

4.13.23.

### LIBRARY OF THE THEOLOGICAL SEMINARY

PRINCETON, N. J.

BX 955 .P3 1886 v.10 Pastor, Ludwig, 1854-1928. Geschichte der p apste seit dem ausgang des

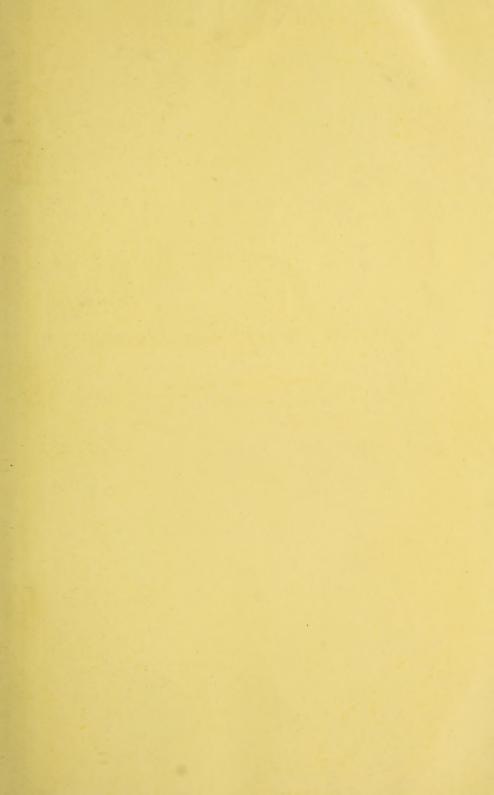



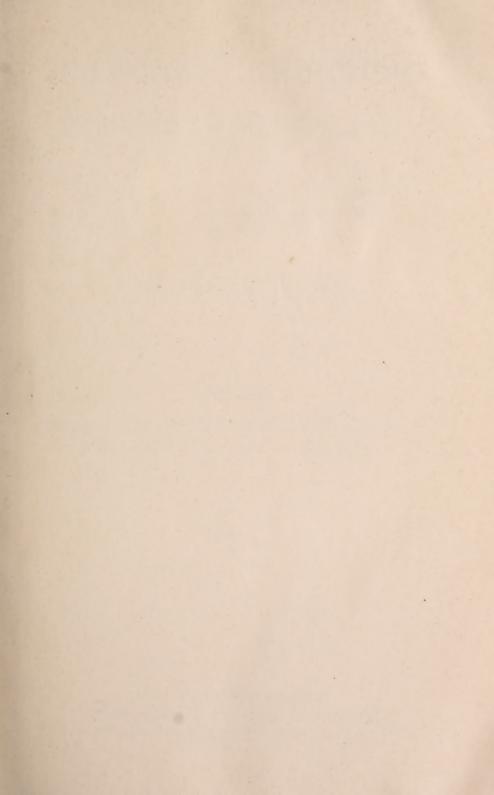



Digitized by the Internet Archive in 2014

# Geschichte der Päpste

### seit dem Ausgang des Mittelalters

Mit Benutung des Päpstlichen Geheim-Archives und vieler anderer Archive bearbeitet

non

Ludwig Freiherrn von Pastor

#### Reunter Band

Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Reformation und Restauration: Gregor XIII. (1572—1585)

Freiburg im Breisgau 1923 Herder & Co. E.m.b.H. Verlagsbuchhandlung Berlin, Karlsruhe, Köln, München, Wien, London, St. Louis Mo.

# Geschichte der Päpste

im Zeitalter der katholischen Reformation und Restauration

Gregor XIII. (1572—1585)

Von

Ludwig Freiherrn von Bastor

Erfte bis vierte Auflage

Freiburg im Breisgau 1923 Herder & Co. E.m.b.H. Verlagsbuchhandlung Berlin, Karlsruhe, Köln, München, Wien, London, St. Louis Mo. Catholicus non est, qui a Romana Ecclesia in fidei doctrina discordat.

Grabschrift bes Kardinals Hofius in S. Maria in Trastevere zu Rom.

Alle Rechte vorbehalten.

# Beiner Heiligkeit Papft Bius XI.

in tieffter Ehrfurcht

gewidmet

vom Berfaller



### Inhalt.

#### Ginleitung.

Ratholifche Reformation und fatholifche Restauration 1-2.

Bedeutung bes Pontifitats Gregors XIII., der der katholischen Restauration zum Durchbruch verhilft 2-3.

Die Jesuiten und Rapuginer ale Belfer bes Papftes 3-4.

Ausgestaltung ber Runtiaturen und der Rardinaltongregationen 4.

Erfolge Gregors XIII.; feine epochemachende Birtfamteit für Bolen und Deutich- land : Bebeutung ber Borarbeit Bius' V. 4-6.

Einwirfung auf die romanischen Sander 6.

Förderung von Biffenicaft und Runft; Aufblühen ber Miffionen 6.

### I. Charafterifift Gregors XIII.; feine Lebensweise und fein Sof. Ausbildung der Kongregationen und Auntiaturen.

1. Papftmahl, Gingreifen Philipps II, 7-10.

Borleben Gregors XIII. 10-17.

Erwartungen, die man an die gutige Natur des Papftes knupfte; Einlenken in die ftrengen Bahnen Bius' V. durch den Einfluß Carlo Borromeos 17-20.

Der Rardinalftaatsfefretar Tolomeo Galli 20.

Die Nepoten: die Kardinäle Filippo und Cristosoro Boncompagni und Filippo Guastavillani 21-22.

Der weltliche Nepot Giacomo Boncompagni 23-25.

Gemäßigter Nepotismus 25-26.

Einfache, streng geregelte Lebensweise des Papstes 26-28; seine Arbeitsamkeit; seine Erholung in Frascati; Residenzen in Rom 29-32.

Frommigkeit des Papftes 32. Außeres (Portrats) 33. Caritative Tatigfeit 34-36. Sonftige Eigenschaften 36-37.

Stellung Kardinal Gallis, erfter Kardinalftaatssefretar im modernen Sinne 37-38. Sonstige Beruter bes Bapftes: bessen Selbständiafent 38-40.

2. Ausbildung ber Rardinalfongregationen 41-43.

Bermehrung ber Nuntiaturen und beren innere Organisation 43-46.

Regierungsprogramm des Papftes 46-47.

# II. Kirchliche Beformtätigkeit. Förderung der Grden. Erneuerung der Karmeliten durch Teresa de Jesus. Filippo Aert und die Stiftung der Gratorianer. Das Jubilaum des Jahres 1575. Kardinasernennungen.

1. Beobachtung ber Rongilebefrete 48-49.

Durchführung der Refidenzpflicht 49-51.

Sorgfältige Auswahl der Bifchofe 51-52.

viii Inhalt.

Bifitation ber einzelnen Diözesen; Wiberftand Benedigs 52-58. Erfolge ber Apostolischen Bifitatoren 58-59. Bisitationstätigkeit italienischer Bischofe 59-60.

Provinzial. und Diözesanspnoben; synodale Tätigkeit Carlo Borromeos 60-63.

Carlo Borromeo bas Mufter eines tribentinischen Bischofs; fein reformatorisches Wirken 63-69

Carlo Borromeo im Rampfe mit der spanischen Staatsomnipotenz 69-75; seine Einwirkung auf die Schweiz 75.

Ind Carlo Borromens 76.

Charakteristik Carlo Borromeos als Resormators; seine Bedeutung für die katholische Wiedergeburt 77—79.

2. Ausbau ber Trienter Gesetzgebung für altere Orben; Borrechte ber Bettelprben: Sorge für fraftige Zentralgewalt 79-81.

Erfolge bei alteren Orden; Anfage gur Befferung bei ben Zifterziensern und portugiesischen Benediktinern 82-84. Gingreifen bei ben Johannitern 84-85. Ber-fassungsreform bei ben Gerviten 85. Ordensreform bei ben alteren Orden 85-86.

Die neueren Orden; Ausbau der Berfaffung bei den Barnabiten, den Barmherzigen Brüdern, Ursulinen, Theatinern 87—89. Rechtliche Berhältniffe bei den Alcantarinern, Reformaten, Kapuzinern, Bafilianern geordnet 89—92.

Ordensreform durch Runtien, besonders durch Ormaneto in Spanien 92-94.

3. Die bl. Teresa be Jesus und ihre Bedeutung 94—96. Teresas innere Entwidlung 97—98; ihre mystischen Erlebnisse 98—100. Bedeutung ihrer mystischen Schriften 100—104.

Reform des Karmelitenordens 105-108. Juan de la Cruz, Jerónimo Gracian und Ormaneto 108-114.

Der Nuntius Sega; Trennung ber beiben Richtungen im Karmelitenorden 114 bis 116.

Terefas Tod 116. Bedeutung und Entwicklung bes Karmelitenordens 116-117.

4. Filippo Neri, der Apostel Roms; seine erste Lebenszeit 117—121. Stiftung der Bruderschaft der heiligsten Dreifaltigkeit; Empfang der Priesterweihe 121—122. Filippo Neris Wirken für die sittliche Erneuerung Roms; seine Schüler Tarugi und Baronius 123—125.

Stiftung des Oratoriums; bessen Charakter; seine Bedeutung für die Musik 125—129. Wiederbelebung der Wallfahrt zu den sieben Hauptkirchen Roms 129. Filippo Neri als Apostel der Ewigen Stadt 129—130.

Die Rongregation des Oratoriums und ihre Ausbreitung 131-133.

Filippo Neris Bedeutung für die Wiffenschaft (Urheber der Annalen des Baronius) 133-135, und für die Musik (das musikalische Oratorium) 135-138.

Berehrung Filippo Reris in Rom 138-141.

Charafteriftit Filippo Neris 141-142.

5. Förderung der Laienbruderichaften durch den Papft 142.

Das große Jubiläum des Jahres 1575; Vorbereitungen bazu 143—145. Eröffnung bes Jubiläums 145—146. Tob bes clevischen Erbprinzen 146. Beteiligung des Papstes am Jubiläum 147. Zahl der Pilger und die Art ihres Einzuges 147—150. Die Prozessionen 151.

Sorge des Papftes für die Pilger 151-152. Wohltätigkeit der Römer 153-155.

6. Sittliche Erneuerung Roms 155.

Stellung des Papftes jum Aardinalfollegium; Charafteriftif besfelben; die fireng firchlichen Rardinale 156-157. Die Rardinale aus furftlichen Saufern: Ippolito

Inhalt.

b' Efte, Aleffandro Farnese und Ferdinando be' Medici als Förderer von Wiffenschaft und Runft; bas Schlof Caprarola und die Villa Medici 157-160.

Barteiungen im Rarbinaltollegium 160.

Grundiage betreffe ber Rarbinalernennung 161.

Die erften Rarbinalernennungen 162.

Die Kardinalernennung vom 21. Februar 1578 163-164.

Todesfälle im Rardinalfollegium (Sofius, Morone, Cr. Mabruggo) 164-165.

Die große Rardinglernennung vom 12. Dezember 1583 166-168.

Abermalige Todesfälle im Rardinalfollegium 168-169.

### III. Förderung des Jesuitenordens und des katholischen Anterrichtsmesens. Die papftichen Kollegien in und außerhalb Roms.

Förberung bes Jefuitenorbens 170-172.

Reugrundung des Deutschen Kollegs in Rom 172—174. Bedeutung dieser Ansftalt 174—175. Das Ungarische Kolleg und seine Berschmelzung mit dem Deutschen Kolleg 175—176. Das Englische Kolleg 176—178.

Bapftliche Alumnate in Deutschland 178.

Stiftung von Seminarien in Italien 179.

Das Griechische Rolleg in Rom 179-180.

Die Rollegien für die Maroniten und Armenier in Rom 181.

Das Collegium Romanum als Zentralseminar für bie gange katholische Christenheit 181—183. Marianische Studentenkongregation bes Römischen Rollegs 183. Die Bedeutung ber Gregorianischen Universität 184—185.

Neue Plane für die Errichtung firchlicher Unterrichtsanftalten 185-186.

Rechtfertigung der Sorge des Papstes für die Errichtung von Kollegien in Rom 186-188.

## IV. Pflege der Biffenschaft. Entdeckung der Katakomben. Neue Ausgabe des kanonischen Rechtsbuches und des Römischen Martyrologiums. Riesorm des Kalenders. Inquisition und Index.

1. Unterftugung von Gelehrten der verschiedenften Nationen 189-190.

Carlo Sigonio und Cafar Baronius 190-191.

Die römischen Ratakomben mahrend des Mittelalters und der Renaissancezeit; ihre Wiederentdedung 1578 191-192.

Studium der Geschichte ber alten Kirche; Widerlegung der Magdeburger Zenturiatoren burch Baronius 192—194. Studium der Heiligengeschichte und ber Archaologie 194.

Begeifterung anläglich ber Wieberentbedung ber Katatomben 194-196; beren Erforschung 196-197.

Forderung ber Universitäten burch ben Papft; Marc Antoine Muret 197-198. Errichtung einer papftlichen Druderei und Blane ju einer Chorafreform 199-200.

Forderung des Papstlichen Archivs und der Batitanischen Bibliothet 200-201.

Dem Papft gewidmete Werte 201-203.

Neue Ausgabe bes kanonischen Rechtsbuches 203-204.

Revision bes Romischen Martyrologiums 204-205.

Reform des Kalenders 205-209. Die Bulle vom 24. Februar 1582 209 bis 210.

x Inhalt.

Widerstand ber griechischen Schismatiker und ber Protestanten gegen ben Gregorianischen Kalender 211—213. Berteidigung bes neuen Kalenders durch Christoph Clavius und Johann Kepler 213—214.

Die Ralenderreform eine bedeutende kulturhiftorifche Tat 214-215.

2. Die romifche Inquifition 215-223.

Behandlung ter Juden 223-226.

Ausgang des Prozesses gegen Bartolomé Carranza 226-228.

Michael Bajus in Löwen und feine Unterwerfung 228-232,

Der Inder ber verbotenen Bicher 232-234. Ginschreiten gegen gewiffenlofe Applifichreiber 234.

### V. Gregors XIII. Bemuftungen jur Abwehr der Turken. Seine Beziehungen gu Benedig, Spanien und Vorlugal.

Rreuzzugseifer bes Papftes 235. Zweibeutige Stellung Philipps II. zum Türkentrieg 236-238. Erfolglose Operationen ber Ligaflotte 238-239.

Bergebliche Bemühungen bes Papftes zur Bilbung einer Liga gegen bie Türken 239-240.

Verhandlungen und Verabredungen mit Spanien und Venedig über den Türkenkrieg 240-241.

Benedigs Sonderfriede mit den Türken (1573); Schmerz und Unwille des Papftes 242-246. Benezianische Sondergesandtschaft zur Beschwichtigung des Papftes 247-248. Weitere Beziehungen zwischen Kom und Benedig 248.

Rene Plane bes Babftes gur Befampfung ber Turten 249-251.

Päpftliche Friedensvermittlung in Genua (1575); abermalige Ligaplane 251-253.

Rirchenpolitifche Streitigkeiten mit Philipp II. 253-258.

Der Papst gegen den Waffenstillstand Philipps II. mit den Türken (1579) 258—259.

Die portugiefifche Erbfolgefrage und die Saltung bes Papftes 260-262.

Eroberung Portugals durch Spanien; Legation des Kardinals Riario 262-264. Hochgradige Spannung amischen Madrid und Rom 264-266. Dentidrift Segas

über die Beziehungen Spaniens zum Seiligen Stuhle 266-268.

Olivares bahnt bessere Beziehungen zwischen Spanien und Rom an 268—269. Der päpstliche Plan einer großen Liga gegen die Türken (1583) 270—272. Täuschung des Papstes durch Spanien 273—274.

### VI. Die religiose Sage in England, Irland und Schottland. Der Vernichtungs-

Allen und seine Seminargrundung 275-277. Deren Förderung durch Gregor XIII. 277-278.

Das Englische Rolleg in Rom; Berdienste Gregors XIII. um dasselbe 278-281.

Bedeutung der Seminarien; Wirtsamfeit der Seminarpriester in England 281—284.

Jesuitenmission in England 284-286. Unterftühung burch Laien 286.

Campion; Bedeutung feines Auftretens 286-288.

Campions Persönlichkeit 288—290. Seine "Heraussorberung" 290—292. Seine "Zehn Gründe"; sein Martertob 292—294.

Gregor XIII. und Maria Stuart 295.

Philipps II. englische Politik 296-298.

Der irifche Feldzug von 1579 und fein Maglicher Ausgang 298-302.

Inhalt. x1

Folgen des irifden Feldzugs; Bericarfung ber Ratholitengefete 302-304.

Das Austand angerufen zugunften ber englischen Ratholiten 304-306.

Hoffnungen ber Ratholifen auf Schottland 306-308.

Schritte Gregors XIII. in ber englisch-ichottischen Frage 309-310.

Ronig Ratob VI. unter fatholischem Ginfluß: Aubigny 310-311.

Berfons fendet Batts nach Schottland; Anerbieten ber feche Lorde 311-312.

Aubignys Gunft und die Plane des Auslandes; Philipp II.; Crichtons Gefandt- icaft: Invafionsplane 312-315.

Rönig Jatob gefangen 316.

Berhalten Maria Stuarts: Gefandtichaft Mennevilles 316-318.

König Jakob befreit sich; neue Hoffnungen bes Papftes und Maria Stuarts 318-319. Ihre Enttauschung burch König Jakob 319-320.

Birkliche und angebliche Berschwörungen gegen Elisabeths Leben; Berhalten Rarbingl Gallis und bes Bauftes bagu 321-328.

Barrns Umtriebe: Unporsichtigfeit Gallis 328-331.

Neue Gefete gegen die Ratholifen und ihre Ausführung 331-335.

Graufamteiten gegen die Ratholiten in England und grland 336-337.

Charafter ber Katholitenverfolgung; bie englischen Katholiten als Gesamtheit nicht Hochverrater 337-342.

Sorge Gregors XIII. für die englische Rirche 342-343.

Auftommen der Puritaner 343-347. Milde der Regierung gegen die Puritaner 347-349.

Urteil über bie Religionspolitif ber Ronigin Elifabeth 349-350.

Die englischen Marthrer und ber Beilige Stuhl 350-351.

#### VII. Die Bartholomäusnacht und die französischen Zürger- und Religionskriege. Seinrich III. und die Liga. Fortschritte der katholischen Resormation in Frankreich.

1. Genefis ber Bartholomausnacht 352-355.

Die Bartholomausnacht, Bahl ber Opfer, Gindruck in ber protestantischen Welt 356-357.

Die Bartholomausnacht nicht ber letzte Aft eines lange vorbereiteten Planes; fie entsprang bei Katharina von Medict rein perfonlich-politischen, nicht religiösen Motiven 358

Berhalten ber Ratharina von Medici nach ber Bartholomausnacht 358-359.

Der Papft weder an der Borbereitung noch an der Ausführung der Bartholomausnacht beteiligt 359-364.

Die ersten Nachrichten über die Bartholomäusnacht in Rom 364-369. Die baraufhin vom Papste angeordneten Freudenbezeigungen 369-372.

Die Greueltaten ber Calviniften und die Furcht in Rom vor einem Ginbruch ber hugenotten in Italien 372-374.

Der Glaube an einen grundfählichen Umschwung ber frangofischen Regierungspolitit; Frreführung bes Papstes burch Ratharina von Medici 374—376.

Legation bes Rarbinals Orfini; Offenbarung der mahren Absichien Ratharinas 376-379.

2. Der vierte Sugenottenfrieg 379.

Entstehung ber Mittelpartei, ber fog. Polititer 379-380.

Der fünfte Sugenottenfrieg; Tob Rarls X. 380.

Sendung des Fabio Mirto Frangipani 380.

Kardinal Filippo Boncompagni als Legat bei König Heinrich III. in Benebig 381-382.

Frangipanis Urteil über Beinrich III. 382.

Unterftützung Beinrichs III. in feinem Kampf gegen die Sugenotten burch ben Bapft 382.

Alencon, Navarra und Conde gegen Beinrich III. 383.

Der Friede von Beaulieu (6. Mai 1576) und seine Mißbilligung burch ben Bavst 383-384.

Sendung des Pietro Gondi nach Rom 385-386.

Organisation ber frangösischen Ratholiten: die Lique 386-387.

Der sechste hugenottenkrieg 387-388. Seine Beendigung durch ben Frieden von Bergerac 388-389.

Berteibigung von Avignon gegen bie Sugenotten 389.

Der Nuntius Salviati erfekt durch A. Danding 389-390.

Sendung des Erzbischofs Giuftiniani nach Franfreich 390-391.

Schlimme Entwicklung ber Berhältniffe in Frankreich; Berbindung mit ben protestantischen Schweizern 391-392.

Siebter Sugenottenfrieg und Friede von Le Fleir (1580) 392.

Gefahr eines Bruches zwischen Frankreich und Spanien; Sendung des G. B. Castelli und bes O. Malaspina 392—393.

Bergebliche Bemühungen ber Spanier, Gregor XIII. für ein antifranzöfisches Bundnis zu gewinnen 393-394.

Die Nuntiatur bes Girolamo Ragannoni 394.

Tod des Herzogs von Anjou und Thronanwartschaft des Führers der Hugenotten, Beinrichs von Navarra 394.

Eigensuchtige Bolitit ber Guisen und Philippe II. 395-396.

Gründung der Heiligen Ligue (September 1584); keine unbedingte Billigung der Ligue durch den Päpftlichen Szuhl 396.

Der Bertrag von Joinville und bas Manifest von Beronne 397-398.

Bergebliche Bemuhungen der Spanier, den Papft zur Billigung der Schritte ber Ligue zu bewegen 398.

3. Unterftutung der tatholischen Reformation burch ben Papft 399.

Die ersten Rapuziner in Frankreich und ihr Wirten 399-401.

Wirksamkeit der Jesuiten; ihre Bekampfung durch die Hugenotten und die Sorbonne 401-402. Maldonat und E. Auger 402-403.

Ausbreitung der Jesuiten in Frankreich 403.

Reform alter Orden; Wirtsamteit einiger trefflichen Bifcofe 403.

Migbrauch bes Konfordats durch bie Regierung 404.

Weshalb Frankreich katholisch blieb 404.

Rirchliche Erneuerung ber nieberen Bolfsichten, Entfittlichung ber hoberen Stänbe 404-405.

Bergebliche Bersuche, die Annahme der Trienter Resormdefrete durchzuseten 405 bis 406.

Die Runtien A. Dandino und G. B. Caftelli 406-407.

Provinzialfonzilien 407-408.

Die gallifanischen Tendenzen und ber Plan eines frangofischen Patriarchats 408.

Inhalt. xiii

### VIII. Der Aufftand in den Niederlanden und die enischeidende Wendung ber niederlandischen Berhaltniffe.

Bebeutung ber Niederlande für die tatholische Rirche 409.

Wilhelm von Oranien als Polititer gegen ben Fanatismus ber Calviniften 409 bis 410.

Die Schuld Albas und feine Abberufung 410.

Die Statthaltericaft Des Luis Requesens 411.

Die Politit Oraniens; Berufung der Generalstande und Aufstellung eines Nationalbeeres 411-412.

Die Genfer Pagifitationsafte bom 8. November 1576 412.

Die Statthalterschaft bes Don Juan d'Austria; bas fog. Ewige Cbitt vom 12. Februar 1577 412-413.

Filippo Sega als Muntius in ben Niederlanden 413-414.

Ende ber Statthaltericaft Don Juans; Erzherzog Matthias fein Nachfolger; Leitung bes Aufstandes burch Oranien 414.

Reuer Sturm gegen die alte Rirche im Jahre 1580 415.

Beratungen in Rom; Berfuch einer friedlichen Ginwirfung burch ben Papft 415 bis 416.

Hochbebeutsame Wendung in den Niederlanden; Aussöhnung der Katholiten mit ber Herrschaft der Spanier, die ihnen Schut ihres Glaubens verheißen 417.

Die Union von Arras (6. Januar 1579) und das Gegenftud die Utrechter Union (23. Januar 1579) 418.

Aleffandro Farnese und der Friede von Arras (7. Mai 1579) 419-420.

Religiöse Lage der Niederlande; Oranien verbietet den katholischen Gottesdienst (20. Dezember 1581) 420-421.

Rampf zwischen den Aufständischen und ben Spaniern um ben Besit von Flanbern und Brabant; Ermordung Oraniens; Farneses Siege 421-423.

Ratholische Restauration in den spanischen Niederlanden 423-424. Wirksamkeit ber Jesuiten und Kapuziner 424-426.

### IX. Katholische Reform und Acftauration in Peutschland und der Schweiz.

#### Erfter Teil.

- 1. Deutsche Kongregation und Plan der Resorm; 2. Bayern deren Stütpunkt; 3. Tirol; 4. Salzdurg und Ninguarda; 5. Portia in Salzdurg und Innsbruck; 6. Ninguardas Klostervisitation in Bayern und Österreich; 7. Portia in Augsdurg; 8. Portia in Freidurg; 9. Ninguarda Nuntius in Süddeutschland; 10. Begründung der Schweizer Nuntiatur.
  - 1. Gregors XIII. besonderes Interesse für Deutschland 427-428.

Wiederaufleben ber Deutschen Rongregation 428.

Dentidriften und Reformvorichlage fiber bie beutichen Buftanbe 429-435.

Errichtung von Runtiaturen fur Ober- und Riederdeutschland und fur Steiermart 436.

Reubegrundung des Deutschen Rollegs in Rom; Gregor XIII. und Deutschland 437.

2. Bayern als Stuß- und Ausgangspunkt der katholischen Reformation und Restauration in Deutschland; die Herzöge Wilhelm IV. und Albrecht V. 437—444. Wilhelm V. und sein katholisches Wirken 444—447.

3. Erzherzog Ferdinand II. als Stute ber alten Kirche in Tirol 447—448. Der Franziskaner Johann Nas 448—450.

4. Reformatorische Wirksamkeit des Felizian Ninguarda in Salzburg 450 bis 452.

Ninguardas Gutachten über bie Art ber Durchführung ber Reform in Deutschland 453.

5. Die Nuntien Bartolomeo Bortia und Raspar Gropper 453.

Charafteriftif Portias 454-455; feine Inftruftion 455-456.

Portia bei dem Salzburger Erzbischof Johann Jakob 457-460.

Die Salzburger Synode von 1573 460-461.

Portias Wirtsamkeit in Innsbrud 461-463. Wurzburger und Gurker Bistums-fragen 463-464.

Die Ratholifen in Burttemberg 464-466.

6. Ninguarda bei den suddeutschen Fürsten und Bischöfen 466-468. Religiöse Zustände in Freifing und Regensburg 468-469.

Ninguarda für die Reform der Möfter in Babern 469—472, in Österreich 473 bis 480.

Eingriffe der Laien in geiftliche Angelegenheiten eine Hauptursache des firchlichen Berfalles in Ofterreich und Babern 480-486.

Ninguardas Dentidrift über die Mifftande in Deutschland 486-488.

Tätigfeit der Jefuiten für die Beranbildung guter Ordensleute 489-490.

7. Der Nuntius B. Portia in Augeburg 490-492.

8. Abordnung von Fr. Sporeno und B. Portia nach dem fühmestlichen Deutschland 492-494.

Portia in Freiburg im Breisgau; seine Bemühungen für ein Ordensseminar und bie Freiburger Universität 494—498.

Portia und ber Baster Bischof Blarer 499—501. Blarers Wirken für die katho- lische Restauration 501—503.

Der Straßburger Bischof Johann von Manderscheid und Portia; Beginn ber katholischen Restauration im Elfaß 503—507.

Portias Wirfen für bas Speirer Bistum 507-509.

Das Bistum Ronftang 510.

9. Portias Tob, August 1576; F. Ringuarda fein Nachfolger in Oberbeutschland 510—511.

Reformatorisches Wirken Ninguardas 511-512.

Ninguarda und bie Entstehung bes bahrifden Konkordats; Münchner Bistumsplan 513-515.

Ende der Muntiatur Ninguardas 515.

10. Kirchliche Zuftande in ber Schweiz 515-516.

Wirksamkeit ber Jesuiten in Lugern 516-517.

Entstehung der Schweizer Nuntiatur 517—519. Sendung des G. Fr. Bonhomini 519—520.

Gründung des helvetischen Kollegs in Mailand 520.

Tätigkeit Bonhominis für die katholische Restauration in der Schweiz 523 bis 523.

Wirksamkeit ber Jesuiten und Rapuziner in der Schweiz 523-530.

Sorge Carlo Borromeos für bie Schweig 531.

Inhalt.

#### 3meiter Teil.

1. Gropper und seine Aufträge, Elgarb; 2. Die katholische Restauration in Mittelbeutschland (1. Bamberg, 2. Sichftätt, 3. Würzburg, 4. Fulba, 5. Mainz und das Sichsseld); 3. die Ferdinandeische Deklaration und ihr Geschick auf dem Wahltag 1575

und bem Reichstag 1576; 4. Rudolf II. und ber Reichstag von 1582.

1. Gropper und feine Auftrage 531-532.

Alexander Trivius und Nifolaus Claard 532-533.

2. Die tatholifche Restauration in Mittelbeutschland; Die Bistlimer Bamberg und Gidftatt 533-535.

Der Bürzburger Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn; Charakteristik und Anfänge 535-538. Sorge für Heranbildung eines besseren Klerus: Würzburger Universität, Konvikte und Seminar 539-540. Caritative Tätigkeit; Juliusspital zu Würzburg 540-541. Durchsührung der katholischen Restauration 541-542.

Fürstabt Balthasar von Dernbach ber erste katholische Fürst, ber ein sast ganz protestantisch gewordenes Land zum alten Glauben zurücksührte 542—546. Ausweitung ber sulischen Restauration zur allgemeinen deutschen Angelegenheit 546—549. Fortgang ber katholischen Restauration in Fulba; Erscheinen Elgards 549—552.

Berhalten Julius Coters von Mejpelbrunn gur Fuldaer Angelegenheit 553-554.

Rebellion gegen Balthafar von Dernbach 554—556. Gregor XIII. für den Fulbaer Fürstabt; bessen Bedrängnisse 556—560. Endlicher Erfolg der katholischen Reskauration in Julba 561.

Der Mainzer Erzbischof Daniel Brendel 561-563. Die tatholische Restauration bes Cichefelbes 563-568.

3. Die sog. Ferbinandeische Deklaration 568-571. Der Regensburger Kurtag und die Königswahl Rudolfs II. 572-574.

Der Regensburger Reichstag und die Sendung Kardinal Morones 574-582.

4. Rudolf II. und die fatholische Restauration 582-584.

Bonhomini als Nuntius und Madruggo als Legat beim Raifer 584-587.

Der Augsburger Reichstag von 1582 587—588. Magdeburger Sessionsstreit 588—590. Nachener Angelegenheit 590. Mabruzzo und die katholische Reskauration 591—593. Ergebnisse des Augsburger Reichstages 593—594.

#### Dritter Teil.

1. Die Verhältnisse in Norbdeutschland und die einzige Aussicht auf Rettung (1. Gilbesheim, 2. halberstadt, 3. Verhältnisse im Braunschweigischen, 4. Münster, 5. Paderborn und Osnabrück); 2. Reisen des Elgard und Trivius; die sächsischen und die nordbeutschen Bistümer; 3. die Zustände im Rheinland: Trier, Nachen, Köln und der Kölner Krieg.

1. Berlufte ber Rirche in Norbbeutschland; bie einzige hoffnung auf Rettung

594-596. Berbindung der baprischen Sausinteressen mit den katholischen 596.
Das Bistum Gildesheim; Herzog Ernst von Babern und die katholische Restauration 596-601.

Das Bistum Salberftabt 601-606.

Rirchliche Berhältniffe im Braunschweigischen 607-608.

Das Bistum Munfter; Bischof Johannes von Hoya 608-610. Die Münfterer Roadjutorfrage 610-611. Gropper und die Religionszuftände im Herzogtum Cleve 612-613. Tod Hoyas 614.

Der Kampf um bas Bistum Munfter; Kampf für und gegen Wefterholt; Sieg Ernfts non Bapern 614-636.

Lage ber Bistumer Paderborn und Osnabrud 636-637.

- 2. Die norddeutsche Diaspora; Reisen bes Elgard und Trivius; Magbeburg und Halberstadt 637. Meißen und Minden 638—639. Lübeck 640. Berden und Hamburg 641.
- 3. Die Zustände im Rheinland; der Trierer Erzbischof Jakob von Elt und die katholische Restauration 641—643. Erzbischof Johannes von Schönenberg 643. Religionswirren in Nachen 644—645.

Bedeutung Kölns für die Erhaltung der katholischen Kirche in Deutschland 645. Die Erzbischöfe Friedrich von Wied und Salentin von Jenburg 645—646.

Wahl des Gebhard Truchfeß zum Erzbischof von Köln (5. Dez. 1577) und ihre Beftätigung 647—648.

Abfall bes Rölner Erabifchofs Gebhard Truchfeß 649-650.

Schnelle Abwehrmaßregeln des Heiligen Stuhles gegen Gebhard Truchfeß 650 bis 652.

Berheiratung bes Erzbischofs Gebhard Truchseß 653; Widerstand gegen ihn 653 bis 654.

Absetzung und Befämpfung des Gebhard Truchseß; Ernft von Babern Erzbischof von Köln 654-656.

Der Kampf um bas Rölner Erzbistum; entscheibendes Eingreifen bes Papftes und Baberns 657-658.

Bedeutung und Folgen bes Sieges ber Ratholifen in Roln 658-659.

Errichtung der Rolner Nuntigtur 659-661.

Gregors XIII. Bedeutung für Deutschland 661-662.

### X. Sieg der katholischen Restauration in Polen. Versuch, Schweden und Auftand mit der Kirche wieder zu vereinigen.

1. Bebeutung Polens für den Türkenkrieg und die katholische Restauration 663. Die Kandidaten für den polnischen Thron 1572; Stellung des Papstes 663—664. Heinrich von Anjou zum König von Polen erwählt (16. Mai 1573); die Warschauer "Konföderation"; Nuntius Laureo 664—665.

Die Doppelmahl von 1575 666.

Stephan Bathory burch ben Papft als Rönig von Polen anerkannt (November 1576) 667.

Die Religionsneuerung in Polen 668.

Bebeutung Stephan Bathorys für den Sieg der katholischen Restauration in Polen; Hofius, Skarga, Bossevino und die Nuntien 669-671.

Die katholische Restauration in Polen; Tätigkeit ber Jesuiten 671-674. Geringe Wiberstandskraft bes Protestantismus 674-675.

Petrus Starga und feine Bedeutung für Polen 675-678.

Förberung der katholischen Restauration in Polen durch den Episkopat 678—679. Die Nuntien Caligari und Bolognetti 679—682.

Kardinal Andreas Bathory; fatholische Restauration in Siebenbürgen und Ungarn 683—685.

Berdienfte Stephan Bathorys; feine Plane 685.

Papftliche Seminarien zu Braunsberg und Olmut 685.

Inhalt. xvii

2. Die Schwedenkönigin Katharina 686; ihr Gemahl Johann III. und beffen Unnäherung an Rom 687-688.

Sendung des Jesuiten St. Warszewick nach Schweden und bessen Berichte 688 bis 689. Abordnung von zwei katholischen Geistlichen nach Stockholm 689.

Die neue Liturgie bes Schwebenkönigs Johann III. 689.

Schwedische Obedienzgefandtschaft in Rom 690- 691.

Sendung des Jesuiten Possevino nach Stockholm (1577—1578) 691—694; feine Missionsplane 694. Teilweise Ablehnung der von Johann III. gewünschten Zugeständnise 695.

Zweite Sendung Posserinos nach Schweden (1578-1579) 695-696. Schwanstende Haltung Johanns III.; Schwinden ber Hoffnung auf Wiedervereinigung Schwedens mit der Kirche 696-698.

3. Beziehungen des Heiligen Stuhles zu Rußland zur Zeit Pius' IV. und Pius' V. 698—699. Der ruffische Zar ruft 1581 die Friedensvermittlung Gregors XIII. an; ruffische Gesandtichaft in Rom 699—701.

Poffevino als Friedensvermittler amifchen Rugland und Polen 701-704.

Abichluß eines gehnjährigen Waffenstillstandes (15. Januar 1582) 704.

Possevino in Mostau und seine Berhandlungen mit bem Jaren Jwan bem Schrecklichen 704-706.

Gefandtichaft 3wans bes Schredlichen in Rom 707-708.

Poffevino und feine Bebeutung für Ofteuropa 708.

#### XI. Forderung der Missionen im Grient, in Aften, Afrika und Amerika.

1. Die Missionierung Japans 709-714. Fortschritt bes Christentums in Japan 714-716.

Der Jesuit A. Balignani in Japan 716-717.

Japanische Gesandtichaft an ben Papft (1584-1585) 717-718. Empfang ber Gesandten burch ben Bapft (23. Märg 1585) 719-721. Hoffnungen bes Papftes 722.

2. Bergebliche Beriuche gur Chriftignifferung Chinge 722-723.

Erfolgreiche Wirksamkeit der Jesuiten A. Valignani und M. Ricci in China 724 bis 727.

3. Rückblick auf die Missionen in Indien 727—728. Förderung der indischen Mission durch den Papst 728—729.

Der Großmogul Atbar und ber Jesuit R. Aquaviva 729-732.

Aufblügen der Miffionen auf den Philippinen; Bistum Manila 732-733.

4. Die Resuiten ale Missionare in Athiopien 733-734.

5. Lage ber Chriften im osmanischen Reiche; Sorge des Papftes für fie 734-737.

Papftliche Bemuhungen zur Bereinigung ber ichismatischen Griechen mit Rom 737-738.

Sendung des P. Cebulini als Delegaten nach Konftantinopel; Die dortige Lage ber Chriften; Jesuitenniederlaffung in Konftantinopel 738-740.

Gesandte ber Armenier, Jatobiten und Maroniten in Rom; Sorge bes Papftes für bie Maroniten 740-743.

Sendung des B. Abel, Titularbischofs von Sidon, zu den orientalischen Patriarchen (1583) 743-745. Bersuche zur Union der Ropten 745.

6. Ausbau ber Sierardie im fpanischen Amerika 746-748.

Amerikanische Mission der Dominikaner und Franziskaner 748-749.

Treffliche Bifcofe im fpanifchen Amerita 749-750.

Missionen der Jesuiten im spanischen Amerita; ihre Berbienfte um die Sprachtunde und die Wissenschaft; José de Acosta 750-755.

Große Anteilnahme bes Papftes am Miffionsmefen 755-756.

XII. Finanzen und Kirchenstaat. Erfolglose Bekämpfung der Banditen. Sorge Gregors XIII. für Rom. Bautätigkeit und Erneuerung des künstlerischen Räzenats. — Eod des Papstes. Bedentung seines Pontifikates.

1. Papftliches Finanzwesen 757-758. Einziehung von Leben und Widerftand bagegen 758-760.

Zustände in der Romagna nach dem Bericht des G. P. Shislieri; firchliche und materielle Berhältniffe; Parteiwesen 760-764.

2. Die Landplage des Banditenwesens; Schwierigfeit der Befämpfung 764-765. Sprage des Banties für Rube und Sicherheit seiner Lande 765-766.

Nachlassen der Strenge des Papftes und Zunahme des Banditenwesens 766-768. Bekämpfung der Banditen seit Sommer 1580, jedoch ohne durchgreifenden Erfolg 768-770.

Fortdauer der Banditenplage; Alfonso Piccolomini 770-776.

Ursachen bes Scheiterns aller Berfuche gur Betampfung bes Banbitenwesens; biefes eine allaemeine Blage Staliens 776-777.

3. Bunahme ber Bevölferung Roms 777.

Sorge des Papstes für Rom und den Kirchenstaat; Getreidepolitik 778—779. Maßregeln gegen die Verbreitung der Pest 779—780. Bekampfung der Sitten- losigkeit und der Bettlerplage in Rom 780.

Der römische Rarneval; Theatervorstellungen 781-782.

4. Tiberregulierung; Safenanlagen und Befestigungewerte 783-784.

Strakenanlagen und Bruden 784.

Montaignes Beschreibung Roms 785-790.

5. Architetten und Maler in papftlichen Diensten (Giacomo bella Porta, Muziano, Zuccaro, Bril) 790-793.

Rünftlerisches Programm bes Bapftes 793-794.

Bollenbung der Peterefirche; Cappella Gregoriana 794-797.

Übertragung ber Reliquien bes hl. Gregor von Razianz nach St Beter 797-799. Bollenbung ber Cappella Gregoriana 799-800.

Geidente für St Beter 800.

Sorge für die übrigen Rirchen Roms 801-802.

Die romifche hauptfirche ber Jesuiten (Gefu) 802-805.

Die Chiesa Nuova der Oratorianer 805-806.

S. Maria be' Monti 807.

S. Atanafio und das Griechifche Rolleg 807-809.

Unbere Rollegienbauten 809.

Das Collegio Romano ber Jesuiten 809-811.

Neubau ber Römischen Universität 811-812.

Anlage von Brunnen (Piazza Navona — Fontana delle Tartarughe) 813—815.

Berbefferung der Strafen Roms 815-816.

Wiederherstellung bes Ponte Senatorio 816-817.

Ginfluß ber baulichen Tatiafeit bes Bapftes 817-818. Bericonerung bes Ranitole 818-819. Die Bauordnung von 1574 und frühere Bauordnungen 819-824. Chrenftatue bes Bapftes auf bem Rapitol 825. Bericonerung bes Batitans: Bafaris Fresten in ber Sala Regia 826-830. Der Boloonefiide Saal 831. Die fog. Galleria Geografica im Batifan 831-834. Der Torre be' Benti 834-835. Entstehung bes papftlichen Palaftes auf bem Quiringl 835-838. Rirden im Albanergebirge 838. Safen. Bruden. und Strafenanlagen im Rirchenftagt 838-840.

Sonftige Bauten in und außerhalb bes Rirchenftagtes 840-841.

Der Babit als Bauberr 841.

6. Ruftigfeit bes Bapftes 841-843. Ericutterung feiner Gefunbheit 843-844. Tobestrantheit bes Papftes 845-846.

Grabmal bes Bapftes 846-847.

Schlufurteil über Gregor XIII. 847-851.

### Muhana. Ungedruckte Aftenftucke und greingliche Mitteilungen.

|     | 3                                                                       | Geite |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Borbemerkung                                                            | 855   |
| 1.  | Pius IV. ernennt Ugo Boncompagni jum Rarbinal. 1565 März 12, Rom        | 855   |
| 2.  | Papft Gregor XIII. an Konig Philipp II. von Spanien. 1572 Auguft 23,    |       |
|     | Rom                                                                     | 856   |
| 3.  | Rardinal Galli an ben frangösischen Nuntius A. M. Salviati. 1572 Au-    |       |
|     | guft 27, [Rom]                                                          | 856   |
| 4.  | Ronfistorium bom 5. September 1572                                      | 857   |
| 5-  | -6. Giov. Ant. Facchinetti an Rardinal Galli. 1572 September 6, Benedig | 857   |
|     | -8. Galeazzo Cufano an Raifer Maximilian II. 1572 September 6, Rom      | 858   |
| 9.  | Rardinal Zaccaria Delfino an Raifer Maximilian II. 1572 Dezember 13,    |       |
|     | Rom                                                                     | 859   |
| 0.  | Ausgaben bes Karbinals Ricci für die Villa Medici in Rom bis zu beren   | 222   |
| 4   | Bollendung 1572                                                         | 859   |
|     | -12. Camillo Capilupi an den Herzog von Mantua. 1573 März 28, Rom       | 859   |
| 13. | Sittenpolizei in Rom 1578-1582                                          | 860   |
|     | 1. Konfistorium vom 3. Juni 1572                                        | 860   |
|     | 2. Niccold Cusano an Maximilian II. 1573 Mai 9, Rom                     | 860   |
|     | 3. Avviso di Roma vom 12. September 1573                                | 860   |
|     | 4. Avviso di Roma vom 5. Juni 1574                                      | 860   |
|     | 5. Avviso di Roma vom 20. August 1575                                   | 860   |
|     | 6. Avviso di Roma vom 27. August 1575                                   | 860   |
|     | 7. Avviso di Roma vom 10. September 1575                                | 860   |
|     | 8. Avviso di Roma vom 20. Oftober 1576                                  | 861   |
|     | 9. Avviso di Roma vom 25. September 1577                                | 861   |
|     | 10. Avviso di Roma nom 14 Yanuar 1579                                   | 861   |

|                                                                                | Sette |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11. Avviso di Roma vom 30. September 1579.                                     | 861   |
| 12. Avviso di Roma vom 27. Januar 1582                                         | 861   |
| 12. Avviso di Roma vom 27. Januar 1582                                         | 861   |
| 13 a. Francisco Mendoça an Raifer Maximilian II. 1574 Januar 16, Rom           | 861   |
| 14. Relation über Papit Gregor XIII., feinen Sof und das Kardinaltollegium.    | 001   |
| 1574 Februar 20, Rom                                                           | 862   |
|                                                                                | 002   |
| 15. Giovanni Antonio Odescalchi an den Bergog von Mantua. 1574 Juli 9,         | 0.50  |
| Rom                                                                            | 870   |
| 16. Giovanni Untonio Odescalchi an ben herzog von Mantua. 1575 April 2,        |       |
| Rom                                                                            | 871   |
| 17. Pompeo Strozzi an ben Herzog von Mantua. 1576 Januar 28, Rom               | 871   |
| 18-19. Pompeo Stroggi an ben Bergog von Mantua. 1576 Marg 3 u. 4,              |       |
| Rom                                                                            | 871   |
| 20. Pompeo Strozzi an den Herzog von Mantua. 1577 Mai 25, Rom .                | 871   |
| 21. Avviso di Roma vom 30. Oftober 1577                                        | 872   |
| 21 a. Dentschrift für Gregor XIII. über bie erften Oratorianer. 1578, Januar   | 872   |
| 22—23. Giovanni Antonio Obescalchi an den herzog von Mantua. 1578 Of-          | 0.2   |
|                                                                                | 874   |
| tober 25, Rom                                                                  | 874   |
| 24. Orazio Scozia an den Herzog von Mantua. 1579 Januar 17, Rom .              | 014   |
| 25-26. Giovanni Antonio Odescalchi an ten Herzog von Mantua. 1579              |       |
| August 7, Rom                                                                  | 875   |
| 27. Avvisi di Roma vem 6. und 10. August 1580                                  | 876   |
| 28-41. Auszüge aus dem Diarium des Franciscus Mucantius. 1574-1581             | 876   |
| 42. Audienzen des Rardinals Santori bei Gregor XIII. betreffs der griechischen |       |
| Rirche S. Atanafio. 1580—1581                                                  | 878   |
| 43-44. Giovanni Antonio Odescalchi an den Herzog von Mantua. 1581              |       |
| Januar 7, Rom                                                                  | 878   |
| Januar 7, Nom                                                                  | 878   |
| 48. Giobanni Antonio Obescalchi an den Bergog von Mantua. 1582 Juli 28,        |       |
| Rom                                                                            | 878   |
| 49. Giovanni Antonio Obescalchi an ben Bergog von Mantua. 1582 Sep-            |       |
|                                                                                | 879   |
| tember 9, Rom                                                                  | 879   |
| 54 Avviso di Roma nom 17 Dezember 1583                                         | 880   |
| 54. Avviso di Roma vom 17. Dezember 1583                                       | 880   |
| 58 Avviso di Roma nom 20 Mai 1594                                              | 880   |
| 58. Avviso di Roma vom 30. Mai 1584                                            | 880   |
| 00 4 1 31 70                                                                   |       |
| 60. Avviso di Roma bom 14. Rovember 1584                                       | 881   |
| 61—64. Unvollendete und ungedruckte Biographien Gregore XIII                   | 881   |
|                                                                                | 888   |
| 66-70. Das Familienarchiv der Boncompagni zu Rom und seine Bedeutung           | 00.   |
| für den Pontifikat Gregors XIII                                                | 885   |
| 71-75. Memorie et osservazioni sulla vita di Gregorio XIII del s. cardinale    |       |
| di Como [Galli]                                                                | 889   |
| 76-80. Die Aufzeichnungen Aleffandro Musottis über Gregor XIII                 | 891   |
| 81-85. Considerationi sopra la vita di P. Gregorio XIII del vescovo di         |       |
| Cremona [Cefare Speciani]                                                      | 895   |

Inhalt. xx1

|        |                                                                      | Geite |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 86.    | Der frangofifche Runtius U. M. Salviati über die Bartholomäusnacht . | 897   |
| 87.    | Carlo Borromeo und die Mailander Best im Jahre 1576                  | 899   |
| 88-    | -90. Ungebrudte Schriften über ben Rrieg gegen bie Turten            | 899   |
| 91-    | -96. Berichte ber papftlichen Bifitatoren ber Diogefen Italiens      | 900   |
| 97.    | Bifitationstätigkeit italienischer Bischöfe                          | 901   |
| 98.    | Dentichrift an Gregor XIII. über die Rongregationen                  | 902   |
| 99.    | Berzeichnis der Inquifitionstardinale 1566-1621                      | 903   |
| 100.   | Memorie sulle pitture et fabriche [di Gregorio XIII]                 | 905   |
| m - x  | Autonomia Maritaina                                                  | 000   |
| अरवक)। | trage und Berichtigungen                                             | 909   |
| gers   | sonenregister                                                        | 913   |



### Verzeichnis der benutten Archive und handschriftensammlungen.

Mig (Provence), Bibliothet Mejanes 400. Ancona, Archiv 738.

Berlin, Staatsbibliothek 52 53 257 272 378 414 416 422 744 769.

Bitonto, Rapitelgardib 59.

Bremgarten (Aargau), Stadtarchiv 24. Brüssel, Staatsarchiv 185.

Città di Caftello, Archiv Graziani

Exaeten, Bibliothet ber Jefuiten 584 585 594.

Faenga, Bifchöfliches Archiv 54. Bibliothet 909.

Florenz, Staatsardiv 16 18 25 27 29 36 38 40 42 49 57 146 156 158 215 216 234 246 249 251 262 364 367 369 375 377 378 665 769 779 841 842 843.

Rationalbibliothet 761 783. Biblioteca Riccardiana 167.

Foligno, Biblioteca Faloci Pulignani 833 901.

Seminarbibliothet 761.

Frankfurt a. M., Stabtarchiv 658 659. Sendenbergische Bibliothek 779. Stabtbibliothek 761.

Freiburg (Schweig), Univerfitätebibliothet 731 771 813 825,

Fulba, Seminarbibliothet 561.

Genf, Bibliothet 93 335 408 688 780.

Gotha, Bibliothel 757 758.
Graz (Eggenberg), Herberstein-Archiv 583.
Innsbruck, Lanbesarchiv 51 58 146
161 165 166 168 169 249 264 271
272 274 392 422 423 667 701 768
769 770 771 775 776 781 807 837
843 844 845.

Archiv bes Jesuitentollegs 449 450. Bibliothet ber Serviten 266. Laing (Wien), Biblioteca Roffiana 11. Leiben, Bibliothet 562.

London, Britift Mufeum 451 785.

Lugern, Staatsarchiv 659.

Mailand, Ambrofianische Bibliothet 277. Mantua. Arciv Gonzaga 8 9 10 17

18 19 21 22 23 24 27 28 30 32 34 36 38 40 49 50 53 56 69 80 81 88 132 144 147 148 151 152 154 160

162 164 165 166 169 177 181 182

184 185 197 198 204 209 218 220

222 223 224 226 231 233 237 242

243 244 245 247 249 252 253 254 256 257 258 259 264 265 269 270

273 280 300 369 371 379 380 381

382 383 384—385 387 388 389 390

391 392 393 413 415 416 417 418

428 442 510 575 647 657 670 671

683 690 695 696—697 700 701 702

722 731 732 737 755 759 760 766 767 769 770 771 773 774 775 776

777 779 780 781 782 783 797 798

801 804 806 809 810 811 817 819

825 829 836 837 842 843 844 845

829 829 830 837 842 843 844 845 859—860 870—872 874—876 878 879

901.

Biblioteca Capilupi 380 744.

Mobena, Staatsarchiv 163 225 380 573 585 666 667 842 901.

München, Staatsarchiv 24 145 146 148 245 251 779.

Staatsbibliothet 146 147 148 152 172 174 245 257 264 272 369 761 769 770 794.

Dinfter i. 28., Bibliothet 251.

<sup>1 1922</sup> in bie Batit. Bibliothet übertragen.

Neapel, Staatsarchiv 384 423 841. Bibliothek der Certosa di S. Martino

Biblioteca Nazionale 900.
Orvieto, Bifcöfliches Archiv 900.
Oxford, Bibliotheca Bodlehana 369.
Baris, Nationalbibliothek 56 876—878.
Brag, Nosiihsche Bibliothek 761.
Ravenna, Erzbischössliches Archiv 902.
Rom. a) Archive:

Archib ber Barnabiten 56.

Brevenarchiv 55 56 58 85 91 92 131. Archiv des Griechischen Kollegs 179. Archiv des Jesuitenordens 810. Kapitolinisches Archiv 818.

Konfistorialarchiv bes Batikans 49 65 413 417 667 700 701 759 768 769 779.

Archiv von S. Maria Maggiore 815. Archiv der Oratorianer 125.

Archiv Orfini 378.

 Päpfiliches Geheimarchiv
 7
 8
 12
 13

 14
 15
 16
 19
 22
 28
 29
 31
 32
 34
 35

 42
 43
 44
 48
 49
 50
 51
 52
 55
 56
 58

 59
 69
 132
 133
 144
 147
 148
 154
 155

 156
 164
 165
 166
 172
 173
 175
 179

 180
 185
 189
 197
 198
 199
 200
 203

 208
 209
 216
 217
 218
 219
 220
 224

 225
 226
 227
 228
 233
 235
 237
 241

 246
 248
 249
 252
 253
 256
 257
 261

264 270 272 342 361 363 364 369 370 373—374 376 377 378 380 381 384 387 390 391 398 399 404 406 423 451 454 560 584 625 643 679 694 735 737 742 743 745 758 761 774 779 781 782 790 791 794 795 796 797 798 799 800 804 805 807 809 812 816 825 829 833 835 855 bis 858 872—873 876—878 881—882 885 900—903.

Archiv der Propaganda 178 183 186 824 851.

Archiv Ricci 159 859.

Archiv der spanischen Botschaft 253 266 268 794.

Staatsarchiv 177 783 790 811. Generalarchiv ber Theatiner 59 88.

b) Bibliothefen:

Biblioteca Aleffandrina 799 910. Biblioteca Altieri 761.

Biblioteca Angelica 230 268.

Biblioteca Barberini 86 884. Biblioteca Casanatense 144 145 378.

Biblioteca Chigi 58 197 257 267 794. Biblioteca Corfini 9 10 16 18 19 21 22 25 28 38 39 41 42 48 156 160 189 215 216 248 256 267 361 862 bis 870 892.

Biblioteca Corvisieri 86.

Biblioteca Ferrajoli 378.

Bibliothet von St Peter 799 800.

Privatbibliothet bes Fürsten Biombino 23.

Bibliothek bes Klosters SS. Qua-ranta 267.

Biblioteca Ricci 9.

Biblioteca Ballicelliana 33 88 124.

Batikanifche Bibliothek 11 12 13 15
16 17 19 21 22 23 24 25 26 29 30
31 32 34 35 36 38 40 50 51 52 53
57 58 60 69 88 143 144 145 147
148 149 150 152 153 154 157 160
161 162 163 165 166 167 168 169
173 175 176 178 179 180 181 182
185 188 190 191 195 198 199 200
201 202 203 204 205 206 209 215
216 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 233 234 245 249 250

```
251 252 254 258 259 261 262 263
268 269 271 272 273 278 279 280
281 283 284 285 292 307 336 342
378 382 384 385 389 390 391 392
393 394 403 408 417 420 560 573
584 654 655 671 679 683 700 701
702 703 736 737 740 742 744 746
749 750 759 760 761
                     762 763 764
765 766 767 768 769 770 771 772
773 775 776 778 779 780 781 783
784 785 795 796 797 798 799 800
801 802 803 804 805 806 807 808
809 810 811 812 813 816 817 818
819 824 825 828 829 832 834 835
836 837 838 839 840 841 842 843
844 845 846 860-861 872 876 878
879-881 882-883 892 900 903-904.
 Biblioteca Bittorio Emanuele 172 182
```

Salzburg, Ronfistorialarchiv 429. St. Florian, Stiftsbibliothek 86 148.

186 201 804.

Stockholm, Reichsarchiv 900.
Straßburg, Bezirksarchiv 503 652 661.
Trient, Stadtbibliothek 59 165 585 911.
Upfala, Bibliothek 245 758.
Urbino, Erzbischöflichek Archiv 902.
Benedig, Staatsarchiv 35 51 179 207
224 225 249 759 760 769 773 779.

Markusbibliothek 261 381 761 846. Berona, Bifchöfliches Archiv 59. Bien, Archiv Liechtenstein 15 28.

Staatsarchiv 9 10 16 17 18 20 21 23 29 30 31 49 50 143 145 146 147 156 157 163 164 173 185 217 221 225 227 228 236 240 241 242 243 244 245 247 251 254 309 360 368 369 373 380 381 382 386 700 701 737 758 765 766 771 774 780 781 782 784 791 796 811 815 817 841 858 859 860 861—862.

Staatsbibliothet 85 146 157 160 166 245 744.



### Vollständige Titel der wiederholt gitierten Bucher.

Abschiebe, Die Eidgenössischen, aus bem Zeitraume von 1556 bis 1586. Der amtlichen Abschiebesammlung Bb 4, Abt. 2. Bearbeitet von Joseph Karl Krutli. Bern 1861.

[Acton,] The massacre of St. Bartholomew, in The North British Review, New Series 28d 12, Oft. 1869 bis Januar 1870. London 1870.

Agricola, Ignatius, Historia Provinciae Societatis Iesu Germaniae superioris. 20 1. Augustae Vind. 1727.

Albèri, E., Vita di Caterina di Medici. Firenze 1838.

Albèri, E., Le relazioni degli ambasciatori Veneti al Senato durante il secolo decimosesto. 3 Serien. Firenze 1839-1855.

Amabile, L, Il S. Officio della Inquisizione in Napoli. 28 1. Città di Castello 1892.

Ancel, R., Nonciatures de France. Nonciatures de Paul IV. (Avec la dernière année de Jules III et Marcel II.) Publ. par R. A. 28 1: Nonciatures de Sebastiano Gualterio et de Cesare Brancatio. 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> Partie. Paris 1909 1911.

Annovazzi, V., Storia di Civitavecchia. Roma 1853.

Anquetil, L'esprit de la Ligue ou histoire politique des troubles de France pendant le XVII° et XVII° siècle. Nouv. édit. 280 1. Paris 1818.

Arcaissi, Tobias, Bullarium Maronitarum, Romae 1911.

Archivio della R. Società Romana di storia patria. Bo 1 ff. Roma 1878 ff.

Archivio storico dell' Arte, pubbl, per Gnoli. 280 1 ff. Roma 1888 ff.

Archivio storico Italiano. 5 Serien. Firenze 1842 ff.

Archivio storico Lombardo. Bb 1 ff. Milano 1874 ff.

Archivio storico per le provincie Napolitane. 26 1 ff. Napoli 1876 ff.

Aretin, C. M. v., Baberns auswärtige Berhältniffe feit bem Anfange des fechzehnten Jahrhunderts. Aus gedruckten und ungedruckten Quellen. Bb 1. Paffan 1839. Aretin, C. M. v., Gefchichte des baberischen Herzogs und Kurfürsten Maximilian des

Ersten, Erster (einziger) Band. Passa 1842.

Armellini, M., Le chiese di Roma dalle loro origini sino al secolo XVI. Roma 1887. Arte, L', Fortsetung des Archivio storico dell'Arte. Roma 1898 ff.

Astrain, A., S. J., Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España. 20 1—4. Madrid 1902 ff.

Atti e Memorie della r. deputaz. di storia patria per le prov. dell' Emilia. Prima Serie 1-8; Nuova Serie 1 ff. Modena 1863 ff.

Autonomia, f. [Erftenberger].

Avarragaray, L., La Iglesia en América y la Dominación Española. Estudio de la época colonial. Amelia 1919.

Avvisi-Caetani in der Zeitschrift Il Saggiatore A. 2, vol. IV, Roma 1845, 66 ff 104 ff 154 ff 203 ff.

Bachelet, f. Le Bachelet.

Backer, de, f. Sommervogel.

Baglione, Giov., Le vite de' pittori, scultori et architetti dal pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a' tempi di Papa Urbano VIII nel 1642. Napoli 1733.

Balan, P., Storia d'Italia. 26 6. Modena 1882.

Baronio, Per Ces. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte. Roma 1911. Bartoli, A., Cento vedute di Roma antica. Firenze 1911.

Bartoli, D., Dell' istoria della Compagnia di Gesù. L'Italia, prima parte dell' Europa. Libro primo e secondo. (Opere 25 5.) Torino 1825.

Bascapè (Carolus a Basilicapetri), De vita et rebus gestis Caroli S. R. E. Cardinalis tituli S. Praxedis archiepiscopi Mediolanensis libri septem. Brixiae 1602. (Benugt wurde der Nachdruck in den Acta ecclesiae Mediolan. Bb 3, Brixiae 1603.)

Battistella, A., Il S. Offizio e la Riforma religiosa in Bologna, Bologna 1905.

Baumer, S., Geschichte bes Breviers. Freiburg 1895.

Baumgarten, S., Bor ber Bartholomausnacht. Strafburg 1882.

Baumgartner, A., Geschichte der Weltliteratur. Bb 6: Die italienische Literatur. Freiburg 1911.

Beccari, C., S. J., Rerum Aethiopicarum Scriptores occidentales inediti a saeculo XVI ad XIX. 15 &be. Romae 1903—1917.

Better, Ernft, Maria Stuart, Darley, Bothwell. Mit einem Borwort von 2B. Onden. (Giegener Studien aus dem Gebiet der Geschichte Bb 1.) Giegen 1881.

Bellesheim, A., Geschichte ber katholischen Kirche in Schottland von der Ginführung bes Christentums bis auf die Gegenwart. Bb 2: 1560—1878. Mainz 1883.

Bellesheim, A., Kardinal Allen und die Seminare auf dem Festlande. Mainz 1885. Bellesheim, A., Geschichte der katholischen Kirche in Frland von der Einführung des Christentums dis auf die Gegenwart. Bd 2: 1509—1690. Mainz 1890.

Beltrami, L., La Roma di Gregorio XIII negli Avvisi alla corte Sabauda. Milano 1917.

Benigni, U., Die Getreidepolitit ber Papfte. Ins Deutsche übertragen von R. Birner, breg, von G. Ruhland. Berlin 1898.

Berga, A., Pierre Skarga 1536—1612. Étude sur la Pologne du 16° siècle et le protestantisme polonais. Paris 1916.

Berger de Xivrey, Recueil des lettres missives de Henri IV (in ber Collection de documents inédits sur l'histoire de France). 6 29 de. Paris 1843-1853.

Berliner, A., Geschichte ber Juden in Rom von den alteften Zeiten bis zur Gegenwart. 2 Bbe. Frantfurt a. M. 1893.

Berthier, J. J., L'église de la Minerve à Rome. Rome 1910.

Bertolotti, A., Artisti Lombardi a Roma nei secoli XV, XVI e XVII. Studi e ricerche negli archivi Romani. 2 20e. Milano 1881.

Bertolotti, A., Artisti Modenesi, Parmesi e della Lunigiana a Roma nei secoli XV, XVI e XVII. Modena 1882.

Bertolotti, A., Artisti Bolognesi, Ferraresi ed alcuni altri a Roma. Bologna 1885. Bertolotti, A., Martiri del libero pensiero e vittime della santa Inquisizione nei secoli XVI, XVII e XVIII. Studi e ricerche negli archivi di Roma e di Mantova. Roma 1891.

Bertram, Abolf, Geschichte des Bistums Hilbesheim. Bd 2. Hildesheim und Leipzig 1916. Besta, Giacomo Filippo, Vera narratione del successo della peste, che afflisse l'inclita città di Milano l'anno 1576, et di tutte le provisioni fatte a salute di essa città. Milano 1578.

- Bejolb, F. v., Briefe bes Pfalggrafen Johann Cofimir 1576-1592, hreg. von F. v. B. 3 Bbe. München 1882-1903.
- Biaudet, Henri, Le St.-Siège et la Suède durant la seconde moitié du XVI° siècle. Études politiques. I: Origines et époques des relations non officielles. Paris 1907. Daju: Notes et documents. Ire partie. Paris 1906. Ile partie: Époques des relations officielles 1576—1583. Bd 1: Mission en Italie de Pontus de la Gardie (1576—1577). Genève 1912.
- Biaudet, Henri, Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648. (Annales Academiae scientiarum Fennicae Ser. B. 28 II. 1.) Helsinki 1910.
- Blot, B. J., Geichichte der Miederlande. Bb 3: bis 1609. Gotha 1907.
- Bonanni, Ph., Numismata Pontificum Romanorum quae a tempore Martini V ad annum 1699 vel authoritate publica vel privato genio in lucem prodiere. 28 2. Romae 1699.
- Bonanni, Ph., Numismata templi Vaticani historiam illustrantia. Ed. 2. Romae 1700. Boratyński, I., Stefan Batory i plan Ligi przeciw Turkom 1576 1584, in Rozprawy Akademii Umiejetności. Wydział Historycizno-Filozoficzny, 2. Serie, 28b 19, Krakowic 1903, S. 197-347.
- Boratyński, L., I. A. Caligarii nuntii Apost. in Polonia Epistolae et Acta 1578 ad 1581. (Monum. Poloniae Vaticana 286 4.) Cracoviae 1915.
- Botero, G., Le relationi universali. 4 Bbe. Roma 1595-1596.
- Boverius, Zach, Annales seu sacrae historiae Ordinis Minorum S. Francisci qui Capucini nuncupantur, 28b 1, Lugduni 1632; 25b 2, ebb. 1639.
- Braun, C., Geschichte der heranbildung des Klerus in der Diozese Burzburg feit ihrer Grundung bis zur Gegenwart. Erfter Teil. Burzburg 1889.
- Braunsberger, D., Petrus Canifius. 2. u. 3. Aufl. Freiburg 1921.
- Brémond, H., Histoire littéraire du sentiment religieux en France. 2 Bbe. Paris 1920.
- [Bridgewater, John,] Concertatio Ecclesiae catholicae in Anglia. Augustae Trevirorum 1588.
- Brindmann, A. E., Die Baufunst bes 17. und 18. Jahrhunderts. Bb 1: Die Baufunft des 17. und 18. Jahrhunderts in den romanischen Ländern. Berlin 1919.
- Brom. G., Archivalia in Italië. Bb 1. 's Gravenhage 1908.
- Broid, M., Geschichte des Kirchenstaates. Bb 1. Gotha 1880.
- Broich, Mt., Geichichte Englands. 28 6. Gotha 1890.
- Brown, R., Calendar of State Papers relating to English affairs exist. in the Archives of Venice. 28 7: 1558-1580. London 1890.
- Buchinger, J. N., Julius Echter von Mejpelbrunn, Bifchof von Burzburg und herzog von Franten. Burzburg 1843.
- Bullarium Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Capucinorum sive collectio bullarum, brevium etc., quae a Sede Apost. pro ordine Capucinorum emanarunt. Bb 1. Romae 1740.
- Bullarium Carmelitanum, edit. a Iosepho Alberto Ximenez. 4 28bc. Romae 1715 ad 1768.
- Bullarium Diplomatum et Privilegiorum Summorum Romanorum Pontificum. Taurinensis editio, locupletior facta collectione novissima plurium Brevium, Epistolarum, Decretorum Actorumque S. Sedis. 26 6, Augustae Taurinorum 1860; 26 7 und 8, Neapoli 1882.
- Bullarium Ordinis Praedicatorum, f. Ripoll-Brémond.

Burdhardt, 3., Der Cicerone. 10. Aufl. Leipzig 1910.

Bussi, Feliciano, Istoria della città di Viterbo. Roma 1742.

Calenzio, Generoso, La vita e gli scritti di Cesare Baronio. Roma 1907.

Calisse, Carlo, Storia di Civitavecchia. Firenze 1898.

Cancellieri, Fr., Storia dei solenni possessi dei Sommi Pontefici detti anticamente processi o processioni dopo la loro coronazione dalla basilica Vaticana alla Lateranense. Roma 1802.

Canisii, Beati Petri, Epistulae et Acta. Collegit et adnotationibus illustravit Otto Braunsberger S. J. 23 1-6. Friburgi Brisg. 1896-1913.

Cantù, G., Gli Eretici d'Italia. 3 Bbe. Torino 1864-1866.

Capece, Galeota, Nunzii Apostolici di Napoli. Napoli 1878.

Capecelatro, Alfonso, La vita di S. Filippo Neri. Libri tre. 25 1—2. 3. Aufl. (Opere di S. E. Alf. Capecelatro 25 9—10.) Roma-Tournay 1889.

Capefigue, B. H. R., Histoire de la réforme et de la ligue et du règne de Henri IV. 4 20 c. Paris 1834.

Cardella, L., Memorie storiche de' cardinali della s. Romana Chiesa. 25 5. Roma 1793.

Carini, Francesco M., S. J., Monsignor Niccolò Ormaneto Veronese, vescovo di Padova, Nunzio Apostolico alla corte di Filippo II Rè di Spagna 1572—1577. Roma 1894.

Caruso, Giambatt., Discorso istorico-apologetico della Monarchia di Sicilia, p. p. G. M. Mira. Palermo 1863.

Catena, Girol., Delle lettere. Bd 1. Roma 1589.

Cecchetti, B., La republica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione. 2 Bbc. Venezia 1874.

Cenival, P. de, La politique du St.-Siège et l'élection de Pologne 1572-1573, in ben Mélanges d'archéologie XXXVI, Rome 1916/17, 109-203.

Cerrati, M., Tiberii Alpharani de basilicae Vaticanae antiquissima et nova structura liber, p. p. M. C. Romae 1914.

Chalembert, V. de, Histoire de la Ligue sous les règnes de Henri III et Henri IV. Paris 1898.

Challoner, R., Denkwürdigkeiten der Missionspriester und anderer Katholiken, die in England ihrer Religion wegen den Tod erlitten haben. Aus dem Englischen. Bb 1: Unter Königin Elisabeth 1577—1603. Paderborn 1852.

Charrière, E., Négociations de la France dans le Levant. (Collect. des docum. inéd. pour l'hist. de France 28 d 1 u. 2.) Paris 1848.

Chattard, Giov. Pietro, Nuova descrizione del Vaticano. 25 1-3. Roma 1762 bis 1767.

Ciaconius, Alph., Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S. R. E. Cardinalium . . . ab August. Oldoino S. J. recognitae. Bb 3 u. 4. Romae 1677.

Ciampi, J., Innocenzo X Pamfili e la sua corte. Roma 1878.

Ciappi, Ant., Compendio delle attioni e vita di Gregorio XIII. Roma 1591 u. 1596. Clementi, F., Il Carnevale Romano nelle cronache contemporanee. Roma 1899.

Cohn, Ludwig Adolf, Stammtafeln zur Geschichte der beutschen Staaten und der Niederlande. Bb 1. Braunschweig 1871.

Colección, Nueva, de documentos inéditos para la historia de España, publ. p. Don Francisco de Zabálburu y Don José Santo Rayón. 28 1—5. Madrid 1892 bis 1893.

- Colombo, Giuseppe, Notizie e documenti inediti sulla vita di M. Giovanni Francesco Bonomi, vescovo di Vercelli. Torino 1879.
- Corpo diplomatico Portuguez . . . desde o seculo XVI, p. p. Luiz Augusto Rebello da Silva. 29b 6-10. Lisboa 1886 f.
- Corraro, Giov., Relazione di Roma 1581, bei Albèri, Relazioni IV, Firenze 1857, 273 hia 287
- Correspondance du cardinal Granvelle, publ. p. Poullet et Piot. 12 286. Bruxelles 1878-1896.
- Correspondance de Philippe II, f. Gachard.
- Correspondencia de Felipe II con sus embajadores en la corte de Inglaterra 1558 á 1584. 26 4 u. 5. (Colección de documentos inéditos para la historia de España 26 91 u. 92.) Madrid 1888.
- Correspondencia diplomática entre España y la Santa Sede durante el pontificado de s. Pío V, por D. L. Serrano. 4 20te. Roma 1914.
- Cramer, L., La Seigneurie de Genève et la maison de Savoie de 1559 à 1603. 2 28 de. Genève 1912.
- Dahlmann, 3., S. J., Die Sprachtunde und die Miffionen. Freiburg 1891.
- Dahlmann, 3., S. J., Indifche Fahrten. 2 Bbe. Freiburg 1908.
- Dalham, Florianus, Concilia Salisburgensia provincialia et dioecesana. Augustae Vindelic. 1788.
- Danbliter, R., Geschichte ber Schweig. 2 Bbe. 3. Muff. Burich 1900-1904.
- Davila, E. C., Historia delle guerre civili di Francia. Venezia 1634.
- Dejob, Ch., De l'influence du Concile de Trente sur la littérature et les beaux-arts chez les peuples catholiques. Paris 1884.
- Delplace, L. [S. J.], Le catholicisme en Japon, St. François Xavier et ses premiers successeurs 1540-1660. Bruxelles 1909.
- Dengel, J., Geschichte des Palazzo di S. Marco, genannt Palazzo di Benezia. (Sonderabbrud aus der Publikation: Der Palazzo di Benezia in Rom.) Leipzig 1909.
- Depejchen, Benezianische, vom Kaiserhofe (Dispacci di Germania), hrsg. von ber Historischen Kommission ber Kaiserlichen Atademie ber Wiffenschaften. Bb 1-3, hrsg. von Turba. Wien 1889-1895.
- Desjardins, A., Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane. Documents recueillis par Giuseppe Canestrini. 26 1 ff. Paris 1859 ff.
- Dictionnaire de théologie catholique, hreq. von Bacant-Mangenot, Bo 1 ff. Paris 1903 ff.
- Dierauer, Joh., Geschichte ber Schweizerischen Eidgenoffenschaft. Bb 3: 1516—1648. (Geschichte ber europäischen Staaten, hrsg. von A. H. B. Heeren, F. A. Udert, W. v. Giesebrecht und R. Lamprecht, Bb 26.) Gotha 1907.
- Doeberl, Dt., Entwicklungsgefchichte Baberns. Bb 1: Bon ben alteften Anfangen bis jum Beftfalifchen Frieden. 3. Aufl. München 1916.
- Dollinger, 3. 3., Beitrage gur politifchen, firchlichen und Rulturgeschichte ber fechs letten Jahrhunderte. Bb 2 u. 3. Regensburg und Wien 1863-1882.
- Droufen, G., Geschichte ber Begenreformation (bis 1608). Berlin 1893.
- Duhr, B., S. J., Jesuitenfabeln. Gin Beitrag jur Rulturgeschichte. 4. Aufl. Freisburg 1904.
- Duhr, B., S. J., Geschichte ber Jesuiten in ben Ländern beutscher Zunge im 16. Jahrh. Bb 1. Freiburg 1907.
- Du Mont, Corps universel diplomatique du droit des gens. Bb 3 u. 4. Amsterdam 1726.

- Durm, J., Die Baufunft ber Renaissance in Italien. (Handhuch ber Architektur II. DI., Bb 5.) Stuttaart 1903. 2. Aufl. 1914.
- Egloffftein, S. v., Fürstabt Balthafar von Dermbach und die katholische Restauration im hochstift Fulba. München 1890.
- Ehrenberg, B., Urfunden und Aftenftude gur Geschichte ber in der heutigen Proving Pofen vereinigten ehemals polnischen Landesteile. Leipzig 1892.
- Ehses, St., et Merkle, S., Concilium Tridentinum. Bb 1 ff. Friburgi Brisg. 1901 ff. Ehses, St, und Meister, A., Runtiaturberichte aus Deutschland 1585(1584)—1590, hrsg. von der Görres-Geselschaft. Abt. 1 der Kölner Runtiatur. 1. Halfte: Bonomi in Köln, Santonio in der Schweiz, die Strafburger Wirren. Paderborn 1895.
- Eichhorn, A., Der ermländische Bischof und Kardinal Stanislaus Hofius. 2 Bde. Mainz 1854—1855.
- [Erstenberger, A.,] De Autonomia, das ist: von Frenstellung mehrerlen Religion und Glauben, was und wie mancherlen die seh, was auch derhalben bis daher im Reich fürgangen, und ob dieselbig von der christlichen Obrigkeit möge bewilliget und gestattet werden. Durch wenland F. Burgkardum 2c. (Erste Ausst. München 1596.) Zuvor in dren Theil, jetzt zum andern mal in ein Buch zusammengedruckt. München 1593.
- Sicher, Konrad, Barod und Klaffizismus. Studien zur Geschichte ber Architektur Roms. Leidzig [1910].

Eubel, f. Gulik-Eubel.

Fantuzzi, G., Notizie degli scrittori Bolognesi. 9 Bbe. Bologna 1781-1794.

Fermendžin, E., Acta Bosnae potissimum ecclesiastica, in den Monumenta spect. historiam Slavorum merid, ed. Acad. scient. et artium Slavon. merid., 28d 23. Zagrabiae 1892.

Fiedler, J., Relationen venetianischer Botichafter über Deutschland und Ofterreich im 16. Jahrhundert. Wien 1870.

Foix, P. de, Les lettres de P. de F., p. par Auger de Moléon. Paris 1628.

Foley, H. [S. J.], Records of the English Province of the Society of Jesus 7 286c. London 1877 ff.

Forbes-Leith, William, S. J., Narratives of Scottish Catholics under Mary Stuart, and James VI. Now first printed from the original Manuscripts in the secret Archives of the Vatican and other Collections. Edinburgh 1885.

Forcella, V., Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri. 14 26e. Roma 1869-1885.

Formentini, M., La dominazione Spagnuola in Lombardia. Milano 1881.

Fouqueray, H., Histoire de la Compagnie de Jésus en France. 286 1: Les origines et les premières luttes (1528-1575). Paris 1910.

Fraknói, Die kirchlichen und politischen Beziehungen Ungarns zum römischen Stuhle. Bb 3. Budopest 1903. (Der ungarische Titel lautet: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szent-székkel.)

Frémy, E, Un ambassadeur libéral sous Charles IX et Henri III. Ambassade à Venise d'Arnaud du Ferrier. Paris 1880.

Frere, W. H., The English Church in the Reigns of Elizabeth and James I (1558 bis 1625). London 1904.

Fueter, E., Geschichte ber neueren hiftoriographie. Dlünchen 1911.

Fulvio, Andrea, L'antichità di Roma con le aggiuntioni et annotationi di Girolamo-Ferrucci Romano. Venezia 1588.

- Gachard, L. P., Correspondence de Guillaume le Taciturne, prince d'Orange. 6 Bbe. Bruxelles 1847—1857.
- Gachard, L. P., Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas. 286 1 bis 3. Bruxelles 1848 f.
- Gachard, L. P., La bibliothèque des princes Corsini. Bruxelles 1869.
- Gams, P. B., Series episcoporum ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo. Ratisbonae 1873.
- Sams, B. B., Die Rirchengeschichte von Spanien. 3. Bb, 2. Abt. (1492-1879). Regensburg 1879.
- Garampi, G., Saggi di osservazioni sul valore delle antiche monete pontificie. Con appendice di documenti. Ohne Ort und Jahr [Roma 1766].
- Gatticus, J. B., Acta caeremonialia S. Romanae Ecclesiae ex mss. codicibus. 286 1.

  Romae 1753.
- Gaye, E. G., Carteggio inedito d'artisti dei secoli XV, XVI e XVII. 3 Boc. Firenze 1840.
- Geijer, E. G., Geschichte Schwebens. Deutsche Übersetzung. 3 Bbe. Hamburg 1832 bis 1836.
- Giornale storico della letteratura Italiana, diretto e redatto da A. Graf, F. Novati, R. Renier. 285 1 ff. Roma-Torino-Firenze 1883 ff.
- Gnoli, D., Vittoria Accoramboni. Firenze 1868.
- Soeb, B., Beiträge zur Geschichte Herzog Albrechts V. und bes Landsberger Bundes 1546-1598. (Briefe und Aften zur Geschichte bes 16. Jahrhunderts Bb 5.) München 1898.
- Gori, F., Archivio storico, artistico, archeologico e letterario della città e provincia di Roma. 36 1-4. Roma e Spoleto 1875-1883.
- Sothein, E., Ignatius von Loyola und die Gegenreformation. Salle 1895.
- Gradenicus, H., Pontificum Brixianorum series commentario historico illustrata. Brixiae 1755.
- Graevius, I. G., Thesaurus antiquitatum Italiae. 12 Bde. Venetiis 1732-1737.
- Gratianus, A. M., De bello Cyprio libri quinque. Romae 1624.
- Gratianus, A. M., Vita card. Commendoni. Parisiis 1669. (Franz. von Fléchier, ebb. 1671.)
- Groen van Prinsterer, G., Archives ou Correspondance inédite de la Maison d'Orange-Nassau. 1. Serie, 9 Bde. Leyden 1841 f.
- Gropp, Ignatius, Collectio novissima Scriptorum et Rerum Wirceburgensium a saeculo XVI, XVII et XVIII hactenus gestarum. Tom. I, ab anno 1495 usque ad annum 1617. Francofurti 1741.
- Grottanelli, L., Alfonso Piccolomini. Storia del secolo XVI. Firenze 1892.
- Gruber, D., Der felige Rudolf Aquaviva und feine Gefährten, von B. Angelini, bearbeitet von B. G. Regensburg 1894.
- Guglielmotti, Alb., Marc Antonio Colonna alla battaglia di Lepanto. Firenze 1862.
- Guglielmotti, Alb., Storia delle fortificazioni nella spiaggia Romana. Roma 1880. Guglielmotti, Alb., La squadra permanente della Marina Romana. Roma 1882.
- Suhl, E., Runftlerbriefe. Zweite, vermehrte Aufl., von A. Rofenberg. Bb 1. Berlin 1880.
- Guissianus, J. P., Vita di S. Carlo Borromeo, übersett von B. Rubeus (Rossi), mit Unmertungen von B. Oltrocchi, in Caroli Borromaei Opera, ed. I. A. Saxius. Aug. Vindelic. 1758.

Gulik-Eubel, Hierarchia catholica medii aevi. Volumen tertium, saeculum XVI ab anno 1503 complectens, inchoavit G. v. Gulik, absolvit C. Eubel. Monasterii 1910.

Gurlitt, Cornelius, Gefdicte bes Barodftiles in Italien. Stuttgart 1887.

Saberlin, Fr. D., Neueste teutsche Reichsgeschichte, vom Anfange bes schmalkalbifchen Rrieges bis auf unsere Zeiten. 20 Bbe. Salle 1774—1786.

haefer, h., Behrbuch ber Geschichte ber Medigin und ber epidemischen Krankheiten. Bb 1 u. 3. Dritte Bearbeitung. Jena 1875—1882.

Hagen, J. G., Die Gregorianische Kalender-Resorm, in den Stimmen aus Maria-Laach Bb 87. Freiburg 1914. S. 41 f.

Haile, Martin, An Elizabethan Cardinal: William Allen. London 1914.

hammer, J. v., Geschichte bes osmanischen Reiches. Bb 3. Beft 1828.

Sanfen, f. Muntiaturberichte.

hansen, I., Rheinische Atten gur Geschichte bes Jesuitenorbens 1542-1582. (Publitationen ber Gesellschaft für rhein. Geschichtstunde Bb 14.) Bonn 1896.

Sausmann, M., Geschichte ber papftlichen Refervatfalle. Regensburg 1868.

habemann, 2., Das Leben bes Don Juan b'Auftria. Gotha 1865.

Beimbucher, M., Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche. 3 Bde. 2. Aufl. Baderborn 1907-1908.

Seppe, S., Die Restauration bes Katholigismus in Fulba, auf dem Gichsfelde und in Würzburg. Urfunblich bargestellt. Marburg 1850.

Hergenröther, J., Ratholische Kirche und driftlicher Staat in ihrer geschichtlichen Entwickelung und in Beziehung auf die Fragen der Gegenwart. Historisch-theologische Essabs und zugleich ein Anti-Janus vindicatus. 2 Abt. Freiburg 1872.

herre, P., Papsttum und Papstwahl im Zeitalter Philipps II. Leipzig 1907.

Bergog, f. Real-Engyflopabie.

Hildebrand, K., Johan III och Europas Katolska makter. Upsala 1898.

hilgers, J., S. J., Der Inder ber berbotenen Bucher. Freiburg 1904.

Hinojosa, R. de, Los despachos de la diplomacia pontificia en España. 28b 1.

Madrid 1896.

hinschius, P., System des katholischen Rirchenrechts. 6 Bde. Berlin 1869 f.

hirn, J., Erzherzog Ferdinand II. von Tirol. Geschichte seiner Regierung und seiner Länder. Bb 1 u. 2. Innsbruck 1885 1887.

Histoire de la Ligue. Œuvre inédit d'un contemporain, p. p. Ch. Valois. 35 1: 1574-1589. Paris 1914.

Hiftorisch-politische Blätter für bas katholische Deutschland. Bb 1—169. München 1838—1921.

Holzapfel, Heribert, Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens. Freiburg 1909. Holzwarth, F. J., Der Abfall der Riederlande. Nach gedruckten und ungedruckten Quellen. 2 Bde (Bd 2 in zwei Abt.). Schaffhausen 1865—1871.

Hosii, St., cardin. episc. Warmiensis Epistolae, ed. F. Hipler et St. Zakrzewski. 2 Bbe. Cracoviae 1886—1888.

huber, A., Gefchichte Ofterreichs. Bb 4. Gotha 1892.

Hubert, E., Les Pays-Bas Espagnols et la République des Provinces Unies. La question religieuse et les relations diplomatiques, in ben Mémoires de l'Académie Royale de Belgique 2. Serie, Bb 2. Bruxelles 1907.

hübner, A. v., Papst Sixtus der Fünfte. Deutsche Ausgabe vom Verfasser. 2 Bde. Leipzig 1871.

- huonber, A., S. J., Der einheimische Klerus in ben heibenlandern. Freiburg 1909. burbin, A., Sandbuch ber Schweizer Geschichte. Stans 1900-1908.
- Hurter, H., Nomenclator litterarius recentioris theologiae catholicae. 26 1. Oeniponte 1892.
- Jahrbuch, hiftorisches, ber Gorres-Gesellschaft, redigiert von huffer, Gramich, Grauert, Paftor, Schutrer, Kampers, Whmann und König. Bb 1-40. Münfter und Minchen 1880-1920.
- Jann, U. O., Die katholischen Missionen in Indien, China und Japan. Ihre Organisfation und bas portugiesische Patronat vom 15. bis 18. Jahrhundert. Padersborn 1915.
- Janffen, J., Gefchichte bes beutschen Boltes seit dem Ausgang des Mittelalters. Bb 1-5.
  19. u. 20. Aufl., beforgt von & v. Paftor. Freiburg 1913—1917.
- Intra, G. B., Di Camillo Capilupi e de' suoi scritti. Milano 1893.
- Inventario dei monumenti di Roma. Bb 1. Roma 1908-1912.
- Joly, H., Sainte Thérèse. 8º éd. Paris 1908.
- Jorga, R., Geschichte bes osmanischen Reiches, nach ben Quellen bargeftellt. 28b 3. Gotha 1910.
- Rallab, B., Bafari-Studien. Aus beffen Rachlaß hreg, von J. v. Schloffer. (Quellenichriften für Kunftgeschichte. N. F. Bb 15.) Wien 1908.
- Raltenbrunner, F., Beitrage zur Geschichte ber gregorianischen Kalenberreform. Wien 1880.
- Karttunen, L., Antonio Possevino, un diplomate pontifical au XVIe siècle. Lausanne 1908.
- Karttunen, L., Grégoire XIII comme politicien et souverain. Helsinki 1911.
- Ratholit, Der. Zeitschrift für tathol. Wiffenschaft und firchliches Leben. Jahrg. 1 ff. Strafburg und Maing 1820 ff.
- Reller, L., Die Gegenreformation in Westfalen und am Nieberrhein. Aftenftude und Erlauterungen. Erster Teil (1555—1585). (Publikationen aus ben R. Preußischen Staatsarchiven IX.) Leibzig 1881—1887.
- Kervyn de Lettenhove, Les Huguenots et les Gueux. Étude historique sur vingtcinq années du XVI<sup>e</sup> siècle (1560-1585). 6 286e. Bruges 1883-1885.
- Kervyn de Lettenhove, Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre. 25 4 (1564-1567), 25 5 (1567-1570), 25 6 (1570-1573). Bruxelles 1885 1886 1888.
- Rengler, J. G., Neueste Reise burch Deutschland, Bohmen, Ungarn, Die Schweig, Italien und Lothringen. 3 Bbe. Sannover 1740.
- Rirchenlezikon ober Enzyklopädie der kathol. Theologie und ihrer hilfswiffenschaften, hreg, von h. J. Weger und B. Welte. Freiburg 1847—1856. 2. Aufl., begonnen von Joseph Rard. hergenröther, fortgesest von F. Kaulen. 12 Bde. Freiburg 1882—1901.
- Anieb, Joh., Geschichte ber Reformation und Gegenreformation auf dem Gichsfelbe. Rach archivalischen und andern Quellen bearbeitet. heiligenftabt (Gichsfelb) 1900.
- Anöpfler, A., Die Relchbewegung in Bapern unter Bergog Albrecht V. Gin Beitrag zur Reformationsgeschichte bes 16. Jahrh. Aus archivalischen Quellen bearbeitet. München 1891.
- Knox, Th. Fr., Records of the English Catholics under the penal laws. 26 2: The Letter Book of Cardinal Allen. London 1822.
- Kolberg, J., Beitrage zur Geschichte bes Kardinals und Bischofs von Ermland Andreas Bathorn. Braunsberg 1911.

[Komp.] Fürstabt Balthafar von Fulda und die Stifte-Rebellion von 1576, in den Siftor.:polit. Blättern Bb 56 (1865) 1—26 106—133 186—208 288—299.

Korzeniowski, J., Analecta Romana quae historiam Poloniae saec. 16 illustrant. (Script. rer. Polonic. XV.) Cracoviae 1893.

Rraus, Fr. X., Geschichte ber driftlichen Runft. 2. Bb, 2. Abt., 2. Salfte, fortgefest und hreg. von J. Sauer. Freiburg 1908.

Krehlichmar, Joh., Die Invasionsprojette ber tatholischen Mächte gegen England gur Zeit Elisabeths. Leipzig 1892.

Labanoff, Prince Alexandre, Lettres, Instructions et Mémoires de Marie Stuart, reine d'Écosse, publiés sur les originaux et les manuscrits du State Paper Office de Londres et des principales archives et bibliothèques de l'Europe, Bb 1-7. Londres 1844 ff.

La Ferrière, Le XVIe siècle et les Valois. Paris 1879.

Lagomarsini, J. Pogiani.

Lämmer, S., Analecta Romana. Kirchengeschichtliche Forschungen in römischen Bibliotheten und Archiven. Gine Dentschrift. Schaffhausen 1861.

Lämmer, S., Bur Kirchengeschichte bes 16. und 17. Jahrhunderts. Freiburg 1863.

Laemmer, H., Meletematum Romanorum mantissa, Ratisbonae 1875.

Laemmer, H., De Caesaris Baronii literarum commercio diatriba. Friburgi Brisg. 1903.

Lanciani, R., Topografia di Roma antica. I commentarii di Frontino intorno le acque e gli acquedotti. Silloge epigrafica acquaria. (Atti dell' Accad. dei Lincei, Ser. 3, Mem. II della cl. di sc. morali etc. 36 4.) Roma 1880.

Lanciani, R., Storia degli scavi di Roma. Bd 1-4. Roma 1902-1910.

Lauer, Ph., Le Palais du Latran. Paris 1911.

Laugwig, Bartholomaus Carranga, Erzbifchof von Tolebo. Rempten 1870.

Lavisse, E., Histoire de France. Bb 1 ff. Paris 1903 ff.

Le Bachelet, X. M., Auctuarium Bellarminianum. Supplément aux Œuvres du cardinal Bellarmin. Paris 1913.

Le Bret, Joh. Friedr., Staatsgeschichte ber Republik Benedig. Des zweiten Teils zweite Abteilung. Riga 1775.

Le Bret, Joh. Friedr., Geschichte von Italien, in ber haller Allgemeinen Welthiftorie. Salle 1786.

Lechat, Robert, S. J., Les réfugiés anglais dans les Pays-Bas espagnols durant le règne d'Elisabeth. 1558-1603. Louvain 1914.

Lehmann, Chr., De pace publica acta publica et originalia, bas ift: Reichshand-Iungen, Schriften und Protocollen über die Reichsconstitution des Religionsfriedens. Frankfurt a. M. 1707.

L'Epinois, H. de, La Ligue et les Papes. Paris 1886.

Letarouilly, P., Édifices de Rome moderne. Paris 1825-1857.

Lettres de Catherine de Médicis, publ. par La Ferrière et Baguenault de Puchesse. 20 4 f. Paris 1891 f.

Lettres de M. Paul de Foix archevêque de Toulouse et ambassadeur pour le Roi auprès du P. Grégoire XIII escrites au Roi Henry III. Paris 1628.

Litowfti, G., Die ruthenischerömische Rirchenvereinigung, gen. Union ju Breft. Deutsch von B. Jedgint. Freiburg 1904.

Lingard, John, A History of England from the first Invasion by the Romans. 28b 7-8. London 1838.

Litta, P., Famiglie celebri Italiane. Disp. 1-183. Milano e Torino 1819-1881. Soffen, f. Mafius.

Loffen, Max, Der Kölnische Krieg. I: Borgeschichte 1565-1581. II: Geschichte bes Kölnischen Krieges 1582-1586. Gotha 1882.

Maffei, G. P., Annali di Gregorio XIII Pontefice Massimo. 2 Bbe. Roma 1742.

Manfroni, C., La Lega cristiana nel 1572. Con lettere di M. Antonio Colonna. (Archivio della R. Società Romana di storia patria 26 16.) Roma 1893.

Manfroni, C., Storia della Marina Italiana dalla caduta di Constantinopoli alla battaglia di Lepanto. Roma 1897.

Marcellino da Civezza, Saggio di bibliografia geografica storica etnografica Sanfrancescana. Prato 1879.

Marini, G., Degli archiatri pontifici. 26 1 u. 2. Roma 1748.

Marocco, G., Monumenti dello stato pontificio. Roma 1833-1835.

Martin, V., Le Gallicanisme et la Réforme Catholique. Essai hist. sur l'introduction en France des décrets du concile de Trente 1563-1615. Paris 1919.

Martinori, E., Annali della Zecca di Roma. Pio V, Gregorio XIII. Roma 1918.

Mafius, Andreas, Briefe des A. M. und seiner Freunde (1538-1573), hrsg. von Lossen. Leipzig 1886.

Maher, Joh. Georg, Das Konzil von Trient und die Gegenreformation in der Schweiz. 2 Bbe. Stans 1901 1903.

Mager, Joh. Georg, Gefchichte bes Bistums Chur. 2 Bbe. Stans 1908-1910.

Mazzuchelli, G. M., Gli scrittori d'Italia. 2 Bbe. Brescia 1753 f.

Meaux, De, Les luttes religieuses en France au XVIe siècle. Paris 1879.

Meister, A., Die Geheimschrift im Dienste ber papftlichen Rurie von ihren Anfangen bis zum Enbe bes 16. Jahrh. (Quellen und Forschungen aus bem Gebiete ber Geschichte Bb 11.) Paderborn 1906.

Mélanges d'archéologie et d'histoire. (École française de Rome.) 28 1 ff. Paris 1881 ff.

Mergentheim, Leo, Die Quinquennalfakultäten pro foro externo. Ihre Entstehung und Einführung in deutschen Bistumern. Zugleich ein Beitrag zur Technik ber Gegenreformation und zur Borgeschichte des Febronianismus. (Kirchenrechtliche Abshandlungen, hreg. von Ulrich Stut, 54. u. 55. heft.) Stuttgart 1908.

Merki, Ch, L'amiral de Coligny. La maison de Châtillon et la révolte protestante 1519-1572. Paris 1909.

Merkle, S., Concilii Tridentini Diariorum Pars I et II. Collegit, edidit, illustravit S. M. Friburgi Brisg. 1901 1911.

Meyer, Urnold Osfar, England und die tatholische Rirche unter Elisabeth und ben Stuarts. Bb 1: England und die tatholische Kirche unter Elisabeth. Rom 1911.

Mignot, Histoire de la réception du concile de Trente. 2 Bbe. Paris 1756.

Mitteilungen bes Instituts für öfterreichische Geschichtsforschung. Bb 1 ff. Innebrud 1880 ff.

Molitor, Raphael, Die Rach-Tribentinische Choral-Reform zu Rom. Gin Beitrag zur Musikgeschichte bes XVI. und XVII. Jahrhunderts. Bb 1. Leipzig 1901.

Montaigne, Michel de, Journal du voyage d'Italie par la Suisse et l'Allemagne en 1580 et 1581, avec des notes par M. de Querlon. 3 286c. Rome-Paris 1774.

Moran, Francis, Spicilegium Ossoriense, being a Collection of original Letters and Papers illustrative of the History of the Irish Church from the Reformation to the Year 1800. 36 1. Dublin 1874.

Morichini, Carlo Luigi, Degli istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma. Ed. novissima. Roma 1870.

Morit, Ho., Die Wahl Audolfs II., der Reichstag zu Regensburg und die Freistellungsbewegung. Marburg 1895.

Moroni, G., Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni. 109 2862. Venezia 1840—1879.

Morris, J., S. J., Memoiren eines Jesuiten, überf. von M. hoffmann. Freiburg 1872.

Morris, J., S. J., Die Bedrängniffe der katholischen Kirche in England. Mainz 1874. Mülbaur, Mag., Geschichte der katholischen Missionen in Oftindien von Basco di Gama bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. München 1851.

Mutinelli, Storia arcana d'Italia. 26 1. Venezia 1855.

Nethammer, R., Das Griechische Kolleg in Rom. Stizzen aus Bergangenheit und Gegenwart. Salzburg 1905.

Nicii Erythraei, f. Pinacotheca.

Nicolai, Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'annona di Roma.
Roma 1803.

Noailles, de, Henri de Valois et la Pologne en 1572. 2 Bbc. 2° éd. Paris 1878. Nolhac, P. de, La Bibliothèque de F. Orsini. (Bibl. de l'École des hautes études.) Paris 1887.

Novaes, G. de. Storia de' pontefici. 25 7. Roma 1822.

Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Attenstücken, hrsg. im Auftrage bes Preuß. Histor. Instituts in Rom. 3. Abt.: 1572—1585. — 1. Bb: Der Rampf um Köln 1576—1584, bearbeitet von J. Hansen. Berlin 1892. — 2. Bb: Der Reichstag zu Regensburg 1576, der Pazifitationstag zu Köln 1579, der Reichstag zu Augsburg 1582, bearbeitet von J. Hansen. Berlin 1894. — 3. Bd: Die südbeutsche Runtiatur des Grafen Barthol. v. Portia. Erstes Jahr 1573/74, bearbeitet von K. Schellhaß. Berlin 1896. — 4. Bd: Die süddeutsche Runtiatur des Grafen Barthol. v. Portia. Zweites Jahr 1574/75, bearbeitet von K. Schellhaß. Berlin 1903. — 5. Bd: Die süddeutsche Runtiatur des Grafen Barthol. v. Portia. Schellhaß. Berlin 1903. — 5. Bd: Die süddeutsche Runtiatur des Grafen Barthol. v. Portia. Schlußjahr 1575/76, bearbeitet von K. Schellhaß. Berlin 1909.

Opit, Theodor, Maria Stuart. Nach ben neuesten Forschungen bargestellt. 2 Bde. Freiburg 1879.

Orano, Domenico, Liberi pensatori bruciati in Roma dal XVI al XVIII secolo (da documenti inediti dell' Archivio di Stato di Roma). Roma 1904.

Orbis Scraphicus. De missionibus apostolicis Fratrum Minorum ad infideles. Quaracchi 1886.

Ossat, Cardinal d', Lettres. Paris 1697-1698.

Palandri, E. P., Les négociations politiques et religieuses entre la Toscane et la France à l'époque de Cosme I et de Catherine de Médicis (1544—1580) d'après les documents des archives de l'État à Florence et à Paris. Paris 1908.

Pansa, M., Della libreria Vaticana. Roma 1590.

Parisi, F., Della epistolografia. Roma 1787.

Paftor, &. v., Allgemeine Detrete der Römischen Inquisition aus den Jahren 1555 bis 1597. Nach dem Notariatsprotokoll des S. Uffizio zum ersten Male veröffent= licht von L. v. P. Freiburg 1912.

Paftor, L. v., Die Stadt Rom zu Ende ber Renaiffance. Erfte bis britte Auflage. Freiburg 1916.

Paulus, R., Proteftantismus und Tolerang im 16. Jahrh. Freiburg 1911.

Perini, Onofrio Panvinio. Roma 1899.

Petramellarius, Io. Ant., Ad librum O. Panvinii de summis pontif. et S. R. E. cardinalibus a Paulo IV ad Clementis VIII annum pontificatus octavum Continuatio. Bononiae 1599.

Petrucelli della Gattina, F., Histoire diplomatique des conclaves. 28b 2. Paris 1864.

Pfleger, L., Martin Eisengrein. 1535—1578. Ein Lebensbild aus der Zeit der katholischen Restauration in Bayern. (Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes, hrsg. von L. Pastor, Bd 3, Deft 2—3.) Freiburg 1908.

Philippson, M., Westeuropa im Zeitalter Philipps II., Elisabeths und heinrichs IV. Berlin 1882.

Philippson, M., Histoire du règne de Marie Stuart. 2 Bbe. Paris 1891.

Philippson, M., Die römische Rurie und die Bartholomausnacht, in ber Deutschen Reitschrift fur Geschichtemiffenschaft Bb VII, 1, Leibzig 1892, S. 108 ff.

Philippson, M., Ein Ministerium unter Philipp II. Kardinal Granvella. Berlin 1895. Phillips, George, Kirchenrecht. Bd 1-7, Regensburg 1845-1872; Bd 8, Abt. 1, von F. H. Bering, ebb. 1889.

Piazza, Carlo, Opere pie di Roma. Roma 1679.

Bichler, A., Gefcichte ber firchlichen Trennung zwischen bem Orient und Ofzibent von ben erften Anfängen bis zur jungften Gegenwart. 2 Bbe. Munchen 1864-1865.

Picot, Essai historique sur l'influence de la religion en France pendant le XVIIe siècle. 35 1. Louvain 1824.

Pientini, Angelo da Corsignano, Le pie narrationi dell' opere più memorabili fatte in Roma l'anno del giubileo 1575. Viterbo 1577.

Pierling, P., Báthory et Possevino. Paris 1887.

Pierling, P., La Russie et le Saint-Siège. Bd 1 u. 2. Paris 1896 f.

Pinacotheca imaginum illustrium virorum Iani Nicii Erythraei. Coloniae 1648.

Pingsmann, W., Santa Terefa de Jesus. Eine Studie fiber das Leben und die Schriften ber heiligen Theresia. Köln 1886.

Piolet, J. B., Les Missions catholiques françaises. 6 26e. Paris 1902-1903.

Piot, f. Correspondance du card. Granvelle.

Pirenne, D., Geschichte Belgiens. Bb 3: 1477-1567. Gotha 1907.

Platner-Bunsen, Beschreibung ber Stadt Rom von Ernst Platner, Karl Bunsen, Eduard Gerhard und Wilhelm Röstell. 3 Bbe. Stuttgart und Tübingen 1829—1842.

Plathoff, W., Die Theorie von ber Mordbefugnis der Obrigfeit im 16. Jahrh. (hiftorifche Studien heft 54.) Berlin 1906.

Plathoff, B., Frankreich und die deutschen Protestanten in den Jahren 1570-1573. (historische Bibliothet Bb 28.) Dunden 1912.

Pogiani, Iulii, Sunensis Epistolae et Orationes olim collectae ab Antonio Maria Gratiano, nunc ab Hieronymo Lagomarsinio e Soc. Iesu adnotationibus illustratae ac primum editae. 28 1—4. Romae 1762—1768.

Polenz, G. v., Gefchichte bes frangofifchen Calvinismus. 28b 2 u. 3. Gotha 1859 f.

Pollen, John Hungerford, S. J., The English Catholics in the Reign of Queen Elizabeth. A Study of their Politics, civil Life and Government. 1558—1580. From the Fall of the old Church to the advent of the Counter-Reformation. London 1920.

Possevinus, A, Moscovia et alia opera. [Coloniae] in officina Birkmannica 1587. Postel, V., Histoire de Sainte Angèle de Mérici et de tout l'ordre des Ursulines depuis sa fondation jusqu'au pontificat de Léon XIII. 2 286. Paris 1878.

Premoli, O., Storia de' Barnabiti nel Cinquecento. 26 1. Roma 1913.

Priuli, Lorenzo, Relazione di Roma (1586), bei Albèri, Relazioni IV, Firenze 1857, 297-329.

Quartalfdrift, Römische, für driftliche Altertumstunde und für Kirchengeschichte. Hrsg. von A. de Waal, H. Finte und St. Chfes. Jahrg. 1 ff. Rom 1887 ff.

Quartalidrift, Tübinger Theologische. Jahrg. 1 ff. Tübingen 1819 ff.

Quellen und Forschungen aus italienischen Bibliotheten und Archiven. Hreg. von dem Preuß. hiftor, Institut. Bb 1 ff. Rom 1898 ff.

Quétif, J., et Échard, J., Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti notisque historicis et criticis illustrati etc. Lutetiae Parisiorum 1719.

Rabbath, A., Documents inédits pour servir à l'histoire du christianisme en Orient. 28 1. Paris [1905].

Ranke, & v., Frangösische Geschichte vornehmlich im 16. und 17. Jahrh. 1. Bb. 2. Aufl. Stuttgart 1856.

Rante, Q. v., Englische Geschichte. Bb 1. Berlin 1859.

Ranke, &. v., Die römischen Papfte in ben letten vier Jahrhunderten. 1. u. 3. Bb. 8. Aufl. Leipzig 1885.

Raß, A., Die Konvertiten seit der Resormation nach ihrem Leben und aus ihren Schriften bargestellt. 13 Bbe. Freiburg 1866—1880.

Raulich, J., Storia di Carlo Emanuele I Duca di Savoia. 2 28be. Milano 1896 bis 1902.

Raumer, F. v., Briefe aus Paris zur Erläuterung ber Geschichte bes 16. und 17. Jahrhunderts. Bb 1. Leipzig 1831.

Real-Engyklopädie für protest. Theologie und Kirche, begründet und herausg. von J. J. Herzog. 23 Bbe. 3. Aufl. von A. Haud. Leipzig 1896—1909.

Reichenberger, A., Nuntiaturberichte aus Deutschland, hräg. von der Görres-Gesellschaft. Abt. 2 der Nuntiatur am Kaiserhose. 1. Hälste: Germanico Malaspina und Filippo Sega (Giov. Andrea Caligari in Graz). Paderborn 1905.

Reinhardt-Steffens, Die Runtiatur von Giovanni Francesco Bonhomini 1579—1581. Einleitung: Studien zur Geschichte der katholischen Schweiz im Zeitalter Carlo Borromeos. Bon Heinrich Reinhardt, nach des Verfassers Tode fortgesetzt und herausg. von Franz Steffens. Solothurn 1910. — Dokumente. Bo 1: Aktenftücke zur Vorgeschichte der Runtiatur 1570—1579, die Runtiaturberichte Bonhominis und seine Korrespondenz mit Carlo Borromeo aus dem Jahre 1579, bearbeitet von Franz Steffens und heinrich Reinhardt. (Runtiaturberichte aus der Schweiz seit dem Konzil von Trient 1. Abt.) Solothurn 1906.

Relacye Nuncyuszów Apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, ed. E. Rykaczewski. Bb 1. Berlin-Poznań 1864.

Relazione sulle cose di Firenze e Roma di Niccolò da Ponte ambasciatore straordinario della Repubblica Veneta a Roma [1573], p. p. P. Molmenti e F. Ongania. Venezia 1893 (Nozze Benzoni-Martini).

Remling, Fr. X., Geschichte ber Bischöfe ju Speier. 2 Bde. Maing 1852 1854.

Renazzi, F. M., Storia dell'università degli studi di Roma, detta la Sapienza. 2 Bbc. Roma 1803-1804.

Reumont, A. v., Beitrage gur italienischen Geschichte. 6 Bbe. Berlin 1853-1857.

Reumont, A. v., Geidichte ber Stadt Rom. Bb 3. Berlin 1870.

Reumont, A. v., Gefdichte Toefanas. 1. Teil. Gotha 1876.

Reuid. S., Der Inder der berbotenen Bucher. 2 Bbe. Bonn 1883-1885.

Revue historique. Bb 1 ff. Paris 1876 ff.

Revue des questions historiques. Livraison 1 ff. Paris 1866 ff.

Richard, P., La Papauté et la Ligue française. Pierre d'Epinac, archevêque de Lyon 1573-1599. Paris 1902.

Rieger, B., und Bogelstein, G., Geschichte ber Juden in Rom. 2 Bde. Berlin 1895 bis 1896.

Riera, R. [S. J], Historia utilissima et dillettissima delle cose memorabili passate nell'alma città di Roma l'anno del gran giubileo 1575. Macerata 1580. (Benust murde die deutsche übersehung: Historia subilaei, Konstanz 1598.)

Rieg, Gl., Der fel. Petrus Canifius aus ber Gejellicaft Jeju. Mus den Quellen bargestellt. Freiburg 1865.

Riegler, S., Geichichte Baperns. 20 4 u. 6. Gotha 1899 f.

Rinaldi, E., La fondazione del Collegio Romano. Memorie storiche. Arezzo 1914. Ripoll-Brémond, Bullarium Ordinis Praedicatorum. 25 5. Romae 1733.

Ritter, D., Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Gegenreformation und bes Dreißigjahrigen Rrieges (1555-1648). Bd 1: 1555-1586. Stuttgart 1889.

Rivista storica Italiana. Bb 1 ff. Torino 1884 ff.

Rocchi, E, Le piante iconografiche e prospettive di Roma del secolo XVI colla riproduzione degli studi originali autografi di A. da Sangallo il Giovane per le fortificazioni di Roma, dei mandati di pagamento e di altri documenti inediti relativi alle suddette fortificazioni. Torino-Roma 1902.

Rocco da Cesinale, Storia delle missioni dei Cappuccini. 28 1. Parigi 1867.

Rodocanachi, E., Les corporations ouvrières à Rome depuis la chute de l'empire Romain. 2 Bbe. Paris 1894.

Rodocanachi, E., Les institutions communales de Rome sous la Papauté. Paris 1901.

Rodocanachi, E., Le Capitole Romain antique et moderne. Paris 1904.

Rodocanachi, E., Le château Saint-Ange. Paris 1909.

Rodocanachi, E., Les monuments de Rome après la chute de l'empire. Paris 1914. Romanin, S., Storia documentata di Venezia. 10 Bbc. Venezia 1853-1861.

Rosell, C., Historia del combate naval de Lepanto. Obra premiada por voto unánime de la Real Academia de la Historia. Madrid 1853.

Rossi, G. B. de, La Roma sotterranea cristiana. 3 Bbe. Roma 1864-1867.

Rostowski, St., Lituanicarum Societatis Iesu historiarum libri decem. Parisiis 1877.

Sacchinus, Franc., Historiae Societatis Iesu Pars tertia sive Borgia. Romae 1649. Sala, A., Documenti circa la vita e le gesta di S. Carlo Borromeo. 3 200. Milano 1857—1861.

Sala, A., Biografia di S. Carlo Borromeo, con corredo di dissertazioni. Milano 1858.
 San Carlo Borromeo nel terzo centenario della canonizzazione MDCX—MCMX.
 Periodico mensile, pubblicato dal Novembre 1908 al Dicembre 1910.

Sander, Nicolaus, Vera et sincera historia schismatis Anglicani, aucta per Eduardum Rishtonum. Coloniae Agrippinae 1628.

Santori, Giulio Antonio, cardinale di S. Severina, Autobiografia, fireg. von G. Eugnoni im Archivio della Società Romana di storia patria 20 12-13, Roma 1889 bie 1890.

- Santori, Giulio Antonio, cardinale di S. Severina, Diario concistoriale, hrag. von P. Tacchi Benturi S. J. in den Studi e documenti di storia e diritto Bb 23-25, Roma 1902-1904.
- Saulnier, E, Le rôle politique du cardinal de Bourbon (Charles X). 1523-1590. (Bibl. de l'École des hautes études.) Paris 1912.
- Scaduto, Francesco, Stato e chiesa nelle due Sicilie. Palermo 1887.
- Schäfer, Geschichte Portugals. 5 Bbe. Samburg 1836-1854.
- Schannat, Iohannis Friderici, Dioecesis et Hierarchia Fuldensis. Frantfurt 1727.
- Schannat, Iohannis Friderici, Historia Fuldensis. Frantfurt 1729.
- Schellhaß, Karl, Aften zur Reformtätigkeit Felizian Ninguardaß, insbesondere in Babern und Öfterreich während der Jahre 1572 bis 1577, hreg. von R. Sch. in den Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken I-V (1898—1903).
- Schering, Arnold, Geschichte bes Oratoriums. (Rleine Sanbbucher ber Mufikgeschichte nach Gattungen, brig, von hermann Aretichmar, 8b 3.) Leibzig 1911.
- Schiemann, Th., Rugland, Polen und Livland bis ins 17. Jahrhundert. 2 Bbe. Berlin 1886—1887.
- Schlecht, J., Ninguarda und feine Bifitationstätigkeit im Gichftättischen, in ber Rom. Quartalfchrift V, Rom 1891, 62-81.
- Schmid, J., Jur Geschichte ber Gregorianischen Kalenderreform, im histor. Jahrbuch III 388-415 543-595, V 52-87. Münster 1882 u. 1884.
- Schmidlin, J., Geschichte ber beutschen Nationalkirche in Rom S. Maria bell' Anima. Freiburg 1906.
- Schmidlin, J., Die kirchlichen Zuftande in Deutschland vor bem Dreißigjährigen Kriege nach ben bischöflichen Diözesanberichten an den Heiligen Stuhl. (Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte bes beutschen Bolkes, hreg. von L. Paftor, Bb 7.) Freiburg 1908—1910.
- Schöpf, Joh. Bapt., Johannes Nasus, Franziskaner und Weihbischof von Brigen (1534 bis 1590). Programm des k. k. Chmnasiums zu Bozen 1859/60. Bozen 1860.
- Schreiber, heinrich, Geschichte ber Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im Breisgau. 3 Bde. Freiburg 1857—1860.
- Schwarz, W. E., Zehn Sutachten über die Lage der katholischen Kirche in Deutschland 1573—1576 nebst dem Protokolle der deutschen Kongregation hrsg. von W. E. Sch. Paderborn 1891.
- Schwarz, B. E., Die Nuntiatur-Korrespondenz Kaspar Groppers nebst verwandten Attenstüden (1573—1576). (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, hrsq. von der Görres-Gesellschaft, Bb 5.) Paderborn 1898.
- Schwarz, W. E., Die Aften der Bifitation des Bistums Münfter aus der Zeit Johanns von Hoha. 1571—1573. (Die Geschichtsquellen des Bistums Münfter Bb 7.) Münfter 1913.
- Scorraille, Raoul de, François Suarez de la Compagnie de Jésus d'après ses lettres, ses autres écrits inédits et un grand nombre de documents nouveaux. 2 28 be. Paris p. 3. [1911].
- Segeffer, A. Ph. v., Rechtsgeschichte ber Stadt und Republif Lugern. 4 Bbe. Lugern 1851-1888.
- Segeffer, A. Ph. v., Ludwig Pfnffer und seine Zeit. Gin Stud französischer und schweizerischer Geschichte im 16. Jahrhundert. 2 Bbe. Bern 1880 1881.
- Sentis, F. J., Die Monarchia Sicula'. Gine historisch-kanonistische Untersuchung. Freiburg 1869.

- Serafini, C., Le monete e le bulle plumbee pontificie del Medagliere Vaticano. Bb 1. Roma 1910.
- Serassi, P. A., Vita del Jacopo Mazzoni. Roma 1790.
- Sereno, B., Commentario della guerra di Cipro e della Lega dei principi cristiani contro il Turco. Monte Cassino 1845.
- Serrano, L., La Liga de Lepanto entre España, Venecia y la S. Sede 1570-1573.
  Ensayo histórico a base de documentos diplomáticos. 25 1-2. Madrid 1918
  518 1920.
- Simpson, Rich., Edmund Campion. A Biography. Edinburgh 1867. Neudrud London 1896.
- Solban, M. G., Geschichte des Protestantismus in Frantreich. Bb 1. Leipzig 1855. Sommervogel, C., S. J., Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, p. p. de Backer. Nouv. éd. 9 Bde. Bruxelles-Paris 1890—1900.
- Sonzonio, Domenico, Vita novissima del santo patriarca e taumaturgo Filippo Neri. 2. ediz. Padova 1733.
- Specht, Thomas, Geschichte der ehemaligen Universität Dillingen (1549-1804). Freisburg 1902.
- Spicilegium Ossoriense, being a Collection of original Letters and Papers illustrating of the History of the Irish Church from the Reformation to the Year 1800, by P. F. Moran. 2 Bbc. Dublin 1874-1878.
- Spillmann, Joseph, S. J., Geschichte der Katholikenverfolgung in England 1535—1681. 2. Teil: Die Blutzeugen unter Elisabeth bis 1583. 2. Aufl. Freiburg 1900. 3. Teil: Die Blutzeugen der letzten zwanzig Jahre Elisabeths 1584—1603. Freiburg 1905.
- Sprotte, Franz, Die synodale Tätigkeit bes hl. Karl Borromaus nebst chronologisch geordneten Regesten über seine erzbischöfliche Wirksamkeit (Brogr.). Oppeln 1885.
- Steinhuber, Andr., Geschichte bes Kollegium Germanitum hungaritum in Rom. Bb 1. 2. Aufl. Freiburg 1906.
- Steinmann, E., Die Sigtinifche Rapelle. 2 Bbe. München 1901-1905.
- Stieve, Felig, Die Politif Baberns 1591-1607. Zwei Galften. (Briefe und Aften jur Geschichte bes Dreifigjährigen Krieges Bb 4 u. 5.) München 1878.
- Stimmen aus Maria-Laach. Bo 1 ff. Freiburg 1871 ff.
- Streit, R., Bibliotheca Missionum. Monasterii 1916.
- Studi e documenti di storia e diritto. Pubblicazione periodica dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche. Jahrg. 1 ff. Roma 1880 ff.
- Sugenheim, S., Baberns Rirchen- und Bolts-Juftande im fechgehnten Jahrhundert. Rach handichriftlichen und gedruckten Quellen geschilbert. Giegen 1842.
- Sugenheim, S., Geschichte ber Jesusten in Deutschland. 2 Bbe Frantsurt a. M. 1847. Eufta, J., Die römische Kurie und das Konzil von Trient unter Pius IV. 4 Bbe. Wien 1904—1914.
- Sylvain, Histoire de St. Charles Borromée, card. et archev. de Milan. 3 Bbe. Milan 1884.
- Synopsis Actorum S. Sedis in causa Societatis Iesu. 1540—1605. Florentiae 1887. (Als Manustript gedruck, nicht im Buchhandel.)
- Tacchi Venturi, P., Storia della Compagnia di Gesù in Italia. 28 b 1. Roma 1909.
   Taja, Agostino, Descrizione del Palazzo Apostolico Vaticano. Opera postuma...
   revista ed accresciuta. Roma 1750.
- Theiner, Mug., Geschichte ber geiftlichen Bilbungeanftalten. Maing 1835.

- Theiner, Aug., Schweben und seine Stellung zum Hl. Stuhl unter Johann III., Sigismund III. und Karl IX. 2 Teile. Augsburg 1838—1839.
- Theiner, Aug., Annales ecclesiastici, quos post . . . Baronium, Od. Raynaldum ac Jacobum Laderchium . . . ab a. MDLXXII ad nostra usque tempora continuat A. Th. 28b 1—3. Romae 1856.
- Theiner, Aug., Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis deprompta, collecta ac serie chronologica disposita ab A. Th. 26 2: Romae 1861.
- Thieme, U., und Beder, F., Augemeines Legiton ber bilbenden Runftler von ber Antite bis gur Gegenwart. Bb 1 ff. Leibzig 1907 ff.
- Thompson, J. W., The Wars of Religion in France 1559-1576. Chicago 1909.

Thuanus, J. A., Historiae sui temporis. Paris-Orléans 1604-1620.

Tiepolo, Antonio, Relazione di Roma 1578, bei Albèri, Relazioni IV, Firenze 1857, 245-270.

Tiepolo, Paolo, Relazione di Roma 1576, ebb. 209-240.

Tiraboschi, G., Storia della letteratura Italiana. 10 Bbe. Modena 1772 ff.

Tomassetti, Giuseppe, La Campagna Romana antica, medioevale e moderna. 286 1 bis 3. Roma 1910 f.

Törne, P. O. v., Ptolémée Gallio Cardinal de Côme. Étude sur la Cour de Rome, sur la Secrétairerie Pontificale et sur la politique des Papes au XVI<sup>e</sup> siècle. (Thefe bon Selfinafors.) Helsingfors 1907.

Tripepi, L., Il Papato. Bb 1-16. Roma 1875-1884.

Turba, f. Depefden, Benegianifche.

Turgenevius, A. J., Historica Russiae Monumenta. 28t 1 u. 2. Petropoli 1841—1842. Supplem. 1848.

Türke, Karl, Rom und die Bartholomäusnacht. (Programm der Chemniter Realschule.) Chemnit 1880.

Ughelli, F., Italia sacra, sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium rebusque ab iis gestis opus. Editio 2, ed. N. Coletus. 10 Bbe. Venetiis 1717—1722.

Valensise, D. M., Il vescovo di Nicastro poi Papa Innocenzo IX e la Lega contro il Turco. Cenni biografici e lettere inedite per D. M. V. Nicastro 1898.

Vasari, G., Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architettori. Nuova ediz. di G. Milanesi. Firenze 1878 ff.

Beit, Andreas Ludwig, Kirche und Kirchenresorm in der Erzdiözese Mainz im Zeitalter der Glaubensspaltung und der beginnenden tridentinischen Resorm (1517 bis 1618). Freiburg 1920.

Venuti, R., Numismata Romanorum Pontificum a Martino V ad Benedictum XIV. Romae 1744.

Boinovich, &., Depeschen des Francesco Gondola, Gesandten der Republik Ragusa bei Pius V. und Gregor XIII. (1570—1573), im Arciv für öfterreichische Geschichte Bb 98, Wien 1909.

Bog, &., Die Malerei ber Spat-Renaissance in Rom und Florenz. 2 Bde. Berlin 1920.

Backler, 2., Geschichte ber hiftorischen Forschung und Kunft. 5 Bbe. Göttingen 1812 bis 1820.

Wahrmund, L., Das Ausschließungsrecht (ius exclusivae) bei ben Papstwahlen. Wien 1889. Wegele, Frang X. v., Geschichte ber Universität Wirzburg. Bb 1: Geschichte. Bb 2: Urkundenbuch. Wirzburg 1882.

Beiftbach, B., Der Barod als Runft ber Gegenreformation. Berlin 1921.

Berner, R., Geschichte ber apologetischen und polemischen Literatur ber driftlichen Theologie. 4 Bbe. Schaffhaufen 1865.

Wibmann, S., Gefdichte Salzburge. Gotha 1907.

Wiedemann, Th., Geschichte der Reformation und Gegenreformation im Lande unter ber Enns. Bb 1-5. Prag 1879 ff.

Wierzbowski, Th., Vincent Laureo, évêque de Mondovi, nonce Apostolique en Pologne 1574-1578 et ses dépêches inédites au cardinal de Côme. Varsovie 1887.

Wirz, Rafpar, Bullen und Breben aus italienischen Archiven 1116-1623. (Quellen zur Schweizer Geschichte Bb 21.) Bafel 1902.

Bolfflin, S, Renaiffance und Barod. 2. Aufl. Münden 1907. 3. Aufl. 1908.

Wymann, Eduard, Der heilige Rarl Borromeo und die ichweizerische Eidgenoffenschaft. Rorrespondenzen aus ben Jahren 1576-1584. Stans 1903.

Bhmann, Eduard, Kardinal Karl Borromeo in feinen Beziehungen gur alten Cidgenoffenicaft, Stans 1910.

Załeski, K. St., Jesuici w Polsce, 28b 1 u. 4. Lwów 1900-1905.

Beitschrift, Siftorifde, hreg, von S. v. Enbel. Bb 1 ff. Munchen-Leibzig 1859 ff.

Beitschrift für tatholische Theologie. Bb 1 ff. Innebrud 1877 ff.

Beitschrift fur Rirchengeschichte, hreg. von Brieger. Bb 1 ff. Gotha 1877 ff.

Binkeisen, J. M., Geschichte bes osmanischen Reiches in Europa. 3 Teile. Gotha 1840 ff.

Bivier, E., Neuere Geschichte Polens. Bb 1: Die zwei letten Jagellonen. 1506 bis 1572. Gotha 1915.



## Einleitung.

Der Pontifikat Bius' V. stand ganz unter der Einwirkung des soeben geschlossenen Trienter Konzils, daher seine einschneidende Bedeutung. Indem der heilige Papst den Apostolischen Stuhl zum einigenden Mittelpunkt und Träger der katholischen Reformation machte, erhielt diese erst die nötige Festigkeit. Um ihr volle Wirkung in der Kirche zu verschaffen, war jedoch ein so langer Pontifikat wie der seines Nachfolgers erforderlich.

Unter dem Einfluß Carlo Borromeos in allen wesentlichen Fragen ganz in die Fußstapsen Pius' V. tretend, zeigte sich Gregor XIII. zähe und zielbewußt vom ersten Tage seiner Regierung bis zu seinem Tode unablässig bemüht, durch strenge Handhabung der Trienter Reformdekrete die katholische Welt zu erneuern. Systematisch und in großem Umfang griff der Papst in diesem Sinne ein, sowohl durch Schreiben an die Bischöse und katholischen Fürsten als auch durch seine Nuntien. Die päpstlichen Diplomaten, großenteils in der Schule Borromeos und Pius' V. gebildet, widmeten sich mit äußerster hingebung ihrer schwierigen Aufgabe. Bewunderungswürdig ist es, wie sich diese Italiener in die Eigentümlichkeiten der verschiedenen Länder, deren Klima ihnen beschwerlich, deren Sitten ihnen fremd waren, einzuleben verstanden; bewundernswert auch, wie sehr sie an allen Ereignissen teilnahmen, so daß ihre Berichte für die einzelnen Länder vielsach den Wert nationaler Geschichtsquellen erhalten.

Während sich bis dahin die tirchliche Wiedererneuerung im wesentlichen auf Italien und Spanien beschränkt hatte, begann sie nun in den andern Ländern der Christenheit ihren siegreichen Lauf. Aber nicht nur dies gestaltete den Pontisitat Gregors XIII. so ungemein folgenreich, noch ein weiteres Moment tam hinzu: Es zeigte sich jetzt in immer größerem Maßstabe die andere Seite des gewaltigen, mehr und mehr die ganze geistige Richtung verändernden Umschwungs, den man mit dem ebenso unschönen wie unzutressenden Namen "Gegenresormation" zu bezeichnen pflegt: neben die katholische Resormation trat immer stärfer die katholische Restauration.

Die Gegner der alten Kirche hatten nicht zum wenigsten durch die Unentschlossenheit, Halbheit und Berwirrung der Katholiten ihre Erfolge errungen. Dies wurde jetzt anders. Einheitsbewußtsein, Selbstvertrauen und Klarheit kehrten zurück. Der besonders durch den Kreis Carlo Borromeos und die neuen Orden, allen voran die Jesuiten, gepflegte entschieden katholische Geist verbreitete sich immer weiter. Nicht zusrieden mit der Erneuerung

der eigenen Anhänger, setzte man fich nun geordnet und einheitlich wider die Angriffe der Gegner zur Wehr. Schon konnte in diesem Kampfe auf Leben und Tod vielfach mit Erfolg selbst zum Angriff übergegangen werden, um den verlornen Besitztand wiederzugewinnen.

Die eigentliche Bedeutung des Pontifikats Gregors XIII. besteht darin, daß er neben der unablässigen Weiterführung der katholischen Reformation, dieser neuen Form der Bekämpfung des Glaubensabkalles, der katholischen Restauration zum siegreichen Durchbruch verhalf. Aber ohne die Borarbeit des fünsten Pius wäre dies nicht möglich gewesen, denn nur durch die Zurücksührung des Papstums zu seinen eigentlichen Aufgaben und eine durchgreisende Abstellung der tief eingerissenen Mißstände wurde die Kirche befähigt, der Religionsneuerung nicht nur als abwehrende, sondern auch als rückerobernde Macht entgegenzutreten.

Unzweiselhaft ist hierbei der katholischen Sache sehr zustatten gekommen, daß gerade damals das Luthertum sich mehr und mehr dogmatisch in die verschiedensten Setten zersplitterte. Allein entscheidend konnte dies schon deshalb nicht sein, weil der aus der "Hodra der innerprotestantischen Streitigkeiten" sich ergebende Borteil in keinem Berhältnis zu den durch einen neuen Gegner, den Calvinismus, hervorgerusenen Gefahren stand. Die große Wendung war vielmehr die natürliche Folge des ungeahnten Aufschwungs, den das kirchliche Leben durch die katholische Reformation nahm. Diese entwickelte sich völlig selbständig aus eigener Wurzel. Ursprünglich auf romanischem Boden erwachsen, durchbrach sie noch weit entschiedener als der Calvinismus die nationalen Schranken und suchte ganz Europa zu ergreifen.

Seitbem das Konzil von Trient durch Feststellung des katholischen Dogmas und der Disziplin die Grenzlinie zwischen der alten und neuen Lehre gezogen und die Grundlagen einer wahren Resorm an Haupt und Gliedern gelegt hatte, kam unter der entscheidenden Mitwirkung der Päpste und der neuen Orden die geistige Macht und Einheit der Kirche wie ihre wunderbare Verzüngungskraft wieder voll zur Geltung. Zum Erstaunen der Welt zeigte sich, welch geheimnisvolles Leben in der seit einem halben Jahrhundert so viel Geschmähten und Befehdeten schlummerte, als der große Umschwung erfolgte und die katholische Reformation durch die katholische Restauration ergänzt wurde. Ihre Förderung ist es gewesen, welche Gregors Pontisikat über den seiner Vorgänger hinaushob. Mit ihm ward die geeignete Persönlichkeit an die Spize gestellt zum entscheden Eingriff in den gewaltigen Kamps.

Gregor XIII. besaß alle dafür erforderlichen Eigenschaften: unermüdliche Arbeitsliebe, Großzügigkeit, universelle Gesichtspunkte, Beitblick, Stetigkeit, hervorragendes Organisationstalent und feines Berständnis für die realen Mächte der Welt. In der Fähigkeit, sich ihnen anzupassen, wie in seinem klugen, vorssichtigen Berhalten gegenüber den Fürsten übertraf er seinen Borgänger ebenso

sehr, wie Pius IV. in dieser Hinsicht den Carasapapst überragt hatte. Es war dies von um so größerer Bedeutung, weil der von der spanischen Weltsmacht auf ganz Italien sowohl als auf den Heiligen Stuhl ausgeübte Druck sich immer empfindlicher fühlbar machte. Wie sehr Philipp II. auch als Borstämpser der religiösen Interessen auftrat, so verfolgte er doch vor allem seinen eigenen Borteil. Während er mit der einen Hand die Kirche schützte, legte er ihr mit der andern unerträgliche Fesseln an. Es bedurfte großer Kunst, um die unveräußerlichen Rechte des Heiligen Stuhles gegentiber dem Staatstirchentum des tatholischen Königs entsprechend zu wahren und dabei doch das notwendige Zusammenwirken wider den gemeinsamen Feind, die protestantischen Keligionseneuerer, zu ermöglichen.

Mit vielem Geschick verstand es Gregor XIII., sich für die Zwecke der katholischen Reformation und Restauration des Ordens der Jesuiten zu bestenen, der durch sein internationales, universelles Gepräge besonders zur Mitsbilfe geeignet schien.

Erst ein Menschenalter war vergangen, seitdem der ehemalige Kapitän Karls V. seine Kerntruppe, die Hauptmannschaft des Erlösers (Compagnia di Gesù), dem Oberhaupt der Kirche zur Verfügung gestellt hatte, und schon war der Orden nicht nur in Italien, Spanien und Portugal, sondern auch in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden, ja selbst in Brasilien, Indien und Japan tätig, um in der Folgezeit seine unermüdliche Wirksamkeit immer mehr zu vertiesen und auszudehnen.

Mit Gregor XIII. beginnt die Glanzzeit der Gesellichaft Jesu. Jesuiten erscheinen in seinem Auftrage in fast allen Ländern Europas. Possebin bemubt fich in Stockholm, den Schwedenkönig wieder für die Rirche zu gewinnen; er vermittelt als Bertreter des Papftes den Frieden amischen Bolen und Rufland und legt im Kreml zu Mostau Iman dem Schrecklichen mutig die Grundfate des katholischen Glaubens dar. Jesuiten maren es bornehmlich, die auf alle Beise, selbst unter Lebensgefahr, den unterdrückten Ratholiten in protestantischen Reichen, bor allem in England, Silfe zu bringen und das gerriffene Deutschland im Glauben wieder zu einigen suchten. Jesuiten waren es vornehmlich, die den beibnischen Ländern außerhalb Eurobas die Segnungen des Evangeliums brachten. Auch protestantische Beschichtschreiber haben der Singebung und Aufopferung, welche die Junger Lopolas dabei an den Tag legten, hobes Lob gespendet. "Sie gewannen", sagt Macaulan, Bekehrte in Begenden, die noch feiner ihrer Landsleute, sei es aus Sabsucht oder Wigbegier, ju betreten versucht gewesen mar: fie predigten und disputierten in Sprachen. von benen kein anderer im Abendlande Geborener ein Wort verstand." 1

<sup>1</sup> Siehe Macaulay, Essay über das Papsttum, deutsch von Th. Creizenach, 2 Frantfurt 1870.

Neben den Jesuiten schätzte Gregor XIII. vor allem die Kapuziner. Er eröffnete ihnen weitergreisende Wirksamkeit, indem er die Bestimmung Pauls III. aufhob, welche diesem Orden die Überschreitung der Grenzen Italiens verwehrte. Unter ihm kamen die Kapuziner nach Frankreich und in die Schweiz, von wo sie in der Folge auch in das deutsche Reich gelangten.

Nicht minder bedeutungsvoll als durch die Förderung der Jesuiten und Kapuziner wirtte Gregor XIII. durch die Ausbildung der diplomatischen Bertretung des Heiligen Stuhles. Die Vermehrung der Nuntiaturen verlieh dem Oberhaupt der Kirche die Möglichkeit, sich einen genauen Einblick in die Verhältnisse der durch die Religionsneuerung besonders gefährdeten Länder Europas zu verschaffen und auch in deren kirchliche Entwicklung viel unmittelbarer und kräftiger einzugreisen als bisher. Spochemachend war der Pontisikat des Papstes auch für die Ausbildung der Kardinalkongregationen, die dann sein Nachsolger systematisch organisierte. Zu alledem kam noch, daß Gregors Regierung lange genug währte, um das von ihm Begonnene festigen zu können.

Die volltommene Wiederherstellung der alten religiösen Einheit bei den christlichen Völkern Europas, die Gregor XIII. und seine Mitarbeiter erstrebten, konnte freilich trop- der äußersten Anstrengungen nicht erreicht werden. Die weitausblickenden Versuch des Papstes, Schweden und Rußland wieder mit der Kirche zu vereinigen, scheiterten ebenso wie seine Pläne zum Sturze der Königin Elisabeth von England. In Frankreich schwankte der Kampf zwischen Calvinisten und Katholiken während seines Pontisitats hin und her. Die französische Regierung enttäuschte alle Hoffnungen, die man hinsichtlich des Schutzes der Katholiken auf sie setze, und trat in der Frage der kirchlichen Reform auf die Seite der Gegner des Heiligen Stuhles. Indem jedoch Gregor XIII. und seine Nuntien ausharrten und trotz der Ungunst der Verhältnisse nicht verzweiselten, haben sie die spätere Erhebung der Kirche in Frankreich vorbereitet.

Die Geschichte des Pontisitats Gregors XIII. berichtet aber auch von unmittelbaren Siegen und Erfolgen. In den durch ihre Lage so wichtigen Niederlanden war es ihm vergönnt, die entscheidende Wendung zugunsten der katholischen Sache zu erleben. Wie hieran, so hatte er auch an dem bedeutsamen Umschwung Anteil, der in dem großen polnischen Reiche erfolgte. Beim Aussterben der Jagellonen war der Sieg des Protestantismus durchaus nicht unwahrscheinlich gewesen. Da Polen für den Osten eine ähnliche Bedeutung wie die Niederlande für den Westen hatte, würde dort ein durch die Glaubensneuerung errungener Sieg der Kirche diesseits der Alpen einen tödlichen Schlag versetzt haben. Allein das Gegenteil von dem, was die einen hofften, die andern fürchteten, trat ein. Als der Pontisitat Gregors XIII. sich seinem Ende zuneigte, war der Verfall des Protestantismus und der Sieg der verzüngten katholischen Kirche in Polen entschieden. Wesentlichen Anteil

an dieser Wendung, der man eine weltgeschichtliche Bedeutung zuschreiben muß, hatte der Polenkönig Stephan Bathory. Unter seiner Regierung und Mithilse wurde die katholische Kirche in Polen erneuert, der Protestantismus entwurzelt und gleichzeitig in den griechisch-orthodoxen Gebieten des Reiches unvertilgbare Keime des Katholizismus gelegt. Entscheidend war dabei die Mithilse des Papstes und der Jesuiten. Indem Bathory diesen Orden nicht bloß im eigentlichen Polen und in Litauen förderte, sondern ihm auch im Norden Livland, im Süden Siebenbürgen eröffnete, förderte er wesentlich die katholische Propaganda in Ost- und Nordeuropa.

Epochemachend war Gregors Wirksamkeit für Deutschland, dessen er sich in ganz besonderer Weise annahm. Die Hoffnungen, welche die strengkirchlichen Kreise in dieser Hinsicht auf ihn setzten, sind vollauf in Erfüllung gegangen. Wie an der Abwehr der Türken, so hat Gregor XIII. an der Rettung der katholischen Kirche in Deutschland seine ganze Regierung hindurch unablässig gearbeitet. Während seine Bemühungen gegen den Erbseind der christlichen Welt an der Selbstsucht und Uneinigkeit der europäischen Mächte scheiterten, erlebte er in Deutschland ungeahnte Erfolge. Mit großer Klugheit suchte er wie allenthalben, so auch hier zunächst das der katholischen Kirche Gebliebene zu behaupten, es durch Einführung der Trienter Resormen neu zu kräftigen, weiterem Abfall vom alten Glauben ein Ziel zu sehen und dann die verlornen Gebiete zurückzugewinnen. Es ist unzweiselhaft, daß sein Wirken geradezu entscheidend wurde für die Zutunst des Landes, von dem die Glaubensneuerung ausgegangen war 1.

Es darf aber dabei nicht überseben werden, daß ein folder Erfolg badurch bedingt mar, daß die Bewegung für eine Wiedererneuerung des firchlichen Lebens icon borber Deutschland ergriffen hatte. Auch bier mar die Vorarbeit Bius' V. ebenso bedeutungsvoll wie das Wirken der Jesuiten und einiger geiftlichen und weltlichen Fürften. Unter den Fürften fteben die Wittelsbacher Albrecht V. und Wilhelm V. in erster Reihe. Durch ihr mutiges Auftreten als Restauratoren und Vortampfer der alten Kirche berlieben fie ihrem kleinen Lande fast die Bedeutung einer Grogmacht. Baperns Bergoge gaben in ihrem Gebiet das erfte Beispiel der katholischen Restauration, Die fich auf das durch den Augsburger Religionsfrieden festgesetzte zweischneidige Schwert des fog. Reformationsrechtes stützen konnte. Diesem Borbilde folgten von den deutschen Pralaten zuerft der Fuldaer Abt Balthafar von Dernbach und der Bitrzburger Bifchof Julius Echter von Mefpelbrunn, fpater auch die habsburger. Nicht minder wichtig war, daß Wilhelm V., mit Recht der Fromme genannt, entideidend in den im Reiche mogenden Rampf gwifden dem alten und neuen Glauben eingriff und dem Fortschreiten des Protestan=

<sup>1</sup> Siehe die Urteile von Hansen, Nuntiaturberichte aus Deutschland I xxiv f, und von Schellhaß in den Quellen u. Forsch. des Preuß. Instit. I 39.

tismus in Nordwestbeutschland ein für allemal Schranken setzte. Die Rettung der katholischen Kirche am Niederrhein und in Westfalen war freilich nicht einzig und allein dem Bahernherzog zu danken: ohne die tatkräftige Unterstützung Gregors XIII. hätte er seine Erfolge nicht erringen können.

Während Gregor für die Erneuerung und Erstarkung der Kirche jenseits der Alpen tätig war, verlor er die kirchlichen Verhältnisse in den romanischen Ländern nicht aus dem Auge. Die von ihm kräftig unterstützte Reform der spanischen Karmeliten durch Teresa de Jesus erwies sich für die Festigung der Kirche im Reiche Philipps II. wichtiger als die vielsach zu staatlichen Zwecken mißbrauchte spanische Inquisition. Die Errichtung der nach Filippo Neri, dem liebenswürdigsten und originellsten Heiligen des Cinquecento, benannten Kongregation der Priester des Oratoriums ist gleichfalls eine große resormatorische Tat. Während der Stifter dieses Priestervereins der Apostel Roms wurde, versbreiteten sich seine Genossen langsam über Italien, um später auch in die übrigen katholischen Länder einzudringen. Die Hauptwirssamkeit der Oratorianer lag in der Ausübung der Seelsorge. Bon welcher Bedeutung der neue Orden für die Wissenschaft wurde, dafür genügt es, an den Vater der Kirchengeschichte, Baronius, zu erinnern.

Gregor XIII. hat auch unmittelbar die Wissenschaft und nicht minder die Kunst gesördert. Auf beiden Gebieten standen durchaus die tirchlichen Interessen im Bordergrund. Es waren vorzüglich Nützlichkeitsbauten, die in Rom entstanden, Bolkskirchen und die zahlreichen Kollegien für die Heranbildung von Priestern der verschiedensten Nationen. Auf wissenschaftlichem Gebiete lag dem Papst vor allem eine neue Ausgabe des kanonischen Rechtsbuches und des Kömischen Marthrologiums am Herzen, ferner die Kalenderzesom, die trotz des Widerstandes der Protestanten nach und nach die ganze zivilissierte Welt erobern sollte.

Die großartige Förderung, die Gregor XIII. durch Errichtung von Priesterkollegien in und außerhalb Roms dem Unterrichtswesen angedeihen ließ, kam nicht bloß der katholischen Resormation und Restauration zugute, sondern auch den außereuropäischen Missionen. Auf keinem Gebiet zeigte sich so deutlich wie hier, in welch umfassendem Sinne der Inhaber des Heiligen Stuhles seinen Beruf ausübte und der Kirche ihren Charakter der Katholizität wahrte. Bereits Pius V. hatte sich die Unterstüßung der Missionen sehr angelegen sein lassen. Diese Tätigkeit wurde jetzt noch bedeutend gesteigert. Die gewaltigen Ersolge, die das Christentum bei den heidnischen Böltern in Amerika wie im fernsten Often errang, lieserten einen neuen Beweiß für die lebendige und machtvolle Gegenwart Christi, der in seiner durch den Glauben geeinigten Kirche weiterwirkt bis an das Ende der Zeiten.

## I. Charakteristik Gregors XIII.; seine Lebensweise und sein hof. Ausbildung der Kongregationen und Auntiaturen.

1

Selten ist eine Sedisvakanz so ruhig verlaufen wie die nach dem Tode Pius' V. 1 Gleich am ersten Tag hatte das Kardinalkollegium die Beobachtung der von Julius II. und Pius IV. über die Papstwahl erlassenen Bullen beschworen und Girolamo Bonelli mit der Bewachung des Konklaves betraut. Governatore des Borgo wurde der Bischof von Nepi und Sutri, Donato Stampa, Governatore der eigentsichen Stadt blieb Monte de Valentibus. Von sonssigen Beschlüssen betrassen die wichtigsten die Fortsetzung des Krieges der Liga gegen die Türken<sup>2</sup>.

Nach Beendigung der Exequien für den verstorbenen Papst las Kardinal Farnese am 12. Mai 1572 die Heiliggeistmesse, worauf 51 Kardinäle— ein Pole, zwei Spanier, vier Deutsche, alle sibrigen Italiener — das Konstlave im Batikan bezogen 3. Antonio Boccapaduli forderte die Wähler in seiner Unrede auf, einen Pius dem V. ähnlichen Papst zu wählen, denn dieser habe alle sür den Lenker des Schiffleins Petri erforderlichen Eigenschaften bessessen. Dor Schließung des Konklaves traf noch am Abend der von dem spanischen Gesandten Zuniga sehnsüchtigst erwartete, aus Neapel herbeigekommene Kardinal Granvella ein, den Philipp II. bereits im September 1571 zum Führer der spanischen Kardinäle im Konklave bestimmt hatte 5. Schon am folgenden Tage war zum Erstaunen der ganzen Welt der neue Papst gewählt 6.

<sup>1</sup> Siehe bie \*Aufzeichnung vor bem Band mit ben Originalkonzepten ber mahrend ber Sebisvatang geschriebenen Briefe, Papft I. Geh. = Archiv (unfigniert).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Theiner, Annales I 443 f 457 f. 2gl. Serrano. Liga I 188.

<sup>3</sup> Namen bei Petramellarius 182 f; Ciaconius IV 1 f; Alberi II 4, 205 f. Krank in Rom lag Santori danieder, abwesend waren der portugiesische Infant Enrique, die Spanier Cspinosa und Cervantes, die Franzosen Armagnac, Charles Guise, Bourbon, Créquy, Pellevé und Louis Guise, sowie von den Italienern Delfino, Commendone und del Monte.

<sup>\*</sup> Siehe A. Buccapadulii de summo pontifice creando oratio habita in basilica S. Petri 12 Maii 1572, Dilingae 1572.

<sup>5</sup> Siehe Philipps II. Schreiben an Zuniga vom 8. September 1571, Corresp. dipl. IV 431 f.

Pontefice alle 22 hore il giorno seguente (Aufzeichnungen bes A. Mufotti im Archiv

Die Überraschung war um so größer, als es an Bewerbern um die höchste Würde nicht gesehlt und manche ein sehr langes Konklade prophezeit hatten. Bon den Bewerbern war keiner so eifrig tätig gewesen wie der mächtige Kardinal Alessandr Farnese, das glänzendste Mitglied des Heiligen Kollegiums. Die erbitterte Gegnerschaft, die er bei seinen Bestrebungen durch die Medici und ihren Anhang fand, stackelte ihn nur noch mehr an, dieses Mal alles für die Erreichung des heißersehnten Zieles auszubieten. In der Tat würde es Cosimo dem I. trop aller Künste, die er sowie sein Sohn Kardinal Ferdinando und sein nach Kom geeilter Sekretär Concini anwandten, kaum gelungen sein, die Erhebung Farneses zu verhindern, wenn ihm nicht mit dem spanischen König ein Mächtigerer zu Hilse gekommen wäre.

Wie groß der Einfluß Philipps II. auf das Kardinalkollegium war, zeigte sich in wahrhaft erschreckender Weise. Der König hatte Granvella den Besehl erteilt, sofort nach Kom aufzubrechen und Farnese von seiner Bewerbung abzuhalten. Gleich nach seinem Eintritt ins Konklave begab sich Granvella in die Zelle Farneses und sagte ihm mit dürren Worten, Seine katholische Majestät wünsche von ihm im Interesse der Aufrechterhaltung des Friedens in Italien den Verzicht auf jeden weiteren Schritt zur Erlangung der Tiara. Farnese ward durch diese Mitteilung völlig überrascht. In voller Erkenntnis der Nuklosiakeit eines Widerstandes erklärte er sich bereit.

Boncompagni zu Rom; vgl. Anhang Nr 76—80). Siehe auch den Bericht Gondolas im Archiv für österr. Geschichte XCVIII 617. — Über die Wahl Gregors XIII. vgl. den wenn auch nicht auf eigenen Beobachtungen (f. Kanke, Päpste IIIs 84\*), so doch auf guten Informationen beruhenden Bericht in den Conclavi de' Pontesici Romani (s. l. 1668) 264 f, die Auszüge aus Gesandtschaftsberichten bei Petrucelli 225 f, Wahrmund 93 f (mit den Berichten Arcos 268 f) und namentlich die eingehende, auf vielen ungedruckten Schreiben, besonders aus dem Florentiner Archiv (vgl. dazu Palandri 166) beruhende Darstellung von Herre 192—241. Siehe auch die \*Berichte des A. Zibramonte dat. Rom 1572 Mai 10 und 13 (in ersterem erörtert der Gesandte eingehend die Aussichten der einzelnen Kandidaten) und das \*Schreiben des B. Pia vom 16. Mai 1572, Archiv Gonzaga und antua.

<sup>1</sup> Siehe Masius' Briefe 484. Über die Kandibaten für die Tiara vgl. Zuftigas Bericht in ber Corresp. dipl. IV 711 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hierzu gehörte auch der Herzog von Savohen, dessen beide Gesandten gegen Farnese arbeiteten; s. die Lettere e monete inedite del sec. XVI ill. p. G. B. Adriani, Torino 1851, und dazu Wüstenseld in den Götting. Gel. Anzeigen 1858, I 686 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. Corresp. dipl. IV 728. Farnese sei zuerst attonito et consuso gewesen, habe sich aber rasch gesaßt, sagt der anonyme \*Bericht siber das Konklave Gregors XIII. dat. Rom 1572 Mai 23, in Miscell. Arm. 2 t. 15 p. 185 f, Päpftl. Geh. = Archiv, der auf Mitteilungen von Teilnehmern am Konklave, Konklavisten und Kardinälen, beruht. Der Versasser meint, bei längerer Dauer des Konklaves wäre Correggio Papst geworden.

dem Wunsche Philipps II. nachzufommen. Er wollte aber nun wenigstens entscheidend bei der Wahl des neuen Papstes mitwirken. Deshalb eilte er zu Bonelli, dem Führer der Kardinäle Pius' V., und schlug ihm vier Kandidaten vor: Ricci, Savelli, Correggio und Boncompagni. Bonelli wollte nur Boncompagni gelten lassen, der allgemein als würdig anerkannt war und für gutmütig und friedliebend gehalten wurde, und nannte dann seinerseits noch Rebiba, Sirleto, Albani und Paolo Burali, die jedoch dis auf den zuletzt Genannten von Farnese abgelehnt wurden. Schließlich einigten sich beide auf Burali und Boncompagni. Am folgenden Morgen besprach sich Granvella nochmals mit Farnese und vereinbarte mit ihm die Unterstützung der Wahl Boncompagniz, dessen Erhebung durch Cosimo I. von Ansang an ins Auge aefast worden war<sup>2</sup>.

Unterdessen hatten auch die Kardinäle Bius' IV. beraten. Bon ihnen trat der erst tags zuvor angelangte Carlo Borromeo auf das wärmste für Burali ein. Er fand aber bei seiner eigenen Partei, namentlich bei Mark Sittich von Hohenems und Orsini, keine Geneigtheit, ihre Stimmen diesem als äußerst streng bekannten, aus dem Theatinerorden hervorgegangenen Manne zu geben<sup>3</sup>, der wie ein Sinsiedser nur seinen aszetischen Übungen lebte<sup>4</sup>. Borromeo schlug darauf Sirleto und Boncompagni vor. Sirleto war ein Geistesverwandter Borromeos<sup>5</sup>; man schätzte ihn als großen Gelehrten, jedoch galt er als der Geschäfte unkundig<sup>6</sup>. Obwohl Borromeo sich sehr für ihn bemühte<sup>7</sup>, war seine Wahl ebensowenig durchzusezen wie die Buralis. So blieb auch bei dieser Gruppe der Bähler als Kandidat nur Boncompagni. Die Bedenken, welche namentlich Bonessi wegen wiederholter Unstimmigkeiten Boncompagnis mit Pius V. gegen

¹ Gegen Ricci wurde geltend gemacht, daß er einen unehelichen Sohn habe. Eine \*Relation über bas Konklave Gregors XIII. in der Bibl. Ricci zu Rom berichtet, nach der Wahl habe man Carlo Borromeo gefragt, weshalb er sich nicht auch gegen Boncompagni erklärt habe, bei dem doch das gleiche hindernis vorgelegen habe. Auf die Erwiderung Carlos, er habe das nicht gewußt, soll der fragende Kardinal geantwortet haben, der Heilige Geift habe es gewußt und die Wahl doch nicht gehindert.

<sup>2</sup> Siehe Berre 198 f.

<sup>3</sup> Bgl. neben den \*Berichten von Arco und Cusano dat. 1572 Mai 17 (Staatsarchiv zu Wien), deren Zuverlässigkeit mit Recht Herre (S. 233 A. 1) betont, noch Petrucelli 228 und das \*Schreiben Zibramontes vom 13. Mai 1572, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>\*</sup> Bgl. seine Charakteristik durch einen wohlunterrichteten Zeitgenossen in ber \*Relation von 1574 (Bibl. Corfinizu Rom), Anhang Nr 14. Herre (S. 222) bezeichnet Burali irrig als Jesuiten.

<sup>5</sup> Siehe ben \*Bericht bes Cusano vom 17. Mai 1572 (Staatsarchiv zu Wien), ber von Sirleto sagt: è anco della scuola Chietinesca.

<sup>6</sup> Siehe im Anhang Rr 14 die \*Relation von 1574, Bibl. Corfini.

<sup>&</sup>quot; Siehe ben \*Bericht bes Cufano vom 17. Mai 1572, Staatsarchiv zu Bien.

bessen Erhebung hatte, wurden besonders durch die Bemühungen der Kardinäle Test, Mark Sittich, Sermoneta und Galli beseitigt 1. Eine halbe Stunde später, Abends 6 Uhr, war die Wahl Boncompagnis vollzogen 2. Indem dieser bei dem Strutinium dem Kardinal Granvella seine Stimme gab, bestundete er ebenso seinssinnig wie bezeichnend, wem er in erster Linie seine Erhebung zu verdanken hatte 3. In Erinnerung daran, daß ihm einst am Feste Gregors des Großen der Purpur zuteil geworden, nannte sich Boncompagni Gregor XIII. Zu seinem Wahlspruch nahm er die Worte: "Besestige, o Gott, das, was du in uns gewirkt hast (Consirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis).

Die Kömer begrüßten die Erhebung des Kardinals Boncompagni vor allem deshalb, weil kein Ordensmann, kein strenger "Theatiner", wie viele gefürchtet hatten, gewählt worden war<sup>4</sup>. Das gütige Wesen des neuen Papstes bestärkte den Hof in seiner Ansicht, der Erwählte werde, wie man mit bezeichnendem Wortspiel sagte, sich als buon compagno erweisen<sup>5</sup>. Die Gesandten gründeten freudige Erwartungen auf die Tatsache, daß Gregor XIII. so lange an der Kurie gelebt, daß er alle Stadien der Ümter durchlausen hatte und gründliche juristische Kenntnisse besaß 6.

In der Tat war das ganze bisherige Leben des neuen Papstes der Rechtszwissenschaft und Berwaltung gewidmet gewesen. Er entsproß einer der Tradiztion nach aus Umbrien stammenden Bologneser Familie, die zum Mittelsstand, Mezzoceto, gehörte 8. Sein Bater Cristosoro, geb. 1470, gest. 1546,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Herre 235 f. Über den Anteil Sermonetas f. Carinci, Lettere di O. Gaetani, Roma 1870, 146 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \*Memorie del card. di Como, Cod. D. 5 p. 68, Archiv Boncompagnizu Rom. Bgl. Anhang Nr 71—75.

<sup>3</sup> Siehe Corresp. de Granvelle IV 224.

<sup>4 \*</sup> Questo popolo di Roma sta molto allegro poichè non hanno fatto papa ne frate ne chietino come si dubitava. Bericht Cusanos dat. Rom 1572 Mai 13, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe den \*Bericht des B. Pia dat. Rom 1572 Mai 16, in dem es heißt: S. Stà fa gratia ad ognuno et non nega cosa alcuna (Archiv Gonzaga zu Mantua). Über das Wortspiel s. im Anhang Ar 14 die \*Resation von 1574, Bibl. Corfini.

<sup>6</sup> Bgl. den \*Bericht Arcos vom 13. Mai 1572, Staatsarchiv zu Wien, und daß \*Schreiben deß B. Pia an Camillo Luzzara dat. Rom 1572 Mai 14, Archiv Conzaga zu Mantua. Über die Krönung und den Possesso Gregorß XIII. s. Gatticus 393 f. Unter den Obedienzgesandten befand sich ein bekannter Dichter; s. E. Armigero Gazzera, Storia di un'ambasciata e di una orazione di Battista Guarini (1572), Modena 1919.

<sup>7</sup> Bgl. Litta fasc. 53. In Visso bei Norcia wird noch das Stammhaus der Familie gezeigt.

<sup>8</sup> Die Geschichte ber Boncompagni wurde wie diejenige anderer bolognefischer und römischer Familien von bem römischen Arzt Alfonso Ceccarelli durch Erfindungen

hatte es als Kaufmann durch seinen Fleiß zu einem gewissen Wohlstande gebracht; indessen überstieg der schöne Palast, den er sich in der Nähe des Domes baute, seine Mittel. Er zeichnete sich durch Frömmigkeit und große Wohltätigkeit gegen die Armen aus?. Durch seine She mit Angela Marescalchi trat Cristosoro Boncompagni in die bolognesische Aristokratie ein. Bon seinen vier Söhnen widmete sich der am 1. Januar 1502 geborene Ugo 3 an der Hochschule seiner Vaterstadt mit großem Ersolg dem Studium der Rechte. Er erward sich dort die akademischen Grade und hielt unter großem Zulauf von 1531 bis 1537 und 1538 bis 1539 juristische Vorlesungen an der Universität. Zu seinen Schülern zählte er neben dem als Jurist berühmt gewordenen Ippolito Riminaldi nicht weniger als fünf Jünglinge, die später den Purpur erlangen und der katholischen Kirche große und wertvolle Dienste leisten sollten: Otto Truchseß, Reginald Pole, Eristosoro Madruzzo, Francesco Asciati und Alessandro Karnese.

und Falschungen heillos verwirrt. Als Ceccarelli auch ein Fibeikommiß fälschte, wurde thm der Prozeß gemacht, der 1583 mit seiner Hinrichtung endete. Siehe Riegl in den Mitteilungen des Österr. Inst. XV 193 f. Bgl. ebd. XXIII 275 f.; Archiv sür ältere beutsche Gesch. N. F. XX 253 f.; Kehr im Arch. d. Soc. Rom. XXIV 257; Fumi, L'opera di falsisicazione di A. Ceccarelli, Perugia 1902; A. Mercati, Per la stor. lett. di Reggio Emilia, Milano 1919, 37. Geccarellis Werk über den Ursprung und die Geschichte der Boncompagni, das L. Alaci nicht sah und das auch Riegl (a. a. O. 216) nicht sinden konnte, ist erhalten im Archiv Boncompagni zu Rom Cod. 45:

\*Genealogia et insignia Boncompagni familiae auctore Alphonso Ciccarello. Geccarellis Arbeit \*De familiis Italiae im Cod. XI 13 der Bibl. Rossiana im Fesuitentolleg Lainz bei Wien. Über das Wappen der Boncompagni s. Pasini-Frassoni, Armorial des Papes, Rome 1906, 39.

Der Bau des ansehnlichen Palastes, den Ugo Boncompagni als Kardinal und Papst vergrößerte, gab daher zu Scherzreden Anlaß; s. neben P. Tiepolo 210 f namentlich die \*Mitteilungen Musottis im Archiv Boncompagni. Daß das Vermögen der Familie nur modesto war, sagt auch A. Tiepolo (S. 258).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei einer carestia in Bologna verteilte er viel Getreide; f. \*Memorie del Fazolio, D. 5 Ar 18, Archiv Boncompagni, und ebb. die ausführlichen \* Mitzteilungen von Mufotti (vgl. Anhang Ar 76—80). In ber Karmelitenkirche S. Martino fiftete Criftoforo eine Kapelle.

<sup>3</sup> Ugos Taufe fand nach der \*Vita Gregorii XIII von P. Bombinus (f. Anhang Nr 61—64) erst am 17. Januar 1502 statt. Batik. Bibliothek.

<sup>\*</sup> Genauere Nachrichten hiersiber gibt C. Malagola, Documenti inediti sulla laurea e sull' insegnamento di Gregorio XIII (U. Boncompagni) nell'antico studio di Bologna, Roma 1878. Das Archiv Boncompagni bewahrt im Cod. D. 2 einen Teul ber Borlesungen Boncompagnis: \*In titulum de donatione praelectiones expositae anno 1532. Die Beschreibung der Krönung Karls V. zu Bologna, die Boncompagni am 18. März 1530 seinem Freunde Fabio Arca nach Ingolstadt sandte, wurde durch G. Giordani (Lettera inedita del Bolognese U. Boncompagni, Bologna 1841) publiziert.

Da es Boncompagni an einer kräftigen Stimme fehlte 1, gab er 1539 seine Prosessur auf und ging nach Kom, wo er in die Dienste des ihm befreundeten Kardinals Parisio trat 2. Paul III. erkannte bald seine großen Fähigsteiten. Ihm verdankte Boncompagni seine erste Anstellung als einer der beiden Kichter, welche dieser Papst den Senatoren zur Seite stellte (Collaterale di Campidoglio), sodann die Ernennung zum Abbreviatore di Parco Maggiore und endlich zum Referendarius utriusque Signaturae 3. Im Palaste Parisios machte Ugo, der sich im Kione di Parione ein bescheidenes Haus kaufte 4, viele Bekanntschaften, die ihm für seine Zukunst nüglich wurden; 1545 verlor er diesen Gönner, dessen Testament er versaßte 5. Sine sehr wichtige Stellung erlangte Boncompagni 1546 durch seine Ernennung zum Abbreviator des Trienter Konzils 6. Im Februar 1548 war er einer der Abgeordneten, welche die Legaten nach Kom sandten, um dem Papste über die Verlegung der Synode nach Bologna zu berichten 7.

Ein weiteres Emporsteigen schien sich Boncompagni versprechen zu dürfen, als Kardinal del Monte, dem er auf dem Konzil treu gedient hatte, zum Papst gewählt worden war. Allein das Gegenteil trat ein. Julius III. strich ihn aus der Reihe der Referendare und zeigte ihm auch sonst seine Ungnade so deutlich, daß Boncompagni Kom verlassen wollte, wovon ihn jedoch Kardinal Crescenzi abhielt. Die Ursachen dieser Ungnade sind nicht bekannt. Boncompagni zog sich jetzt vollständig von der Kurie zurück und lebte nur seinen Studien 10. Zu Ende der Regierungszeit Julius? III. ernannte ihn Kardinal

<sup>1</sup> Siehe A. Tiepolo 258.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \*Aufzeichnungen Musottis im Archiv Boncompagni zu Rom. Bgl. dazu Santori, Autobiografia XIII 163.

<sup>3</sup> Bgl. im Anhang Ar 1 die \*Bulle Pius' IV. vom 12. März 1565 (Päpft I. Geh.= Archiv) und Corresp. dipl. I xxxix. Aus dieser Zeit stammen wohl die Auszeichnungen im Cod. D. 2 des Archivs Boncompagni: \*Forensia et praesertim notabilia in materia expedit. liter. apost.; ebd. D. 3 \*Mss. dogmatico-canonica von Gregor XIII. Andere \*Manustripte dieser Art, die sicher der Kardinals= und päpstlichen Zeit Boncompagnis angehören, erwähnt Fantuzzi IV 287 als im Archiv der Engelsburg besindlich.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Via Governo Vecchio Nr 118, wo neuerdings die Überschrift des Hauseingangs: "Boncompagni' aufgefunden wurde; f. Tomassetti, La casa di U. Boncompagni, per le nozze Boncompagni-Ludovisi — Malvezzi-Campeggi, Roma 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe die \*Vita Gregorii XIII von P. Bombinus (vgl. Anhang Nr 61—64), Batik. Bibliothek.

<sup>6</sup> Siehe Ehses, Concilii Trident. Actorum pars prima, Friburgi 1904, 544.

Eiche Merkle, Concilii Trident. Diariorum pars prima, Friburgi 1901, xLIII.

Seife von den Biographen Ciappi (2) und Maffei (I 6) verschwiegene Tatsache ift bezeugt durch die \*Memorie di Mgr. Venantio da Camerino, D. 5 Nr 17, Archiv Boncompagni zu Rom.
Siehe Santori, Autobiografia XIII 163.

<sup>10 \*</sup>Si retirò poiche non volse più lassarsi vedere ne dal Papa ne da veruno cardinale, sagt Benanzio da Camerino a. a. D.

Giambattifta Cicada, Legat der Campagna, in Bürdigung seines Berwaltungs= talentes zu seinem Bizelegaten, welche Stellung Ugo acht Monate lang bekleibete 1.

Babrend des Bontifitats Bauls IV. fam Boncompagni wieder gur Geltung. obwohl der Charafter des neuen Bapftes febr verschieden von feiner Art mar. Bei Einrichtung der Reformkommission im Januar 1556 wollte der Babft den Rat dieses erfahrenen Juristen nicht entbehren?. In der Folgezeit betrat Ugo Boncompagni das Feld der Diplomatie; er begleitete zweimal den Kardinal Carlo Carafa auf wichtigen Legationen: das erstemal, als der Repot im Mai 1556 nach Frankreich gog, dann im Berbit des folgenden Jahres bei beffen Reise an den Sof Bhilipps II. nach Bruffel 3. Im Mai 1558 wurde Boncompagni, der inzwischen von Baul IV. jum Mitglied ber Segnatura di Grazia ernannt worden war, in die Rommission berufen, die über den Streit mit Ferdinand I, beraten follte. Im Juli nahm der Babft feine Sendung gu Diesem Monarchen in Aussicht und verlieh ihm zugleich das Bistum Biefti in Unteritalien 5. Dit Erlaubnis Pauls IV. blieb Boncompagni auch jest in Rom, wo er Ende 1558 die Stellung eines Bizeregenten bei dem neuernannten Regenten der Camera, dem Rardinal Alfonio Carafa, erhielt. Er versah dieses Umt unentgeltlich und zur allgemeinen Befriedigung 6. 3m Januar 1559 wurde er auch in den neugebildeten Staatsrat berufen 7. Als im Marg 1559 die Refidengpflicht durchgeführt murde, gehörte Boncompagni ju den wenigen Bralaten, die in Rom bleiben durften, weil man dort feiner Dienste bedurfte 8. Der Purpur ichien ihm ficher 9, als Paul IV. ftarb.

Die Katastrophe der Carasa, mit denen Boncompagni in nahen Beziehungen gestanden 10, hätte ihm verhängnisvoll werden können. Er blieb jedoch von ihr unbetroffen, selbst als er den zu einer Geldstrase von 100000 Scudi verurteilten Kardinal Alsonso Carasa auß seinen eigenen bescheidenen Mitteln unterstüßte 11. In welch hohem Grade er das Vertrauen Pius' IV.

<sup>1</sup> Siehe ebb. 2 Siehe unfere Angaben Bb VI 456.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe ebb. 406 470. Rgl. Ancel, La question de Sienne, Bruges 1905, 16 und Nonciat. II 471 Anm.

<sup>4</sup> Siehe unsere Angaben Bb VI 575 577. 5 Siehe Merkle II 324.

<sup>6</sup> Siehe \* Memorie di Mgr. Venantio da Camerino und die \* Aufzeichnungen Musottis im Archiv Boncompagnia.a. D.; vgl. Ancel, Nonciat. II 471 Anm.

<sup>7</sup> Siehe unfere Angaben Bb VI 484.

<sup>8</sup> Siehe Ancel, Nonciat. II 471 Anm.

<sup>9</sup> Siehe das \* Avviso di Roma in Urb. 1039 p. 62, Batik. Bibliothek.

<sup>10</sup> Diefe werden bezeichnenderweise nicht erwähnt bei Erzählung seiner Laufbahn in der Bulle seiner Kardinalsernennung; f. das \* Attenstück im Anhang Rr 1, Papftl. Geh. - Ardiv.

<sup>11</sup> Siehe die \* Vita di Gregorio XIII im Cod. Barb. 4749 (Batik. Bibliothek), über die man Anhang Nr 61-64 vergleiche.

wie des Kardinals Borromeo besaß, zeigte seine Berufung in die Consulta. Die nahe Berührung mit dem wie ein Heiliger sebenden Kardinalnepoten wurde entscheidend für das äußere und innere Leben Boncompagnis. Da seine Erziehung wesentlich weltsichen Charakter gehabt hatte, so war er, wenn auch innerlich religiös, doch von dem profanen Hauch der ausgehenden Kenaissancezeit nicht unberührt geblieben. Jetzt war es ihm beschieden, im Berkehr mit Carlo Borromeo den Prozeß der Läuterung und Vertiefung zu vollenden, den Lebenserfahrung und die ernste Stimmung reiferer Jahre bereits bei ihm begonnen hatten?

Borromeo sowohl wie Pius IV. lernten den gelehrten Prälaten noch mehr schäßen durch seine rastlose Tätigkeit bei der dritten Tagung des Konzils. Boncompagni, der am 9. Dezember 1561 als Begleiter des Kardinal-legaten Simonetta in Trient anlangte³, lebte dort, da sein don den Türken verwüstetes Bistum ihm nichts einbrachte, zunächst auf seine eigenen Kosten⁴. Als Bertrauensmann der Legaten stellte er sein ganzes kanonistisches Wissen und seine bedeutende Arbeitskraft in den Dienst der großen Sache. Seine Gutachten, seine Teilnahme an der Abfassung der Dekrete trugen ihm das besondere Lob Seripandos, Borromeos und Pius³ IV. ein. Bor allem gerühmt wurde die Tätigkeit, die er bei der schwierigen Residenzfrage entfaltete 5.

Während seines Trienter Aufenthalts verweilte Boncompagni auf einer Villa in Civezzano, von wo er den steilen Weg hinunter nach Trient meist zu Fuß zurücklegte. Venanzio da Camerino, der seit Jahren in seinem Dienste stand, schildert, wie Boncompagni damals lebte. Er erhob sich mit Sonnenaufgang, um sein Bredier im Freien zu beten und die erste Messe zu hören. Dann ging er an die Arbeit; meist überdachte er auf weiten Spaziergängen die Konzilsangelegenheiten, um am Abend mit einigen Bischöfen, die gleichfalls in jener Villa wohnten, alles noch einmal zu besprechen 6. Seine Mäßigfeit erregte schon damals Aussehen: mochten die Konzilssisungen auch noch

<sup>&#</sup>x27;Schon als Collaterale di Campidoglio besuchte er jeden Morgen die Kirche Araceli. So berichtet nach mündlichen Mitteilungen Guido Ferreri in seiner \*Vita Gregorii XIII, Päpstl. Geh.=Archiv; vgl. Anhang Nr 61—64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies bemerkt sehr treffend Reinhardt-Steffens S. xxIII. Wie ernst Boncompagni bereits 1547 seine Stellung als Prälat aufsaßte, darüber vgl. Tacchi Venturi I 169 f.

<sup>3</sup> Siehr Sufta I 114 f.

<sup>&#</sup>x27; Siehe \* Memorie di Mgr. Venantio da Camerino, Archiv Boncompagni gu Rom. Später erhielt er eine papsttiche Subvention; f. Susta IV 30.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Merkle II 826; Šusta II 45 47 86 126 146 170 193 218, III 19 168 178 180 f 185 254 272 274, IV 51 105 367. Siehe auch die \*Memorie di Mgr. Venantio da Camerino, Archiv Boncompagni, und unsere Angaben Bd VII 234.

Giehe hierüber die ausführlichen Mitteilungen in den \* Memorie di Mgr. Venantio da Camerino, Archiv Boncompagni.

jo lange dauern, er verschmähte es, irgendeine Erfrischung zu nehmen. Es wird auch berichtet, daß er bei der Kunde von der Erkrankung Pius' IV. zu den wenigen gehörte, die völlige Ruhe bewahrten 1. Als Boncompagni nach Schluß des Konzils über Bologna nach Kom zurücklehrte, bemerkte man an seinem bleichen Aussehen, wie groß die Anstrengungen gewesen waren, denen er sich während seines zweijährigen Aufenthalts in Trient unterzogen hatte 2. Den Purpur, der ihm 1565 am 12. März, dem Gedenktag Papst Gregors d. Gr., zuteil wurde 3, hatte er redlich verdient. Pius IV. soll bei seiner Ernennung, offenbar mit Anspielung auf seine Beziehungen zu den Carasa, bemerkt haben: Dieser Mann war stets ohne Falsch 4.

Man fagte fpater in Rom, Boncompagnis Worttargbeit habe an ber Rurie feinen Ruf als eines flugen und tuchtigen Mannes begründet und fei bei feiner Erhebung jum Rardinal machtig in die Bagichale gefallen 5. Es ibraden aber noch andere Grunde für feine Babl. Wenn auch Boncompagni, fo urteilt ber mit ihm gum Rarbinal ernannte Profpero Santa Croce, arm und nichts weniger als beredt war, fo dag er ichwerfälligen Beiftes ichien, fo batte er fich boch burch feinen Lebensmandel und feine Bescheidenheit große Beliebtheit erworben 6. Um meiften guftatten tam ibm ficher bas Unfeben. das er bei Borromeo genog. Mit Befriedigung fah diefer, wie fich Boncompagni bon allen Sofintrigen fernhielt und nur feinen juriftischen Studien und Geschäften lebte 7. Die Gesandten, namentlich die spanischen, ichatten feinen friedlichen Charatter und fein ausgleichendes Wefen. Allgemein anerfannt war seine große Uneigennützigkeit 8. So ichien es eine vortreffliche Wahl, als Bius IV, den Rardinal von S. Sifto, wie Boncompagni nach feinem Titel genannt murde, im Berbft 1565 wegen bes Inquisitionsprozesses bes Toledaner Erzbischofs Carranga nach Spanien fandte. Allein der Tod Bius' IV. bestimmte ben Legaten, bereits am 29. Dezember wieder nach Rom gurud= zutehren 9. Sein Reisebegleiter erzählt, in der letten Audienz bei Philipp II.

<sup>1</sup> Siehe ebb. 2 Siehe ebb.

<sup>\*</sup> Siehe die \*Bulle Pius' IV. im Anhang Nr 1, Päpftl. Geh. = Archiv; vgl. unsere Angaben Bd VII 571.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Maffei I 10.

<sup>5</sup> Siehe die \*Avvertimenti politici ed utilissimi per un signore che praticò la corte di Roma, Archiv Liechtenstein zu Wien F. 1.

<sup>6</sup> Siehe \*Prosper card. S. Crucis de cardinalibus sui temporis, im Cod. Ottob. 7248 p. 151, Batif. Bibliothef.

Siehe die \* Considerationi sopra la vita di Gregorio XIII dal vescovo di Cremona (Cef. Speciani), D. 5 Rr 6, Archiv Boncompagni ju Rom.

<sup>&#</sup>x27; Siehe ebb.

<sup>&</sup>quot; Siehe unsere Angaben Bb VII 527 f 555. \* Aften über biese Legation im Cod. 4 bes Archivs Boncompagni zu Rom.

habe dieser die Fakultäten des Legaten ändern wollen und dabei bemerkt: Wenn aber der Papst es besiehlt, werden Sie wohl gehorchen. Boncompagnis Antwort lautete: Wenn der Papst mir etwas besehlen sollte, was gegen mein Gewissen oder zum Schaden des Heiligen Stuhles ist, so werde ich nicht gehorchen 1.

Pius V. verlieh Boncompagni nach dem Tod des Kardinals Reumand die Segnatura dei Brevi?. Der Kardinal widmete sich auch jetzt nur seinen Amtspflichten. Nie sah man ihn bei öffentlichen Festen; die einzige Erholung, die er sich gönnte, war, daß er zuweilen die Villa des Kardinals Mark Sittich in Frascati besuchte<sup>3</sup>. Nach Reichtum hatte er nie gestrebt, und so blieb er auch jetzt in freiwilliger Armut. Sine Pension von 1000 Scudi, die ihm Philipp II. andot, wollte er nur mit Erlaubnis des Papstes annehmen. Ohne jedes persönliche Interesse, pflegte er seinen Standpunkt freimütig zu vertreten<sup>4</sup>. Als strenger Jurist opponierte er einige Male gegen Härten, die Pius V. in seinem Feuereiser beging <sup>5</sup>.

Das Ansehen, welches der Kardinal von S. Sisto in Rom genoß, war unbestritten. Ein so ernster Mann, der sich auf den verschiedensten Gebieten bewährt hatte, schien wie geschaffen zur Bekleidung der höchsten Würde. Schon während des Konklaves von 1565 zählte er zu den Papabili 6. Als Boncompagni im Sommer 1566 am Fieber ertrankte, sagte man in Kom, er werde nur als Papst sterben 7. Der spanische Gesandte empsiehlt ihn in einem Bericht an Philipp II. vom 12. Oktober 1568 als den von allen Kardinälen am meisten zur Regierung der Kirche geeigneten 8. Desgleichen

<sup>1</sup> Siehe die Aufzeichnungen des Venanzio da Camerino im Archiv Boncompagni zu Rom. Bgl. auch die \*Vita di Gregorio XIII im Cod. Barb. 4749, Batik. Bibliothek.

<sup>2 \*</sup> carico di tanta importanza che si da a cardinali confidentissimi, fagt Musotti in seinen \* Aufzeichnungen, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>3</sup> Siehe die \* Considerationi Specianis, ebd.

<sup>4</sup> Siehe ebd. Bgl. auch Corresp. dipl. III 101, die \*Aufzeichnungen Musottis, Archiv Boncompagni zu Rom, und die \*Relation von 1574 (Bibl. Corsini zu Rom) im Anhang Nr 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Cusanos Bericht bei Herre 235. Bgl. auch das \*Schreiben Arcos vom 4. Februar 1570, Staatsarchiv zu Wien, das \*Avviso di Roma vom 7. Mai 1569, ebd., und die \*Relation von 1574 (Bibl. Corsini zu Rom) im Anhang Nr 14.

<sup>6</sup> Siehe die florentinischen \*Berichte vom 18. und 19. Dezember 1565, Staatsarchiv zu Florenz Med. 3285. Bei der Abreise in Spanien \*tutti dicevano se ne va a farsi Papa. Aufzeichnungen des Benanzio da Camerino, Archiv Boncompagn zu Rom.

<sup>7 \*</sup> Non puo morire se non Papa (Memorie di Mgr. Venantio da Camerino a. a. D.). Bgl. auch das \*Schreiben Caligaris an Commendone dat. 1566 Juli 27 Lett. di princ. 23, Päpft I. Geh.=Archiv.

<sup>8</sup> Siehe Corresp. dipl. II 486 f. Bgl. auch ben chiffrierten \* Bericht Cusanos übe Boncompagni als papabile vom 26. Dezember 1568, Staatsarch iv zu Wien.

entwirft der venezianische Gesandte im Jahre 1569 ein überaus vorteilhaftes Bild von ihm: Boncompagni besitze große Kenntnis im kanonischen Recht; wenn auch wortkarg, sei er doch gutmittig; alle hegten die Ansicht, er werde bei einer Erledigung des päpstlichen Stuhles große Aussicht auf die Tiara haben, weil er ohne Feinde sei. Der spanische Gesandte verschweigt aber auch einen Schatten nicht, der auf Boncompagni ruhte, nämlich daß er aus der Zeit, bevor er Priester wurde, einen Sohn hatte; indes sei das spätere Leben Boncompagnis stets musterhaft gewesen. Ich glaube', so schließt der Gesandte, "er würde ein sehr guter Papst werden; Ew. Majestät könnte ihn unterkützen. Einige Jahre später, am 21. März 1572, entwarf Zuniga dem spanischen König eine sehr günstlige Schilderung von den Eigenschaften Boncompagnis: er gehöre zu den Besten im Heiligen Kollegium und habe sich auch in den Angelegenheiten Bhilipps II. stets aut verhalten?

Bei allen trefslichen Eigenschaften, die Boncompagni besaß, lag die Gefahr nahe, daß er infolge seiner im Grunde sehr gütigen und teilnehmenden Natur³ doch als Papst zu einem Nachlassen der großen Strenge seines Borgängers neige. Da man wußte, wie er in einer noch mehr weltlich gesinnten Zeit ausgewachsen und erst im Kreise Borromeos für die streng tirchliche Richtung gewonnen worden war, glaubte man, er könne seine Jugend nicht verseugnen. Man sprach bald an der Kurie davon, Gregor XIII. werde seinen Hosstaat vergrößern und bedeutendere Ausgaben machen als Pius V.4, auch werde Bernardino Carniglia, die Seele der Keformkommission, seine Entlassung erhalten 5. Gerüchte dieser Art erfüllten die weltlich Gesinnten mit frohen Hosstangen auf ein nachsichtiges Regiment 6. Man schmeichelte sich in diesen Kreisen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Corresp. dipl. III 149 f; vgl. Colecc. de docum. inéd. XXIX 473; P. Tiepolo bei Albèri II 4, 185.

<sup>2</sup> Siehe Corresp. dipl. IV 713.

<sup>3</sup> Bgl. P. Tiepolo 212. Siehe auch den \*Bericht des B. Pia vom 17. Mai 1572, Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>\*\*</sup> La famiglia del Papa sarà più numerosa che non era quella de l'altro et le spese ancora in tutte le altre cose saranno più larghe. Arco am 24. Mai 1572, Staatsarchiv zu Wien. Vgl. auch das Schreiben Zunigas vom 17. Mai 1572, bei Herre 243.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe das bezeichnende \*Schreiben des B. Pia vom 16. Mai 1572, das die riformatori als turba hippocritissima et malvaggia schmäht. Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. auch den \*Bericht des Cusano vom 17. Mai 1572, Staatsarchiv zu Wien. Über Carniglia s. Giussano-Oltrocchi l. 2 c. 40 nota; Santori, Diario concist. XXIV 112 und Autobiografia XII 362 (über Carniglias Tod, 1576). Bgl. \*Avviso di Roma vom 22. September 1576, Urb. 1044 p. 150, Batif. Bibliothet.

<sup>\*</sup> Siehe den Florentiner Bericht bei Törne 109 A. 2; vgl. auch Zünigas Schreiben vom 30. Mai 1572, bei Serrano, Liga I 191.

b. Paftor, Gefchichte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Auft.

mit der Erwartung, der neue Pontifikat werde mehr dem Pauls III. als dem des heiligen Bius gleichen 1.

Mlein icon febr bald tonnte fein Zweifel mehr bestehen, daß Gregor XIII. im mesentlichen in den ftrengen Bahnen Bius' V. fortzuschreiten entschloffen war. Bezeichnend war gunachft die Ubertragung der Datgrie an Matten Contarelli, über beffen Zugehörigkeit zur Reformpartei alle Welt einig mar. Sie erfolgte am 14. Mai zugleich mit der Ernennung des Lodovico Bianchetti jum Maeftro bi Camera 2. Auch ber gefürchtete Bernardino Carniglia ging nicht, wie manche wünschten, nach Mailand 3, sondern wurde in feiner Stellung bestätigt 4. Um 30. Mai verfündete Gregor XIII. in feinem erften Ronfiftorium feinen entschiedensten Willen, das Reformwerk feines Borgangers fortzuseten. Bum Beweis feines Ernftes ließ er die Bulle Bius' V. gegen die Beräußerung von Rirchengutern, die fich gegen den Rebotismus richtete. verlesen und bestätigte fie; ausdrudlich erklärte er, niemals feine Familie jum Schaden des heiligen Stuhles begunftigen zu wollen 5. Gleichzeitig verlautete, Gregor XIII. habe viele frühere Engbenerteilungen rudgangig gemacht, die Rlaufur der Nonnenkiöfter verschärft und vier als die strenaften bekannte Rardinale: Borromeo, Burgli, Aldobrandini und Baleotto, mit der Ordnung der Bonitentiarie betraut. Cufano, der Agent Maximilians II., meldete darauf nach Wien, der neue Papft werde fich Bius den V. jum Muster nehmen 6.

<sup>1</sup> Siehe ben \*Bericht des Cusano vom 10. Juni 1572, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Mucantius, Diarium, bei Theiner, Annales I 14. Über Contarelli bemerkt Musotti in seinen \* Ausseichnungen: Persona di molta integrità e di molta pratica nella professione delle espedizioni et del datariato, massimamente nelle materie gratiose; su suo [Boncompagnis] sustituto, mentre era abbreviatore pure de' maiori e di poi lui stesso su per molti anni abbreviatore pure de maiori, essercitò questo officio tutto il pontisicato con molta diligenza et assiduità et meritò di esser promosso al cardinalato dal detto Pontesice nell'ultima promotione. Archiv Boncompagni zu Rom. Siehe auch im Anhang Ar 14 die \*Relation von 1574, Bibl. Corsini zu Rom. Bianchettis Grabschrift († 1587) bei Forcella V 69.

<sup>3</sup> Siehe das \*Schreiben des B. Pia vom 17. Mai 1572, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>\* \*</sup> Avviso di Roma vom 24. Mai 1572, Staatsarchiv zu Wien. Carniglia starb 1576; s. Forcella XIII 355.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe den \*\* Bericht Babbis an Cosimo I. vom 30. Mai 1572, Staatsarchiv zu Florenz Med. 3598, und den des Alessandro de' Medici vom gleichen Tage, bei Törne 136 A. 1. Bgl. Massei I 19 f.

<sup>6 \*</sup> Bericht vom 31. Mai 1572. Die Ernennung der vier Kardinäle, schreibt Cusano, \* fa star tutta Roma in spavento perchè li sopra nominati cardinali sono li più rigorosi et sofistici nelle riforme che siano nel collegio. Staatsarchiv zu Wien. Lgl. auch Masius' Briese 485.

Der venezianische Gesandte Paolo Tiepolo läßt es in seiner 1576 absgesaften Relation dahingestellt, ob das entschiedene Einlenken Gregors XIII. in die Richtung seines Vorgängers aus eigenem Antried erfolgt sei oder auf die Mahnungen der Resormpartei, von welcher er namentlich den Issuiten und Hofprediger Francisco de Toledo hervorhebt. Eine zwei Jahre früher gesschriebene anonyme Relation nennt ebenfalls Tosedo, dessen freimittige Sprache die Monsignori Carniglia und Frumento sowie der Datar Contarelli unterstützt hätten. Der Einsluß dieser Männer, die mit Recht die Tradition Pius' V. hochhielten, soll nicht bestritten werden; allein der, welcher gleich zu Ansang des neuen Pontisitats die Möglichkeit eines Systemwechsels und den Sieg der streng resormatorischen Richtung entschled, war Carlo Borromeo; ihm gebührt das Verdienst, daß Gregor XIII. sich entschloß, die von Pius V. eingeschlagene Bahn weiter zu versolgen 3.

Die Beziehungen Boncompagnis zu Carlo Borromeo trugen von jeher das Gepräge großer Innigkeit; dem Mailänder Erzbischof verdankt er zumeist seine innere Umwandlung. Als Staatssekretär Pius' IV. hatte Borromeo den gelehrten und uneigennühigen Bologneser Prälaten auf jede Weise gestördert und endlich seine Erhebung zum Kardinal durchgesetzt. Kein Wunder, daß sein Wort jetzt mächtig in die Wagschale siel. Wenn er auch dem Papste mit seinen unablässigen, stets die höchsten Anforderungen stellenden Mahnungen zuweilen lästig siel, so blickte dieser doch mit aufrichtiger Dankbarkeit und

¹ P. Tiepolo 213. Über Toledo f. Hurter I 90 f. Die Predigten Toledos, die auch seine Grabschrift (Forcella XI 55) rühmt, genossen hohen Ruf (s. Montaigne II 31) und sind handschriftlich weit verbreitet: \*Prediche di F. Toledo nel Palazzo Apost. (beginnen mit dem 2. Abventsonntag 1573 und reichen bis 1584), Var. polit. 32 p. 105 f. Päpftl. Geh.=Archiv. Toledo predigte in der Sala di Costantino; s. \*Tesor. segret. zum 31. Januar 1580, ebb.; Urb. 559—562: \*Fr. Toleti Contiones (lateinisch und italienisch), 1573—1574; Vat. 7420: \*Fr. Toledo, Prediche recitate nella sala di Costantino 1573—1580, Batif. Bibliothef. Bgl. ebb. Barb. L 109, LVIII 7 u. 56. Auch Mitglieder anderer Orden predigten vor dem Papft. Nach dem \*Bericht Obescalchis vom 10. Dezember 1580 hielt der procuratore de' frati di S. Francesco damals eine unpassend Predigt, infolge deren er seine Stelle verlor. Der Maestro del S. Palazzo mußte nun vorher die im Batifan zu haltenden Predigten durchsehen. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe diese \*Relation von 1574 (Bibl. Corsini zu Rom) im Anhang Nr 14. Ranke (Päpste I <sup>8</sup> 273 f), der irrig Cornilia schreibt, folgt ihr unbedingt; viel vorsichtiger drückt sich mit Recht Törne aus (S. 122 f).

<sup>3</sup> Bgl. P. Tiepolo 213.

<sup>4</sup> Siehe die \*Considerationi des C. Speciani, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>5</sup> Siehe neben bem Schreiben Capilupis bei Intra 34 f Cufanos \*Bericht vom 4. Oktober 1572, nach welchem Borromeo dem Papft feine Landausflüge vorwarf

Verehrung zu dem Manne empor, der alle andern durch seine Heiligkeit überragte. Cesare Speciani sagt ausdrücklich, Gregor XIII. habe viele Maß-nahmen auf Anregung Borromeos getroffen, ihm eine geradezu unglaubliche Hochachtung, um nicht zu sagen Ehrsurcht entgegengebracht und sich von ihm in öffentlichen wie privaten Angelegenheiten alles sagen lassen. Nachweisbar ist, daß die häusigen Beratungen über die Reform des Hoses bei Kardinal Santori ebenso wie die Bestätigung Carniglias und die Ernennung des Tolomeo Galli zum Staatssekretär auf das Betreiben Borromeos erfolgten 4.

Tolomeo Galli, von einfacher Herkunft, war 1526 in Gernobbio bei Como geboren. Er hatte dem Kardinal Gian Angelo de' Medici als Sekretär treu gedient und nach dessen Erhebung auf den päpstlichen Thron eine rasche Karriere gemacht. Seine Tätigkeit in der Staatssekretarie wurde im März 1565 mit dem Purpur belohnt. Als sich Borromeo im Herbst 1565 in sein Mailänder Erzbistum begab, siel die Führung der Geschäfte hauptsächlich Galli zu. a. Aus der unsreiwilligen Zurückgezogenheit während der Regierung Pius' V. trat er nun an die Spitze des ihm so vertrauten Staatssekretariats. Die Zeiten Pius' IV. sind zurückgekehrt', schrieb er an Cosimo I., "aber dieses Mal mit der Hossnung auf längere Dauer, denn Gregor XIII. ist troß seiner siebzig Jahre völlig gesund."

Kardinal Galli durfte sich um so mehr seines neuen Amtes freuen, weil er nun nicht mehr, wie zur Zeit Pius' IV., einen Kardinalnepoten über sich hatte und ihm seine auch finanziell einträgliche Stellung 8 aller Voraussicht nach von niemand streitig gemacht werden konnte.

<sup>(</sup>Staatsarchiv zu Wien), wozu ber Beilige insofern bas Recht hatte, als er selbst auf eine so unschulbige Erholung verzichtete; f. unsere Angaben Bb VII 95.

<sup>1</sup> Siehe die \*Stelle im Anhang Nr 81—85, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über diese risorma della corte heißt es in einem \*Avviso di Roma bom 30. August 1572: S'aspetta habbia d'essere stretissima tutto per opera dell'ill. Borromeo il quale si va dicendo non sia per ritornare a Milano per esser molto grato et accetto a S. B<sup>ne</sup> et in conseguenza poco amato dal popolo di quella città. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>3</sup> Siehe das \* Avviso di Roma vom 24. Mai 1572, Staatsarchiv zu Wien, und die \* Aufzeichnungen Musottis im Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>4</sup> Außer Borromeo hat nach \* Musotti (a. a. D.) auch Mark Sittich mitgewirkt, daß Galli il carico delli negotii di stato con li principi exhielt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Litta fasc. 3; Törne, Gallio 55 f, und Reinhardt=Steffens S. cccxLvI f, wo weitere Literaturangaben. Das Teftament Gallis, von 1596, im Periodico d. Soc. di stor. patr. di Como XVII (1906) 41 f.

<sup>6</sup> Siehe unsere Angaben Bo VII 90 571 572. 7 Torne 116.

<sup>8</sup> Bgl. P. Tiepolo 218. Der Karbinal machte von feinem Reichtum den freisgebigsten Gebrauch, der besonders feiner Baterstadt zunutzen kam (f. Törne 233 f), die

Wenn die Gesandten in den ersten Wochen des neuen Pontisitats von der Dankbarkeit Gregors XIII. für die ihm im Konklave geleisteten wichtigen Dienste großen Einfluß für Kardinal Mark Sittich erhossten, so verscherzte sich dieser bald durch eigene Schuld jede Aussicht auf eine entscheidende Rolle 1.

Wie aber stand es mit den papstlichen Nepoten? Um 2. Juni 1572 hatte Gregor XIII. auf dringende Bitten vieler Kardinäle dem dreiunddreißig-jährigen Sohn seines Bruders, Filippo Boncompagni, den Purpur verliehen und ihm die Verwaltung des Kirchenstaates mit Ausnahme der militärischen und sinanziellen Angelegenheiten anvertraut? Allein von dem Kardinal S. Sisto, wie Filippo Boncompagni nach seinem Titel genannt wurde, hatte Gallinichts zu fürchten. Gutmütig, unbedeutend und unersahren, mußte dieser Nepot um so mehr eine Schattensigur bleiben, weil der Papst ihm für die Angelegenheiten des Kirchenstaates ein Prälatenkolleg (Consulta) zur Seite stellte, das an Se Heiligkeit unmittelbar zu berichten hatte. Die Weisungen an dieses Kolleg erteilte nicht der Kardinalnepot, sondern der Papst selbst, die Korrespondenz mit den Behörden des Kirchenstaates aber führte Galli3.

Zu seinem Unterhalt erhielt Kardinal Filippo Boncompagni anfangs nur so viel, als unumgänglich nötig war 4; noch im Jahre 1574 galt er als das ärmste Mitglied des Heiligen Kollegiums 5. Erst später wurde er bessergestellt 6.

ihm 1861 im Dom ein Denkmal errichtete. Am Comerfee besaß Galli zwei herrliche Besitzungen, einen viertürmigen Palast bei Gravedona und die 1568 erbaute Billa d'Este bei Cernobbio. Auch in Frascati erbaute er sich eine prächtige Billa; s. Törne 229.

<sup>&#</sup>x27; Siehe die florentinischen Berichte bei Törne 117; vgl. im Unhang Nr 14 die \*Relation von 1574, Bibl. Corfini zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe ben \*Bericht Zibramontes vom 2. Juni 1572, Archiv Gonzaga zu Mantua; Ciaconius IV 45; Maffei I 23; Törne 113 f. Musotti erzählt in seinen \*Grinnerungen, das Drängen der Kardinäle sei so start gewesen, daß Gregor XIII. bemerkte: Cogitis nos, cogitis nos et loro tutti: libenter cogimur, libenter cogimur. Archiv Boncompagni zu Rom. Der von Fabio Albergati versaßte \*Discorso al card. S. Sisto del modo col quale si possa governare lodevole e con honore come cardinale e nipote del Papa wurde ost kopiert; Exemplare im Barb. LI 78 und LVI 11 sowie in Urb. 1230, Batik. Bibliothek.

<sup>\*</sup> Siehe im Anhang Ar 14 die \*Relation von 1574, Bibl. Corfinizu Rom; Zuniga in der N. Colecc. de docum. inéd. III 303 und Törne 122. Nach \*Musiotti (a. a. D.) gehörte zu der Consulta (vgl. P. Tiepolo 216) auch Guaftavillani. Facchinetti war gleichfalls Mitglied. Der Lebenswandel F. Boncompagnis war nicht tadellos; s. \*Avviso di Roma vom 11. Juni 1586, Urb. 1054 p. 213, Batif. Bibliothet.

<sup>4</sup> Siehe im Unhang Rr 9 das "Schreiben Delfinos vom 13. Dezember 1572, Staatsarchiv gu Wien.

<sup>5</sup> Siehe im Unhang Rr 14 bie \* Relation von 1574, Bibl. Corfini gu Rom.

<sup>6</sup> Siehe P. Tiepolo 219; Ciaconius IV 45.

Sein Bruder Cristoforo, der zunächst ganz unberücksichtigt blieb, ist erst im Oktober 1578 Erzbischof von Ravenna geworden; er mußte im März 1579 zur Erfüllung seiner Residenzpslicht sich dorthin begeben 1. Die Verleihung der Pönitentiarie an Filippo Boncompagni, um die man Gregor XIII. bat, sehnte der Papst ab, weil er einen älteren Mann wie Aldobrandini für dieses wichtige Amt ausersehen hatte<sup>2</sup>.

Die Hauptaufgabe des Rardinalnepoten bestand in der Ausibung ber Repräsentationspflichten, die nach der berrichenden Anschauung nur einem naben Bermandten des Bapftes übertragen werden konnte3. Wie febr die Tradition eine folde Stellvertretung forderte, zeigte fich im Sahre 1574 anläglich ber Reise Ronig Beinrichs III. von Bolen nach Frankreich. Un demselben 5. Juli, an welchem der Rardinal S. Sifto als Legat jur Begrufung Diefes Monarchen nach Benedig gefandt wurde, verlieh Gregor XIII. gang unerwartet dem vierunddreißigjährigen Sohne seiner Schwefter, Filippo Guaftavillani, den Burbur, um, wie er fagte, nicht ohne einen Rardinalneboten zu fein's. Der Babst batte von seinem Borbaben niemand Mitteilung gemacht 5. auch Balli nicht; indeffen murde der Ginflug des Rardinalftaatsfetretars durch die Ernennung Guaftavillanis nicht im geringften bermindert. Es ergibt fich dies icon baraus, daß die Korrespondenz mit dem Kardinallegaten Filippo Boncompagni dem Kardinal Galli vorbehalten blieb 6. Guaftavillani war an der Rurie wegen seiner angenehmen Umgangsformen beliebt : seine Kähigkeiten aber erschienen Baolo Tiepolo fehr gering 7.

<sup>1</sup> Siehe ben \* Bericht bes Obescalchi vom 7. März 1579, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \* Vita di Gregorio XIII im Cod. Barb. 4749, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Törne 120.

<sup>\*</sup> Siehe Acta consist. bei Törne 121 A. 1; \* Diarium des Mucantius, Päpft. Geh.= Archiv. Agl. Santoris Diario concist. XXIV 243. Ciaconius (IV 46) gibt irrig den 5. Juni an. Siehe auch den \* Bericht Cusanos vom 10. Juli 1575, der hinzufügt: Il detto card. Guastavillano è in aspettatione di esser di maggior valor del card. Boncompagno et se bene per adesso farà le faccende che l'altro faceva che sono per la sopraintendenza delle cose di governi del stato eccles. Staatsarchiv zu Wieu.

<sup>5</sup> Siehe im Anhang Ar 15 den \*Bericht Obescalchis vom 9. Juli 1574, Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Törne 121.

Teiche P. Tiepolo 219, der berichtet, Guastavillani habe 1578 nur 5000 Scudi Einstünfte gehabt. Als Kardinal Cornaro 1584 starb, erhielt Guastavillani das Camerlengat, das er gut verwaltete; s. Ciaconius IV 46. Ein Schreiben des Gabriele Salvago vom 10. Juli 1574 (Atti d. Soc. Ligur. XIII 879) und auch die \*Relation von 1574 (Bibl. Corsini, Anhang Nr 14) beurteilen Guastavillani viel günstiger; jedoch hatte dieser damals keine Gelegenheit gehabt, sein Können zu zeigen. Das Lob Guastavillanis

Biel mehr hielt der venezianische Botschafter von Gigcomo Boncompagni. Gregor XIII, fonnte feine Liebe für diesen ihm 1548, also gehn Jahre por feinem Eintritt in den Briefterstand geborenen Gobn 1 nicht berleugnen 2; aber niemals veraaf er dabei die Rudfichten, die ibm feine bobe Stellung auferlegte 3. Gigcomo Boncombagni murbe im Mai 1572 Raftellan ber Engels= burg 4 und im April 1573 an Marcantonio Colonnas Stelle Befehlshaber der papftlichen Truppen 5. Gigcomos Chraeis mar damit feineswegs befriedigt. Es ichwebte ibm die Erlangung eines Staates oder des Burpurs, wie es ben Farnesen gelungen war, bor 6. Allein Gregor XIII. war kein Baul III. Wenn er auch erlaubte, daß 1573 die Stadt Rom Gigcomo gum Ehrenburger 7 und 1574 die Republik Benedig ibn zu ihrem Robile ernannte 8, fo weigerte er fich doch auf das entschiedenfte, die hochfliegenden Erwartungen bes Chraeizigen zu erfüllen. Es ichien ihm im Gegenteil, als fei er mit ben bisherigen Gunftbezeigungen gegen einen natürlichen Sohn ichon zu weit gegangen. Borftellungen ber ftrengen Reformpartei tamen bingu, Giacomo mußte Rom verlaffen. Während des Jubeliahres murde er unter dem vorgebliden Auftrag, für die Befestigungen bon Ancong zu forgen, bortbin gefandt. Bergebens martete er auf eine ftanbige Berforgung gur Sicherftellung feiner

in ber \*Oratio in funere Phil. Guastavillani cardlis Cam. habita in templo s. Apost. VII Cal. Sept. 1587 (Cod. D. 8 des Archivs Boncompagni zu Rom) ist sicher übertrieben.

<sup>1</sup> Nach Ciappi (3) wurde Ugo Boncompagni 1558 Priester; vgl. Fantuzzi IV 282. Das Geburtsjahr Giacomos ist 1548; s. P. Tiepolo 219.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe neben ben florentinischen Berichten bei Torne 118 A. 1 bas \*Avviso di Roma vom 4. Juli 1573 (Castellano suo occhio drito), Staatsarchiv zu Wien, und die Relazione di N. Da Ponte 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe im Anhang Nr 24 die \*Relation Scozias vom 17. Januar 1579, Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. auch Zuñigas Urteil in der Colecc. de docum. inéd. CII 348 und Montaigne I 226.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Rodocanachi, St.-Ange 175.

<sup>5</sup> Bgl. bas \*Avviso di Roma vom 23. April 1573, Staatsarchiv zu Bien.

<sup>6</sup> Schon am 16. August 1572 berichtet Cusano: \*Il castellano tiene molto solicitato il Papa che li compra un stato per il dubbio ch'ha non viva molto, und am 27. September 1572: \*Ho inteso ch'el castellano s'è messo al forte col Papa et che vuol esser per ogni modo cardinale. Um dies zu erreichen, wolle er durch einen Prozeß beweisen, daß er nicht der Sohn, sondern ein legitimer Nesse Gregors XIII. sei. Staatsarchiv zu Wien.

Bgl. neben Rodocanachi, Capitole 115 das \*Avviso di Roma vom 26. September 1573, Urb. 1043 p. 309, Batik. Bibliothek, und das \*Avviso di Roma vom 3. November 1573, Staatsarchiv zu Wien. Das prachtvoll ausgestattete \*Diplom mit großem Goldsiegel befindet sich in der Privatbibliothek des Fürsten von Piombino zu Rom.

Siehe den Bericht Tiepolos vom 3. Marg 1574, bei Rante, Bapfte I 274 A. 2.

Zutunft. Um das Herz des Baters zu rühren, zog er sich eine Zeitlang völlig von der Welt zurück und ließ nach Rom berichten, er werde von gefährlichen Krantheitsanfällen heimgesucht. Trozdem ließ Gregor XIII. erst das Jubelziahr vorübergehen, ehe er sich entschloß, Giacomo standesgemäß zu versorgen. Im Februar 1576 gab er ihm die von dem Kardinal Medici vorgeschlagene reiche Gräsin Costanza Sforza von Santa Fiora zur Gemahlin, ließ die Hochzeit mit großer Pracht seiern und stattete den jungen Chemann entsprechend aus 2. Als aber Giacomo im August des genannten Jahres einen seiner Diener eigenmächtig aus dem Gefängnis befreite, verwies ihm dies Gregor sehr ernstzlich; er wollte ihn aller seiner Ümter entsehen, und nur die Fürsprache der Kardinäle Sforza, Medici, Granvella und Orsini sowie des spanischen Gesandten vermochte diese Strase abzuwenden. Statt dessen wurde Giacomo in die Festung Perugia verbannt3. Wenn er später auch wieder nach Kom zurücksehren durste, so hielt ihn doch der Papst in strengen Schranken, auch hinssichtlich der Anweisung von Einklünsten.

Der venezianische Botschafter kann sich 1578 nicht genug wundern, daß Giacomo Boncompagni im Vergleich zu den Nepoten anderer Päpste so sehr wenig erhalte. Als Grund gibt er an, Gregor XIII. wolle um jeden Preis den Anschein vermeiden, als denke er mehr an die Seinigen als an die Größe der Kirche. Auch Giovanni Corraro urteilte 1581, die Einkunfte Giacomos seien so wenig entsprechend, daß dieser sich oft darüber beklage,

<sup>1</sup> Siehe P. Tiepolo 219 f.

² Über die Hochzeit und die Geschenke sur Giacomo, der vorher legitimiert wurde (\*L'altra mattina il Papa legitimò il s. Giacomo Boncompagni e le sece donatione di tutto il patrimonio che ha S. Stă in Bologna. Pompeo Strozzi aus Rom 1576 Febr. 17, Archiv Gonzaga u Mantua), s. die \*Avvisi di Roma vom 1., 4. und 25. Februar und 10. März 1576, Urb. 1044 p. 32 33 40 58 69, Vatit. Bibliothet; P. Tiepolo 220 f; Mutinelli I 112 f; \*Berichte des Hortensi Thriacensis an den Herzog Wilhelm V. dat. Rom 1576 Febr. 4. u. 11, Staatsarchiv zu München, und im Anhang Nr 18—19 die \*Berichte Strozzis vom 3. und 4. März 1576. Die Neuvermählten seierten in Bologna neue, kostspielige Feste. Über den Anstoh, den dies erregte, unterrichtet ein Schreiben des Hans Jakob Schwarz, Wirts der Schweizergarde zu Bologna, in dem es heißt: "Ein Bapst gheine kinder haben sol und ist dis nun ein Basthart." \*Tagebuch des Werner Schodoler des Jüngeren, gewesenen Stadtschstreibers in Bremgarten († 1587), Stadtarchiv zu Bremgarten (Wargau).

<sup>\*</sup> Bgl. \*Avviso di Roma vom 11. August 1576, Urb. 1044 p. 139, Batik. Bibliothek; Tiepolos \*Schreiben zitiert bei Ranke, Päpske I \* 274, und namentlich die \*Berichte des Pompeo Strozzi dat. Rom 1576 Aug. 9 (il Papa duro nel perdonar al s. Giacomo), Aug. 25 (Verbannung in die Rocca von Perugia) und Sept. 10 (Prozeß gegen Giacomo), Archiv Conzagazu Mantua. Ugl. ferner die \*Verichte des Hortenst Thriacensis an Herzog Wilhelm V. dat. Rom 1576 Aug. 11 u. 18, Staatsarchiv zu München; Massei I 223.

meil ber Bapft nicht Borforge getroffen habe, bak er nach beffen Tobe feiner Stellung gemaß auftreten fonne. Rach ben Genannten bezog Giacomo aus seinem Amte als Homme d'armes Philipps II., als General der Rirche, als Raffellan der Engelsburg und als Befehlshaber der papftlichen Bache jährlich 14 000 Scudi, bon denen 8000 bei dem Tode des Papftes wegfallen mußten. Abgesehen hiervon hatte er 1578 nur 7000, 1581 9000 Scudi Einfünfte 1. Diese flossen aus dem Marchesat von Bianola, das ihm Gregor XIII, 1577 für 70 000 Scudi gekauft hatte 2. Als Giacomo im Frühjahr 1578 schwer erfrankte, tam die väterliche Liebe mächtig jum Durchbruch 3: ber Babit ermöglichte ibm den Ankauf größerer Besikungen, die aber ebenso wie Vignola nicht im Kirchenstaat lagen; es waren das Berzogtum Sora und die Grafchaft Arvino 4. Gigcomo lebte jest auf großem Jug, Balestring murde fein Ronzertmeifter 5. Er zeigte später viel Intereffe für miffenschaftliche und literarifde Bestrebungen. Nicht blog der Historiter Sigonio erfuhr dies, sondern auch Torquato Tasso, der durch ihn dem Bapste vorgestellt wurde, Solche Bervendungen ließ fich Gregor XIII, gefallen, aber bei all seiner Freigebigkeit 6 gestattete er auch jett Giacomo feinerlei Einwirtung auf die Staatsangelegen= peiten 7. So wurde dem Nepotismus, der fich wieder geltend zu machen fuchte, eine gefährlichfte Spike abgebrochen.

Geradezu demonstrativ war das Verhalten Gregors XIII., als sein in Bologna lebender, um zwei Jahre jüngerer Bruder im Jahre 1577 gelegentlich einer Wallfahrt nach Loreto durch Vermittlung seines Sohnes, des Kardinals Filippo, die Erlaubnis zu erlangen suchte, nach Rom kommen zu dürsen. In der sichern Hoffnung auf Gewährung seiner Vitte war er bereits die Tivitacastellana gekommen, wo jedoch ein Abgesandter Gregors XIII. erschien,

<sup>1</sup> Siehe A. Tiepolo 266 und Corraro 280.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avvisi di Roma vom 8., 12. und 29. Juni 1577, Urb. 1045 p. 504 509 526, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. die \* Avvisi di Roma vom 16., 19., 26. und 30. April und vom 10. Mai 1578, Urb. 1046 p. 115—116 b 120 130 134 148, Vatif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma vom 19. März und 4. April 1580, 2. März 1582 und 4. Februar 1584, Urb. 1048 p. 60 73, 1050 p. 73, 1052 p. 42<sup>b</sup>, Batif. <sup>5</sup> Bgl. Civiltà catt. 1918, II 516.

Siehe die Relazione di N. Da Ponte 14. Bgl. \*Avviso di Roma vom 8. September 1584: Der Papst zahlt die Schulden Giacomos, zuerst die 30 000 Scudi, die er ihm für den Kauf Soras geliehen hatte. Urb. 1052 p. 60, Batik. Bibliothek.

Bgl. A. Tiepolo 259 f; Corraro 279 f; Zustiga in der N. Colecc. de docum. néd. Il 186 238; Benez. Berichte bei Ranke, Päpste le 274 A. 3; \*Bericht des Serguidi von 1581, Staatsarchiv zu Florenz Med. 3605. In die Streitigkeiten, durch welche die beiden Kardinalnepoten sich selbst schaeten, wurde auch Giacomo verwickelt; s. im Anhang Kr 14 die \*Relation von 1574, Bibl. Corsini zu Rom, und Grottanelli. Fra Geremia da Udine, Firenze 1893, 66 f.

der ihm umzukehren befahl. Bon dem lebhaften Wunsche erfüllt, ehe er sterbe, seinen Bruder als Papst wiederzusehen, ließ der Greis seine Bitte durch Giacomo Boncompagni erneuern, allein ohne Erfolg 1. Die Unterstüßung von monatlich 100 Scudi, die der Bruder erhielt, war so kärglich, die Geschenke so knapp bemessen, daß sich dieser beklagte, Gregors Pontisitat bringe ihm mehr Schaden als Nußen, da er ihn zu größerem Auswand nötige, als der Zuschuß seitens des Papstes betrage 2. Bei dem im September 1582 erfolgten plöglichen Tode des einzigen Söhnchens Giacomos, wodurch der Fortbestand der Familie in Frage gestellt wurde, zeigte Gregor vollkommene Ruhe und Fassung. Man muß dies um so höher anschlagen, als ihm der Enkel besonders teuer war<sup>3</sup>.

Wie die Enthaltung von jeglicher ungehöriger Nepotenwirtschaft 4, so zeigten auch die einfache, streng geregelte Lebensweise Gregors XIII., seine getreue Pflichterfüllung und unermüdliche Arbeitslust, seine aufrichtige Frömmigkeit und seine überaus große werktätige Nächstenliebe, daß er nicht bloß mit Worten, sondern auch durch Taten seinem Vorgänger ernstlich nachzueifern bestrebt war.

Über die Lebensweise des Papstes liegen eingehende Schilderungen aus der Feder seines Maggiordomo Alessandro Musotti und des Kardinalstaatssekretärs Galli vor 5, die noch durch andere Berichte bestätigt und ergänzt werden 6.

Gregor XIII. gehörte zu jenen Menschen, denen unablässige Arbeit die höchste Freude ist. Deshalb schätzte er auch in so hohem Maße den Wert der Zeit; nichts Kostbareres, pflegte er zu sagen, besitze der Mensch, und bei ihrer Verwendung musse jeder um so gewissenhafter vorgehen, je höher seine Stellung sei?. Nach diesem Grundsatz regelte der Papst seine Lebensweise.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe \*Avvisi di Roma vom 2., 19. und 23. Oktober 1577, Urb. 1045 p. 618 634 635, Batik. Bibliothek, und die \*Aufzeichnungen Musottis (Archiv Boncompagni zu Rom), der diese troppa austerità tadelt und hinzusügt: Il medesimo avenne al Sig. Girolamo suo figliuolo fratello del ill. card. S. Sisto. Gregors Zurückhaltung gegen den Bruder war so aufsallend, daß die Fama dies durch frühere Streitigkeiten zwischen den beiden zu erklären suchte (P. Tiepolo 221). Um das zu widerlegen, sagt Musotti, wollte Gregor XIII. 1582 den Bruder in Bologna besuchen, wovon er nur wegen der großen Kosten einer solchen Reise Abstand nahm. Die Reise hatte aber auch einen politischen Zweck; vgl. unten Kapitel IV. Siehe auch Massei I 314 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. Tiepolo 221.

s Siehe die \* Considerationi des Ces. Speciani und die \* Memorie des Kardinals Galli, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>4</sup> Bgl. das Urieil von Montaigne I 226.

<sup>5</sup> Siehe im Anhang Nr 71-80 den Wortlaut dieser von mir im Archiv Boncompagni zu Rom aufgefundenen, bisher völlig unbekannten Quellenberichte.

<sup>6</sup> Agl. P. Tiepolo 212 f; Ciappi 68 f; Montaigne I 226 f und die \* Aufzeichnungen bes Benanzio da Camerino, Taverna und Speciani im Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>7</sup> Siehe im Anhang Nr 76—80 die \*Aufzeichnungen Mufottis, Archiv Boncompagni zu Rom.

Die Zeit seines Schlases war auf sieben Stunden beschränkt. Er erhob sich, wie das schon früher seine Gewohnheit gewesen, im Sommer und Winter vor Tagesanbruch. Sein Erstes war das Beten der kanonischen Tagzeiten. Dann hörte er eine heilige Messe, oder auch er las sie selbst, was mehrmals in der Woche sowie an allen Sonn- und Festtagen und während der ganzen Fastenzeit geschah. Nie zelebrierte er, ohne unmittelbar vorher gebeichtet zu haben.

Der übrige Teil des Vormittags war ausschließlich den Audienzen gewidmet, die Gregor XIII. so reichlich gewährte, daß schon 1573 eine Einschräntung erfolgen mußte. Sie wurden aber noch immer sehr ausgiebig erteilt. War außergewöhnlich großer Zudrang, so wurde das Mittagsmahl hinausgeschoben. Dieses, vor welchem der Papst noch die Non und die Vesper betete, währte höchstens eine halbe Stunde4; es wurde schweigend eingenommen, während ein Kaplan aus einem geistlichen Buche vorlas. In der guten Jahreszeit pflegte der Papst, der ein großer Freund der frischen Lust war, auf einer offenen Loggia zu speisen.

Die Mäßigkeit, die Gregor XIII., auch ehe er Papst wurde, bei Tisch beobachtete, wurde schon von den Zeitgenoffen bewundert; selbst bei der größten Hitzen er mittags nur drei, abends zwei kleine Gläser Wein mit Wasser gemischt; er begnügte sich dabei mit einer sehr geringen Qualität. Niemand konnte bemerken, ob er einer Speise den Vorzug gab; er aß alles, was man ihm vorsetzte; auch auf die Zubereitung legte er gar keinen Wert; ihm war alles recht, nur darauf hielt er, daß für beide Mahlzeiten nicht mehr als zwei Scudi täglich ausgegeben wurden 6.

¹ Nach der Epistola ex Romana urbe in Germaniam missa (Ingolstadii 1577) դևա mindesten viermal wöchentlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie freigebig Gregor XIII. mit Audienzen war, wird wiederholt von den Gefandten hervorgehoben; f. die \*Schreiben des Aless. de' Medici vom 24. Mai 1572 und des Francesco Gerini vom 30. Mai und 18. Juni 1572, Staatsarchiv zu Florenz. Über die Einschräntung der Privataudienzen \* berichtet A. Zibramonte am 3. Januar 1573, Archiv Conzaga zu Mantua; sie blieben aber immer noch sehr reichlich bemessen; f. die oben A. 1 zitierte Epistola von 1577.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ugl. Montaigne I 226.

<sup>4</sup> Siehe im Anhang Nr 71—75 die \* Memorie des Kardinals Galli und Ciappi 71. Musotti und Speciani geben nur eine Biertelstunde an.

<sup>5</sup> Neben den \*Zeugnissen im Anhang Nr 71—75 76—80 vgl. über die Genfigsamkeit Gregord XIII. namentlich die \*Auszeichnungen seines Familiaren Benanzio da Camerino, der uns von dem so mäßigen Trinken des Papstes auch zur heißesten Zeit berichtet und dabei bemerkt: Et inacquava li raspati piccolissimi et diceva a noi che devessimo il greco di Somma et gli lassassimo stare il suo raspato di che era denessimo obedito da noi. Archib Boncompagni zu Rom.

<sup>6 \*</sup>Fu sempre parco et sobrio nel vivere in maniera che cardinale et pontefice visse sempre come prima contentandosi d'una vivanda o due ne si spendeva

Kein Wunder, daß der Papst nach solch kargem Mahle alsbald wieder an die Geschäfte gehen und daß er auch bei der größten hite auf eine Siesta verzichten konnte 1. Nach Tisch ließ sich Gregor XIII. zunächst die eingelausenen Bittschriften vorlesen. Un jedem Mittwoch und Samstag nachmittags empfing er die Sekretäre der Breven, während der Datar sich täglich einsinden mußte. Darauf erschienen die Kardinalnepoten, welche die Beschlüsse der Consulta sitr den Kirchenstaat vorlegten. Nach ihnen stellte sich der Kardinalstaatssekretär Galli zum Bericht über die wichtigeren Angelegenheiten ein. Fast täglich wurden auch der Governatore und der Tesoriere empfangen. Nach diesen regelmäßigen Audienzen folgten die der Kardinäle, der Gesandten und höheren Mitglieder des Hoses. Dann zog sich der Papst zurück, um in seiner Kapelle Komplet, Matutin und den Rosenkranz zu beten, worauf er dis zur Abendmahlzeit noch wichtigere Akten durchsah.

So hielt Gregor XIII. es im Winter. Im Sommer verwendete er die Stunde vor der Abendmahlzeit zu einem Spaziergang in den Loggien oder im Garten. Die Abendmahlzeit war noch einfacher als das Mittagessen; sie bestand nur aus Salat, gebratenen Bögeln und einer gekochten Birne. Nachher wurde, jedoch nur in Ausnahmefällen, Audienz gewährt, denn der Papst benute die späteren Abendstunden zur Durchsicht der Atten, besonders der Bittzgesuche, auf denen er gleich ihre Erledigung notierte. Enthielten sie Klagen gegen Beamte, so wurden diese schonend davon verständigt. Die Expedition der Bittzschriften hatte zuerst Alessandro Musotti, später der Maestro di Camera Lodovico Bianchetti<sup>2</sup>. Beide waren Bolognesen<sup>3</sup>. Die Dienerschaft beschräntte Gregor auf das nötigste, war er doch ein abgesagter Feind alles Prunkes<sup>4</sup>. Von Bussoni (Hoffnarren), wie sie noch Julius III. besoldet hatte, wollte er natürlich nichts wissen<sup>5</sup>.

mai per la sua tavola più di due scudi d'oro il giorno. Aufzeichnungen Tavernas im Archiv Boncompagni zu Rom. Bgl. ben Speisezettel bei Ciappi 70 f.

<sup>1</sup> Siehe neben \*Mufotti im Anhang Nr 81-85 die \*Aufzeichnungen Specianis, Archiv Boncompagni ju Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über Musotti f. Anhang Nr 76—80, fiber Bianchetti ebb. Nr 14 die \*Relation von 1574, Bibl. Corsini zu Rom. Bgl. P. Tiepolo 222.

<sup>3</sup> Auch sonst zog Gregor XIII. viele Bolognesen nach Rom; s. eine spätere \*Aufzeichnung über den römischen Hof im Arch iv Liechtenstein zu Wien. Die Römer klagten noch 1621 über die Herrschsucht und den Stolz der von Gregor XIII. herbeizgezogenen Bolognesen; s. \*Discorso dei cardinali papali nella sedevacante di Paolo V im Cod. C. 20 des Archivs Boncompagnizu Rom. Gregor XIII. sprach gern den bolognesischen Dialekt; s. den \*Bericht des B. Pia vom 17. Mai 1572, Archiv Gonzaga zu Mantua; vgl. auch Montaigne I 224.

<sup>4</sup> Siehe die \* Memorie Gallis (Archiv Boncompagni zu Rom) im Anhang Nr 71—75; vgl. ebd. Nr 31—41 das \* Lob des Mucantius zum Jahre 1580, Päpfts. Geh. Archiv.

<sup>5</sup> Siehe die \* Aufzeichnungen Specianis, Archiv Boncompagni gu Rom.

An seiner Tagesordnung hielt Gregor XIII. auf das strengste fest; eine Abänderung fand nur an den Tagen statt, an welchen der Papst ausging oder gewisse Amtsgeschäfte zu ersedigen hatte; so wenn er bei den durch das Zeremoniell vorgeschriebenen Gottesdiensten, in den Konsistorien, bei den Sizungen der Segnatura di Grazia, der Inquisition und anderer Kongregationen ericheinen mußte. Auch diesen Teil seiner Berusstätigkeit versah er mit underdrossenem Eiser und höchster Gewissenhaftigkeit. Galli bezeugt, daß der Papst während der dreizehn Jahre seines Pontisitats nur ein einziges Mal bei einer tirchlichen Feierlichseit gesehlt habe. Mit großer Regelmäßigseit wohnte er auch den Vorträgen des von ihm zum Palastprediger ernannten Jesuiten Francisco de Toledo bei. Die Geschäfte ruhten selbst dann nicht, wenn der Heilige Vater unwohl war, was er übrigens möglichst zu verbergen suchte.

Eine solche Arbeitsleiftung würde auch die zäheste Natur auf die Dauer nicht ausgehalten haben. Gregor stärkte deshalb seine Kräfte stets wieder durch fleißige Bewegung. Bei der Arbeit pflegte er zu stehen anstatt zu siten 4. Bor allem aber war er auf Bewegung in frischer Luft bedacht, so-wohl in Rom selbst wie in dessen herrlicher Umgebung 5.

Sobald der Frühling herannahte und in Rom die Karnevalsluftbarteiten begannen 6, und dann wieder im Herbst begab sich Gregor XIII., meist von seinem Staatssekretar Galli, dem Kardinal Boncompagni und von Giacomo

<sup>1</sup> Siehe die \* Memorie Galis (Archiv Boncompagni zu Rom) im Unshang Nr 71—75; vgl. ebd. Nr 31—41 die Mitteilungen des Mucantius, \* Diarium 1580—1581. Päpstl. Geh. = Archiv.

<sup>2</sup> Co berichtet Guido Ferreri in feiner \* Vita Gregorii XIII, Bapft I. Geh.= Ardiv; f. Anhang Rr 61-64.

Bregor XIII. hielt nicht viel von den Arzten; er vertraute auf seine gute Natur und regelmäßige Lebensweise; vgl. \* Musotti im Anhang Rr 76-80, Archiv Bon-compagni zu Rom.

<sup>&#</sup>x27; Siehe ebb.

<sup>5</sup> Bgl. neben \* Musotti a. a. O. noch die \* Memorie des Kardinals Galli, Archiv Boncompagni zu Rom; Corraro 274 s; die \* Avvisi di Roma (Vatif. Bibliozifet) und die storentinischen \* Gesandtschaftsberichte (Staatsarchiv zu Florenz Med. 3291) an zahlreichen Stellen; setner das \* Diarium des Alaleone, Päpstl. Geh. = Archiv, passim. \* Non haveva altra ricreatione ch' el studiare et vedere l'aria aperta, della quale si compiaceva assai perciò passegiava spesso in Belvedere et andava diverse volte all'anno alla Villa Tusculana, sagt Taverna. Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>\*</sup> Diesem Treiben wollte Gregor XIII. entgehen (s. den \*Bericht bes Mendoça vom 20. Januar 1574, Staatsarchiv zu Wien), was bezeichnend für seine strengere Richtung ist. Die Renaissancepäpste hatten ihre Freude am Karneval gehabt; f. unsere Angaben Bb II, III und IV.

Boncompagni begleitet, nach der Villa Tusculang des Rardinals Mark Sittich unweit Frascati, bei der derselbe Kardinal durch Martino Longhi in den Jahren 1573-1575 die berühmte Billa Mondragone errichten ließ 1. Schon beim Befuch im September 1572 batte der Bapft Diesen Ort liebgewonnen; die brachtige Fernsicht auf Rom und die Campagna bis jum Meere und die reine Luft entzudten ibn. Seit 1576 bis zum Ende seiner Regierung permeilte Gregor XIII. junadit im Berbft, dann auch im Frühling und Sommer, fo oft es die Umtsaeschäfte gestatteten, meift 8-10, zuweilen auch 14 Tage, auf Diesem töftlichen, bon Appreffen, Steineichen und Olbaumen umgebenen Landfit 2. Jeden Bormittag besuchte er ju fuß oder in der Ganfte, oft auch ju Pferd - er war ein guter Reiter - die Kirchen der Umgegend und borte dort eine Meffe. Der übrige Teil des Tages war den Audienzen und Geichaften, gang fo wie in Rom, gewidmet 3. Biele berichoben ihr Audienzgesuch bis jur Villazeit, weil der Papft dort viel juganglicher mar. Zweimal bat Gregor XIII, in Mondragone mit Carlo Borromeo wichtige Berhandlungen gepflogen. Boffebino erstattete dort dem Oberhaubt der Rirche Bericht über feine Sendung nach Mostau 4. In Mondragone mar es auch, wo der Schweizer Sebaftian Werro fich am 18. Mai 1581 mit Gregor XIII. über die Bertreibung des Bischofs von Laufanne und die Ralenderreform unterhielt. Werro traf den Babft, als dieser fich in aller Frühe zur dortigen Rirche der Rapuziner begab. ,Es war', fo erzählt er, ,der Babft angetan mit einem langen wyfen Tuchen-Mantel mit dem Chorrod oder Überrod, darauf ein rodt Pontifical-Mantel bis jum Gurtel, mpfe Schuh, einen breiten hut und hat

<sup>1</sup> Siehe den \*Bericht bes Odescalchi dat. Rom 1579 Mai 2, Archiv Gonjaga gu Mantua. Zuweilen begleiteten ben Papft auch Sforga und Guaftavillani; ebenfo wurden andere Rarbinale, wie Farnese und Savelli, nicht felten nach Mondragone berufen; f. \*Avviso di Roma vom 21. Mai 1575, Urb. 1044 p. 443, Batit. Bibliothet. 1578 befand fich Morone in der Begleitung bes Papstes (\* Avviso di Roma vom 31. Mai 1578, Urb. 1046 p. 176, Vatif. Bibliothet). Ein \* Avviso di Roma vom 24. Oftober 1573 (S. Bne ha dato principio a far fare una bella villa là a Frascati non molto lontano dalla villa del card. d'Altemps, la quale chiama Mondragone et si dice che sarà bellissima et sontuosissima. Staatsarchiv zu Wien) fchreibt ben Bau Gregor XIII. zu, mas aber nach den aktenmäßigen Forschungen von Grossi-Gondi (Le ville Tusculane. La Villa dei Quintili e la Villa di Mondragone, Roma 1901, 17 f 45 f) irrig ift. Ein \* Avviso di Roma vom 27. November 1574 melbet, Montag fei ber Papft mit Kardinal Galli nach Frascati geritten, wo er ben ftolgen Bau bes Kardinals Mark Sittich besichtigte, che scoprirà tutta Roma, si chiamerà Mondragone. Diengtag fehrte er jurud. Urb. 1044 p. 300, Batif. Bibliothet.

<sup>2</sup> Siehe Grossi-Gondi a. a. D. 54.

<sup>3</sup> Siehe die \* Memorie des Rardinale Galli, Archiv Boncompagnizu Rom.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Grossi-Gondi 58 f.

in der Hand einen Stock von Holz, zuoberst daran ein angesicht aus Bein geschnitten, damit er zu Fuß ging zur Kirchen. 1 Die Bulle über die Kalenderzeform ist von Mondragone datiert. Auf diesem geliebten Landsitze empfing der Papst im April 1584 die freudige Kunde von dem Siege der Bayern über Gebhard Truchses?

Da es für so zahlreichen Besuch in Frascati an Osterien fehlte, sorgte Gregor dafür, daß alle ihrem Stand entsprechend in seiner Villa bewirtet und beherbergt wurden 3. Der Ausenthalt in der Villa, die man nach dem Wappen des Papstes Mondragone (Drachenberg) nannte, in Verbindung mit den häusigen Spaziergängen in der erfrischenden Höhenluft und der herrlichen Umgebung — oft legte der Papst drei dis vier Miglien zu Fuß zurück — übten eine so wohltätige Wirkung aus, daß Gregor auch nach einem kurzen Ausenthalt stets wie versüngt nach Rom zurückehrte 4.

Die heißen Monate vom Juli bis Oktober brachte Gregor in den drei ersten Jahren seiner Regierung im Palast von S. Marco zu. Nicht der eigenen Bequemlichkeit wegen, so erklärte er dem venezianischen Gesandten Paoso Tiepolo, sondern mit Rücksicht auf seine Hosseute, die die ungesunde Luft im Batikan nicht ertrügen, mache er von der Gastsreundschaft der Republik Venedig Gebrauch. In dem geräumigen Palask Pauls II. residierte der Papst, der jeden Morgen zu einer Kirche ritt, wie im Batikan, empfing Gesandte und hielt Konsistorien ab. In den Herbst 1578 fällt ein Aufenthalt von sechzehn Tagen, die der Papsk in Caprarola, Bagnaia und Capodimonte am Bolsener See zubrachte, wo ihn Kardinal Farnese mit königlicher Pracht empfing 6. Einen nicht minder glänzenden Empfang hatte fünf Jahre früher

<sup>&#</sup>x27; Siehe die deutsche \*Reisebeschreibung S. Werros im Cod. E. 189 der Öfonomischen Gesellschaft zu Freiburg (Schweiz). Bgl. Wymann in der Zeitschrift für schweiz. Kirchengesch. 1916, 122.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Grossi-Gondi a. a. D. 57 f 63 f.

<sup>\*</sup> Siehe im Anhang Ar 76—80 die \* Aufzeichnungen Musottis, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>4</sup> Siehe Corraro 274 und die \* Aufzeichnungen Specianis, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Arcos \*Bericht vom 7. Juni 1572, Staatsarchiv zu Wien; \*Avviso di Roma vom 4. Juli 1573, Urb. 1043 p. 259, Batif. Bibliothef; Mucantius, \*Diarium, Päpftl. Geh.-Archiv; Diario concist. di G. Santori XXIV 138 f; Dengel, Palazzo di Benezia 107. 1574 weiste Gregor XIII. einen ganzen Monat in dem Palaft Pauls III. bei Araceli; f. \*Avviso di Roma vom 14. August 1574, Urb. 1044 p. 226, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siehe neben ben Berichten bei Mutinelli I 121 f und T. Frangipane, Memorie del card. A. Farnese, Roma 1876, 119 f die Avvisi di Roma vom 20. und 27. September 1578 und Fab. Arditio, Viaggio di P. Gregorio XIII alla Madonna della Quercia, bei Orbaan, Documenti 365 ff. Im Sommer 1579 ging der Papst noche

Rardinal Luigi d'Este, der Nesse und Erbe des Kardinals Ippolito, dem Papst in der Villa d'Este bei Tivoli bereitet. Bei dieser Gelegenheit wurden dort zwei vielbewunderte akustische Kunststüde zum erstenmal in Tätigkeit gesett: während die Fontana della Girandola in abgemessenen Zwischenräumen dröhnende Schüsse wie von Gewehrseuer abgab, ließen an der Wasserorgel Apollo und Orpheus, durch Wasserkraft bewegt, sanste Weisen vernehmen. Im August 1579 verweilte Gregor XIII. für einige Tage in der Villa Medici auf dem Pincio. In den späteren Jahren seiner Regierung nahm er immer häusiger während des Sommers Wohnung in der Gartenvilla des Kardinals Este auf dem Quirinal.; auch hier hielt er Konsistorien ab. Zuletzt entschlößer sich, dort einen eigenen Palast zu errichten. Da dessen Fertigstellung sich länger hinauszog, nahm er in den Sommermonaten 1582/84 wieder in S. Marco Wohnung.

Im Winter machte Gregor nur selten Ausslüge 5. Regelmäßig besuchte er einmal Civitavecchia, um sich dort persönlich von der Lage der Gesangenen zu überzeugen 6. Nach dem Vorgang Pius' V. unternahm er jedes Vierteljahr die Wallfahrt zu den sieben Hauptkirchen Koms, wobei er große Frömmigkeit an den Tag legte 7. Da er auch sonst öfters zu den Kirchen durch die Stadt

mals nach Bagnaia, das dem Kardinal Gambara gehörte; f. den \*Bericht Odescalchis vom 27. Juni 1579, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>1</sup> Siehe Senni, La Villa d'Este in Tivoli, Roma 1902, 70 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \* Avviso di Roma vom 29. August 1579, Urb. 1047 p. 297, Batit. Bibliothet.

<sup>3</sup> Er hatte bort zuerst Ende 1573 einige Tage zugebracht. \*Avviso di Roma vom 12. Dezember 1573, Urb. 1043 p. 344, Batik. Bibliothek.

<sup>4</sup> Siehe Dengel, Palazzo di Venezia 108. Ein \*Avviso di Roma vom 31. Mai 1578 meldet, der Papst habe Giacomo Boncompagni, der ihn per salute sua et commodità de negotianti bat, nach S. Marco überzusiedeln, erwidert, dazu sei die Zeit zu weit voran; er wolle den Juni in Mondragone, Juli und August im Batikan, September und Oktober auf dem Quirinal zubringen. Urb. 1046 p. 178, Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Im Dezember 1576 besuchte er die Magliana, die damals dem Kardinal Medici gehörte, und sah dort Fischen und Falkensteigen (s. \*Bericht des P. Strozzi vom 1. Dezember 1576, Archiv Gonzaga zu Mantua); er hatte sich jeden Empfang verbeten; s. \*Avviso di Roma vom 14. Dezember 1576, Urb. 1044 p. 179, Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siehe im Anhang Nr 71—75 bie \*Memorie bes Kardinals Galli, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>7</sup> Siehe die \*Memorie des Kard. Galli a. a. D.; Mucantius, \*Diarium an vielen Stellen (die Frömmigkett, die Gregor XIII. dabei zeigte, hebt er zum 19. Oktober 1576 besonders hervor), Päpstl. Geh. = Archiv. Bgl. das \*Schreiben Odescalchis vom 6. April 1574: Il Papa hieri andò alle 7 chiese con molta devotione (Archiv Gonzago zu Mantua), und die \*Avvisi di Roma (Vatik. Bibliothek), passim. Siehe auch

ritt konnten ibn Fremde leicht zu Geficht bekommen. Michel be Montgione, der feit Ende 1580 in Rom weilte, fab den Papft wiederholt auf der Strafe. Er schildert ihn als einen schönen Greis bon mittlerer Große, gerader Baltung und majestätischem Aussehen, mit langem, weißem Bart, und bewunderte. daß der Uchtundsiebzigiährige seinen mit roter Samtichabrade bedeckten Schimmel ohne Hilfe eines Stallmeisters bestieg 1.

Montaigne II 26 f. Uber bas ftrenge Fasten Gregors XIII, val, bie \* Aufzeichnungen des Benanzio da Camerino und des Kardinals Medici, Arciv Boncompagni gu Rom.

1 Siehe Montaigne I 224 230. Rarbinal Galli beidreibt fein Aufteres alfo: \*Fu di complessione temperantissima non peccante in alcun humore, grande honestamente et di buona quadratura di corpo, di faccia venerabile et piena di maestà, naso grande, occhi cerulei et sanissimo per ordinario (Memorie, Urchio Boncompagnizu Rom). Bal. Relazione di N. Da Ponte 13 und [Paolo Emilio Santori]. \*Annales (statura sublimis, albens facies, mediocres oculi, non exiguus nasus, barba promissa, corpus musculosum atque robustum, augustus venerandusque aspectus), Cod. K. 6 ber Bibl. Ballicelliana ju Rom. Baglione ermahnt (S. 31 50 53) Portrats Gregors XIII. von Francesco Trabaldeje, Scipione Gaetano und Antonio de' Monti. Der Gurft von Piombino befigt in feinem Palaft ju Rom neben manchen intereffanten Erinnerungen an Gregor XIII, mehrere treffliche geitgenöffische Ölporirats dieses Papites (eines mit dem Raffimile der Unterschrift Gregors reproduziert bei Fr. Boncompagni-Ludovisi, Le prime due ambasciate di Giapponesi a Roma, Roma 1904), ferner ein Portrat bes Bruders bes Bapftes in weißem Pelgrod und ein folches bes Giacomo Boncompagni und ber Frauen dieser beiden. Das Originalbildnis der Mutter Gregors XIII. befitt ber Fürst von Fiano. Gin gutes, altes Porträt Gregors XIII. auch im Rolleg St. Dlichel ju Freiburg i. b. Som. In Bologna fieht man Aleffandro Mengantis (geb. 1531; f. C. Ricci im Bollett. d'Arte 1919, 107 f) große Brongestatue Gregors (1579 gegoffen, 1580 aufgefteult) am Palagio Bubblico (die dazu gehörige Inidrift, abgedrudt bei Fantuzzi IV 286, murbe leiber nach ber Unnerion Bolognas bon ber alten Stelle entfernt und im Innern bes Palaftes angebracht, wohin fie nicht gehort). Die 1576 von der Stadt Agcoli bem Papite errichtete Brongestatue, ein Berf ber Bruder Girolamo und Lodovico Lombardi, murde 1798 gerftort; f. C. G. Cantalamessa, Notizie stor. sopra di una statua di bronzo erettasi dalla città di Ascoli al S. P. Gregorio XIII, Roma 1845, und P. Capponi, Mem. stor. d. Chiesa Ascolana, Ascoli-Piceno 1898, 147. Gine Brongebufte Gregors, ebenfalls von U. Menganti, befindet fic im Mujeo Civico ju Bologna; fie ift mohl eine Borarbeit ju ber großen Statue (f. Sobotta im Jahrbuch ber preug. Runftfamml. XXXIII 258 f). Über die 1883 in Florenz aus ber Sammlung des Marcheie Corfi fur das Berliner Museum erworbene ausgezeichnete Brongebuite Gregors XIII. von Bajtiano Torrigiani, genannt Il Bologna (1573-1596 in Rom tatig), f. Bode, Stal. Plaftif's, Berlin 1902, 181; Derf., Rgl Dlujeum gu Berlin. Bejdreibung der Bildmerte der driftl. Epoden II : Die italienischen Brongen, bearbeitet von F. Goldichmidt I, Berlin 1914, G. 2 u. Tafel 5, und Cobotta a. a. D., wo auch Raberes über Die miglungene Statue Gregors XIII. von Bietro Paolo Divieri, jest in S. Maria in Araceli. Die in der Propaganda ju Rom aufbewahrte Bronge. bufte Gregors XIII. ift bei Baumgarten, Rathol. Ritche III 65 abgebildet. Gine große Marmorftatue Gregors befindet fich in der Aula Majfima der Cancelleria ju Rom; b. Paftor, Gefdichte ber Papfte. IX. 1.-4. Muft.

Wie in Rom, so sorgte Gregor auch während seines Landausenthalts unermüdlich für die Armen und Kranken; für letztere ließ er in Frascati ein Spikal erbauen. Für sich selbst sehr sparsam², gab er mit vollen Händen an andere³. Oft spendete er im geheimen und stets ganz spontan⁴. Diese Mildtätigkeit hatte er von seinem Bater geerbt. Schon als Bischof während seines Ausenthalts in Trient entfaltete er eine große caritative Tätigkeit⁵. Nach seiner Erhebung auf den Stuhl Petri kannte seine Freigebigkeit keine Grenzen. Der schöne Spruch auf einer seiner Münzen: "Gott ist die Liebe'6, stand ihm stets vor Augen. Cesare Speciani urteilt, seit Gregor dem Großen habe kein Papst so viel für Arme und Bedürstige aller Art getan 7. Hoch und nieder, Witwen und Waisen, vor allem heiratsfähige Jungsrauen, dann auch Welt= und Ordensgeistliche, Gelehrte, bekehrte Juden, fromme Stiftungen, besonders Erziehungsanstalten und der Monte di Pietà, wurden von ihm auf das reichlichste bedacht 8. Über die Lage der armen Kranken unterrichtete er sich in seinen

fie hat folgende Inschrift: Gregorius XIII P. M. || novam || sacros fastos || inveniendi rationem || induxit || 1582. Abbildung der Medaille des Mailänders G. A. Rossi mit charafteristischem Porträt Gregors XIII. bei Müntz III 342. Unter den zahlreichen Holzschnitten, die den Papst darstellen, ist besonders bemerkenswert ein Blatt mit der Signatur ,Vitus fec. 1576'; Exemplar in der Graphischen Sammlung der Alten Pinatothet zu München Nr 126 757; ebd. Nr 48 776 ein Porträt Gregors XIII., Kupserstich eines unbekannten Italieners, mit der Inschrift: Boncompanio Greg. XIII P. O. M. Ein Fatsmile des Kupserstichs von Pieter de Jode (vgl. Hoogewersk, Nederl. schilders 218) bei Droysen, Gegenresormation 253. Das beste Kupserstichporträt Gregors XIII. lieserte Cherubino Alberti; s. Thieme I 192; schönes Exemplar in den Kitratti a stampa im Palazzo Corsini zu Rom. Bon den Kupserstichen der Kaiserl. Fideikommißbibliothek zu Wien, die Gregor XIII. darstellen, sind signiert die Brustbilder Nr 61 von F. Hulsius (van Hülsen) und Nr 66 von Marius Kartarus.

<sup>1</sup> Siehe die Mufzeichnungen C. Specianis, Archiv Boncompagni zu Rom, und im Anhang Nr 29 das \*Avviso di Roma vom 21. September 1580, Batik. Bibliothek.

2 Bal. den Bericht bei Beltrami, Roma 28.

<sup>3</sup> Siehe neben Cocquelines bei Maffei II 438 f die \*Aufzeichnungen Musottis (vgl. Anhang Nr 76—80) und \*die des Kardinals Medici, Archiv Boncompagnizu Rom, sowie im Anhang Nr 24 die \*Relation Scozias, Archiv Gonzagazu Mantua. Bgl. auch Ciappi 73.

<sup>4</sup> Siehe die \*Vita Gregorii XIII von Guido Ferreri, Päpftl. Geh. = Archiv; val. Anhang Nr 61-64.

<sup>5</sup> Siehe die \* Aufzeichnungen des Benanzio da Camerino, Archiv Boncompagni zu Rom. 6 Siehe Serafini, Monete II (1912) 30.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe feine \* Aufzeichnungen im Archiv Boncompagni zu Rom. Bgl. ferner Ciappi 32 f 36 f und Montaigne I 224—225.

In den \*Rechnungsbüchern der Tesoreria Segreta (früher im Staatsarchiv zu Rom, jest im Bäpstl. Geh.=Archiv) kehren caritative Ausgaben unaushörlich wieder; namentlich häusig wurden bedacht neositi, povere vergognose und heiratsfähige arme Mädchen mit doti. Bgl. die \*Auszeichnungen Specianis und P. Giovan Bruno, \*Al-

rffen Regierungsighren perionlich, indem er die hauptsächlichften Spitaler Roms besichtigte. Spater ließ er biefe regelmäßig durch andere visitieren 1. Ms 1580 in Avianon die Best wütete, half der Bapft auf alle Weise 2. Den reuen Bischöfen, die ihm ihre Aufwartung machten, empfahl er nichts so dringend ils die Ausübung von Werten der Nächstenliebe, die Gott in diesem wie im ufünftigen Leben belohne3. Gleich seinem Vorganger widmete er auch den n Gefangenschaft geratenen Christen bedeutende Summen 4. In gang beonderer Beise nahm er fich der Orientalen, namentlich ber vertriebenen Cnrioten und der wegen ihres Glaubens aus England, Schottland und Irland erbannten Ratholifen an 5. Das Gebot der Liebe, das uns der Berr fo inscharfte', beginnt ein Schreiben Gregors XIII. an den Dogen, dem ein nittellos aus der Gefangenschaft der Türken nach Benedig Beimgekehrter emb= ohlen wird, bewirft, daß wir an dem Schicffal jedes Ratholiten Anteil iehmen, bon dem wir horen, daß er ins Unglud geraten ift. 6 Der Depositar der Apostolischen Kammer sagt, daß Gregor bis zum Jahre 1581 für aritative 3mede mehr als anderthalb Millionen Scudi verausgabt habe 7.

eune cose degne d'essere notate della f. m. di Gregorio XIII, Archiv Boncoms agni zu Rom. Tamilia (Il s. Monte di Pietà di Roma, Roma 1900, 75) nennt Bregor XIII. den größten von allen Wohltätern des Monte di Pietà. Über das Armenspaus in Rom s. unten Kapitel XII.

<sup>1</sup> Siehe die \* Aufzeichnungen des Kardinals Galli, Archiv Boncompagni u Rom.

<sup>2 2</sup>gl. Fornery, Hist. du comté Venaissain et d'Avignon II 228.

<sup>3</sup> Siehe die \* Aufzeichnungen C. Specianis, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>\*</sup>Besonders geschah dies 1575; s. \*Aufzeichnungen des Kardinals Sallt a. a. D. In den \*Rechnungsbüchern (früher im Staatsarchiv zu Rom, jest im Päpstl. Geh.= Archiv) erscheinen dafür oft 100 Scudi für einen Gesangenen. Nach dem \*Avvisoli Roma vom 23. Januar 1585 schenkte der Papst der Arciconfraternita del Gonzialone 3000 Scudi sür den Loskauf christlicher Sklaven und versprach, dafür 6000 Scudi schrliche Einkünste zu überlassen (Urb. 1053 p. 41, Vatis. Bibliothes). Wie Gregor XIII. in Benedig für die Bestreiung von Christen, die den Türken in die Hände gesallen waren, wirkle, darüber vgl. \*Nunziat. di Venezia XIII XIV passim, Päpstl. Seh. Archiv. Siehe auch Botero, Relationi III 156.

Eiehe die \* Aufzeichnungen Tavernas, \* die des Bischofs von Bergamo, Cornaro, und \* des Kardinals Galli, Archiv Boncompagni zu Rom. Bgl. auch Corpo dipl. Portug. X 473. An Morone wies Gregor XIII. am 22. Oftober 1573 \* 500 scudi d'oro per sustentimento d'alcuni catholici Inglesi an, Vatic. 6697; ebd. zum 18. März 1574 eine Zahlung von \*100 scudi d'oro al arcivescovo Armachano. Batit. Bibliothet.

<sup>6 \*</sup>Lex caritatis quam nobis Dominus tantopere commendavit, facit ut catholicorum omnium vicem doleamus, quos in aliqua calamitate versari intelligimus. Breve an ben Dogen vom Jahre 1578, Orig. im Staatbarchiv zu Benedig.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> \* Et diede tanto che disse Bernardo Olgiato, depositore della Camera Apost. tre anni prima che il Papa morisse che sin'a quell'hora haveva S. Stà speso per

Es war keine Übertreibung, wenn Orazio Scozia Anfang 1579 urteilte, Gregor besitze alle Eigenschaften eines guten Papstes, seine ganze Aufmerksamkeit sei auf die Pflichten seines hohen Amtes gerichtet; in unermüdlicher Arbeit, unterstützt durch die Ruhe und Mäßigung seines Charakters, durch seine kanonistischen Kenntnisse und seine Vertrautheit mit den Geschäften der Kurie, regle und entscheide er alle Angelegenheiten leicht, gut und schnell. Scozia hebt dabei hervor, wie das im Grunde gütige Naturell des Papstes es verstand, mit großer Billigkeit Fälle und Personen zu berücksichtigen, wobei ihm sehr zustatten kam, daß er fast alle Mitglieder der Kurie persönlich kannte 1. Selbst seinen Tadel kleidete er in rücksichtsvolle Formen 2. Wenn er trozdem für streng galt, so hing das zusammen mit seinem allem Scherz abgeneigten Ernste, seiner großen Wortkargheit 3, seiner Unparteilichkeit auch gegen seine Freunde, wenn diese sich etwas zuschulden kommen ließen 4, und mit seiner Zurückhaltung im Bewilligen von Gnaden, sobald er von der Gerechtigkeit einer Bitte nicht überzeugt war 5. Dazu kam sein trockenes Wesen, in dem sich der Jurisk

elemosine in collegii [vgl. unten Kapitel III] et maritar zitelle et sovenir poveri massimamente forastieri cacciati dalle case loro da Turchi overo da heretici più d'un milione et 500 000 scudi [danach ift A. Tiepolo 265 zu berichtigen, otwohl er sich auf Olgiati beruft; ein neuer Beweiß, daß die Benezianer in Zahlenangaben nicht stets zuverlässig sind] oltre alle pene delli tribunali che solito applicava a diversi usi pii de' quali il depositario non teneva conto alcuno (Auszeichnungen des C. Speciani, Archiv Boncompagni zu Rom). Kardinal Galli sagt in seinen \*Auszeichnungen, daß ost in einem Jahre 100 000 Scudi für elemosine ausgegeben wurden (Priult, S. 306, übertreibt also, wenn er più di 200 000 angibt. Danach ist Kanke, Päpste I<sup>9</sup> 278 zu berichtigen). Dasselbe meldet ein \*Avviso di Roma vom 1. April 1581, Urb. 1049 p. 150; ebd. 365 ein \*Avviso vom 30. September 1581: seit Beginn seiner Krankheit habe Gregor XIII. 40 000 Scudi für luoghi pii gegeben, dann 2000 sür S. Sisto. Batis, Bibliothet.

<sup>1</sup> Siehe im Anhang Nr 24 die \*Relation von 1579, Archiv Gonzaga zu Mantua. Über die kanonistischen Kenntnisse, durch welche Giegor XIII. oft die Karbinäle überraschte, s. die \*Memorie Gulis im Archiv Boncompagni zu Rom. Kardinal Medici bemerkt in seinen \*Erinnerungen über die Ruhe Gregors XIII.: Non si vedeva in lui mai alteratione alcuna tanto nelle cose prospere come nelle avverse; nie sei er gegen seine Diener zornig gewesen, li teneva in tenore senza male parole. Auch \*Speciani sagt, er sei nie zornig gewesen, und selbst sein Unwille habe nur kurz gedauert (a. a. O.). Ühnlich Relazione di N. Da Ponte 13.

<sup>2</sup> Siehe die \* Aufzeichnungen Specianis, Archiv Boncompagni gu Rom.

s Diese Eigenschaft, die er schon als Kardinal zeigte, wird als besonders hervorsstechend bei ihm hervorgehoben. Bgl. P. Tiepolo 214; A. Tiepolo 259; Priuli 303; Serrano, Liga II 364; \*Bericht des Aless. de' Medici vom 4. Juli 1572, Staatsarchiv zu Florenz, und die sehr unterrichtenden \*Auszeichnungen Specianis im Anhang Nr 81—85, wo auch einige charasteristische Aussprüche Gregors XIII. über das Schweigen. Archiv Boncompagnizu Rom.

<sup>4</sup> Siehe die \* Aufzeichnungen Specianis a. a. D.

<sup>5</sup> Siehe Corraro 279.

verrät. Stets hielt er sich in den Audienzen an die Sache, denn er meinte, in Papst müsse vor allem zu schweigen versiehen; trocken lehnte er Unspöliches ab, ebenso trocken gewährte er Gnaden, wenn es anging 1. Die Antworten des Papstes, bemerkt Michel de Montaigne, seien kurz und entschieden, vergeblich sei es, mit ihm zu streiten 2. Man würde aber irren, venn man Gregor XIII. für einen hartnäckig auf seinen Ansichten bestehenden Nann halten würde. Das war er durchaus nicht; im Gegenteil: so leicht ugänglich er, wie alle beweglichen Naturen, für die ersten Eindrücke war, so eruhigte er sich doch sehr schnell wieder und fand sich, alles reistlich überlegend, nit unabänderlichen Tatsachen ab 3.

Der venezianische Gesandte Corraro macht in seiner Relation von 1581 ie treffende Bemertung, Gregor sei auch deshalb strenger als er wirklich war schienen, weil er sich von niemand, weder von den Kardinälen noch von den depoten, beeinflussen lasse; eine Ausnahme mache nur Galli, dessen geschickte berredungstunst alles beim Papst vermöge 4. Ühnlich hatte schon 1576 daolo Tiepolo geurteilt 5. Im Gegensat hierzu vertrat 1578 Antonio Tiepolo die Ansicht, daß weder Galli noch der ihm an Autorität zunächst stehende Rorone es wagten, dem Papst zu widersprechen oder ihn, der mit eiserner sestigkeit auf dem als richtig Erkannten bestehe, umzustimmen 6. Es kanneinem Zweisel unterliegen, daß Antonio Tiepolo das Verhältnis des Papstes a seinem Staatssekretär richtiger erfaßt hat als seine Kollegen, die mehr nach em äußeren Anschein urteilten.

Auf den ersten Blick konnte man den Kardinal von Como, wie Galli weist genannt wurde, allerdings für allmächtig halten. Er war Minister für imtliche wichtigeren auswärtigen Angelegenheiten und zugleich mit den Obseeheiten des Segretario Intimo Seiner Heiligkeit betraut 7, hatte also eine anz außergewöhnliche Stellung, so daß man ihn als den ersten Kardinalsaatssekretar im modernen Sinne des Wortes bezeichnen muß 8. Mit größtem isleiß und ausdauernder Umsicht widmete er sich den Geschäften 9. Zur Festigung

<sup>1</sup> Vgl. A. Tiepolo 260 268 und bie \*Aufzeichnungen Musottis, Archiv Bonompagnizu Rom. Siehe auch Serrano, Liga Il 270.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Montaigne I 226. <sup>3</sup> Ngl. Serrano, Liga Il 171.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Corraro 280. <sup>5</sup> Siehe P. Tiepolo 216-217.

<sup>6</sup> A. Tiepolo 268. Törne (S. 131) hat den Widerspruch übersehen, was Friedensurg (Hiff. Zeutschrift CII 129) mit Recht moniert.

<sup>7</sup> Bur Verteidigung der für incompatibile gehaltenen Vereinigung der beiden inter schrieb Giov. Carga 1574 seine lusormatione del segretario et segretaria di S. bei Laemmer, Monum. Vatic., Friburgi Brisg 1861, 457–468.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Eiche Richard, La secrétairerie d'état apostolique: Rev. d'hist. ecclés. XI 527.

Burbe P. Tiepolo 216. Gegen die Schilderung Bubners (Sixte V Bd I 135 f), er Galli ebenso einseitig und falsch wie Gregor ben XIII. beurteilt, hat hansen in ben

seiner Stellung entfernte er die Sekretäre, die Gregor dem XIII. während seines Kardinalats gedient hatten, und besetzte ihre Posten mit seinen Anhängern. Um auch der hauptsächlichste Berater des Papstes zu werden, hatte er sich zu Ansang des Pontisitats denen eng angeschlossen, welchen Gregor damals besonderes Vertrauen schenkte. Es waren dies keincswegs, wie bereits gezeigt wurde, die Nepoten, sondern neben Carniglia, dem Hofprediger Francisco de Toledo, dem berühmten spanischen Kanonisten Martin Appiscueta, dem treuen Maestro di Camera Bianchetti und dem Lieblingsschüler Filippo Neris, Francesco Maria Tarugi, einige hervorragende Kardinäle wie Farnese, Pacheco, Sforza, Sirleto und vor allen der schweigsame Morone, der als das bedeutendste diplomatische Talent der Kurie betrachtet wurde?

Der Staatsgeschäfte anfangs nicht genügend kundig, war Gregor XIII. klug genug, sich bei ersahrenen Männern Rat zu holen; jedoch wurde es diesen keinesNuntiaturberichten I xxix f mit Recht Einspruch erhoben. Bgl. auch Reinhardt-Steffens S. cocxxiv f. Possevin rechnet es in seinem \*Sommario (f. Anhang Nr 66—70) Gregor dem XIII. zu besonderem Lobe an, daß er sich dreizehn Jahre lang Gallis bediente, non dando a carne et sangue questo ofsitio, und fügt hinzu: Et qui potranno dirsi altre cose del valore et pratica et giuditio del card. di Como gia provato nel ponti-

ficato di Pio IV in cose importantissime e del concillo di Trento, di guerre.

Archiv Boncompagni zu Rom. Agl. auch die \*Relation von 1574 (Bibl. Corfini zu Rom) im Anhang Ar 14.

¹ Da die Ruoli Gregors XIII. sehlen, läßt sich die Organisation des Staatsssekretariats nur teilweise sehstellen. Die Namen der sechs ersten Sekretäre nach Bard. 5741 bei Törne 125. Der hier erwähnte Cesare Glorierio (segret. d. d. drevi apost.) verlor 1584 seine Stelle. Über dieß strenge Borgehen Gregors XIII. siehe im Anhang Nr 60 das \*Avviso di Roma vom 14. November 1584, Batik. Bibliothek, und Beltrami, Roma 48. Über Ant. Boccapaduli (segret. d. d. drevi familiari) s. Renazzi II 232 f. Boccapaduli war der letze nicht musitalische Präsekt der päpstlichen Kapelle; s. Hoberl, Musitsalog des päpstl. Kapellenarchivs, Leipzig 1883, 8 12 25. G. B. Canobio und Aurelio Savignano stammten aus Bologna; s. \*Bard. 5741, Batik. Bibliothek; ehd. \*Bard. 5742 die Berteilung der Geschäfte an die Sekretäre. Über Gallis Sekretär Petrus Angelus Joanninus s. Forcella VIII 223; ebd. 359 die Gradsschrift Canodios. Chiffrensekretär unter Gregor XIII. war Cristosor Toretino; s. Meister, Geheimschrift 51. Über die Breven Gregors XIII. vgl. Wirz in den Quellen zur schweiz. Gesch. Bd XXI xxvi; über seine Regesten s. Studien und Mitteilungen aus dem Benediktinerorden I 200.

<sup>2</sup> Siehe A. Tiepolo 268 f; Zünigas Berichte in der N. Colecc. de docum. inéd. II 119 233; Törne 123 A. 1 126 250; \*Relation von 1574 (Bibl. Corfini) im Anshang Ar 14. Betreffs Azpilcuetas f. I. Nicii Erythraei Pinacotheca l 1 f. Den Einfluß Tarugis hebt Aless. de' Medici in seinem \*Bericht vom 16. Ottober 1573 (Staatsarchiv zu Florenz) hervor. Über das Ansehen Morones vgl. noch den \*Bericht des E. Capillupi vom 30. Januar 1573, Archiv Conzaga zu Mantua, und Züniga in der Colecc. de docum. inéd. CII 124; über das Ansehen Sirletos f. das \*Schreiben Odescalchis vom 24. April 1574, über dassenige Ssorzas das \*Schreiben des B. Strozzi vom 7. April 1576, Archiv Gonzaga zu Mantua.

wegs leicht, ibn zu beeinfluffen, denn Gregor hielt febr viel auf feine Gelbftändigfeit 1 und war äußerst migtrauisch 2. Schon bevor er Papst wurde, hatte er mit niemandem besondere Freundschaft geichloffen; auf den Stuhl Betri erboben, fleigerte fich seine Zurudhaltung gegen andere. Gin Regent, fo pflegte er zu fagen, muffe fich huten, mit irgend jemand fich fo zu befreunden, daß man glaube, er werde von diesem beherricht3. In seine Absichten weihte er niemand ein, und an den nach reiflicher Überlegung gefaßten Beichluffen bielt er unbeugsam fest. Seine turze und bestimmte Urt machte es fehr schwer, ibm zu widersprechen. Galli trug diesen Eigenschaften Rechnung und schmiegte fic ben Wünschen seines herrn, der sich übrigens mit der Zeit in die diplomatijden Geidafte einarbeitete, möglichst an 4. Trot der Intrigen seiner Neider berstand er es, sich so während des ganzen dreizehnjährigen Pontifikats in der Bunft seines herrn zu behaupten. Es tamen ihm dabei zwei Eigenchaften des Papstes besonders zugute: Gregor, eine fehr dantbare Natur, pergaß die Dienste, die ibm Galli leistete, keinen Augenblick; anderseits deute er einen Wechsel in den leitenden Perfonlichkeiten, weil er fehr fürchtete, in den Ruf der Unbeständigkeit zu geraten 6. So hielt er an den beiden hauptjächlichsten Mitarbeitern, die er gleich nach seiner Wahl berufen hatte, an dem Staatssekretar Galli und dem Datar Contarelli, bis zu seinem Tode fest. Sie wurden von ihm reichlich bedacht und auch entsprechend geehrt?; wer ihnen aber, wie Paolo Tiepolo und Corraro, eine absolute Macht zu= drieb, irrte febr.

Die große Selbständigkeit, mit der Gregor XIII. zu handeln liebte, zeigte sich vor allem bei seinen Kardinalernennungen. Er pflegte diese vorzubereiten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe im Anhang Ar 14 die \*Relation von 1574, Bibl. Corsinizu Rom. Infolge der Selbständigkeit Gregors XIII. waren, wie aus der \*Relation Serguidis von 1581 (Staatsarchiv zu Florenz Med. 3605 p. 108) hervorgeht, nicht wenige Kardinäle mißstimmt gegen ihn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Byl. im Anhang Nr 81—85 die \* Auszeichnungen Specianis, Archiv Boncompagni zu Rom. Siehe auch Grottanelli, A. Piccolomini 59.

<sup>3</sup> Siehe die \* Aufzeichnungen Specianis a. a. D.

<sup>&#</sup>x27; Siehe im Anhang Ar 14 bie \*Relation von 1574, Bibl. Corfinizu Rom. Bgl. auch Törne 128 f. Das Zeugnis Gallis widerlegt die Angabe P. Tiepolos (S. 215), der Papst habe sich um Staatsangelegenheiten möglichst wenig bekummert. Ir. Gerini \*berichtet am 27. Juni 1572, der Papst beschäftige sich hauptsächlich mit Staatssachen. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. P. Tiepolo 218; f. auth Colecc. de docum. inéd. CII 124.

<sup>\*</sup> Siehe im Anhang Rr 14 bie \* Relation von 1574, Bibl. Corfini zu m.

Feiche die \* Memorie Gallis p. 70; vgl. auch im Anhang Nr 81-85 die \* Auf- zeichnungen Specianis, Archiv Boncompagni zu Rom.

ohne irgend jemand zu befragen 1. Diesem Grundsatz huldigte er während seiner ganzen Regierung. Bon der letzten Ernennung, die er im Dezember 1583 vornahm, wird berichtet, daß sie ganz plötzlich erfolgte; niemand hatte vorher irgend eine Mitteilung erhalten, weder Galli noch Farnese noch die Repoten, ja es waren sogar gegen den Brauch nicht einmal die Stimmen der kranken Kardinäle einzeholt worden 2. Daß Galli keineswegs alles vermochte, zeigte sich auch sonst. Als der Papst im Frühjahr 1580 die Absendung eines Friedenslegaten nach Portugal in Aussicht nahm, widerstrebte ihm Galli aus Kücksicht auf Spanien durchaus. Gregor XIII. entgegnete indessen, es würde eine Schande sein, nichts zu tun und damit den Ausschen zu erwecken, als ob er sich um die portugiessische Erbfolgesrage nicht kümmere. Der Papst nahm so wenig Kücksicht auf die Bedenken Gallis, daß er die Absendung des Legaten nach Kräften beschleunigte 3.

Troß des großen Vertrauens, das Gregor XIII. seinem Staatssekretär und seinem Datar bei Behandlung der laufenden Geschäfte schenkte, sorgte er sich doch um alle Einzelheiten. Sämtliche Berichte der Nuntien las er selbst, und bei ihrer Rücksehr wurden sie noch persönlich befragt und zur Abfassung von Relationen aufgesordert. Dies bezeugt kein Geringerer als Kardinal Galli\*. Wenn der Papst sich die oberste Leitung vorbehielt, so war dies auch darin begründet, daß sich sein Staatssekretär, so fleißig er war, nicht immer seiner Aufgabe vollständig gewachsen zeigte: das Wollen Gallis war wiederholt nicht so energisch, sein Blick nicht so weit wie der seines Herrn 5,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe den \*Bericht Odescalchis dat. Rom 1579 Mai 16, Archiv Conzaga zu Mantua. Bal. unten Kavitel II.

<sup>2 \*</sup> La promotione è stata talmente repentina che si dice per cosa ferma che ne il S. Giacomo ne il card. di Como ne gli altri doi nepoti l'hanno saputa et non si è mandato a casa dei cardinali infermi che erano Savello, Altemps et Este a pigliare il suo parere prout erat de more antiquamente et modernamente et Farnese non ha anco saputo prima cosa alcuna. Schreiten Odescalchis vom 12. Dezember 1583, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>3</sup> Siehe Philippson, Granvella 165.

<sup>\*</sup> Siehe die \* Memorie Gallis, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Deutlich zeigte sich dies bei Behandlung der schweizerischen Angelegenheiten (s. Reinhardt-Steffens S. cooxlvii), noch deutlicher angesichts seiner Denkschrift über Deutschland (vgl. unten Kapitel IX). Die Weitsichtigkeit Gregors XIII. hebt Speciani in in seinen \*Auszeichnungen (Archiv Boncompagni zu Rom) mit Recht hervor. Daß der von Törne (S. 134) herangezogene Brief Gallis an Philipp II. mit seinen Ergebenheitsssossell nicht beweist, que le cardinal s'est livré à Espagne, betont mit Recht Friedensburg in der hist. Zeitschrift CII 129. Ein \*Avviso di Roma vom 23. Juli 1575 meldet: Galli, von der Last der Geschäfte niedergedrück, wolle sich zurückziehen; als sein Nachsolger werde Guastavillani genannt. Urb. 1044 p. 497, Batit. Bibliothet.

ber sich so schnell in die Behandlung der Staatsgeschäfte einlebte, daß berreits 1573 ein venezianischer Botschafter ihm großes Lob in dieser hinsicht spinster. Zuweilen ließ Galli es auch an der nötigen Vorsicht fehlen.

)

Wie durch Weitsichtigkeit, so zeichnete sich Gregor XIII. auch durch außersordentlich praktischen Sinn und ein hervorragendes Organisationstalent auf firchtichem Gebiete aus. Das beweist namentlich die Ausbildung der Konzgregationen und Nuntiaturen.

Von altersher hatten die Konsistorien, d. h. die Versammlungen der in Rom anwesenden Kardinäle, unter dem Borsitz des Papstes nicht bloß zur Vornahme besonders feierticher Alte gedient, sondern auch zur eingehenden Bestatung und endgültigen Erledigung der ebenso zahlreichen wie verschiedenzeitigen wichtigen Angelegenheiten, mit denen sich das Oberhaupt der Kirche besassen mußte? Die Konsistorialaften zeugen von dem Fleiß, mit dem sich Gregor XIII. dieser Aufgabe widmete. Es erhellt aus ihnen, daß während eines Pontisitats noch häusiger als unter Pius V. Konsistorien abgehalten vurden. Allein angesichts der neuen und schwierigen Aufgaben, welche die Zeit der satholischen Reformation und Restauration brachte, erwies sich das Konsistorium als ein zu umfangreicher und schwerfälliger Apparat für die lichtiche Verwaltung.

Die Welt war durch die Entdeckungsfahrten der Portugiesen und Spanier weiter geworden, mährend die regelmäßigere Postverbindung die Entsernungen verminderte und die Nationen einander näherbrachte. Der Berkehr der Bisstümer mit ihrem Mittelpunkt in Rom wurde jest leichter und häusiger. Die Unfragen an die Ruxie mehrten sich, die Last der Regierungsgeschäfte wurde immer drückender. Der Kamps, den die Kirche in den verschiedensten Länsdern um ihre Existenz gegen den Ansturm der Religionsneuerer zu sühren datte, erforderte die größte Ausmerksamkeit von seiten des Heiligen Stuhles. Alles dies drängte auf eine Vermehrung der Regierungsorgane hin. Man versuchte die Menge und Verschiedenartigkeit der Geschäfte zu bewältigen, instem man besondere Kardinalkongregationen, Ausschüffe des Konsistoriums, dildete, in denen durch Kardinäle und Prälaten von Ersahrung in den vertessenden Angelegenheiten wichtige und schwierige Fragen vorberaten und unter Mitwirkung und Entscheidung des Papstes erledigt wurden. Ansangs

<sup>1</sup> Siehe Relazione di N. Da Ponte 13.

<sup>2</sup> Bgl. unfere Angaben Bo I 794 ff und die bort angeführte Literatur.

<sup>3</sup> Mit Ausnahme der Sommermonate fand jede Woche ein Konsistorium statt. Egl. im Anhang Nr 14 die \*Relation von 1574, Bibl. Corsini zu Rom. Siehe auch Karttunen. Grégoire XIII. S. 68, und bas Diario Santoris in den Studi e docum. Bd XXIII—XXIV.

entbehrten diese von Fall zu Fall eingesetzten Kongregationen der Stetigeteit und sesten Gliederung. Mit Paul III., dessen Regierung zu einer neuen Epoche überleitet, beginnt die Reihe der sestorganissierten ständigen Kardinaltongregationen. Die von ihm 1542 begründete Kongregation der Inquisition war die erste; ihr folgte unter Pius IV. die Bründung der Konzilskongregation, unter Pius V. die Ginsetzung der Kongregation des Index und derzenigen für die Angelegenheiten der Bischse. Daneben wurden unter Pius V., als einige besonders wichtige Angelegenheiten gründliche Beratung erforderten, noch vorübergehend besondere Kongregationen: für die Zurücksührung der Irzgläubigen und die Bekehrung der Ungläubigen, für die Sache des Erzbischofs von Toledo und den Türkenkrieg eingesetzt.

Die Mehrzahl dieser Kongregationen bestand auch unter Gregor XIII. sort und wurde von ihm bedeutend vermehrt, wie dies bereits unter Pius V. vorgeschlagen worden war<sup>3</sup>. Ein Bericht vom Januar 1573 hebt die zahlzeichen Kongregationen hervor, durch welche die Kardinäle sehr beschäftigt seien <sup>4</sup>. Eine Relation vom Februar des Jahres 1574 zählt im ganzen 15 Kongregationen auf. Neben den ständigen Kongregationen der Inquisition, des Konzils und des Index werden hier noch als vorübergehend eingesetzt genannt die besondern Kongregationen für die Sache des Erzbischofs von Toledo, stür die Türkenliga, sür die Behandlung der deutschen Angelegenheiten, sür die Reform im allgemeinen, sür die Reform des kanonischen Rechts, für die Reform des Zeremoniells, für kirchenpolitische Angelegenheiten, sür das Jubiläum, sür die Neuausgabe der Heiligen Schrift, sür das Finanzwesen, für die Straßen und die Versorgung Roms mit Wasser, und endlich für die Angelegenheiten des Kirchenstaates <sup>5</sup>.

Nicht erwähnt ist in der genannten Relation die Kongregation der Bischöfe und die von Gregor XIII. schon im Jahre 1573 errichtete sog. Griechische Kongregation, die sich zunächst mit der Reform der Basilianerklöster in Italien, dann auch mit der Berbreitung des Glaubens im Orient zu befassen hatte 6.

<sup>1</sup> Siehe unfere Angaben Bb V 710 f.

<sup>2</sup> Bgl. unsere Angaben Bd VII 294 f, Bd VIII 149 251 f 536 599 f.

<sup>3</sup> Siehe im Anhang Mr 98 die an Gregor XIII. gerichtete \* Denkschrift, Bapftl. Geh. = Archiv.

<sup>\* \*</sup>Bericht des Gerini vom 9. Januar 1573, Staatsarchiv zu Florenz.

Siehe im Anhang Rr 14 die \*Relation von 1574, Bibl. Corfini gu Rom. Über bie Kongregation betreffs bes Zeremoniells f. Maffei I 44f.

<sup>&</sup>quot; Diese Kongregation entstand auf Anregung des Kardinals Santori, der sie in seiner Autodiografia XII 135 und im Diario concist. XXIV 135 erwähnt. Rach der ersteren Stelle gehörte ihr neben Santori, Savelli, Sirleto und A. Carasa auch Kardinal Filippo Boncompagni an. Andere Namen nennt Cocquelines zu Massei I v, der in ihr den ersten Ansang der Congreg. de propaganda side erdlickt.

Eine venezianische Relation von 1578 nennt außerdem noch eine besondere Kongregation für Frankreich. Es werden aber auch noch andere
Rongregationen erwähnt, die zeigen, wie sehr Gregor XIII. diese Art der
Borberatung beim Auftauchen neuer Fragen bevorzugte. Man erfährt von
Kongregationen für die Jurisdistionsstreitigkeiten, für die mannigsachen kirchenpolitischen Kontroversen mit Philipp II, für die Wirren in Malta, für die Choralresorm, für die portugiesischen wie für die polnischen Angelegenheiten. Genannt
wird auch eine Kongregation für die Abstellung der Tiberüberschwemmungen.

Die meiften Dieser Rongregationen versammelten fich einmal in der Boche. wenn nötig auch vor dem Babste selbst. Ihre Aufgabe war möglichst genaue Brufung der ihnen zugewiesenen Angelegenheiten und Borbereitung der Entdeidung. Diese felbst traf ausnahmslos der Papft, so daß fein oberftes Auffichts= und Entscheidungsrecht völlig gewahrt blieb. So wurde die Er= ledigung der Geschäfte bedeutend erleichtert und vereinfacht. Außerdem bot diese Art der Geschäftsbehandlung die Gewähr für eine gründlichere Erörterung aller in Betracht kommenden Momente, als es im Konfistorium möglich war. Ferner war jett die gebührende Teilnahme der Kardinale sichergestellt, mahrend zugleich die noch weniger bewanderten Mitglieder des oberften Senats der Rirche trefflich in die Geschäfte eingeführt werden konnten 4. 3m Un= ichluß an die neue Art wurde auch der Borichlag gemacht, die Audienzen zu ordnen, indem man besondere Tage für die Empfänge der Hofbeamten, der Gefandten, der Bralaten und Rardinale festsette 5. Um frühesten icheint ein folder Wochentag für den Empfang der Botschafter und Gesandten angesett worden zu fein.

In besonders glänzendem Lichte erscheint das Organisationstalent Gregors XIII. bei seiner Ausbildung der diplomatischen Vertretungen des Heiligen Stuhles, sitr deren Stellung man vielkach gleich anfangs eine Anderung erwartete. Hier wirkte Gregor geradezu epochemachend. Er erkannte immer mehr

<sup>&#</sup>x27; Siehe A. Tiepolo 248.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ugl. unten Kapitel IV. Die polnische Kongregation wird erwähnt bei Massei I 230. Ein \* Sutachten dieser Kongregation vom Jahre 1581 in Borghese III 67°, Päpst I. Seh. = Urchiv. Über die Jurisdistionssongregation vgl. Lettres de Paul de Foix 551 f. Über Malta s. Massei II 263; vgl. Mél. d'archéol. XXXI 92. Betreffs der Choralresorm s. Molitor I 56.

<sup>3</sup> Siehe Santori, Diario concist. XXIV 260 (27. April 1575).

Siehe im Anhang Dr 98 die an Gregor XIII. gerichtete \* Dentichrift, Papftl.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ugl. den \*Bericht des venezianischen Nuntius, Erzbischofs von Rossano, vom 11. Juli 1575: Nel tempo della f. m. di Pio V si usava che tutte le cose rognose et dispiacevoli alli principi si rapportassero dalli ministri di N. S., tutte le cose dolci et piacevoli erano concesse alli ambasciatori in Roma et li ministri di

die hohe Bedeutung der Nuntien für die möglichst genaue Kenntnis der tatfächlichen Verhältnisse in den einzelnen Ländern wie für die Möglichkeit unmittelbarer Einwirkung auf den Gang der Ereignisse.

Bei Gregors Regierungsantritt zählte man neun ständige Nuntiaturen: vier in Italien (Benedig, Turin, Florenz und Neapel), außerdem je eine am Kaiserhof und bei den Königen von Spanien, Portugal, Frankreich und Polen. Im ersten Jahre seines Pontifikats blieb dieser Zustand fast unverändert, auch hinsichtlich des Personals. 1573 sindet die erste größere Beränderung statt, bei der indessen die von Pius V. Ernannten keineswegs entsernt wurden. Vincenzo Laureo kam von Turin nach Polen, Giodanni Battista Castagna von Madrid nach Venedig. Eine große Veränderung des diplomatischen Personals ersolgte zuerst in den Jahren 1577 und 1578, dann 1580 und 1581, zuletzt von 1583 an, wobei das von Venedig entlehnte System maßgebend war, den Ausenthalt der Nuntien an den verschiedenen Hösen auf eine gewisse, nicht allzu große Anzahl von Jahren einzuschränken?

Ungemein wichtig war, daß sich infolge des Durchdringens der kathozlischen Reformations- und Restaurationsbewegung der Charatter der Runtiaturen start veränderte. Waren deren Inhaber bisher mehr Gesandte mit völkerrechtlichen Aufgaben gewesen, so verschob sich jetzt das Schwergewicht ihrer Tätigkeit auf das geistliche Gebiet. Nicht mehr die Türkengefahr, die päpstlichen Einlünfte und die Stellung des Kirchenstaates standen im Vordergrund, sondern die rein religiösen Interessen: die Resorm der Geistlichkeit vermittelst Durchsührung der Trienter Beschlüsse und der Schutz der durch die Protessanten bedrohten Kirche. Um deutlichsten zeigte sich diese Wandlung in Deutschland.

Nach wie vor hatten die Vertreter des Heiligen Stuhles im Reiche den Verkehr zwischen dem Papst und dem Kaiser und den übrigen katholischen Fürsten zu vermitteln; aber ihre Pflicht, die Durchführung der Konzilsbeschlüsse zu überwachen, nötigte sie jetzt dazu, weit mehr als früher durch Vistumsvisitationen, Weiheerteilungen, Absolutionen, Chedispensen und Austübung der Gerichtsbarkeit selbständig in das kirchliche Leben einzugreisen. Dementsprechend wurden ihre Fakultäten bedeutend erweitert und zugleich ihre Zahl vermehrt; denn der Nuntius am Kaiserhose, der zudem nicht einmal

S. Sta erano li ultimi a saperli. Hofft eine Anderung. Nunziat. di Venezia XIV, Papftl. Geh. = Archiv.

<sup>1</sup> Siehe Biaudet, Nonciatures 27 f 58.

<sup>2</sup> Siehe ebb. 60; vgl. Maffei II 194 f.

<sup>3</sup> Bgl. Sift. polit. Blätter CXIX 526 f.

<sup>4</sup> Siehe die aussührliche Darstellung von Mergentheim I 250 f. Rgl. auch unten Kapitel IX, Deutschland.

in der Mitte des Reiches seinen Amtssitz hatte, konnte allein das gewaltige Gebiet nicht mehr übersehen.

Schon 1573 mar die Entsendung von drei Bertretern des Beiligen Stubles nach Deutschland erfolgt, deffen Berbaltniffen ber Babit eine befondere Aufmerfamteit zuzuwenden begann. Während Felizian Ringuarda als papstlicher Kommiffar zur Unterstützung ber Reformbestrebungen des Salzburger Ergbischofs abgeordnet murde, erhielt Rafpar Gropper, ber fich im Juli in brivater Angelegenheit nach Roln begab, diplomatische Auftrage, die nachträglich ausgedehnt murden, fo daß er ichlieflich für die Diogefen Trier, Roln, Maing, Augsburg, Bamberg, Burgburg, Speier, Worms, Münfter und Minden, für gang Weftfalen und die Gebiete des Bergogs bon Bulich Cleve beglaubigt murde 1. Gein Begirt bedte fich gum Teil mit ber im Interesse der katholischen Reformbestrebungen 1573 durch Gregor XIII. neu begründeten füddeutschen Nuntigtur, die eine flandige sein follte. 2113 deren erster Inhaber erscheint Bartolomeo Graf von Porzia, der für die Lander der Erzbergoge Ferdinand von Tirol und Rarl von Steiermark sowie des Herzogs Albrecht von Bapern und des Erzbischofs von Salzburg als ordentlicher Nuntius gefandt wurde. Bom März 1577 bis März 1578 war er als außerordentlicher Runtius in Köln tätig und erhiett dann die Nuntiatur am Raiferhofe. Sein Nachfolger in der süddeutschen Nuntiatur wurde der inzwischen zum Bischof von Scala ernannte Felizian Ninguarda, der besonders in Bapern erfolgreich wirfte; jedoch wurde seine Stelle, als er 1583 nach Italien gurudkehrte, nicht wieder besett2. Unterdeffen mar 1580 eine besondere, ftandige Nuntiatur für die Gebiete des Erzherzogs Rarl bon Steier= mark gegründet worden, die zuerst Germanico Malaspina, dann Giovanni Caligari innehatte 3.

Die Sendung des Giovanni Francesco Bonhomini als Bistitators in die Schweiz führte 1579 auch dort zur Errichtung einer ständigen Nuntiatur 4. Die Niederlande besaßen vorübergehend einen besondern Nuntius durch die 1577 erfolgte Mission Segas zum Statthalter Don Juan d'Austria 5.

Die Vermehrung der Nuntiaturen war von größter Bedeutung fit das Durchdringen der katholischen Restauration, denn der Heilige Stuhl konnte durch sie nicht bloß auf die einzelnen Regierungen unmittelbar einwirken, sondern auch auf die Bischöfe und den niederen Klerus 6. Underseits schuf

<sup>&#</sup>x27; Siehe Banfen, Nuntiaturberichte I 724.

<sup>2</sup> Stehe ebd. 723 f 728 f; Schellhaß Ill xxxvii f.

<sup>3</sup> Siehe Sanfen I 730. 4 Siehe Reinhardt. Steffens G. cccxciv f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Panfen II xxxvII f; Maere in der Rev. d'hist. ecclés. VII 570 f; bgl. ebb. XII 558-559.

<sup>&</sup>quot; Siehe Hansen I xxix.

sich der Papst durch die Nuntien zuberlässige Berichterstatter für die verschiedenen Länder, denn auch in dieser Hinsicht war Gregor XIII. unermüdlich; wiederholt hat er bei Ordensleuten Erkundigungen über die kirchlichen Bestürfnisse eingezogen 1.

Die Aufgaben der katholischen Restauration waren es auch, die 1584 zur Gründung einer ständigen Nuntiatur in Köln führten. Der Nuntius am Kaiserhofe blieb nach wie vor der eigentliche Vertreter des Papstes für das ganze deutsche Reich, jedoch wurden ihm die neuen Nuntien nicht unter-, sondern nur beigeordnet.

Nicht minder bedeutungsvoll wie für die äußere Entwicklung der Runtiaturen war der Pontifikat Gregors XIII. für deren innere Organisation. Mit seiner Regierung erhielten die discher willkürlich gebrauchten Titel ihren besondern Charakter. Legat hieß fortan nur jener außerordentliche Abgesandte des Heiligen Stuhles, der die Kardinalswürde bekleidete, Runtien die übrigen Abgesandten, die nicht dem Heiligen Kollegium angehörten; sie bildeten das eigentliche diplomatische Corps. Zur Regel wurde unter Gregor, daß die Nuntien die bischöfliche oder erzbischösliche Würde und ein sesses, regelmäßig ausgezahltes Gehalt erhielten3. Sine weitere segensreiche Neuerung, die auf den Boncompagni-Papst zurückgeht, war der Bruch mit dem bischerigen System, daß die diplomatischen Vertreter des Heiligen Stuhles zur Miete wohnten. Der polnische Nuntius Portico war der erste, der ein eigenes Hausfür sich und sein Personal erbaute 4.

Unter Gregor XIII., der bei der Auswahl der Nuntien vielfach die Juristen bevorzugte, begann sich auch die Stufenleiter der diplomatischen Laufbahn so herauszubilden, wie sie in großen Zügen jahrhundertelang geblieben ist. Als erste Vorbereitung diente eine Anstellung als Abbreviator oder Sekretär an der Kurie oder bei den Nuntien selbst. Die zweite Stufe bildete die Ernennung zum Reserendar, höheren Sekretär oder Uditore, die dritte die zum Apostolischen Protonotar, Reserendar der beiden Signaturen oder Mitzlied der Rota. Inhaber dieser Würden konnten die kleineren Nuntiaturen Florenz, Neapel, Turin, Graz oder Luzern erhalten, die die Vorstufe bildeten zu den großen, deren gute Verwaltung den Anspruch auf eine hohe Stelle an der Kurie, zuweilen selbst auf den Purpur verlieh . Zwei Nuntien Gregors XIII., Castagna und Facchinetti, haben unter den Namen Urban VII. und Innozenz IX. den päpstlichen Thron bestiegen.

<sup>1</sup> Siehe die \* Aufzeichnungen Specianis, Archiv Boncompagni gu Rom.

<sup>2</sup> Siehe Sanfen I 721 f.

<sup>3</sup> Siehe Biaudet 33 f 75 f 83 f 86; Karttunen, Grégoire XIII. S. 76-77.

<sup>5</sup> Siehe Biaudet 89. 5 Ebb. 49 f.

Trefflich ausgebildete diplomatische Bertreter wie zahlreiche, sorgfältig zusammengestellte Kongregationen waren nötig zur Ausführung des großzügigen Regierungsprogrammes, das der Papst in seinem ersten Konsistorium am 30. Mai 1572 verkündete. Es umfaßte fünf Hauptpunkte: Stärkung und Festigung der Liga gegen die Türken, Bekämpfung der Irrlehren durch die Inquisition, Durchführung der Trienter Konzilsdekrete und Fortsetzung der von Pius V. begonnenen innerkirchlichen Resorm, Begründung freundschaftlicher Beziehungen zu den katholischen Fürsten und endlich pflichtgemäße Sorge für den Kirchenstaat durch Einsetzung von tüchtigen, uneigennüßigen Beamten, Vermeidung überssüssssichen und jeglichen Steuerdruck, Förderung der Justizpslege, des Friedens und des wirtschaftlichen Wohles 1.

<sup>1</sup> Siehe Maffei I 20 f.

II. Kirchliche Resormtätigkeit, Förderung der Orden. Ernenerung der Karmeliten durch Teresa de Iesús. Filippo Neri und die Stistung der Oratorianer. Das Iubiläum des Iahres 1575. Kardinalernennungen.

1

Schon die ersten, nach dem Rate Borromeos unternommenen Schritte Gregors XIII., seine Enthaltung von ungehörigem Nepotismus, seine einfache Lebensweise und aufrichtige Frömmigkeit bekundeten, wie entschieden er in die reformatorische Bahn seines großen, von ihm aufrichtig bewunderten Borgängers einsenken wollte. Vor allem sollten die Verfügungen Pius' V. betress Beobachtung der Konzilsdetrete unverbrüchtich eingehalten werden<sup>2</sup>. Hierüber hatte eine besondere Kommission zu wachen, die aus den strengsten Vertretern der Reform, den Kardinälen Carlo Borromeo, Gabriele Paleotto, Giovanni Aldobrandini und Paolo Burali, zusammengesest wurde<sup>3</sup>. Nur in Ausenahmesällen und stillschweigend dulbete der Papst, daß man von den Trienter

<sup>1</sup> Siehe die \* Considerationi Specianis, Archiv Boncompagni zu Rom. Auch Mustit \* berichtet (ebd.), wie hoch Gregor XIII. das Andenten Pius' V. hielt.

<sup>2 \*</sup>V. Sigria sa quanto preme a la S'a di N. Sre l'osservanza del concilio di Trento, schreibt Galli am 1. November 1572 an den Bischof von Ricastro, Runtius in Benedig, indem er ihm besiehlt, in Stadt und Diözese Padua gegen die einzuschreiten, welche benefici incompatibili haben. Nunziat. di Venezia XIII, Papst. Geh.= Archiv. Ebd. ein \*Schreiben Gallis an den Patriarchen von Benedig dat. 1572 Mai 26 zur Durchschrung der Trienter Bestimmungen betreffs der Kapellen in Privathäusern.

<sup>\*</sup> Siehe Maffei I 21. Über die späteren Mitglieder s. im Anhang Nr 14 die \* Mesation von 1574, Bibl. Corsini zu Rom. Später tagte die Reformkommission im Hause des Kardinals Savelli: \*Il luogo di Mons. Carniglia dico di risormatore sarà soppresso volendo il Papa che il tutto si passi nella congregatione ordinaria che si fa in casa di Savello (Avviso di Roma vom 8. Ott. 1575, Urb. 1044 p. 6756, Batik. Bibliothes). Für die Resormkommission bestimmt waren wohl die Resormborschläge, die Töllinger (Beitr. III 237 f) aus Cod. G. 22 der Bibl. Ambrosiana zu Maisand publizieite. Sie sind undatiert, gehören aber nicht, wie Druffel in den Gött. Gel. Anz. 1884, II 604 f meint, in das Jahr 1574, sondern in eine spätere Zeit, denn erstens wurde der bei Töllinger S. 242 zitieite Trastat Navarros nach N. Untonius (Bibl. Hisp. nova 11 97) 1576 veröffentlicht; zweitens ist Kardinal Borromeo nach S. 239 noch am Leben; also ist der Trastat zwischen 1576 und 1584 versaßt.

Reformbekreten abwich; ausdrücklich tat er es niemals 1. Bor allem die Datarie mußte sich genau an diese Dekrete halten 2, und auch den Nuntien vurde ihre Beobachtung immer wieder eingeschärft 3. Gine besondere Berpordnung vom 5. November 1574 richtete sich gegen alle jene, die für Erposiungen des Heiligen Stuhles etwas versprechen oder annehmen 4.

Bu den vornehmlichsten Sorgen des Papstes gehörte von Anfang seines Pontifikats bie Durchführung der Residenzpslicht, namentlich für die Bischöse. Auch die Kardinäle, welche Bistümer besaßen, so hob Gregor in einem Konsistorium vom 19. September 1572 hervor, sollten davon nicht ausgenommen ein . Das betreffende Dekret kam im Konsistorium vom 17. Ottober zur Berlesung, wobei der Papst bemerkte, das Kardinalkollegium solle sich ein Beipiel an seinem Dekan Morone nehmen, der sich bereits in sein Bistum Belletri begeben habe . Obwohl die neue Bestimmung bei vielen Kardinälen Trauer und Bestürzung erregte, bestand Gregor auf ihrer Durchsührung. Wer nicht versönlich Residenz halten konnte oder wollte, mußte auf sein Bistum versichten; Dispens wurde nur in ganz wichtigen Fällen erteilt.

Am meisten erfreut über die neue Maßregel war Carlo Borromeo, der nuf seine Stelle als Großpönitentiar und Erzpriester von S. Maria Maggiore verzichtete, um sich ganz wieder seinem Erzdistum Mailand widmen zu können. Der Papst hielt indes den freimütigen Mahner, um seinen Rat wegen der Resormmaßregeln einholen zu können, noch drei Monate in Rom zurück. Als vann Borromeo, nach Mailand zurückgekehrt, am 12. November 1572 seinen

<sup>1</sup> Dies betont L. Taverna in seinen \* Aufzeichnungen, Archiv Boncompagni u Rom. Siehe ebd. die \*Considerationi Speciants.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \* Memorie des Kardinals Galli, Archiv Boncompagni zu Rom. Odescalchi klagt öfters in seinen \* Berichten, wie schwierig sich die Daturie zeige; f. namentlich sein \* Schreiben vom 28. November 1573, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>8</sup> Siehe Maffei II 470. '4 Siehe Bull. Rom. VIII 105.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. den \*Bericht Gerinis vom 18. Juni 1572 und \*den des Aleff. de' Medici vom 4. Juli 1572, Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>6</sup> Siehe \* Acta consist., Ronfistorialarchiv bes Batitans.

Fehe Santori, Diario concist. XXIV 115; vgl. Mucantius, \* Diarium, Papftl. Geh. Archiv. Siehe auch die \* Audienze Santoris jum 15. Oftober 1572, ebd. Arm. 52 t. 17.

Seiehe Santori, Diario concist. XXIV 119 125; Maffei I 22 142. Kardinal Truchfeß \*jchreibt am 3. Januar 1573 an den Reichsvizekanzler Wöber: "dieweil die Bäpfil. Hayl. gern sehe, das ich forderlich zu meiner Risidenz züge, alda mein Bisiation, Resormation und Synodien verrichte". Staatsarch iv zu Wien, Hossorien 7.

Bien. Bgl. das Breve bei Sala I 258; Bascapè l. 3 c. 1 p. 57; Sylvain II 61 f. Über Borromeos Freimut s. Cusanos \*Bericht vom 6. Oktober 1572, a. a. O.

D. Paftor, Gefdicte ber Papfte. IX. 1.-4. Muff.

Berzicht neuerdings aussprach, gab Gregor XIII. seine Genehmigung 1. Borromeos Nachfolger als Großpönitentiar wurde der ausgezeichnete Kardinal Hosius 2. Übrigens konnte Borromeo durch Bernardino Carniglia und Cesare Speciani, mit denen er in beständigem Brieswechsel stand, auch von Mailand aus seine Wünsche und Ratschläge für das Wohl der Gesamtkirche in Kom geltend machen 3.

Wenn Gregor XIII. nach und nach alle Vistümer den nicht residierenden Kardinälen entzog, so entsprach dem, daß auch die noch immer zahlreichen an der Kurie befindlichen Bischöfe zur Kückfehr in ihre Sprengel angehalten wurden 4. Selbst den zeitweiligen Aufenthalt von Bischöfen, die sich in Kom die Weihen erteilen lassen wollten, sah Gregor ungern 5. Im Jubeljahr 1575 wurden Erleichterungen gewährt, damit die Bischöfe wieder bald in ihre Diözesen zurückfehren könnten 6. Alle Nuntien erhielten Besehl, auf die Residenzspslicht zu dringen 7. Mit welcher Strenge vorgegangen wurde, zeigt die Tatsacke, daß dem Bischof von Castellammare, obwohl dieses ganz nahe bei Neapel lag, die Wahl gestellt wurde, entweder dort zu residieren oder auf seine Stellung als Cappellano Maggiore in Neapel zu verzichten 8. Auch damit, daß der Patriarch von Uquiteja und sein Koadjutor Giustiniani ihren Wohnsit in Benedig hatten, war Gregor nicht einverstanden 9. Der Papst, schrieb Kardinal Galli am 4. Januar 1578, will, daß alle Bischöfe, Kanoniker und Pfarrer

<sup>1</sup> Siehe Sylvain II 63 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Eichhorn II 466 f. Nach Hoffins' Tod erhielt Kardinal F. Boncompagni das Amt des Großpönitentiars: che per dignità è, si puo dire, il supremo della corte et rende 5000 scudi l'anno, heißt es in dem \*Avviso di Roma dom 8. August 1579. Urb. 1047 p. 263. Batif. Bibliothef.

<sup>3</sup> Siehe Bascape 1. 3 c. 1 p. 57.

<sup>4 \*</sup>Questi prelati partono verso le loro chiese et hieri parti Mons. di Pavia et Mons. di Martorano benchè questi non ha vescovato, berichtet E. Capilupi am 28. Februar 1573, Archiv Gonzaga zu Mantua. Der Papft will, \*meldet Odescalchi am 12. Dezember 1573, daß alle Bischöfe Residenz halten; ebb. Bgl. Santori, Diario concist. XXIV 213 228 f. Siehe auch Mucantius, \*Diarium (Päpstl. Geh.=Archiv) über das Konsistorium vom 26. Februar 1574.

<sup>5</sup> Siehe \* Avviso di Roma vom 12. Dezember 1573, Urb. 1043 p. 345, Batif. Bibliothet.

<sup>6</sup> Siehe den \* Bericht Cusanos vom 1. Januar 1575, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>7</sup> In ben \*Nunziat. di Venezia XIII findet sich ein vom 17. Oftober 1578 batiertes Schreiben al Ragazzoni, vescovo di Famagusta, das ihn zur Einhaltung der Residenz aufsordert. Päpst I. Geh.= Archiv. Bgl. ebd. die \*Schreiben an den venezianischen Runtius von 1575 und 1576.

<sup>8</sup> Siehe Maffei I 87. Bgl. Mutinelli I 112.

<sup>9</sup> Siehe Maffei I 254. Bgl. \* Nunziat. di Venezia XIII (zum Jahr 1576), Päpfil. Geh. = Archiv.

gre Residenzpflicht halten 1. Bereits ein Jahr zuvor hatte Gregor XIII. allen panischen Priestern in Rom, die eine Seelsorge in der Heimat hatten, befohlen, d sofort zu entsernen 2. Als in der zweiten Hälfte von Gregors Regierung ich wieder zahlreiche Bischöse in Rom einsanden, versehlte der Papst nicht, ie Residenzpflicht einzuschärfen; so im Frühjahr 1579³, im Herbst 1580⁴, u Ansang und Ende 1581⁵ und endlich nochmals im August 1582⁶. Dementsprechend wurden auch die Nuntien angewiesen, dieser für das kirchliche been so wichtigen Frage die gebührende Ausmerksamseit zu schenken 7.

Auf die Auswahl guter Bischöfe legte Gregor XIII., auch hier dem Beispiel Pius' V. folgend, den größten Wert. Gleich zu Ansang seiner Resierung mahnte er den Kaiser und den König von Frankreich, ihr Nominationssecht nur zum Borschlag trefflicher Kandidaten zu benußen, die vom Heiligen Etuhl noch nicht Anerkannten zur Sinholung der päpstlichen Bestätigung anschalten oder sie zu entsernen, und alle zur Ablegung des tridentinischen Blaubensbekenntnisses zu zwingen. Um bei Verleihung kirchlicher Ümter genaumterrichtet zu sein, ließ sich der Papst von den Bischösen Deutschlands und Spaniens Listen der verdientesten und geeignetsten Geistlichen einsenden, auf Brund deren die Tüchtigen befördert, die Untauglichen abgelehnt werden vonnten. Der Datar Contarelli war nicht wenig erstaunt, welche Kenntnis on allem der Papst bei sedem Vorschlag zeigte. Handelte es sich um königsiche Nominationen sur Bistümer und Abteien, so zog Gregor vorsichtig durch eine Nuntien genaue Informationen ein. Bei Pfründen, deren Verleihung eine Nuntien Genaue Informationen ein. Bei Pfründen, deren Verleihung eine Keiligen Stuhle zustand, berücksichtigte er in erster Linie solche Männer,

¹ \*Card. di Como a Mons. di Capua, nuntio di S. Sta, dat. Rom 1578 Jar. 4, Staatsarchiv zu Benedig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \* Avviso di Roma vom 12. Juni 1577, Urb. 1045 p. 508, Vatif. Bibliothef.

<sup>3</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 4. April 1579, Urb. 1047 p. 122, Batif. Bibliothet.

<sup>·</sup> Siehe Sporenos \* Bericht an Erzherzog Ferbinand dat. Rom 1580 Sept. 16, Statthaltereiarchiv zu Innsbruck.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe die \*Acta consist. zum 23. Januar und 4. Dezember 1581, Päpstl. Beh.=Urchiv.

<sup>\*</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 4. August 1582, Urb. 1050 p. 278, Batif. Bibliothef.

Teiche die \* Instruktionen für den nach Neapel gesandten Erzbischof von Cosenza dat. 1580 Jan. 6, \* für den Bischof von Mondovi, Nuntius in Savoyen, dat. 1580 Sept. 24, \* sür den Erzbischof von Rossano, der am 27. Februar 1582 nach Neapel ling, und \* sür Mgr. de la Corbara, Nuntius in Toskana, dat. 1582 Febr. 2. Barb. 5744 d. 73 f 91 f 221 f 225 f, Vatik. Bibliothek. Betress der Nuntien in Venedig. \* Nunziat. di Venezia XIII (1575) und XXII 425 446 (25. November und 16. Desiember 1581), Päpstl. Geh. = Archiv.

die der Kirche treue Dienste geleistet hatten 1. Grundsatz war es bei ihm auch, die Benefizien möglichst Ginheimischen zuzuwenden 2.

Welche Sorgfalt bei den Pfründenverleihungen angewandt wurde, erhellt aus zahlreichen Stellen der Konsistorialakten<sup>3</sup>. Bei den Beratungen wünschte und verlangte der Papst, daß die Kardinäle ohne Kücksicht offen ihre Bedenken vorbrachten<sup>4</sup>. Mit peintichster Genauigkeit wurde darauf geachtet, nur tadellose Männer zu befördern. Sin sonst ausgezeichneter Theologe, der in Verdacht geraten war, etwas Falsches über die Heiligenverehrung geschrieben zu haben, mußte vor Besitznahme seiner Abtei das Trienter Glaubensbekenntnis wiederholen<sup>5</sup>.

In sehr eingehender Weise wurden den Bischöfen ihre Pflichten eingeschärft. Zu diesem Zweck ward eine Liste von 52 Fragen aufgesetzt, durch deren Beantwortung sie Rechenschaft geben sollten, ob allen reformatorischen Bestimmungen des Trienter Konzils entsprochen werde 6. Im besondern drang Gregor XIII. auf Versehung der Seelsorge durch tüchtige Vikare, gute Beichtwäter und Prediger. Ein resormeisriger, gewissenhafter Generalvisitator sollte den Bischöfen zur Seite stehen. Die Bischöfe wurden eindringlich ermahnt, auf eine sorgfältige Erziehung des Klerus zu achten und dort, wo noch kein Tridentinisches Seminar bestehe, ein solches einzurichten. Großer Fleiß, so wird ferner betont, sei auf den Religionsunterricht in den einzelnen Pfarreien zu verwenden; auch sollte in jeder womöglich eine Sakramentsbruderschaft errichtet werden. Nicht minder aber sei darauf zu achten, daß auch die weltlichen Lehrer sowie die Ürzte sich nach den Vorschriften der Kirche richteten. Allenthalben sollten die Bischöfe in gutem Einvernehmen mit den weltlichen Behörden stehen; für ihre Visitationen wird Vereinigung von Klugheit, Liebe und Geduld anempsohlen.

Auf kanonische Bisitationen legte Gregor XIII. mit Recht den allergrößten Wert. Gine der Hauptursachen des kirchlichen Verfalls im Zeitalter

<sup>1</sup> Siehe die auf gleichzeitigen Aufzeichnungen beruhenden Angaben von Cocquelines bei Maffei II 453 f. 2 Bgl. Hirn II 389.

<sup>3</sup> Siehe das Urteil des Herausgebers des von 1573 bis 1576 reichenden Diario concist. Santoris, Tacchi Benturi, I 175. Bgl. auch Mél. d'archéol. 1913, 249 und \*Acta consist. zum 11. Juli 1580, Barb. 2883, Batif. Bibliothef.

<sup>4 29</sup>I. Santori, Diario concist. XXIV 237.

<sup>5</sup> Siehe \* Acta consist. jum 11. Juli 1580, a. a. D.

<sup>6</sup> Siehe \* Capita rerum quarum rationem S. D. N. Gregorius P. XIII nunc ab episcopis petit. Am Schluß ist bemerkt: Pro episcopis Germaniae addenda erunt aliqua praecipue de ratione custodiendi gregem suum ab infectione morbidi gregis et de ratione curandi morbidum. Arm. 18 n. 3050, \$\partial ap \text{ft 1. Ge b. = Ar ch i v.}

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bur Ergänzung der fehr kurzen Angaben bei Maffei I 23 dienen die \*Avvertimenti per li rev<sup>m</sup> vescovi in den Inf. polit. XXIV 343 f, Bibl. zu Berlin. Die Erneuerung der Konstitution Bius' V. betress der Arzte (j. unsere Angaben Bd VIII 66) im Bull. Rom. VIII 371.

der Renaissance lag darin, daß der regelmäßige Besuch der Diözesen durch ihre Oberhirten vielsach ganz außer Übung gekommen war. Das Konzil von Trient hatte deshalb den Bischösen auf das strengste eingeschärft, personlich, oder wenn sie selbst verhindert seien, durch einen geeigneten Stellvertreter jährlich ihre gesamte Diözese oder deren größten Teil zu visitieren. Solche für die Keinerhaltung des Glaubens wie für die Förderung des sittlichen und religiösen Lebens hochwichtige Visitationen, die nach dem Vorbild Gibertis berreits seit der Zeit Klemens' VII. durch eine Anzahl tresslicher Vischöse ins Werk gesetzt wurden, waren auch nach dem Konzil von Trient noch keines-wegs allgemein geworden. Pius V. hatte in Rom selbst visitiert und den Anfang mit der Aussendung Apostolischer Visitatoren in den Kirchenstaat gemacht<sup>2</sup>. Gregor XIII. trat auch hier in die Fußstapsen seines heiligen Vorgängers. In Rom wurden wiederholt alle Kirchen und Klöster visitiert<sup>3</sup> und außerdem eine eigene Kardinalkongregation eingesetzt, welche über die bei den Visitationen sich ergebenden Schwieriaseiten entscheiden sollte 4.

Bu Anfang des Jahres 1573 waren sieben ausgezeichnete Bischöfe zu Apostolischen Visitatoren der Diözesen des Kirchenstaates ernannt worden 5. Als Anleitung zu einer planmäßigen Erneuerung des kirchlichen Lebens ershielten sie genaue Instruktionen 6. Namentlich sollten sie die zu Visitierenden überzeugen, daß man es mit ihnen wahrhaft gut meine und sie mit Liebe und Sanstmut behandeln wolle. Den Visitatoren wurde besonders zur Pflicht gemacht, sich vorher genau zu informieren, sich aber nicht um Kleinigkeiten zu bekümmern, sondern vor allem das Wichtige und Nötige zu berücksichtigen,

<sup>1</sup> Bgl. unfere Angaben Bb IV 2, 613 f 619 f; V 349 f 352 f; VII 358 f.

<sup>2</sup> Bgl. unsere Angaben Bd VIII 131 f 159 f.

<sup>3</sup> Siehe die \* Memorie des Kardinals Galli, Archiv Boncompagnizu Rom. Uber die Visitation der Anima f. Schmidlin 308.

<sup>4</sup> Siehe Zunigas Bericht in der N. Colecc. de docum. inéd. I 147; Maffei I 61, vgl. II 471. Speciani bemerkt in seinen \* Considerationi bei Erwähnung der Congregazione di Visita apostolica: \*Il Papa vi si mostrò tanto zelante che poche volte volse permettere che si alterasse quello che li visitatori havevano prudentemente satto. Urchiv Boncompagni zu Rom.

<sup>5 \*</sup> Questi visitatori [vgl. Maffei I 88] che vanno visitare le chiese dello stato ecclesso partono tuttavia et il Marchesini viene verso Bologna, melbet C. Capilupi aus Rom am 18. April 1573, Archiv Gonzaga zu Mantua. Die Visitationsatten, meist noch ungedruckt (vgl. Anhang Nr 97), enthalten oft auch kunsthistorisch interessante Angaben, z. B. über S. Maria della Consolazione zu Todi; s. Sacconi, Relaz. d. Ussico regionale d. Marche e Umbria, Perugia 1903, 199.

Euhe die \*Avvertimenti in den Inf. polit. XII 376—390, Bibl. zu Berlin. Bgl. die von Chses, Runtiaturberichte I xlii zitierten \*Praecipua capita ex formula visitandi pro visitatoribus apost., Barb. LXII 4 p. 261 f, Batif. Bibliothef.

stets die bischöfliche Autorität und das Ansehen der Geistlichkeit überhaupt hochzuhalten, Strafgelder nur für firchliche Zwecke zu verwenden und die kirchliche Freiheit mit Alugheit gegenüber der weltlichen Gewalt zu verteidigen. Besondere und eingehende Vorschiften wurden für die Visitation der Bischöfe, der Domkapitel, der Pfarreien, der Frauenklöster und Bruderschaften gegeben. Auch an die Laien sollten sich die Visitatoren mit ernsten Ermahnungen wenden. In dem ganzen Aktenstück wird überall darauf gedrungen, daß der Apostolische Visitator sich einen genauen Einblick verschaffe, ob die Reformdekrete des Trienter Konzils durchgeführt seien, und daß er dort, wo dies nicht der Fall war, das Nötige mit Klugheit und Entschiedenheit anardne.

Wie sorgfältig die Visitatoren vorgingen, ersieht man daraus, daß Ascanio Marchesini, der die Diözese Bologna zu visitieren hatte 1, sich auf die Städte beschränkte, während er für das Land zwei Subdelegaten ernannte, den einen für den ebenen, den andern für den gebirgigen Teil des Sprengels 2.

In der Folgezeit wurden die Apostolischen Visitationen auch auf das übrige Italien ausgedehnt 3. Das Päpstliche Geheimarchiv bewahrt eine lange Reihe von Bänden, die in glänzender Weise den unermüdlichen Eiser Gregors XIII. zur Durchführung der Trienter Resorm vermittels Apostolischer Visitatoren bezeugen. Die Berichte dieser Männer sind von hohem Interesse, denn sie gehen sehr genau auf den Zustand der Diözesen, den ösonomischen wie den moralischen, ein; sie geben ein lebendiges Bild von den kirchlichen Verhältnissen und von dem Eiser und der Art, wie man sie im Geiste des Konzils zu reformieren suchte. Aus dem Jahre 1573 liegen solche Berichte außer sür die Diözesen Bologna und Faenza auch sür Ravenna, Ragusa, Farsa, Camerino, Jesi, Orvieto, Bagnorea, Assisi, Vertinoro, Konciglione, Capranica und Sutri vor. Aus dem Jahre 1574 sind erhalten die Berichte über die Tätigseit der Apostolischen Bistatoren in Bracciano, Toscanella, Gubbio, Todi, Imola, Pesaro, Monteseltro, Castro und Canino, Bondeno und Carpi, Tivoli und Cagli.

Borromeo, der Ende 1574 als Ratgeber für die Feier des Jubeljahres nach Rom berufen wurde, hatte die Aussendung Apostolischer Bistatoren in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das \*Breve für Marchesini, das ihn als Apost. Sedis delegatus zur Fortsfehung der durch den Tod Pius' V. unterbrochenen visitatio status ecclesiastici besvollmächtigte, ist vom 2. April 1573 datiert. Bischöft. Archiv zu Faenza.

<sup>2</sup> Bgl. im Unhang Nr 91-96.

<sup>3</sup> Siehe Zunigas Bericht in ber N. Colecc. de docum. ined. I 147 f.

<sup>4</sup> Bgl. Anhang Nr 91—96. Betreffs der Bistiation von Faenza s. den vortresse sichen Aussah von Lanzoni im Bollett. Dioces. di Faenza V (1918) Nr 1. Bgl. auch Lanzoni, S. Pier Damiano e Faenza, Faenza 1898.

feinen Unterredungen mit bem Babfte marm empfohlen 1. Gin frember Bifcof. betonte er, merbe manche Fehler in ber Bistumspermaltung leichter erfennen: fraft feiner Ausruffung mit papftlicher Bollmacht konne er in manches eingreifen, mas der gewöhnlichen Bischofsgewalt nicht zugänglich sei ober ohne Gehälfigkeit durch den ständig anwesenden Oberbirten fich nicht durchführen laffe 2. Mit Mailand, fo munichte Borromeo, moge ber Anfang ber Bifi= tation gemacht werden; für die Bistumer, die von Mailand abhangia feien, biete er felbst seine Dienste an. Gregor XIII. ging auf ben Blan ein. Durch Brebe bom April 1575 murden guffer Borromeo die Bijdofe Niccold Sfondrato bon Cremona, Giovanni Battiffa Castelli von Rimini, Francesco Boffi von Verugia, Alfonso Maria Bingrini von Camerino, Girolamo Ragazzoni pon Famaguffa guf Eppern, Antimo Marchesani pon Città di Caftello zu Bifitatoren ernannt 3. Bugleich ergingen Breben an ben Statt= halter von Mailand und den Dogen von Benedig, an den Großbergog von Tostang und die Republik Lucca mit der Bitte, den Bisitatoren alle Unterftühung angedeihen zu laffen 4. Bon Borromeo eingeführt, begann zu Mailand Ragazzoni im Mai 1575 feines Amtes zu walten 5. Borromeo felbst widmete unterdeffen seine Sorge den Bistumern Cremong und Bergamo, mo die eingebende Brüfung aller Berhaltniffe ibn bis Anfang Dezember in Unipruch nahm 6. Während des Bestjahres 1576 mar natürlich an eine Fortsetzung der Bifitationen nicht zu denten. Später murden fie wieder aufgenommen. 1580 und 1581 durchwanderte Borromeo, überall prüfend und verbeffernd, den weitausgedehnten Sprengel von Brescia, wo wegen des vielfach eingedrungenen Protestantismus besonders ichwierige Berhaltniffe berrichten; aber fein unverdroffener Gifer bemährte fich auch bier 7. Bei diefer Bifitation fpendete Borromeo in Castiglione belle Stiviere dem jungen Aloifius bon Bongaga Die erfte beilige Rommunion.

<sup>1</sup> Siehe Bascapè 1, 3 c. 4 p. 70 a. 2 Ebb. c. 5 p. 75 f.

<sup>3 \*</sup> Brevenarchiv zu Rom. Ebb. befondere \*Vollmachten zur Bisitation ber Orbensleute für Borromeo vom Juni, für Ragazzoni vom Juli 1575.

<sup>4</sup> E6b.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Bascapè 1. 3 c. 4 p. 70<sup>6</sup>. Agl. über bie \* Visitationsakten im Papstl. Geh.= Archiv Anhana Nr 91—96.

<sup>6</sup> Bascapè l. 3 c. 4 p. 70 f. Sala, Docum. II 195 n. 92 ff. Borromeo an Caftelli am 30. Juni 1575, ebb. 408 n. 13, vgl. 405 n. 1. Über ben Plan, die Aften ber Bistitation von Bergamo herauszugeben, vgl. Riv. stor. 1909, 232.

<sup>7</sup> P. Guerrini in S. Carlo Borromeo 348 ff. In ber Zeitschrift Brixia Sacra I (1910) 1—3 handest A. Besutti über die Biste in Asola, ebd. 4—6 Guerrini über die Biste von Brescia. Ferner ebd. 4—5 nähere Angaben über die Biste von Chiari (L. Rivetti), Sald (L. Bettoni), Orzinuovi (P. Perini), Bal Camonica (A. Sina), Balle Arompia (O. Piotti). Siehe auch Bascape l. 6 c. 1 p. 142, vgl. 130; Sylvain II 312; Gradonicus 374.

Mit Borromeo weiteiferten eine Reihe von päpstlichen Visitatoren. Genaue Berichte liegen von ihnen vor aus dem Jahre 1575 für Pescia, Modena und Reggio, Mantua und die Klöster der Stadt Florenz und der Insel Malta; von 1576 für Grosseto, Siena, Massa, Pienza, Montalcino, Mailand, Tortona, Bolterra und Pavia; von 1578 für Ferentino, Crema, Piacenza, Dalmatien und Istrien; von 1580 für Benevent, Borgo S. Donnino und Chioggia; von 1581 für Bagnara, Alatri, Anagni und das Kloster S. Francesco della Vigna zu Venedig; von 1582 für Mondovi und Brugnato; von 1583 für Viterbo, Montepulciano, Borgo S. Sepolcro und Cortona; von 1584 für Treviso, Feltre, Belluno, Todi, Casale und Sarzana; von 1585 für Noli im Gebiet von Genua.

Großen Schwierigkeiten begegnete die Visitation in der Lagunenstadt. Auf die Notwendigkeit, dort reformatorisch einzugreifen, hatte Borromeo den Papst schon frühzeitig aufmerksam gemacht 2. Gregor XIII., der die Eiserssucht der Benezianer gegen jeden Ausländer kannte<sup>3</sup>, beschloß, dem Nuntiuß Bolognetti zwei venezianische Bischöfe, die der Signorie durchaus ergeben waren, Agostino Balier von Verona und Federigo Cornaro von Padua, zur

<sup>&#</sup>x27; Statt ber fehr allgemeinen Bemerkungen bei Maffei II 141 349 f 391 470 f fiehe bie \*Visitationsaften im Bäpstl. Geh. urchiv (val. Anhana Rr 91—96) und die genauen \* Angaben im Brevenarchiv zu Rom. Danach wurden ernannt: im \* April 1578 Giovanni Francesco Bonhomini von Bercelli für die Bistumer Como und Rovara; im \*Oftober 1578 Castelli von Rimini für Parma, Piacenza und Borgo S. Donnino; im \* Februar 1580 Bietro de Lunel von Gaeta fur Benevent; im \* Mai 1581 Francesco Boffi von Novara für Bobbio (\* Breven mit Bollmachten für ihn icon im Februar und Juni 1580); im \* September 1582 Leandro Rotelli von Sarfina für Biftoja, Areggo, Cortona, Montepulciano und S. Sepolcro; im \* April 1583 \*Bincenzo de Cultellis von Catania für Biterbo und Togcanella; im \*August 1583 Boffi von Novara für Lodi; im \* April 1584 Rotelli von Sarfina für Saluzzo; im \* Juli 1584 Cefare de Rores von Parenzo für Montefeltro (Belluno, Concordia, Treviso; vgl. Maffei II 391). - Über Boffis Bisitation in Genua 1582 vgl. M. Rosi, La riforma, in Atti della Soc. Ligure di storia patr. XXIV (1894) 19 ff 21, über Boffi selbst Mazzuchelli II (1851) 3. Betreffe ber Bisitation von Areggo 1583 f. Mazzatinti VI 187. Die Grenglander von Savoyen maren durch den Bifchof be Eroce von Martorano, Runtius in Savoyen, 1575 visitiert worden; f. Maffei I 182. Die \*Acta visitationis ecclesiarum Pedemontii auctoritate Gregorii XIII factae 1584 in Ms. Colbert 2470 ber Rationalbibl. ju Baris. Bei ber Bifitation von Bercelli 1585 leifteten nach bem Zeugnis des dortigen Generalvitare die Barnabiten treffliche Dienfte; f. beffen \*Schreiben an ben General ber Barnabiten im Archiv ber Barnabiten au Rom M. b. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sylvain II 253 f.

<sup>3</sup> Schon 1575 hatte der venezianische Gesandte, freilich vergebens, gegen die Bisitation Borromeos in Oberitalien gearbeitet; f. den Bericht des Luigi Rogna dat. Rom 1575 Mai 7, Archiv Gonzaga zu Mantua.

Seite zu ftellen. Gleichwohl erhob sich in Benedig eine beftige Agitation gegen das Borhaben des Papstes, das man für neu und ungewöhnlich erflärte. Die Klöster der Republik sollte nur der Batriarch von Benedig betreten durfen, der durchaus imstande fei, das zu leiften, mas der Babit mit Recht munichen konne. Der eigentliche Grund des Widerstandes der Benezigner mar jedoch derfelbe ftagtskirchliche Geift, der auch in Toskang Die Visitation erschwert hatte 1. Die weltliche Gewalt bestand auf ihrem Aufsichtsrecht über die Güter ber Rlöfter, Hofpitaler und anderer frommer Stiftungen; fie weigerte fich entschieden, den Visitatoren Aufschluß über die Ginkunfte Dieser Anstalten zu gewähren. Obwohl der Doge beftige Worte brauchte und sogar die Drohung mit dem Übergang zum griechischen Ritus laut wurde?, blieb der Bapft fest. Der Nuntius Bolognetti, der in der Frage der Klostervisitation ichwächliche Nachsicht zeigte 3, wurde im Frühjahr 1581 durch Lorenzo Campegio erfett. Die Bisitationsfrage, so betonte deffen Inftruktion, liege dem Papft mehr als alle andern Angelegenheiten am Bergen; Campegio moge fich sofort mit dem Beroneser Bischof Agostino Balier in Berbindung setzen und zunächst nur die Briester und Monche einer Bisitation unterwerfen, die Frage der Visitation der Nonnenklöster vorderhand beiseite lassen und für den Anfang joweit immer möglich schonend borgeben 4. Infolge ber Bemühungen Cam= pegios gelang es, einen Mittelweg zu finden, der den Bapft wie die Republik gufriedenstellte: Agostino Balier wurde zum Bisitator bestellt; er sollte sich aber weder in die Laienbruderschaften noch in die inneren Angelegenheiten der Frauenklöster einmischen. Die Visitation ging darauf ungehindert vonflatten und trug so gute Früchte, daß zulett felbst ihre anfänglichen Gegner fie billigen mußten 5.

¹ Siehe Maffei II 349; Theiner, Annales II 148 f; Reumont, Tosfana I 305. Wie fest der Papst von Ansang an in der Bistationssrage austrat, schildert Aless. de' Medici in seinem \*Bericht vom 19. Oktober 1573, Staatsarchiv zu Florenz. Die \*Justruktion für den als Nuntius in Florenz bestimmten Msg. Capranica dat. 1579 Nov. 5 schärft diesem ein, die Kirche gegen jede Beeinträchtigung durch die Regierung zu schüßen. Barb. 5744 p. 64 f, Batik. Bibliothek.

<sup>2</sup> Bgl. den \* Bericht Bolognettis vom 20. Februar 1580, Nunziat. di Venezia XXII (hier und XXI viele hierher gehörige Berichte), Päpftl. Geh.= Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ngl. Avvisi Caetani 113.

<sup>\*</sup> Siehe Campegios \* Inftruktion, bat. 1581 April 17, im Barb. 5744 p. 144 f, Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Maffei II 174 f; Tractatus visitationum sive declarationes R. D. Annibalis Rochi I. U. D. Veron. ad breve Gregorii XIII [bat. 1583 April 25] ad ill. et rev. August. Valerium episc. Veron. super visitandis civitatibus et dioeces. Patavina et Nicentina, Veronae 1590; Le Biet, Benedig III 1, 435 f; Romanin VI 360 f. Bon ber Bistation des Patriarchats Aquileja durch den Bistation des Patriarchats Aquileja durch den Bistation per parenzo \* berichtet

Außerhalb Italiens war der Papst bestrebt, die Wohltat der Visitationen vor allem dem katholischen Deutschland zuzuwenden. Sein Bersuch, die von Frankreich in Besitz genommenen Bistümer Met, Toul und Verdun visitieren zu lassen, scheiterte an den politischen Berhältnissen. Dagegen wurde dem tresselichen Bischof von Vercelli, Giovanni Francesco Bonhomini, einem Schüler und Vertrauensmann Carlo Borromeos, der 1578 mit der Visitation des Bistums Como betraut worden war, dei seiner Ernennung zum Nuntius in der Schweiz auch das Amt eines Visitators dieses Landes übertragen. Sehr bedeutend war auch die Visitationstätigkeit der päpstlichen Nuntien in Polen und in Spanien. Der tressliche Felizian Ninguarda versaste auf Grund seiner in langjähriger Wirksamkeit in Deutschland gesammelten reichen Erschrungen ein Handbuch, wie man sich am besten über den Zustand der Vistümer unterrichten könne.

Die von Gregor XIII. angeordneten Apostolischen Visitationen trugen reiche Frückte, indem allmählich wieder ein echt kirchlicher Geist den Klerus durchdrang, der sich durch Frömmigkeit, Pflichttreue und hingebung in der Seelsorge auszeichnete. Es kam dem Papste zustatten, daß zahlreiche Oberhirten mit Feuereiser auf seine Absichten eingingen. So wird von dem Faentiner Bischof Giovan Battista Sighicelli berichtet, daß er 1575 starb, weil er sich auf seinen Visitationen zu sehr angestrengt hatte? In Tarent nahm 1576 der Erzbischof Lelio Brancacci selbst, in Spoleto 1580 der Koadjutor Pietro Orsini die Visitation vor. Auch Kardinal Paleotto in

Sporeno am 14. Juli 1584, Statthaltereiarchiv zu Innsbruck. Eingehend über die Bistitation Aquilejas handelt Battistella in Mem. stor. Forogiuliesi III u. IV (1907—1908).

<sup>1</sup> Mäheres unten Kapitel IX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \*Aufzeichnungen des Bischofs von Bergamo, Archiv Boncompagni zu Rom. Bgl. Maffei II 392. Die \*Breven vom Februar 1582 für den Nuntius Castelli betreffs Berdun und vom März 1585 für Niccold Mascadi betreffs Weg, Toul und Verdun im Brevenarchiv zu Rom.

<sup>8</sup> Siehe unten Rapitel IX.

<sup>4</sup> Siehe Maffei I 181 f, II 350 471 f. Für Spanien f. Carini, Ormaneto 10, über Bolen val. unten Kapitel X.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Manuale visitatorum omnibus qui in eo munere funguntur commodum, Romae 1589. Siehe Echard 314. Hierher gehört auch der anonyme \* Tractatus de visitatione im Barb. 864 p. 421 f. Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. die \* Aufzeichnungen des G. Ragazzoni, Archib Boncompagni zu Rom; f. auch ebb. die \* Considerationi des C. Speciani.

<sup>7</sup> Siehe das \* Schreiben des Kapitels von Faenza an Gregor XIII. dat. Faventiae 1575 III ld. lul., Cod. L-III-66 der Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>8</sup> Siehe die \* Mitteilungen aus dem Päpstl. Geh.= Archiv im Anhang Nr 91 bis 96.

Bologna gab ein leuchtendes Beispiel seines seelsorglichen Gifers, indem er jelbst die entferntesten Gebirgsgegenden seines Sprengels aufsuchte 1.

In ähnlicher Weise reformierend wirtten in Neapel Mario Carasa<sup>2</sup> und Rardinal Baolo Burali<sup>3</sup>, in Bitonto Cornelio Mussi<sup>4</sup>, in Bisceglia Giovan Battista Soriano<sup>5</sup>, in Cotrone, Acerra und Conza die dem Theatinerorden ungehörenden Marcello Majorana und Salvatore Caracciolo<sup>6</sup>, in Aleria auf Rorsita Alessandro Sauli<sup>7</sup>, in Ripatransone Gaspare Silingardi<sup>8</sup>, in Ascoli Bietro Camaiani<sup>9</sup>, in Florenz Antonio Altoviti<sup>10</sup>, in Como und Bercelli Biovanni Francesco Bonhomini<sup>11</sup>, in Reggio Custachio Locatelli<sup>12</sup>, in Novara Romolo Archinti<sup>13</sup>, in Brescia Domenico Bolani<sup>14</sup>, in Verona Agostino Balier<sup>15</sup>. Der Veroneser Oberhirt sowie viele andere Bischöfe bewährten

¹ Siehe bas \*Schreiben Paleottos an Morone, Bologna 178 p. 95, Päpftl. Seh.=Archiv. Über Paleottos resormatorisches Wirken in Bologna s. neben ben Ungaben seiner Biographen A. Bruni und A. Ledesma (vgl. Mertle in der Röm. Quartalschift XI 336) noch Atti d. Romagna 3. Serie III 531 und Battistella, S. Officio 13 165.

<sup>2 2</sup>gl. Ughelli I 158.

<sup>\*</sup> Bgl. bessen Biographen G. A. Cagiani (Roma 1649), G. B. Bagatta (Venezia 1698) und G. Bonaglia (Roma 1742).

<sup>\*</sup> Bgl. Ughelli VII 689 f; \* Cornelii Mussi ecclesiastica disciplina cleri et povuli Botuntini, im Cod. Gentilotti n. 95 der Bibl. comunale zu Trient. \*Bifiationsaften von 1572 im Rapitelsarchiv zu Bitonto.

<sup>5 2</sup>gl. Ughelli VII 948.

<sup>6 \*</sup>Biographien dieser beiden Theatiner im Archiv der Theatiner zu Rom: Storia di 10 vescovi Teatini, Wiftr. von Luigi Parini.

Jubois (Paris 1904), Moltedo (Napoli 1904), sowie die Aussiase von Ciceri, Maiocchi und Premoli in der Riv. d. scienze storiche I—II (1905). Bgl. auch S. Alessandro Sauli. Note e documenti, Milano 1905.

<sup>8</sup> Ricci, Le ambasc. Estensi di G. Silingardi I, Pavia 1907, 6 f 8 f.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bgl. Ughelli I 472; P. Capponi, Mem. stor. d. chiesa Ascolana, Ascoli-Piceno 1898, 144 f 147.

<sup>10 2</sup>gl. Ughelli III 188.

<sup>11</sup> Bgl. Colombo 23 f 42 f. F. Bonhomii Decreta generalia in visitatione Comensi edita erschienen 1579 in Vercelli im Druck. Bonhomini wollte bei dieser Visitation die Pliniusstatue am Dom zu Como als einen heidnischen, für eine Rirche sich nicht ziemenden Schmuck entsernt wissen, jedoch leistete man diesem Anfinnen energischen, wie es scheint in Rom nicht misbilligten Widerstand, der auch Ersolg hatte; s. Meyer, Oberital. Frührenaissance II, Berlin 1900, 194. Wie P. Giovio die Statue rechtsertigte, darüber val. Period. per la Soc. stor. d. dioc. di Como VIII 194, IX 64.

<sup>12</sup> Bgl. G. Saccani, I vescovi di Reggio-Emilia, R.-E. 1902, 124 f.

<sup>10</sup> Bgl. Ughelli IV 724 f. 14 Cbd. 562.

<sup>15</sup> Bgl. Hurter, Nomencl. I 239 f. Die \*Alten der Visitatio dioc. sub Aug. Valerio episc. 1565—1573 im Bischöfl. Archiv zu Berona Visit. III. Wie

sich auch als Bäter der Armen. Girolamo Ragazzoni entäußerte sich zu Bergamo seines ganzen Besitztums, selbst der Einrichtung seines Palastes, da er sonst nichts mehr zu verschenken hatte 1. Eine eigenartige Stiftung machte Carlo Antonio Pocci, Erzbischof von Pisa, der sich mit Borliebe der verschämten armen Kranken annahm, zu deren Versorgung er eine Summe Geldes hinterlegte, so daß sie Ürzte, Chirurgen und Arzneien unentgeltlich erhalten konnten 2.

Zur Vertiefung und Befestigung des durch die Listitationen Geschaffenen dienten die zahlreich abgehaltenen Provinzial= und Diözesanspnoden. Großen Eifer entfalteten in dieser Hinsicht die Erzbischöfe von Ravenna Giulio della Rovere und Cristoforo Boncompagni und alle überstrahlend der Oberhirt von Mailand, Carlo Borromeo.

Die Wirksamkeit dieses wahrhaft großen Mannes erweiterte sich im letzten Jahrzehnt seines Lebens so bedeutend, daß sie immer mehr die ganze katholische Kirche umfaßte. Seine Tätigkeit gestaltete sich zu einer sozusagen notwendigen Ergänzung und Erläuterung des Trienter Konzils, daß für Borromeo stets der Mittelpunkt seiner Bemühungen gewesen war und durch ihn doppelt fruchtreich wurde. Das gilt vor allem von seiner gesetzgeberischen Tätigkeit.

Der Natur der Sache nach hatte das Konzil auf dem Gebiet der Kirchenzucht nur die Grundsäße und Grundzüge für eine allseitige Erneuerung der Kirche ausstellen können. Hier griff Borromeo ergänzend ein durch seine Provinzial= und Diözesankonzilien. Kein Bischof der Neuzeit hat so viele Synoden gehalten wie er. Der Vorschrift der Trienter Kirchenversammlung, daß alle drei Jahre der Erzbischof die ihm unterstellten Oberhirten zu einer Provinzialsynode berusen solle, konnte freilich auch er nicht wörtlich entsprechen: der ersten Mailänder Bischofsversammlung vom Jahre 1565 folgte die zweite erst 1569, die dritte erst 1573. Von da an ist für die drei letzten Synoden allerdings der vorgeschriebene Abstand von drei Jahren eingehalten. Jährliche Diözesankonzilien, wie sie das Trienter Konzil verlangte, entsprechen dieser Forderung erst für die sieben Jahre 1578—1584, in denen in der Tat sieben solcher Versamm=

Balier die Priester ,della scola' Gibertis begünstigte, zeigt sein \*Schreiben an Sirleto dat. Berona 1571 März 18, Reg. 387 p. 305, Vatik. Bibliothek.

<sup>1</sup> Siehe Ughelli IV 507. 4 Ebb. III 490.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eine Zusammenstellung ber unter Gregor XIII. gehaltenen Diözesankonzilien bei Marcello, Memoriale cronol., Napoli 1713. Bgl. auch Scaduto 250 f und Mazzatinti XVI 55. Die von Marcantonio Colonna als Erzbischof von Salerno erlassenen \*Constitutiones synodales A 1579 im Cod. A. 8 bes Archivs Boncompagni zu Rom. Eine \*Oratio de laudibus et utilitate conciliorum, von Franc. Ubaldi, im Barb. XXIX 254, Batif. Bibliothef.

<sup>4</sup> Uber ihre Reformtätigfeit f. Unhang Dr 97.

ungen gehalten wurden, während die vier übrigen Diözesanspnoden in die gabre 1564, 1568, 1572, 1574 fallen 1.

Durch Die gesetgeberische Tatigteit auf Diefen Synoden murbe ber Rarinal bon Mailand nach einem Musdrud Bijchof Baliers bon Berona ber ehrmeifter ber Bijdofe'2. Bas in den Trienter Befegen in großen Zugen ngedeutet wird, findet fich in Borromeos Anordnungen bis ins fleinfte auseführt, und zwar mit einem Schariblid für bas, mas nottat und mas fic atfachlich durchführen ließ, der allgemeine Bewunderung erregte. Überall ourden bon den Bischöfen Abdrude gleich des ersten dieser Provinzialkonzilien erlangt, in turger Reit mar es fast über die gange Chriftenheit berbreitet 3. Borromeo felbit perschickte Eremplare an feine Freunde 4, der Bischof von Alba erlangte sofort fünfundzwanzig5; und als Borromeo im Jahre 1582 eine Sammlung feiner bisberigen Berordnungen als ,Atten ber Dlailander Rirche' erausgab, wurden von Lyon aus gleich hundert Exemplare bestellt, der Raringl pon Toledo verichaffte fic beren gebn, bon benen eines feinen Beg in vie Bucherei bes spanischen Konigs fand 6. Bermehrt durch viele fpatere Sixtenbriefe und Berordnungen Borromeos, erlebten biefe ,Aften der Maiander Rirche' öftere Auflagen ?; fie enthalten Unweisungen über die Feier ber

¹ Sala, Biografia 28 f. Franz Sprotte, Die synodale Tätigkeit bes hl. Karl Borromaus (Programm), Oppeln 1885.

<sup>2</sup> Loffen im hift. Taschenbuch 5. Folge IV (1874) 256.

s Harum volumina undique postulata et toto pene christiano orbe brevi tempore disseminata magno ubique usui fuerunt ad concilia per ecclesias celebranda, optimasque leges, clericis populisque eorum imitatione scribendas, quibus christiani nores religiosaque vita restitueretur. Omnes enim, quicunque ecclesiasticae disciplinae studiosi erant, eas cupide legebant, et ex eo quasi fonte Episcopi suarum constitutionum scriptionem gubernationisque rationem deducebant (Bascapè 1. 2 c. 1 p. 25 f; l. 7 c. 42 p. 227). Bon den Defreten des vierten Provinzialfonzils meint Bascapè (l. 3 c. 5 p. 75 b) sogar, daß sie bonorum episcoporum studia in perpet un miuvabunt. Bas. Acta Eccl. Mediol., Mediol., 1599. Bidmung.

Borromeo an Kardinal Santori am 10. September 1566, bei Sala, Docum. II 221 f. Un Bascapè, der als sein Gesandter 1580 nach Spanien reiste, schrieb Borromeo am 20. September 1580: Delle Concilii provinciali ed istruzioni, ve ne manderò colla prima occasione quindeci o venti di tutti, perchè potiate distribuirli in cotesti parti (Sala, Biografia Dissert. VIII c. 2 § 3 p. 261). Eine lettera bellissima des Crybischos von Urbino an Borromeo (1580) mit Lob der ihm übersandten Provinzialstonzilien, die er mit einer großen Festung vergleicht, ist erwähnt bei Sala, Docum. II 203 n. 235.

<sup>5</sup> Borromeo an ben Bifchof von Alba am 29. Mai 1567, ebb. 258 n. 116.

Schreiben Galefinis an Borromeo bom 2. Dezember 1582, ebd. 211 n. 339, vgl. 525.

<sup>7</sup> Ausgaben: 1. Mailand 1582, von Carlo Borromeo felbst, besorgt durch Pietro Galesini (Sala, Docum. II 525), nachdem der Plan einer von C. Bascape zu besorgenden

Refitage und die Beobachtung der Fastenzeit, über Ablaffe und milde Stiftungen über Berwaltung des Bredigtamtes und Spendung der Saframente, über Bermogen und Ausftattung der Rirchen, über firchliche Berichte, bischöfliche Ranglei und firchliche Statistit, turg über alles, mas jur Ordnung des firchlichen Lebens gehört 1. Frang bon Sales ichrieb 1603, diese Uften ber Mailander Rirche feien für den Bischof unentbebrlich 2. Babft Baul V. fagt in der Bulle über Borromeos Beiligsprechung, fie feien im beständigen Gebrauch der Seelenbirten und boten überfliegend reiche Belehrung über die Rirchenregierung 3. Bur Borbereitung bes Batikanischen Kongils von 1870 murde ein Ronfultor eigens mit dem Studium der Defrete Borromeos beguftragt 4. Die Berordnungen späterer Brobingial- und Diogesanspnoden find oft nur eine wortliche Wiederholung der Mailander Beschluffe 5. Wenn abgesehen von der Reit, Die unmittelbar auf das Trienter Rongil folgte, im gangen verhältnismäßig wenig Bartifularspnoden abgehalten wurden, fo lag ein Erfat und eine Entschuldis gung dafür eben darin, daß ja obnehin Borromeos Berordnungen icon die eingebenoften Beifungen über die gange Rirchengucht enthielten. Gin nachfolger des großen Mailander Ergbischofs, Federigo Bieconti, hat fich 1689 ausdrudlich in diesem Sinne ausgesprochen 6. Für sein Erzbistum Mailand

römischen Ausgabe aufgegeben ift (Scuola catt. 1910, I 850); 2. Maisand 1599, im Austrag Federigo Borromeos besorgt durch den Obsaten Giampaolo Clerici (ebd. 851); 3. Bresca 1603 (die sachlich verwandten Materien auch zusammengedruckt); 4. Paris 1643 (unvollständig, veranstattet vom Stifter der Sulpizianer, Olier; vgl. A. Degert im Bulletin de littérature ecclés. 4. Serie IV, Toulouse 1912, 193 f); 5. Lyon 1683 (durch den Oratorianer Possson, ebd. 207); 6. Bergamo 1738; 7. Padua 1754; 8. Maisand 1843 ff; 9. Acta Ecclesiae Mediolanensis ad eius initiis usque ad nostram aetatem, opera et studio A. Ratti, Bd II f, Maisand 1890 ff. Bgl. Sala, Biografia Dissert. not. XII p. 449 f; Hurter, Nomencl. III 3 358.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl, den Überblief über den Inhalt bei Sala a. a. D. 450 f. Über die Reformen Carlo Borromeos auf dem Gebiete des Predigtwesens s. Barbieri im Arch. stor. Lomb. Jahrg. 38 Bd 15 (1911) 231 f. Bei dieser Gelegenheit sei auch auf die Aussührungen von Graus (Kirchenschmuck 1897, 141 ff) über die Förderung der Berehrung des heizligften Altarsakramentes durch den Mailander Erzbischof hingewiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le Decreta Ecclesiae Mediolanensis' vous est nécessaire. Un de Revol, Bifchof von Dol: Oeuvres de St. François de Sales XII, Annecy 1902, 191.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> quae sacerdotum manibus teruntur et regendi ecclesias doctrinam abunde suppeditant. Siehe Bull. Rom. XI 643 ff.

<sup>4</sup> Eug. Cecconi, Geschichte der Allgemeinen Kirchenbersammlung im Batikan, übersselt von B. Molitor I, 1, Regensburg 1873, 298.

<sup>5</sup> Diese ihre Benutung beginnt in Frankreich noch zu Lebzeiten Borromeos im Jahre 1579. Degert a. a. D. 148; ebb. 149 ff Nachweise über die Benutung der Maisländer Beschlüsse durch die späteren Konzilien.

<sup>6</sup> Porro septem iis in Conventibus [die fiebte Provinzialshnode wurde abgehalten burch Federigo Borromeo 1609] ad moderandos mores, corrigendos excessus et contro-

bedeutete in Borromeos Augen die Wiederkehr einer Synode immer eine geistliche Frneuerung für Klerus und Bolk. Dort sollte der Priester sich mit dem Feuer der Liebe Gottes entzünden und es hinaustragen, um in seinen Untergebenen n Stadt und Land die gleiche Flamme zu nähren. Schon drei Wochen vor dem Provinzialkonzil wurden die Gläubigen zum Gebet und Empfang der Sakramente gemahnt; gemeinsame Gebete der Diözese, Predigten und Besehrungen für die Gläubigen, geistliche Übungen für den Klerus fanden während vor ganzen Dauer der Synode statt.

Aber nicht nur durch seine Erlasse übte Borromeo einen kaum zu übersehenden Einfluß auf die Zukunft, sondern ebenso auch als anerkanntes Vorbild er Bischöse, dem freilich später wie eine Ergänzung François' de Sales milde Bestalt an die Seite trat. Das Trienter Konzil hatte die ganze Erneuerung der Kirche auf den Bischof ausgebaut und in die Hand des Bischofs gelegt. Es war deshalb von einer Bedeutung, die kaum hoch genug anzuschlagen ist, as im Kardinal von Mailand der Kirche ein Mann geschenkt wurde, der vurch sein Beispiel zeigte, wie die Konzilsdekrete im einzelnen auszusühren eien und wiediel sich durch ihre verständnisvolle Aussührung erreichen lasse. Was in den Vorschriften zunächst noch toter Buchstabe ist, tritt in Borromeos Tätigkeit in lebendiger Verkörperung vor Augen. Er ist das Muster eines ridentinischen Bischofs, in dem das Konzil gleichsam Fleisch und Blut anzimmt.

Der Versuch einer durchgreifenden sittlichen Erneuerung mußte geraden Borromeos Bischofssprengel großen Schwierigkeiten begegnen. Das Erzeistum Mailand war eines der größten in Italien; es umfaßte außer dem derzogtum Mailand noch Teile von benezianischem Gebiet, von Montserrat und dem schweizerischen Alpenland. Man zählte 2220 Kirchen, darunter 200 mit Pfarrrechten, 3200 Klerifer, 100 Männer= und 90 Frauentlöster, von welch letzteren freilich Borromeo 20 eingehen ließ; die Bevölkerung des ganzen Bistums veranschlagte man auf 800—900 000 Seelen. Außer für das Erzbistum Mailand hatte Borromeo auch für die Kirchenprovinz Mailand zu orgen, die aus fünfzehn großen Bistümern bestand und sich über ganz Montserrat die ins Venezianische, nach Piemont und ins Genuesische ausdehntes.

versias componendas Deique cultum amplificandum ita affluenter decreta sancita uere non solum pro eorum temporum conditione, sed provisu in futurum, ut operae pretium non censuerim, provinciae coepiscopos ex suis sedibus convocare, naxime vigentibus bellorum suspicionibus. Sala, Docum. I 563.

<sup>1</sup> Sprotte a. a. C. 15 17. 2 2gl. Celier, St. Charles Borromée, Paris 1912.

<sup>3</sup> Giussano l. 2 c. 1 p. 48 f. Pietro Verri, Storia di Milano IV, Milano 1841, 18. Die Schwierigfeiten, benen Borromeo begegnete, seste neuerdings auch Orsenigo (Vita I S. Carlo, Milano 1911) gut auseinander.

Unwissenheit und Sittenlosigkeit herrschten überall in diesem weiten Gebiet; manche Priester wußten nicht die Absolutionsformel, manche Laien nicht einmal das Baterunser, in den Kirchen wurde laut geschwätzt, getanzt und Getreide ausgedroschen, in Nonnenklöstern Bälle abgehalten; die Rechte der kirchelichen Gerichtsbarkeit waren namentlich im Schweizer Anteil des Erzbistums so gut wie vergessen.

Borromeo verzweifelte trokdem feinen Augenblid. Dag die katholifche Rirche als Chrifti Bert por allem die übernatürlichen Rrafte zu einer bolligen Wiedergeburt besiken muffe, ftand ibm bon bornberein unverrückbar fest; ein unerschütterliches Bertrauen auf die Wirksamfeit des Gebetes, der Arbeit und des Opfers um Gottes willen bildete deshalb die Grundlage all feiner Berfuche gur Bebung bes weiten Ergbistums. Daber fein beständiges Bemuben um die eigene Beiligung, daber die Strenge feines Lebens und die Sorafalt in der Auswahl feiner nächsten Umgebung?. Ferner mar es von Unfang an bei ihm Grundfat, in ftrengfter Austibung der Refidenabflicht feine gange Rraft ausschließlich ber eigenen Erzdiozese und, soweit es feine Bflicht als Erzbischof fordere, den bon Mailand abhangigen Bistumern gu weiben, alle andern Umter aber niederzulegen; und in der Tat bergichtete er, fobald Gregor XIII. es ibm erlaubte, auf die Burde des Grofponitentiars. des Erzpriesters an S. Maria Maggiore, auf das Protektorat über Franzistaner und Rarmeliten, über bas romifche Rlofter S. Marta, über Flandern und Bortugal3. Als man ihn zum Bisitator für Sabopen bestellen wollte. wich er aus 4. Wenn er für die Schweiz eine fo umfaffende Sorge an den Tag legte, fo geschah es im Grunde aus Rudfict auf die eigene Diozese, benn er fürchtete bon der Schweiz ber das Eindringen des Protestantismus ins Mailandische.

Seiner angespannten Tätigkeit waren benn auch glänzende Erfolge beschieden. Hunderten aus dem Klerus, bei denen vorwiegend Unwissenheit und der Mangel einer priesterlichen Erziehung die Ursache alles Unheils waren, wurde durch Wort und Beispiel des Oberhirten zum erstenmal das Berständnis ihres Berufes erschlossen. Damit der gute Wille nicht wieder ersahme, sorgte der Erzbischof, daß auch die Anregung und Mahnung zum Guten immer wieder sich erneue. Seine Bischofstadt wie das übrige Bistum teilte er deshalb in je sechs Bezirke; in jedem davon wurden die Pfarrer wieder in kleinere Gruppen zusammengefaßt. An die Spize der Bezirke und Gruppen setze er als seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giussano l. 2 c. 1 p. 49 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. c. 2 u. 3 p. 51 ff 54 ff. Über Giod. Botero, seit 1576 Sekretär Borro meos, vgl. die Monographie von Carlo Gioda: La vita e le opere di Giovanni Botero, 3 Bde, Milano 1895.

Stellvertreter die tüchtigsten Priester, die er im Erzbistum entweder schon vorsand oder von auswärts anzuwerben wußte, so daß die Anregungen, die dom Oberhirten ausgingen, sich wie durch eine Stufenleiter bis zum letzen Dorspfarrer fortpflanzten. In regelmäßigen Versammlungen mußten ferner die Vorsteher der sechs Vezirke der Hauptstadt in Gegenwart des Erzbischofs hre Ersahrungen austauschen und Vorschläge zur weiteren Vesserung der Versätlinisse vorlegen. Das gleiche galt von den Stellvertretern des Kardinals in den sechs Bezirken der übrigen Diözese. Den Pfarrern war vorgeschrieben, n ebenfalls regelmäßig wiederkehrenden Besprechungen über schwierigere Fälle aus der Seelsorge unter sich zu verhandeln und dadurch sich weiterzubilden?

Mit besonderer Sorafalt mar Borromeo darauf bedacht, seinem Sprengel inen Nachwuchs von tüchtigen jungen Alerifern zu sichern. Schon unter Bius IV., noch durch sein Umt als Staatssekretar von seiner Rirche ferngehalten, sorgte r durch Ormaneto für die Gründung eines Mailander Alexiterseminars im Sinne des Trienter Konzils. Als er es vollendet und ausgestattet hatte 3, gab r fic aber nicht zufrieden und gründete noch eine ganze Reihe ähnlicher Unstalten : so ein Seminar, das ibm Pfarrer für Landgemeinden liefern ollte 5, ein anderes, in dem Leute porgerudteren Alters in abgefürztem Studien= gang von zwei bis drei Jahren fich die nötigen Kenntniffe erwerben oder ingenügende Renntnisse erganzen konnten 6. Dazu kamen zwei weitere, in benen nur das vorbereitende Studium der Grammatik betrieben wurde 7, sowie in anderes für Anaben aus den Berggegenden 8, die, in harten Berhältniffen rufgewachsen und bestimmt, unter den Entbehrungen ihrer Beimat ihr Leben u verbringen, auch im Seminar nicht verwöhnt werden durften. Ein Seminar u Arona war auf die Bedürfniffe der Umgebung des Lago Maggiore und Der angrenzenden Schweiz berechnet. Nach vielen Bemühungen gelang es Borromeo, zu Mailand ein Schweizer Kolleg ins Leben zu rufen, in dem junge Leute aus der italienischen wie deutschen Schweiz zu würdigen Prieftern herangebildet wurden 9. Der Berfuch, in Locarno ein Kolleg für Graubunden

5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sala, Biografia 22 f. Giussano l. 2 c. 4 p. 64. <sup>2</sup> Acta Eccl. Mediol. 22 f 643 ff.

<sup>3</sup> Über die Einfünste des Seminars vgl. die Breven bei Sala, Docum. I 182 f 254 f 284 f 340 f 356 f 449 f.

<sup>4</sup> Uberficht bei Sala, Biografia 25, und in der Relation des Mailander Erzbischofs Federigo Bisconti von 1689, bei Sala, Docum. I 551 ff.

<sup>5</sup> alla Canonica in Mailand; vgl. Sala, Docum. I 428.

<sup>6</sup> bei S. Giovanni alle Cafe Rotte.

<sup>7</sup> S. Maria di Celana zu Brivio (vgl. Sala, Docum. I 412 443 473) und S. Maria bella Noce.

<sup>\*</sup> in Somasca im Bergamastischen; vgl. Sala, Docum. I 188 559 560.

<sup>\*</sup> Cbb. 393 410, vgl. 175 180 219. Siehe auch Sylvain III 14 f; Schweiz. Geschichtesteund LIV 118; Kathol. Schweizerblätter 1896. Die Liebe, die Karl diesem

b. Paftor, Gefdicte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Muff.

zu errichten, zerschlug sich, dagegen entstand ein solches zu Ascona, das Gregor XIII. dem Erzbischof von Mailand unterstellte, obschon es innerhalb des Bistums Como gelegen war.

Wie Borromeo bei seinen Bemühungen um die Erneuerung feiner Brieffer nicht Gewaltmagregeln, sondern Belehrung und Erziehung in den Rordergrund stellte, so auch bei der Einwirkung auf die groken Maffen des Rolfes Ein sehr wichtiges Unternehmen in dieser Sinsicht fand er bei der Ankunft in feiner Bischofftadt bereits bor: 1536 hatte dort der eifrige Briefter Caftellino da Caftello die ,Schulen der chriftlichen Lehre' gegründet, in denen an Sonnund Resttagen Kinder und Unwissende in den einfachsten Lehren des Chriftentums unterrichtet wurden 2. Sand in Sand mit der geiftlichen Unterweisung ging in diesen Schulen die Einführung in die Anfangsgrunde des weltlichen Wiffens 3, wie denn überhaupt die Ratechismen von damals auf den erften Seiten die Buchftaben des Alphabets enthalten, weil am Ratechismus die Rinder lefen lernten 4. Borromeo verbreitete und forderte biefe Schulen in jeder Weise; in der Stadt Mailand gahlten fie im Jahre 1595 nicht weniger als 20504 regelmäßige Besucher ; er felbst fcrieb im Jahre 1571, bas Unternehmen fei fo nutlich, daß nach feinem Dafürhalten nichts anderes fo viel Segen in feinem Bistum geschaffen habe als gerade diefes 6.

Mit einer Aufzählung so vieler Seminarien und Schulen sind jedoch nicht einmal Borromeos Berdienste um Jugenderziehung und Unterricht, ge-

Unternehmen entgegengebracht, kann geradezu eine verschwenderische genannt werden, und die Unsumme von Zeit und Olühe, die er für diese Stiftung geopfert, seht und in Staunen. Während die Schweizer müßig zuschauten und auf ihren Tagsatungen nur davon redeten, wie schweizer müßig zuschauten und auf ihren Tagsatungen nur davon redeten, wie schweizer wenn man irgendwo ohne Geldauslagen ein schweizerisches Kolleg einrichten könnte, arbeitete Karl mit einem Eifer und einer Unermüdlichteit an der Gründung und Sicherstellung des Helveticums, als hätte er sonst nichts zu tun oder als gelte es mindestens, ein Seminar sur seine eigene Diözes zu gründen. Die Schenkung des Bischofs von Konstanz ausgenommen, wurde von Seite der Schweizer zu diesem kostspieligen Werke kein Rappen beigesteuert; der hl. Karl aber wurde nie müde, für dasselbe überall den fürstlichen Bettler zu spielen. E. Wysmann, Der hl. Karl Borromeo, Stans 1903, 34.

<sup>1 23</sup> gl. Sala, Docum. I 248 453.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> San Carlo Borromeo 148 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Unter dieser Aücksicht wird Castello auf einer 1881 an der Ecke von Bia Alessandero Manzoni und Bicolo San Giacomo angebrachten Marmortasel geseiert: Il sacerdote Castellino da Castello di Menaggio qui fondava nel 1536 la prima scuola elementare festiva pei fanciulli poveri. Ebd.

<sup>4</sup> Gbd. 196. 5 Gbd.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Et è di tanta utilità quest' opera delle Scuole Cristiane il giorno di festa, che per me non so vedere qual altra cosa abbia fatto tanto frutto in questa mia Diocesi, quanto questa. Un den Runtius von Spanien (Caftagna) am 2. November 1571, ebb. 145.

dweige benn fein raftlofes Wirken auf bem Gebiet ber Milbtatigkeit gedilbert. Rum Beften ber ftubierenden Jugend ftiftete er an ber Universität Bapia das Collegio Borromeo, in Mailand das Collegio dei Robili nach Dem Borbild des damaligen Deutschen Rollegs in Rom!, ferner ebenda bas Tefuitentolleg der Brera mit seinen Vorlesungen über die humanistischen Fächer, Bhilosophie und Theologie und ein Kolleg der Theatiner. Den Jesuiten baute r in feiner Bischofftadt ein Brofeghaus, in feinem Geburtsort Arona ein Roviziat, seinen Domberrn ein prächtiges Wohnhaus, den Kapuzinerinnen wei Rlöfter in Mailand. Dazu kommen ein Sospital für Bettler, ein Ruluchtshaus für Bugerinnen, ein anderes für gefährdete Madchen2. Dem Beltbriefterberein der Oblaten bom bl. Ambrofius, den Borromeo als ordens= ibnlichen Berband gestiftet hatte, besorgte er ein Haus in Mailand. Wesentlich eteiligt mar er bei der Neuordnung der inneren Ordensverhältniffe der Barrabiten und Ursulinen, bei der Einführung der Rapuziner in der Schweiz 3 ind in Frantreich sowie bei der Stiftung einer Reihe von italienischen Jesuitenollegien 4.

Daß auch mit diesen Gründungen Borromeos Arbeitskraft und Arbeitsuft noch nicht erschöft war, daß man auch von ihm sagen konnte, die Grenzen einer bischöslichen Wirksamkeit seien so weit wie die ganze katholische Kirche, deweist der riesenhaste Briefwechsel, den er führte, und der jest noch in der Ambrosianischen Bibliothek in etwa 300 Folianten ausbewahrt wird. Alle Renschenklassen, alle Rangstusen vom Kaiser bis zum letten Schweizer Landschreiber, vom Papst dis zum armen Seminaristen sind unter den Absendern wieser Briefe und Berichte vertreten; im Erzbistum Mailand, im Tessin und Betklin lassen sich wenige Orte nennen, aus denen nicht Briefe eingelausen vären, und außerdem sinden sich solche aus Lissabon und Madrid, aus Paris und London, Amsterdam und Köln, Wien und Prag, Krakau und Wilna, Walta und Kairo. Diese Berichte aber wurden regelmäßig vom Erzbischof versönlich durchgesehen und die Antworten nach seinen Weisungen fertiggestellt?

<sup>&#</sup>x27;Si è instituito un collegio ad imitatione del Germanico di Roma per aiuto e' figliuoli nobili. Borromeo an den Großherzog von Tostana am 24. März 1574, ei Sala, Docum. III 13. Auch das Helvetische Kolleg war nach dem Muster des Gertanitums gegründet (Maher II 60 f); es heißt in Briesen an Borromeo geradezu collegio Germanico nuovamente instituito in Milano. Wymann, Der hl. Karl Bortomeo 110, vgl. 156.

<sup>2</sup> Bgl. San Carlo Borromeo 199; daselbst ein Bild Borromeos, umgeben von den lbbilbungen von 26 seiner Stiftungen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wymann a. a. O. 25-33 78 148 ff. Mayer II 216 ff.

<sup>4</sup> Sala, Biografia 24.

Wymann a. a. D. 7—15. 6 Ebb. 12 ff. 7 Ebb. 8.

Alle, Die fich einen Ginblid in Dieje Wertstätte eines bon bergebrendem Gifer entbrannten Geiftes und Bergens verichafften, find benn auch bon Bemunderung hingeriffen 1, und das Staunen muß fogusagen ins Ungemeffene machien. wenn man bedenft, daß dieser Briefmechiel gleichfam nebenber beforat werben mußte, daß Borromeos Zeit außerdem in Unfpruch genommen war durch die täglichen Audienzen und Besuche, durch gablreiche Bredigten und Ansprachen. durch Bisitationen des eigenen und fremder Bistumer, durch die Borbereitung feiner fiebzehn Konzilien und überhaupt burch die laufenden Geidafte ber bijdofliden Bermaltung. Gine jo großgrtige Arbeiteleiftung mare unbegreiflich, wußte man nicht, daß Borromeo in den letten Lebensjahren nur mehr wenige Stunden dem Schlafe widmete 2 und der Tag für ihn vielleicht doppelt jo biel Arbeitsftunden gablte als für andere. Durch die fortgefette Strenge feines Lebens, die er in borfichtiger Beife bis julett noch fteigerte 3, ichien er dem Geiftigen in ibm eine fast wunderbare Berrichaft über ben Rorber errungen zu haben, jo daß er faft eine unumidrantte Gewalt über ibn beigh 4.

Die Erfolge seiner unermüblichen Tätigkeit in Mailand waren überraschend groß. Freilich wurde er auch durch die Zeitumstände unterstüßt.
Das Konzil von Trient, das Provinzialkonzil von 1565, die Regierung eines
so heiligen Papstes, wie Bius V. es war, das Auftreten eines so außerordentlichen Mannes wie Borromeo selbst wirkten zusammen, um in Mailand die

<sup>1</sup> Die Korrespondeng macht in ihrer Gefamtheit einen überaus gunftigen Ginbrud und lagt ben Eifer und bie Beftrebungen bes bl. Rarl in einem boben Lichte ericeinen' (Whmann 9). ,Die in der Ambrofiana aufbewahrte Rorrefpondeng ift bas glangenbite und beredtefte Beugnis fur Rarls rudfichtsloje Singabe an die romifde Rirde, beren Dienft all feine Lebensfrafte in Unfpruch genommen und leider nur allgu fruh auch aufgerieben hat' (ebd. 10). Diefe Papiere reben ju laut, als bag man es je leugnen burfte, bag Rarl einftens eine Weltftellung eingenommen habe' (ebb. 12). Mille argomenti unici nel genere vi si veggono sviluppati nella specie in svariati modi, con diversi indirizzi con una moltiplicità di artificio da fare sbalordire. Vi si ammira concentrata un' attività biologica prodigiosa, un fuoco intenso di affrettata combustione, un delirio di operosità, di versatilità d'ingegno e di volere, si da far ripetere quella gran domanda che faceva Don Abbondio: Chi era costui? Zerbi im Arch. stor. Lomb, 1891, 81. Nach Berbi fullt ber Briefwechfel in ber Ambrofiana 268 Bande. Auch Bascape (l. 7 c. 25 p. 208 a) sagt: Pii et religiosi viri ex omni parte ad eum potissimum, quaecunque acciderent, tanquam ad rerum divinarum salutariumque vigilantissimum custodem procuratoremque diligentissimum omnis deferebant. - Über einen ber vielen Gefretare Borromeos, den feinerzeit berühmter Literaten Botero, vgl. C. Gioda, La vita e le opere di Giovanni Botero, 3 Bbe Milano 1895; bazu Anal. Boll. XIV (1895) 348.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bascapè l. 7 c. 2 p. 172 b.
<sup>3</sup> Ebb. p. 171 b.

<sup>4</sup> Gin Beifpiel dafür, mas er fich zumuten fonnte, ebb. 1. 6 c. 6 p. 159 b.

iberzeugung zu begründen, daß eine neue Zeit begonnen habe und ein jeder iteser neuen Zeit sich würdig zeigen müsse durch den entschiedenen Bruch nit den Sünden der Vergangenheit. Vorromeo selbst genoß schon zu seinen debzeiten das Ansehen eines Heiligen. Während seiner Anwesenheit in Rom m Jubeljahr 1575 knieten manche auf offener Straße vor ihm nieder, wenner vorüberging?; bei seiner späteren Romreise skrömten die Leute auf der Straße zusammen, um ihn zu sehen?. In einem 1577 aus der Ewigen Stadt ach Deutschland gerichteten Schreiben wird er ein zweiter Ambrosius genannt. Die Nachwelt hat ihm den Ehrennamen des Vorbildes eines katholischen Bischos eigelegt.

Bon einer der größten Schwierigkeiten, die den nachtridentinischen Bischöfen ihrer Amtsverwaltung begegneten, ist auch ihr Borbild im reichsten Maße etrossen worden. Seit dem 16. Jahrhundert bereitet sich die Entstehung des nodernen Staates vor, der allmählich eine Menge von Rechten an sich zieht, ie bisher als unbestrittener Besitz der Familie oder der Kirche betrachtet vurden; der Wunsch, mit der gottgesetzten weltlichen Macht in Frieden zu eben, das Bedenken, durch aussichtslose Kämpse den Mächtigen zu reizen und dadurch die Lage der Kirche nur zu verschlimmern, werden in der Folge ür einen gewissenhaften Bischof immer mehr eine Quelle der peinlichsten Beregenheiten. Der Erzbischof von Mailand hat diese Kämpse mit unvergleichsichem Mut durchgesochten und den Sieg errungen unter Umständen, in denen und seine Freunde ihn verloren gaben.

¹ So Borromeo selbst am 17. April 1566 an Bonsomini: Mi reca consolazione ndicibile il rilevare la docilità e la deferenza de' mici Milanesi nel ricevere qualque mia osservazione ed in ispecie la loro buona volontà ed il loro rispetto a nio riguardo. Sopratutto mi conforta il vederli persuasi, como essi sono, che in eguito al Concilio di Trento ed al Provinciale, mentre governa la Chiesa un Pontecice si santo ed io pure mi adopero al uopo con tutte le forze, da tutti ormai si lebba abbracciare una vita nuova. San Carlo Borromeo 134.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bascapè 1. 3 c. 3 p. 68 <sup>2</sup>.

<sup>3</sup> Ebd. l. 5 c. 7 p. 124 b 125 2. Obescaschi bemerkt in seinem \*Schreiben vom 12. September 1579, Borromeo habe die Einsadung des Papstes, in dessen Palast zu vohnen, abgelehnt: Si è ritirato ad habitare al suo titolo [S. Prassede] assai bassamente: in fatti si vede che questo signor non est de hoc mundo. Am 19. September 1579 \*meldet Obescaschi betress Borromeos: E stato visitato da tutta questa corte come se sosse un santo et è andato alle 7 chiese a piedi dicendo sempre viationi, salmi e corone. Archiv Gonzaga zu Mantua. Ogs. auch die Ausseichnung in dem \*Diarium des Mucantius zum 24. Dezember 1579, Päpst. Geh.= Archiv; setner die \*Avvisi di Roma vom 16., 19. und 30. September und 7. Oktober 1579 und vom 23. Januar 1580, Urb. 1047 u. 1048, Batik. Bibliothek.

<sup>\*</sup> Epistola ex Romana urbe in Germaniam missa, Ingolstadii 1577.

oforma pastorum. Paul V. in der Beiligsprechungsbulle.

Gleichsam nur ein Borspiel zu dem, was kommen sollte, waren die Streitigkeiten mit dem wohlmeinenden Statthalter Albuquerque († 1571). Unis de Requesens (1572—1573) trieb als Statthalter die Dinge so weit, daß Borromeo öffentlich den Kirchenbann über ihn verhängte, worauf der Statthalter in hochsahrendem Ton Einspruch erhob, den Stammsitz der Borromeer, die Burg Arona, besehen, den erzbischöslichen Palast mit Truppen umstellen, die Briefschaften Borromeos auf der Post auffangen und eröffnen ließ. Allein der Kirchenbann machte dennoch gewaltigen Eindruck in Mailand; der Adel versagte dem Statthalter sein Geleit, gewöhnliche Handwerter zogen nicht mehr ihre Kopsbededung vor ihm, die auswärtigen Gesandten brachen die Beziehungen mit dem Gebannten ab. Zum Glück sür Requesens erlöste ihn aus diesen Schwierigkeiten seine Ernennung zum Statthalter der Niederlande und seine Abreise aus Mailand.

Hatten sich schon unter Requesens die Gegensätze bis zu wahren Gehässig= keiten gegen den Kardinal gesteigert, so verschärften sie sich unter seinem Nachfolger, dem rücksichtslosen Marquis Ahamonte, bis zum äußersten. Ahamonte arbeitete geradeswegs darauf los, den Erzbischof in Madrid, in Rom und bei seinen Untergebenen um alles Ansehen zu bringen und ihn von seinem Posten zu entsernen. Gleich beim ersten Besuch empfing er den Kardinal ohne viel Umstände im Borzimmer und setzte ihm vor allen dort Anwesenden seine Ansicht über die immer noch schwebenden Streitigkeiten auseinander. In der Folge arbeitete er den Reformbemühungen des Oberhirten offen entgegen. Als Borromeo z. B. den Mißbrauch beseitigen wollte, daß man die Fastenzeit erst am Montag und nicht schon, wie es der ambrosianische Kitus vorschrieb, am Sonntag vorher begann, kündigte der Statthalter erst recht auf eben jenen Sonntag ein Turnier an, und als der Erzbischof unter Strafe des Kirchenbannes die Teilnahme an jenen Spielen verbot, veranstaltete Ahamonte auch

<sup>2</sup> Bal. unfere Angaben Bb VIII 291 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die Aktenstücke über den Streit bei Sala, Docum. II 23—69, und Borromeos Berichte nach Rom an Speciani, Castelli, Galli ebd. III 448—536, an Philipp II. ebd. 479 f 490 f, an Gregor XIII. ebd. 499 527. Bgl. Sylvain II 65 ff.

<sup>3</sup> Borromeo an Castelli am 7. Ottober 1573, bei Sala, Docum. III 528. Anamontes Standpuntt: Ha mostrato di non haver a pensare nè all'officio mio, nè ad altro, se non a quello che gli parerà servitio del suo Re, dicendo in spetie che a questi tempi non s'ha tanto da guardare a quel che vogliono i Canoni, et che se gli altri vescovi non si curano di servar questi Canoni non me ne devo curar ne anch' io. Ebb. 529.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bascapè l. 5 c. 1 p. 109 ff. Sylvain II 202 ff. Die Darstellung ber Mais länder Streitigkeiten von Rota (La reazione cattolica a Milano, im Bollett. stor. Pavese VI [1906] 46 f) bringt außer völlig schiefen Ansichten nichts Neues, das Besachtung verdiente.

mit dem Geiste der Fastenzeit galten. Die Beamten der kleineren Städte wurden nach Mailand berufen, um sie durch Drohungen zu Aussagen gegen Borromeos Verwaltung zu vermögen?. Man paßte ihm auf, um Gelegenheit zu ungünstigen Berichten nach Madrid und Rom zu erhalten³. Die Dekuzionen von Mailand nötigte der Statthalter im Jahre 1579 förmlich, eine Vesandtschaft mit Beschwerden über Borromeo nach Rom zu senden⁴. Die Klagepunkte waren freilich meist ohne größere Bedeutung. Borromeo hatte zu. B. Einspruch dagegen erhoben, daß auf dem Lande an Festtagen Tänze stattsanden, welche vom Gottesdienst abzogen und zu viesen Totschlägen führten⁵; er hatte Turniere u. dgl. während der Zeit des Gottesdienstes verboten; er hatte Seitentüren am Dom von Mailand schließen lassen, damit die Kirche nicht als Durchgang benuzt werden könne. Die Beschwerden der Deturionen innden Unterstützung beim spanischen Gesandten in Rom 6.

Mit der Reit ichien es immer mehr, daß der Ergbischof den unaufhorichen Rlagen zum Opfer fallen werbe. Philipp II. außerte in einem Augenblick des Unmutes, er werde fich mit dem Papft in Verbindung setzen, um den Rubeflörer von feinem Boften zu entfernen?. Auf die Anwürfe des panischen Gesandten hatte Borromeo nach Rom antworten lassen, er treffe eine Anordnungen allerdings nicht nach dem Borbild Spaniens oder Benedigs, wo man bon der Freiheit der Rirche keinen Begriff habe, sondern auf Grund der alten Kanones und Konzilien 8. Allein auch bei wohlmeinenden Reform= freunden konnte der Zweifel Plat greifen, ob Borromeo nicht zu weit gehe in seinem Streben, die Rirchenzucht der alten Ranones und Konzilien noch im 16. Jahrhundert durchzuführen, ob es 3. B. unter den damaligen Berhältniffen angebracht sei, auch auf die Gefahr hin, den spanischen König zu reizen, den Kirchenbann über beffen Beamte zu verhängen. Manchen schien es, als wolle Borromeo in allzu großer Strenge der breiten Masse des Volkes als Verpflichtung auflegen, was nur Sache höherer Volltommenheit sei 9. Wenn ein Jesuit, Giulio Mazzarini, sich so weit vergaß, in Mailand selbst auf offener

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sylvain II 215 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bascapè l. 5 c. 1 p. 110 a. <sup>3</sup> Gbb.

Die Instruction für die Gesandten bei Formentini, La Dominazione Spagnuola in Lombardia 486 f; ebb. 491 f auch Berichte der Gesandten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sala, Docum. II 77.

<sup>6</sup> Sylvain II 212. Borromeos Berteidigungsichrift ebd. 221 ff.

<sup>7</sup> Ebb. 207. 8 Ebb. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bgl. das Schreiben des Beichtvaters Philipps II., des Dominikaners Diego Chaves, an Borromeo vom 31. August 1580, dei Sala, Docum. II 87 ff. Siehe auch den Bericht der Mailänder Gesandten aus Rom vom 23. Januar 1580, bei Formentini a. a. O. 491.

Kanzel direkt oder indirekt manche Anordnungen des Erzbischofs zu tadeln 1, so darf man ähnliche Ansichten bei vielen andern voraussetzen. Auch in Rom machten die fortwährenden Verdächtigungen und Verdrehungen allmählich in diesem Sinne Eindruck.

Borromeo fandte mahrend des Streites beständig ausführliche Berichte darüber an feine Bertreter in der Ewigen Stadt und betonte, daß er fich bei der Enticheidung des Bapftes unbedingt beruhigen werde, auch dann, wenn er auf bisherige bischöfliche Befugniffe verzichten muffe 2. Gregor XIII, botte Borromeo anfangs den Auftrag gegeben, Die Rechte seiner Rirche mit allen ordnungsmäßigen Mitteln zu verteidigen 3. Allmählich aber murde er gurudhaltender. Borromeos Unseben fant immer mehr in romischen Rreisen 4. Sein viertes Provinzialkongil, das er nach Rom gur Bestätigung eingefandt hatte. tonnte dort geraume Zeit die gewlinschte Billigung nicht erlangen 5. Un seinem Gifer zweifelte niemand, wohl aber an feiner Rlugbeit. Geruchte verbreiteten fich, der Rardinal fei beim mailandischen Bolk berhaft, der König arbeite an feiner Entfernung, er werde bald nach Rom abreisen und nicht mehr zurudtehren. Daß er fein Reformwert in Mailand in der bisberigen Beife fortfeken fonne, betrachtete man in weiten Rreifen als unmöglich; die Stimmung batte fich in Rom fo gegen ibn gewandt, daß Magregeln, die bom . Giferer' in Mailand ausgingen, faum noch einen Berteidiger fanden, feine Bertreter faum noch angehört murden. Borromeo felbft ließ zu den Ohren des Babftes die Beschwerde gelangen, daß er manchmal in Rom seine Magregeln wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religiosioris item ordinis nonnulli aliqua ex parte consenserunt, Caroli studiis atque operibus non obscure detrahentes et causam adversariorum probantes etc. Bascapè l. 5 c. 1 p. 111<sup>a</sup>; pgf. Sala, Docum. II 73; Sylvain II 226.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Io per la parte mia conforme a quello che dissi già a Vostra Santità a Roma, ... quando ella ... mi diede per resolutione ch' io diffendessi con le vie legitime le sue raggioni e possessioni: così li dico di nuovo che s'ella giudica honor di Dio ch' io ceda, perda, rimetta o patisca ogni cosa in questa giurisdittione farò sempre l'obbedienza. So an Gregor XIII. schon am 15. September 1573, bei Sala, Docum. III 500; vgl. Bascapè an Philipp II. 1580, ebb. II 70.

<sup>3</sup> Bgl. die vorhergehende Anmerfung.

<sup>4</sup> Interea contentiones adversus Carolum susceptae totoque hoc temporis spatio continuatae res eius tantum in discrimen et invidiam adduxerant, ut nihil fere amplius actorum eius Romae defendi posse quibusdam videretur... Aures vix demum Ecclesiae principes multi sine fastidio Caroli procuratoribus dabant. Eius existimatio, quod ad iudicium prudentiamque pertineret, suspensa neque mediocriter apud multos erat extenuata... Omnino ita inclinatum videbatur totum de disciplina restituenda negotium, ut ad felices exitus posthac erigi unquam posse plerique desperarent. Bascapè l. 5 c. 7 p. 123. Bgl. Giussano l. 6 c. 1 p. 369 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sylvain I 443 ff. Es war Kardinal Montalto, der es durchfah. Sala, Docum. II 200 n. 182.

ein Angeklagter vor Gericht verteidigen müsse. In seinem Erzbistum hatte die beständige Besehdung durch die weltliche Gewalt die Folge, daß ein Geist der Aussehnung und Unbotmäßigkeit um sich griff, der alles wieder in Frage zu stellen schien, was Borromeo in jahrelanger Arbeit für die sittlichereligiöse Hebung seines Sprengels geleistet hatte 2. Das Gerücht, Gregor XIII. dillige das Vorgehen des Erzbischofs nicht, wirkte in demselben Sinne. Unter Berufung auf den Papst lebten die von Borromeo fast schon beseitigten Tanzevergnügen wieder auf, sünfzig Totschläge in drei oder vier Monaten waren die Folge davon<sup>3</sup>; jede ungehorsame Nonne meinte ihren Widerspruch gegen den Oberhirten mit dem Ansehen des Papstes decken zu können 4. Speciani erblickte für Borromeo die einzige Rettung darin, daß er persönlich in der Ewigen Stadt erscheine und in eigener Person seine Sache führe<sup>5</sup>.

Borromeo kam, und wider alles Erwarten gestaltete sich sein Erscheinen für ihn zum vollständigen Triumph. Als er nahte, war schon eine Meile vor der Engelsbrücke die Straße mit Menschen gefüllt. Die Prälaten und Großen, die noch vor kurzem so kalt und ablehnend ihm gegenüberstanden, drängten sich, ihn zu begrüßen und von ihm empfangen zu werden; der Papst selbst hieß ihn im Apostolischen Palast absteigen. Nicht gar lange dauerte es, und er konnte durch seinen Generalvikar Niccold Galerio alle die früher angesochtenen Verordnungen über Schauspiele und Tänze, Feier der Festlage und Schließung der Seitentüren am Dom erneuern lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bascapè a. a. O. p. 123 b. Giussano a. a. O. p. 370. Bgl. Borromeos ehrfurchtsvolles und freimutiges Schreiben an den Papst vom 7. Juli 1579, bei Luca Beltrami, La Roma di Gregorio XIII negli ,avvisi' alla Corte Sabauda (Nozze Boncompagni-Borromeo), Milano 1917, xv f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si era eccitato un tale spirito di contraddittione et disobedienza, che infino da' particolari non solo laici, ma ecclesiastici ancora et monache si contradiceva ad ogni ordinatione, che facesse il Cardinale contra suo gusto et mandavano a Roma. Bajcapè an Bhilipp II., bei Sala, Docum. II 72.

<sup>\*</sup> Ebd. 77. Bascape l. 5 c. 7 p. 123 \*. Sylvain II 224. Gregor XIII. hatte fich wirklich milber über die Tänze ausgesprochen als der Kardinal. Sala, Docum. II 194 n. 71. Undere Meinungsverschiedenheit ebd. n. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe A. 2. <sup>5</sup> Bascapè p. 123 b. Giussano p. 370.

Bascapè l. 5 c. 7 f p. 125° 126°. Nell'arrivar qui volse alloggiare a S. Prassede suo titulo senza nessuna sorte d'addobamenti, ma il Pontefice il giorno seguente, che fu all'audientia, lo ritenne in Palazzo, per maggior commodità, disse, di quei che l'haverebbero visitato, et egli se ne contentò; ma il quarto giorno fornite che furono le visite, volse ritornarsene al primo alloggiamento.... Avanti hieri ci andò [auf die papfiliche Billa] anco il cardinal Borromeo, chiamato da Sua Beatitudine, con la quale sta spesso in longhissimi ragionamenti. So der veneziantiche Gejandte Giovanni Corraro dei Sala, Docum. Il 470. Ein gleichzeitiger Bericht über Borromeo Aufenthalt in Coreto mährend der Romreife 1579 in San Carlo Borromeo 458.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bascapè 1. 5 c. 8 p. 126 b.

Provinzialspnode, die der Papst selbst ganz durchlas, verteidigte Borromeo siegreich gegen die Einwendungen, und es gelang ihm, sie durch die papstliche Billigung gegen weitere Angriffe sicherzustellen 1.

Ginen folden Erfolg batte niemand erwartet. Noch als Carlo auf seiner Reise nach Rom einige Tage in Camaldoli verweilte, verbreitete fic das Gerücht, er sei aus Verzweiflung Ramaldulenser geworden? und auch fonft murde öfters vorausgesagt, er werde nicht wieder nach Mailand gurficfebren 3. Anamonte batte trokdem eine neue Gesandticaft nach Rom gur Erneuerung der alten Anklagen für notwendig gehalten. Allein gleich bei ihrer Antunft in Rom überraschte fie Borromeo mit der Mitteilung, bag er bereits jur Ubreife nach feiner Bischofftadt gerüftet fei und deshalb nicht weiter Rede und Antwort fieben konne 4. Der Rubel, mit dem man den Burufe gekehrten in Mailand empfing 5, widerlegte gudem, mas man fo oft ausgeffreut batte, daß er beim Bolke verhaft fei; ja der Gifer, mit dem Mailand wenige Tage nachber ben ersten Fastensonntag gang im Sinne Borromeos beging, geftaltete fich zur glänzenden Rechtfertigung gegen die Unklage. daß er Soheres fordere, als der Durchichnittschrift zu leisten gewillt und befähigt sei. Es bandle sich um Dinge, durfte der Erzbischof nach Madrid idreiben 6, die zu unabsehbar vielen Argerniffen, Aleischessunden, zu Sak. Beindschaft, Mord Unlag gaben; außerdem tenne er seine guten Mailander und wiffe, was er bon ihnen verlangen konne. Dag in der Tat das Bolk ben beften Willen hatte, lag jest offen vor aller Augen. Unbegreiflich bagegen erscheint Anamontes Benehmen, der an eben jenem umftrittenen Fastensonntag wieder sein Turnier veranstaltete, so daß der Lärm der Trompeten in den naben Dom bineindrang und, ohne doch eine größere Ungabl von Zuschauern angieben zu können, des Erzbischofs Predigt ftorte 7. Nicht lange nachber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bascapè l. 5 c. 7 p. 126<sup>a</sup>. Sala, Docum. II 208 n. 314.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bascapè l. 5 c. 7 p. 124<sup>b</sup>. Con loro [ben Kamalbulenfern] stette rinchiuso sei giorni, separato dalla sua famiglia. Corraro a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> che senza fallo anderebbe a Roma, ne gli saria concesso più di ritornar a Milano. Giussano 370.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bascapè l. 5 c. 7 p. 126 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Incredibile est, quantum gaudii et iucunditatis invisus ille dictus et intolerabilis adventu suo excitaverit in universa civitate etc. Ebb. c. 8 p. 128 f.

<sup>6</sup> Ebb. c. 11 p. 137ª. — Pare ad alcuni, ch' io costringa questi popoli a cose de perfettione, non permettendo balli etc. . . . Ma quando anco queste fossero opere di perfettione, se per via di diligenza et sollicitudine le potessi introdurre nel popolo, non però dovrei lasciar di farlo, nè potrei senza gravissimo peccato: imperocchè se Iddio mi ha fatto gratia di un popolo buono, facile et ben disposto al bene più di quanti io habbia mai conosciuto, io son tenuto a secondare la sua buona opinione. Borromeo an den Beichtvater Philipps II., bei Sala, Docum. II 91.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bascapè 1. 5 c. 9 p. 129 b.

ichtete Gregor XIII. ein Breve an die Mailander, durch welches der Erzischof völlig gerechtfertigt ward 1. Borromeo hatte vom Papst, als er sich erabschiedete, die Weisung erhalten, die Rechte seiner Kirche zu verteidigen, hine vorher in Rom anzufragen 2. Ende April 1580 rasste der Tod den Statthalter hin 3. Borromeo ließ sich dadurch nicht von seinem längst gefaßten intschluß abhalten, durch einen geheimen Gesandten den spanischen König der die Mailänder Verhältnisse und seine Streitigseiten mit den Statthaltern uszuklären. Seine Wahl für den schwierigen Posten siel auf den Barnabiten arlo Bascapè, der bei Philipp II. einen völligen Erfolg errang 4. Die einen Statthalter, Guevara h Padillia (1580—1583) und Carlos de Aragon, verzog von Terranueda, wahrten zu Mailand den völligen Einklang zwischen er weltlichen und geistlichen Gewalt 5.

Mitten in die Streitigkeiten mit Upamonte fällt das Ereignis, das derromeos Selbstlosigkeit in schönstem Glanze zeigte und seinen Namen vielleicht erühmter gemacht hat als irgend etwas anderes: die große Pest in Maisund. Es ist bezeichnend für Apamonte, daß ihn nicht einmal diese heldensütige Aufopferung des Erzbischofs versöhnlicher gegen ihn stimmte; im Gegenteil urde manches, was Borromeo damals in bester Absicht unternommen, ihm ist überariss auf das weltliche Gebiet ausgelegt.

Die Rückfehr friedlicher Beziehungen unter dem neuen Statthalter Terraueba ermöglichte es dem unermüblichen Verteidiger der Kirche, sein Augenerf namentlich auch den norditalienischen Alpengegenden zuzuwenden?. Reliöse Unwissenheit, Irrtümer im Glauben, Unsittlichkeit und in Verbindung
umit das Hezenwesen standen dort in üppiger Blüte; für die Neugläubigen
alienischer Zunge waren diese Gegenden ein sicherer Zusluchtsort, für ganz
talien drohte die beständige Gefahr, daß von dort aus der Protestantismus
ber die ganze Halbinsel sich ausbreite. Bei seiner letzten Romreise im
ahre 1582 brachte Borromeo diese Verhältnisse zur Sprache; er wurde darauf
um päpstlichen Visitator namentlich für das Misozer Tal ernannt und hielt
ort unter Beiziehung einiger Jesuiten persönlich eine Art von Mission ab.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giussano l. 6 c. 4 p. 390 f. <sup>2</sup> Sylvain II 248.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bascapè l. 5 c. 9 130 f.

<sup>\*</sup> Ebd. c. 11 p. 132—140. Giussano l. 6 c. 9 p. 408 ff. Lgl. die Aftenstücke ber die Gesandtschaft bei Sala, Docum. II 70—94.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bacape 1, 6 c. 1 p. 141 f. <sup>6</sup> Bgl. den Exturs im Anhang Nr 87.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bascapè l. 6 c. 4 f p. 149—156.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cbd. Sprotte 12. Über die Hegen, die bei Gelegenheit der Bisite dem wellschen Arm übergeben und verbrannt wurden, vgl. Cantu, Eretici II 387. Über einen ekromanten, der durch magische Mittel Hegen entdecken wollte, vgl. Borromeos Schreisch bei Sala, Docum, II 420 n. 47.

Seine nicht geringen Erfolge gegen die bald einsegenden Schritte der Prediger in Graublinden zu verteidigen, hinderte ihn der Tod.

Trot der Strenge feines Lebens hatte Borromen das Alter feines Baters erreicht, den alteren Bruder und vier jungere Schwestern überlebt 1. Abnungen beschlichen ihn, daß auch für ihn die Erlösungsftunde bald ichlagen werde: es fei zu verwundern, außerte er, daß fein Leben nicht icon lanaft zu Ende fei. Go eifrig er auch jett noch immer ben Geschäften feines Umtes fic midmete, fo mandten fich doch feine Gedanken in noch höherem Grade als bisher auf die Ewigkeit und den Berkehr mit Gott im Gebete 2. Die Erinnerung an Chrifti Leiden, Tod und Begrabnis murbe immer mehr ber bevorzugte Gegenstand feiner Betrachtungen; um gang fich ihnen bingeben gu fonnen, zog er fich Mitte Oftober 1584 auf den fog. Beiligen Berg bei Barallo gurud, den die Andacht eines Frangistaners durch bilbliche Darstellung der Leidensfzenen in vielen Ravellen zu einer Erinnerung an den Ralparienberg und zu einem vielbesuchten Ballfahrtsort umgestaltet batte 3. Sechs Stunden täglich widmete er dort der Betrachtung !; in einer Racht verweilte er einmal acht Stunden ununterbrochen im Gebete, und fie gingen ihm so rasch vorüber, daß er nachher meinte, man habe absichtlich, um ihn zu täuschen, die Uhr vorgerückt 5. Am 28. Oktober berließ er Barallo, um in Ascona das dortige Rolleg zu eröffnen; am 1. November gedachte er das Allerheitigenfest wieder in feiner Bischofftadt zu feiern. Allein ein heftiges Fieber, das ihn ichon auf dem Monte Barallo öfter befallen hatte, erneute fich, so daß er am 31. Oktober nur bis Arona kam. Dort feierte er am Allerheiligenfest im Jesuitennoviziat zum lettenmal die heilige Messe. Um 2. November tam er in Mailand an 6. Nun fteigerte fich feine Entfraftung fo raich, daß die Arzie an seinem Aufkommen verzweifelten. Am Abend des 3. November führte ein sanfter Tod den Unermüdlichen in die ewige Ruhe hinüber 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bascapè l. 6 c. 6 p. 159 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libenter alioqui per id tempus frequentiam fugiebat et in remotiora loca discedebat, negotiorum se molestiis subtrahens, ut sacris studiis divinisque contemplationibus vacaret. **655.** p. 160 °.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebd. c. 7 p. 161<sup>a</sup>. Giussano l. 7 c. 11 p. 480 ff. San Carlo Borromeo 448 ff. Aneller, Geschichte der Kreuzwegandacht, Freiburg 1908, 22 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bascapè a. a. D. p. 161<sup>b</sup>. <sup>5</sup> Cbb. 162<sup>a</sup>.

<sup>6</sup> Bgl. Sprotte 14; Sylvain III 358 ff.

<sup>7</sup> Bascapè a. a. D. p. 163 ff. Gleichzeitige Berichte über seinen Tod und ben Eindruck, den er machte, in San Carlo Borromeo 517 f 525 f; Arch. stor. Ital. XXV 126; Crit. Scotto, Epicedium, Mailand 1584, Neudruck ebd. 1823. L'ultima lettera di S. Carlo Borromeo im Bollett. della Svizzera Ital. XXVI (1904) 56 f. — Das Grab des heiligen Erzbischofs in der Gruftkapelle vor dem Hochaltar des Maisländer Domes schildert Klimsch (Italiens berühmte Städte I 183 f) also: "Der Leib des

Sine Leuchte in Jsrael ist erloschen', rief Gregor XIII. aus bei der Nach= icht von dem unerwarteten Tod des von ihm wie von der Mitwelt of och Berehrten.

Gine Leuchte der Kirche ist in der Tat Borromeo noch heute durch ine Erlasse auf dem Gebiet der Kirchenzucht sowohl als durch sein glänendes Beispiel. Den Zeitgenossen galt sein Name als gleichbedeutend mit desorms; das Bild, das man sich von einem Erneuerer der Kirche in der korstellung entwersen mochte, schien in ihm lebendig geworden. An Höhe er Ziele, die er sich in dieser Beziehung setze, an verzehrendem Eiser, sie in berwirklichen, an Mut, an Ausdauer, an Arbeitslust bei ihrer Durchsihrung stand er keinem der kirchlichen Welterneuerer nach; was aber bei im namentlich in den Bordergrund tritt, ist vor allem die völlige Selbst-

eiligen ift vollftandig erhalten, wie bie am Fronleichnamstage bes 3ahres 1910 aneftellte Untersuchung gezeigt hat. Saut und Fleisch find mumienhaft zusammengeborrt. och geigt bas Untlig einen überraichend iconen Zug, ale ob ber Entichlafene im Gebet erfunten fei. In berrliche Bontifitalgewänder gefleidet, liegt die fterbliche Gulle bes roken Erzbischofs in einem kostbaren burch Cerrano entworfenen und von Rönig hilipp IV. von Spanien geschenkten Silberichrein. Auf seiner Bruft glangen zwei ertvolle Bruftfreuge. Das altere, beffen Salstette aus Goldringen und gahlreichen belfteinen befteht, zeigt im Querbalten ben Ramen Jefus und im fentrechten Balfen en Namen Maria, beibe aus je dreiundbreißig Diamanten gebilbet. Das jungere ift n Geschent bes jekigen Grabischofs von Mailand, bes Kardinals Kerrari. Über ber mit delfteinen befaten Mitra hangt von der Dede bes Schreines eine goldene Rrone mit en kostbarsten Berlen verziert, einstens vom Kurfürsten Karl Theodor von Bapern aus einem Kronichage geschenkt. Sie wird als ein Werk bes Meisters Cellini ausgegeben nd war nach der Inichrift (A. Q. D. B. M. V., d. i. Albertus Quintus Dux Bavariae fariae Virgini) ehebem ein Beihegeschent bes baprifchen Bergogs Albert V. an bie Bottesmutter. . . . Die Rechte fomudt noch jener Ring, ber bem Entschlafenen ins Grab ritgegeben murbe, mahrend an ber Linken zwei Goldringe mit Rameen (niedliche Elfenbeinguren, wobon eine bas Bildnis des Papftes Pius VI. zeigt) unfern Blid feffeln. Gegen htzig größere und kleinere Scheiben bon fein geschliffenem Bergkriftall werfen fo viel icht auf ben Beiligen in feinem toftbaren Chrenfleid, daß man bequem dasfelbe bechtigen fann.' Bgl. auch Gell, Der Mailander Dom, Regensburg 1910.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bascapè l. 6 c. 9 p. 169 °.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giussano l. 7 c. 16—18 p. 504 ff. Wymann, Der hl. Karl Borromeo 284 ff. Der hweizerische (Freiburger) Pfarrer Seb. Werro schreibt 1581 über ihn: Cardinalis ipse, tsi multa de illo vulgo ferantur, longe tamen sanctius vivit, ut fama minimam dhuc partem de illo referat. . . . Secretiora neque cubicularii deprehendere posunt, ut existiment, maiora esse et diviniora, quae arcana ipse in abscondito cum deo agit. Wymann in der Zeitschr. für schweiz. Kirchengesch. II (1908) 133 f. — Jakob Burchardt gab, wie einer seiner Schuler mir mitteilte, im Geschichtsunterricht seiner Bewunderung für Borromeo offenen Ausdruck: "Karl hätte Papst werden können; er voolte ein heiliger werden und ist es geworden."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Qui [in Rom] è da molti ammirato più tosto che veduto volontieri, mettendo spavento, con la sola presenza, di qualche riforma. Corraro bei Sala, Docum. II 470.

loffakeit in der Bflichterfüllung, das völlige Burudtreten ber eigenen Berionlichkeit mit ihren Bunichen und Neigungen binter ber Große feiner Aufgabe. Das eigene Berg bat bei ibm nichts anderes zu tun, als zu ichmeigen jobald die Pflicht in feinen Gefichtstreis tritt und auch nur leife ibre Stimme erhebt. So zeigt er fich icon als junger Student in Babig, allen Lodungen und Berführungen der leichtsinnigen Universitätsstadt zum Trok. So noch mehr als junger Rardingl: alle Genuffe der Welthauptstadt bieten fich ihm an, er braucht nur die Sand nach ihnen auszustreden, und ftatt beffen arbeitet er bom Morgen bis jum Abend wie der lette Beamte, der ums tägliche Brot fich abmubt, babei auch in der Arbeit nicht den eigenen Launen und Eingebungen folgend, fondern der Weifung und dem Geschmad feines Obeims. Als Bifchof vollends tennt er fein beiferes Bemühen, als dem eigenen Selbst bollig abzusterben, um nur gang feiner großen Aufgabe leben zu konnen. Seine einzige Erholung ift jest das Gebet, dem er ftundenlang fich hingibt. wenn er die Zeit dazu findet; aber allerdings zeigt er fich auch bier ftets bereit, beim leifeften Wint feiner bijdoflichen Pflicht jogar diefe lette Freude feines Bergens jum Opfer zu bringen. Die Strenge feines Lebens bagegen im Bachen und Faften fteigt allmählich fo boch, daß taum ein Ginfiedler ber Buffe ibn übertreffen kann und er vielen den Bogen zu überspannen icheint 1. Bielleicht allzu anschaulich, aber mit völliger Wahrheit jagte Borromeos Leichenredner, der Franziskaner Banigarola, Carlo habe von feinem Reichtum nicht mehr gehabt als ein Sausbund von dem Reichtum feines Berrn, nämlich ein wenig Waffer. Brot und Strop 2. Indes hat freilich auch für den Reformator Borromeo in feinen ichwierigen Berhaltniffen dieje Strenge ihre Bedeutung: fie machte es jedem, der feben wollte, offenbar, dag der Erzbijchof für fich felbst nichts auf Erden wollte und erftrebte, daß 3. B. im Streit mit dem Statthalter nicht, wie man behauptete, das Verlangen nach Ausdehnung des eigenen Machtbereiches sein Beweggrund mar, sondern eben einzig das Bewußtsein der Bflicht 3.

Und wie die Beweggründe, so tragen auch wieder die Maßregeln des Reformators Borromeo überall den ihm eigenen Stempel der Selbstlosigseit. Obwohl als Meister und Lehrer auf dem Gebiet der Kirchenzucht überall

<sup>1</sup> Einige weniger befannte Buge bei Wymann, Der hl. Rarl Borromeo 108 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bascapè l. 7 c. 3 p. 173 a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diesen Gesichtspunkt macht Bascape dem spanischen König gegenüber gestend: che faccia le sue cose con intentione diritta et indirizzata a Dio solo, et che non si mova per passione. nè per qual si voglia riguardo humano, credo che si possa hormai tener per certo, se si può fare argumento dalla vita et dalle attioni sue, et dall' haver fatto la rinuntia, che ha fatta al mondo et a tutti i suoi beni et commodità. Sala, Docum. Il 74.

merkannt und von Päpsten um seinen Rat ersucht, geht er doch nirgends arauf aus, sich als Meister aufzuspielen und den eigenen Einfällen und Gedanken Gestung zu verschaffen. Maß und Richtung empfängt er auch als deformator von den Beschlüssen des Trienter Konzils; ihm ordnet er sich anz unter, und wo er über den Wortlaut der Trienter Beschlüsse hinaussehen muß, da prüft er seine Ansichten sorgsältig an den Außerungen der kirchendäter und älteren Konzilien. Keine Frage, daß gerade dieser Anschlüßen die Überlieserung der Vorzeit die Krast und das Mark seiner Tätigkeit ischete. Neue Wege mußten freisich im 16. Jahrhundert auch auf kirchlichem Gebiet manchmal versucht werden; der Gefahr, mißverstanden und in einzelnen lußerungen mißbraucht zu werden, ist auch Vorromeo nicht entgangen ister niemals hätten die Beschlüsse seiner Prodinzialkonzisien jene dauernde Bedeutung erlangen können, wenn sie nicht aus der tausendjährigen Ersahrung er Kirche geboren wären und diese Ersahrung weitertrügen.

So steht der Kardinal von Mailand in der stählernen Folgerichtigkeit eines Wesens vor den Augen der Mit= und Nachwelt als einer der Großen, ie alles darangaben, um alles zu sinden, die auf die Welt verzichteten und ann gerade durch ihren Verzicht eine unermeßliche Wirksamkeit auf die Welt deröffneten. Abgesehen von dem Stister des Jesuitenordens hat keine Persönlichkeit die katholische Wiedergeburt so tief und nachhaltig beeinslußt wie darlo Borromeo. Wie seine riesengroße Statue bei Arona gleich einem segmenden Apostel hinabschaut auf die Gesilde eines der schönsten Landstriche Staliens, so geht von seiner überragenden Geistesgröße noch heute eine Flut on Segen aus. Unter den heroischen Gestalten der Kirche des 16. Jahrunderts eine der größten, wird er ein Gesetzgeber auf lange hinaus, ein Vorzich für immer bleiben; er bildet einen Markstein der Kirchengeschichte auf der Vernzscheide zweier Weltepochen, der absterbenden Hochrenaissance und der siegeeichen katholischen Resormation.

2.

In einem Erlaß für die Kamaldulenser<sup>3</sup> gibt Gregor XIII. sich das Beugnis, er sei bom ersten Tage seines Papsttums an auf Herstellung der Bucht in den religiösen Orden bedacht gewesen. Die Bemühungen Pius' V., suf dem Gebiet des Ordenswesens die Gesetzgebung des Trienter Konzils wuszubauen und durchzusühren, wurden in der Tat von seinem Nachfolger mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Jansenisten beriesen sich für ihren Rigorismus auf ihn, aber mißbränchlicherveise, wie Bupst Innozenz XI. schrieb. Degert im Bulletin de littérature ecclésiastique, oulouse 1912, 211 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein besonderer Berehrer Carlo Borromeos war Franz von Sales, mit dem ihn Selier am Schluß seiner schönen Arbeit: St. Charles Borromée, Paris 1912, zu-ammenstellt.

<sup>3</sup> vom 8. April 1573, Bull. Rom. VIII 256.

Eifer fortgesetzt. In der schwierigen Frage, wie die Rechte namentlich der Bettelsorden und der Weltgeistlichen gegeneinander abzugrenzen seien, waren Pius' V. Absichten nach eigenem Geständnis in seinen Erlassen nur schlecht zum Ausdruck gekommen. Gregor XIII. bemühte sich jetzt, im Sinne seines Borgängers die Angelegenheit zu ordnen, indem er die Bestimmungen des Trienter Konzils allein maßgebend erklärte und alle darüber hinausgehenden Zugeständnisse widerrief.

Gregor war bon der richtigen Überzeugung durchdrungen, daß für bie religiösen Orden nichts wichtiger fei, als ihre Grundlage, ben Gehorfam, möglichst zu festigen 3. Deshalb sorgte er namentlich dafür daß die Ordensleitung in die rechten Sande tam. Er scheute in dieser Sinsicht nicht vor icarfen Gingriffen gurud. Die Ramaldulenier waren fo gufammengeschmolzen. daß fie nicht alle boberen Stellen im Orden entsprechend besetzen konnten; fie mußten es fich gefallen laffen, daß ein papfilicher Erlag4 mit einem Schlag neun Obere absette und die Rlöfter, denen fie bisher vorstanden, mit andern vereinigte. Ubulides widerfuhr den Eremiten bom bl. hieronbmus, einer Rongregation bon nur 160 Monchen, in der wegen der kurgen Umtsbauer der Obern das ehrgeizige Streben nach Umtern und Burden ftart eingeriffen war. Gregor fette alle Obern der Kongregation ab und gab ihr neue 5. Ungehorsame Monche, bie es magten, gegen die Befehle ihrer Obern fich Gutachten bon Rechtsgelehrten ausstellen zu laffen 6 oder an weltliche Gerichte Berufung einzulegen 7, bekamen die Strenge des Bapftes ebenfo ju fühlen wie folde, die fich Ordensämter durch die Fürsprache weltlicher ober geiftlicher Fürsten verschafften. Nichts sei storender für die Ordenszucht, schrieb er an die Dominitaner 8, als diese Bemühungen um die Fürsprache von Auswärtigen; bon folden Empfehlungen, auch wenn fie bon Rardinalen oder bom Raifer ausgingen, follten die Ordensobern fich in keiner Beife beeinfluffen laffen; wer auf folde Art ein Amt erlangt habe, folle es verlieren und in Zukunft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ut qui interdum conquereretur, multa aliter alioque sensu a se prolata fuisse, quam litteris expressa essent. Bull. Rom. VIII 40.

<sup>2</sup> am 1. März 1573, ebb. 39 ff. Über Prazedenzstreitigkeiten unter ben Bettelorden f. Breve vom 25. Juli 1583, ebb. 429.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nihil in unaquaque religiosa familia . . . aeque arbitramur esse utile, quam supremam in eisdem auctoritatem gerentibus, omni contentione exclusa, ea qua decet reverentia universos parere. Ebb. 66.

<sup>4</sup> bom 8. April 1579, ebd. 256.

<sup>5</sup> am 26. Mai 1574, ebb. 69 f. Bgl. die \*Berichte Obescalchis vom 6. Marg. 26. April, 12. Juni, 17. Juli und 28. Sept. 1574, Archiv Congaga gu Mantua.

<sup>6</sup> Erlaß vom 17. April 1574 an die Cassinenser Kongregation, Bull. Rom. VIII 66.

<sup>7</sup> Erlag vom 8. April 1575 an die Franzistaner-Observanten, ebd. 108.

<sup>8</sup> am 1. Juni 1580, ebb. 335 f.

nfähig dazu sein. Den Olivetanern wurde das Bemühen um Empfehlungen un auswärts sogar unter Strafe des Kirchenbannes verboten. Gine ganze eihe von Verordnungen Gregors XIII. haben zum Zweck, vor allem die Bahl der Ordensobern zu ordnen und sicherzustellen; Erlasse in diesem Sinne gingen an die Cassinenser Kongregation der Benediktiner, an die Franzisener-Observanten, an die Gremiten vom hl. Hieronhmus, an die portuessischen Hieronhmiten, ehenso erließ Gregor Vestimmungen über die Wahl rübtissinnen bei den Nonnen der Cassinenser Kongregation und in Italien verhaupt.

Für die Frauenorden kam außerdem namentlich die Sorge für die Alausur Betracht. Die vom Trienter Konzil geforderte strengere Abschließung der onnenklöster hatte schon Pius V. durchzuführen begonnen. Über die Rotzendigkeit dieser Maßregel konnte kein Zweisel bestehen; allein die Armut vieser löster brachte es mit sich, daß sie nicht ohne Härten durchzuführen war. o gab es in Florenz nicht weniger als 28 Frauenklöster, in denen über 600 Nonnen kummerlich von Almosen sebten und zum Teil die Klausur cht beobachteten. In solchen Fällen suchte Gregor durch reichliche Unterzitzungen zu helsen 10, an der Klausur aber hielt er streng sest, für Frauenzitzungen zu helsen is zum Betreten von Klöstern, mochte sie auch vom eiligen Stuhl und dessen Legaten den höchstgestellten Persönlichkeiten erteilt orden sein; wer tropdem die Klausur verletze, ziehe sich die dem Papste vorzehaltene große Exsonmunikation zu, ebenso auch die Obern, welche dies geschen ließen 12.

Die meisten Reformerlasse Gregors XIII. sind auch auf dem Gebiet des Ordenswesens durch das Trienter Konzil angeregt und weitere Ausführungen

<sup>1</sup> am 4. April 1579, ebd. 254. 2 am 12. Februar 1577, ebd. 165.

s am 8. September 1573 und 29. April 1579, ebb. 58 ff. Über das Generals vitel der Observanten zu Paris und die Wahlumtriebe des abtretenden Generals ristosoro Capodisonte vgl. Massei II 46 ff.

<sup>4</sup> am 25. Mai 1584, Bull. Rom. VIII 473 f.

<sup>5</sup> am 14. Juni 1578, ebb. 233. 6 am 16. April 1574, ebb. 64 f.

<sup>7</sup> am 30. Dezember 1572, ebd. 28.

Bgl. unfere Angaben Bo VIII 193 f.

<sup>°</sup> Siehe Reumont, Tostana I 307. 10 Bgl. Maffei I 87 f.

<sup>11</sup> Ngl. den Erlag vom 30. Dezember 1572, Bull. Rom. VIII 28.

<sup>12</sup> Bull. Rom. VIII 113 f. Bull. Casin., Venetiis 1650, 232. Auch für nicht eistliche Bewohnerinnen von Klöstern war zum Ausgehen eine besondere papstliche rlaubnis ersorderlich; s. Reumont, Beiträge IV 258. Über die Resorm der Ronnensöster in Neavel durch den Papst \*berichtet P. Strozzi am 25. Mai 1577, Archiv onzaga zu Mantua. In den Kirchen der Ronnenklöster verbot Gregor XIII. de Figuralmusit; s. Civ. catt. 1918, II 518 Anm.

b. Baftor, Gefchichte der Papfte. IX. 1 .- 4. Auft.

der Trienter Bestimmungen, als deren Anwalt und hort diefer Bapft gleich seinen beiden Vorgangern fich erwies. Freilich mar auch der Feuereifer Bius' V. nicht imstande gewesen, überall neues Leben zu entfachen: fein Nachfolger munte noch icharfen Tadel austeilen, daß man die Reformerlaffe bes Ordensmannes auf St Betri Stuhl nicht befolge 1. Aber andern religiofen Genoffenschaften kann der Babit auch bobe Anerkennung gollen: fo ben Gerviten. Die täglich im Weinberg des herrn durch Wort und Beispiel, Faften und Gebet viele Arbeit leiften'2, den Benediktinerinnen von Berugia 3, den Eremiten in der Waldeinsamkeit von Camaldoli, deren Strenge und Gifer auf den Babit felbit bei einem früheren Besuch tiefen Gindrud gemacht batten 4. Den Augustinern fbendet Gregor XIII. Lob wegen ihres Gifers in der Bredigt und Liebestätigkeit 5, nur möchten fie von dem übertriebenen und nicht gang reinen Eifer ablassen, mit dem allzu viele unter ihnen der Erwerbung theologischer Grade nachjagten; bald werde es bei ihnen mehr Lehrer als Schuler geben und bor lauter Doktoren der Theologie niemand mehr für die gewöhnlichen Umter des Ordens zur Verfügung fteben 6.

Die Reformbestrebungen des päpstlichen Stuhles fanden von seiten der Orden vielsachen Widerhall. Der Erneuerung des Franziskanerordens widmete sich mit großem Eiser der Ordensgeneral Francesco Gonzaga, gestorben als Bischof von Mantua 1620, an dessen Wahl zur höchsten Würde in seinem Orden der französische Nuntius wie der Papst selbst hervorragenden Anteil hatten. Bald nach seiner Erhebung im Jahre 1579 erließ er ein ernstes Rundschreiben, in dem er die Obern für den Verfall der Ordenszucht verantwortlich macht und zur Begünstigung der resormeisrigen Brüder, zur Pflege des gemeinsamen Lebens, des Gebetes und Studiums aufsordert. Ein anderes Rundschreiben schärft besonders die Armut ein. Persönlich visitierte Gonzaga die Klöster Nord= und Mittelitaliens und der Phrenäischen Halbinsel sowie einen Teil der französischen Klöster 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An die Regularkanoniker des heiligsten Erlösers am 23. März 1574, 16. Des gember 1579 und 18. November 1580, Bull. Rom. VIII 62 313 359.

<sup>4</sup> Quae omnia non solum ab aliis sacpe audivimus, sed etiam nostris oculis aliquando vidimus. Breve vom 4. Januar 1585, ebb. 505.

 <sup>6</sup> am 5. September 1572, ebb. 13; am 5. September 1579, Theiner 1579 n. 34
 (III 42).
 6 Breve vom 25. Juni 1583, Bull. Rom. VIII 422.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Das Leben Gonzagas schrieb 1625 sein langjähriger Bertrauter Sipp. Donessmundi. Auf dieser Arbeit beruht die Vita del ven. Fr. Gonzaga, Min. generale dei Frati Minori, Vescovo di Mantua, Roma 1906. Siehe Holzapsel 310 f. Byl. Una lettera e una Relazione autografe del ven. Fr. Francesco Gonzaga Min. generale dei Min. Oss. intorno alla riforma del gran Convento di Parigi, 1582, im Archivum Franciscanum Historicum II (1909) 668 f.

Mit besonderem Gifer widmete sich der Generalabt der Zisterzienser, Dico-8 Boucherat (1571-1584), ber Erneuerung seines Ordens. Um 20, Juli 572 konnte er an den Ordensprotektor Kardinal Morone schreiben 1, er habe b in ben letten zweieinhalb Monaten über ben Stand von 26 Klöftern ber Schweig, in Schwaben und den angrenzenden Ländern aus eigener nichauung vergewiffert und stehe im Begriff, zu dem gleichen Zweck auch Affranken, Bapern und Böhmen zu bereisen. In den beiden folgenden ahren sette er seine Visitation fort; in der Schweiz und in Süddeutschland: den Bistumern Konstang, Augsburg, Bürzburg, Bamberg, Freifing. egensburg, Salzburg, Briren, Pajfau, Strafburg, besuchte er 1573 perfonlich 8 Männer= und 28 Frauenklöster mit 887 Mitgliedern, in Norddeutschland: n Gebiet der drei geistlichen Rurfürsten und den Bistumern Baderborn. Rünfter, Lüttich, 15 Zifterzienser- und 43 Zifterzienserinnenklöfter mit 1307 Mitliedern2. Die Zustände in diesen Ordenshäusern waren im ganzen und roken befriedigend. Die Klosterbauten find nach den Bisitationsberichten meist gutem Stand, manchmal sogar schön, die Einfünfte ausreichend 3. In ligiöser Beziehung erhalten viele von den besuchten Häusern das Lob, daß ie Reform durchgedrungen ift, nicht selten auch, daß fie alles erfaßt hat 4. Ranche Rlöster erfahren freilich auch scharfen Tadel 5; bon Sardehausen in Bestfalen heißt es sogar, die Mönche seien Barbaren und unbelehrbar, dabei ber doch gutmutig 6. Bielfach find Übergriffe von weltlichen Beschützern 1 beklagen. So werden die Nonnen von Heiligkreuztal bei Riedlingen on ihrem Berteidiger und Anwalt', dem Grafen Karl von Hohenzollern= Sigmaringen, gezwungen, ibm seine Jagdhunde samt deren Wärtern zu berflegen; er felbst kommt zuweilen mit 30 bis 40 Berittenen, die alle auf

<sup>1</sup> Bei U. Postina in ber Zisterzienser-Chronik XIII (1901) 228.

<sup>2</sup> Visitationsbericht für 1573 (Süddeutschland) ebb. 230 ff, für 1574 (Nordeeutschland) ebb. 257 ff. Über den Visitationsabschied für Marienstatt ebb. XXIX 1917) 97 ff.

<sup>8</sup> Ebb. XIII 227 f.

<sup>4</sup> So zählt das Kloster bei Donauwörth 38 Mönche bene reformatos, ebd. 232; 1 Niederschönenseld sind Übtissin und Nonnen religiosissimae et observantissimae, bd. 234; Oberschönenseld ist bene institutum, ebd. 235; von Lichtental in Baden heißt 3. abbatissa est doctissima et vitae sanctimonia praeclara, ebd. 237; Königsbruck it reformatissimum, neque ullum reperi [monasterium], in quo tanta est vitae ionasticae austeritas, ebd. 237; Himmenrode ist bene reformatum et abbas bonus ir, ebd. 257, usw.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In Himmelspforten reformatio hucusque nullum sortita est effectum, ebb. 33; in Jarn im Bergischen sind unter den Nonnen 4 Lutheranerinnen, ebd. 262; angheim hat einen guten Abt, sed monachos non adeo dene reformatos, ut deideradat, ebb. 233, bgl. 234 260 261.

<sup>6</sup> Cbd. 262 f. Schwarz, Visitationsakten S. cxxx f.

Rosten des Klosters reichlich bewirtet werden muffen 1. Auch über die Willsfürlichkeiten mancher Bischöfe erhebt Boucherat Beschwerde 2.

Weniger erfreulich war der Zustand der Zisterzienserklöster in der Lombardei und in Toskana. Das Kommendenwesen hatte hier erschreckende Berbeerungen angerichtet<sup>3</sup>; die Einkünfte wurden zu allen möglichen fremden Zwecken mißbraucht, die Klöster waren stark verschuldet, die Mönche litten Mangel am Notwendigen, die Obern waren mit Umgehung der päpstlichen Vorschriften, also ungültig gewählt<sup>4</sup>. Die Besserung dieser Verhältnisse wurde dadurch eingeleitet, daß durch Verfügung der Visitatoren an die Stelle solcher Obern andere, schon bejahrte und erfahrene Männer traten. Gregor XIII. unterstützte die Resorn des Zisterzienserordens nach Kräften<sup>5</sup>.

In sehr gesunkenem Zustand befanden sich die Benediktinerklöster Portugals. Sie durch Vereinigung zu einer Kongregation wieder zu heben, hatte auf Bitten des Königs Sebastian schon Pius V. begonnen; Gregor XIII. förderte das Einigungswerk weiter. Von dieser portugiesischen Kongregation ging 1581 die Gründung des ersten Benediktinerkloskers in Brasilien auß. In den Niederlanden bestätigte der Papst 1575 die sechs Jahre zuvor gegründete Kongregation der Exemten.

Den Johannitern auf Malta hatte der Papst 1576 einen Nuntius zur Reform gesandt<sup>8</sup>; nach vier Jahren machten widrige Verhältnisse ein entschiedeneres Eingreisen notwendig. Den achtzigiährigen Großmeister Jean Levesque de la Cassière, der bei seinen Reformbestrebungen sehr scharf vorgegangen war, hatte eine Partei von Unzufriedenen durch einen Vitar ersett und im Juli 1581 in den Kerker geworfen<sup>9</sup>. Beide Parteien wandten sich nach Rom, wo der französsische Botschafter Paul de Foir sich des Großmeisters warm annahm <sup>10</sup>. Gregor XIII. sprach seinen Tadel über den Vorfall aus <sup>11</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zifterzienser-Chronik XIII 229. <sup>2</sup> Ebb. 233 235.

<sup>3</sup> Bgl. unfere Angaben Bb VIII 175.

<sup>4</sup> Bericht der Bistiatoren an Morone vom Jahre 1579, in der Zisterzienser-Chronik XIII 204.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Erlasse vom 12. Juni 1574 und 23. Mai 1578, Bull. Rom. VIII 73 228. Über die Reform des Ordens in Polen vgl. Gregors XIII. Empsehlungsschreiben für Caligari an die Zisterzienseräbte vom 9. April 1578, bei Theiner 1578 n. 39 (II 394), und die Schreiben des Visitators Schmond de la Croix an den polnischen Kuntius vom 25. Juni 1580 und an Morone vom 6. Oktober 1580, ebd. 1580 n. 49 (III 173).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Breve vom 25. Mai 1572, Bull. Rom. VIII 3. Schmieder in den Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner= und Zisterzienserorden XII (1891) 73.

<sup>7</sup> Siehe Berliere ebd. X 541 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Maffei I 252. <sup>9</sup> Ciaconius IV 9.

<sup>10</sup> Siehe Lettres de Paul de Foix 85 f.

<sup>11</sup> Breve vom 8. August 1581, bei Theiner 1581 n. 62 (III 304 f).

iandte einen Nuntius und lud den Großmeister wie den Vikar nach Rom, wo beide starben . Gregor gestattete darauf den Rittern freie Wahl eines neuen Großmeisters 3.

Troß aller Strenge war Gregor XIII. sämtlichen Orden ein gütiger Bater, der sich steets bereit zeigte, Gnaden und Vorrechte zu gewähren, wenn sie der Kirche zum Nußen gereichen konnten 4. Besondere Beweise von Berstrauen schenkte er der berühmten Benediktinerkongregation von Monte Cassino<sup>5</sup>, deren innerer Cinrichtung auch er mit hohem Lobe gedenkt<sup>6</sup>. Den päpstlichen Bemühungen, sie auf der Höhe zu erhalten<sup>7</sup>, kam die Kongregation entgegen, indem sie ihre Gesetzgebung und Versassung einer Durchsicht unterzog<sup>3</sup>. Ebensowurde im Servitenorden auf Besehl des Generalkapitels von 1578 die Ordensegestgebung in Einklang mit den Forderungen Pius<sup>3</sup> V. gebracht<sup>9</sup>. Überaus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gaspare Visconti. Breve mit seinen Vollmachten, vom 8. August 1581, ebb. n. 63 (305 f).

<sup>3</sup> Juerst der Generalvifar am 3./4. November 1581, dann am 21. Dezember der Großmeister. Lgl. \*Relatione del viaggio del gran maestro di Malta im Cod. 6619 p. 178 f der Hofbibl. An Wien.

Breve vom 26. Dezember 1581, bei Theiner 1581 n. 65 (III 308). Visconti fam im April 1582 zurück. Das Ende war, daß eine Bulle vom September 1582 die Unschuld des Großmeisters aussprach und alle gegen ihn unternommenen Schritte annullierte. Byl. über die ganze Angelegenheit die \*Auszeichnungen Musottis im Archiv Boncompagni zu Kom; Maffei II 168 f 260 f; Mélanges d'archéologie XXXI 75—141, wo das Verdienst Gregors XIII. anläßlich dieser Wirren, während deren sich die Türken glücklicherweise ruhig verhielten, mit Recht hervorgehoben ist. Siehe auch noch die \*Memorie Gallis, Archiv Boncompagni zu Kom Cod. D. 5, vgl. ebd. D. 6. Später mußte Gregor XIII. noch einmal in einem Konssist der Walteser mit Venedig intervenieren; s. Maffei II 352 s; Balan VI 615 f.

<sup>\*</sup> Siehe die \*Memorie des Kardinals Galli, Archiv Boncompagni zu Rom. Gregor XIII. vereinigte den Lazarus- und Mauritiusorden, sprach Norbert, den Stifter der Prämonstratenser, heilig (1582) und bestätigte die 1580 erlassenen neuen Berordnungen für die Augustiner-Cremiten; s. heimbucher I 149 227 421 449. Über die Bestätigung der Privilegien der Zisterzienser s. handschristen der Zisterzienser-Stifter II, Wien 1891, 79. Snadenerweise für die Kamalbulenser im Bull. Rom. VIII 25 409 f 438 f 505 f. Dem Hoch- und Deutschmeister schlug Gregor XIII. die allgemeine Bestätigung der alten Privilegien ab; s. Pettenegg, Urfundenbuch des Deutschen Rittervordens 653.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auf dem Generalkapitel der Basilianer zur Wahl eines Generalabtes hatte ein Caffinenser den Borsit. Bull. Rom. VIII 308 § 2, 309 § 11.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ab eius primaeva erectione optimis ac salubribus institutis et constitutionibus usque ad haec tempora recta et gubernata fuit. C5b. 260.

Eiche oben S. 81. 8 Bestätigt am 13. April 1579, Bull. Rom. VIII 259 f.

Benatigt am 6. September 1579, ebb. 290 f. Gin \*Breve vom September 1575 an ben Servicen Bened. de Burgo für die Resorm seines Ordens in der Lombardei im Brevenarchiv zu Rom. Über die Resorm der Servicen vgl. noch Santori, Auto-

zahlreich find die einzelnen Berordnungen, durch welche Gregor XIII. Reformen in den älteren Orden anregte oder förderte 1.

biografia XII 367. 1579 verschmolz Gregor XIII. die Kongregation der Observanten unter den Serviten mit dem übrigen Orden; s. Morini-Soulier, Monum. ord. serv. b. Mariae I, Bruxelles 1897.

Das Archiv der Breven verwahrt eine ganze Reihe von \*Breven über Ordensreform; fo für Italien eines vom Mai 1573 an Arfenius. Generalpräfident pon Rallom= brofa, über Reform feiner Rongregation, Februar und September 1574 an den Ergbischof von Salerno, Februar 1574 nach Bifa, April 1575 an den Batriarchen von Aquileia und ben Bijchof von Barenzo, Juni 1575 an den Bijchof von Souillace über Reform des Rlofters S. Sofia, und an Rardinal Borromeo Bollmacht, Rirchen und Safrifteien der Regularen und Exemten zu visitieren, Juli 1575 nach Benedig, Februar 1577 an Serafino Caballi gu Brefcia, Dezember 1577 Bollmocht für den Bifchof von Bergamo gur Bifitation ber Regularkirchen in den Bistumern Savona und Ventimiglia, Januar 1578 an Criftoforo von Foligno und Februar 1578 an Rodrigo de Avalos über Reform der Minoriten in Mailand und Terra di Laboro, Februar 1578 an Dominifus Petrucci über Klosterreform im Bistum Ferentino. Dezember 1578 an den Bijchof von Sueffa, August 1581 an den von Parenzo, Mai 1581 über Alofterreform zu Zara, 1583 an Borromeo na Mailand, September 1584 über Ronnen zu Bolterra. Dezember 1584 über Rlöfter zu Perugia, Januar 1585 über folche zu Ragufa. Für Spanien und Portugal ergehen Breven im Juli 1572 an Rardinal Beinrich über Reform ber Kongregation bes heiligen Kreuzes zu Coimbra, im November 1576 an den General der Trinitarier über Reform feines Ordens in beiben Ländern, im Mai 1581 über Bisitation der spanischen Dominifaner. Beiteres val. unten S. 91 ff. Befonders ergehen auch Breven fiber die Reform der fpanifchen und portugiefischen Ronnenklöfter, jo im Mai 1573 an den Rardinal bon Portugal, Rovember 1572 über die Monnen bes Dritten Ordens im Bistum Cartagena, Dezember 1572 über bas Biftergienferinnenklofter Las Suelgas im Bistum Burgos, Dezember 1572 über die Ronnen des Bistums Balencia, April 1574 über folde in Granada, Dezember 1574 nach Tarragona über Nonnentlaufur im Bistum Gerona. Nach Frankreich wandte fich Gregor XIII. im April 1573 an ben Kardinal von Lothringen wegen Reform der Nonnen von Met, Toul und Verdun, im Juli 1574 nach Bienne wegen ber bortigen Monche, im Mai 1579 an den Erzbischof von Lyon wegen Rlofterreform. Uber Deutschland val. unten Rapitel IX. Betreffs ber Reform der Karmeliten f. neben dem Bull. Carmelit. II 183 188 208 213 215 noch Barb. XXXII 58 der Batif. Bibliothef: \*De solemni visitatione Congregat. Mantuanae facta a priore ac magistro generali totius ordinis Carmelit., 1575. Dr Jacobus Rabus (concionator et consiliarius ducis Bavarici et protonot. apost.) schrieb 1576 zu Rom eine an Ernft Bischof von Freifing gerichtete Abhandlung: \* Super instituenda monasteriorum ipsius dioecesi subiectorum visitatione consultatio, Cod. XI 140 des Stiftes von St. Florian. Der Dominifaner Bietro Paolo Filippi verfaßte 1585 eine Abhandlung \*De reformatione religiosorum, die er dem Filippo Sega, Bifchof von Piacenza, widmete; Eremplar in ber Bibl. Corvifieri zu Rom (1900 verkauft). Der Benediktiner Betrus de Balloncapelle (vgl. Berlière, Monast. Belge I, Bruges 1890, 37) veröffentlichte Institutionum monasticarum secundum s. Concilii Trident. decreta libri tres, Coloniae 1584, eine ber erften Schriften, in denen die Kongilsbeschlüffe auf die Monchsobservang angewendet werden.

Wie für die älteren Orden, so war noch in höherem Grad für manche der im 16. Jahrhundert entstandenen geistlichen Genossenschaften Gregors XIII. Regierungszeit und Gesetzgebung von Bedeutung. Einige von diesen Gemeinschaften tamen erst allmählich zu ihrer endgültigen Form und Verfassung. Für die Barnabiten, die früher auf eine einzige Niederlassung in Mailand beschränkt waren und sich nunmehr weiter ausgedehnt und auch in Rom niederzgelassen hatten, rührt die Bestätigung neuer Ordenskonstitutionen mit wichtigen Bestimmungen über die Generalkongregationen von Gregor XIII. her 1, der auch dem willkürlichen Austritt aus dem Orden Schranken setze. Die neuen Konstitutionen waren unter dem Vorsitz von Kardinal Borromeo durchzberaten worden und hatten seine Billigung erhalten 4. Die Barnabiten verzehrten deshalb Borromeo als zweiten Stifter; sie waren es, welche die erste Kirche zu Ehren dieses Heiligen in Rom erbauten 5.

Manche der religiösen Gemeinschaften des 16. Jahrhunderts waren ursprünglich gar nicht als Orden, sondern mehr als freie Vereinigungen gedacht und kamen erst unter Gregor XIII. sesteren Formen näher. So die Barmherzigen Brüder des Johannes von Gott, die nunmehr außer der Gründung ihres Stifters, dem großen Hospital von Granada, andere ähnliche Anstalten in Sevilla, Córsdoba, Madrid, Lucena und in Indien besaßen. Das Band zwischen diesen Niederslassungen wurde sester geschlungen, als ein päpstliches Zugeständnis ihnen sämtlich die Vorrechte des Hospitals von Granada verlieh. Die ersten Mitglieder des späteren Ursulinenordens waren ursprünglich ebenfalls nicht durch Gelübde gebunden; sie wohnten zerstreut bei ihren Verwandten in der Stadt und beschäftigten sich noch nicht ausschließlich mit dem Jugendunterricht, sondern auch mit Krankenpslege und andern Werken der Nächstenliebe 7. Ihre weitere Entwicklung knüpst sich an den Namen des Kardinals Borromeo. Im Jahre 1508 berief er die junge Genossenschaft nach Mailand ver sprach sich sehr befriedigt über ihr Wirken aus "schlug ihnen jedoch vor, die drei Ordensgelübde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erlaffe vom 1. Oftober 1578 und 25. April 1579, Bull. Rom. VIII 245 262.
Bgl. Premoli 255 f 284 f 292 f.

<sup>2</sup> Erlag vom 13. September 1577, Bull. Rom. VIII 191.

<sup>3</sup> Approbiert durch Schreiben Gregors XIII. vom 7. November 1579, in Litt. et constit. Summor. Pontif. pro congreg. cleric. regul. S. Pauli Ap., Romae 1853, 46 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bascape l. 5 c. 5 p. 120, ber es als besondere Gnade ansieht, quod tanti viri benigno adiumento atque auctoritate iacta sint nostrae amplificationis fundamenta. Bgl. Sala, Biografia Diss. 268—273. Auch für den weiblichen Zweig des Barnabitensordens, die sog. Angeliche, wurden die Konstitutionen durch Bascape auf Drängen Borromees entworfen. Sala 255.

<sup>5</sup> Siehe Sylvain III 36.

am 28. April, Bull. Rom. VIII 537 f. Postel I 118 f. & E6d. 342.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ebd. 332. Bgl. das vierte Provinzialkonzil von Mailand 1576, wo es von der Ursulasodalität der Jungfrauen und der Annasodalität der Bitwen heißt: Uberri-

samt dem Gelübde der Beständigkeit und ein gemeinsames Leben einzusühren. Die Ursulinen gingen auf diese Beränderung ihrer ursprünglichen Lebensweise ein, Gregor XIII. bestätigte sie 1572. Im Jahre 1579 wurde der Kardinal von Mailand zum Apostolischen Bisitator der jungen Kongregation ernannt², deren Regeln er bei einem Besuch in Brescia prüste und in einem wichtigen Punkt veränderte: er unterstellte nämlich die Schwestern unmittelbar den Diözesandischen, das Amt der Generaloberin der ganzen Genossenschaft war also damit beseitigt und die Genossenschaft selbst auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt. Auf seiner 1576 abgehaltenen vierten Mailänder Provinzialspnode empfahl Borromeo seinen Suffraganbischösen die Einsührung der Ursulinen als höchst wirksames Mittel zur Verbesserung ihrer Diözesen. Die Genossenschaft verbreitete sich nun nach Verona, Parma, Modena, Ferrara, Bologna und Venedia.

Wie sehr Gregor XIII. den Orden der Theatiner förderte, zeigen die von ihm erlassenen Urkunden und Enadenerweise für deren Niederlassungen zu Kimini, Mailand, Cremona, Padua, Genua, Neapel und Capua<sup>5</sup>. Die Theatiner zu Kom erhielten von ihm ein Geschenk von 2000 Golddukaten zur Vollendung ihrer Kirche S. Silvestro auf dem Quirinal<sup>6</sup>. Kurze Zeit vor seinem Tode erlebte Gregor noch die Gründung einer Niederlassung der Theatiner in Mantua<sup>7</sup>. Den Barmherzigen Brüdern, in Italien Fate-benfratelli genannt, wies der Papst 1582 die uralte, nach dem griechischen Heiligen Giovanni Calibita benannte Kirche auf der Tiberinsel zu<sup>8</sup>; ihr

mos adiutrice Dei gratia fructus et populis et familiis attulerunt, non modo ad retinendum, sed ad excitandum vehementius in femineo sexu innocentis vitae, omnis christianae pietatis et caritatis studium. Ale Bisches möchten sie deshalb in ihren Diözesen einsühren. Acta Ecclesiae Mediolanensis I, Bergamo 1738, 198. Bgl. Regola della Compagnia di Sant' Orsola, ebd. II 912—917. — Breve vom 24. Dezember 1582, wonach vermögensrechtlich der Eintritt bei der Confraternita delle Vergini di Sant' Orsola dem Eintritt in ein Kloster gleichgestellt wird. Gregor XIII. sagt in dem Breve von der Genossenschaft: quam auctoritate apostolica tenore praesentium approbamus et confirmamus et quatenus opus sit, de novo instituimus. Sala, Docum. I 454.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Postel I 343. <sup>2</sup> Cbd. 344. <sup>8</sup> Cbd. 330.

<sup>4</sup> Bgl. Salvatori, Vita d'Angela Merici, Roma 1807, 60 f; Seimbucher I 515.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die betreffenden \* Urkunden befinden sich im Generalarchiv der Theatiner zu Rom Cassetta 43—45. Über die segensreiche Wirksamkeit der Theatiner besonders in Neapel s. die \* Aufzeichnungen im Cod. L. 23 der Bibl. Ballicelliana zu Rom.

<sup>6</sup> Siehe im Anhang Nr 49 den \*Bericht Odescalchis vom 9. September 1582, Archiv Conzaga zu Mantua; Reumont III 1, 492.

<sup>7</sup> Ngl. darüber den \*Bericht des C. Capilupi dat. Rom 1585 Jan. 16, Archiv Conzagazu Mantua.

<sup>8</sup> Das meift angegebene Jahr 1572 ift falich; f. ben \* Bericht Obescalchis vom 23. Oftober 1582, Archiv Conzaga zu Mantua.

anstoßendes Hospital, das sich großer Beliebtheit erfreute, wurde von ihm mit einem Geschenk von 3000 Scudi bedacht.

Die Weltpriesterkongregation der Oblaten des hl. Ambrosius, die sich ihrem Bischof für alle geistlichen Dienste verpflichteten, war 1578 zu Mailand von Carlo Borromeo gegründet worden. Gregor XIII. bestätigte sie 2 und ebenso die von Giovanni Leonardi in Lucca zu ähnlichem Zweck gestistete Konzaregation der Reqularsserier der Gottesmutter<sup>3</sup>.

Wie Gregors XIII. Rechtssinn die Verhältnisse der erst fürzlich entstandenen religiösen Gemeinschaften ordnete, so machten auch die Neubildungen innerhalb der älteren Orden östers sein Eingreisen notwendig. Innerhalb des Franziskanerordens hatten sich die Alcantariner herausgebildet, die ein sehr viel strengeres Leben führten als die übrigen Observanten, die mit ihnen unter demselben Generalobern standen. Eine gewisse Spannung zwischen den beiden Richtungen und ständige Neibereien waren bei dieser Sachlage unvermeidlich. Gregor XIII. ließ von beiden Seiten an die Kardinalkongregation der Bischöse und Ordensseute Bericht erstatten und entschied dann die strittigen Fragen dadurch, daß er die strenge Richtung mit Worten hohen Lobes bestätigte und verbot, ihr entgegenzutreten oder ihre Anhänger in die Klöster milderer Observanz zu versezen. Im übrigen sollten die Alcantariner eine eigene Ordensprovinz unter dem gemeinsamen Generalobern bleiben Lebenso wurden Klemens VII. Bestimmungen über die Stellung der Ressormaten innerhalb des Franziskanerordens von Gregor XIII. ergänzt.

Eine besondere Liebe wandte der Papst dem Kapuzinerorden zu, der gerade damals sich weiter in Italien verbreitete und reich an ausgezeichneten Mitgliedern war <sup>6</sup>. Die zahlreichen päpstlichen Gnaden und Gunstbezeigungen <sup>7</sup>, welche dieser Ordensfamilie zuteil wurden, sind ein Beweis, wie hoch Gregor ihre Tätigteit, namentlich auf dem Gebiet der Boltsmission, schätzte. Nichtstonnte den Papst in seiner Vorliebe für diesen Zweig des Franzistanerordens,

<sup>1</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 2. Juni 1582, Urb. 1050 p. 184, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Acta Eccl. Mediol. 826 f; B. Rossi, De orig. et progressu congr. oblat. S. Ambrosii et Caroli, Mediol. 1739; Sylvain III 39 f. Die spanischen Ginsiedler vom hl. Johannes dem Täufer erhielten durch Gregor XIII. ebensalls ihre Bestätigung; f. Freib. Kirchenler. II <sup>2</sup> 1449.

<sup>3</sup> Siehe Vita del b. Giovanni Leonardi, Roma 1861; vgl. Balan VI 1302.

Breve vom 12. November 1578, Bull. Rom. VIII 247 ff.

<sup>5</sup> am 3. Juni 1579, ebb. 274 ff. 23gl. Holzapfel 340.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. Boverius I u. Il passim und Sisto da Pisa, Storia dei Cappucc. Toscani I (1906) 143.

Bgl. Bull. Capuc. II 112 122 255 f 286 f 407 f; III 107 205 f 237 f. Eine Gestunterstützung für die fabrica dei Cappuccini in Anagni vom 16. Februar 1576 tm Vatic. 6697 der Batif. Bibliothef.

zu dessen Protektor 1578 Kardinal Santori bestellt wurde<sup>1</sup>, irremachen. Als einmal einige Kardinäle auf die zahlreichen Austritte gerade bei den Kapuzinern hinwiesen, entgegnete ihnen der Papst: je höher ein Orden stehe, desko größeren Fährlichkeiten sei er unterworfen; auch das Meer stoße alles Ungeeignete von sich aus<sup>2</sup>.

Von ungemeiner Bedeutung wurde eine Berordnung Gregors XIII. vom 6. Mai 1574<sup>3</sup>; sie hob die Bestimmung Pauls III. vom 3. Januar 1537 auf, die den Orden auf Italien beschränkte. Damit wurde die bereits 1568 versuchte Niederlassung der Kapuziner in Meudon und Paris, für die sich außer dem Kardinal von Lothringen Katharina von Medici und auch der Nuntius Salviati verwendet hatten, bestätigt und sichergestellt <sup>4</sup>. Kardinal Borromeo unterstüßte die Einführung der Kapuziner sowohl in Frankreich als in Savohen durch Schreiben an die Fürsten dieser Länder und die dort weisenden Nuntien <sup>5</sup>. 1578 kamen die Kapuziner durch Gründung eines Klosters in Barcelona auch nach Spanien, und 1581 auf außdrücklichen Wunsch Gregors XIII. nach der Schweiz.

Wie in ihren zahlreichen Niederlassungen in Italien 6, so entfalteten biese "Volksmänner" im wahren Sinne des Wortes, deren Konstitutionen 1575

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Santori, Autobiografia XII 363. Ein übrigens nicht ganz sicheres Berzeichnis ber Vicari provinciali di Roma bis 1588 bei Giuseppe Maria da M. Rotondo, Gl'inizi dell'ordine Cappuccino e della provincia Romana, Roma 1910, 285 f.

<sup>2</sup> Siehe Boverius II 2 f.

<sup>3</sup> Siehe Bull. Capuc. I 35 und V 1 (an beiden Stellen mit falschem Pontifitatsjahr).

<sup>&#</sup>x27; Siehe die wertvolle Arbeit von B. Alençon: Documents pour servir à l'histoire de l'établissement des Capucins en France, Paris 1894, 6 f.

<sup>5</sup> Siehe Sala, Docum, II 423 f.

<sup>6</sup> Neben Boverius a. a. D. vgl. die neueren Monographien von Bonaventura da Sorrento (I Cappuccini della prov. monast. di Napoli e Terra di Lavoro, S. Agnello di Sorrento 1879), Filippo da Tujjio (I frati Cappuccini degli Abruzzi, ebb. 1880), Balbemiro da Bergamo (I conventi ed i Cappuccini Bergamaschi, Milano 1883), Fort. Securi (Memorie storiche sulla prov. dei Cappuccini di Reggio di Calabria, Reggio 1885), Appollinare a Balentia (Bibl. fratr. min. Capuc. prov. Neapolit., Romae 1886), Bonaventura da Sorrento (I conventi dei Cappuccini d. città di Napoli, Napoli 1889; vgl. auch Arch. stor. Napolit. VI 198 f), Balbemiro Bonari (I conventi ed i Cappuccini Bresciani, Milano 1891; I conventi ed i Cappuccini dell'antico ducato di Milano, Crema 1893; I Cappuccini d. prov. Milanese dalla sua fondazione [1535] fino a noi, 2 Bbe, Crema 1868-1899), Franc. Saverio Molfino (Codice dipl. dei Cappuccini Liguri 1530-1900, Genova 1904), Sifto da Bifa (Storis dei Cappuccini Toscani I [1532-1591], Firenze 1906), P. Bernardino Latiano (Mem stor. dei Cappuccini della monastica di S. Angelo, Benevento 1907), G. Mujin (Mem. stor. sui Cappuccini Emiliani I [1525-1629], Parma 1908; hier S. 65 speziell über die Förderung durch Gregor XIII.), Ferdinando da Montignojo (L'ordine dei min. Cappuccini in Lucca seit 1571], Lucca 1910), C. da Bagno und Muffin

endgültig festgesetzt und gedruckt wurden 1, mit der Zeit selbst in den abzgelegensten Bergtälern der Schweiz eine aufopsernde, selbstlose, oft geradezu rührende Tätigkeit als Seelsorger wie als Tröster und Pfleger der Armen und Kranken. Un ihre erste Niederlassung in Altdorf reihten sich bald solche in Luzern (1583), Stans (1584), Schwyz (1585), Appenzell und Solozthurn (1587), Baden (1591), Frauenfeld und Zug (1595)<sup>2</sup>.

Reue Sprossen trieb im 16. Jahrhundert auch der Basilianerorden, der die gewöhnliche Form des Klosterlebens bei den mit Rom vereinten orientalischen Mönchen darstellt3. Während im Often unter der Ungunst der Berbältnisse viele Klöster zusammenbrachen, hatte das unter Paul IV. entstandene Kloster S. Maria de Oviedo im Bistum Jaén die Regel des hl. Basilius angenommen und mit Bewilligung Pius IV. vom 1. Januar 1561 den Ansichluß an die Basilianer in Italien erlangt5. Als Pius V. für alle Ordenseleute die Annahme einer bestimmten Ordensregel vorschrieb, entschieden sich noch zwei weitere Eremitentlöster in Spanien, das von Tardon im Bistum Córdoba und das von Val de Galleguislos im Bistum Sevisla, ebenfalls für die Basilianerregel . Gregor XIII. vereinigte die drei Klöster zu einer spanischen Provinz und bestimmte, daß auch sie dem noch zu wählenden Generalabt der italienischen Basilianer unterstellt sein sollten 7. Die Wahl des neuen Generalabtes wurde erst auf Psingsten 1578 vollzogen und erhielt am 1. November 1579 die päpstliche Bestätigung, wobei zugleich die Ber-

<sup>(</sup>Mem. stor. sui Cappuccini Emiliani, 2 Bbe, Parma 1912), Franc. Saverio (I Cappuccini Genovesi I, Genova 1912), Ant. da Caftellamare (Storia dei Cappuccini d. prov. di Palermo I [1533-1574], Roma 1914).

<sup>1</sup> Siehe Freib. Kirchenleg. VII 2 125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Chronica provinciae Helveticae ord. S. P. N. Francisci Capucinorum ex annalibus eiusdem manuscriptis excerpta, Soloduri 1884, wo weitere Spezial-literatur.

Daß nur diese, nicht die schismatischen Mönche als Basilianer angesprochen werden können, zeigt J. Pargoire im Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie II 1, Paris 1910, 507 f.

<sup>\*</sup> Gienneusis dioecesis, Bull. Rom. VIII 182 § 8. 666. 308 § 2 fteht irrig Genuensis dioecesis.

Sippolyt helyots aussihrliche Geschichte aller geistlichen und weltlichen Alosterund Ritterorden I, Leipzig 1753, 270. Gbb. 274 f.

Frlaß vom 25. Mai 1577, Bull. Rom. VIII 181. Ebb. 309 § 5 ift ein Erlaß vom 1. Mai 1574 über dieselbe Angelegenheit erwähnt. Ein \*Breve über Resorm der Basilianer, vom März 1580, im Brevenarchiv zu Rom; ein anderes, für Resorm der Mailänder Basilianer, vom 12. Oftober 1580, bei Sala, Docum. I 414 f. Ein \*Avviso di Roma vom 14. November 1573 will wissen, der Papst trage sich mit dem Plan, die Mönche di S. Basilio zu resormieren, weil sie ein ausgelassenes Leben sührten. Batif. Bibliothef.

fassung der Basilianer neu geordnet wurde 1. Für die griechischen Mönche war die Zusammenfassung der verschiedenen Klöster zu einer Kongregation etwas Neues, da in ihrer Heimat Ühnliches kaum bestand.

Außerhalb Italiens wirkte der Papst für die Hebung der Orden durch seine Nuntien; so in Deutschland durch Ninguarda<sup>2</sup>, in Polen durch Caligari<sup>3</sup>. Für die tiefgesunkenen Klöster Böhmens forderte ein kaiserlicher Erlaß<sup>4</sup> eine Bisitation durch den Nuntius Malaspina. Ein Eremitenorden vom hl. Paul dem ersten Einsiedler in Dalmatien wurde 1582 Gegenstand eifriger Reformbemühungen von seiten des Nuntius Bonhomini<sup>5</sup>.

Pius V. hatte sich im Berein mit Philipp II. besonders um die Erneuerung der spanischen Klöster bemüht ; unter Gregor XIII. nahm dort der Nuntius Niccold Ormaneto das schwierige Unternehmen wieder auf 7. Endslose Klagen über den Nuntius und sein Vorgehen liefen infolgedessen in Romein; 1575 kamen gar zwölf Franziskaner nach Kom, um sich zu beschweren. Der Papst wurde dadurch in seinem Vertrauen zu dem erprobten Ormaneto nicht irregemacht, ließ ihn aber zu größerer Zurüchaltung mahnen, um die Mönche nicht noch mehr aufzuregen 8.

Als ein großes Hindernis empfand es der Nuntius, daß es ihm äußerst erschwert war, über den wirklichen Zustand der Klöster sichern Bericht zu erstangen. Um hier Klarheit zu gewinnen, versiel er auf ein allerdings unglückliches Mittel<sup>9</sup>: er schlug dem König vor, unter der Hand durch die Jesuiten die nötigen Erkundigungen einziehen zu lassen und sich ihrer zur Resorm der andern Orden zu bedienen. In der Tat bestimmte Philipp den Kektor des Madrider Jesuitenkollegs, Gonzalo Melendez, Andalusien zu diesem Zweck zu bereisen. Melendez wie sein Provinzial Cordeses machten Gegenvorstellungen, um einem so gehässigen Auftrag zu entgehen; der König aber blieb bei seinem Willen, und Ormaneto erzwang sich Gehorsam durch die Orohung mit kirchlichen Zensuren. Noch weitere solche Sendungen, ebenfalls von Jesuiten, standen in Aussicht.

Bull. Rom. VIII 307 ff. 2 Siehe unten Rapitel IX.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Theiner 1579 n. 53 (III 63); pgl. 1584 n. 59 (III 555 f).

<sup>4</sup> vom 31. März 1585, ebd. 1585 n. 4 (III 622 f).

<sup>5</sup> Maffei II 250; vgl. Breve vom 25. Juli 1583, Bull. Rom. VIII 431 f 563.

<sup>5</sup> Bgl. unsere Angaben Bd VIII 183 f.

<sup>7</sup> Ein \*Breve an ihn vom Jahre 1575 über die Reform der spanischen Kartäuser und ein \*anderes vom Juni 1575 über Bistation der Klöster im Brevenarchiv zu Rom. An Ormanetos Nachfolger Sega richtet sich ein \*Breve vom Jahre 1580 über Resorm der spanischen Konnenklöster, ebd. Ein \*Breve an den General der Trinitarier über die Resorm dieses Ordens in Spanien und Portugal, vom November 1576, ebd., über die Bistation der Dominikaner, vom Mai 1581, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Carini 103 f. <sup>9</sup> Astrain III 54-58.

Jett mandten fich die Obern der fpanischen Jesuitenprovingen an ihren Ordensgeneral Epergro Mercurian, der sie am 8, Juli 1575 anwies, einftpeilen niemand von ihren Untergebenen zu berartigen Sendungen verwenden u laffen; im Notfall follten die dazu Auserkorenen ihre Reise beginnen, aber is zu einer papftlichen Entscheidung im übrigen ihren Auftrag nicht in Anriff nehmen. Gregor XIII, entschied die Angelegenheit nach dem Buniche Des Ordensgenerals; jedoch hatte unterdeffen Melendez seine Rundreise in Andaufien ausgeführt, die bedrohten Ordensleute batten Kenntnis bom Amed eines Rommens erhalten, und ein beftiger Sturm gegen die Jesuiten mar vie Folge. Man ergählte, 300 Monche batten eine Bersammlung gur Beatung über Gegenmagregeln abgehalten, die Ordensgenerale und Rardinalroteftoren wurden überschüttet mit Klagen und Beschwerden. Melendez nußte Spanien verlaffen und ftarb 1578 in Reabel, Ormaneto entschuldigte eine unglückliche Maßregel mit dem Willen des Könias und der Notwendigeit, sichere Kenntnis bom Ruftand der Klöster zu besitzen 1. Gine gewaltige Erbitterung sammelte sich gegen die Jesuiten an, die sozusagen erst von gestern varen und dem Anschein nach es gewagt hatten, die ältesten und berühmtesten Orden belehren und reformieren zu wollen. Manche Ereigniffe der nächst= olgenden Zeit werden verftändlicher, wenn man diese verbitterte Stimmung n Rechnung giebt 2.

Mehr Glück hatten Ormanetos Bemühungen um die Reform der spanischen Brämonstratenser. Bei dem Ordenskapitel zu Segobia am 29. September 1573 md wieder beim folgenden Kapitel 1576 war er persönlich zugegen. Klöster, ie weniger als dreizehn Mitglieder zählten, wurden unterdrückt, der Orden on der Seelsorge bei den Nonnen befreit, die Abtswürde in tüchtige Hände ebracht, eigene Nobiziate errichtet. Seitdem erklärten sich Papst und König nit dem Stand des Ordens zufrieden 3.

Bon noch größerer Tragweite für die ganze Kirche war Ormanetos Nitwirkung bei einer andern großen Reformbewegung im spanischen Ordensoesen, die er nicht hervorzurusen, sondern nur zu schüßen und zu unterstüßen rauchte: bei der Erneuerung der spanischen Karmeliten und der Gründung ines neuen, blühenden Zweiges dieses bereits so alten Ordens durch die große Teresa von Uhumada, oder wie sie mit ihrem Klosternamen heißt, Teresa de sesch, geboren 1515 zu Üvila in Altkastilien, gestorben zu Alba de Tormes, erade an dem Tage, da der Gregorianische Kalender in Kraft trut, am 4. Ottober

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carini 104 f.

<sup>2</sup> Über die Schwierigkeiten, denen Ormanetos Kommissar Diego de Bonaventura ei der Resorm der Franzissaner in Andalusien 1576—1577 begegnete, s. das \* Aktenstück im Cod. 68 der Collection Ed. Favre auf der Bibl. zu Gens.

<sup>3</sup> Carini 105.

1582. Auf dem Gebiete des Ordenslebens waren es die beiden größten Taten Gregors XIII., daß er dieser Resorm wie der Gründung einer ganz neuen Art von religiöser Genossenschaft durch Filippo Neri die päpstliche Bestätigung und damit das Daseinsrecht in der Kirche verlieh.

3.

Teresa de Jesus ist durch den inneren Reichtum wie durch die Vielsseitigkeit ihrer ganz einzigen Begadung eine der glänzendsten und liebenswürdigsten Erscheinungen der ganzen Kirchengeschichte. Ihre Schriften: eine vorbildliche Selbstbiographie, die Geschichte ihrer Klostergründungen, Briefe, Gedichte und Abhandlungen über Mystik, hat sie mit sliegender Feder aufs Papier geworfen<sup>2</sup>, ihre Briefe im Drang der Geschäfte nach der ersten Nieders

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Escritos de santa Teresa, añadidos é ilustrados por Vicente de la Fuente (Biblioteca de Autores españoles 35 53-55), Madrid 1861-1879; Oeuvres complètes, par les Carmélites du premier monastère de Paris, 6 Bbe. Paris 1907 bis 1910; Oeuvres, traduites par Marcel Bouix, 5e éd., Bb 1-3, Paris 1880; Lettres, par Marcel Bouix, 2º éd., Bd 1-3, Paris 1882, verbefferte Ausgabe von 3. Pepré, Paris 1903 f; Lettres. Traduction par Grégoire de Saint-Joseph, 3 Bde, Paris 1906 (val. Chérot in ben Études LXXXVII [1901] 823 ff); The Letters of St. Theresa. A complete edit, translated from the Spanish and annoted by the Benedictins of Stanbrook, with introd. by the card. Gasquet, 35 1, London 1919 (val. die Rezension von Morel-Fatio in der Revue hist. CXXXIV 245 f); Samtliche Schriften ber hl. Therefia von Jeju. Neue beutiche Ausgabe, nach ben autographischen und andern spanischen Originalen bearbeitet und vermehrt von Fr. Betrus de Alcantara a S. Maria und Fr. Aloifius ab Immac. Concept. O. C. D., 5 Bande in 8 Teilen, Regensburg 1907-1919 (vgl. 28. Schleugner im Lit. Sandweijer 1919, Nr 9). Wertvoll find die von José Gomes Centurion veröffentlichten Auffate: Relaciones biograficas de S. Teresa por el P. Julian de Avila en 1587, 1596 et 1604, im Bolet. de la R. Acad. de la Historia Dezember 1915; vol. ebd. Februar-März 1916: Relaciones biograficas de S. Teresa hechas bajo juramento en 1587 por sus hermanos, primas hermanas y sobrinos carnales. Francisco de Ribera (Vida de S. Teresa de Jesús Juerft 1590], nueva edición por el P. Jaime Pons, Barcelona 1908) gibt S. xxvi-xxxii eine Biblio. graphie der biographischen Arbeiten; vgl. Henri de Curzon, Bibliographie Theresienne, Paris 1902, und Bergenröther III's 644 f. Bervorzuheben find von den Biographien die von Diego be Depes (1599), Juan de Jefus Maria (1605), Gufebio Nieremberg 1630 (neue Ausgabe Barcelona 1887), Acta Sanct. Oct. VII 1, 109-790, D. Pingsmann, Santa Terefa de Jesus, Roln 1886.

² BgI. für ihre Selbstbicgraphie (zweimal geschrieben): casi hurtando el tiempo, y con pena [jchreibe ich], porque me estorbo de hilar, por estar en casa pobre y con hartas ocupaciones (c. 10), La Fuente, Bibliot. LIII 43 °; vgl. c. 14, ebb. 52 °. Das Buch ber Gründungen schrieb sie bedrängt á causa de los muchos negocios, ansí de cartas, como de otras ocupaciones forzosas (Ginleitung, ebb. 179b); ebenso Las Moradas: Los negocios y salud me hace dejarlo [bas Schreiben] al mejor tiempo..., irá todo desconcertado, por no poder tornarlo á leer (IV c. 2 ebb. 448°).

chrift meist nicht einmal wieder übersesen, und doch behauptet sie wegen der Reinheit, Schönheit und Anmut des Stils' und der "genialen Krast des Ausdrucks' einen Ehrenplatz unter den Klassistern der spanischen Sprache d. luf dem Gediete der mystischen Theologie gilt sie in der katholischen Kirche als eine Autorität ersten Kanges; niemand vor ihr hat die verschiedenen nystischen Zustände so eingehend beschrieben und so klar unterschiedenen nystischen Zustände so eingehend beschrieben und so klar unterschiedenen niemand nach ihr den von ihr gebotenen Beschreibungen wesentlich neue Beobschtungen hinzugesügt ; höchstens ihr Schüler und Freund Johannes vom Freuz kann der Meisterin in dieser Hinsicht an die Seite gestellt werden. Durch die Resorm des Karmelitenordens endlich, dem sie neue Schwungkrast verlieh, dem sie zum Teil ein neues Gepräge aufdrückte und neue Gebiete issnete, tritt sie ebenbürtig in eine Reihe mit den großen Ordensstistern des Gahrhunderts.

Solch umfassende Vielseitigkeit beweist schon für sich allein, was Teresas Irteil, die erstaunlichste Ruhe und Schärfe der Selbstbeobachtung in wundervarer Mischung mit dem Blick des Gesetzgebers, mit Menschenkenntnis und Berständnis für die gewöhnlichen Bedürfnisse und Kleinigkeiten des Alltagsebens verbinden. Diesen außerordentlichen Gaben des Geistes reichen aber wei ihr noch größere Borzüge des Charakters die Hand. Ihr ganzes Leben und wiederum ihre Schriften beweisen es. Durch und durch rein und edel, eicht entstamt für die höchsten sittlichen und religiösen Gedanken, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un ihren Bruder Lorenz am 17. Januar 1577, La Fuente LV 126<sup>b</sup>: Ni vuestra nerced tome esto trabajo en tornar á leer las que me escribe. Yo jamás lo hago.

<sup>2</sup> S. Tidnor, Geschichte der spanischen Literatur. Deutsch von R. S. Julius II, leipzig 1852, 269.

<sup>3</sup> Zödler in Herzogs Real-Enghklopabie XIX 3 524.

<sup>\*</sup> Capmany (Teatro historico critico de la elocuentia española III, Paris 1841) reteilt: Die Briefe allein würden Tereja zur ersten Projaistin Spaniens erheben. Ichoa betrachtet Guevara, Cervantes, Ludwig von Granada, Mariana, Tereja als die ünf größten spanischen Projaisten. Bgl. Pingsmann 101—104; Wilkens in der Zeitschrift für wissenschaftl. Theol. V (1862) 168 f und Zeitschrift für Kirchengesch. iVII 575. Dupanloup urteilt: Teresa könne den größten Schristsellern Spaniens zur Zeite gestellt werden; ja es sei die Frage, ob sie nicht alle überrage (j. Hist.-polit. Rütter L.XIV 411). Schack (Erinnerungen II, Stuttgart 1887, 258) preist die Schristen er hl. Teresa als voll höchster Poesie und hinreißenden Schwunges. "Ihre Dichtungen nd Briese stehen in der ersten Reihe der religiösen Poesie aller Jahrhunderte und Konzeisionen", sagt Maurenbrecher (Studien u. Skizzen zur Gesch. der Resormationszeit, seipzig 1874, 27).

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Aug. Poulain, Des grâces d'oraison. Traité de théologie mystique <sup>3</sup>, Paris 501, 391. Bgl. Luis Martín, Santa Teresa de Jesús doctora mística, bei Ribera- <sup>2</sup>ons a. a. D. 1-59; Acta Sanct. a. a. D. 468.

entschlossen, im Ringen um diese höchsten Güter mit Geistesfreudigkeit jedes Opfer zu bringen, mutig bei eintretenden Schwierigkeiten, ausdauernd im Leiden, zeigt sie die Kraft und Entschlossenheit des starken Mannes, aber auf der andern Seite auch die ganze Anmut und Liebenswürdigkeit einer edlen Frauenseele. Und gleichsam als ob es mit all diesen Vorzügen noch nicht genug wäre, verbindet sie mit dem allem eine Feinheit des Geistes und der Umgangsformen, um die jede Weltdame sie beneiden könnte.

Es läßt sich in Kürze nicht wiedergeben, man muß es selbst lesen, wie sie z. B. einer großen Wohltäterin, die ihr eine untaugliche Rovizin aufdrängen möchte, ihren Plan widerrät , wie sie in den Streitigkeiten zwischen reformierten und nichtreformierten Karmeliten in den Briefen an den gemeinsamen Ordensgeneral die seine Linie zwischen freimütigen Vorstellungen und ehrfürchtigem Gehorsam einzuhalten weiß 2. Nie versagt ihr auch in den heikelsten Lagen das richtige Wort. Berühmt ist in dieser Hinsicht ihre erste Ansprache als neuernannte Oberin des Klosters der Menschwerdung zu Üvila. Sie hatte dies Kloster verlassen, um ihre Reform zu begründen; jest kehrt sie zum Mißvergnügen vieler wieder dorthin zurück, durch Machtspruch des Apostolischen Visitators mit Umgehung des Wahlrechtes der Nonnen zur Priorin und Reformatorin bestellt, und troß alledem gelingt es ihr beim ersten Auftreten, durch ihren seinen Takt alle Herzen zu gewinnen 3.

Teresas hochherzige Natur offenbart sich schon in ihrer Kindheit, die sie in der reinen Luft des hochgelegenen Üvila verbrachte. Gleich einem heiligen Zauber schwebt der Name der wunderbaren Frau noch heute über den Granitbauten der von pittoresten Mauern und Türmen umrahmten Bergstadt, die zahlreiche Erinnerungen an ihre größte Tochter bewahrt. Un der Stelle ihres Geburtshauses erhebt sich die Barocktirche S. Teresa, das Geburtszimmer ist in eine prächtig geschmückte Kapelle verwandelt. Erhalten ist noch das

<sup>1</sup> An Maria de Mendoza am 7. März 1572, La Fuente LV 23 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Briefe vom 18. Juni 1575 und Anfang 1576, ebd. 49 f 59 f.

<sup>3</sup> Siehe La Fuente LIII 522 f; Bouix, Lettres I 145.

<sup>4</sup> Allen älteren Biographien fehlt trot der mannigsachen Erinnerungen an Teresa, benen man in Ávisa und andern Städten Spaniens begegnet, das sofase Kosorit. Bgl. V. de la Fuente, El tercer centenario de S. T. Manual del peregrino para visitar la patria, sepulcro y parajes, donde fundó la Santa o existen recuerdos suyos en España, Madrid 1882 (zweite Ausgabe unter dem Tites: Casas y recuerdos de S. Teresa en España, Madrid 1882). He Hods (L'Espagne Thérésienne, 1894) gibt auf 30 Taseln eine reiche Isonographie der Heiligen wie auch Ansichten der von ihr bewohnten oder gestisteten Klöster, ihrer Resiquien usw. Gut veranichaulicht das Milieu Teresas das von Wilkens (Zeitschrift für Kirchengesch. XVII 575 f) sonst mit Recht scharf kritisierte Werf von Gabriela Cunningham: St. Theresa, 2 Bde, London 1894.

Ite Hausgartden. Dort mar es, wo die Siebeniährige mit ihrem alteren Bruder n der Beiligenlegende bon dem Leiden und dem Triumph der Martyrer las; a machte der Gedante auf fie besondern Gindrud, daß jene Belben des briftentums auf foldem Weg fich eine Berrlichteit ohne Ende erwarben. Für immer, immer', wiederholen sich die beiden, und bald sind auch Teresas Entichluffe gefagt: in findlicher Ginfalt macht fie fich mit bem Bruder auf en Weg ins Mohrenland, um fich dort mit dem Martertod ein Glud ohne ende zu erkaufen 1. Bon einem Obeim gurudgebracht, baut fie dann mit dem Bruder fich Ginfiedeleien, in denen fie mit ibm den Rosenkrang betet. Doch ach dem frühen Tod der Mutter treten auch andere Ginfluffe ihr nabe. beimliches Lesen von Ritterromanen und der Umgang mit leichtfertigen Bervandten erwecken in ihr weibliche Gefallsucht und Reigung zu weltlichem Treiben; vor schwerem Fall bewahrt sie ihr hohes Chraefühl und ein natürider Edelfinn. Nur etwa ein Bierteljahr dauerte Diefer Zuftand; im Klofter er Augustinerinnen zu Avila, dem der Bater die Bierzehnjährige zur Eriebung übergab, lebten die Eindrücke ihrer frommen Rindheit fehr bald wieder uf2; jedoch entschloß sie sich erft nach schweren inneren Rämpfen, selbst en Ordensstand zu ergreifen, und auch dann mählte fie nur ein Rlofter nilderer Richtung, das der Karmelitinnen zu Avila. Es waren die Briefe es hl. Hieronymus, die fie beftimmten, ihren Entschluß dem Bater zu eröffnen, ind mit dieser Eröffnung waren die Würfel für sie gefallen: ehrenhalber atte fie um alles in der Welt ein einmal gegebenes Wort nicht gurud= enommen 3.

Bon 1535 bis 1562 gehörte jett Teresa dem Kloster der Menschwerdung u Avila an 4. Nachdem die Trennung von den Angehörigen, für sie ein Schmerz gleich einem Todeskampf, heldenmütig überstanden war, fühlte sie auernde Freude in den Übungen des Ordenslebens5; es begann für sie ine Beit ernsten Tugendstrebens, aber auch schwerer Leiden und Kämpfe. In einer gefährlichen Krankheit brachten die scharfen Mittel einer Quactalberin sie so weit, daß sie in eine viertägige Ohnmacht versank und ihr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vida c. 1, La Fuente LIII 24 a. <sup>2</sup> Vida c. 2 f, ebb. 25 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vida c. 3, ebb. 27°: Me determiné á decirlo á mi padre, que casi era omo tomar el hábito; porque era tan honrosa, que me parece no tor ara atrás de inguna manera habiéndole dicho una vez.

<sup>&</sup>quot;Über das Jahr ihres Eintritts in das Aloster vgl. The life of St. Theresa, ondon 1904, x1.

ber Cuando salí de en casa de mi padre no creo será más el sentimiento cuando ne muera, porque me parece cada hueso se me apartaba por sí... A la hora der Cinfleidung] me dió [Gott] un tan gran contento de tener aquel estado, que unca me faltó hasta hoy. Vida c. 4, La Fuente LIII 27b.

b. Paftor. Gefcichte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Aufl.

Grab schon geöffnet war. Nach diesem Anfall lag sie noch lange da, den Körper zu einem Knäuel zusammengeballt, die Zunge vor Schmerz zerbiffen, ohne fremde Hilfe unfähig, außer einem einzigen Finger ein Glied zu rühren, und am ganzen Körper so empfindlich, daß die leiseste Berührung ihr unserträglich war 1.

Nach mehreren Jahren wieder genesen, sab sich Teresa nunmehr in eine lange Reihe innerer Rampfe verwidelt 2. Das Rlofter zu Apila mar ohne eigentliche Rlausur; weil die Ginfünfte bei der großen Angabl der bundertfünfzig Nonnen taum genügten, murbe ber Bertebr mit Auswärtigen begunftigt 3. Namentlich die geistreiche Terefa wurde oft ans Sprechaitter perlangt, und fie fand Gefallen an weltlichen Unterhaltungen. Gin inneres Leben in tiefer Sammlung konnte bei diefen beständigen Berftreuungen nicht gebeiben. So geriet die junge Ordensfrau in einen inneren Zwiesvalt binein: fie fühlte fich angetrieben, nur mehr mit Gott und geiftlichen Dingen fich ju beidaftigen, aber auf der andern Seite empfand fie auch noch Freude am Weltlichen 4. Erschüttert burch den Tod ihres Baters, begann fie gmar wieber das betrachtende Gebet, auf das fie bereits bergichtet hatte, aber nur mit äußerster Überwindung vermochte fie darin auszudauern 5. Sie fand spater ihren Ruffand flar gezeichnet in ienen Abschnitten der Bekenntniffe des bl. Auauftinus, in benen er fein Schmanken gwifden Gott und ber Welt beschreibt; wie früher hieronnmus, dann mabrend ihrer Rrantheit Gregor d. Gr. Ginfluß auf fie ausgeübt hatten, fo mar es jest wieder einer der großen Rirchenlehrer, Augustinus in der berühmten Schilderung feiner Bekehrung, an deffen Beispiel Terefa fich zu dem entscheidenden Entschluß entzündete. porher hatte eine Statue des mundenbedeckten Beilandes den tiefften Gindrud auf fie gemacht und ihr Berg machtig von der Freude an weltlichen Dingen abgezogen 6. Mit Diefem Entschluß eröffnet fich für Terefa ein neuer Lebensabidnitt, die Zeit der inneren muftischen Erlebniffe. Mit einemmal fühlte fie fich gang burchbrungen bon ber Gegenwart Gottes; es mar mir, fo ichreibt fie, gang und gar unmöglich ju zweifeln, bag er in mir weile ober ich gang in ibn versentt fei; fie fühlte babei ibre Seele fo erhoben, daß fie gang außer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vida c. 5 6, La Fuente LIII 30 f 32. <sup>2</sup> Vida c. 7 8, ebb. 34 ff.

<sup>3</sup> Ebb. 34 b; vgl. Vida c. 32, ebb. 98 f.

<sup>4</sup> Por una parte me llamaba Dios, por otra yo siguia á el mundo etc. Vid: c. 7, ebb. 37 a.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> En la oracion pasaba gran trabajo, porque no andaba el espíritu señon sino esclavo etc., ebb. 37°. Sie mennt (Vida c. 11, ebb. 45°) dieje Beiden im Gebt grandisimos, y me parece es menester mas ánimo, que para otros muchos trabajo del mundo.

<sup>6</sup> Vida c. 9, ebb. 40 f.

ch selbst zu sein schien. Dann folgten Erscheinungen, in denen sie mit shriftus und dem Himmel verkehrte und Belehrungen empfing; es war ihr, is ob ihre Seele plöglich mit neuen inneren Sinnen, vergleichbar den Sinnen es Körpers, ausgestattet sei. Diese Visionen wendeten sich meist unmittelbar n den Verstand, später auch zugleich an die Einbildungskraft, niemals aber ih sie während ihrer Visionen etwas mit körperlichen Augen. Unnennbare Bonne durchdrang sie dabei; durch eine einzige Stunde dieser übernatürlichen irtenntnis sühlte sie sich überreichlich belohnt für die jahrelange Mühe nd Überwindung, mit der sie troß aller Schwierigkeiten im Gebet auszeharrt hatte.

Terefas innere Erlebniffe erlangten durch ihre Schriften, Die in den braden aller tatholischen Bolter eine fast unübersebbare Berbreitung fanden. ine Bedeutung, Die weit über den engen Kreis der moftisch Begabten binaus= eicht. Mpstische Erfahrungen hat es freilich in der Kirche immer gegeben. eit der erste Mariprer Stephanus den himmel offen sah und der Apostel Baulus in den dritten himmel verzudt wurde; die Schriften der erften Lirdenväter, eines Cyprian oder Origenes, berichten nicht selten babon; und baleich Selbstäuschungen und Erfindungen auf diesem dunklen Gebiet schon twa in der montanistischen Bewegung fich geltend machten, so hielt doch die Rirche an ihrer Möglichkeit und in nicht gang feltenen Fällen an ihrer Tatfach= ichfeit fest. Das Chriftentum felbft ift eben in feiner Lehre wie in feinem Rultus reich an Myfterien und beruht schließlich gang auf dem Geheimnis iller Geheimniffe, dem Mufterium der heiligen Dreieinigkeit, denn es wirkt ich aus in der Sendung der zweiten und dritten Berfon in der Gottheit gur Belehrung und Erlösung der Menscheit und gur Ginwohnung in der Seele bes Ginzelnen; marum aber die Tätigkeit des Beiligen Beiftes in den Seelen iber die gewöhnlichen Enabeneinwirtungen niemals hinausgeben durfe, ift richt abzusehen. Go find auch die großen Ordensstifter und Beiligen bes

<sup>1</sup> Vida c. 10, ebb. 41 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un recogimiento interior, que se siente en el alma, que parece ella tiene ella otros sentidos, como acá los esteriores. Relation für Rodriguez Álvarez (1576), 60. 164<sup>b</sup>; Bouix, Lettres I 342.

<sup>3</sup> la vista interior, que es la que ve todo esto; que cuando es con la vista aterior, no sabré decir de ello ninguna cosa: porque esta persona que he dicho, le quien tan particularmente yo puedo hablar, no habia pasado por ello. Moradas 71 c. 9, La Fuente LV 476. Un Hallaginationen ist associate de decire.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Es ansí cierto, que con una hora de las que el Señor me ha dado de gusto e sí, despues acá, me parece quedan pagadas todas las congojas, que en sustenarme en la oracion mucho tiempo pasé. Vida c. 11, La Fuente LV 45°. Basta un nomento para quedar pagados todos los trabajos que en ella [vida] ella puede aber. Vida c. 18, ebb. 60°.

16. Jahrhunderts alle ohne Ausnahme mystisch begabt, freilich ohne daß bei ihnen die Papstgeschichte Anlaß hätte, auf diese Dinge näher einzugehen.

Bei Teresa dagegen liegen die Dinge wesentlich anders. Mögen vielleicht sämtliche mystischen Erscheinungen schon bei ihren Borgängern sich belegen lassen, so ist doch vor ihr niemals das ganze Gebiet der Mystik nach allen seinen Stufen so eingehend dargestellt und in all seinen Einzelheiten soklar beschrieben worden. Teresa ist auf diesem Gebiete Entdeckerin, die kihn ein noch unbekanntes Meer durchsegelt und ein neues geistiges Reich sür die Kirche erobert. Seit ihre Schriften vor ihrer Heiligsprechung kirchlich geprüft und als untadelhaft ersunden wurden, hat sie unter dem Schutz der Päpste ein solches Ansehen gewonnen, daß man sie, die Frau, die einzige ihres Geschlechtes, mit den größten Kirchenlehrern vergleichen kann 1. Trotz der Fremdartigkeit des Gegenstandes darf deshalb der Geschächtschreiber der Päpste auch an Teresa der Mystikerin nicht achtlos vorbeigehen.

Die Tragmeite dieser Schriften wie der gangen Richtung, welcher Terefa Babn gebrochen bat, ift bor allem aus ihrem Berbaltnis zu ber eigentumlichen Geiftesftrömung der Neuzeit zu berfteben und zu beurteilen. Die unleugboren Rulturfortschritte des 16. Jahrhunderts führen zu Berirrungen und Ubertreibungen, immer ftarter erhebt jene Richtung ihr Saubt, die in Gelb und But, Blüte von Sandel und Gewerbe, Macht und Wohlftand die einzigen Werte des Menidenlebens erblidt, in der Biffenschaft nur mehr anerkennen will, was fich mit Sanden greifen und durch Erperimente beweifen läßt, in der Politik nicht nur tatfächlich, sondern mehr oder weniger grundsätlich Gerechtigkeit und Chriftentum beiseitesett und Macht für Recht erklart. Mit erhöhtem Nachdrud mußte beshalb innerhalb der Kirche bas Übernatürliche und Geiftige betont werden, und daß in diefer Beziehung auch bem Fortschritt ber Muftit eine Rolle gutam, liegt auf ber Sand, benn fie ichutte, bertiefte, flartte den Glauben an das Ubernatürliche im Chriftentum; debnte die weltliche Richtung der Zeit ihr Gebiet nach der irdischen Seite ins Ungemeffene aus, so erweiterte fich bementsprechend innerhalb ber Rirche bas Erkenntnisgebiet nach dem Uberweltlichen bin. Wie immer die eine Übertreibung als Rudichlag eine andere hervorruft, fo hatte ferner der immer ftarter werdende Bug jum rein Irdischen in den kommenden Jahrhunderten eine übertriebene und faliche Muftif im Gefolge. Terefa hatte hier eine wichtige Sendung gu erfüllen; in den quietiftifchen Streitigkeiten g. B. tonnte Boffuet fich gegen-

<sup>1</sup> So schrieb noch Pius X. am 7. März 1914: Tanta tamque utilis ad salutarem christianorum eruditionem fuit haec femina, ut magnis iis ecclesiae Patribus et Doctoribus, quos memoravimus [Gregor b. Gr., Anselm, Chrhjostomus], aut non multum, aut nihil omnino cedere videatur.

ber Fénelon gerade auf ihre Schriften als Beispiel einer kirchlich gebilligten Nyskik berufen 1.

Eine besondere Bedeutung fommt Terefas Schriften auch für die Entwicklung es neueren Ordenswesens zu. Die religiosen Genoffenschaften des Mittelalters ichten den Ordensaeist zu schützen namentlich durch Abschluß nach außen, durch ernerliche Strengheiten und lange mundliche Gebete. Die neueren Orden, die rer gangen Anlage nach meift vorwiegend zur Seelforge und zur Einwirkung uf die Welt bestimmt sind, konnten diese Mittel nicht mehr in gleichem Rafftab zur Anwendung bringen, sie mußten den Ausfall durch Steigerung es inneren Gebetslebens zu erseten suchen, anstelle des mundlichen Chorebets wird das innerliche, betrachtende Gebet mehr betont. Auf diesem Geiet war vor allem Janatius von Lopola durch seine Ererzitien der berufene ehrer; daß aber auch die Entwicklung der Mpflit und ihre Meifterin Teresa en Zug zum innerlichen Leben mächtig förderten, liegt auf der Hand. Die ericiedensten Orden haben sich um Teresas Berberrlichung und die Berreitung ihrer Schriften bemüht2: es durfte nicht nur in äußeren Rüchsichten inen Grund haben, daß einer der größten Ordensstifter der Neuzeit, Alfons Naria von Liquori, keinen Brief fcreibt, ohne auch ihren Namen an die Spite zu setzen 3. Übrigens sind Teresas Schriften voll von Belehrung auch ür das gewöhnliche driftliche Leben 4.

Um die Erklärung der mystischen Zustände sich zu bemühen, ist nicht sache des Geschichtschreibers 5. Aber Teresa ift als Mystikerin eine so mert-

<sup>&#</sup>x27;Auch auf Protestanten, wie J. Arndt, G. Arnold, Tersteegen, sibte Teresas Ahstit einen bedeutenden Einssuls aus (Zöckler in Herzogs Real-Enzyklopädie XV° 323). Sbenso beeinslußte sie manche Philosophen, wie Malebranche und Leibniz, der "mit hrsuchtsvollem Staunen zu Teresas mystischen Erlebnissen aussah, die sich", sagt L. A. Wiltens (Zeitschrift für Kirchengesch. XVII 576), zu den Ersahrungen jedes läubigen Christen wie das Schweben des Zugvogels über dem Nest auf blühender Liese, oder im Eichenwipsel zu seinem Fluge 20000 Fuß hoch, wie die Volksmelodie u einer Fuge Bachs verhalten". Bgl. Henri Joly, Ste Thérèse', Paris 1908, 239; ecta Sanct. n. 1581 p. 462.

<sup>\*</sup> Diesen Gesichtspunkt betont z. B. Bius X. (a. a. D.): Tutam demonstrat Teresal viam inde a rudimentis vitae christianae ad absolutionem perfectionemque irtutis proficiendi. Sbenso Lev XIII. am 7. März 1883: Inest in ipsis [den Schriften Ceresas] vis quaedam . . . mirisica emendatrix vitae, ut omnino cum fructu leganur . . . plane ab unoquoque homine, qui de officiis, de virtute christiana, h. e. de alute sua cogitet paulo diligentius.

Bie man früher die mystischen Zustände durch animalischen Magnetismus zu rklären suchte, so heute durch den hinweis auf hysterie. Allein eine wissenschaftliche Intersuchung, die auf Grund der Quellen ein bestriedigendes Bild von der Mystikerin ieresa entwürse und dann ihre Zustände restlos als Wirkung der hysterie nachwiese, regt dieher nicht vor. Gines ist jedensalls sicher: was Teresas Geistesleben angeht, die den vollendeten Gegensalz zu den an hysterie Erkrankten. Es mögen solche

würdige und geradezu einzige Erscheinung, daß er sich der Aufgabe nicht entziehen kann, ihr Bild auch nach dieser Seite hin in seiner ganzen Eigenart zu zeichnen, selbst auf die Gefahr hin, daß ihr Wesen sich dann noch geheimnisvoller darstelle, als es ohnehin schon ist.

Teresa gehört nämlich keineswegs zu jenen, die sich dem bunten Spiel ihrer Einbildungskraft ohne Urteil und Widerstand hingeben. Sie warnt davor, die erste beste Schaumblase der Einbildung als eine Vision zu bertrachten; sie verweist auf Beispiele von Täuschungen in dieser Hinsicht und fügt bei, es sei ihr unverständlich, wie manche Leute sich einreden könnten, etwas zu sehen, was sie in Wirklichkeit nicht sehen. Namentlich ist sie sich darüber klar, daß übertriebenes Fasten und Nachtwachen Zustände herbeissühren kann, die von Unkundigen mit Entzückungen verwechselt werden; in solchen Fällen psiegte sie ihre Untergebenen durch kräftigere Nahrung und längere Nachtruse zu heilen. Überhaupt hat Teresas Wesen durchaus nichts

Rranke fehr begabt, geiftreich, icharffinnig fein, aber es fehlt ihnen infolge ihres Körperauftandes an den Eigenschaften, durch welche Terefa fo fehr hervorragt: an Urteil und ausdauernder Willensftarke. - Auffeben machte vor einigen Jahrzehnten eine Arbeit des belaischen Resuiten G. Sahn: Les phénomènes hystériques et les révélations de sainte Thérèse, Louvain 1883. Die Schrift, die Antwort auf eine Preisfrage, ift als Berteidigung der Echtheit von Teresas Visionen und Offenbarungen gegen rationalistische Auffassungen gedacht (vgl. Ch. de Smedt in ber Rev. des guest. hist. XXXV [1884] 533-550). Der Berfaffer gelangt zu dem Ergebnis, daß Terefa dem Rörper nach an Spfterie litt, in ihrem höheren Geiftesleben aber bas gerade Gegenteil einer Spfterifchen ift, daß jene Bifionen, die fie auf bamonifden Ginfluß gurudführt, als Wirkung ber Spfterie betrachtet werden mogen, daß dies aber unmöglich ift mit Rudfict auf die Bifionen usw., benen fie gottlichen Ursprung guichreibt. Daß biefer Dualismus fic nicht durchführen laft, zeigte alsbald ein Mitbruder des Berfaffere am Jefuitentolleg gu Lömen: Étude pathologique-théologique sur sainte Thérèse. Réponse au mémoire du P. G. Hahn par Louis De San, Louvain-Paris 1886. Wilfens (Beitschrift fur Rirchengesch. XVII 576) bezeichnet es als anerkennenswert, bak Gabriela Cunningham (St. Theresa, 2 Bbe, London 1894), obwohl fie eine Unhängerin Renans ift, ben beliebten Modeschlüffel jum Berftandnis der Myfterien des Glaubens, die Syfterie, mit Abscheu von sich weist'. Gegen Pavales y Gutierrez, El supernaturalismo de S. T. y la filosofía médica, Madrid 1894, fiehe Grégoire de Saint-Joseph, La prétendue hystérie de Ste Thérèse, Lyon 1895.

¹ Tengase aviso, que la flaqueza natural es muy flaca, en especial en las mujeres...; es menester que á cada cosita que se nos antoje, no pensemos luego es cosa de vision.... Adonde hay algo de melancolía es menester mucho mas aviso, porque cosas han venido á mi de estos antojos, que me han espantado, como es posible que tan verdaderamente les parezca, que ven lo que no ven. Fundaciones c. 8, La Fuente LIII 195ª.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A una persona le acaecia estar ocho horas, que ni están sin sentido, ni sienten cosas de Dios: con dormir y comer y no hacer tanta penitencia, se le quitó a esta persona. Moradas IV c. 3, ebb. LV 181<sup>b</sup>.

überspanntes. Die Klarissen von Madrid, bei denen sie vierzehn Tage weilte, waren hoch erfreut, in ihr eine Heilige gesunden zu haben, die man nachahmen könne, denn sie esse und schlafe und rede wie alle andern. Man kann Duzende ihrer Briese an Familienmitglieder oder ihre Ordensschwestern durchlesen, ohne auf eine Spur von der mystischen Anlage der Verfasserin zu tressen, sie wandelt hier ganz und gar nicht über den Wolken, sondern zeigt sich durchaus nur verständig, von nüchternem Urteil, teilnahmsvoll, besorgt für das Kleinste, was ihre Verwandten oder Untergebenen betrifft, so daß sie es nicht verschmäht, Katschläge gegen Zahnschmerz u. dgl. anzugeben und einen vielgerühmten Küchenosen der Prüfung zu empsehen.

Daß weiterhin Tereja mit voller Aufrichtigkeit und Treue über ihre inneren Erlebnisse berichtet, wird kaum jemand bezweifeln wollen, der ihre Schriften kennt. Sie beschreibt wirklich Erlebtes, nicht Ersundenes, das ift der Eindruck, der sich jedem Leser unwiderstehlich aufdrängt; sie verlangt nicht nur von andern die genaueste Wahrheitsliebe 4, sondern stellt diese Forderung auch an sich selbst und ist deshalb offensichtlich bemüht, sich so klar und wahrheitsgetren wie nur möglich auszudrücken. Oft sucht sie das Wesen der mystischen Erlebnisse durch Vergleiche klarzumachen, unterläßt es aber dabei nicht, auch die Punkte anzugeben, in denen der Vergleich nicht zutrisst; wo sie auch in Kleinigkeiten, z. B. in Zeitangaben, ihrer Sache nicht sicher ist, versäumt sie es nicht, die Unsicherheit anzumerken.

Ferner legt Teresa auch den mpstischen Erlebnissen kein übermäßiges Gewicht bei. Die Liebe zu Gott, so bemerkt sie öfters, bestehe nicht in Tränen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta Sanct. n. 457 p. 221.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So urteilt auch S. M. Deutsch in Herzogs Real=Enzyklopädie XIX <sup>3</sup> 642: Namentlich ist Teresa eine der merkwürdigsten Erscheinungen auf dem gesamten Gebiete der Mystik, in der eine Fülle wunderbarer Etstasen und Gesichte mit der unbedingtesten Ergebenheit gegen die Kirche sich paaren, und doch [!] wieder anderseitseine aufsallende Gesundheit christlich-praktischen Urteils sich bemerklich macht.

<sup>3</sup> Solche Dinge sind, als für den Leser gleichgültig, in den älteren Ausgaben der Briefe meist gestrichen. Bgl. die Zusammenstellung solcher Auslassungen etwa bei Joly in Le Correspondant CCI (Nouv. Série CLXV), 1900, 555—577; L. Valentin im Bulletin de littérature ecclés., Paris 1901, 285—310.

<sup>\*</sup> Quiérole contar una tentacion, que me dió ayer y aun me dura, con Eliseo [= Gracian], pareciéndome se si descuida alguna vez en no decir toda verdad en todo; bien que veo serán cosas de poca importancia, mas querria anduviese con mucho cuidado en esto. Por caridad vuestra paternidad se lo ruegue mucho de mi parte. porque no entiendo habrá entera perfecion, á donde hay este cuidado. Un Gracian am 18. Juli 1579, La Fuente LV 221 a. Bon fich jelbst sagt sie: En cosa muy poco importante yo no trataria mentira por ningun de la tierra. Fundaciones, Cins. ebb. 179 a. Y ahora y entonces puedo errar en todo, mas no mentir; que por la misericordia de Dios antes pasaria mil muertes; digo lo que entiendo. Moradas IV c. 2, ebb. 449 a.

und füßen Gefühlen, sondern darin, daß man Gott diene in Gerechtigkeit, mit männlicher Entschlossenheit und Demut<sup>1</sup>. Demgemäß dat sie Gott bei ihren ersten mystischen Erfahrungen, er möge sie lieber auf einem andern Weg führen<sup>2</sup>; und auch später noch versuchte sie, nahenden Verzückungen Widersstand entgegenzusehen, freilich fast immer vergebens, denn es war ihr, als ob ein Adler sie packe und mit sich emporreiße<sup>3</sup>. Derartige Dinge verleiteten sie aber nicht zur Selbstgefälligkeit; der Grund, weshalb gerade sie vor andern auf so ungewöhnlichem Weg sgeführt werde, lag ihrer Meinung nach in ihrer Schwäche, die einer außerordentlichen Stütze bedürfe<sup>4</sup>.

Ihre mystischen Ersahrungen wurden für Teresa die Quelle großer Leiden. In ihrer Umgebung hielt man anfangs alles für teuflischen Trug, und die Besorgnis, vielleicht ein Spielball des bösen Geistes zu sein, drachte sie in die furchtbarste innere Bedrängnis. Die ersten, welche sie beruhigten, waren einige Jesuiten, unter deren Leitung sie sich in den ersten schwierigen Jahren ihres neuen Lebens gestellt hatte in der Gesellschaft Iesu, sagte sie deshalb später, sei sie erzogen und habe sie das Leben erhalten. Größere Erleichterung kam ihr durch Petrus von Alcantara's; aber auch dann noch war mitunter die Erinnerung an alle mystischen Wonnen wie aus ihrem Gedächtnis entschwunden, sie sühlte sich körperlich und geistig auß äußerste bedrängt. Als vollends eigentliche Etstasen sich einstellten, war gerade während und infolge solcher Gnadenerweise ihr gewöhnlicher Zustand der eines tiesen Seelenschmerzes, den sie mit dem Todeskamps vergleicht 10. Die Beschaulichen, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vida c. 11; Moradas IV c. 1, La Fuente LIII 45 b, LV 447 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vida c. 27. ebb. LIII 81 b.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Viene un impetu tan acelerado y fuerte, que veis y sentis levantarse esta nube, ó esta aguila caudalosa y cogeros con sus alas. Vida c. 20, ebb. 64 a.

<sup>4</sup> que mi flaqueza ha menester esto. Vida c. 19, ebb. 62 a. Ansí creo que de flaca y ruin me ha llevado Dios por esto camino. Relation von 1560, ebb. 147 a.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> que á no me favorecer tanto el Señor, no sé que fuera de mí. Bastantes cosas habia para quitarme el juicio, y algunas veces me via en términos que no sabia que hacer. Vida c. 28, ebb. 87<sup>b</sup>.

<sup>6</sup> Vida c. 23, ebb. 75 a.

<sup>7</sup> Pues en la Compañia me han, como dicen, criado y dado el sér. Un Pablo Hernandez S. J. am 4. Oftober 1578, ebd. LV 194°. Dah Terejas Reform sich an die Reformorden des 16. Jahrhunderts anjchloh, fagt sie auch sonst, z. B. an Juan Suarez S. J. am 10. Februar 1578 (ebd. 163 f): Jamás creeré, que . . . permita su Majestad [Gott], que su Compañía [die Gesellschaft Jesu] vaya contra la Orden de su Madre, pues la tomó por medio para repararla y renovarla.

<sup>8</sup> Vida c. 30. La Fuente LIII 90 f.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Todas las mercedes, que me habia hecho el Señor, se me olvidaban: solo quedaba una memoria, como cosa que se ha soñado, para dar pena. **Ebb.** 91 a.

<sup>10</sup> Vida c. 20, ebb. 65 a.

bemerkt sie überhaupt, würden von Gott auf beschwerlichem Weg geführt und part behandelt, die mystischen Wonnen seien nur als ein Gegengewicht gegen onst unerträgliche Leiden aufzufassen.

Trot aller anfänglichen Zweifel war Teresa später über die Echtheit hrer mystischen Ersahrungen beruhigt. Während der Dauer solcher Erlebnisse richeine es handgreistich, sagte sie, daß sie keine natürliche Ursache haben önnten<sup>2</sup>; die gewaltige Veränderung zum Bessern, welche durch die mystischen Begnadigungen in ihr vorgegangen sei, verrate ebenfalls die Hand Gottes. In ürzester Zeit bereichere während solcher Erlebnisse Gott mit Schähen, welche die Seele mit aller Anstrengung in zwanzig Jahren sich nicht hätte erstebeiten können<sup>3</sup>; sie fühle sich durchdrungen von der Geringschähung alles ein Irdischen und von unbezwinglichem Mut, Großes für die Ehre Gottes u unternehmen<sup>4</sup>.

Es brauchte in der Tat eines mehr als gewöhnlichen Mutes, um sich in die Aufgabe zu wagen, die Teresa jetzt in die Hand nahm und glücklich vurchführte: die Reform des ganzen Ordens, dem sie angehörte.

Die Bersuche, den Karmelitenorden wieder auf seine ursprüngliche Höhe u erheben, begannen schon im 15. Jahrhundert. Der Ordensgeneral Josannes Soreth (1451—1471) errichtete in vielen Provinzen eigene Klöster, in denen sich die eifrigeren Mönche sammeln konnten; meist aber wurden zu emselben Zweck eigene Resormkongregationen gebildet, so 1413 die Konzregalion von Mantua, 1499 die von Albi, 1514 eine andere von Monte Oliveto bei Genua. Die Ersolge all dieser Bemühungen blieben indes nach Zeit und Ort beschränkt; die Resormkongregationen hatten sogar etwas Nißliches, weil sie den Orden in verschiedene Teile zerrissen. Namentlich wie Sondervereinigung von Albi sührte zu ernsten Zerwürsnissen; ihr Urseber, Ludwig von Lyra, wurde vom Generalkapitel 1503 mit dem Kirchensann belegt, seine Anhänger jedoch hielten an ihren Bestrebungen sest. Ss kam zu ärgerlichen Streitigkeiten. Gregor XIII. hob endlich 1584 die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Son intolerables los trabajos, que Dios da á los contemplativos, e son de al arte, que si no les diese aquel manjar de gusto, no se podrian sufrir. Camino le perfeción c. 27 (al. 18 ober 19), La Fuente LIII 339 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vida c. 15 18 25, ebb. 53 <sup>b</sup> 61 <sup>a</sup> 78 <sup>a</sup>. Y viene a veces con tan grande najestad, que no hay quien pueda dudar, si no que es el mesmo señor (c. 28, bb. 86 <sup>a</sup>). Ser imaginacion esto, es imposible de toda imposibilidad (c. 28, bb. 86 <sup>b</sup>): porque cuando yo le via presente, si me hicieran pedazos, no pudiera o creer que era demonio (c. 29, ebb. 88 <sup>b</sup>).

Lo que la pobre del alma con trabajo, por ventura de veinte años de cansar lentendimiento, no ha podido acaudalar, hácelo esto hortolano celestial en un unto. Vida c. 17, ebb. 57<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Vida c. 20, ebb. 67 a.

Rongregation auf. Diese Wirren hatten zur Folge, daß auch manche Wohlsgesinnte von der Bildung neuer Bereinigungen im Ordensganzen nichts wissen wollten oder ihr mißtrauisch gegenüberstanden. Teresa mußte in dieser Beziehung harte Erfahrungen durchmachen. Dennoch starb der Eiser für die Erneuerung des Ordensgeistes nicht aus. Gleichzeitig mit Teresa fühlte sich z. B. eine fromme Witwe, Maria von Jesus, die eben bei den Karmezlitinnen zu Granada eingetreten war, von Gott zur Errichtung eines Resormtlosters berusen. Sie pilgerte zu Fuß nach Rom, erhielt die nötigen päpstlichen Vollmachten und führte ihren Plan 1563 durch?. Ein Resormtloster des männlichen Ordenszweiges entstand in Aragonien durch Jaime Montaner; es erhielt 1565 die Billigung des Ordensgenerals Kossi?.

Die nächste Beranlaffung für Terefas Reformbestrebungen liegt wieder auf mpftischem Gebiete. Gines Tages fühlte fie fich mit Leib und Seele in die Hölle versett und fab den Blat, an den ein Leben ohne entschiedenen religiosen Gifer fie gulett geführt hatte. Den entsetlichen Gindruck, den biefe Bifion auf fie machte, betrachtete fie als eine ber großten Gnaben ihres Lebens: alle irbifden Leiden erschienen ihr bon nun an nicht mehr der Rede wert : Dankbarkeit gegen Gott. Bereitwilligkeit, für ibn Grokes zu tun und gu leiden, Mitleid mit den vielen, die fich durch ihre Gunden einen fo ichrecklichen Aufenthalt bereiten, Berlangen, durch ein ftrenges Leben von Gott Gnade für die Sünder, namentlich die Fregläubigen in Frankreich, zu erhalten, erfüllten fie gang und gar 4. Bunachft beichloß fie beshalb, ihre Ordensregel auf das genqueste zu beobachten. Neue Visionen und die gunftige Gesinnung bon Freundinnen, die ihr einige, wenn auch unzureichende Geldmittel gur Berfügung ftellten, richteten Terefas Gedanken auf die Gründung eines eigenen Rlofters ftrengfter Richtung. Ihr Ordensprobingial gab die nötige Erlaubnis, Betrus von Alcantara und der große Dominikaner Ludwig Bertrand etmutiaten fie 5.

Doch nun erhob sich ein unbeschreiblicher Sturm gegen Teresa. Man behandelte sie wie eine Närrin. Eine Klostergründung, zu der man nicht die nötigen Mittel in der Hand hatte, erschien allen als der hellste Wahnsin; Teresa selbst vermochte manchen Gründen ihrer Gegner nichts entgegenzusezen. Der Provinzial zog seine Erlaubnis zurück, und Teresas Beichtvater, der Jesuit Álvarez, verbot ihr daraussin, irgend etwas in der Sache zu tun 6. Bis zum Widerrus des Besehls sah sich Teresa sechs Monate lang zur Untätigkeit ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benedict Zimmerman O. C. D. in The Catholic Encyclopaedia III 360.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Teresa, Vida c. 35, La Fuente LIII 106 b.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zimmerman a. a. D. 361. <sup>4</sup> Vida c. 32, La Fuente LIII 98 b.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebd. 99 b. Acta Sanct. n. 283 p. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vida c. 33, La Fuente LIII 100 b.

urteilt. Wenn die Reform nicht icon gleich in den ersten Anfängen erflickt wurde, fo ift es nur dem Eingreifen des Papftes Bius IV. juguschreiben. Terefas Berater, ber Dominitaner Ibanes, erwirtte für fie ein Defret des Großponitentiars Ranuccio Farnese mit der Bollmacht für die ersehnte Gründung 1. Unterdes ließ Teresa durch ihre Schwester unter der hand ein kleines haus taufen. Gang unerwartet fam durch ibren Bruder ibr aus Beru eine bedeutendere Geldjumme zu. Um 25. August 1562 wurde das kleine St Josephs= floster zu Avila eröffnet, der Grundstein einer febr wichtigen Ordensreform 2. Wiederum brach jett ein neuer Sturm los: Teresa wurde von ihrer Priorin in das Kloster von der Menschwerdung gurudgerufen, der Stadtrat von Avila beschloß die Unterdrückung der neuen Gründung. Anftoß erregte es namentlich, daß Terefa nach dem Zusammentreffen mit der ermahnten Maria bon Jesus ihrem Kloster keine festen Ginkunfte gestatten wollte 3. Doch erlangte sie Die Beflätigung ibrer Anordnung durch die Bonitentiarie 4. Gestütt auf die beiden papstlichen Erlasse, die durch eine Bulle Pius' IV.5 gebilligt wurden, vermochte sie allen Angriffen die Spitze zu bieten. Als ihr Anwalt bor bem Stadtrat von Avila hatte der berühmte Dominikanertheolog Dominikus Banez ihre Sache fiegreich durchgefochten.

In dem neuen Rloster, das Teresa dem Bischof von Avila, nicht dem Ordensgeneral unterstellte, erlebte sie nun bis 1567 die fünf friedlichsten Jahre ihres Lebens. Die Karmelitenregel wurde dort ohne die von den Päpsten zugestandenen Milderungen in ihrer ursprünglichen Strenge beobachtet und von Teresa sogar noch durch Konstitutionen verschärft. Diese Strenge aber war ganz eingetaucht in den apostolischen Geist, der für Teresa bezeichnend ist, und den sie ihren Untergebenen einzussößen suchte; alle ihre Gebete und Opfer sollten sie Gott darbringen, um die Priester in der Bekehrung der Sünder, der Irrgläubigen und Heiden zu unterstüßen s. Teresas Berlangen, in dieser Hinsicht etwas für die Ehre Gottes tun zu können, wurde namentlich durch den Besuch eines Franziskanermissionärs aus Indien, Francisco Maldonado, entzündet, der ihr von den traurigen Zuständen in der indischen heidenwelt erzählte 7.

Kurz darauf kam der Ordensgeneral der Karmeliten, Giovanni Battista Rossi, nach Avila. Philipp II. hatte sich, um seine Resormbestrebungen ge-

<sup>1</sup> vom 7. Februar 1562, Abdruck in ben Acta Sanct. n. 334 p. 194.

Vida c. 36, La Fuente LIII 108 f. & Ebb.

<sup>1</sup> Detret vom 5. Dezember 1562, Acta Sanct. n. 361 p. 201.

<sup>5</sup> vom 17. Juli 1565, ebb. n. 370 ff p. 202 f.

Fundaciones c. 1, La Fuente LIII 182 . El deseo con que se comenzaron estos monasterios, que fué para pedir à Dios, que à los que tornan por su houra servicio ayude. Zereja an Gracian Mitte Dezember 1576, La Fuente LV 108 .

Fundaciones a. a. C.

fördert zu feben, für Rossis personliche Anwesenheit in Spanien bemüht Bius V. durch Breve bom 24. Februar 1566 feine Einwilligung fundgegeben In Andaluffen hielt Rofft am 20. September 1566 ein Ordenskopitel oh ernannte einen neuen Provinzial und erließ Reformvorschriften. Im folgenden Sahr tat er das gleiche in der Ordensproping Raftilien 1. Auf Terejas Ginladung besuchte er auch das Reformklofter zu Apila 2. Aufs höchste erfreut bier den Karmelitenorden wieder in feiner alten Blüte zu feben, eröffnete Roffi dem Eifer und Tätigkeitsdrang Terefas ein weites Feld, indem er ihr Bollmacht erteilte, noch andere Reformtlöfter ju grunden 3; fpater ichrieb er ihr. fie moge fo viele ftiften, als fie Sagre auf dem Ropf habe 4. Mit ihrem gewöhnlichen Mut umfaßte Terefa auch diesen Auftrag und erweiterte ibn sogar noch. Denn kaum hatte der General Abila verlaffen, als ihr der Gedante fam, den noch zu gründenden Ronnentlöftern werde eine Stute in Reformflöstern des mannlichen Ordensameiges notwendig fein: es muffe alfo ebenfowohl Sand an die Reform der Rarmeliten wie an die der Rarmelitinnen gelegt werden 5. Auch auf dieses Borhaben ging Rossi ein, aber nur mit einer Einschränkung: er erteilte Bollmacht gur Gründung von nur zwei Männerklöstern und nur für die Broving Rastilien, nicht aber für Andalusien 6: die Erinnerung an die üblen Folgen der früheren Rongregationsbildungen innerhalb des Ordens mag diefe Ginschränkung wenigstens zum Teil erklären.

An Vollmachten hatte jetzt Teresa keinen Mangel mehr, wohl aber fehlten ihr die nötigsten Geldmittel. Doch sie wußte Rat. In Medina del Campo war ihr ehemaliger Beichtvater, Baltasar Alvarez, Rektor des Jesuitenkollegs; durch seine Bermittlung besiegte sie die Einwendungen der kirchlichen und bürgerlichen Behörden. Eine junge Dame, die im Josephskloster zu Avila wegen Raummangels keine Aufnahme gefunden hatte, gab Geldmittel her; Teresa wagte daraushin, was der Bischof von Avila und manche ihrer Freunde sür eine Torheit hielten, eine Niederlassung in Medina zu beginnen, zunächt freilich nur in äußerst dürftigen Formen?

Der gelungene erste Versuch hatte für die mutige Klostergründerin noch eine weitere Folge. Der Prior der Karmeliten zu Medina, Antonio de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta Sanct. n. 393 p. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fundaciones c. 2. La Fuente LIII 182 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zwei Patente, vom 27. April und 16. Mai 1567, abgedruckt bei La Fuente LIII 552 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Teresa an Pablo Fernandez am 4. Oktober 1578, La Fuente LV 194°; Fundaciones c. 27, ebb. LIII 230°.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fundaciones c. 2, ebb. LIII 183 a.

<sup>6</sup> Schreiben vom 14. August 1567 von Balencia aus, Abbruck in den Acta Sanct. n. 403 f p. 209 f. Bgl. Zimmerman in The Catholic Encyclopaedia III 361.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Fundaciones c. 3, a. a. D. 183 f.

berida, der fie beim Ankauf des neuen Rlofters unterflütt hatte, erklärte d bereit, die Reform anzunehmen, und mas michtiger mar, er brachte einen ndern und Größeren mit ihr in Beziehung, den noch jugendlichen Juan de lebes, oder wie er fich fpater nannte, Juan de la Erug 1. Geboren 1542 als inafter Sohn eines armen Seidenwebers zu Kontiberos, hatte Juan namentlich ach dem früben Tod des Baters im Rampf um das tägliche Brot reichlich belegenheit. Not und Leid zu verkoften und sich an ein hartes Leben zu geöhnen. Bu den Entbehrungen tam die Demutigung, denn er erwies sich 18 durchaus ungeschickt zu einem Handwerk. Der Leiter eines Hospitals zu Redina nahm sich feiner an. In niedrigen Dienstleiftungen verlebte Juan bei im fieben Jahre, während deren er nebenbei die Jesuitenschule besuchte und ort aute Fortschritte machte. Im Jahre 1563 trat er bei den Karmeliten u Medina ein und nahm den Namen Johann vom bl. Matthias an. Nach er Gelübdeablegung erhielt er die Erlaubnis, die ursprüngliche Regel ohne Nilderung zu beobachten. Damit noch nicht zufrieden, dachte er in seinem Berlangen nach äußerfter Strenge des Lebens daran, den Rarmelitenorden u verlaffen und sich den Kartäusern anzuschließen 2. Teresa überzeugte ihn doch bei ihrer Zusammenkunft zu Avila, daß es Gott wohlgefalliger sei. venn er in dem einmal ermählten Orden ein vollkommenes Leben führe. Ihr Dauptwertzeug für die Erneuerung des mannlichen Zweiges ihres Ordens atte sie damit gewonnen. In einem kleinen Dorfchen bon amangia Feuerellen, namens Durbello, ftellte ein Ebelmann ein außerft armliches Saus gur Berfügung; dort begannen am 28. November 1568 Antonio de Herida und tuan de la Cruz das Klosterleben nach der Weise der unbeschubten Karmeliten 3.

Unterdessen hatte Teresa in dem einen Jahr 1568 zwei weitere Nonnenscher, zu Malagon und Valladolid, errichtet. Überhaupt ist sie von nun n in einen ganz neuen Lebensabschnitt eingetreten. Die mystischen Erschnisse dauern noch fort, sie ersteigt sogar noch immer höhere Stufen, aber or allem ist es doch nunmehr Teresa die Klosterstissterin, die Erneuerin hres Ordens, welche die Aufmertsamkeit auf sich zieht. Ihr Ruf hat sich ihrer Spanien verhreitet: bald ist es ein Mitglied des hohen Adels, bald in frommer Kausmann, der ihr ein Haus andietet. Im verhängten Wagen, er ihr das Kloster ersehen muß, reist sie dann an Ort und Stelle; bald sie im Herzen von Spanien in Toledo oder Segovia, bald hoch im Norden u Burgos oder Palencia, bald wieder im tiessten Süden zu Sevilla oder Branada. Meist nach langwierigen Verhandlungen, unter vielen Schwierigs

¹ €6b. 158 b.

<sup>2</sup> Leben des Joh. vom Kreuz von Jerónimo de S. José, Madrid 1641. immerman a. a. O. VIII 480 f.

<sup>\*</sup> Fundaciones c. 13-14, a. a. D. 201 ff.

keiten gelingt es ihr, ein neues, anfangs sehr ärmliches Kloster zu errichten, das sich dann bald festigt und entwickelt. Abgesehen von dem Reformkloster zu Ávila hat sie in den wenigen Jahren von 1567 bis 1582 nicht weniger als sechzehn andere Ronnenklöster ins Dasein gerusen, und dabei war in dieser Zeit ihre Tätigkeit als Stifterin zweimal jahrelang unterbrochen.

Die erste Pause, von 1572 bis 1574, hängt mit Gregors XIII. Bemühungen um die Reform der beschuhten Karmeliten zusammen. Der Besuch des Ordensgenerals Rossi in Spanien hatte die gewünschten Erfolge nicht erzielt; auf Philipps II. Drängen übertrug nun der Papst zwei Dominikanern eine neue Visitation: Pedro Hernandez sollte die Karmeliten von Kastilien, Francisco de Vargas die von Andalusten reformieren. Hernandez begann sein Amt in Pastrana; was er hier von Teresa hörte, erfüllte ihn mit Bewunderung, die für die Klostergründerin die vielleicht unliebsame Folge hatte, daß er sie zur Priorin ihres alten Klosters von der Menschwerdung zu Avila bestellte. Dagegen bedeutete es für sie eine mächtige Förderung, daß Hernandez in Madrid vor dem König und dem Kuntius Ormaneto ihr Lob verkündete<sup>2</sup>.

Ormanetos Gunft tam der Reform Terefas namentlich für die Entwidlung des mannlichen Ordenszweiges zugute. Dem erften Mannerklofter zu Durvello, das bald nach Mancera verlegt wurde, gefellte fich 1569, wiederum durch Terefas berfonliche Bemühungen, ein zweites zu Baftrang gu. Nach der Unordnung des Ordensgenerals Roffi durfte ihr Grundungseifer über die Rahl von zwei Mannerklöftern nicht hinausgeben; febr erwünscht mare es aber den reformierten Rarmeliten gewesen, wenn fie in der Universitäts= ftadt Alcala zur Ausbildung jungerer Ordensglieder ein Rolleg befeffen hatten. Mit Bollmacht bes Bifitators Bernandez tam ein foldes 1570 wirtlich guftande; in den beiden folgenden Jahren errichteten die reformierten Rarmeliten, wiederum mit Ermächtigung des papstlichen Bisitators Bargas, ohne Terefas Beteiligung vier weitere Mannerklöfter in Andalufien 3. Die Zugeständniffe des Rarmelitengenerale, die fich nur auf Rlöfter in Raftilien bezogen, waren hierin abermals überschritten; zudem batte Bargas die Unklugheit begangen, den Karmeliten bon der milden Richtung ein Rlofter ju nehmen und es den reformierten ju übertragen.

Mit steigender Unruhe hatten die Karmeliten der milden Richtung das Anwachsen der Reform beobachtet, die ihnen ihre besten Leute wegnahm. Endlich erlangte der Ordensgeneral Rossi ein papstliches Breve, vom 13. August 1574, das den beiden Dominikanern ihre Bollmachten als Visitatoren

<sup>1</sup> Sie selbst hat ihre Gründungen beschrieben im Libro de las Fundaciones La Fuente LIII 179-250.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta Sanct. n. 497 p. 228 f.

<sup>\*</sup> Ebb. n. 564 ff p. 242 f.

nizog; die Beröffentlichung des Erlasses verschob er auf das Generalkapitel es folgenden Jahres 1.

Doch die Reform fand einen Verteidiger in dem Nuntius zu Madrid. Auf die Kunde von dem päpstlichen Erlaß gab Ormaneto dem Dominikaner dargas sein Amt als Visitator zurück?; sein Recht zu diesem Schritt schien wechten des päpstlichen Staatssekretärs Galli anzuerkennen, der auf drmanetos Anfrage bestätigte³, daß die Vollmachten des Nuntius durch jenes deven nicht beeinträchtigt würden. Ferner gesellte Ormaneto dem Vargas als denossen in seinem Amt den Reformkarmeliten Jerónimo Gracian dei. Gracian dar ein sehr begabter und eisriger Mann, von dem Teresa, nachdem sie ihn a Veas gesprochen, mit wahrer Vegeisterung redet⁴. Allein er war erst achtendzwanzig Jahre alt, erst wenige Jahre im Orden, und es hatte etwas Gesässigses, daß ein Vertreter der eben erst aufgekommenen Resorm das Richteremt über die ältere Richtung im Orden ausüben sollte. Vald erweiterte Ormaneto noch die Vollmachten Gracians, indem er ihn zum Visitator der nbeschuhten Karmeliten auch in Kastilien machte5, denn als Gesährte von Vargas besaß er nur über Andalusien Gewalt.

Beim Herannahen des geplanten Ordenskapitels von Piacenza erwirkte er Ordensgeneral ein papstliches Breve, vom 15. April 1575, in dem die Nahnung ausgesprochen wurde, die wahre Ordensobservanz überall hochschalten und einzuführen, das aber auch die Vollmacht zum Einschreiten gegen Obere und Klöster verlieh, die gegen die Ordensgesehe aufgestellt oder errichtet vien 6. Bohin das zielte, machte das Generalkapitel zu Piacenza offenbar: es escholog in den Pfingsttagen 1575 die Unterdrückung der Niederlassungen, welche ie resormierten Karmeliten außerhalb Kastiliens errichtet hatten, und befahl en Insassen, sich innerhalb dreier Tage in ihre alten Klöster zurückzubegeben 7. Der Portugiese Tostado wurde als Visitator zur Aussührung des Beschlusses ach Spanien gesandt; er trug sich mit dem Plan, die Resorm überhaupt u vernichten . Die Atten des Kapitels enthalten nichts über die Nonnenslöster 9. Teresa erhielt Ende 1575 den Besehl, sich ein Haus ihres Ordens

<sup>1</sup> Cbb. n. 616 p. 253 f. 2 am 22. September 1574, ebb. n. 617.

<sup>3</sup> am 27. Dezember 1574, ebb.

Fundaciones c. 23, La Fuente LIII 220 f; Schreiben vom 12. Mai 1575, bb. LV 47 ff. — Über Gracian (1545—1615) vgl. dessen von A. Marmol, dalladolid 1619; Bouix, Lettres I°, Paris 1882, 246—285. Sine Art Selbstingraphie gibt Gracian in Peregrinación de Anastasio, Neudruck Barcelona 1905; gl. La Fuente LV 452—485; Grégoire de Saint-Joseph, Le P. Gratien et ses 13es, Rome 1904.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Acta Sanct. n. 618. <sup>6</sup> Cbb. n. 635 f p. 259 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ebb. n. 637. <sup>8</sup> Ebb. n. 638.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zimmerman in The Catholic Encyclopaedia III 361.

als ständigen Aufenthalt zu wählen; weder sie selbst noch eine andere Karmelitin von der Reform sollte in Zukunft ihr Kloster noch verlassen dürfen. Teresa wählte Toledo; von 1576 bis 1580 ruhte zum zweitenmal ihre Tätigkeit als Klostergründerin 1.

Im übrigen machten fich einstweilen die Beschlüffe von Bigcenga noch nicht fo ftark fühlbar. Die bisherigen Ordenspisitatoren libten ihre Gemalt auf Grund papstlicher Vollmachten, gegen sie konnte Tostado also nicht ohne meiteres sich geltend machen 2. Ormaneto stand auf seiten Teresas und ihrer Freunde: solange er lebte, war von Tostado nicht viel zu fürchten, sondern tonnte im Gegenteil die Reform noch weitere Schritte zu ihrer Festigung wagen. Schon lanast nämlich betrachtete es Teresa als einen groken Übelftand, daß der mannliche Zweig der reformierten Karmeliten von den Richtreformierten abhängig fei 3. In einem Schreiben bom 19. Juli 1575 mandte fie fich deshalb unmittelbar an den König; es fei, fo führte fie aus, unbedingt notwendig, daß die reformierte Richtung ihren eigenen Propinzial erhalte. Gracian sei dazu der richtige Mann 4. Ormaneto erfüllte daraufbin nicht nur ihre Buniche, fondern bestellte, gleichsam zum Trot gegen die Befoluffe von Biacenza, Gracian auch noch zum Visitator und Reformator für den nicht reformierten Ordenszweig in Andalusien 5. Es war das ein gewagter und wohl unkluger Schritt. Als der neuernannte Bisitator im Rlofter der Nichtreformierten zu Sevilla fich borftellte, fand er ernften Widerftand, fo daß Ormaneto mit bem Rirchenbann einschreiten mußte. Beim

¹ Acta Sanct. n. 663 ff p. 265 ff. Im Juli 1577 fiebelte fie wieber von Tolebo nach Avila über; f. ebb. n. 769 p. 287. Terefa am 16. Januar 1578: Rapitel und General haben befohlen, que ninguna Descalza pudiese salir de su casa, en especial yo: que escogiese la que quisiese, so pena de descomunion. Vese claro, que es porque no se hagan mas fundaciones de monjas. La Fuente LV 162ª.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dice que si no tray el Tostado poder sobre los visitadores, que valdrian las atas; mas que si le tray, no hay que hablar, sino obedecer. Tereja an Mariano am 26. Februar 1577, La Fuente LV 345<sup>b</sup>, vgl. 133<sup>b</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fundaciones c. 23, La Fuente LIII 221<sup>b</sup>: Las [casas] de los frailes no iban mal, mas llevaban principio de caer muy presto, porque, como no tenian provincia por sí, eran gobernados por los calzados.

<sup>4</sup> La Fuente LV 52a.

<sup>5</sup> am 3. August 1575, Acta Sanct. n. 657 p. 264. Ormaneto schrieb am 4. September 1575 (Carini 139): S'hò deputato qualche visitatore come hora hò fatto nell'Orden del Carmen nell'Andalusia per dar qualche ordine a disordini, che troppo vanno attorno et per far eseguir le riforme fatte.... Et hò deputato persona santa et essemplar de questi Discalzi del medesimo ordine che ha credito con S. Mtà et se ne và a piedi et senza dar una minima spesa ad alcuno convento et che farà tutto con gran charità et circonspettione come già hò visto in alcuni conventi, dove fin hora è stato.

Fortgang der Reform sandten die dadurch Bedrohten zwei Abgeordnete nach Rom mit der Bitte, Gracians Bollmachten zu widerrusen i; nach den Ordensstonstitutionen, so stellten sie vor, seien für das Amt des Bisitators zehn Jahre im Orden erfordert, Gracian habe deren erst drei 2. In Kastilien hielten sie unter dem dortigen Prodinzial Salazar ein Kapitel ab, dessen Beschlüsse auf die Bernichtung der Reform abzielten; die beiden Richtungen sollten sich danach nicht durch die Kleidung voneinander unterscheiden, und ihre Anhänger sollten nebeneinander in denselben Häusern seder nach seiner Regel leben 3. Natürlich mußte, wenn diese Beschlüsse durchdrangen, nach einiger Zeit die Resormstichtung sich im übrigen Orden aufsösen.

Auf Ormanetos Bunsch hatten die reformierten Karmeliten einige Absgeordnete zu der Versammlung gesandt und Einspruch gegen jene Beschlüsse erhoben. Bon ihren Rechten als selbständige Provinz machten sie jeht Gesbrauch, indem sie auch ihrerseits ein Kapitel zu Almodovar abhielten 4, auf dem namentlich die neuen Ordenskonstitutionen für die Unbeschuhten eingeführt wurden, was die bisherige Verschiedenheit zwischen den einzelnen Klöstern beseitigte 5.

Entworfen war die neue Gesetzgebung von Gracian, aber ganz in Teresas Geist und nach ihrem Rat 6. Überhaupt war der Einfluß Teresas durch ihre Versbannung nach Toledo nicht brachgelegt worden. Bon allen Seiten fragte man sie um Rat, und nach allen Seiten sandte sie ihre Briefe, an den König, den Ordensgeneral, an die Hauptvertreter der Reform und die Ronnenklöster ihrer Gründung, überall ermutigend zum Aushalten, und übergroßen Eiser mäßigend. Sie selber sagt, sie habe sich überanstrengt mit Briesschreiben und nicht selten bis in die Nacht hinein die Feder geführt?. Namentlich betonte sie damals, man müsse nach dem Beispiel der Gegner ebenfalls Gesandte nach Rom absordnen, die Richtreformierten möchten sonst durch einseitige Darstellung des Sachverhalts alle möglichen Breven erlangen in zugleich könnten die Ubegeordneten beim Ordensgeneral oder dem Papst die Trennung von den Nichtzreformierten und die Errichtung einer eigenen Ordensprodinz durchsehen. Sie drängte zur Eile; Mathusalem — Deckname für Ormaneto — sei durchaus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta Sanct. n. 662. <sup>2</sup> Carini 107.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Acta Sanct. n. 708 ff p. 274.

<sup>\*</sup> Begonnen am 8. September 1576, ebb. n. 711.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ebb. n. 714. <sup>6</sup> Joly, Ste Thérèse 117 f.

<sup>7</sup> Aquel dia fueron tantas las cartas y negocios, que estuve escribiendo hasta los dos, y hízome harto daño á la cabeza; ... me ha mandado el dotor, que no escriba jamás, sino hasta las doze, y algunas veces no de mi letra. Y cierto ha sido el trabajo ecesivo. Brief vom 10. Februar 1577, La Fuente LV 1296.

<sup>&</sup>quot; An Gracian am 5. September 1576, ebd. 75 a.

b. Paftor, Gefdicte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Muff.

für die Trennung 1; fie begreife also nicht, weshalb man zögere; das heiße die günstige Gelegenheit sich aus der Hand entschlüpfen laffen 2.

Troß Teresas Drängen verzögerte sich die Gesandtschaft nach Rom, und die günstige Gelegenheit entschlüpfte wirklich. Am 18. Juni 1577 starb der Nuntius Ormaneto, der große Freund der Reform, an seine Stelle trat Filippo Sega, der Teresa für eine ruhelose Abenteurerin hielts und ihre Klostergründungen als rechtlich ungültig betrachtete. Er begünstigte demgemäß Tostado, entsette Gracian seines Amtes und übertrug die Visitation der Reformklöster den nichtresormierten Karmeliten mit dem Austrag, weitere Gründungen im Sinne Teresas zu verhindern. Die Nonnen des Menschwerdungsklosters zu Ävisa wurden als Extommunizierte behandelt, weil sie Teresa zur Priorin gewählt hatten, Juan de sa Cruz in hartem Gesängnis gehalten. Doch mußte Tostado wegen der Ungunst Philipps II. Spanien im Mai 1578 versassen.

Zur äußeren Befehdung gesellten sich noch innere Schwierigkeiten. Man war sich nicht klar darüber, ob der Nuntius das Recht besitze, Gracian seiner Vollmachten zu entkleiden. Rechtskundige Theologen, die Teresa zu Kate zog, verneinten die Frage <sup>10</sup>. Der König erklärte in einem Erlaß an die Magistrate, wahrscheinlich nach vorheriger Anfrage in Kom, Segas Versügungen über die Orden als ungültig <sup>11</sup>. Die Verwirrung stieg aus höchste, als Gracian zum größten Schmerz Teresas sich verleiten ließ, am 9. Oktober 1578 ein zweites Provinzialkapitel nach Almodovar zu berufen, hier auf Grund angeblicher päpstlicher Vollmachten die Trennung der resormierten Karmeliten von den übrigen auszusprechen, ihnen einen eigenen Provinzial zu geben und die längst geplante

¹ Santelmo [d. h. Don Petro Gonzalez; f. Bouix, Lettres II 41] me ha escrito hoy, . . . que no tenemos qué temer, que cierto está Matusalen muy determinado de cumplir nuestro deseo de apartar las águilas [d. h. die Beschuhten]. An Gracian am 6. September 1576, La Fuente LV 75 d.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta Sanct. n. 713.

<sup>3</sup> una vagamunda y inquieta. Tereja am 4. Ottober 1578, La Fuente LV 1936.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebd. <sup>5</sup> am 22. Juli 1578, Acta Sanct. n. 795.

<sup>6</sup> Ebd. 7 Oftober 1577, ebd. n. 772.

<sup>8</sup> feit Unfang Dezember 1577, ebb. n. 775.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Acta Sanct. n. 795. Bgl. Teresas Schreiben vom 2. Juli 1577 (La Fuente LV 144<sup>b</sup>): Sepa que murió el nuncio, y el Tostado está en Madrid. . . . Aunque hasta ahora no ha querido el rey, que visite, no sabemos en qué parará. La comision de nuestro padre [Gracian] no acabó, aunque murió el nuncio. Tropbem gingen die Besassigungen der Karmesitinnen von Ávila und die Gesangenschaft des Juan de la Cruz von Tostado aus. Teresa am 16. (al. 19.) Januar 1578, La Fuente LV 161<sup>b</sup>.

<sup>10</sup> Acta Sanct. n. 796.

<sup>11</sup> am 9. August 1578, ebb. n. 798.

Gesandtschaft nach Rom endlich abzuordnen 1. Das Kapitel hatte natürlich keinen andern Erfolg, als daß der Nuntius noch mehr gereizt wurde. Auch die römische Gesandtschaft erwies sich wegen der Unklugheit der Abgeordneten als böllig nuglos 2.

Die Lage der Reform schien aussichtsloser denn je, als Sega auf ein Wort des Königs und die Vorstellungen von Teresas Freunden hin Anfang 1579 mit einemmal seine Ansicht änderte. Antnüpfend an eine Äußerung Segas, gab ihm Philipp II. vier Assistenten bei, unter ihnen den Dominikaner Pedro Hernandez, die mit ihm über die Sache der Karmeliten beraten sollten. Am 1. April 1579 erfolgte dann ein Erlaß des Kuntius zugunsten der reformierten Karmeliten; Sega entzog sie darin der Gewalt der Nichtresormierten und gab ihnen einstweilen als Bikar den Prior von Valladolid, Angel de Salazar, der zwar nicht zur Keform gehörte, ihr aber freundlich gesinnt war. Sin Gutachten vom 15. Juli 15796, unterschrieben vom Kuntius und seinen Assisten dem 15. Juli 15796, unterschrieben vom Kuntius und seinen Assisten dem Leinen Assisten dem König, was längst Teresas heißester Wunsch gewesen: die Trennung der beiden Richtungen im Orden in zwei geschiedene Provinzen.

Bereits im Mai bes Jahres waren auf Terefas Drangen zwei Rarmeliten nach Rom gefandt worden, um die Errichtung einer eigenen Proving au erlangen 7. Da Toftado in Rom anwesend war und das Ravitel gur Wahl eines neuen Ordensgenerals por der Ture ftand, fo reiften die Befandten im tiefften Gebeimnis, in Beltfleidern, ben Degen an ber Seite, und betrieben in Rom anfangs ihre Sache nur unter ber Sand und bei guten Freunden 8. Endlich fam die Angelegenheit vor die Rardinalfongregation der Bifcofe und Ordensleute, in der namentlich Kardinal Montalto, der fpatere Sirtus V., für Terefa eintrat. Noch eine lette Schwierigkeit erhob ber neugemählte General Caffardo, indem er borichlug, die Provingen nicht zu trennen, fondern abwechselnd den Provinzial aus den Reformierten und Richtreformierten ju mablen. Der Papft mar bem Borichlag nicht abgeneigt. Schon gedachten die Gefandten unverrichteter Sache nach Saufe gurudgutehren, als fie bei einem Abichiedsbesuch den Rat erhielten, durch Rardinal Aleffandro Sforza auf den Papst einzuwirken. Gregor XIII. ließ sich gewinnen 9. Am 22. Juni 1580 erfolgte das Breve, das Terejas Bunfche erfüllte 10. Um 3. Marz 1581 wurde zu Alcala das Rapitel eröffnet, das die Trennung der Brovingen ausfprach, Gracian als Provinzial der Reformierten aufstellte und die Ordens=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. n. 611 ff. <sup>2</sup> Ebd. n. 834 f. <sup>8</sup> Ebd. n. 825 f.

<sup>&#</sup>x27; Cbb. n. 832. 5 Abdruck des Erlaffes bei La Fuente LV 358 f.

<sup>6</sup> Abdrud ebb. 360 ff. 7 Acta Sanct. n. 833 836.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebb. n. 836 876. <sup>9</sup> Ebb. n. 877.

<sup>10</sup> Bull. Rom. VIII 350 f, vgl. 247.

konstitutionen festsetzte 1. Die Anhänger der ursprünglichen Karmelitenregel zählten damals 300 Mönche und 200 Nonnen in 22 Männer= und Frauenklöstern 2.

Teresas Lebensaufgabe war nun beendet. Bon 1580 bis 1582 stiftete sie unter den gewöhnlichen Schwierigkeiten noch fünf Nonnenklöster. Auf der Rückreise nach Avila kam dann am 4. Oktober 1582 zu Alba de Tormes der längst von ihr ersehnte Tag, da ihre "Berbannung" auf dieser Erde ein Ende nahm". Nicht lange vorher hatte sie einen früheren Beichtvater und Gewissenstat auf den Schluß ihrer Schrift über die Seelenburg hingewiesen und ihm sagen lassen, daß sie auf der dort beschriebenen Stuse der mystischen Bereinigung angekommen sei", auf der die Seele beständig in Gott versenkt ist und trozdem dadurch in äußerer Tätigkeit sür Gott nicht gehindert sondern gesördert wird und auf die vollkommenste Weise das Leben der Maria und Martha verbindet".

Für sie selbst ist diese Verbindung der höchsten Beschauung mit der umfassendsten Einwirkung auf die Außenwelt bezeichnend. Sie wünschte, daß derselbe Geist auch ihren Orden durchdringen möchte. Sie jubelte auf, wenn ihre Karmeliten sich der apostolischen Tätigkeit in Predigt und Christenlehre widmeten oder am Kongo Versuche zu Heidenmissionen machten. Auch die weiblichen Klöster ihrer Reform sollten alle ihre Gebete und Bußübungen zum Heile der Seelen aufopfern. Es blieb das auch in Wirklichkeit ein Kennzeichen der von ihr begründeten Reform. Die Karmeliten, die sich nach Teresa nannten, haben viel geleistet in den Heidenmissionen: bei der Gründung der Propaganda wie des Pariser Missionsseminars, der einslußreichsten Missionsgesulschaft der neueren Zeit, sind Karmeliten hervorragend beteiligt. In der theologischen Wissenschaft leisteten sie sehr Tüchtiges durch ihre Kollegien zu Alcalá und Salamanca und die dort ausgearbeiteten umfassenden Darstellungen des ganzen Inbegriffs der kirchlichen Philosophie und Theologie.

Indes bedurfte es auch nach Teresas Tod noch gewaltiger Kämpfe, bis ihre Gedanken wirklich ihren ganzen Orden durchdrangen 8. Die Karmeliten waren nämlich ursprünglich ein Berein von Eremiten; eine Einwirkung auf die Mitund Umwelt setzen sie sich erst nach ihrer Übersiedelung nach Europa zum Ziel, und es bestanden noch lange unter ihnen Meinungsverschiedenheiten über den Umfang, in dem sie die Seelsorge mit der ursprünglichen Richtung auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta Sanct. n. 879 909 ff 916 ff. <sup>2</sup> Bull. Rom. VIII 351 § 3.

<sup>3</sup> Über das Grab der hl. Teresa vgl. den Aufsat von W. Frank in der Köln. Volkszeitung 1909 Nr 876.
4 Brief vom 8. November 1581, La Fuente LV 305 b.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Moradas VII c. 1, La Fuente LIII 482b.

<sup>6</sup> R. Streit in der Zeitschrift für Miffionswiffenschaft VII (1917) 12 14.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Zimmerman im Dictionnaire de théol. cath. III 1785.

<sup>8</sup> Zimmerman in The Catholic Encyclopaedia III 362.

ein beschauliches Leben zu verbinden hatten. Der erfte Provinzial der reformierten Rarmeliten, Gracian, führte fein Amt noch im Beifte Terefas: gang anderer Auffaffung aber bulbigte fein Nachfolger Niccold Dorig, ein Genuese, ber als Bertreter eines Bankhaufes nach Spanien gefommen und nach dem Bergicht auf ein gewaltiges Bermogen 1577 in den Rarmelitenorden eingetreten mar. Er rief die Miffionare bom Rongo gurud, beschränfte Die Seelforge auf ein Mindestmaß, widerftrebte einer weiteren Ausdehnung des Ordens über Spanien binaus, fleigerte Die Strenge in der aukeren Lebens= weise wie in der Ordensregierung. Gracian murde aus dem Orden ausgeichloffen, Juan de la Cruz in ein abgelegenes Rlofter verbannt. Die ipanifden Reformtarmeliten find fortan faft ein rein beschaulider Orden. Terefas Beffrebungen maren in ihrem eigenen Baterland in einem michtigen Bunkt völlig durchfreugt. Gine merkwürdige Rugung wollte jedoch, daß gerade Doria 1584 außerhalb Spaniens, in Genua, ein Rlofter der Reformtarmeliten grunden mußte, bem bald andere in Rom und Neapel folgten. Auf italienischem Boden entwidelte fich ber Rarmelitenorden dann gang in den bon Terefa borgezeichneten Bahnen; er trägt bier bon nun an ein neues Gebrage und gelangt ju neuer und hober Blute. Bas feit Beginn des 15. Sahrhunderts die ausgezeichnetsten Danner unter ben Rarmeliten mit Ginfetung ibres perionlichen Unfebens und auf Grund der Rechtsmittel, Die das fircliche Gefetbuch in ihre Sand legte, beständig anftrebten und nie gur Befriedigung erreichten, bas batte bon ihrer Rlofterzelle aus eine einfache Ordensfrau, nur geftüt auf ihre Beichauung und ihr Gottvertrauen, unter hundert Schwierigkeiten und gegen den Willen ber eigenen Obern gludlich ins Wert gefett.

4.

Mit Teresa im gleichen Jahre 1515 geboren, ihr ähnlich durch die hohe natürliche Begabung, die mystische Anlage, die herzgewinnende Liebenswürdigteit im Umgang, besonders ausgezeichnet durch den Frohsinn, der wie heiterer Sonnenschein sein ganzes Wesen verklärt, ist ein anderer unter den großen Resormatoren des 16. Jahrhunderts, Filippo Neri. Wenn bei Teresa das

¹ Leben von Ant. Gallonio (Rom 1600), Pietro Giacomo Bacci (ebb. 1622, 1625, 1859), Girolamo Barnabeo (hrsg. 1638 in den Acta Sanct. Maii VI; Parifer Nachdruck 519—642, wo S. 459—519 auch Gallonios Arbeit abgedruck ist), Domenico Maria Manni (Intorno all'emendare alcuni punti delle Vite scritte di s. Filippo Neri, Firenze 1785), Alsonio Capecelatro (La vita di s. Filippo Neri, libri tre, Napoli 1879, 3. Aust. in dessen Opere Bo IX u. X., Roma-Tournay 1889; deutsch von Lager, Freiburg 1886). Bgl. Jos. Hilgers in den Stimmen aus Maria-Laach XLVIII (1895) 349 st 485 st; Jörgensen, Kömische Heiligenbilder, Einsiedeln 1906, und E. Göller in Merkle-Beß, Religiöse Erzieher der kathol. Kirche, Leipzig [1921]; ebd. auch ein Aussach von J. Mumbauer siber Teresa von Jesu. Eine Durcharbeitung des in der

Feld ihrer unmittelbaren Wirksamkeit über die Grenzen ihres Baterlandes nicht hinausging, so schränkte sich Filippo örtlich noch mehr ein auf den Umkreis der Ewigen Stadt; als "Apostel Koms" hat er ihr mehr als fünfzig Arbeitsjahre gewidmet; ihm vor allem ist es zu danken, daß schon 1576 der venezianische Gesandte Paolo Tiepolo schreiben konnte, die ganze Stadt habe die alte Leichtfertigkeit abgelegt, Sitten und Lebensweise seien ohne jeden Bergleich eingezogener und christlicher, so daß man sagen könne, in religiöser Hinsicht sei Rom in gutem Stand und vielleicht nicht sehr fern von der Bollkommenheit, deren überhaupt die menschliche Unvollkommenheit fähig sei.

Seine ersten Jahre verbrachte Filippo, der ein lebhaftes, gewecktes Kind war, in seiner Baterstadt Florenz<sup>2</sup>. Früh zeigte sich seine Begabung für die Wissenschaft; in den humanistischen Fächern zeichnete er sich ebenso aus wie später in Philosophie und Theologie; dazu besaß er Anlage für die Dichttunst und Berständnis für Musit. Besonders aber offenbarte sich schon im Knaben ein sehr seines Gefühl für das, was auf sittlichem Gebiet schon und edel ist. Großen Ginsluß auf ihn gewannen die Dominikaner von San Marco; noch im späteren Leben bekannte er sich als deren Schuldner für alles, was er in geistlicher Beziehung geworden seis; von ihnen bekam er auch eine Vorliebe für Savonarola, dessen Schriften zu seinen Lieblingsbüchern gehörten 4.

Mit achtzehn Jahren kam Filippo zunächst zu seinem Oheim, einem reichen Kaufmann im Städtchen San Germano, damit er bei ihm sich in die Kaufmannsgeschäfte einlebe und nach dem Tod des kinderlosen Oheims dessen Erbe antrete. Allein die Gedanken des jungen Mannes standen auf anderes als auf die Sorge um Geld und Gut. Er widmete sich auch in San Germano eifrig den Übungen der Frömmigkeit, und bald fühlte er

Batikanischen Bibliothek ausbewahrten Kanonisationsprozesses Filippo Nexis und seiner Korrespondenz mit dem Hause in Neapel, welche die dortigen Oratorianer bewahren, dürste noch manche neue Ausbeute liefern. Auch das Römische Staatsarchiv wäre nach einschlägigen Akten zu durchsuchen. Abbé Louis Ponnelle, den ich auf diese Quelle für seine geplante neue Biographie F. Nexis ausmerksam machte, ist leider 1914 dem Weltkrieg zum Opfer gefallen. Wir benutzen Bacci in dem Abbruck Kom 1859 und Capecelatro in der dritten Auslage.

¹ forse non molto lontano da quella perfezione che può ricever l'imperfezione humana. P. Tiepolo 213 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capecelatro I 42 ff. Notiz aus dem Taufbuch von S. Giovanni ebb. 43 Anm. Über F. Reris Familie vgl. Riv. del collegio araldico X (1912); über den Berzicht auf seine ganze Habe zugunsten seiner Schwestern Caterina und Elisabetta 1560: Notarius de Comitibus prot. 622 p. 373, bei Lanciani IV 71.

<sup>3</sup> Capecelatro I 55. 4 Ebb. 41 303—328. Bgl. unsere Angaben Bb III 411.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Das Haus, in welchem Filippo lebte, ist noch erhalten; Abbildung bei Kerr, Pippo Buono, London [1908], 30.

sich zu einem ähnlich heldenmütigen Schritt gedrängt, wie ihn einst Benedikt von Nursia oder Franz von Assis vollzogen, als sie der Welt und glänzenden Aussichten den Rücken wandten: Filippo faßte den Entschluß, den Oheim und die Erbschaft von 22000 Scudi zu verlassen und ein Leben äußerster Armut und Bedürfnislosigkeit zu beginnen, um so durch nichts am Berkehr mit Gott und dem Gedanken an das Himmlische behindert zu werden. Ohne Geld und Empfehlungen machte er sich auf den Weg zur Ewigen Stadt, zunächst noch ohne zu wissen, wie er dort ein Unterkommen und den nötigsten Unterhalt sinden könne. Die Liebe zur Armut begleitete ihn von da an durch sein ganzes Leben; er möchte, äußerte er oft, daß er nur einen Groschen zum Leben nötig hätte und überall vergeblich darum betteln müßte.

Es fügte sich, daß in Rom Neris edles Auftreten auf einen florentinischen Landsmann, Galeotto del Caccia, bei der ersten Begegnung den günstigsten Sindruck machte. Caccia gab ihm aus Mitleid ein elendes Zimmerchen in seinem bei S. Eustachio gelegenen Hause und jährlich einen Malter Mehl; als Gegenleistung mußte Filippo die Aufsicht über die beiden Knaben seines Gastwirts übernehmen.

Sechzehn Jahre lang führte nun der jugendliche Afzet in Caccias Haus ein Leben des Gebets und harter Bußstrenge 4. Welche Gedanken ihn damals vor allem beschäftigten, welche Erwägungen ihn gerade nach der Ewigen Stadt gezogen hatten, läßt sich aus den Andachtsübungen erschließen, denen er sich mit Borliebe hingab. Er besuchte nämlich sehr häusig die sieben Hauptkirchen Roms mit ihren Erinnerungen an die Apostel und Marthrer und verweilte betend und betrachtend ganze Nächte lang in der einzigen zu jener Zeit noch zugänglichen Katakombe, der des hl. Sebastianus 6. Es war also die Urkirche mit ihren Großtaten des Glaubensgeistes und der Christusliebe, deren Bild vor seinem inneren Auge aufstieg und sein Herz mit unstillbarem Durst nach ähnlichem Heldenmut entslammte. Bis zu zehn Stunden konnte er, ohne zu ermüden, in solchen Gedanken in den Katakomben bei S. Sebastiano verweilen, und es war ihm, als ob beim Gebet eine brennende Flamme in seiner Brust sich entzunde, so daß er die Kleider aufriß, um die innere Glut

Capecelatro I 61 ff. Es ift unrichtig, daß Filippo von seinem Bater enterbt wurde; er trat vielmehr die Erbschaft an seine Schwester ab. Ebb. 489 490.

² Œ6b. 82.

<sup>3</sup> Über die Lage von Caccias Wohnung vgl. Capecelatro I 96; Andrea Belli im Diario di Roma 1843 Rr 43. Das Jahr der Antunft Neris in Rom ist nicht sicher; Capecelatro (I 74 Anm.) läßt ihn vermutungsweise Ansang 1533 nach San Germano, Inde 1534 oder (S. 151) 1535 nach Rom sommen. In den Carte Strozz. I 1, 393 römische Relation aus der Zeit Klemens' VIII.) heißt es: Venne di Firenze a Roma l'anno 1536.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Capecelatro I 90 ff 129 ff. <sup>5</sup> Ebb. 134 f. <sup>6</sup> Ebb. 153.

einigermaßen zu fühlen 1. Ihren Sobepunkt erreichten diese mpflischen Ruftande. die ihn fein ganges Leben lang begleiteten, um Bfingften 1544 in einem Ereignis, das man mit den Bundmalen des bl. Frang bon Affifi bergleichen mag, an beffen Erklärung aber am allerwenigsten der Siftorifer fich berfuchen tann?. In gang außergewöhnlicher Beise fühlte er fich, als er in einer Ravelle der Ratatombe von S. Sebaftiano 3 betete, von der Liebe ju Gott durchdrungen, und gleichsam als hatte für das ungeftume Bochen feines Bergens mehr Raum geschaffen werden muffen, fand er, nachdem der Unfall vorübergegangen, daß über dem Bergen die Bruftwand fich um mehr als die Dide einer Fauft erhoben batte: arztliche Untersuchung nach feinem Tod ftellte feft, daß zwei bon den unechten Rippen nach auswärts gebogen, die Berbindungsstellen awischen dem knochigen und knorpeligen Teil der Rippe gelöft maren, ohne ibm jedoch eine Schmerzempfindung zu verursachen 4. Es war das gleichsam seine Beibe jum Apostel ber Liebe Gottes; benn eine Bottesliebe, die auch fein Berg und seine gange Leiblichkeit mit wunderbarer Gewalt in Mitleidenschaft jog, ift neben tiefer Demut, beständigem Frohfinn und Frohmut sowie großer Liebenswürdigkeit im Umgang - Pippo buono, der gute Philipp, nannte man ihn allgemein — der bezeichnendste Zug in Neris Charafter. Wenn man Gott wirklich liebe, so meinte er, gebe es keine schwerere Burde als das irdische Leben 5, weil es nämlich an der Anschauung Gottes bindere.

Bald litt es ihn nicht mehr in seiner Einsiedelei im Hause Caccias. Gottesliebe brängte ihn zum Dienst des Nächsten, Begeisterung für das Rom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capecelatro I 132. <sup>2</sup> Cbb. 158 f.

<sup>3</sup> Abbilbung bei Kerr, Pippo Buono 53.

<sup>4</sup> Angelo Bettori (Victorius), ber bie Sektion vornahm, veröffentlichte eine eigene Schrift: Historia palpitationis cordis ruptarumque costarum Philippi Nerii, Romae 1613 (Gurlt-Birich, Lexifon ber hervorragenoften Urzte aller Zeiten VI, Wien-Leipzig 1888, 102). Der berühmte Argt und Botanifer Andrea Cefalpino fagt in feinem Katoptron sive Speculum artis medicae hippocraticum 1, 6 c. 20 (Francof. 1605, 476): Repertum est Romae nuper in b. Philippo Nerio sacerdote, qui saepius in palpitationem cordis incidebat ex vehementi extasi, cor valde amplum et arteria, quae ducit in pulmonem, duplo latior naturali. Eidem duae costae mendosae in latere sinistro abruptae a suis cartilaginibus follis instar elevabantur et deprimebantur, dum palpitationem pateretur, quo remedio divinitus servatus est, ne exstingueretur usque ad annum octogesimum. Auch andere Urzte gaben fcriftliche Gutachten über ben Fall (Benedict. XIV, De canonizat. IV P. 1 c. 19 n. 25 f: Opera omnia, Bassani 1767). Außerungen Filippos felbst gegenüber bem Kardinal Federigo Borromeo über fein Bergklopfen bei Gallonio c. 2 n. 13, Acta Sanct. Maii VI 463, vgl. 523. Bgl. Aneller in ber Zeitschrift für kathol. Theol. XLI (1917) 497 ff. Gleich Cefalpino gehörte auch der Botanifer Mercati (vgl. über ihn unfere Angaben Bo VIII 84 und unten S. 189 f) zu Reris Berehrern. <sup>5</sup> Capecelatro I 133.

der Apostel und Marthrer zu dem Wunsche, dem Sittenberfall der Weltstadt, als einem Greuel on heiliger Stätte, entgegenarbeiten zu können. Un das Priestertum dachte er aus Demut damals noch nicht. Trozdem nahm er die Studien, diesmal in Philosophie an der Sapienza und in Theologie bei den Augustinern, mit glänzendem Erfolg wieder auf 1, ließ sie aber dann wieder fallen und wählte zur Betätigung seines Reformeisers das denkbar Einsachte und Unansehnlichste: er ging in die Spitäler und diente dort den Kranken; wenn er durch seine Dienstfertigkeit und Liebenswürdigkeit ihr Herz gewonnen hatte, sprach er ihnen von Gott und Bekehrung. Große Erfolge sohnten seinen Sifer 2.

Bescheidener konnte ein Resormator nicht beginnen, und doch hat sich aus Filippos Tätigkeit an den Krankenbetten die ganze Eigenart seines römischen Apostolats entwickelt. Seine überraschenden Ersolge bei den Kranken machten auf ihn ausmerksam, weckten Nachahmung und führten ihm Priester und Laien, Edle und Bürger als Schüler und Jünger zu. Bald erweiterte er selbst seinen Wirtungskreis, indem er auch zu andern als zu Kranken von Gott zu reden ansing<sup>3</sup>. Er ging auf die öffentlichen Plätze, in die Werkstätten, die Kausläden und sprach dort, wie er zu seinen Kranken sprach, nicht im hochtrabenden Stil der Humanisten, sondern im Ton vertraulicher Unterhaltung. Allmählich wurden reiche Mittel zur Übung der Mildtätigkeit in seine Hand gelegt<sup>4</sup>; er benutzte sie, um durch seine Unterstützung Mädchen vor der Schande zu bewahren, talentvollen jungen Leuten zum Studium zu verhelsen; vielen ebnete er den Weg zum Ordensstand.

Im Jahre 1548 legte Neri den Grund zu der ersten seiner großen Stiftungen 5. In Gemeinschaft mit seinem Beichtvater Persiano Rosa 6 vereinte er, ähnlich wie einst Gaetano di Tiene, sünszehn einsache Leute zu einer Brudersschaft der heiligsten Dreifaltigkeit. Zweck der Bereinigung war die Pslege mittelsloser Rompilger und solcher Kranken, die sich auf dem Weg der Genesung befanden, aber noch der Schonung bedurften. Regelmäßig versammelten sich die Mitglieder in der kleinen Kirche S. Salvatore in Campo 7, im Rione della Regola, zum gemeinsamen Empfang der Sakramente und um sich durch einsache Ansprachen gegenseitig zu erbauen. Unter Filippos Leitung entwicklte

¹ €6b. 103 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbb. 118 ff. 29 I. Pericoli, L'ospedale di S. Maria della Consolazione, Imola 1879, 126.

Capecelatro I 122 ff. 4 Ebb. 197 f. 5 Ebb. 177 ff.

<sup>6</sup> Ein zeitgenösstisches Portrat P. Rosas in ber Zeitschrift San Filippo Neri, Roma 1894, Nr 11-12.

<sup>7</sup> Bgl. über sie M. Armellini 594 (2. Ausl. S. 407). Abbilbung ber 1639 neusgebauten Kirche bei Kerr a. a. D. 58.

sich die Bruderschaft sehr rasch, namentlich nachdem die Rompilger des Jubeljahres 1550 ihr Lob allenthalben verbreitet hatten. Schon beim nächsten Jubiläum (1575) erfuhren mehr als 200000, fünfzig Jahre später sogar gegen 600000 Fremdlinge ihre barmherzige Liebe. 1614 konnte die Bruderschaft anstelle der alten Kirche S. Benedetto in Arenula,- die ihr Pius IV. zugewiesen, ein neues, prächtiges Gotteshaus, SS. Trinità de' Pellegrini, ersbauen. Die ihr von Pius IV. verliehenen reichen Ablässe waren durch die Gesetzgebung Pius' V. verloren gegangen; Gregor XIII. erstattete sie ihr wieder zurück.

Mit dem Jahre 1551 beginnt ein neuer Abschnitt in Filippos Leben. Schon zwölf Jahre hatte er gearbeitet wie der eifrigste Priester, ohne doch Priester zu sein. Jest ließ er sich endlich auf Drängen seines Beichtvaters in der Kirche S. Tommaso in Parione die heiligen Weihen erteilen und schloß sich an einige trefsliche Priester an, welche die von Giulio de' Medici, dem späteren Papst Rlemens VII., im Jahre 1519 gestistete Bruderschaft von der Liebe leiteten und bei der Kirche S. Girolamo della Carità in der Via di Monsserrato ein gemeinsames Leben führten 5.

<sup>1</sup> Armellini 152 f. Morichini, Istituti di carità I, Roma 1870, 7. Bgl. Hilgers 352; Herbert Thurston, The Holy Year of Jubilee, London 1900, 262—269. Für das Judiläum von 1775 weisen die Register der Bruderschaft des hl. Filippo 271 970 [Pilger]. für das von 1825 die Zahl von 273 299 nach (Hist.-polit. Blätter XI [1843] 737 f). Über die Bruderschaft im 19. Jahrhundert ebd. 737—741.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulle Pius' IV. vom 29. April 1560, Bull. Rom. VII 23 ff. Widerruf aller Ablässe, die an Almosenspenden gebunden sind, ebb. 535 ff. Reue Bestätigung der Bruderschaft durch Gregor XIII., am 27. März 1576, ebd. VIII 530 ff. Auch Pius V. verlieh ihr am 21. März 1571 Borrechte, ebd. VII 901 ff. Ihr Protektor war damals der Kardinal von Augsburg, ebd.; vgl. Laderchi 1571 n. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Siehe die noch erhaltene Gebenfinschrift bei Forcella VII 542; bgl. L. Dorez, Rabelaesiana, Paris 1905, 37 f.

<sup>\*</sup> Bgl. unsere Angaben Bb IV 2, 588; Tacchi Venturi I 358. Über die 1600 erneuerte Kirche S. Girolamo della Carità vgl. Armellini 282 f und Capogrossi Guarna in Il Buonarotti 3. Serie Bd 1 (Juni 1884). Abbilbung bei Kerr, Pippo Buono 83. Sbb. 70 der Eingang zu der in eine Kapelle umgewandelten Zelle und S. 71 dies Oratorium selbst, in welchem Filippo ein Menschenalter lang wohnte. Über die dort ausbewahrten Andenken an den Heiligen s. de Waal, Roma sacra 174.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Capecelatro I 214. Im Archiv der Erzbruderschaft von S. Girolamo ist Filippo zuerst am 12. Juli 1552 erwähnt, da in der gewöhnlichen Kongregation der Bruderschaft dem Priester Francesco Marsuppini von Arezzo ein Urlaub dis Weihnachten zugestanden und Filippo als sein Stellvertreter bestellt wird cum eisdem honoridus et oneridus, e col patto, che al ritorno del suddetto p. Francesco gli debba restituire il suo luogo. Am 13. Juni 1553 richtete Filippo eine Eingabe an die Kongregation: Deinde D. Philippus Florentinus renuntiavit salarium pro servitio suturum, osservire velle suo arditrio. Im Jahre 1558 ist er unter den Deputierten und Teils

Bon nun an mar Filippo imftande, in grokerem Makftab an ber fittlichen Erneuerung Roms zu arbeiten. Unbeschreiblich viel wirkte er in dieser Beziehung als Beichtvater 1. Bom frühesten Morgen an war er mit Beicht= horen beschäftigt; erft gegen Mittag machte er eine Bause, um mit ergreifender Andacht unter vielen Tranen und wie in Efstase die heilige Messe zu lesen 2: am Abend fand man ibn wiederum bis tief in die Nacht binein im Beichtfuhl. Ungezählte Taufende haben in den vierzig Jahren feines Brieftertums hm ihr Gemiffen eroffnet; er befaß die Gabe, fie als neue Menichen gu entlaffen. Ferner verftand er es, fich gleichsam zu vervielfältigen, indem er andere mit seinem Gifer erfüllte und sie als Mitarbeiter in weiten Rreisen beranbildete 3. In den Kirchen trat er nicht als Prediger auf; aber er versammelte. meist am Nachmittag, einige Besucher auf seinem Zimmer und sprach zu ihnen pon geiftlichen Dingen, bon der Liebensmürdigkeit Gottes, der Bergänglichkeit alles Ardischen in derselben einfachen Weise, wie er es als Laie gewohnt gewesen. Seine innere Ergriffenheit machte tiefen Eindrud. Bald wurde Neris Rimmer zu eng für die Menge der Besucher; es bildete fich ein immer vachsender Rreis von Jüngern und Schülern um ihn, zu dem auch vornehme und geiftig hochstehende Männer gehörten, wie Giovanni Battista Salvigti und manche Angehörige der bornehmsten Kardinalsfamilien, ferner der gelehrte Argt Modio 4, der florentinische Gesandte Aleffandro de' Medici, der später unter dem Namen Leo XI. den papstlichen Stuhl bestieg, der Neffe Julius' III. und Marcellus' II. Francesco Maria Tarugi 5, sowie der spätere Kardinal Baronius 6.

Welch zauberhaften Einfluß Neris Perfönlickeit schon damals ausübte, dafür sind namentlich seine beiden Lieblingsschüler Tarugi und Baronius prechende Beweise. Tarugi dachte nicht anders als am papstlichen Hof sein Blück zu machen; als neunundzwanzigjähriger Höfling traf er 1556 mit Filippo zusammen, und wenige Unterredungen mit ihm genügten, um den ehrgeizigen Streber böllig umzuwandeln. Tarugi entsatte seinem weltlicken Leben, ver-

rehmer an den Kongregationsssthungen (Pasquetti 56). Nach Merkle (Conc. Trid. I 170, zu Massarelli, Diarium VI, 26. April 1550) wäre er das Jahr zuvor Gesandter bes Herzogs Cosimo zur Leistung der Obedienz an Julius III. gewesen. Allein Haupt ener Gesandtschaft war nicht Filippo Neri, sondern Filippo dei Nerli, der Geschichtscher. Bgl. Kneller in der Zeitschrift für kathol. Theol. XLl (1917) 472 f. Danach ist auch unsere Angabe Bd VI 44 A. 2 zu berichtigen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capecelatro I 222 ff. <sup>2</sup> Ebb. 220. <sup>3</sup> Ebb. 226 ff.

<sup>&#</sup>x27; herausgeber ber Gedichte bes Jacopone ba Tobi (Rom 1558, Reapel 1615); Bohmer in ben Romanischen Studien I (1871) 140.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Capecelatro I 262 f. Pronepos fuit cardinalis Antonii de Monte, nepos autem ohannis magni magistri Ierosolymitanae militiae, qui Iulium III SS. Pontificem abuit patruum. Gallia christiana I 835.

Capecelatro I 262 f.

legte sich auf das Gebet, das Studium der Heiligen Schrift und auf Werke der Barmherzigkeit 1. Der neunzehnjährige Baronius, am 22. Oktober 15572 in Rom angelangt, wählte Filippo zu seinem Beichtvater 3; bereits am 8. Dezember des Jahres blickte er mit Reue auf sein disheriges Leben zurück 4, und bald ist er völlig im Bannkreis des erfahrenen Seelenkenners. Alles, so schreibt er 1562 an seinen Bater, sei ihm stets zum Guten ausgeschlagen, wenn er dem Worte seines Meisters folgte; wenn er aber im kleinsten davon abgewichen sei, habe er es büßen müssen; er befürchte das Allerschlimmste, wenn er sich seinem Gehorsam entziehen würde 5. Es war ein männlicher Geist, den Filippos Führung einslößte. An seine Mutter schreibt Baronius, sie möge immersort Gott für ihn bitten, daß er ein anderer Stephanus oder Laurentius oder einer der übrigen Marthrer werde. Das, wünschte ich, möchte die Liebe sein, die ihr zu mir tragt, und daß ihr handeln möchtet wie jene Christinnen der

<sup>1</sup> Capecelatro I 266 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am 23. Oftober 1557 schreibt er an seinen Bater: \*Siamo arrivati venerdì a sera quì in Roma. Bibl. Ballicelliana zu Rom Cod. Q. 46. Über Baronius vgl. Hieron. Barnabeo, Vita Caesaris Baronii, Romae 1651; C. Baronii Epistulae et opuscula pleraque nunc primum ex archetypis in lucem eruta, ed. Raym. Albericius (unvollendet), 3 Bde, Romae 1759; Laemmer, Analecta 65—74; Ders., De Caesaris Baronii litterarum commercio diatriba, Friburgi Brisg. 1903; Generoso Calenzio, La vita e gli scritti del cardinale C. Baronio, Roma 1907; Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte, Roma 1911; Savio in der Civiltà catt. 1907, III 3—20 159—175.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe die Aussage des Baronius beim Kanonisationsprozeß Filippos, abgedruckt bei Calenzio 948.

<sup>4</sup> Siehe Baronius' Brief von biesem Tage bei Calenzio 13 f.

<sup>5 \*</sup>State con l'animo quieto che ho tal maestro e guida, che spero, se da me non resterà, che farà opera in me che voi ne habbiate ad essere molto contento e Dio ne sarà molto servito. . . . Pregate dunque Iddio che mi faccia obediente a lui, che certo sempre che io ho voluto far la sua obedienza, ogni cosa m'è riuscita in bene et l'havermi Iddio liberato alli mesi passati dall'insidie di quelli ladri quali robborno gl'altri: sappiate ciò essere stato per suo merito et santa obedienza. E di questo ve ne potria racontare cose miraculose et di grande importanza, come all'incontro, se in alcuna cosa ancora minima ho voluto preterire la sua obedienza, sempre me ne son trovato male. E credo certo, che s'io tornassi a voi senza sua santa voluntà, che tutto l'inferno si scatenarebbe contro di me et in poco tempo sarebbe in grave scandalo a tutti et ogni piccola tentatione mi atterrarebbe. Onde hora essendo aiutato dalli suoi santi meriti et orationi sono come pulcino sotto l'ali della bioccha: ne temo se ben tutto l'inferno s'armasse contra di me; e mentre sono in sua protettione, mi trovo allegro e contento e tutto satisfatto. Aiutatemi a ringratiare Iddio di tanto beneficio d'avermi dato un si perfetto Padre spirituale; e pregate Dio, ch'io ne facci frutto. Baronius an jeinen Bater am 22. Marg 1562, Bibl. Ballicelliana gu Rom Q. 46 f. 33, 56 f. 3, benutt bei Barnabeo, Vita Baronii 21.

Urzeit, die mit großer Sehnsucht und Freude die eigenen Söhne zum Martertod hintrugen; glücklich erachtete sich jene, die einen Marthrer zum Sohn zu haben gewürdigt war. 1 Den beiden geistig so bedeutenden Männern blieb ihre Bersehrung gegen Filippo über seinen Tod hinaus bis ins höchste Alter. Tarugi rechnete es sich später als Kardinal und Erzbischof von Avignon zur Shre an, Filippo gegenüber fünfzig Jahre lang wie ein Ordensnovize gewesen zu sein. Baronius bekannte sich nach seines Meisters Tod in seinem großen Geschichtswert der Annalen' mit Worten tiefster Ergriffenheit vor aller Welt als Filippos Schuldner in jeder Beziehung; ihm gehöre das Verdienst seiner wissenschaftlichen Leistungen, ihm verdanke er es, wenn er als junger Mensch, alleinstehend in den Gefahren des damaligen Rom, in sittlicher Hinsicht nicht Schiffbruch gelitten habe?

Um das Jahr 1557/58 war, wie es scheint, die Zahl der Schüler Filipposichon auf einige Hundert gestiegen ; es wurde deshalb für ihre Zusammenkünfte eine eigene Kapelle über einem der Schiffe von S. Girolamo della Carità erzichtet, der Filippo den Namen Oratorium gab. Die Art, wie die Verstammlungen gehalten wurden, hat Baronius beschrieben 4. Zuerst sammelte man sich in stillem Gebet, dann folgte eine fromme Lesung, die Filippo durch eingestreute Bemerkungen erläuterte und weiter aussührte. Mitunter ersuchte er auch einen der Anwesenden, seine Ansicht zu sagen, und die Verhandlung wurde dann gesprächsweise etwa eine Stunde lang fortgesührt. Es folgten drei halbstündige Vorträge, die ihren Gegenstand dem Leben der Heiligen, der Heiligen Schrift und den Kirchendätern oder der Kirchengeschichte entsnahmen; Gesang und ein kurzes Gebet bildeten den Schluß. Und als diese Ordnung eingerichtet und dom Pahst gebiliget war', fügt Varonius bei, da

<sup>1</sup> Brief vom 3. Dezember 1563, bei Laemmer, Diatriba 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Imprimis apostolico spiritu nos saepe parturiit, et ab ipsa adulescentia eiusdem spiritus freno coercuit, cohibuitque a lubrico iuvenilis aetatis procurrentis ad malum (Annales VIII, Philippo gratiarum actio; auch bei Barnabeo a. a. D.). Auch in seinem Martyrologium Romanum nahm Baronius von der Erwähnung des heisligen Florentiners Philippus Benitius am 23. August Anlah, über den andern heiligen Florentiner, Filippo Neri, zu reden: sanctitate et puritate vitae atque eximia in Deum et proximum caritate clarissimo, quem sanctorum consortio perfrui in coelis miracula crebra testantur.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Capecelatro I 283.

<sup>&#</sup>x27;Annales a. 57 n. 164. Besondern Anteil schreibt Baronius an der Gründung und Fortsührung des Oratoriums dem bei Gregor XIII. in hohem Ansehen stehenden Tarugi (vgl. oben S. 38) zu, der dabei der dux verdi (Apg. 14, 11) gewesen sei. Tarugis Beschreibung der Bersammlungen in S. Maria in Ballicella (s. unten S. 131) aat neuerdings Calenzio (Vita 132 f) aus dem Archiv der Oratorianer zu kom herausgegeben. \*Denkschrift an Gregor XIII. vom Januar 1578 über die Art und Beise, wie die Bersammlungen des Oratoriums seit zwanzig Jahren gehalten verden, im Anhang Nr 121 a.

schien es, als ob die schöne Zeit der ersten Christen mit ihren apostolischen Bersammlungen mit Anpassung an die Zeitberhältnisse wieder aufgelebt seis. Daß die Versammlungen des Oratoriums außerordentlichen Eindruck machten, ist auch sonst bezeugt; ein Rompilger von 1568 versichert, sie hätten ihn mehr erfreut und erhoben als alle sonstigen Herrlichkeiten der Ewigen Stadt.

Die Bedeutung des Oratoriums für die sittliche Erneuerung Koms lag wesentlich darin, daß eine auserwählte Jahl von hervorragend befähigten und frommen Laien<sup>2</sup> zu einem inneren Leben und zu tieserem Berständnis des Christentums angeleitet wurden, die dann, jeder in seinem Kreise, den von Filippo empfangenen Geist weiter verbreiteten und zur Geltung brachten. Es ist ein Laienapostolat, das Filippo einrichtete; das Oratorium sollte als Wertzeug dienen, um seine Gedanken in die breiteren Volksschichen zu tragen.

An den Festtagen allerdings erweiterte sich der Zuhörerkreis über die Teilnehmer an den gewöhnlichen Bersammlungen hinaus. Am Nachmittag fand dann im Oratorium nur ein einziger Vortrag statt; hierauf zog man ins Freie, in der guten Jahreszeit auf die auch von Torquato Tasso so sehr geliebte Höhe von S. Onofrio, von wo ein herrlicher Blick auf Rom und das Gebirge das Auge erfreut<sup>3</sup>, oder nach der Villa Mattei, von der man einen nicht minder schönen Ausblick auf die Campagna genießt<sup>4</sup>. Nach dem Beginn der größeren Hise wählte Filippo Neri für diese Versammlungen eine Kirche. Jeder konnte daran teilnehmen, und Filippo war bestrebt, möglichst viele anzulocken. Er ließ meist durch ein Kind eine kurze Ansprache vortragen, die nicht selten tieseren Sindruck machte als das Wort des berufsmäßigen Predigers. Die Pausen zwischen den Vorträgen wurden durch Musit ausgefüllt. Diese Festversammlungen, die im Winter auf den Abend verlegt und mit den gewöhnlichen Übungen verbunden wurden, machten großes Aussehen und zogen eine Menge von Leuten an<sup>5</sup>.

Bon den Ansprachen, die im Oratorium gehalten wurden, ift natürlich nichts auf uns gekommen. Um so mehr Bedeutung haben gerade deshalb für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Capecelatro I 396; Tacchi Venturi I 260. **Vgl. das Schreiben des** Giovenale Ancina vom 28. Mai 1576, bei Barnabeo c. 7 n. 91, Acta Sanct. n. 535; Sonzonio l. 1 c. 14 n. 8 p. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> qui ardentiori studio christianam vitam excolerent (Baronius a. a. D.). Bgl. Tacchi Venturi I 263. An die ständigen Besucher des Oratoriums stellte Filippo hohe Ansorderungen; bgl. Gallonio n. 32; Acta Sanct. n. 467.

<sup>8</sup> Ein Halbkreis mit Stufen zum Sitzen wird noch heute bei S. Onofrio als die Stätte gezeigt, an der Filippo seine Anhänger versammelte.

<sup>4</sup> Eine Inschrift über einer Bank auf bem sublichen Vorsprung der Villa bez zeichner die Stelle, ,wo Filippo mit den Seinigen über göttliche Dinge sprach'. Abs bildung bei Kerr, Pippo Buono 78.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Barnabeo c. 7 n. 88 p. 535.

uns die noch vorhandenen Befange, die dort vorgetragen murben 1. Rach Bort und Beise find fie eigens für die Ubungen des Orgtoriums geschaffen ober weniaftens bearbeitet, benn Filippo befak unter ben Seinigen einen gewandten Dichter, Agoffino Manni (geft, 1618), fowie einen tilchtigen Tonsetzer in Francesco Coto (geft, 1619). Gein flarer Blid, der auch bon ben naturlichen Mitteln alles Schone und Eble für die Zwede feines Oratoriums heranjog, bediente fich ihrer Begabung, um die Gindrude ju verftarten, welche Die Uniprachen bervorgerufen batten. Gir uns geben deshalb die Gefange im Oratorium wie Spiegelbilder beren Beift und Inhalt wieder und laffen für uns Spätgeborne die Gedanten wieder aufleben, durch die der Brediger foeben die Richtigfeit des rein Ardifden, das nur eine Reitlang dauert, den unbergänglichen Wert der übernatürlichen Guter, Die Saklichkeit der Gunde, Die Schreden des Todes und der emigen Strafen den Buborern bor Augen führte. Wenn die Erde, beift es g. B. in einer Laude über die Schonbeit bes himmels, wenn diefes Tranental, dies fturmifde Meer, dies Schlachtfeld boll unaufhörlicher Rampfe uns tropbem fo icon bortommt, mas wird erft ber himmel fein, Die Statte bes Friedens, ber fichere Safen, ber Ort, wo der Sieger gefront wird? Laffen wir also dies dunkle Tal, Chriftus zeigt uns den Weg, indem er uns das Rreuz tragen beißt 2. Doch, wie auch icon biefe Laude zeigt, fuchte Filippo nicht nur von der Gunde abzuschreden, es tam ihm auch barauf an, feine Anhanger zur Rachfolge Chrifti im täglichen Leben, ju entichloffenem Tugenoftreben, jum Gifer im Dienfte Gottes ju entzünden und in Diefem Ginne den Mut und die Ent= ichiedenheit in ihnen zu beleben, Die einem Rrieger Chrifti anstehen. Wer in ben Rampf um den himmel ziehen will, so wird ihm zugefungen, der ermanne fich und werde Ritter Chrifti. Sat er aber feinen Mut, dann febre er nur gleich um, er flieht fonft doch beim erften Trompetenftog. Du, o Berr,

<sup>1</sup> Agl. für das Folgende Kneller in ber Zeitschrift für kathol. Theol. XLI (1917) 260 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Se questa valle de miserie piena Par così amena e vaga, hor che fia quella Beata e bella region di pace

Patria verace?

Se questo tempestoso mar di pianto È dolce tanto a chi con fragil barca Errando il varca, qual gioia e conforto Serà nel porto?

Se grato è il campo ove il crudel nemico Por odio antico guerra ogn'hor ci move, Che fia là dove al vincitor si dona L'alta corona?

Deh lasciam dunque questa oscura valle, Il dritto calle della via smarrita Christo ne addita, e dice: O pellegrino Ecco il camino;

Prendi la croce, e drieto a me t'invia: Io son la via, io sono il vero duce, Che ti conduce alla città superna Di gloria eterna.

hast für mich alles gelitten und lagest tot auf dem Schlachtseld, ich aber dulde für dich weder Feuer noch Geißel, sondern fürchte einen Scherz aus Kindermund. Den weggeworfenen Schild also ergreife ich hon neuem und jetzt für immer 1.

Natürlich fanden auf Weihnachten und Oftern oder an Muttergottestagen Filippos Dichter auch andere Töne, um der Feststimmung Ausdruck zu leihen. In einem Gedicht, das wohl für Mariä Heimsuchung bestimmt war, sieht z. B. der Sänger über rauhe Gebirgspfade eine Jungfrau, züchtig und schön, daherwandeln; er wagt nicht, sie zu loben, denn sie ist schöner als Sonne und Mond; Blumen und Aräuter lächeln ihr zu, die Bäume neigen ihr die belaubten Wipfel, selbst die wilden Tiere vergessen ihrer Wut; die Wellen der Bächlein im schattigen Tal murmeln es, und die Vöglein scheinen in süßen Weisen zu fingen: Ave Maria<sup>2</sup>.

Alle diese Gesänge entstanden noch unter den Augen Filippos, und es ift nicht ausgeschlossen, daß manche von ihm selber gedichtet find.

Im Gegensatz zu den alten volkstümlichen Laudi, die sich regelmäßig in demselben Bersmaß bewegen 3, bedienen sich die Gesänge des Oratoriums aller Mittel der damaligen Kunstdichtung und weisen demgemäß einen großen Reichtum an den verschiedensten dichterischen Formen auf. In musikalischer

<sup>1</sup> Chi vuol seguir la guerra, Per far del ciel acquisto, Su, levisi da terra, Et venga a farsi cavallier di Christo.

Chi non ha cuor, non vada, Chi teme d'arco o fiomba Ritornisi per strada, Che poi non fugga al primo suon di tromba. Tu, dolce mio Signore, Perch'io non fussi victo, Soffristi ogni dolore E'n campo aperto rimanesti estinto.

Et io per te nè foco Sopporto, nè flagello: Ma temo un picciol gioco De fanciulli, che dican: vello, vello.

O che grave cordoglio! Lo scudo che gittai Hoggi ripigliar voglio, Ripigliar voglio, e non lasciarlo mai!

<sup>2</sup> Per aspri monti vidi girne lieta Vergine saggia e bella, La qual lodar non oso con parole, Chè di splendor avanza luna e sole. Ridean intorno a lei l'herbette e i fiori, Gli alberi d'ogni banda Chinavan le frondose cime altiere, Lasciavan l'orgoglio ancor le fiere.

Sentiasi il mormorar delle chiar' onde Per quelle ombrose valli, I vaghi augei con dolce melodia Cantando parean dir: Ave Maria.

5 Filippo kannte diese Dichtungen. Ein katholischer Engländer, den ich 1901 in Rom kennen lernte, Mr. Grissel aus Oxford, besaß ein Exemplar der Laude di frate Jacopone da Todi, in das Filippo Neri eigenhändig seinen Namen eingeschrieben hatte.

Hinsicht sind sie für den Geschichtsforscher sehr bemerkenswert: Filippos letzte Jahre fallen in die Zeit, da sich auf musikalischem Gebiet der Übergang aus dem Kontrapunkt und der Polyphonie zum Melodidsen, aus den Kirchentonsarten zur neueren Durs und Moltonleiter vollzieht. Die Musik im Orastorium wandelt bereits völlig auf den modernen Bahnen.

Bogen die Festversammlungen bei G. Onofrio ftets gablreiche Besucher an, so gilt basselbe in noch boberem Grade von einer andern Beranstaltung, die Filippo zur religiofen Anregung seiner geliebten Romer ersonnen batte. Eingebenk der mächtigen Eindrude, die er in der Jugend beim Besuch der fieben Saubtfirchen Roms, ber Beterstirche, des Laterans, S. Maria Maggiore, S. Baolo, S. Lorenzo, S. Croce in Gerusalemme, S. Sebastiano, empfangen hatte, veranstaltete er an einem der Rarnevals= oder Oftertage gemeinsame Besuche diefer heiligtumer. Der Erfolg zeigte, daß der große Bolfsmann damit den Geschmad ber Römer getroffen batte. Zuerst begleiteten ihn nur zwanzig bis dreißig Teilnehmer bei feiner Wallfahrt, bald aber flieg die Bahl der Mitpilgernden auf mehrere Taufend; sogar bobe Bralaten und Bapfte schlossen fich dem Zuge an 1. Auf Jahrhunderte hinaus wurde diese gemeinsame Wall= fahrt zu einer Lieblingsandacht der Gingeseffenen wie der Rompilger aus der Fremde; handelte es fich ja um eine Ubung, bei der die heiligsten Erinnerungen an den Erlofer, die Apostel und Marthrer mit der Boefie eines Frühlings= ausfluges, ernfter Buggeift mit einer unschuldigen Erholung fich berbanden und die Andacht des Ginzelnen durch die Teilnahme fo vieler anderer fich bervielfacte und immer neu entzundete. Dem Sohne der Ewigen Stadt im besondern trat wieder einmal greifbar bor Augen, mas er an feinem Rom befag, wenn der machtige Bug den Rreis der alterggrauen Stadtmauern berließ, um auf fillen Wegen durch Beinberge und Garten den außerhalb der Stadt liegenden Bafiliten juguftreben 2. Das driftliche Rom, das bor bem heidnischen während der Renaiffance manchmal ungebührlich in den hintergrund gedrängt war, trat boll und gang wieder in feine Rechte ein.

Solch glüdliche Anregungen und Beranstaltungen erhoben Reri auf die Höhe eines Apostels der ganzen Ewigen Stadt. Er war dazu vorzüglich ausgerüftet. Mit allen Klassen der Bevölkerung verstand er umzugehen, bei jedem den Ton anzuschlagen, der einen Widerhall fand, beim hochgebornen

<sup>1</sup> Capecelatro I 287 f. In der Borhalle der Rapelle S. Jsidoro an der Bia belle sette Chiese ließ der gelehrte Oratorianer G. Calenzio folgende Worte Filippo Neris indringen: Sarai sarai e poi? e poi tutto passa. Paradiso, paradiso.

<sup>2</sup> Agl. Barbier de Montault, Oeuvres VI 31; Armellini, La visita delle sette hiese e S. Filippo Neri, Roma 1894; Laemmer, Diatriba 35; F. Hettinger, Aus Welt und Arrche I4, Freiburg 1897, 60 ff; M. Meschler in den Stimmen aus Maria- laach LVIII (1900) 19 ff 153 ff.

D. Paftor, Beididte ber Papite, IX. 1.-4. Muft

Rarbinal und Abeligen ebenso wie bei bem Rranten im Spital und bem Bettler auf der Strafe. Seine Erfolge und Die Uberzeugung, bak er Bunder gewirft 1 und nicht felten in den Geheimniffen der Bergen gelesen habe 2. gaben ihm ein ungemeffenes Ansehen. Seine überall berborleuchtende, völlig uneigennützige und obferbereite Liebe zu den Menichen wie der Takt, mit bem er seine Anforderungen den Kräften des Gingelnen anzuhaffen mußte, gemannen ihm allgemeines Butrauen; fein liebensmurbig beiteres, jeder Ropfbangerei fernes Befen und fein gefunder Mutterwik verbannten völlig alle Scheu und machten ihn jum Liebling ber Romer. Besondere Angiebungsfraft übte Filippo auf die Jugend 3, der er fich mit besonderem Eifer zuwandte. um in ihr ein neues, driftlicheres Rom beranzuziehen. Für fie mar er gu jedem Opfer von Zeit und Bequemlichkeit bereit; er führte fie bingus ins Freie, brachte ihre Spiele in Bug und bulbete es, daß fie vor feinem Zimmer lärmten. , Wenn fie nur teine Gunde tun', meinte er, ,fo mogen fie Bolg auf meinem Rücken spalten.' In manden Bunkten, namentlich im Rampf gegen die füdlandische Sinnlichkeit, gab er ihnen ftrenge Berhaltungsmagregeln: im übrigen aber wollte er gerade die Jugend froblich feben und wünschte für sie nicht Überladung mit Andachtsübungen, sondern Treue in den einmal gewählten 5.

Sollte Filippo Neris Werk seinen Urheber überleben, so mußte er einen Priesterverein ins Leben rusen, der es weiterführen könne. Neris Demut sträubte sich lange gegen einen solchen Schritt, dis endlich die Verhältnisse ihn fast gegen seinen Willen zum Ordensstifter machten. Schon seit dem Jahre 15586 erstannte in S. Girolamo eine Schar von Priestern ihn tatsächlich als ihren Obern an. Ihre Zahl vergrößerte sich, als im Jahre 1562 zehn in Gemeinschaft lebende Geistliche, welche bei S. Giovanni de' Fiorentini den Gottesdienst besorgten, ihn zu ihrem Haupt begehrten und der Besehl Pius' IV. ihn zwang, diese Würde anzunehmen. Filippo sandte einige seiner Priester, darunter Baronius, der eben im Jahre 1562 die höheren Weihen empfangen hatte, nach S. Giovanni hinüber; zehn Jahre lang kamen diese täglich dreimal zu Filippo und den Übungen des Oratoriums nach S. Girolamo herüber, bis ihnen 1574 die Florentiner bei ihrer Kirche ein eigenes Oratorium erbauten. Neris Jünger in S. Giovanni besorgten abwechselnd, jeder eine Woche lang,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capecelatro I 420 ff, II 246. <sup>2</sup> 6bb. II 360 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cbd. I 376 ff. <sup>4</sup> Cbd. 382.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> NgI. seine Documenti spirituali diretti specialmente alla gioventù, bei Bacci 336 ff.

Dieses Jahr nennt die Inschrift an dem von Filippo Neri bewohnten hause neben S. Girolamo della Carità; f. Calenzio 32.

<sup>7</sup> Capecelatro I 358 ff.

auch die Küche; es war dies damals, als Baronius in der freudigen Bereitwilligkeit seiner Demut sich auf dem Küchenkamin mit der Inschrift verewigte: Caesar Baronius coquus perpetuus (Koch in Ewigkeit)!

Unterdes war die Zahl der Brieffer unter Filippos Anhangern bedeutend gestiegen?. Roch immer bachte ihr Meister nicht baran, sie in eine Art von Kongregation zu vereinigen, als ein unliebsames Ereignis ibn bon der Notwendigkeit eines folden Schrittes überzeugte 3. Gin Priefter, der in S. Giovanni Aufnahme gefunden hatte, wegen seiner Unverträglichkeit aber entlaffen werden mußte, streute aus Rache folde Berleumdungen gegen Filippo und die Seinigen aus, daß die Florentiner in Rom nabe daran waren, ihn aus S. Giovanni auszuweisen. Auf wie unsicherer Grundlage er baue, solange er nicht eine Rirche und ein Saus fein eigen nennen konnte, war damit zum Greifen flar erwiesen. Auf Drangen seiner Schüler entschloß Filippo fich jett, eine von den zwei ihm angebotenen Kirchen anzunehmen. Gregor XIII. selbst entschied die Wahl zugunften bon G. Maria in Balli= cella 4: das Breve bom 27. Juli 1575, das diefe Kirche famt allen Rechten und Einfünften an Filippo und die Seinen überwies, ift die Gründungs= urkunde der Kongregation des Oratoriums 5. Statt die baufällige, kleine Rirche zu restaurieren, ließ Filippo sie niederreißen und eine größere und iconere, bis auf unsere Zeit die Chiesa Nuova geheißen, an ihrer Stelle errichten 6. Die Kongregation gablte im Januar 1578 an Brieftern und Laien zusammen 38 Mitglieder 7. Baronius fiedelte mit Francesco Maria Tarugi und Giobanni Antonio Lucci icon am 1. August 1578 nach der Ballicella über 8, während Filippo erft am 22. November 1583 auf Beranlaffung Gregors XIII. seinen Bohnsit nach dem neuen Saufe verlegte. Er mabite fich dort die ichlechtesten Zimmer aus 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebb. 363. Calenzio 86. Im Resektorium bei S. Giovanni stehen noch die Tische nebst den an der Wand hinlausenden Bänken, an denen Filippo mit seinen Jüngern speiste. Auch die Kanzel, von der er zu Tausenden predigte, ist aus der Kirche hierher übertragen worden. Bgl. de Waal, Roma sacra 465. Abbildungen in der höchst selten gewordenen Zeitschrift San Filippo Neri, Roma 1894, Nr 15—16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Capccelatro (II 6) auf 100. <sup>3</sup> Ebd. 6ff. <sup>4</sup> Ebd. 29.

<sup>5</sup> Bull. Rom. VIII 541 ff. Ein \*Breve vom Juli 1577 pro congregatione presbyterorum S. Mariae in Vallicella de Urbe (donatio vineae cum domo et canneto) im Brevenarchiv zu Rom.

6 Bgl. auch unten Kapitel XII.

<sup>7</sup> Capecelatro (II 40) gibt 130 an; bagegen ein handschrifiliches \* Berzeichnis ber Mitglieder ber Kongregation vom Januar 1578 (Päpftl. Geh. = Archiv; f. Un= hang Nr 21 a) nennt nur 38.

S Er fagt dies in dem Schreiben an feinen Bater vom 14. August 1578, bei Calenzio 148.

<sup>\*</sup> Pigliò le manco bene et manco commode stantie che fossero in casa per poter star più retirato che potea, ne ci seria venuto senza li fosse stato ordinato da

Die neue Genossenschaft sollte nach Filippos Willen ein religiöser Orden weder sein noch jemals werden. Die Mitglieder — die Padri di S. Maria della Vallicella, wie man sie nannte 1 — banden sich durch keine Gelübde; sie blieben Weltpriester und behielten ihren Besit, aus dem nach dem Borbild der ersten Christen jeder zum gemeinsamen Leben beisteuern sollte; sobald es einem beliebte, konnte er wieder austreten. Die Liebe sollte das einzige Band sein, das die Genossenschaft zusammenhielt, sie allein die Mitglieder antreiben, so zu gehorchen, als ob sie durch ein Gehorsamsgelübde gebunden seien, so zu leben, als ob sie vollkommene Ordensleute seien. Einen General-obern hatten die Oratorianer nicht; nur für Filippo selbst machte man eine Ausnahme, indem man ihn 1587 zum gemeinsamen Bater der ganzen Kongregation erklärte. Zedes Oratorium ist unabhängig von allen andern und wählt sich seinen Obern. Zu Filippos Ledzeiten wurden die wenigen Leitsäte, die das gemeinsame Leben im Oratorium regelten, nicht einmal aufgeschrieben; es geschah dies erst später, im Jahre 16122.

Eine Ausbreitung seiner Kongregation nach Art der großen Orden lag nicht in der Absicht Filippos, doch erlebte er es noch, daß sie in manchen Städten Italiens und in einem Falle in Frankreich Fuß faßte. Ein erster Bersuch im Jahre 1575, das Oratorium nach Mailand zu verpstanzen, mißlang; Kardinal Borromeo hatte einige Oratorianer für seinen Sprengel verlangt, Filippo sie gewährt, aber sehr bald wieder zurückgerusen, als der Kardinal sie gegen Neris Willen bei Visitationen und zum Eraminieren seiner

P. Gregorio XIII, fagt P. Pateri in ben S. 133 A. 2 gitierten \* Memorie, Papft I. Geh.= Archiv. Das Zimmer, bas Filippo Reri bis zu feinem Tobe bewohnte, ift leiber burch eine Reuersbrunft gerffort worben. Gein Bett und fein Beichtftuhl wurden gerettet; fie befinden fich jett in dem an S. Maria in Ballicella anflogenden Klofter in einem Gemach des oberen Stockwerkes, das mit einem Deckengemalbe des Vietro da Cortona geschmüdt ift. In ursprünglichem Buftand erhalten ift ber anftogende fleine Raum, ber bem Seiligen als Rapelle biente, und ber Altar barin. Un ber Wand hangt bas bygantinifche Tripthon (Maria in der Mitte, Engel auf den Flugeln), das Filippo bei fich zu tragen pflegte, wenn er die Kranten besuchte. Auch bas fleine Glöcklein, bas gu feiner Deffe geläutet murbe, wird hier aufbewahrt. Bahlreiche Erinnerungen an ben Beiligen find in der Safriftei von S. Maria in Ballicella in funf Schränken gefammelt. Man fieht hier neben Aleidungsftuden (worunter der Gurtel, mit dem er jum Papfte ging, und die ihm bon Bius V. gefchentte Jace) feine Uhr und Brille, feinen hölzernen Eglöffel, feine Beigel, feinen Relch, bas Chriftusbild von feinem Bette, endlich feine Totenmaste. Bal. die Abbildungen in der Festnummer der Voce della Verità 1905 Mr 122. Andere Abbildungen auch in der Zeitschrift San Filippo Neri, Roma 1894.

<sup>1 \*</sup>I padri di S. Maria della Vallicella sono di una vita molto esemplare, scribt Obescalchi am 1. Juli 1581, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capecelatro II 174 ff. A. Theiner im Freib. Kirchenleg. VII 1 512 f.

Geistlichen verwendete 1. Erst 1586 wurden Oratorien zu Reapel 2, San Severino, Fermo errichtet; andere folgten 1591 zu Camerino, 1592 zu Colignac in Frankreich, 1593 zu Palermo<sup>3</sup>.

Trot reicher Begabung nach der wissenschaftlichen wie der mehr schöngeistigen Seite hin hatte der jugendliche Filippo um Gottes willen der Wissenschaft und der Pflege des Schönen entsagt. Als reifer Mann jedoch übte er auf beiden Gebieten einen tiefgreisenden Einfluß auß; sein Oratorium dot ihm dazu die Handhabe. Wenn auch Laien in den Abendversamm-lungen zu Wort kamen, die auf dem schwierigen Gebiet der wissenschaftlichen Glaubenslehre nicht die genügende Schulung besaßen, so war es von selbst gegeben, daß sie ihre Ansprachen mit Vorliebe dem Leben der Heiligen und der Kirchengeschichte entnahmen. Es war sein Lieblingsschüler Cäsar Baronius, den Filippo als etwa zwanzigjährigen Laien allabendlich einen Vortrag aus der Kirchengeschichte halten ließ und mit Strenge bei diesem Gegenstand festhielt, obwohl Varonius sich lieber rein religiösen Arbeiten zugewandt hätte i; in einem Zeitraum von dreißig Jahren hatte so Baronius Gelegenheit, siedenmal das ganze Gebiet, auf dem er so Grundlegendes leisten sollte, nach seinem vollen Umsfang durchzuarbeiten 5. Im Jahre 1568, nach zehnjähriger Vorbereitung, ers

Capecelatro II 60 ff. Den tiefsten Grund der Meinungeverschiedenheit mit Fisippo spricht Borromeo in einem Schreiben nach Rom vom 7. September 1577 offen aus. Die Oratorianer, schreibt er, wollten, daß ihre Kongregation nur von ihnen abhänge, er dagegen wünsche, daß alles in seiner Hand sei (io desidero che tutto stia nella mia volontà; bei Capecelatro II 61). Mit diesem Bunsch des großen Kardinals konnte kein Ordensgeneral sich einverstanden erklären; er macht es verständlich, warum Borromeo auch zu andern durchaus nicht im Versall befindlichen Orden manchmal in Gegensatz geriet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> NgI. die \*Memorie lasciate dal P. Pateri, Carpegna 62 p. 56 f, Päpft I. Geh.= Archib.

<sup>3</sup> Nach den Niederlanden kamen die Oratorianer 1620 (Montaigu) und 1626 (Douai), nach Spanien 1645, nach Oftindien 1650, Polen 1665, Portugal 1668, Mexiko 1669, Brafilien 1671, Peru 1686. Bgl. das Verzeichnis der Oratorien bei Capecelatro II 701 ff; Marciano, Memorie historiche della Congreg dell'Oratorio, Napoli 1693. Nach Deutschland wurde die Kongregation verpstanzt durch J. G. Seidenbusch, der 1675 zu Rom Oratorianer geworden war und dann Oratorien zu Aussausen in Bayern (püpstlich bestätigt 1695), in Wien (1702) und in München (1707) errichtete. Bgl. A. Ebner, Propst Joh. Georg Seidenbusch und die Einsührung der Kongregation des hl. Philipp Neri in Bayern und Österreich, Köln 1891. Aus Gehlon zeichnete sich der geborne Indier Joseph Baz (gest. 1711) als Oratorianermissionär in schwerer Zeit aus (Leben von Do Rego, Venedig 1753; Zalesti, Kalkutta 1896; vgl. A. Huonder, Bannerträger des Kreuzes II, Freiburg 1915, 180 ff). Im 19. Jahrhundert hat der spätere Kardinal Rewman das Oratorium 1847 in London und Birmingham eingeführt.

<sup>\*</sup> Vgl. seine Aussage im Kanonisationsprozeß Filippo Neris, bei Calenzio 948.

<sup>5</sup> Barnabeo, Vita Baronii 40; Baronius felbst in der Danksagung an Filippo an der Spike des 8. Bandes seiner Annalen, abgedruckt bei Barnabeo 54. Über des Baronius Borträge im Oratorium j. Laemmer, Analecta 76.

teilte Filippo ibm bann den Auftrag, eine große Rirchengeschichte als Gegenflud gegen die Magdeburger Zenturien zu verfassen, und hielt den widerstrebenden an der Groke des Riefenwertes mitunter verzweifelnden Junger unerhittlich bei seiner Aufgabe fest. Nach Filippos Tod bat Baronius an der Spike des achten Bandes feiner Unnalen es laut por aller Belt ausgesprochen, bak feinem Bater und Meifter bas gange Berbienft an der Arbeit bes Schulers gebühre: in boberem Licht babe Filippo die Gefahr erkannt, die bon den Benturien der Rirche drobe, demgemäß den Blan des Gegenwerkes gefaßt, Die Sand ausgewählt, die es ausführen follte, fie geschult durch die Übungen im Oratorium und gesorat, daß sie niemals erlahme 1. Dieses fein Bekenntnis wünsche er als Votivtafel an Filippos Grab aufgehangt, es moge mit den Unnalen in alle Welt binausgeben, damit alle Lefer deren eigentlichen .Urbeber und Baumeister' anerkennten und lobten 2. In der Tat ift die bon dem großen Gelehrten gewünschte Votivtafel noch heute rechts von Filippos Grab zu seben: oben zeigt fie eine bubiche Miniatur, Baronius die Annalen schreibend, barunter folgt die gange lange Danksagung aus dem achten Band bes großen Geschichtsmertes.

Wenn nicht geradezu einen "prophetischen Geist', wie Baronius meinte, so hat Filippo doch jedenfalls eine erstaunliche Weite des Blides bewiesen, als er die Bedeutung der Zenturien voraussah und zu ihrer Widerlegung nicht wie andere an eine kleinere oder größere Streitschrift, sondern an ein Werk im größten Stil dachte. Er verstand die Zeichen der Zeit. Die Zenturien bedeuten einen Wendepunkt in der protestantischen Streittheologie; man beginnt daran zu verzweiseln, auf dogmatischem Gebiet Triumphe über die alte Kirche erringen zu können, und bemüht sich statt dessen, ihre Geschichte gegen sie auszunuzen, ihre Entwicklung als einen beständigen Abfall vom Geiste Christi darzustellen. Zugleich kommt in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts überhaupt auf geistigem Gebiet eine neue Richtung zur Geltung. Die humanistische Strömung mit ihrer ausschließlichen Pflege der schönen Form hat allmählich die Herrschaft verloren, es beginnt das philologisch-antiquarische Beitalter, indem die Ausmerksamkeit sich der Geschichte und Altertumsforschung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eiusdem namque Patris nostri iteratis saepius iussionibus, sumus nos tantum opus aggressi, inviti licet ac renitentes propriisque diffisi viribus; suscepimus tamen tanquam divino parentes imperio, quo quidem ipse adeo opus urgebat, ut siquando nos tantae molis pondere superati, desisteremus a coeptis, stimulis acerrimae reprehensionis impelleret, etc. Bei Barnabeo, Vita 55 und in Caesaris Baronii pro annalibus ecclesiasticis Beato Patri Philippo Nerio gratiarum actio: Annales VIII, Anfang, Abbrut bei Barnabeo 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> amplis notis ipsum praedicet Annalium primum auctorem et architectum. Barnabeo 57.

zuwendet. Es lag sehr viel daran, daß die neue Richtung nicht wiederum, wie früher der Humanismus, in mehr oder weniger unkirchliche Bahnen einstenkte. Filippo hat die Gefahr frühzeitig erkannt. Die Begeisterung für die Geschichte der Kirche ist bezeichnend für ihn, der, noch kaum der Kindheit entwachsen, im heiligen Rom mit seinen großen Erinnerungen eine neue Heimat und in den Katakomben fromme Anregung sucht. Er war insofern der richtige Mann, um die neue Zeitströmung zu berstehen, ihr entgegenzukommen und sie gleich bei ihrer Entstehung für die Kirche fruchtbar zu machen.

Wie auf dem Gebiet der Geschichte das Riesenwerk des Baronius mit seiner unabsehbaren Einwirkung aus Filippos Geiste geboren ist, so versdankt auf dem Gebiet der Altertumskunde der "Kolumbus der Katakomben", Antonio Bosio († 1629), es zwei Schülern Filippos 1, wenn nach seinem frühen Tod dennoch seine Forschungen veröffentlicht wurden und erhalten blieben. "Unter den ersten", schreibt Giovanni Battiska de Rossi 2, "die Licht in das Dunkel der Katakomben brachten, verdienen vorzüglich Erwähnung die Läter des Oratoriums, die unter Anregung ihres heiligen Stifters Filippo Neri eine besondere Liebe und Verehrung gegen die Akten der Marthrer, die heiligen Denkmäler Roms und was immer die Geschichte der Kirche betraf, an den Tag legten." Filippo selbst ist auch Gründer der Bibliothek in der Vallicella, einer der ersten, die dem allgemeinen Gebrauch geöffnet wurden.

Wie Filippos Wirksamkeit die Wissenschaft mächtig beeinflußte, so auch eine der schönen Künste, die Musik. Bald nach seinem Tode beginnt die Tontunst neue Bahnen einzuschlagen. Die polyphone, kontrapunktische Schreibweise, in der alle Stimmen gleichberechtigt nebeneinander herschreiten, verliert an Boden, es beginnt die Zeit des monodischen Stils, bei dem nur eine der Stimmen die eigentliche Sangweise vorträgt, während die andern sich rein begleitend verhalten. Im Zusammenhang damit entwickeln sich neue musika-lische Kunstsormen, die Kantate, die Oper, das Oratorium.

Filippo schätzte die Tonkunst als ein Mittel, das Herz zu Gott zu erscheben, und ließ deshalb bei den Versammlungen in seinem Oratorium gern mehrstimmige Gesänge vortragen. Als Leiter seines Chores gewann er einen der angesehensten Tonsetzer Roms, seinen Landsmann Giobanni Animuccia († 1569), Kapellmeister an St Peter und in dieser Stellung Vorgänger Palestrinas. Animuccia versaßte eigens für das Oratorium Sammlungen von geistlichen Lobgesängen, denen andere, von dem Oratorianer Francesco Soto

<sup>1</sup> Severani und Aringhi. Bibliographie der unmittelbaren Schüler Filippo Neris bei Capecelatro II 685 ff.

<sup>2</sup> Roma sotterranea I 12; vgl. Silgers 490.

veranstaltete folgten 1. Wie Animuccia selbst sagt, bestiß er sich in diesen Gestängen einer gewissen Einfacheit; erst nachdem das Oratorium von S. Giroslamo ,durch die Gnade Gottes und die Hilfe von hervorragenden Prälaten und Edelleuten einen außerordentlichen Juwachs erhalten', habe er sich einen mäßigen Gebrauch der gewöhnlichen Kunstmittel erlaubt 2. In der Tat sinden sich in den späteren Sammlungen sechs- und achtstimmige Gesänge, woraus folgt, daß Filippo damals über einen ausgebildeten Chor verfügte 3. Bei der Beliebtheit der Versammlungen in S. Girosamo konnte es nicht ausbleiben, daß die dort geübte Gesangsweise den Geschmack weiterer Kreise zugunsten eines einfacheren Stiles in der Tonkunst beeinflußte; Palestrinas herrliche Messe Papstes Marcellus mit ihrer gerühmten Durchsichtigkeit und Verständlichkeit hat ihren Vorläufer in Animuccias Werken 4.

Ohne es zu beabsichtigen, trug Filippo auch auf rein musikalischem Bebiet bei zur Entstehung einer neuen Runftform, des mufikalischen Oratoriums, das später durch Sandel, Sandn, Mendelssohn, in neuefter Zeit durch Lifat, Tinel, Berofi eine jo hohe Ausbildung erreichte. Bieber batte die Tonkunft auf weltlichem Gebiet fich mit einem einzigen Gebilde, dem fog. Madrigal, dem Chorlied rein Iprischen Charakters, begnügt. Bu Ende des 16. Jahrbunderts wird man der emigen Madrigale überdrüffig, man beginnt mehrere Iprifche Stude zu einem größeren Ganzen zu vereinigen, und fo entstehen Oper und Oratorium. Die Ober mag man eine Zusammentat von Lyrif und Drama nennen; eine Sandlung wird durch Schauspieler vorgeführt, die an geeigneten Stellen den Affekten in Gefangen Ausdruck verleihen, wohingegen das musikalische Oratorium eine Mischung von Lyrik mit einem epischen Element ift; eine Geschichte aus ber Beiligen Schrift oder die Legende wird entweder ergählt und die Seelenguftande der handelnden Berfonen im Gingel= und Chorgesang ausgedrückt, oder es ergibt fich der Zusammenhang ber Begebenheiten auch ohne ausdrudliche Erzählung gang bon felbft aus ber Aufeinanderfolge ber Gefange.

Ursprünglich ließ Filippo in den Abendversammlungen seines Oratoriums nur geiftliche Lieder und Gefänge von rein Ihrischer Art vortragen. Sein

<sup>2</sup> Bgl. Kneller in ber Zeitschrift für fathol. Theologie XLI (1917) 249.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Haberl im Kirchenmufikalischen Jahrbuch XVI (1901) 47. Capecelatro II 202 f.

<sup>3</sup> P. Wagner im Kirchenmusikalischen Jahrbuch X (1895) 93.

<sup>4</sup> Haberl a. a. D. 48. Daß nach Animuccias Tod Palestrina die Leitung des Gesanges im Oratorium übernommen habe, wird behauptet von Carlo Bartolomeo Piazza 1703, Leonardo Cecconi 1756, Pietro Antonio Petrini 1795 (bei Capecelatro II 214). Haberl bemerkt jedoch: "Authentische Nachweise dieser Legende" habe er "bis heute vergeblich gesucht; in den Laudi spirituali wenigstens fehlt der Name Palestrina vollständig" (a. a. C. 41; vgl. Wagner ebd. X [1895] 51 95). Siehe Kneller a. a. D. 477 f.

Schüler Giovenale Ancina, fpater Bijdof von Salutto und Freund von Frant pon Sales, dictete Terte zu folden Laudi im engen Anschluß an die Erachlungen ber Beiligen Schrift 1. Bon bier aus war nur mehr ein Schritt bis zur Borführung folder Erzählungen und Geschichten nach Art bes fpateren mufikalischen Orgtoriums. Dieser Schritt murbe 1619 vollzogen durch ben berühmten Tonseker Giobanni Francesco Anerio 2, der auf Bitten des babftlichen Sangers Oragio Briffi Terte, welche die Evangelien und Geschichten der heiligen Schrift und das Lob aller Beiligen' behandeln, in Mufit fette 3. Bezeichnenderweise redet Griffi in seiner Vorrede zu Anerios Teatro armonico spirituale den 61. Hieronymus und den bereits felig gesprochenen Filippo Neri an, um ihnen das Werk zu widmen : ,Dir, bl. Hieronymus, gebührt die Ehre zuerst, benn in beinem Saufe gelangte der fel. Filippo mahrend 33 Jahren zu dem hervorragenden Grade bon Heiligkeit. Du aber, fel. Filippo, haft so heldenmutige und einzige Werke vollbracht, daß die Befferung der Sitten von vielen Gläubigen großenteils durch dich ihren Anfang genommen bat.' Dann beschreibt Griffi mit hohem Lob die Übungen im Oratorium von S. Girolamo und S. Maria in Ballicella, an denen er felbst 45 Jahre lang teilgenommen habe 5. Den Namen Oratorium erhielt die neue Kunftform zwischen 1635 und 1640 von dem Ort, an dem

<sup>1</sup> Guido Pasquetti, L'Oratorio musicale in Italia, Firenze 1906. Ancinas Leben ihrieben Bacci 1671, A. Ferrante 1856, A. Richard (beutsche Übersetzung Mainz 1891). Er wurde am 9. Februar 1890 selia gesprochen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In beffen Teatro armonico spirituale di madrigali a 5, 6, 7 et 8 voci. Concertati con il Basso per l'Organo, Roma 1619.

<sup>3</sup> Saberl a. a. D. I (1886) 56. 4 Ebb.

<sup>5</sup> Die von Filippos Biographen übersehene, aber fehr bemerkenswerte Stelle lautet: ,Gin leichteres und mirfjameres Mittel, um die Geelen gur rollfommenen Liebe und Furcht Gottes anzuregen, fonnte es nicht geben als die täglichen familiaren und heiligen Erwägungen über die Saglichfeit ber Gunde, die Sollenstrafen, die Schonfeit heiliger Seelen, die emige Gludfeligfeit; auf dieje Weise murden die Bergen gur Buge bereitet, jum öfteren Empfang ber beiligen Saframente und gur Ubung von Werten ber Barmherzigkeit angeleitet. Das ift bein Berk, fel. Filippo, bas bu im Auftrag der gottlichen Majestät vollbrachtest; jo murdest du der Grunder des Oratoriums. . . . Um jedoch zu beinem febnlichen Biele zu gelangen und die Sunder durch fanfte Taufdung ju ben heiligen Ubungen des Oratoriums anzuziehen, bedientest bu dich der Dufit und liegeft gewöhnliche und heilige Gefange vortragen; fo murbe bas Bolf burch Gefang und Wort zu geiftlichem Rugen herbeigelocht. Manche find nur ber Dlufit megen ins Dratorium gefommen; bann murben fie weicher und empfänglicher fur die geiftlichen Ermahnungen und wendeten fich mit großem Gifer ju Gott. Da ich felbft 45 Jahre ang in beiben romijden Oratorien Beuge ber großen Erfolge mar, welche auch die Rufit bewirtte, jo habe ich mich mit bem ermahnten hochw. Komponiften in Berbindung gefest, um gegenwärtige Sammlung auch fur andere Orte, me folche Ginrichtungen bestehen, juganglich ju machen.' Griffi murbe am 24. September 1594 Briefter. Haberl a. a. D. VI (1891) 86.

sie zuerst zur Anwendung kam 1. 3m 17. und 18. Jahrhundert fand das musikalische Oratorium bei ben Sohnen Filippos eifrige Pflege 2.

Die Kongregation des Oratoriums war das lette der großen Unternehmen. die Filippo ihr Entstehen verdanten; es beginnt für ihn nunmehr der icone Abend eines im bochften Grad inhaltereichen Lebens. Un Schwierigkeiten pon innen und außen, an Widerspruch und Widersachern batte es ihm früher nicht gefehlt. Lange lebte er in gualender Ungewißheit, ob er nicht beffer tue. Rom mit Indien zu bertauschen und nach Frang Rabers Beispiel fich der Beidenmission zu widmen 3. Raum mar er in S. Girolamo eingezogen, als einzelne Gegner ibn ju bertreiben gedachten, indem fie versuchten, ibm das Leben unerträglich zu machen 4. Unter Baul IV., da alles Neue fast ohne Unterschied als verdächtig galt, batte der Generalvitar Rardinal Rosario ibn als ehraeizigen Streber behandelt; für eine turge Reit mard ibm das Beichtboren wie das Beranftalten gemeinfamer Wallfahrten verboten 5. Diefe Zeit des mubfeligen Ringens, des Aderns und Pflügens ift nunmehr vorüber; Filippo braucht gleichsam nur noch einzuheimsen, mas er in harten Arbeits- und Leidensjahren ausgefät hat. Schon Bius V. ichatte ihn febr boch 6. Gregor XIII.7 füßte ihm, ebenso wie Carlo Borromeo 8, die Hand; Gregor XIV, empfing ihn mit einer Umarmung, als Filippo tam, bem neuen Bapft zu huldigen 9. Rlemens VIII., seit seinem dreißigsten Jahr Filippos Beichtfind, wünschte auch als Bapft ihn fo oft wie nur möglich ju feben 10 und ließ fich nicht jum geringsten Teil auf feine Fürsprache zur Wiederaufnahme Beinrichs IV. in die Rirche bestimmen 11. Leo XI. debnte als Rardinal seine Besuche bei Filippo Reri oft auf vier bis fünf Stunden aus und verficherte, deffen Zimmer fei für ibn ein

¹ Pasquetti, L'Oratorio musicale in Italia, Firenze 1906. Von manchen Neueren wird diese Herseitung des Namens Oratorium bestritten auf den Grund hin, daß die Betzsile (Oratorien) Filippos für dramatische Aufsührungen völlig ungeeignet gewesen sein (hermann Krehschmar, Führer durch den Konzertsaal II 2², Leipzig 1899, 3). Alein von allen wird zugegeben, daß im Jahre 1600 Cavalieris Rappresentazione di anima et corpo, versaßt nach Pasquetti (S. 123) von dem Oratorianer Agostino Manni, im Oratorium der Vallicella ,aus der Taufe gehoben wurde' (Krehschmar a. a. O.; Ambros, Gesch. der Musit IV [1881] 275—280). Also war es doch möglich, in der Vallicella ein Oratorium singen zu lassen, und zudem bedarf ein Oratorium keiner ,dramatischen' Aufsührung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ngl. die Statistif im Kirchenmusikal. Jahrbuch XVI (1901) 50 ff. Die hams burger Bibliothek besitzt 22 von Chrysander gesammelte Textbücher von Orakorien, die siber die rege Tätigkeit der Orakorianer im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts Zeugnis ablegen. A. Schering im Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1903, 10. Jahrgang (1904) 35.

S Capecelatro I 274 ff. 4 Cbb. 239 ff. 5 Cbb. 294 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> €66. 403. <sup>7</sup> €66. II 168. <sup>8</sup> €66. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ebb. 491. <sup>10</sup> Ebb. 498. <sup>11</sup> Ebb. 469 ff.

Paradies 1. Bu Rifippos Beidtlindern gehörten etwa gehn Rardinale 2, barunter Rederigo Borromeo und Cuiano, und aus der romifden Ariftofratie Mitglieder der Familien Daffimo, Gaetani, Bamfili, Cforga, Creicengi, Orfini, Obescalchi, Colonna, Frangipani, Bitelleschi, Salviati 3. Wie groß fein Ginfluß auch bei ben Bornehmen mar, zeigt das Beisviel Unng Borromeos, der Schwester bes Rardinals und Schwiegertochter bes Bigefonias bon Sigilien Marcantonio Colonna. Als wegen der Chiefa Nuova fich Schwierigkeiten erboben, weil Rardinal Farneje gewiffe Rechte auf die Rirche beanibruchte. meldete ihr Filippo, er werde ihr nicht mehr ichreiben und ihre Beichte nicht mehr boren, wenn fie fich ber Sache nicht eifriger als bisher annehme. Unng mar daraufhin zu allem bereit. Von Bater und Mutter, fdrieb fie an Kardinal Farnefe, habe fie kaum marmere und aufrichtigere Liebe erfahren als bon Rilippo: alles mas fie an Onade besite, perdante fie ibm; feine Leitung gu verlieren, fei barter als der Tod 4. Bon spater Beilig= oder Seliggesprochenen standen die beiden Ordensftifter Camillo von Lellis und Giobanni Leonardi bon Lucca unter Filippos Leitung 5, Giovenale Ancina geborte der Kongregation des Oratoriums als Mitglied an 6, mit Carlo Borromeo 7, dem Rapuziner Felice di Cantalice , der Dominikanerin Caterina de' Ricci 9 verband ibn innige Freundicaft; Die englischen Marthrer, von Filippo beim Begegnen auf der Strafe oft mit dem Grufe Salvete flores martyrum bedacht, erbaten fich feinen Segen, bebor fie das blutige Feld ihrer Arbeiten und Leiden auffucten. Die, fo verfichert Rardinal Cufano, babe er einen Menfchen gefannt, der bei boch und niedrig fich größerer Berehrung erfreute als Filippo Neri 10. Bis in sein achtzigstes Jahr, bis zu seinem Tod am 26. Mai 1595 lebte er, nach einem iconen Wort des Baronius 11, nie fich felbst, sondern nur für das Bohl der andern, für das Bohl feiner Romer, und Rom vergalt es ibm durch ein unbegrenztes Bertrauen. Auch als Greis blieb er noch der Apostel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C6b. 375. <sup>2</sup> C6b. 409; vgl. Sonzonio l. 1 c. 21 p. 101 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Capecelatro II 411. Sonzonio l. 1 c. 22 p. 115 ff.

<sup>&#</sup>x27; Arch. della Soc. Rom. di storia patria XXVII (1904) 488.

<sup>\*</sup> Capecelatro II 298 305. 6 Siehe oben E. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Capecelatro II 49 ff. s Cbb. 293 f.

<sup>°</sup> Ebb. 335. Hr Leben schrieb Razzi, Lucca 1894; vgl. Le lettere di S. Caterina de Ricci alla famiglia, con la giunta di alcune altre, raccolte da Cesare Guasti e pubblicate per cura di Al. Gherardi, Firenze 1890; Sisto da Pisa, Lettere inedite di S. Caterina de Ricci, Firenze 1912. Siehe auch Reumont, Briese heisiger Italiener, Freiburg 1877, 251 7.

<sup>10</sup> Capecelatro II 385 f.

<sup>11</sup> qui octogenarius nunquam sibi vixit, sed omnium semper utilitati, noctu J:eque usque ad extremam horam. Schreiben an Giovenale Ancina vom 5. August 1595, bei Laemmer, Diatriba &2.

der Ewigen Stadt, und sein Apostolat erstreckte sich vom Papst bis zum letten Stragenjungen 1.

Nicht weniger merkwürdig als diefe Berehrung felbit ift es. daß fie auch bei folden, die jahrzehntelang im innigften Berkehr mit ibm ftanden, im Laufe der Reit nicht abnahm, fondern fich fteigerte bis zu Filippos Tod. Die auffallendsten Beispiele dafür sind Baronius und Tarugi; abnliches gilt von den späteren Bapften Riemens VIII. und Leo XI. Dabei hatte feine Seelenleitung bei aller Liebe und Freundlichkeit feines Befens doch durchaus nichts Beidliches an fich. Bon folden, Die eben erft bekehrt maren 2, verlangte er freilich nur das Notwendigste; wenn aber jemand fich seiner Führung anvertraute und im Guten fich befestigt batte, so stellte er ftrenge Anforderungen. Die Mitglieder seines Oratoriums geißelten fich dreimal jede Woche 3. 2113 bei der Bedrohung Roms durch Alba im Jahre 1556 Francesco Bai aus Furcht nicht magte, fich nach ber Ewigen Stadt zu begeben, machte er ibm ernfte Bormurfe, daß er ein geiftlicher Menich fein wolle und boch ben Tod fürchte, ftatt vielmehr eine Gelegenheit zum Martertod mit klingender Münze zu bezahlen 4. Uhnlich redete er zu andern 5. Auf äußere Abtötungen drang er nicht so febr 6; bon Robfhangerei wollte er gang und gar nichts wiffen 7, aber unerhittlich forderte er die innere Abtötung des Eigensinns und Eigenwillens 8. Hierher gehören die auffälligen Sonderbarfeiten, die er felber übte und feinen Schulern auferlegte; fo wenn er mit halbrafiertem Bart oder an einem Strauß bon Ginfter riechend durch die Stragen Roms einherspagierte 9; wenn er der Anna Borromeo, die um seinen Segen bittend auf offener Strafe bor ibm niederkniet, allerdings fegnend die Sand aufs Saupt legt, ihr aber zugleich die Saare durcheinander wirft 10, oder dem Consolini, der fich einer Bfrunde wegen einer Brufung unterziehen foll, dem Papft zu fagen aufträgt, bei einem Mann bon feiner literarischen Bildung sei eine Brufung nicht notig 11. Derartige Dinge find bei Filippo nicht Ausbrüche von Mutwillen oder wiziger Laune; er dachte badurch in sich und andern Menschenfurcht und Chrliebe zu ertöten. In Diesem Sinne sagte er öfters, wer nicht den Berluft der weltlichen Chre um Chrifti willen ertragen tonne, werde nie in geiftlicher Sinfict Fortidritte machen 12.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benedikt XIII. erhob 1726 den Philippstag (26. Mai) zum gebotenen Festtag für Rom und Umgebung. Bgl. Laderchi 1571 n. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capecelatro I 439. <sup>3</sup> 666. 285.

<sup>4</sup> Schreiben vom 6. November 1556, bei Capecelatro I 492.

<sup>5</sup> Schreiben an die Nonne Trievi vom 30. August 1585, ebd. 504.

<sup>6</sup> Capecelatro I 443. 7 Cbb. 463. 8 Cbb. 445 f.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ebd. 449 f. <sup>10</sup> Ebd. 406. <sup>11</sup> Ebd. II 482. <sup>12</sup> Ebd. 447.

Baronius, der Beichtvater Filippos, bezeugt, daß der Heilige auf seinem Sterbebett nichts so sehr beklagte, als daß die Menschen ihn mehr schätzten, als er, der sich für einen großen Sünder halte, verdiene. Als Kardinal Federigo Borromeo dem Heiligen die letzte Wegzehrung brachte, rief Filippo laut aus: Herr, ich bekenne, daß ich niemals etwas Gutes getan habe, worzuf er mit tiefster Bewegung die Worte sprach: Ich bin nicht würdig.

In einem Sabrbundert, das fo reich ift an Rirchenberbefferern aller Farben und Schattierungen, nimmt Filippo eine Stelle ein, die zu Vergleichen fast on felbst auffordert. Wie er zeitlich im 16. Jahrhundert am Ende einer langen Reibe von Reformatoren steht, so bildet er auch geistig den Gegenvol gegen ine Richtung, die in John Anox ihren Sobepunkt erreicht; in feiner Eigenart ann er fast ebensowenig noch überboten werden wie sein ichottisches Gegenild in ber feinigen. 3m lebhaften Gefühl von den Schaden der damaligen Rirche begegnet er fich mit den "Reformatoren" des Nordens; ebenso in der Dochidakung des Urchristentums, das ja auch jene als ihr Borbild für ihre Erreuerung hinstellten. Aber auf der andern Seite welch ein Unterschied! Filippo Neri denkt nicht daran, kirchliche Lehren und Ginrichtungen umfturzen zu wollen uf Grund wiffenschaftlicher Forschungen über das driftliche Altertum, die damals ohnehin noch nicht über die ersten Anfänge hinaus waren. Ihm kommt s hauptfächlich barauf an, ben Geift ber Urfirche wieder zu erweden, in fich und in andern; diefer Beift aber befteht nach feiner Auffaffung bor allem in iner Gottesliebe, die getragen ift von Demut und Opfergeift und beshalb den Aufschwung zur bochften Rraft ermöglicht. Er will darum nichts bon einer Reform wiffen, die baberfährt wie Sturm und Ungewitter, Blike ichleudernd ind Giden zerschmetternd. Er wirft nicht die Brandfadel in Rirden und Alofter. Er gießt nicht Zornesschalen ber Entruftung aus über Priefter und Nonche. Die Gebrechen der Priefter bringen ihn nicht zur Verachtung ihres Umtes und Standes, vielmehr halt er fich des Prieftertums für unwürdig. Ms unter Paul IV. im Namen des Papftes ihm offenbares Unrecht geschieht, ommt es ihm gar nicht in den Sinn, daß er ein goltgefandter Prophet fein onne und als neuer Elias auftreten durfe; fatt gum Aufftand aufzurufen, interwirft er fich in einfachem Gehorsam, willig wie ein Kind. Sein Wesen und Wirken ift wie milder Connenschein, erfreuend und erwärmend, gang Milde, Gute, Froffinn und herzgewinnende Freundlichkeit. Die Demut mahlte r für immer jur Guhrerin, als feine Gottesliebe ihn die ersten Schritte aus einer Einfiedelei in die große Welt tun ließ, und die Demut führte ihn recht. Beim Ginfachften und Unscheinbarften beginnt sein Wirken auf die Welt, nit Dingen, zu benen ihm niemand die Berechtigung absprach. Aber un=

<sup>1</sup> Siehe Calenzio 950-951.

merklich und wie von selbst erweitert sich immer mehr der Kreis seines Wirtens und seines Einflusses, bis er unter Gregor XIII. ganz Kom und zulett die ganze Kirche umfaßt, bis Kardinäle und Päpste, Wissenschaft und Kunst ihm huldigen 1, und was mehr ist: bis Tausende in ihm den Urheber ihres Glückes für Zeit und Ewigseit verehren. Indem er alles opferte, um Gottes willen auf alles verzichtete, hat er hundertsach alles wiedergefunden. Bor den Augen seiner Vertrauten und Zeitgenossen wie vor der Nachwelt steht er da als eine Idealgestalt, an der kein Makel zu entdecken ist.

5.

Wie die Orden, so wurden auch die mannigfaltigen Laienbruderschaften durch Gregor XIII. auf jede Weise gefördert, kannte er doch sehr gut ihre segensreiche Wirksamkeit. Die Bedeutung dieser Vereinigungen und überhaupt

<sup>1</sup> Marmorbuften Filippo Neris sieht man in Rom in der Eingangshalle des Spitals SS. Trinità de' Bellegrini, in S. Girolamo della Carità (von Legros), in der Biblioteca Ballicelliana und ber Billa Albani. Auch das Berliner Museum bewahrt (Nr 277) eine aute Bufte des Seiligen, die ein unbekannter romifcher Meifter des 16. Jahrhunderts berfertigte. Gine Algardi zugeschriebene Bronzebufte befaß Rardinal Bartolini, von dem fie G. Calengio erhielt. Uber bas Portrat Neris von Becchietto f. Acta Sanct. Maii VII App. 864 n. 38. Ein Gemälde bes F. Baroccio in der Galerie Doria zu Rom ftellt Filippo Neri als sechsjährigen Anaben dar (treffliche Nachbildung bei Kerr, Pippo Buono). Nach bem Tobe bes Beiligen entbrannte ein Betteifer unter den Gläubigen aller Stände, um bas Gotteshaus, in dem fein Leib ruht, mit Malereien und marmornen Bildwerken gu ichmuden. Die Ravelle im Quericiff links mit dem Grabe des britten Apostels von Rom' erbaute ein florentinischer Chelmann, Rero bel Rero, zu Ehren feines heiligen Landsmannes. Das Altarbild ift ein Mofait nach dem im anftogenden, 1871 aufgehobenen Rlofter befindlichen Originalgemalbe Guido Renis: der hl. Philipp vor der Muttergottes fniend. Über bem Altar ber Safriftei murbe Algardis toloffale Marmorgruppe: der hl. Philipp mit einem Engel, angebracht. Das Deckengemälde: Engel mit Paffionswertzeugen, schuf Pietro ba Cortona. Bon ihm ruhrt auch bas icone Dedengemälbe im oberen Stock des Klofters her: Filippo am Altar. - In der hauskapelle: Altare elegans in elegantiori tabula repraesentat s. Philippum, qui dum ab orationis exercitio oculos retro flectit, Angelum necopinato conspicit in aere, Crucem sibi ostendentem et in Cruce instantes praemonstrantem calamitates. Opus est egregii pictoris, ab oculorum vitio Guercini vulgo appellati (Acta Sanct. Maii VII App. 864 n. 37). In ber Rapelle, die ehemals das Zimmer war, in bem ber Beilige Deffe zu lefen pflegte, prope aram appensa cernitur alia imago s. Philippi, donum quondam P. Pauli Frigerii, dicere soliti, pictam fuisse a Vecchietto (ita in vulgus audit), poenitente olim s. Patris, pictam vero ad vivum e vicino conspectu lineamentorum s. Philippi, ad id patiendum inducti precibus pictoris (ebd. n. 38).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe im Anhang Rr 81—85 die \* Angaben von Speciani, Archiv Boncoms pagni zu Rom. Das Bull. Rom. VIII\_enthält S. 50 f Abläffe für die Sakramentsbruderschaften; 145 f für die alte Confraternita del Gonfalone in Rom; 177 f Erlaubnis

der Aufschwung des firchlichen Lebens traten eindrucksvoll zutage, als 1575 das allgemeine Jubilaum in Rom geseiert wurde.

Mit den Vorbereitungen für das Heilige Jahr war Gregor seit 1573 in Rom wie im Kirchenstaat beschäftigt, indem er Straßen und Brücken inspandsehen und Lebensmittel aushäusen ließ. Die Preise für diese wurden festgeseht, die Erhöhung der Mieten in Rom verboten. Daneben wurden die Behörden angewiesen, ein wachsames Auge auf den sittlicken Zustand der Stadt zu haben. Die meisten dieser Anordnungen gingen von einer im Januar 1574 ernannten besondern Kardinalkommission aus. Im Konsistorium vom 8. Januar 1574 besahl der Papst den Priestern in Rom und ganz Italien, die Bedeutung des Jubeljahres zu erklären. Auf welche Weise dies bei den außeritalienischen Rationen, besonders in den Ländern, wo der Absall von Kom eingetreten war, zu geschehen habe, dafür sollten die Kardinäle Vorsschläge machen.

zur Errichtung einer Saframentsbruderschaft in Frankreich; 264 f Erhebung der Bruderschaft beim römischen Campo Santo zur Erzbruderschaft (vgl. de Waal, Der Campo Santo der Deutschen in Rom, Freiburg 1896, 107 f); 284 f Errichtung der Erzbruderschaft zum Besuch der Gesangenen in Rom, Gnaden sür die Bruderschaft der cristischen Lehre in Trastevere; 328 f Errichtung der Bruderschaft der hl. Caterina da Siena, 365 f der Josephsbruderschaft im Pantheon; 369 f (vgl. \*Avviso di Roma vom 21. März 1582, Urb. 1050 p. 86, Batit. Bibliothet) Errichtung der Bruderschaft Mariä Berkündigung in der Minervakirche; 530 f Bestätigung der Privilegien der Erzbruderschaft der heiligsten Dreisaltigkeit und 534 f Bestätigung der Bruderschaft der Bolognesen in Rom. Über die Förderung der Ansma-Bruderschaft s. Schmidlin 402. Bestätigung der Societas S. Sacramenti in Basilica Vatic. durch Gregor XIII. im Bull. Vatic. III 117. Über die damaligen Kirchen der römischen Bruderschaften s. Le cose meravigliose di Roma, Venezia 1575; vgl. auch Forcella VIII 217; Lanciani IV 62 66 und Simonetti, Le vie di Roma, Roma 1898.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die \*Avvisi di Roma vom 28. August, 5. und 11. September 1574, Urb. 1044 p. 240 252 257, Batit. Bibliothef; Massei I 106; Manni 128 f. Bgl. auch \*Discorso di Fabio Cancellieri sopra il macinato del aº 1575 se corrisponda alla moltitudine che pare si è convenuta detto anno al Giudileo. Vatic. 9729 p. 110 f, Batit. Bibliothef.

<sup>2</sup> Bgl. Riera 1 f.

<sup>3</sup> Siehe ben \*Bericht bes Giov. Batt. Bernerio vom 23. Januar 1574, Staats. archiv zu Wien.

<sup>\*</sup> Siehe Santori. Diario concist. XXIV 217 f. Ein von Cosimo Filiarco versaster \* Trattato delle indulgenze e del giubileo im Cod. G. 3 bes Archivs Bonstompagni zu Rom. P. F. Lino, L'anno santo 1575 nel pontis. di S. N. Gregorio XIII. Avvertimenti per ricevere con frutto il Giubileo, Venetia 1574. Für die Bilger berechnet waren die zahlreichen Romführer: L. Contarino, Le cose meravigliose dell'alma città di Roma, Venetia 1575; Ders., L'antichità di Roma, ebd. 1575; A. Palladio, L'antichità di Roma, ebd. 1575; O. Panvinio, Le sette chiese principali di Roma, trad. da M. Marco Ant. Lanfranchi, Venezia 1575; M. A. Ser-

Das Ausschreiben des Jubeljahres, welches mit Weihnachten 1574 beginnen follte, ift bom 10. Mai 1574 datiert 1. Gin vollkommener Ablag. d. h. Nachlaß der vor der Kirche und vor Gott nach Erlaffung der Schuld und ber emigen Strafen noch verwirkten zeitlichen Strafen, murbe barin allen in Ausficht gestellt, welche innerhalb eines bestimmten Reitraumes (breikig Tage für die Romer, fünfgebn für die Fremden) täglich die vier romifchen Haubtfirden St Beter, St Baul, Die Lateranhafilita und S. Maria Maggiore besuchen und reumütig ihre Sünden beichten würden. Das Ausschreiben wurde am Fest Christi Simmelfahrt dem 20. Mai und dann nochmals am bierten Adbentssonntag dem 19. Dezember 1574 publigiert 2. Diese bon Gregor XIII. eingeführte Unfundigung des Jubelighres, Die feither flets beobachtet murde, hat eine tiefere symbolische Bedeutung. Der Gedächtnistag ber Simmelfahrt des Herrn foll daran erinnern, daß durch die Gnaden des großen Aubiläums= ablaffes den reumutigen Sündern die Pforten des Paradiefes geöffnet wurden, der lette Adventssonntag foll andeuten, daß an die Stelle der Spnagoge die Rirche, an die Stelle des alten Jahres das neue, das Jubelighr getreten fei 3. Gine im November publizierte Bulle erflarte für die Dauer des Beiligen Jahres mit wenigen Ausnahmen alle fonftigen Abläffe für aufgehoben 4. Breven gur Berkundigung des Jubilaums gingen an alle Bischofe der Christenheit. Die tatholischen Fürsten erhielten besondere Einladungsschreiben 5. Die Luftbarkeiten des Karnevals wurden für das Seilige Jahr verboten 6; der Papft wünschte, daß die Ronservatoren das sonft dafür verwendete Geld auten

rano, De septem urbis ecclesiis, Romae 1575; Th. Terterus, Roma sancta, Romae 1575. Andere Schriften dieser Art zählt Manni (149 f) auf. Barb. XXIX 47 enthält: \*De iudilaei institutione eiusque caeremoniis ad Poloniam universam libellus Iulii Roscii Hortini, 1575, Batit. Bibliothet. Ebb. Vat. 7424: Angelo Carducci, \*La pianta della meta del s. Giudileo et Anno santo 1575 detta di salute eterna, Gregor dem XIII. gewidmet. Cod. F. 32 des Archivs Boncompagni zu Rom enthält: Lazarus Abrae Viterdiensis (phisicus hebraeus), \*Tractatus de anno iudilaei oblatus Gregorio XIII.

<sup>1</sup> Siehe Arm. 13 caps. 10 n. 1 bes Papftl. Geh.= Archivs. Gin Drud bes A. Blabius in ber Bibl. Cafanatenfe zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe ben \*Bericht bes Luigi Rogna bat. Rom 1574 Mai 21, Archiv Gonzaga zu Mantua, und Mucantius, \*Diarium, Päpftl. Geh.=Archiv. Bgl. Alfani 328 f, Manni 130 und die unten S. 146 A. 2 zitierte Abhandlung von Mac Swinen S. 19 f.

<sup>3</sup> Siehe Möthen, Gefch. aller Jubeljahre, Regeneburg 1875, 107 f.

<sup>4</sup> Siehe Alfani 331 f; Manni 131 f; Nuntiaturberichte, hrsg. von Schellhaß IV 304 A. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Theiner I 269; Nuntiaturberichte, hrsg. von Schellhaß IV 59 A. 3, vgl. S. cv111.

<sup>6</sup> Siehe Mucantius, \* Diarium, Papftl. Geh .= Arciv.

Ameden widmeten 1. Rom follte im Jubelighr in Wahrheit die beilige Stadt darfiellen. Deshalb ergingen auch an die Rardinale eindringliche Mabnungen. ein würdiges Beispiel zu geben 2. Schon im September 1574 perlautete, bak auch die auswärtigen Rardinale nach Rom berufen werden follten gur Beratung bon einschneidenden Reformmakregeln 3. Groken Wert legte Gregor auf Die Anwesenheit Carlo Borromeos, der aus Gewiffenhaftigkeit fich noch eine besondere Erlaubnis für das Fernbleiben bon feiner Diogefe geben ließ. Bor feiner Abreife veröffentlichte er gur Belehrung feiner Diogefanen über den Jubelablaß ein berrliches Baftoralichreiben, in welchem er unter Anführung bon Stellen des bl. Chrpfostomus das Grab Betri preift. Borromeo, der am 8. Dezember Mailand berließ, reifte als einfacher Bilger und Buger. Trot der Beschwerden der Reise in der rauben Jahreszeit unterließ er doch fein Faften und feine Betrachtungen nicht. Gelbft wenn er die Racht bin= durch gereist mar, brachte er am Morgen das beilige Mekopfer dar, In Rom, wo er am 21. Dezember 1574 eintraf, flieg er bei ben Rartäusern von S. Maria degli Angeli ab 4. Reben dem eifrigen Besuch der Beilig= tumer benutte er feinen romifden Aufenthalt gur Durchsetung wichtiger Reformmakregeln 5.

Am Tage vor Weihnochten nahm Gregor XIII. mit den üblichen großen Feierlichkeiten in St Peter die Eröffnung der Heiligen Pforte vor. Ein Stich des Giambattista Cavalieri hat die eindrucksvolle Feier im Bilde festgehalten 6. Die Kardinäle Morone, Colonna und Sforza verrichteten die gleiche Zeremonie in St Paul, im Lateran und in S. Maria Maggiore 7. Bei der Funktion

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe den \*Bericht des Cusano vom 5. Februar 1575, Staatsarchiv ли Wien.

Siehe Santori, Diario concist. XXIV 249. Damals wurde das Berbot, fich der Wagen zu bedienen, für die Kardinäle erneuert. Sie sollten fich reitend nur in cavalcata solenne (j. die Abbildung bei Thurston 89) zeigen.

Burali, Borromeo und Paleotto dürsten an die schärssten Resormen benken, melbet ein \*Avviso di Roma vom 25. September 1574, Urb. 1044 p. 243, Batik. Bibliothek.

<sup>\*</sup> Siehe Sala, Docum. I 294f, III 560 f; Sylvain II 112f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Bascapè 1. 3 c. 3 p. 67b, 1. 4 p. 70a.

Gute Exemplare in der Bibl. Casanatense zu Rom und im Aupserstich=
'abinett des Palazzo Corsini; Rachbildung bei Hermanin, Die Stadt Rom (1911)
Tasel 44. Über Jubiläumsmünzen und -medaillen s. Bonanni I 331 f und Serasini
I 5 27.

Teiche Mucantius bei Alfani 333 f; Riera 4bf; Thurston 88 f; \*Schreiben es Hortenst Epriacensis an Herzog Wilhelm V. dat. Rom 1574 Dez. 24, Staatserchiv zu München; \*Bericht des Cusano vom 1. Januar 1575, Staatsarchiv u Wien, und die Beschreibung der \*Romreise des J. Radus im Cod. germ. 280 p. 49 f der Hospibl. zu München. Agl. Princivalli, Gli anni santi.

b. Paftor, Gefchichte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Muff.

in St Beter, Die unter fo großem Andrang erfolgte, daß fechs Berfonen erdrückt murden, waren auch zwei jugendliche deutsche Fürstensöhne anwesend: ber icon feit langerer Zeit in Rom weilende junge Bergog Ernft von Banern 1 und der am 16. Dezember dort eingetroffene clevische Erbpring Rarl Friedrich. Um erften Tage des neuen Jahres erhielt der Clever Schwert und hut, Die der Babit geweibt, ein Chrengeichent, bas meiftens nur Königen und Raifern auteil wurde 2. Man vermutete, Gregor verleihe diese und andere Auszeichnungen auch deshalb, um durch Rarl Friedrich auf die Bekehrung proteftantischer Fürsten einzuwirken3. Bon der Frommigkeit, welche der clevische Erbpring an den Tag legte, durfte man in der Tat Grokes für die fatholifche Sache in Deutschland erwarten. Um so mehr schmerzte es den Banft, daß der hoffnungspolle Jüngling an den Blattern erkrankte und am 9. Februar 1575 durch den Tod hinweggerafft wurde. Gregor XIII, befahl, ihn mit allen Ehren und größter Bracht zu bestatten. Er gab dafür 3000 Dukgten aus. Rarl Friedrich fand feine Rubestätte in der deutschen Nationalkirche ber Anima 4. 3m Chor wurde ibm dort gegenüber dem Maufoleum Adrians VI. ein figurenreiches Grabmal, ein Bert bes Gilles ban den Bliete und bes Nicolas Bibba, errichtet, deffen Relief bas Jungfie Gericht mit dem knienden Fürsten zeigt; ein zweites, ursprünglich damit vereinigtes Relief, das die Berleihung des geweihten Schwertes darftellt, hat neuerdings feine Stelle im Safristeieingang gefunden 5.

Roma 1899, 65 f und dazu die Bemerkungen von Mac Swineh (21 f) in der unten A. 2 zitierten Abhandlung; ferner Toledos \*Predica inanzi Gregorio XIII per l'aperitura d. porta santa im Cod. 5628 p. 314 f der Hofbibl. zu Wien.

1 Über die Romfahrt Ernsts, dessen Flucht die Kurie in große Verlegenheit sette, f. Mutinelli I 110 f; Lossen I 334 f. Bgl. Nuntiaturberichte, hrsg. von Schellhaß III Lxxiif und Ders. in den Quellen und Forschungen des Preußischen Instituts X 325 f.

<sup>2</sup> Siehe die eingehende, schöne Abhandlung von Mac Swinen de Mashanaglaß: L'Épée et le Chapeau ducal donnés par Grégoire XIII en 1575 à Charles Frédéric, Prince de Clèves et Juliers, Rome 1900.

3 Siehe ben \*Bericht bes Cusano vom 8. Januar 1575, Staatsarchiv zu Wien, und das von Schmidlin 335 zitierte Avviso di Roma. Über derartige Hoff-nungen vgl. unten Kapitel IX, Deutschland.

4 Siehe Schmidlin 335 f. Zu den dort angeführten Quellen kommen noch der viele Einzelheiten bietende \*Bericht des Cusano vom 12. Februar 1575, Staatsarchiv zu Wien, und das \*Avviso di Roma vom 12. Februar 1572, bei den Berichten A. de' Medicis im Staatsarchiv zu Florenz Med. 3292. Bgl. auch das \*Schreiben des Hortenst Tyriacensis an Herzog Wilhelm V. dat. Rom 1575 Febr. 12, Staatsarchiv zu München; J. Rabus, \*Romreise 1575, im Cod. 1280 p. 213f der Hospitals. Zu München, und den \*Bericht des Sporeno an Erzherzog Ferdinand dat. Rom 1575 Febr. 12, Staatsaltereiarchiv zu Innsbruck Ferd. 83.

<sup>5</sup> Siehe Bergner 86; Schmidlin 340; Lohninger, S. Maria bell' Anima 88; For cella III 466; Grävenih 124; Roack, Deutsches Rom (1912) 24.

Beispiel seiner aufrichtigen Frömmigkeit. Die Wallfahrt zu den vier vorzeschriebenen Basiliken machte er zuerst am 3. Januar, dann nochmals im Fasching am 14. Februar, in der Heiligen Woche am 28. März, endlich am 7., 22. und 23. Dezember. Es rief einen tiesen Eindruck hervor, daß er trotz seines hohen Alters die Heilige Treppe auf den Knien hinausstieg und den Weg von Porta S. Paolo dis zur Ostiensischen Basilika zu Fuß zurücklegte 1. Während des ganzen Jahres war er unermüdlich in der Beteiligung an allen Kirchenseierlichkeiten 2 und namentlich im Gewähren von Audienzen, denen er oft vier Stunden am Tage widmete. Am 21. Mai empfing er 600 zu ihrem Generalkapitel erschienene Augustiner, am 23. September 300 Kapuziner, den Tag darauf 800 Franziskaner-Observanten, die gleichfalls zu ihrem Generalkapitel nach Kom gekommen waren 3. Dem frommen Beispiel des Papstes solgten die Kardinäle, von denen namentlich Montalto und Borromeo die Kömer durch ihre Andacht erbauten 4.

Alle Nachrichten stimmen darin überein, daß die Zahl der Pilger, die im Heiligen Jahr die Apostelgräber besuchten, überaus groß war. Man schäft sie im ganzen auf mehr als  $400\,000^{\,5}$ . Mit Rücksicht auf die Ernährung der gewaltigen Bolksmassen wurde die Zeit des Ausenthalts der Pilger von dreißig auf fünf Tage herabgesetzt . Nicht bloß aus ganz Italien, sondern auch aus den übrigen Ländern Europas eilten die Gläubigen herbei, Männer und Frauen, Reiche und Arme; manche kamen selbst aus dem Orient 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe den \*Bericht des Cujano vom 8. Januar 1575, Staatsarchiv zu Wien; Bullet. de l'Instit. Belge à Rome, Rome 1919, 299 f; Mucantius, \*Diarium, Păpstl. Geh.-Archiv; \*Avviso di Roma vom 8. Januar 1575, Urb. 1044 p. 332, Batit. Bibliothef: Manni 135 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Anstrengung der Fronleichnamsprozession für ihn hebt Odescalchi in seinem \*Bericht vom 4. Juni 1575 hervor. Archiv Conzaga zu Mantua. Wie Gregor XIII. jeden Freitag im März 1575 St Peter besuchte, schildert \*Radus a. a. O. p. 215 f.

s Siehe die \*Avvisi di Roma vom 7. und 11. Mai 1575, Urb. 1044 p. 428 436, Batik. Bibliothek; Mucantius, \*Diarium, Päpskl. Geh.=Archiv; Riera 66; \*Memorie des Kardinals Galli, Archiv Boncompagni zu Rom; P. Tiepolo bei Mutinelli I 109: Manni 145. Nach dem \*Avviso di Roma vom 7. Mai 1575 hörte der Papsk auch selbst zur Lossprechung von Reservatsällen. Urb. 1044 p. 428, Batik. Bibliothek.

<sup>&#</sup>x27; Stehe Manni 136 f; Rothen, Jubeljahre 108 f; Sylvain II 120 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe den Bericht bei Theiner II 449. Bei der Schlußseier waren 150000 Menschen, nach andern sogar 200000 anwesend. Nuntiaturberichte V 300; Santori, Diario concist. XXV 94—95.

<sup>\*</sup> Siehe den \*Bericht des Cujano vom 1. Januar 1575, Staatsarciv gu Wien.

<sup>7 \*</sup>Non paucos Germania et Polonia, multos Gallia, plurimos Hispania misit, nonnullos Graecia, Armenia utraque India, sagt G. Ferreti in seiner Vita Gregorii XIII c. 5, Päpst l. Geh. Mrchiv; vgl. Anhang Nr 61—64.

Besonders ftark war der Andrang aus der Diozese Borromeos und aus bem Rirchenstagt, wo sich aus einzelnen Orten vielfach die gesamte Benotferung mit dem Bijchof und der Beiftlichteit an der Spite gur Ballfahrt nach der Ewigen Stadt aufgemacht batte 1. Den langen Bilgerftab in der Sand, den breitgekrämpten Sut mit der Muschel über Die Schulter gebangt, Rogen die Teilnehmer am Jubilaum fingend und betend in ihren manniafaltigen Trachten beran, mit Rreugen, großen und kleinen Fahnen und Beiligen-Da sab man neben Lombarden und Toskanern Neapolitaner Romagnolen, Umbrier und die Gebirasbewohner der Sabing und der Abrussen. Die Anordnung war meift diese: Querft tamen die Bruderschaften, in weiße, fcmarge, rote oder blaue sacartige Roce als Bugende getleidet, mit ihren Fahnen, dann die übrigen Männer nach Pfarreien geordnet, darauf der Klerus. die weltlichen Obrigkeiten und bervorragende Bürger, endlich die Frauen. Den Befdlug bildeten Wagen, Rarren und Lafttiere mit dem Gebad. Um Stadttor wurden die Bilger mit Musik von ihren Freunden. Bekannten und ben römischen Bruderschaften, die Gregor XIII. an die auswärtigen angegliedert hatte 2, empfangen, junachft nach St Beter und bann in ihre Berberge geleitet, wo die betreffenden Bruderschaften für ihre Bewirtung forgten. der Spike der römischen Bruderschaften sab man meist eine Schar bon Anaben, als Engel gekleidet, mit Olyweigen in den handen 3. Bum Dank lieken Die Fremden, Die auch einzelne Rirchen mit Geschenken, wie Relchen, Leuchtern und Baramenten, bedachten, gewöhnlich Banner und Fahnen zurud. meisten Erinnerungszeichen dieser Art erhielt die Compagnia della SS. Trinità: man fab dort Fahnen aus Mantua, Ferrara, Cafalmaggiore, Codogno, Gul-

¹ Siehe daß \*Schreiben des Hortensi Thriacensis an Herzog Wilhelm V. dat. Rom 1574 Dez. 25, Staatsarchiv zu München; die \*Berichte Odescalchis vom 2., 9., 23., 30. April, 14. und 21. Mai 1575, Archiv Conzaga zu Mantua; P. Tiepolo 214 und Mutinelli I 109; Theiner II 449; Riera 18<sup>h</sup>f 70 f; Pientini 64 f und die \*Avvisi di Roma vom 26. März, 2., 23. und 30. April, 11., 14. und 28. Mai, 15. Oftober und 24. Dezember 1575, Urb. 1044 p. 378 390 410<sup>h</sup> 415 437 441<sup>h</sup> 452—453 583<sup>h</sup> 653, Batik. Bibliothek. Bgl. Schmidlin 331, wo auch über beutsche Kompilger; Theiner II 2 f. Über bolognesische Pilger vgl. Cancellieri, Notizie d. chiesa S. Maria in Julia, Roma 1823, 5 f. Sine deutsche Beschreibung der Heiligtümer Koms aus dem Jahre 1575 von Dr. Jakob Rabus in der Schilderung seiner \*Komreise im Cod. germ. 1280 der Hosbibl. Zu München und Cod. XI 562 des Stiftes St Florian.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 26. März 1575, Urb. 1044 p. 378, Vatit. Bibliothet. Egl. Pientini 114 f 117 f; vgl. ebd. 318 f das Berzeichnis der fremben Bruderschaften, die sich im Jubeljahr an die römischen anschlossen. F. Crostarosa (I pellegrini in Roma nei passati giubilei <sup>2</sup>, Roma 1900) folgt ganz Pientini, ohne etwas Neues zu bringen.

<sup>8</sup> Siehe Riera 15bf 44bf 64f.

mona, San Germano, Pontecorvo, Matelica, Castel Gandolfo 1. Gin Zeitzgenosse berichtet, daß im Monat Mai jeden Morgen Prozessionen von 8000 bis 10000 italienischen Bruderschaftsmitgliedern, denen sich noch viele andere Pilger und Fremde anschlossen, durch die Straßen der Banchi nach St Peter zogen 2. Sinzelne dieser Prozessionen, wie die Büßerprozession aus San Pietro di Galatina bei Otranto 3 und die aus San Genesio in der Mart, riesen allgemeine Ausmertsamkeit herdor 4.

Der Einzug der Bilger aus Can Ginefio, benen die altberühmte Rongregation del Confalone entaggenging, wird also beschrieben 5; Die Spike bes Ruges bilbete eine Schar von Bukenden, Die einem großen Rrugifir folgten und fich geißelten. Un fie ichloffen fich die Mitglieder der Bruderschaften bon Unferer Lieben Frau, bon der Beiligsten Dreifaltigkeit und bom Allerheiligften Satrament an; alle barfuß und das haupt mit Afche bestreut, schritten fie in ibren weißen, ichwarzen und blauen Unzugen baber. Nun folgten die allegoriiden Darftellungen des Alten und Reuen Testamentes und der Rirche. In entsbrechender Tracht und mit ibren Symbolen erblidte man: ben Erzengel Dicael in glanzender Ruftung mit Schwert und Wage in ben Sanden, Abam und Eva mit dem Apfel, Noe mit der Arde, Ifaat mit einem Scheit Sols. Abraham mit dem Opfermeffer. Meldifeded in hobebriefterlicher Rleidung, Satob in orientalischer Fürstentracht mit ber Leiter, Job voller Geschwüre, Mofes im goldenen Gewand mit den Gesetzestafeln. Aaron in Briefterkleidung mit Rauchfaß, Josue in Waffen mit der Figur der Sonne, Gedeon im Sarnifc mit einer Trompete, Samson mit dem ehernen Stadttor, David mit dem Saupt des Goliath, Rafael den Tobias fuhrend, Esdra mit meiger Inful und einer filbernen Schale in ber Sand, Ifaias gang in Rot gekleidet, Umos in hirtentracht, Judith mit dem haupt bes holofernes, Jeremias im langen roten Rod, Makkabaus mit dem Robf und Urm Nitanors. Behn fleine Anaben verfinnbildeten die von Berodes gemordeten Rinder. Johannes der Täufer trug ein Rohrfreug mit ber Aufschrift: "Sebet das Lamm Gottes." Un ibn ichloffen fich die vier Ebangeliften mit ihren Buchern in ben Sanden, begleitet

¹ Siehe Pientini 311 f 315 f. Bgl. \*Relazione del recivimento et alloggio fatto dalla ven. archiconfrat. delle s. stimate di S. Francesco di Roma alle compagnie forestiere aggregate alla med<sup>ma</sup> l'aº del s. giubileo 1575, descritta da Fr. Ant. Maria Lanciani, Cod. Barb. L 97, Batif. Bibliothel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stehe \* Avviso di Roma vom 14. Mai 1575, Urb. 1044 p. 441<sup>6</sup>, Batif. ibliothet. <sup>3</sup> Siehe Alfani 352.

<sup>\*</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 7. September 1575, Urb. 1044 p. 519 , Vatif. Bibliothek. Bgl. Pientini 88 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siehe Riera 97 f. Bgl. Salvi, Una processione allegorica di Sangenesini nel 1575, in Le Marche VII 5-6.

von den vier Kirchensehrern: Gregorius in weißer Babfifleidung, Hieronnmus in rotem Kardinglegewand. Ambrofius und Augustinus im Bischofeschmud. Den Beschluß bildete der Triumphwagen der Kirche, der fich scheinbar bon felbst bewegte: er trug die mit allegorischen Bildern und sonstiger Bier geidmudte Arde Roe, welche die allgemeine Rirche porffellen follte. Auf der Sobe des Wagens erblickte man Gregor XIII, mit der Weltkugel in der Linken, Die Rechte zum Segnen erhoben, ju feinen Guken die Geftalt ber Rlugbeit, auf ber einen Seite die Gerechtigkeit mit ber Bage in ber Sand, auf ber andern Die Caritas mit brei kleinen Rindern. Die Bilber auf der Arche Roe ftellten auf der rechten Seite dar, wie Gregor VII, den bukenden Seinrich IV. embfängt, auf der linken Gregor den IV. als Friedensflifter. Zwei Engel trugen folgende von den Bewohnern von San Ginesio gewidmete Inschrift: Die katholische, abostolische und romische Rirche, lange Zeit von den beiligften Batern regiert, erleuchtet und gemehrt mit Lehre und wunderbarlicher Tugend von zwölf Babften, Die Gregor hießen, und jest unter dem breigebnten biefes namens voll der Gerechtigkeit und Gottseligkeit gludlich und triumphierend.' Auch bei der von den römischen Fratelli della Dottrina Criftiana (Kinderlehre) veranstalteten Anabenprozession erblicte man allegorische Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testament 1. Biel Aufmerksamkeit erregte die Brogestion aus Faenza, die den Teilnehmern eine Gelegenheit bot, den beinlichen Eindruck zu verwischen, den die Berbreitung protestantischer Ansichten in Faenza zur Beit Bius' V. 2 berborgerufen batte 3. Bei andern Brogeffionen, 3. B. benen von Berugia, Brescia und Lucca, erstaunte man über Die große Zahl von Adeligen 4; alle erbauten durch ihre aufrichtige Frommigkeit. Großes Mitleid mandte fich einer Prozession der Armen, Bettler, Blinden und Rruppel Roms zu, deren Wallfahrt der Bapit auf einen Tag abgefürzt hatte 5. Unter den Fremden rief die Grafin von Arenberg durch ihre tiefe Frommigfeit Bewunderung herbor 6. Auch der Bater Guido Renis und zwei berühmte Dichter, Battifta Guarini und Torquato Taffo, besuchten im Jahre 1575 bie beiligen Stätten Roms 7.

Als teure Erinnerung nahmen viele Pilger den von Antonio Lafreri verlegten Plan mit in die Heimat, der ihnen beim Besuch der Hauptkirchen

<sup>1</sup> Siehe Riera 81 b. Über die allegorischen Darstellungen der Pilger von Terni f. ebb. 76 b f. 2 Siehe unsere Angaben Bd VIII 227 f.

<sup>3</sup> Bgl. Lanzoni im Bollett. dioces. di Faenza IV (1917) Nr 10, S. 151 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe \* Avviso di Roma vom 28. Mai 1575, Urb. 1044 p. 453<sup>b</sup>, Batit. Bibliothet; P. Tiepolo bei Mutinelli I 110; Riera 114.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe \* Avviso di Roma vom 23. April 1575, Urb. 1044 p. 410<sup>b</sup>, Batik. Bibliothek. <sup>6</sup> Bgl. Riera 85.

<sup>7</sup> Ciehe Manni 140; Prinzivalli, T. Tasso a Roma, Roma 1895, 20 f.

als Führer gedient hatte. Auf ihm waren diese heiligen Stätten nach der vorgeschriebenen Reihenfolge dargestellt, wie der Papst sie mit einem stattlichen Gesolge von Geistlichen, Hosseuten und Bewassneten besuchte. Ohne die Andauten sind abgebildet S. Paolo suori le Mura, S. Pietro, S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano, S. Sebastiano an der Bia Appia, S. Croce in Gerusalemme und S. Lorenzo suori le Mura. Bor jeder dieser Basiliken steht riesengroß die Figur des Titelheiligen, den die Pilger kniend verehren.

Die fremden Bilger faunten nicht bloß über ben Reichtum der Emigen Stadt an Rirden und Reliquien, sondern auch über die große Rabl bon Ordensleuten und frommen Bruderschaften. Bei den feierlichen Prozessionen und sonftigen Undachten mar Gelegenheit geboten, fich davon zu überzeugen, wie reich fich das Ordensleben und die übrigen firchlichen Bereinigungen in der Saubtstadt der Chriftenheit entfaltet hatten. Reben den Benedittinern, Augustinern, Rarmeliten, Trinitariern fab man Dominitaner, Frangistaner, Minimi, Serviten, Sierondmiten, und von den neuen Orden Theatiner, Barnabiten, Rabuginer, Jesuiten. Ein noch eindrucksvolleres Bild boten die Laienbruderschaften, Die spater auch Montaiane fo febr auffielen 2. Sie unterschieden fich durch die Farbe ihrer sadartigen Rleidung. Schwarz trugen die Totenbruderschaft und die Bruderschaft del S. Crocefiffo, Gelb die der Bergamasten und die bon S. Maria del Bianto, Rot die Confraternita dei Conbalescenti bon SS. Trinità, Blau die von S. Giuliano, von S. Maria dell' Orto und S. Giuseppe, Weiß die von S. Catering da Sieng, S. Maria di Loreto, die der Benuesen und Reapolitaner von S. Spirito sowie die Saframentsbruder= icaften bon S. Lorenzo in Damajo und S. Giacomo in Borgo, Grun die von S. Rocco. Reine besondere Rleidung hatten die fünf Abelsbruderschaften von S. Maria della Consolazione, S. Salvatore ad Sancta Sanctorum, S. Angelo in Borgo, S. Maria Annunziata und del Gonfalone 3. Bon der Confraternita della SS. Trinità gablte man bei der Brogeffion am Grunbonnerstag 3000 Mitalieder 4.

Wie die Frömmigkeit Gregors XIII., so zeigte sich im Jubeljahr auch seine Freigebigkeit in glänzendem Lichte. Auf alle und jede Weise wurden die Pilger unterstützt. Die Vorkehrungen für den Unterhalt der Tausende und Tausende bewährten sich so sehr, daß trop des großen Andranges kein Mangel

<sup>1</sup> Siehe Hermanin, Die Stadt Rom im 15. und 16. Jahrhundert, Leipzig 1911.

<sup>2</sup> Siehe Montaigne II 37 f, vgl. 5.

<sup>3</sup> Siehe Mucantius, Diarium, bei Theiner II 26. Bgl. auch Riera 102 f und Pientini 230 f.

<sup>\*</sup> Siehe den \* Bericht des Obescalchi vom 2. April 1575, Archiv Conzaga zu Mantua.

eintrat <sup>1</sup>. Für die geistigen Bedürfnisse der Pilger war ausgiedig Vorsorge getroffen. In allen größeren Kirchen, besonders in den Pfarrkirchen, hatte der Papst eine genügende Anzahl von gelehrten und musterhaften Beichtwätern angestellt <sup>2</sup>. Berühmte Prediger verkündeten allenthalben das Wort Gottes, indem sie mit feuriger Beredsamkeit ihre ernste Rede von Tugend und Laster, von Buße und Strase erschallen ließen <sup>3</sup>. Auch Pilger predigten; so der von Filippo Neri hochgeschätzte Vischof von Alexia, Alessandro Sauli, der sich durch sein aufopferndes Wirken den Namen eines Apostels von Korsika erwarb <sup>4</sup>.

Den auch in den folgenden Jahren fortgesetzten Bestrebungen Gregors XIII. für eine gründliche Unterweisung der Römer in den Glaubenswahrheiten tam es sehr zustatten, daß unter dem Einfluß der katholischen Restauration das Predigtwesen einen neuen Aufschwung genommen hatte <sup>5</sup>. Als die berühmtesten Kanzelredner galten der Jesuit Francisco de Toledo, der Kapuziner Alsfonsus Lupus und der Minorit Porro Francesco Panigarola. Die beiden Erstgenannten waren Spanier, Panigarola stammte aus Mailand <sup>6</sup>.

Der Gifer der Geiftlichkeit und des Papstes trugen reichliche Früchte, was fich am deutlichsten in dem fleißigen, zahlreichen Empfang der Sakra-

<sup>1</sup> Siehe den \*Bericht des Odescalchi vom 26. März 1575, Archiv Gonzaga zu Mantua; Manni 144.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am Schluß wurde besohlen, die Kirchen bis zur 24. Stunde offen zu halten, um Beichtgelegenheit zu geben; f. \*Avviso di Roma vom 21. Dezember 1575, Urb. 1044 p. 648, Batik. Bibliothek.

<sup>3</sup> Siehe Manni 147 f. Der schon auf dem Konzil von Trient als Prediger berühmte Minorit Cornelio Mussi war 1574 gestorben; s. Santori, Autobiografia XII 358; \*\*Bericht Odescalchis vom 12. Januar 1574, Archiv Gonzaga zu Mantua; Hurter I 31.

4 Bgl. unsere Angaben Bd VIII 173 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lgl. Tacchi Venturi I 251 f 255 f.

<sup>6 \*</sup> Continuano li 3 predicatori con la solita dottrina et facondia onde è nato il motto bellessimo da S. S.: Toletus docet, Panicarola delectat et Lupus movet. Avviso di Roma vom 23. März 1577, Urb. 1045 p. 256, Batik. Bibliothek. Ein \*Avviso di Roma vom 15. Februar 1578 nennt außerdem noch Giovanni di Napoli (S. Spirito) und Marcellino (S. Lorenzo in Damaso), ebb. 1046 p. 35, wo auch Mäheres über eine von A. Lupus geführte Bußprozession. Bon dem ungeheuern Zulauf zu den Adventspredigten Panigarolas in Araceli berichtet ein \*Avviso di Roma vom 2. Dezember 1581, Urb. 1049 p. 436, Batik. Bibliothek. Über Panigarola selbst vgl. I. Nicii Erythraei Pinacotheca I 81 f; Freib. Kirchenley. IX 2 1329 f; Reppler in der Tüb. Quartalschrift 1892, 91, sowie sein Lob in dem \*Avviso di Roma vom 15. Februar 1584, Urb. 1052 p. 57, a. a. D. Die Ablähredigt, die Dr. J. Radus am Palmsonntag 1575 im deutschen Campo Santo zu Rom hielt, hat derselbe in seine \*Reisebeschreibung ausgenommen, Cod. germ. 1280 p. 235 f, Hofbibl. zu München. Auch Montaigne (II 31) hebt die ausgezeichneten Prediger Roms hervor, darunter bessonders die Jesuiten.

mente der Buße und des Altares durch die Pilger zeigte 1. In Araceli waren Tag für Tag sechzig Beichtväter beschäftigt; die Jesuiten mußten dis in die Nacht hinein im Beichtstuhl sigen 2. Die Zeitgenossen wissen zu bezrichten von der Rückgabe ungerechten Gutes, der Entlassung von Konkubinen und einigen auffallenden Bekehrungen von ausländischen Irrgläubigen und Schismatikern 3. vor allem aber von berrlichen Werken der Caritas.

Bei der überaus großen Angabl der Bilger mar trot der Anordnungen bes Papftes ber Bobltatigfeit ber Romer ein weiter Spielraum gegeben. In alanzender Beise bemährte Rom den alten Ruf feiner Gafffreundschaft und Mildtätigkeit. Bas Filippo Neri in jahrelanger, unverdroffener Arbeit gefät hatte, trug jest hundertfache Früchte. Abel und Burger wetteiferten in Berfen der driftlichen Liebe. Carlo Muti bielt neunhundert Bauern feiner Guter drei Tage frei und begleitete fie felbst bei ihren Bilgerfahrten 4. Bon einer romischen Edelfrau wird berichtet, daß sie das ganze Beilige Jahr hindurch täglich neunzig Bilgerinnen beherbergte, denen fie felbst die Fithe wusch. Undere romifche Frauen berfetten ihren Schmud, um die Wallfahrer beffer unterftuten gu tonnen 5. Bahrend die nationalen Bilgerhäuser für ihre Landsleute forgten und die Brudericaften für die ihnen angegliederten auswärtigen ähnlichen Bereinigungen, nahm fich die bon Filippo Neri gegründete Bruderschaft bon SE, Trinità be' Bellegrini aller fremden Romfahrer ohne Unterschied an; fie hatte zuweilen an einem Tag 7-8000 Wallfahrer unterzubringen 6, und doch herrschte ftets die größte Ordnung und fehlte nichts. Das war vor allem dem Bapfte zu danken, der den Borftebern der Unftalt fagen ließ, wenn fie irgend etwas bedürften, follten fie nur ju ibm tommen 7. Aber auch die Romer, bor allem Marcantonio Colonna, Paolo Giordano Orfini und andere Abelige, unterftutten diese Bruderichaft fo reichlich,

<sup>1</sup> Siehe das Zeugnis Gregors XIII. bei Santori, Diario concist. XXV 74.

<sup>2</sup> Siehe Riera 66 f.

<sup>3 \*</sup>Per l'esempio di tante opere sante che si fanno in Roma sono tornati spontaneamente alla fede christiana alcuni Trasmontani ch'erano da quella per loro errori molto lontani, sagt das Avviso di Roma vom 23. April 1575, Urb. 1044 p. 411b, Batif. Bibliothef. Bgl. den Bericht bei Theiner II 451 und Riera 25 59. Sine Angahl Namen nennt Manni 142f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Riera 26. <sup>5</sup> Siehe Alfani 353 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Siehe Maffei I 46, bessen Angabe auf den \*Memorie des Kardinals Galli Archiv Boncompagnizu Rom) beruht. Das \*Avviso di Roma vom 28. Mai 1575 nennt, wohl übertreibend, 12000 für den vergangenen Samstag. Urb. 1044 d. 450, Batik. Bibliothek. Bgl. oben S. 122.

<sup>7 \* 11</sup> Papa ha fatto intendere a ministri dell'hospitale della Trinità che mancandogli cosa alcuna per sostentamento de peregrini mandano a pigliar a Palazzo. Lrb. 1044 p. 450, Batit. Bibliothet.

daß die einlaufenden Beiträge stets größer waren als die Ausgaben. So konnte die Anstalt während des Jubeljahres im ganzen 144913 Pilger je drei Tage beherbergen und verpslegen. Dazu kamen noch 21000 arme Rekonvaleszenten, für welche die Bruderschaft gleichfalls sorgte 1. Bon ihren Mitgliedern gaben ein leuchtendes Beispiel der Protektor Kardinal Medici, der Herzog Alessandro Farnese, Paolo Giordano Orsini und andere Abelige und Prälaten, indem sie die Pilger persönlich bedienten. Den gleichen Liebesdienst erwiesen die Damen der römischen Aristokratie den in einem besondern Gebäude untergebrachten Pilgerinnen<sup>2</sup>. "Welch höchst schnes und überaus frommes Beispiel", schrieb der Vertreter des Herzogs von Mantua am 21. Mai 1575 aus Kom, "die Mitglieder der ersten Familien der Ewigen Stadt bei diesem Werk der Nächstenliebe zu sehen, durchdrungen von der Überzeugung, daß sie gemäß den Worten der Heiligen Schrift in den Pilgern Christus bedienen!"

Ein Blatt mit Holzschnitten, das die Wallsahrer mit in die Heimat nahmen, stellt die Werke des durch die Liebe tätigen Glaubens dar, die während des Jubeljahres in der vom Geiste Filippo Nexis durchdrungenen Ewigen Stadt allenthalben zu sehen waren. In den Eden erblickt man die vier Hauptbasitiken mit den von allen Seiten heranziehenden Scharen der Pilger, in der Mitte die allegorische Gestalt der "Roma Santa": den Kelch mit der heiligen Hostie in der Rechten, tritt sie mit Füßen die Zeichen des überwundenen Heidentums. Zwölf Vignetten umgeben diese Gestalt; jede schildert ein besonderes Werk der geistlichen oder leiblichen Barmherzigkeit. So sind

¹ Siehe den Bericht bei Theiner II 449, nach dem die übertriedene Angabe von Manni 141 zu berichtigen ist. Bgl. Mucantius, \*Diarium zum 9. März 1575, Päpstl. Geh.=Archiv; die \*Avvisi di Roma vom 26. März, 2. und 23. April, 11. Mai (von Sonntag dis heute, Mittwoch, aßen in der Trinità 17076), 28. Mai 1575 (seit Weihnachten in der Trinità 120000 je drei Tage beherbergt, deren Liste der Protektor Kardinal Medici dem Papst überreichte, und 40000 Scudi außgegeben, ohne die Almosen; Samstagabend 10446 Psiund Brot, 14 botti Wein und 1 botto Essig außgeteilt), Urd. 1044 p. 378 390 410 de 453. Batik. Bibliothek. Bgl. auch P. Tiepolo 214 (der störende Drucksehler Trinità di Monti ist leider von Hübner I 74 und auch von Thurston 93 übernommen worden) und die \*Berichte Odescalchis vom 23. April (bis jeht 80000 Pilger im SS. Trinità-Hospital beherbergt), 14. Mai (ost 4=, 5=, ja 6= und 7000 Personen in SS. Trinità); ferner im Anhang Nr 16 den \*Bericht vom 2. April 1575, Archiv Gonzagazu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 2. April 1575, Urb. 1044 p. 390, Batik. Bibliothek, und Riera 28 f.

<sup>3 \*</sup> E bellissimo et piissimo spettacolo il vedere i primi Romani continuare a questo loro servitio reputandosi di servir a Christo in quei pelegrini come dice l'evangelio: Hospes eram . . . Schreiben Obescalchis vom 21. Mai 1575, Archiv Gonzaga zu Mantua.

dargestellt und durch Inschriften erläutert: Predigt, Gebet, Bußübung, Fasten, Almosenspendung, Tröstung der Betrübten, Fußwaschung, Christenlehre, Gestangenenbefreiung, Krankenbesuch, Pilgerbewirtung und Armenspeisung. Der Rahmen, der diese Bilder umfaßt, ist ein Strom, der in sieben Armen dem Deiligen Geiste entquillt, über dem Gott der Bater schwebt. Als Umsichrift innerhalb des Stromes liest man die biblischen Worte: "Des Flusses Anlauf erfreut die Stadt Gottes, es hat geheiligt seine Wohnung der Allersböchste."

Das lebendige Christentum, das die Residenzstadt des Papstes im Jubeliahr bekundete<sup>2</sup>, wurde dadurch belohnt, daß Rom von der Pest verschont blieb, die im Jahre 1575 einen großen Teil Italiens heimsuchte<sup>3</sup>. Während dieser schweren Prüfung, die sich im folgenden Jahr wiederholte, bewährten sich allenthalben die Männer der katholischen Resormation. Mit Bischösen wie Agostino Valier von Berona, Niccold Ssondrato von Cremona und Ippositio Rossi von Pavia wetteiserten die neuen und alten Orden in der Übung der christichen Barmherzigkeit; allen voran glänzte auch hier als Held christslicher Liebe Carlo Borromeo<sup>4</sup>.

6.

Ein Jahr nach dem Jubiläum urteilte der große spanische Kanonist Martin Azpilcueta<sup>5</sup>, daß unter allen Städten, die er in Spanien, Frankreich und Italien gesehen, Rom am meisten den Eindruck sittlicher Erneuerung mache. "Unser Heiliger Bater", fügt er hinzu, "ist eifrig bemüht, von seiner Stadt schlechte Elemente fernzuhalten. Er wird dabei von seinen Kardinälen kräftig unterstüßt. Seit vielen Jahrhunderten war kein Kardinalkollegium in so hohem Maße wie das gegenwärtige durch Tadellosigkeit, Frömmigkeit, Klugheit, Rechtssinn, Enthaltsamkeit und jede Art von Gelehrsamkeit außegezeichnet." Wesentlichen Anteil hieran hatte Gregor XIII. Die strengkirchlichen

¹ Pf. 45, 5. Stark verkleinerte Nachbildung des Blattes, von dem ein Exemplar im Britischen Museum zu London, bei Thurston 261. Das Gegenstück hierzu bildet das gemeine Spottbild eines protestantischen "Künstlers", über welches nähere Angaben bei Janssen-Pastor VI 18—16 43—44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei der Ausbehnung des Jubilaums im folgenden Jahr zeigte fich namentlich in Cremona der durch die katholische Resormation eingetretene Umschwung zum Bessern in glanzendem Lichte; s. \* Historia anni iubilaei Cremonae celebr. 1576, Arch. S. Anzelo Arm. 5 caps. 3 n. 16, Papstl. Geh. Archiv.

Siehe Manni 140. Berse über die Pest von 1575 teilt Pilot im Ateneo Veneto XXVI, 1 (1903) mit. 4 Bgl. Anhang Nr 87.

b Comment. de datis et promissis, summ. 3: Opera II, Col. Agripp. 1616, 191. Uzbilcueta starb am 21. Juni 1586; sein Grabmal mit Büste in S. Antonio de' Portobes zu Rom; s. Orbaan, Sixtine Rome, London 1910, 200.

Grundsätze, von benen er sich leiten ließ, machten sich bei allen seinen Beziehungen zum Kollegium der Kardinäle geltend. Er erwies sich vielsach gnädig gegen die Mitglieder des obersten Senats der Kirche und ehrte sie ihrem Kang entsprechend, verteilte sehr gerecht ihre Einkunste<sup>2</sup>, verkehrte in den verbindlichsten Formen mit ihnen<sup>3</sup>, wahrte aber dabei mit Erfolg seine alles überragende Stellung wie seine Selbständigkeit<sup>4</sup>. Freimütig äußerte er sich in den Konsistorien, nahm es aber auch nicht übel, wenn man ihm mit gleichem Freimut entgegnete<sup>5</sup>.

Die große Unabhängigkeit, welche Gregor XIII. an den Tag legte, wurde begreiflicherweise von vielen Kardinälen, besonders denen, die wegen besonderer Beziehungen auf Einfluß gehofft hatten, schwer empfunden 6. Die lange Dauer des Pontifikats vermehrte die Mißvergnügten, und das um so mehr, weil Gregor eine hohe Meinung von der Kardinalswürde hatte und demgemäß nicht müde wurde, immer und immer wieder die Träger des Purpurs in den Konsistorien eindringlich an die Pflichten zu erinnern, die ihnen ihr erhabenes Amt aufzerlegte 7.

Solche Ermahnungen waren für die Kardinäle der strengen Richtung nicht nötig. Männer dieser Art, echte Apostel der wiedererneuerten Kirche waren Borromeo, Hosius, Sirleto, Morone, Truchses, Rebiba, Chiesa, Burali, Aldobrandini, Aquaviva, Alciati, Commendone, Santori, Crivelli, Paleotto, Carafa<sup>8</sup>. Die veränderte Kichtung der Zeit und die Einwirkung des durch den Papst gegebenen Beispiels zeigt sich auch in der Lebensweise und Haltung

¹ Karbinal Galli betont bies in seinen \* Memorie, ebenso C. Speciani in seinen \* Considerationi (beide im Archiv Boncompagni zu Rom). Galli bemerkt auch, daß Gregor XIII. den Kardinälen stets sofort Audienz gab und das Heilige Kollegium nie auf sein Erscheinen warten ließ. Cusano \* melbet schon am 24. Mai 1572: S. Sta del continuo non cessa d'accarezzar li cardinali con farli tutte le gratie sono domandate cosa non faceva Pio V. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Distribuiva loro le entrate eccles. con molta giustitia et circumspettione, ne diede mai cosa di momento a li dui nepoti suoi cardinali sin tanto che li pareva honestamente accommodato gli altri cardinali poveri. Galli in seinen \* Memorie a, a. D.

<sup>\*</sup>Non è mai mattina che non habbi a mangiar con esso cardinale si che participerà dicono in questa parte di Papa Iulio III che era buono compagno, il quale si ricreava a tavola con li cardinali, berichtet Cujano am 24. Mai 1572, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>\*</sup> Lgl. Guido Ferreri, \*Vita Gregorii XIII, Arm. 11 t. 42 p. 304, Päpftl. Geh.= Archiv. <sup>5</sup> Siehe Santori, Autobiografia XIII 153.

<sup>6</sup> Diese Stimmung kommt in scharfer Beise zum Ausdruck in den Angaben der \*Relatione des Serguidi von 1581, Staatsarchiv zu Florenz.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. Santori, Diario concist. XXIV 119 124 131 140 212 215 f 223 f 227
 249 254, XXV 94 103 129 133.

S Bgl. im Unhang Ar 4 die \* Relation von 1574, Bibl. Corfini zu Rom.

der übrigen Kardinäle. Geistliche Übungen, die ein Mann wie Santori einführte, fanden sofort dei seinen Kollegen Nachahmung. Selbst von Mark Sittich, der lange weltlichen Tendenzen gehuldigt hatte, wird 1582 berichtet, daß er jetzt ein sehr frommes Leben sühre und täglich zwei dis drei Stunden wem Gebete widme.

Die veränderte Richtung der Zeit zeigte sich auch in der Lebensweise der aus fürstlichem Hause stammenden Kardinäle Alessandro Farnese und Ferdinando de' Medici<sup>3</sup>. Sie waren neben dem am 1. Dezember 1572 verstorbenen Freund Tassos, Ippolito d'Este, dem Erbauer der mit ihren Kaskaden, Treppen und Grotten von Dichtern und Malern so vielsach verstertlichten, weltberühmten Billa in Tivoli<sup>5</sup>, und dem Kardinal Gambara, dem Besiger der herrlichen Villa Lante bei Viterbo<sup>6</sup>, die reichsten wie kunstsinnigsten Mitglieder des Kardinalkollegiums. Farneses Hosstaat bestand uns 277 Personen. Es war kein sinnsoser Luzus, den der große Kardinal, vie man ihn nannte, seit 1578 Dekan des Heiligen Kollegiums, entsaltete;

Roma tibi debet multum, Ferraria multum Sed plus Tiburte debet amata domus.

Bericht bes Francisco de Mendoza vom 13. Dezember 1572, Staatsarchiv zu Wien.

6 Vgl. Percier-Fontaine, Maisons de plaisance (1809) 55; Durm in der Zeitschrift für bilbende Kunst XI (1876) 292 f; Gothein I 284 f; Strygowsti in Strena lelbigiana, Leipzig 1900.

<sup>1</sup> Siehe Santori, Autobiografia XIII 153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 11. August 1582, Urb. 1050 p. 287, Batit. Bibliothet.

<sup>\*11</sup> card. Farnese tutto dedito alle opere pie si è sgravato per questo anno della spesa de suoi cani per impiegarla a beneficio de' poveri cresciuti a migliaia. Avviso di Roma vom 2. April 1583, Urb. 1051 p. 151, Batit. Bibliothet. Beitere Angaben bei Ciaconius III 560 f.

<sup>4</sup> Ugl. den Bericht Cufanos in Bo VIII 640.

ber die Villa d'Efte, die Jppolitos Neffe Luigi vollendete, f. Gnauth-Paulus n der Allg. Bauzeitung 1867; O. Brioschi. Villa d'Este in Tivoli (mit einem finfahrungswort von Hulen), Roma 1899; Seni, La villa d'Este. Mem. stor. tratte a documenti, Roma 1902; Gothein I 268 f; Pahaf in der Zeitschrift für bildende tunft R. F. XVII (1906) 51 f 117 f; Ashby in der Londoner Zeitschrift Archaeologia XI (1906) 1 219 f. Sine \*Descrizione d. Villa Estense in Tivoli im Ottob. 1888 35 f der Batik. Bibliothek. Bgl. dazu \*Descrittione di Tivoli et del giardino el card, di Ferrara im Cod. 6750 p. 429—461 der Hofbil. zu Wien. Über Site 18 Nebenbuhler Farneses s. den Bericht in den Atti d. Soc. Ligure XIII §63. Bei em Begräbnis Estes wurden solgende Verse versaßt:

<sup>7</sup> Siehe den \*Rotolo della famiglia del card. Farnese, Barb. 5366 p. 258 f, latit. Bibliothet. Durch dieses Dofument versteht man erst den Bau von Capra- Ma mit seinem Piano dei prelati. nobili, dei cavalieri, de staffieri. Über A. Farnese is Kunstmägen und seine Antitensammlung vgl. jest Navenne, Palais Farnese, Paris 912, 615 ff 645 ff.

vereinte er doch zahlreiche Gelehrte und Literaten, darunter den berühmten Fulvio Orsini, um sich. Man weiß nicht, ob man mehr Farneses grenzenslose Freigebigkeit oder seinen seinen Sinn für Runst und Wissenschaft bewundern soll. Noch heute verkünden seinen Ruhm die große Kirche der Jesuiten zu Rom<sup>1</sup>, der 1579 vollendete Palazzo Farnese<sup>2</sup>, zu dem der Kardinal im gleichen Jahre die Farnesina erwarb<sup>3</sup>, und das von Vignola erbaute unverzgleichliche, imposante und doch heitere Landschloß Caprarola bei Viterbo<sup>4</sup>, dessen Fresken, die den Schloßherrn und Paul III. verherrlichten, Taddeo Zuczaro nach dem Programm des Annibale Caro ausstührte<sup>5</sup>.

Alls Kunstliebhaber wurde Farnese, den der Papst mit großem Respett behandelte 6, noch übertroffen durch Ferdinando de' Medici. In der Stadt wohnte der Sohn Cosimos auf dem Marsselde, in dem Palazzo di Firenze, den sein Bater von der Familie Julius' III. erworben hatte. Ferdinando ließ ihn durch Jacopo Zucchi mit prächtigen Deckenmalereien schmücken. In der Nähe gründete der Kardinal, einem Lieblingswunsche Gregors XIII. entsprechend, die berühmte Orientalische Druckerei. Seine Villa auf dem Pincio, dem Gartenberg der Alten, wo Lucullus den römischen Sonnenuntergang bewunderte, gestaltete Ferdinando zu einem Antikenmuseum auß; er erwarb das Besitztum

<sup>1</sup> Bgl. unten Rapitel XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe im Anhang Nr 31—41 die Stelle aus Mucantius, \*Diarium (zum 10. April 1579), Päpft I. Geh.= Archiv. 

<sup>3</sup> Bgl. Tomassetti, Campagna II 476.

<sup>\*</sup> Bgl. L. Sebastiani, Descriz. di Caprarola, Roma 1791; Tr. Frangipani, Descriz. del palazzo di Caprarola, Roma 1869; Atti Moden. III 362, V 1 f; Gurlitt, Barocfftil 45 f; Gothein I 290 f; Wölfflin, Renaissance und Barocf 109; Riegl, Barocftunst 74 f; Müntz III 171 374 f; Gerstselde-Steinmann, Pilgersahrten in Jtalien, Leipzig 1910; F. Gaj, Palazzo Farnese in Caprarola, Roma 1895; Alsgem. Zeitung 1895, Beil. Nr 96 f; Kunsthist. Jahrbuch des österr. Kaiserhauses XXIII 33 f; G. Balducci, Il palazzo Farnese in Caprarola, illustr. nella storia e nell'arte, Roma 1910; Sante Bargellini, I Monti del Cimino, Bergamo 1914, 78 f. Cine trefsliche Ergänzung bildet der leider wenig bekannt gewordene Aussach des kunstsinnigen schwedischen Gesandten in Rom Karl Frh. v. Bildt: "Caprarola, in der schwedischen Redue Ord och Bild 1903. Frh. v. Bildt besitzt ein Manustript: La Caprarola d'Ameto Orti, das in 240 lateinischen Gedichten die Herrlichteiten des Farneseschosischen Gedichten die Herrlichteiten des Farneseschosischen Sechicht das Cod. I. V. 191 der Bibl. Chigi im Bollett. d. Soc. filol. Rom. X "191 epigrammi lat. d'autore ignoto che illustrano le opere d'arte del pal. Farnese in Caprarola. Bgl. auch das Gedicht des Laux. Gambara: "Caprarola, Roma 1581.

<sup>5</sup> Siehe Vasari VIII 115 f; vgl. Cugnoni, A. Caro 162 f 165 f.

<sup>6</sup> Siehe die \* Relatione des Serguidi von 1581, Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>7</sup> Bgl. Tesoroni, Il Palazzo di Firenze, Roma 1889, 67 und H. Boß in der Zeitschrift für bildende Kunst XXIV (1913) 151 f. Zucchi brachte das Porträt des Kardinals auf seinem Altarbild der Messe des hl. Gregorius, das noch im Oratorium von SS. Trinità de' Pellegrini erhalten ist, an.

<sup>8</sup> Bal. unten S. 199.

1576 von Rardinal Ricci 1, für den Unnibale Lippi Diefe feinfte Blute der ftadtrömischen Billentunft 2 geschaffen batte, und verschönerte und vergrößerte es bedeutend. Villa und Garten, wie man fie noch beute in berrlicher Einheit jufammengefchloffen bewundert, tonnen deshalb als das Bert des Mediceers bezeichnet merden, beffen Rame der Unlage mit Recht berblieben ift. Die Gartenfaffade ber Billa, ein unübertroffenes Bild beiterer Feftlichkeit ber Renaiffance, ift gang mit antiten Reliefs bedectt; born an der Rambe waren amifden den Saulen die zwei antiten Lowen aufgestellt, die man beute in der Loggia de' Langi gu Floreng erblictt 3. Wie das Gebaude, jo mar auch ber Garten, bon bem fich die berrlichfte Ausficht auf Die Emige Stadt eröffnet, jur Aufnahme bon Statuen bestimmt, die der unericopfliche Boden Roms gerade ju jener Reit in reicher Stille ibendete ! 3m Rabre 1583 erwarb Ferdinando de' Medici, der icon früher für 4000 Scudi die Sammlung Capranica gekauft hatte, die auf dem Egguilin in einer Bigna bei der Billa Altieri gefundene Riobidengruppe 5. Er ließ fie in einem balbrunden Ausbau in der Gegend der beutigen Paffeggiata del Bincio in einer kleinen, bon bier Pfeilern getragenen Salle um bas Pferd gruppiert aufftellen, bas gleichzeitig gefunden morden mar. Gine Reibe anderer mert= voller Untiken wurde in den Nischen der hoben Futtermauer der füdlichen Terraffe geborgen. Gine auf der alten Stadtmauer erbaute gierliche Loggia erhielt die Schlafende Ariadne jum Schmud'6. Gin Sahr nach Erwerbung der Niobidengruppe bereicherte ber Rardinal feine Sammlung, indem er für die geringe Summe von 4000 Dukaten die Antiken der Balafte Balle und Capranica, unter benen fich die weltberühmte Mediceische Benus befand, er=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die \*Mitteilungen aus dem Arch iv Ricci zu Rom im Anhang Ar 10, welche das von Friedländer (Kasino Bius' IV. S. 30) beflagte Dunkel über die Baugeschichte der Billa Medici wenigstens etwas aufhellen. Über die 1582 von Ciriaco Mattei auf dem Călius angelegte Billa s. neben Gothein I 324 f noch Lanciani III 83 f und Perreyve, Souvenir de la villa Mattei à Rome, Paris 1900. Die Billa des Kardinals Montalto wird im folgenden Band bei Sixtus V. besprochen werden.

<sup>2</sup> Bergner, Das barocke Rom, Leipzig 1914, 34 f.

<sup>3</sup> Für das Folgende voll. vor allem Gothein I 315 f. Siehe auch Baltard, Villa Medici à Rome (1847); H. Hüffer in Hildebrands "Italia" (1877); Justi, Wincelsmann II 18.

<sup>\*</sup> Neben ben Angaben bei Lanciani IV passim vgl. noch im Anhang Nr 47 das \* Avviso di Roma vom 16. Mai 1582 und den \*Bericht des Fr. de Mendoza vom 16. Januar 1574 (Staatsarchiv zu Bien), Anhang Nr 13a. Über den Export von Antiken aus Rom j. noch die Angaben Bertolottis: Esportazione di oggetti di belle arti, Sonderabdruck aus der Rivista Europ., o. J.

Bgl. Start, Riobe und die Riobiden, Leipzig 1863.

<sup>&</sup>quot; Siehe Gothein I 316.

warb 1. Die erlesenen Kunstwerke und die Pracht des blühenden Frucht- und Blumengartens erklären es, wenn der mantuanische Gesandte die Villa Medici als die schönste der Siebenhügelstadt bezeichnete 2.

Die außerordentliche Stellung, welche die Kardinäle Farnese und Medici in Rom einnahmen, kam nicht allein auf dem Gebiete der Kunst zum Ausbruck. Sie bildeten die Häupter der beiden Gruppen des Heiligen Kolslegiums, gegenüber denen die Scheidung der Kardinäle gemäß ihren Beziehungen zu den weltlichen Fürsten in eine spanische und französische Partei sehr in den Hintergrund trat 3. Als dritter großer Kardinal, um den sich die Franzosen scharten, kam dann noch Luigi d'Este, der Erbe seines Onkels Ippositio, hinzu. Diese drei ebenso reichen wie freigebigen, kunstz und literatursliebenden Kardinäle waren indessen unter sich durchaus nicht einig 4.

Das Kollegium der Kardinäle schied sich auch nach den Päpsten, denen sie ihre Ernennung verdankten. Die Kardinäle Pauls III. betrachteten Farnese als ihr Haupt, die Julius' III. Fulvio della Corgna, die Pius' V. Bonelli. Unter den Kreaturen Pius' IV. kamen besonders Borromeo und Mark Sittich in Betracht. Letzterer hatte mehr Ansehen, weil er eifrigst darauf bedacht war, sich Geltung zu verschaffen, während Borromeo nur kirch-liche Interessen versolgte und deshalb gar nicht als Parteimann bezeichnet werden konnte.

Gregor XIII. stand, wenn er auch natürlich seine Bertrauten hatte und manche Persönlichkeiten ihm weniger sympathisch waren 6, doch allen Kar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Michaelis im Jahrbuch des Deutschen Archäol. Instituts VI 224. Am 27. Ottober 1584 melbet ein \*Avviso di Roma, die neugekausten Antiken seien alle in die Billa Medici gebracht; sie seien di quantità et di bellezza al mercato molto superiore. Urb. 1052 p. 430, Batit. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe im Anhang Nr 43 den \*Bericht Odescalchis vom 7. Januar 1581, Archiv Conzaga zu Mantua.

³ Siehe P. Tiepolo, Relazione von 1578 223 f und im Anhang Nr 24 die \*Relazione des O. Scozia, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>4</sup> Siehe ben \*Bericht des Zibramonte vom 24. Ottober 1572, Archiv Conzaga zu Mantua. \*Non è dubbio, sagt ein Avviso di Roma vom 12. Dezember 1584, che tre sono, i quali dant lumen in curia: Farnese, Este et Medici, ma perchè hi tres unum non sunt, i soggetti portati separatamente da ciascuno di loro vanno a gambe levate. Urb. 1052 p. 488, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe im Anhang Mr 24 die \*Relazione des O. Scozia, Archiv Gonzaga zu Mantua. Agl. auch den 1580 verfaßten \*Discorso über die Papftwahl im Cod. 6333 p. 302 f der Hofbibl. zu Wien.

<sup>6</sup> Über die Bertrauten des Papstes s. oben S. 38. Die nicht in Gnade befindlichen Kardinäle zählt die \*Relazione des Scozia (Archiv Gonzaga zu Mantua) auf; s. Anhang Nr 24. Bgl. auch die \*Relation von 1574 (Bibl. Corsini zu Rom), im Anhang Nr 14. Die Ursachen der Ungnade gegen Commendone sind unbekannt; s. Tiradoschi VII 1, 312. Über Montalto später im X. Band.

dinalen mit gleicher Unparteilichkeit gegenüber 1. Der Ginfluß, den einzelne Purpurträger ausubten, war beständigem Wechsel unterworfen, der für die Kurie bezeichnend ist 2.

Sinfictlich der Ernennung bon neuen Mitgliedern des Beiligen Rollegiums buldigte Gregor XIII. ebenso ftrengen Grundfagen wie Bius V. Gleich diesem mar er bon der großen Berantwortung, welche die Erganzung des oberften Senats der Rirche dem Saupte der Chriftenheit auferlegte, tief durchdrungen. Die Manner, die den Burbur erhielten, follten gleichsam bas Sals ber Erbe fein. Wie ein Licht, das auf ben Leuchter gestellt ift, mußten fie, jo außerte er, als die feften Gaulen der Chriftenheit begabt fein mit außergewöhnlichen Tugenden zur ehrenvollen und nüttiden Ausfüllung ihres Amtes, um jo mehr, ba aus ihrer Mitte ber Papft felbft gemählt werde. Ginem neuernannten Rardinal, der in bester Absicht erklärte, fünftig dem Repoten und dem Saufe Gr Heiligkeit seinen Dant bezeigen zu wollen, entgegnete Gregor borwurfsboll: "Seid Gott bankbar und dem Beiligen Stuhle.' Wiederholt betonte der Papft, die Burde des Rardinalats durfe nicht sowohl gur Ehrung von Personen verlieben werden, fondern nur um der Rirche nütliche Arbeiter zu verschaffen 3. Einmal machte er geltend, daß der Burbur auch deshalb fparfam verlieben werden muffe, weil er felbst erbrobt habe, mas es beife, ein grmer Rardinal zu fein 4. Demgemäß forgte er gleich Bius V. dafür, daß alle Kardinale ftandes= gemäße Ginfünfte erhielten 5. Gin weiterer Grund, der Gregor gum Gegner eines zahlreichen Rardinalkollegiums machte, lag barin, daß er durch die Erfahrung erfannt zu haben glaubte, wie febr die große Bahl der Rardinale das Intrigieren erleichtere. Aus dem Bewußtsein seiner Berantwortlichkeit ergab fich der Ent= folug des Papftes, fich bei den Neuernennungen bon keinem auswärtigen Ginflug beherrichen ju laffen und die Burde nicht mit Rudficht auf Geld und Nuten, fondern nur gemäß dem Bedürfnis der Rirche fparfam und borfichtig zu erteilen 6.

<sup>1</sup> Siehe die \* Considerationi des C. Speciani, Ardiv Boncompagni ju Rom.

<sup>2</sup> Nach Estes Weggang, meldet \*Sporeno dem Erzherzog Ferdinand, scheine Medici große Autorität beim Papste zu haben, ancorche le cose qui siano in continuo moto ne si possi fare una ferma conclusione di chi puo più e di chi meno. Bericht vom 16. Jusi 1580, Statthaltereiarchiv zu Innsbruck. Über den Wechsel an der Kurie vgl. unsere Angaben Bo VII 329.

<sup>3</sup> Siehe die zeitgenöffischen Mitteilungen von Cocquelines im Unhang zu Maffoi II 452 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Farnese, berichtet ein \*Avviso di Roma vom 24. Dezember 1581, sagte dem Papst, er solle doch den Hof durch eine Kardinalpromotion bestiedigen. Gregor XIII. antwortete: Mons. ill<sup>mo</sup> voi non havete provato a esser cardinale povero et sappiate ch'haveremo tempo a fare ogni cosa. Urb. 1049 p. 459, Batis. Bibliothet.

<sup>5</sup> Siehe P. Tiepolo 222.

Bgl. die \* Memorie des Kardinals Galli, Archiv Boncompagni zu Rom. v. Paftor, Gefcichte ber Bapfie. IN. 1.-4. Auft.

Während der ersten sechs Jahre seiner Regierung hat Gregor XIII. nur dier Kardinäle ernannt: 1572 und 1574 je einen Nepoten 1, am 19. November 1576 den Sohn des um die katholische Kestauration in seinen Landen hoche verdienten Erzherzogs Ferdinand von Tirol, Andreas von Österreich 2, und Anfang März 1577 den von Philipp II. empsohlenen Albert von Österreich 3. Wiederholt berichten die Zeitgenossen, wie ditter die Erwartungen auf Ernennung von Kardinälen enttäuscht wurden 4. Als der Papst im Januar 1576 eine Liste von Kandidaten zu Gesicht bekam, bemerkte er lächelnd, er gedenke nur wenige zu ernennen, denn nur ausgezeichnete Männer verdienten den Purpur 5. Die Zahl der Kardinäle, die zur Zeit Pius 11V. auf 76 gesstiegen war, betrug 1576 nur mehr 54 6. Im Jahre 1572 waren Diego

<sup>1</sup> Siehe oben S. 21 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Ciaconius IV 48 f; Nuntiaturberichte V 553 f 558 582; Baudrillart, Dictionn. d'hist. II 1634 f; Hin II 84 370 377 f; Schmidlin 445 f, wo auch Näheres über die Romreise des Andreas im Jahre 1576, seinen dortigen zweijährigen Ausenthalt und seinen Tod im Jahre 1600. Nach Morones Tod erhielt Andreas das österreichische Protektorat (s. Hin II 402). Als Statthalter von Tirol und den Borlanden hat er dort die katholische Restauration ebenso gesördert wie sein Bater. Bon 1591 bis 1600 war Andreas Fürstbischof von Brizen; seinen Kunsisinn betätigte er u. a. an der Schlößkapelle zu Feldthurns (s. Mitteilungen der k. k. österr. Zentralkommission 1885, 39). Die \*Constitutiones Academiae Austriacae D. Augustini Romae institutae [zur Zeit Gregors XIII.] sub auspiciis Andreae card. de Austria im Vat. 6284 p. 129 f, Batik. Bibliothek.

<sup>3</sup> Siehe Gulik-Eubel 50; Ciaconius IV 50 f; Beltrami, Roma 15. Yon der instanza del re cattolico für Albert, der improviso ernannt wurde, berichtet P. Strozzi in seinem \*Schreiben dat. Rom 1577 März 4. Nach dem \*Bericht Odescalchis vom 9. März 1577 wurden die vota der fünf cardinali insirmi nicht eingeholt, damit nicht vorher der französische Gesandte davon ersahre. Beide Schreiben im Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>4</sup> Ein \*Avviso di Roma vom 18. Dezember 1574 erzählt, Montag habe Farnese den Papst gesragt, ob er Kardinäle ernennen wolle. Gregor XIII. antwortete, che non solo adesso, ma ne tampoco per un pezzo era per risolversi a questo. Urb. 1044 p. 319. Ebd. 352 und 397 \*Avvisi di Roma vom 18. Februar und 23. April 1575 über Wetten betress Promotion von Kardinälen; p. 396 ein \*Avviso vom 14. Dezember 1575: E piena hoggi la corte di Roma, daß der Papst am Freitag 13 Kardinäle machen wird, darunter Prior di Barletta für den Kaiser, einen Nepoten deß Kardinals von Lothringen für Frankreich, den Präsidenten von Segovia sür Spanien, einen sür Portugal, einen sür Benedig, Mons. de Nazaret, einen Nepoten Sermonetaß, einen Berwandten des Kardinals Aquadiva, Mons. Facchinetto, Thesre gener.). Batif. Bibliothek.

<sup>\*</sup> Dicesi, che il Papa havendo veduta la lista che correa per la corte delli suggetti cardinabundi, se ne sia riso dicendo, che farà conoscere, quanto si debba essere parco in questa attione, poiche la grandezza di questa dignità è solo per grandi et eccellenti soggetti. Avviso di Roma vom 14. Januar 1576, Urb. 1044 p. 14, Batit. Bibliothet.

8 Siehe P. Tiepolo 222.

Espinosa, Girolamo da Correggio und Jppolito d'Este gestorben, 1573 Otto Truchses und Giodanni Aldobrandini, beide gleich treffliche Männer, 1574 Giodanni Ricci, Antoine de Créquy, Giulio Aquadiva, Alessandro Cridessi und Charles Guise, 1575 Gian Paolo Chiesa, Marcantonio Bobba, 1576 Gaspar Cervantes, 1577 Scipione Rediba und Innocenzo del Monte<sup>1</sup>. Zur Ausstüllung dieser Lücken nahm Gregor XIII. am 21. Februar 1578 in seiner fünsten Promotion die erste größere Ernennung vor<sup>2</sup>. Sie erfolgte ganz unserwartet<sup>3</sup>, denn Gregor wollte bei seiner Auswahl völlig frei vorgehen<sup>4</sup>. Bon den neun mit dem Purpur Besseiseten waren sieden Ausständer und nur zwei Italiener, ein deutlicher Beweis von dem Bestreben des Papstes, auf das strengste die Vorschriften des Trienter Konzils zu beobachten, das ausdrücklich eine gerechte Berückstigung der nichtitalienischen Nationen empfahl<sup>5</sup>.

Ein Blid auf die am 21. Februar 1578 Ernannten zeigt, daß Gregor sie mit dem ernsten Gefühl seiner Berantwortung und unter genauer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kirche ausgewählt hatte. Wenn Frankreich vier neue Vertreter im Heiligen Kollegium erhielt, so beabsichtigte Gregor damit, die katholische Restauration in diesem Reiche zu unterstützen . In klarer Gretenntnis, wieviel auf die Haltung Heinrichs III. ankam, wurde jezt nicht bloß der Schwager des Königs, Ludwig von Lothringen, mit dem Purpur bekleidet, sondern auch die vor anderthalb Jahren versprochene Ernennung des am französischen Hospe höchst einflußreichen Renato Birago troß der im letzten Augenblick durch Granvella gemachten Vorstellungen vollzogen 7. Vergeblich opponierte

¹ Siehe Ciaconius IV 109 f (mit einigen auffallenden Jrriümern); Alberi II 4, 208. Über Espinojas Tod s. Serrano, Liga II 205. Den \*Rachruf des Mucantius auf Aquaviva, Rebiba und Monte s. im Anhang Rr 31—41. Über Rebibas Tod und seine ausgezeichneten Eigenschaften s. unten S. 216 Anm. Über Monte und Gregor XIII. s. Lanciani III 32 f. Ein Lamento di Roma per la morte del card. di Monte bei Salza Abdel Kader, I lamenti di Pasquino, in den Scritti in onore di R. Renier, Torino 1912. Über G. Aldobrandini sagt Cusano in einem \*Bericht vom 13. Dezember 1572: È molto esemplare cardinale et di benissima fama. Staatsarchiv zu Wien. Ebd. ein \*Avviso di Roma vom 6. Dezember 1572 über die reichen Legate Estes.

<sup>2</sup> Siehe Ciaconius IV 50 f; Gulik-Eubel 50; Santori, Autobiografia XII 363.

³ fuori d'ogni opinione, fagt das \*Avviso di Roma vom 22. Februar 1578, Urb. 1046 p. 54, Batif. Bibliothef.

<sup>\*</sup> Giulio Maretti \* berichtet am 16. Mai 1576, der Papst habe zu Madruzzo gesagt, che era hora mai tempo di venire a quel atto et che ella vi veniria con prestezza et secretezza per suggire l'importunità di mille che dimandavano il capello. Staatsarchiv zu Modena.

<sup>5</sup> Siehe Berre 260. 6 Dies betont fehr gutreffend Berre, S. 261.

Eiche A. Tiepolo 261; Santori, Autobiografia XII 363. Die Buniche Frantreiche (vgl. Lettres de Cath. de Médicis VI 1) unterstüßte besonders Kardinal E. d' Cfte;

Rardinal Granvella auch gegen die Erhebung des Ludwig von Lothringen, Erzbischofs von Reims, und des Claude de la Baume, Erzbischofs von Besançon, der in seiner Diözese die Trienter Dekrete veröffentlichte und dort gegen das Eindringen der neuen Lehre tätig war 1. Philipp dem II. wurde Rechnung getragen durch Ernennung seines Getreuen Pedro Deza, des trefslichen Lütticher Bischofs Gerhard Groesbeek und des Ferrante de Toledo. Letzerer, ein heiligmäßiger Mann, lehnte indessen den Purpur ab, worauf Gregor an seiner Stelle am 15. Dezember 1578 dem neuernannten Erzbischof von Toledo, Gaspar de Quiroga, den roten Hut erteilte 2. Bon den beiden neuernannten Italienern sollte der eine, der Prior von Barletta, Vincenzo Gonzaga, seinen verstorbenen Bruder Francesco ersetzen; der andere, Alessandro Riario, Patriarch von Alexandrien, gehörte ganz dem Kreise der Männer an, die Pius dem V. nahestanden und deren unermüdliches, entsagungsvolles Wirken die großen Erfolge der katholischen Restauration herbeisührte 3.

Nach der Promotion vom Februar 1578 verging abermals Jahr auf Jahr, ohne daß eine Kardinalernennung erfolgte. Währenddessen riß der Tod neue empfindliche Lücken. 1578 starben Louis Guise, Paolo Burali, Cristoforo Madruzzo und Giulio della Rovere, 1579 Benedetto Lomellini, der gelehrte Verteidiger des alten Glaubens gegen die Religionsneuerer, Stanislaus Hosius<sup>4</sup>, Francisco Pacheco und Gerhard Groesbeek, 1580 Arcangelo Bianchi,

j. \*Avviso di Roma vom 22. Februar 1578, Urb. 1046 p. 54, Batik. Bibliothek. Über den sehr verschieden beurteilten Birago, der eine Monographie verdiente, j. Alberi I 4, 369 f 440, App. 65; Bolenz IV 16 f und Maskei"II 363 f.

<sup>1</sup> Siehe Ciaconius IV 55. Die Bemerkungen Granvellas (Corresp., ed. Piot VII 70 133) find offenbar parteiisch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Ciaconius IV 67 f; Gulik-Eubel 51; \*Ronfistorialatten zum 4. Juli 1578, Päpftl. Geh.=Archiv. Bgl. Massei I 374 f; Archiv für kath. Kirchenrecht LXVII 7 f, Über Groesbeet f. Pirenne IV 403 f; Brom, Nederl. Cardinalen, in De Katholiek CXLI 235 f; Pasture, Invent. du fonds Borghèse, Bruxelles 1910, 102. Über Quiroga vgl. Philippson, Granvella 49 f, über seine Ernennung s. den \*Bericht Odescalchis vom 20. Dezember und namentlich \*ben des Pompeo Strozzi vom 15. Dezember 1578, nach welchem der Papst ansangs dem Drängen des spanischen Gesandten widerstrebte; plöglich aber ersolgte dann die Ernennung, non aspettando il detto ambasciatore. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>3</sup> Urteil von Herre, S. 261. Über V. Gonzaga vgl. Jahrbuch der Kunstsamml. des öfterr. Kaiserhauses XVII 204f; Boglino, La Sicilia 51 f. Anläßlich der kaiserlichen Berwendung für V. Gonzaga im Jahre 1573 gibt der Kardinal Truchseß in seinem \*Schreiben vom 28. Februar 1573 eine Übersicht der früher auf Bitten von Fürsten promovierten Kardinäle. Staatsarchiv zu Wien, Hoftorresp. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. seine Grabschrift bei Forcella II 347. Gallt bezeichnete am 12. September 1573 in seinem \* Schreiben an den Runtius in Benedig Hosius als persona di quella dottrina et vita esemplare che ognuno sa. Nunziat. di Venezia XIII, Päpstl. Seh. = Archiv.

Henrique von Portugal, Francesco Alciati und Girolamo Morone, letterer unzweifelhaft der bedeutenoste, weitschauenoste und dabei maßvollste Diplomat, über den die Kurie versügte. 1581 wurden Alessandro Sforza di Santa Fiora und Flavio Orsini, 1582 Vincenzo Giustiniani vom Tode ereilt. Im Februar 1580 erwartete man, jedoch wieder vergeblich, eine Vermehrung des Heiligen Kollegiums. Obwohl viele, besonders die Franzosen, auf eine Kardinalernennung hindrängten, zeigte der Papst feine Neigung dazu. Es kümmerte

<sup>1</sup> Bal. Ciaconius IV 110, wo auffallendermeife als Todesight von Sofius irrig 1578 angegeben ift. Uber bas am 5. August 1579 erfolgte fromme Sinideiden bes Sofius f. neben ben bei Gichorn II 538 f angeführten Berichten noch Acta consist. bei Laemmer, Analecta 150 f; Santori, Autobiografia XII 366; \*Avviso di Roma vom 8. August 1579. Urb. 1047 p. 263. Batif. Bibliothet. Bal. Schmidlin 301: \*Bericht Odescalchis vom 7. August 1579 (Archiv Gongaga gu Dantug), im Unbang Rr 26. Sofius' Reffe und fein Getretar und fpaterer Berausgeber feiner Berfe St. Rescius fetten ibm in G. Maria in Trastevere ein einfaches Grabmal, beffen einzige Rierde die treffliche Bufte des Rardmals bildet. Bu der Literatur über Sofius ift hingugufugen : B. Eliner, St. Sofius als Polemiter, Konigsberg 1911, eine Arbeit, Die jedoch dem Kardinal nicht gang gerecht wird. - Im Bob Morones find die Beitgenoffen faft alle einig; j. neben dem \* Nachruf des Mucantius im Anhang Dr 31-41 (Bapit f. Geh. = Ardiv) bie \* Acta consist. jum 5. Dezember 1580, Konfiftorialardiv des Batifans; \*Bericht bes Sporeno an Erghergog Ferdinand bat. Rom 1580 Dez. 3, Statthaltereiardiv zu Junsbrud; \*Avviso di Roma vom 3. Desember 1580: Morone starb con dispiacere di tutta questa corte havendo chiuso et sigillato il suo corso con attioni veramente christiane et degne della sua prudenza; er verbat fich jeden Leichenpomp. Urb. 1048 p. 400 b, Batif. Bibliothef. Commen= done ichrieb am 21. Januar 1581 an den Bischof von Modena: \* Il dolore che V. S. sente per la morte di mons. ill. Morone è veramente giustissimo et grandissima la perdita che s'è fatta de un signore di tanta virtù in tempi di tanto bisogno. Archiv Graziani zu Città di Caftello. Über Morones Grab in der Minervafirche f. Forcella I 471; Berthier 250 f. Gine ben modernen Unforderungen ent= iprechende Monographie über Morone ware eine außerft lohnende Arbeit. Material ift Dafür reichlich vorhanden; ich verweise hier nur auf die Sammlung der an Morone gerichteten \* Schreiben im Vat. 6406-6410 ber Batif. Bibliothet. - Criftoforo Madruggo, ber 1567 auf bas Fürftbistum Trient, wo S. Maria Maggiore und ber Renaiffancebau des Raftell's fein Undenten verfünden, verzichtet hatte, ftarb am 5. Juli 1578 ju Tivoli als Gaft bes Rardinals Efte, mit bem er fehr befreundet war; vgl. feine \*Vita im Cod. Mazz. 60 ber Bibl. Comunale gu Trient, wo es heißt: Il corpo fu sepolto nella chiesa di S. Onofrio in una capella da lui principiata coll'assistenza del nepote Ludovico cardinale et Giovanni Federico Madruzzo all'hora ambasciatore ordinario per l'imperatore Rudolfo II appresso il Papa. Über die Madruzzo-Kapelle vgl. G. Caterbi, La chiesa di S. Onofrio, Roma 1858, 80 f, und Arch. per l'Alto Adige IX 52 f.

<sup>2</sup> Bgl. die Avvisi di Roma vom 24. und 27. Februar 1580, bei Beltrami, Roma 20-21.

<sup>3</sup> Siehe bie \* Berichte bes Sporeno an Erzherzog Ferdinand vom 18. Februar und 23. September 1581, Statthaltereiarchiv zu Innsbruck.

ibn auch nicht bag im Falle feines Todes feine Nepoten ohne jeden Unbaria Dageftanden hatten 1. Un ber Rurie berechnete man Ende Oftober 1582 don feit der Mohl Gregors XIII, das Kardinalkollegium dreifig feiner Mitglieder perloren und nur dreizehn neue erhalten habe 2. Obaleich durch den am 2. Mars 1583 erfolgten Tod des Rulvio della Corana eine neue Lude geriffen murde, ichien ber Babit noch immer bon einem Erfat nichts wiffen qu mollen. 3m Juni 1583 stellte er an ein Mitalied des Beiligen Rollegiums Die Frage, zu welcher Zeit es weniger Kardinale gegeben habe. Der Angeredete meinte, unter Alexander VI. und Baul II, fei die Zahl auf vierund= awangia aesunken gewesen. Noch so viele? (Ancor tanti?), entaganete der Babit. Man ichloß baraus, daß er die Rabl ber Rardinale gemäß ben Boridriften des Konstanzer Konzils berabseken wolle 3. Nachdem am 22. August 1583 Marcantonio Maffei, am 25. November Renato Birggo verschieden waren, erfolgte bann zu einer Zeit, als man an ber Rurie alle hoffnung auf eine Vermehrung des oberften Senats der Kirche aufgegeben hatte, eine folche gang unerwartet.

Am 12. Dezember 1583 war Konsistorium 4. Nach Erledigung der laufenden Geschäfte wollten sich die Kardinäle schon zum Weggehen erheben, als der Papst an sie folgende ernste Anrede richtete: Wenn auch Gott sei Dank seine Gesundheit nichts zu wünschen übrig lasse und er sich noch mit Grund manches Jahr versprechen könne, so verhandelten doch, wie zu seiner Kenntnis gekommen sei, Ehrgeizige im Kardinalkollegium mit den gewohnten Künsten über die Papstwahl 5. Die Betreffenden seien dadurch den Kirchen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. den 1580 abgesaßten \* Discorso über die Papstwahl im Cod. 6333 p. 338 der Hofbibliothek zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \* Avviso di Roma vom 30. Oftober 1582, Urb. 1050 p. 402 b, Batif. Bibliothef. Nach einem \* Avviso vom 21. Dezember 1580 (ebd. 1048 p. 426) verzögerten die verschiedenen Forderungen der Fürsten eine Promotion. Über das Zufammenschmelzen des Heiligen Kollegiums s. Sporenos \*Bericht vom 2. Juni 1582, Statthaltereiarchiv zu Jungbruck.

<sup>3</sup> Siehe \* Avviso di Roma vom 1. Juni 1583, Urb. 1051 p. 2376, Batif. Bibliothef.

<sup>4</sup> Siehe über dasselbe Santori, Autobiografia XIII 153 (ftatt 13 lics 12 di decembre); Mucantius bei Theiner III 483 f; \*Avvisi di Roma vom 14. und 17. Dezember 1583 (Batik. Bibliothek), im Anhang Nr 53 u. 54; \*Bericht Odescalchis vom 12. Dezember 1583, Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. Maffei Il 364 f; Ciaconius IV 69 f; Gulik-Eubel 51.

Bie Santori (Autobiografia XIII 156 f) berichtet, glaubte man, der Papik spiele auf Praktiken Medicis für M. A. Massei an. Nach einem \*Avviso di Roma vom 31. Dezember 1583 hieß es, der Papsk habe von Delfinos Praktiken für eine Papskwahl ersahren, und Delsino sei vor Schmerz gestorben, als er sich entdeckt sah. Urb. 1051 p. 529, Batik. Bibliothek.

ftrafen Bius' IV. verfallen, doch wolle er fie noch einmal gnäbig babon 103= fprechen. Um aber für die Zutunft Derartigem entgegenzuwirken, habe er fich enticoloffen, eine neue Rreation vorzunehmen, und zwar fofort, damit die Ernannten noch bei den bevorstehenden Beihnachtsfeierlichkeiten in der Offentlichfeit ericeinen tonnten. Darauf nahm Gregor ohne weiteres eine Lifte beraus und verlas folgende neunzehn Namen: Giovanni Untonio Facchinetti. Batriard von Berufalem, Giambattifta Caftagna, Erzbijchof von Roffano, Meffandro de' Medici, Erabifchof bon Floreng, Rodrigo de Caftro, Erabifchof von Sevilla, Francois Joneuse, Erzbischof von Narbonne, Michele Graf della Torre, Bijchof von Ceneda, Giulio Canani, Bifchof von Udria, Niccolo Cfondrato, Bifchof bon Cremona, Antonio Maria Salviati, Agostino Balier. Bifchof bon Berong, Bincengo Laureo, Bifchof bon Mondobi, Filippo Spinola, Bijchof bon Rola, Alberto Bolognetti, Bifchof bon Maffa, Georg Radziwill, Bifchof bon Bilna, Matteo Contarelli, Borftand ber Datarie, Simone Tagliavia d' Aragona, Sohn des Herzogs von Terranova, Scipione Lancellotti, Uditore der Rota, Charles Bourbon Bendome und Marchese Francesco Sforza von Santa Fiora 1.

Gregors Vorgeben hatte die Rardinale aufs hochfte verwirrt und in Staunen verfett. Der erfte, der fich faste, mar Farnefe. Wenn er es auch nur billigen tonne, fo legte er als Detan des Beiligen Rollegiums dar, daß die entstandenen Luden wieder ausgefüllt wurden, wozu er ja felbst oft gemahnt habe, so hatte doch aus Rudficht auf das Unsehen des oberften Senats der Rirche diesem gemäß dem Borgeben der fruberen Papfte borber Mitteilung gemacht werden follen, fo daß jeder feine Unficht batte aussprechen tonnen. Gregor ermiderte, er habe das unterlaffen, um fich Beläftigungen und weitläufige Berhandlungen ju ersparen. Farnese erkannte bas Recht des Papftes an, bestand aber auf ber Bahrung der bisher üblichen Form. Gregor machte das Bugeftandnis, daß nachträglich bas Botum ber durch Rrantheit an der Teilnahme im Ronfiftorium berhinderten Rardinale Cavelli, Efte, Rambouillet, Mart Sittich, Commendone und Simoncelli eingeholt werde. Un der Ernennung hielt er feft, obwohl auch die der Inquisition angehörenden Kardinale Santori und Bambara barauf aufmertfam machten, bag zwei ber Erforenen, Radziwill und Bourbon, Sohne bon Regern feien. Das wiffe er wohl, entgegnete der Papft, aber bie beiden feien in jeder Sinficht ausgezeichnete Berfonlichkeiten.

i Über S. Tagliavia f. Boglino 52 f, über Ch. Bourbon f. Saulnier 87 f (mit bem falschen Datum 4. Dezember 1583). Zahlreiche \* Gratulationsbriefe an M. bella Torre im Cod. 1184 I ber Bibl. Riccardiana zu Florenz. Paolo Alaleone jagt in seinem \* Diarium über die unerwartete Aceation: Papa peperit cum nesciretur eum gravidum esse. Päpstl. Geh. - Archiv XII 41.

Auch die Wünsche, die man für andere, namentlich für Fabio Mirto Frangipani, Erzbischof von Nazareth und Gouverneur von Bologna, äußerte, hatten keinen weiteren Erfolg, als daß Gregor Aussicht auf spätere Berücksichtigung gab. Nach einstündiger Dauer schloß der Papst in sehr befriedigter Stimmung die denkwürdige Sigung 2, in welcher die Zusammensetzung des Heiligen Kolelegiums von Grund aus verändert worden war.

Für die Auswahl der neuen Rardinale, die an der Rurie begreiflicherweise vielfach icarf fritifiert wurde 3, waren Rücksichten verschiedener Art maggebend gemefen. Bon den fechs Ausländern verdantten die beiden Spanier Caftro und Tagliavia d' Aragona ihre Ernennung dem Buniche Bhilipps II.: Jopeuse murde auf Ersuchen Beinrichs III. ernannt, der außerdem ftatt Bourbons lieber einen andern geseben batte 4. Frangose der Geburt nach mar auch Contarelli, deffen Ernennung jedoch bor allem der Lohn für feine als Datar geleisteten Dienste mar. Für Spinola hatte fich Raifer Rudolf II. verwendet. Die Erhebung Radziwills ichien durch den Bunich des für die tatholische Restauration so tätigen Königs Bathorn wie durch eigene Berdienste vollkommen gerechtfertigt 5. Bei der Auswahl der dreizehn Staliener hatte Gregor darauf Bedacht genommen, feinen Staat ber Abenninenhalbinfel zu bevorzugen. Auch von dem Fehler mancher seiner Borganger, zu viele Landsleute beranzuziehen. hielt er fich fern 6. Bier bon den am 12. Dezember 1583 mit dem Burpur Geschmüdten erlangten später die Tiara: Facchinetti (Innozenz IX.), Castagna (Urban VII.), Medici (Leo XI.) und Sfondrato (Gregor XIV). Mit Ausnahme des offenbar wegen feiner Berichmägerung mit den Boncompagni erhobenen Sforza 7 maren alle übrigen fehr murbige Manner. Das Lob, welches Galli den Kardinalernennungen Gregors XIII, spendet 8, ift daher vollkommen berechtigt.

Nach der Areation vom Dezember 1583, auf die am 4. Juli 1584 noch die Erhebung des Andreas Bathory folgte, verlor das Heilige Kollegium fünf

<sup>1</sup> Siehe im Unhang Rr 55 das \*Avviso di Roma vom 24. Dezember 1583, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Bentivogli, Memorie, Amsterdam 1648, 73.

<sup>3</sup> Siehe im Anhang Nr 53 das \* Avviso di Roma vom 14. Dezember 1583, Vatik. Bibliothek.

<sup>4</sup> Siehe im Unhang Nr 55 das \* Avviso di Roma vom 24. Dezember 1583, Batif. Bibliothet.

<sup>5 2</sup>gl. Bentivogli, Memorie 73 f; Maffei II 367 f.

<sup>6</sup> Außer Facchinetti und Bolognetti war nur noch Aleffandro Riario Bolognefe.

<sup>7</sup> Bgl. über ihn das Urteil von Bentivogli, Memorie 83-84.

<sup>\*</sup> Siehe die \* Memorie Gallis im Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>\*</sup> Siehe Ciaconius IV 105 f; Gulik-Eubel 53. Bgl. unten Kapitel X. Die Ernennung Bathorys geschah nach dem \*Bericht Sporenos vom 4. Juli 1584 (Statt=

sehr bekannte Mitglieder: am 19. Dezember 1583 starb Zaccaria Delfino<sup>1</sup>, am 10. Mai 1584 sein Landsmann Luigi Cornaro, am 14. Juni Claude de la Baume, am 3. November Carlo Borromeo und am 26. Dezember 1584 Giovanni Francesco Commendone. Der Tod des erst 46jährigen Borromeo war ein unerseslicher Berlust für Mailand, für den Papst und die ganze Kirche. Gregor XIII. empfand ihn sehr tief; er befahl, daß ihm genauer Bericht zier alle reformatorischen und caritativen Werke des Verstorbenen erstattet werde, denn er wolle dessen heilige Absichten vollenden<sup>2</sup>.

halteretarchiv zu Innsbruct) omnibus cardinalibus ignorantibus: fie hing mit der Frage der Türkenliga zusammen; f. Boratyński, St. Batory i plan Ligi 334.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et è mancato, fagt ein \*Avviso di Roma vom 21. Dezember 1583 fiber Delfinos Zod, un cardinale col roverscio et contrapeso di molte sue virtu et belle qualità che a punto adempie il numero di 34 cardinali morti in questo pontificato di Gregorio, il quale tira su la carta per far un resto prima che si levi dal gioco. Urb. 1051 p. 518, Batif. Bibliothef.

<sup>2</sup> Vgl. im Anhang Nr 60 das \*Avviso di Roma vom 14. November 1584, Vatif. Bibliothet; den \*Bericht des F. Sporeno dat. Rom 1584 Nov. 10, Statthaltereiarchiv zu Innsbruck, und \*ben des Odescalchi vom gleichen Tage, Archiv Gonzagazu Mantua. Siehe auch die \*Aufzeichnungen Musottis im Archiv Boncompagni zu Rom.

## III. Förderung des Zesuitenordens und des katholischen Unterrichtswesens. Die päpstlichen Kollegien in und außerhalb Roms.

Die katholische Reformation und Restauration, für die Gregor XIII. seine ganze Kraft einsetzte, konnte nur durchdringen, wenn es gelang, einen tadellosen Klerus heranzuziehen und durch gediegenen Unterricht die zukünstigen Generationen der Kirche zu sichern. Für diese Aufgabe schien in erster Linie die Gesellschaft Jesu berusen, die bereits unter Gregors Vorgängern gemäß den von ihrem genialen Stifter klar und sest gezogenen Grundlinien dem Unterrichts= und Erziehungswesen ihre besondere Ausmerksamkeit gewidmet hatte. Gregor XIII. würdigte die wertvollen Dienste, welche die Iinger Loholas auf diesem wie auf den Gebieten der Seelsorge und Missionen leisteten, und daß ihnen zum großen Teil die fortschreitende Erneuerung der alten Kirche zu danken war. Er ließ ihnen deshalb in so ausgedehntem Maße seinen Schutz und seine Freigebigkeit angedeihen, daß der Kardinal-Staatssekretär Galli mit Erund behaupten konnte, unter allen Orden sei die Gesellschaft Jesu der Liebling dieses Papstes gewesen 1.

Eine große Gunst erwies Gregor XIII. der Gesellschaft Jesu schon am 28. Februar 1573 durch Aushebung der von Pius V. eingeführten Neuerungen. Auf die von P. Nadal vorgebrachten Gründe hatte der Papst eine von Carlo Borromeo geleitete Kongregation eingeset, die sich dahin aussprach, daß die Iesuiten die kanonischen Horen außer dem Chor beten und die heiligen Weihen nach Ablegung der drei einsachen Gelübde auch vor der Proseß empfangen könnten. Indem Gregor dies genehmigte, bestätigte er zugleich die Gesellschaft abermals und erneuerte alle ihre Vollmachten Am 10. Oktober 1573 war der General Franz Borja gestorben. Der nach seinem Tode zusammentretenden Generalkongregation legte der Papst nahe, daß, nachdem die drei ersten Generale Spanier gewesen, dieses Mal eine andere Nation zu berücksichtigen sei. Gewählt wurde darauf der Niederländer Everard Mercurian 4, unter dessen Generalat

La Compagnia di Giesù fu sua diletta. \*Memorie im Archiv Boncompagnizu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Nadal, Epist. IV 165 f. 

8 Institutum S. J. I 54 f.

<sup>4</sup> Bgl. Sacchinus IV 2f; Tacchi Venturi I 479f.

der Jesuitenorden auf jede Weise vom Papst gesördert und begünstigt wurde 1. Als Mercurian am 1. August 1580 starb, bestand die Gesellschaft aus 21 Provinzen mit 110 häusern und mehr als 5000 Mitgliedern. Auch unter dem neuen General, Claudius Aquaviva, dem Urheber der berühmten Studienordnung der Gesellschaft Jesu<sup>2</sup>, schenkte der Papst dem Orden seine besondere Huld und Gnade. Gunstbezeigung folgte auf Gunstbezeigung 3. Von einschneidender Bedeutung für das Ordensrecht wie für die weitere Entwicklung des Ordenswesens wurde eine neue Vestätigung des Instituts der Gesellschaft Jesu vom 25. Mai 1584. Es wird in der Bulle erklärt, daß die Scholastiker und Koadjutoren des Ordens trot ihrer nur einsachen Gelübde wahre Ordenssleute sind, woraus folgt, daß die Feierlichkeit der Gelübde nicht zum Wesen des Ordensstandes gehört 4.

Neben seinen Erlassen ließ Gregor XIII. aber auch durch reichliche Geldsspenden und sonstige Hilfe den einzelnen Niederlassungen der Jesuiten jegliche Förderung zuteil werden, unbekümmert darum, daß die Abneigung der Proztestanten gegen den Orden Loyolas auch in katholische Areise eindrang. Jahlzeiche Schreiben an die Nuntien, Briefe an Bischöfe, Fürsten und Domkapitel zeugen davon, wie kräftig er sich des Ordens annahm. Er tat dies um so mehr, weil die Jesuitenkollegien als Seminarien im Sinne des Konzils von Trient galten . Wenn die Gesellschaft Jesu an den verschiedensten Orten Deutschlands, in Speier, Fulda, Würzburg, Koblenz, Trier, Graz und Prag. sesten Boden faßte, so hatte sie dies ebenso dem Papste zu verdanten wie ihre Niederlassungen in Luzern und Freiburg in der Schweiz, wo infolge des Priestermangels die Hilfe des neuen Ordens besonders notwendig war. Allenthalben in Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, den Niederlanden, Polen, Siebenbürgen, und nicht minder in den außereuropäischen Missionsgebieten bis nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Synopsis 59 f; vgl. Bull. Rom. VIII 7 f 142 f 148 f 198 f 298 f 302 f;
Buß 856 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Astrain IV 2 f; vgl. III 211 f über Aquavivas Vorleben. Ebd. IV 133 f eine treffliche, maßvoll abwägende Charakteristik dieses großen Mannes.

<sup>8</sup> Siehe Synopsis 116 ff; vgl. Buß 1037. Siehe auch Bull. Rom. VIII 390 391 f 397 f 406 f 457 f 496 f 499 f

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe ebb. 457 f. Die Wichtigkeit ber Konstitution vom 25. Mai 1584 betont Fazolio in seinen \* Aufzeichnungen, Archiv Boncompagni zu Rom. Über das 1584 von Aquaviva herausgegebene Compendium privilegiorum et gratiarum Soc. Iesu vgl. Döllinger-Reusch, Moralstreitigkeiten I 511 f.

<sup>5</sup> Bgl. Schellhaß, Runtiatur Portias IV ext.

<sup>6</sup> Bgl. unfere Angaben Bb VII 350.

Eiche Duhr I 119 131 212 226 352 383 385 388. Agl. auch Schellfaß. Muntiaturberichte III exxviii f. IV exi, V evil.

dem fernen Japan hin wurde die großartige Tätigkeit der Jesuiten auf jede Weise unterstützt und gefördert. In Wilna verband der Papst mit ihrem Kolleg eine Afademie<sup>2</sup>; desgleichen mit ihrer durch Bulle vom 5. Dezember 1572 in Pont-à-Mousson errichteten Universität<sup>3</sup>.

In besonderer Weise wandte Eregor XIII. den Jesuiten in der Ewigen Stadt seine liebevolle Sorgfalt und großmütige Freigebigkeit und großmütige Freigebigkeit zu. In welchem Grade dies der Fall war, zeigt vor allem ein Blick auf die Geschichte des Deutschen Kollegs in Rom.

Die Idee dieser Stiftung, deren Aufgabe in der Erziehung würdiger und gelehrter Priester zur Wahrung, Förderung und Festigung des katholischen Glaubens und Lebens in Deutschland bestand, war dem unternehmenden und energischen Geiste des Ignatius von Lohola entsprungen und von ihm trot der größten Schwierigkeiten festgehalten worden. Sein Nachfolger Lainez hatte das Fortbestehen der Anstalt dadurch zu ermöglichen gesucht, daß er zahlende Konviktoren aller Nationen, auch solche, die sich nicht dem geistlichen Stande widmen wollten, aufnahm. Wenn auch das Kolleg in seiner neuen Gestalt sehr segensreich wirste und eine der vornehmsten Erziehungsanstalten des kathoslischen Avels wurde, so war es doch seinem eigentlichen Zwecke entsremdet. Dazu kam der Mangel einer sessen Dotation. Schon wurde der Plan erörtert, ob es nicht geraten sei, das Kolleg, insofern es für die deutschen Zögslinge bestimmt war, ganz eingehen zu lassen. Glücklicherweise drang diese Ansicht nicht durch. Die einsslußreichsten Mitglieder des Ordens und auch

<sup>1</sup> Siehe Synopsis 59—140, wo nicht weniger als 289 Erlasse Gregors XIII. zugunsten der Jesuiten in den verschiedenen Ländern der Christenheit verzeichnet sind. Viele Einzelheiten bei Sacchinus V. Siehe auch die zum Teil auf Atten des Päpstl. Geh.-Archivs beruhenden \*Memorie im Cod. 290 Fondo Gesuitico p. 25 f der Bibl. Vittorio Emanuele zu Rom. Betress des Jesuitenkollegs in Padua s. noch Schellhaß in den Quellen und Forschungen des Preuß. Instituts VII 97 f. Über den Bau des Jesuitenkollegs in Bologna s. J. Rabus, \*Reise nach Rom 1575, im Cod. germ. 1280 der Hostbiliothet zu München. Durch \*Schreiben vom 22. Mai 1574 wurde den venezianischen Provveditori die Unterstützung der Mission der Jesuiten Tommaso Raggio und Salvatore Siciliano empsohlen. Nunziat. di Venezia XIII, Päpstl. Geh.-Archiv. Ebd. ein \*Schreiben von 1575 betress Förderung der Jesuitenmission in Parenzo.

Bgl. über biese von Kardinal Charles de Guise gestistete Anstalt Hyver, Maldonat et les origines de l'Université à Pont-à-Mousson, Nancy 1873; Lager, Abtei Gorze 89 s, und besonders E. Martin, L'Université de Pont-à-Mousson 1572—1768, Nancy 1891.

<sup>4</sup> Die \*Rechnungsbücher Gregors XIII. zeugen im ersten Jahr seiner Regierung von zahlreichen Geldgeschenten für die Compagnia de Gesu. Deposit. generale d. Rev. Cam. Apost. 1572 f, Päpst 1. Geh. - Archiv.

<sup>5</sup> Siehe unfere Ungaben Bb VI 168 f 499 f.

<sup>&</sup>quot; Siehe unsere Angaben Bb VII Kapitel VII.

bessen General Franz Borja waren vielmehr für die Wiederherstellung des ursprünglichen Charakters der Anstalt 1. Entscheidend wurde, daß Kardinal Otto Truchseß hierfür Gregor XIII. gewann. Der Kardinal verstand es, dem Papste so beredt die Bedeutung dieser Stiftung Lopolas für die Erhaltung und Wiederherstellung der katholischen Religion in Deutschland vorzustellen, daß er beschloß, sie nicht bloß zu erneuern, sondern noch in großartiger Weise zu erweitern. Petrus Canisius wie alle andern Kenner der deutschen Bershältnisse bestärkten Gregor XIII. in seinem Plane; zu dessen Lorbereitung zog er die deutsche Kongregation heran.

Zu Beginn des August 1573 erhielten die Nuntien den Auftrag, in Deutschland geeignete Studierende für das Collegium Germanicum zu suchen, da der Papst die Zahl der dort befindlichen 25 Zöglinge auf 100 erhöhen wolle? Nachdem am 26. August 1573 auch den Kardinälen Mitteilung gemacht und sie zur Beihilse aufgesordert worden waren³, erfolgte im Herbst 1573 durch eine vom 6. August 1573 datierte Bulle³ die Neuerrichtung des Collegium Germanicum und seine Dotierung mit 10000 Goldscudi jährlicher Einkünste. Die Leitung der Anstalt blieb in den bewährten händen der Jesuiten, welche die weltlichen Konviktoren in ihr Kömisches Seminar übernahmen. Im Germanicum sollten fortan nicht weniger als 100 Jünglinge aus ganz Deutschland und den nordischen Grenzländern in den alten Sprachen, in den philosophischen und theologischen Disziplinen und dem kanonischen Recht unterwiesen werden. Die Anstalt sollte von der Jurisdiktion des Senators und des Rektors

<sup>1</sup> Siehe Steinhuber I 2 65 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Schwarz, Gutachten xLvI f; Schellhaß, Nuntiaturberichte III 73 f. Vgl. die ausführliche und gründliche Darstellung von Steinhuber I <sup>2</sup> 90 ff. Zahlreiche \*Driginal=akten zur Geschichte des Germanicums aus der Zeit Gregors XIII. in Miscell. Arm. 11 t. 94, De collegiis urdis, Päpftl. Geh. - Archiv.

<sup>3</sup> Siehe Santori, Diario concist. XXIV 205.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Steinhuber (I² 97) hat bereits bemerkt, daß die Bulle vordatiert und erst später publiziert worden ist, da Galli am 12. September 1572 an Porzia schreibt, die Bulle werde bald erscheinen. Damit stimmt überein, daß ein \*Avviso di Roma vom 5. September 1573 berichtet: Si ha da ereggere un collegio nuovo per la nobiltà di Germania, al quale N. S. assignară 10 000 scudi d'entrața et si pigliară il palazzo del Card. di Lorena a pigione. Urb. 1043 p. 298, Batik. Bibliothek. Daß damals die Entfernung der wellschen Konviktoren begann, meldet solgendes \*Avviso di Roma vom 5. September 1573: Gia cominciano a skrattare questi del Collegio germanico non senza molta loro confusione per erigere l'altro nella casa del card. Alessandrino a S. Apollinare volendo S. Sta questo luogo sia assignato solamente per quelli dell'istessa natione et che non ci possono entrare putti. Bis zur Fesseung des signa Cintommens von jährlich 10 000 Scudi haben die Kardinäle monatsich 100 Scudi beizutragen. Staatsarch iv zu Wien. Bgs. ebd. das \*Avviso di Roma vom 17. Otztober 1573.

der Römischen Universität exemt, überdies steuerfrei sowie dem unmittelbaren Schutz des Heiligen Stuhles unterstellt, aller Privilegien und Vorrechte der Römischen Universität, insbesondere des Rechtes der Verleihung der akademischen Grade, teilhaftig sein. Zu ihren Protektoren wurden bestellt die Kardinäle Morone, Farnese, Mark Sittich, Galli und Madruzzo<sup>1</sup>.

Als Wohnung wurde für das Kolleg der Palazzo della Balle gemietet. Die Kosten der Einrichtung, die sich auf 20000 Dukaten beliefen, trug der Papst, der am 28. Oktober die Anstalt persönlich besuchte. Zum Kektor hatte er den vortrefflichen P. Michael Lauretanus ernannt. Dieser entwarf die neuen Statuten, die ein glänzendes Zeugnis für seine Klugheit, tiefe Einsicht und erleuchtete Frömmigkeit ablegen 2.

Schon im Jahre 1574 trafen 94 Kandidaten aus fast allen deutschen Diözesen im Collegium Germanicum ein. Der Papst schenkte der Anstalt nach dem Tode des Kardinals von Lothringen den schönen, geräumigen Kardinalspalast von S. Apollinare nebst der anstoßenden Kirche. Er war in seinen Gunstbezeigungen geradezu unerschöpstlich, namentlich ließ er es sich angelegen sein, die Anstalt durch ausgedehnten Grundbesitz sest zu fundieren. An die Überweisung der ehemaligen Abtei S. Saba auf dem süblichen Aventin reihten sich die Schenkung der Vigna Pariola, die Cinverleibung der Abteien S. Croce di Fonte Avellana in Umbrien, Lodivecchio und S. Cristina im Mailändischen. Das Collegium erhielt dadurch ein gesichertes Einkommen, das 11 000 Scudi überstieg und mehr betrug, als zum Unterhalt von 100 Zöglingen für erforderlich erklärt worden war<sup>3</sup>.

Mit vollem Recht wird Gregor XIII. als zweiter Gründer des Collegium Germanicum gefeiert 4. Ohne von den Fürsten Deutschlands etwas anderes als Bersprechungen für die Zukunft erlangt zu haben, war er allein an das Werkgeschritten, das sehr bald emporblühte. Schon im zweiten Jahre seiner Neugestaltung zählte das Deutsche Kolleg 130 Zöglinge. Unter der Leitung des ausgezeichneten Rektors Michael Lauretanus gedieh es auch innerlich zu solcher Blüte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. Rom. VIII 52 f, vgl. 56 f 84 f.

<sup>2</sup> Siehe Steinhuber I2 102 f 106.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe ebb. 108 f 112 f 120 f. Über Palast und Kirche S. Apollinare f. Lanciani IV 77 f. Die Inschrift auf Gregor XIII, Collegii germanici sundator et parens optimus, in S. Crece di Fonte Avellana im Nuovo Giornale Arcadico 3. Serie II, Milano 1890, 48.

<sup>4</sup> Hohes Lob spendet ihm deshalb schon J. Rabus in seiner \*Romreise 1575, Cod. germ. 1280 p. 218 f, Hofbibliothek zu München. In unsern Tagen wurde die Kolossalbüste des Papstes, der nicht weniger als 17 Bullen zugunsten des Germanicums erlassen hat, im Bestibill des neuen Heimes desselben in der Bia S. Niccold da Tolentino aufgestellt; sie ist ein Wert des Berliner Bildhauers Joseph Limburg.

daß es bald allgemein als das Muster eines Seminars bezeichnet wurde. Die Handhabung der Disziplin, die wissenschaftliche Heranbildung mit den regelsmäßigen Disputationen sowie die religiöse Erziehung mit ihren gottesdienstlichen übungen waren vortrefflich. Auch die kirchliche Tonkunst wurde eifrig gepflegt. Der erste Rapellmeister war Palestrinas bester Freund Luis de Littoria, sein Nachfolger Annibale Stabile. Der Gottesdienst in S. Apollinare zeichnete sich durch seine Feierlichkeit und Würde aus, die Musik daselbst galt als die beste der ganzen Stadt.

Die Sorge Gregors XIII. für das Deutsche Kolleg, dem er auch in der Folgezeit sein besonderes Wohlwollen schenkte<sup>2</sup>, trug reichliche Früchte. Roch ehe das Jahrhundert zu Ende ging, trat der Anteil der Germaniker an der katholischen Restauration in den Ländern des deutschen Reiches machtvoll zutage. Diese sich wellenartig ausbreitende Wirkung ist von solcher Bedeutung gewesen, daß darauf bei Behandlung der deutschen Verhältnisse noch besonders eingegangen werden muß<sup>3</sup>.

Das rasche Aufblühen des Deutschen Kollegs bestimmte Gregor XIII., der Anregung des Jesuiten Stephan Szántó und des Kardinals Santori zu folgen und im Jahre 1578 auch ein Ungarisches Kolleg in Rom zu errichten. Mit diesem Plan hatte sich schon Pius V. getragen . Gregor XIII. wies dem neuen Kolleg die Kirche S. Stesano Kotondo auf dem Cälius und die bei St Peter gelegene, dem heiligen König Stephan geweihte Kirche samt dem anstoßenden, nicht mehr benutzten ungarischen Pilgerhospiz zu . La die Ausbringung weiterer Mittel zur Erhaltung dieser Anstalt nicht möglich war , beschloß Gregor, ihr durch Verschmelzung mit dem reich dotierten und bereits sessenzelten Germanicum Bestand und Wachstum zu verleihen. Es geschah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Steinhuber 1<sup>2</sup> 125 f 128 f. Musotti sagt in seinen \* Auszeichnungen (f. Anhang Nr 76—80), bas Collegio germanico sei un splendore in Roma di religione et santi costumi. Arhiv Boncompagni zu Rom.

<sup>2</sup> Bgl. für die Jahre 1575 und 1576 die Nuntiaturberichte hrsg. von Schellhaß V cviif. Ebd. über die mit Rücksicht auf die deutschen Berhältniffe notwendige Bevorzugung der Abeligen bei der Aufnahme.

<sup>3</sup> Siehe unten Rapitel IX.

<sup>4</sup> Germanorum adolescentium collegium ita auxit et amplificavit [Gregor XIII.], ut hodie sit numerosissimum magno quidem sumptu, sed maiore profectu, jagt Guido Ferreri, \*Vita Gregorii XIII c. 4, Bäpft I. Geh. = Urchiv. Bgl. Anhang Nr 61-64.

<sup>5</sup> Siehe Fraknói in Katholikus Szemle VII 181 f.

<sup>6</sup> Siehe Bull. Rom. VIII 250 f; Steinhuber I\* 137 f; Szántós 1579 geschriebene \*Historia seminarii Hungarici im Vat. 6205, Batit. Bibliothet. Ugl. Fraknói, Ungarns Beziehungen zum Heiligen Stuhl III, Budapest 1903. Über den Anteil Santoris s. dessen Autobiografia XII 364.

<sup>\*</sup>Audienze zum 20 November und 30. Dezember 1578, Papit. Geh. = Archiv II-17.

bies durch eine vom 13. April 1580 datierte Bulle 1, seit welcher beide Seminare stets vereint geblieben sind 2. Eine Bulle vom 29. März 1584 gab dem Collegium Germanicum et Ungaricum seine noch jetzt gültigen Geseste und Regeln. Diese enthalten unter Zugrundelegung der ursprünglich durch Ignatius von Lopola entworfenen Statuten und mit Benutung der inzwischen gemachten Erfahrungen die genauesten Bestimmungen über die Ausswahl und Sigenschaften der Zöglinge, die Disziplin, die Studien, die geistlichen übungen, die Obliegenheiten des Rektors und die Verwaltung der Güter 3.

Die Rahl 100 für die Röglinge murde beibehalten. Sie follten mit Musidluß der Schweis und Bohmens aus Oberdeutschland, dem westfälischen. fächfischen, rheinischen Rreis, ben Diozesen Rulm, Ermland und Ralifd und bem Königreich Ungarn genommen und dabei das Bedürfnis ber Diözesen berüchsichtigt werden. Die Boglinge hatten die Borlefungen am Romifden Rolleg zu besuchen. Für das Studium ber Philosophie murden drei, für das ber icholastischen Theologie vier Jahre angesett. Gin Jahr vor ihrem Abgang aus dem Rolleg follten die Alumnen ohne Dimifforien ihrer Bischöfe. ohne kanonischen Titel und ohne Bindung an die gesetzlichen Ordinationszeiten die Briefterweiße und die Ausgezeichneteren auch die akademischen Grade erhalten. Den Gintritt in den Ordensftand ftellte dieje Bulle noch volltommen frei. Eine Besonderheit des Deutschen Rollegs mar der bon den Alumnen verlangte Eid, seinerzeit die Briefterweihe zu empfangen, auf Beifung ihrer Oberen fogleich nach Deutschland gurudgutebren, Die mit dem geiftlichen Stande unverträglichen Studien des weltlichen Rechts und der Medigin nicht berufsmäßig zu betreiben und auch keinen Hofdienst anzunehmen 4. Um die deutschen adeligen Domkapitel zu reformieren, befahl Gregor XIII., ins Deutsche Rolleg nur folde aufzunehmen, die entweder durch bornehme Geburt oder durch besondere Beiftesgaben ausgezeichnet feien.

Noch weit mehr als in Deutschland war der geistliche Nachwuchs in England bedroht. Die furchtbare Lage, in welche dort die Katholiten durch die blutige Verfolgung der Königin Elisabeth geraten waren, hatte den vor diesem Schreckensregiment nach dem Festland geflohenen William Allen schon 1568 bewogen, in Dougi ein Seminar für englische Missionsgeistliche zu

Bull. Rom. VIII 250 f. Für die Union plädierte ein anonymes \*\* Memoriale dato a P. Gregorio sopra il collegio degli Ongari, dat. 1579 Aug. 15, Barb. LVI-129 p. 187.—191. Batif. Bibliothef.

 <sup>2 2</sup>gf. Fontes rer. Hungaric. II, 2: Collegium Germanicum et Hungaricum.
 1: Matricula, ed. A. Veress, Budapest 1917, viii f.

<sup>3</sup> Siehe Bull. Rom. VIII 447 f; vgl. Steinhuber I 2 155 f. Die nur kurze Zeit in Krast gebliebenen Ordnungen von 1573 hat Schellhaß (Runtiaturberichte III 415 f) zuerst bekannt gemacht.

4 Steinhuber I 2 165 f.

gründen 1. Gregor XIII. bewilligte 1575 dieser segensreich wirkenden Anstalt eine jährliche Unterstützung von 12 000 Goldscudi 2. Nicht zufrieden damit, beschloß er, ein ähnliches Kolleg in der Ewigen Stadt zu stiften. Da seit 1578 Zöglinge aus dem Seminar Allens zu Rom in dem dortigen alten englischen Pilgerbause bei S. Tommaso in der Via di Monserrato untergebracht worden waren, wies der Papst durch Bulle vom 23. April 1579 dieses Hospiz dem neuen Kolleg als Wohnung an, warf ihm eine Jahresrente von 3600 Goldscudi aus und verlieh ihm die jährlich 3000 Dukaten eintragende Abtei S. Sabino bei Piacenza. Ferner bestimmte er unter gleichzeitiger Besteiung von allen Steuern, daß das Kolleg der unmittelbaren Aufsicht des Heiligen Stuhles zu unterstehen habe. Als Protektor wurde Kardinal Morone bestimmt<sup>3</sup>. Am 22. Juli 1579 besuchte der Papst die Anstalt, wo man ihn mit einer lateinischen Rede und einem formvollendeten Gedicht empfing 4.

Der erste Rektor des Englischen Kollegs, dessen Alumnen noch unter Gregor XIII. von vierzig auf siedzig stiegen, war Maurice Clenock, der bisherige Kustos des alten Hospizes; zwei Jesuiten wurden mit der inneren Einrichtung der Anstalt betraut. Zwischen den von Clenock begünstigten Wallisern und den Zöglingen englischer Abkunst entstanden bald Reibungen, die beinahe zur völligen Auflösung des Kollegs gesührt hätten. Die Folge davon war die Beseitigung Clenocks und die Berufung des Iesuiten Agazzari zu seinem Nachfolger. Auch später ist es in dem Kolleg noch zu Streitigkeiten gekommen, welche die Päpste zum Einschreiten zwangen. Man hat dafür die Überspannung des sesuitischen Erziehungsspstems verantwortlich machen wollen während es sich in Wirklichkeit nur um Miggriffe einzelner Patres handelte. Daß die Zöglinge des Englischen Kollegs Großartiges leisteten, daß ihre Borsbereitung auf das Marthrium, welches ihrer in der Heimat wartete, von den Jesuiten glänzend gelöst wurde, gestehen auch Gegner des jesuitischen Systems

<sup>1</sup> Siebe unten G. 276 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Dodd-Tierney, Church History II App. Nr LII. Das Original bes \*Breves, vom 15. April 1575, im Staatsarchiv zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Stiftungsbulle ist in der Turiner Ausgabe des Bull. Rom. VIII 208 firrig von 1578 datiert. Das richtige Jahr in den älteren Ausgaben, z. B. von Cherubini II 422 f. Die Geschichte der Gründung schildert der spätere Restor Robert Persons, dei Pollen in den Cath. Record Soc. Miscell. II (1906) 83 f, und F. Sega in seinen Bistationsberichten, dei Foley VI 5 ff; Meyer I 428 f, wo S. 83 noch weitere Quellenangaben. Bgl. auch Moroni XIV 170 f; Knox, Douai Diaries Lvii f; Besseheim, Allen 110 f; Lanciani IV 75 f; Gasquet, History of the English College at Rome, London 1920, 68 ff 79 ff; P. Guilday, The English catholic resugees on the Continent 1538 to 1795 I, London 1914; Pollen, The English Catholics 271 ff.

<sup>\*</sup> Siehe Obescalchis \* Bericht vom 25. Juli 1579, Archiv Conzaga ju Mantua.

<sup>5</sup> Meyer I 87 f, ber bei Berücksichtigung der ihm entgangenen Darftellung von Bellesheim (Allen 114 f) wohl sein Urteil modifiziert haben wurde. Bgl. Pollen a. a. C.

b. Baftor, Gefdicte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Muff.

zu; fie spenden den in Rom herangezogenen englischen Helden, bie das Folter= werkzeug füßten, den Henker segneten und die Leiter umarmten, die zum Galgen hinaufführte', vollste Anerkennung 1.

In England war die Grundung einheimischer Seminarien infolge der Blutaeseke der Königin Elisabeth gang und gar unmöglich. Unders in Deutschland, mo es noch gablreiche katholische Territorien gab. Renner der dortigen Berhältniffe hatten bei der Neugrundung des Collegium Germanicum den Borichlag gemacht, die für die Berarokerung dieser Anstalt in Aussicht genommenen Mittel au berwenden, um junge Leute in den einzelnen Jesuitenkollegien Deutschlands ftudieren zu laffen 2. Ohne das Collegium Germanicum zu verfürzen, ging Gregor XIII. auch an die Ausführung dieses Blanes. So entstanden mahrend seiner Regierung papfiliche, von Seluiten geleitete Alumnate für die öfterreichischen Länder in Wien, Brag und Grag, für den Norden und Often in Olmut und Braunsberg, für Westdeutschland in Julda, für Oberdeutschland in Dillingen 3. Die Errichtungsbulle für das papfiliche Seminar in Dillingen wurde von Gregor XIII. am 9. April 1585, dem Vorabend feines Todes, mit zitternder Sand unterschrieben. Zwed der Stiftung mar bier wie anderwärts die Erhaltung und Berbreitung des katholischen Glaubens 4. Hierfür mar dem bochbergigen Babit kein Opfer ju groß. Die Erfahrungen, die er machte, bestärkten ihn in seiner Ansicht, daß es zur Beilung der firchlichen Schaben tein wirksameres Mittel gebe als Unftalten für die Beranbildung eines frommen, sittenreinen, wohlunterrichteten Rlerus. ,Wir haben', fagte er zu Poffevino, den er mit der Gründung des Seminars zu Olmut beauftragte, auf Bitten der Fürsten große Summen nach den verschiedensten Gegenden verschickt, und mas haben wir damit erreicht? Bar wenig. Bas wir aber für die Seminarien aufgewendet haben, wird uns niemand entreißen. Der Gewinn deffen, mas wir für die Beilung der unsterblichen Seelen ausgegeben haben, ift uns volltommen gefichert.'5

<sup>1</sup> Meher I 92. Zugunften bes infolge der niederländischen Unruhen nach Keims verlegten Douaier Seminars erließ Gregor XIII. am 21. Januar 1582 eine Aufforderung zur Spendung von Liebesgaben (Bull. Rom. VIII 383 f). Auch unterstützte er das Schottische Kolleg zu Pont-a-Mousson; f. Massei II 228; Freib. Kirchenlegikon Xº 1928.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Steinhuber I<sup>2</sup> 94. Schon am 24. Dezember 1573 meldet ein \*Avviso di Roma von der Absicht Gregors, ein vom Heiligen Stuhl zu unterhaltendes Studenten= tolleg in Deutschland zu errichen. Urb. 1043 p. 348, Batit. Bibliothet.

<sup>3</sup> Bgl. Duhr I 301 f. Ausgaben für das Prager Seminar in den Jahren 1575—1581 verzeichnet in den \*Nunziat. di Germania 93 p. 7, Päpftl. Geh. = Archiv. Siehe auch Massei I 137 157 282, II 380; Du Chesne, Hist. des Papes II, Paris 1653, 439 f; Theiner, Schweden I 525 f 538 f. Ein \*Catalogus alumnorum collegii Olmucensis (von Gregor XIII. bis 1624 reichend) in Visite 1 p. 17 f, Archiv der Propaganda zu Rom. Über Olmütz und Braunsberg vol. unten Kapitel X.

<sup>\*</sup> Siehe Specht, Geschichte ber Universität Dillingen 426 f.

<sup>5</sup> Siehe Steinhuber I2 137.

In dieser Gesinnung unterstützte Gregor auch die Stiftung von Seminarien in Italien, wo namentlich die zu Benedig und Neapel i sowie das für die Dalmatiner und Ilhrier bestimmte in Loreto ihm viel verdankten. In der Hauptstadt der Lombardei gründete er 1579 auf Betreiben Borromeos das Helvetische Kolleg, das der katholischen Schweiz, soweit sie zur Mailander Diözese gehörte, trefsliche Seelsorger gab und dadurch dem Eindringen der Religionsneuerung einen festen Damm entgegensetzte.

Die väterliche Fürsorge Gregors XIII. für das katholische Unterrichts= wesen beschränkte sich nicht auf das Abendland. Sein wachsames hirtenauge umfaßte die ganze Welt; selbst in Japan gründete er mehrere Jesuitenniederslassungen 4. Im Interesse der griechisch-katholischen Bewohner des öftsichen Mittelmeergebietes hatten die Jesuiten im Jahre 1575 die Errichtung eines Griechischen Kollegs in Rom vorgeschlagen 5. Der Verwirklichung des besonders von Kardinal Santori besürworteten Planes 6 stellten sich zunächst Schwierigteiten entgegen. Da eine vom Papst eingesetzte Kardinalkongregation und auch Gasparo Viviani, Bischof von Sithia, die Gründung einer solchen Anstalt in Kom warm besürworteten, wurde sie durch Bulle vom 13. Januar 1577 verfügt. In diesem Kolleg sollten nicht nur tüchtige Geistliche des griechische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Theiner, Bilbungsanstalten 127 149; Pierling, St.-Siège II 33 f. Ein \* Breve Gregors XIII. an den Nuntius in Benedig, dat. Rom 1579 April 23, fordert diesen auf, zu sorgen für die Dotation des in domo ss. Philippi et Iacobi befindlichen Seminarium eccles. puerorum Venetorum collegium Gregorianum nuncupandum. Original im Staatsarchiv zu Benedig. Über das Seminar in Neapel, dessen Erzbischof die Bischöse seiner Provinz ebenfalls zu Seminargründungen aufsorderte, s. Sparano, Mem. d. Napolit. chiesa I, Napoli 1768, 248 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Ciaconius IV 18; Moroni XXXIX 243; Freib. Kirchenlezikon VIII <sup>2</sup> 151. Ursprünglich sollte auch dies Kolleg in Rom errichtet werden; s. Santori, Autobiografia XII 364; Santori, \*Audienze zum 30. Dezember 1578, 80. Juli und 5. November 1579, Arm. 52 t. 17, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>3</sup> Bull. Rom. VIII 269 f. Bgl. oben S. 65 f; Sala, Docum. I 219 317 374.

<sup>4</sup> Siehe Ciaconius IV 20; Maffei II 351 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diese bisher unbekannte Tatsache entnahm ich einem \*Avviso di Roma vom 10. Dezember 1575, Urb. 1044 p. 634, Batik. Bibliothek.

<sup>6</sup> Bgl. Santori, Diario concist. XXV 119.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. v. Heteren im Bessarione VII, 3 (1902) 174 f.

<sup>\*</sup>Bull. Rom. VIII 159 f. G. Biviani erhielt 1579 das Bistum Anagni. Ein \*Avviso di Roma vom 1. August 1579 rühmt ihn als huomo singolare nella latina e greca lingua. Urb. 1047 p. 257, Batif. Bibliothef. Über die Ansänge des Griechischen Kollegs schrieb Pietro Arcudio; s. Legrand, Bibliographie Hellenique, Paris 1895, 492 s; vgl. auch Rodota, Dell'origine etc. del rito greco in Italia III 153 s; Batistol in der Revue des quest. hist. XLV 179 s, vgl. 187 über G. Biviani. Die einst im Archiv des Griechischen Kollegs besindliche \*Historia collegii Graecorum de urbe ist leider dort nicht mehr vorhanden. Zahlreiche andere Dokumente

fatholischen Ritus berangebildet werden, sondern auch Laien, durch die mon auf die Miebernereinigung ber ichismatischen Griechen einzumirken haffte. Freigehig mie immer, bestimmte Gregor für das Rolleg eine jährliche Rente pon 1200 Golbfeudi und für fünfgehn Jahre Die Ginkunfte Des erledigten Bigtums Chiffano in Rreta. Spater fügte er noch andere Dotierungen bingu. namentlich den bollen Besit ber Benediktinerabtei SS. Trinità gu Mileto in Ralabrien 1. Als Protektoren murden Die Rardinale Savelli, Sirleto, Santori und Carafa bestellt. Das Rolleg, bas jungoft in einem Saufe ber Big di Ribetta gur Miete untergebracht murde, erhielt fpater burch die Munifigeng Gregors XIII, ein geräumiges Beim in der Big del Babuino und eine eigene. dem bl. Athanafius geweihte Rirde 2, in welcher der Gottesdienst nach griechischuniertem Ritus ftattfand. Die Regeln der Unffalt, zu deren Reftor ein Grieche ernannt murde, entwarf Rardinal Santori, ber fich neben Sirleto ihrer besonders annahm 3. Die meiften Boglinge tamen aus den benegianischen Besitzungen in der Levante; fie trugen griechische Raftane und das benegianische Barett.

Gregor XIII. interessierte sich für das Griechische Kolleg in hohem Grade und zeichnete es öfters durch seinen Besuch aus 4; er hoffte, es werde dazu beitragen, die im Orient zerstreuten, der katholischen Kirche angehörigen Christen in Verbindung mit Rom zu erhalten und die schismatischen Griechen im Orient wie in Polen und Rußland wieder zur katholischen Kirche zurückzusühren 5. Zur Unterstützung dieser Bestrebungen ließ der Papst zu Kom 12000 griechische Katechismen drucken 6.

bes Archivs benutzte P. de Meester, Le collège pontifical grec de Rome, Rome 1910. Bgl. auch Rethammer, Das Griechische Kolleg in Rom, Salzburg 1905, und Revue des quest. hist. XLV (1889) 179 f.

Die Urfunden dieser Abtei kamen in das Archiv des Griechischen Kollegs zu Rom; s. das Berzeichnis in der Köm. Quartalschr. Il 217 f. Angaben aus diesem Archiv über die Freigebigkeit Gregors XIII. in der Revue des guest. hist. XLV 181.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. über diese Bauten unten Kapitel X. 3 Siehe De Meester a. a. O.

<sup>\*</sup> Siehe die \*Arvisi di Roma vom 3. September 1578 und 5. Mai 1582. Urb. 1046 p. 303 h, 1050 p. 145, Batik. Bibliothek. Bon dem lebhasten Interesse des Papstes zeugen besonders die \*Auszeichnungen Santoris über seine Audienzen, Arm. 52 t. 17 u. 18, Päpst I. Geh. Archiv.

beiehe A. Tiepolo 265 (vgl. Kante, Päpste 1° 276 Unm.) und das Schreiben des Kard. Galli vom 25. Mai 1577 bei Schmurlew, Rußland und Italien I, Petersburg 1908, 188 f. Ein \*Avviso di Roma vom 8. April 1581 melbet, daß Gregor XIII durch die Bischöfe junge Leute aus Griechenland im Einverständnis mit deren Eltern nach Nom ins Griechische Kolleg kommen ließ. Urb. 1049 p. 152 b, Batik. Bibliothek.

<sup>6</sup> So berichtet die Epistola ex Romana urbe in Germaniam missa, Ingolstadii 1577. Mit der Übersetzung des Katechismus wurde Matter de Bari betraut; f. \*Miscell. XI t. 93 p. 30, Päpft I. Geh. = Archiv.

In Rom stiftete Gregor XIII. im Rione di Trevi auch ein Kolleg für die Maroniten vom Berge Libanon 1 und eines für die Armenier 2. Ein Kolleg für Jünglinge, die vom Judentum oder Islam zur Kirche zurückgekehrt waren, hatte der Papst auf Anraten Filippo Neris am 1. September 1577 in der Ewigen Stadt im Sterbehaus der hl. Katharina von Siena errichtet 3.

Gregor XIII, fbrach gern von den Unterrichts- und Erziehungsanftalten, die er in und außerhalb von Rom ins Leben gerufen batte. Als er einmal gegenüber dem Rardinal-Datar Matteo Contarelli betonte, welch machtigen Aufschwung der Religion er bierbon erwarte, erwiderte Diefer: 3a, Beiliger Bater. Gie baben eine berrtiche Bildfaule aufgerichtet, aber fie gleicht boch jener, die Nabuchodonofor im Traume gefehen.' , Wie meinen Gie das?" entgegnete Gregor verwundert. "Run", antwortete der Rardinal, bon den Rollegien, die Em. Beiligkeit gegründet haben, mag das fo reich ausgestattete Germanicum dem goldenen Saupte verglichen werden, das nicht fo freigebig bedachte Anglicanum der filbernen Bruft, das der Maroniten den eifernen Beinen; aber alle ruben fie auf tonernen Guken, auf loderem Grunde, der, wenn man ibn nicht flutt, jufammenbrechen wird.' "Und diese Ruge?" marf Gregor bazwischen. Diese Fuße', fagte ber Rardinal, febe ich in dem Collegium Romanum, das, weil es die gemeinfame Bildungs- und Unterrichtsanftalt der übrigen ift, fie auch alle tragt. Wie es aber jest ift, wohnt es unter einem fo engen und ichabhaften Dach, ift es überdies fo ungenftgend botiert und fo verschulbet, daß es fich nicht lange halten fann.' Der Papft, der das Collegio Romano icon fruber unterflut hatte, erfannte die Berechtigung ber Borftellungen Contarellis an und beschlok, gründliche Abhilfe zu schaffen 4. Was Ignatius von Lopola geplant hatte : ein Bentralfolleg nicht blog fur die Stadt

<sup>1</sup> Siehe Bull. Rom. VIII 475 f; vgl. 438 f über die anfangs beabsichtigte Errichtung eines Spitals für die Maroniten in Rom. Siehe neben Pichler II 548 Ciaconius IV 18; Lanciani IV 76 f und besonders Anaissi, Bull. Maronit. 81 f 84 f 91 f 98 f. Die \*Constitutiones collegii Maronitarum mit Aften der Propaganda von 1634 im Vat. 7262 p. 21 f. Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Bull. Rom. VIII 492 f. Bgl. Santori, Autobiografia XIII 162; Ciaconius IV 17; Pichler I 511, II 462 und den \*Bericht Odescalchis vom 25. August 1584, Archiv Conzaga zu Mantua. Der Bau gelangte nicht zur Ausführung; f. Lanciani IV 76.

s Siehe Bull. Rom. VIII 188 f; vgl. Massei I 250; Lanciani IV 73. Musotti berichtet in seinen \*Auszeichnungen über das Collegio de' Reofiti: Era tanto il concorso d'Ebrei et Turchi fatti christiani che il luoco non era bastante essendosene convertiti nel suo pontificato più che non ha fatto in molti pontificati insieme. Archiv Boncompagni zu Rom. Ein \*Berzeichnis der am 18. April 1579 getausten Reophyten im Ottob. 2452 p. 78, Batik. Bibliothek.

<sup>4</sup> Siehe Sacchinus V 1, 50-51 Rinaldi 87 f; vgl. 82 f über bie früheren Unter- fingungen.

Rom, sondern für die ganze Welt im Mittelpunkt der kirchlichen Einheit, ging jeti in vollstem Maße in Erfüllung. Die Schulden des Collegium Romanum wurden abgetragen und ihm eine feste Dotation gegeben, so daß Gregor der zweite Stifter auch dieser hochwichtigen Akademie wurde.

Das Kolleg', urteilte Kardingl Galli, das bisber in ber Luft geschmeht hatte hefikt nun die Mittel zum Unterhalt von 200 Zöglingen. 1 Aber damit nicht gufrieden, ließ ber Babit durch Bartolomeo Ammannati für Die Unffalt einen Neubau in mahrhaft großgrtigen Berhältniffen errichten. Um 28. Oftober 1584 nahm er versönlich die Einweihung por 2. In sinniger Beise war das machtige Gebaude überall mit Gedichten in lateinischer, griechischer, bebräischer und haldäischer Sprache und mit verschiedenartigen Wabbenschildern geschmüdt. Der gelehrte Jesuit Stefano Tucci, ber berühmte Berfaffer gablreicher lateinischer Schuldramen, begrüßte Gregor mit einer lateinischen Rebe. Er bantte für die Chre des perfonlichen Erscheinens und pries die überaus großen Ber-Dienste Er Beiligkeit um die Berbreitung der Gesellichaft Jesu in ber gangen Welt, wozu der Bapft bescheiden bemerkte: Gott allein gebührt die Ehre und ber Ruhm. Dann besichtigte er eingehend die neue Anstalt 3. Bor allem hatte der Redner feine Dantbarteit ausgesprochen, daß Gregor feinem Orden den wiffenschaftlichen Unterricht und die Erziehung von Jünglingen aus den verichiedensten Rationen anvertraut habe. Bum Beichen der weltumfaffenden Beftimmung des Römischen Kollegs, das unter der Leitung der Jesuiten eine philosophisch=theologische Lebranstalt für alle Nationen der Erde werden follte, wurden bei feiner Grundsteinlegung fünfundzwanzig Bortrage in ebenfo vielen verschiedenen Strachen gehalten. Wie Die Inidrift des Grundsteins, fo drudten auch die gur Erinnerung an den Bau geprägten Mungen es aus, daß die Unstalt als allgemeines Rolleg der Gefellichaft Jeju ein Seminar für

<sup>1 \*</sup>Et quel che più importa l'istesso collegio de Giesuiti, qual prima era fondato in aria senza certo sostenimento S. Stà l'ha in maniera dotato che per ora pasce et mantiene 200 bocche. \*Memorie im Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgf. Sacchinus V 10; Maffei II 228: Moroni XIV 187 f. Bgf. \*Gratiarum actio ad Gregorium XIII P. M. pro collegii Rom. amplificatione initio huius anni a Franc. Bentio rhetoricae doctore auditoribus suis tradita A° 1581, Fondo Gesuitico 26 n. 1, Bibl. Bittorio Emanuele zu Rom.

<sup>\*</sup>Siehe \*Avviso di Roma vom 31. Oftober 1584, Urb. 1052 p. 432, Batif. Bibliothef; \*Litt. ann. 1584 p. 13 und den \*Bericht Odescalchis vom 3. November 1584, Archiv Conzagazu Mantua. Bgl. Rinaldi 104; \*Laudationes habitae in adventum Gregorii XIII ad colleg. Romanum im Cod. D. 46 des Archivs Boncompagnizu Nom; \*Collegii Romani carmina Gregorio XIII fundatori, Vatic. 8923. Batif. Bibliothef. Über St. Tucci f. Sommervogel VIII 263; Tacchi Venturi I 65 488 f. Über Tuccis Tramen f. Soldati, Il Collegio Mamertino [a Messina] e le origini del Teatro Gesuitico, Torino 1908.

alle Nationen, ein Weltinstitut der katholischen Kirche werden sollte 1. Un der Außenseite des im Jahre 1870 durch Gewalt seinem Zwecke entzogenen Gebäudes lieft man noch heute die einsache Inschrift: "Papst Gregor XIII. der Religion und der Wissenschaft (religioni ac bonis artibus)?.

In dem Empfangefaal mard in einer Rifde die große Marmorftatue des papftlichen Stifters aufgestellt, der jegnend feine Rechte erhebt. Die Inidrift rubmt ibn als Grunder und Bater des Collegium Romanum. Beldes Intereffe er an der Unitalt nahm, zeigt die Tatjache, daß er verfonlich den erften Borlejungen des jungen Frang Suares beimobnte 3. Gine berrliche Bibliothet, ipater que ein mertvolles Mujeum und eine berühmte Sternmarte + voll= endeten die Ausnattung der Universitas Gregoriana, Die das Recht gur Berleihung des philosophiiden und theologischen Dottorgrades erhielt. Um 5. Degember 1584 erhob der Bapft die Marianische Studententongregation des Romifden Rollegs, die Unlag und Borbild fur die Grundung abnicher Bereinigungen außerhalb Italiens geweien mar, jur Erziongregation unter dem Titel , Maria Bertundigung' und ftellte fie fur immer unter die Leitung des jeweiligen Generals der Jesuiten. hiermit mar die Befugnis verbunden, in famtliden Rollegien und Rirden des Ordens Schülerkongregationen gu errichten, fie der Sauptiongregation ju Rom anzugliedern, ihre Statuten gu verbeffern und die Bereinigungen zu vintieren 5.

Etehe Venuti 147 f; Bonanni I 353; Memorie intorno al collegio Romano. Roma 1870, 6 f; Scorraille I 170; Rinaldi 101 f. Bgt. auch die unten S. 186 A. 2 angeführte \* Dentichrift aus bem Archiv der Propaganda zu Rom.

<sup>2</sup> Raberes über ben Bau i. unten Rapitel XII.

<sup>3</sup> Siehe Scorraille I 171 f.

Betbliothek, Diuseum und Sternwarte versielen 1870 ebenso wie das Kolleg selbst der Beschlagnahme, obwohl das Garantiegesetz in § 13 den Fortbestand der katholichen Unstallen zusicherte. Das Kolleg konnte sicher nicht als Gut des annektierten Krickenstaates oder der Stadt Rom angesehen werden, es gehorte ebenso wie z. B. die Propaganda der Gesamkliche (vgl. die A 1 zitterten Memorie). Die kostbare Bibliothek (vgl. über sie Lazzeri. Miscell. Bibl. coll. Rom. Romae 1754), "von unzgesehenen Händen eben damals fiark verringert", ging in der neuen Biblioteca Bittorio Emanuele als. Das Museo Kircheriano (s. Moroni XIV 200) versiel, obwohl es wegen seiner Gigenari sehr verdient hätte beisammen zu bleiben, im Jahre 1913 der Jerstreuung. Aus seinem alten Sic gewaltsam vertrieben, stüchtete die Universitas lieszoriana 1870 in das Gebäude des Germanicum, wo beide Anskalten sait 20 Jahre einträchtig miteinander sehren. Insolge der Junahme der Schüler verließ 1886 das Germanicum seine alte Stätte, um im srüheren Hotel Costanzi eine geeignete Untertunst zu kinden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dud. Rom. VIII 499 f. Bgl. über die Mariantiche Kongregation Theiner III 8 f.: Runtiatu:berichte I 137; Duhr I 357 f 365 f 478, II 2, 81; Moroni XIV 189 f; Beringer, De congregat. Marianis. Docum. et leges. Graecii 1909; Elder Mallan. La congregazione Mariana studiata nei documenti. Roma 1911.

Die Bahl der Befucher der Gregorianischen Universität muchs idnell. Neben ben Scholaftitern des Jesuitenordens, die ben verschiedenften Ländern angehörten, erhielten in ihr auch die Alumnen des Deutsch-Unggrijden und Englischen Rollegs und bes Römischen Seminars den theologischen Unterricht. Unter den Brofessoren glänzten icon damals Männer wie Toledo, Bellarmin. Ledesma, Bereira, Clavius, Orlandini und Suarez, an die fich im Laufe ber nächsten Jahrhunderte Cornelius a Lavide, de Lugo, Ballavicini, Segneri, Baccaria, Taparelli, Batrizi, Tarquini, Ballerini, Franzelin, Rleutgen, Balmieri anreihten. Wie gediegen der Unterricht am Collegium Romanum war. dafür nur ein Beispiel: Aus den Borlefungen, Die Bellarmin feit 1576 bort unter außerordentlichem Zulaufe bielt, entftand fein berühmtes Saubtwert: Die Disbutationen über Die Streitpunkte bes driftlichen Glaubens gegen Die Religionsneuerer unferer Zeit'1. Nicht weniger als gehn Bapfte: Gregor XV., Urban VIII., Innozenz X., Rlemens IX., Rlemens X., Innogeng XII., Riemens XI., Innogeng XIII., Riemens XII. und Leo XIII. haben im Collegium Romanum den Unterricht genoffen. Noch weit größer ift die Bahl ber Rardinale, Bifchofe und fonftigen firchlichen Burdentrager, Die da= felbit ibre miffenschaftliche Ausbildung erhalten baben. Ungablige Glaubensboten gingen bon dort in die gange Welt hingus, mutig dem Marthrium entgegen?. Für den inneren Geift der Unstalt sprechen nicht minder beredt die Namen der Beiligen und Seligen, die fie unter ihren Schulern hatte: Moifius von Gonzaga, Johannes Berchmans, Camillus de Lellis, Leonardus a Porto Mauritio, Giovanni Battista de Rossi, Antonio Baldinucci und Ridolfo Aquaviva 3.

Die wahrhaft königliche Freigebigkeit, mit welcher der Papst die Gregorianische Universität wie die übrigen Unterrichtsanstalten bedachte 4, wurde von den Zeitgenossen in Prosa und Poessie geseiert 5. Seine Unterrichtsanstalten, schrieb Gesare Speciani, erstrecken sich dis nach dem hohen Norden Europas, ja dis nach Ostasien 6. Musotti konnte mit vollem Recht sagen, daß Gregor XIII.

<sup>1</sup> Räheres darüber später bei Rlemens VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Wirksamkeit hebt besonders Kard. Galli in seinen \* Memorie (Archiv Boncompagni zu Rom) hervor.

<sup>3</sup> Siehe Grifar im Freib. Rirchenlerikon III 2 610 ff.

<sup>4</sup> Siehe Tiraboschi VII 1, 125, wo jedoch die Summe von zwei Millionen auf Ülbertreibung beruht.

<sup>5</sup> Siehe die Inschriften und Gedichte bei Ciaconius IV 17 f 41 f. Bgl. ferner A. Querengus, De novo Soc. Iesu collegio quod Gregorii XIII P. M. liberalitate extrui coeptum est Romae anno 1582 carmen, Romae 1582; die \*Berichte Odescalchis vom 25. Juli 1579 und 28. Juli 1584, Archiv Gonzaga zu Mantua, und die \*Memorie des Kard. Galli a. a. O.

<sup>6 \*</sup> Aufzeichnungen bes C. Speciani, Archiv Boncompagni gu Rom. Über bie Rollegien in Japan f. unten Kapitel XI.

seine ganze Kraft eingesetht habe, um durch die Kollegien allenthalben die Wiederherstellung, Berbreitung und Festigung des katholischen Glaubens zu befördern 1.

Gregor XIII., der seine Kollegien wie seinen Augapfel liebte und die römischen im Sommer 1579 alle persönlich besuchte hatte sie durch Doztierungen sichergestellt, wobei er ihnen wiederholt die Einkünste verfallener oder eingegangener Abteien zuwies . Es tann nicht überraschen, daß diese Verwendung firchlicher Benefizien manchen Kurialen mißsiel. Es fehlte daher auch nicht an Angrissen. Indessen der Papst ließ sich dadurch nicht irremachen; bis ans Ende seiner Regierung trug er sich mit neuen Plänen sürschliche Unterrichtsanstalten. So dachte er noch in seinen letzten Lebensziahren an die Gründung einer Isquitenniederlassung mit Seminar in Luxemburg, an die Errichtung eines Kollegs zum Unterhalt deutscher Studenten beider Rechte in Bologna, an die Stiftung eines Irischen Kollegs in Rom und an die Errichtung einer ähnlichen Anstalt in Lecce oder Bari, die sür Albanesen und Serben bestimmt sein solltes. Nach dem Muster des Gerz

<sup>1 \*</sup>Aufzeichnungen im Archiv Boncompagni zu Rom; vgl. Anhang Nr 76-80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. das \*Avviso di Roma vom 6. November 1582 über ein Breve an Borromeo: che tutti quelli che farano buona riuscita nelli suoi seminarii non possino andare nelli Teatini o Gesuiti. Urb. 1050 p. 409, Batik. Bibliothek. Dieses Breve Gregork XIII. ist mir nicht bekannt, dagegen erhiest Borromeo ein solches in dem angegebenen Sinne von Pius V.; f. Sylvain III 67.

<sup>3</sup> Siehe Mucantius, \*Diarium (Bäpftl. Geh.-Archiv), im Anhang Rr 31—41. Bgl. \*Avviso di Roma vom 18. Juli 1579: Il Papa è stato a visitare il Seminario Romano nel palazzo a piazza di Siena et tratta di comprarlo per 24 000 scudi a persuasione del card. Savelli, che n'è protettore, per commodo de' studenti, et mercordì visitò il Collegio Germanico et farà il medesimo di tutti gli altri delle nationi. Urb. 1047 p. 235. Batif. Bibliothef. Siehe auch Massei Il 75 f.

Bernerio \*berichtet am 20. Mai 1581, man glaube, ein großer Teil der Benefizien des Kard. Sforza werde nach dessen Tod durch den Papst dem Griechischen, Engslischen und Helvetischen Kolleg zugewiesen werden, accio habbino da sustentarsi in tutti tempi senza haver bisogno d'esser sumministrati de danari della Camera come al presente convien fare. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>5</sup> Siehe den \* Bericht des niederländischen Gefandten Laurus Dubliul dat. Rom 1584 Marg 26, Negociat. de Rome I, Staatsarchiv gu Bruffel.

<sup>6</sup> Siehe ben \* Bericht Odescalchis bat. Rom 1582 April 12, Archiv Gonzaga zu Mantua, und Schmidlin 539 f.

Giehe Freib. Kirchenlegikon III's 635. Über das 1577 in Paris gestistete Frische Kolleg f. American Cath. Quarterly Review XXIII (1898) 273 f.

Seiche Santori, Autobiografia XIII 161. Der Unterstützung eines Seminars ber Franziskaner für Dalmatiner usw. gedenkt die Epistola ex Romana urbe in Germaniam missa, Ingolstadii 1577.

manicums in Rom wollte der Papst dort für Polen ein ähnliches Seminar errichten 1.

Die Berteidigung des Papftes gegenüber Angriffen, die vielfach an der Aurie auf seine Tätigkeit für die Rollegien erhoben murden, übernahm ein Freund der katholischen Restauration in einer besondern an das Rardinalfollegium gerichteten Denkichrift 2. Der Berfaffer, der felbit eine Stelle an einem Rolleg bekleidet und auch Deutschland besucht batte, konnte mit vollster Sachtenninis urteilen. Mit großer Ausführlichkeit widerlegt er Die meift bon Untenntnis oder Gelbstfucht herrührende Anfeindung der Tätigkeit, Die Gregor XIII. für die Rollegien entfaltete. Im Gegensat bierzu weift er ihnen unter allen frommen Stiftungen Roms den erften Blat gu. Bas die allgemein bewunderten Bobltätigfeitsanstalten auf materiellem Gebiet, das feien die Kollegien auf geiftlichem; die Sorge für fie fei Pflicht des Bapftes, ihre große Zahl der Ruhm Gregors XIII.; fie entsprächen durchaus den Aufgaben und dem Geift der katholischen Kirche. Eingehend wird namentlich bargelegt. wie berechtigt die Bermendung tirchlicher Gintunfte für Diefe Unftalten fei, bezweckten fie doch die Erhaltung des Glaubens durch Ausbildung mufterhafter Seelforger, worauf die groken Bapfte der Borgeit ftets nach Rraften bedacht gewesen seien 3.

Aus den Darlegungen des Verfassers sieht man mit Erstaunen, wie zahlzeich die Vorurteile waren, denen die Errichtung von Kollegien in Rom begegnete. Gegenüber dem Einwurf, diese Anstalten seien nur für Arme bestimmt, weist der Versasser auf das Deutsche Kolleg hin, bei welchem in richtiger Würdigung der deutschen Verhältnisse vorzugsweise der Adel berückssichtigt werde. Daß die Anstalten meist der Gesellschaft Jesu anvertraut seien, wird als durchaus gerechtsertigt dargetan. Seit mehr als zwanzig Jahren, sagt der Versasser, kenne er die Jesuiten als gelehrte und tugendhaste Männer. Die Wirksamkeit, die sie in ganz Europa und den überseeischen Ländern entsalteten, habe zur Folge gehabt, daß die Irrsehrer sie ebenso fürchteten, wie

<sup>1</sup> Siehe die \*Memorie im Fondo Gesuitico 290 p. 25 f, Bibl. Bittorio Emanuele zu Rom.

<sup>2 \*\*</sup> Raggioni dati a diversi sig\*i cardinali in favore de' collegi e seminarii instituiti dalla S'\* di Gregorio XIII, t. 362 bes Archivs ber Propaganda zu Rom. Die Schrift gehört ben letten Jahren ber Regierung Gregors XIII. an; ber Uhfall bes Gebhard Truchseß wird erwähnt.

Die kanonistisch unansechtbaren Grundsätze, daß der Papst als Verwalter bes gesamten Kirchenvermögens den Besitz eines Ordens einem andern übertragen kann, und
baß er, wenn ein Kloster, das längst keine Insassen mehr hatte oder völlig versallen
war, es andern Ordensleuten zuweisen kann, die mit den Besitzern keinerlei Beziehungen
hatten, wurde mit Unrecht von einigen übereifrigen Angehörigen alter Orden in Frage
gezogen oder gar verneint; vgl. Duhr I 372 f, II 2, 157.

alle auten Ratholiten fie verehrten. Auf die Redereien ihrer Neider fei fein Gemicht zu legen, ihre Tatigfeit fei durchaus felbftlos, ihre Singebung bewunderungswürdig. Mit befonderem Nachdrud wird auf die offen gutage liegenden Früchte ber Rollegien bingewiesen: in ihnen wurden die fich dem beiligen Dienst Widmenden im mabren Glauben und driftlichen Leben erzogen, aus ihnen gingen gelehrte und tugendhafte Seelforger berbor zur Berteidigung ber Religion in den von der Irrlebre erfüllten Landern und gur Erwedung der dort fo febr gefährdeten Ratholiten. Satte Gott ber Berr nicht die Gefellicaft Jefu und dann die Rollegien gefandt, fo wurde in vielen Landern teine Spur des tatholischen Glaubens übriggeblieben fein. Offen ertennten dies die Irrlehrer an, die in biesen beiden Einrichtungen ihre Saubtgegner erblicken. In vielen Gegenden feien die Zoglinge ber Rollegien die einzigen Bertreter und Berteidiger bes alten Glaubens, in andern batten fie gablreiche Irrlehrer gur Rirche gurudgeführt. Mit berechtigter Genugtuung erinnert ber Verfaffer auch an die Erfolge bei Bekehrung der Beiden. Angefichts folder Tatfachen feien die Alagen derer gegenstandslos, welche die Gebäude einiger Rollegien, besonders bas Collegium Romanum, als zu prächtig für Ordensleute bezeichneten. Wenn ber Bapft einen Balaft für feine Reboten erbaut batte, murde Unlag ju Gerede fein, nicht aber beshalb, weil er in dem Collegium Romanum eine Unftalt zum allgemeinen Beften habe erfteben laffen.

Auch der Einwand, weshalb gerade in Kom diese Kollegien errichtet seien, sindet seine eingehende Widerlegung. Unter anderem wird hier geltend gemacht, daß die in der Hauptstadt der christlichen Welt Erzogenen in den von der Irrsehre erfaßten Ländern aus eigener Wahrnehmung berichten könnten, wieviel Gutes die Ewige Roma in sich berge. Mit Genugtuung stellt der Verfasser am Schlusse seiner Abhandlung sest, daß der Papst bei seiner Sorge für die Kollegien volles Verständnis und tatkräftige Unterstützung bei dem Kardinalkollegium sinde. Es sei, so schreibt er, Gott zu danken, daß zu dieser Zeit durch diese Anstalten im Westen wie im Osten, im Norden wie im Süden so viese zum Glauben und zum Gehorsam gegen den Stellvertreter Christi zurückgekehrt seien, und daß man in dieser Hinsicht noch Größeres sür die Zukunft erwarten dürfe.

¹ Die in der Denkschrift ausgesprochene Hoffnung, das von Gregor XIII. durch Gründung von Kollegien und Seminarien gegebene Beispiel werde zündend wirken, war durchaus nicht unbegründet; namentlich unter den italienischen Bischöfen entstand ein wahrer Betteiser, solche Anstalten zu errichten. Zahlreiche Detailangaben bei Ughelli passim. Für einzelne Seminarien liegen Spezialarbeiten vor, so: Lanzoni, La sundazione del seminario di Faenza. Faenza 1896: A. Lauricella, Notizie stor. d. seminario di Girgenti [seit 1577]. Girgenti 1897: \*Ordini che si devono servare nel seminario di Piacenza fatti dall' ill. Msgr. Paolo d'Arezzo, vesc. di Piacenza, im Cod. 16

Einige Jahre später urteilte Giovanni Botero, man tonne die wahrhaft apostolische Sorge Gregors XIII. für die Errichtung solcher Kollegien niemals genug preisen 1.

ber Bibl. der Certosa di S. Martino zu Reapel; \*Decreti per il seminario di Piacenza fatti da Filippo Sega 1585, im Ottob. 2473 p. 233 der Batik. Bibliothe f. Mit welchen Schwierigkeiten vielfach die Errichtung von Seminarien aus Mangel an Mitteln verbunden war, zeigt die Entstehungsgeschichte des bereits unter Pius V. geplanten Seminars zu Reggio-Emilia, die Cottasavi (Il seminario di Reggio nell' Emilia, Roma 1907, 1 f) eingehend geschildert hat. Für Spanien, wo Gregor XIII. selbst eingriff (Massei I 365), s. Theiner, Bildungsanstalten 154 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Botero, Relationi III 28.

IV. Pflege der Wissenschaft. Entdeckung der Katakomben. Uene Ausgabe des kanonischen Rechtsbuches und des Römischen Martyrologiums. Reform des Kalenders. Inquisition und Index.

1.

Gregor XIII., felbst ein tuchtiger Gelehrter und noch als Greis trok ber Arbeitslaft des Bontifitats den Studien ergeben 1, erblidte in der Forderung und Erneuerung ber Wiffenschaften ein machtiges Mittel, ber Rirche ihren alten Glang gurudgugeben. In freigebigfter Beife unterftutte er baber tüchtige Gelehrte burd Berleibung firchlicher Burden ober burch Gelbgeschenke. Obwohl vorwiegend Jurift, nahm er fich der Bertreter der verschiedensten wiffenschaftlichen Facher an; er holte dafür meift den Rat ber Rardinale Sirleto, Antonio Carafa und Contarelli ein. Die Babl ber aus Italien ftammenden Gelehrten und Schriftsteller, denen die Freigebigkeit des Babftes guteil wurde, ift überaus ftattlich. Gregors Biograph Maffei nennt folgende: Bincenzo Laureo, Cafar Baronius, Janazio Danti, Antonio Agelli, Fulbio Orfini, Antonio Boccapaduli, Silvio Antoniano, Ascanio Balentino, Giambattifta und Attilio Amalteo, Aleffandro Petronio, Paolo Manuzio, Carlo Sigonio, Flaminio de' Robili, Fabio Benvoglienti, Jacopo Mazzoni, Girolamo Mercuriale, Bietro Magno d' Arpino, Uberto Foglietta, Lorenzo Frigolio, Lorenzo Cambara, Antonio Querengo, Giovanni Carga 2. Die Aufgablung ift keineswegs vollständig; fo feblen zwei berühmte Ramen; die Naturforider Uliffe Albrovandi und Andrea Mercati 3. Mercati, ein Freund

Das \*Inventarium librorum et scripturarum in scrinio et studio Gregorii XIII a C. Vastavillano S. R. E. camerario repertorum im Cod. 671 p. 171 f der Bibl. Corsini zu Rom. Das Inventar würde noch interessanter sein, wenn nicht die Bezeichnung gewöhnlich so allgemein gehalten wäre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maffei II 459 f. Über die in wissenschaftlichen Fragen ausschlaggebende Austorität Sirletos bei Gregor XIII. f. die Außerung Bellarmins in seinem \*Schreiben bom 19. Juli 1584 in den Lett. et miscell. Cod. 71 des Päpstl. Geh. = Archivs. Bgl. hist. Jahrbuch VI 41.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> U. Aldrovandi hatte 1567 den Botanischen Garten seiner Vaterstadt Bologna, den britten, der in Europa (nach Paris und Pisa) ins Leben gerusen wurde, gestündet. Zum Gedächtnis seines 300jährigen Todestages veröffentlichte Mattirolo eine Reihe wertvoller Arbeiten: L'opera botanica di U. A., Bologna 1897; Erbario di U. A. I. Gepova 1899. Bgl. L. Frati, Catalogo dei Mss. di U. A., Bologna 1907:

Filippo Neris, wurde unter die Familiaren des Papstes aufgenommen und beauftragt, im Vatikan ein naturwissenschaftliches Museum einzurichten. Er beschrieb die Sammlung in seiner "Metalloteca" 1.

Gregor XIII. unterstütte aber auch, da er ftets die gange katholische Welt ins Auge faßte, nicht weniger ausländische Gelehrte, barunter Manner non so großem Rufe wie die Frangosen Marc Antoine Muret und Bierre Morin, die Spanier Francisco de Torres, Bedro Maldonado, Francisco Beña. Alfonso und Bedro Chacon, die Portugiesen Jeronymo Osorio und Achille Stagio. Bon deutiden Schriftstellern, denen er seine Gunft zuwandte, find Die bekanntesten Betrus Canifius, Christophorus Clavius und Georg Eder. Unter den englischen ragen Allen und Nitolaus Sander berbor, unter den Schotten Ninian Winget, unter den Niederlandern Wilhelm Lindanus und Gerhard Bog 2. Tatkräftig nahm fich Gregor XIII, des berühmten Exegeten Juan Maldonado an, indem er beffen verfolgungsfüchtigen Gegnern mit den ftrenaften Rirchenstrafen drobte und den berdienten Gelehrten nach Rom gur Teilnahme an den Arbeiten für die neue Ausgabe der Septuaginta berief 3. In bochstem Unseben beim Babit standen auch der gelehrte Kanonist Martin Appilcueta 4 und Betrus de Fonseca, der den Beinamen der portugiesische Aristoteles' führte 5. Auch der ebenso gelehrte wie fromme Ereget Angelus del Bas aus dem Orden der Minoriten genog die besondere Gunft des Bapftes 6.

Im herbst 1578 berief Gregor XIII. den berühmten humanisten, Altertumsforscher und historiker Carlo Sigonio nach Kom; dort wurde ihm im Palaste Giacomo Boncompagnis, der sich für den gelehrten Bearbeiter der mittelalterlichen Geschichte Italiens lebhaft interessierte, Wohnung angewiesen?

Intorno alla vita ed alle opere di U. A., Bologna 1907; De Toni, Spigolature Aldrovandine, in ben Atti Mod. 1920.

<sup>&#</sup>x27; Erft 1717 auf Beranlaffung Rlemens' XI. gebruckt; f. Renazzi II 210.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Massei II 460, der hier einem Manustript des G. Boß folgt (vgl. Ansbang Nr 65). Über die spanischen Gesehrten s. Nic. Antonius, Bibl. Hisp. nova, Matriti 1783, I 459 f 487 f, II 179; Hurter I 27 104 105 188 200; Tripepi, Papato II 49 f, III 56 f. über Eder s. Paulus in den Hist. polit. Blättern CXV 13 f 85 f und Karl Schrauf, Der Reichshofrat Dr. Georg Eder. I: 1573—1578, Wien 1904; über Allen, Sander und Lindanus unten Kapitel VI, über N. Winzet hist. Polit. Blätter CVII 704 f, über G. Boß Foppens, Bibl. Belgica I, Brux. 1739, 362 f.

<sup>3</sup> Bgl. Prat, Maldonat et l'université de Paris au XVIe siècle, Paris 1856, und Raich in der Ginleitung zu Malbonats Commentarii in 4 evangelia, Mogunt. 1874.

<sup>\*</sup> Bgl. oben S. 38. M. Azpilcuetas Grab mit herrlicher Büste, die den charafterisstischen Geschrtenkopf trefsssch wiedergibt, in S. Antonio de' Portoghesi; die Grabschrift bei Forcella III 538.

5 Über Fonseca vgl. Katholik 1864, I 602.

<sup>6</sup> Siehe Nic. Antonius a. a. D. I 91 f.

<sup>7</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 20. September 1578, Urb. 1046 p. 340b, Batif. Bibliothet. Über Sigonio vgl. bessen von Muratori in Sigonio

Sigonio, der schon früher Proben seiner streng objektiven Geschichtsbetrachtung abgelegt hatte, sollte gemäß dem Willen des Papstes eine wahrheitsgetreue Airchengeschichte verfassen, ein Auftrag, der wohl mit den Bemühungen zur Widerlegung der Magdeburger Zenturiatoren zusammenhing, wofür Filippo Neri in Baronius den richtigen Mann fand 1.

Während Baronius die Handschriftensammlungen der Ewigen Stadt für seine große Arbeit ausbeutete, wurde zu Rom ein Fund gemacht, der von epochemachender Bedeutung für die älteste Kirchengeschichte und die crissliche Archäologie werden sollte. Im Juni 15782 stießen Arbeiter, die nach Puzzolanerde gruben, zwei Miglien vor dem Stadttor an der Bia Salaria Nuova in der Vigna des Spaniers Bartolomé Sanchez auf eine bedeutsame Spur des unterirdischen Rom, das mit seinem ungeheuren, vielverschlungenen Net von alteristlichen Gräbern ein in seiner Art einziges Archiv der Bunderstadt bildet, um die nun seit mehr als zwei Jahrtausenden wie um ihre Achse die Weltgeschichte sich bewegt.

Die römischen Katakomben, bis ins 9. Jahrhundert ein Gegenstand der Berehrung für die Bilger, waren seitdem beinahe völliger Vergessenheit anheimgefallen; sie füllten sich teilweise mit Erde und Schutt an. Bis zum 15. Jahrhundert kannte man von dieser verschütteten Welt fast nur die

Opera omnia I, Mediol. 1732; Tiraboschi, Bibl. Mod. V; Wachler I 100 f; Fueter 131 f; Krebs, C. Sigonius, einer der größten Humanisten des 16. Jahrhunderts, Frantsurt 1840; Franziosi. Della vita di C. S. 2, Modena 1872; P. Vettori et Sigonio. Correspond. avec F. Orsini, publ. par P. de Nolhac, Rome 1890; Tacchi Venturi I 100; Patetta in den Atti e Mem. Mod. 5. Serie VI (1912); Heffel, De regno Italiae libri viginti von C. Sigonio. Eine quellenkritische Untersuchung, Berlin 1900. Über Zensurscheiten Sigonios f. Reusch, Index II 1223.

<sup>1</sup> Über den im Februar 1585 durch Lindanus dem Papfte erteilten Rat, ein internationales katholisches Kolleg von Gelehrten zur Berteidigung gegen die Angriffe der Proteskanten zu errichten, s. Brom, Archivalia I 306.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bosio (Roma sotterranea, Roma 1632, 511) seht die Entdeckung auf den 31. Mai 1578; er bezieht sich auf Erzählungen des Alfonso Chacon, sagt aber aufrichtig, daß er selbst damals erst drei Jahre alt war. Danach haben De Ross (12) und alle Sväteren die Wiederentbeckung der römischen Katasomben auf den genannten Tag verlegt. Dies Datum ist jedoch irrig, denn die in jeder hinsicht sehr zuverlässigen und genauen \*Avvisi di Roma berichten erst am 28. Juni 1578: A Porta Salara si e scoperto il cimiterio di S. Priscilla, matrona Romana, dove, mentre visse, raggiund molti corpi santi, fra quali Leonida, padre d'Origine et und degli apostoli di Cristo, et per ricognoscere il luogo il Papa n'ha mandato il card. Savello, il generale de Giesuiti et Mons. Marc Antonio Mureto. Crb. 1046 p. 232, Batis. Bibliothes. Tas ist der älteste dis jest bekannte Bericht. Bisher galt als solcher der von Sauerland in der Köm. Quartalschrift II 210 s verössentlichte Bericht, der aus den Hundstagen' batiert ist. De Rossi hat a. a. C. 216 s bereits darauf hingewiesen, daß der Bericht, so wertvoll er auch erscheint, nicht mit der Entdeckung gleichzeitig ist.

engen Graberstraßen unter einigen alten Bafiliten, wie S. Sebastiano und S. Bancrasio. Mit der Rudtehr geordneter Zuftande in Rom nahmen Die Fahrten ber Bilger wieder zu; fie besuchten außer den genannten Grabftatten zumeilen auch die Ratakomben bon S. Callifto. Die alteste bort porhandene . Infdrift ftammt aus dem Jahre 1432. Bon da an mehren fich die Befucher: meift maren es romiiche Minoriten, daneben auch einige Fremde. Alle diese begaben fich nach diesen beiligen Stätten aus Frommigkeit 1. Singegen waren es der Gifer für die beidnischen Altertumer und Neugierde, Die unter Baul II. Humanisten und Mitalieder der römischen Akademie des Bombonio Leto nach den Ratatomben bon S. Callifto, benen bes Bratertatus, ber Briscilla, bes Betrus und Marcellinus führten. Abgeseben von einer durftigen Rachricht bei Blating hat teiner Diefer Gelehrten es ber Mühe wert gehalten, in feinen Schriften pon ienen so bentwürdigen Orten zu sprechen oder sich um die dort porbandenen driftlichen Inschriften gu fummern. Bezeichnend für die Gefinnung Diefer modernen Beiden' ift es, daß fie neben ibren Ramen auch fribole Infdriften in den ehrwürdigen Gruften anbrachten, wo felbst die Steine bas Evangelium predigen 2.

Bahrend man in der Epoche der Renaiffance allenthalben eifrig Rachgrabungen nach beidnischen Altertumern veranstaltete, blieben die Ratakomben ganglich unberührt; nur die bei den Basiliten von S. Sebastiano, S. Bancrazio und S. Agnese, die stets juganglich gemesen waren, wurden damals bon Bilgern und Fremden besucht3, aber die Schriften der humaniften ichweigen von ihnen. In den gablreichen Sammlungen der Inschriften Roms, unter den vielen Zeichnungen feiner Monumente fucht man bergebens nach einer Spur der alteriftlichen Denkmäler 4. Rach der Gleichaultigkeit, mit der ihnen das ausschlieglich für die Untike schwärmende Zeitalter der Renaiffance begegnete, follte die Evoche der katholischen Restauration einen bedeutenden Umidmung berbeiführen. Der Tag der Auferstehung nabte für die fast ganglich vergeffene und noch unerforschte Totenstadt der erften Chriften, jest da die Geifter dafür vorbereitet maren. Nachdem der Apostel Roms, Filippo Neri, aus rein religibsen Beweggrunden die Aufmertsamkeit weiterer Rreise wieder auf die Ratakomben gelenkt hatte 5, kam es nun auch zu ihrer wiffenschaft= lichen Erforschung. Die Angriffe ber Religionsneuerer brangten gum Studium der Geschichte der alten Rirche. Gegenüber dem großen Wert des Flacius Illyricus, den bon 1559 bis 1574 in dreizehn Teilen erschienenen fog. Magde-

<sup>1</sup> Siehe De Rossi I 2 f. 2 Bgl. unsere Angaben Bo II 2 323.

<sup>3</sup> Bgl. unsere Angaben Bb IV 1, 394 und VI 305, wonach De Rossi (I 9), ber nur S. Pancrazio nennt, zu berichtigen ist.

<sup>4</sup> Bgl. De Rossi I 7 f und Bullett. di archeol. crist. 1876, 129 f 132 f.

<sup>5</sup> Bgl. oben G. 135.

burger Zenturien, welche die Anfänge, das Fortschreiten und die ruchlosen Ansichläge des Antichrists', d. h. der Päpste, enthüllen sollten¹, waren bald kathoslische Gelehrte aus den verschiedensten Ländern der Christenheit mit Gegenschriften ausgetreten. So von Deutschen zunächst Konrad Braun, Wilhelm Eisengrein, dann Canissus und Surius; an sie reihten sich der Engländer Nikolaus Harpssield und der Italiener Onofrio Panvinio, der aber nicht zur Verössentlichung seiner Arbeit kam². Neben ihm widmeten sich auch andere hervorragende italienische Gelehrte, wie Antonio Agostino und Ottavio Pantagato³, der Erforschung des kirchlichen Altertums. Aldo Manuzio schenkte bei seiner Sammlung der tlassischen Inschriften auch den christlichen, selbst den in den Fußböden der Basiliken eingelassenen Ausmertsamkeit. Er wie auch Antonio Agostino stiegen einmal in ein unterirdisches Cömeterium hinab, um dort einige Inschriften zu kopieren 4. Die Kardinäle Vitelli, da Mula, Santori, Sirleto brachten den kirchengeschichtlichen Studien ebensoviel Verständnis wie Interesse entgegen.

Gleich Bius dem V.5 nahm auch Gregor XIII. an den Bestrebungen zur Widerlegung der geschichtlichen Entstellungen, die sich die Magdeburger Zenturiatoren erlaubt hatten, lebhasten Anteil; mit den Kardinälen der Deutschen Kongregation wünschte er eine solche Widerlegung namentlich im Hinblid auf die deutschen Verhältnisse. Biele in Kom waren der Ansicht, eine solche Arbeit übersteige die Kräfte eines Einzelnen?

Während man noch überlegte, hatte der erleuchtete Eifer Filippo Neris den Mann ausgewählt, der ganz allein die große Arbeit leisten sollte: Cäsar Baronius. Am 16. Mai 1577 schrieb dieser an Sirleto, mit Gottes Hilfe und der Gunst des Papstes hoffe er seine Kirchengeschichte nochmals von Ansang an zu revidieren und die letzte Hand daran zu legen. 1578 berichtet Baronius seinem Bater von der wirtsamen Mithilse Sirletos für die Lieferung der notwendigen Materialien aus den Schätzen der Batikanischen Bibliothet. Am 25. April 1579 konnte er die Vollendung des ersten Bandes seines großen Annalenwerkes melden, an welchem er jedoch noch verbessern

<sup>1</sup> Näheres bei Janffen-Paftor V 15-16 346 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. ebd. VII <sup>13</sup>—<sup>14</sup> 316, wo weitere Spezialliteratur. Über Panvinio f. Perini 126 f.

<sup>3</sup> Auf A. Agostino und bessen von Andres herausgegebene Briefsammlung (Parmae 1804) sowie auf Pantagato (vgl. Tiraboschi VII 2, 244) hat zuerst De Rossi (I 11) nachdrücklich aufmerksam gemacht.

<sup>4</sup> Bgl. De Rossi, Inscript. christ. I xvi\* und Roma sott. I 11 f.

<sup>5</sup> Bgl. unsere Angaben Bb VIII 94 ff.

<sup>6</sup> Siehe Theiner, Annales I 201 318 410; Muntiaturberichte, hrsg. von Schellhaß III 258 Anm.; Schmid im Hift. Jahrbuch XVII 84 f; vgl. ebd. XXXI 89 und oben S. 190 f über Sigonio.

7 Siehe Schmid a. a. D.

<sup>8</sup> Siehe Laemmer in den Analecta iuris pontif. 1860, 273.

D. Baftor, Gefchichte ber Bapfte, IX. 1 .- 4. Aufi.

und feilen wollte 1. Diese Tätigkeit sowie andere ihm aufgetragene Arbeiten verzögerten die Beröffentlichung so, daß Gregor XIII. das Erscheinen des Monumentalwerkes der "Kirchlichen Annalen" nicht mehr erlebte.

Außer der Widerlegung der von den Religionsneuerern perbreiteten Bapftfabeln'2 ichien es besonders dringend, den Einwendungen der Brotestanten gegen die Berehrung und Anrufung der Heiligen, den Kult der Religuien und Bilber entgegenzutreten. Der Berteidigung ber Berehrung ber Gottesmutter midmete Martin Gifengrein 1575 eine ,Streitpredigt' und Canifius 1577 den zweiten Teil seines großen positiv-dogmatischen Werkes über die Entstellungen des Wortes Cottes 3. Die Frage der Heiligenberehrung führte gum Studium der Beiligengeschichte und der driftlichen Archaologie. Zwei Manner haben fich bier besondere Berdienste erworben: der Italiener Luigi Lippomano, der Nachfolger Gibertis auf dem Bischofftubl von Berong, und der deutsche Rartäuser Laurentius Surius. Lippomanos Arbeiten bezeichnen einen großen Fortschritt binfictlich der bistorischen Kritik. Die überaus vielseitige wissenschaftliche Tätigkeit des Augustiners Onofrio Banbinio tam auch den römischen Kirchen und damit der driftlichen Archaologie zugute 4. Im Jahre 1568 veröffentlichte der Unermüdliche ein besonderes Werk über die Totenbestattung bei den alten Chriften und über deren Cometerien. Bon letteren gabit er dreiundvierzig Namen auf, gibt aber nur von dreien, nämlich denen von S. Sebastiano, S. Lorenzo und S. Balentino, an, daß fie noch beständen 5.

Neben dem Aufschwung der kirchlichen Literatur wurde von entscheibender Bedeutung für die Wertschätzung der altchristlichen Denkmäler die geistige Umwandlung, die das Wiedererwachen echt kirchlichen Lebens bei hoch und nieder herbeisührte. Vor allem Filippo Neri, der heilige Stifter der Oratorianer, verstand es, seinen Jüngern eine glühende Liebe für die Akten der Marthrer und die heiligen Orte einzuslößen . Alle diese Umstände erklären das ungeheure Aussehen, das die altchristliche Begräbnisstätte hervorrief, die sich an der Via Salaria Nuova vor den Puzzolangräbern auftat. Die merkwürdige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Laemmer, Melet. 353 f. <sup>2</sup> Bgl. Janssen Pastor V 15-16 349 ff.

<sup>3</sup> Bgl. Werner IV 526 Unm.; Rieß, Canifius 420 f; Tacchi Venturi I 109 f. Surius widmete Gregor dem XIII. den 4. Band feiner Heiligenleben; vgl. Theiner I 96 f; Schellhaß in den Quellen und Forschungen XIV 292 f 308.

<sup>4</sup> Bgl. Perini 120 f 180 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Perini (Panvinio 168 f) sucht gegen De Rossi zu zeigen, daß Panvinio auch noch andere Katakomben als die drei genannten gekannt habe, überläßt aber das Endurteil hierüber den Archäologen.

Berücksichtigt man bieses auch schon von De Rossi (I 12) geltend gemachte Moment, so kann man sich über das Aufsehen, welches der Fund von 1578 erregte, nicht so wundern, wie dies Nik. Müller in seinem sonst vortrefflichen Artikel über die Cometerien in Herzogs Real-Enzyklopädie X³ 796 tut.

Anlage mit ihrem mehrere Stockwerke umfassenden System von sich kreuzenden Gängen, die nischenartigen Gräber, die kleinen Kammern und Kapellen, die Sarkophagfragmente und die rührend einfachen Inschriften erregten ebenso großes Interesse wie der reiche Frestenschmuck. Mit andächtigem Staunen erblickte man die Bilder des Guten Hirten, Daniels in der Löwengrube, den man anfangs für den hl. Ignatius von Antiochien hielt, Moses aus dem Felsen Wasser schlagend, die drei Jünglinge im Feuerofen und zahlreiche Bilder von Heiligen — beredte Zeugen für das Alter der von den Religionseneuerern angezweiselten Glaubenslehren der Kirche.

Gregor XIII, begriff fofort die Bichtigkeit der neuen Entdedung, in welcher man anfanas die Ratafombe der bl. Briecilla wiederzuertennen glaubte. Er fandte feinen Generalvitar Rardinal Savelli, den General der Jefuiten und den gelehrten Muret hingus, um genaue Erhebungen zu machen 1. Die Runde von dem merkwurdigen Fund verbreitete fich bald in Rom, wo die Bevölkerung in eine Erregung geriet, welche das Gegenstud ju jener darftellt, Die im April 1485 Die Auffindung einer antiten Maddenleiche an der Big Uppig hervorgerufen hatte 2. Trok der drudenden Sike des Sommers ftrömten gabllose Römer nach der Big Salgrig Ruoba bingus und durch= brachen den Zaun, den der Generalvitar um die Ausgrabungsftatte batte anbringen laffen 3. Unter ben Besuchern fab man Bertreter aller Stände. neben Gelehrten auch Rardinale und Pralaten. ,Der Ort', fo beißt es in einem Bericht aus dem August 1578, ,ift durch Alter, Religion und Beiligteit fo ehrwurdig, daß er bei allen Gintretenden und naber Nachdenkenden Schauer und Tranen bervorruft. Man fann fich dort die Berfolgungen, Die Not und die Frommigteit der beiligen Mitglieder der Urfirche porftellen. Gine neue Bestätigung unserer tatholischen Religion ift zutage getreten. Run fann man mit eigenen Augen feben, wie in der Zeit der heidnischen Abgotterei jene frommen und beiligen Freunde Gottes, als ihnen öffentliche Berfammlungen verboten waren, in diesen Sohlen und Gruften der Erde Beiligenbilder malten und verehrten, Bilder, die jest verblendete Chriften in den Rirchen mit frevelhaftem Gifer ju gerftoren fuchen." 4

Bon der allgemeinen Begeisterung, welche in Rom die Entdeckung der Katatombe der Jordani — denn dies ist der richtige Name der damals aufgefundenen

Diese bisher unbekannte Tatsache melbet ber oben S. 191 A. 2 mitgeteilte alteste \*Fundbericht. 2 Siehe unsere Angaben Bb III 239 f.

<sup>\*</sup>Vicino al cimitero di S. Priscilla trovato di passato si sono scoperte sotto terra alquante capellette et oratorii di stucco ornati con vaghissimi lavori, dove concorre tutta Roma rompendo li steccati fatti li attorno per ordine dal card. Savello. Avviso di Roma nom 2. August 1578, Urb. 1046 p. 272, Batit. Bibliothet.

<sup>4</sup> Siehe Sauerland in der Rom. Quartalichrift II 211 f.

Begräbnisstätte 1 — herborrief, schloß sich nur ein Engländer aus, der ein geheimer Agent der Königin Elisabeth von England war. Sein Arger über die wichtige apologetische Quelle, die sich hier für die Katholiken eröffnete, betundete sich in der böswilligen Weise, mit der er die fromme Freude und Leichtgläubigkeit der Kömer, die in jedem Grabe, wie er sagt, die Gebeine eines Marthrers zu erkennen glaubten, verspottete 2.

Unter den Gelehrten, die sich für den neuen Fund begeisterten, ragt Baronius hervor. Die Art, wie er ihn in seinen Annalen an mehreren Stellen erwähnt, zeigt, daß er erkannte, welchen Wert die Entdedung hatte und welchen Vorteil man daraus für die älteste Kirchengeschichte ziehen könne. Mit lebhaften Worten schildert er die damals herrschende Stimmung: "Wunderbar, wir haben gesehen und öfters besucht das Cometerium der Prizcilla, gleich nachdem es entdeckt und ausgegraben wurde. Für seine Ausdehnung und die vielen Wege haben wir keine passendere Bezeichnung als die einer unterirdischen Stadt. Ganz Rom ward von Staunen erfüllt, als es die Überzeugung gewann, daß sich bei seinen Vororten eine verborgene, mit Gräbern angefüllte Stadt aus der Zeit der Christenversolgungen besinde. Was wir früher aus schriftlichen Nachrichten und den wenigen, nur teilweise erschlossenen Cometerien wußten, das können wir nun vollkommener erkennen und die Bestätigung der Berichte des hl. Hieronmus und des Prudentius staunend mit eigenen Augen beschauen."

Die nähere Erforschung des neuen Fundes mußte der durch so viele Arbeiten in Anspruch genommene Baronius andern überlassen. So wurden drei Fremde, der Spanier Alsonso Chacon und die Niederländer Philipp de Winghe und Jean L'Heureux (Macarius), die ersten Pfadsinder der Katakombenforschung. Sie untersuchten nicht bloß die Grabstätte der Jordani, sondern bald darauf auch andere, zunächst die zehn Minuten weiter nach Ponte Salaro zu gelegene Katasombe der hl. Prizcisla, und fertigten von ihren Malereien Zeichnungen an. De Winghe begnügte sich damit nicht, er bereitete auch eine umfassende Erklärung der Katasombengemälde vor. Mitten in diesen Arbeiten ereilte ihn 1592 der Tod in Florenz, wohin er sich zum Zweck weiterer Studien begeben hatte. Sein Hinscheiden war ein harter Schlag für die junge Wissenschaft, die eben erst ihren Ansang nahm . Indessen sahr später begann der Kolumbus der Katasomben', Bosio, seine Nachforschungen, für welche jene Männer mit ihren allerdings noch uns

<sup>1</sup> Siehe De Rossi im Bullett. di archeol. crist. 1873, 6 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe A. Munday, English Roman Life, London 1581, neue Ausgabe in Harleian Miscellanies II 194. Bgl. Bullett, di archeol. crist. 1876, 130 A. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Baronii Annales ad a. 130 n. 2; pgl. ad a. 57 n. 112, a. 226 n. 8 12.

<sup>4</sup> Siehe neben De Rossi I 14f die ausgezeichnete Arbeit von Wilpert, Die Katatombengemälbe und ihre alten Kopien, Freiburg 1891, 1 f 18 f.

vollkommenen Arbeiten den Weg bereitet hatten. Die Katakombe der Jordani war damals schon verschwunden. Sie ward, offenbar um Unbefugten den Eintritt zu verwehren, alsbald wieder geschlossen. Aber für die Vergung ihrer Inschriften und Gebeine war der Kardinalvikar des Papstes mit Erfolg tätig gewesen 1.

2.

Gregor XIII. erinnerte sich gern der Jahre, die er als Professor in Bologna verbracht hatte. Der dortigen Universität wandte er als Papst seine besondere Ausmertsamkeit zu. Ihm verdankte die Hochschule die Berusung ausgezeichneter Männer, unter denen der Jurist Jacopo Menocchio, der Philosoph Federigo Pendasio und der Dominisaner Ignazio Danti hervorragten. Durch ein besonderes Privileg bemühte sich der Papst, die deutschen Studenten, deren Besuch nachgelassen hatte, wieder nach Bologna zu ziehen. Dankbar begrüßen mußte man serner die Begründung des Collegio Gregoriano<sup>2</sup>. Der Förderung der Wissenschaft diente auch die Sorge, die der Papst der Universität Perugia zuwandte<sup>3</sup>. Der Schutz des Glaubens war in erster Linie maßgebend für die Begünstigung der Universitäten zu Löwen, Besançon und Würzburg<sup>‡</sup>.

In Rom förderte Gregor den Bau der Sapienza und vermehrte die Zahl der Professoren , von denen ihm der Jurist Camillo Planzio seine Berusung verdankte . Kardinal Santori empfahl den Gräzisten Federigo Metio . Der berühmte Rechtslehrer Gianangelo Papio wurde von Bologna nach Rom berusen, wo er eine Anstellung in der Consulta und Segnatura erhielt. Der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe ben von Sauerland in der Röm. Quartalschrift II 212 veröffentlichten Bericht. Die 1582 gefundene' Inschrift Felig' II. (vgl. Santori, Autobiografia XIII 151; Maffei II 275 f), von Bosio (Roma sott. II 13) wie ein Wunder verherrlicht, war eine Fälschung; s. Card. Thomasius, Opera IV, Romae 1749, 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Theiner I 202; Cavazza, Le scuole dell'antico studio di Bologna, Milano 1896, 279 f; Acta nationis Germanicae universit. Bonon., Berolini 1887, 28. Die Gründungsbulle des Collegium Gregorianum in Studi e Mem. p. la storia dell'univ. di Bologna III. Bologna 1912.

<sup>8</sup> Siehe Maffei I 62; Tiraboschi VII 1, 112.

<sup>4</sup> Bgl. Bull. Rom. VIII 505 f; Cramer, Geich. ber Erziehung und bes Unterrichts in den Niederlanden, Stralfund 1843, 329; Theiner III 365; Wegele, Universität Würzburg 52 523 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Architetto dello studio wurde unter Gregor XIII. Gianpaolo Maggi; f. \*Borghese II 27—28 p. 44, Päp ft.l. Geh. = Archiv.

<sup>6 1576</sup> betrug die Zahl der Professoren 35, 1582 39; s. Carlo Cartaris \*Bericht an Mexander VIII. vom 1. Februar 1658 im Cod. II. III 62 der Bibl. Chigi zu Rom. Bgl. auch Renazzi II 149 f.

<sup>\*</sup> Siehe Renazzi II 185. Santori, Autobiografia XIII 157.

Dies meldet Obescalchi in einem \* Schreiben vom 28. Juni 1583, Archiv Gon- jaga ju Mantua. Bgl. dazu Tiraboschi VII 2, 139.

Papst suchte auch den ausgezeichneten Mediziner Girolamo Mercuriale für bie Universität zu gewinnen 1.

Weitaus der berühmteste unter allen Prosessoren der Sapienza war der Franzose Marc Antoine Muret<sup>2</sup>. Dieser gepriesene Meister der Latinität wirkte seit 1563 an der römischen Hochschule, wo er zuerst Philosophie, dann Zivilrecht und endlich die Beredsamkeit vortrug. Als 1576 Stephan Bathory den geseierten Lehrer zu gewinnen suchte, wußten ihn der Senat und der Papst in Rom sestzuhalten. Bei dem Kücktritt Murets von seiner Lehrkanzel verlieh ihm Gregor XIII. eine jährliche Pension. Muret, der am 4. Juni 1585 starb, hatte neun Jahre vorher die Weihen genommen. Er widmete sich in seiner letzten Lebenszeit ausschließlich kirchlichen Studien und Werken der Frömmigkeit. Als er in SS. Trinità auf dem Pincio bestattet wurde, hielt sein Schüler, der Jesuit Benzi, die Leichenrede. Die Feier gestaltete sich zu einer eindrucksvollen Kundgebung der römischen Literaten<sup>3</sup>.

Gregor XIII. plante in Rom die Errichtung einer Universität für alle Orden, die mit Professoren aus den verschiedensten Ländern der Christenheit besetzt werden sollte 4. An der Ausführung dieses Borhabens verhinderte ihn der Tod. Dagegen war er mit Ersolg für den Druck tirchlicher Werke in lateinischer Sprache, aber auch von Schriften, besonders Katechismen, in den verschiedenen Sprachen des Orients tätig. Die Auszeichnungen des Kardinals Santori über seine Audienzen zeigen, welches Interesse der Papst diesem besonders für die Missionen wichtigen Unternehmen zuteil werden ließ 5. Gregor

<sup>1</sup> Siehe Theiner I 317.

<sup>2</sup> eximium nostri temporis decus nennt ihn Mucantius, \*Diarium zum 19: Juni 1576, Papft I. Geh. - Urchiv.

³ Über Muret f. die schöne Monographie von Dejob, Paris 1881; De Nolhac in Mél. dédiés à la mém. de Ch. Graux, Paris 1883; Bertolotti, Lettres inéd. de M. A. M., Limoges 1888. Bgl. auch Marées, De M. A. Mureti in rem scholasticam meritis, Berolini 1829; De Nolhac in Mél. d'archéol. III 202 f; Delage im Bullet. de la Soc. hist. du Limousin LV—LVI (1906—1907). Das Motuproprio betreffend Murets Pension bei Renazzi II 274 f.

<sup>&#</sup>x27; Siehe den \*Bericht des Odescalchi dat. Rom 1584 April 21, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>5</sup> Zur Ergänzung der dürftigen Angaben bei Maffei II 477 f. das \*Avviso di Roma vom 17. Mai 1578 (Nella nuova stampa, che si fa in casa di mons. Cotta, vescovo di Novara, sarano sei deputati dalla Sede Apost. per stampare libri pertinenti alla S. Scrittura et gli ufficii di questi si venderano al più offerente), Urb. 1046 p. 156, Batif. Bibliothef; Santori, Autobiografia XII 366; \*Audienze del card. Santori 1578 Nov. 13: Della stampa arabica, ch'è in poter de' Gesuiti; 1578 Nov. 20: Della stampa arabica, havuta e quella ch'è in Venezia che si consegni a Domenico Rosa stampatore, subito che potra servire; 1579 Mai 14: Della stampa armenica, che li piace; 1580 Juni 9: Anordnungen über den arabifchen

beabsichtigte nichts Geringeres als die Errichtung einer Universaldruckerei, ein Unternehmen, für das er 100000 Dukaten hinterlegte. Einen festen Halt und eine besondere Richtung erhielten diese Bestrebungen 1584 durch die von Kardinal Ferdinando de' Medici unter der Leitung Giovan Battista Raimondis gegründete und von Gregor XIII. mit umfassenden Privilegien ausgestattete Orientalische Druckerei, deren erstes Erzeugnis die in 4000 Exemplaren gedruckte arabische Evangelienübersehung war.

Mit der Errichtung einer papftlichen Druderei in Rom fallen die erften Blane zu einer Choralreform, d. b. einer Neuredaftion der Melodien der liturgifden Gefange, gufammen. Den Ausgangspuntt dafür bildete ein Breve vom 25. Oftober 1577, das Giovanni Bierluigi Baleftring und Annibale Roilo beauftragte, die liturgifden Gefangbucher mit Rudficht auf die bon der tridentinischen Miffale- und Brevierreform vorgenommenen Anderungen gu revidieren und die eingeschlichenen musikalischen Rebler zu beseitigen. Die beiden Rünftler tamen überein, junachft das Gradugle ju bearbeiten, Baleftring das Proprium de Tempore, Zoilo den Reft. In der turgen Zeit eines Jahres, bis Ende 1578, war das Manuffribt drudfertig und batte mit der Beröffentlichung begonnen werden tonnen. Dazu aber tam es nicht. Die beiden Musiter hatten, anstatt sich genau an ihren Auftrag zu halten, eine vollständige Umarbeitung des Graduale vorgenommen, die nicht einer Reform, fondern einer Revolution gleichtam. Ginem folden Werke, das feinen Abfichten zuwiderlief, verfagte Gregor XIII. Approbation und Protektion. Der Bapft, der auch die Atademie von S. Cecilia forderte, wollte feine Reuerungen auf liturgischem Gebiet 3. Ginen Beweis seiner ftreng tonserbatiben

Drud; 1580 Nov. 9: a) Della stampa arabica nuova finita e che si è gettata per 100 000 lettere, sopra la quale S. S<sup>ta</sup> prestò 200 sc. d'oro; b) Della stampa illyrica; c) Del catechismo e dottrina christiana in lingua schiavona. LII 17 u. 18. PăpftI. Geh.=Archiv. Bgl. auch die \*Memorie des Kard. Galli, Archiv Bon-compagni zu Rom. Den Druct des Concilio Fiorentino per uso del collegio erwähnt das \*Avviso di Roma vom 28. Januar 1579, Urb. 1047 p. 25, Batit. Bibliothet.

<sup>1</sup> Bgl. R. Molitor, Die nachtribentinische Choralreform I 37 41 f.

<sup>2</sup> Bgl. Maffei II 160; Saltini im Giornale degli Archivi Toscani IV 259 ff; Molitor I 43 f. Bgl. auch Bertolotti, Le tipografie orientali e gli orientalisti a Roma, Firenze 1878. Der Jesuit P. Eliano brachte 1578 polsoni e madri di caratteri de la stampa arabica, che è de la Camera Apostolica, per farli nettare e rinfrascare, nach Benedig. Gassi bringt in seinem \*Schreiben an den venezianischen Nuntius vom 6. Dezember auf beren Rücksendung. Ein \*Schreiben Gassis vom 19. April 1578 hatte den Nuntius ermächtigt, für die stampa arabica dis 150 Dukaten zu zahlen. Nunziat. di Venezia XXIII. Papst. Geh. = Archiv.

<sup>3</sup> Obiges nach den grundlegenden Forschungen von Molitor I 47 ff 236 f 250 f 259 f. Ein \* Avviso di Roma vom 17. Mai 1578 berichtet nach Erwähnung der nuova

Gefinnung gibt auch das Brebe bom 25. Januar 1575, das den Ritus der Mailander Kirche ,auf ewig' bestätigte 1.

Mit besonderer Freude gedenkt der Historiker der Bemühungen Gregors XIII. für die Rücksührung päpstlicher Akten aus Avignon und Anagni<sup>2</sup> und seiner Versuche, den Briefwechsel Avians VI. wieder aufzusinden<sup>3</sup>. Die Schäden im Archivwesen, gegen die bereits frühere Päpste angekämpft hatten, schilderte Giovanni Carga in einer Denkschrift vom Jahre 1574. Die von ihm vorgeschlagenen einschneidenden Neuerungen blieben freilich unausgeführt<sup>4</sup>, doch wurde jest der Ausbewahrung der zeitgenössischen Atten eine so große Ausmerksamkeit geschenkt, daß die Registratur des Kardinalstaatssetretariats aus dem Pontisikat Gregors XIII. so vollständig erhalten ist wie kaum irgendeine aus einer früheren Epoche<sup>5</sup>.

Der Vatikanischen Bibliothek überwies Gregor XIII. nicht bloß seine eigenen Bücherschätze 6, er suchte sie auch sonst zu bereichern 7. Die Verwaltung der Anstalt unter dem ausgezeichneten, gelehrten Kardinal Sirleto ließ nichts zu wünschen übrig 8. Ihm stand seine Sekretär Federigo Kanaldi, seit 1559 Custode der Vaticana, treu zur Seite 9. Als griechischer Korrektor wurde 1581 einer der größten Gelehrten und Büchersammler jener Zeit, Fulvio Orsini, angestellt 10. Mit der Restauration alter Handschriften war in der Bibliothek längere Zeit Giuseppe Capobianco beschäftigt 11. Die Vaticana war leicht zugänglich; gedruckte Bücher wurden ausgeliehen und den Gelehrten die Be-

stampa des Papstes, daß dieser Palestrina den Austrag erteilte, di risormare il canto fermo et levare via la longhezza et parti estreme di quello. Urb. 1046 p. 157%, Batik. Bibliothek. Die ost wiederholte Angabe (vgl. Wichmann, Ges. Aussätz II, Leipzig 1887, 2 f), Gregor XIII. sei Gründer der Congregazione di S. Cecilia, ist irrig; s. A. De Santi in der Civ. catt. 1919, I 111 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Magistretti, Cenni sul rito Ambros., Milano 1895, 55; Molitor I 57 f.

<sup>2</sup> Bgl. Studi e documenti VIII 12 f; Neues Archiv für ältere beutsche Gesch. XIV (1889) 350.

<sup>3</sup> Bgl. unfere Angaben Bb IV 2, 155 A. 2.

<sup>. 4</sup> Siehe Sickel in den Sitzungsberichten der Wiener Akad. CXXXIII 14 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Hansen, Muntiaturberichte I v; vgl. Rev. d'hist. ecclés. X 527. Siehe auch Karttunen, Grégoire XIII S. 78.

<sup>6</sup> Siehe Archiv für ältere deutsche Gesch. XII 213.

<sup>7</sup> Siehe Ciappi (ed. 1596) 44.

<sup>8</sup> Siehe Pansa 29; Rev. d. Bibl. XXIII (1913) 369 f.

Siehe Mercati in der Festschrift Per Baronio 159 f. Bgl. das Schreiben des Steph. Arator an F. Ranaldi vom 21. September 1581, das Vereß in den Fontes rer. Transilv. I 199 publiziert hat.

<sup>10</sup> Siehe Studi e documenti V 260 Unm.; pgl. De Nolhac, F. Orsini 113.

<sup>11</sup> Bgl. das \*Schreiben Gallis an den Nuntius in Benedig vom 4. Mai 1582, Nunziat. di Venezia XXIII, Päpstl. Geh.-Archiv.

nühung der Handschriftenkataloge gestattet <sup>1</sup>. Montaigne sagt, die Bibliothek sei damals fast täglich geöffnet gewesen; er beschreibt die Kostbarkeiten der in fünf Sälen untergebrachten Sammlung: den aus dem 5. Jahrhundert stammenden Vergilkoder, die durch die Königin von Chpern Innozenz VIII. gesichenkte Handschrift der Apostelgeschichte, die schwer leserlichen Niederschriften des hl. Thomas von Aquin und das gegen Luther gerichtete Werk Heinrichs VIII. über die beiligen Sakramente<sup>2</sup>.

Welch hohen Ansehens sich Gregor XIII. bei den Gelehrten und Literaten erfreute, erhellt aus der sehr großen Zahl der ihm gewidmeten Werke. Weitzaus die meisten gehören dem Gebiete der Theologie an?. Daneben sinden

<sup>2</sup> Montaigne II 9 f; vgl. Müntz, La Bibl. du Vatican, Paris 1886, 131 f.

<sup>3</sup> Siehe die Zusammenstellung bei Ciaconius IV 34, die jedoch nicht vollständig ift: fo fehlen Sirlets Ausgaben der gehn Homilien des Chrusostomus (Rom 1581;

aus ber Bibl. Albani gu Rom gitiert (S. 55), ift mit Diefer Bibliothet gu=

grunde gegangen.

<sup>1</sup> Siebe Mercati a. a. D. 135 139 145.

vgl. Paschini, Gugl. Sirleto, Napoli 1918, 62) und des E. Baronius Vita S. Gregorii Nazianzeni, Originalhandschrift Cod. B. 3 des Archivs Boncompagni zu Rom. In der Batif. Bibliothef notierte ich: 1) Vat. 5470: \*Allegationes iuris pro ecclesia Lateran. per loh. Bapt Pontanum eius advocat. in s. Rotae auditorio; 2) Vat. 5497: \*Hieronymi Manfredi [s. Hurter 1 122] De maiestate Rom. Ecclesiae et victoriis contra omnes mundi haereses; 3) Vat. 5672: \*Nic. Ammiani (Ord. erem. S. Aug.) Expositio in psalmum LXXV; 4) Vat. 5009—5011: \*Christoph. Cabrerae Evangelicae Bibliothecae seu meditat. evangelicae; 5) Vat. 6121—6127: G. Eisengrein, \*Harmonia Ecclesiae historica adversus centurias Magdeburg. et omnes et singulos S. R. Eccl. apostatas (da das Werf, aus Speier 1576, Gregor XIII. gewidmet ist und bis 1572 reicht, fann der Versassen, schore allgemein angegeben wird [siehe Psteger im Hist. Jahrbuch XXV 791], schon 1570 gestorben scin; in der Zat nennt

feine bisher unbeachtet gebliebene Grabidrift, bei Forcella III 386, als Tobesjahr 1584); 6) Vat. 6432: Gerardi Vossii [f. Hurter I 203] \* Epistola ad Gregorium XIII cui offert comment, in evang, s. Ioan. Chrysostomi ab ipso latinate donari coeptum iussu card. Sirleti; 7) Vat. 6280 p. 44 f: \* Ioannis Dei Epistola ad Gregorium XIII über ein von ihm verfagtes zweites Auctarium zum Index librorum prohib.; 8) Vat. 6217: \*Andr. Fabritii Leodica [j. Hurter I 64] Epistola ad Greg. XIII in libros de Eucharistiae participatione: 9) Ottob. 582: \*Assertiones catholicae contra praecipuos aliquot haereticorum errores a fratre Didaco Valades (auf Beranlaffung Sirletos verfaßt); 10) Barb. XXII 38: \*De Graecorum recentiorum haeresibus ad Greg. XIII Ant. Cauci patritii Veneti et archiepisc. Corcyrae liber. - Die Bibl. Vittorio Emanuele au Rom bewahrt im Cod. 75: Flaminius nobilis Lucensis, \*De peccato originali liber ad Gregorium XIII. Bonif, Stephanus Raqufinus, Ord. Min., episc. Stagni, wid= mete dem Papft feinen Liber de perenni cultu Terrae Sanctae ac de fructuosa peregrinatione, Venetiis 1573 (vgl. Marcellino da Civezza, Bibliografia 483). — Lor. Belos \*Enchiridion sacri Conc. Trid. ex his quae ad curam animarum et morum reformationem atque ad potest, et officia praelatorum pertinent (dem Papft gewidmet am 10. September 1574), bas Marini (Lettera al M. Muti Papazurri, Roma 1797)

sich auch zahlreiche Schriften aus andern Wissenschaften i sowie solche, die durch besondere Zeitfragen, wie den Krieg gegen die Türken, das Jubiläum von 1575 und die Kalenderresorm, veranlaßt waren ; endlich eine Reihe von Erzeugnissen der Dichtkunft 3. Biele dieser Schriften blieben ungedruckt; die wichtige Arbeit des Tiberius Alpharanus über die Peterskirche ist erst neuerdings verössentlicht worden 4. Die Verfasser gehören den verschiedensten Nationen und Ständen an. Auch das Kollegium der Kardinäle ist vertreten

<sup>1</sup> So begreiflicherweise auch einige juriftische, wie Franc, Ioannettus, \* Consilia legalia germanica, Cod. H. 12 bes Archivs Boncompagnizu Rom: Vat. 5678: \*Agapeti Diaconi Praecepta ad Iustinianum imp. graece reddita per Christ. Laurenbergum Germanum ad Greg. XIII: Vat. 5471: \* Ioh. Bapt. Pontani De electione summi pontif. libri 3; Vat. 5675: \*Aug. Fivizani (Ord. erem. S. Aug.) De consuetudine s. Corpus Christi deferendo ante Rom. Pontif. iter agentem; Ottob. 387: \*Iosephi Stevani Valentini De adoratione pedum Rom. Pontif.: Barb. XX 16: \*Franc. Mucantii De s. apost. Petri et Pauli imaginibus (Batif. Bibliothef); Cod, A. 9 des Archive Boncombaani zu Rom: \*Flaminii Nobilii Liber de christiana republica. Urb. 836 p. 381 f enthält: \* Io. Bapt. Leoni, Relazione di Malta a Gregorio XIII, 1582; Possevinos Transilvania, 1584 dem Papst gewidmet (ed. Veress, Budapest 1913). Auch Possevinos Moscovia ist Gregor XIII. gewidmet (f. Ciampi II 291); ber gelehrte Jesuit murde dadurch der Entdecker Ruflands (f. Brückner I 404). Gregor dem XIII. überreichte, in roten Samt gebundene Drudwerke bewahrt die Batit. Bibliothet noch manche; ich mache aufmertfam auf G. B. Pigna, Hist. de' principi d' Este, Firenze 1570, weil in biefem Eremplar bie Quellenangaben vom Berfaffer handidriftlich beigefügt find.

<sup>2</sup> Betreffs der Schriften über das Jubiläum s. oben S. 143 A. 4, über den Türkenstrieg Anhang Nr 88—90. Die Schriften über die Rulenderreform sind in den unten S. 206 A. 2 zitierten Arbeiten von Kaltenbrunner und Schmid näher gewürdigt. Ferner gehören hierher: der \*Tractatus de peste seu sebri pestilenti ad Gregorium XIII von Pietro Simone, Cod. I 53 des Archivs Boncompagnizu Rom; Vat. 6198 p. 33 f: \*Marci Antonii Georgii Bonon. Epist. duae ad Greg. XIII de statua d. Pauli ad Petri dexteram posita non removenda; Vat. 6280 p. 84 f: \*Fratris Io. Bapt. Braveschi (Ord. Pr.) Symbola quaedam de dracone selecta ad nomen et insignia Gregorii XIII. Vatif. Vibliothef.

s G. Gaugetii Ad Greg. XIII P. M. panegyricus, Bononiae 1572. Ces. Sacchetti, Per la nuova creat. del P. Gregorio XIII, Bologna 1572. Hipp. Capilupi Ad Greg. XIII versus, Romae 1574. Vat. 6212 p. 58: \*Epigramma ad Greg. XIII de S. Greg. Nazianz.; p. 114 f: Fabiani (linguae hebr. praeceptor.) \*Versus hebraici in laudem Greg. XIII collegii Neophit. fundatoris; Vat. 5682: \*Marci Titi Vespani poetae laur. Carmen panegyricum ad Greg. XIII; Barb. XXIX 10: \*lulii Roscii Hortini Carmina ad Gregorium XIII (De d. Nicolao); Barb. XXIX 202: \*Jtalienijces Gebicht bes Giacomo Fabri über die Bahl Gregors XIII. (Batit. Bibliothet). Siehe auch den 3. Band der Carmina ill. poet. Italor., Florentiae 1726, und Artaud de Montor, Hist. des Souverains Pontifes IV, Paris 1847, 339.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> T. Alpharani De basilicae Vaticanae antiquissima et nova structura liber, ed. M. Cerrati, Romae 1915.

durch Hosius, der dem Papst seine gesammelten Werke<sup>1</sup>, und Montalto, der ihm seine Ambrosiusausgabe widmete<sup>2</sup>. Der Initiative Gregors XIII. verdankte ihre Entstehung die von dem Spanier Pedro Chacon besorgte neue Ausgabe der "Kollationen" des Johannes Cassianus<sup>3</sup>. Sebenso bemühte sich Gregor für die Herausgabe der lateinischen und griechischen Kirchenväter und für eine neue Ausgabe des Rituale Romanum<sup>5</sup>. Das hochherzige Unternehmen Philipps II., das den Anstoß zur Antwerpener Polyglotte gab, wurde durch ein besonderes Breve ausgezeichnet<sup>6</sup>. Der Papst ließ auch die Arbeiten für eine neue Ausgabe der Septuaginta fortsetzen; der Kommission dafür gehörten unter andern an Antonio Carasa, Francisco de Torres, Pedro Chacon, Fulvio Orsini, Bellarmin, Toledo und Juan Maldonado<sup>7</sup>.

Als Kardinal hatte Gregor XIII. unter Pius V. an der fritischen Revision des Gratianischen Defrets mitgearbeitet. Als Papst tat er alles, damit diese Arbeit bald zur Vollendung gelange. Bischöfe und Gelehrte, nicht bloß in Italien, sondern auch in Frantreich, Spanien, den Niederlanden und in Deutschland wurden aufgefordert, ihre Mithilfe zur Herstellung eines guten Textes dieses wichtigsten kirchenrechtlichen Dokumentenbuches zu gewähren. Ein Brebe vom

<sup>&#</sup>x27; Siehe Gidhorn II 461.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Maffei II 76. Über die Korrespondenz Montaltos mit Carlo Borromeo betreffs der Ambrofiusausgabe s. die Zeitschrift: XV Centenario della morte di S. Ambrogio Serie 2 (1895—1897) Rr 4 u. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Massei II 159; vgl. I. Nicii Erythraei Pinacotheca I 191. Chacons Grabschrift (gest. 1581) bei Forcella III 238; vgl. auch Mercati in Studi Rom. Bb II Das \*Avviso di Roma vom 17. Februar 1580 erwähnt neben der Ambrosiusausgabe Montaltos eine auf Beranlassung Kardinal Carasas gedruckte Schrift des Cassianus. Urb. 1048 p. 22. Vatik. Bibliothek.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theiner II 342; Maffei II 76 f; Serassi, J. Mazzoni 49 f.

<sup>5</sup> Siehe Santori, Autobiografia XII 154 f 157; vgl. die \* Audienze Santoris zum 13. November 1578, Päpftl. Geh.=Archiv LII-17. Santoris Arbeit, 1584 gestrudt, aber nicht veröffentlicht (f. Zaccaria, Bibl. ritualis I, Romae 1776, 145: Moslitor I 45), wurde unter Paul V. besonders berücksichtigt.

Bei Theiner I 80 findet sich das Dantbreve an Philipp II. vom 25. Ottober 1572 für die Übersendung der Antwerpener Polyglotte, welche der Leiter des Unternehmens, der berühmte Benedift Arias Montanus, personlich überreichte. Roch ungedruckt ist das auf die Polyglotte sich beziehende Dankbreve vom 23. August 1572, Papst. Seh. = Archiv; f. den Text im Anhang Nr 2. Bgl. Höpft, Beiträge 102 ff 309 ff.

<sup>\*</sup> Siehe Maffei I 373; Hurter I 200. Maldonado, der im Januar 1583 starb, genoß in Rom großes Ansehen; j. \* Avviso di Roma vom 8. Januar 1583, Urb. 1051 p. 11. Batit. Bibliothet.

<sup>8</sup> Siehe unfere Angaben Bb VIII 146.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Siehe die Schreiben bei Theiner I 81 f 200 f, die Molhac in den Mel. d'archeol. V 285 f übersehen hat, und Theiner. Disquisit criticae in praecip. canon. et decret. collectiones, Romae 1836, App. 1 p. 11 f 24 f 33 f. Über die Heranziehung L. Latinis f. Renazzi II 220.

1. Juli 1580 fündigte die Beröffentlichung einer neuen Ausgabe des ganzen Corpus iuris canonici an, verbot jede Beränderung an dem nunmehr fertiggestellten Text und verlieh der Druckerei des römischen Bolkes, in welcher das Werk erscheinen sollte, ein zehnjähriges Druckprivilegium. Zwei Jahre später erschien das augekündigte Werk, jedoch ohne den allgemeinen Titel, nur mit den besondern Titeln der einzelnen Teile des kanonischen Rechtsbuches und der Glosse. Außer dem erwähnten Breve war noch ein anderes, dom 2. Juni 1582 beigedruckt, das sich aber nur auf das Dekret Gratians bezog, sür welches das Verbot jeglicher Ünderung wiederholt wurde. Wenn diese römische Ausgabe auch einen bedeutend besseren Text dietet, so seidet sie doch troz des angewandten Fleißes an diesen Mängeln, was freilich bei dem damaligen Stand der Wissenschaft unvermeidlich war 1.

Die Beschränktheit der Hilfsmittel erschwerte auch nicht wenig Gregors schönen Plan einer spstematisch geordneten Sammlung und Sichtung aller päpstelichen Konstitutionen, die seit dem Erscheinen der Klementinen im Jahre 1317 zu Tausenden angewachsen waren<sup>2</sup>, und einer verbesserten Ausgabe des Kömischen Marthrologiums. Mit letzterer Arbeit betraute er den gelehrten Kardinal Sirleto. Dieser setzte eine Kommission von zehn tüchtigen Fachmännern ein, bestehend aus Silvio Antoniano, Cäsar Baronius, Luigi Giglio, Curzio Franco, Antonio Agelli, Ludovicus de Torres, Petrus Chacon, Gerhard Bossius, Latinus Latinius und Antonius Geronius; auch der spanische Minorit Io-hannes Salon wurde von Sirleto herangezogen<sup>3</sup>. Die Kommission stützte sich bei ihren Arbeiten vor allem auf das beliebte Marthrologium des Benedit-

¹ Siehe Phillips IV 202 † 206 344 373; Scherer im Freib. Kirchenley. III ² 1121; Corpus iuris canonici, ed. Lips. secunda, Lipsiae 1879, I xc, II xlii. Das Breve vom 2. Juni 1582 auch bei Theiner III 380.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er betraute damit die Kardinäse Asciati, Orfini und A. Carasa, die aber mit ihrer Arbeit zu Lebzeiten Gregors XIII. nicht zu Ende kamen, obwohl der Papst sich selbst an dem Werk beteiligte; s. Sentis, Clementis P. VIII Decretales, Frib. 1870, Proleg. vm und Lämmer, Kodisitation 8. Wgl. den im Anhang Nr 48 abgedruckten \*Bericht Odescalchis vom 28. Juli 1582, Archiv Gonzagazu Mantua. Siehe auch \*Avvisi di Roma vom 13. Juli und 24. September 1583, Urb. 1051 p. 297 418, Batik. Bibliothek.

³ Siehe die gründliche Abhandlung von Lämmer: De Martyrologio Romano, Ratisd. 1878, 10 f 15 f; Laemmer, Diatrida 55 f und Bäumer, Gesch. des Breviers 475 f. Bgl. auch Mercati, Giambatt. Bandini e le correzioni del Martirologio Rom. sotto Gregorio XIII, in Rassegna Gregor. IV 256 f; Ders., Un voto di A. Agellio per la correzione del Martirologio Rom., ebd. 1914, Ar 1. Siehe noch Le Bachelet, Auctuar. Bellarm. 544 f. Die Arbeit des Joh. Sason: \*Martyrologium Rom., iussu Gregorii XIII collectum, locuplet. ac castigatum per fr. Ioh. Salon, Romae 1578, mit Borwort von Gregor XIII., in Regin. 373 p. 28 f, Batif. Bibliothef. Bgl. Dejob 384.

tiners Ujuard, das Martprologium von S. Ciriaco alle Terme zu Rom, die Berte bon Beda, Florus und Ado. Sie benutte auch die bon Sirleto aus bem Briedischen ins Lateinische übersetten Menologien, Die Digloge Bregors des Großen, italienische Ralendarien und berichiedene andere handichriftliche Quellen 1. 1582 ichienen die Arbeiten fo weit gefordert, daß man glaubte, mit dem Drud beginnen zu konnen. Allein die beiden 1583 erschienenen Ausaaben enthielten fo viele Fehler, daß man fie guriidzieben mußte 2. 3m Januar 1584 ericbien ein befferer Abdrud mit einem Brebe Gregors XIII. das befahl, fich nur diefer Ausgabe zu bedienen 3. In der richtigen Erkenntnis. daß die Arbeit mit febr ungureichenden Silfsmitteln unternommen mar, hatte Sirleto icon im Sommer 1583 den gelehrten Baronius beauftragt, fie mit erklärenden und verbeffernden Roten zu verseben. Gregor XIII, wollte Baronius eine Geldunterftutung gemabren, mas aber diefer mit Rudficht auf fein Gelubde der Armut ablebnte; darauf ftellte ibm der Bapft auf feine Roften einen Schreiber 4. Der unermudliche Forider mar mit feiner Arbeit noch beschäftigt. als Gregor XIII. ftarb 5.

3.

In Berbindung mit der Revision des Marthrologiums stand ein anderes Werk, dessen Gelingen den Namen Gregors XIII. unsterblich gemacht hat. Schon längst hatten Theologen und Mathematiker erkannt, wie notwendig es sei, den Julianischen Kalender zu verbessern, in welchem das Sonnenjahr um 11 Minuten 14 Sekunden zu lang berechnet war. Der hierdurch entstehende überschuß machte in 128 Tagen einen vollen Tag aus; durch das stetige Anwachsen dieses Überschusses geriet der kirchliche Feststalender in Unordnung. Oftern, das nach den Beschlissen des Konzils von Nicaa am ersten Sonntag

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Laemmer, De Martyrol, Rom. 18 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe J. Beith, Die kirchlichen Marthrologien: Hift. polit. Blätter CXVII 471 f. Bgl. Laemmer a. a. O. 24 f.

s Siehe Theiner III 618. Das bem Papst überreichte in roten Samt gebundene Exemplar des Marthrologiums befindet sich im Besitz der fürstlichen Familie Boncompagni. Bäumer (a. a. O. 468 ff) erinnert mit Recht daran, daß die Arbeit der Kommission nach dem damaligen Stand der Wissenschaft zu beurteilen ist. Siehe darüber auch Matagne bei De Smedt. Introd. ad hist. eccl., Gandavi 1876, 142. Aus der Geschichte der Geortologie sind zu erwähnen die Verordnung Gregors XIII. bettress des Rosenkranzsseskes (s. unsere Angaben Bd VIII 605) und die Bulle vom 1. Mai 1584 (Bull. Rom. VIII 454 f), die das Fest der hl. Anna, der Mutter der allerseligsten Jungsrau, jährlich am 26. Juli zu seiern befahl; vgl. Bull. Rom. VIII 458; \*Avviso di Roma vom 19. Mai 1584, Urb. 1052 p. 196, Vatif. Viblioethe f.

<sup>4</sup> Siehe P. Pateri bei Calenzio 175.

<sup>5</sup> Siehe Laemmer a. a. D. 25 f 29 f, burch beffen gründliche handichrifiliche For- foungen die Behauptung von Bollinger im Janus 412 f richtiggestellt wurde.

nach dem Frühlingsvollmond 1 gefeiert werden sollte, entfernte sich mit der Zeit immer weiter vom wirklichen Frühlingsvollmond.

Außere Berhältnisse wie innere Schwierigkeiten bewirkten indessen, daß alle Bestrebungen, den Kalender zu verbessern, scheiterten. Im 13. Jahr-hundert wandten sich Johannes Campanus und der Franziskaner Roger Bacon mit ihren Reformvorschlägen an den Heiligen Stuhl. Klemens VI. ließ 1344 durch eine Bersammlung von Fachgelehrten die Angelegenheit prüfen. Pierre d'Ailh und Nikolaus von Cusa brachten sie auf dem Konstanzer und Baster Konzil zur Sprache, jedoch schien die Frage noch nicht spruchreif. Die Absicht Sixtus' IV., der den berühmten Iohann Müller (Regiomontanus) zur Kalenderresorm nach Kom berief, wurde leider durch den frühzeitigen Tod dieses Gelehrten (1476) vereitelt 3. Auch unter Leo X., der die Angelegenheit mit Energie wieder aufnahm, gelangte sie zu keiner Entscheidung 4. Die Väter der Trienter Kirchenversammlung, die dringendere Aufgaben zu lösen hatten, überließen sie in ihrer letzten Sitzung dem Heiligen Stuhle. Allein Pius IV. kam trot der Aufforderung von verschiedenen Seiten 5 ebensowenig wie Pius V. zu einer Lösung der schwierigen Aufgabe.

Mit um so größerer Energie nahm sich Gregor XIII. der Reform an, die immer nötiger wurde. Zunächst gab er dem Mathematiker Carolus Octavianus Laurus den Auftrag, seine Ansichten über die Kalenderreform darzulegen. Weshalb dessen 1575 vollendete Arbeit keine Beachtung fand, ist nicht bekannt. In Fluß kam die Sache erst, als Antonio Giglio dem Papste den von seinem 1576 verstorbenen Bruder Luigi entworfenen verbesserten Kalender einhändigte. Gregor XIII. übergab diese Arbeit einer Kommission

b. i. der auf den 21. März fallende oder gleich nachher eintretende Bollmond.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agl. für das Folgende Kaltenbrunner, Die Borgeschichte der Gregorianischen Kalenderresorm: Sitzungsber. der Wiener Asad. Hist. Kl. LXXXII 289 f und Schmid, Gregorianische Kalenderresorm V 52 f. Siehe auch Marzi in den Atti d. congresso internaz. di scienze stor. III, Roma 1906, 645 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe unsere Angaben Bo II <sup>3</sup>—<sup>4</sup> 663. Betreffs Klemens' VI. f. noch Mél. d'archéol. IX 135 f.

<sup>4</sup> Siehe unsere Angaben Bb IV 1, 568 f.

<sup>5</sup> Siehe Kaltenbrunner a. a. D. 403 f und Schmid a. a. D. 55 f.

<sup>6</sup> Siehe Kaltenbrunner, Beiträge 11 f. Gin \*Zahlungsauftrag für Carlo Lauro per le fatiche circa la reforma del Calendario dat. 1575 Juli 3 im Vat. 6697, Batik. Bibliothek. Lauros Grabschrift bei Forcella XIII 429.

<sup>7</sup> Bgl. für das Folgende neben Kaltenbrunners Beiträgen 13 f die wichtigen Ergänzungen und Berichtigungen von Schmid III 390 f, V 57 f. Siehe ferner Ferrari, Il Calendario Gregoriano, Roma 1882; Boccardini, L. Giglio e la riforma del Calendario, in der Riv. stor. Calabrese 1893; J. G. Hagen, Die Gregorianische Kalendersreform: Stimmen aus Maria-Laach LXXXVII (1914) 47 f. Über L. Giglio vgl. Ant. Maria di Lorenzo, I Calabresi e la correzione del Calendario, Roma 1879.

zur Prüfung, an deren Spite sein Landsmann Tommaso Giglio, Bischof von Sora, trat. Dieser war jedoch seiner schwierigen Aufgabe nicht gewachsen; er wurde deshalb im Jahre 1577 auf die Borstellungen der Kommission hin durch Kardinal Sirleto ersett. Als juristischer Beirat stand diesem der Franzose Seraphinus Olivarius, Uditore der Rota, als theologischer Beirat Vincenzo Laureo, Bischof von Mondovi, zur Seite. In der Kommission saßen außerdem neben Antonio Giglio und Giovan Battista Gabio der berühmte Mathematiker Ignazio Danti aus dem Dominikanerorden, der deutsche Jesuit Christophorus Clavius, der Spanier Pedro Chacon und der Patriarch Ignatius von Antiochien.

War die Zusammensetzung der Rommission dem Charafter der Rirche entsprechend universell, so nicht minder die Umfrage bei den Gelehrten und Universitäten. Un sie wie auch an die tatholischen Fürsten ergingen am 5. Januar 1578 Schreiben, in denen die Unterftugung des Reformwertes erbeten wurde 2. 213 Grundlage der Begutachtung durch Mathematiker und Aftronomen fandte der Babft einen von Chacon verfagten Auszug aus dem Entwurf Giglios, auf den sich die Rommission geeinigt hatte. Bur Berbefferung der julianischen Schaltung murde darin der vierhundertjährige Antlus porgefcblagen, das Datum der Tag- und Nachtgleiche aber offen gelaffen. Gutachten von Gelehrten liefen aus Frankreich, Ungarn, Spanien, Bortugal und besonders gablreich aus Italien ein. Das bedeutenoffe ftammte aus der Reder des Beibbischofs von Siena, Aleffandro Biccolomini, der 1578 ein eigenes Werk über die Ralenderreform veröffentlicht hatte. Biccolomini vertrat vielfach von Giglio abweichende Unfichten und betonte die Unmöglichkeit, irgendeinen Rirchentalender gang ben himmelserscheinungen anzuhaffen. Rach etwa zweitgusend Jahren, meinte er, wurden die Menichen ber Ralenderreform wieder ihre Aufmerksamteit zuwenden muffen. Die verschiedenften Unfichten tamen in ben Gutachten jum Boricein, welche die Universitäten Baris, Wien, Padua, Löwen, Röln, Alcala und Salamanca einfandten. Jede nur dentbare Berbefferung des Ralenders mar in diefen Antworten, deren Brufung für die Rommission eine febr langwierige Arbeit mar, bertreten; nur der

<sup>&#</sup>x27; Siehe Tiraboschi VII 1, 435 f; Kaltenbrunner, Beiträge 12 f; Schmid a. a. D. III 391 f, V 58 f; Ant. Maria di Lorenzo a. a. D. Über Chacons Grab (jeht in S. Maria di Monserrato) f. Forcella III 238. Nach Serassi (Mazzoni 50) war auch Jacopo Mazzoni bei den Arbeiten beteiligt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Breve an den Kaiser, bei Theiner III 444 und im Archiv für österr. Gesch. XV 210 (über die Konzepte von Sirletos Hand s. Schmid a. a. O. III 393 A. 2), stimmt wörllich überein mit dem an den Dogen von Benedig, Orig. im Staatsarchiv zu Benedig. Das Breve an die Kölner Hochschule bei Bianco, Die alte Universität Köln I 699.

stetige Verlauf der siebentägigen Woche wurde von keiner Seite angetastet. Es kam vor, daß sich, wie z. B. in Löwen, nicht einmal die Gelehrten einer und derselben Hochschule einigen konnten. Vollständig zustimmend lautete nur das Gutachten der Universität Alcalá, gänzlich ablehnend das der Sorbonne. Durch die Kalenderresorm, vermeinten die Pariser Theologen, solle die Kirche dem Willen der Astronomen unterworsen und dienstbar gemacht werden; wenn man ihnen folgen wolle, so gestehe man zu, daß die alte Kirche in Bezug auf Ostern sich geirrt habe. Die sich hieraus ergebenden Folgen wurden in den schwärzesten Farben ausgemalt. In Kom teilte man diese unbegründeten Befürchtungen nicht. Man muß es Gregor XIII. und seinen Mitarbeitern zum Verdienst anrechnen, daß sie sich durch solch engherzige Vorstellungen nicht abschrecken ließen und unverdrossen das nützliche Werk zu Ende führten?

Die vielgestaltigen Meinungen und Widersprüche, die in den eingelaufenen Gutachten zutage traten, ließen der Kommission keine andere Wahl, als selbständig vorzugehen. Sie wurde hierin bestärkt durch die Antworten der kathoslischen Fürsten, welche die Durchsührung einer Reform freudig begrüßten<sup>3</sup>. Die endgültige Redaktion war allem Anscheine nach das Werk des Jesuiten Clavius, der sie später in mehreren Schriften eingehend verteidigte<sup>4</sup>. Am Feste Kreuzerhöhung dem 14. September 1580 vollendete die Kommission, die am 17. Märzüber einen Hauptpunkt, die Fizierung der Frühlings-Tage und enachtgleiche auf den 21. März, schlüssig geworden war, ihren endgültigen Bericht für den Papst<sup>5</sup>. Gregor war für rasches Vorgehen<sup>6</sup>, und auch die Kommission teilte seine Ansicht. Verschiedene Umstände, unter anderem eine längere Krankseit des Kardinals Sirleto, brachten unliebsame Verzögerung. Der ursprüngsliche Plan, die Reform des Kalenders schon 1581 einzuführen, mußte deshalb

<sup>1</sup> Siehe Kaltenbrunner, Beiträge 22 f 30 f; Schmid, Kalenderreform III 396 f, V 60 f; Hagen, Kalenderreform, a. a. D. 48 f. Die Antworten liefen zum Teil recht spät ein; ein \*Schreiben Gallis vom 21. Oftober 1578 (Nunziat. di Venezia XXIII, Päpftl. Geh.=Archiv) bittet um endliche Zusendung einer Außerung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Urteil von Kaltenbrunner, Beiträge 40. Auch der Sienese Theophilus, Benebittiner von Monte Cassino, warf der Kommission Neuerungssucht und Mangel an Ehrsurcht gegen das Konzil von Nicka vor.

<sup>3</sup> Siehe Schmid III 394, V 67.

<sup>4</sup> Über Clavius vgl. De Backer I 1291 f; Janssen-Pastor VII 13—14 329; Aug. Deutsche Biographie IV 298 f; Cantor, Geschichte der Mathematik II, Leipzig 1892, 512 f; Valensise, Nella terza ricorrenza (f. unten S. 215 A. 2) 20 f; Balan VI 611. Klemens VIII. nennt Clavius als Hauptarbeiter an der Resorm in seiner Bulle vom 17. März 1603 (Hagen a. a. O. 50). Über den Paduaner Professor Moleto, der ein Gegner der von Giglio und Clavius vertretenen Resorm war, s. Duchesse, Un document rélatif à la résorme du calendrier, Paris 1911.

<sup>5</sup> Abgedruckt bei Kaltenbrunner, Beitrage 48-54.

<sup>\*</sup> Siehe \* Audienze del card. Santori jum 28. April 1580, Bapftl. Geh. : Archiv.

aufgegeben werden. Eine neue Berzögerung schien der Wunsch nach vorherigen Berhandlungen mit dem Patriarchen von Konstantinopel über die Annahme des Kalenders nach sich zu ziehen; glüdlicherweise ließ sich aber die Kommission darauf nicht ein 1.

Im Februar 1582 begab sich Antonio Giglio im Auftrage Sirletos zu bem in Mondragone weilenden Papst², der dort am 24. des genannten Monats die Bulle betreffs der Kalenderresorm unterzeichnete³. In diesem von Sirleto entworsenen⁴ Altenstück⁵, das am 3. Marz zur Publikation ge-langte⁶, gab Gregor XIII. eine Übersicht über die bisherige Entwicklung der Angelegenheit und befahl unter Abschaffung des alten die allgemeine Annahme eines neuen, verbesserten Kalenders, der durch Auslassung von zehn Tagen im Oktober 1582 — der 5. sollte zum 15. werden — die Übereinstimmung der kirchlich-bürgerlichen mit der wahren Chronologie herstellte, durch eine neue Schaltregel neuen Berwirrungen für die Zukunst vorbeugte und eine genauere Mondgleichung (Epaktenzyklus) 7 einführte. Infolgedessen konnte Oftern nie vor den Frühlingsvollmond oder auf ihn fallen.

Siehe Kaltenbrunner, Beiträge 21; Schmid, Kalenderresorm III 407, V 71. Bgl. auch P. Tiepolo bei Mutinelli I 133 s. Um 10. Oktober 1580 \*berichtete Obesecaschi aus Rom über die Annahme des nuovo lunario con la risorma dell'anno durch die Fürsten; die Publikation sei noch verschoben worden, da man Antwort von allen Fürsten wünsche und hosse, daß auch die infedeli sie annähmen. Archiv Gonzaga zu Mantua. Unter den insedeli sind wohl die Japaner gemeint. Seb. Werro machte im Mai 1581 den Papst auf die Notwendigkeit einer baldigen Verbesserung des Kalenders ausmerksam; vgl. oben S. 30.

<sup>8</sup> Siehe Schmid a. a. D. III 407.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Unterzeichnung wurde noch am gleichen Tage in Rom befannt; ein \*Avviso von dort meldet am 24. Februar 1582: Presto vi vedrà in luce una bella risolutione per la riforma et brevità del anno usw. Urb. 1050 p. 65, Vatif. Bibliothef.

<sup>4</sup> Das Konzept im \* Vat. 7093 p. 432, Batit. Bibliothet.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sedruckt bei Clavius, Calend. Gregor., Romae 1603, 15 f und im Bull. Rom. VIII 386 f, hier jedoch mit einem Fehler in der Datierung (f. Nifius in der Zeitschrift für kathol. Theol. 1901, 14 f). Im Bull. Rom. III 390 f auch die rom 7. November 1582 datierte Declaratio super observatione calend. nuper editi pro illis qui de mense octobris 1582 illud servare non coeperunt. Bgl. Aretin, Max f 310 ff.

<sup>6</sup> Der Publikationsvermerk, der im Bull. Taurin. fehlt, findet fich im Bull. Rom. (Lugd. 1692) II 455. Die Bersendung der ersten Druckeremplare des neuen Kalenders an die Nuntien und Regierungen begann Ende Mai; s. die \*Schreiben Gallis an den Nuntius in Benedig dat. 1582 Mai 26 und Juni 6, Nunziat. di Venezia XXIII, Papstl. Geh.=Archiv.

Teiebe Grotesend, Handbuch der historischen Chronologie, Hannover 1872, 48 f; F. R. Ginzel, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie III, Leipzig 1914, 257 ff. Über den von Giglio ersundenen und von der Kommission verbesserten Evaktenzyklus vgl. auch Kaltenbrunner in den Sihungsberichten der Wiener Atad. hift. Kl. LXXXVII 500 f und Ruhl, Chronologie, Berlin 1897, 225 f.

v. Paftor, Gefdichte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Muff.

Die Berbefferung, Die der Babft mit größter Umficht und Gemiffenhaftigfeit nach reiflicher Brufung burch eine aus Bertretern ber periciedenften Nationen bestehende Rommission hatte vornehmen laffen, ift so wichtig und perdienfilich daß die noch bleibenden Mangel völlig in den Sintergrund treten 1 Mit Grund durfte Gregor erwarten, daß bas feit Jahrhunderten ersehnte, fo notwendige und gemeinnützige Wert nach feinem gludlichen Buftanbekommen auch ohne besondern Widerftand gur Annahme gelangen werbe. Das Drudprivileg für die neuen Ralender erhielt Antonio Giglio jum Dank für die Dienste, welche die Arbeit seines Bruders Quiai der Kommission geleistet batte. Da fieben Monate Zeit bis jum Infrafttreten ber Bulle gemahrt maren tonnte man hoffen, diese Zeit werde gur Berftellung einer genügenden Ungabl bon Exemplaren des neuen Ralenders binreichen. Seine fofortige Geltung im Rirchenstaat verstand sich bon felbst?. Much die meisten andern italienischen Staaten nahmen ihn fofort an3; ebenfo Bhilipp II, für feine Reiche und Bathory für Bolen. Schwierigfeiten und Bergogerungen ergaben fich in Diefen Ländern nur insofern, als durch die Nachläffigfeit des romifchen Druders und Die Langfamkeit des Berkehrs es vielfach jur vorgeschriebenen Reit an Eremplaren des neuen Ralenders fehlte. Philipp II, ließ diesem Ubelftand durch geschriebene, der polnische Primas durch felbft gedruckte Exemplare abhelfen. Gigene Drude wurden auch in Frankreich veranftaltet, wo jedoch das tonigliche Einführungsdekret teils gar nicht, teils zu fpat bekannt murbe, mas manniafache Bermirrungen verursachte. Das Privileg Giglios murde wegen beffen Saumigkeit gulett aufgehoben, und es murde bestimmt, daß jedermann den neuen Ralender nachdrucken dürfe, nur muffe es fehlerlos geichehen !.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Genauigkeit ist so groß, daß ein Fehler von einem Tag erft nach 3333'/<sub>8</sub> Jahren entstehen wird. Über die Mängel des Gregorianischen Kalenders s. L'Art de vérisier les dates I 85 f; Kühl, Chronologie 234 f; Lersch, Einleitung in die Chrono-logie <sup>2</sup>, Freiburg 1899, 158 f; Ginzel, Handbuch 277 ff.

<sup>2</sup> Über die Durchführung in Rom s. Mucantius bei Theiner II 379.

<sup>3</sup> Über Benedig f. die archivalischen Mitteilungen von G. dalla Santa in der Zeitschrift La Scintilla 1898 Nr 11 u. 15. Betreffs Florenz f. Schmid, Kalendersreform III 415 A. 1. Über eine bildliche Darstellung der Kalenderreform f. Paoli, Le tavolette dipinte della Biccherna e della Gabella nell'Archivio di Stato di Siena, Siena 1891.

<sup>4</sup> Siehe Massei II 271 f, ber hier ben \*Auszeichnungen bes Karbinals Gallt (Archiv Boncompagni zu Rom) folgt, aus benen ein Stück in der Voce della Verità 1883 Rr 129 gedruckt wurde. Bgl. Schmid, Kalenderresorm III 412 f, V 82. Betreffs Spaniens und Frankreichs siehe die Mitteilungen aus dem Staatsarchiv zu Benedig, die G. dalla Santa a. a. D. Ar 14 publizierte. Bgl. auch Serrano, Archivo de la Embajada de España cerca la S. Sede I, Roma 1915, 52. Betreffs Polens s. Spannocchi 283; Mitteil. des Österr. Inst. VI 626 f; Schmid, Kalenderresorm III 560 f; Kühl 263 A. 2; über den Widerstand der polnischen

Eine heftige Opposition gegen den neuen Kalender erhob sich von seiten der griechischen Schismatiker. Die von den schismatischen Patriarchen von Konstantinopel, Alexandrien und Armenien vorgebrachten Gründe für die Unzichtigkeit der Gregorianischen Zeitrechnung waren aber höchst unglücklich, Man braucht nur diese Schriftstücke zu lesen, um die Ignoranz dieser Oberstäupter der östlichen Kirche und das tiese Riveau, auf welches die Kultur des Oftens herabgesunken war, kennenzulernen. Aber dafür um so eifriger schleuzberten sie gegen Kom ihre Anathemsentenzen.

Im deutschen Reiche führten der Herzog Wilhelm von Bayern und mehrere geistliche Fürsten die verbesserte Zeitrechnung ohne Zögern ein?. Kaiser Rudolf II. beobachtete, obwohl er vom Papst durch den Kardinallegaten Madruzzo wiedersholt gedrängt wurde, zunächst eine abwartende Stellung, um sich dann endlich am 4. September 1583 zur Publikation der Reform zu entschließen. Darauf folgten auch die übrigen katholischen Stände allmählich nach?

Mit Rücksicht auf die Protestanten hatte Rudolf II. seine vom 4. (14.) September 1583 datierte Verordnung fraft faiserlicher Autorität erlassen ohne Erwähnung des Papstes und mit Übergehung alles dessen, woran die Neugläubigen irgendwie hätten Anstoß nehmen können 4. Da Luther seinerzeit ausdrücklich betont hatte, daß die Frage der Kalenderresorm keine religiöse sei und lediglich die weltliche Gewalt angehe, durfte man mit Grund erwarten,

Schismatiker s. Theiner III 737. Über die Kalenderunruhen zu Riga (1585—1590) vgl. die Monographien von Bergmann (Leipzig 1806) und Dfirne (Riga 1867), sowie Reichenberger I 350. Über die erst 1617 erfolgte Einführung des Gregorianischen Kalenders in Dorpat, die 1625 durch Sustav Adolf wieder rückgängig gemacht wurde, vgl. Feuereisen in den Sitzungsberichten der Gel. Estnischen Gesellschaft vom 13. März 1902, 69 f. Betreiss Frankreichs f. Lettres de P. de Foix 623 f. Das Einsührungsbetret Heinrichs III., das den Ansang des neuen Stils auf den 9. Dezember 1582 seste setzt seinen Kalender für Ottober dis Dezember 1582 in der seltenen Schrift: Calendrier perpétuel de N. S. Père le Pape Grégoire XIII traduit de latin en françois, Lyon 1583.

<sup>1</sup> So urteilt B. Milkowicz in ber Allgem. Zeitung 1896, Beil. Nr 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Riezler VI 279; Wiedemann I 430 f; hift. Zeitschrift XLII 135 f. Betreffs Salzburgs f. Mitteilungen des Öfterr. Inst. 1899, 107 f, betreffs des Bistums Münster die Festgabe für h. Finke 371 f.

s Siehe Theiner III 377 f 418 f; Hansen, Runtiaturberichte II 422 457 465 504 507 517 f 532 548 550 553 662 f 566 f 570 571; Kaltenbrunger, Polemit 504 f; Hist. Beitschrift XLII 128 f; Stieve, Der Kalenderstreit, in Abhandlungen der Münchener Atad. Hist. XV 3, 21 f; Hirr I 459 f; G. dalla Santa in der Zeitschrift La Scintilla 1898 Rr 15. Daß der neue Kalender in der Markgrafschaft Baden nicht am 16. Ottober, sondern erst am 17. November (a. St.) 1583 zur Einsührung kam, zeigt Krieger in der Zeitschrift für die Gesch. des Oberrheins R. F. XXIV (1909) 365 ff. In Ungarn ersolgte die Einsührung erst 1587; s. Mitteilungen des Österr. Inst. III 628 f.

<sup>.</sup> Ciehe Raltenbrunner, Polemit 509.

die Brotestanten murben fich der bon dem Reichsoberhaubt verfündeten, febr nötigen Neuerung fügen, die allen billigen Ansbrüchen vollauf genfigte und einen entichiedenen Fortichritt bezeichnete. Einzelne protestantische Stimmen. mie 3. B. der Theologe Martin Chemnit und der Gorliter Batrigier Bartholomaus Scultetus, sprachen sich benn auch für die Annahme des neuen Ralenders aus, allein fie wurden vollständig übertont durch eine wilde Agitotion, die von der Sache ganglich absah und nur ihren Urheber, ben als leibhaftigen Antichrift mit den robeften Schmähungen überhäuften Bapft, befämpfte 1. Besonders taten sich dabei die protestantischen Theologen des füdliden Deutschlands bervor. Zwed des Ralenders, verfündete Lutas Dfiander. der Hofbrediger des herzogs von Burttemberg, fei die Zerftorung des Religionsfriedens. Aus dem Wappen des Bapfies, einem Drachen, deduzierte dieser Dottor der Beiligen Schrift, Gregor wolle ein Blutbad in Deutschland anrichten! Jatob Beerbrand, Brofestor der Theologie in Tübingen, erklärte, hinter dem Ralender ftede der Satan, der Antichrift habe ibn gur Forderung bes Gökendienftes gemacht, und darum durfe man auch einer weltlichen Obrigfeit, welche die Beobachtung befehle, nicht gehorchen. Manche Brediger wider= setten fic auch deshalb, weil ohnehin der Jünaste Tag por der Titre sei? Ein mahricheinlich in Augsburg entstandener und 1584 gedructer Gereimter Dialog wider den Gregorianischen Ralender' erklart Gregors XIII. Underung für eine Empörung gegen die gottliche Weltordnung 3. Die protestantischen Theologen erreichten durch diese Agitation, daß ihre Fürsten ihnen folgten, und daß in Deutschland außer den ichon bestehenden Streitigkeiten noch neue ausbrachen. Nicht zufrieden mit der Ablehnung des verbefferten Ralenders für ihre Glaubensgenoffen, bermehrten an manchen Orten protestantische Magistrate mit Gewalt der katholischen Geiftlichkeit die Unnahme der neuen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. für das Folgende neben Kaltenbrunner, Polemit 514 f 518 f 523 f und Stieve, Kalenderstreit, a. a. O. 24 ff, Janssen=Pastor V <sup>15—16</sup> 138 f und Schuster, Kepler 41 f. Betreffs der Schuldfrage an dem Kalenderstreit hat Stieve a. a. O. sich in altstatholischem Parteieiser zu ganz unhaltbaren Behauptungen verleiten lassen. Auf deren gründliche Widerlegung durch Schmid, Kalenderresorm V 83 f hat Stieve keine Antwort gewagt. Wie auch in Siebenbürgen die Calvinisten den Gregorianischen Kalender befämpsten und daraus beweisen wollten, der Papst sei der Antichrist, darüber rgl. die Berichte bei Veress, Epistolae et Acta Iesuitarum Transilvaniae II, Budapest 1913, 92.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieses Argument findet sich schon in der Vorstellung des früheren Predigers Martus Volmar an die niederösterreichischen Verordneten Niklas von Puchheim, Wolf von Liechtenstein, Achaz von Mämming und Franz von Gera dat. Wien 1583 Dez. 16, Manustript im Besitz des Antiquariats Gilhoser und Kanschurg in Wien (Auktionstatalog XV von 1904). Eine zweite, ähnliche Vorstellung, aus dem Jahre 1585, von sieben protestantischen Predigern in Niederösterreich versaßt, bei Wiedemann I 438 f.

<sup>3</sup> Siehe die Zeitschrift für Volkskunde XXIII (1913) 81 f.

Zeitrechnung 1. Die Meinung, der Papst wolle mit "Schlangenberstand und Fuchslist" durch den Kalender seine Macht wieder einschwärzen, ergriff immer weitere Kreise. Auch Astronomen und gelehrte Korporationen, wie die Universität Tüdingen, sprachen sich in der heftigsten Weise dagegen aus, daß man sich durch Annahme des päpstlichen Kalenders mit dem Antichrist versöhne. Die Aufreizung des Bolkes, die nicht bloß von der Kanzel, sondern auch durch Flugschriften betrieben wurde, trug bald ihre Früchte: an vielen Orten kam es zu wüsten Aussschreitungen des protestantischen Pöbels und zu ernstlichen Unruben 2.

Manche erwarteten, bag bon Rom eine Berteibigung bes neuen Ralenders erfolgen werbe. Dies geschab gunächft nicht. Mit bornehmer Rube ignorierte man dort alle Angriffe und Beschimpfungen. Aus der Burudhaltung trat man erft heraus, als fich eine fachliche Opposition entwidelte 3. Auf alle Gin= würfe antwortete in gründlicher Beije Chriftoph Clavius, ber als die Seele ber gangen Reform und als Schöpfer bes neuen Ralenders dazu ficher ber Berufenfte war. Es geschah dies nach mehreren Apologien durch seine 1603 im Auftrage Riemens' VIII. veröffentlichte Explicatio, , Erklärung des Gregoris anischen Ralenders', in der er übrigens ebenso wie der Bapft in feinem Brebe bom 7. Marg 1603 ausdrüdlich betonte, daß auch das neue Werk gewiffe Mangel habe, mas die gytlische Rechnung notwendig mit fich bringe 4. Den von Clavius und andern tatholifden Berteidigern des Gregorianifden Ralenders entwidelten Grunden ftimmten zwei große protestantische Aftronomen bei: der Dane Incho Brabe und der Deutsche Johann Repler 5. Bor allem Repler trat in Wort und Schrift für die Reform ein, durch welche Gregor nur einem dringenden Bedürfnis abgeholfen habe. Der neue Ralender, fo führte er aus, fei zwar nicht gang fehlerfrei, aber boch viel forretter als ber alte

<sup>1</sup> Siehe Raltenbrunner, Polemit 536 f.

<sup>2</sup> Bgl. Janssen-Paftor V 15-16 390 f. Der bort angeführten Spezialliteratur ift noch hinzuzussigen: Archiv für Oberfranken XV 2, 17; Zeitschrift für Schwaben und Neuburg VII (1889) 157 f. Zu bem am 24. September 1583 gegen die Einführung ber Kalenderresorm Gregors XIII. an den Herzog Ludwig von Württemberg gerichteten Gutachten der Universität Tübingen bemerkt v. Breitschwert (Keplerbiographie, Stuttgart 1831, 27), gegen den niemand den Berdacht katholischer Boreingenommenheit hegen kann, Folgendes: "Wie schlau wußte der akademische Senat den frommen Herzog Ludwig mit dem Teufel, der in der katholischen Kirche herrsche, zu schrecken und so durch den Teufel den Herzog zu regieren!"

<sup>3</sup> Siehe Raltenbrunner, Bolemit 530 f; vgl. auch Schmid, Ralenderreform V 74.

<sup>4</sup> Über Clavius' Schriften, besonders feine Explicatio Romani Calendarii a Gregorio XIII P. M. restituti, Romae 1603, vgl. Kaltenbrunner, Polemif 568 f und Schufter, Repler 51 f.

<sup>5</sup> Siehe Raltenbrunner, Polemit 573 f.

Julianische, und die Fehler, die er noch enthalte, seien unbedeutend und aus Nüglichteitsgründen absichtlich zugelassen, weshalb auch die strenge Wissenschaft mit ihm zufrieden sein könne. Die gegen ihn erhobenen religiösen Bedenken seien sowohl ihrer Natur als der Erfahrung nach unbegründet, die geltend gemachten politischen Erwägungen sprächen nicht gegen, sondern für die Sinführung der neuen Zeitrechnung. Die Mehrzahl der Bölker habe den Kalender bereits angenommen, und es sei eine Schande für die Deutschen, daß sie, welche die Runst der Kalenderverbesserung erfunden, sich der Reform noch immer widersetzet 1.

Replers Worte verhallten zunächst wirkungslos. Erst im Jahre 1700 gaben die protestantischen Stände des deutschen Reiches, Dänemark, die Mehrzahl der protestantischen Teile der Schweiz und der Niederlande ihren Widersstand gegen den Fortschritt, den die neue Zeitrechnung darstellte, auf. Sine Berschiedenheit, die noch in der Rechnung der Feste geblieben war, wurde erst 1775 auf Anregung Friedrichs II. von Preußen durch das Corpus Evangelicorum aufgehoben. In England wurde der neue Kalender 1752, in Schweden 1753 angenommen?. Seitdem hielten von allen christlichen Bölkern nur noch die dem griechischen Schisma ergebenen Staaten, an ihrer Spize Rußland, am Julianischen Kalender sest, wodurch sie seit 1. März 1900 um dreizehn Tage in der wahren Chronologie zurück sind<sup>3</sup>. Während des Weltkrieges hat dann als erstes der griechisch-orthodoxen Länder Bulgarien den Gregorianischen Kalender eingeführt; die griechisch-tatholischen Diözesen in Galizien und ein Teil der Türkei folgten.

<sup>1</sup> Bal. Schufter, Repler 55 ff.

<sup>2</sup> Bgl. Ibeler, Handbuch der Chronologie II 321 f; Rühl, Chronologie 236 f; Grotefend, Chronologie 50 und in Meisters Grundriß I 307 f; Menzel, Neuere Gesch. der Deutschen IX 260 f. Der Kurfürst von Brandenburg hatte 1611, um von Polen die Belesnung mit dem Herzogtum Preußen zu erhalten, die Einführung des Gregorianischen Kalenders versprechen müssen, die 1612 erfolgte. In der Pfalz geschah sie 1615 (f. Menzel VI 68 115). In der Schweiz hatten die katholischen Orte 1584, die Untertanenlande 1585/86 den Kalender angenommen, während die meisten protestantischen Gebiete erst 1700, einzelne Talschaften in Graubünden erst Anfang des 19. Jahrhunderts ihren Widerstand gegen die neue "Zyt" ausgaben. Vgl. Bott, Die Einsührung des neuen Kalenders in Graubünden, Leipzig 1863; Moor, Gesch. von Graubünden II 233 f; Dierauer III 355; Thommen in der Festschrift zur 49. Bersammlung deutscher Philosogen, Basel 1907, 279. In den Niederlanden hatten sich einige Provinzen schon 1582 unter Verwahrung gegen die kirchliche Oberhoheit des Papstes der neuen Ordnung gesschaft (s. Stieve 64). Bgl. auch Goldscheider, über die Einsührung des neuen Kalenders in Dänemark und Schweden (Progr.), Berlin 1898.

<sup>3</sup> Über die erfolglosen Verhandlungen mit den orientalischen Kirchen wegen Ansnahme der Reform f. Schmid III 545 f, V 76 f; Pierling, Le St.-Siège II 224 f. Vgl. auch Archiv für kath. Kirchenrecht VII 196.

Der Anerkennung des Berdienstes, das sich Gregor XIII. durch seine Kalenderresorm erworben hat 1, verschließt sich heute kein Gebildeter mehr. Allgemein wird dieses sein Werk als eine kulturhistorische Tat von allergrößter Bedeutung geseiert 2. Selbst haßersüllte Gegner des Papsttums gestehen zu, daß die von Gregor XIII. durchgeführte Verbesserung der europäischen Zeitzrechnung einer seiner glanzvollsten Ruhmestitel ist.

4

Obwohl Gregor XIII. unter seinen Borgängern Paul IV. und Pius IV. Konsultor der Inquisition gewesen war 4, so legte er doch für die Erneuerung der Kirchenzucht auf deren Wirken bei weitem nicht das Gewicht wie Pius V. Bon den Erlassen des Heiligen Offiziums, dessen Jusammensehung unverändert blieb 5, sind wenige in seinem Namen erschienen, und man mag es als bezeichnend betrachten, daß von diesen Berordnungen wohl die wichtisste sich auf die Vermögensverwaltung der Inquisition bezieht und offensichtlich den Zweck verfolgt, die Uneigennühigkeit der Beamten des Heiligen Ofsiziums zu betonen und gegen Verdacht sicherzustellen 6. Einige andere Verordnungen der Inquisitionskardinäle bewegen sich auf derselben Linie 7. Anderseits sorgte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwei zeitgenössische Inschriften zum Lob des Kalenders bei Ciaconius IV 22. Bgl. Bonanni I 368 f über Gedenkmünzen. Wie bescheiden Gregor XIII. das verdiente Lob ablehnte, erhellt aus seinem Breve an Piero Bettori, mitgeteilt in den Epist. ad P. Victorium, ed. A. M. Bandinius, Florentiae 1758, LXXIX f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Schmid, Ralenberreform III 388. Dgl. Card. Alimonda, L'aureola della scienza nella riforma del Calendario, Roma 1883; Valensise, Nella terza ricorrenza della riforma del Calendario, Reggio-Emilia 1883. Siehe auch Études religieuses XLVIII (1889) 480 f.

s Siehe Brosch I 265 ff, der urteilt: Die Gregorianische Kalenderreform ,mag in ihrer Bedeutung überschäht worden sein, ist aber troh der Schwierigkeit, die in der Natur der Sache lag, troh des Widerstandes, dem sie auf seiten eines engherzigen, von seinem wahren fortschrittlichen Beruse abgeirrten Protestantismus begegnete, zum Gemeingut aller Kulturvölker geworden. Ein solches der Menscheit darzubringen, ist ein Berdienst, welches diesem Papste [Gregor XIII.] nicht geschmälert werden kann.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe die \*Vita di Gregorio XIII im Barb. 4749, Batif. Bibliothef; vgl. Santori, Autobiografia XIII 163. Das \*Inventarium librorum et scripturarum in scrinio et studio Gregorii XIII a C. Vastavillano S. R. E. camerario repertarum (Cod. 671 p. 171 f, Bibl. Corfinizum Rom) enthält vieles über das Heilige Offizium.

<sup>5</sup> Siehe ben \*Bericht des Fr. Gerini vom 30. Mai 1572, Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>6</sup> Die Gelber bes Seiligen Offiziums muffen in der hand von zuverläffigen Depofitaren sein, find aber nach Anweisung der Inquisitoren zu verwalten. Erlaffe vom 7. Januar 1574 und 10. März 1575, bei v. Pastor, Dekrete 32 f.

Festaffe vom 28. Mai 1578, 15. Februar 1581, 4. Januar und 19. Dezember 1584, ebb. 34 37 f 39. Bgl. auch das \*Memoriale fiscalis S. Officii ad Greg. XIII

Gregor dafür, daß die portugiesische Inquisition mit hinreichendem Einkommen ausgestattet und den Bertretern des höchsten unter den kirchlichen Gerichtshöfen die gebührende Ehre gewahrt werde ; gegen Übergriffe anderer Trisbunale wie der weltlichen Gewalt verteidigte das Heilige Offizium seine Rechte selbst; nur das heikle Berhältnis zur spanischen Inquisition ließ ein Eingreisen im Namen des Papstes geraten erscheinen Besondere päpstliche Billigung und Erweiterung fanden noch zwei andere Anordnungen der Inquisitionsstardinäle: nach der einen wurde der schriftliche Berkehr unter den Gefangenen des Glaubensgerichtes untersagt oder beschränkt 6, nach der andern sollte der ganze Bust der Zauberbücher, der von den vielen Prozessen her das Archiv des

super locatione tenimenti Conchae 1576, mit zwei Breven des Papstes, im Arm. 3 caps. 2 n. 59 bes Papft I. Geh. = Archips. Generalinguifitoren waren zu Anfang ber Regierung Gregors XIII. die Rardinale Rebiba, Bacheco und Gambara; val. Synopsis 60. Rebiba starb am 23. Juli 1577 con estremo dolore della corte. wie das \* Avviso di Roma vom 24, Juli 1577 (Urb. 1045 p. 440) jagt. Auch Mu= cantius bemerkt von Rebiba: vir doctrina et experimento rerum celebris et vitae integritate universae curiae gratus (Batif. Bibliothef). 291. auch Santori, Autobiografia XII 362 f. An Rebibas Stelle trat nun Kardinal Giacomo Savelli; f. Amabile I 329. Nach der \* Relation von 1574 (Bibl. Corfini zu Rom: f. Anhang Nr 14) gehörten der Inquifition damals auch noch Chiefa und Madrusso an; vgl. im Anhang Dr 99 bas \*Bergeichnis ber Inquifitionsfarbinale feit 1566. Ferner wurden wegen der Angelegenheit Carrangas Montalto und Santori jugezogen. Beim Tode Gregors XIII. waren nach der Bulle Sixtus' V. vom 22, Januar 1588 Karbinale ber Inquisition: Madruggo, Santori, Dega, Facchinetti, Caftagna, Bernieri und Sarnano. Über bas hohe Ansehen Santoris berichtet Serguidi 1581: \*S. Severino è tenuto il primo cardinale del collegio e di vita esemplare. Staatsarcio qu Florenz Med. 3605 p. 112. Commissarii S. Officii unter Gregor XIII. waren die Domini= kaner Antonio Balducci (1572—1576), Tommaso Zobbio (1576—1582) und seif 1582 Laftantius Manfoldi: f. Fontana, S. Theatrum Dominican., Romae 1667, 542 f; Taurisano, Hierarchia ord. Praedic., Romae 1916, 71 f. Auch Jacopo Mazzoni war nach feinem Biographen Seraffi (53 f) unter Gregor XIII. vielfach fur die Inquifition tätig.

- 1 Brebe vom 28. Juni 1583, Bull, Rom. VIII 426 f.
- <sup>2</sup> Erlaffe vom 18. u. 26. Februar 1579 und vom 12. Januar 1581, bei v. Paftor, Detrete 35 36 f.
- <sup>3</sup> Erlaffe vom 4. April 1582 und 24. Oftober 1584, ebb. 37 f 39. Agl. Erlaß vom 5. Oftober 1583, ebb. 38.
  - 4 Erlag vom 28. Januar 1579 nach Piacenza, ebb. 34 f.
- <sup>5</sup> Erlaß vom 19. Juni 1578, bei v. Paftor 34. Über einen Streit der römischen mit der spanischen Inquisition (ein in Nom prozessierter Spanier bei einer Reise nach Neapel dort verhaftet und der spanischen Inquisition überliesert) s. das Breve vom 25. Juni 1582 bei Theiner, Annales 1582 n. 51 (III 361). Für Spanien im besondern hat Bebeutung ein \*Breve declarationis, quod in vim privilegiorum Cruciatae sanctae concessorum nemo poterit a crimine haeresis absolvi. Barb. 1502 p. 223 ff, Batik. Bibliothef.

<sup>6</sup> Erlag vom 3. Ottober 1573, bestätigt am 5. November 1573, bei v. Paftor 32.

Heiligen Offiziums belastete, den Flammen übergeben werden 1. Im übrigen machte sich der Zug der Zeit, die zuerst wiederum, zum großen Teil unter dem Einfluß Carlo Borromeos, der Ordnung des Archivwesens ihre Ausmerksamkeit zuwandte, auch in der Inquisition bemerkbar.

In anderem Sinn bedeutet es ein Zugeständnis an den Geist der Zeit, wenn noch immer der Tortur ihre Rolle gewahrt und in ihrer Handhabung den untergeordneten Beamten ein bedeutender Spielraum gelassen wird<sup>3</sup>. Als eine Milderung dagegen ist es anzuerkennen, daß wenigstens bei der öffentlichen Verkündigung des Urteils die Verurteilten nicht mehr den besondern Habit tragen sollten, der zum Zeichen der Schmach oder zur Andeutung des gewaltsamen Todes mit Flammen oder dergleichen bemalt war <sup>4</sup>. Von seiten des Papstes selbst bekundet es aufrichtiges Wohlwollen, wenn er im ersten Jahr seiner Regierung persönlich das Inquisitionsgefängnis besuchte und bei den Eingekerkerten sich nach Zeit und Grund ihrer Haft erkundigte <sup>5</sup>.

Im großen und ganzen ließ aber Gregor XIII. dem Glaubensgericht, deffen Notwendigkeit für die Ausrottung der Häresie und die Erhaltung der Glaubensreinheit er voll würdigte 6, freie Hand oder forderte in manchen Fällen auch sein Ginschreiten. Wie sein Vorgänger wachte er besonders darüber, daß nicht auf dem Wege über Benedig und Padua lutherische Lehren nach Italien

<sup>1</sup> Erlaß vom 11. Februar 1573, bestätigt am 25. November 1574, ebb. 32 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erlasse vom 1. Mai und 22. November 1573, 22. Dezember 1578, 18. Sep= fember 1581, 4. Januar 1584, ebd. 33 f 37 f.

<sup>3</sup> Erlag vom 4. September 1577, ebb. 33.

<sup>4</sup> Erlaß vom 15. Februar 1583, ebd. 38. Die von dem Mailänder Inquisitor Angelo da Forli im Prozeß des Mönches Ambrogio da Lodi am 20. September 1572 verhängte Straße wurde in Rom nach Einsendung der Prozeßakten gemildert, attenta eius gravi aetate et longa carcerum maceratione (A. Battistella im Arch. stor. Lomb. XXIX [1902] 134 f). Des geistesgestörten Torquato Tasso Selbstanklagen bei der Inquisition, die für ihn keine weiteren Folgen hatten, s. bei A. Baumgartner, Gesch. der Weltliteratur VI (1911) 337 379. Biel Aussehen erregte der Prozeß des Paul de Foix, der als Bewerder um ein französisches Bistum nach Nom kam, dort der Höresie angeklagt, aber freigesprochen wurde. \*Avvisi di Roma vom 15. Mai 1574, 23. April 1575, 26. März und 2. April 1580, Urb. 1043 p. 105, 1044 p. 397 411, 1048 p. 65 67, Batik. Bibliothek; Lettres de Cath. de Médicis VII 257; Theiner, Annales I 116; Richard in den Annales de St.-Louis II (1898) 422 A. 2.

<sup>5 \*</sup>Avviso di Roma vom 15. November 1572, nach Wien übermittelt durch Cu= fano, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>6</sup> Siehe das \*Schreiben an den Runtius in Benedig vom 11. Februar 1576, Nunziat. di Venezia XIII, Päpft I. Geh.= Archiv. Bgl. auch die \*Instruttione al vescovo di Mondovi, nunzio in Savoia, dat. 1580 Sept. 24, Barb. 3744 p. 91 f, Batit. Bibliothet. Bgl. ferner Amabile 1 317 f und ebd. 321 f über die Förderung der Inquisition in Masta.

gelangten 1. Was der venezianische Nuntius Facchinetti in dieser hinsicht zu Beginn der Regierung Gregors XIII. über die Gesinnung der maßgebenden Persönlichkeiten in der Lagunenstadt berichtete, war durchaus zufriedenstellend; die Regierung Benedigs begünstige, so meldete er, die Inquisition ebensosehr wie die andern Herrscher Italiens; bei einigen sei in dieser Hinsicht der Eiser für den Glauben bestimmend, bei andern das Staatsinteresse, da sie klar erkennten, daß nichts so gefährlich sei wie Glaubensneuerungen 2. Die "Sakramentarier" wollte Gregor XIII. zu den Galeeren verurteilt wissen 3. Nekromanten, die mit Zaubermitteln nach Schätzen suchten, oder zu erforschen trachteten, wie lange der Papst noch leben werde, mußten die ganze Wucht seines Zornes empfinden 4. Bei Philipp II. setzte er es durch, daß der Fürst von Scalea in Neapel, weil der Häressie verdächtig, im Oktober 1584 in das Gefänanis der Inquisition gebracht wurde 5.

Wenn auch nicht so oft wie unter seinem Vorgänger, so fanden doch auch unter Gregor XIII. wiederholt in Rom Glaubensgerichte und Verurteizlungen von häretikern und Zauberern statt. So am 24. Mai 1573; elf Männer und zwei Frauen mußten Abschwörung leisten, einer davon wurde zum Tode, vier zu Gefängnis, die andern zur Galeere verurteilt 6. Zwei

¹ In der Instruction für den venezianischen Nuntius Campegio dat. 1581 April 17 heißt es: \*Vi è bisogno di buona vigilanza per esser la città di Venezia tanto grande et aperta et dove si da così facil receto a tutte le nationi particolarmente di Germania. Weiter heißt es, auch Padua sei piu pericolosa ad insettarsi per la vicinanza di paesi heretici et per il concorso de le nationi allo studio. Barb. 5744 p. 144f, Batit. Bibliothet. Über die protestantischen Studenten in Benedig hatte der Nuntius Bolognetti am 12. März 1580 berichtet; s. Nunziat. di Venezia XXI 65, Päpstl. Geh.=Archiv.

<sup>2 \*</sup>Et quanto al favorire le cose del Sto Offitio, trovai quelli Sig<sup>-i</sup> cosi saldi et confermati che S. St<sup>i</sup> si può promettere che le favoriranno al pari di qualsivoglia prencipe d'Italia. Molti si muoveno per la pietà et debito, altri per interesse di stato, che veggiono chiaramente che nessuna peste è tanto contagiosa et pericolosa come è questa della heresia. Bericht Facchinettis an Galli dat. Benedig 1572 Juli 5, Nunziat. di Venezia XII 25, Päpft. Seh.=Archiv. 1578 forderte Gregor XIII. dic Auslieserung des in Benedig verhafteten Rehers Cornelio Soccino; s. die \*Schreiben Gallis an den Nuntius in Benedig vom 15. November und 20. Dezember 1578, ebb. zum Jahre 1578.

<sup>3 \*</sup> Schreiben des Camillo Capilupi vom 10. Februar 1573, Archiv Conzaga зи Мапtиа.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Über den Fall des Tiberio Crispi, der am 13. August 1574 im Heiligen Offizium abschwören mußte (Avvisi Caetani 106) und zu zehn Jahren Galeere verzurteilt wurde, s. \*Avvisi di Roma vom 15. Januar, 3. April, 14. und 21. August 1574, Urb. 1044 p. 2 69 d 203 — 225, Batif. Bibliothef; Bertolotti, Martiri 63. Bgl. auch Arch. d. Soc. Rom. XLIII 201.

<sup>5</sup> Kard. d'Offat, Lettres I 11 (5. November 1584); v. Paftor, Defrete 39.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Avviso di Roma vom 30. Mai 1573, bei Bertolotti 62.

Mönche und einige Totenbeschwörer, im ganzen neun Angeklagte, mußten am 29. Oktober des folgenden Jahres in St Peter vor dem Glaubensrichter erscheinen; für einen von ihnen lautete das Urteil auf den Tod in den Flammen, er bekehrte sich aber tags darauf beim Andlid des Scheiterhaufens und erslangte Ausschub und Milderung seiner Strase: er wurde erdrosselt und seine Leiche verbrannt. Im November des Jahres aber mußte ein hartnädiger Häreiter sein Leben wirklich auf dem Holzstoß enden. Um Sonntag dem 17. November 1577 war in St Peter wiederum Abschwörung von zehn Häretisern; einem bereits fünfundsechzigiährigen Domherrn von Pace wurde Gefängnisstrase zuerkannt, während ein Nekromant aus Genua, der dem Teusel seine Seele verschrieben und ihm einen Altar errichtet hatte, nur durch die Stadt gepeitscht werden solltes. Ucht Lutheraner mußten am 8. Juni 1579 abschwören; zwei davon, ein Sienese und ein Bolognese, waren rücksälig; weil sie aber Reue zeigten, wurden nur ihre Leichen am 13. Juni dem Feuer übergeben 4.

Mehr Aufsehen erregte ein Glaubensakt am 13. Februar 1583 in der Minerva, bei dem siedzehn Angeklagte ihr Urteil empfingen 5, darunter zwei Portu-

<sup>1 \*</sup> Avviso di Roma vom 30. Oftober 1574, Urb. 1044 p. 285 2876, Batik. Bibliothek.

<sup>2 \*</sup> Avviso di Roma vom 20. November 1574, Urb. 1044 p. 296, Batik. Bibliothek; vgl. Orano 54.

<sup>\*\*</sup>Avviso di Roma vom 23. November 1577, Urb. 1045 p. 6386, Batif. Bibliothef.

<sup>4 \*</sup>Avviso di Roma vom 10. und 13. Juni 1579, Urb. 1047 p. 188 193, Batif. Bibliothef; vgl. Orano 63 f. Bon den vielen Namen, die Orano zusammenträgt, berücksichen wir nur die wenigen, bei denen es sich sicher um hareste handelt. Nach Massei (II 71) wurden 1579 in Rom etwa zwanzig dem weltlichen Arm übergeben.

<sup>5 \*</sup> Sonntag wurden fiebzehn Garetifer von den zwei Garben bes Palaftes gum Prozeg in die Minerva geführt : Il Paleologo Sciotto, che prese l'habito di S. Domenico in Genova insieme col card. Justiniano dato al Papa dall'Imperatore, et che da Massimiliano (del quale era consigliero) non volse essere dato a Pio V mai per molte instanze, che ne facesse, hebbe il voto, che vivus comburatur per ostinato Trinitario et per pertinace di infinite falsissime sue opinioni et ladrone del cognome de Paleologhi, essendo egli della famiglia Massettara detto Jacomo; 2 Portughesi Marani, che iudaizzavano in Ferrara et circoncidevano de gli altri battezzati con un frate Siciliano dell'ordine Carmelitano, saranno abbrugiati morti; Bartol. signore de Castelli macchiato di heresie con 2 Hebrei Spagnuoli et un frate Senese, il quale essercitava l'episcopale autorità havuta dal Patriarca de Greci, et secondo lui uguale à quella del Papa, sono condennati à carc. perp. Die andern, Chabgraber und Refromanien, verurteilt zu Galeere oder frusta oder Berbannung (Avviso di Roma bom 16. Februar 1583, Urb. 1051 p. 52, Batif. Bibliothef. Bgl. \* Ala= leone am 13. Februar 1583 (Barb. 2814, ebb.): Multi haeretici abiurarunt in Ecclesia S V. s. Minerva, quorum quatuor relapsi, fuerunt consignati curiae saeculari et statim ducti ad carceres Turris Nonae. Giebe auch die Berichte Obegcalchis vom

giefen, Die fich batten beidneiden laffen und in Ferrara bas Aubentum perbreiteten, ein Karmelit aus Sixilien, Bartolomeo Berr bon Caffelli, zwei fnanische Juden, ein fienefischer Mond, der fich als Bischof aufspielte, weil als folder bom griechischen Batrigroben gnerkannt, ber bem Babfte gleichstebe. Bedeutender als alle diese war der ehemalige, aus Chios gebürtige Dominikaner Nacopo Mascellara, genannt Baleologo, der, icon wiederholt als Saretifer verurteilt, burch die Rlucht fich rettete 1, dann in Deutschland und Frankreich umbergog und als Antitrinitarier in Bolen und Siebenburgen tätig mar, endlich aber 1582 bon Rudolf II. nach Rom ausgeliefert wurde 2. Um 19. Februar mußte Valeologo. ber fich übrigens diesen bornehmen Namen nur angemaßt hatte, mit den beiden Bortugiesen und dem Karmeliten den Weg jum Campo di Fiore betreten, um lebendig berbrannt zu werden. An einem von den portugiesischen Maranen. der verstodt blieb, tam die Strafe jum Bollgug, der andere betehrte fich noch im Anblid des Scheiterhaufens und wurde erft als Leiche den Flammen übergeben 3. Auch Baleologo erklärte fich, mahrend er gur Sinrichtung geführt wurde, unter Filippo Neris Ginfluß gum Widerruf bereit und erlangte durch papftlichen Befehl die Rudtebr ins Gefangnis 4. Baleologo gab indes

<sup>12.</sup> und 19. Februar 1583, bei Bertolotti 69 ff; Orano 68; Mutinelli I 139. Das Urteil gegen Castelli bei Bertolotti 72—76; es ist unterschrieben von den Kardinälen Savelli, Gambara, Lodovico Madruzzo, Santori als inquisitori generali. Savelli war seit 1577 Haupt der Inquisition (\*Obešcalchi am 27. Juli 1577, Archiv Conzaga zu Mantua; Lettres de Paul de Foix, 20. août 1582, 569); Madruzzo Ansang 1573 in die Inquisition berusen (\* Aurelio Zibramonte am 3. Januar 1573, Archiv Conzaga zu Mantua).

<sup>1</sup> Er gehört zu jenen, die nach bem Tobe Pauls IV. aus dem Gefängnis ber Inquisition entwichen. Bgl. unsere Angaben Bb VII 516 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über Paleologo vgl. Maffei II 251 f; Quétif-Échard II 340; Reusch I 437; Gistet, Erato von Krafftheim II 238 f; Hansen, Kuntiaturberichte I 452, II 411 414 419 422 424 426 448; Mutinelli 77; \*Auszeichnungen Musottis im Archiv Boncompagnizu Kom; v. Bezold in den Abhandl. der Münchener Afad. Hist. KVII 2, 351; Freib. Kirchensey. IX <sup>2</sup> 1274 f; Mitteisungen des Österr. Instituts 1918, 181. Manches Detail bietet noch die \*Relazione d'alcuni strani avvenimenti occorsi in persona di Pietro della Massiliara alias Paleologo im Cod. 38 Arm. 30 p. 29 der Bibl. Corsinizu Kom und Cod. Bolognetti 243 des Päpsts. Geh. Archivs.

<sup>3 \*</sup> Avviso di Roma vom 19. Februar 1583, Urb. 1051 p. 87, Batik. Bibliosthe f. Obescalchi bei Bertolotti, Martiri 70.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Odescalchi bei Bertolotti, Martiri 70 f; Capecelatro II 156 ff. Bgl. \*Avviso di Roma vom 19. Februar 1583: Heute wurde Paleologo mit drei andern zum Campo di Fiore geführt; ein Portugiese besehrte sich unter vielen Tränen, während sein Gefährte mit andern verdrannt wurde; il Paleologo combattuto di continuo dal teologo del S. card. d'Este, adimandò finalmente perdono a Dio mentre era al palco, et al Papa suo vero vicario in terra con l'assolutione de suoi gravi errori, et su ritirato in una casa vicina, mentre dal Papa veniva altrì

doch wieder Anlaß, an der Aufrichtigkeit seiner Sinnesänderung zu zweiseln, und endete zwei Jahre später durch Enthauptung, starb jedoch als Katholik unter dem Beistand des Baronius.

Die Abschwörung am 13. Februar 1583 gestaltete sich zu einem seierlichen Akt, zu dem das ganze Kardinalkollegium eingeladen wurde. Wie
es scheint, war aber Gregor XIII. im ganzen kein Freund von so seierlichen Veranstaltungen. Ein öffentliches Bekenntnis des Irrtums, so fürchtete
der Papst, könne namentlich Personen von höherem Ansehen als zu schwer
erscheinen und die Unglücklichen zur Verzweislung treiben; außerdem besorgte er, das Volk möchte Anstoß daran nehmen, wenn bei solchen Szenen
ihm die weite Verbreitung der Häresie, auch bei angesehenen Priestern, vor
Augen trete. Manchmal hört man unter seiner Regierung von geseimer Abschwörung und geheimer Leistung der auferlegten Buße in Gesängnissen oder
Klössern.

ordine, il quale è stato, che sulla istessa piazza sopra un palco abiuri alta voce, et che per mano di notaro si scriva tal atto, et che ciò di sua mano facci sapere in Alemagna à tutti della sua setta, et che si riconduca in prigione. Jeşt disputieren der mastro di camera, der scalco des Papstes und andere mit ihm, mantenendo con sue false ragioni la opinione delle sue heresie con eloquenza incredibile. Urb. 1051 p. 87, Batit. Bibliothet. \*Avviso di Roma dom 26. Februar 1583, ebd. p. 95: Obschon Paleologo so lange Gäresiarch war, will der Papst reissische Überlegung durch eigene Kongregation, da Paleologo, wenn er bei der Einsicht seines Irrtums beharrt, den don ihm Bersührten durch seine Schristen sehr nützen kann. Edd. p. 96: Donnerstag Meinungsverschiedenheit in der Inquisition wegen des Pasleologo; ein Teil der Kardinäle war für seinen Tod, ein anderer dagegen; schließelich siegte die Meinung des Papstes, daß man die Exestution verschiebe, damit Paleologo seinen Anhängern schreibe, was er begonnen. Bgl. auch daß Avviso di Roma dom 19. Februar 1583 bei Beltrami, Roma 42.

<sup>1</sup> am 22. März 1585; f. Orano 73 f; \* Avviso di Roma vom 23. März 1585, Urb. 1053 p. 127 b, Batik. Bibliothek. Bgl. Calenzio 219 f.

<sup>2 \*</sup>Avviso di Roma vom 12. Februar 1583, Urb. 1051 p. 69, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ein Chorherr vom Lateran im Bilde verbrannt am 26. Juli 1581 (Bertolotti 64); ebenso ein anderer Kanoniker (ebb.).

<sup>4 \*</sup>Questo Papa ha interlasciato quel tanto rigor di Pio Quinto nel far abiurar quelli capitano al S. Officio dell'Inquisitione et lo fa far secretamente si come si fece giovedì in San Pietro d'alcuni huomini di qualche conto confinandoli poi in prigione o in monasteri de frati a far le penitentie li sono imposti, per non disperar la povera gente ne dar scandalo al mondo. Cufano am 29. Ottober 1574, Staatsarchiv zu Wien. Nella congregatione della quale [Inquisizione] fatta la settimana passata in casa del cardinale di Gambara abiurò secretamente un gentilhuomo Genovese ricco di 150 mille scudi et gli fu dato per penitenza che debbia dare 6 mille scudi d'elemosina a luoghi pii in Genova. Obescalchi am 12. Februar 1583, bei Bertolotti 69 f. Bgl. die Sentenz gegen Castelli vom 26. Januar

Dan' es tropdem ju Brogeffen tam, die noch mehr Auffeben erregten als ber bes Baleologo, bafür forgte ber Fangtismus einiger protestantischen Sektierer. Als am Sonntag dem 23. Juli 1581 mabrend einer Meffe in St Beter der Briefter die tonsetrierte Softie in die Bobe bob, flurate ein proteftantischer Ankömmling aus England auf ibn los, um ibm die Hoftie zu entreißen. und da dies miklang, marf er wenigstens ben Reld um. Die anwesenden Gläubigen ichleppten den mahnsinnigen Menschen auf die Inquisition, wo er prablte, daß er mit achtundamangig andern fich zu gleichem Tun verbunden habe 1. Wie fich berausstellte, batte man einen Wiedertäufer por fich. Der fich als Brophet betrachtete und als Mariprer zu flerben munichte: im übrigen trug er amar beständig die Bibel bei sich, mar aber ein völlig ungebildeter Menich, feines Zeichens ein Ragelichmied 2. Um 2. August murbe der Unglückliche auf einem Gfel nach dem Betersplat geführt, wobei man ihn mit brennenden Radeln boranftieg. Bebor er den Scheiterhaufen beftieg, mar ihm die rechte Sand abgehauen worden. Gang Rom lief zu dem Schausviel gujammen, und felbft Rinder drangten fich bingu, um bei feiner Berbrennung au belfen 3.

Die Untersuchung hatte ergeben, daß die angebliche Verbrüderung zur Verhöhnung des katholischen Gottesdienstes nicht bestand 4. In der Folge aber wiederholten sich ähnliche Vorkommnisse. Im November desselben Jahres machte wiederum ein Engländer, diesmal in S. Maria del Popolo, einen

<sup>1583:</sup> Rimettendoti per special gratia e benignità di questa santa sede apostolica le pene nelle quali sei incorso per la bolla della santa memoria di Paolo Papa quarto contro gli heretici et scismatici et confermata da Pio Papa quinto . . (Bertolotti 75). Geheim schwur wohl auch ber ehemalige Bischof von Vence, Luigi Grimalbi, ab; s. fiber ihn Doublet in ben Annales du Midi XVI (1904) 63. Wie sorgfältig die Inquisition in Bologna das Geheimnis bei ihrem Borgehen wahrte, darüber val. Battistella 70 f.

<sup>1 \*</sup> Avviso di Roma vom 26. Juli 1581, Urb. 1049 p. 281, Batif. Bibliothef.

<sup>2 \*</sup>Avviso di Roma vom 2. August 1581, ebb. p. 302. \*Costui era homo idiota, portava sempre in seno la bibia, intendeva qualche cosa et era della setta anabattista. Odescaschi nach Mantua am 5. August 1581, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>3 \*</sup>Avviso di Roma vom 2. August 1581, a. a. D. Fu condotto alle 12 hore sopra un asino su la piazza di s. Pietro, stimulato con torce accese, et condotto quivi gli fu mozzata la mano destra et poi abruciato vivo et la cennere su lasciata a vento (Orano 67, der diesen Riccardo Arctinson unter seine Liberi pensatori ausgenommen hat!). Bgs. Mutinelli I 131.

<sup>4</sup> Raul de Foix meldet am 16. März 1582 von gefangenen englischen Häretitern: On n'a peu tirer des Anglois qui ont este mis prisonniers aux prisons de l'Inquisition, sinon qu'ils sont heretiques. Lettres 353.

Bersuch, den Priester zu erstechen und ihm den Kelch zu entreißen 1. Ein Kastilianer stürzte sich wenige Monate später ,auf Eingebung des Heisigen Geistes', wie er sagte, in St Peter auf den Kelch in der Hand des Priesters los; man werde den Menschen, so hieß es im Volke, einen harten Tod sterben lassen, aber die Hinrichtung ganz im geheimen vollziehen, um das Argernis zu mindern 2; wahrscheinlich sürchtete man die Anstedung, die von Beispielen solchen Frevelmutes ausgehen konnte. In der Tat wiederholte sich im November 1582 noch einmal ein ähnlicher Fall: ein Franzose aus der Dauphiné warf sich in S. Maria del Popolo auf den Mönch, der gerade seine Messe begonnen hatte, und versuchte ihn zu Boden zu reißen. Diesmal handelte es sich aber wohl um einen wirklich Verrückten; der Mensch hatte sich tags zuvor in S. Maria del Popolo sehen lassen, eine papierene Mitra auf dem Haptt, die mit allerhand Tiergestalten bemalt war; er schrie dabei, auch er sei Papst3.

Berhältnismäßig oft hat unter Gregor XIII. die Inquisition sich mit Rücksfällen ins Judentum zu befassen<sup>4</sup>. Solche Rücksällige, die in Spanien und Bortugal das Christentum angenommen hatten und dann im geheimen zu ihrer früheren Religion wieder zurückehrten, slüchteten damals häusig aus dem Bereich der spanischen und portugiesischen Inquisition und überschwemmten ganz Obers und Mittelitalien. Gregor XIII. richtete ihretwegen Schreiben an den

<sup>1 \*</sup> Avviso di Roma vom 15. November 1581, Urb. 1049 p. 429, Batif. Bibliothef.

<sup>2 \*</sup> Avviso di Roma vom 20. Januar 1582, Urb. 1050, Batik. Bibliothek.

<sup>3 \*</sup> Domenica mattina nella chiesa del Popolo intervenne un strano caso, et fu in questa maniera, che mentre uno frate sta all'altare dicendo l'introito et la confessione per seguire la messa ecco che un Francese del Delfinato lo piglia di dietro all'improviso pel collo et lo scote tre o quattro volte per gettarlo a terra, ma il frate che era gagliardo et ben disposto della vita si tenne sempre in piedi, il che vedendo li circostanti che stavano ad udire la messa s'avventarono adosso al detto Francese et lo presero et lo condussero prigione in una stantia dentro del convento, di dove è stato poi condotto prigione al Santo Ufficio dell'Inquisitione. Questo heretico pazzo era pur stato la mattina inanzi in detta chiesa del Popolo con una mitra di carta in testa piena de varie sorte de pittura d'animali, gridando che anch'esso era Papa, al quale si crede interverrà come intervenne a quello lnglese che volse gettare in terra il santissimo sacramento nella chiesa di S. Pietro che fu condotto per tutta Roma sopra un somaro et poi abbrusciato nella piazza. Dicono siano stati presi cert'altri dell'humore di costui che se saranno in dolo gli faranno compagnia. Obeecalchi am 18. Rovember 1582, Archiv Congaga gu Mantua. Uber bas Borgeben ber Inquifition in Bologna gegen berbachtige Prediger f. Battistella 133; ebb. 52 fiber Reibungen zwischen den bortigen Inquifitoren und bem Ergbifchof der Stadt. hinrichtungen in Bologna 1579, 1581 und 1583 ebb. 105 f.

<sup>&#</sup>x27; Siehe oben S. 220; Rieger-Bogelftein II 175.

Nuntius in Benedig und an verschiedene italienische Fürsten. Er warnte z. B. die Republik Genua davor, solche Flüchtlinge aufzunehmen, ohne sich genau zu vergewissern, wen man vor sich habe, ob sie Zeugnisse vorweisen könnten, wo sie sich niederlassen wolken; seien sie einmal zugelassen, so dürsten sie sich nicht wieder entsernen, damit sie nicht zu den Ungläubigen entslöhen?. Gine Untersuchung in Rom hatte im Jahre 1578 ergeben, daß portugiesische Mazanen auch dort über Erwarten zahlreich waren; am 13. August des Jahres wurden ihrer nicht weniger als sieben an der Porta Latina hingerichtet?. Wahrscheinlich waren es zum Teil derartige Erfahrungen, die den Papst bestimmten, das Verhältnis der Inquisition zu den Juden genau zu regeln keinimmten, das Verhältnis der Inquisition zu den Juden genau zu regeln ke

Dem Wort des Apostels gemäß beanspruchte die Kirche über Ungetaufte natürlich nicht dieselbe richterliche Gewalt wie über die, welche durch die Taufe in die Herde Christi Aufnahme fanden; dennoch aber erachtete sie, daß von Christus als dem Haupt der Menscheit eine gewisse Oberhoheit auch über die Ungläubigen ihr verliehen seis. Gregor XIII. bestimmte nun im einzelnen die Fälle, in denen die Juden im besondern-dem Glaubensgericht unterstehen sollten. Nach seiner Erklärung kann die Inquisition gegen sie einschreiten, wenn sie die Glaubenswahrheiten leugnen, welche Christen und Juden gemeinsam sind, also z. B. die Einheit und Allmacht Gottes, ferner wenn sie Teuselskult treiben oder Christen dazu verleiten, wenn sie Lästerungen gegen Christus oder die heilige Jungfrau ausstoßen, zum Abfall vom Christentum versühren oder die Besehrung hindern, wenn sie Häretitern Unterschlupf oder sonstige Unterstützung gewähren, verbotene Bücher besigen oder verbreiten, die christliche Resligion verspotten oder gegen das alte Berbot des Kirchenrechts Christinnen als

<sup>1</sup> Siehe \* Nunziat. di Venezia XIII jum Jahr 1574, Papftl. Geh.= Arcib.

<sup>2</sup> Breve vom 27. Mai 1581, bei Theiner, Annales III 308 f. — \*Accepimus multos a Iudaica perfidia ad Christi fidem recenter conversos rursumque Christo repudiato ut canes ad vomitum suum ad ludaismum reversos quotidie ex multis regionibus praesertim vero ex Hispania et Lusitania in Italiam confluere etc. Un Benedig am 27. Mai 1581, Staatšarchiv zu Benedig. Ein ähnliches \*Breve an den Herzog von Mantua dat. Rom 1581 Mai 27 im Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. Maffei I 245.

<sup>\*\*</sup>Avvisi di Roma vom 9. und 13. August 1578, Urb. 1046 p. 289 296, Batif. Bibliothek. Die Namen der sieben, von denen einer ein Albanese gewesen sei, bei Orano 55—61. Die Avvisi sagen nur, sie seien verbrannt worden; daß damit nicht das lebendig Verbrennen gemeint ist, ergibt sich aus Orano. Aus den von ihm veröffentlichten Berichten der Bruderschaft von S. Giovanni Decollato ist auch hier wie in dem oben S. 219 erwähnten Fall nicht zu ersehen, aus welchen Gründen jene sieben verurteilt wurden.

<sup>4</sup> burch Bulle bom 1. Juni 1581, Bull. Rom. VIII 378.

<sup>5.</sup> Was habe ich über die, so draugen find, zu richten?" (1 Kor. 5, 12.)

<sup>9</sup> Vgl. Phillips II 392 ff; Hinjdius VI 35 ff.

Ammen mieten. Aus den Berichten der Gesandten des Herzogs von Ferrara erhellt, mit welchem Nachdruck Gregor XIII. darauf bestand, daß die unter diese Bulle fallenden portugiesischen Maranen nicht in Ferrara, sondern in Rom abgeurteilt würden. Durch ein eigenes Breve? schärfte der Papst auch das Verbot wieder ein, jüdische Ürzte zu driftlichen Kranken zu rusen oder zuzulassen. Das Recht auf freie Predigt des Evangeliums den Ungläubigen gegenüber machte Gregor von neuem gestend, indem er allen Bischöfen und Präsaten wöchentliche Predigten für die Juden einzussihren vorschrieb. In Kom hatten diese schon früher regelmäßig gehaltenen Vorträge zahlreiche übertritte von Israeliten zur Folge; Aussehnen erregte namentlich die Tause des reichen römischen Juden Samuel.

In der Einleitung zu der Bulle, welche die Stellung der Inquisition zu den Juden regelte, ruft der Papst ihnen ins Gedächtnis, daß sie nirgends auf Erden sich milderer Behandlung erfreuten als gerade in christlichen Ländern und namentlich im Kirchenstaat. Auch Gregor XIII. übte diese Milde. Er gestattete ihnen, trot der Vorstellungen des Kardinals Galli, die Kückehr

<sup>1</sup> Siehe die Berichte des Giulio Maretti und des G. B. Laderchi dat. 1581 April 19 22, Juli 29, Staatsarchiv zu Modena.

<sup>2</sup> vom 28. Februar 1581, bei Theiner, Annales 1581 n. 67 (III 309); vgl. Bull. Rom. VIII 371 (mit Datum 30. Mai 1581); f. \*Bandi V 10 p. 40 (mit Datum 30. März 1581; fo auch \*Avviso di Roma vom 15. April 1581, Urb. 1049 p. 160, Batik. Bibliothek). Dem Herzog von Mantua wurde troh Farneses Fürditte nicht erlaubt, einige jüdische Arzte ihren Beruf ausüben zu lassen. \*Schreiben Bernerios nach Wien vom 24. Juni 1581, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>3</sup> am 1. September 1584, Bull. Rom. VIII 487 f. Im \*Tagebuch Santoris über seine Audienzen beim Papst ist unter dem 19. Januar 1581 notiert: Del predicare per gli Hebrei: che non si lasci e se facci seguitare da qualche frate. Di far vedere a S. S. alcune bolle sopra la predica da farsi agli Giudei per tutto e farsi una bolla che dovunque sono si predichi: si consenta. Um 1. Juni 1581 empsiehst Santori wieder die Judenpredigten (ebd.), Arm. 52 t. 18, Päpst I. Geh. 2 Urchiv.

<sup>4</sup> Nach Rieger-Bogelstein II 172 f. Die Taufe des reichen Samuel verlegen übrigens die Avvisi ins Jahr 1582 (\*Avviso di Roma vom 21. April 1582, Urb. 1050 p. 119 121. Batif. Bibliothet). Sin bekehrter Jude, Guilelmus Sirlet, ist erwähnt in \*Breven an den Dogen von Venedig vom 11. Juli 1579 und 6. Desember 1582, Staatsarchiv zu Venedig. Der Vischof von Ferrara schreibt am 18. Mai 1582 an Kardinal Sirleto über Juden: Ben spesso habbiamo . . . di quei che vengono al santo battesmo, così huomeni come donne. E se la casa de cathecumeni havesse un puoco di sostanza, . . . son sicuro che ne havessimo molti più. Vat. 6182 p. 654, Vatif. Vibliothet. Sine auf Ersorschung zahlreicher handschriftlicher Quellen beruhende Arbeit über die Judenmission in Rom bereitet der Pallottiner P. Hosmann vor.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In omnes dispersi orbis terrarum regiones servitutique perpetuae mancipati, non maiorem in cuiusquam ditione clementiam, quam in christianorum provinciis, maxime vero in apostolicae pietatis gremio invenerunt. Bull. Rom. VIII 378.

nach dem Benaissin. Ein Gutachten über die Frage, ob der Papst die Juden dulden solle, rät ihm Duldung an; unter Pius V. sei Schärfe angebracht gewesen, jest dagegen möge wiederum Milde eintreten. Als die 1573 angeworbenen Soldaten sich einen Angriff auf das römische Ghetto erlaubten, mußten sie die Stadt verlassen. Auf Reisen und Jahrmärkten durften die Juden ihr Abzeichen ablegen, wenn sie nicht länger als einen Tag irgendwo verweilten. Den römischen Juden wurde durch Breve vom 10. Januar 1577 ihre Gemeindeorganisation bestätigt.

Mehr Aufsehen als alle Neakregeln gegen Juden und Reter, als die Hinrichtungen fanatischer Engländer und portugiesischer Maranen machte in Rom damals der endliche Abschluß eines Prozesses, der seit Jahren in geheimen Sitzungen der Inquisition verhandelt wurde, so daß nur ungewisse Gerüchte über seinen Berlauf in die Öffentlichkeit drangen 6: der Prozes gegen den unglücklichen Erzbischof von Toledo, Bartolomé Carranza. Die Verhandlungen hatten sich schon weit über ein Jahrzehnt hinausgeschleppt? Um die Mitte des Jahres 1575 verlautete in Rom, der Papst wolle der Sache nurmehr durchaus ein Ende machen, er widme ihr täglich drei Stunden lang seine Aufmerksamseits. Zweimal wöchentlich, oder wie es später heißt, dreimal wöchentlich, und zwar zedesmal vier dis fünf Stunden 10, werde in Gegenwart des Papstes über Carranza Kongregation gehalten, man wettete Ende Januar 1576 darauf, die Sache werde ietzt bald bereinigt sein 11.

¹ Theiner, Annales I App. 351. In Neapel wurden von der spanischen Regierung die Juden nicht geduldet (s. Hübner I 108). Über die hohen Zinsen, die sie nehmen dursten, s. \*Bandi V 10 p. 110: Tolerantia Bancheriorum Hebraeorum Urbis ad quatr. 6 pro scuto sing. mense a 3. VIII. 1575 observanda. Erlaß vom 1. Februar 1577, Päpstl. Geh. = Urchiv. Bgl. Erler im Urchiv sür kath. Kirchenrecht LIII 57.

<sup>2 \*</sup> Cod. D. 5. 20 Varia n. 10, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>3</sup> Rieger-Bogelftein II 170 f.

<sup>4</sup> Defret der Apostol. Kammer vom 21. April 1581, Bull. Rom. VIII 788 n. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rieger-Bogelstein II 172. Über Gregors XIII. Berhältnis zu ben Juden vgl. Maffei I 252, II 66 221; Rodocanachi, Le St.-Siège et les Juifs, Paris 1891, 51 69 214 230 f 274 ff.

<sup>6</sup> Bgl. unsere Angaben Bb VII 523 f, VIII 250 f 282 f.

<sup>7</sup> Ein \*Schreiben an den Nuntius in Venedig vom 12. September 1573 bezieht sich auf die Schriften über Carranza unter den Papieren des verstorbenen Kardinals Aldobrandini. Nunziat. di Venezia XIII, Päpst Geh. = Urchiv.

<sup>\*</sup> Avviso di Roma vom 7. Mai 1575, Urb. 1044 p. 423, Batif. Bibliothef.

\* Avvisi di Roma vom 30. April und 23. Juli 1575, ebb. p. 427 497.

<sup>10 \*</sup> Avvisi di Roma vom 1. und 4. Februar 1576, Urb. 1045 p. 32 41, Batif. Bibliothef.

<sup>11 \*</sup>Avviso di Roma vom 28. Januar 1576, ebb. p. 30 b. Ein \*Avviso vom 17. Dezember 1575, ebb. p. 642 b, prophezeit, man werde Carranga auf Beihnachten freilassen. Auch Pompeo Strogzi \*fchreibt am 28. Januar 1576 nach Mantua, Car-

Das Gerücht follte fich biesmal bewahrheiten. Am 14. April 1576 mar die lette feierliche Sikung der Kongreggtion, in welcher der Babft felbft das Urteil verfündete 1. Carranga murde nicht als Saretifer verurteilt; die Unterfudung feiner Schriften batte dafür teine binreichende Unterlage ergeben. Dagegen blieb ber Berdacht auf ibm baften, daß er einzelnen untatholischen Unfichten gehuldigt habe. In folden Gallen forderte das Rirchenrecht, daß der Ungeflagte fich von diefem Berdacht badurch reinige, daß er die verdächtigen Sate abidmore. Auch Carranga mußte Diefer Forderung genügeleiften. Als Spanier, ber fich auf die Reinheit des Glaubens etwas jugute tat, als Dominitaner und Erzbifchof, der bie Berteidigung des Glaubens auf feine Fahne gefdrieben, mußte er bas Demutigende, bas in einem folden Betenntnis lag. bobbelt und breifach embfinden; unter heftigem Schluchzen leiftete er, mas man bon ibm berlangte. Als Buge legte ibm bann ber Papft eine Fahrt ju den fieben Rirchen Roms und fünfjährige Berbannung in das Domini= tanerflofter Orvieto auf, mahrend welcher er von der Ausübung des erzbischöflichen Amtes enthoben fein follte. Dann umarmte ibn der Babft und erteilte ibm jur Borficht, für ben Rall nämlich, daß er vielleicht in eine firchliche Benfur gefallen mare, Die Losibredung2.

Die Verbannung nach Orvieto wurde Carranza erspart; bei der Fahrt zu den sieben Kirchen, die er übrigens gegen seine Absicht ohne äußeres Gepränge vornehmen mußte, holte er sich die tödliche Krankheit, der er am 2. Mai 1576 erlag 3. Bevor er das heilige Sakrament als Wegzehrung empfing, gab er die eidliche Versicherung ab, er habe seit seinem Eintritt in den Orden während seiner Tätigkeit als Professor, Schriftsteller, Prediger in Spanien, Deutschland, England kein höheres Ziel gekannt, als den Glauben nach Kräften hochzuhalten und die Ketzer zu bekämpfen. Der Zweisel an seiner Rechtzstäubigkeit stütze sich nur auf Migverständnisse. Trozdem nehme er das päpsteliche Urteil als gerecht hin und verzeihe allen seinen Gegnern 4.

Gregor XIII. hatte am 30. April, als er von Carrangas Zustand hörte, ihm seinen eigenen Beichtvater geschickt, um den Kranken von den auferlegten

ranza werde freikommen. Archiv Conzaga zu Mantua. Ühnliche Gerüchte berbreiteten fich übrigens schon seit 1573; f. die \*Schreiben nach Wien vom 21. November 1573 (von Mendoza), vom 26. Februar und 6. März 1574 (von Cusano), Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Laugwig 99 f. Ausführliche Beschreibung der Abschwörung bei Mucantius, \*Diarium 14. April 1576, Päpft l. Geh. = Archiv.

<sup>2</sup> Laugwik 101.

<sup>3</sup> Se mori quest'anno tutto afflitto d'animo e consumato. Santori, Autobiografia XII 362. Zahlreiche \*Aften aus dem Nachlaß Santoris betreffend die causa Toletana unter Gregor XIII. in Miscell. Arm. 10 t. 4 des Päpft I. Geh. Archivs.

<sup>4</sup> Laugwit 103. Theiner, Annales II 243.

Bugwerten zu dispensieren und ihn zu trösten 1. Der so schwer Geprüfte wurde ohne Gepränge in der Rirche der Minerva begraben 2.

Sopiel man urteilen tann, waren Carrangas Rebler nur Die Rebrieite feiner Tugenden; im Streben, die Baretiter mit ber Rirche auszuföhnen, Die Unftoke, die fie an der katholischen Lehre nahmen, zu milbern, tam er ihnen. wenigstens in der Ausdrucksweise, allzusehr entgegen und gefährdete badurch. ohne es zu wollen, die Reinheit der firchlichen Lehre. Die Gefahr Dieser Richtung wurde in Rom gang und voll erkannt. Für einen Bius V. war der Brogen des Ergbischofs außerst veinlich, meinte man doch mit Unspielung auf das Steinleiden des Babftes, Carranga fei einer der Steine gewesen, Die ibm den Tod gebracht hatten 3; aber trokdem magte er nicht, den Brozek einfach niederzuschlagen. Die Strenge, mit ber man gegen den unglücklichen Erzbischof oder vielmehr gegen seine Richtung vorging, wurde denn auch bald durch die Ereigniffe gerechtfertigt. Noch ichwebte Carrangas Brogek, als im Norden aus eben jener Richtung eine Saresie entstand, die in den kommenden Sahrhunderten der Rirche namenlosen Schaden zufügen follte. Auch der eigentliche Bater des Sansenismus, Michael Bajus zu Löwen, mar aus dem Streben, den Neugläubigen möglichst entgegenzukommen, zu seinen untirchlichen Anichauungen gelangt. Welche Schwierigkeiten baraus erwachsen konnten, wenn ein ursprünglich wohlmeinender Gelehrter fich unter dem Schein des Guten auf folder Bahn weiter und weiter loden ließ, batte gerade der Fall des Löwener Theologen icon unter Bius V. gezeigt und follte es unter Gregor XIII. noch weiter zeigen.

Beim Tobe des Dominikanerpapstes mochten die durch Bajus erregten Streitigkeiten als beigelegt gelten. Das anfangs nicht tadellose Verhalten des geseierten Gesehrten hatte nur ein schärferes Einschreiten gegen ihn zur Folge gehabt; zulet schien alles damit zu enden, daß Bajus sich sämtlichen Forderungen unterwarf 4. Noch in den ersten Monaten Gregors XIII, am 4. Juli 1572, hielt die theologische Fakultät zu Löwen eine Sizung, in der die von Pius V. verworsenen Lehrsätze des Bajus auch von seiten der Hochschule verboten wurden; zugleich erging die Bestimmung, daß dieses Verbot jedem vorzulesen sei, der den theologischen Doktortitel erhalte 5. Bajus unter=

<sup>1</sup> Laugwit 102. Bgl. über Carranza M. Menendez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles II 359—415.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* quia adhuc in eodem conventu detinebatur carceratus, fagt Mucantius, \* Diarium, Päpftl. Geh.=Archiv. Bgl. Berthier, Minerve 247 f.

<sup>3</sup> Bgl. unsere Angaben Bb VIII 266. Unter dem 24. Mai 1572 \* melbet Arco, Gregor XIII. habe geklagt, daß Pius V. ihm die Angelegenheit Carranzas hinterlassen habe. Staatsarchiv zu Wien. 4 Bgl. unsere Angaben Bb VIII 273 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cl. Fleurii Hist. eccl. Continuatio XLIX, Aug. Vindel. 1772, 126; Le Bachelet im Dictionnaire de théol. cath. von Bacont und Mangenot II, Baris 1905,

jchrieb gleich allen andern Doktoren ebenfalls diesen Beschluß. Daß der berühmte Gelehrte unter so schwierigen Umständen seiner Pflicht als Katholik genügt hatte, wurde ihm zur Ehre angerechnet und erhöhte noch sein Ansehen an der Hochschule. Im Jahre 1575 erwählte man ihn zu ihrem Kanzler, 1578 zu ihrem Konservator; seit 1575 war er auch Dechant der Kollegiatstirche vom hl. Petrus.

Aber troß alledem gab Bajus wieder Anlaß, an der Aufrichtigkeit seiner Unterwerfung zu zweiseln. Im Jahre 1575 verteidigte er in öffentlicher Rede über den Ursprung der bischösslichen Sewalt jene Ansicht, die auf dem Trienter Konzil so viel Aussehen gemacht hatte 1, aber von der Löwener Hochschule bisher nicht vertreten wurde: er behauptete nämlich, daß den Bischösen die Jurisdiktion nicht vom Papst, sondern unmittelbar von Gott angewiesen werde und der Papst außerhald des römischen Bistums keine bischössliche Gewalt besige 2. Anstoß erregte um dieselbe Zeit auch seine These, aus den Worten Christi an Petrus: "Ich habe sür dich gebetet, daß dein Glaube nicht wanke" (At 22, 32), lasse hich nicht mit Sicherheit die päpstliche Unsehlbarkeit beweisen. Der Anschein, daß Bajus die päpstliche Gewalt herabsehen, die päpstlichen Entscheidungen gegen seine Lieblingsmeinungen ihres Ansehens berauben wolle, mußte notzwendig durch solche Ausstellungen entstehen.

Dazu gab Bajus sich noch andere Blößen in einer Kontroverse mit dem Borkämpser des Calvinismus in den Niederlanden, Philipp Marnix, Herrn von St-Aldegonde<sup>‡</sup>. Aus unbekannten Gründen, vielleicht um den Katholiken durch Bajus Berlegenheiten zu bereiten, richtete Marnix an den Rektor der Löwener Hochschule eine Reihe von Anfragen über die Autorität der Kirche in Glaubenssachen und über die heilige Eucharistie. Bajus antwortete und verteidigte dem Protestantismus gegenüber mit Geschick die firchliche Lehre. Aber auf katholischer Seite gab der Standpunkt, auf den er sich stellte, Anlaß zu Besorgnissen. Der Franziskaner Orantes y Villena (Horantius), später Vischof von Oviedo, schrieh gegen ihn; auf Beranlassung des spanischen Großinquisitors, des Kardinals von Toledo, Gaspar de Ouiroga, zensurierten die Universitäten von Alcalá und Salamanca manche seiner Sähe<sup>5</sup>. Es wird Bajus unter

<sup>54</sup> ff. Im folgenden schließen wir uns, wo nichts anderes bemerkt, durchweg an Le Bachelet an. Bgl. auch Scheeben im Freib. Kirchenley. I 2 1852 ff.

Bgl. unfere Angaben Bo VII 209 f 231 f 254 f.

<sup>2</sup> Bonhomini an Kardinal Aufticucci am 9. November 1585, bei Chfes-Meister, Kölner Nuntiatur I 184.

<sup>3</sup> Er ichrieb über die Stelle ein eigenes Wertchen. Le Bachelet 54; Fleurii Contin. XLIX 493.

<sup>4</sup> Fleurii Contin. XLIX 493 f 589 ff. Le Bachelet 53.

bubbrud der Zenfur in Fleurii Contin. L 86 ff.

anderem porgeworsen, er habe trot des päpstlichen Einschreitens noch immer in Borlesungen und Disputationen an den von Pius V. verurteilten Sätzen sestgehalten. Daran war jedenfalls so viel wahr, daß Bajus in den Disputationstübungen mit Vorliebe Einwürse gegen jene Glaubenssätze vorbrachte, die seinen Irrtümern entgegengesetzt waren. Er scheint auch wirklich nach Pius' V. Tod sich mit der Hoffnung getragen zu haben, der neue Papst werde ihm günstiger sein, und richtete eine Verteidigungsschrift an Gregor XIII. zur Erläuterung der von Pius V. verworsenen Lehrsätze. Seine Anhänger verbreiteten das Gerücht, die Bulle gegen ihn sei unterschoben, niemand habe eine beglaubigte Abschrift davon gesehen, während andere die Zurücknahme seiner Verurteilung durch den kürzlich gewählten Papst in Aussicht stellten.

Ein neuer Ausbruch des alten Streites schien sich also vorzubereiten; um ihm zuvorzukommen, wandten sich Philipp II. durch seinen römischen Gesandten und die theologische Fakultät von Löwen durch den Jesuiten Toledo Gregor XIII. und baten um Bestätigung und Erneuerung der Bulle Pius' V. gegen den Löwener Gelehrten. Gregor ging auf die Bitte ein und erließ am 29. Januar 1580 die gewünschte Bulle 1. In der Einleitung heißt es: es sei Sache des Papstes, die Entscheidungen seiner Vorgänger den Gläubigen in die Hand zu geben, so oft sie deren bedürsten; deshalb folge in diesem seinem Erlaß die Bulle Pius' V., wie er sie in den Regesten sinde.

Mit der heiklen Aufgabe, die Bulle in Löwen bekannt zu machen und Bajus zur Unterwerfung zu vermögen, wurde der genannte Jesuit Francisco Toledo betraut<sup>2</sup>, der in römischen Kreisen als ein Bunder von Gelehrsamkeit galt<sup>3</sup>. Im März 1580 kam Toledo in Löwen an; er wandte sich zuerst an Bajus selbst, und in freundschaftlichen Besprechungen gelang es wirk- lich, den Kanzler zu verschnen und zu gewinnen. Dann berief er eine Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. Rom. VIII 314 ff, datiert anno Incarnationis Dominicae 1579, 4. cal. febr. pontificatus nostri anno VIII. Das achte Pontifitatsjahr läuft vom 26. Mai 1579 bis 25. Mai 1580, der 29. Januar in diesem Jahr fällt also ins Jahr 1580. Im Bull. Rom. a. a. D. ift die Bulle richtig eingereiht zwischen Erlassen vom 16. Deszember 1579 und vom 23. März 1580, aber das Datum ist S. 320, wie nicht selten, falsch ausgelöst.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Breven, mit benen er ausgerüftet wurde (an Bajus und die Löwener Unisversität vom 19. Januar 1580, Absolutionsvollmachten vom 2. Februar 1580), bei Theiner, Annales 1580 n. 79 (III 206 ff). Die \*Instruktion für Tolebo, dat. 1580 Jan. 20. im Cod. R. 3. 6 p. 51 f der Bibl. Angelica zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ein Breve Gregors XIII. vom 22. November 1575 empfiehlt dem Herzog von Bayern, ne mendaciis credat contra Franciscum Toletum Iesuitam, hominum omnium qui nunc sunt sine ulla controversia doctissimum..., cuius consilium in rebus gravissimis S. Poenitentiariae omnibusque fere, quae ad animarum salutem pertinent, adhibet [SS. Pontifex]... Synopsis actorum S. Sedis 77.

sammlung ber Fatultat und feste auseinander, weshalb der Babft fich entichloffen habe, die Bulle Bius' V. ju veröffentlichen und zu befräftigen. In einer weiteren Situng murde die Bulle Gregors XIII. verlesen, worauf Toledo fic an Baius mit ber Frage mandte, ob nicht wirklich viele bon den berworfenen Lebriaken fich in jeinen gedrudten Budern fanden und bort in bem Sinne verteidigt murden, in dem fie in der Bulle verurteilt fejen. Naturlich gielte letterer Bufat auf den Streit über das fog. Romma Bianum. Bajus bejahte die Frage. Ob er alfo, fo fragte Toledo weiter, diese und die übrigen bom Babft berurteilten Gate bermerfe? Er bermerfe fie, ermiderte Bajus, im Sinn der Bulle und in der Art und Beife, wie die Bulle fie perwerfe 1. Dieselben Fragen murden dann an die übrigen Unmesenden gerichtet und bon allen ebenso beantwortet wie bon Bajus. In weiteren Besprechungen mit dem Gelehrten erlangte Toledo bon ihm eine unterschriebene ichriftliche Erklärung bom 24. Märg 1580. Tolebos Darlegungen, fagt Bajus barin, batten Gindrud auf ihn gemacht; er fei überzeugt, daß die Berurteilung gerecht und rechtmäßig und nach reiflicher Uberlegung und Brufung erfolgt fei; er bekenne, daß in einigen feiner frugeren Schriften febr viele bon diefen Saten fich fanden und bort in dem Ginne verteidigt murben, in dem die Bulle fie bermerfe; er erklare endlich, daß er diese Unsichten aufgebe und fich bei der papftlichen Berurteilung beruhige 2. Toledo foll darauf geaußert haben, er habe bei niemand fo viel Gelehrfamkeit, bei niemand fo viel Demut gefunden wie bei Bajus; in Rom fprach er bon ibm gegenüber dem Babit in ehrenvollster Beife 3, fo daß Gregor XIII. ben Rangler durch ein febr wohlwollendes Breve, vom 15. Juni 1580, auszeichnete 4. Toledo erlangte auch für die Universität ein geschriebenes Original der Bulle; abweichend bon dem Abdrud, den er im vorigen Jahr nach lowen mitgebracht, aber entsprechend dem Gebrauch der papftlichen Ranglei batte es feine Interpunttionszeichen, ein Umftand, ber in ber fpateren Geschichte bes Bajanismus (in ben Jahren 1618 und 1643) feine Rolle in bem Streit über bas Romma Pianum fpielte.

Trot aller Erklärungen und Unterschriften nämlich war die Löwener Irrlehre noch lange nicht überwunden. Von neuem drangen beunruhigende Nachrichten darüber nach Rom. Als Gregor XIII. 1584 den Bischof von

<sup>1</sup> Le Bachelet 55; bgl. Astrain IV 47.

<sup>2</sup> Abdrud bei Theiner, Annales 1580 n. 80 (III 208); Übersehung bei Le Bachelet 57.

<sup>3</sup> Toledos Rudfehr nach Rom melbet Bijchof \* Obescalchi am 14. Mai 1580, Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>4</sup> Theiner, Annales 1580 n. 79 (III 208). Dankichreiben an die Universität und eines an Burgermeifter, Schöffen und Rat von Lowen, vom 6. August 1580, ebb. 209.

Vercelli, Giobanni Francesco Bonhomini, als Nuntius 'nach Deutschland absordnete, gab er ihm den Auftrag, auch dieser Angelegenheit seine Ausmerkssamkeit zuzuwenden. Doch Bonhominis Berichte aus den Niederlanden gestangten erst an Gregors Nachfolger.

Erfahrungen, wie man sie mit Bajus und dem Einfluß seiner Lehren und Schriften machte, konnten in Rom nur die Überzeugung besestigen, daß die Kirche auf den Ausbau ihrer Gesetzgebung zur Abwehr unkatholischer Lehren alle Sorgkalt verwenden müsse. Wie sehr Gregor XIII. aus diesem Grunde von der Notwendigkeit des Index der verbotenen Bücher überzeugt war, zeigen mehrere seiner Breven. Schlechte Bücher, so schrieb er an Erzeherzog Karl in Graz 1, seien eine Pest, die mit einem Schlag ganze Städte und Provinzen zu verseuchen pflege; Konzilien und Kaiser hätten eingesehen, daß nichts Bessers und für die allgemeine Kirche Heilsameres geschehen könne, als gegen diesen Kredsschaden das Feuer anzuwenden. Maximilian II. durste sich deshalb einer päpstlichen Belobigung erfreuen, als er Miene machte, gegen neugläubige Bücher einzuschreiten 2. Rudolf II. 3, wie schon früher Erzherzog Ferdinand 4, wurden von Gregor zu gleichem Tun aufgefordert.

Allein bei allem Eifer, die Aussaat neugläubiger Meinungen einzuschränken, war doch die Klippe zu vermeiden, daß durch übergroße Strenge der Bücherverbote die Gewissen beunruhigt und die Beobachtung des Index selbst allzu sehr erschwert werde. In dem Streben, beiden Gesichtspunkten, dem Glaubenseiser wie der Klugheit, endlich in vollkommener Beise gerecht zu werden, versuchte sich deshalb auch Gregor XIII. an der schwierigen Aufgabe, den Index in eine allseitig befriedigende Form zu bringen 5. Zu diesem Zweck wurden die sieben Kardinäle der Indexkongregation 6 mit den weitgehendsten Bollsmachten ausgerüstet; es sollte ihnen verstattet sein, bei Unklarheiten und Schwierigskeiten den Sinn des Index und seiner Regeln zu erläutern und sestzustellen, häretische oder verdächtige Schriften von falschen oder anstößigen Stellen zu

<sup>1</sup> am 5. Dezember 1580, bei Theiner, Annales III 135.

<sup>2</sup> am 15. Mai 1574, Archiv für öfterr. Gesch. XV 209.

<sup>3</sup> am 15. März 1581, bei Theiner, Annales III 271.

<sup>4</sup> am 11. August 1576, ebb. II 187.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ut pestiferarum opinionum diseminandarum omnis tollatur occasio, et conscientiarum tranquillitati, quantum in nobis est, consulatur, vehementer cupimus indicem librorum prohibitorum in eam formam primo quoque tempore redigi etc. Bulle vom 13. September 1572, in Analecta iuris pontif. 1<sup>10</sup> Série, Rome 1855, 2256. Bal. Silaers 514 f.

<sup>6</sup> Sirleto, Paleotto, Bonelli, Pellevé, Bianchi, Montalto, Giustiniani (Eingang berselben Bulle, Analecta a. a. D.). Über die Indexfongregation vgl. Massei I 23, über ihre Sekretäre unter Gregor XIII., Joh. Bapt. Lanci (1580—1583) und Vincentius Bonardi, s. Taurisano, Hierarchia ord. praedic., Romae 1916, 115.

reinigen, Blicher zu verbieten oder zu erlauben, auf den Inder zu setzen und davon zu entfernen, den Kauf von Druckerzeugnissen zu verbieten oder zu erstauben. Um die Einheit des Vorgehens zu wahren, wurden alle andern ähnstichen Vollmachten widerrusen, ferner alle Bischöfe, Doktoren, Lehrer, Buchständler usw. zum Gehorsam gegen die Inderkardinäle verpflichtet.

In der Tat begann unter Gregor XIII. die Arbeit an der Neuausgabe des Index. Man versuchte sich an dem schwierigen Unternehmen, die Schriften des Boccaccio, des Machiavelli<sup>2</sup>, die jüdischen Bücher<sup>3</sup> von anstößigen Stellen zu reinigen, man prüfte die Glossen zum kanonischen Recht<sup>4</sup> und die Schriften des Erasmus<sup>5</sup>. Zur geplanten neuen Bearbeitung des Index gediehen diese Borarbeiten einstweilen nicht<sup>6</sup>.

Bulle vom 13. September 1572, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Salv. Bongi, Annali di Gabr. Gioliti de' Ferrari II, Roma 1897, 414 ff. Reusch, Index I 387 390. Zwei Briese Bettoris au Sirleto bei Dejob 393 396. Epistola ad Gregorium XIII super correctione novellarum Boccaccii imperfecta, im Vat. 6176 p. 282, Batit. Bibliothet. Ein \*Schreiben vom 20. Juni 1573 besiehlt dem Runtius in Benedig, la vendita dei 100 novelle di Bocaccio non corrette zu verhindern. Nunziat. di Venezia XIII, Päpst. Seh. - Archiv. Über die purgierte Ausgabe von Castigliones, Cortegiano' (1584) vgl. Vittorio Cian, Un episodio della storia della censura in Italia nel sec. XVI, Milano 1887. Die französische Bibelübersehung von Kené Benoist wurde durch Breve vom 3. Ottober 1575 verurteilt; f. Reusch I 449 f; vgl. Studi e docum. di storia e diritto XXIV, Roma 1903, 259.

<sup>3</sup> Reusch I 50. In seiner Audienz am 1. Juni 1581 spricht Santori mit dem Papst \* dei Talmud stampati in Basilea venuti: che 'l Talmud sia impedito per tutto (Santoris Auszeichnungen über seine Audienzen, Arm. 52 t. 17 des Päpst I. Geh. = Archivs). Bon neuem spricht Santori zum Papst am 27. Jusi 1581 \* del tempo della Congregatione de libri hebrei e spese fatteci e fatighe tenute: N. S. ordind, che con li primi riveditori de'libri hebrei vi intervenisse alcun Giudeo, e quel che poi sarà notato, si riserisca in Congregatione (ebb.). Der Herzog von Mantua \* wird gemahnt, keine hebräischen Bücher drucken zu sassen die nicht vorher revidiert seien (Zibramonte am 11. Januar 1584, Archiv Gonzaga zu Mantua). Der Auntius in Deutschland erhielt schon am 28. Februar 1579 den \*Austrag, sich mit der schweizerischen Regierung ins Einvernehmen zu sehen, accid operino con li loro consederati di Basilea che si impedisca la stampa del Thalmud intendendosi essere molto sollicitata. Bard. LXII 1, carte 42, Batis. Bibliothes. Bgs. Reinhardt-Steffens, Nuntiaturderichte I 269 f 347 629 f.

<sup>4</sup> Reujch I 440. 5 Ebd. 354.

<sup>6</sup> Ein \*Avviso di Roma vom 14. August 1577 erwartete bereits den Druct des neuen Index und weiß von einem auf Bitten der Theatiner erlangten Motuproprio, che si levano tutte le rime lascive et comedie obscene, le lettere amorose et le satire, che si suspendano saranno snervati et smembrati. Urb. 1045 p. 473, Battf. Bibliothet. In einem \*Avviso di Roma vom 4. Februar 1581 heißt es: Si dice, che si prohiberanno l'historie di Guicciardino ponendosi nell'Indice delli libri proibiti, per quel che troppo apertamente tocca di l'apa Alessandro Sesto. Ebd. 1049 p. 53<sup>b</sup>.

Legen die erwähnten Bemühungen Zeugnis ab von bem Streben, Die überkommenen Bücherberbote zu mildern 1, fo ftammt doch aus ben Anfangen non Gregors Regierung eine Bulle, in der er kaum weniger icarf als furs supor Bius V. gegen eine neu gufgekommene Art von Schriftstellerei guftritt. Es bandelt fich um Auswüchse des beginnenden Zeitungswesens. Reben gewiffenhaften Berfassern von Abvist gab es auch andere, nach Gregors XIII. Ausdrud unbericamt neugierige Menichen, Die fich ein Geschäft barqus machen. alles, mas fie über Staats- und Bribatangelegenheiten aufspuren konnen ober auch frei aus ihrem Kopf erfinden, ohne Rückficht auf Wahrheit ober Kalichheit aufammenaufdreiben, ihre Berichte um ein elendes Geld überallbin zu verfenden und als Nadrichten, die ichon außerhalb Roms über römische Berhaltniffe im Umlauf find, auszugeben; fie ergeben fich dann nach Bergensluft in Bemerkungen über das Bergangene und Mutmakungen über die Rukunft. Wieviel Ubel dies Treiben im Gefolge habe, da Faliches als Wahrheit berbreitet werde und man fich am guten Ramen vieler vergreife, fei leicht vorauszusehen und babe die Erfahrung gelehrt. Gregor XIII, verhietet deshalb, folche Berichte abzufassen, anzunehmen, abzuschreiben und zu verbreiten, und zwar unter Strafe der Ehrlofigkeit und der Galeere 2. noch icharfer hatte fich Bius V. über den Migbrauch des Nachrichtendienftes ausgesprochen 3, der eine ernfte Gefahr barftellte, benn gebeime Calviner, wie Wolfgang Zundelin, benutten Die Berichte, um Die ichlimmften Berdächtigungen gegen ben Beiligen Stubl in Umlauf zu feten 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon einer bei Sirleto am 14. Mai 1574 abgehaltenen Kongregation zur Ermäßigung bes Index berichtet ein \*Avviso di Roma vom 15. Mai, Urb. 1044 p. 105<sup>6</sup>, Batif. Bibliothet. Über die Milbe der Indexfongregation f. auch Montaigne I 27f 59 f. Nach dem Borgang von G. Boigt (Hift. Zeitschrift XX 23—53) haben manche Literarhistorifer für Tassos Unglück die Inquisition (vgl. oben S. 217 A. 2) und den Index verantwortlich machen und ihn als Opfer der "Gegenreformation" darstellen wollen. Davon kann keine Rede sein; s. Baumgartner VI 379 f, der tressend bemerkt, daß Tasso gerade in den Reihen des Welt- und Ordensklerus, bei Prälaten und Karbinälen, so recht im Schoße der "Gegenreformation", seine treuesten, uneigennühigsten, liebestätigsten Freunde fand.

<sup>2</sup> Bulle vom 1. September 1572, Bull. Rom. VIII 12. Bgl. den \*Bericht bes Fr. Gerini vom 6. September 1572, Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>3</sup> Bgl. unfere Angaben Bb VIII 65.

<sup>4</sup> Bgl. v. Bezold in ben Sigungsberichten ber Münchener Atab. 1882, II 150 f.

## V. Gregors XIII. Bemühungen zur Abwehr der Türken. Seine Beziehungen zu Venedig, Spanien und Portugal.

Die auf innerfirchlichem Gebiet folgte Gregor XIII, auch bei feiner auswärtigen Politit der Tradition Bius' V., indem er deffen friegerische Unternehmungen wider den halbmond mit allem Gifer fortguseken trachtete. Roch am Abend des 13. Mai 1572 ließ der Papft, obwohl er von den Aufregungen des Wahltages und den anstrengenden Zeremonien der Suldigung in St Beter außerst ericopft war, die Botichafter Spaniens und Benedias au fich rufen. ,Schreiben Gie Ihrem Ronig', fagte er bem erfteren, ,daß er allen Grund habe, fich über unfere Bahl zu freuen, denn wir find ent= ichloffen, ihn bei allen rühmlichen Taten, besonders der Türkenliga, zu unterftuten, indem wir nicht blok den mit unserem Borganger abgeschloffenen Bertrag halten, sondern auch die Ausgaben und Ruftungen verdoppeln.' Abn= liches bemertte Gregor auch gegenüber dem venezignischen Botichafter 1. Bei Berfündigung feines Regierungsprogrammes im Ronfiftorium bom 30. Mai erwähnte er die Erhaltung und Rräftigung des Bundniffes gegen ben Geind ber Chriftenheit, ber bon neuem ruftete, an erfter Stelle 2. Wenn er in jener feierlichen Stunde gelobte, diefer schwierigen Angelegenheit 3 alle seine Sorgen und Gedanken zu widmen, fo hat er dies getreu erfüllt; der Ligagedanke giebt nich wie ein roter Raden durch den gangen Bontifitat Gregors XIII, bindurch und bestimmt jum großen Teil feine Stellung ju den driftlichen Machten !.

<sup>\*</sup>Der Papft soll gesagt haben: Pium suum praedecessorem ex tribus lapillis interemptum sibi tres alios reliquisse qui se statumque suum in periculo ponerent. Horum autem lapillorum primum dicebat esse difficultatem conservandi federis initi inter Pontificem Romanum, Regem Catholicum et Venetos pro Republica christiana contra Turcas. Alter, titulum Magni Ducis cum corona Cosmo Medices concessa, quod principes christianos in dissidio ponere facile posset. Tertium archiepiscopi Toletani causam, quae inextricabilis nec sine laesione auctoritatis et existimationis Sedis Apostolicae expediri posse videretur. Var. polit. 98 (früher 97) p. 205, Päpftl. Geh. Archiv.

<sup>·</sup> Siehe Karttunen, Grégoire XIII S. 1.

Bei dem Eifer, der den Papst beseelte, war es für ihn besonders schmerzlich, daß gleich zu Beginn seiner Regierung die Aussichten auf eine energische Verfolgung des glorreichen Sieges bei Lepanto zum Nuten der gesamten Christenheit zu schwinden drohten. Daß ernste Schwierigkeiten von seiten des spanischen Königs kamen, konnte nicht überraschen, hatte er doch schon unter Pius V. den Krieg mehr gegen Nordasrika als nach der Levante gerichtet wissen wollen. Trotzem mochte Gregor XIII. hossen, seine Winsche in Madrid durchzuseten, weil er sich bei seiner Legation im Jahre 1565 in hohem Grade die Achtung Philipps II. und seines Hoses erworden hatte 1. Der entscheidende Anteil Granvellas an seiner Wahl und die Geneigtheit, die der Popst sofort dem spanischen König zeigte 2, konnten gleichfalls zur Hossnung auf Beseitigung der Schwierigkeiten, die bisher die Liga gelähmt hatten, berechtigen 3.

Gregor XIII. entfaltete den größten Eifer. Durch Schreiben wie durch seine Nuntien und durch Verhandlungen mit den Gesandten in Rom bemühte er sich, Spanien und Benedig zu einem einträchtigen Vorgehen gegen den gemeinsamen Feind zu bewegen, während er zugleich darauf bedacht war, den auf ihn selbst fallenden Teil der Rüstungen rechtzeitig zu beenden. Schon am 16. Mai 1572 richtete er an den in Messina weilenden Don Juan d'Austria eine seurige Aufforderung zur Eröffnung des Kampfes. Bald darauf sandte er den Sieger von Lepanto, Marcantonio Colonna, den er in seiner bisherigen Stellung als Besehlshaber der päpstlichen Hilfsssotte bestätigte, nach dem Hafen von Messina 4. Die Berichte dieses Kömers beweisen, daß wie so oft auch damals nur der Heilige Stuhl eine wirklich selbstlose Politik in den europäischen Angelegenheiten verfolgte 5.

Marcantonio Colonna traf Anfang Juni 1572 mit 13 papstlichen Galeeren bei Don Juan ein, der in Messina seine Flotte zusammenzog. Die Hauptmacht Benedigs, an deren Spize den Wünschen Spaniens entsprechend statt Benier Giacomo Foscarini stand, lag vor Korfu; 25 von dem Produeditore Jacopo Soranzo geführte Galeeren waren nach Messina gekommen. Der Beginn der Operationen schien bevorzustehen, als ganz unerwartet Don Juan am

<sup>1</sup> Siehe die \*Aufzeichnungen des Benanzio da Camerino und \*bes C. Speciani im Archiv Boncompagni ju Rom.

<sup>2</sup> Wie hoch ber Papft Spanien einschätzte, zeigte 1572 feine Haltung bei einem Vorrangstreit zwischen bem spanischen und französischen Gesanbten; f. Maffei I 43 f; Herre 248.

<sup>3</sup> In die Congregazione della lega wurden ftatt Bonelli und Rusticucci die Karbinäle Galli und Mark Sittich aufgenommen; f. den Bericht Arcos vom 24. Mai 1572, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>4</sup> Siehe Guglielmotti, Colonna 314.

<sup>5</sup> Siehe Gottlob im Sift. Jahrbuch XVI 394.

14. Juni seine Abreise aufschob. Da Colonna und Soranzo eine Erklärung für dieses Berhalten forderten, mußte er endlich gestehen, er handle gemäß einem ausdrücklichen Befehl Philipps II. 1

Die Entrüstung über dieses Borgehen war besonders groß in Rom. Niemand an der Kurie zweiselte, daß an der überraschenden Wendung die Eisersucht Philipps II. auf Benedig großen Anteil habe. Gregor XIII., der am 21. Juni 1572 persönlich an einer Bittprozession zur Abwehr der Türkengefahr teilgenommen<sup>2</sup> und Don Juan zum schleunigen Ausbruch ermahnt hatte<sup>3</sup>, empfand es auf das schmerzlichste, daß zu Beginn seines Pontisitats der Ligavertrag durch Spanien ernstlich in Frage gestellt wurde<sup>4</sup>. In einem eigenhändigen Briese, den er am 30. Juni 1572 an Philipp II. richtete, machte er diesem in seiner kurzen, entschiedenen Art sehr ernste Borstellungen, indem er darauf hinwies, daß nicht bloß religiöse, sondern auch politische Gründe den Widerruf des verhängnisvollen Besehles erheischten. Zugleich kündigte er zwecks weiterer Vorstellungen das Erscheinen eines besondern Abzgesandten, des Niccold Ormaneto, Bischofs von Padua, an<sup>5</sup>.

Die Erregung des Papstes stieg, als er vernahm, Spanien plane ein Sonderunternehmen zur Eroberung Algiers. Aus der Umgebung Gregors XIII. verlautete, das Berhalten des spanischen Königs werde die Aussebung der ihm durch Pius V. bewilligten Gnadenerweise sinanzieller Art nach sich ziehen. In Rom verbreitete sich zusehends eine unwillige Stimmung; schon hörte man offen klagen, der spanische König zerstöre die Liga und breche seine eidlich übernommenen Verpssichtungen. Der Vertreter Philipps II. in Rom, Juan de Zuniga, hatte in jenen Tagen einen überaus schweren Stand. Gegenüber den Angriffen auf die Politik seines Herrn führte er stets und vor allem ein Moment ins Feld: die drohende Haltung Frankreichs und die Unterstützung der niederländischen Ausständischen durch die Hugenotten. Auch in betress des Unternehmens gegen Algier machte er geltend, daß, wenn Spanien nicht eingreise, Frankreich sich dort mit Hilfe der Türken sessen werde. Troß all

<sup>&#</sup>x27;Siehe Sereno 271 f; Guglielmotti, Colonna 318 f; Balan VI 570 f; Manfroni, Lega XVI 379 f 383 f; Serrano, Liga I 207 f. Serrano gebührt bas Berbienst, zuerst ben Besehl Philipps II. im Wortlaut bekannt gemacht zu haben (I 298 ff).

<sup>2</sup> Siehe den Bericht des B. Bia dat. 1572 Juni 21, Archiv Gongaga gu Mantua.

<sup>3 \*</sup>Breve vom 21. Juni 1572, Arm. 44 t. 21 n. 97, Papftl. Geh = Archiv.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Gratianus, De bello 261.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Kenntnis auch bieses Schreibens verdanken wir Serrano (Liga I 361 f). Derselbe bemerkt (S. 254), der Brief sei geschrieben en términos tan graves y enérgicos, que quizás no ofrezca otra semejante el epistolario particular de Gregorio XIII.

feiner Bemühungen gelang es indeffen Zuniga nicht, in der öffentlichen Meinung einen Umichlag zugunften ber Politik feiner Regierung herbeizuführen 1.

Der Vertreter des Papstes in Madrid hatte bei seinen ersten Vorstellungen gegen den Besehl Philipps II. bemerkt, es müsse Verwunderung erregen, daß ein so mächtiger Herrscher auf bloßen Verdacht hin eine derart wichtige Entscheidung ohne Vestragen seiner Verbündeten getrossen habe; wenn es wahr sei, daß Frankreich die Zerstörung der gegen die Türken geschlossenen Liga beabsichtige, so habe es dieses Ziel mit leichter Mühe erreicht, denn die an Don Juan gerichteten Vesehle schlössen die Auslösung des Bündnisses in sich. Man erwiderte ihm, der Verdacht gegen Frankreich sei nur zu sehr begründet, Philipp II. habe zeitig handeln müssen, um nicht überrascht zu werden 2.

Gregor XIII. und die von ihm zu Rate gezogenen Kardinäle Morone, Galli, Cesi und Aldobrandini hatten Ende Juni den Vorschlag gemacht, es möge wenigstens ein Teil der spanischen Flotte gegen das von dem verwegenen Uludsch Ali befehligte Geschwader der Türken den Ligisten zur Verfügung gestellt werden, da anderseits zu bestürchten sei, daß Venedig seinen Frieden mit der Pforte mache<sup>3</sup>. Diese Gesahr erkannte auch Don Juan. Seine Lage war die denkbar peinlichste. Er dürstete nach Ruhm, er sah die Verechtigung der Forderungen des Papstes und der Venezianer betress Veodachtung des Ligavertrages ein, und doch waren ihm durch den Vesehl Philipps II. und die ihm von dem König beigegebenen Käte die Hände völlig gebunden. "Der Papst", schrieb er dem Herzog von Terranova, "speit Feuer und Flammen, und Venedig klagt, daß es einen Stein erweichen könnte."

Colonna hatte am 7. Juli 1572 mit der aus 56 Galeeren beftehenden Flotte der Alliierten, darunter 13 pähftliche, Messina verlassen, während am gleichen Tage Don Juan mit der spanischen Flotte gegen Algier segelte. Mit den 70 Galeeren Foscarinis, der Mitte Juli in Korsu eintraf, glaubte Colonna die an Zahl überlegenen Streitkräfte der Türken mit Erfolg angreisen zu können, weil er seine Schiffe an Qualität und Ausrüftung für besser hielt. Inzwischen hatte Philipp II. am 4. Juli 1572 seinen früheren Besehl widerrusen und Don Juan die Vereinigung mit der

<sup>1</sup> Siehe Serrano, Liga I 242 \(\frac{7}{250}\) f 254 \(\frac{7}{334}\) f 374 \(\frac{7}{5}\) Serrano verteidigt entzgegen der bisher herrschenden Anschauung lebhaft das Borgehen Philipps II., den er mit seiner Furcht vor Frankreich und den Protestanten entschuldigt (vgl. Rev. hist. CXXXVI [1921] 100); er vertritt hier wie auch in der Einleitung zu seiner Correspondencia energisch den spanischen Standpunkt.

2 Siehe Serrano, Liga I 378 \(\frac{7}{5}\).

<sup>3</sup> Siehe Manfroni, Lega XVI 390 f 399 f; Serrano, Liga I 345 f.

Siehe Rosell 230; Savemann, Don Juan 153.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Manfroni, Marina 512; Serrano, Liga II 18.

Flotte der Ligisten gestattet 1. Colonna wie Foscarini sießen sich aber dadurch nicht abhalten, dem Feind entgegenzusahren. Uludsch Ali wich einer Entscheibung aus. Als Colonna am 1. September 1572 nach Korsu zurücktehrte, fand er dort Don Juan mit 53 Galeeren und 13000 Mann. Don Juan, der schon am 10. August in Korsu eingetroffen war, fühlte sich als Oberkommandant durch das eigenmächtige Vorgehen seiner Verbündeten sehr beleidigt, so daß es zu erregten Auseinandersetzungen zwischen ihm und Colonna kam. Daneben traten auch die alten Reibereien zwischen Spaniern und Venezianern mit erneuter Heftigkeit hervor. Endlich am 7. September stach die gesamte Armada in See, ohne sedoch in der Folgezeit irgend etwas von Bedeutung auszurichten? Als die vorgerückte Jahreszeit weitere Operationen unmöglich machte, trennte man sich unter gegenseitigen Vorwürsen. Don Juan traf am 25. Ottober 1572 wieder in Messina ein, und auch Colonna führte bald darauf die pählklichen Truppen nach Civitavecchia zurück 3.

Der Schmerz Gregors XIII. über den unglücklichen Ausgang des Unternehmens war um so größer, weil er seinerseits alles getan hatte, was in seinen Kräften stand, um der Unfruchtbarkeit der Liga entgegenzuwirken. Zu diesem Zweck hatte er sich vor allem bemüht, die Eisersucht zwischen Madrid und Benedig zu beseitigen und einen Angriff Frankreichs auf Spanien zu verhindern. Es war dies eine der Hauptaufgaben, die dem am 11. Juni 1572 zum Nuntius in Paris bestimmten Antonio Maria Salviati gestellt wurden. Salviati hatte ebenso wie der am 1. Juli 1572 anstelle Castagnas zum Nuntius in Madrid ernannte Ormaneto und wie der Vertreter Gregors XIII. in Benedig, Giodan Antonio Facchinetti, in Diensten Pius' V. gestanden. Man sah in der Verwendung gerade dieser Männer ein Zeichen, wie sehr es dem neuen Papst nur auf das Wohl der Christenheit ankomme 5.

<sup>1</sup> Dieses bisher unbekannte Schreiben Philipps II. hat ebenfalls Serrano (Liga I 363) zuerst bekannt gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manfroni, Lega XVI 427 f, XVII 23 f und Marina 513 f. Bgl. auch Manfroni, Don Giov. d'Austria e Giacomo Contarini, Città di Castello 1903, wo dieser seine früheren Behauptungen einschränkt. Die damaligen Vorgänge, so urteilt ein Kritiker (Riv. stor. 1905, 227), sind bis jeht nicht klargestellt. Neuerdings hat Serrano (Liga VI) eine umfassende Darstellung geliesert, wobei er viele bisher nicht beachtete Momente hervorhebt, die zugunsten seiner Landsleute sprechen.

<sup>3</sup> Die bisherigen Darstellungen von Manfroni und Guglielmotti, auf benen Balan (VI 578 f) sußt, werden wesentlich erganzt durch die eingehenden, den spanischen Standpunkt mit Eiser und Beredsamkeit vertretenden Auseinandersehungen Serranos (Liga Bb II).

<sup>\*</sup> Siehe das Breve an Don Juan vom 27. Oftober 1572; bei Theiner I 77 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe im Anhang Nr 86 die \* Aufzeichnungen Salviatis, Archiv Boncompagni zu Rom.

Die Instruktion Salviatis sprach von einem Anschluß Frankreichs an Die Ligg, den bereits Bius V. erftrebt hatte. Gelang Dies, fo war nicht nur eine bedeutende Berkfarkung der Ligg erreicht, sondern auch ber Aforte eine michtige moralische Stuke entzogen 1. Es zeigte fich indeffen, daß ein folder Anschluß nicht durchzuseken war. Nach Lage der Dinge mußte Gregor XIII. froh fein, wenn die frangofische Regierung von einer Unterftützung der aufftandifden Niederlander gurudgehalten wurde, ba fonft der Rrieg Franfreichs mit Spanien und der völlige Abfall Bhilipps II, von der Liga unvermeidlich mar. Nach dem Urteil Salvigtis? mare ein foldes Gingreifen Frankreichs, ju bem Rar! IX, große Neigung hatte, erfolgt, wenn nicht im letten Augenblick ein unerwartetes Greignis, die Bartholomausnacht, bagwifdengetreten mare. Gleichzeitig ward durch die Sendung des Rardinals Orfini ein neuer Berfuch gemacht, Frankreich für die Liga zu gewinnen. Diesem Zwed follte auch der bon dem Turiner Nuntius ersonnene Blan einer Beiratsperbindung amischen dem frangoffiden und fpanischen Sofe dienen, der aber an dem Widerftand Philipps II. icheiterte. Die Sendung Orfinis blieb völlig ergebnislog 3. Damit fiel auch der Blan des Bapftes zusammen, die vereinigte Macht Spaniens und Frankreichs gegen die Ronigin Elisabeth von England ju richten 4.

Von dem gleichen Mißerfolg begleitet waren die Bemühungen Gregors XIII., den Kaiser Maximilian II. zum Anschluß an die Liga zu bewegen 5. Der zur Unterstützung Ormanetos Ende November 1572 nach Spanien abgeordnete Erzbischof von Lanciano, Niccold Marini, dem bald noch Marcantonio Colonna nachgesandt wurde 6, hatte auch den Auftrag, die Sendung einer im vergangenen Jahre versprochenen portugiesischen Hilfsslotte zu betreiben; er mußte jedoch in Evora vernehmen, daß dies unmöglich sei, da Portugal seiner Schiffe selbst zum Schuß gegen die Korsaren Westafrikas und zur Sicherung seiner überseeischen Besitzungen bedürfe 7.

So war das Endergebnis der weitausgedehnten diplomatischen Aktion des Papstes negativ. Nach wie vor sah sich Gregor XIII. ausschließlich auf Spanien und Benedig angewiesen. Die Erklärungen Philipps II. schienen zu großen Hoffnungen zu berechtigen: der König wollte die Zahl seiner Schiffe vermehren und auf jedes Sonderunternehmen, wie z. B. gegen Algier, verzichten. Um so schlimmer war das Verhalten Benedigs, dessen Vertreter sich

<sup>1</sup> Siehe Serrano, Liga II 276.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe im Anhang Ar 86 die \*Aufzeichnungen Salviatis, Archiv Boncom= pagni zu Rom.

<sup>3</sup> Siehe Serrano, Liga II 277 f.

<sup>4</sup> Bgl. den \*Bericht Arces bat. Rom 1572 Nov. 1, Staatsarchiv zu Bien.

<sup>5</sup> Siehe Schwarz, Gutachten vu f; Törne 140 f; Serrano, Liga II 282 f.

<sup>6</sup> Uber beibe Sendungen f. Hinojosa 259 f; Serrano, Liga II 253 f 260 f.

<sup>7</sup> Siehe Serrano, Liga II 259 f.

jeder Vermehrung der von der Republik zu stellenden Schiffe widersetzten 1. Noch bedenklicher war das immer bestimmter auftretende Gerücht, Benedig verhandle unter Vermittlung Frankreichs über einen Sondersrieden mit der Pforte 2. Gregor XIII. vermochte nur schwer an einen solchen Verrat zu glauben, hatte er doch, wie im November 1572 aus Rom gemeldet wurde, der Republik sür die Dauer des Türkenkrieges den Vertauf von Kirchengütern dis zur Höhe von 100000 Scudi gestattet 3. Der venezianische Botschafter, ja der Doge selbst stellten gegenüber dem immer besorgter werdenden Nuntius die Verhandlungen mit den Türken bestimmt in Abrede 4. Da die Gerüchte sortdauerten, hielt es Gregor XIII. für angezeigt, durch seinen Nuntius Salviati die französische Kegierung auf das Schmachvolle etwaiger Vermittlerdienste zwischen der Pforte und Venedig hinzuweisen 5. Die am 19. März 1573 verössentlichte Bulle In coena Domini enthielt eine besondere Bestimmung gegen die, welche sich unterfangen würden, die Türkenliga zu zerkören 6.

Ernster Berdacht hinsichtlich der Gesinnung Venedigs war bei den Berhandlungen entstanden, die seit Beginn des Jahres 1573 in Kom über den gegen die Türken zu unternehmenden Feldzug stattsanden. Spanien war dabei durch Kardinal Pacheco und Zuniga, Venedig durch Paolo Tiepolo vertreten. Im Auftrage des Papstes nahmen die Kardinäle Morone, Galli, Mark Sittich, Chiesa, Cesi, Aldobrandini und Guastavillani teil. Bei den Berhandlungen trat unverkennbar das Bestreben Benedigs hervor, einen Abschluß möglichst zu verschleppen. Um ein Ergebnis zu erziesen, mußte man den Forderungen des Bertreters der Markusrepublik in weitgehendem Maße Rechnung tragen.

Die Hauptbestimmungen der endlich am 27. Februar 1573 zustande gebrachten Übereinkunft gingen dahin, daß die päpstliche und die spanische Flotte sich vor Ende März in Messina zu versammeln hätten, um sich dann bei Korsu mit der venezianischen Flotte zu vereinigen und in der Levante einen Schlag gegen die Türken zu unternehmen. Die Gesamtzahl der Galeeren sollte wenn möglich auf 300 erhöht werden, zum mindesten aber hatten Spanien und Benedig je 130, der Papst 18 Galeeren zu stellen.

<sup>1</sup> Ebd. 209 f 216 f. 2 Bgl. ebd. 219 f.

<sup>3</sup> Siehe den \*Bericht Arcos vom 1. November 1572, Staatsarchiv zu Wien, und Libri commem. di Venezia VI, Venezia 1903, 330 f.

<sup>4</sup> Siehe Serrano, Liga II 236 305 f. Der an ersterer Stelle zitierte Runtiaturbericht ift, was bei Serrano fehlt, datiert: Benedig 1573 Jan. 17. Nunziat. di Venezia XII 217, Papftl. Geh.-Archiv.

<sup>5</sup> Ugl. im Anhang Nr 86 die \* Aufzeichnungen Salviatis, Archiv Boncom= pagni zu Rom.

<sup>6</sup> Siehe Serrano, Liga II 249. 7 Siehe ebd.

<sup>8</sup> Ebd. 407 f, wo der bollftandige Text der Ubereinkunft.

b. Paftor, Befdichte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Aufl.

Die Borbereitungen zur Ausstührung des Unternehmens begannen alsbald. Don Juan war im Begriffe, nach Korfu abzugehen, der Berdacht gegen Benedig schien Lügen gestraft durch die Tatsache, daß die Martusrepublik in Sizilien Lebensmittel für einen Feldzug von sieben Monaten bereitstellte<sup>2</sup>, als plöplich eine Schreckenskunde die Lande durchslog, die jede Hoffnung auf ein gemeinsames Vorgehen gegen den Erbseind des christlichen Namens zerstörte.

Sanz im geheimen vereinbarten am 7. März 1573 in Konstantinopel der venezianische Bailo Marcantonio Barbaro und der Großwestr einen Sonderfrieden zwischen der Markusrepublik und der Pforte. Fast zur selben Zeit hatte der venezianische Gesandte zu Kom in einer Bersammlung der Kardinäle auf eine entschiedene Uktion gegen die Türken in der Levante gebrängt! Um auch die Spanier anzueisern, hatte Gregor XIII. noch am 27. März 1573 energische Breven an Don Juan und Gian Andrea Doria gesandt Mitten in diesen Borbereitungen für das große Unternehmen tras die Kunde von dem Bertrag ein, der es zunichte machte. Und erst die Bedingungen des Friedens! Die Markusrepublik opferte durch ihn ihre Großerungen an der Küste Albaniens, verpflichtete sich, binnen drei Jahren 300 000 Dukaten Kriegskosten zu zahlen, und trat die Insel Cypern ab. Es war, "als ob die Türken die Schlacht von Lepanto gewonnen hätten".

Paolo Tiepolo siel die Aufgabe zu, den Friedensschluß, der die Liga vernichtete, dem Papste mitzuteilen. Am Nachmittag des 6. April 1573 begab sich Tiepolo nach Frascati, wo der Papst für einige Tage auf der Villa des Kardinals Mark Sittich weilte. Der Botschafter wurde sogleich vorgelassen. Kaum hatte er seinen Vortrag begonnen, als Gregor den Zweck des Besuches erkannte. Scheinbar in tiese Gedanken versunken, hörte er den Botschafter an, um ihn bald so oft zu unterbrechen, daß dieser Mühe hatte, zu Ende zu

in Rom schon vor Unterzeichnung des Übereinkommens; s. die \*Berichte des C. Capilupi vom 7. und 22. Februar 1573, Archiv Conzagazu Mantua, und das Schreiben des Kard. Truchses vom 21. Februar, bei Steichele, Beitr. zur Gesch. des Bistums Augsburg II (1852) 96.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Serrano, Liga II 285.

Siehe Yriarte. Vie d'un patricien 211 213 215; Törne 143; Jorga III 156. Dem Nuntius in Benedig wurde der Friedensschluß erst am 4. April mitgeteilt; s. Guglielmotti, Colonna 428 f; Theiner I 405 f; Valensise 177 f.

<sup>4</sup> Siehe Theiner I 197 f; vgl. \* Avviso di Roma vom 21. März 1573, Staatsarchiv zu Bien.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. die \* Berichte Capilupis vom 7. März und 4. April 1573, Archiv Conzaga zu Mantua. Siehe auch das Schreiben Gallis an den spanischen Nuntius vom 7. April 1573, bei Serrano, Liga II 413.

<sup>6</sup> Siehe Charrière III 361 Unm.

fommen. Bei den Worten, der Friede sei durch den Bailo abgeschlossen, bestahl ihm der Papst, sich zu entfernen. Tiepolo machte noch einen Versuch, das Vorgehen seiner Regierung zu rechtfertigen, aber der Papst erhob sich von seinem Sessel und begab sich ans Fenster, indem er dem Botschafter den Rücken zukehrte. Als dieser von neuem bat, ihn anzuhören, drehte sich der Papst um und befahl ihm nochmals, sich zu entsernen; in Rom wolle er das übrige hören; der Botschafter aber möge wissen, das Venedig der Exstommunikation verfallen sei.

Tiepolo hatte sich kaum entsernt, als Gregor XIII. die sofortige Abreise nach Rom anordnete. Schweigend legte er den Weg zurück. Im Batikan angelangt, wünschte er zunächst Marcantonio Colonna zu sehen. Dieser war jedoch in Paliano. Als er am folgenden Tage eintraf, ließ der Papst sofort die Kongregation der Liga zusammentreten?. Sie beschloß Entlassung aller sür den Türkenkrieg angewordenen Truppen mit Ausnahme der Besahungen sür wichtige Punkte des Kirchenstaates, Verabschiedung der von Cossimo I. gestellten Galeeren und Widerruf sämtlicher Zugeständnisse, die den Benezianern zur Bestreitung ihrer Kossen für das Ligaunternehmen gemacht worden waren<sup>3</sup>. Um Abend wurden in aller Gile Kuriere nach Spanien, Frankreich und zum Kaiser abgeordnet <sup>4</sup>. An die Nuntien erging ein Schreiben, das hervorhob, der Schmerz des Papstes über den Ubfall Benedigs von der Liga sei größer, als wenn er den ganzen Kirchenstaat verloren hätte<sup>5</sup>.

Für den 8. April wurden, was ganz außergewöhnlich war, famtliche Kardinale zu einem Konsistorium berufen. Man erwartete die Berhängung der Extommunikation über Benedig 6. Bon dem Gesicht des Papstes konnte man

<sup>1</sup> Siehe ben Bericht Tiepolos bei Törne 253 f. Bgl. auch das \*Schreiben des E. Capilupi vom 7. April 1573 und den \*Bericht Odescalchis vom gleichen Tage, Archiv Conzaga zu Mantua, wodurch die fabelhafte, von E. Robinson (Nicolo Ormaneto, London 1920, 75 A. 1) mit Recht beanstandete Ausschmückung der Szene bei Hübner l 141 widerlegt wird. Auch Gondola in seinem Bericht vom 8. April 1573 (Archiv siter: Gesch. XCVIII 636 f) weiß nichts davon, daß der Papst den sliehenden Gesandten durch alle Gemächer verfolgt habe. Diese Angabe ist wahrscheinlich durch ein Misverständnis der Stelle bei Gratianus, De bello 326 entstanden.

<sup>2</sup> Siehe den \*Bericht des C. Capilupi vom 7. April 1573, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>\*</sup> Siehe ben \* Bericht bes Cufano vom 11. April 1573, der fagt, gemäß den papftlichen Zugeständniffen hatten die Benezianer 3-4 Millionen erheben können. Staatsarchiv zu Wien. Bgl. Bessarione A. III Bo 5 (1898/99) 252.

<sup>\*</sup> Siehe das \*Schreiben Chescalchis vom 7. April 1573, Archiv Conzaga ju Mantua.

<sup>5</sup> Siehe das Schreiben Gallis an Facchinetti vom 7. April 1573, bei Törne 256, die Antwort des Runtius bei Theiner I 406 f und Valensise 181 f.

<sup>6</sup> Siehe P. Tiepolo 236.

ablesen, welch ernste Gedanken ihn beschäftigten. An der Gewohnheit, vor dem Konsistorium einzelne Kardinäle zur Audienz zuzulassen, hielt er auch diesmal fest; dem Kardinal Cornaro, der bei dieser Gelegenheit sein Batersland zu entschuldigen suchte, gab er deutlich zu verstehen, wie sehr er sich durch Benedig verlezt und getäuscht fühlte 1.

In der Rede des Babftes an die Rardinale tam fein Schmerz über den Abfall Benedigs von der Ligg, der gang ploklich mitten in den Rüftungen für den neuen Feldzug gegen die Türken erfolgt war und alle Hoffnungen auf deren Abmehr vernichtete, zu ergreifendem Ausdruck. Ihr habt gehört' so begann er, . was die Benegianer zu unserem bochften Leidwefen getan haben: wie fie gegen die Bestimmungen des heiligen Bundniffes handelten, gegen ihre Bersprechungen, gegen ihren Gid einen ichmachvollen Frieden mit den Inrannen der Türken ichloffen jum Schaden bes Beiligen Stuhles, Spaniens, ihrer felbit und der gangen Chriftenbeit. Da wir Derartiges fürchteten, baben wir öfters ihren Gefandten ermahnt, der aber wiederholt bestimmt berficherte, Die Benegianer murden an der Liga festhalten.' Des weiteren wies Gregor barguf bin, wie der Abfall Benedigs gerade in dem Augenblick erfolgt fei, da auf driftlicher Seite alles für den Feldaug borbereitet, der Feind noch nicht bollftandig geruftet und judem durch Berfien bedroht gemefen fei. Un letter Stelle beklagte der Papft die Bedingungen des Friedens, die nicht ungunftiger hatten fein konnen, wenn die Markusrepublik befiegt und bon allen berlaffen worden mare. Die Strafe Gottes fei zu fürchten, der Türke werbe den bon Benedig an seinen Bundesgenoffen berübten Treubruch mit Gleichem vergelten und die Republik völlig zu vernichten trachten. Bon Schmerz überwältigt, ichloß der Papft mit den Worten: Bitten wir Gott, daß er seinen Zorn von uns abwende und fich seiner Rirche er= barme. 2

Canz Rom teilte die gerechte Entrüftung des Papstes. Bis zu den Kindern herab habe sich Benedig verhaßt gemacht, meldet der mantuanische Gesandte<sup>3</sup>. Die Aufregung war so groß, daß Paolo Tiepolo mehrere Tage

<sup>1</sup> Siehe den \*Bericht des E. Capilupi vom 11. April 1573, Archiv Gonzaga

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Santori, Diario concist. XXIV 126 f und den \*Bericht des E. Capilupi vom 11. April 1573, Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. das \*Schreiben des Cusano vom 11. April 1573, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe ben \*Bericht des C. Capilupi dat. Rom 1573 April 15, Archiv Gon3 aga zu Mantua. Odescalchi \* schreibt am 7. April: Non poteria credere V. E.
quanto questo negotio della pace de Venetiani habia dato alteratione alla corte di
Roma et quanto odio et murmurationi habbia concitato contro detti Venetiani.
Ebb.

lang es nicht wagte, ben Palast von S. Marco zu verlaffen. Alle Kardinäle, mit Ausnahme Cornaros, mieden ihn anfangs wie einen Extommunizierten 1.

Auch sonst in Italien hatte die Markusrepublik die öffentliche Meinung gegen sich. Je größer die Hoffnungen gewesen waren, die man allenthalben an den Sieg von Lepanto geknüpft hatte, um so schmerzlicher war jett die Enttäuschung. Aus dieser Stimmung erklärt sich das Buch des Genuesen Foglieta "Bon der Größe der Türken", das eine Absindung mit der osmanischen Macht befürwortet, da ein Zusammenschluß der Christen zu ihrer Betämpfung sich als unmöglich erwiesen habe 2. Außerhalb Italiens wurde das Versahren Benedigs gleichfalls auf das schärsste verurteilt und gegen Benedig ausgebeutet 3. Nachrichten aus Wien meldeten, daß dort eine Erbitterung herrsche, welche der in Kom nichts nachgebe 4. Man sühlte in Benedig, daß etwas zur Verteidigung geschehen müsse. Zur Unterstützung der Entschuldigungen der venezianischen Diplomaten erschienen Schriften, die sich diese Aufgabe stellten 5. Siner dieser apologetischen Schriftseller, Francesco Longo, behauptet dreist, die Fortsehung des Krieges würde vom übel gewesen sein, der Friedensschluß müsse nicht getadelt, sondern sehr gelobt werden 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Tiepolo 226 237. \*Bericht bes C. Capisupi vom 15. April 1573, Archiv Conzaga zu Mantua. Bal. Gratianus, De bello 327: Serrano, Liga II 291.

<sup>2</sup> Bgl. herre in der Deutschen Zeitschrift fur Geschichtswiffenschaft 1906, 359.

<sup>3</sup> Siehe Zunigas Berichte in der Colecc. de docum. inéd. CII 79 f 86 f.

<sup>4</sup> Siehe Benez. Depeschen III 523 f; vgl. die Runtiaturberichte bei Serrano, Liga II 314 A. 2 und 325 f.

<sup>5</sup> Uber A. Baliere Schrift f. Foscarini, Lett. Venez. 293. Longos Arbeit ericien im Drud im Arch. stor. Ital. App. IV Dr 17. Auf die dem Beiligen Stuhl ein= gereichte \*Rechtfertigungefchrift im Vat. 5299 p. 1 f und die bort befindliche \*Untwort von ipanischer Seite hat Gottlob im Sift. Jahrbuch XVI 396 hingewiesen. Difesa des Cefare Simonetti bespricht Molmenti: Un giudizio intorno a Venezia, Venezia 1898. Giehe auch Barb. LVI 24: \* Difesa de Veneziani biasimati dalla maggior parte delle genti d'Italia per aver fatto pace col Turco nel 1573, Batif. Bibliothet. Bgl. ferner Cod. Ital. 6 p. 160 f 202 f 265 f, Staatsbibl. gu Münden; Cod. 5627 p. 1 f, 6003 p 72 f, 6335 p. 406 f, 6750 p. 431 f ber Sof= bibl. gu Wien und Cod. 940 Rr 3, 1100 Rr 13 bes Staatsarcivs gu Bien. Ginen diefer Traftate lieg Bortenfi Tyriacenfis fur Bergog Wilhem V. von Bagern abidreiben; f. feinen \* Bericht bat. Rom 1575 Jan. 15, Staatsardiv gu Münden. Jest hat Gerrano (Liga II 422f) nach dem Urb. 1020 p. 115 f ben Discorso a favore della Republica Venet, sopra la pace fatta col Turco nel 1573 veröffentlicht und (II 319 f) einer icharfen Rritit unterzogen. Der Discorso ift im Cod. H. 331 Celsius ber Bibliothef gu Upfala batiert: Venetia 1573 Ottobre 4.

Longo 55 f 58. Scharf über Longo und die ihm folgenden italienischen hiftoriker spricht fich Serrano (II 318 A. 1) aus. Sein eigenes Urteil faßt Serrano also zusiammen: la Sagrada Liga se deshizo en virtud del agotamiento de Venecia, por

Wie wenig eine solche Behauptung berechtigt war, zeigte die gefährliche Lage, in die sich Benedig nach dem Friedensschluß versetzt sah. Kaum war der Vertrag abgeschlossen, als die Signorie durch Nachrichten über umfassende Rüftungen der Türken für den nächsten Frühling mit ernsten Besorgnissen erfüllt wurde 1.

Die Markusrepublik hatte nicht nur ihr eigenes Ansehen als Seegroßmacht bei der Pforte zerstört, sondern auch das der gesamten Christenheit. Der Sekretär ihres Gesandten in Konstantinopel, Costantino Garzoni, sagt in
seiner Relation von 1573 ausdrücklich, die Pforte sei sich jest völlig klar
darüber, daß sie von den uneinigen christlichen Mächten eine gemeinsame Unternehmung nicht mehr zu fürchten habe, der Türke halte sich nun für stark
genug, jeder einzelnen Macht nach allen Seiten mit Hoffnung auf Erfolg die
Spise bieten zu können. Wenn es den Benezianern auch in der Folge
möglich war, einen lang andauernden, ihrem Handel einträglichen Frieden mit
der Pforte zu erhalten, so sank doch ihr politisches Ansehen in Konstantinopel
so sehr, daß die Geringschätzung, der sie versielen, kast beleidigend war.

Indem Venedig der von Pius V. begründeten Liga untreu wurde und dies Bündnis zerstörte, fügte es auch dem Ansehen des Heiligen Stuhles schweren Schaden zu. Der Papst, urteilte Garzoni im Jahre 1573, bestige bei den Türken nicht das geringste Ansehen mehr; vor Ausbruch des letzten Krieges habe in Konstantinopel noch die Ansicht geherrscht, es werde dem Heiligen Stuhl gelingen, eine Vereinigung der cristlichen Fürsten gegen die Pforte zustandezubringen, jetzt aber glaube niemand mehr daran, nachdem bei der Liga und dem Frieden das Gegenteil sich gezeigt habe 4.

Die offen kundgegebene Erregung Gregors XIII. gegen Benedig 5 war mithin völlig berechtigt. Der Papft fühlte sich um so empfindlicher getroffen,

incompatibilidad de intereses entre los coligados, por egoísmo de los Venecianos, por falta de delicada solicitud y empeño en los españoles (II 344).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Zinkeisen III 435 f. <sup>2</sup> Siehe Alberi III 1, 436.

<sup>3</sup> Siehe Zinkeisen III 413.

<sup>4</sup> Siehe Alberi III 1, 436. Uhnlich ebb. 332 M. Ant. Barbaro. Giac. Soranzo urteilte 1576 (ebb. III 2, 202): Die Türfen fürchten nichts vom Papste, bessen weltliche Macht schwach erscheine, er könne höchstens mit Worten zu einer Liga aufsorbern; aber der Erfolg habe dargetan, daß solche Bündnisse nicht durch das Zureden anderer zustande gebracht werden können, sondern nur durch die Gewalt der Staatsinteressen.

<sup>5</sup> Agl. neben den \*Weisungen an den Nuntius in Benedig vom 7. und 8. April 1573 (Nunziat. di Venezia XIII, Päpst I. Geh.- Archiv) den \*Bericht des Alessic vom 10. April 1573, Staatsarchiv zu Florenz, die Breven vom 12. und 13. April 1573 bei Theiner I 198 f und Corpo dipl. Portug. X 472. Agl. Catena, Lettere 313 und den Bericht Zinigas vom 12. April 1573 in der Colecc. de docum. inéd. CII 91 f.

als er nun auch für fein eigenes Gebiet fürchten und fofort Magregeln gur Siderung der Ruften des Rirchenftagtes ergreifen mußte 1. Tiebolo suchte feine Regierung vergeblich bei der Rurie zu rechtfertigen; es wurde ihm bom Babite gunachit eine Audiens verweigert 2. In Benedig fürchtete man bas Mugerfte: Die Berhangung firchlicher Benfuren, ein Schritt, der wohl berftandlich gewesen mare. Es ift ein Beweis für den ftaatsmannischen Ginn Gregors XIII., daß er fich zu einem folden Borgeben nicht binreißen ließ. Wie ichwer er auch den Schlag fühlte 3, der alle feine Soffnungen und Un= ftrengungen vernichtete, fo verstand er doch seinen gerechten Unwillen zu beberrichen. Rardinal Galli bemubte fich eifrig, den Bapft zu befanftigen 4. Mit der Zeit griff bei ihm eine ruhigere Stimmung Blak. Tiepolo tat alles, mas in feinen Rraften ftand, um den Bapft und die Signorie wieder zu berfohnen. Er besuchte jeden Kardinal einzeln. Morone, der fich anfanas febr entruftet gezeigt hatte. ließ fich gleich andern milde stimmen; er legte in der Folge das gange Gewicht feines Ansebens für einen Ausgleich in die Magichale 5.

Ende April 1573 verlautete, Benedig werde eine ehrenvolle Sondergesandtschaft nach Rom abordnen, an deren Spize Niccold da Ponte stehe. Da dieser für den Haupturheber des Friedens galt, vermutete der kaiserliche Agent Cusano, der Papst werde ihm "zum ewigen Gedächtnis" eine scharfe Antwort erteilen. Diese Annahme sollte sich indessen als irrig erweisen. Züniga, der eine Allianz Benedigs mit der Pforte sürchtete, ersann einen Mittelweg, der, ohne Benedig zu tief zu demütigen, doch den Papst zusriedenstellte: Da Ponte und Tiepolo erhielten eine Privataudienz gewährt, in welcher sie das Borgehen ihrer Regierung entschuldigten und erklärten; der Papst forderte schriftliche Übergabe dieser Aussührungen, damit sie durch eine von ihm ernannte Kommission geprüft würden; dann mußten die Gesandten noch eine strenge Ermahnung vernehmen, wurden aber zuletzt in Gnaden entlassen. Der Geschicksichteit und Beredsamkeit des durch seine 82 Jahre

<sup>1</sup> Siehe den \*Bericht des C. Capilupi vom 11. April 1573, Archiv Gonzaga zu Mantua. Wie nötig solche Maßregeln waren, zeigt der Vorsall, der sich im Februar 1573 bei Noto abgespielt hatte; vgl. Salomone Marino, Una scena di pirateria in Sicilia, im Arch. stor. Sicil. XXII (1897).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Serrano, Liga II 327.

s Siehe den \* Bericht des C. Capilupi vom 18. April 1573, Arciv Conzaga zu Mantua. Bgl. Benez. Depefchen III 524.

<sup>4</sup> Siehe Serrano, Liga II 416.

<sup>5</sup> Siehe P. Tiepolo 226; Gratianus, De bello 328f; Zinkeisen III 435. Bgl. ben \*Bericht bes C. Capilupi vom 24. April 1573, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>6</sup> Siehe Cusanos \*Bericht vom 25. April 1573, Staatsarchiv zu Dien.

<sup>7</sup> Siehe Serrano, Liga II 331.

ehrwürdigen Da Ponte gelang es, zwar nicht die neue Bewilligung des der Markusrepublik entzogenen geistlichen Zehnten zu erreichen 1, aber doch wieder den Grund zu einem besseren Berhältnis zwischen Kom und Benedig zu legen 2. Hierauf baute der kluge und geschickte Tiepolo weiter. Ganz vermochte der Papst freilich die ihm angetane Enttäuschung und Schädigung nicht zu verzessen, aber Paolo Tiepolo verstand es, sich wieder beliebt zu machen 3 und mit der Zeit sogar in einigen Angelegenheiten Erfolge zu erzielen 4.

Ein Mittel, das Paolo Tiepolo mit Nuten anwandte, bestand darin, daß er auf die Gemeinsamkeit der Interessen zwischen Benedig und Kom hin-wies. Sein Nachfolger, Antonio Tiepolo, spann diesen Faden weiter. Immer wieder erinnerte er an das althergebrachte Einvernehmen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Lagunenrepublik. Diese bezeichnete er als die sicherste Stütze, die der Kirche in weltlichen Angelegenheiten zur Bersügung stehe; wenn der gegenwärtige Papst sich bei Erledigung der Geschäfte oft schwierig erzeige, so hänge dies mit seinem Charakter zusammen. Da man auch in Rom die Benezianer mit großer Vorsicht behandelte 6, blieb das gegenseitige Verhältnis leidlich gut 7. Es würde sich vortresslich gestaltet haben, wenn Venedig dem er-

<sup>1 \*</sup>Gestern, schrieb Galli am 13. Juni 1573 an den Nuntius in Venedig, ist Ponte abgereist mal contento per non haver ottenuto da S. B. la restitutione del sussidio de le decime. Nunziat. di Venezia XIII, Päpstl. Geh. - Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \*Memorie des Kardinals Galli, Archiv Boncompagni zu Rom. Bgl. P. Tiepolo 237; Gratianus, De bello 329 f; Colecc. de docum. inéd. CII 136.

<sup>3</sup> Siehe die \*Relation von 1574 (Bibl. Corfini zu Rom) im Anhang Nr 14.

<sup>4</sup> P. Tiepolo (237 f) zählt 1576 in dieser Hinsicht auf: 1) die Bestellung eines Koadjutors für Aquileja; 2) den Austausch der Gesangenen mit den Türken (vgl. über diese Angelegenheit, bei welcher Gregor XIII., der sich nur von humanitären Gesichtspunkten leiten ließ, auf den Widerstand Spaniens stieß, den Aussauflatz von Rosi im Arch. d. Soc. Rom. XXI 155 f); 3) die Bewilligung des Sussibio vom venezianischen Klerus, die jährlich 70000 Golbscudi eintrug. Über die Verstimmung, welche la cosa della cappella herbeissührte, berichtet P. Tiepolo 238 f. Bgl. über die guten Beziehungen 1576 noch Massei I 255 f.

<sup>6</sup> Siehe die Instruktion Gallis bei Gothein, Ignatius 539 f. Bgl. auch die Außerung des venezianischen Nuntius (November 1578) in State Papers. Venice VII, London 1890, 589.

<sup>7</sup> Im Jahre 1583 erhielt Benedig sogar wieder einen venezianischen Kardinal — nach neunzehn Jahren! An Streitigkeiten, die manche irrige Urteile der venezianischen Relationen erklären, sehlte es freilich nicht. Heftig war namentlich der Aquilejanerstreit, in welchem es sich um das Leben Tageto im Gebiet von San Bito handelte. Gregor XIII. unterstützte auf das lebhasteste die Ansvrücke des Aquilejaner Patriarchen Giovanni Grimani, konnte aber, obwohl er wiederholt mit der Exkommunikation drohte, nicht durchdringen. Über den Streit, an welchem Gregor, der strenge Jurist, das größte Interesse zeigte (s. \*Avviso di Roma vom 5. September 1584, Urb. 1052 p. 374,

neuten Drangen des Papftes auf Wiedereröffnung des Rrieges gegen die Pforte Gehor geschenkt hatte.

Auf dieses Biel maren nach wie por die Gedanten Gregors XIII. gerichtet. Richts ift bezeichnender fur Die Sabioteit feiner Bolitit, als bag er trot ber furchtbaren Enttäuschung, Die ibm ber Abfall Benedigs bon ber Liga bereitet batte, doch meiter an dem Gedanten eines Bundniffes ber driftlichen Fürften gegen ben Erbfeind fefthielt. Er plante fofort eine neue Liga gwifden bem Beiligen Stuhl, Spanien und bem Raifer, die ehrlich und von Dauer fein follte, ba eine Berftandigung amifchen einer Diefer Machte und dem Glaubensfeinde undentbar fei. Der Bapft wollte 30 Galeeren ftellen, wenn fich Spanien beren 170 ju beschaffen verpflichte 1. Schon am 12. April 1573 mar ein neues Projekt für eine folche Liga ausgearbeitet; mit dem durch papstliche und spanische Truppen verstärkten Seere des Raifers follte bon Ungarn aus ein Borftoß gegen die Türken unternommen werden, mabrend die Galeeren Philipps II. und Gregors XIII. jur Gee in ber Defenfibe ju bleiben hatten. Allein weder der Raifer noch der durch die niederländischen Angelegenheiten ftark in Anspruch genommene Philipp II. waren für das Unternehmen zu gewinnen. Trokdem murde der Runtius Ormaneto in Madrid angewiesen, den Blan nicht gang einschlafen gu laffen 2.

Währenddessen unterstützte Gregor durch Stellung von Galeeren und Truppen die Erwerbung von Tunis, das Don Juan im Oktober 1573 beseitet. Die Gründung eines chriftlichen Reiches am Nordrande Afrikas, dessen

Batit. Bibliothet), unterrichtet, jedoch feineswegs objettiv, Le Bret, Gefch. von Benedig III 1437 f, IV 26 ff. Bgl. ferner über biefe Angelegenheit die \* Memorie bes Rardinals Galli, Archiv Boncompagni zu Rom; \* Nunziat. di Venezia XXI-XXIII, Bapft I. Geh. archiv; L. Priuli, Relazione, bei Alberi II 4, 297 ff; Lettres de P. de Foix 72 f 199 f 354 f 444 f 456 f 500 f 549 569 f 592 f; Mutinelli I 150 f, II 139 f; Lettres du card. d'Ossat I 2 6 10 11 14 f 18 21; die \*Berichte Serguidis vom 14., 16. und 22. September 1581, Staatsarchiv ju Floreng. Siehe auch das \* Breve vom 27. Mai 1581, Staatsarchiv zu Benedig; ben \*Bericht Sporenos bom 14. Ottober 1581, Statthaltereiarchiv ju Innebrud; bie \*Berichte bes Cefare Strozzi bat. Rom 1582 Jan. 13 27, Febr. 3 10 17, Marg 3 24, Mai 19, Juni 16, Juli 14, Aug. 11 27, \*bes Chescalchi bat. Rom 1584 Sept. 8 22 und \* bes C. Capilupi dat. Rom 1585 Jan. 19, Febr. 16 23, April 6, famtlich im Ardib Conjaga ju Mantua. Auch gegenüber bem Bergog Emanuele Filiberto bon Savogen mußte Gregor XIII. die firchliche Freiheit verteidigen; f. Theiner I 354 f; vgl. die \*Istruzione al vesc. di Mondovi, nunzio per Savoia, dat. 1580 Sept. 24, Barb. 5744 p. 91 f, Batit. Bibliothet.

<sup>1</sup> Siehe Rosell 249. 2 Siehe Torne 146 f; Serrano, Liga II 329 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Theiner I 199 f; Sereno 334 f 339 f; Albèri I 6, 471 f; Hammer II 427; Charrière III 440 ff. Die Ankunst Don Juans in Civitavecchia meldet ein \*Avviso di Roma vom 28. Juli 1573, Urb. 1043 p. 270, Batik. Bibliothek. Die

Krone Don Juan zufallen sollte, ichien bevorzustehen. Gregor XIII. war für diesen Plan sehr eingenommen, aber Philipp II. lehnte ihn ab; seine Aufmerksamkeit war vielmehr auf die Sicherheit seiner italienischen Besitzungen gerichtet, welche durch die in Genua zwischen dem neuen und dem alten Abel entstandenen Zerwürfnisse bedroht wurde. Gregor versäumte seinerseits nicht, die Genuesen zur Eintracht zu mahnen 1.

Als im Sommer 1574 die Türken fich gur Wiedereroberung von Tunis anschickten, geriet Gregor XIII. in nicht geringe Aufregung. Er verfündete einen besondern Ablag und schrieb wiederholt Gebete und Prozessionen in Rom por 2. Durch seinen Nuntius und einen eigenhändigen Brief forderte er Bbilipp II. auf, dem Angriff der Türken entgegenzutreten 3. Groß mar fein Schmerz. als Spanien Tunis seinem Schickal überliek 4. Nachdem die Turken bie den Safen von Tunis ichirmende Festung Goletta erobert batten, fürchtete der Bapft einen Angriff auf Italien und Ungarn. Er fuchte diefer Gefahr nach Rraften entgegenzuwirken, indem er Philipp II., den Raifer und die deutschen Fürsten jum Widerstand gegen den gemeinsamen Feind aufforderte, buteie fich aber, bon einer Liga zu ibrechen, weil diefes Wort in Mikfredit gekommen mar's. Die religiöse Zerriffenheit Deutschlands und der Aufftand der Riederlande machten indeffen jedes Kreuzzugsunternehmen unmöglich. Cbenfo erfolglos waren die Bemühungen des Babfies, die Martusrepublik wieder gegen die Türfen in Bewegung ju fegen. Bereits 1574 ift er mit Borichlagen an Die dortige Regierung herangetreten 6 und hat fie im nachsten Jahre wiederholt, jedoch mit feinem befferen Erfolg: Benedig beharrte bei feiner Friedenspolitik,

Nachricht von der Besetzung von Tunis teilte Gregor XIII. am 26. Ottober 1573 ben Kardinalen mit. Santori, Diario concist. XXIV 212.

<sup>1</sup> Siehe Theiner I 189 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Santori, Diario concist. XXIV 235 245 246, unb Giornale di casa Gaetani im Saggiatore III 195.

<sup>3</sup> Siehe Rosi im Arch. d. Soc. Rom. XXI 151.

<sup>4</sup> Siehe Alberi I 5, 476 f; Sereno 348 f; Balan VI 587 f; Jorga III 158 f; A. Ripa di Meana, Gli Italiani in Africa ossia gli assedi della Goletta e del forte di Tunisi nel 1574, Torino 1865. Bgl. auch die \* Memorie im Cod. F. 40 des Archivs Boncompagni zu Rom und ebd. die \* Memorie des Kardinals Galli, ber erzählt, wie Gregor XIII. für den Losfauf der in türkische Gefangenschaft geratenen Christen sorgte. Bgl. über diese Rosi im Arch. d. Soc. Rom. XXI 152.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe \* Avviso di Roma vom 18. Dezember 1574, Urb. 1044 p. 318, Vatit. Bibliothef. Über Philipp II. und die Mission Pachecos s. Hinojosa 269 f; vgl. Maffei I 135; Theiner I 300 f. Über Deutschland vgl. Schellhaß, Nuntiaturberichte IV xciv s 277 f. Siehe auch Benez. Depeschen III 547 A. 1.

<sup>6</sup> Siehe Gallis Schreiben an Jacchinetti bei Rosi im Arch. d. Soc. Rom. XXI 152 A. 4; vgl. Zinkeisen III 445. Auch Portugal wurde im Oftober 1574 zum Krieg gegen die Türken aufgesordert; f. Theiner I 314 f.

unter deren Schutz es seine Interessen im Orient am besten wahrnehmen zu tönnen glaubte 1. Wie die Dinge lagen, mußte sich Gregor darauf beschränken, für den Schutz der Küsten des Kirchenstaates Vorkehrungen zu treffen und besonders die Befestigungen in Ancona instand zu setzen 2.

Die Sorgen Gregors wurden noch vermehrt durch den zwischen dem alten und neuen Adel Genuas in hellen Flammen auflodernden Hader, der ansgesichts der Türkengefahr doppelt bedenklich erschien. Der Papst dachte ansfangs daran, sich persönlich zur Friedensvermittlung nach Genua zu begeben zulet aber entschloß er sich am 18. März 1575, den Kardinal Morone, den erfahrensten und geschickesten Diplomaten im Heiligen Kollegium, als Friedenslegaten abzuordnen. Die Lage verschlimmerte sich durch die Einmischung Phissipps II. Als dieser seinen Halbbruder Don Juan nach der Lombardei besorderte, mußte man befürchten, daß Genua in spanische Botmäßigkeit gelange. Gregor XIII., der nur zu sehr den von Spanien auf ganz Italien und seine eigene Politik ausgeübten Druck empfand, widersetzte sich dem mit aller Entschiedenheit. Dem spanischen Gesandten sagte er offen, sein König dürfe seine italienischen Besitzungen nicht ausdehnen?. Die Angelegenheit beschäftigte den Bapst noch längere Zeit ernstlich. Er atmete auf, als im März 1576 unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Zinkeisen III 446. Die Erneuerung des Friedens zwischen Benedig und der Pforte erfolgte am 20. August 1575; f. Dumont I 219 f. Über die eisrigen Ligabestrebungen Gregors XIII. \*berichtet Cusano am 19. Februar 1575, Staatsarchiv zu Wien; val. ebd. das \* Avviso di Roma vom 5. Februar 1575.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avvisi di Roma 1574 Dez. 18 und 1575 März 5 und Juli 3, Urb. 1044 p. 318 364 466, Batif. Bibliothef; Theiner II 148f; Guglielmotti, Squadra 18f.

<sup>3</sup> Siehe Maffei I 182; vgl. Varese, Storia di Genova VI 107 f; Sclopis. Le card. J. Morone, Paris 1869, 67 f; Abhandlungen der Münchener Akad. Hist. XXII 350 f.

<sup>\*</sup> Siehe die \* Memorie des Kardinals Galli, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Santori, Diario concist. XXIV 256 f; \*Bericht bes Meij. be' Medici vom 18. Mårz 1575, Staatsarchiv zu Florenz; Massei l 183; Theiner II 136 f. Galli bezeichnet in seinen \*Memorie Worone als huomo che per prudentia et per l'età maturissima et per l'esperienza di sei altre legationi fatte in diversi tempi e sotto diversi pontesici per la S. Sede su giudicato esser più a proposito d'ogni altro. Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>6</sup> Siehe Masse il 194 f. Hierher gehört der \* Dialogo tra il Re di Spagna e il duca d'Alva se sia bene et riuscibile al detto Re impadronirsi della città di Genova o almeno farvi una fortezza, Cod. 706 der Bibliothef zu Münster i. W. Diesen Dtalog sandte Hortensië mit \* Schreiben vom 18. Juni 1575 dem Herzog Wilhelm V. von Bahern. Staatsarchiv zu München.

<sup>\*</sup> Bericht bes Hortenfi Tyriacenfis an Herzog Wilhelm V. bat. Rom 1575 Juli 9, Staatsarchiv zu München. Ugl. auch bas \* Schreiben des Fr. Gerini vom 8. Juli 1575, Staatsarchiv zu Florenz.

seiner, des Kaisers und Spaniens Vermittlung ein Vertrag zustandekam, der die Genueser Streitigkeiten in einer Weise beilegte 1, daß auch Philipp II. zufrieden war 2. Gregor konnte sich an diesem Ergebnis das Hauptverdienst zuschreiben 3.

Morone fehrte am 14. April 1576 nach Rom gurud 4. Schon Ende des Monats trat er eine neue Legation zum Regensburger Reichstag an, mo er auch über die Gewinnung des Raifers für eine Liga gegen die Türken perhandeln follte 5. Roch immer hielt ber Bapit, trot aller Enttauschungen. an diesem Blane fest. Er icobfte neue Hoffnungen, als Maximilian in Regensburg von den Ständen Türkenbilfe in einer Sobe forderte mie noch nie zubor, mahrend zugleich eine ruffische Gefandtichaft ericien, um ein Bundnis zu vereinbaren, dem auch der Seilige Stuhl angehören follte. Philipp II. ber bisber ftets ausweichende Antworten gegeben batte, ichien nun einlenken zu wollen. Die Gelegenheit war gunftig, benn infolge bes in Berfien eingetretenen Thronwechsels war der Ausbruch des Krieges der Bforte mit diesem Reich ju erwarten. Der Babft mar zu einer ausgiebigen Geldhilfe bereit. Allein die ablehnende Saltung des Zaren und der deutschen Stände, endlich der Tod des Raisers (12, Oktober 1576) und die Entwicklung der niederländischen Angelegenheiten ließen den Ligaplan wieder in den Hintergrund treten 6. Gregor XIII. brachte ibn von neuem gur Sprache, als Anfang 1577 nachrichten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. \* Memorie des Rard. Galli, Archiv Boncompagni zu Rom; Graevius, Thesaurus I 2, 1472 f; Balan VI 593 f; Carini 75 f; Maffei I 200 f; Törne 153.

<sup>2</sup> Siehe Sanfen, Nuntiaturberichte II 32, vgl. 42.

³ P. Tiepolo 231. G. Bruno (\*Alcune cose degne d'esser notate della f. m. di Gregorio XIII) hebt die Uneigennühigkeit Gregorio XIII. in seinem Berhalten zu den genuesischen Streitigkeiten, die ihn nochmals 1577 beschäftigten (s. Maskei I 301 f; Theiner II 340 f), mit Recht lobend hervor. Archiv Boncompagni zu Rom. Wie Gregor auch sonkt für den Frieden in Italien bedacht war, erhellt aus seinen Bemühungen zum Ausgleich der Streitigkeiten zwischen Toskana und Lucca (s. die \*Instruttione al vesc. de la Cava per Toscana dat. 1579 April 25, Bard. 5744 p. 49 f, Batik. Bibliothek) und derer zwischen Mantua und Benedig (s. \*Instruttione al Camillo Capilupi per Mantova dat. 1580 Mai 14, ebb. 79 f).

<sup>\*</sup> Santori, Diario concist. XXV 103. Über die Hilfe, die ihm in Genua ein Jesuit leistete, f. Sacchinus IV 78 f. Bgl. über Morones Sendung auch Beltrami 10 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Morone reiste am 27. April ab; s. das \*Schreiben Gallis an den Runtius in Benedig vom 28. April 1576, Nunziat. di Venezia XIII, Päpstl. Geh.=Archiv. Bgl. Hansen, Runtiaturberichte II 25 f; Karttunen, Grégoire XIII S. 16.

<sup>6</sup> Siehe Maffei I 229 f; Theiner II 259 f; Kitter I 501 f; Hansen, Runtiaturberichte II 80 f 87 f 95 f 111 f 113 f 117 f 143 151 158; Karttunen, Grégoire XIII S. 18 21. Am 8. September 1576 hatte P. Strozzi aus Rom \*gemeldet, Marcantonio Colonna werde nach Spanien gehen, per trattar la lega, Archiv Conzaga zu Mantua.

über bedeutende Rüstungen der Türken einliefen 1. Es hieß damals, Morone oder Sforza würden wegen einer Türkenliga nach Spanien gesandt werden 2. Die Mission unterblieb, denn schon gelangte nach Rom die Kunde von gesheimen Berhandlungen des katholischen Königs mit dem Sultan! Gregor XIII. sträubte sich, solches zu glauben, hatte er doch am 18. Februar 1576 Phislipp dem II. die so einträgliche Cruzada von neuem bewisligt. Jedoch die Nachrichten lauteten immer bestimmter 4.

Nicht bloß hierdurch wurde das Verhältnis des Papstes zu Philipp II. gespannt: sehr viel trugen dazu auch die Zerwürfnisse auf kirchenpolitischem Gebiete bei, die bald hier bald dort in den verschiedenen Teilen des weiten spanischen Reiches entstanden.

Schon zu Beginn der Regierung Gregors XIII. war es zu ernstlichen Zusammenstößen in dieser Hinsicht gekommen. Wie hätte es auch anders sein tönnen? Hielt doch Philipp II. mit äußerster Zähigkeit an seinem staalstirchlichen System der Beherrschung der Kirche fest, obgleich es mit der katholischen Kirche in schroffem Widerspruch stand. Deren Grundsäße vertrat Gregor XIII. 6 ebenso sehr wie Pius V. Obwohl er als geschulter Jurist 7 mit großer Klarheit die hier in Betracht kommenden Fragen durchschaute, ließ er sie dennoch stels durch besondere Kardinalkongregationen prüsen. Dies war sogleich der Fall bei dem Jurisdittionsstreit, der im Frühjahr 1573 zwischen

<sup>1</sup> Siehe die \*Berichte Obescalchis dat. Rom 1577 Jan. 26, Febr. 2 u. 19, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>2</sup> Siehe \* Schreiben bes P. Strogzi bat. Rom 1577 Jan. 26, Archiv Gongaga gu Mantua.

s Siehe \* Indice de las concessiones que han hecho los Papas de la Cruzada, Sussidio y Escusado, Archiv der spanischen Botschaft zu Rom I 9. Nach dieser Zusammenstellung war die Berlängerung des Excusado auf weitere fünf Jahre am 13. Mai 1575 erfolgt.

<sup>\*</sup> Siehe die Berichte bei Karttunen, Grégoire XIII S. 25 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> **Bgl.** Corresp. de Granvelle, éd. Piot IV vi.

<sup>6</sup> Die Beziehungen zu Neapel beim Tode Pius' V. schilbert Galli in seiner \*Informatione also: Il maggior negotio che si tratti in Napoli et che habbia maggiori dissiocità, è la essecutione delle bolle et degli ordini di Nostro Signore, et di più la conservatione delli confini di Benevento et del territorio suo: di che con tutti li vicerè si è disputato per il passato et tuttavia si disputava di presente col cardinale Granvela, et di questi particulari simili venne una lettera della corte di Spagna, ottenuta già dal padre generale di San Domenico, hora cardinale Justiniano, et rinovata poi hora per opera del cardinale Alessandrino legato, la qual provede à qualche cosa, ma per la maggior parte domanda informatione; onde si aspettava haverla così da Napoli come da Sicilia. Vi è ancora il negotio delle spoglie, il quale si esseguisce, ancorche con qualche difficoltà, e ne dà poi conto di mano in mano al thesoriere generale. Varia polit. 117 p. 385 b—386, \$\mathbb{G}\$ \mathbb{G}\$ \mathbb{G}\$ \mathbb{G}\$ \mathbb{F}\$ \mathbb{G}\$ \mathbb{F}\$ \mathbb{G}\$ \mathbb{F}\$ \mathbb{G}\$ \mathbb{F}\$ \mathbb{F}\$

dem Erzbischof von Neapel, Mario Carasa, und dem Bizekönig Granvella entbrannte und zur Einsetzung einer besondern Kardinalkongregation führte 1. Wenn damals selbst im Heiligen Kollegium die Meinung laut wurde, Gregor XIII. werde in dieser Angelegenheit nicht entschieden genug vorgehen 2, so sollten derartige Beurteiler bald eines besseren belehrt werden. Was sich in Neapel abspielte, war durchaus unerträglich. Der Erzbischof sah sich gezwungen, über die spanischen Behörden die Exkommunikation zu verhängen. Granvella, der sich stetz mehr als spanischer Beamter denn als Kardinal sühlte, hatte den Erzbischof durch Verhängung der Temporaliensperre, Versbannung des Generalvikars und Einkerkerung der geistlichen Richter zur Nachgiebigkeit zwingen wollen. Gregor XIII. drohte ihm deshalb mit den schärssten Strafen. Zugleich machte Ormaneto in Madrid lebhaste Vorstellungen. Wenn infolgedessen auch endlich ein Vergleich zustandekam, so blieb doch die eigentliche Streitfrage ungelöst.

Im Herbst 1573 entstand ein ähnlicher Konflikt in Mailand, wo Carlo Borromeo als Erzbischof den Eingriffen des Statthalters Luis Requesens in die firchliche Jurisdiktion mit Entschiedenheit entgegentreten mußte. Requesens beantwortete seine Exkommunikation mit Gewalttaten 4. Die damalige Erregung Gregors XIII. 5 ist sehr begreislich. Er brachte den Vorfall am 7. September 1573 im Konsistorium zur Sprache und übergab ihn der für die kirchliche Jurisdiktion bestellten Kongregation, die aus den Kardinälen Santa Croce, Massei und Albani bestand und jetzt durch die Kardinäle Bobba, Orsini und Giustiniani verstärkt wurde 6. Als die dringenden Vorskellungen Ormanetos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Kongregation bestand aus den Kardinälen Albani, Pacheco, Sforza und Alciati; s. \*Avviso di Roma vom 4. Juli 1573, Urb. 1043 p. 259, Batik. Bibliothek.

<sup>2</sup> Siehe ben \* Bericht bes C. Capilupi bat. Rom 1573 März 17, Archiv Gon-

<sup>3</sup> Bgl. neben den natürlich einseitigen Berichten Zunigas in der Colecc. de docum. inéd. CII noch Maffei I 93 f; Theiner I 355 f; Santori, Diario concist. XXIV 124, Autobiografia XII 354 f; Carini 53 f; Serrano, Corresp. dipl. III Lxiv f; \*Aufzeichnungen Zavernas im Archiv Boncompagni zu Rom; \*Avviso di Roma vom 14. März 1573 und \*Bericht des Cusano vom 18. April 1573, beide im Staatsarchiv zu Wien. Ebd. ein von Berneriv eingesandtes \*Avviso vom 21. März 1573. Bgl. Beltrami, Roma 6. Siehe auch betreffs der neapolitanischen Nuntiatur Meister im Hist. Jahrbuch XIV 78 f und N. Capece Galeota, Nunzii di Napoli 37 f.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. die \*Berichte Odescalchis dat. Rom 1578 Aug. 22, Sept. 12 u. 19, Archiv Gonzaga zu Mantua.

Giehe Santori, Diario concist. XXIV 208 f; vgl. Zunigas Bericht in der Colecc. de docum. inéd. CII 242 f und \*Avviso di Roma vom 19. September 1573, Urb. 1043 p. 306, Vatif. Bibliothet.

bei Philipp II. wenig fruchteten, ordnete der Papst in der Person des Annibale Grassi einen außerordentlichen Nuntius nach Madrid ab. Dieser sollte zur Geburt des Thronerben gratulieren, aber zugleich den Mailänder Streit beendigen. Grassi, der am 14. November 1573 in Madrid eintras, setzte es durch, daß gemäß einer bereits Pius dem V. erteilten Jusage Philipps zwei erprobte spanische Juristen nach Rom abgeordnet werden sollten, um dort mit den Theologen der Kurie an einer grundsätlichen und endgültigen Beilegung der Streitigkeiten zwischen der geistlichen und weltlichen Gewalt in den italienischen Besitzungen der spanischen Krone zu arbeiten. In Mailand verschäfte sich der Zwist unter dem an die Stelle von Requesens getretenen rücksichtslosen Marquis Anamonte noch bedeutend 1.

Philipp II. ordnete am 4. Juni 1574 Pedro de Avila, Marquis de las Navas, und den Rechtsgelehrten Francisco de Vera nach Rom ab 2. Als diese endlich am 6. Oktober 1574 in der Ewigen Stadt eintrasen, zeigte sich, daß sie nur über die Streitigkeiten in Neapel und Mailand, nicht über die in Spanien und auch nicht über die Monarchia Sicula verhandeln sollten 3. Gerade über die Mißbräuche aber, welche die Monarchia mit sich brachte, hatte Gregor XIII. wiederholt geklagt 4. Selbst der Botschafter Zuniga meinte, dieser Punkt lasse sich doch nicht umgehen. Er verhehlte seinem Herrn auch nicht, daß die Streitigkeiten in Neapel und Mailand nicht beigelegt werden könnten, wenn Philipp II. bei den unzureichenden und beschränkten Instruktionen beharre, die er Navas und Vera mitgegeben habe; wie der Papst, so müsse auch der König in diesen Angelegenheiten ein gewisses Entgegentommen zeigen, sonst würden die Disservagen niemals geschlichtet werden 5.

Navas erkrankte gleich nach seiner Ankunft am Fieber und starb bald. Obgleich Ormaneto die Ernennung eines Ersatmannes eifrig betrieb, beeilte sich der König damit nicht im geringsten, und doch mahnten die sich stets erneuernden Konslitte zur Gile 6. Philipp II. blieb indes bei seiner gewohnten Taktik, jede Entscheidung hinauszuziehen. Er wußte, wie sehr der Papst im Kampf für die katholischen Interessen auf ihn angewiesen war. Diese Situation nutzte er nach Kräften aus; indem er seine Ergebenheit für die Kirche

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 70 f.

<sup>2</sup> Siehe Corresp. de Granvelle, ed. Piot V 104 f, wo die für Philipp II. jehr harafteristische Instruction seiner Vertreter abgedruckt ist; sie sollten sich auch über die strengen Breven an Granvella beschweren!

Biehe bie Berichte Zunigas in ber N. Colecc. de docum. ined. V 354 f 357 f.

<sup>&#</sup>x27; Siehe ebb. 212 f.

<sup>5</sup> Siehe ben Bericht Bunigas vom 6. Ottober 1574, ebb. 354 f.

<sup>6</sup> Siehe P. Tiepolo 230; Carini 71. Über ben Streit mit Pacheco im Konfistorium vom 4. Juni 1574 f. Santori, Diario concist. XXIV 241 f.

demonstratio betonte und in einzelnen Fragen nachgab, bielt er doch gabe an feinem Snftem der Beberricung aller firdlichen Berbaltniffe feft. Geftütt auf ben Ginfluß der Spanier an der Rurie und im Rardinalkollegium 1. arbeitete er unentwegt auf eine weitere Steigerung feiner Ginnahmen aus tirdlichen Quellen bin, obwohl fich diefe bereits jahrlich auf anderthalb Mil. lionen Dutaten beliefen. Sein romifder Gefandter Zuniga mußte beftandig neue Zugeständniffe fordern. Die Soffnung, durch Begunftigung ber Neboten ben Babit in diesen wie in den firchenbolitischen Streitigkeiten gur Rachgiebigkeit zu bewegen, erfüllte fich aber nicht. Ein Glud mar es, daß Runigg. im Gegenfat zu seinem feurigen frangofischen Rollegen bon rubigem, bedachtigem und makbollem Charafter, fich trot aller Streitigkeiten feines Berrn berfonlich in der Gunft des Bapftes zu behaupten verstand?. Er hat viel bazu beigetragen, einen Bruch amischen Rom und Madrid zu vermeiden. Übrigens scheuten Dieses Aukerste sowohl Gregor XIII, wie Bhilipp II. 3 Wenn der Nuntius zur Audiens ericien, verfehlte der fatholische Ronia nie, feine findliche Ergebenheit gegen ben Beiligen Bater, deffen Guge er fuffe, ju betonen. Sobald indes der Bertreter des Babftes zu den Geschäften überging, erhielt er nur gang allgemeinen Bescheid. Meift war übrigens Ge Majestät nicht gu sprechen, so daß der Berkehr schriftlich erfolgen mußte 4.

Der König verhielt sich so, obwohl während der Jahre 1576 und 1577 die kirchenpolitischen Streitigkeiten sowohl im Königreich Neapel-Sizilien wie in Mailand eher zu= als abnahmen 5. Vier volle Jahre vergingen, ehe ein Ersahmann für Navas gestellt wurde!

<sup>1</sup> Bgl. im Anhang Nr 14 die \*Relation von 1574, Bibl. Corfinizu Rom.

<sup>· 2</sup> Bgl. ebb.

Siehe P. Tiepolo 223 230 f; vgl. L. Priuli bei Alberi I 5, 240 f. \* Non dubiti V. S. che il Papa sia per rompersi mai col Re cattolico, schreibt P. Strozzi am 29. September 1576, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>4</sup> Siehe die Mitteilungen des 2. Donato bei Alberi I 6, 463 f.

<sup>5</sup> Außer den gewöhnlichen Streitigkeiten (vgl. Philippson, Granvella 103) entstand, nachdem Carranza am 2. Mai 1576 gestorben war, ein Zwist über die Einkuste des Erzbistums Toledo; s. den \*Bericht des P. Strozzi vom 29. September 1576, Archiv Gonzaga zu Mantua. 1577 war es zunächst das von Philipp II. für die Bistümer des Königreichs Neapel beanspruchte Nominationsrecht, das zu heftigen Zwistigsteiten führte; s. die \*Berichte des P. Strozzi vom 16. Januar und 18. Mai 1577, die \*Schreiben des Odescalchi vom 19. Januar und 1. Juni 1577, Archiv Gonzaga zu Mantua, und Massei I 286 f. Mit Kücksicht auf die Seelsorge gab Gregor XIII. nach und gestattete für diesmal Philipp II. die Romination für Catania und Palermo (\* Acta consist. zum 11. September 1577, Päpst. Geh.=Archiv), worauf auch der König in andern Fragen nachgab (j. Massei I 288). Am schlimmsten lagen die Dinge in Neapel. Wenn der dortige Vizetönig, \*berichtet am 25. Mai 1577 Odescalchi, dem neuen Nuntius Lorenzo Campegio das Exequatur contra laicos in

Der Madrider Nuntius Ormaneto, der seit 1572 mit Geschick seinen schwierigen Posten versehen hatte, war inzwischen am 17. Juni 1577 gestorben 1. Gregor XIII. ernannte den in Flandern bei Don Juan weisenden Filippo Sega, Bischof von Ripatransone, zu seinem Nachfolger. Aus der Instruktion sür Sega erfährt man, daß damals vier besondere Streitsragen zwischen Rom und Madrid schwebten. Die erste betraf den Versuch Philipps II., die Fakultäten des neuen Nuntius in Neapel, Lorenzo Campegio, zu beschränken, die zweite das von Philipp für die Vistümer in Sizilien und Sardinien beanspruchte Patronatsrecht, die dritte die eigenmächtige Übernahme der Jurisdittion des durch den Tod Carranzas erledigten erzbischinken Sizes von Toledo seitens eines vom königlichen Kat bestellten Auditors, die vierte die Herausgabe der sehr großen Einkünste des Toledaner Erzbistums, welche die Staatszewalt während der Haft Carranzas verwaltet hatte. Sega sollte auch betresse eines Unternehmens gegen England verhandeln und den König vom Abschluß eines Wassenstillstandes mit den Türken abhalten 2.

Der neue Runtius, der am 29. August 1577 in Madrid eintraf und am 5. September seine erste Audienz im Eskorial hatte, begegnete in fast allen diesen Fragen den größten Schwierigkeiten, jedoch erreichte er, daß endlich am 3. Mai 1578 als Stellvertreter des 1574 verstorbenen Navas ein neuer Bevollmächtigter in der Person des Don Alvaro de Borja, Marquis von Alecaniz, ernannt wurde. Bis zu dessen Ankunft in Rom verging wieder ein halbes Jahr! Es verlautete, Borja habe die ausgedehntesten Vollmachten; in Wirklichkeit war er durch eine geheime Instruktion strengstens angewiesen, kein

materia spoliorum nicht erteile, werde er exkommuniziert und Neapel mit dem Interdikt belegt werden. Siehe auch die \*Berichte Obescalchis vom 1., 10. und 22. Juni 1577, Archiv Conzaga zu Mantua. Bgl. Maffei I 289 f, wo auch Näheres über den 1577 anhebenden Calahorraer Streitsall.

<sup>1</sup> Siehe Carini 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die \*Justrustion, dat. 1577 Jusi 8, im Cod. J. III 67 p. 331 f und N. 11 42 ber Bibl. Chigi zu Rom und Concilio 58 p. 88 f des Päpstl. Geh. = Archivs. Segas \*Berichte ebd., Nunziat. di Spagna 11 20 22 25 27 29. Die \*Weisungen an ben Nuntius im Ottob. 3207—3209. Batit. Bibliothet. Bgl. Hinojosa 223 f. Segas \*Relation über seine Nuntiatur (Bibl. zu Berlin Ins. polit. 28, Staatsbibl. zu München Ital. 133 p. 19 f) wurde durch Gachard im Compte rendu de la Commiss. d'hist. de Belgique III, 6 (1864) 157—184 inhaltlich mitgeteilt. Bgl. Arehichmar 194 f.

Siehe Sentis 125; vgl. Maffei I 362. Betreffs des Patronatsrechtes für Trant f. Phillips-Vering VIII 202. Hinojoja (S. 202) läßt Borja erst 1580 nach Rom tommen; er hat sich irreführen lassen durch Philippson, Granvella 348. Daß Borja schon 1578 nach Rom tam, sagt ausdrücklich Kardinal Galli in seinen \*Memorie, Archiv Boncompagni zu Rom. Das genaue Tatum der Ankunst entnehme ich einem \*Bericht Obescalchis dat. Rom 1578 Ottober 25: Mercori sam der Marchese d'Alcanzes di casa Borgia. Archiv Gonzaga zu Mantua.

wesentliches Recht Spaniens aufzugeben und vor der Erössnung der Verhandlungen zu erklären, daß kein in deren Verlauf gemachtes Zugeständnis gelten solle, wenn nicht alle streitigen Artikel ihre Lösung fänden. An den Verhandlungen, die im November 1578 begannen, nahmen außerdem von spanischer Seite Zuniga und statt des Francisco de Vera noch Dr Jacopo Riccardi, von päpstlicher Seite die Kardinäle Santa Croce, Sforza, Orsini, Massei, die Prälaten Alessandro Frumenti und Pirro Taro teil; an die Stelle Frumentis trat später Gianantonio Facchinetti.

Man begann mit den Jurisdiktionsstreitigkeiten in Mailand, ging dann zu denen in Reapel über, um endlich den schwierigsten Teil, das Souveränitätsprivileg der Monarchia Sicula und das Nominationsrecht für die neapolitanischen Bistümer, zu behandeln. Der Papst beteiligte sich an den Beratungen auf das lebhasteste. Man einigte sich glücklich über die Fälle, in denen der Bischof gegen Laien vorgehen könne, sowie darüber, daß die Oberhirten sechs Bewassnete halten dürsten. Hinsichtlich des Exequaturs in Neapel, des Plazets in Mailand und der Monarchia Sicula, kraft welcher Philipp II. geradezu die Rechte eines kirchlichen Oberhauptes in Sizilien beanspruchte<sup>2</sup>, waren die Kardinäle Santa Croce, Sforza, Orsini und Massei für möglichste Nachgiebigkeit, während der Papst diese Auswüchse des Staatskirchentums abgeschafft wissen wollte, weil sie sich gegen die kirchliche Freiheit und gegen die Bulle In coena Domini richteten<sup>3</sup>.

Während man noch beriet, traf Mitte Februar 1579 die Nachricht vom Abschluß eines Waffenstillstandes Philipps II. mit der Pforte ein. Gregor XIII. hatte auch während des Jahres 1578 den Ligaplan nicht aufgegeben 4; er hoffte um so mehr auf ein Gelingen, als Anfang 1579 die Kunde von

<sup>1</sup> Siehe Maffei I 363 f, ber sehr gut über die Verhandlungen reseriert. Bgl. außerdem Caruso 295 f 307 f; Sentis 125 f; die \*Berichte des Odescalchi dat. Kom 1578 Oft. 25, Kov. 8 15 22, 1579 Jan. 17 u. 31, Archiv Gonzagazu Mantua; die \*Avvisi di Roma vom 15. Kovember 1578, 3., 4. u. 25. Januar 1579, Urb. 1046 p. 397, 1047 p. 1 12 25, Vatif. Bibliothek. Bgl. auch \*Acta consist. zum 5. Kovember 1578: Deputatio super iurisdict. Hispaniae, Cod. Barb. XXXVI 5, Vatif. Bibliothek. Die Breven Gregors XIII. vom August und September 1578 über die Verletung der Jurisdiction im spanischen Burgund bei Theiner II 389 f. Es wurde in dieser Hispaniach fpäter nicht besser; s. ebb. III 366 473.

<sup>2</sup> Bgl. das treffende Urteil des P. de Foix, Lettres 35 f.

s Siehe den \*Bericht Odescalchis vom 7. Februar 1579, Archiv Gonzaga zu Mantua. Über Gregors XIII. Zusätze zur Bulle In coena Domini f. Hinschius V 647 Anm.

<sup>4</sup> Siehe A. Tiepolo 267 f; Maffei I 370 f. Für den koftspieligen Grenzschut Österreichs gegen die Türken (f. Huber IV 368) spendete Gregor XIII. im Jahre 1577 die Summe von 40 000 Dukaten; s. den \*Bericht Obescalchis vom 22. Juni 1577, Archiv Gonzagazu Mantua.

einem Sieg der Berfer über die Turten einlief 1. Und nun wollte der tatholifde Ronig fich mit bem Erbfeind ber Chriftenbeit abfinden! Der Bapft felbft follte in dem betreffenden Attenftud genannt fein?. Die Nachricht erwies fic als verfrüht, aber Tatfache mar, daß Bhilipps Unterhandler. Giopanni Marialiano, am 13. Januar 1579 wieder in Konffantinopel angelangt war. Babrend fich dort infolge des Widerftandes der türfischen Rriegspartei und der Intrigen Frankreichs die Berhandlungen bingogen, bot Gregor XIII. alles auf, mas er vermochte, um Philipp II. von feinem für die Chriftenheit fo icadliden Borhaben abzubringen. Der Anfang Januar 1579 nach Madrid abgefandte Aleffandro Frumenti erhielt die Beifung, energische Gegenborftellungen ju machen: wenn Philipp in biefer Art feine Schmache offenbare. sei eine schlimme Rudwirfung bei den Rebellen in den Niederlanden unvermeidlich: der Bapft, der fich mit den die Turfen befämpfenden Berfern in Berbindung gesett babe, erwarte im gegenwärtigen Augenblid biel eber, daß der spanische König den Berluft von Tunis rache. Gin Abkommen mit bem Erbfeind der Chriftenheit, fo ichrieb Gregor XIII. am 3. Februar 1579 eigenhändig an Philipp II., werde nicht blog der gefamten katholischen Welt, fondern auch Gr Majeffat ju Schaden und Schande gereichen. Der Bapft ließ auch feinen Zweifel barüber besteben, daß er, wenn Spaniens Berricher ben Rrieg gegen die Türken aufgebe, die Erneuerung des für diefen 3med bestimmten, mit dem Jahr 1579 ablaufenden Subsidiums bon der fpanischen Beiftlichkeit nicht gewähren werde 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die \* Berichte Odescalchis dat. Rom 1579 Jan. 16 u. 17, Archiv Conzaga zu Mantua. Zur Sache f. Zinkeisen III 571; Maffei II 43 f. Über die 1579 mit dem Polentönig Bathorh gepflogenen Unterhandlungen betreffs eines Krieges gegen die Türken f. Boratyński, St. Batory i plan Ligi 228 f.

<sup>2</sup> Wie groß der Unwille Gregors XIII. war, erhellt aus dem \*Bericht Odescalchis vom 15. Februar 1579, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>\*</sup> Bgl. Hinojosa 274 f; Karttunen, Grégoire XIII S. 53 f; Philippion, Granvella 100. Am 15. März 1579 \*meldete Odescalchi aus Rom, es sei die Kunde eingelausen, daß es den Türken im Kriege gegen die Perser schlecht gehe; am 25. März hörte man von einer gran rotta del Turco in Armenia (vgl. dazu Zinkeisen III 572 f), aber zugleich von den kriegerischen Borbereitungen Philipps II. gegen Bortugal. Arch i v Sonzaga zu Mantua. Nach einem \*Avviso di Roma vom 13. Juni 1579 erwartete man damals in Rom einen Gesandten Persiens an den Papst (Urb. 1047 p. 192, Batis. Bibliothet). Im Mai 1579 entstand der \*Discorso del S. Giuseppe de Bestiani Malatesta über die Leichtigkeit, den Türken dei Gelegenheit des persischen Krieges zu schaden; alle christlichen Fürsten sollten diese Selegenheit benußen, meint der Versassen, alle christlichen Fürsten sollten diese Selegenheit benußen, meint der Versassen bei Kapstes für die römische Küste (im Oktober 1579 übersielen türkische Korsaren Porto) s. die \*Avvisi di Roma vom 5. August, 7. u. 24. Oktober und 5. Novoember 1579, Urb. 1047 p. 262 337 354 380, Vatis. Vibliothet.

Das alles war vergebens. Die gesamte Aufmerksamkeit Philipps II. richtete fich damals auf die Erwerbung Portugals, wo das Erlöschen des Mannesstammes des alten Königshauses bevorstand. Die Aussicht, die ganze seit acht Jahrhunderten geteilte Pyrenäische Halbinsel unter seinem Zepter zu vereinigen, ließ bei Philipp alles andere, nicht bloß die Bekämpfung der niedersländischen Rebellen und der Königin Elisabeth von England, sondern auch die Abwehr der Türken in den Hintergrund treten.

Um 21. März 1580 kamen die spanischen Unterhändler in Konstantinopel mit der Pforte überein, daß bis zum Januar des nächsten Jahres Wassensteilstand herrschen solle. Währenddessen blieb Marigliano ermächtigt, zu weiteren Berhandlungen genügende Vollmachten aus Spanien einzuholen. Anfang 1581 wurde dann der Wassensteilstand auf ein Jahr erneuert 1. Auf seiner Küdreise berührte Marigliano Rom, wo ihn Gregor XIII. heftig zur Rede stellte und ihm eröffnete, er könne die dem König von Spanien bisher zum Zweck des Türkenkrieges bewilligte Besteuerung des Klerus und der geistlichen Güter seines Landes nur unter der Bedingung fortbestehen lassen, wenn der König sich verpslichte, alle seine Streitkräfte gegen die ketzerische Königin von England zu richten?

Der Rücktritt des katholischen Königs vom Kriegsschauplatz gegen den Erbfeind der Christenheit — neun Jahre nach dem glorreichen Sieg von Lepanto — war ein weiterer Schritt auf dem Wege der Verfolgung von Privatvorteilen ohne Rücksicht auf die allgemeinen Interessen 3. Frankreich war zuerst durch sein "berruchtes" Bündnis mit der Pforte vorangegangen, auf den Sonderfrieden Venedigs von 1573 folgte nun der Wassenstillstand Spaniens.

Die von Philipp II. beabsichtigte Erwerbung Portugals, welche die hochsbedeutsame Wendung in der orientalischen Politik Spaniens erklärt, beunruhigte den Papst nicht bloß wegen der allgemeinen Interessen der Christenheit im Osten, sondern auch wegen der Zukunst Portugals. Der Herrscher des kleinen, aber durch seinen ausgedehnten Kolonialbesit wichtigen Königreichs, Sebastian, hatte im August 1574 einen Zug gegen die marokkanischen Mauren unternommen. Gregor XIII. zeichnete König Sebastian, der sich stets durch seine katholische Haltung hervorgetan hatte 4, mit Lobschreiben 5 sowie mit geweihtem Schwert und Hut auß 6. Sin vier Jahre später mit bedeutenden

<sup>1</sup> Siehe Zinkeisen III 500 f 507 f 510; Jorga III 160. Bgl. Philippson, Gran-vella 347.

<sup>2</sup> Siehe P. de Foix, Lettres 63 81; Zinkeisen III 510. Bgl. Philippson a. a. O. 357.

<sup>3</sup> Ngl. Herre, Der Kampf um die Herrschaft im Mittelmeer, Leipzig 1910, 92.

<sup>4</sup> Siehe P. Tiepolo 231. 5 Siehe Corpo dipl. Portug. X 495 f.

<sup>6</sup> Mit der Überbringung wurde am 16. Oftober 1574 G. A. Caligari beauftragt; 7. Mac Swiney de Mashanaglass, Le Portugal et le St.-Siège, Paris 1898, 54 f. Über ben Zug von 1574 f. Schäfer III 380 f.

Streitkräften unternommener zweiter Zug nach Afrika, den auch Gregor XIII. unterstützte 1, endete so unglücklich wie möglich. Am 4. August 1578 fiel der junge König mit fast seiner gesamten Kriegsmacht in der mörderischen Schlacht bei Alkassar in der Nähe von Tanger 2. Es folgte ihm sein Onkel, der dritte Sohn König Emanuels d. Gr., der 67jährige, kränkliche Kardinalscrzbischof von Braga, Henrique; mit ihm mußte der Mannesstamm des Königshauses aussterben. Unter den Prätendenten stand in erster Linie Philipp II. Die Portugiesen, welche die Kastilier haßten, wollten jedoch von einer Bereinigung mit Spanien nichts wissen; sie bestürmten deshalb den Kardinal Henrique, sich zu vermählen, wozu indessen die Genehmigung des Bapstes erforderlich war.

Gregors Lage gegenüber ber bortugiesischen Frage mar bochft ichwierig. Bab er dem Drangen der Bortugiesen betreffs Erteilung der Beirats= disbens nach, fo hatte er mit dem Unwillen vieler Gläubigen und dem Spott ber Reter ebenso wie mit der Feindschaft Bhilipps II. ju rechnen. Bon einem papftlichen Schiederichteramt in ber portugiesischen Erbfolgegnaelegenheit aber wollte Philipp ebensowenig wie bon einer Disbens etwas miffen. Bei ber brobenden Haltung, die Spaniens Bertreter in Rom einnahmen, suchte Gregor eine möglichft vollkommene Neutralität zu bewahren und Zeit zu gewinnen. Benn er ichlieflich im August 1579 die Dispens berweigerte, so mar babei feine Friedensliebe ausschlaggebend, die jeden Rampf auf der Bprenaischen Salbinfel und damit den Ausbruch eines europäischen Rrieges zu verhindern tractete 3. Er migbilligte deshalb auch die friegerischen Borbereitungen Philipps. ben er ermahnte, die Durchführung feiner Unsprüche nicht auf dem gewaltfamen und immer gefährlichen Wege ber Waffen, fondern in einem unparteiischen Richterspruch zu suchen. Much Philipp ware gern auf friedlichem Wege an fein Ziel gelangt, jedoch widerftrebte er auf jede Weise einem papft=

<sup>1</sup> Siehe Maffei I 305.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Theiner II 420; Crétineau-Joly, Hist. de la Comp. de Jésus II 96 f; Schäfer III 388 f; Antas, Les faux Don Sébastien, Paris 1866, 25 f 44 f. Siehe auch ten \*Bericht in ber Biblioteca Marciana zu Benedig VII Cod. 934. Über die Totenseier für Sebastian in Rom s. Mucantius, \*Diarium, Päpstl. Geh. = Archiv, und \*Avviso di Roma vom 13. Dezember 1578, Urb. 1046 p. 423, Batik. Bibliothek. Galli erzählt in seinen \*Memorie, der Schmerz des Papstes über den Tod Sebastians sei insinito gewesen; der Papst habe sich auch um den Loskauf der gesangenen Portugiesen bemüht. Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>3</sup> Siehe Schäfer III 400; Philippion, Granvella 98 f 106. Über die Haltung Gregors XIII. und seiner Nuntien Alesi. Frumenti und Ant. Sauli vgl. Maffei I 366 f, II 24 f. Henrique hatte der Sendung Frumentis hestig widerstrebt, was den Papst sehr verdröß; s. die \*Avvisi di Roma vom 24. Oktober und 17. Dezember 1578, Urb. 1046 p. 366 429, Batik. Bibliothek.

lichen Schiedsrichteramt. Eregor, der eine weitere Vergrößerung Spaniens nicht wünschen konnte, war darüber so verstimmt, daß er äußerte: Wenn die Spanier Krieg führen wollen, sollen sie es wenigstens nicht mit dem Gelde der Kirche tun. Demgemäß verweigerte er dem spanischen König entschieden den weiteren Bezug der kirchlichen Abgaben. Philipp II. ließ sich indessen durch die Haltung des Papstes ebensowenig beirren wie durch die drohende Einmischung Frankreichs und Englands. Kriegerische Verwicklungen schienen bevorzustehen, als König Henrique am 31. Januar 1580 starb 1. Gegen seine sonstige Gewohnheit handelte nun der spanische König nach dem Rate des im Frühsahr 1579 nach Madrid berusenen und dort zu hohem Einfluß gelangten Granvella schnell und energisch; sosort zog er Truppen an der portugiesischen Grenze zusammen und forderte die dortigen Behörden auf, ihn als Herrn anzuerkennen.

Von verschiedenen Seiten wurde Gregor XIII. aus Portugal zum Gingreisen aufgefordert. Die Governadoren und die Herzogin von Braganza baten ihn, Philipp II. zur Niederlegung der Wassen zu veranlassen; die Herzogin setzte dem Papst zugleich die Nichtigkeit der Ansprüche des Antonio, Priors von Crato, auseinander. Auch dieser Prätendent rief die Unterstühung des Papstes an, den er als seinen Verbündeten hinstellte, widrigenfalls dachte er sich französischer Hilfe zu bedienen. Wie die Dinge lagen, mußte sich Gregor XIII. auf den Versuch beschränken, seine Neutralität aufrecht zu erhalten und durch Absendung eines Friedenslegaten friegerische Verwicklungen zu verhindern. In dieser Hinsicht aber zeigte er seinen sesten Willen. Obwohl seitens der Spanier die größten Gegenanstrengungen gemacht wurden, obwohl selbst sein Kardinalstaatssekretär Galli Einwendungen erhob³, bestimmte er am 23. März 1580 den unparteiischen und rechtsersahrenen Kardinal Alessandro Kiario zum Legaten für Portugal 4. Der Keise dieses Abgesandten stellten sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Santori, Autobiografia XII 366; Philippson, Granvella 107 112 f 120. Bgl. Törne 169 ff, wo auch Näheres über die Stellung Gregors XIII. zu dem Thronprätendenten Antonio, Prior von Crato, die als si non très prudente, du moins logique et indépendante gekennzeichnet wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Theiner III 201 f 696 697 f. <sup>3</sup> Siehe Philippson, Granvella 165.

<sup>4</sup> Siehe \* Acta consist., Batik. Bibliothek; vgl. Beltrami, Roma 25. In einem Konsistorium vom 9. März 1580 hatte der Papst den Tod Henriques den Kardinälen mitgeteilt und sie zum Gebet für die Ruhe Portugals aufgesordert. Die Beratungen, ob ein Legat nach Portugal zu senden sei, waren nach dem \*Bericht des Aless. der Medici vom 12. März 1580 damals noch nicht abgeschlossen; derselbe betont in seinem \*Bericht vom 24. März, daß die Ernennung Niarios ganz unerwartet erfolgte. Staatsarchiv zu Florenz. Über die Instruktionen Riarios und seine Legation f. Hinojosa 279 f; vgl. das Breve vom 15. April 1580 im Corpo dipl. Portug. X 575.

indessen solche unvorhergesehene Hindernisse in den Weg, daß er erst am 13. Juni nach Barcelona gelangen konnte, wo ihn ein Gichtanfall acht Tage zurücksielt. Philipp ordnete für den Empfang Riarios in allen Städten, die er berührte, große Feierlichkeiten an, so daß sich dessen weitere Reise noch mehr verzögerte. Als der Legat am 21. Juli in Badajoz Audienz bei Philipp II. erhielt, erkannte er, daß seine Mission aussichtslos war. Der spanische König lehnte ein päpstliches Schiedsgericht unbedingt ab und beeilte sich, vollendete Tatsachen zu schaffen. Dem Plane Riarios, sich nach Portugal zu begeben, verstand er so lange Hindernisse zu bereiten, bis die Einnahme Lissabons jeden Gedanken an eine solche Reise ausschloß<sup>2</sup>. Rühn geworden durch diesen Erfolg ihres Königs, traten die Spanier in Kom sehr heraussordernd auf 3.

Rardinal Riario hatte unterdessen von der Kurie die Weisung erhalten, den beränderten Verhältnissen Rechnung zu tragen. Indem Gregor XIII. von allem absah, was Philipp II. an der Vollendung der Eroberung Portugals hindern konnte, ja indem er nunmehr diese auf jede Weise förderte 4, hosste er auf Nachgiebigkeit des Königs in andern Fragen. Riario verhandelte daher über die Jurisdiktionsstreitigkeiten, den Wassenstillstand mit den Türken und die Unternehmung gegen England. Philipp gab auf alle diese Anliegen salbungsvollen Bescheid, tat aber nichts.

Zu Ende des Jahres 1580 war die Unterwerfung Portugals unter die spanische Herrschaft vollzogen 6. Gregor dem XIII. blieb nichts anderes übrig, als Philipp II. offiziell als König von Portugal anzuerkennen; am 18. März 1581 leistete der bisherige portugiesische Gesandte in Rom, Comez da Silva,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Maffei II 86 f; Philippson, Granvella 180; Beltrami 27 29 30. Nach den \*Acta consist. (Batik. Bibliothek) erhielt Kiario am 11. April 1580 das Legatenkreuz. Als Gregor XIII. am 27. April ein Jubiläum für Portugals Ruhe aussichtieb, war er schon auf dem Weg; er war tags zuvor abgereist; s. \*Avviso di Roma vom 27. April 1580, Urb. 1048 p. 97, Batik. Bibliothek.

<sup>2</sup> Siehe G. Fr. Morosini bei Alberi I 5, 305 f; Hinojosa 287 f 294 f; vgl. Philipps fon, Granvella 190 f.

Bgl. Philippson a. a. D. 181 f.

<sup>4</sup> Bgl. über die vollständige Wendung ber Politik Gregors XIII. besonders Torne 181 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mit biesen Worten charakterisiert Massei (II 94) ben Ersolg der Berhandlungen, über deren Einzelheiten man neben Philippson, Granvella 191 f 201 f namentlich Hinojosa 301 f vergleichen mag; hier S. 304 f auch über das einzige, was Riario erreichte, nämlich einen Vergleich in dem Streit über die Spolienangelegenbeiten.

Rebello da Silva, Invasion et occupation du roy. de Portugal en 1580, Paris 1864. Siehe auch das Tagebuch des E. Laffota von Steblau hrsg. von Schottin, Halle 1868; J. Suárez-Inclán, Guerra de anexión en Portugal durante el reinado de D. Felipe II, 2 Bde, Madrid 1898; Fra Giov. Todini, \*Relazione dell'impresa di

im Namen seines nunmehrigen Herrschers mit "spanischem Pomp' Obedienz 1. Es zeigte sich bald, daß der große politische Erfolg Philipps in der portugiessischen Frage ihn zu noch größerer Unnachgiebigkeit in den kirchenpolitischen Angelegenheiten veranlaßte.

Wie wenig guter Wille auf seiten des Königs zu einem ehrlichen Aussgleich vorhanden war, hatten schon die Ende 1578 in Rom begonnenen Vershandlungen bewiesen. Die Vorschläge des Papstes, welche die Jurisdiktionsverhältnisse in Sizilien auf die Grundlage des kanonischen Rechts zurücksührten, wurden von den Spaniern mit allen Mitteln bekämpft. Indem Philipp II. am 13. Juli 1579 eigenmächtig seinen Kaplan Nikolaus Stizzia zum ersten ständigen Richter der Monarchia Sicula ernannte, erhob er dieses Tribunal zu einem ständigen, wogegen Gregor XIII. seierlich protestierte. Der Papst empfand das Borgehen des spanischen Königs um so bitterer, als er ihm gerade damals (18. Juli 1579) bedeutende geistliche Einkünste bewilligt hatte.

Nicht bloß die Verhandlungen über die Monarchia Sicula, auch die über das Exequatur hatten sich im November 1580 so gestaltet, daß das Scheitern der ganzen Ausgleichsaktion zu befürchten war 4. Die Spannung zwischen Rom und Madrid 5 wurde noch verschärft, als Gregor XIII. dem spanischen König die Erneuerung der geistlichen Subsidien verweigerte, die nach dem Abkommen Philipps mit der Pforte keine Verechtigung mehr hatten. Die beruhigenden Versicherungen, welche die Spanier über ihre Veziehungen zur Pforte abgaben, wurden Lügen gestraft durch die im April 1581 in Kom eingetrossene Nachricht von der Verlängerung des Wassenstillstandes mit

Portogallo nel 1580 (Giacomo Boncompagni gewidmet), Ital. 234, Staatsbibliothef gu München.

<sup>1</sup> Siehe Mucantius, \*Diarium, Päpftl. Geh.=Archiv; vgl. den \*Bericht Obescalchis vom 18. März 1581, Archiv Gonzaga zu Mantua, und Montaigne II 24 f. Das Beglaubigungsschreiben für G. da Silva bei Theiner III 714 f; ebd. das kurze Glückwunschreve Gregors XIII. an Philipp II. vom 3. April 1581.

<sup>2</sup> Siehe Sentis 128 f.

<sup>3</sup> Siehe Hergenröther im Archiv für fath. Rirchenrecht X (1863) 21.

<sup>4</sup> Siehe den \*Bericht Odescalchis vom 5. November 1580, Archiv Conzaga zu Mantua. Das Schreiben Philipps II. an den Marquis von Alcaniz vom 19. April 1580, worin der König seinen Standpunkt präzisiert, bei Serrano, Corresp. dipl. III Lxv f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Eine Zeitlang war auch der spanische Gesandtschaftsposten in Rom nicht beseth, Abbate Brisegna besorgte die Geschäfte; s. Sporenos\*Berichte an Erzherzog Ferdinand vom 30. Juli und 24. September 1580, Statthaltereiarchiv zu Innsbruck. In einem \*Bericht vom 7. Oftober 1581 (edb.) bringt Sporeno die Nichtbesethung des Gesandtschaftspostens mit den Streitigkeiten in Mailand in Verbindung. Noch am 16. Dezember besorgte nur Brisegna die Geschäfte.

ben Türken 1. Zu alledem kam der Ausbruch neuer, ernster kirchenpolitischer Streitigkeiten in Spanien, wo sich der königliche Rat Gewaltkätigkeiten erstaubte. Der Runtius Sega hatte schon borher einen sehr schweren Stand geshabt; beständig mußte er gegen das Unrecht ankämpsen, das durch den königslichen Rat und andere Behörden in kirchlichen Dingen geübt wurde 2; jetzt wurde seine Lage fast unerträglich. Gregor kam ihm zu hilfe, indem er sich am 26. Juni 1581 in einem ausstührlichen Schreiben unmittelbar an Philipp II. wandte. In diesem beklagte er es, daß der königliche Rat sich der Entscheidung der Rota in dem Streit des Kapitels von Calahorra mit dessen Bischof widersehe, die Kanoniker als Staatsverbrecher behandle und den suspendierten, nach Kom zitierten Bischof unterstütze. Der Papst beschwor den König, von solch unerhörter Einmischung in die kirchliche Gerichtsbarkeit abzustehen 3.

Philipp II. dachte nicht an Nachgiebigkeit. Schon hatte er den Abbruch der Verhandlungen Borjas verfügt; am 9. Juli 1581 verabschiedete sich dieser vom Papste 4. Wie immer, so wurde auch jest von spanischer Seite die äußere Form gewahrt. Das änderte aber nichts an der Tatsache, daß zwischen Rom und Madrid eine hochgradige Spannung eingetreten war. Gregor äußerte damals, die Natgeber Philipps seien der Extommunikation versallen, und er wolle doch sehen, ob er, wie in der ganzen übrigen Welt, nicht auch in Sizilien Papst sei, das doch als Lehen dem Heiligen Stuhl gehöre 5.

Die Spanier klagten ihrerseits heftig darüber, daß Gregor die Erneuerung der abgelaufenen direkten Steuer auf die spanische Geistlichkeit, des sog. Sussidio, der 600 000 Dukaten eintrug, ablehne, daß er sich weigere, die aufskändischen Niederländer als Feinde der Kirche zu erklären, und keine Macht so schlecht behandle wie den katholischen König. Gegenüber Granvella ließ sich Philipp II. zu der Behauptung hinreißen: nur weil die Niederlande ihm geshörten, lasse man dort die Religion zugrunde richten, damit er die Provinzen verliere!

Währenddeffen gesellten fich ju ben alten Zwiftigkeiten noch immer neue, Die alle der gleichen Quelle des Staatstirchentums entsprangen. So ordnete

<sup>1</sup> Siehe Philippson, Granvella 356 f.

<sup>2</sup> Bgl. Segas Klagen in seiner Relatione oben S. 257 A. 2.

<sup>3</sup> Siehe Philippson a. a. D. 359 f 366.

<sup>&#</sup>x27;Die Abreise Borjas wird von Sentis (S. 129) allgemein "noch vor Ablauf bes Jahres 1581' angesetzt. Philippson (Granvella 368) verlegt die Abschiedsaudienz richtig auf den 9. Juli, als Tag der Abreise dagegen steht bei ihm irrig infolge Drucksehlers der 17. Juni 1581. Siehe die \*Berichte Odescalchis vom 15. und 22. Juli 1581, Archiv Gonzaga zu Mantua; vgl. dazu Lettres de P. de Foix 76 80 (Abreise am 17. Juli).

5 Siehe Philippson, Granvella 367.

<sup>6</sup> Siehe das Schreiben Philipps II. in den Docum. del Archivo de Alba, Madrid 1891, 284-286.

Philipp II. im Sommer 1581 zu dem durch den Kardinal Quiroga nach Toledo berufenen Nationalkonzil einen königlichen Kommissär ab, obwohl dies Pius IV. und Pius V. ausdrücklich verboten hatten. Der königliche Kat ließ einen Notar, der eine päpstliche Benefizienverleihung vorgelegt hatte, kurzweg verhaften. Borgänge dieser Art brachten selbst einen so friedsertigen Mann wie Sega sehr auf. Der Kollektor Mario aber ließ sich zu so übertriebenen Schritten hinreißen, daß man ihn von Kom aus zur Mäßigung ermahnen mußte 1.

Gregor XIII., der wegen der englischen Angelegenheiten eine Berständigung mit Philipp II. ersehnte, beauftragte im Ottober 1581 Sega, einen Ausgleich anzubahnen. Da auch der König einen solchen besonders wegen des Sussidio wünschte, kam es in mehreren Fragen zu einer Berständigung. Der Papst bewissigte seinerseits am 6. November 1581 die Erneuerung des Excusado, eines Anteils an dem Kirchenzehnten, und der Eruzada auf weitere fünf Jahre?. So durfte er hoffen, daß der im Januar 1582 in Madrid eingetroffene neue Nuntius Lodovico Taverna, Bischof von Lodi, entsprechendes Entgegenkommen finden werde?

<sup>1</sup> Siehe Philippson, Granvella 371 f; vgl. Lettres de P. de Foix 161.

<sup>2</sup> Siehe ben oben S. 253 M. 3 gitierten \* Indice im Archiv ber fpanifchen Botichaft zu Rom; val. Philippion, Granvella 380. Lelio Maretti (\* Conclave di Gregorio XIV) erzählt, wie es bei dieser Gelegenheit zur Berfeindung Gallis mit Tostana fam, in folgender Beife: Il Granduca allora card, de Medici desiderando sopramodo di haver parte in questo maneggio et parte tale che il Re fosse per conoscer quasi tutta la gratia di mano sua trattò efficacemente con Como pregandolo d'ajuto in questo particolare et sopratutto che si contentasse d'avvisarlo subito ch' li conoscesse Gregorio rivolto a compiacere il Re. Desiderava Medici d'esser il primo a dargliene conto per acquistar appresso à quella Maestà opinione di prudenza. di poter nella corte di Roma con il Papa et d'esser tutto rivolto agli interessi di quella corona. Como largamente promise l'avviso et l'aiuto de Medici in questo assegnamento, avvisava in Spagna scrivendo in maniera che riuscendo la prattica a voto del Re l'havesse a riconoscere in gran parte dalla diligenza et opera sua; ma compresa che hebbe Como l'inclinatione del Papa et la risolutione di gratificare il Re senza darne conto al card, de Medici persuase il s. Giacomo Buoncompagno a farsi bello con il Re di questa gratia, il che fece tosto spedendo un corriere in grandissima diligenza a quella Mtà della gratia ottenuta da S. Stà et prima hebbe avviso Medici di Spagna del negotio risoluto a gusto del Re che da Como n'havesse havuto alcuna notitia et se bene Como si scusava che come ministro del Papa non poteva palesare ad altri ancorche havesse promesso quello che la S. Sua gli haveva commando che tenesse segreto, non era accettata la scusa sapendosi che il Re non riconobbe da altri che da lui il favor ricevuto da Gregorio come ne fece fede il premio grande et ch'gli ne ricevette di maniera che l'interesse suo et non il commandamento del Papa fu la vera cagione della sua taciturnità con Medici. Cod. I. b. 55 p. 25 f. Bibliothet ber Gerviten ju Innsbrud.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. über 2. Zaverna Zaccaria, Laudensium episcoporum series, Mediol. 1763, 322 f und Garampi, Sul valore 315.

Jur Information Tavernas verfaßte Sega eine aussührliche Denkschrift. Er schildert in ihr zunächst die Art Philipps II., die Geschäfte zu behandeln: die wenigen Audienzen und die unbeschreibliche Langsamkeit der Entschließungen. Bei aller Anerkennung der streng katholischen Gesinnung des Königs wies er doch nachdrücklich auf dessen vielsache Übergriffe in das kirchliche Gebiet hin. Im Gegensatz zu sonstigen Beurteilern vertritt Sega die Ansicht, daß diese Ausschreitungen nicht von Philipps Ratgebern, sondern vom König selbst ausgingen. Alle Bedenken verschwänden, sobald das Interesse der Krone in Frage komme. So werde die päpstliche Bulle über die Cruzada mit größtem Pomp verkündet, während die Bulle In coena Domini nur geheim verbreitet werden könne. Übrigens sinde die weltliche Gewalt Unterstützung bei den Bischösen, die viel mehr darauf trachteten, bei dem König in Gunst zu bleiben, als dem Papst zu gehorchen.

Sega berührt auch die Mißhelligkeiten in der auswärtigen Politik. In der portugiesischen Frage habe der König, der sonst die Haltung Gregors als eines guten, uninteressierten Papstes anerkenne, sich jetzt von dessen Unsparteilichkeit überzeugt. Indessen beklage man sich auf spanischer Seite darüber, daß der Heilige Stuhl die niederländischen Rebellen nicht als Feinde der Restigion erklären wolle und die Verlängerung des Sussidio verweigere. Dem Unternehmen gegen England widerstrebten die Räte Philipps II. Mit berechtigter Schärfe spricht sich Sega gegen jene Spanier aus, die sich in Kom die verschiedensten Gunstbezeigungen verschafften und dann in Spanien als die größten Feinde des Heiligen Stuhles aufträten. Leute dieser Art seine es vornehmlich, die das Feuer der Zwietracht zwischen König und Papst ausrecht erhielten.

Wenn die Konflikte auf kirchenpolitischem Gebiet nicht die Schärfe annahmen wie in der Zeit der Staufen, so kam das nicht allein daher, daß Philipp II. als strenger Katholik vor dem Außersten zurückschreckte, sondern hatte auch darin seinen Grund, daß der König ebenso wie der Papst sich stets bewußt blieben, daß sie im Protestantismus einen gemeinsamen Gegner hatten. Sega verzweifelte daher nicht. Gregor und Philipp seien, meint er,

<sup>1 \*</sup>Instruttione a Msgr. vesc. di Lodi intorno al carico del Nuntiato di Spagna dat. Madrid 1581 Juli 31, handschriftlich häusig: so Batif. Bibliothef Barb. LVI 32; Bibl. Chigi zu Rom G. I 11; Bibl. Corsini 33 E. 13 p. 525 (mit falschem Titel, wodurch Lämmer, Zur Kirchengesch. 121, irregessührt wurde); Bibliothef des Klosters SS. Quaranta zu Rom Cod. Miscell. 8 p. 351 f. Gachard (Bibl. Corsini 43 f) seht das Attenstück irrig in das Jahr 1579. Das Datum ist 31. Juli 1581 und die Autorschaft Segas unzweiselhaft; s. Hinojosa 242 A. 1 und Törne 190 A. 2.

zwei Handlern zu vergleichen, die ungeachtet aller Rechtsstreitigkeiten niemals die Beziehungen zueinander abbrechen wurden 1.

Daß die Lage infolge der beständigen Berletzung der kirchlichen Jurisdiktion durch die spanische Regierung heifel, die Bürde der Nuntiatur überaus schwer war, verhehlte Sega seinem Nachsolger nicht. Taverna hatte sehr bald Gestegenheit, sich davon selbst zu überzeugen. Da er die von der spanischen Regierung gewünschten Vollmachten, die dem neuen Regime widerstrebenden portugiesischen Geistlichen kurzerhand und in letzter Instanz abzuurteilen, nicht mitbrachte, schlug Philipp II. unter dem Borwande seiner bald bevorstehenden Rücksehr nach Madrid die erbetene Erlaubnis zur Reise nach Lissadon ab und wies ihn eins für allemal an Granvella. Dieser zeigte sich bei den Bershandlungen über das Unternehmen gegen die Königin Elisabeth von England höchst kühl, galt es doch, die Bewilligung des Sussidio herauszupressen.

Auch betreffs der kirchenpolitischen Zerwürfnisse, deren Austragung Taberna besonders anempsohlen war 3, stieß er auf die größten Schwierigkeiten, denn Granvella stand grundsätlich auf seiten des königlichen Rates. Er wie der Kardinal von Toledo und der neue Ratspräsident Graf Barajas nahmen zwar die Reklamationen des Nuntius sehr höflich entgegen, erklärten sie auch zuweilen für begründet, stellten sich aber nachher regelmäßig gegenüber der Mehrheit des Rates als machtlos hin 4.

So gestaltete sich anfangs die Nuntiatur Tavernas nicht minder stürmisch als die seines Vorgängers, obwohl Gregor XIII. der spanischen Regierung ein großes Zugeständnis gemacht hatte, indem er am 20. März 1582 den so lange abgelehnten Sussidio für weitere sünf Jahre bewilligte 5.

Allmählich aber trat eine Wendung ein 6. Sie hing zusammen mit der Ernennung des Grafen von Olivares zum spanischen Gesandten in

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ühnlich wie Sega sprach sich Morosini 1581 auß; f. Albèri I 5, 329. Bgl. Massei II 168.
 <sup>2</sup> Siehe Philippson, Granvella 289 320 381.

<sup>3</sup> Siehe die \*Instruttione al Mons. vescovo di Lodi, Nuntio in Spagna, dat. 1581 April 30, Cod. T. 3. 13 p. 22 f der Bibl. Angelica zu Rom (vgl. Lämmer, Zur Kirchengeschichte 69f und Törne 188 f), auch im Ottob. 2415 P. 2 p. 266 f 318 f, Batif. Bibliothef.

<sup>4</sup> Siehe Philippson, Granvella 380 382.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe ben oben S. 253 A. 3 erwähnten \* Indice im Archiv der fpanischen Botschaft zu Rom. Über den Einfluß des Giacomo Boncompagni und des Karbinals Medici auf die Bewilligungen Gregors XIII. s. Herre 270.

<sup>6</sup> Törne (S. 193) nimmt an, sie sei das Werk Gallis gewesen, bessen Shmpathie für Spanien notorisch gewesen sei. Das von ihm dafür angeführte Schreiben Gallis an Philipp II. vom 8. Januar 1582 ist kein genügendes Zeugnis, denn es enthält, ebenso wie das Schreiben vom 4. Juli 1572, nur Ergebenheitsstoskeln, die, wie Friedensburg in der hist. Zeitschrift CII 129 richtig bewerkt, nichts beweisen. Günstig

Rom 1. Diefer aukerordentlich gewandte und ichlaue Diplomat, ber im Juni 1582 feinen Boften antrat, verschaffte fich fofort eine angesebene Stellung. Schon ber Bomb, mit dem er am 12. Juni feinen Gingug in die Ewige Stadt bielt, berfehlte feine Birtung nicht. Die Freigebigfeit bes Grafen gewann ibm viele Freunde: bor allem aber verftand er es. Einfluß auf den Babft zu geminnen, zu dem fich dann wieder ein befferes Berhaltnis anbahnte 2. Während man früher auf ibanischer Seite über die Banditenplage im Rirchenstaat gespottet hatte, bot man jest gegen fie dem Bapfte Truppen aus Neapel an 3. In dem Streitfall von Calaborra gab Philipp dem erneuten Drangen des Bapites nach; der Bifchof, der, bon der ibanischen Regierung geftütt, sich geweigert batte, in Rom zu erscheinen, wurde jett von Philipp bagu peranlaft. Gregor wollte ibn anfangs in die Engelsburg bringen laffen, gestattete aber auf Bitten bon Olivares, daß er im Rloster bon G. Bietro in Bincoli Bohnung nahm. Im November 1582 wurde, nachdem der Kollettor Mario Ende August gestorben war, ein Übereinkommen getroffen, bas die Rollettorie mit der Nuntigtur vereinigte. Diese Magregel entsprach einem alten Bunfd der spanischen Regierung, lag aber auch im wohlverftandenen Intereffe des Beiligen Stuhles. In gablreichen andern firchenpolitischen Fragen wurde allerdings teine Ginigung erzielt. Taberna empfahl möglichfte Burudhaltung und Nachgiebigkeit 4. Dies ichien namentlich wegen bes Unternehmens gegen England geboten.

wirkte sicher ein, daß, wie die \*Instruktion für den nach Neapel gesandten Erzbischof von Rossano (dat. 1582 Febr. 27, Bard. 5744 p. 221 f, Batik. Bibliothek) hervorshebt, der Bizekönig von Neapel sich in den Jurisdiktionsfragen entgegenkommender als sein Borgänger verhielt.

<sup>1</sup> Olivares' Anfunft in Rom erfolgte am 6. Juni 1582; f. ben \* Bericht bes Cef. Strozzi bat. Rom 1582 Juni 9. Archiv Gonzaga zu Mantug.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Lettres de P. de Foix 195 f; Philippson, Granvella 290 f. Vgl. über Olivares auch Herre 277 f; über seinen Einzug s. auch \*Avviso di Roma vom 16. Juni 1582, Urb. 1050 p. 207, Batik. Bibliothek.

<sup>3</sup> Siehe Törne 193.

<sup>\*</sup> Siehe Philippson, Granvella 381 f. In Maisand hörten die Schwierigkeiten, welche die spanische Regierung dem Wirken Carlo Borromeos bereitete, erst auf, als 1582 anstelle von Requesens der Herzog von Terranova Statthalter wurde. Der Streit über die Rominationen im Königreich Neapel-Sizisien, die Karl dem V. nur ad vitam durch Klemens VII. zugestanden waren, sührte dazu, daß 1582, 1583 und 1584 keine solchen Ernennungen ersolgten; s. die \*Memorie des Kardinas Galli, Archiv Boncompagni zu Rom. In den Streit über die Monarchia Sicula griff 1583 Bellarmin ein, indem er dem Bizekönig Marcantonio Colonna die Gründe darlegte, weshalb er ohne Beschwerung seines Gewissens zusammengesaßt hatte; s. Bachelet, Bellarmin avant son cardinalat 131 f.

Es fam noch ein anderes Moment bingu. Der alte, niemals gang aufgegebene 1 Lieblingsplan Gregors, eine Ligg gegen die Turken zu bilben, mar von neuem bervorgetreten. Da der Waffenstillstand mit der Bforte 1583 ablief, mar die Möglichkeit gegeben, Philipp II, wieder für bas Rreuzzugs= unternehmen zu gewinnen. Budem hatte Olivares im Oftober 1582 ben Auftrag erhalten, bei Gregor ben Abichlug einer italienischen Defensipliag zu betreiben. Da das benegianische Rreta gleichfalls in dieses Bundnis aufgenommen werden follte, ichien es fich auch gegen die Bforte zu richten 2. Die hoffnungen des Papftes auf enticiedene Betampfung des Salbmondes fliegen burch die im Januar 1583 eingetroffene Nachricht bon einem großen Sieg ber Berfer über die Türken 3. Unter diesen Umftanden trug Gregor fein Bedenten, trot bes Widerftandes bes Rardinglfollegiums dem Buniche Philipps ju willfahren und om 24. Januar 1583 dem Rardinal Erzherzog Albert Die bortugiesische Legation zu verleihen. Der ivanische König erwies fich dankbar, indem er im Mai 1583 durch feine Galeeren die Ruften des Rirchenftagtes von Seeraubern reinigen ließ 4.

Im Juni 1583 brachte Olivares sogar selbst den Plan einer Liga gegen den Halbmond gur Sprache 5. Gregor XIII. hatte den Krieg zwischen den

¹ Charakteristisch dafür ist das \*Schreiben Gallis an den Nuntius in Benedig vom 20. Dezember 1578, Nunziat. di Venezia, Päpstl. Geh.=Archiv. Selbst 1581, als die europäische Lage für eine Liga ganz ungünstig war, sagte Gregor XIII. dem venezianischen Gesandten, er würde dafür alle Einkünste der Kirche verwenden; s. Corraro 281. Am 15. März 1582 wurde Kardinal L. Madruzzo angewiesen, auf dem Augsburger Reichstag die Bereitwilligsteit des Papstes zu einer Türkenliga darzulegen; s. Hansen, Nuntiaturberichte II 396 f, vgl. 447; v. Bezold in den Abhandlungen der Münchener Atad. Hist. AVII 351 378 f. Am 31. August 1582 sagte Gregor dem L. Donato, es genüge nicht, sich gegen die Türken zu verteidigen, man müsse sie angreisen; s. Pierling, Bathory et Possevino 211—214.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Philippson, Granvella 298 f. Als sich zeigte, daß die italienische Liga ,lediglich eine Wasse gegen Frankreich in der Hand des spanischen Monarchen sein sollte', lehnte sie Gregor XIII. ab. "Die Bündnisse', sagte er, "bürfen nur gegen die Ungläusdigen im allgemeinen, nicht aber wider eine besondere Nation abgeschlossen werden, um unter diesem Vorwande die Franzosen von Italien sernzuhalten. Es ist Pslicht des Heiligen Vaters, Sorge zu tragen für die Erhaltung des Friedens nicht nur in Italien, sondern in der ganzen Christenheit, und zu diesem Zwede ziemt es ihm, neutral zu bleiben.' Siehe M. Zane bei Alberi I 5, 368; vgl. v. Bezold a. a. D. 364.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Karttunen, Grégoire XIII S. 43; vgl. Karttunen, Gregorius XIII nen Persian politiikasta: Helsinki Hist. Aikakanskija 1908, 22—27.

<sup>\*</sup> Siehe Maffei II 307 f 355 f; Theiner III 470 f; Philippson, Granvella 386 f 489. Wie sehr die Korsaren nach wie vor (vgl. Maffei II 72) die Kuften belästigten, erhellt aus dem \*Bericht des P. Strozzi dat. Rom 1582 Mai 12, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>5</sup> Siehe Pierling, La Russie II 242 f.

Türfen und Berfern, ber noch immer fortbauerte, mit Aufmertfamteit berfolgt. Nach wie por erblidte er in bem Berfericab einen natürlichen Bundesgenoffen. 3m Sommer 1583 trafen in Benedig Rachrichten ein, Die Turten bedrobten Die benegignische Berrichaft in Rreta. Bur Siderung Diefes wichtigen Befikes beschloß die Signorie, Latino Orfini in ihre Dienste zu nehmen. Bei deffen Beibrechungen mit dem Babfte tauchte ber alte Blan einer großen Türkenliga wieder auf. Orfini follte dafür in Benedig arbeiten, ber Babft wollte gunachft Bhilipp II., dann auch den icon borber mit 100 000 Gulben gegen die Türken unterflükten Raiser Rudolf 1, endlich auch den friegerischen Bolentonia Stenban Bathorn geminnen. Um bas junachft burchaus notwendige Gebeimnis au mahren, mar Gregor bereit, fich im September nach Bologna gu begeben, wo die weiteren Abmachungen erfolgen follten. Der papftliche Borichlag fand anfangs in Benedig gunftige Aufnahme; aber icon febr bald gelang es dem frangofischen Gefandten, das Migtrauen der Signorie gegen die Absichten Spaniens wieder anzufachen. Infolgedeffen lautete die Antwort ber Benezianer fühl, und die Bolognefer Reife mußte hinausgeschoben werden. Allein auf feinen Blan verzichtete der Babft nicht. Er hoffte bor allem Bolen und Spanien zu gewinnen. Am 17. August erhielt der polnische Nuntius Bolognetti den Auftrag, mit Bathorn Berhandlungen im großen Stile gu beainnen?. Rach Spanien aber murbe, da Taberna trot weitgebender An-

<sup>1</sup> Bgl. v. Bezold a. a. O. 362 A. 2.

<sup>2</sup> Bal. Smolka, Projet d'une ligue contre les Turcs en 1583, im Angeiger ber Arafauer Afab, 1890, 50 ff, und Boratynski, St. Batory i plan Ligi 288 ff. Bon der Bolognefer Reife verlautete gu Rom im Oftober, ber Papft wolle dorthin geben, um ben Wasserstreit mit Ferrara beizulegen; f. \* Avviso di Roma vom 22. Oktober 1583, Urb. 1051 p. 444, Batit. Bibliothet; val. die \* Berichte des Fr. Sporeno vom 28. Oftober und 5. Rovember 1583, Statthaltereiardiv gu Innebrud. Ein \*Avviso bom 29. Ottober melbet, für biefe Reife reichten 120 000 Scubi nicht aus. Um 2. November berichtet ein \* Avviso, Gregor habe bereits befohlen, die Strafe nach Bologna inftand zu fegen; gang Rom fpreche mit Migfallen bavon, daß fich ber Papft von der Stadt entfernen wolle (Urb. 1051 p. 448 458, Batit. Bibliothef). Um 9. November ichien die Reise aufgegeben (ebd. p. 468). Allein am 23. November fprach Gregor XIII. wieder davon, daß er im Fruhjahr 1584 die Fahrt antreten wolle, um späteftens am 20. Dai in feiner Baterftadt zu fein. Bugleich hörte man, bag dort eine Defenfivliga mit Benedig geschlossen werden folle (ebd. p. 490). Ein \*Avviso bom 3. Dezember 1583 melbet: Il Papa non disse altro alli Conservatori di Roma, che lo supplicarono à non voler partire di questa città per parte di tutto il suo popolo, solo che era sforzato doppo tant'anni del suo pontificato à visitar'il stato di s. Chiesa promettendo loro il presto suo ritorno, et che intanto de gli ordini et governi, che lasciarà à Romani, staranno molto allegri et sodisfatti (ebb. p. 503). Die die \* Avvisi von 1584 melben, wurde die Aurie noch lange durch ben Reiseplan in Aufregung gehalten (Urb. 1052). Bgl. auch b. Bezold a. a. D. 365 und bie \*Berichte Sporenos vom 8. und 14. Januar, 18. Februar, 3., 10. u. 24. Märg 1584,

erbietungen i nichts erreicht hatte, Ende September 1583 zur Förderung bes Türkenkrieges sowie eines Unternehmens gegen England der frühere Nuntius Sega als außerordentlicher Gesandter geschickt.

Sega, der zugleich eine tätige Mitwirkung Philipps zur Niederwerfung des abgefallenen Kölner Erzbischofs Gebhard Truchseß erbitten sollte, machte sich schleunigst auf den Weg. Bereits am 11. Oktober traf er in Madrid ein. Es harrte seiner eine große Enttäuschung. Hinsichtlich der Kölner Angelegenheit erhielt er die Zusage, Alessandro Farnese werde dort helsen, soweit es die niederländischen Angelegenheiten erlaubten. Betress einer Liga mit Benedig gegen die Türken wurde er auf die Zukunst vertröstet. Von der Sendung eines mit Bollmachten versehenen besonderen Gesandten wollte Philipp II. nichts wissen; auch in Sachen des englischen Unternehmens lautete seine Antwort völlig ablehnend<sup>2</sup>.

Trot dieses Mißerfolges betrieb Gregor XIII. im nächsten Jahre in ben Unterredungen mit den Gesandten in Rom und durch die Nuntien zu Madrid und Benedig den Plan einer Liga gegen die Türken weiter, und dies um so mehr, als der Polentönig auf seine Gedanken einzugehen schien. Nach Persien wie nach Üthiopien wurden im Februar 1584 vom Papst Gesandte abgeordnet. Allein Benedig, dessen größte Sorge die spanische Übermacht war<sup>5</sup>, zeigte nicht die geringste Geneigtheit zu einer Erneuerung der Liga von 1570. Man vermutete in der Lagunenstadt, daß es sich bei dem ganzen Plan nur um Bründung einer Desensibliga aller italienischen Staaten zum Schuze der spanischen Besitzungen in Italien handle. Auch wollte die Signorie das bisherige Verhältnis zur Pforte nicht aufgeben. Die Miß=

Statthaltereiarchiv zu Innsbruck. Am 26. September 1584 melbet ein \*Avviso di Roma, der Papst wolle nicht mehr, daß man von der Reise spreche. Urb. 1052 p. 380, Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \*Relatione delli negotii trattati in Spagna da Mons. di Piacenza quando fu rimandato al Re da Gregorio XIII l'a. 1583, handschriftlich häufig: so in Berlin, Kgl. Bibliothef Mss. Ital. 29 p. 370 f; München, Staatsbibliothef Ital. 133 p. 96 f; Rom, Päpftl. Geh.-Archiv Borghese III 129 D. Bgl. die Auszüge bei Gachard im Compte rendu de la Commiss. Royale d'hist. III, 4 (1864); Krehschmar 101 f 212 f; Karttunen, Grégoire XIII S. 42; Hinojosa 306 f; Philippson, Granvella 488 494, wo auch die einzelnen Berichte Segas und Tavernas benuht sind. Siehe auch den \*Bericht des Fr. Sporeno an Grzherzog Ferdinand dat. Rom 1582 Sept. 24, Statthaltereiarchiv zu Innsbruck.

<sup>8</sup> Siehe Smolka a. a. D. 53 f.

<sup>4</sup> Siehe Theiner III 618; Maffei II 389. Über die Relation des nach Persien gesandten Giambattista Vecchietti f. English Hist. Review 1892 n. 26 p. 314 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. darüber die 1583 geschriebenen Ricordi del Doge Niccolò Da Ponte in der Raccolta Veneta, Collez. di documenti 1. Serie Bd 1, Venezia 1866/67; vgl. Hist. Zeitschrift XXV 211 f.

ftimmung Gregors über den Widerstand der Markusrepublik wurde von spanischer Seite eifrig geschürt. Da man in Madrid sehr wohl über die Stimmung
der Benezianer unterrichtet war, konnte Granvella ohne Gesahr erklären, sein
König sei zu jedem Bündnis gegen die Ungläubigen bereit, wenn er nur den
Oberbeschlschaber ernennen dürse und die Benezianer Sicherheit gäben, daß
sie nicht abermals, wie 1573, plößlich ihre Verbündeten im Stiche ließen.
Olivares erhielt sogar im Frühjahr 1584 Vollmachten zum Abschluß einer Liga, wofür der Papst die Verlängerung der Legatengewalt des Kardinals Albert auf unbestimmte Zeit gewährte 1. Wie schmählich die spanische Regierung den Papst täuschte, geht daraus hervor, daß zur selben Zeit, als sie ihm ein Vündnis gegen die Pforte vorspiegelte, ihr Agent Marigliano eine abermalige Verlängerung ihres Wassenstillstandes in Konstantinopel abschloß. Granvella mißbilligte dies freilich, aber an dem Ergebnis wurde dadurch nichts geändert 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Philippion, Grandella 407 ff. hier auch die Klagen Gregors XIII. gegenüber Priuli über Benedig. Damit vergleiche man, wie Priuli in seiner Relation (Alberi II 4, 304) die Sachlage geradezu umgekehrt darstellt.

<sup>2</sup> Siehe Philippion a. a. D. 409. Die Jurisdiftionsftreitigkeiten gingen unterbeffen weiter. . Um 28. Juli 1584 \* berichtet Obescalchi über Die Erregung Gregors XIII. anläglich der Eingriffe des Bigefonigs bon Reapel in die firchliche Freiheit Urdib Songaga gu Mantua. Bgl. dagu Theiner III 614. Granvella riet im Rovember 1584 aus politifden Gründen (Stellung des Papftes zu den Abfichien Philipps II, gegenüber Frankreich) zu einem Ausgleich; f. Philippion 412. Um 20. Oktober 1584 verlieh Gregor XIII Philipp dem II. giemlich ausgedehnte Fakultaten gur Beilegung von Differengen zwifden Bifchofen und Rapiteln und andern firchlichen Rorporationen, welche Spanien bald millfürlich erweiterte: f. Bergenrother im Archiv fur fath. Rirchenrecht X (1863) 30; vgl. ebd 29 über ben Widerstand Gregors XIII. gegen die Teilnahme eines königlichen Abgeordneten am Kongil von Toledo (f. auch Theiner III 632). Die Grunde ber Ungufriedenheit Philipps ruhrten teils von biefen Streitigfeiten ber, ferner bavon, daß es ihm nicht gelang, ben Beiligen Stuhl jum gehorfamen Diener feiner politifchen Entwurfe zu machen, endlich auch von dem Beftreben des Pavites, ben Einflug ber fpanischen Inquisition eber zu verringern, als zu erhöben; f. M. Zane bei Alberi I 5, 367 f, vgl. I 6, 370 f und Theiner III 360. Wie Philipp II. Die vermeintlichen Staatsintereffen ben mahren firchlichen voranftellte, erhellt aus feinen Bemuhungen, nach bem Tode bes Rarbinals Borromeo einen möglichft fomachen Mann auf den Mailander Erzstuhl zu bringen, wovon bie \* Avvisi di Roma vom 10. und 24. November 1584 Raberes berichten (Urb. 1052 p 442 463, Batif. Bibliothef). Uber Die Gingriffe, die fich die fpanischen Beamten in Befancon in die firchliche Jurisdiftion er= laubten, ogl Runtiaturberichte, hreg. von Schellhag V LXXXIV 358 435 Unm. Der Streif über das ius nominandi et le provisioni per le chiese et monasterii di Sicilia da Clemente VII ad vitam tantum concesso führte bagu, bag in ben Jahren 1582, 1583 und 1584 die Stellen nicht bejett murben; f. \* Memorie des Rardinals Galli im Ardiv Boncompagni gu Rom. Gine Beilegung erfolgte endlich in der Art, daß Gregor XIII erflärte, er wolle die Rommationen hac vice tantum jugefteben; f. \*Bericht des C. Capilupi vom 11. Februar 1585, Ardiv Congagagu Mantua. Poli-

b. Paftor, Gefdicte ber Papfte. IX. 1 .- 4. Auft.

Wenn auch Gregor XIII., der schon glaubte, Spanien für die Türkenliga gewonnen zu haben 1, sehr bald gezwungen wurde, endgültig diesem Glauben zu entsagen 2, so hoffte er doch den spanischen König für das Unternehmen gegen Elisabeth von England gewinnen zu können. Hier, wo die beidersseitigen, sonst sehr abweichenden Interessen zusammensielen, schien ihm in der Tat ein günstigerer Erfolg zu winken.

1 Siehe Boratyński, St. Batory i plan Ligi 312; ebd. 317 f über die ergebnis-

lofen Berhandlungen mit dem Bolentonig.

tische Klugheit und Eifersucht gegen Benedig bewirkten, daß Philipp II. im Aquilejastreit (f. oben S. 248 A. 7) auf die Seite Gregors XIII. trat; f. Philippson, Granvella 412.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß Gregor XIII. den Türkenkrieg nach wie vor wünschte, betont Fr. Sporeno in einem \*Bericht vom 30. Juni 1584, Statthaltereiarchiv zu Jnnsbruck. A. Kumulovič richtete auf Grund seiner Beobachtungen im Dezember 1584 an Gregor XIII. eine Aufforderung zum Türkenkrieg, abgedruckt bei Fermendzin 337 f.

## VI. Die religiöse Lage in England, Irland und Schottland. Der Vernichtungskampf gegen die alte Kirche und die Gegenwehr. Aufkommen der Vuritaner.

In England schien bei Gregors XIII. Thronbesteigung das Schickal der alten Kirche besiegelt. Katholische Priester konnten nicht mehr angestellt werden, die noch vorhandenen mußten bald aussterben. Ihrer Lehrer beraubt und durch das Gesetz in die protestantische Predigt hineingezwungen, versielen die Katholiken namentlich des heranwachsenden Geschlechtes immer mehr den neuen Religionsanschauungen; Burghlen und Elisabeth mochten die Zeit nahe glauben, da mit dem letzten Katholiken auch der einstige Glaube Altenglands dem Tod zum Opfer falle.

Der Ginficht und dem Opferfinn eines einzelnen begabten Mannes, des spateren Rardinals William Allen 1, ift es in erfter Linie guguschreiben, wenn das drobende Berhangnis beschworen wurde. Geboren 1532 in der Proping Lancafter, mar Allen bei Glisabeths Thronbeffeigung bereits zu Ehren und Burben an der Universität Orford emporgestiegen, als er bor dem unertraglichen Gemiffensdrud unter ber neuen Konigin 1561 nach den Riederlanden flob. Im folgenden Jahre aus Gefundheitsrudfichten noch einmal in die Beimat jurudgetehrt, murde er, obwohl noch nicht Briefter, für viele feiner ichmanfenden und zweifelnden Landsleute ein Berater und Gubrer; zugleich hatte er Belegenheit, die religioje Untlarheit und Berfahrenheit ber damaligen englischen Ratholiten aus eigener Unichauung fennen zu lernen. Bulegt in einem Berfted beim Bergog von Norfolf, widmete fich Allen namentlich auch ber Abfaffung bon Kontroversichriften, bis es nach drei Jahren für ihn hochfte Zeit wurde, von neuem eine Zuflucht in Flandern zu juchen. In einem Goitt Clifabeths bom Jahre 1567 fteht fein Rame an erfter Stelle unter ben Beiftlichen, beren Berhaftung bem Sheriff von Lancashire anbesohlen wird ?.

<sup>1</sup> Th. Franc. Knox, The Letter book of Cardinal Allen, London 1882. Leben von Nif. Fisherbertus (Rom 1608), Bellesheim (Mainz 1885), B. Camm (William Cardinal Allen, Founder of the Seminaries, London 1909), M. Haile (An Elizabethan Cardinal, William Allen, London 1914).

<sup>2</sup> Bgl. unfere Angaben Bo VIII 427.

Bon größter Bedeutung murde jest für Allen die Bekanntichaft mit dem fpateren Bischof von Tournai, Jean Bendeville, damaligem Professor bes Rirchenrechts an der Universität Dougi 1. Bon alübendem Eifer für Die Forderung der fatholischen Rirche befeelt und voll von Blanen in diefer Begiebung. mar Bendeville 1567, begleitet von Allen, nach Rom gereift, um den Babft für feine Noeen zu gewinnen, batte jedoch bei Bius V. feinen Anklang gefunden. Allen ichlug nun dem Freunde por, für die Unterftützung der englischen Ratholiken in Douai ein Rolleg zu errichten. Rach der ursprünglichen Absicht follte die Unftalt flüchtigen Ratholiten aus England Untertunft und Belegenheit zu Studien an der Universität bieten; bald aber trat ein anderer Bmed in ben Bordergrund: Die Bergnbildung junger Briefter für England. Anfanas dachte dabei Allen weniger an die Missionstätigteit, wie fie fich tatfachlich entwickelte. Wie viele seiner Landsleute bielt er vielmehr an der Soffnung fest, bei Gelegenheit eines Thronwechsels tonne gang England wieder für Die Rirche gewonnen werden! Gur Diesen Fall follten möglichft viele Briefter bereit fteben gur Wiederbesetzung der Bfarreien 2.

Am 29. September 1568 nahm in einem gemieteten Haus das später so einflußreiche Kolleg seinen bescheidenen Anfang. Für den Unterhalt sorgten die Beneditrineräbte von Anchin, Marchiennes und Arras. Allen, der 1571 in Douai eine Prosessur erlangte, wandte der Anstalt sein ganzes Sinkommen zu; ein Vermächtnis ermöglichte es ihm, ihr ein eigenes Haus zu verschaffen 4. Pius V. bestätigte das Kolleg schon 1568 und ernannte Allen in demselben Jahre zum Vorsteher der englischen Mission; Gregor XIII. bekräftigte beides und erweiterte noch Allens Vollmachten 5.

Bei den englischen Katholiken fand Allens Seminargründung begeisterten Anklang. Eine Menge von jungen Leuten aus den besten Familien baten um Aufnahme, gereiste Männer und sogar manche Prediger, die zur Kirche zurückkehren wollten, gesellten sich ihnen zu; ihrem Studieneiser und ihrer Treue in der Beobachtung katholischer Zucht und Sitte gibt Allen das beste Zeugnis 6. Im Jahre 1574 sandte das Seminar seine ersten Priester nach England 7; bis zum Jahre 1579 waren ihrer schon 100 in der Heimat tätig 8, bis zum Jahre 1610 haben 135 von den Zöglingen der Anstalt ihre Predigt durch die Bergießung ihres Blutes bestegelt 9. Die politischen Berhältnisse

<sup>1</sup> Alexis Possoz, Msgr. Jean Vendeville, Évêque de Tournay 1587-1592, Lille 1862. Bellesheim, Allen 22 f.

<sup>2</sup> Bellesheim 25 f. Pollen, English Catholics 244 ff 256 ff. Bgl. oben S. 177.

<sup>3</sup> Bellesheim 33. 4 Cbd. 33 36 37.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebb. 36 38. Bulle vom 21. Januar 1582, Bull. Rom. VIII 383 f; vgl. Breve vom 30. August 1575, bei Knox, Letter book 27.

<sup>6</sup> Allen an Kardinal Galli am 13. Juni 1575, bei Theiner 1575 n. 114 (II 134 f).

<sup>7</sup> Bellesheim 40. 8 Cbb. 43. 9 Berzeichnis ebd. 284-288.

zwangen 1578 das Seminar nach Reims zu verlegen 1, 1593 jedoch kehrte es nach Douai zurud und versorgte bis zu seiner Zerstörung in der französischen Revolution die englische Heimat mit einer Reihe tüchtiger Priester.

In der Reimser Zeit, im Jahre 1582, begann das Seminar eine bedeutende wissenschaftliche Arbeit zu veröffentlichen: eine Übersetzung des Neuen Testamentes ins Englische, welcher das englische Alte Testament im Jahre 1610 folgte. Die Arbeit sollte in erster Linie den Zweden der theologischen Kontroverse dienen: den protestantischen Übersetzungen gegenüber, die vom Geist der Religionsneuerung beeinflußt waren, wollte man eine Vibel schaffen, auf deren dogmatische Treue die Katholiken sich verlassen könnten; besonders das Neue Testament war indes auch auf den frommen Gebrauch der Katholiken berechnet<sup>2</sup>.

Der große Förderer der Seminarien Gregor XIII. hatte auch Allen und seiner Gründung Gunst und Unterstützung zugewandt. Als das Kolleg zu Douai eine Zeitlang nur mit äußerster Mühe sich im Kampf mit der Ungunst der Zeit behauptete, kam der Papst ihm mit einem monatlichen Beitrag von 100 Goldkronen zu Hilfe<sup>3</sup>, den er bald auf 150 Kronen erhöhte<sup>4</sup>. Den Umzug nach Reims erleichterte Gregor durch ein Geschenk von 500 Goldkronen und empfahl um dieselbe Zeit das Kolleg dem Erzbischof und Kapitel von Reims

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbb. 55 ff. Lechat 135 ff. \*Seminarii Pontificii Anglorum apud Remenses gesta a festo SS. Trinitatis a 1579 usque ad festum S. Mariae Magdalenae 1580 iul. 22, Bibl. Ambrofiana au Mailand D. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Bellesheim 87 ff, vgl. 49; B. Ward in The Catholic Encyclopaedia V 140; Wiseman in den Abhandlungen über verschiedene Gegenstände I, Regensburg 1854, 61 ff; Newman, Tracts theological and ecclesiastical, London 1874, 359. Die Genauigfeit der Übersetzung und ihr Einfluß auf die Authorised Version Jakobs I. von 1611 ist auch von Protestanten anerkannt; vgl. James G. Carleton, The part of Rheims in the making of the English Bible, Oxford 1902. — Ansangs wurde die Übersetzung von der englischen Regierung geduldet, dann aber wurden der Anmerkungen wegen und weil eine beigesügte Schrift von Martin haereticorum versionum soedissimas ipsisque adversariis pudendas corruptelas ausdeckte, auch Protestanten ins Gesängnis geworsen, wenn man die Reimser Übersetzung bewirkte die Besehrung von manchen englischen Protestanten (Persons an Agazzari am 24. August 1583, bei Theiner 1583 n. 85, III 475). Über die literarische Tätigseit der englischen Flüchtlinge s. Pollen a. a. D. 106 ff. Nach Sander († 1581) wurden 20 000 tatholische Bücher heimlich in England verkauft. Books opened the way, meinte Allen. Ebd. 111.

<sup>3</sup> am 15. April 1575, bei Bellesheim 41. Dankschien von Allen und den Alummen an Kardinal Galli vom 13. Juni 1575, bei Theiner 1575 n. 114 (Il 134 s). Die Unterstützung wurde namentlich auf die Empsehlung des Jesuitengenerals Mercurian gewährt (Sacchinus P. IV l. 7 n. 13). Über die Förderung von Allens Werf durch die Jesuiten vgl. Kard. Segas Visitationsbericht von 1596 siber das Englische Kolleg in Rom, bei Foley VI 5.

und seinem Nuntius in Paris <sup>1</sup>. Außerdem schrieb er in der ganzen Christensheit eine Kollekte auß <sup>2</sup>, die in Kom von Mitgliedern des Adels eingesammelt wurde und Beiträge auß Reapel, Frankreich, Polen, in Deutschland namentlich von seiten des Bapernherzogs Wilhelm V. zusammenbrachte <sup>3</sup>. Allen pries den Papst geradezu als den Stifter auch des Englischen Kollegs von Douai <sup>4</sup>. Auch Philipp II. versprach dem Seminar einen jährlichen Beitrag von 2000 Dustaten <sup>5</sup>. Bon nicht geringerer Bedeutung als die Geldunterstügung war es für Allens Gründung, daß der Papst durch seinen Nuntius für das Kolleg eintrat. Die englische Regierung tat nämlich alles, um die ihr so verhaßte Anstalt beim französischen Hofe zu verdächtigen und die Ausweisung der englischen Studenten zu erlangen <sup>6</sup>.

Noch größer sind Gregors Verdienste um das Englische Kolleg zu Rom. Der Anstoß zu seiner Errichtung ging von dem Kelto-Briten Owen Lewis aus 7, dessen Einfluß auch bei der Gründung des Kollegs von Douai nicht ohne Bedeutung war<sup>8</sup>. Lewis, Archidiakon von Cambrai, war von seinem Erzbischof eines Nechtshandels wegen an die Kurie gesandt worden; gestützt auf die Empsehlungen des in Kom weilenden verbannten Bischofs Goldwell

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bellesheim 63 f. Gregor an ben Erzbischof von Reims am 18. Mai 1578, bei Theiner 1578 n. 85 (Il 434 f). Galli an Allen am 19. Mai 1578, ebd. 435.

² am 21. Januar 1582, Bull. Rom. VIII 383. 3 Bellesheim 93.

<sup>&#</sup>x27; Quod [seminarium] factum est ab hominibus pauperibus, qui nullas habebant opes, stetitque totum biennium sine ullo certo subsidio . . ., donec SS. D. N. . . . pensione centum aureorum, additis postea quinquaginta menstruis, nos benignissime donavit, ut proinde merito non modo collegii fundator, sed tanti boni, quod ex eo secutum est, author sit et nuncupetur. Allen an Galli am 16. Januar 1585, bei Theiner 1585 n. 19 (III 633 f).

<sup>5</sup> Allen an Galli am 9. März 1583, ebb. 1583 n. 86 (III 477).

<sup>6 \*[</sup>Allen] che per le guerre fu constretto transferirsi a Rens dove dalla regina d'Inghilterra fu cercato e procurato per ogni via di persuadere al Re di Francia che non lo ricevesse et non ve lo comportasse dando taccia a quei poveri religiosi di seduttori et mettendo in consideratione a S. Mtà Christa, che per ragione di stato doveva scacciarli potendo così facilmente sovvertire et sollevare contra di lei quelli popoli soto titulo et colore di religione et di studenti; ma furono difesi dall' autorità di S. Stà con li continui officii che vivamente faceva il suddetto suo nuntio in maniera che et S. Mtà restò chiara che era mera persecutione di quella donna et essi assicurati che non riceverebbono alcun dispiacere. Memorie di Dandino, Cod. D. 5, Arhiv Boncompagni zu Rom.

<sup>7 \*</sup>Brevis narratio de origine et progressu collegii Anglicani, Vat. 3494 p. 4 ff, Batif. Bibliothef, schon benutt von Sacchini (P. IV 1. 7 n. 20 ff), Bellesheim (109 ff), Meher (82 ff). Bgl. Karb. Segas Bericht über seine Bisitation des Englischen Kollegs 1585, bei Meher 428—454; Statuten des Kollegs ebd. 418 ff 444 ff. Reuere Literatur s. oben S. 177 A. 3.

<sup>8</sup> In hoc seminario [dem von Douai] inchoando summus et suasor et adiutor extitit. Allen an Galli am 13. Juni 1575, bei Theiner 1575 n. 114 (II 135).

non Saint Maph und auf feine Begiebungen gu bem Abenteurer Stufelb, beffen Blan jur Befreiung Irlands fich damals noch nicht als Birngefpinft berausgeftellt batte, ftieg Lewis bald hoch in der Gunft des Bapftes: er murde Apostolischer Referendar, und alle englischen Angelegenheiten gingen burch feine Sand 1. Durch den Datar Contarelli ichlug er nun dem Babite bor. unter die Rablane des lanaft beftebenden Englischen Bilgerhaufes in Rom einige junge Leute aufzunehmen, Die fich den Studien midmen und fpater in der englischen Mission Berwendung finden follten. Gregor XIII. ging bereitmillig auf den Plan ein. Allen, der 1576 in Rom weilte, munichte ebenfalls das überfüllte Rolleg von Dougi durch Gründung einer abnlichen Anftalt entlaften zu tonnen und fandte nach feiner Rudfehr noch im Jahre 1576 einige seiner jungen Leute. Lewis sette es nun im Einverständnis mit dem Leiter des Englischen Bilgerhaufes, feinem Landsmann Maurice Clenod, durch. daß die Raplane des Holpiges immer mehr berdrangt und an ihrer Stelle Studierende aufgenommen murden. Die Bermaltung und Hausordnung murde durch zwei Jesuiten festaestellt 2. Bald beberberate das neue Seminar ungefähr vierzig Zöglinge, darunter etwa acht feltische Ballifer.

Der uralte Gegensat zwischen den Engländern keltischer und sächsischer Abstammung führte alsbald auch auf römischem Boden zu so ernsten Zerwürfnissen, daß nur ein persönliches Eingreisen Gregors XIII. den Frieden im Seminar herstellen konnte. Die Leitung des Kollegs hatte der Walliser Lewis seinem Landsmann dem Walliser Clenock in die Hände gespielt, und alsbald erhoben sich Klagen über Klagen wegen des Übergewichts der Kelten. Gegen Lewis sührte man seine Freundschaft mit dem sittenlosen Stukely und seine Parteilichkeit für seine engeren Landsleute ins Feld'; dem greisen, in der Seminarleitung unerfahrenen Clenock warf man ebenfalls vor, er bezünstige unter seinen Zöglingen die wenigen Kelto-Briten und vernachlässige die übrigen. Es kam so weit, daß die 33 englischen Seminarisken sich in Beschwerdesschriften an den Protektor Kardinal Morone und durch Vermittlung des Käms

<sup>1 \*</sup> Cui cum Gregorius praebere aures inciperet, ille autem Archidiaconum in intimam sibi amicitiam accepisset, factum est, ut hac occasione singula fere deinde, quae ad Angliam aut Hiberniam pertinerent, ad Archidiaconum pro illo tempore Pontifici referrentur. Brevis narratio a. a. D.

<sup>2</sup> Sacchinus P. IV l. 7 n. 16. Allen hatte gewunscht, die Jesuiten möchten bas Rolleg gang übernehmen; vol. fein Schreiben vom 26. Oftober 1578, ebb. n. 18 f.

<sup>3 \*</sup>quod homini tam dissolutis moribus ac perditae vitae quam erat Stukleus ipse sacerdos tam intimus esset (Brevis narratio a. a. D.). Sehr ungünstig urteilt über Lewis' Einfluß Kardinal Sega in seinem Bericht über die Bistation des Englischen Kollegs von 1596, bei Foley VI 6 f. Nach Sega trug Lewis die Schuld an allen Unordnungen im Kolleg. Gregor XIII. befahl ihm deshalb, Rom zu verlaffen. Ebb. 8.

merers Bianchetti an den Papst selber wandten und erklärten, eher würden sie sämtlich das Seminar verlassen, als sich Clenock noch länger unterwersen; man möge das Kolleg der Leitung der Jesuiten unterstellen. Bermittlungsversuche, namentlich von seiten des Sekretärs der Kongregation der Bischöse, Speciani, waren vergeblich, die Zöglinge blieben bei ihren Forderungen. Auf der andern Seite lehnten die Jesuiten die ihnen angetragene Bürde ab, denn noch auf ihrer zweiten Generalkongregation von 1565 hatten sie sich gegen die Annahme von Klerikalseminarien ausgesprochen. Kardinal Morone aber riet dem Papst, die Zöglinge einsach vor die Wahl zwischen Unterwerfung oder Entlassung zu stellen. Die Folge war, daß sämtliche 33 Engländer Ansang März 1579 das Kolleg verließen und sich im Privathaus eines Landsmannes zur Heimreise rüsteten.

Ein so harter Schritt gegen sonst treffliche junge Leute, die mit Gefahr ihres Lebens der Kirche dienen wollten, erregte in Kom allgemeines Mitgefühl mit den Betroffenen; fast sämtliche Fastenprediger empfahlen von der Kanzel die englischen Seminaristen der Freigebigkeit ihrer Juhörer. Gregor XIII. nahm es persönlich auf sich, die Sache wieder einzulenken. Er ließ die Unzufriedenen vor sich kommen, hörte freundlich ihre Beschwerden und Wünsche an und versprach Abhilfe. Öffentlich, unter Bortritt des päpstlichen Kämmerers, dursten sie ins Kolleg zurücksehren; die Jesuiten erhielten den Beschl, dessen Leitung zu übernehmen. Am 23. April 1579 erließ Gregor die Bulle, durch welche das Kolleg bestätigt und mit reichen Einkünsten ausgestattet wurde Vein Besuch des Papstes im Kolleg am 22. Juli 1579 war ein weiteres Unterpfand seiner Gunst Vusten, durch den sie seihen geistlichen Stand zu treten, die Weihen zu empfangen und nach Vollendung ihrer Studien als Seelsorger zu arbeiten 4. Alle Zöglinge englischer

<sup>1</sup> Decr. 18 (Institutum S. J. II, Florenz 1893, 193).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bull. Rom. VIII 208 f.

<sup>3 \*</sup>Avviso di Roma vom 22. Juli 1579, Urb. 1047 p. 243, Batit. Bibliothet. \*Il giorno di S. M. Maddalena visitò [Gregor XIII.] il collegio Inglese et fu recitata una oratione a S. Stà latina et molto dotta con alcuni versi latini bellissimi, al qual collegio s'è mostrato molto liberale havendoli sin ad hora fatto conferire 300 ducati il mese, et veramente S. Stà merita in questa grandissima laude come in molte altre parti rare, che ha eretti dieci collegi in varie parti del mondo, cioè: uno in Fiandra, uno in Boemia, uno in Prussia, uno in Vienna et uno in Olmutz, et dieci qua in Roma, nelli quali spende ogni anno più di 40 mille ducati d'oro. Odescalchi an den Herzog von Mantua am 25. Juli 1579, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>4 \*</sup> Commissarios quosdam designavit [Gregorius XIII] qui prima collegii initia formarent, quique examinato cuiusque scholaris proposito unicuique iuramentum

Abtunft leifteten den Schwur mit Freuden, die Walliffer dagegen, die Lewis anhingen, lehnten ihn jum großen Teil ab und mußten deshalb die Anftalt betlaffen.

Die Schwierigteiten waren jedoch damit noch nicht zu Ende. Auch gegen die Zeiniten erhob fich aus den Reihen der Seminaristen Widerspruch, der Sirtus V. und Klemens VIII. zweimal zur Anordnung von Apostolischen Bistationen zwang.

Trop dieser vorübergehenden Schatten hat auch das Englische Kolleg in Rom sehr Großes geleistet. Bis zur französischen Revolution bildete es 1341 Priester für die Heimat aus, von denen 42 in der Ausübung ihres Beruses einen blutigen Tod fanden oder doch Kerker und Banden erduldeten. Beide Seminarien, das zu Douai wie das zu Rom, sind für den vorurteilse losen Geschichtschreiber äußerst merkwürdige Erscheinungen. Tief war durchgängig der Alexus am Ende des Mittelalters gesunken; den Religionsneuerern erschien er zu nichts mehr gut als zu einem schmählichen Untergang, selbst viele Katholiken verzweiselten daran, ihn zur früheren Höhe wieder erheben zu können. Und nun tritt mit einemmal und scheinbar ganz unvermittelt wie aus den neuen Orden, so aus den Seminarien des Trienker Konzilsein neues Prieskergeschlecht auf den Plan, das sich den höchsten Ansorderungen gewachsen zeigt und einen sittlichen Ausschwung und Opsergeist bekundet, dem die neugläubigen Gemeinschaften, obsichen noch in der ersten Blüte stehend, in ihren Predigern nicht entzernt etwas Uhnliches an die Seite stellen können?

proponerent (hoc enim Angli acerrime postulaverant), quo quisque se accingeret ad vitam ecclesiasticam agendam et post absoluta literarum studia ordinosque sacros susceptos, ad recieundum in patriam ad fidem catholicam proseminandam, quocunque vitae vel necis periculo posthabito (Brevis narratio, Vat. 3494. Battf. Bibliothef). Nach Segas Bestiationsbericht von 1596 hatte unter Lewis Einsluß Kardinal Morone den Zöglingen erlaubt, im Kolleg zu bleiben, solange sie wollten. Lewis soll diese Klauiel veranlast haben mu Rücksch auf seine Landsleute, von denen manche nach den Gesahren der englischen Mission fein Verlangen trugen. Eben diese Klauiel aber habe die englischen Zöglinge so erbittert, daß sie das Kolleg verließen. Foley VI 6—7. Die Formel des Eides ebd. 127.

Bergeichnis ebb. 125 f; Bellesheim 124.

<sup>2.</sup> Erzählt die Geichichte', ichreibt Perions 1591, .ieit Menichengedenken von etwas Bunderbarerem als von edel geborenen und zum großen Teil wohlhabenden Jünglingen, die zu hause bequem und üppig leben könnten und allein aus Glaubenseiser Baterland, Eltern und Freunde und alles, was ihnen teuer ist in diesem Leben, zurüdlassen, um sich in freiwillige Verbannung zu begeben, mit solcher Seelengröße und Standhastigkeit, daß sie weder Spione noch Kerker, weder Henker noch Marterwerkzeuge fürchten um ber Religion und des Seelenheiles willen? "Nicht aus der heie der Menichen, wie eure Diener am Wort, sondern vielsach aus edlen Geichlechtern und von reichen Eltern stammen sie ab, und ich wage die Behauptung, daß in den

Auch dem hartnäckigsten Zweifler mußte es allmählich zum Bewustsein kommen, daß noch immer in der verachteten Priesterschaft der alten Kirche gleich dem Funken unter der Asche verborgene Kräfte schlummerten, die nur geweckt zu werden brauchten, um sofort wieder in hellen Flammen aufzuschlagen.

Die neuen Seminarien waren gang auf dem Opfergeift ihrer Gründer und Röglinge aufgebaut. Sätten wir', fcrieb Allen, unfer Unternehmen nach dem Makitab der vorbandenen Mittel bemeffen, unfer Seminar murbe nie ins Leben getreten sein. Denn arm und ohne jedwede Mittel maren feine Stifter, fo daß die Unftalt zwei Sabre lang ohne alle Unterftukung ibr Dasein friftete.'1 Much später noch reichten Gregors XIII. Geldbeitrage nur für 40 Röglinge aus, im Jahre 1582 aber gablte bas Reimfer Seminar allein deren 120. Dreifig von uns', ichreibt Allen, Jeben monatlich mit einer Krone und einigen Überreften unseres Tisches, aber verlaffen wollen fie uns nicht.'2 Und tropdem ftromten junge Leute, oft aus den beften Familien, in folder Anzahl berbei, daß die Raume der Rollegien nicht ausreichten; der Budrang bielt an, obicon bas Leben unter einer Semingrordnung fur ben englischen Unabhängigkeitsfinn und für fo mannliche und enticiedene Charaftere, wie der Beruf des Missionspriefters fie erfordert, ein bartes Opfer bedeutete und alle recht wohl wuften, welch ein Leben fie in England erwarte. 3d tonnte Ihnen', fdreibt Allen an einen Freund, bie Entbehrungen ichil= dern, die fie mabrend nächtlicher Banderungen zu erdulden haben, die Befahren, welche ihnen von Dieben und faliden Brudern droben, ihren Aufenthalt in Rammern oder vielmehr Gefängniffen, wo fie ohne Licht und Teuer weilen, damit fie fich dem Feind nicht verraten. Um Mitternacht werden fie aufgewedt und muffen flieben, weil Safder auf fie fahnden.'3 Biele fprachen fich ihr eigenes Todesurteil, indem sie in eines der Seminarien eintraten und durch ausdrücklichen Gid fich zur englischen Mission verpflichteten. Aber für die Arbeiten und Mühen galt das Martyrium als der ersehnte Lohn, der durch ein langes Leben voll von Opfern und Leiden nicht zu teuer erkauft fei, und für alle Entbehrungen entschädigten die erzielten Früchte. , Tag für Tag', ichreibt wiederum Allen, ,tehren viele jum Glauben gurud und ver= gichten auf weiteren Besuch des protestantischen Gottesdienstes. '4 Richt ein=

brei englischen Seminarien von Rom, Reims und Balladolid mehr Blüte des Abels lebe, als in eurer ganzen einheimischen Geiftlichkeit gefunden wird. Bei Meher 304.

1 Bellesheim 95.

2 Ebb. 94 f.

3 Ebb. 52.

<sup>4</sup> Ebd. 54. Die Berichte der anglikanischen Bischöfe vom Sommer 1577 melbeten von allen Seiten, daß die "Papisten" wunderbar zunehmen an Zahl und Hartnäckigkeit (do marvellously increase in number and obstinacy). Frere 213. Frere selbst urteilt: There can be little doubt that the boast of the Romanists that their cause was reviving was a true one. Ebd. 215. Kardinal Galli schrieb an den

mal die Kerferhaft unterhand die Wirfiamfeit der Miffionare vollständig. In einem einzigen Rerter Londons, berichtet Allen ein andermal 1, feien 24 Briefter: fie erhalten Besuche von Ratholiten, Die mit ihnen fprechen oder beichten wollen. Es wird viel gewirkt, mitunter nicht weniger, als wenn die Briefter auf freiem Ruß maren 2. Dadurch werden iene widerlegt, die da meinen, wir follten die Leute für beffere Zeiten aufsparen. Allein bas batte Tag für Tag ben Berluft bon unbeschreiblich vielen Seelen gur Folge, und es murbe alle Soffnung auf die Butunft geraeben. Beffere Beiten muß man nicht berbeifebnen, fondern berbeiführen'. Mus beiden Rollegien, fügt er bei, feien bisber 230 Briefter entfandt worden, von denen im vergangenen Jahre 12, in den letten Monaten 3 als Martprer ftarben. In den Gefangniffen weilten etwa 40, die aber immer noch fur die Rirche tatia fein tonnten. Gebr erfreulich fei es, daß unter einer fo großen Zahl bisber tein einziger, trot der Drobungen und Beriprechungen der Begner, der Folterungen und der fichern Aussicht des Todes, fich ichmach erwies: nur zwei hatten fich nicht tabellos benommen. die aber nach ihrer Befreiung fich bekehrten. Auch habe bisber fein einziger aus beiden Rollegien Argernis gegeben, obicon alle Aufficht fehlte und die einzelnen auf ihr Gemiffen allein angewiesen blieben. Ihre Wirksamkeit murde badurch erleichtert, daß die Daffe des englischen Boltes noch von tiefer Reli= giosität durchdrungen war. Wenn eine Meffe nicht wenigstens eine Stunde baure, beifit es in einem Brief aus der damaligen Beit3, fo errege das Unzufriedenheit, und wenn fechs bis acht Meffen hintereinander gelesen würden, fo blieben dieselben Leute beieinander, um alle zu boren. 2118 ein für Irland in Rom geweibter Bifchof auf ber Reise nach England tam. nahmen ihn die Ratholifen überall mit größter Ehrfurcht auf, um bon

spanischen Nuntius Taverna am 29. April (9. Mai) 1583: Per il solo mezo di questo collegio [von Reims] si puo dire che se siano conservate sin hora le reliquie de la religione cattolica in Inghilterra (bei Kretzschmar 88 A. 3, der deshalb ebd. bebauptet, das Seminar sei ,der gesährlichste Feind Englands' gewesen!). Daß ,täglich' trotz aller Berfolgung die Zahl der Katholiken durch die Tätigkeit der Seminarpriester wachse, bezeugt auch der spanische Gesandte in London Bernardino de Mendoza am 28. Dezember 1579 und 26. Juni 1580, Corresp. de Felipe II Bd IV 447 493. Erstere Stelle auch bei Spillmann II 198.

<sup>1 \*</sup>Schreiben an ben Reftor des Englischen Kollegs in Rom vom 16. März 1583, Reg. 2023, Vatit. Bibliothet. Bgl. Bellesheim 81 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ühnlich schreibt Persons von Paris aus an Agazzari in Rom am 24. August 1583, im Gefängnis zu Hull seien 30, in der Marshalsea zu London 26 Priester. Sie könnten alle sast täglich Messe lesen und seien mitunter im Kerker von größerem Nuten als in der Freiheit, ad hos enim, cum certi constantesque in eodem loco sint, multi possunt accedere, qui alios sacerdotes reperire non possunt. Theiner 1582 n. 85 (III 475).

Berjons an Agazzari am 17. November 1580, bei Foley III 666.

ihm das Sakrament der Firmung zu erbitten, ,die bei uns immer in größerer Berehrung stand als irgendwo sonst auf der Erde', oder auch nur, um seinen Segen zu erhalten oder wieder einmal einen rechtgläubigen Bischof zu feben 1.

Niemand tonnte mit mehr Genugtuung auf biefe Befferung ber Berhältniffe in England binbliden als Allen. Aber noch nicht zufrieden mit dem Erreichten, gedachte der unermudliche Mann feinen Berdienften um die Seimat ein neues hingugufügen, indem er 1579 gelegentlich eines Besuches in Rom bei Gregor XIII. die Berufung der Jesuiten nach England beantragte. Der Jesuitengeneral Mercurian konnte auf den Borichlag eingeben, da seit 1575 eine giemtiche Ungabl geborener Englander fich dem Orden angeschloffen batten. Er bestimmte für England die beiden Jesuiten Comund Campion und Robert Berfons, benen er einen Laienbruder beigab 2. Ihnen ichloffen fich gebn Welt= priefter und Studierende an3; auch der greife Bifchof Goldwell von Saint Maph gedachte sein langes Exil in Rom wieder mit dem gefahrbollen Leben in der Beimat zu bertauichen 4. Mercurian gab ben Seinen eine ausführliche Instruktion für ihr Verhalten in England mit; er mahnte sie außer zu tugendbaftem Leben und Frömmigkeit namentlich zur Klugbeit und Borficht, da fie unter ichlauen, weltgewandten und gewiffenlosen Reinden fich bewegen mukten. und verbot ihnen jede Einmischung in politische Ungelegenheiten. Auch über die Königin follten fie fich feine Außerungen erlauben, es fei benn gang qu= verläffigen und erprobten Ratholiten gegenüber. Diefer Ausnahme wird jedoch bereits in der Wiederholung der Inftruttion bom Jahre 1581 nicht mehr gedacht, so daß Außerungen gegen die Königin nunmehr unbedingt berboten find 5.

Besondere Schwierigkeiten mußten den Missionären aus Bius' V. Bulle gegen Elisabeth erwachsen, denn es war darin nicht nur gegen die Königin der Kirchenbann verhängt, sondern auch den englischen Katholiten der Gehorsam gegen sie untersagt worden 6. Nun ergab sich freilich schon aus dem Zweck

<sup>1 \*</sup>Allen an Agazzari am 16. März 1583, Reg. 2022, Vatik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sacchinus P. IV l. 8 n. 83 ff.

<sup>3</sup> Bgl. Pollen in The Month XC (1897) 248 f.

<sup>4</sup> Campion bei Foley III 21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Non se immisceant negotiis statuum neque huc scribant res novas ad status pertinentes, atque illic [in England] etiam neque ipsi sermonem iniciant aut ab aliis iniectum admittant contra reginam, nisi forte apud eos quos insigniter fideles et longo tempore probatos habuerint, ac quidem tunc etiam non sine magna causa. Meyer 119. Pollen in The Month IC (1902) 293. Bgl. Simpson 99 f; Spillmann II 203.

<sup>6</sup> Bgl. unsere Angaben Bo VIII 436 ff. Die Gewissensbebenken der englischen Katholiken in Betreff der Bannbulle spiegeln sich in den Anfragen, die (wohl in der ersten Zeit Gregors XIII.) an einen Theologen gerichtet und von diesem beantwortet

ber Bulle, daß jenes Berbot nur unter Voraussetzungen gelten sollte, die nicht mehr zutrafen. Um den Gewissensbedenken ängstlicher Katholiten zu begegnen, baten aber Campion und Persons den Papst, auch ausdrücklich zu erklaren, daß die Bulle zwar Elisabeth und ihre Anhänger binden solle, den Kathostiken jedoch, solange die augenblickliche Sachtage fortdauere, keine Verpflichtung auferlege, dis die Bulle öffentlich ausgeführt werden könne. Gregor XIII. gewährte am 14. April 1580 diese Bitte; seine Erklärung ist in das Verzeichnis der Bollmachten aufgenommen, die der Papst den beiden Zesuiten unter dem genannten Datum erteilte.

Benige Tage später brachen die Missionäre von Kom auf<sup>2</sup>. Noch auf der Reise ersuhren sie, daß ihre bevorstehende Antunft in England bereits bekannt sei und die Häfen streng bewacht würden<sup>3</sup>. Persons reiste deshalb voraus und gelangte in der Verkleidung eines Ossiziers ungehindert nach London. Campion dagegen, der als Juwelenhändler auftrat, war nahe daran, gleich beim Betreten des englischen Bodens verhastet zu werden<sup>4</sup>. Der Sosährige Bischof Goldwell wie sein Begleiter Morton überzeugten sich zu Reims, daß in der Heimat ihr Platz nicht mehr sei<sup>5</sup>; Goldwell starb 1585 zu Rom als letztes Glied der altenglischen Hierarchie<sup>6</sup>. Die übrigen Missionäre setzten in kleineren Gruppen von den nordsranzösischen Häfen aus über den Kanal. Unfang Winter 1580 lagen jedoch bereits alle fünf Jöglinge des

wurden (gedruckt von Creighton in der English Historical Review VII [1892] 84 f; vgl. Meher 114 Anm.). Der betreffende Theologe wünscht eine papstliche Erklärung über die Bulle, entscheidet aber auch schon ohne eine solche, daß die Bulle Pius' V. den Katholiten keine Last auflege. Gregor XIII. scheint noch kurz vorher andere Ansichten gehegt zu haben. Nach einem \*Avviso di Roma vom 20. Februar 1580 (Urb. 1048 p. 24, Batik. Bibliothek) ließ Bonelli über 500 Kopien der Exkommunikation gegen die englische Königin drucken, um sie am papstlichen hof und bei den Gesandten der Fürsten zu verbreiten.

¹ Gebruckt bei Meher 422. Im Fafustätenverzeichnis § 11 heißt es: Petatur a S. D. N. explicatio [sententiae] declaratoriae per Pium V contra Elizabetham et ei adhaerentes, quam catholici cupiunt intelligi hoc modo: ut obliget semper illam et haereticos, catholicos vero nullo modo obliget rebus sic stantibus, sed tum demum, quando publica eiusdem bullae executio fieri poterit (Meyer 424). § 15: Has praedictas gratias concessit SS. Pontifex patribus Roberto Personio et Edmundo Campiano in Angliam profecturis die 14. Aprilis 15×0 presente patre Oliverio Manareo Assistente (ebd. 425). Bgs. Pollen, English Catholics 290 ff.

<sup>2</sup> Uber die Reise f. Pollen in The Month XC (1897) 243-264.

<sup>3</sup> Der englische Gesandte in Paris vermittelte die Kunde davon. Priuli am 23. Februar 1580, bei Brown VII n. 794.

<sup>4</sup> Bgl. jein Schreiben an ben Ordensgeneral (etwa November) 1580, bei Foley VI 671.

Goldwell an Gregor XIII., Reims 13. Juli 1580, bei Theiner III 700.

Bellesheim in den hift. polit. Blattern LXXX (1877) 962-971.

römischen Seminars im Gefängnis 1; von drei Prieftern, die fich ihnen angeschloffen hatten, wurden zwei schon bei ber Landung erkannt 2.

Bei der Menge der Spione konnten die Missionäre keinen Versuch zu seelsorglicher Wirksamkeit wagen, wenn nicht zuverlässige Freunde ihnen hilf-reiche Hand boten. Schon der 1580 gab es in England eine Anzahl von opferfreudigen Laien, die ihre Person wie ihr Vermögen ausschließlich in den Dienst der katholischen Sache stellten, indem sie die eigenen Bedürfnisse auf das Nötigste einschränkten. Persons begab sich in London sofort ins Gefängnis der Marshalsen zu Thomas Pound, einem Edelmann, der des katholischen Claubens wegen gefangen lag; Pound wies ihn an einen aus der Schar jener Laienhelser, den opfermutigen George Gilbert, der Persons mit Pferden, Verkleidungen und Geld reichlich versorgte, ihn auf all seinen Fahrten in England bald in der Kleidung des Schlmannes, bald in der Livree des Dieners begleitete und mit den Katholiken bekannt machte. Auch Campion wurde durch Gilbert in gleicher Weise ausgestattet und von einem andern Laienhelser begleitet.

Unter der Führung solcher Begleiter begannen nun die beiden Zesuiten, oft als Edelleute verkleidet, in gefahrvollen Fahrten die Katholiken aufzusuchen. Fast täglich', so schreibt Campion<sup>5</sup>, durchstreife ich einen Teil der Gegend mit unglaublich großen Ergebnissen. Auf dem Pferd überlege ich meine Ansprache, an die ich nach dem Eintritt in ein Haus die letzte Hand anlege. Dann spreche ich mit denen, die mich aufsuchen, oder höre Beicht. Am solzgenden Morgen halte ich nach der Messe meine Predigt; man hört mit großer Aufmerksamkeit zu, und sehr viele empkangen die Sakramente, bei deren Spendung wir von den Priestern, die wir überall sinden, unterstützt werden. . . . Lange können wir den Händen der Häretifer nicht entgehen, dafür gibt es

<sup>1</sup> Spillmann II 267. 2 Ebb. 229.

<sup>4</sup> Über Gilbert f. Foley VI 658-704. Sein ganges Bermögen murbe von ber Regierung beichlagnahmt; er floh nach Rom, wo er 1583 als Jesuit starb.

<sup>5</sup> an Mercurian, wahrscheinlich am 17. November 1580, bei Sacchinus P. IV l. 8 n. 128; Foley III 671 f.

aubiel Augen und gubiel Nachstellungen unserer Feinde. Der unfinniaften Berkleidungen muß ich mich bedienen, die ich, ebenso wie den Ramen, baufig wechste. 3d betomme Briefe ju lefen, Die icon auf der erften Geite melben: Campion ift gefangen. Aber so abgeleiert ift icon bies Lied, bas mir überall entgegentont, wohin ich tomme, daß ich por lauter Furcht das Fürchten berlernt babe.' Die Gefahren für die Briefter mie für die Ratholiken überhaubt wuchsen jedoch immer mehr. Der Bericht eines ungenannten Briefters bom Juli 1581 1 beschreibt die gebeimen Busammenfunfte der Ratholiten: wie fie froblich ju Tijd figen und fich über Glaube und Frommigfeit unterhalten. wie dann ploklich ein Schlag gegen die Tur ertont, als ob ein Berfolger brauken flebe. Alle fahren gufammen und horchen, wie das Wild, das ben Jager bort; teiner waat einen Laut von fich zu geben, bis die Diener melden, worum es fich handelt, und dann meift die Spannung fich in Belächter auflöft'. Die Briefter durften deshalb auch nicht lange in einem Saus verweilen 2. Man empfängt fie junachft wie unbefannte Fremde und führt fie dann in ein Zimmer im Innern des Hauses, mo alle auf die Anie fallen und den priefterlichen Segen erbitten. Roch am Abend desfelben Tages bereiten fich alle zur Beichte, am andern Morgen ift Meffe und Rommunion: nach der Bredigt gibt der Briefter jum zweitenmal feinen Segen und entfernt fich meistens fo raich wie möglich, denn langeres Beilen ift gefährlich. In folder Beije durchzog Berfons in weitem Bogen von Oft nach Weft die Graficaften Northampton, Derby, Worcefter, Bereford, Gloucefter, wogegen Campion von Orford ausgehend die umgekehrte Richtung verfolgte 3.

Was sich so oft beim Auftreten neuer, jugendfräftiger Orden wiederholt, ohne daß es doch dem Geschichtsforscher gegeben wäre, die Gründe der Erscheinung völlig aufzudecken, das zeigte sich auch jest wieder bei den ersten Schritten, welche die Gesellschaft Jesu auf englischem Boden wagte. Es gelang den beiden Jesuiten und ihren Gefährten in turzer Zeit, was vielen andern in langen Jahren nicht gelungen war: sie flösten den englischen Katholiken eine solche Entschiedenheit ein, daß ein neuer Abschnitt in ihrer Geschichte beginnt, der für die Erhaltung des katholischen Glaubens in England von der größten Bedeutung war. Freilich hatte die eifrige Tätigkeit der Seminarpriester den Boden bereitet.

<sup>1</sup> bei Foley III 666. 2 Cbb. 665. 3 Pollen in The Month CXV (1910) 50.

<sup>4</sup> Pollen (ebd. IC [1902] 292) urteilt von den beiden Jesuiten und ihren Gefährten: "Sie flößten ber ganzen Gemeinschaft ber Katholisen einen Eiser und Mut ein, ben keine Verfolgung mehr auszulöschen vermochte. Der Fortbestand einer katholischen Gemeinschaft war gesichert, die Gegenresormation hatte einen ihrer glanzenosten Erfolge errungen. Auch nach Meher (169) "war der Beginn der Jesuitenmission die wichtigste Epoche in der Geschichte des englischen Katholizismus".

Schon der gunere Erfolg der beiden Missionare mar überraschend Un erflärte Protestanten follten fie ihrer Instruktion gemäß fich nicht wenden 1: aber die Rabl der Schwankenden und Zweifelnden, die fie zu entschiedenen Ratholiten machten, foll fich innerhalb eines Jahres auf 10 000 oder gar auf 20000 belaufen haben 2, und die nächtfolgenden Jahre brachten noch immer neuen Zuwachs 3. Zum Teil mag fich diefer Erfolg aus bem aukerordentlich aunftigen Ruf erklaren, der ben beiden Sefuiten porausging. Die englischen Seminarien des Festlandes galten als aus dem Beift der Befellicaft Jeju geboren: Allen felbit bekennt fich zu diefer Auffaffung und breift die Berdienste der Jesuiten um feine Grundung mit hochftem Lob 4. Die beiden Priester Thomas Woodhouse († 1573) und John Nelson († 1578), die um des Glaubens willen hingerichtet wurden, erbaten vom Rerter aus fich als eine große Gunft die Aufnahme in den Jesuitenorden 5. Das gleiche gilt von Thomas Bound 6, einem ehemaligen Sofmann ber Rönigin, der fein Bekenntnis der tatholischen Religion mit 30jährigem Rerter bugen mußte. Aus dem Englischen Seminar in Rom meldeten sich so viele gum Gintritt in den Orden. daß es die englischen Seminaristen ernflich beunruhigte?

Dazu kam, daß die beiden Missionäre nicht gewöhnliche Männer waren. Edmund Campion 8, der zunächst mehr hervortrat, geboren 1540, hatte als

<sup>1</sup> Simpson 99 f. Spillmann II 203. 2 Meyer 49.

<sup>3</sup> Numerus credentium mirifice augetur et ex infensissimis hostibus fleximus multos, convertimus nonnullos. Persons an Gregor XIII. am 24. Juni 1582, bei Theiner 1582 n. 58 (III 367). Vix est credibile, quod narrant modo de augmento Catholicorum hoc ultimo anno, posteaque libros quosdam legerint de rebus spiritualibus scriptos sacrasque scripturas catholice in nostrum idioma conversas et interpretatas. Audivi viros prudentes vehementer affirmasse, existimare se, Catholicos esse modo duplo plures in Anglia, quam ante unum annum suerint... Ex duobus sacerdotibus recenter huc ex Anglia negotiorum causa missis, alter eorum testatus nobis est, se quatuor sacerdotes cognoscere, qui in una sola provincia, quae Hamptonia dicitur, plus quam quadringentos homines reduxerint ad Ecclesiae gremium post ultimum festum paschatis. Persons an Agazzari am 24. August 1583, bei Theiner 1583 n. 85 (III 475).

<sup>&#</sup>x27; Equidem . . . dedi operam semper, ut nostri non aliis quam vestris studiis, institutis, moribus, quibus nihil est hodie vel ad doctrinam expeditius, vel ad pietatem sincerius, vel ad zelum lucrandarum animarum accommodatius, praecipue imbuerentur. An Mercurian am 26. Ottober 1578, bei Sacchinus P. IV 1. 7 n. 19.

<sup>\*</sup> Foley VII 1257 1260. Spillmann II 140 190. Über Woodhouses Martyrium ein Bericht vom 19. Juni 1573, dem Todestage selbst, bei Kervyn de Lettenhove VI 762, vgl. 639 654; vgl. Kneller in der Zeitschrift für kath. Theol. XLII (1918) 846 ff.

<sup>6</sup> Foley III 584. 7 Bellesheim 114.

Sein Leben schrieben Persons (als Sanzes ungedruckt; vgl. The Month CVI [1905] 564), Allen (1582; Neudruck von Pollen, London 1908; vgl. Historic CXLII [1908] 140 ff), Bombino (Antwerpen 1618), Simpson (Coinburgh 1867). Bgl. B. Ed-

angebender Belehrter an der Universität Orford Die glangenoffen Aussichten par fich: auf dem Gebiet ber bumaniftifd-tlaffifden Studien und ber Beredfamteit fam ibm bort niemand gleich 1. 2118 1566 Elifabeth Die Universität mit ihrem Befuch beehrte, murbe Campion auserseben, fie mit einer Begrukungs= rede zu empfangen. Chenen, ber anglitanische Bifchof von Gloucefter, batte ibn au feinem Rachfolger gewünscht und beredete ibn, Die analitanische Diafonatemeibe anzunehmen. Allein Diefer Schritt batte für Campion Die beftiaften Gemiffensbiffe und damit feine entichiedene Abwendung bon der englischen Staatsfirde gur Folge. In Orford mar deshalb feines Bleibens nicht mehr: auch in Dublin, wo Names Staniburft ibn fur eine geplante irifde Universität verwenden wollte, mußte er bald ber Berhaftung durch die Flucht auborkommen 2. Roch immer bachte Campion damals an ichriftstellerische Leiftungen: noch in feinem Berfted vollendete er eine Geschichte Irlands in engliider Sprace, Die mehrmals gebrudt murbe3. Im Jahre 1571 jedoch floh er nach Douai, um fich dem Studium der Theologie zu widmen: 1573 wurde er zu Rom in den Jesuitenorden aufgenommen, machte fein Novigigt ju Brag und Brunn und war bann als Prediger und Seelforger ju Brag tatig, überall megen feiner glangenden Gigenschaften bis in Die hochften Rreife binein geschätt und bewundert 4.

Nach Rom berufen und mit der Sendung nach England betraut, war Campions einzige Sorge und Bitte, man moge ihn zu nichts anderem ber-

mundi Campiani Opuscula, Barcelona 1888. Über einzelne Puntte im Leben Campions val. die Auffähr von Bollen in The Month Bb XC CV CVI CXV.

¹ Primus eras princepsque gregis; cessere priores | Partes, et palmam cetera turba tibi, bichtete ein Mitichüler nach Campions Tob auf ihn. (Bridgewater,) Concertatio 66. Spillmann II 207. All writers whether protestant or popish, say that he was a man of admirable parts, an elegant orator, a subtle philosopher and disputant, and an exact preacher, whether in English or Latin tongue, of a sweet disposition, and a well polished man. Wood, Athenae Oxonienses, ed. Bliss I 475, im Dictionary of National Biography VIII 402.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über Chenen (Bermittlungstheolog), Stanihurst (nicht Katholit!) und seine Pläne sowie die Chronologie vgl. Pollen in The Month CVI (1905) 563 566 f 568; über Stanihurst auch Bellesheim, Irland II 131. Über das Datum von Campions Abreise nach Irland (1. August 1570) vgl. Kneller in der Zeitschr. f. kathol. Theologie XLI (1917) 175 ff.

<sup>3</sup> zuerst in Holinsheds Chronik 1577 und 1586, bann burch Ware 1633, Reubrud Dublin 1809. Shakespeare, ber so viel auf Holinshed fußt, hat auch Campions Arbeit in seinem "Heinrich VIII." benutzt. Bgl. über bas Wert Pollen in The Month CVI (1905) 561—576, CVII (1906) 156—169. Es zeigt noch keine Spuren von entschieden katholischer Gesinnung; ebb. CVII 163. Wann Campion förmlich übertrat, ift nicht bekannt; ebb. CVI 566 f.

<sup>\*</sup> Über seinen Brunner und Proger Aufenthalt vgl. Io. Schmidl, Historiae Societatis Iesu provinciae Bohemiae Pars I, Prog 1747, 336 ff 361 389 418 420.

b. Paftor, Gefdicte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Aufl.

wenden als zum Beien, Predigen und Lehren; wie Persons bezeugt 1, wurde er aus diesem Grunde nicht zum Obern der englischen Mission bestellt. Daß Campion in England ein blutiges Ende nehmen werde, war von vornherein seine Überzeugung; die Ausstattung mit neuen Aleidern wies er in Rom mit dem Scherzwort zurück, es sei jede Aleidung gut genug für jemand, der zum Galgen gehe 2. In London kam er nie in die Nähe des Hochgerichts zu Thurn, ohne den Ort zu grüßen, indem er seine Kopsbedeckung abnahm 3.

Campions Freude wäre es gewesen, ganz in der Stille für das Heil seiner Landsleute zu arbeiten. Allein es fügte sich zum großen Nugen der katholischen Sache, daß sein Name bald in die breitesten Schickten der Bevölkerung getragen und zum förmlichen Stadtgespräch wurde 4. She Persons und Campion ihre Missionsreise begannen, kam Thomas Pound zu ihnen, der sich von seinem Kerkermeister durch Geldgeschenke ein paar Stunden der Fretheit erkauft hatte. Er sprach zu den beiden Jesuiten von der großen Gesahr, daß sie sehr bald ihren Feinden in die Hände fallen würden. Man werde sie in einem Gesängnis begraben und dann ihre Aussagen im Verhör verdrehen und entstellen, so daß sie vor der öffentlichen Meinung als Verräter und Aufrührer gegen die Königin daständen. Dem möchten sie zuvorkommen, indem sie schon jetzt schriftlich sich darüber aussprächen, was der Zweck ihres Kommens, das Ziel ihrer Tätigkeit in England sei. Das Schriftstick sollten sie bei einem zuverlässigen Freund hinterlegen, damit er es verössentliche, wenn sie in der Hand ihrer Feinde seien.

Persons entwarf sofort eine kurze Erklärung, welche dem Borschlag ungefähr entsprach 5. Campion ging weiter. Während sein Gesährte reisesertig auf ihn wartete, schrieb er in weniger als einer halben Stunde einen Brief an den Geheimen Rat der Königin nieder 6, in dem er sich als Priester und Jesuit bekannte. Der Zweck seines Kommens liege ganz auf dem Gebiet priesterlicher Tätigkeit im Kampf mit Sünde und Unwissenheit; mit Politik habe er nichts zu tun, sie sei ihm vielmehr verboten. Über Pounds Anregung weit hinausgehend, bat er dann um die Gunst, in öffentlichem Religionsgespräch Rede und Antwort über den katholischen Glauben stehen zu dürfen vor dem Geheimen Rat der Königin, vor den beiden Universitäten Englands und den Rechtsgesehrten des Landes; wolle die Königin selbst die Unterredung mit ihrer Gegenwart beehren, so werde es ihm lieb sein. Nicht eitse Prahlerei bestimme ihn zu diesem Anerdieten, sondern die Zuversicht zu seiner Sache und die klare Einsicht, daß kein Protestant, und auch nicht alle Protestanten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Pollen in The Month XC (1897) 247. <sup>2</sup> Ebb. 249.

<sup>3</sup> Persons bei Pollen ebd. CV (1905) 25.

<sup>4</sup> Bgl. zum Folgenden Pollen ebb. CXV (1910) 50-65.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bis heute unveröffentlicht; ebd. 64. 6 Bester Text ebb. 60-62.

aufammen, ibre Lehre mit ausreichenden Grunden aufrecht erhalten konnien. Die Mitalieder des Geheimen Rates, fo boffe er, murden nach einer Darlegung ber mirtlichen totholischen Lebre gemiß der Babrheit die Ehre geben und auf jene boren, die felbit ihr toftbarftes Bergblut für ihr emiges Beil bingugeben bereit feien. Biel unschuldige Sande erheben fich taglich fur euch jum himmel unter jenen englischen Studenten, beren Rachwuchs nie ausfferben wird, die über See Tugend und die Wiffenschaft ihres Standes erwerben, fest entschloffen, euch nimmer für verloren zu geben, sondern entweber euch fur ben himmel ju geminnen ober auf ben Spiken eurer Bifen ju fterben. Und mas unfere Gefellichaft angeht, fo wigt, daß wir einen Bund geichloffen haben - wir alle Befuiten der Welt, deren nachwuchs, deren Angahl alle Praftifen Englands überleben wird -, das Rreug zu tragen, das ihr uns auflegt, und nie an eurer Bekehrung zu verzweifeln, solange noch einer von uns übrig ift, die Freuden eures Inburn zu verkoften, die Qualen eurer Folter zu ertragen ober in euren Gefangniffen babingufiechen. So wurde der Glaube gepflangt, fo muß er hergeftellt werden.' Rebme man fein Unerbieten nicht an, und werbe er mit Barte behandelt, fo hoffe er auf Berfohnung und Freundschaft im himmel, wo alle Unbilden bergeffen feien.

Trat Campions Schreiben erst nach seiner Verhaftung ans Tageslicht, so mußte es seinen Zweck vortrefflich erfüllen: man durfte dann nicht wagen, nach Belieben salsche Gerüchte über seinen Versasser zu verbreiten, denn solang die Regierung ihm die so dringend verlangte Öffentlichkeit nicht gewährte, widerlegte sie ihre Anschuldigungen selbst. Allein ganz gegen Campions Absicht wurde sein Schreiben schon bald allgemein bekannt. Pound war von dem Schriftstück sehr befriedigt; er teilte es an Freunde mit, und unter der Hand verbreitete es sich immer mehr. Als Persons Ende September 1580 nach London zurücksehrte, fand er dort bereits seine Unmenge von Abschriften'; um die Jahreswende 1581 erschienen zwei protestantische Antworten<sup>2</sup> und vermehrten noch das Aussehen.

Durch die vorzeitige Veröffentlichung erhielt das Schriftstück ein ganz neues Gepräge; während früher sein Zweck vor allem in der Abwehr lag, war es jest, was die von unberusener Hand beigefügte 3 Überschrift besagte, eine "Herausforderung". Trosdem erwies sich die Wirkung der vorzeitigen Versöffentlichung im ganzen als eine günstige. Man hatte die Missionäre als Prediger des Aufruhrs verschrien; aber so gerade, edel, würdevoll, königstreu wie Campion in diesem Schriftstück redete kein Verschwörer. Die Prediger

<sup>1</sup> Perfons bei Pollen ebb. 57.

<sup>2</sup> von Charte und Hanmer, ebd. 59; vgl. Sommervogel, Bibliotheque II 588 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pollen a. a. O. 57.

hatten behauptet, die katholische Lehre halte der Prüfung an der Heiligen Schrift nicht stand; es bot sich ihnen jet Gelegenheit, ihre Behauptung wahr zu machen, wenn sie ihrer Sache trauten. Doch das Schriftstid hatte noch eine andere Bedeutung, die wichtiger war als alles andere. Die alte Religion, die bisher ins Dunkel verbannt war, trat wieder einmal mit Ehren an das volle Licht des Tages; neues Selbstbewußtsein und das Hochgefühl geistiger überlegenheit über die Staatskirche erfüllte wieder die verschückterten Katholiken.

Indes, follte die Wirkung eine dauernde fein, fo durfte fich Campion mit einem furgen Flugblatt nicht beanitgen. Berichiedene Borichlage gu einem neuen Schriftchen murden ihm gemacht; er bermarf fie alle und erklarte gur allaemeinen Bermunderung, aber gang im Sinne feiner Berausforberung', er werde über die verzweifelte Lage der Sarefie ichreiben; da fie nämlich nur mehr mit Gewalttaten fich berteidige, fo liege barin bas Zugeftandnis, bak fie mit Bernunftgrunden nichts ausrichten tonne. Go entstand ein Schriftden, das Muret als bom Finger Gottes geschrieben bezeichnete, bas noch etwa fünfzigmal neu aufgelegt wurde und viele Entgegnungen herborrief 1. Den 3med der Arbeit gibt der Titel an: Bebn Grunde, auf welche bin Campion feinen Geanern ein Religionsgespräch angeboten bat, an unsere Atademiter 2. Der erfte Diefer gehn Grunde ift Die Beilige Schrift, welche Die Baretiter berflummeln muffen, um ihre Unfichten ju retten; der zweite der Ginn ber Beiligen Schrift, den fie gegen den floren Wortlaut zu verdreben gezwungen find. In Diefer Beife führt Campion feinen ursprünglichen Gedanten bon der berzweifelten Lage der Sarefie noch weiter durch, indem er bon der Ratur der Rirche, den Rongilien, den Rirchenbatern uim, handelt, Obicon auf Campions Reifen durch England und ohne andere Hilfsmittel als die Auszüge und Notizen in seiner Tasche entstanden, ift die Schrift angefüllt mit Zitaten aus den Batern, aus Luther usw., die der borfichtige Bersons bor dem Drud durch einen Freund noch alle wieder nachschlagen ließ. Un die Universitäten wendet sich der ehemalige Akademiker, weil er namentlich vor diesen seine Sache ju führen fich bereit ertlart hatte, und weil Oxford und Cambridge nur mit Gewalt protestantifiert, aber bort noch viele ber alten Religion qu= getan waren 3. Natürlich konnte das Buchlein nur in der Berborgenheit und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berzeichnis der Ausgaben und Gegenschriften bei Sommervogel, Bibliothèque II 589-594, VIII 1970.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Faksimile des Titelblattes der ersten Ausgabe bei Pollen in The Month CXV 21.

<sup>3 \*</sup>Magnae sunt apud consiliarios reginae de Oxoniensi universitate querelae, quod multi passim collegia sua relinquunt et ad nos advolare putentur... Multi hoc vere adornarunt fugam ex illis academiis ad nos, sicut ex reliquis gymnasiis Anglicanis, schreibt Allen an Agazzari am 16. März 1583, Reg. 2023, Batik. Bibliothet. Bgl. über Oxford Uthan. Zimmermann, Die Universitäten Englands im 16. Jahr

mit großer Gefahr gedruckt werden. Persons hatte sich eine Druckerpresse zu verschaffen gewußt, aus der schon früher eine Schrift von ihm gegen den Besuch protestantischen Gottesdienstes durch die Ratholiken und eine Widerslegung der Angrisse auf Campions "Herausforderung" hervorgegangen war.

Rach bem Befanntmerben ber "Berausforderung" bielt es Berfons für geraten, Campion aus der Nabe Londons nach Lancasbire zu entfernen. Aber gerade bort fand fich ber Berrater, ber ben Berfolgten feinen Feinden in Die Sande lieferte 1. 3m Jahre 1581 am 22. Juli, einem Martitage, mußte Campion gefeffelt feinen Gingug in London halten und murde in die ichlimmfte Belle des Towers eingekerkert. Um 25. Juli führte man ibn die Themfe aufwarts zu Leicefters Wohnung, weil die Konigin ben berühmten Mann au feben begehrte 2. Es folgten jest reiche Beripredungen, wenn er Anglitaner werden wolle, dann mehrmalige Folterung. Dem Gefolterten geftand man barauf bas Religionegefprach ju, bas er in feiner "Berausforderung" berlangt hatte; obwohl fein Gedachtnis nunmehr gefdmacht, fein fruberes Reuer erlofden ichien, fo maren doch Berftand und Geiftesicarfe noch lebendig; nach allgemeiner Unfict blieb ber Sieg auf feiner Ceite3. Um 20. November fand Die Berichtsverhandlung gegen Campion ! und feine Mitgefangenen ftatt. Die Unklage lautete auf hochverrat, da fie zu Rom und Reims eine Berichwörung gegen die Ronigin angezettelt batten. Der Beweis für biefe Befduldigung mar nichtig 5 und wurde von Campion Bunft für Bunft leicht widerlegt; tropbem erflarte der einstimmige Spruch der Gefdworenen die Angeklagten für ichuldig. Am 1. Dezember 1581 wurde Campion zu Inburn gehangt und gevierteilt; mit ibm erlitten je ein Zögling ber Englischen Seminarien zu Rom und Reims, Ralbh Sherwin und Alerander Briant, dasfelbe Schidfal.

Die Wirkung des offenbaren Juflizmordes war indes eine ganz andere, als die Regierung erwartet hatte. Die Hinrichtung machte außerordentliches

hundert, Freiburg 1889, 31 ff 100 ff; B. Camm O. S. B. in The Month CX (1907) 15 ff 161 ff. Allen und viele seiner Mitarbeiter waren in Oxford gebildet; ebb. 166 f; ebenso viele von den englischen Marthrern; ebb. 172 f.

<sup>1</sup> Das Rabere bei Simpson 224 ff; Spillmann II 290 ff.

<sup>2</sup> Campion erwähnt die Begegnung mit ihr in feinem Berhor. Spillmann 11 338.

<sup>3</sup> Auch Frere (S. 219 f) gesteht, in den Disputationen und im Berhör "erwedte Campion die allgemeine Bewunderung" (personally attracted all men's admiration). Nach drei Disputationen habe die Regierung eingesehen, daß alle Hoffnung auf Sieg vorbei war (it was sound by the government that all hopes of a victory were gone), und daß der Gesangene an Achtung und Mitseid eher gewann als verlor.

<sup>&#</sup>x27; Übersetzung des Protofolls der Gerichtsverhandlung nach den State Trials I 1049 ff bei Spillmann II 319-355.

<sup>5</sup> So auch Meher 127: "Der Bersuch, Die Berschwörung zu beweisen, scheiterte bollständig und mußte scheitern, weil die Verschwörung nicht vorhanden war."

Auffeben: ber ipanische Gefandte ichreibt, 3000 Reiter und aukerbem eine ungablbare Menschenmenge habe fich zugedrängt, die Ratholiten seien gewaltig bestärkt, Die Haretiter beidamt wieder binmeggegangen; um pon dem pergoffenen Blut und fonftigen Religuien ber Marthrer zu erlangen, fete man fich offenbaren Gefahren aus 1. Allen meinte, Campion habe durch seinen Tod der fatholischen Sache mehr genütt, als er ihr in jahrelanger Arbeit batte nüten konnen 2. Der fpatere Rejuit Balpole, ein Augenzeuge, ben Campions Tod zum Ratholiken machte, behauptete geradezu, bei Taufenden von protestantischen Zuschauern habe das Schausviel der Sinrichtung dieselbe Wirkung gehabt wie bei ibm 3. Richt wenig trug bazu ber Eindruck pon Campions Perfonlichkeit bei. Trok seiner feurigen Natur erduldete er mit beiterer Gelaffenbeit feine Gefangennahme 4, die Beschimpfungen des Abbels bei feinem Gingua in London 5, die ungerechten Beschuldigungen bor Gericht. Für feine Berurteilung dantte er durch lauten Augruf Gott, aber fein Berlangen nach dem Martertod batte nichts Gemachtes, nichts von dem bochfahrenden und gespreizten Wesen bes Fanatikers. Mit aller Milde begegnete er fogar dem Berrater, der ihn in den Tod geliefert hatte, als diefer in einer Anwandlung bon Reue ibn besuchte 6. Sein lettes Gebet galt noch der Ronigin. Biele rührte sein Tod bis zu Tranen 7.

Die Aufregung gegen Campion und seine Gefährten war in englischen Regierungskreisen noch besonders dadurch gesteigert worden, daß ihre Sendung zeitlich mit den irischen Unruhen von 1579 zusammenfiel, bei denen ein papstelicher Agent zur Erhebung gegen Elisabeth aufrief.

<sup>1</sup> Mendoza am 4. Dezember 1581, Corresp. de Felipe II Bb V 200 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Sacchinus P. V 1. 1 v. 280; Litterae annuae S. J. 1581, Kom 1583, 210. Die Hinrichtung', sagt Frere (S. 220), rief einen förmlichen Sturm von Protest hervor. Jum Teil sag das an Campions Ruf, zum Teil an der notorischen Parteilichkeit des Berhörs, zum Teil auch daran, daß die Frage akut wurde, ob diese Männer wegen der Religion oder wegen Berrates den Tod erlitten. Die Frage wurde in ganz Europa besprochen, und sührende Geister, wie Allen von der einen und Burghlen von der andern Seite, griffen in die Diskussion ein. Frere (S. 221) antwortet auf diese Frage: Taking Campion as example, it seems easy to argue that it was for religion, and hard to deny it.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Spillmann II 372 376, III 376. <sup>4</sup> Ebd. II 295.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cbb. 296, vgl. 307 311. <sup>6</sup> Cbb. 364.

Gbb. 371 f. "Als Campion ... den Boden seines Baterlandes wieder betrat, da hatte er sich längst durchgerungen zu jener inneren Sicherheit und Reinheit, jener durch nichts zu verbitternden Milde, nichts Kleinem zugänglichen Seelengröße, die seine Gestalt mit zwingender Hoheit umgeben und ihn den Märthrern des christlichen Altertums an die Seite stellen. Keiner von allen Missionären, die in England wirkten, hat so glühende Bewunderung, so hingebende Anhänglichkeit zu wecken vermocht wie der "Protomarthr" der Jesuiten." Meher 163.

So arm an Erfola und fo wenig frei von Mikariffen die Bemühungen Gregors XIII. um bie bedrängten Ratholifen ber brei nordischen Inselreiche fein mogen, fo bleibt es bennoch ein Rubmesblatt in ber Geschichte des Bapfttums, daß es feinem alten Ruf, bon niemand in der Welt fich an Mitgefühl und Silfsbereitschaft übertreffen zu laffen 1. auch in den ffürmischen Zeiten der Glaubensneuerung treu blieb. Aus Berehrung für Gregor ben Groken, ben Apostel der Angelsachien, batte der neue Babit feinen Namen angenommen; er war empfänglich fur die Mahnung, in England wiederberguftellen, mas fein großer Borganger bort gebflangt batte 2. Zugunften Maria Stuarts erhob er bon Anfang an feine Stimme: jur Ehre Europas fand fich alfo wenigstens einer unter feinen Fürsten, der nicht untätig gujah, wie in der Berfon der unglücklichen Königin robe Gewalt bas Recht mit Gugen trat. Schon in den ersten Wochen nach der Thronbesteigung Gregors XIII. erhielt Maria bon ibm ein Troffschreiben 3. Marini, Erzbischof von Lanciano, den er Ende 1572 an Bhilipp II, abordnete, follte unter anderm auch der gefangenen Schottenkonigin fich annehmen \*. Marias Gefandter in Baris. Erzbifchof Beaton bon Glasgow, der durch einen Bermittler dem Babfte den Blan unterbreitete. Marias jugendlichen Sohn nach Spanien ober zu feinen Bermandten. den Guisen, zu bringen und ibn dort katholisch zu erziehen, fand bei Gregor die freundlichste Aufnahme, wenn auch die Ausführung des Borichlages burch den Tod Rarls IX. und des Rardinals von Lothringen in weite Ferne gerüdt murde 5.

<sup>1</sup> Ab exordio consuevit thronus apostolicus iniqua perferentes defensare . . . et humi iacentes erigere secundum possibilitatem quam habetis: compassionem enim supra universos homines possidetis. Eusebius von Dorhsäum an Leo d. Gr., bei Amelli im Spicilegium Casinense I 135. Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde XI (1886) 362.

<sup>2</sup> Beaton am 22. Februar 1573, bei Theiner 1573 n. 104 (I 186).

<sup>3</sup> vom 30. Juni 1572, ebb. 1572 n. 72 (I 63).

<sup>4</sup> Carini 29 82.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Maffei I 83 f. Beatons Beglaubigungsichreiben, vom 22. Februar 1573, und bes Kardinals von Lothringen Schreiben vom 8. August 1573 bei Theiner 1573 n. 104 f (I 186 f). \*Mentre era in vita Carlo card. di Lorena, fu da lui rappresentato a N. S. il pericolo grande in che si trovava il principe figliolo di Maria regina di Scotia, di essere allevato et nutrito nelle heresie dalle persone che gli manteneva appresso per educarlo la regina d'Inghilterra, se non era levato di Scotia et ridotto in parte dove fusse educato da persone catoliche proponendo insieme il modo et la via di levarlo secretamente et ridurlo appresso il duca di Lorena suo parente, non ricercando altro di S. S. che l'autorità et il nome con dire che non mancava alla famiglia di Lorena il modo et le forze. Et S. B. ascoltò così volontieri questa proposta et così prontamente l'abbracciò, che con tutto che fusse mancato il sudetto card. di Lorena commandò al nuntio Dandino di trattarne con chi bisognava in nome suo et in particolare con Luigi card. di Guisa et con l'arcivescovo di Glasco

Beniger Gifer zeigte der bedächtige Bhilipp II. Für Marinis und bes Nuntius Ormaneto Anregungen hatte er zwar freundliche Worte, aber er mies nachdriichlich auf die Binderniffe bin, Die ihm der Aufffand ber Rieberlande in den Weg lege; namentlich machte er geltend, daß ein Unternehmen gegen England von den beiden tatholifden Machten, Frankreich und Spanien, gemeinsam ausgeführt werden folle 1. Deshalb bemühte fich der Babft, eine Einigung zwischen ben beiden Regierungen berzuftellen, indem er eine Beirat zwischen dem Bergog von Anjou und einer Tochter Bhiliphs empfahl. Blan gerichlug fich, benn Frankreich forderte als Mitgift ber Ronigstochter entweder Neapel oder Mailand 2. Außerdem batte Bhilipp bei dem Unternehmen, wie wenigstens der Nuntius urteilte 3, nichts anderes im Auge, als Elifabeth zu fürzen und Maria gur Ronigin gu erheben; eine Eroberung Englands hielt er für unmöglich, weil die englischen Ratholiten einem fremden Eroberer feine Unterflützung leihen wurden 4. Nun argwöhnte man in Spanien, die Frangosen möchten nach Elisabeths Sturg den Bergog von Anjou mit Maria Stuart vermählen und jum Konig von England erheben wollen. Daber die Gifersucht zwischen beiden Mächten und die Unmöglichfeit der Einigung. 3m April 1572 war es ju einem Bundnis gwischen Frankreich und England gekommen 5.

Das Jahr 1573 brachte zum Schrecken mancher Katholiken für Spanien sogar einen Bertrag mit seiner größten Feindin Elisabeth. Philipp erklätte zwar auf die Beschwerde des Nuntius, es sei das nur ein Handelsvertrag auf zwei Jahre. Allein auch ein Handelsvertrag mußte den Gedanken an einen feindlichen Einfall in England ganz in den Hintergrund drängen. Gregor XIII. und Ormaneto freilich verloren England auch jetzt noch nicht aus dem Auge. Sie drangen in Philipp, seine freundschaftlichen Beziehungen mit der englischen Königin zu einem Bekehrungsversuch bei ihr zu benutzen.

ambasciatore di Scotia a chi era restato questo pensiero. Li quali ricercando da S. S. che oltre il nome facesse anco la spesa che si andasse, ella si contentò di pagare per questo conto sino alla somma di XV<sup>m</sup> scudi.... Portorno di poi molte risolutioni del regno di Scotia che non fusse ne sicoro ne a proposito levarne quel principe, ma non restò per N. S. di applicarvi il pensiero.... Diede ordine che si mantenesse vivo il disegno et se ne tratasse et venisse alla risolutione. \*Memorie des Danzbino, Cod. D. 5 des Archiva Boncompagni au Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carini 83. <sup>2</sup> Cbb. 84.

<sup>3</sup> Ormaneto am 19. Februar 1573, ebb. 84 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Non penso che egli habbia spirito di occupar quel regno et farsene padrone, come non lo potrebbe fare ancora perchè gli Inglesi cattolici, senza li quali è quasi impossibile di far l'impresa, non vogliono aiuto esterno dal quale possino essere soggiogati, ma tanto che basti con loro a levar la pretensa Regina, et crear quella di Scotia. Ebb.

<sup>5</sup> Rretichmar 45.

Die Unklarheit, in welcher Elisabeth alle Welt über ihre eigentliche religiöse Gesinnung zu halten wußte, macht den Bersuch erklärlich, wenn auch Ormaneto bon seiner Aussichtslosigkeit von vornherein so ziemlich überzeugt war 1.

Unterdessen hatten die englischen Flüchtlinge in den Riederlanden mit wachsender Bitterkeit dem ewigen Zögern Spaniens zugesehen. Sie wandten sich jett an den Papst um ein Empsehlungsschreiben für einen aus ihrer Mitte, den Theologen Nicholas Sander<sup>2</sup>, und schiekten ihn mit dem papstlichen Breve<sup>3</sup> und vielen Schreiben englischer Edelleute als eine Art ständigen Bertreter zu Philipp II. Sanders Vorstellungen blieben bei dem spanischen König nicht ohne Eindruck, nur betonte dieser die Bedenklichkeit des Unternehmens, das im Falle des Mißlingens die englischen Katholiten vollends ans Messer liefern müsse, ferner die vielen Schwierigkeiten, in die er ohnehin schon verwickelt sei, und endlich, da der Nuntius troß alledem zur Eile trieb, seine Geldnot. Ormaneto bat darauf den Papst, zum Heile so vieler Seelen die von Pius V. gewährte Unterstützung zu erneuern<sup>4</sup>. Aber einstweilen geschah doch wiederum nichts.

Nach zwei Jahren jedoch, etwa im September 1575, erhielt man endlich in Rom günftigere Nachrichten. Philipp schien nunmehr wirklich einen großen Schlag führen zu wollen, um die Berhältnisse im Norden zu seinen Gunsten zu wenden. Philipps Halbbruder, der hochstrebende Don Juan, der seiner Mutter wegen als Niederländer gelten konnte, sollte als Statthalter nach den Niederlanden gehen, die dortigen Unruhen beilegen und dann nach England übersehen. Don Juan umfaßte den Plan bald mit ganzer Seele; wie er die Christenheit bei Lepanto von ihrem Erbseind befreit hatte, so gedachte er jeht mit nicht minderem Ruhm die englischen Katholiken und die ganze Kirche ihrer Bedrängerin zu entledigen. Er hatte sogar den Plan noch weiter ausgesponnen: er gedachte sich mit Maxia Stuart zu vermählen und die drei Kronen von England, Schottland, Irland sich aufs Haupt zu seigen e.

Um Elisabeth nicht vorzeitig gegen Spanien zu reizen, wünschte indes Philipp für den Anfang sich noch zurückzuhalten. Wie Gregor XIII. selber schon im März 1575 vorgeschlagen hatte, sollte das Unternehmen zunächst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maffei I 85. Carini 87 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Northumberland, Leonard Dacre, Chriftopher Nevyll, Francis Englefielb an Galli am 29. Juni 1573, bei Theiner 1573 n. 105 (I 87).

<sup>3</sup> vom 4. September 1573, ebb. n. 106 (I 188). Ormaneto spricht von seinem Auftrag, Sander zu unterstützen, und von deffen Ankunft am 15. November. Carini 88. Bgl. Bellesheim, Irland II 697 f.

<sup>4</sup> Carini 88 f. 5 Törne 157 f.

Daß Philipp Don Juan wirklich auch gegen England sandte, folgt (gegen Philippson, Westeuropa 244 f) aus Zunigas Korrespondeng; vgl. Torne 157 Anm.

<sup>7</sup> Ebb. 158.

vom Papst und dem Kirchenstaat allein ausgehen, Spanien einstweilen nur eine Geldunterstützung leihen; erst wenn die Landung geschehen sei, würde dann nachträglich Don Juan eingreisen und unter dem Borwand, seine Truppen auf dem Seeweg nach Spanien zurückzusenden, unversehens in England landen. Gregor XIII. erklärte sich hiermit einverstanden, nur wollte er den Plan zunächst noch mit einigen gebornen Engländern besprechen. Auf seinen Ruf kamen William Allen und Francis Englesield nach Kom und berieten dort im Februar 1576 mit Galli und dem spanischen Gesandten über Philipps Vorschläge. Die beiden Engländer erklärten das Unternehmen gegen Elisabeth als ebenso dringend wie leicht, nur forderten sie möglichste Beschleunigung der Sache<sup>1</sup>, ja ihre sofortige Aussührung, die jedoch als unmöglich von Philipp abgelehnt wurde.

Mit Freude erfuhr man bald darauf in Rom, daß wirklich Don Juan nach den Niederlanden abgesandt werde: Gregor ftreckte ibm 50 000 Scudi por und sandte Sega als Runtius nach Flandern, der dem Feldherrn mit seinem Rat zur Seite fteben follte 2. Allein in Rom wurden unterdes die Ruftungen ohne besondern Gifer betrieben. Philipp batte die Salfte der versprocenen 100 000 Scudi gezahlt, der Babit martete nun auf die andere Sälfte, bevor er fich mit Ernst der Sache annehme. Bom Berbst 1576 wurde das englische Unternehmen auf das Frühighr 1577 verschoben, und auch dann war man nicht bereit. Mittlerweile fah Don Juan fich zu einem Waffenstillftand gezwungen, in dem wohl auf Glifabeths Betreiben ibm die Berpflichtung auferlegt murde, seine Truppen auf dem Landweg gurudguführen. Mit der Möglichkeit einer Landung in England war es damit für Don Juan borbei3. Sega, ber nach Ormanetos Tod als Nuntius nach Madrid versetzt worden war, erhielt im Oftober des Jahres den Auftrag, bon weiterem Betreiben des englischen Unternehmens abzustehen und nur für Irland Unterftützung zu verlangen 4.

Ein sehr unglücklicher Zug nach Irland kam in der Tat zustande<sup>5</sup>. Irlands bekanntester Kriegsheld, James Fizmaurice Fitzgerald aus dem berühmten Grafengeschlecht der Desmonds, hatte 1575 seine Heimat verlassen, um die Hilfe auswärtiger Fürsten für sein bedrängtes Vaterland gegen Elisabeth anzurusen. In Paris und Madrid fand er gute Worte, beim Papst tatsächliche Unterstützung. Ein Schreiben des Staatssekretärs vom 14. Juni

<sup>1</sup> Rach Depesche Zunigas vom 29. Februar 1576, bei Torne 159 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kretschmar 50. <sup>3</sup> Törne 160 f.

<sup>4</sup> Segas Bericht bei Kretsichmar 198 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bellesheim, Frland II 169 f. Rrezichmar 53 ff. Segas Relation ebb. 194 ff. Maffei I 355—360. Pollen in The Month CI (1903) 69—85. J. Martin in der Revue d'hist. dipl. XXIII (1909) 161—182.

1575 wies ihm eine Geldsumme von 1000 Goldgulden an. Als später Figmaurice perfonlich in Rom erschien, versprach Gregor XIII. ihm mehrere mit Mannschaft und Mundvorrat ausgeruftete Schiffe.

Unglücklicherweise genoß damals der Abenteurer Stufely in Rom nicht weniger Ansehen, als er früher unter Pius V. besessen hatte. Der Staatssetretär Galli war start für ihn eingenommen; Maurice Clenock, der Borsteher des Englischen Hospitals, bezeichnete ihn geradezu als "vom Himmel gesendet" für das Unternehmen gegen England; der einflußreiche Owen Lewis war seine Ventauter und Fürsprecher. Als Don Juan 1577 don Flandern aus eine Landung in England versuchen sollte, kam Stukely mit einem päpstelichen Brede ausgerüftet nach den Niederlanden. Don Juan bedurste seiner nicht, da der Zug nach England sich bereits als unmöglich erwiesen hatte; aber mit Empsehlungsbriesen an Philipp und den Staatssekretär kehrte Stukely wieder nach Kom zurück.

Das Scheitern der englischen Plane war für Kardinal Galli ein Sporn, nun um so eifriger die irische Sache zu betreiben. An eine wirkliche Ersoberung scheint der Staatssetretär nicht gedacht zu haben; er wünschte nur den ungeduldig drängenden Stukelh zu beschäftigen und Elisabeth zu belästigen, um ,einen Dorn', wie er sich ausdrückte, ,in die Seite der Königin zu pflanzen von der Art, wie Oranien es für uns ist'. Dafür schien ihm Stukely der richtige Mann 4.

Am 27. Oktober 1577 schrieb Kardinal Galli, der Papst denke Stukely und Fihmaurice gegen Elisabeth zu verwenden. Stukely segelte im Januar 1578 von Ostia aus, kam aber nicht nach Irland. In Lissabon ließ er sich von König Sebastian für dessen Jug nach Afrika gewinnen; Kardinal Galli gab dazu widerwillig eine Art Zustimmung. In der Schlacht von Alcazar siel Stukely, eine Kanonenkugel hatte ihm beide Beine weggerissen. Schon

Bgl. unfere Angaben Bo VIII 457 und Martin a. a. D. 164 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pollen a. a. D. 75. Bgl. oben G. 279 f. <sup>3</sup> Pollen a. a. D. 77.

<sup>4</sup> Cbb. 78. \*Di questo infelice successo et di quanto passava giornalmente li avvisi, che n'hebbe N. S. et Msgr. di Piacenza nunzio appresso il Re cattolico, che teneva cura di quel negotio, al quale S. Sta haveva volontieri dato orecchio più per desiderio di far qualche profitto in quelle parti che con speranza di conseguirlo, furno loro dati dalla corte di Francia dal medesimo nunzio per il continuo commercio che teneva con chi haveva buoni avvisi d'Inghilterra. \*Memorie bes Danbino, Cod. D. 5 des Archivs Boncompagni zu Rom.

<sup>5</sup> Bellesheim, Irland II 172 f Pollen a. a. D. 79. \*Il Stucleo o non volendo disgustare il Re, o per la speranza d'accrescere le sue forze o pure, come lui proprio scrisse, che gli fusse fatta un po di forza con non lassargli pigliar in Lisbona quelle commodità che gli bisognavano per la lunga navigatione. si risolse di compiacer lo Re. Aufzeichnungen des Kardinals Galli, Cod. D. 5 des Archive Boncompagni qu Rom.

bei Stukelys Ausfahrt hatte Bischof Obekcalchi geschrieben: "Gebe Gott, daß diese Handvoll Soldaten der Königin von England nicht Anlaß bietet, alle Ratholiken ihres Reiches dem Tod zu überliefern'; er sügt bei, es errege viele Berwunderung, daß der Papst diesem Flüchtling habe trauen können 1. Die Ereignisse rechtsertigten diese Berwunderung. Noch kurz vor seinem Tode gab Stukely seiner wirklichen Gesinnung gegen den Papst nicht mißzuverstehenden Ausdruck. Im Ürger darüber, daß Fizmaurice ihm bei der Verteilung der päpstlichen Gesounterstützung gleichgestellt wurde, äußerte er, man werde das bereuen; er wolle die Ausrüstung seines Schiffes verkausen, den Seeräuber spielen und den päpstlichen Stuhl selbst erschüttern; nach Irland zu segeln sei nie seine Absicht gewesen<sup>2</sup>.

Der tapfere Fismaurice hatte zahlreiche Abenteuer zu bestehen. Im Dezember 1577 segelte er mit einem einzigen Schiff ab, eroberte ein zweiteshinzu, mußte aber, weil seine Borräte erschöpft waren, im August 1578 nach Spanien zurücksehren. Hier traf er in Madrid mit dem dortigen Bertreter der englischen Katholiken, dem tücktigen englischen Theologen Nicholas Sander, zusammen<sup>3</sup>. Sander schloß sich an Fizmaurice an und begleitete ihn, wenn auch nicht als Legat oder Nuntius, so doch als beglaubigter päpstlicher Agent 4.

Mitte Juli kamen Figmaurice und Sander mit wenigen Schiffen in Irland an, setzen fich namentlich in Smerwick fest und riefen das Land zur

<sup>1 \*</sup> Quelli mille fanti che l'altro giorno scrissi a V. A. che si facevano per mandare in Avignone, si è scoperto poi che veramente vanno in Inghilterra guidati da un Signore Inglese che si trovava qua, il quale ha dato ad intendere al Papa, che arrivandovi con detti fanti rivolterà tutto quel Regno, nel quale vi sono ancora più Catolici che Luterani. Così detti fanti s'imbarcheranno a Cività vecchia sopra un orca di Fiandra comparsa pochi giorni sono in queste bande. Et piaccia Dio che questi pochi fanti non siano causa di fare che quella Regina non faccia tagliar il capo a tutti li catholici che sono rimasti in quella insula.... In somma sono molti che si meravigliano di S. Stà che si habbia lasciato persuadere da questo Signore Inglese fuoruscito. Vogliono molti che il Re di Spagna tenga la mano in questo negotio per divertire quella Regina a soccorrere li ribelli di Fiandra. Obescalchi an den herzog von Mantua aus Rom am 4. Januar 1578, Archiv Conjaga gu Mantua. Über ben Bug bes Konigs Gebaftian ichreibt Dbescalchi am 29. Juli 1578 bem Bergog (ebb.): \*Tengono che l'impresa del detto Re sia d'andare in Inghilterra, benn englische Schiffe hatten gegen die Bertrage feine Flotte bei ber Rüdfehr aus Oftindien geplündert.

<sup>2</sup> Aussage des Hauptmanns Cleyborn, bei Bellesheim, Irland II 172 703.

<sup>3</sup> Bellesheim a. a. D. 167 f 697 f. Über Sander, den Kretschmar (S. 54) und Brosch (VI 576) irrig zum Jesuiten machen, vgl. Pollen in der English Hist. Review VI (1891) 36 ff.

Ein Breve mit Bollmachten für ihn ift nicht befannt. In seinem Briefwechsel erscheint er einsach als Dr' Sander. Pollen in The Month CI 80.

Erbebung gegen Clifabeth auf. Die englische Ronigin geriet in nicht geringen Schrecken. Sie fürchtete, bas fo lange berausgeforderte und gereigte Spanien werbe endlich zu einem entideidenden Schlag ausholen. Bon Philipps Streit= fraften batte fie feine geringe Meinung; ibr Gefandter in Spanien, ber Zeuge ber Rüftungen gegen Bortugal gewesen mar, persiderte nach seiner Rückebr. bas beer des tatholischen Ronigs fei fogar ben bereinigten Baffen Frantreichs und Englands überlegen 1. In der Tat ließ Bhilipp fic durch den Runtius Sega zu weiteren Schritten bestimmen. Um 13. Ceptember 1580 landete unter dem Befehl bes Baftian Can Josephi als Dberften und Generals Seiner Beiligkeit' ein Beichwader bon feche Schiffen mit 1000 Seeleuten, 550 regulären Soldgten und 800 Freiwilligen bei Smerwid und errichtete fofort eine Festung als Stuppunkt weiterer Unternehmungen 2. Bhilipp trug fich fogar mit großen Blanen ju weiteren Schritten gegen Glifabeth 3; einftweilen berfette er bem englischen Sandel einen barten Schlag, indem er im Dezember 1580 fremden Schiffen die Ausfuhr aus fpanischen Safen unterfaate 4.

Das ganze irische Unternehmen hatte indes einen kläglichen Ausgang. Auf Sanders und Fismaurices Aufruse hin standen zwar bald die mächtigen Grasen von Desmond und die Provinz Munster unter Wassen; in Scharmüßeln und unbedeutenden Gesechten spann sich der kleine Krieg weiter dis Ende 1581 und noch darüber hinaus und bedeckte Südirland mit Leichen und Trümmern<sup>5</sup>, ohne doch einen entscheidenden Erfolg gegen die Fremdherrschaft zu erzielen. Der Hilfszug unter San Josephi litt schon bei seiner Borbereitung unter der Langsamkeit der spanischen Beamten, deren Ungeschick dem vorandrängenden Nuntius einmal den Ausruf erpreßte, diese Leute könnten einen zum Zweisel bringen, ob eine Sonne am Himmel sei<sup>6</sup>. San Josephi kam denn auch in Wirklichkeit verspätet an; die Besahung seiner Festung bei Smerwick übergab sich nach nur dreitägiger Beschießung und wurde von den Engeländern mit Ausnahme von sechs Bornehmeren erbarmungslos abgeschlachtet 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philippson, Granvella 140 195 f. Der Bizekönig von Frland erhielt Bollmacht, mit ben Aufständischen zu unterhandeln und ihnen, wenn nötig, Religionsfreiheit zu gewähren. English Hist, Review VI 38.

<sup>2</sup> Philippson a. a. D. 197 f.

<sup>3</sup> Ebb. 198 f. 4 Ebb. 200.

<sup>5</sup> Bellesheim, Irland II 180. Über bie Bermuftungen bes Krieges f. Spenfer bei Broich VI 668.

<sup>6</sup> Schreiben vom 25. Mai 1580, bei Pollen in The Month CI 81.

Bellesheim a. a. O. 179. Mendoza am 11. Dezember 1580, Corresp. de Felipe II Bb V 524. Unter ben Gefangenen befand fich ein Priefter, Laurence Moore, ein gewisser Oliver Plunket und Sanders Diener William Walfh. Als die drei ben Treu- und Suprematseid verweigerten, führte man fie zu einer Schmiebe, brach ihnen Arme

Von den Führern des Zuges fiel Fitzmaurice schon am 18. August 1579; Sander starb Anfang 1581 infolge der Entbehrungen in einem Walde bei Limerick und wurde, um seine Leiche dem Haß der Engländer zu entziehen, an unbekannter Stelle begraben. Es hatte sich niemand gefunden, der ihn den Feinden hätte verraten wollen 1. Drei von den Grafen Desmond fanden infolge des Aufstandes den Tod<sup>2</sup>.

Abgesehen von dem ungeheuren Unglück für Irland und der Erschöpfung des päpstlichen Schahes zeitigte also Fihmaurices Unternehmen kein anderes Ergebnis, als daß man Elisabeth aufs äußerste gereizt hatte, ohne ihr doch nennenswerten Schaden zuzufügen oder ihre Eingrisse in die Verhättnisse Flanderns und Frankreichs zu hindern. Am schwersten entlud sich der Jorn der Königin über völlig Unschuldige, über ihre eigenen katholischen Untertanen. Es war fast selbstverständlich, daß Männer wie Walsingham und Burghley sich die Gelegenheit nicht entgehen ließen, unter dem Schein des Rechtes schärfere Maßeregeln gegen die Katholisen zu ergreisen 4. Am 21. August 1580 schreibt der spanische Gesandte Mendoza, die Königin habe 4 Earls, 5 Barone, 300 Edeleiteute einkertern lassen, aus Furcht, die Katholisen möchten sich in England

und Beine an brei Stellen, ließ fie bie Racht über liegen und am folgenden Tag ben Berratertod fterben (Sander an Galli am 19. Januar 1581, English Hist. Review VI 39). Manche betrachteten San Joseppi als Berrater: \* Ma molti hebbero opinione che se egli voleva, poteva tenersi sicurissimo in quel forte et aspettare il soccorso degli Hiberni cattolici, il quale senza dubio gli saria venuto et così haveria potuto metter in gran travaglio la Regina Inglese. Ma egli si rese con gran biasimo de la fede et del valor suo et fu condotto in un castello presso a Londra dove fu tenuto alquanti mesi con trattamento non da prigione, ma da hospite amicissimo et honoratissimo. Il che accrebbe tanto maggiormente il sospetto che si havea di lui et massimamente che mentre stette in quel castello, mandò a Roma due volte a procurare del pontefice, lo facesse liberar con pagar 12<sup>m</sup> scudi . . . ma il pontefice andò tanto procrastinando questa resolutione per il sospetto che havea di lui, ch' egli si risolse di partirsi d'Inghilterra con pretesto d'esser fugito et andò in Fiandra, et conoscendo esser scoperto de le attioni sue, non hebbe più ardire di tornare a Roma ne in Italia, ma dopo alcuni mesi s'infermò et morse in Fiandra. Aufzeichnungen des Rarbinals Galli, Cod. D. 5 des Archive Boncompagni zu Rom.

Bellesheim, Irland II 179. 2 Cbb. 180 ff.

<sup>3</sup> Gregor XIII. soll über 230 000 Scudi für den irischen Feldzug ausgegeben haben. Giov. Corraro, Relatione von 1581, bei Alberi II 4, 282.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Elisabeth selbst schrieb die irische Expedition viel mehr dem Einstluß Philipps als dem Papste zu. Der französische Gesandte schreibt am 6. November 1580, die Königin habe honorablement von Gregor XIII. gesprochen, sie wünsche nichts Böses diesem pauvre den homme, qui estoit si liberal de donner des royaumes qui n'estoient pas en sa puissance. Pollen in The Month IC (1902) 408.

ebenso wie in Irland erheben 1; am 10. Ottober des Jahres berichtet er 2, man fahre fort mit der Einkerkerung der Katholiken, um so einem englischen Ausstand zuvorzukommen; die Betroffenen ergäben sich in ihr Schickal mit großer Geduld und ohne ein Verlangen nach Wiedervergeltung an den Tag zu legen; sie geständen öffentlich, daß sie ohne starke Unterstützung von aus-wärtigen Truppen machtlos seien. Weitere Maßregeln gegen die Bekenner der alten Religion konnten unter dem Einfluß der hochgradig erregten Bolksestimmung nicht ausbleiben.

Besonders verhängnisvoll war das irische Unternehmen für das Aufetreten der Jesuiten und Seminarpriester in England. Campion und seine Gefährten wußten bei ihrer Abreise von Kom nichts von Sanders Aufträgen; mit Schrecken hörten sie davon in Reims, denn es war offenbar, daß nunmehr auch sie selbst in den Augen der englischen Regierung als politische Agenten gleich Sander gelten würden. Unter den englischen Priestern erregte ihr Kommen die gleichen Besorgnisse; indes die beiden Jesuiten erklärten, die Katholiken werde ihre eidliche Versicherung beruhigen, daß sie mit Politik nichts zu schassen hätten; vor den Gerichten würden sie ihren Anklägern den Beweis politischer Umtriebe zuschieben, der durchaus nicht geführt werden könne, da solche in Wirtlichkeit nicht vorlägen. In der Tat mußte Campions Verteidigung vor Gericht und das ganze Austreten der Blutzeugen es offenbar machen, daß man es nicht mit Aufrührern zu tun hatte 4.

Allein schon vor der Verhaftung der Missionäre zeigten sich die Folgen der irischen Ereignisse in der Verschärfung der Ratholikengesetze. Am 15. Juli 1580 erging die Anordnung, alle Engländer müßten innerhalb vier Monate ihre Söhne aus den Erziehungsanstalten jenseits des Meeres zurückrusen. Diesem gegen die Seminarpriester gerichteten Gesetz folgte im Januar 1581 ein anderes, welches in Erweiterung des Statuts von 1571 ihre Tätigkeit in England unterbinden sollte e: wer sich eine Absolutionsgewalt zuschreibe oder sie ausübe, wer andere von der Staatsreligion abwende oder sich davon abwenden lasse, solle samt seinen Mitschuldigen der Strase des Hochverrates

<sup>&#</sup>x27; Corresp. de Felipe II Bb V 511. Bgl. Dandino an Galli am 26. September 1580, bei Theiner 1580 n. 88 (III 217).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pollen a. a. D. CI 82. Bgl. Menboza am 23. Oftober 15%, Corresp. de Felipe II Bb V 518: Aqui de mes y medio á esta parte, han encarcelado a título de ser catolicos más de 500 gentiles-hombres ingleses, temiendose . . ., no se levantasen con los rumores de Irlanda.

<sup>3</sup> Persons bei Pollen a. a. D. IC 294 f.

<sup>&#</sup>x27; Ein hauptantläger, der Apoftat Nichols, gestand später öffentlich, er habe feine Ausfagen nur aus Furcht vor der Folter gemacht. Lingard VIII 149 Unm.

<sup>5</sup> Ebb. 142. 6 Ebb. 143.

verfallen. Die Gelöstrafe für die Feier der Messe wurde auf 200 Mark, für das Anhören einer solchen auf 100 Mark, in beiden Fällen die verwirkte Gefängnisstrase auf ein Jahr festgesetzt. Nichtbesuch des staatlichen Gotteszienstes wird mit einer Buße von 20 Pfund für den Mondmonat, deren dreizehn auf das Jahr gerechnet wurden, geahndet; wer ein volles Jahr sich in der Pfarrkirche nicht bliden ließ, hat zwei Bürgschaften für sein Wohlverhalten zu stellen, jede im Wert von 200 Pfund. Damit die Priester sich nicht unter anderm Titel in den Familien aushalten könnten, durfte niemand mehr ohne Erlaubnis der Staatsbischöfe einen Hauslehrer nehmen; im Fall des Zuwidershandelns wurde der Lehrer mit einem Jahr Gefängnis, der Anstellende mit 10 Pfund für den Monat bestraft.

Um das Jahr 1581 hatte also die religiöse Lage sich völlig geklärt. Auf der einen Seite war die Stimmung des Landes der alten Religion im allgemeinen günstig; das hatte namentlich die Jesuitenmission deutlich herausgestellt. Aber ebenso offenbar war es, daß man mit den bloßen Mitteln der Predigt und Seelsorge der alten Kirche nicht zum Siege verhelsen werde, denn die Regierung war nun einmal entschlossen, die katholische Predigt mundtot zu machen; und daß sie ihren Willen im großen und ganzen durchsehen werde, konnte kaum zweiselhaft erscheinen.

Bas unter diefen Umftanden zu tun fei, war für eifrige Ratholiten eine bange Frage. Für die beutigen Mittel einer lopglen Opposition, die Benutung der Breffe, des Bereinsrechtes usw., war die Zeit noch nicht reif; für einen Protest mit gezogenem Schwert, wie in echt mittelalterlicher Beise 1569 der durchaus tonigstreue Northumberland ibn versuchte, mar fie ichon zu weit fortgeschritten. Sollte man also auf dem Standbunkt verharren, dem bei Elisa= beths erften Gewalttaten gegen die Rirche ihrer Bater Erzbischof Seath Ausdruck verlieben batte, als er auf die Frage, mas jett zu tun sei, die Antwort gab: ju tun fei nichts, fondern nur ju leiden, mas Gott verhange? 1 Diefen Grundfat batten die englischen Ratholifen in Elisabeths erftem Jahrzehnt tatfächlich befolgt2; fie waren politisch völlig passiv, eine Partei ohne Führer und Brogramm. Wenn man ber Königin nadruhmte, England genieße unter ihrem Szepter endlich einmal wieder ber Segnung ungeftorter innerer Rube, so war das ein Berdienst ihrer tatholischen Untertanen, die das Beispiel ihrer neugläubigen Brüder aus der Zeit der Konigin Maria 3 nicht nachahmten. Rach dem Zwischenspiel des unüberlegten Aufftandes bon 1569 berharrte bie große Maffe der Ratholiken bei denfelben Gefinnungen, denn die Verschwörungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agere nihil, inquit, pati autem quaecunque Deus volet. The Month CIV (1904) 504. <sup>2</sup> Pollen ebb. IC (1902) 43-60.

<sup>3 2</sup>gl. unfere Ungaben Bo VI 593 ff.

des Ridolfi und anderer hatten im katholischen Bolk keine Wurzel. Sollten die Katholiken also auch in Zukunft mit verschränkten Armen zusehen, wie ihr Heiligktes, ihre Religion, vergewaltigt wurde? Ein einsaches Mittel der Abwehr schien ja so nahe zu liegen: wenn Spanien und Frankreich ernstlich zu den Waffen griffen, um der Knebelung Unschuldiger ein Ende zu machen, so schien es, daß Elisabeth nicht die Macht zu erfolgreichem Widerstand bestige. Gerechten Grund zu einem Kriege mit Elisabeth hatten die beiden Länder ohnehin genug.

So kamen manche Katholiken Englands zu Handlungen, die man nach heutigen Anschauungen nicht beurteilen darf. Nach den noch immer regen, im Grunde echt christlichen Vorstellungen, die bisher geherrscht hatten, galt das Gesetz der Nächstenliebe nicht nur für die Privatpersonen, sondern ebenso für die Völker als solche i; wurde das eine Volk von innen oder außen verz gewaltigt, so sollte das andere ihm zu Hilfe kommen; von einem Grundsatz der Nicht-Intervention wußte man noch nichts. So hatten auch die maßz gebenden Katholiken der unmittelbar vorausgegangenen Zeit, ein Vischof Fisher von Rochester , ein Kardinal Pole 3, kein Bedenken getragen, des Kaisers

<sup>1</sup> Bgl. O. Klopp, Das Jahr 1683 und ber folgende große Tfirkenkrieg, Graz [1883], 1-11.

<sup>2...</sup> nor do I see any appearance of their obeying the censure of the Pope unless they be accompanied with the remedies of which I have before written. And as the good bishop of Rochester says, who sent to me to notify it, the arms of the Pope against these men, who are so obstinate, are more frail than lead, and that your Majesty must set your hand to it, in which you will do a work as agreeable to God as going against the Turk. Chapuns an Rarí V. am 27. September 1533, bei J. Gairdner, Letters and Papers foreign and domestic of the reign of Henry VIII. By VI, London 1882, n. 1164 p. 486. The good and holy bishop [of Rochester] would like you to take active measures immediately, as I wrote in my last; which advice he has sent to me again lately to repeat. The most part of the English, as far as I can learn, are of his opinion, and only fear that your Majesty will not listen to it. Chapuns an Rarí V. am 10. Oftober 1533, ebb. n. 1249 p. 511.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eine lange rhetorische Anrebe an Karl V. sindet sich in diesem Sinne in Poles Schrift Pro ecclesiasticae unitatis defensione l. 3 c. 7 (Roccaberti, Bibliotheca maxima Pontificia XVIII, Romae 1698, 288 f). Darin heißt es z. B. (p. 288): Si amor reipublicae christianae te movet, ut regem Turcarum . . . bello aggrediaris, an non unde maius periculum reipublicae nostrae imminet, et ubi praesens iam malum, et novus hostis urget multo quam Turca infestior, eo potius cursum convertere te oportet? Die Engländer hätten sich nur darum noch nicht gegen heinrich erhoben, weil sie des Kaisers Einschreiten abwarten wollten (p. 289). Bgl. Ath. Zimmermann, Kardinal Pole, Regensburg 1893, 102 f. Auch Sander und Stapleton, Owen Lewis, Esp, Allen teilten in dem angegebenen Punkt Fishers und Poles Ansichten. Pollen in The Month XCVII (1901) 508.

Hilfe gegen die Schandtaten Heinrichs VIII. in Anspruch zu nehmen; Fisher und Pole waren sogar der Ansicht, ein solches Unternehmen werde Gott ebenso wohlgefällig sein wie ein Zug gegen die Türken, und der kaiserliche Gesandte Chapuns schreibt, England sei zum größeren Teil der Ansicht Fishers. Die Protestanten machten hier am allerwenigsten eine Ausnahme: die Preschpterianer Schottlands, die Hugenotten Frankreichs, die Geusen Flanderns stützten sich auf das Ausland im Kampf mit ihren rechtmäßigen Fürsten, und Elisabeth bot ihnen dazu ihre Hand.

Es war indes ein unglücklicher Schritt, Spaniens Hilfe für die katholische Sache anzurusen. Seit Bischof Fishers Zeiten hatte die mittelalterliche Staats-auffassung bedeutend an Boden verloren; den spanischen Eroberer würde jeder Engländer nur mit Widerwillen aufgenommen haben, die Einmischung des Fremden hätte die katholische Kirche nur verhaßt gemacht. Bedauernswert bleibt es außerdem, daß es vor allem Jesuiten, also Priester und Ordenssleute waren, die sich im ganzen in wenig glücklicher Weise in Dinge einmischten, die zwar damals mit der Religion in engster Verbindung standen, aber doch ihrem Beruse fernlagen. Daß auch vom Jesuitenorden in seiner Gesamtheit ihr Vorgehen als Verirrung betrachtet wurde, zeigte sich sofort auf der nächsten Generalversammlung des Ordens 1593. In einem der dort gefaßten Beschlüsse wurde den Mitgliedern der Gesellschaft Jesu jede Einmischung in Staatsgeschäfte streng verboten. Einige Jahre später erfolgte eine päpstliche Bestätigung dieses Veschlusses, so daß kein Ordensoberer mehr im Einzelfall davon entbinden konnte.

Ein schwacher Hoffnungsschimmer schien um jene Zeit für die Ratholiken aller drei Reiche Großbritanniens in Schottland aufzudämmern. hier knüpften deshalb die Versuche an, die auf dem Wege politischer Verhandlungen für die alte Religion bessere Zeiten heraufzuführen strebten.

Bisher hatte freilich in Schottland die Lage der Katholiken wie der katholischen Königin sich fast hoffnungslos angelassen. Mit der Übergabe des Sdinburgher Kastells verlor Maria Stuart am 29. Mai 1573 ihre letzte Festung, die Regentschaft lag in der Hand ihres Todseindes Morton, Marias

<sup>1</sup> Bal. W. Allen bei Lingard VIII 428.

<sup>2</sup> Bgl. Persons' Schreiben dat. Sevilla 10. Mai 1596, bei Knox II 283, Bellesheim, Allen 133 A. 1: Verissimum sane est, vehementer me cupere, ut haec ipsa de terrenis regnis nihil quidquam ad nos pertinerent; sed cum nostra peccata id effecerint, ut prostrata republica nostra res politicae atque religionis adeo sint immixtae atque perplexae, ut de unis restituendis sine aliis tractari non possit, ... non possumus de secundo quoque non esse solliciti.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Congr. V decr. 47: Institutum Soc. Iesu II, Florenz 1893, 275; vgl. decr. 79, ebb. 288.

<sup>&#</sup>x27; Erlaß vom 4. September 1606, ebb. I (1892) 133.

einziger Sohn war in dessen Hand und wurde im Protestantismus und im Haß gegen die Mutter erzogen 1. Den schottischen Katholiken zeigte Morton sich ansangs nicht abgeneigt?; aber auch unter ihm erlitten von 1573 bis 1575 mehrere katholische Geistliche als solche den Tod, andere wurden aus dem gleichen Grunde des Landes verwiesen, wieder andere als Landesverräter und den Strasen des Landesverrates verfallen erklärt 3. Die Generalversammlung der schottischen Landeskirche sprach den Kirchenbann über alle Katholiken aus, die nicht in acht Tagen die Staatsreligion annehmen würden 4; gegen Wallsahrten, Festtage, Heiligenbilder, Orgeln in den Kirchen wurden Verordnungen erlassen.

Wenn jedoch folde Berbote gegen tatholifche Gebräuche notwendig maren, fo konnte der Protestantismus noch nicht allgu tiefe Wurzeln ins Berg des Bolfes getrieben haben. In der Tat lag unter Gregors XIII, Regierung die Sache der alten Religion auch in Schottland durchaus noch nicht berameifelt. Der icottische Jesuit John Ban, der 1579 feine Beimat besuchte, aukerte die Ansicht 6. daß wenige einflukreiche Manner, die fich entschloffen ber alten Religion annahmen, fie bald wiederherftellen tonnten. Das Ginten bes Wohlstandes empfinde das Bolt als Strafe des himmels wegen der Religionganderung; Die Wortbrüchigfeit der Prediger, Die den Behnten abauschaffen versprachen und nach drei Jahren fich ihn nachbezahlen ließen, ihre üppigen Gaftereien trot des Losfahrens gegen das Wohlleben der tatholifden Geiftlichen, ihr Beigen nach Ehren, dazu Beiraten mit Frauen, beren rechtmäßige Gatten noch lebten, hatten die Berfunder des neuen Glaubens in unglaublichem Grade berhaft gemacht. Man gab ihnen feuld, daß fie durch ihre Predigt von der Bertlofigfeit der guten Berte den Gittenverfall berbeigeführt batten 7; man flagte, daß Rloftereinfunfte, die fruber fur 200 Berfonen gereicht hatten, nicht mehr für einen einzigen genügten 8.

<sup>1</sup> Bgl. \* Relatio de statu Mariae Scotiae Reginae, Cod. Barb. XXXIII-110, Batit. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bellesheim, Schottland II 131. . <sup>3</sup> Ebd. 136, ngl. 140.

<sup>4</sup> **E**bb. 138. 5 **E**bb. 139.

<sup>6</sup> Schreiben an Everard Mercurian vom 9. November 1579, bei Forbes-Leith 160.

<sup>·</sup> Ebd. 158.

<sup>\*</sup> Ebb. 162. Ühnlich schreibt Mendoza auf Grund der Berichte des aus Schott- land zurückzekehrten Jesuiten Holt: auf dem Land und in den Dörfern, besonders in Nordschottland, neige man zur katholischen Religion; gegen die Prediger sei man aufgebracht, weil sie verheiratet seien und keine Almosen gaben. Die Städte seien größtenteils protestantisch. Einer von den alten Priestern versicherte jedoch Holt, am verslossenen Weihnochtssest habe er in Schndurgh mehr als 100 Katholiken die Kommunion gereicht (vgl. Theiner III 371). Bon diesen alten Priestern fänden sich nicht mehr ein halbes Duhend im Land; jeht werde erlaubt, zu gleicher Zeit im geheimen am katholischen, in

Die Erfolge der ichottischen Resuitenmission feit dem Rahre 1584 1 bemeisen daß diese Schilderung der Lage im wesentlichen gutreffend fein muß. die alte Religion noch immer über einen ftarten Anhang im Lande verfügte, wird zwei Jahre nach Gregors XIII. Tod foggr in einem geheimen Bericht an Walfingham jugegeben. Die Protestanten, beißt es darin, feten fich qufammen aus einigen wenigen Mitgliedern des boben Abels, aus den Lairds. d. h. der unterften Stufe der Edelleute, deren nachgeborne Sohne und Brüder fich meift dem handel zu Land und zur See midmen, und aus dem größeren Teil der Raufleute in den Städten. Bon den religios Gleichgültigen batten fich viele, die früher auf Maria Stuarts Seite ftanden, den Ratholiken angeschloffen, und fo befäßen diefe größeren Unhang im Abel und feien an Macht den Gegnern überlegen2. Als Freunde der tatholifden Rirche nennt eine bon Allen nach Rom gesandte Denkschrift eines ichottischen Briefters bom Jahre 1582 den Bergog von Lennor, die Grafen Arapil, Suntin, Galington. die Lords hume und Seton3. Ratholische Briefter hielten fich noch im berborgenen in tatholischen Familien auf; es waren meift flüchtige Englander, denen als Fremden großere Bewegungsfreiheit gelaffen wurde als den Gin= gebornen 4. Dem Aussterben ber Briefter fuchte man burch Grundung ichot= tischer Seminare entgegenzuwirken. Ein foldes entstand 1576 in Douai, wurde aber bald nach Bont=a-Mouffon verlegt. Maria Stuart wie Gregor XIII. lieben der Unftalt ihre Unterftukung 5. Auf Beranlaffung der Schottenkonigin mußte Bifchof Leslen auch versuchen, die Schottenklöfter in Deutschland für feine Ration wieder gurudzugewinnen. Raifer Rudolf II. unterftutte ibn bei diesem Bemühen durch ein Empfehlungsschreiben bom 8. Oktober 1578 an die deutschen Fürften und Städte 6.

der Öffentlichkeit am protestantischen Gottesdienst teilzunehmen (Mendoza am 9. Februar 1582, Corresp. de Felipe II Bb V 276). Ebenso urteilt Mendoza am 4. Mai 1582 (ebb. 369) vom schottischen Bolke, que tiene aborrecimiento de los ministros y gente ecclesiástica que llaman por su ruin vida, y tanto que el rey de Escocia dice por ellos, que la palabra que predican era buena, pero su vida muy mala. Bgl. Denkschrift über die schottischen Zustände vom Jahre 1580 im Spicilegium Ossoriense I 72—80.

<sup>1</sup> Bellesheim, Schottland II 152 f. Forbes-Leith 207 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archibald Douglas am 17. November 1587, Calendar of Hatfield Papers III 295; vgl. Pollen in The Month IC (1902) 406 f.

Beilage zu Allens Schreiben vom 18. Februar 1582, bei Theiner 1582 n. 62
 (III 371).
 Ebb. 371. Bgl. Corresp. de Felipe II Bb V 274 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bellesheim, Schottland II 221 f. Meyer 96 ff. Schreiben Marias vom 31. Juli 1581, bei Theiner 1581 n. 57 (III 300). Über schottische Priester in Paris s. Bellesheim a. a. O. 153 A. I.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bellesheim in den hift. polit. Blättern CIII (1889) 35, CVII (1891) 706. Bgl. Lesley an Castagna, Runtius in Köln, am 23. Juni und 23. Juli 1579, bei Bellesheim, Irland II 720 (val. 219) und Theiner 1579 n. 102 (III 106).

Allein troz der nicht ganz ungünstigen Lage im Innern konnte die katholische Partei doch nicht daran denken, ohne auswärtige Hilfe ihr Batersland aus Englands Umklammerung zu retten. Maria Stuarts Anhänger gaben auch in dieser Beziehung noch nicht alles verloren. Berhielten die Fürsten sich mehr oder weniger gleichgültig gegen die Königin, so blieb als letzter Freund doch noch der Papst mit seinem Ansehen und Einfluß. An ihn wandten sich Marias Gesandter in Paris, Erzbischof Beaton von Glasgow, und Lesley, der Bischof von Roß, um durch seine Vermittlung die katholischen Mächte für ihre Herrin auszurusen.

Gregor XIII. konnte freilich zunächst nicht mehr tun, als daß er einige Trostbriefe an die gefangene Königin richtete<sup>2</sup>. Als Philipp II. sich 1575 zu einem Unternehmen gegen England bereit erklärte, wenn der Papst dazu seinen Namen hergebe<sup>3</sup>, war Gregor einverstanden, aber der Plan scheiterte an Philipps Langsamteit und Unentschlossenheit, ebenso wie der andere, daß Don Juan 1577 von den Niederlanden aus eine Landung in England verzuchen und sich mit Maria Stuart vermählen solle. Gregor XIII. hatte auch für dieses Unternehmen 50000 Scudi zur Verstügung gestellt<sup>1</sup>. Ebenso verzeblich bemühten sich in den Jahren 1579 und 1580 Maria Stuart und Nuntius Sega in Madrid, Philipp zur Eroberung Englands zu bestimmen<sup>5</sup>. Maria drängte namentlich auch darauf, daß ihr Sohn dem Einfluß seiner protestantischen Umgebung entrissen und unter Leitung der Guisen oder Phislipps II, in der katholischen Religion erzogen werde<sup>6</sup>.

Über all diesen zertrümmerten Hoffnungen und Bemühungen war jedoch unterdeffen für die katholische Partei ein freundlicher Stern aufgegangen. Durch die beiden Garls von Arghll und Atholl wurde 1578 Morton gestürzt, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beaton am 22. Februar 1573, bei Theiner 1573 n. 104 (I 186); Lessen am 24. Februar 1574, ebb. 1574 n. 94 (I 307). \*Schon am 1. November 1572 hat der taiserliche Gesandte Arco in Rom etwas von dem Projett eines Bündnisses zwischen dem Papst, Spanien und Frankreich, con tanto utile della religione, gehört. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Breven vom 30. Juni 1572 und 18. August 1577, bei Theiner 1572 n. 72, 1577 n. 82 (I 63, II 337).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Berhandlungen Philipps mit seinem römischen Gesandten (März bis September 1575) bei W. Stirling Maxwell, Don John of Austria II, London 1883, 105 bis 112. Pollen in The Month CI (1903) 76.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebd. 77. Krehschmar 47 ff. Kitter I 524. Philipps II. Instruction für Don Juan über die Landung in England, vom 11. November 1576, bei Kervyn de Lettenhove, Relations IX 15—21.

<sup>5</sup> Philippson, Granvella 101 137 ff. Segas Relation bei Arehichmar 194 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Philippson a. a. O. 193. Bgl. Beaton an Galli am 13. November 1578, bei Theiner 1578 n. 82 (II 439).

Jatob VI., obschon noch nicht ganz zwölfjährig, erklärte sich als selbständig. Atholl war eifrig katholisch und übte auf den jugendlichen König einen entscheidenden Einfluß aus?. Gregor XIII. hielt jett die Zeit für gekommen, mit dem nordischen Reich wieder in Verbindung zu treten; er beglaubigte durch Schreiben an Jakob VI., an das schottische Bolk, an Maria Stuart, an Heinrich III. und die vorzüglichsten französischen Katholiken? den Bischof von Roß als seinen Gesandten. Der Schritt war jedoch verfrüht; Atholl wurde plöglich vom Tode weggerafft Morton gelangte wieder zur Macht bestehmußte sich begnügen, durch Schriften auf seine Heimat einzuwirken. Allein sehr bald schien für Atholl ein Ersat zu erstehen.

Im Jahre 1579 kam auf König Jakobs Verlangen fein junger Verwandter Esmé Stuart, Herr von Aubigny, ein Better Darnleys, an den schottischen Hof und stieg von Tag zu Tag höher in der Gunst des Königs. Aubigny war in Frankreich katholischen Kuntius vor und versprach ihm, bei Jakob VI. im katholischen Sinne tätig zu sein . In der Tat suchte er seinen königlichen Gönner nicht nur dem englischen Einfluß zu entziehen und mit seiner Mutter in nähere Beziehung zu bringen, sondern ihn auch allmählich für die katholische Keligion zu gewinnen. Maria Stuart arbeitete in derselben Richtung; als Jakob Ende 1580 das Ansinnen stellte, von ihr als Mitregent anerkannt zu werden, war Maria dazu bereit, wenn Jakob den katholischen Glauben annehme Mansland in katholische Umgebung zu bringen. Ansang April 1580 war, wie es scheint, der Plan mit Jakobs Einwilligung sogar schon nahe an der Aussührung 10.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lingard VIII 154. Forbes-Leith 134 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tanta erat apud adolescentem principem auctoritate, ut loco parentis coleretur. Lesley an Kard. Galli am 20. Juni 1578, bei Theiner 1579 n. 104 (III 108). Is vere catholicus princeps . . . id unum expetebat . . ., ut avita Christianorum religio Scotiae restitueretur (ebb. 107).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Alle vom 5. Juli 1578, gedrudt bei Theiner 1578 n. 89-90 (II 437).

<sup>4</sup> Bgl. die Schreiben Lesleys an Galli vom 15. Mai, 20. Juni, 19. Juli 1579, bei Forbes-Leith 134 ff 137 ff; Theiner 1579 n. 104 (III 108 f 110).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lingard VIII 154 f.

<sup>6</sup> Lesley an Gregor XIII. am 9. Juli 1580, bei Theiner 1580 n. 91 (III 219).

<sup>7</sup> Leslen an Galli am 15. Mai 1579, bei Forbes-Leith 136.

<sup>8</sup> Lestey an Galli am 8. Juli 1579, bei Theiner 1579 n. 105 (III 110). Der Papst billigte Aubignys Entschluß, nach Schottland zu reisen (Schreiben Gallis vom 15. Juni 1579, erwähnt ebb.). Leeleh setzte für die Resatholisierung Schottlands auch Hossmung auf das Haupt der Familie Hamilton, den nächsten Thronerben nach den Stuarts (ebb. 111).

9 Philippson, Granvella 309.

Noribit insuper D. d'Aubignius, nimium [minimum?] abfuisse, quia 6. die Aprilis Principem nostrum de ipsius consensu, ex adversae factionis potestate

Natürlich suchte Elisabeth durch Morton dem französischen Ankömmling entgegenzuarbeiten. Aber gerade diese Bemühungen brachten es an den Tag, wie tief Aubignys Einfluß schon gewurzelt war; sie führten zum Sturze nicht Aubignys, sondern Mortons. Am 31. Dezember 1580 wurde der früher allmächtige Regent im Staatsrat als Mitschuldiger an der Ermordung Darnleys verhaftet, und nachdem er sein Mitwissen um die Tat eingestanden, am 2. Juli 1581 hingerichtet. Seinen Günstling aber erhob der König am 8. August 1581 zum Herzog von Lennor?

So schien Jakob VI. auf dem besten Wege, der katholischen Religion und einer katholischen Politik sich zuzuwenden. Frohe Hossnungen regten sich bei den Katholiken. Mochte Elisabeth Bersolgungsgesetze schmieden wie immer, was konnte alles verschlagen, wenn ihr rechtmäßiger Erbe, der künftige Träger dreier Kronen, in andere Bahnen einlenkte? Benn irgendwann, so galt es nunmehr für die Freunde der alten Religion, die Hände nicht müßig in den Schoß zu legen. Entschlüpste jest die günstige Gelegenheit ungenützt, so kam sie bermutlich niemals wieder.

Es war namentlich Campions Gefährte, Robert Persons, den solche Gebanken nicht ruhen ließen; sie lockten ihn allmählich aus der Seelsorge auf das Gebiet der Politik hinüber. Persons traute sich die Fähigkeit zu, durch Wort und Schrift einen größeren Einsluß ausüben zu können; man mag das verzeihlich sinden, denn über die hohe Begabung des Mannes sind alle Stimmen einig. Persons hatte den Höhepunkt seiner umfassenden Tätigkeit noch nicht erreicht, als William Allen des Freundes Regsamkeit, Klugheit und Eifer, seine Gewandtheit mit der Feder und in Geschäften als ganz unglaublich bezeichnete . Dazu war er einer der besten Schriftsteller seiner Zeit, dessen Englisch Swift als Muster von Einfacheit und Klarheit rühmt; namentlich als Polemiter fand er nicht seinesgleichen 5. Der erste Schritt, der ihn auf

ereptum, in castrum Dumbartonium perduxisset, unde in Galliam brevissimus est traiectus. Lesley an Galli am 9. Juli 1580, bei Theiner 1580 n. 91 (III 220).

<sup>1</sup> Bellesheim, Schottland II 147. 2 Ebd. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der spanische Gesandte meinte sogar, der Fall des Protestantismus in England würde den Fall des Protestantismus überhaupt bedeuten: segun todo juicio humanomedio para poderse extirpar la muchedumbre de herejes de Europa. Mendoza am 11. November 1581, Corresp. de Felipe II Bd V 181.

<sup>4</sup> Sacchinus P. V 1. 1 n. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Charafteristik nach Dictionary of National Biography XLIII 416. Selbst sein entschiedener Gegner Taunton sagt von ihm: Look at him from almost any point you will, he was great (Ethelred L. Taunton, The History of the Jesuits in England, London 1901, 395). Bon seinen Schristen bemerkt D'Fraeli (Amenities of Literature, London 1867, 438): Parsons may be ranked among the earliest writers of our vernacular diction in its purity and pristine vigour, without ornament and

die neue Bahn führte, hatte nun freilich mit Politik noch nichts zu tun. Auf die Kunde von den Borgängen in Schottland lud er den talentvollen Weltpriester William Watts zu sich nach London und veranlaßte ihn, nach dem Norden zu reisen, um den jungen König für die Kirche zu gewinnen. Bald darauf, Anfang August 1581, verließ Persons England, wo er nach Campions Verhaftung am vergangenen 17. Juli für die Kirche wohl noch sterben, aber kaum noch arbeiten konnte?

Etwa gehn Tage fpater trat Watts feine ichottifche Reife an. Außer Berfons hatten auch noch andere ibm Auftrage mitgegeben; fechs englische Lords lieken durch ibn ben Bergog bon Lennor einladen, für Maria Stuarts Befreiung und den Sturg wenn nicht Elifabeths, fo doch der leitenden engliiden Staatsmanner tatia ju fein. Ertlare ber Ronig bon Schottland fic als Ratholifen, fo wurden viele von den englischen Abeligen und ein großer Teil bes Boltes fich auf feine Seite ichlagen; ber Silfe des Bapftes, Spaniens, Frankreichs durfe er ebenfalls ficher fein. Sobald ber Ronig an ber Spike eines Beeres die englische Grenze überschreite, wollten die feche Lords eine Erbebung bon Nordengland ins Wert feten, ibn als Thronerben ausrufen und feine Mutter befreien: Spanien werde ihn unterflüten. Willige Clifabeth nicht in die Berftellung der katholischen Religion ein, so moge fie abgesett werden 3. Lennor zeigte fich dem Plan nicht abgeneigt, aber bebor noch burch Batts feine Untwort überbracht mar, batte die verschärfte Ratholikenverfolgung die Mehrzahl jener fechs Lords ins Gefängnis gebracht, und mit ihren Ent= würfen war es zu Ende 4.

Wie in England, so regte Aubignys Aufsteigen auch im Ausland neue Pläne an 5. Entgegen seinem bisherigen Berhalten schien nunmehr Philipp II. sogar eine Führerrolle übernehmen zu wollen. Er stellte nicht nur seinem Gesandten in London 2000 Dukaten zur Berfügung, damit er Prediger nach

polish.... His English writings have not a sentence which, to this day, is either obsolete or obscure. Bei Taunton a. a. D. 475. Bal. Mener 169.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Persons an Aquaviva am 26. September 1581, bei H. Morus, Historia Missionis Anglicanae, St-Omer 1660, 116; Forbes-Leith 166—174.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Als Grund seiner Flucht gibt er an, es sei ihm in England mit solchem Eiser nachgespürt worden, daß außer der ständigen Belästigung für die Katholiten viele Priester den nach ihm fahndenden Häschern in die Hände sielen (Persons an Agazzart am 24. August 1583, bei Theiner 1583 n. 85, III 475). Daß Persons sich nicht mehr nach England zurückwagen konnte, ohne sofort von seinen Feinden ergriffen zu werden, sagt auch Mendoza am 11. Dezember 1581, Corresp. de Felipe II Bd V 206.

Benboga am 7. September 1581, ebb. 107 f.

<sup>4</sup> Mendoza am 20. Oftober 1581, ebb. 147.

<sup>5</sup> Philippfon, Granvella 309-320. Rregichmar 58 ff.

Schottland fende 1, fondern beriprach durch Profpero Colonna dem Bapft einen Angriff auf England, wenn biefer burch einen Berteidigungsbund ber italienischen Staaten Frankreich an Gegenschritten bindere. Aber mabrideinlich war es dem ipanischen König nur um bas italienische Bundnis und eine Ertlarung bes Babftes gegen Frantreich ju tun?. Gregor XIII, widerrief denn auch im Mai 1581 die Rusagen, zu denen er fich berbeigelaffen hatte 3. und in der Tat febrte darquibin Philipp in der englischen Angelegenheit alsbald wieder zu feiner Bolitit des Bumartens und Bertroffens gurud. Bergeblich erbat ein Bermandter Marias, ein Samilton, Silfe für Die Schottentonigin und ibren Cobn 4: bergeblich mandte fich Aubignn nach fruchtlofen Berfuden bei Beinrich III. bon Frantreich in Bereinigung mit Maria Stuart an den Babit, die Buifen und Spanien. Philipp, auf den alles antam, forberte Maria auf, einen Gesandten zu Berhandlungen nach Liffabon zu ichiden. und gemahrte Geldunterftukungen für die ichottifden Ratholiten, aber im übrigen berbarrte er bei feiner Zurudbaltung 5. Auch als der Runtius Taberna Unfang 1582 Schritte gugunften Irlands anregte, wies Philipp auf den flandrifden Krieg bin, der ibm die Sande binde. Die Borftellungen der tatholifden Chelleute Schottlands murden von Granvella ausweichend beantwortet.

Bollte der Papft die Gunft der Berhaltniffe ausnuten, fo mußte er felber einzugreifen berfuchen. Er berfuchte es. Ende 1581 ichrieb der Staats= iefretar an den Runtius Caffelli in Baris, er moge mit bem Gesandten Marias. Erzbifchof Beaton, überlegen, wie man Ronig Jafob bem Ginflug ber Baretiter entzieben tonne. Ihn übers Meer in ein tatholisches Land zu verseten, wie das Maria Stuart öfters vorgeschlagen batte, fei jo gut wie unmöglich und tonne dem jungen Fürften den Thron toften; man moge also versuchen, durch Bermittlung Aubignys und des frangofifchen Konigs zuverläffige Ratholiten in feine Umgebung zu bringen 6. Anfang 1582 tam, vom Bapfte gefandt, der Jefuit William Crichton nach Baris, um fich mit Caffelli und Beaton über die icottifden Berhaltniffe ju besprechen; in Rouen suchte er Berfons, in Eu den Bergog von Buije auf. Auf der Weiterreije nach Schottland traf bann Crichton in Dalfeith jufallig mit bem Jejuiten William Bolt gusammen, ber bon Persons als Seelforger nach bem Norden gesandt mar, unter ber Daste eines italienischen Sprachlehrers fich langere Beit am Sofe Jatobs aufbielt und eben bon einem Befuch in London mit einem Schreiben des fpanifchen Befandten Mendoga gurudtehrte, worin bem Bergog von Lennog fpanifde Unterftützung beriprochen wurde 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philippion a. a. D. 310. <sup>2</sup> Ebb. 311. <sup>3</sup> Ebb. 312.

<sup>666. 313. 5666. 315-320.</sup> 

<sup>6</sup> Galli an Caftelli am 11. Dezember 1581, bei Rrepichmar 121.

Philippson a. a. O. 321 f.

Bon zwei Seiten alfo, bom Babft burch Crichton, bon Spanien burch Solt. erhielt Lennor gleichzeitig gunftige Nachrichten: Crichton, ber allgemein gehaltene Außerungen des Babites und des Barifer Nuntius für feste Lufagen nahm. meinte fogar ein Hilfsbeer bon 15000 Mann in Ausficht ftellen zu konnen. Hocherfreut entwarf daraufbin der Bergog einen Blan gur Befreiung gang Grokbritanniens bom Joch Glifabeths und der Barefie 1. Gine Armee bon 20 000 Mann follte in Schottland landen und, bon Satob und Lennor geführt, gegen England marichieren; gleichzeitig follten die Bren und die engliiden Ratholiten fich erheben. Crichton überbrachte den Blan nach Frantreich, wo Guise die geforderten 20000 Mann auf 16000 ermäkigte, im übrigen aber bersprach, dem Unternehmen durch eine Landung zu Silfe zu tommen 2. Nach einigen Bergtungen, an denen der papstliche Runtius Castelli, Begton, Allen, Berfons und bor allem Guije teilnahmen, wurde beschloffen, den Blan des Herzoas von Lennor anzunehmen sowie Crichton nach Rom und Bersons nach Liffabon zu schicken, um beim Bapft und bei Bhilipb II. die Ausführung zu betreiben. Ende Mai traten beide ihre Reise an 3. Der ritterliche Guife, für den es fich um die Befreiung einer bedrängten Königin und einer Bermandten handelte, fab dem Zuge nach England mit Begeisterung entgegen; in ein bis zwei Mongten, rief er aus, find wir Sieger oder tot 4. Castelli aber schrieb nach Rom 5, ein größeres und fruchtreicheres Unternehmen laffe fich, wie er meine, nicht einmal benken, geschweige benn ausführen.

Wie Galli an Castelli meldete 6, nahm auch Gregor XIII. den Plan mit einer Freude auf, als handle es sich um die Befreiung des Heiligen Landes. Allein Galli fügte bei, die Erfahrung langer Jahre habe gelehrt, daß vieles mit schönen Worten dargelegt werde, was dann nie in Wirklickeit sich umwandle; der Papst wünsche deshalb einen Anfang des Unternehmens zu sehen, bevor er eine Unterstützung gewähre. Auf diesem Standpunkt verharrte Gregor auch dann noch, als eine Denkschrift Persons' 7 ihm von Castelli übersandt und Erichton in Rom eingetrossen war<sup>8</sup>. In einem eigenhändigen Schreiben suchte er indes den spanischen König für eine Landung in England zu gewinnen 9.

Philipp fühlte sich unfähig, in seiner Geldnot 10 und bei seinen vielen andern Unternehmungen auch noch einen Krieg mit England zu beginnen, der

Datiert Dalfeith 7. Märg 1582, bei Rretichmar 124-128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. 64 128 f. <sup>3</sup> Ebb. 65 f. <sup>4</sup> Ebb. 65. <sup>5</sup> am 22. Mai 1582, ebb. 135. <sup>6</sup> am 28. Mai 1582, ebb. 146 f.

<sup>7</sup> vom 22. Mai 1582, abgedruckt ebb. 135-146.

<sup>8</sup> Galli an Caftelli am 11. und 25. Juni 1582, ebb. 147 148.

<sup>9</sup> Galli an Taverna am 25. Juni 1582, ebd. 148 f. 10 Ebb. 76.

obendrein dort den französischen Einfluß gestärkt hätte. Er beaustragte, freilich zu spät, seinen französischen Gesandten Tassis, Persons von seiner Reise nach Lissabon zurückzuhalten ; als der unwilltommene Unterhändler dann doch am spanischen Hose erschien, wurde er lange gar nicht vorgelassen 2; nur durch Mittelspersonen und in allgemeinen Redensarten versicherte ihn der König seines guten Willens 3. Erst als Gregor XIII., der monatelang überhaupt keine Antwort auf sein eigenhändiges Schreiben erhielt, Crichton gegenüber sich bitter über Spaniens Zögern beklagte, ließ Philipp den englischen Jesuiten vor sich kommen, um seinerseits alle Schuld dem Papste zuzuschieben 4.

So unbedeutend diese Borgänge in sich sein mögen, so bezeichnend sind sie für die Stimmung des päpstlichen und des spanischen Hoses. Im spanischen Staatsrat war man nach Empfang des päpstlichen Schreibens entrüstet, daß in einer Sache, in der es sich vor allem um die Religion handle, der Papst so wenig Eiser zeige und alles auf die Schultern Spaniens abwälzen wolle. In Rom meinte man das hartnäckige Schweigen des Königs höchstens dann entschuldigen zu können, wenn Philipp das Unternehmen ohne Vorwissen des Papstes ins Werk zu setzen beabsichtige; schließlich würde es ja wirklich das geziemendste sein, wenn die Priester Gott mit ihren Gebeten bestürmten und gewisse andere Dinge den Laien überließen . Endlich am 4. September entschloß sich Philipp nicht zu einer Jusage, aber doch zu einer Antwort an Gregor XIII. Seine Beteiligung an dem englischen Unternehmen, so erklärte er, hänge von zwei Dingen ab, einmal von der Höhe der Geldunterstützung, die der Papst gewähren wolle, und ferner von dem Erfolg der spanischen Wassen im Kampse mit Don Antonio um die Azoren 7.

Unterdessen hatte bereits ein neuer Sieg der protestantisch=englischen Partei in Schottland den Plänen gegen England ein vorläufiges Ende gemacht. Obschon Lennox nach außen hin den Protestanten spielte und sogar ein Glaubensbekenntnis unterschrieb, in dem er die Lehre der schottischen Kirche anerkannte und das Papstum verwarfs, so ließen doch die neugläubigen

<sup>1</sup> Ebb. 71. 2 Taverna an Galli am 6. August 1582, ebb. 151.

Bericht Berfons' fiber feinen Aufenthalt in Liffabon, ebb. 157.

<sup>4</sup> Philippson a. a. O. 334.

<sup>5</sup> Runtius Taverna an Galli, Madrid 6. August 1582, bei Kretschmar 151.

<sup>6</sup> Galli an Taverna am 3. September 1582, ebb. 152.

<sup>7</sup> Philippion a. a. O. 334 f.

s Bellesheim, Schottland II 146. Von Interesse ist es, daß trohdem Lennog seine Heuchelei durch den guten Zweck nicht als geheiligt ansah. Wie er selber sagt, wußte er recht gut, daß er seine Berleugnung des Glaubens vor Gott nicht verantworten könne: quoy considerant soie Mutlosigkeit der schottischen Katholiken] je m'estois delibere de ne plus dissimuler pour sauver la vie temporele du roy, combien que je luy sois proche parent, et perdre mon ame et la vie eternelle, ains

Prediger nicht von dem Versuch ab, den König seinem Einfluß zu entreißen. Besonders verhaßt machte sich Lennog bei ihnen durch seine Begünstigung des Epistopalspstems, das schon Morton 1572 mit Billigung von Knog durchzusühren versucht hatte 1. Als Jakob VI. Ende August 1582 bei Perth jagte, lockte Authven, Graf von Gowrie, ihn auf sein Schloß und brachte ihn nach Stirling, wo er in milder Gefangenschaft gehalten wurde, aber seines Lebens vor den Nachstellungen Elisabeths nicht sicher war 2. Lennog zog sich in das seste Dunbarton zurück, seine Rolle war ausgespielt.

Am tiefsten wurde durch die Nachricht von Jakobs Gefangenschaft das Herz seiner unglücklichen Mutter getroffen, die jetzt ihr eigenes Schickfal auch über dem Haupte des einzigen Sohnes schweben sah. Auf die verspätete Kunde von dem für sie so schrecklichen Ereignis schrieb sie jenen berühmten Brief an Elisabeth<sup>3</sup>, in dem sie alle Känke und verräterischen Umtriebe aufzählt, durch welche Englands Königin die schottische Nebenbuhlerin immer tieser ins Unglück stürzte, so daß sie nunmehr auch körperlich gebrochen sei und, wie sie auf ihre Ehre beteuert, kein anderes Königreich mehr erwarte als das himmslische, das sie sich bereitet sehe zum besten Ende aller Trübsale und Widerwärtigkeiten. Nur um einen katholischen Priester bittet sie noch, der ihr bisher verweigert wurde, und um zwei Kammerfrauen mehr zur Hilfeleistung in ihrer Krankheit und Gebrechlickeit.

Allein wenn auch körperlich zugrunde gerichtet, so war Maria doch geistig noch ungebrochen; wenn sie für sich keine irdische Herrschaft mehr erwartete, so legte sie doch nicht untätig die Hände in den Schoß, wo es sich um Freiheit und Leben ihres einzigen Kindes handelte. Sie ordnete Gesandte ab nach Frankreich und nach Rom, sie schrieb an Beaton und nach Madrid, sie bat den spanischen König wenigstens um Geldunterstützung und drang in Guise, auch ohne Spanien Jakob zu Hilse zu kommen 4.

Guises Eifer war in der Tat durch die Bergewaltigung Jakobs VI., seines Berwandten, eher gesteigert als abgekühlt worden. Wie Maria, so gedachte auch er ohne Spanien vorzugehen; er schrieb in diesem Sinne an

me retirer en Franse et le laisser en proye a ses ennemys. Lennog an Gregor XIII. am 7. März 1582, bei Krehschmar 123.

<sup>1</sup> Bellesheim, Schottland II 130 135 142 f. 2 Ebd. 150 f.

<sup>3</sup> vom 8. November 1582, bei Labanoff V 338 ff; Opit II 208-218.

<sup>4</sup> Philippson a. a. O. 339. Krekschmar 81 f. Ihr Bote an den Papst (Bellesheim, Schottland II 151 A. 1) war der Jesuit Heinrich Samerie, der unter dem Namen de la Rue als Arzt bei Maria weilte. Über ihn Pollen in The Month CXVII (1911) 11 ff 136 ff. Sein Beglaubigungsschreiben für Gregor XIII. bei Theiner 1582 n. 65 (III 373). Auch Allen schrieb, nachdem er das Gerücht von Jakobs Gefangennahme ersahren, an den Papst am 12. September 1582, bei Theiner 1582 n. 64 (III 372 f).

Gregor XIII. 1, dem auch Beaton versicherte, die Lage sei nunmehr eher gebessert als verschlechtert 2. Der Papst hatte indes doch seine Zweisel, ob ohne Spanien sich etwas werde ausrichten lassen 3; er versuchte noch einmal, Philipps Teilnahme an dem Unternehmen zu gewinnen, und versprach ihm, ein Viertel der Kosten beizusteuern 4. An Guise aber ließ er melden, auch wenn Spanien nicht mitwirken könne oder wolle, werde der Heilige Stuhl doch alles tun, was in seinen Kräften stehe 5.

Auf Maria Stuarts Drängen geschah einstweilen wenigstens so viel, daß Heinrich III. von Frankreich einen Gesandten, zuerst Fénelon, dann Menneville, zur Unterstützung von Lennox nach Schottland abordnete. Allein Lennox
war schon nicht mehr zu retten. Ende 1582 wurde er durch einen dem König abgepreßten Befehl aus Dunbarton vertrieben; er starb Ende Mai
1583 in Frankreich 6.

Mehneville fand Jakob VI. für die katholische Religion verhältnismäßig günstig gestimmt. Der König wolle, schrieb der Gesandte, von den anmaßenden Predigern nichts wissen, er entdecke in ihrer Bibelübersetzung manche Fälschungen. Als Mehneville ihn überzeugte, daß nur von dem Einschreiten der katholischen Mächte für ihn etwas zu hoffen sei, versprach er, die Katholiken nicht zu verfolgen. Die Zwietracht der protestantischen Lords gebe dem König Hoffnung, sich bald aus ihrer Gewalt zu befreien?. Mehnevilles Kücktehr nach Frankreich im Mai 1583 brachte unter diesen Umständen das Unternehmen gegen England wieder in Fluß. Bon neuem fand eine Beratung in der Wohnung des französischen Kuntius statts und wurde ein Plan für die Landung in England vereinbart; Spanien sollte danach im Norden, die Guisen im Süden angreisen. Allein seit Alençons Zug nach den Rieders

<sup>1</sup> Galli an Caftelli am 15. (25.) Oftober 1582, bei Rretichmar 155.

<sup>2 9.</sup> September 1582, bei Theiner 1582 n. 64 (III 372).

<sup>3</sup> Galli a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> E poi per levar affatto a S. Maestà ogni pretesto . . ., S. S. i è resoluta di far qualche cosa di piu de le forze sue etc. Galli an Taverna am 24. Ofstober (3. November) 1582, bei Krehfchmar 158.

<sup>5</sup> Galli an Caftelli am 29. Oftober (8. November) 1582, ebb. 159.

<sup>6</sup> Bellesheim, Schottland II 157 ff: Philippson a. a. D. 341 f 475.

Taftelli an Galli 20. (30.) Mai 1583, bei Arehichmar 165. Als ber König bem französischen Gesandten, der für seine Person katholischen Gottesdienst verlangt hatte, ein Bankett gab, schrieb die schottische Kirche ein Fasten aus und belegte die Teilnehmer an dem Bankett mit dem Banne. Dem König schien es Freude zu machen, den Prebigern zu trohen. Bellesheim, Schottland II 156 f.

<sup>8</sup> Caftelli an Galli am 1. (11.) Juni 1583, bei Rrepfcmar 166.

<sup>9</sup> Durch Caftelli nach Rom überfandt am 10. (20.) Juni 1583, ebb. 168—171. Die von Theiner (1583 n. 9, III 480 f) ins Jahr 1583 versetze Denkschrift über die Leichtigkeit einer Landung in England gehört offenbar ins erfte Jahr Sixtus' V.;

landen war die Spannung zwischen Frankreich und Spanien, zwischen der französischen Regierung und den spanienfreundlichen Guisen im Wachsen 1. Die Ausführung des Unternehmens mußte sich also notwendig hinausziehen; eshalf nichts, daß Gregor XIII. seinen früheren Geldbeitrag von 4000 Scudinoch um 3000 Scudi erhöhte 2.

Nach fo vielen Enttäuschungen erwachten noch einmal neue Hoffnungen. als es Satob im Juni 1583 gelang, fich aus der Gefangenichaft zu befreien. Im folgenden August fanden in Baris wiederum Bergtungen figtt, beren Ergebnis Berfons dem Babft. Crichton dem ibanischen Ronig überbrachte 3 Gregor XIII. nahm fich bes Blanes mit Barme an. Er bachte fogar baran, die Bannbulle gegen Elisabeth zu erneuern und ihre Absekung auszusprechen. die bei den Blanen der beiden borbergebenden Jahre nicht ins Auge gefakt war 4. Allen follte gum Bijchof von Durham ernannt werden und die Grpedition als papstlicher Legat begleiten 5. Philipps Haltung machte nun freilich die Beröffentlichung des bereits entworfenen Attenftudes unmöglich, aber noch immer aab Gregor XIII. die Hoffnung nicht auf, den Ronig endlich doch ju gewinnen. Er mar bereit, ibm das Subsidio, die Steuer auf den spanischen Rlerus, in der Sohe von 400 000 Scudi zu gemähren 6. Er ersette den Nuntius Taverna, der bei Bhilipp nicht febr genehm mar, durch den beliebteren Sega 7. Alles war vergeblich. Am 24. Juni 1584 fchrieb ber frangofifche Nuntius, die Englander und Schottlander, die in die Sachlage eingeweiht feien, hatten offenbar die Hoffnung aufgegeben; am 6. August des Jahres meldete Taffis, daß Philipp die Roften des Zuges auf zwei Millionen Kronen veranschlage und deshalb auf die Zukunft vertröften muffe 8.

In London hatte trot alledem die veränderte Stellungnahme des schottischen Hofes von Anfang an Besorgnis erregt. Um Klarheit über dunkle Gerüchte

vgl. z. B. 481 Spalte 1 unter 2.: Der Aufstand von 1569 war ante sedecim annos; 483 Sp. 1: Der Kirchenstaat ist per felicissima novi Pontificis auspicia in Ruhe, Belgien fast ganz zum Gehorsam zurückgekehrt usw.

<sup>1</sup> Rretichmar 94 ff. 2 Galli an Caftelli, ebb. 171 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pollen in The Month IC (1902) 395. Inftruttion für Richard Melino (b. h. Perfons), vom 12. (22.) August 1583, bei Teulet, Relations politiques de la France et de l'Espagne avec l'Écosse V, Paris 1862, 307.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pollen a. a. D. Meyer 243 f. Persons hatte allerdings in seiner am 22. Mai 1582 in Rom eingereichten Denkschrift die Exkommunikation empsohlen (Krehschmar 144 f). Der Entwurf der Bannbulle trägt das Datum des 24. September 1583. Meher 244.

<sup>5</sup> Cbb. Die Ernennung eines Bijchofs von Durham hatte ebenfalls Persons vorgeschlagen. Rrehichmar 143.

<sup>8</sup> am 15. August 1583, bei Rretichmar 98 f.

<sup>7</sup> Sega fam am 1. (11.) Ottober 1583 in Madrid an; ebd. 99 f, vgl. 212 ff.

<sup>8</sup> Pollen a. a. D. 395.

von Verhandlungen des Schottenkönigs mit Kom zu erlangen, wurden selbst die unwürdigsten Mittel nicht verschmäht. Man sertigte ein angeblich eigenschändiges Schreiben Jakobs VI. an, worin der König in den ehrsürchtigsten Ausdrücken sich an den Papst wandte und ihm einen angeblichen jungen Verwandten, John Stuart, durch dessen Vermittlung Jakob den Weg aus der Finsternis zur Wahrheit gefunden habe, als seinen Botschafter empfahl. Sin Spion, der sich als diesen Verwandten und eifrigen Katholiken aufspielen mußte, wurde ausgeschickt, um die schottischen Kreise in Paris und die römische Kurie auszuhorchen und den Papst selbst im Namen Jakobs über die Zurückschrung Schottlands zum wahren Glauben zu befragen. In Paris hatte der angebliche John Stuart bei Guise, Seton und Beaton Glück, in Komaber wurde er als Betrüger und sein Empfehlungsschreiben als Fälschung entlarpt.

Bur Zeit dieser Entlarvung hatte allerdings Elisabeth von Jakobs katholischen Neigungen wenig mehr zu fürchten. Aber noch zu Anfang des Jahres
1584 waren die Aussichten für Allens und Persons' Freunde recht günstig
gewesen. Jakob von Schottland sandte die Lords Grap und Fentrap an den
herzog von Guise, um ihn zum Handeln zu drängen. Der eifrigste Katholik
im schottischen Adel, Lord Seton, versah seit des Königs Befreiung aus seiner
Gefangenschaft den Posten des Botschafters am französischen Hof. Am
19. Februar 1584 wandte der Schottenkönig sich persönlich in einem Schreiben
an Guise und sogar an den Papst. Maria Stuart schrieb am 22. März
noch voller Hoffnung an Allen. Fühsahr werde es zu spät sein. Auf
die Folgen einer bewassneten Landung für ihr, der Schottenkönigin, eigenes
Geschick möge man keinerlei Rücksicht nehmen; sie sei der festen überzeugung,

<sup>1</sup> Das Schreiben, vom 10. März 1584, bei Theiner 1584 n. 113 (III 602).

<sup>2</sup> Die angebliche Gefandteninftruttion Jafobs ebb.

<sup>3</sup> Theiner 1584 n. 114 (III 603); vgl. die Schreiben an den Papft von Beaton vom 16. April, ebd., von dem französischen Auntius Ragazzoni vom 2. April, ebd. 805 f, von Guise vom 15. April 1584, ebb. 807 808.

<sup>\*</sup> Schreiben Gallis an Ragazzoni vom 18. Juni 1584, erwähnt in Ragazzonis Schreiben vom 9. Juli 1584, ebb. 808; Ragazzoni an Galli am 23. Juli 1584 über die Gründe für die Unechtheit des Beglaubigungsschreibens, ebb. 809.

<sup>5 3</sup>hr Beglaubigungeschreiben, vom 22. Januar 1584, bei Theiner III App. 801.

<sup>6</sup> Setons Sohn am 17. April 1584, ebb. 806. Lord Seton hatte den Auftrag, nur nach Rücksprache mit Beaton mit dem französischen König zu verhandeln. Beaton an Galli am 19. März 1584, ebb. n. 109 (III 596).

Beide Schreiben bei Theiner III App. 802 806.

<sup>\*</sup> Ebb. 1584 n. 110 (III 599 f).

<sup>3</sup> Schreiben an Allen vom 28. Oftober 1584, ebb. (III 600).

daß fie ihr Leben für keine bessere Sache hingeben könne<sup>1</sup>; der Treue ihres Sohnes gegen die gemeinsame Sache und seiner kindlichen Liebe halte sie sich für sicher.

Die unglüdliche Fürstin wußte nicht, daß fie damals auch bon dem eingigen Sohn bereits berraten und berlaffen war. Schon am 19. Februar hatte Jakob an Guise geschrieben, die Macht feiner Feinde und der Rebellen machie von Tag zu Tag durch die Silfe, welche Elisabeth ihnen gemähre, um das Land aufzuregen und ibm das Leben zu rauben. Länger könne er nicht widersteben: Buise moge also bei den Burften und beim Babft fich für eine fraftige und rafche Unterftugung verwenden, fonft werde er in furgem geawungen sein, entweder zugrunde zu geben oder fich ihnen in die Arme zu werfen und ihren fluchwürdigen Absichten und Gelüften fich unterzuordnen. Dem Bapfte gegenüber gab er ähnliche Erklarungen ab. Die gewünschte fraftige und ichnelle Silfe tam nicht, und fo tat benn ber frühreife, aber willensschwache junge Fürft, was er gedrobt hatte, und warf fich Elisabeth pollia in die Arme 2. Schon porber batte die englische Königin bon ben geheimen Berhandlungen in Baris die zuverläffigste Runde erhalten, und amar durch Satobs Gesandten felbft; Lord Gran verriet nämlich auf der Rudreife bon Baris nach Edinburgh feinen herrn, indem er ju London deffen Gebeimniffe an Elifabeth auslieferte 3.

Um die Mitte des Jahres 1584 konnten somit die Versuche, ein bewaffnetes Einschreiten zugunsten der alten Religion und Maria Stuarts zu veranlassen, als völlig gescheitert gelten. Heinrich III. von Frankreich ließ Ende Mai der Schottenkönigin durch seinen englischen Gesandten rund heraus erklären, er werde nichts für sie tun; lieber wolle er auch noch die schottische Krone auf Elisabeths Haupt sehen, als daß er mit den verhaßten Guisen und mit Spanien gemeinsame Sache, sei es auch zugunsten seiner Schwägerin, mache 4. Im solgenden Monat starb zudem der Herzog von Alençon, abzesehen vom kinderlosen König der letzte Valois; Frankreich stand damit vor einem Bürgerkrieg und konnte an auswärtige Unternehmungen nicht mehr denken. Für Spanien aber verschob sich das Verhältnis zu England derart, daß es zu offenem Krieg auch ohne Verhandlungen kommen mußte. Bei den Vertretern der spanischen Partei unter den englischen Katholiken griff eine Art von Verzweislung Plaß. Anfang 1584 hatten sie eingesehen, daß der

<sup>1</sup> lam enim statui nunquam mihi vitam felicius, quam in hoc tempore et causa finire posse, quod pro mea hac in re resolutione semel tandem tibi dictum velim. Theiner III 600.

<sup>2</sup> Bellesheim, Schottland II 164. 3 Cbb.

<sup>4</sup> Mauvissière am 22. Mai 1584, in Mémoires de Mons. de Castelnau, Seigneur de Mauvissière I, Brüsset 1731, 595. Theiner III 599.

Papst nicht nur ihr wärmster, sondern auch ihr einziger opferwilliger Freund sei. Die beständigen Mißerfolge auf dem Felde der Politik hatten sogar Allen und Persons zeitweilig zu dem Entschluß gebracht, alle Gedanken an solche Dinge aufzugeben und einzig die vorgezeichnete Bahn der geistlichen Mittel zu versolgen, durch welche, wenn auch erst nach längerer Zeit, die Entscheidung kommen muß'. Eine Schrift von Allen aus dem Jahre 1584 warnt die Katholiken vor extremen Ansichten und Schritten und mahnt zur Geduld<sup>2</sup>.

Das Bewußtsein, von den katholischen Mächten verlassen und schuhlos der Gewissensthrannei ausgeliesert zu sein, trieb vereinzelte Katholiken Englands zu Schritten der Berzweiflung. Von einigen englischen Sdelleuten und den Jesuiten gesandt, kam im Jahre 1580 Humphreh Eth, Doktor der Nechte und der Theologie, zum päpstlichen Nuntius Sega in Madrid und legte ihm einen Gewissenszweisel vor. Jene Sdelleute, eröffnete Elh, würden sich zu dem Berssuch entschließen, Elisabeth zu töten, wenn der Papst ihnen die Versicherung geben könne, daß sie dadurch nicht in Sünde fallen würden. Diese Berssicherung wollten sie namentlich deshalb, weil es sich um ein Unternehmen handle, bei dem sie selbst den Tod sinden könnten, so daß sie ohne Möglichsteit von Buke und Silbne vor Gottes Richterstuhl erscheinen müßten.

Der Sinn dieser seltsamen Frage wird klarer durch die Antwort des Nuntius. Sega gab die Auskunft 4, jene Edelleute dürsten sich, wie ihm scheine, vurch die Worte der Bannbulle gegen Elisabeth beruhigen lassen, denn diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dr. Allen and I... had resolved, to leave cogitation of such matters and follow only our spiritual course, whereupon all dependent tough in longer me. Bei Pollen in The Month 1C 399.

<sup>2</sup> G6b. 397 f.

<sup>\*</sup> Tra le altre cose che mi dice questo dottore Umfrido Elei, una me ne ha etto con molto secreto in nome di alcuni nobili de la isola [e] de li medesimi udri Gesuiti, et è che li sodetti nobili si risolveriano di tentare di ammazzare la gina di mano propria, ogni volta che si assicurassero, almeno con la parola . . ., e S. Stà gli assicurasse che per questo non caderiano in peccato, per il pericolo e gli instaria de la morte lor propria in tentar cosa tanto grave et pericolosa. ga an Galli am 14. November 1580, bei Meher 426. Die ermähnten Gesuiti werden mpion und Perfons sein. Daß diese das Borhaben der Edelleute billigten, ist nicht zunehmen; die englischen Jesuitin haben sich sonst, soviel bekannt, immer gegen solche ine ausgesprochen (s. unten S. 328 und Spillmann III 388, IV 57). Sie werden in i erem Falle die Frageskeller an die Belehrung durch eine höhere Autorität vertsen haben, und in diesem Sinne hat wohl Ein auch in ihrem Namen die Anstrage den Nuntius gerichtet.

<sup>4</sup> Io gli ho risposto che per le parole de la sentenza di Pio V. di sa. me. pare 4 questi si potriano assicurare, poichè particolarmente da lizenza a tutti li vas-3 i di poter pigliar le armi contra la regina impune. Bri Mener 427.

D. Paftor, Gefchichte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Auft.

erteile allen Basallen die Erlaubnis, die Waffen gegen die Königin zu ergreifen. Auf eine Unfrage in Rom bestätigt ber Stagtefekretar die Entideidung des Nuntius: er bezeichnet das Borbaben der Fragesteller ingar als ein verdienstliches 1. Zum Verständnis dieser Untwort und der Frage, durch die fie bedingt mar, ist Folgendes zu berücksichtigen. Die Grundlage für fie bildet die von Gregor XIII, nur in ihren Folgen für die Ratholiken gurudgenommene Bannbulle Bius' V. gegen Glifabeth. Beil die Ronigin abgesett ift und alfo unrechtmäßig an der Berrichaft über England festhält, fo icheint es den Fragestellern wie dem Runtius folgerichtig, daß man , die Baffen gegen fie ergreifen' tann, b. h. daß man mit Waffen in der Band eine Erhebung gegen die Regierung nach Urt Northumberlands im Jahre 1569 in größerem ober fleinerem Makstab ins Werk feten barf. Darüber nun haben jene Chelleute auch kein Bedenken. Ihr Zweifel bezieht sich darauf, ob es in einem folden Aufstand erlaubt fein kann, an die Königin felbst hand anzulegen, oder ob das geheiligte Leben der Fürstin unter allen Umftanden geschont werden muß. Nach der Entscheidung des Runtius wie des papstlichen Staatssefretars enthält die Erlaubnis, gegen die angemaßte Berrichaft der Königin , die Waffen zu ergreifen', auch die andere, sie im Notfall gegen die Berson der unrechtmäßigen Rönigin zu gebrauchen. Wenn der Nuntius wie der Staatssefretar die Totung Elijabeths guthiegen, fo geschah dies auf Grund der damals geltenden Rechtsanschauungen. Un diesen hielt auch Gregor XIII, fest, mit dem der Staatsfetretar fo gut wie ficher bor Erlag feines Schreibens an den Runtius Rudibrache nahm2. Dag Gregor XIII, nicht ichlechtbin den politischen Mord, der fich damals wie eine anstedende Seuche verbreitete, billigte, zeigt die Iatfache, daß er fpater ausdrudlich es als unerlaubt bezeichnete, fich am Leben Beinrichs III. zu vergreifen 3. Wenn er jenen englischen Fragestellern nicht diefelbe Antwort erteilen ließ, fo lag eben Glifabeths Fall wefentlich anders.

¹ Non è da dubitare che tenendo quella rea femina d'Inghilterra occupati a la christianità dui regni sì nobili, et essendo causa di tanto danno a la fede cattolica et de la perdita di tanti millioni d'anime, ciascuno che la levasse dal mondo col fine debito del servitio di Dio, non solo non peccaria, ma anco meritaria, massime stante la sententia contra di lei di Pio V sta. me. Galli an Sega am 12. Des gember 1580, querit veröffentlicht von Meyer 428.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quanto poi a V. S. in caso che lei fosse incorsa in alcuna irregularità, N. S. le dà la sua santa benedizione. Galli an Sega am 12. Dezember 1580, bet Meyer 428. Bgl. Sega an Allen am 12. März 1581, bei Bellesheim, Allen 277.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Au reste, le Pape ne trouve pas bon, qu'on attente sur la vie du roi, car cela ne se peut faire en bonne conscience; mais si on pouvait se saisir de sa personne et ôter d'auprès de lui ceux qui sont cause de la ruine de ce royaume, ... on trouverait bon cela. P. Claude Matthieu au duc de Nevers de Pont-à-Mousson, 11. févr. 1585, in Les Mémoires de Mons. le duc de Nevers I, Paris 1665, 657.

Sie war ausdrücklich mit dem Kirchenbann belegt und abgesetht; sie war deshalb nach dem damaligen Recht eine Usurpatorin, und eine Erhebung der Untertanen gegen sie mit all ihren Folgen galt somit als erlaubt. Gregor XIII., der konsequente Kanonist, fand um so weniger Beranlassung, von den bisherigen Anschauungen abzuweichen, weil er Elisabeth für unverbesserlich und für die Urheberin des Verderbens von Millionen Seelen hielt.

Gegen diefe Darftellung, die fich, wie das bon einem fo ernften Forider wie Meher auch nicht anders erwartet werden fonnte, frei von Unimosität halt, muß doch Folgendes eingewendet werden. Urban II. jagt c. 47 C. 23 g. 5 allerdings, er halte (in bem ihm unterbreiteten Fall) biejenigen nicht für Morber, die in der Glut des Eifers für ihre Mutter die Rirche fich an Exfommunigierten vergriffen hatten. Allein damit ift noch nicht ber allgemeine Sak ausgesprochen, daß die Tötung eines Erkommunizierten - auch von Urban II. a. a. D. als flagitium bezeichnet - nicht Mord und ichlechtweg erlaubt fei. Auch Phinees und Mathathias werden 4 Moj. 25, 7 und 1 Maff. 2, 26 offenbar nicht als Morder betrachtet; damit ift aber noch längst nicht ihre Tat als allgemein erlaubt ober als Regel hingeftellt. Der Gifer fur Gottes Chre lägt es beibe überfeben, daß nicht fie gur Bestrafung der Frebler aufgestellt find; der Zater verbient in ihrem Falle Lob, nicht aber ichlechihin ihre Tat (val. G. Michael, Janas v. Döllinger 3 [1894] 548 f). Für Gregor XIII. ift ber Ausgangspunkt offenbar bie Bulle Bius' V .; nach biefer ift Glifabeth nicht rechtmäßige Fürstin, fondern Ufurpatorin. Der Berfuch, durch eine Erhebung fich ber Ujurpatorin gu entledigen, besteht alfo nach ihm zu Recht. Somit ift es zu viel behauptet, dag Gregor unbedentlich alle Bertzeuge ber weltlichen Politit übernimmt oder den Dieuchelmord burch den guten 3wed als geheiligt betrachtet. Er unterliegt nicht ber Unftedung durch eine damals allgemeine Seuche, fondern ift geleitet von juriftifden Unichauungen. In der überfetung der Antwort Gallis bei Meyer ift die Stelle: ,da jenes ichuldige Weib von England zwei jo eble Reiche beherricht', nicht gutreffend wiedergegeben. Das Bort occupati hat hier, wie ber fogleich folgende hinweis auf die Bannbulle Bius' V. zeigt, ben Sinn von usurpati.

2 Schon fein Nachfolger aber beurteilte Elisabeth anders, hoffte er boch beren Rudfehr zur alten Rirche. Deshalb wies er ein Angebot, Elisabeth zu toten, ent= ichieden zurud. Näheres barüber später im X. Bb.

<sup>1</sup> Meher (S. 228) urteilt: "Gregor XIII. sibernimmt unbedenklich alle Werkzeuge der weltlichen Politik seines Zeitalters: er ist der einzige unter den Päpsten der Gegenzesormation, dem der Meuchelmord, wenn im Dienste der Ktrche geübt, als ein Gott wohlgefälliges Werk erscheint." S. 231 führt Meyer das oben S. 322 A. 1 erwähnte Schreiben Galis in Übersehung an und fügt bei: "Diese Worte gehen weit über das hinaus, was das kanonische Recht Exsommunizierten gegenüber zuläßt. Der Bann spielte im Rechte der Ktrche eine ähnliche Kolle wie im Recht des Staates die Acht. Die Tötung eines Exsommunizierten gilt im kanonischen Rechte nicht als Word, aber doch als eine Tat, die Buße heisch, damit die Kirchenzucht nicht leide, und weil unreine Beweggründe leicht bei der Tat mitwisten können. Indem Gregor die Ermordung Elisabeths als verbienstlich, als schönes Werk hinstellt, verläßt der sonst fo rechtsstrenge Papst den Standpunkt des Kirchenzechts und nimmt seinen Plat unter den Anhängern der Lehre vom politischen Mord."

Der Nuntius drang in Cly, die Ausführung des Planes möglichst zu besichleunigen 1. Allein Gly kam auf der Rückreise zu jenen englischen Edelleuten nur bis Reims, und von dem Plan des Ausstandes hört man nichts mehr?

über zwanzig Jahre hatte Elisabeth auf dem Thron gesessen, ohne von seiten der unterdrückten Katholiken eine Gewalttat gegen ihre Person befürchten zu müssen, denn die Erhebung von 1569 richtete sich ausdrücklich nur gegen die Minister der Königin, nicht gegen diese selbst 3. Erst in den Jahren 1580—1587 und dann noch einmal in den Jahren 1593 und 1594 ist viel die Rede von solchen Anschlägen. In einigen Fällen wurde von vereinzelten Personen Derartiges wirklich geplant, meistens aber handelt es sich nur um unbegründete Gerüchte oder um nicht ernst gemeinte Anerdieten von Betrügern, die auf solche Weise sich Geld zu erschwindeln suchten.

Schon vor der erwähnten Anfrage beim spanischen Nuntius wandte sich ein englischer Edelmann von Flandern aus an Owen Lewis in Rom und erbot sich gegen eine Belohnung von 10000 Goldkronen zum förmlichen Meuchelmord an Elisabeth. Es mache ja wenig Unterschied, schrieb er, ob die Königin in einer kriegerischen Unternehmung umgebracht werde oder im geheimen durch einen wohlersonnenen Anschlag. "Aber an solchen Plänen", schrieb Lewis zwei Jahre später an den päpstlichen Staatssekretär, "habe ich kein Gefallen; für mich als Priester geziemt es sich nicht, Bluttaten in Erwägung zu ziehen, und so gab ich gar keine Antwort." Weiter ist dann von der Sache keine Rede mehr; es liegt die Vermutung nahe, daß es sich nur um einen Betrüger handelte, der Rom auskundschaften und verraten wollte.

Drei Jahre später wurde ein ähnlicher Antrag dem Herzog von Guise unterbreitet. Ein Antömmling aus England stellte sich als geheimen Katho-liken vom Hose Elisabeths vor, der gegen die Königin erbittert sei, weil sie einige seiner katholischen Verwandten habe hinrichten lassen; gegen eine Beslohnung von 100 000 Francs sei er bereit, blutige Rache an ihr zu nehmen. Guise ließ sich ansangs auf den Plan ein; nach wenigen Wochen jedoch war jener Hösling Elisabeths schon verabschiedet, wahrscheinlich weil man ihn als Schwindler erkannt hatte<sup>5</sup>. Guise, der in seiner Absicht eines Unternehmens

<sup>1</sup> Schreiben an Galli vom 14, November 1580, bei Meger 427.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ely wurde in Reims Priefter und Professor; f. Pollen in The Month IC (1902) 605 f. <sup>3</sup> Bgl. unsere Angaben Bb VIII 431.

<sup>4</sup> Mus Lewis' Schreiben vom 1. Marg 1582, bei Pollen a. a. D. 604.

<sup>5</sup> Runtius Castelli in Paris an Galli om 22. April (2. Mai) 1583 und Galli an Costelli am 13. (23.) Mai 1583, bei Knox, Letters 412 ff, wieder abgedruckt bei Arehichmar 161 ff; vgl. Pollen a. a. O 607. Nach Brosch (VI 579) wäre auch Persons in den Plan verwickelt gewesen. Allein Anfang Mai 1583 weilte Persons noch in Spanien, von Madrid reiste er erst am 30. April ab (vgl. Arehschmar 163). Als er Ende Mai

gegen England durch den Antrag neu bestärft wurde und einer Geldunterstützung für den Zug bedurste, machte dem spanischen Gesandten und dem französischen Nuntius Mitteilung von dem Anerbieten. Er jagte nun zwar dem Nuntius ausdrücklich, für die Tötung Elisabeths verlange er teine Geldhisse von Gregor XIII. 1, und der Nuntius antwortete ihm, es gezieme sich übershaupt nicht, dem Papst über solche Dinge auch nur zu schreiben. Er meine zwar, Gregor XIII. werde sich zufriedengeben mit jeder Art und Weise, in der Gott seine Feindin strase, aber es sei nicht passend, daß Gottes Stellsvertreter durch solche Mittel ihre Bestrasung herbeissühre? Uber auf der andern Seite tat, wie es scheint, der Nuntius nichts, um dem Herzog sein Vorhaben auszureden, und peinlich berührt für einen Mann in seiner Stellung die Kühle, mit der er von solchen Dingen spricht. Gregor XIII., dem der Staatssestretär doch Mitteilung von dem Plane machte, drückte sich ganz so darüber aus, wie der französische Nuntius es von ihm vorausgesest halte 3.

Im Jahre 1585 machte auf Betreiben von Morgan und Paget, zweier Agenten Maria Stuarts in Paris, ein gewisser George Gilbert sich wiederum an den Herzog von Guise heran und unterbreitete ihm einen neuen Borschlag zur Ermordung Elisabeths. Gilbert wurde jedoch bald als Betrüger entlarpt 4.

Die bisher aufgezählten Verschwörungen, soweit sie überhaupt ernft gemeint waren, hatten die Königin in keine wirkliche Gefahr gebracht. Ebensowenig brauchte sie, wiederum im Jahre 1583, von John Sommerville etwas zu besorgen, einem bedauernswerten Menschen, der zeitweilig Anfälle von Wahnsinn hatte und in einem solchen Anfall öffentlich ausrief, die Königin

in Paris ankam (ebb.), war das Projekt ichon fallen gelaffen (vgl. Pollen a. a. C. 613). Auch Arehichmar (S. 103 112) gibt den Jesuiten Mordpläne schuld, aber ohne Beweis.

¹ Ne per questo fatto esso duca dimanda alcuno aiuto a Nostro Signore. Archichmar 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lo quanto a far morire questa mala donna, le ho detto che non ne voglio scriver a N.S., come faccio, ne dico a V.S. Ill<sup>ma</sup> che gli lo dica; peroche se bene io credo che a N.S. fussi di contento che Dio per qual si voglia modo castigasse questa sua nemica, tuttavia non converrebbe far si che il suo vicario lo procurasse per questi mezi, et esso si quietò. Rregiómar a.a.D.

<sup>3</sup> et perche la Sta S. non puo se non sentir bene, che in qual si sia modo venghi levato d'oppressione quel regno et restituito a Dio et a la religion nostra santa. Salli an Castelli, bei Krezichmar 163. Wenn ein Übeltäter durch ein Verbrechen sein Leben verliert, so kann man sich freuen, daß der Übeltäter nicht mehr schaden kann, ohne daß man deshalb jenes Verbrechen entschuldigt oder gutheißt. Man wird Gregor XIII. hier, eben wegen des in qual si sia modo, in diesem Sinne verstehen müssen, benn sonst würde er jedes beliebige Verbrechen gegen Elisabeth gebilligt haben, was boch jedensalls zu viel behauptet wäre.

<sup>4</sup> Pollen a a. O. 610 ff.

sei eine Schlange, er wolle ihr mit seinem Dolch ans Leben. In heutiger Zeit hätte man den Unglücklichen wohl in einem Irrenhause untergebracht, aber im Jahrhundert Elisabeths urteilte man noch nicht so milde. Sommerville selbst, sein Schwiegervater Eduard Arden, Großscherif von Warwickshire, samt drei Berwandten und ihrem Kaplan wurden im Ottober 1583 verhaftet und sämtlich als Hochverräter zum Tode verurteilt. An Eduard Arden fam der Richterspruch auch zur Bollstreckung; Sommerville fand man im Gefängnisse erhängt. Zeitgenossen schwieben die barbarische Strenge dieses Gerichtsversahrens dem Einsluß Leicesters zu, der mit Arden in Feindschaft lebte und nach seinem Besitztum lüstern war 1.

Wenige Tage nach Sommerville mußte auch Francis Throdmorton, Sohn des ebemaligen Oberrichters von Chefter, den Tower beziehen 2. Schlimmer Berdacht mar gegen ibn rege geworden, weil aufgefangene Briefe zu beweisen ichienen, daß er mit Maria Stuarts Barifer Agenten Baget und Morgan in Berbindung gestanden habe. Undere Berhaftungen folgten. Die Unklageschrift gegen Francis Throdmorton beschuldigte ibn der Berschwörung gegen Leben und Berrichaft der Königin, des verräterischen Ginverständnisses mit Francis Englefield, mit dem er einen Ginfall der auswärtigen Mächte in England befprochen habe; ferner fei bon ibm in verraterifder Abficht eine Lifte ber gur Landung geeigneten englischen Safen entworfen und wiederum in verräterischer Absicht über alles das mit Thomas Throdmorton verhandelt worden 3. Bei der vierten Folterung gestand Throdmorton, jene Liste sowie eine andere mit den Namen der vorzüglichsten englischen Ratholiken wirklich geschrieben zu haben; die Bergeichniffe feien für den fbanischen Gefandten Mendoza entworfen und hatten den Zwed gehabt, einen Ginfall der Guifen in England gu fordern. Dieses Geständnis murde später bon Throdmorton widerrufen, dann noch einmal wiederholt und auf dem Schafott unmittelbar bor feiner hinrichtung noch einmal gurudgenommen. Das Mag feiner Berfduldung wird fich alfo faum feststellen laffen; jedenfalls liegt für seine Teilnahme an einer Berichmörung gegen Glisabeths Leben fein Beweis vor. Der fpanifche Gefandte mußte auf Throdmortons Geständniffe bin London verlaffen.

Es kann nicht auffallen, daß seit 1580 mit einemmal unter den englischen Katholiken von Gewalttaten gegen Elisabeth die Rede ist. Derartige Gedanken lagen damals sozusagen in der Luft, so daß es im Gegenteil zu verwundern wäre, wenn nicht wenigstens einzelne Katholiken der Unsteckung erlegen wären. Maria Stuart schwebte in beständiger Furcht vor heimlicher

Giehe Pollen in The Month IC 616; Lingard VIII 167 f; Rishton, Diarium 30. Ottober bis 23. Dezember 1583, bei Sander App.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rishton a. a D.; Pollen a. a. D. 616-618; Lingard VIII 168-170; Rreh= jchmar 104 f. <sup>3</sup> Pollen a. a. D. 616 f.

Bergiftung; 1574 wurde sie von Shrewsbury offen auf die Gefahr ausmerksam gemacht. Im gleichen Jahr nimmt Burghlen die Dienste eines Meuchelmörders an und läßt ihn an dem gesangenen Grasen Westmoreland einen Versuch seiner Kunst machen; 1581 tun Elisabeth und Walsingham Schritte zur Ermordung Philipps II. und Gregors XIII. 1; Burghlen schrieb 1578 in einem Bericht über die Gefahr, daß Don Juan in den Niederlanden die spanische Sache zum vollen Siege führe, die Königin könne als Souveränin erlaubterweise alles tun zur Erhaltung ihrer Person und ihres Volkes 2, und wirklich war in der Wohnung Leicesters mit Wissen Elisabeths die Ermordung Don Juans geplant worden 3.

Wenn Burghlen von solchen Grundsäßen sich leiten ließ, so ist es weiter fein Rätsel mehr, daß seit 1581 eine ganze Reihe von rein erdichteten Bersichwörungen gegen Elisabeths Leben katholischen Priestern vor Gericht zur Last gelegt und nicht wenige auf Grund solcher Antlagen hingerichtet wurden. Burghlen wußte eben recht wohl, wiediel in seinem Kamps gegen die Katholiten darauf ankam, die öffentliche Meinung gegen sie aufzubringen. Im Prozeß gegen Campion und seine Gefährten wird gegen sie die Anklage ershoben, sie hätten sich zu Reims, Rom und anderswo zur Absehung und Ermordung der Königin verschworen. Da Tag, Monat und Jahr dieser angeblichen Anzettelungen genau angegeben sind und anderseits aus den Tagebüchen der Englischen Kollegien zu Douai, Reims und Rom die Aufenthaltsveien der Englischen Kollegien zu Douai, Reims und Rom die Aufenthaltsveiener Priester sich sessischen lassen, so liegt die böswillige Ersindung offen zutage; die Daten der Antlageschrift sind ausnahmsloß falsch. Trozdem wurden am 1. Dezember 1581 Campion mit zwei Gesährten, am 28. und 30. Mai 1582

<sup>1</sup> Plathoff 81—84.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The queen's majesty, being a soverayn, may lawfully do any thing for preservation of herself and her people. Playhoff 82.

Aquí se trata en casa del Conde de Lecester de matar a su Alteza. Mentoga am 8. Mai 1578, Corresp. de Felipe II Bd V 227. Aquí ha muchos dias que se platica, en casa de Lecester el matar à S. A.: der ausgejandte Morder war Edmund Raiclive (Mendoga am 16. Mai 1578, a. a D. 231). El de Parma ha mandado hacer justicia de dos ingleses, que escrebí à V. M à los 16 de Mayo, que habian partido de aquí con órden de matar al Sr. Don Juan. Uls die Königin die Nachricht von Ratclives Hintichtung empfing, sagte sie zu Walkingham, das also seien die Früchte der Katzichläge, die er und andere ihr gäben, und das die Verlegenheiten, in die man sie stürze. Walkingham empsand diese Bemertung so ties, daß er Fieder betam (Mendoga am 15. Januar 1579, a. a. C. 303). Ugl. die Note an Don Juan über Ratclisse, etwa vom 12. August 1578, dei Kervyn de Lettenhove. Relations X 714. Bon Beaton hatte sich Ratclisse ein Empsehlungeschreiben an Don Juan verschasst sebb. 698). Von der Ermordung des Herzogs von Guise sprach man in England vor ihrer Aussührung, porque sadian que se habia de hacer. Guaras an Zadas am 7. November 1574, Corresp. de Felipe II V 70.

weitere sieben Priester auf Grund jener Unklageschrift hingerichtet 1. Um 2. April 1582 hatte der Priester Pahne ein gleiches Schickal erlitten, weil ein einziger, gänzlich unglaubwürdiger Zeuge eine Schauergeschichte über Pahnes Teilnahme an einem Mordplan beschwor 2. Am 4. März standen wiederum vierzehn Priester unter derselben Anklage vor Gericht; fünf von ihnen mußten ihr Leben lassen. Berwandt ist der Fall des Buchdruckers William Carter, der im Jahre 1584 gehängt wurde unter der Beschuldigung, ein 1580 von ihm neu ausgelegtes Buch reize an einer Stelle durch Hinweis auf das Beispiel der Judith zur Ermordung Elisabeths auf. In Wirklichkeit kann nur blinde Voreingenommenheit in jene Stelle eine solche Aussequng hineinlesen 4.

Für den Plan eines neuen, strengeren Katholikengesetzes und für die Aufreizung des Bolkes waren wichtiger als all diese angeblichen Anschläge die Dienste eines Spions der Regierung: William Parry wußte nämlich vom päpstlichen Staatssekretär sich ein Schreiben zu verschaffen, das man als päpsteliche Billigung einer Gewalttat gegen Elisabeth ausdeuten konnte 5.

Parry hatte dem Lord-Schatzmeister schon seit etwa 1570 in verschiedenen Ländern Dienste als Kundschafter geleistet. Im Jahre 1577 nach England zurückgekehrt, brachte er das Bermögen seiner reichen Frau durch, machte einen Mordversuch auf seinen Hauptgläubiger, entging aber dem Strang wahrscheinslich durch den Einfluß seines hohen Gönners. Er begab sich dann nach Frankreich, um für Burghley bei den verbannten englischen Katholiken den Ausshorcher zu spielen. In Lyon ließ Parry sich durch den Jesuiten Erichton in die Kirche aufnehmen und eröffnete ihm dann, er gehe damit um, die Kastholiken Englands durch Elisabeths Ermordung zu befreien. Erichton wies ihn entschieden ab und erklärte eine solche Tat für unersaubt 6. Parry machte sich

Der Worlaut der Beschuldigung bei Pollen in The Month IC (1902) 614 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 606. Spillmann II 347 396. <sup>3</sup> Pollen a. a. D. 615.

<sup>4</sup> Lingard VIII 429 f Anm. J, wo der fragliche Text mit Carters Berantwortung abgebruckt ift.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Über Parry j. Lingard VIII 176 ff; Dan. Bartoli, Dell'istoria della Compagnia di Gesù. L'Inghilterra l. 4 c. 10, Torino 1825, 102—113; Pollen a. a. D. C (1902) 72—77.

<sup>6</sup> Nachdem Crichton ihn zweimal beschieden hatte, quod omnino non liceret, knüpste Parry noch einmal eine Disputation mit ihm an, die nicht ohne Interesse ist. Erichton betonte darin das Wort der Heiligen Schrift (Nöm. 3, 8), "man dürse nichts Schlechtes tun, damit Gutes daraus folge, weshalb man auch das größte Gute nicht erstreben dinse durch die kleinste verwersliche Handlung'. Es genüge nicht, daß eine Handlung ein gutes Ziel habe, sie müsse auch in guter und rechtmäßiger Weise vollzogen werden können, was in Parrys Fall nicht zutresse (Dixi, Deum magis amare adverbia, quam nomina, quia in actionibus magis ei placet bene et legitime quam bonum; ita ut nullum bonum liceat facere, nisi bene et legitime sieri possit, quod in hoc casu sieri non potest). Wenn andere anders entschieden, so seien sie vielleicht so zu verstehen, daß sie sich per-

bann in Benedig an den Jesuiten Palmio beran; geheimnisvoll deutete er ibm an, er trage fich mit dem Plan einer großen Tat ju Englands Bobl, muniche aber porber das Gutachten einiger gelehrter Theologen zu boren. Balmio liek fich auf nichts ein, sondern wies ibn an den Runtius Campegio. Durch ibn begehrte Parry in Rom einen Bag, um'obne Furcht por der Inquifition nach der Emigen Stadt fommen zu konnen. Seine Bitte wurde gewährt, bod ging Barry nicht nach Rom, sondern suchte in Frantreich bei englischen Brieftern eine Billigung feines borgeblichen Mordplanes berauszuloden, jedoch vergeblich 1. Dagegen fand er bei dem Laien Morgan, dem Agenten Maria Stugris. Anklang; von ihm beim Runtius Ragazzoni eingeführt, übergab er diesem ein Schreiben nach Rom, das im weient= lichen nichts weiter enthielt als die Bitte um einen vollkommenen Ablan und Die Berfiderung, er babe trot einigen Schwankens in politifden Dingen allzeit als Ratholik gelebt 2. Ragazzoni beforderte am 18. Dezember 1583 das Schreiben, fügte aber bei, man habe ibn bor Barry gewarnt; am 25. Dezember wiederholte er, der Papft durfe nicht allen trauen, die fich als englische Berbannte ausgaben, manche bon ihnen feien Spione 3.

Unter dem 1. Januar 1584 erneute Parry seine Eingabe, die er diesmal mit einer längeren Begründung versah. Mit der Enade Gottes denke er bald ein Unternehmen ins Werk zu setzen, dem er zum allgemeinen Besten, für den Frieden der ganzen Christenheit, für die Rücksührung Englands zum Gehorsam gegen den Apostolischen Stuhl, für die Besteiung Maria Stuarts sich unterziehen wolle. Wenn es glücke, so stelle er eine Bitte: wie er selbst ein so gesährsliches Unternehmen auf sich nehme ohne weitere Rücksührten, ohne Versprechungen und Holsmungen, so möge auch der Pahst geruhen, ihm einen vollsommenen Ablaß zu gewähren und ihn für einen treuen Sohn der heiligen, katholischen und apostolischen römischen Kirche zu halten. Ragazzoni übermittelte am 8. Januar 1584 auch diese Eingabe, fügte aber zum drittenmal die Warnung hinzu: "Parry ist nur zu gut bekannt; hier ist sein Suspensalls ein schlechter."

missiv verhalten und den Einzelnen seinem eigenen Gewissen überlassen wollten, oder sie ließen fich vielleicht mehr von ihrem Mitleid mit den englischen Katholiten als von den Enischeidungen in ihren Büchern leiten; es sei aber sicher, daß ein Privatmann Derartiges ohne hesondere Offenbarung Gottes nicht tun durfe. Erichton vom Tower aus an Walfingham am 20. Februar 1585, bei Bartoli a. a. O. 111.

<sup>1</sup> Lingard VIII 178.

<sup>2</sup> Uberblid fiber ben gangen Briefwechfel in ber Sache bei Pollen a. a. C. 76.

<sup>3</sup> Schon am 17. Juli 1583 hatte Crichton von Lyon aus gewarnt. Theiner III App. 754.

Mon mochte glauben, das fei nun der Warnung genug gemesen, und boch ging ber Stagtesefretar fogulagen mit offenen Augen in bas gusgesponnte Rek Gine Tot erwartete er wohl bon Barry nicht; aber einen bloken Ablak 311 erteilen, mag ihm als eine ungefährliche Sache erschienen fein. So ichrieb er benn in unbegreiflicher Unborfichtigkeit an Raggagoni, ber Gegenftand, auf ben die beiden Schreiben Barrys fich bezogen, fei bon folder Art, daß man. solange Barry nichts weiter wolle, nichts verlieren werde, wenn man ibm Glauben idente 1. Zugleich überfandte er bas von Barry erbetene Schreiben. Der Bapft, bieß es darin, babe Barrys Gesuch vom 1. Nanuar gesehen; er freue fich über des Bittftellers qute Gefinnung und feinen Entichlug, ermahne ibn, fein Borhaben auszuführen, fende ibm feinen Segen und den verlangten Ablaß: die geleisteten Dienste werde er nach Rräften belohnen, um so mehr, ba Barry in seiner Bescheidenheit nichts verlange?. Sobald Barry eine papstliche Antwort auf fein Gefuch in ficherer Ausficht hatte, reifte er nach England gurud, ichilderte in Burghlens und Balfinghams Gegenwart der Ronigin feine Berdienfte und behauptete, ber Bapft habe ihn gur Ermordung Glifabeths angestiftet. Einige Bochen fpater übergab er als Beleg für feine Bahrhaftigfeit Gallis Schreiben mit der Ablagberleihung, das nun öffentlich befount murde

Man mag den Papst in der Sache leichter entschuldigen als Kardinal Galli; da der Staatssekretär ihm Parrys Gesuch als eine gleichgültige Kleinigzeit darstellte, mag er es versäumt haben, sich dessen Schreiben näher anzusehen. Aber wie dem auch sei, für die englischen Katholiken war die unzselige Ablasverleihung ein furchtbarer Schlag. Seit einigen Jahren schon hatte man die katholischen Priester als Verschwörer und Königsmörder verzdächtigt und gerichtlich verurteilt; mochten nun diese Verleumdungen so grundlos und ungerecht sein wie immer, ihre beständige Wiederholung konnte dennoch des Eindrucks auf die breiten Massen nicht versehlen. Als Philipps II. Ucht gegen Oranien 1582 einen ersten Mordversuch auf den Prinzen zeitigte, bemächtigte sich auch der englischen Königin und ihrer Minister die Furcht vor einer ähnlichen Wirkung der Bannbulle Pius' V.; die wirkliche Exmordung Oraniens am 10. Juli 1584 steigerte die Aufregung in England bis zur Siedehige. Es bildeten sich allerorten Bereinigungen, deren Mitglieder sich eidlich verbanden, jeden, der gegen das Leben der Königin einen Anschlag

Le due lettere del Parri sono in materia che non si perde niente dandogli credito, sinche non passa in altro. Galli am 30. Januar 1584, bei Pollen in The Month C 75.

<sup>2</sup> Galli an Parry am 30. Januar 1584, ebb. 75 f. Diese Antwort ift wohl ficher nur nach Barrys Gingabe burch einen Sekretar Gallis entworfen.

<sup>8</sup> Pollen a. a. D. 71.

wage, und jeden, zu deffen Gunsten ein solcher Anschlag versucht werde, bis auf den Tod zu verfolgen. Die Bereinigung war offenbar gegen Maria Stuart gerichtet; als man jedoch der gefangenen Königin die Eidesformel der Mitzglieder vorlas, bot sie sich sofort an, ihre Unterschrift darunter zu setzen, was aber zurückgewiesen wurde !. Auch sonst konnten Katholiten nicht beitreten, da die Eidesformel in der protestantischen Kirche abzulegen war. Die Bereinigung erhielt dadurch ausschließlich protestantisches Gepräge und wurde zum Wertzeug für die Berbreitung des Protestantismus?

Der Herbst des Jahres 1584 brachte den Katholiken schon wieder eine neue Ungelegenheit. Der Jesuit Crichton wurde auf der Reise nach Schottland von einem holländischen Seeräuber aufgegriffen und später völkerrechts-widig an England ausgeliesert. Unklugerweise trug Crichton noch eine Abschrift des Angriffsplanes auf England vom Jahre 1583 bei sich, obschon das Unternehmen damals durch Philipps Widerstand schon unmöglich, das gefährliche Aktenstück also wertlos geworden war. Crichtons Geständnisse taten das weitere; die geheimen Verhandlungen mit Spanien und Rom lagen jett offen vor aller Augen da<sup>3</sup>. Burghlen verstand natürlich auch diese neue Handhabe gegen die englischen Katholiken vortresslich auszunüßen; und nachdem alle diese unglücklichen Jufälle Schlag auf Schlag die Erbitterung gegen die Katholiken ins Ungemessen gesteigert haben, kommt nun das Schreiben des päpstlichen Staatssekretärs an Parry, in dem der Papst selbst das Schlimmste zu bestätigen scheint, was böser Wille gegen besseres Wissen den englischen Ratholiken ausgebürdet hat.

Der Boden war jest für die härtesten und schärfsten Maßregeln vorsbereitet. Ende November 1584 wurde zunächst ein Gesetzentwurf im Sinne jener Berbrüderung für die personliche Sicherheit der Königin im Parlament eingebracht. Im Fall eines Angriffes auf England oder die Person der Königin sollte jeder, von dem ein solches Unternehmen ausgehe oder zu dessen Gunsten es unternommen würde, alles Recht auf den englischen Thron verlieren und bis auf den Tod verfolgt werden dürfen int andern Worten, es sollte gegen die Katholiten Lynchjustiz gelten und Maria Stuart gestraft werden dürfen auch für Unternehmungen, an denen sie seine Schuld trug. Elisabeth besaß staatsmännischen Sinn genug, um solche Ungeheuerlichkeiten zurückzuweisen. Verfolgung bis auf den Tod, so bestimmte sie, sollte nur gegen solche eintreten dürfen, die von einer Kommission von 24 Mitgliedern als Verräter erklärt seien, Maria und ihre Nachsommen nur im Falle wirklicher

<sup>1</sup> Lingard VIII 172. Sie verfaßte dann am 5. Januar 1585 felbft ein abn- liches Schriftstud, bas fie unterzeichnete. Cbb. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pollen a. a. O. 70. <sup>3</sup> Lingard VIII 172. <sup>4</sup> Cbb. 174 f.

Ermordung der englischen Königin vom Thron ausgeschlossen bleiben 1. Im Januar 1585 folgte ein neues hartes Gesetz gegen die Katholiken, dessen Durchführung sie aller Seelsorge beraubt hätte. Danach galt jeder Jesuit und Priester, der nach vierzig Tagen noch im Lande betrossen würde, ohne weiteres als Hochverräter; wer einen Priester beherbergte oder unterstützte, war der Felonie, d. h. der Teilnahme am Hochverrat schuldig. Schweren Strassen versielen weiterhin alle, die den Ausenthalt eines Priesters kannten und nicht innerhalb zwölf Tagen die Obrigkeit in Kenntnis setzen; ebenso die Jöglinge auswärtiger Seminarien, die nicht in sechs Monaten zurückkehrten, Eltern, welche ihre Söhne in solche Anstalten sandten, und schließlich jeder, der den Seminaristen eine Unterstützung angedeihen ließ 2.

Das übermaß der Ungerechtigkeit in dem neuen Gesetz trieb die Bersfolgten zu dem Wagnis, eine Bittschrift an ihre Fürstin zu richten. Alle Katholiken, sagten sie daxin, alle Laien und Priester betrachteten Elisabeth als ihre tatsächliche und rechtmäßige Königin; sie hielten es für durchaus unerlaubt, ihre Person anzutasten; weder Priester noch Papst könnten zu solchem Tun Erlaubnis geben, und wenn einer aus ihnen die entgegengesetzte Ansicht hegen sollte, so erklärten sie seine Meinung für teuslisch und verabscheuungswürdig, als häretisch und dem katholischen Glauben zuwider. Wenn der anglikanische Gottesdienst von den Katholischen Glauben zuwider. Wenn der anglikanische Gottesdienst von den Katholiken gemieden werde, so möge man deshalb nicht an ihrer Königstreue zweiseln. Sie bäten daher die Königin, einem Gesetz die Zustimmung zu versagen, das ihnen alle ihre Priester nehme. Es fand sich wirklich ein opfermutiger Katholik, der es Mitte März auf sich nahm, diese Bittschrift einzureichen; er wurde dafür ins Gesängnis geworsen, aus dem ihn nach einigen Jahren erst der Tod erlöstes.

Im Parlament wagte nur ein einziges Mitglied seine Stimme gegen das Ratholikengesetz zu erheben 4, und dieser Einspruch kam von einer Seite, von der man es am wenigsten erwartet hätte, nämlich von Parry, den man für seine Dienste mit einem Parlamentssitz, im übrigen aber nicht zu seiner Zufriedenheit belohnt hatte. Parrys Kühnheit führte zu seiner sofortigen Verhaftung; am folgenden Tag aber wurde er von der Königin wieder in Freisheit gesetzt. Nach wenigen Wochen befand er sich jedoch wieder im Kerker, diesmal im Tower. Er hatte nämlich sein altes Handwert als Aushorcher wieder ausgenommen und einen Mitspion, Neville, wahrscheinlich um ihn auszufundschaften und zu verderben, zur Ermordung Elisabeths anzureizen gessucht. Neville ging zum Scheine darauf ein, zeigte aber dann Parry als Hochsverräter an. Der Unglückliche endete auf dem Blutgerüst. Im Tower versatte

Lingard VIII 175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. 176. Spillmann III 39 f.

<sup>5</sup> Lingard VIII 182 f.

am 17. Dezember 1584, ebb. 176.

er ein schriftliches Geständnis, in dem er noch einmal behauptet, Kardinal Galli habe den Mord der Königin gebilligt. Bor Gericht wurde dies Geständnis vorgelesen; als aber der Richter zur Fällung des Urteils sich anschiete, widerrief Parry wieder alles: weder habe er je an Königsmord gebacht, noch habe der Kardinal ihn dazu angestistet. Auch auf dem Schasott erklärte er sich für unschuldig, und als Topclisse ihm Kardinal Gallis Schreiben entgegenhielt, versicherte er noch einmal, es sei nichts Derartiges in jenem Schreiben enthalten. Ein Bersuch, Sinn und Zusammenhang in dem Benehmen des unglücklichen Menschen zu entdecken, wird wohl für immer aussichtslos bleiben; vielleicht ist die einfachste Erklärung, daß er zuletzt an Geistese verwirrung litt.

Parry endete am 2. März 15852; am 29. des Monats bestätigte Elisabeth das Gesetz gegen die Katholiten. In demselben Jahr ließ sie siedzig gesangene Priester aus den englischen Kerkern nach Frankreich übersühren und in Freiheit setzen. Allein diese Anwandlung von verhältnismäßiger Milde durste über den Ernst der Lage nicht hinwegtäuschen. Mit dem Gesetz von 1585 langte die Katholikenversolaung auf ihrem Höhepunkt an.

In Elisabeths beiden ersten Jahrzehnten waren die Gesetze gegen die alte Religion ziemlich milde ausgeführt worden. Man begnügte sich damit, die Ratholiken von einflußreichen Ümtern und Posten auszuschließen und die Anstellung neuer Priester unmöglich zu machen. Zeitweilig trat die Regierung schärfer auf, so nach der Katholikenverfolgung von 1569, nach der Verschwörung Ridolfist, nach der Bartholomäusnacht, die für die protestantischen Bischöfe und manche Prediger der Anlaß wurde, das Blut der katholischen Bischöfe und Gefangenen von der Königin zu fordern. Bei solchen Anlassen wurde dann die Verfolgung drückend genug; eine katholische Schrift von 1572

<sup>1 66</sup>b. 179 ff. 2 66b. 181.

<sup>3</sup> Sander 332 ff. Allen am 28. Februar 1585, bei Theiner 1585 n. 19 (III 634 f).

<sup>4</sup> Bgl. unsere Angaben Bb VIII 448 ff; Pollen in The Month CIV (1904) 508.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kervyn de Lettenhove, Relations VI 513.

<sup>6</sup> Despues que se supo aqui el destroço de Paris, se fueron los obispos a la Reyna, diziendole quanto le ymportava, porque no uviesse alborotos y tumultos en el reyno, que mandasse luego hacer execucion en los obispos, con los otros mas religiosos y seglares que estan presos por la religion chatolica, a lo qual la Reyna no quiso consentir (Kervyn de Lettenhove a. a. D. 513). Burghleh sucht London au betuhigen, porque con la nueva de lo de Paris los de aquella seta, qu'esta mayor parte, han hecho consultos y mostrado de querer hazer movimientos contra los Chatolicos, como en Paris se hizo contra los hugonotes, y ha passado tan adelante esto que no ha faltado algunos destos predicadores que lo dixessen publicamente en los pulpitos, procurando conmover la gente a ello. Antonio Fogaça an Alba om 8. September 1572 (ebb. 514).

klagt, alle Gefängnisse seien vollgepfropft von den Mitgliedern des höheren und niederen Adels, sogar Frauen und Witwen würden bestraft, weil sie im verborgenen Messe gehört hatten, fast niemand könne undurchsucht von einer Stadt zur andern gelangen, fast kein Brief komme uneröffnet an, kein Gespräch unter guten Freunden sei unbeaufsichtigt.

Zu blutigem Einschreiten gegen die Priester und die Katholiken übershaupt kam es seit 1569 zunächst nur in einigen Ausnahmefällen. Das wurde anders, als 1575 die ersten Seminarpriester in England erschienen und nach einigen Jahren die Früchte ihrer Wirksamkeit sich zeigten. Auf das Aussterben der Priester konnte die Regierung jetzt nicht mehr rechnen; sie begann daher mit größerer Strenge einzuschreiten, besonders als mit dem Austreten Campions neuer Mut die Katholiken beseelte und viele Schwankende sich offen sür die Kirche erklärten. Im Jahre 1577 starb der erste Seminarpriester, Cuthbert Maine, als Blutzeuge i; ihm folgten dis zu Elisabeths Tod etwa 124 Priester und 61 Laien. Durchgängig erlitten sie den für Verräter bestimmten Tod, d. h. sie wurden gehängt, noch lebend abgeschnitten, das Herz und die Eingeweide ihnen aus dem Leibe geriffen und der Leichnam gevierteilt 6.

Andere hatten jahrelang derart zu leiden, daß ein Ende unter der Hand des Henkers im Bergleich dazu fast wünschenswert erscheinen konnte. Der Sohn des 1572 hingerichteten Herzogs von Norfolk, Philipp Howard, Earl von Arundel und Surrah, mußte mit achtundzwanzig Jahren den Kerker beziehen und dort zehn Jahre auf den Tod warten 7. Thomas Bound lag dreißig Jahre in verschiedenen Gefängnissen, eine Zeitlang auch in einem unterirdischen Berließ ohne Licht. Bielen weniger Vornehmen und Bemittelten wurden ihre Tage durch die Entbehrungen in den schmuzigen Kerkerhöhlen verkürzt. Anfang Juli 1580 waren die gewöhnlichen Gefängnisse so von Katholiken übersfüllt, daß man von Bischöfen oder verdächtigen Edlen alte Schlösser verlangte,

A treatise of treason, bei Pollen in The Month CIV 509.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spillmann II 109 ff.

<sup>3</sup> Burghlen und Walfingham hatten übrigens ichon vor dem Auftreten der Jesuiten eine Berschärfung der Bersolgung beschlossen. Pollen in The Month CXV (1910) 54 f.

<sup>4</sup> Challoner I 28 ff. Spillmann II 150.

<sup>5</sup> Rach dem Berzeichnis bei Challoner I 11 ff.

<sup>6</sup> Wortlaut solcher Urteile in Übersetzung bei Spillmann I 110 f, vgl. III 10 f. Bon den wenigen verurteilten Frauen wurde Margareta Clitherve 1586 unter einer mit Steinen belasteten Tür zerqueischt, weil sie einen Priester beherbergt hatte (Lingard VIII 452); zwei andere Frauen wurden zum Feuertod verurteilt, aber begnadigt. Challoner I 315.

Rebensbild von A. F. Rio, übersett von R. Zell, Freiburg 1874; vgl. Lingard
 VIII 185 291 f.
 Foley III 567 ff.

<sup>9</sup> Bgl. das Berzeichnis bei Challoner I 17 f.

um die Gefangenen unterzubringen 1. Wenige Monate später schrieb Persons 2, Solle und Unedle, Männer und Frauen würden überall in die Kerker geschleppt, sogar Knaben schlage man in eiserne Ketten. Der Hinrichtung gingen meist grausame Duälereien vorher: die Gefangenen wurden im Folterrahmen ausgespannt und auseinandergezogen, mußten flundenlang bis zur Bewußtlosigkeit an den Handgelenken hängen, oder der zusammengekauerte Körper wurde in einem eisernen Reisen, der sog. Tochter Scavingers, zusammengepreßt 3; in manchen Fällen griff man zu jener Folter, die nach spanischem Bolksglauben dem Antichrist vorbehalten war 4, indem man den zu Berhörenden spike Nadeln unter die Fingernägel trieb 5. Dazu kamen dann die Geldstrasen für Berstäumnis des Gottesdienstes, deren Höhe für die damaligen Verhältnisse als ungeheuer bezeichnet werden muß 6, die Haussuchungen nach versteckten Priestern, satholischen Büchern und Andachtsgegenständen, bei denen in schonungsloser Weise sogar wehrlose Frauen und Kinder mit gezückten Schwertern bedroht wurden 7.

Natürlich machten unter dem Schutz der Gesetze Gemeinheit und Niedertracht diese Berhältnisse sich zunugen. Die Gelegenheit, sich vom tatholischen Bermögen zu bereichern, war gegeben und wurde ausgebeutet. Gin Heer von besoldeten Aushorchern und Angebern, von Walfingham überallhin bis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Affen an Kardinal Galli, bei Theiner 1580 n. 88 (III 215). Pollen in The Manth CXV (1910) 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> an Galli am 17. September 1580, bei Theiner 1580 n. 88 (III 216). Auch Owen Lewis schreibt aus Mailand am 13. Oftober 1580: \*Numquam ita saevitum fuit in catholicos in Anglia atque nunc, quae res eos facile moveret ad arma contra Reginam, si caput et auxilium haberent, vel certe sperarent. Fasz. 62 der Mss. Favre auf der Bibl. zu Genj.

<sup>3</sup> Bgl. Lingard VIII 423 f; Diarium im Unhang zu Sander 350.

<sup>4</sup> Entre otros usan uno que en España se imagina la gente, que como el mayor de todos ha de obrar el Anticristo, que es meter hierros entre las uñas y la carne. Wiendoga am 12. Muquít 1581, Corresp. de Felipe II Bo V 83.

<sup>5</sup> So ber Campion und Briant. Spillmann Il 274 300.

<sup>6</sup> Räheres bei Lingard VIII 448 Anm. R und besonders bei F. A. Gasquet, Hampshire Recusants. A story of their troubles in the time of queen Elizabeth, London 1895. George Cotton bezahlte zwanzig Jahre lang jährlich 260 Pjund Sierling (ebd. 31), ein Schneider Neve und seine Frau wurden je zu 140 Pjund verurteilt wegen versäumten Kirchenbesuchs in den letzten sechs Monaten (ebd. 29). Ein Drittel der Strassumme war für die Königin, ein zweites für die Armen, ein drittes für den Angeber. In den letzten zwanzig Jahren des 16. Jahrhunderts slossen in den Staatsschatz sährelich 6000 Pfund an Resusantenstrasen, 1601 steg die Summe auf 9226 Psund 19 Schilling 4 Pence (die Gesamtennahmen der Königin betrugen im Jahre 1601 400000 Psund).

<sup>7</sup> Lingard VIII 422 Anm. F und Pollen a. a. O. CV (1905) 283 j.

<sup>8</sup> Jeffopt bei Spillmann III 54.

in die Seminarien des Festlandes verteilt, vergistete die vertrautesten Beziehungen der Freundschaft und Blutsverwandtschaft. Henkernaturen wie der berüchtigte Topclisse und Henry Hastings, Earl von Huntingdon, Präsident von Nordengland von 1572 bis 1595³, fanden jest Gelegenheit, ihre Graufamkeit zu sättigen, und benutzen sie nach Kräften. Ein Sendling Walsinghams, ein gewisser Vane, der sich ins Reimser Seminar hatte aufnehmen lassen, dacte in vollem Ernst daran, Allen und die sämtlichen Zöglinge der Anstalt mit einem Schlag durch Gift aus dem Weg zu räumen 4. Auch sonst bekamen die Engländer in Flandern, die durch die Flucht aus der Heimat sich dem Gewissensdruck entzogen hatten, Elisabeths schwere Hand zu fühlen. Besonders auf Grund eines Vertrages von 1495 verlangte sie deren Ausweisung, und der spanische Statthalter Requesens gab 1575 der Forderung nach, um nicht des Handels mit England verlustig zu gehen 5. Gregor XIII. nahm sich nach Kräften der Unglücklichen an 6.

Noch wildere Grausankeit als in England kam gegen die Katholiken des unglücklichen Irland 7 zur Anwendung. Um gewisse Geständnisse zu erfoltern, schloß man 1584 die Füße des Erzbischofs D'Hurlen von Cashel in metallene Stiefel ein, die man mit Öl füllte und über Feuer so lange erhiste, dis ganze Stücke Fleisch absielen . Auch vom Bischof MacBrien wird 1584 geschrieben, man mache für ihn die Bleistiefel zurecht, um ihn zur Verleugnung

Lingard VIII 166 f. Meyer 144 ff. Über die Hauptspione im Englischen Seminar zu Rom vgl. Segas Visitationsbericht von 1596 bei Foley VI 13-19; ebd. S. xix Auszüge aus Briefen von Spionen. Natürlich versuchte man in den Seminarien, die Spione herauszusinden, was manche Klagen über Aushorchen u. dgl. (Meher 87 f) erstären mag.

<sup>2 ,</sup>Was eine überreizte Phantasie ausdenken mag an Entmenschung, ist verkörpert in diesem Abbild namenloser Gemeinheit', sagt treffend Mener (S. 154); vgl. Pollen in The Month CV (1905) 277 ff. Er hatte die Bollmacht, Priester in seinem eigenen Hause ohne Zeugen nach Willfür zu foltern. Meher a. a. O.

<sup>3</sup> Pollen a a. D. 273 f. Nach Huntingdons Tod nahm im Archidiakonat Richmond die Zahl der katholischen Rekusanten in zwei Jahren um 20000 zu (ebd.); vgl. über ihn Jessop bei Spillmann III 53.

4 Sega a. a. D. 7 61.

b Lechat 98 ff 115 ff. Meyer 210 ff. Es befanden sich unter den Ausgewiesenen auch solche, die am Aufstand von 1569 nicht teilgenommen hatten, z. B. Englefield. Lechat 115.

<sup>6</sup> An den Erzbischof von Cambrai am 15. April 1575, bei Theiner 1575 n. 112 (II 133); an den Bischof von Lüttich am 17. August 1577, ebd. 1577 n. 82 (II 337); Breve zugunsten Nortons vom 1. Mai 1577, ebd.

<sup>7</sup> Über die Bedrückungen Frlands durch die Engländer handelt der an Gregor XIII. gerichtete \*Discorso sopra 'l regno d' Irlanda im Urb. 854 p. 408 f, Batik. Bibliothet, der das Unglück jenes Bolkes darlegt.

<sup>8</sup> Bellesheim, Irland II 200 202. Nugent und Georhagan an Galli am 4. Juni 1584, bei Theiner III 818.

des Glaubens zu bringen 1. Zweiundzwanzig hilflose Greise, darunter Blinde und Lahme, die 1580 das katholische Heer bei seinem Rüczug aus Mohomac nicht hatte mitnehmen können, wurden um ihren Glauben befragt, und da sie den Papst als Oberhaupt der Kirche erklärten, in eine Kirche eingeschlossen, die man dann anzündete 2. Zahlreiche Blutzeugen hatten die irischen Franziskaner 3, deren entsagungsvolles Wirken in Irland selbst Gegnern Bewunzberung abnötigte 4.

Am peinlichsten berührt an dem Vorgehen der Regierung die Misachtung für alles, was jede edlere Seele als die höchsten Güter des Menschengeschlechtes betrachtet: Wahrheit, Sittlichkeit, Religion. Es war offenbar, daß die Katholiten, die sich in die anglikanischen Kirchen hineinzwingen ließen, gegen ihr Gewissen handelten; aber trot aller Betonung protestantischer Freiheit wurde der Zwang ausgeübt. Die Spione in den Englischen Seminarien mußten bei der Aufnahme denselben Sid ablegen wie alle andern Zöglinge. Sie leisteten den Schwur ohne die Absicht, ihn zu halten; sie heuchelten jahrelang katholische Überzeugungen und katholische Frömmigkeit, empfingen die Sakramente, ließen sich zu Priestern weihen; mit andern Worten, sie opferten Ehrenhaftigkeit, Charakter, Sittlichkeit, Religion den Staatszwecken, und die Regierung ermutigte zu solchen Dingen, die noch schlimmer sind als die Priesterschlächtereien, weil sie nicht Menschenleiber, sondern Menschenseelen zugrunde richteten.

Man hat gefragt, ob Elisabeths Borgehen gegen die Katholiken als religiöse oder als politische Berfolgung zu werten sei. Die Frage scheint leicht

<sup>1</sup> Bellesheim a. a. D. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Duodeviginti senes catholici, impotentes, caeci et claudi, viri simplices et idiotae in oppido quod dicitur Mohomack ab exercitu catholico relicti, ne militibus impedimento fuissent, ab haereticis inventi sunt: et de sua fide examinati fuerunt, qui omnes uno ore profitebantur fidem catholicam. Interrogati utrum Papam an reginam pro capite ecclesiae haberent, Papam aiunt. Tunc absque mora in templum dicti oppidi divo Nicolao dedicatum palea coopertum omnes coniecti sunt portisque clausis vivi cremati fuerunt. Aº 1580 Iunii 26. Moran, Spicilegium I 104.

<sup>3</sup> Bellesheim a. a. D. 189.

<sup>&#</sup>x27;, Überdies', sagt Brosch (VI 547), ,entstand dem englischen Protestantismus ein gefährlicher Feind in der Heerschar der Bettelmönche, die an Diszielin den Jesuiten nicht ebenbürtig waren, an Kraft der Entsagung aber nicht ihresgleichen hatten. Wer konnte es mit Leuten aufnehmen, die barsüßig von Ort zu Ort wanderten, an einem Düngerhausen oder Bund Stroh als Bette genug hatten, die ihr letzes erbetteltes Stück Brot mit den keltischen Ginwohnern teilten, diesen der einzige Trost im Leiden waren? Brosch gibt deshalb zu, ,daß auf ihnen ein schwacher Hauch des echten Geistes des Christentums liege'. In grellem Gegensatz zu dieser Entsagung stand das Leben der protestantischen Brediger. Bgl. das Zeugnis des Dichters Spenser ebd. 548 und Bellestem a. a. D. 675.

su beantworten. Elifabeth wollte jedenfalls die fatholische Religion in England nach Rräften ausrotten; ber Berfuch aber, eine Religion zu pernichten hat doch mobl, folgnae man den Worten ibre Bedeutung lakt, als Berfolgung Diefer Religion zu gelten. Die Beweggrunde freilich, weshalb die Konigin Die alte Religion zu beseitigen ftrebte. lagen für fie bor allem auf politischem Bebiet. Beldes Unbeil im bamgligen Stagteleben ber religible 2miefpalt anrichtete, bat Elisabeth bon Anfang an mit icharfem Auge beobachtet. Ihre gange auswärtige Bolitit grundete fich auf die religiöse Uneinigkeit ibrer Nachbarn; indem fie fich mit den Bregbnterianern jenseits des Tweed, mit den Geusen, mit den Hugenotten verbundete, bielt fie Schottland, Spanien und Frankreich in Schach und legte diese übermächtigen Gegner vollständig lahm. Daber der Arawohn, die Ratholiken Englands möchten fich in abnlicher Beise von einer auswärtigen Macht gegen ihre Fürftin gebrauchen laffen, daber weiterhin ber Berfuch, die religiofe Ginbeit des Reiches durch= juführen durch Bernichtung und Berfolgung der katholischen Religion. Mog= lich, daß auch bei Elisabeth der Saß gegen die alte Rirche eine Rolle spielte. im allgemeinen jedoch zeigt sie sich von religiösen Rücksichten kaum je beeinflugt 1.

Die Feinde der Katholiken verstanden es trefslich, durch allerhand Erzählungen und Erdichtungen die Leidenschaften gegen sie aufzureizen. So wurde 1572 in einem Flugblatt die Behauptung verbreitet, auf dem Trienter Konzil habe der Papst mit dem Kaiser und den Königen von Spanien und Frankreich sich zur Ermordung der französischen und schottischen Protestanten verschworen. Im Jahre 1575 erschien mit stillschweigender Billigung der Regierung eine Schrift voll von den "unglaublichsten Unwahrheiten und Lügen"

<sup>1 ,</sup>Wie es ihr paßt, gebardet fie fich als verhartete Protestantin oder als halbe und heimliche Katholikin', urteilt Brofch (VI 588). Guaras, der Burghlen gegenüber die Soffnung aussprach, England tonne nach und nach wieder jum Gehorsam gegen ben Bapft gurudgeführt werden, erhielt (jedenfalls in Elijabeths Ginn) gur Antwort, die Ronigin bente in religiofer Beziehung nicht wie die Genfer oder wie die Sugenotten; fie fei der Anficht, es muffe ein Saupt in der Rirche geben; wenn das Rardinal= follegium feine Sitten andere, werde die Ronigin auch feine Lehre annehmen (Guaras an Alba am 12. Oftober 1572, bei Kervyn de Lettenhove, Relations VI 550; Corresp. de Felipe II Bb IV 40). In bem Beglaubigungefchreiben für ihren Gefandten beim Gultan, Billiam Sarebone, bom 5. November 1582 dagegen beittelte fich Glifabeth: "Unüberwindliche und großmächtigfte Borfampferin bes mahren Glaubens wider die den Ramen Chrifti falich betennenden Gogendiener' (Jof. v. Sammer, Geich. bes osmanischen Reiches II, Beft 1834, 513). Später ftellte fie dem Sultan gegenüber die Ratholifen als Gögendiener, die Presbyterianer und Sugenotten als eine Art Moslim hin (ebd. 576). Bgl. Al. Bichler, Geschichte der firchl. Trennung zwischen Orient und Ofzident I (1864) 507.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guaras an Alba am 18. November 1572, Corresp. de Felipe II Bo IV 59.

über die spanische Inquisition<sup>1</sup>; 1580 hört man von einem Flugblatt mit Zeichnungen, welche die drei Tyrannen der Welt', d. h. den Papst, Nero und den Türken, darstellten<sup>2</sup>; im folgenden Jahr streute Leicester das Gerücht aus, man gehe mit dem Plane um, sämtliche Protestanten, angefangen von der Königin, zu ermorden<sup>3</sup>.

Die gehäisig Sinrichtungen um der blogen Religion willen feien, hatte Die Königin unter der Regierung ihrer alteren Schwester beobachten fonnen. Ohmohl allo Glifabethe Abficht burchaus auf die Ausrottung der fatholifden Religion gerichtet war, jo geichab doch alles, um die Opfer der Religionsperfolgung als rein politifche Berbrecher ericeinen ju laffen, die megen Berletung der Gefete oder als Berichworer und Ronigsmorder der berdienten Strafe anbeimfielen. Wenn die Ratholiten in den anglifanischen Gottesdienft bineingezwungen murden, fo bieg es, die Konigin wolle die Gemiffen nicht bergemaltigen, innerlich fonne jeder meinen und glauben, mas er wolle ! - gleich als ob nicht auch augerliche Sandlungen gegen das Gewiffen fein konnten! Maine, ber erfte Blutzeuge aus dem Ceminar zu Dougi, murde nicht als Briefter verurteilt, fondern unter dem Bormand, daß fich unter feinem Gebad eine papfiliche Bulle vorgefunden 5, ein Borgeben, das durchaus ungesetlich mar, meil ber blone Befit papftlicher Aftenflude nicht unter bas Gefet fiel. Spater wurde dann gegen die Briefter immer wieder die Unflage des Sochberrats porgebracht 6 und durch die meift rein erfundenen Ergablungen bon Beridmorungen 7 auf tatholifder Ceite glaublich zu machen gefucht.

Unwahrhaftigkeit ift ein hervorstechender Zug in der Politik Elisabeths; aber vielleicht nirgends tritt das frevle Spiel mit der Wahrheit widerlicher hervor als in den Priesterprozessen, wo es sich um Ehre und Leben von Männern handeste, die in sittlicher Beziehung die Blüte und den Ruhm ihrer Heimat darstellten. Solange diese Priester in der englischen Seelsorge beschäftigt waren, mieden sie durchweg mit aller Sorgsalt die Berührung mit der Politik. William Allen, obschon für seine Person politischen Plänen nicht fremd, hielt doch seine Zöglinge sorgsältig von derartigen Dingen fern; im Seminar von Douai dursten z. B. die Fragen, ob der Papst einen Fürsten bannen und absehen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guaras an Zayas am 4. Juli 1575, ebb. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mendoza am 23. März 1580, ebb. 472.

<sup>3</sup> Mendoza am 9. Januar 1581, ebd. 538.

<sup>4</sup> Lingard VIII 134. The Month CIV (1904) 509.

nicht die Bannbulle gegen Elisabeth, wie Ranke (I 389), Froude (XI 54) und Meyer (S. 126) behaupten, sondern ein Abdruck der Judilaumsbulle von 1575, der nur mehr ein historischer Wert zusam. Byl. Morris-Hoffmann I 124 wo Abdruck der bei Maine gefundenen Bulle. In der englischen Ausgabe seines Buches (London 1916, 150) hat Meyer den Jrrtum bereits korrigiert.

<sup>6</sup> Bgl. oben S. 334. 7 Bgl. oben S. 324.

tonne, gar nicht berührt werden 1. Die englische Regierung mußte es auch recht mohl, daß die Briefter feine Berichworer maren; die Berhore Campions und feiner Gefährten g. B. lieferten ihr barüber ein Beweismaterial, wie es nie mehr einem Geschichtsforscher zu Gebote fteben wird, und für bie große Maffe der englischen Ratholiten lagen die Berhaltniffe nicht anders. Im September 1582, gur Beit alfo, ba im Ausland fo eifrig über die Groberung Englands verhandelt murbe, idreibt ein Spion Balfinghams an feinen Herrn, trot emfigen Rachspurens habe er nichts von Blanen zu einem Aufstand bei den englischen Ratholiken entdeden tonnen. Leicester klaat um Diefelbe Beit, ebenfalls Walfingham gegenüber, Glifgbeth wolle nicht recht glauben, daß die ftarte Zunahme der "Babiften" eine Gefahr fur ihr Reich bedeute: .der Berr öffne in feiner Barmbergiateit ihre Augen', fügt er bei? Der spanische Gesandte Mendoza vermag in den Jahren 1583-1585 bei den englischen Ratholiten feine Luft zu einem Aufftand zu entdeden. Auch er ibricht bon ibrer Festigfeit im Glauben und wundert fich, daß noch immer nicht wenige Brotestanten gur alten Rirche gurudtebren. 3m übrigen beschreibt er die Ratholiken als gelähmt bon Furcht; es beständen unter dem Landadel feine Berbrüderungen, um bas protestantische Joch abzuwerfen, niemand mage eine Meinung über derartige Dinge ju außern. Seines Wiffens flebe kein Ratholit in Berbindung mit Buife 3. Der frangofifche Gefandte Caftelnau de Mauviffiere ichreibt bon den englischen Ratholiten, fie trofteten fich beständig mit der hoffnung, ihre Königin habe im Bergen mehr Zuneigung ju ihnen, als fie in ihrer Gesetzgebung und in ihrer Politik zeige. Auch die Brotestanten feien noch immer in Furcht, sie werde die Ratholiken begunftigen, wenn fie einen katholischen Fürften beirate. Elisabeth felbft erkenne an, daß die Ratholiten ihre besten Untertanen seien 4. Bei ben Blutzeugen tritt die Treue

<sup>1</sup> Bellesheim, Allen 132. Auch Frere (S. 212) fagt: Allen, while he played his own part in political machinations abroad, kept his college free from all that side of the question.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cal. of State Papers. Domestic 69, zitiert von Pollen in The Month CI (1902) 408.

<sup>3</sup> Pollen a. a. D. 409. Con ésto envio á V. M. copia de una carta de la de Escocia, respondole acerca de los católicos que de ningun manera no sólo conviene declararles nada, mas aun tentallos, por estar demasiadamente amilanados, como lo he escripto a V. M. por diversas veces. Mendoza am 28. März 1583, Corresp. de Felipe II Bb V 488. Yo no sé verdaderamente que haya aquí algunos católicos principales que traten con el de Guisa. Mendoza am 16. Julí 1583, ebd. 516. Ales. Farnese bemertt am 30. November 1583 (Lechat 142), nach dem Urteil der englischen Berbannten in Flandern würden die englischen Katholiken nicht zu den Wassen greisen vor der Landung einer Armee in England. Sie wollen, daß die Landung im Namen des Papstes geschehe, sonst würden sich vielmehr Katholiken und Härenter vereinigen, um den Fremden zu verjagen.

<sup>4</sup> Caftelnau am 27. Mai 1579, 30. August 1580, 9. April 1581, bei Pollen a. a. O. 408.

gegen ihre Filistin oft ergreifend zutage. Gewöhnlich berrichten sie ihr lettes Gebet unter dem Galgen gerade für die Königin. Felton, der die Bannbulle gegen sie an das Tor des erzbischöftichen Palastes angeschlagen hatte, zog unmittelbar vor seiner Hinrichtung einen tostbaren Diamantring vom Finger und überssandte ihn an Elisabeth 1.

Um trot des Mangels an greifbaren Beweifen die Briefter bennoch gu Sochberratern zu ftembeln, berfiel Burghlen auf ein berzweifeltes Mustunftsmittel. Anknupfend an die Bannbulle Bius' V., ftellte man ben Angetlagten Die fog. blutige Frage'2: Bas murdeft du tun, wenn der Babft oder der Konig von Spanien mit einem Beer in England landeten, um die fatholische Religion wiederberguftellen? Es mar für die Befragten nicht genug, wenn fie beteuerten, unter den Umftanden, wie fie tatfachlich lagen, erkennten fie Glifabeth als ihre rechtmakige Konigin an: man verlangte bon ihnen die ausdrudliche Berficherung, daß überhaupt fein Fall bentbar fei, in dem - nach mittelalterlichem Staatsrecht - bewaffnetes Gingreifen einer auswärtigen Macht erlaubt sein konne oder der Babst zur Absekung der Konigin ichreiten durfe. Diese Frage ohne weiteres im Sinne der Regierung zu beantworten, mar nicht möglich: jede ausweichende ober bedingte Auskunft aber galt fofort als Beweis hochberraterifder Gefinnung. Auf Grund Diefer blutigen Frage tonnte nun freilich die Regierung jeden Ratholifen als hochverrater binrichten laffen. Allein gerade badurch gab fie ihren Gegnern ben Beweis in die Sand, daß die fo Berurteilten eben der Religion wegen flürben, und indem fie im Prozesse felbst auf die Erforschung bon Gesinnungen sich verlegte, zeigte fie aufs beutlichfte, daß fie den angeklagten Brieftern gegenüber nicht über greifbare Tatjaden berfügte, um ihnen entweder Sochberrat oder auf Grund bon Tatfachen bochverraterische Gefinnung nachzuweisen. Burghlen felbft bielt es 1583 für notwendig, jur Berteidigung feines Borgebens jur Feder ju greifen. William Allen antwortete ibm und machte unter anderem barauf aufmertfam, bag auch die protestantischen Reformatoren unter Umftanden einen gewaltsamen Widerfand gegen die Regierung für berechtigt anfaben 3, daß nach folden Lebren die Protestanten in Schottland, Frankreich, Flandern vorgingen und Elisabeth

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spillmann II 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bloody question. Bgl. darüber Pollen a. a. O. CIV (1904) 513 j.

<sup>3</sup> So 3. B. Calvin (Praelectiones in Daniel c. 6 v. 22): Abdicant enim se potestate terreni principes, dum insurgunt contra Deum: imo indigni sunt, qui censeantur in hominum numero. Potius ergo conspuere oportet in ipsorum capita, quam illis parere, ubi ita proterviunt, ut velint etiam spoliare Deum iure suo et quasi occupare solium eius, ac si possent eum e coelo detrahere (Corp. reform. Bo LXIX: Calvini opera XLI 25 f). Eine in Flandern etwa 1575 verbreitete Schrift über das Recht des Bolfes zur Absehung der Fürsten s. bei Kervyn de Lettenhove, Relations VIII 51—58; vgl. Marnig ebd. 113.

selbst diese Grundsätze billige, indem fie die Aufständischen jener Länder unterstütze 1.

Aurz nach Campions Tod fiel der Regierung das Attenstück in die Hände, in welchem Gregor XIII. die von Persons und Campion erbetene Wilsberung der Bannbulle Pius' V. gewährte<sup>2</sup>. Burghlen veröffentlichte in seiner Berteidigungsschrift von 1583 diese päpstliche Erklärung zum Beweis, daß Campion troß all seiner gegenteiligen Erklärungen und ebenso Persons als Bollstrecker der Bannbulle nach England gekommen seien!<sup>3</sup>

In Wirklichkeit ließ sich aus Gregors XIII. Bewilligung nicht mehr schließen, als daß er die Gewissen der englischen Katholiken beruhigen und die Bulle seines Vorgängers mildern wollte; diese Milderung aber ist ein Ausstluß des warmen Mitgefühls, das der Papst bei so vielen Gelegenheiten für die englische Kirche an den Tag legte. Den Namen Gregor hatte er sich beisgelegt in Erinnerung an den großen Papst, der zuerst Glaubensboten zu den Angelsachsen sandte, und sicher im Sinne Gregors XIII. wurde oft darauf hingewiesen, daß schon sein Name ihm ein Sporn sein müsse, ebenfalls ein Apostel Englands zu sein Lie Unterstützung der beiden Englischen Seminarien entsprang demselben Gedanken: sür die englischen Flüchtlinge, die um des Glaubens willen die Heimat mieden, tat er, was nur in seinen Kräften stand 5. Gregor endlich ist es, der den Opfern der englischen Justkymorde die

<sup>&#</sup>x27; Allen, A true, sincere and modeste defence of English Catholiques that suffer for their faith both at home and abrode against a false, seditious and slanderous libel intitled: The Execution of Justice in England, Ingolstadt 1584. Bgl. Bellesheim, Allen 105 f; Lingard VIII 428 Anm. H.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 284 f.

<sup>3</sup> Meyer 120 f. Übrigens gab Gregor XIII. noch eine andere Entscheidung über die Pflichten der englischen Katholiken; sie lautete dahin, daß sie in allen Dingen, die sich auf den Staat bezögen, Elisabeth als rechtmäßige Königin anerkennen müßten: externo honore et verdis observarent. Pollen in The Month IC (1902) 96.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 295; Meger 242.

<sup>\*</sup> Distributio 500 sc. a gloriosissimae memoriae S. Stis decessore indulta et a S. D. N. Gregorio XIII continuata et Religiosis et Pauperibus Anglis in Belgio exulantibus in eleemosynam collata nec sine novo S. Stis annuatim consensu ratificata (Conventui monialium S. Brigittae sc. 200; Conventui Carthusianorum sc. 50; sacerdotibus Anglis, qui in Belgio praedicant sc. 50; D. Thomae Fremano sc. 20 etc.), Cod. Reg. 2020 p. 446, Batif. Bibliothef; Rundschreiben an die ganze Christenheit zugunsten der englischen Füchtlinge, vom 21. Januar 1582, Bull. Rom. VIII 383 f; \* an Philipp II. zur Empsehlung zweier Edelseute, Brevia XXI n. 283 p. 218, Pāpst. Geh. Archiv; an Don Juan am 26. Juli 1578, bei Theiner 1578 n. 96, III 435 (zur Empsehlung von Norton, der englischen Kartäuser, die aus Brügge nach St-Quentin vertrieben sind, der Brigittinerinnen in Mecheln); an Philipp II. am 9. April 1578, ebd. n. 87 p. 436 (zur Empsehlung des Prior Angliae [Richard Schelley]); an den französsischen König (für Lessen) am 27. März 1574, ebd. 1574 n. 94, I 307 f

höchste Ehre zuerkannte, mit der die katholische Kirche sittliche Größe zu krönen pslegt: Er erlaubte es, ihre Überreste als Reliquien zu behandeln, und bahnte ihre religiöse Shrung im Heiligtum der Kirchen und des Kultus an, indem er durch den Maler Circignani die Kirche des Englischen Kollegs in Rom mit den Darstellungen ihrer Martyrien schmuden ließ.

Außer den Katholiken gab es noch eine andere, sehr mächtige Partei in England, die gleichfalls von der Staatstirche nichts wissen wollte, ihren Gottesdienst wie ihre Bischöse belämpfte und verabscheute. Es war dies die immer
mehr erstarkende Partei der Puritaner.

Nun ist es seltsam, daß gerade die Hauptseinde der Katholiken, ein Leicester, Burghley, Walsingham und der furchtbare Verfolger Huntingdon, entweder entschiedene Puritaner waren oder wenigstens zu deren Ansichten viel mehr hinneigten als zur Staatskirche<sup>2</sup>. Die Verfolgung, die doch zugunsten der religiösen Einheit und der Staatskirche gegen die alte Religion entsesselt wurde, ging also von Leuten aus, die im Grunde von der Staatskirche nichts wissen wollten; die Katholiken selbst schrieben ihre Leiden viel mehr den Puritanern als der Königin zu<sup>3</sup>. Es wirft diese Tatsache ein neues Licht auf die Beweggründe der Verfolgung; denn von seiten der Puritaner war es nicht die Volitik, sondern religiöser Haß, der sie zum Kampse stackelte, und das gleiche

<sup>(</sup>vgl. II 133); an Philipp II. für Westmoreland und Dacre am 5. September 1580, bei Bellesheim, Allen 273; vgl. Theiner III 701. Bgl. oben S. 336; A. Bertolotti, Relazioni di inglesi col governo pontificio nei secoli XVI—XVII e XVIII. Documenti raccolti negli archivi romani, im Giornale araldico-genealogico-diplomatico XV anno 1887—1888, Pisa 1888, 112 sp. Über die Brigittinerinnen und Kartäuser vgl. Lechat 25 132 sp.

¹ Defret der Ritenkongregation, bestätigt durch Leo XIII. am 9. Dezember 1886, siber die Seligsprechung von 54 englischen Marthrern, im Katholik 1887, I 549 ff. Knox. Letters of card. Allen 186. Meher 91. Ecclesiae anglicanae trophaea sive sanctorum martyrum, qui pro Christo catholicaeque fidei veritate asserenda antiquo recentiorique persecutionum tempore mortem in Anglia subierunt passiones, Romae in Collegio Anglico per Nicolaum Circinianum depictae. nuper autem per 10. Bapt. de Cavalleriis aeneis typis repraesentatae, Romae 1584 (36 Aupferstiche, die englischen Marthrien älterer und der jüngsten Zeit darstellend). Bgl. Gasquet, English College 118 f 147 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> BgI. für Leicester Frere 115 f 185 226; für Burghsey ebb. 229; jür Walsfingham Mendoza am 22. April 1578, Corresp. de Felipe II Bd V 221. Camben neunt Walsingham a strong and resolute maintainer of the purer religion (Dictionary of National Biography LIX 127); von Quntingbou sagt er: He was of a mild disposition, but being a zealous puritan, much wasted his estate by a lavish support of those hotheaded preachers (ebb. XXV 127). Nach Mendoza, am 27. Februar 1581 (Corresp. de Felipe II Bb V 550), war Quntingdon gran puritano y enemiguisimo de la Reina de Escocia. BgI. Pollen in The Month CV (1905) 273.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pollen a. a. D. IC (1902) 407.

gilt bon den Predigern, die fo oft gur Befehdung und Bernichtung ber Ra-

Auch die Haltung, welche die Regierung den Puritanern gegenüber einnahm, wirft ein Licht auf ihre Stellung zu den Katholiken. Wie die Folge
zeigte, war der Puritanismus für Staat und Kirche Elisabeths weit gefährlicher als die Anerkennung des Papstes; allein die politische Weisheit eines Burghley und Walfingham, die von Kom alles fürchtete, war gleichsam mit Blindheit geschlagen gegenüber der Gefahr, die von den Puritanern drohte?. Wer die Katholikenversolgung richtig würdigen will, wird beide Tatsachen nebeneinanderhalten müssen; schon aus diesem Grunde kann auch die Papstgeschichte nicht umhin, in kurzen Zügen das Aufsteigen einer Partei zu zeichnen, die in der Folge einen so entscheidenden Einsluß auf Englands Geschicke ausübte.

Die puritanische Richtung im englischen Protestantismus nahm ihren Unfang, als unter Königin Maria viele Prediger nach Genf flüchteten und fic

<sup>1 2</sup>gl. 3. B. oben G. 333.

<sup>2</sup> Siehe unten S. 347. Am 15. November 1573 ichreibt Antonio be Guaras an Alba (Kervyn de Lettenhove, Relations VI 844): Esta semana, por comission de la Reyna, se ha dado orden para que, en este pueblo y en todo el reyno, se tome nota de los que son conocidos por Catolicos y Puritanos.... La persecucion solamente es contra los Catolicos, porque todo es disimulacion contra los Puritanos por ser los mas finos y apasionados hereges de la opinion dellos, y ay muchos que estan en gran autoridad, que son los principales dellos, y tanta discordia por ello que se teme de alteracion. Ebenfo foreibt Berfons aus Baris am 24. August 1583 an den Rektor des Englischen Rollegs in Rom: Catholici . . . dimicant fortiter pro sua fide. Queruntur enim cum libris, tam etiam scriptis et sermone, se solos plecti et vexari, cum boni et fideles subditi sint; Puritanos vero, qui manifestos se produnt Reginae inimicos, liberos esse ab omni vexatione. Hoc regni consiliarii audiunt, sed dissimulant tamen, quia maxima ex parte et ipsi Puritani sunt (Theiner 1583 n. 85, III 476). Uhnliches berichtet Mendoga am 16. Juli 1583 (Corresp. de Felipe II Bb V 513): Die Sette der Buritaner nehme fehr zu, siendolo muchos principales del Reino. Seche Edelleute aus ihrer Mitte hatten, weil die Konigin auf ihre Reformideen nicht eingehen und nicht alle Katholiken hinrichten wolle, von den franzöfischen Sugenotten Rat darüber begehrt, ob fie nicht die Waffen gegen die Ronigin ergreifen dürften, um fie abausegen ober au toten (pidiendoles parescer si podian tomar las armas contra la Reina para deponella de la corona, poniendo otro en su lugar ó matalla, por concertarse su religion y evangelio). Das Schreiben wurde aufgefangen, die feche Edelleute bor ben Rat gefordert, aber ftraflos entlaffen, que es bueno para la sevicia que usan con los católicos. In Seeland und Middelburg fei bon ben Puritanern ein Buch berausgegeben worden, in bem unter anderem gelehrt werbe, Die Obrigfeiten seien nicht mehr Obrigfeit, wenn fie nicht nach ben Evangelien fich richteten, und in biefem Fall könne jeder sie absehen ober toten (en cual como falten, ipso facto tiene poder cualquiera para descomponellos ó matallos). Der Rat habe ein= fcreiten wollen, aber weil Leicefter, Balfingham und Redefort puritanifche Meinungen heaten, fo geichehe nichts.

bort in Calvins Anschauungen einlebten; nach England zurückgefehrt, konnten sie nun natürlich mit manchen noch halbkatholischen Einrichtungen der Staatstirche sich nicht befreunden. Der Streit bewegte sich ansangs um anscheinende Rleinigkeiten; von den priesterlichen Rleidungsstücken der katholischen Zeit war das einfachste von allen, das sog. Rochett oder Chorhemd, ein leinener Überwurf über der Alltagskleidung, beim anglikanischen Gottesdienst noch im Gebrauch. Gegen dieses "unbiblische überbleibsel aus dem Papstum" wie gegen andere Dinge ähnlicher Art wurde jetzt mit großem Auswand von Eiser ein Feldzug erössnet. Erzbischof Parker widerstand den Neuerern, und nun nahm der Streit bedeutenderen Umsang an; die neue Richtung erklärte auch das bischöfliche Amt als unbiblisch und strebte nach einer preschyterianischen Verfassung, nach der die Gemeinden durch einen Ausschuß von Altesten geleitet werden sollten?. Bereits begannen auch einige Anhänger der neuen Richtung eigene Gemeinden zu bilden, wogegen nun allerdings die Regierung einschritt".

Allein die Bewegung ließ sich nicht mehr eindämmen. Die jugendliche Staatskirche von Elisabeths Enaden besaß noch keine Wurzeln im Herzen des Bolkes, die Puritaner hatten vor ihr den Vorzug größerer Folgerichtigkeit; dazu kam, daß die Staatsbischöfe oft unwitrdige Menschen waren 4. Elisabeth betrachtete die Ernennung zu den Bischofssißen wie die Sedisvakanzen als eine Geldquelle; einmal auf ihren Stühlen, suchten die neuen Bischöfe sich für ihre Auslagen schadlos zu halten, indem sie es mit ihren Untergebenen machten, wie die Königin es mit ihnen gehalten hatte 5. So sank die Kirche täglich tieser hinab in ein Meer von Verderbnis' 6. Der Puritanismus zog Borteil aus dieser Sachlage; sein Gegensaß gegen die Staatskirche wurde schärfer, sein Auftreten kühner, seine Anhänger immer zahlreicher. Die bis-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frere 54 f 111—128. Einer der gross points of popery war auch der Pelzetragen, den höhere Alerifer zu tragen pflegten. Er wurde, als besteckt mit Aberglauben, 1571 aufgegeben, ein Zugeständnis, das die Puritaner natürlich nur zu weiteren Forberungen ermutigte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frere 126. <sup>3</sup> Ebb. 126 f.

<sup>4</sup> There were many upon the bench of bishops who were unworthy of their place there, and the proportion of these did not diminish as Elizabeth's reign went on (Frere 156 f). Elifabeth's Bijchöfe, fagt Frere (S. 303), hatten meift keine andere Bebeutung als die von Schwämmen; die Königin prefite zuerst sie elbst aus und ließ sie dann an den ihnen angewiesenen Pläßen auflaugen, was sie konnten. In the early part of Elizabeth's reign, heißt es ebd. S. 304, the clergy were both unlearned, and ill-bred. . . . The married clergy suffered from the dubious position of their wives, for clerical marriage was not yet authorised by statute.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Frere 191.

<sup>6</sup> a Church which was daily sinking deeper into a sea of corruption. Ebb. 191. Auch unter Elisabeth waren Pfründen in der Hand von vierzehnjährigen Anaben. Ebb. 162.

berigen Flibrer Sampson und humphren batten erft im reiferen Alter fich in den Colniniamus eingegrbeitet und viele Erinnerungen an die Berhaltniffe ihrer Jugend noch bewahrt; Thomas Cartwright aber, Brofessor in Cambridge, ber um 1570 die Führung übernahm, mar im Genfer Gedankenfreis berangewachsen. Er durfte es magen, bon feinem Lehrfluhl berab offen Ungriffe gegen die bischöfliche Berfaffung der Rirche zu richten, und wenn er auch zu Cambridge in Whitgift einen Gegner fand, fo ftand boch ber größere Teil der Universität auf feiner Seite 1. Whitaift felbst erwies fich spater als Barkers zweiter nachfolger auf dem erzbischöflichen Stubl von Canterburn freilich als der icarffte Gegner der Buritaner 2; allein fo entschieden er ihren grundstürzenden Bestrebungen auf dem Gebiet der Rirchenzucht entgegentrat, so neigte doch auch er auf dem Gebiet der Lebre fart zu ihren Unfichten 3, mabrend fein Borganger Grindal gang im puritanischen gabrmaffer fich bewegte 4. Auch in der breiten Maffe des Boltes fanden die Giferer gegen die Mikbräuche' ftarten Anklang. Als Mitte 1572 unter dem Titel .Ermabnung ans Barlament' eine Flugschrift erschien 5, die in icharfen Ausdruden gegen die Bischöfe, das Allgemeine Gebetbuch, die firchlichen Migftande vorging 6, wurden die bald entdeckten Berfaffer Field und Wilcor amar ein= gefertert, aber bas Bolt ftromte zu ihrem Gefangnis wie zu einem Ballfahrtsort 7; der Befehl, alle Ubdrude ber Schrift ben Bischöfen einzuliefern, fand fo wenig Gehorsam, daß dem Bischof von London auch nicht ein einziger Abdruck eingeliefert wurde 8. Das Parlament, an welches die , Ermahnung' ge= richtet mar, gablte viele Buritaner unter seinen Mitaliedern: Antrage in ihrem Sinn wurden ihm mehrfach borgelegt; wenn teiner dabon jum Gefet erhoben murde, so war es nur dem Eingreifen der Konigin zu danten 9. Elisabeth machte überhaupt dem Parlament gegenüber eifersuchtig über ihre Suprematie in firchlichen Dingen. Sie berbot 1572 bem Saus ber Bemeinen, über religiofe Dinge Gefetesvorichlage einzubringen, die nicht borber dem Klerus borgelegt worden feien 10, und erflarte 1576 von neuem, fie wolle feine Ginmischung des Parlaments in derartige Angelegenheiten 11. Dem firchlichen Primas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frere 155 f. <sup>2</sup> Cbb. 223—236.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> He was decidedly in sympathy with the Calvinists in his doctrinal standpoint, and in this respect he joined hands with the puritan party. **Cod.** 224.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebd. 110 191. <sup>5</sup> Ebd. 178 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die erzbischöfliche Kurie nennt die Schrift ,den schmutzigen Sumpf und giftigen Pfuhl all der Abscheulichkeiten, die das ganze Reich ansteden'. Das Allgemeine Gebet-buch heißt darin ein ,unfertiges Buch, ausgewählt und aufgepickt aus dem papstlichen Dunghaufen, dem Brevier und Megbuch'. Frere 179.

<sup>7</sup> Cbd. 182. 8 Cbd. 185. 9 Cbd. 161 177 198 f.

<sup>10</sup> Ebb. 177. 11 Ebb. 199.

von England waren die Hände fast vollständig gebunden. Parkers Nachfolger Grindal mußte das erfahren, als die Königin von ihm Unterdrückung des sog. "Prophezeiens" bei den Puritanern verlangte, d. h. die Unterdrückung jener Sonderversammlungen, in denen jeder über eine vorgelegte Bibelstelle seine Ansicht vortragen konnte. Grindal weigerte sich unter Berusung auf sein Gewissen und drängte am Schluß seines Schreibens die Königin, sie möge religiöse Dinge den Bischsen und Theologen überlassen. Elisabeth antwortete, indem sie Grindal für sechs Monate die Ausübung der bischöslichen Berwaltung untersagte und mit Übergehung des Erzbischos ihren Besehl unmittelbar den ihm untergeordneten Bischsen zugehen ließ.

Das Brobbezeien' erhielt fich übrigens trot ber foniglichen Berordnung, wenn auch unter anderem Ramen 2. Überhaubt benahm fich die Regierung gegen die Buritaner im gangen mit ber außersten Milbe und Schonung. Allerdings murden einige Brediger abgesett, Die fich gar zu bemerkbar machten, und der eine oder andere manderte auch ins Gefängnis 3. Gine icharfere Behandlung erfuhr aber eigentlich nur die außerfte Linke ber Bartei, der Unbang Robert Brownes, der fich formlich von der Staatstirche lossagte, um nur aus ben . Burdiaften' eine Gemeinde zu fammeln, und nicht nur die Bebeutung der anglikanischen Weiben, fondern auch die geiftliche Oberhobeit der Königin leugnete. Tropdem murde Browne, ein Bermandter Burghlens, lange mit größter Nachsicht behandelt, bis er es endlich 1581 für aut fand, mit feinen Freunden nach Middelburg in holland zu fliehen 4. Die Gekte gab den Buritanern auch ihre beiden erften Marthrer: zwei Browniften, die hartnadia die geiftliche Oberhoheit Elisabethe leugneten, mußten dies unvergebbare Berbrechen 1583 am Galgen buken 5. So maren es also nicht mehr die Ratholiken allein, benen wegen ihrer Überzeugungen ein blutiges Ende droben konnte. Nur zeigte fich icon gleich bei Diefen erften Buritanerbinrichtungen, daß bie beiden Religionsbekenntniffe folden Borgangen mit gang verschiedener Beiftesverfaffung gegenüberftanden. Während man die Ratholiten jum Tode führen tonnte, ohne je befürchten zu muffen, daß fie bon ihren Glaubensgenoffen mit Gewalt befreit murben, ftand bon feiten der Buritaner ein Aufruhr in naber Ausficht. Man mußte die Gerichtsberhandlung gegen ben einen Angeflagten verschieben, um die Rube ju fichern, mabrend man den andern aus bem gleichen Grunde fofort bon der Fällung des Urteils jum Galgen führte 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **C**bb. 193 f. <sup>2</sup> **C**bb. 194.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebb. 172 ff. Puritanische Schriftsteller behaupten, hundert Prediger ihrer Richetung seien abgesetzt worden, but truthfulness never was the Puritans' strong point. bemerkt Frere (S. 174).

<sup>4</sup> Ebd. 202 f. 5 Ebd. 204. 6 Ebd.

Im felben Sahr 1583 bielt der neue Ergbischof von Canterburg, John Mbitgift, ber alte Gegner Cartwrights in Cambridge, es für nötig, einen fcarferen Feldzug gegen die Buritaner ju beginnen. 3m letten Jahrzehnt batte nämlich die Sette gewaltige Fortidritte gemacht. Der Ermohnung one Barlament' vom Jahre 1572 war 1574 das Buch der Difziplin' gefolgt. auf das alle Unbanger der Genfer Richtung fich durch Unterschrift perpflichteten 1: in den Jahren vor Bhitgifts Bestätigung wurden namentlich in London Berfammlungen gegen bas Allgemeine Gebetbuch und bas Bifchofsamt abgehalten: sechzig Brediger Oftenglands traten am 16. Mai 1582 ju Codfield jufammen, um dem Widerstand gegen bas Allgemeine Gebetbuch feste Bahnen zu weisen; eine weitere Bersammlung gab den Forderungen der Sette in einer Reihe von Dekreten eine bestimmte Form.2. Whitaift fandte nun wenige Wochen nach seinem Amtsantritt ein Schriftstud an Die Brediger, das alle unterschreiben follten bei Strafe der Umtgentsekung 3. Die Forderung erregte einen Sturm bon Widerspruch bei Bredigern und Lgien 4: als die bon Whitaift eingesette Rommission bon verdächtigen Bredigern unter Eid über gemiffe Bunkte ein Glaubensbekenntnis forderte 5, murde fogar Burghlens Unwille rege, der doch fonft trot feiner gebeimen Borliebe für die Buritaner in der Offentlichfeit auf feiten der Staatsbifcofe fand. Das Borgeben der Rommission, ichrieb er, fei .im romischen Stil gehalten' und .fcmede zu febr nach der romifden Inquifition', womit der geniale Staatsmann natürlich erft recht die von ihm felbst erfundene ,blutige Frage' ber Ratholitenprozeffe verurteilte. Whitgift verteidigte fich, und Burghlen hielt es für klug, ihn gemähren zu laffen. Auch der Widerstand der Prediger gegen den Erzbischof hatte nicht viel zu bedeuten; von 800 Predigern verweigerten nur 50 ihre Unterschrift 6, nur einige Unruhige erhielten Gefangnis 7.

Von neuem versuchten die Puritaner 1584 durch das Parlament ihre Wünsche durchzusehen, aber von neuem scheiterten am Einspruch der Königin all ihre Pläne. Nach vielen Verhandlungen hatten beide Häuser sich endlich auf einen Beschluß über strengere Beobachtung des "Sabbats" geeinigt; aber die Königin versagte die Bestätigung, und damit war die Sache zu Ende. Ein weiterer Reformantrag kam nicht einmal im Unterhaus zur Besprechung; ein anderer gelangte an das Oberhaus, aber aus Rücksicht auf Elisabeth ließen wohlweislich die Lords sich auf nichts ein. Auf Klagen der Gemeinen gegen die Bischöfe erschienen Burghleh und Whitgist und fertigten die Beschwerdeführer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frere 195 f. <sup>2</sup> Cbb. 225. <sup>3</sup> Cbb. 224. <sup>4</sup> Cbb. 227 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Es war der berühmte Eid ex officio, über den später noch heiß gestritten wurde. Er wurde ex officio genannt, weil der einzige Rechtstitel, auf den hin er verslangt wurde, das Richteramt (officium) des den Sid Abfordernden war.

<sup>6</sup> Frere 229 f. 7 6bb. 234.

ab, die keine Widerrebe wagten. Zu alldem ließ dann noch die Königin den Mitgliedern des Unterhauses bedeuten, sie möchten sich nicht in Dinge einmischen, die sie nichts angingen; in der königlichen Rede bei der Vertagung des Parlaments erklärte Elisabeth, die Reform des Klerus sei ihre Sache. Im ganzen Bewußtsein ihrer Gewalt über ihre Kirche erteilte sie zugleich den Bischösen eine öffentliche Verwarnung, die Königin werde sie absehen, wenn sie nicht für Besserung der Zustände sorgten. Kein Papst und kein Fürst des 16. Jahrhunderts hat es gewagt, Bischöse in ähnlicher Weise zu behandeln.

Elisabeth schien sich auf dem Gipfel ihrer Macht zu fühlen. Sie beherrschte das Meer, und in ihrem England war sie mehr König als ein
Karl V., mehr Papst als ein Gregor VII. oder Innozenz III. Die Staatsbischse rührten ohne sie kaum einen Finger, die stolzen Lords neigten vor ihr demütig das Haupt, den Katholiken legte sie die Köpfe, die sich nicht beugen wollten, vor die Füße; die steisnackigen Puritaner meinte sie, wie es scheint, durch ihren Besehl niederzuschmettern, vielleicht auch als kleinliche und beschränkte Köpfe verachten zu können. Das hohe Ziel, sich zur unumschränkten Herrscherin in weltlicher und geistlicher Beziehung zu erheben, schien erreicht.

Elisabeth batte fich an ein riefenhaftes Unternehmen gewagt, als fie bei ihrer Thronbesteigung fich bornahm, die religiofe Ginbeit des größtenteils noch tatholifden England auf Grund des Protestantismus aufzubauen. Bom fitt= lichen Standpunkt aus muß man freilich ein Borhaben verurteilen, bas nur durchzuführen mar, indem man Taufende von Gemiffen vergewaltigte, Taufende um ihr Bermogen, ihre Stellung in der Welt, ihr Lebensglud betrog, Sunderte von edlen Leben in feigem Juffigmord unmenichlich binopferte. Allein Gli= fabeths und Burghleys große flaatsmännische Gigenschaften treten auch bier wiederum herbor. Es geborte Mut bagu, den Gedanten an jenes Riefen= unternehmen nur ju faffen, tiefe Renntnis ber englischen Berhältniffe bagu, um es für möglich zu halten. Der Rlugheit Burghlens, des eigentlichen "Ronigs bon England'2, der in moblüberlegter Mifchung eiferne Strenge gegen die Widerspenftigen mit Rachficht gegen die Gehorsamen zu berbinden wußte, feinem Befdid, Die öffentliche Meinung Englands gegen Die Ratholiten zu erbittern, feiner langjährigen folgerichtigen Ausdauer ift es wirklich gelungen, die einst von Meer zu Meer herrichende Religion Altenglands auf ein Sauflein verachteter Seloten einzuschränten. Aber trot alledem, wiebiel Rurgfichtigkeit auch in der politischen Weisheit eines Burgbley und feiner

<sup>1 6</sup>bb. 230-233.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Antonio de Guaras mesmes me dict qu'en effet c'est le roy d'Angleterre. Champagnen an Requesens am 28. Januar 1576, bei Kervyn de Lettenhove, Relations VIII 137. [Burle] es el todo deste Reino y la ánima de la Reina. Guaras an Alba am 12. Ottober 1572, Corresp. de Felipe II Bb IV 39.

Herrin! Man möchte glauben, daß die beiden nur die höheren Schichten der englischen Gesellschaft gekannt hätten, die allerdings vielsach bereit waren, auch den Islam auf Besehl von oben anzunehmen<sup>1</sup>, daß ihnen aber nie eine Ahnung aufging, was Religion eigentlich sei und welche tiese Wurzeln sie im Herzen eines gesunden Boltes besitzt. Jedenfalls ist die einheitliche Staatstirche königlicher Ersindung mißglückt; furchtbare Rache kam für die frevelhaften Bersuche, sie aufzurichten, und sie kam seltsamerweise nicht von den verfolgten Katholiken, sondern von den gehätschelten Puritanern. Im Widerspruch gegen Elisabeths Staatskirche ist der Puritanismus erstarkt, und so ist es recht eigentlich ihr Werk, wenn weniger als ein halbes Jahrhundert nach der Königin Tod Englands Staatsleben die größten Gesahren durchmachte und ihr zweiter Nachsolger das Blutgerüft besteigen mußte<sup>2</sup>.

Dem Beiligen Stuhl hat Elisabeth, ohne es zu wollen, die herrlichfte Unerkennung verschafft, die ibm jemals zuteil wurde. Es ift freilich behaubtet worden, die englischen Blutzeugen seien nicht sowohl Marthrer des Ratholizismus als der Idee der Hoheit des Bapfitums über die Fürften3, fie feien gestorben für die Gewalt des Bapfies zur Absetzung der weltlichen Regenten 4, alfo für eine politische Idee, nicht für einen Glaubensfat. Allein bor allem murden fie doch verfolgt und gaben ihr Leben bin, weil fie die Trennung Englands von der allgemeinen Rirche nicht mitmachen wollten, mithin für die katholischen Glaubensfäte von der Einheit der Kirche und der Burde des Heiligen Stubles: und felbst auch wenn man den Ausgangspunkt des Einwurfes zugibt, ware es richtiger au fagen, fie feien geftorben für den Unipruch, den der Bapft auf jenes Absekungsrecht erhob, und weil fie dem Gehorfam gegen den Beiligen Stuhl auch nicht einmal in Dingen untreu fein wollten, Die nicht erklärter Glaubensfat find. Übrigens mar die Bannbulle nur ein Vorwand der Berfolgung; fie ware bald in Bergeffenheit geraten oder faum bekannt geworden, wenn nicht die Regierung immer wieder darauf hingewiesen hatte 5. Der englischen Regierung

<sup>1</sup> Bgl. unsere Angaben Bb VI 605.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maria Stuart hatte 1584 Clisabeth gewarnt: Pour Dieu, prenez garde, schrieb sie ihr, que pied à pied vous ne laissiez tant croistre ceste faction puritaine que, si vous n'y pourvoyez en temps, ils vous donneront la loy à vous-mesme, m'asseurant que diverses choses s'exercent en ce royaume pour l'advancement de leurs dessins. Labanoss VI 155; Kervyn de Lettenhove, Marie Stuart I, Paris 1889, 71.

<sup>3</sup> Ranke, Engl. Gesch. 1 390. 4 Frere 221.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> So sagten schon die Marthrer selbst, so auch W. Allen, bei Lingard VIII 426. Frere (S. 176) urteilt: "Die Fürsten Europos beachteten die Bulle nicht oder schätzten sie, wie Frankreich, gering. England hatte im allgemeinen wahrscheinlich kaum etwas davon gehört oder ersuhr davon nur durch die Entgegnungen' (while it is probable that England generally had hardly heard of it, or heard of it only by the answers put forth to it). Übrigens ist es, wenn man genau reden will, nicht richtig, daß Pius V. in

also, die immer wieder die Bulle betonte, verdankt es der Römische Stuhl, daß ebenso oft von seinen Getreuen die Gehorsamspflicht gegen den Stellvertreter Christi beteuert wurde und so viele ihre Treue gegen ihn mit ihrem Blute besiegelten.

Wie hatte man im Zeitalter der Glaubensspaltung in Lied und Bild, in Predigt und Vorlesungen, in Flugschriften und Folianten den Nachfolger des hl. Petrus und seine Ansprücke in den Kot gezogen, wie mit den Wassen des Hohnes und Spottes, mit allen Mitteln der Beredsamkeit und Gelehrsamkeit, bald in gemeiner bald in seiner Weise, ihm den letzen Rest von Achtung im Herzen der Bölker zu rauben versucht! Und nun zeigte es sich, daß nicht nur Leute aus dem gewöhnlichen Bolk, sondern vielsach auch Männer, die den vornehmsten und reichsten Familien angehörten, die sich des Bollbesitzes der ganzen Bildung ihres Zeitalters erfreuten, lieber auf Bermögen und Rang, auf Freiheit und Heimat und endlich auf Ehre und Leben verzichteten als auf ihre Treue gegen denjenigen, den sie als Stellvertreter Christi verehrten. Ein glänzenderes Zeugnis konnte das Papsttum nicht erlangen; denn die, welche es ablegten, bewiesen eben durch ihr Zeugnis, daß sie zu den höchsten Opfern, zum höchsten stitlichen Ausschwung sähig seien und somit in sittlicher Beziehung als die Blüte ihres Zeitalters zu gelten hätten.

seiner Bulle über Elisabeth die Absetzung verhängt habe. Nach Aufsassung des Papstes hatte die englische Königin durch ihre Häresie längst vor Erlas der Bulle die Krone verwirkt; er spricht nur aus, stellt nur sest, daß dem so ist. Bgl. Paul III. über heinrich VIII.: Se ipse illo regno et regia dignitate privavit, ita ut sola declaratio privationis adversus eum supersit (Raynald 1535 n. 11). Zum Beweis, daß die Päpste sich ein Absetzungsrecht über die Fürsten beilegten, kann man sich auf Pius V. nicht berusen.

VII. Die Bartholomäusnacht und die französischen Bürger- und Religionskriege. Heinrich III. und die Liga. Fortschritte der katholischen Reformation in Frankreich.

1.

Der für die Bugenotten fo gunftige Frieden bon Saint-Germain follte besiegelt werden durch die Beirat von Ratharinas Tochter Margarete mit dem calvinischen Beinrich bon Navarra. Bur Gultigkeit dieser Che mar inbeffen papfiliche Dispens erforderlich, die Bius V. nicht erteilen wollte, folange Beinrich Hugenott blieb. Unbekummert darum war im April 1572 der Beiratsvertrag zwischen Margarete und Beinrich von Navarra unterzeichnet und bald darauf ein Bundnis zwischen Frankreich und England geschloffen worden !. Das bedeutete einen entschiedenen Sieg der antispanischen Bartei, und Die gleichzeitige Ausruftung einer Armada verfette Philipp II. in um fo größere Sorge, als nach der Eroberung von Brielle der Aufftand in den Niederlanden mächtig emporloderte. Wollte Frankreich die Gelegenheit benuten, den dortigen Rebellen Beiftand zu leiften? Die frangofifden Sugenotten, bor allem Coliann, arbeiteten hierauf mit allen Mitteln bin. Karl IX., ein unreifer, leiden= icaftlicher und leicht bestimmbarer Jungling, gab ihnen nach; allein Ratharina bon Medici bebte bor einem Bruch mit der fpanischen Macht gurud. Sie hatte in der Tat Grunde genug gur Borficht. Königin Glisabeth zeigte fich als eine febr unzuverläffige Bundesgenoffin, welche Frankreich den Befit der flandrifden Seetufte nicht gonnte. Das Intereffe für die glaubens= verwandten Niederlander trat bei der Herrscherin Englands völlig gurud gegenüber der politischen Machtfrage, der Beberrichung des Ranals. Alle Bemühungen Colignps, England für ein Eingreifen in den Niederlanden ju gewinnen, erwiesen fich als vergeblich. Gehr niederdrückend lauteten die Nachrichten über die Unentschiedenheit der protestantischen Fürsten Deutschlands, und ebenso= wenig konnte Frankreich auf die erhoffte türkische Bilfe rechnen 2.

Während die Wage hin und her schwankte, trat eine Krifis ein infolge ber Niederlage, welche die von Genlis befehligten hugenottischen Freischaren

<sup>1</sup> Bgl. unfere Angaben Bb VIII 384.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Baumgarten, Bartholomäusnacht 153 f 161 f 178 f 193 f.

am 17. Juli 1572 bei Mons erlitten. Coligny wurde hierdurch auf das tiefste erregt und arbeitete mehr denn je auf den Bruch mit Spanien hin, wodurch die Königin-Mutter in die Opposition gedrängt werden und die Hugenotten die Vorherrschaft in Frankreich erhalten mußten 1. Dabei kam es Coligny sehr zu statten, daß Katharina und ihr jüngerer Sohn Heinrich von Anjou gerade damals bei der erkrankten Herzogin von Lothringen weilten. So konnte der Einfluß Colignys den schwachen König fortreißen. Der Krieg, meldete der venezianische Gesandte, sei ausgemacht.

Die Rückfehr der Königin-Mutter nach Baris (30. Juli 1572) brachte alles wieder ins Schwanken. Es war nicht blok die Furcht por dem Rampf mit der ibanifden Brogmacht, welche fie mit Schreden erfüllte; fie, deren größte Leidenicaft es gemejen, zu berrichen 2, fürchtete nicht minder, Die Gewalt über ihren Sohn zu verlieren, den Coligny zu umgarnen brobte. Ratharing ließ nochmale in zwei großen Conseilfigungen, am 6, und 9. August, die Rriege= frage eingebend bergten. Die Grunde, welche Morvilliers porbrachte, die Beldnot und die Unzuverläffigfeit fremder Silfe, verfehlten ihren Gindrud nicht. Die Entideidung fiel gegen Coligny: Die Aufrechterhaltung bes Friedens murde beschlossen. Aber der König hielt doch noch immer, soviel er konnte und durfte, au Coligny 3. Diefer mar keineswegs geneigt, auf feine antispanischen Plane au bergichten. "Madame", sagte er ju Ratharing, der König weicht jest einem Rriege aus, ber ihm Borteil verheift. Berbute Gott, daß nicht ein anderer ausbreche, dem er nicht ausweichen fann.' Diefe Außerung fonnte auf den niederlandischen Rrieg bezogen werden; Ratharina indeffen fab darin eine Drohung, als fei der Admiral gesonnen, einen neuen Burgerfrieg zu entgunden 4. Ungweifelhaft befaß Coligny die Dlacht dazu; in gang Frankreich ertannten die militarisch und finanziell trefflich organisierten Sugenotten ibn als ihr Saupt 5. Die Ronigin-Mutter mar fich hieruber ebenfo flar wie darüber, daß fie einen bollftandigen Sieg nur erringen fonne, wenn es ibr gelang, ihren Cohn für immer bon bem Ginflug bes gefährlichen, übermächtigen Sugenottenführers zu befreien.

Unterdessen nahte der Tag, an welchem die Bermählung Heinrichs von Navarra mit Margarete in Paris statisinden sollte. Man hatte diese Feier wegen des Todes der Königin von Navarra und der Erkrankung der Herzogin von Lothringen, aber auch deshalb hinausgeschoben, weil man noch immer hoffte.

<sup>1</sup> Bgl. Segeffer, Pfpffer II 147.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Affetto di signoreggiare, fagt der Benezianer Sig. Cavalli (Alberi I 4, 321), fei Katharinas heißeste Leidenschaft gewesen.

<sup>3</sup> Siehe Baumgarten 211 f 220 f.

<sup>4</sup> Siehe Soldan II 433 A. 17; Ranke, Französ. Geich. I 2 315. Rgl. Lettres de Cath. de Médicis IV Lxvii. 5 Siehe Segesser II 139 f.

D. Baftor, Gefdicte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Auff.

bei dem neuen Papst Gregor XIII. zu erreichen, daß er die von Pius V. standhaft verweigerte Dispens erteilen werde, die wegen des caldinischen Bekenntnisses des Bräutigams nötig war. Da diese Bemühungen sich als vergeblich erwiesen, täuschte man den Kardinal Charles Bourbon durch einen gefälschten Brief des französischen Gesandten in Rom, nach welchem der Papst auf Bitten des Kardinals von Lothringen die Dispens zugesagt haben sollte. Daraushin segnete der Kardinal Bourbon am 18. August die She ein, ohne daß der Bräutigam der Messe beiwohnte. Der hugenottische Abel war in großer Zahl mit 4000 Bewassneten nach Paris herbeigeströmt, um an der Hochzeit Navarras teilzunehmen. Aber auch die Guisen hatten sich mit glänzendem Gesolge eingesunden. Lärmende Feste und ausgelassene Lustbarkeiten drängten sich. Während der leichtsertige König sich eitlen Bergnügungen hingab, war seine Mutter mit verhängnisvollen Plänen beschäftigt.

Ratharina von Medici haßte Coligny mit der ganzen Glut einer Italienerin, weil er ihre Macht über den König zu erschüttern und ihre Politik zu durchstreuzen drohte. Wiederholt hatte sie schon den Gedanken erwogen, den gefährlichen Mann durch Mord aus dem Wege zu räumen<sup>2</sup>. Jetzt faßte sie den Entschluß dazu, um auf diese Weise jegliche Gefahr einer hineinziehung Frankreichs in den Krieg gegen Spanien zu beseitigen und wieder ihre alte Herrschaft über den unselbständigen König zu erlangen.

Es lag nahe, sich zur Aussührung des Mordes der noch ungesühnten Blutrache der Guisen zu bedienen. Katharina setzte sich deshalb ins Einvernehmen nicht bloß mit Heinrich von Anjou, sondern auch mit dem jungen Herzog von Guise und dessen Mutter, der Herzogin von Remours, die nicht vergessen konnte, daß Coligny die Ermordung ihres ersten Gemahls als das größte Glück sur Frankleich und die calvinische Kirche gepriesen hatte<sup>3</sup>. Der König war in das Kompsott seiner Mutter nicht eingeweiht, nur die Bertrauten Katharinas wußten davon. Es scheint, daß diese schon weitergehende Pläne hegten, während Katharina die bloße Beseitigung Colignys erstrebte 4. Allein der am 22. August durch Maurevel abgeseuerte Schuß tötete den

(Romische Kurie 183). Bgl. bazu Martin, Gallicanisme 105 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Lettres de Cath. de Médicis IV Liv f Lxvii f; Raumer, Briefe I 292 f; Rev. d. quest. hist. LXXX (1906) 489 f; Palandri 168 f. Sausnier (Bibl. de l'École d. Chartes LXXI [1910] 305 f) glaubt, das Gerücht von der Erteilung der Dispens gehe auf das Breve vom 7. Juli 1572 zurücf; jedoch der Papst ermahnt darin den Kardinal Bourbon nur, an der Befehrung seines Neffen zu arbeiten. Der Befehl Karls IX., teinen Kurier nach Italien durchzulassen, sollte eine vorzeitige Entdeckung des Betruges, zu dem man in der Dispenssache griff, verhindern (s. v. Bezold in der Hist. Zeitschrift XLVII 564).

<sup>2</sup> Bgl. Plathoff, Mordbefugnis 52 ff. 3 Siehe Hist. Zeitschrift LXII 42 ff.
4 Dies folgert Philippson aus dem Bericht Salviatis vom 24. August 1572

Abmiral nicht: er murbe nur vermundet. Noch immer im Befit des tonialiden Bertrauens und geftutt durch die Sugenotten, welche drohend die Befrafung des Taters forderten, mar Coliann jest weit gefährlicher als gupor. Sotte Ratharing icon für ben Sall bes Aufgebens ber friegerifden Bolitif eine bugenottische Erhebung zu befürchten, welche Rache mußte fie erft erwarten. menn entdedt murbe, daß nicht die Buifen oder Alba, fondern die Ronigin-Mutter die Buchfe Maurevels gelenkt batte! Alle Berichterftatter melden von aufrührerischen Drohungen der hugenotten. Gie feien jo erregt worden, ergablt Capriang, bak fie erklarten, wenn der Konig ihnen nicht Gerechtigkeit pericaffe, murden fie dies mit eigener Sand tun. Rach dem Benegigner Michele brobten die Sugenotten, der Arm des Admirals werde 40000 andere Urme foften. Teliann, Der Schwiegersohn Colianns, und Rochefoucauld fagten. wie ber Nuntius Salviati erfuhr, Ratharina die größten Unverschämtheiten ins Geficht 1. Coligny mar nur ungefährlich verwundet. Gin Wort von ibm tonnte feine militarifc bortrefflich organifierte Bartei jeden Augenblid in Bemegung feken?. Unter diesen Umftanden ichien nur ein neues, noch größeres Berbrechen Rettung bringen zu tonnen: die Ermordung Colignus und feiner Barteigenoffen, die fich in Baris befanden. Dazu entichlok fich Ratharing. auf die fich das Dichterwort anwenden läßt:

> Das eben ist der Fluch der bosen Tat, Daß sie fortzeugend Boses muß gebaren 3.

<sup>1</sup> Siehe die Berichte bei Desjardins III 813; Kervyn de Lettenhove, Huguenots II 551 f; H. de la Ferrière, Le XVI° siècle et les Valois 320 f; Theiner I 328 f 335. Bgl. Duhr in den Stimmen aus Maria-Laach XXIX 129 f. Ranke (Franzöß, Gesch. I\* 324) ist der Ansicht, die Lage sei so gewesen, daß Katharina nicht bloß für ihre Stellung, sondern auch für ihr Leben fürchten mußte.

<sup>2</sup> Bgl. Segeffer II 154 f.

<sup>3</sup> Die richtige Unficht über die Genesis der Bartholomausnacht als des Werfes nicht langeren Borbedachts, fondern eines ploglichen Entschluffes findet fich bereits in ben Memoiren von Tavannes und in dem querft 1623 veröffentlichten Discours du roy Henri III. Wenn auch Die neuere Forschung bargetan bat, daß lettere Schrift nicht bon Beinrich III, ftammt (f. Baumgarten 257 ff; Segeffer II 159 und Monod in ber Rev. hist. CI 316 f), fo ift fie boch an ber Sand ber diplomatifchen Berichte hinficht= lich ber fo viel behandelten (vgl. hieruber Die Uberfichten von & Said im , Sammler', Innebrud 1906, Dr 5 und von Plaghoff in ber Beitidrift , Bergangenheit und Gegenwart' 1912) Streitfrage, ob Prameditation ober nicht, ju einem negativen Ergebnis gefommen. Bahnbrechend mar hier die hiftorifd-fritifde Erforfdung der dem blutigen Creignis unmittelbar vorhergehenden Jahre durch Baumgarten, der endgultig bie Unficht beseitigte, als fei alles, mas die frangofische Krone feit dem August 1570 getan habe, nur eine Borbereitung fur ben 24. Auguft 1572 gemefen. Unabhangig von Baumgarten war faft ju gleicher Beit Segeffer im mefentlichen ju benfelben Ergebniffen gefommen. Die von Baumgarten bedauerte Lude in den Berichten Salviatis ift inzwijden burch Philippion ausgefüllt worben. Aus bem Bericht bes Muntius vom

Am Nachmittag des 23. August wurde dem König die Wahrheit über das gegen Coligny verübte Attentat enthült und dem anfangs Widerstrebenden die Zustimmung zu den Anordnungen entrissen, welche in der folgenden Nacht zu dem Massenword führte<sup>1</sup>. Zuerst wurde Coligny niedergemacht, dann die hervorragendsten übrigen Führer und Soelleute der Hugenotten. Die Schrecken der Pariser Mette, wie man die Metzelei in Erinnerung an die Sizitianische Besper nannte, wurden voll, als auch die breiten Massen der Bevölkerung losbrachen. Viele wähnten eine hugenottische Verschwörung zu vereiteln, indem sie dem Besehl des Königs gehorchten; andere wollten die Greuel, welche bisher die Calvinisten gegen die Katholiken verübt hatten, rächen. Bei nicht wenigen aber waren persönliche Feindschaft, Kaublust und Mordgier maßgebend. Auch Katholiken wurden niedergemacht; so siel der gelehrte Petrus Ramus einem philosophischen Gegner, dessen Unwissenschaftlicheit er bekämpft hatte, zum Opfer. Andere Katholiken wurden nicht ohne Lebensgefahr durch die Jesuiten vom Tode errettet.

Königliche Schreiben an die Statthalter der Provinzen, vom 24. August, hatten das Blutbad als eine Privatsehde der Guisen und Châtillons hinzustellen gesucht. Allein schon zwei Tage später sah sich Karl IX. gezwungen, die Verantwortung selbst zu übernehmen. Er tat dies, indem er gegen Cozligny und seine Mitschuldigen die Anklage auf Hochverrat erhob.

Bei der beherrschenden Stellung, welche Paris einnahm, kann es nicht wundernehmen, daß auf die Kunde von den dortigen Vorgängen auch in den Provinzen die Volksleidenschaften zum Ausbruch kamen. In vielen Städten, besonders dort, wo die Katholiken bei der öfteren Besetzung durch die calvinistischen Truppen das Härteste erduldet hatten, erhoben sich diese gegen ihre Feinde. So wiederholte sich in Orléans, Bourges und Lyon, später in

<sup>11.</sup> August 1572: er hoffe ,balb etwas Erfreuliches melben zu können', glaubt Philippson (Kurie 132 137) schließen zu durfen, daß Katharina spätestens an diesem Tage ben Plan zur Ermordung Colignys gesaßt habe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie vielsach auch die Pariser Vorgänge vom 22. bis 24. August 1572 behandelt wurden, so sehlt doch noch immer eine allen Anforderungen genügende streng kritische Behandlung. An diesem Mangel leiden auch die neuesten Darstellungen von hector de la Ferrière (La Saint-Barthélemy. La veille — le jour — le lendemain, Paris 1892; vgl. Marck in der Hift. Zeitschrift LXXII 341), Thompson und Merki. Die beiden charakteristischen Berichte des Joachim Opser über die horrenda tragoedia dat. Paris 1572 Aug. 24 u. 26, die sehlerhaft in den Berhandlungen der St. Gallisch-Appenzellischen Gemeinnstzigen Geschlichaft 1858, 109 f gedruckt waren, liegen jeht in korrekter Ausgabe in der Zeitschrift für schweiz. Kirchengesch. XII (1918) 53 ff vor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Soldan II 457 f 461 f; Fouqueray I 629 f. Bgl. auch Duhr, Jesuiten-fabeln 197 f. Der Protestant & Geizkoster erzählt in seiner Selbstbiographie (hreg. von A. Wolf, Wien 1873, 49 f), wie er und seine Gefährten am 24. August 1572 durch einen katholischen Geistlichen gerettet wurden.

Rouen und Toulouse mehr oder minder, was sich in der Hauptstadt abgespielt hatte. Geringer waren die Unruhen in der Provence, Dauphiné, Languedoc, Auvergne und Burgund. Die Champagne, Prardie und Bretagne blieben völlig ruhig. Leben oder Tod für die Hugenotten hing in den Provinzen meist von der Haltung der Gouverneure ab. Übrigens übten keineswegs alle Ratholiken blutige Vergeltung. In Nimes, wo der Blutbrunnen an die Ermordung der Anhänger des alten Glaubens erinnerte, besaßen sie Schelmut genug, ihren Todseinden kein Haar zu krümmen. In Vienne rettete der Erzbischof Grimaldi die mit dem Tode bedrohten Keher. Auch sonst sehrten. In Listeur, wo der Bischof Jean Le Hennuyer die Calvinisten beschirmte, kehrten diese fast alle zur Kirche zurück.

Die Zahl der Opfer ist mit Sicherheit nicht festzustellen. Daß sie, wie das bei allen schrecklichen Ereignissen der Fall zu sein pflegt, gewaltig übertrieben wurde, unterliegt keinem Zweifel. Sehr bezeichnend ist, daß die Zahlen um so größer werden, je weiter die Schriftsteller von dem Jahr der Begebenzheit entfernt sind. Nach der niedrigsten Berechnung kamen in Paris 2000, in den Provinzen 3000 Menschen ums Leben?

Bestürzung und Entjegen erfagte bie protestantische Welt angefichts ber Borgange in Frankreich. Die feit langem berbreiteten Gerüchte bon einer Beridmorung der tatholiiden Machte und des Bapfles zur gewaltsamen Ausrottung des Proteffantismus ichienen nun bollauf bestätigt. Nach den einen follte der Blan icon 1565 in Baponne bei der Zusammentunft der franabsiichen Majeflaten mit der von Alba begleiteten Konigin Glifabeth von Spanien gefagt, nach den andern mit der Beirgt Beinrichs von Rabarra nur ber Zwed verfolgt worden fein, die Sugenotten ins Berderben gu loden. Bon entscheidendem Ginfluß auf das Durchdringen diefer Unficht mar der Umftand, daß der Rardinal von Lothringen, Charles Guife, um der frangonichen Krone die Rudtehr zu einer berfohnlichen Saltung gegenüber den Sugenotten ein für allemal abzuschneiden 3, durch Camillo Capilupi in einer querft handidriftlich, bann auch im Drud verbreiteten Schrift die Bartholomaus= nacht als ben Abichlug einer feit Jahren foftematifc betriebenen Politif berherrlichen ließ. Dieje Darftellung ging ichnell in die Literatur, besonders die hugenottische, über. Erft die neuere historisch kritische Forschung hat eine solche Unnahme in das Gebiet ber Legenden verwiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bordeaux, Hennuyer et la St.-Barthélemy à Lisieux, 1844.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Schmidt, Gesch. von Frankreich III 146 Anm.; Funk im Freib. Kirchenlexikon II <sup>2</sup> 940 f; Duhr in den Stimmen aus Maria-Laach XXIX 135 f. Siehe auch Chalembert 1x; Thompson 450; Merki 466.

<sup>3</sup> Bgl. Baumgarten 251.

Es ift beute unbestritten, daß die Bartholomausnacht nicht ber lette Uft eines lange porbereiteten, tlug ersonnenen und in treuem Gebeimnis bemahrten Blanes mar, und ebenso bezweifelt niemand mehr, daß fie rein berionlichpolitifden, aber durchaus nicht religiofen Motiven entiprang 1. Solde gab es für Ratharina nur fo lange, als fie ihren eigenen Zweden forderlich erichienen. Innerlich religios gleichgültig und morglisch völlig ffrubellos, bat fie. lediglich um die Zügel der Regierung in der Sand zu behalten, das Attentat gegen Coliann angestiftet. Diefes mar nicht gegen den Sugenotten, sondern gegen das Saupt einer mächtigen Barteiorganisation gerichtet, die dem Ronia ibren Billen in der ausmärtigen Bolitit aufzudrangen und dadurch die Gewalt in ihre Sande zu bringen fich anschickte2. Als der Unichlag miklang. folgte Ratharina einzig dem Antrieb des Augenblids und fam dem gubor. mas fie bon Coligny und feinen Unbangern befürchtete. Much bei ben Guifen ftanden nicht die katholischen, sondern die eigenen Intereffen im Bordergrund. denn davon ließ fich in dem damaligen Frankreich nach dem treffenden Urteil Salviatis jedermann leiten 3. Ward aber ben Guifen die Ausübung ber Blutrache gestattet, so mar es unvermeidlich, daß auch die Leidenschaften des durch die bäufigen Burger- und Religionstriege verwilderten frangofischen Boltes entfeffelt murden, welches die Greueltaten der Sugenotten rachen und, bon dem Willen gur nationalen Ginheit befeelt, ben calbinischen Fremdforper nicht langer in feiner Mitte bulden wollte 4.

Eine völlige Vernichtung der Hugenotten lag gar nicht in der Absicht Katharinas und ihrer Schautelpolitik, schonte sie doch die beiden andern Hauptstührer Condé und Navarra. Wit der Wiederherstellung ihrer Alleinherrschaft über den König zusrieden, wollte sie sich keineswegs von den Guisen und Spaniern ins Schlepptau nehmen lassen. Daß sie ihre bisherige Politik sortzusehen gedachte, kann keinem Zweisel unterliegen. Einer der ersten Schritte des von ihr nun unbeschräntt beherrschten Karl IX. nach der Bartholomäusnacht war, die calvinische Metropole Genf, die sich von Savonen und Spanien bedroht glaubte, des französischen Schuzes zu versichern. Katharina suchte die früheren Beziehungen mit Oranien, Elisabeth von England und den protestantischen Fürsten Deutschlands auch nach der Katastrophe vom 24. August fortzusehen; von einer wirklichen Annäherung an den Papst und an Spanien ist keine Spur bemerkbar.

<sup>1</sup> Bgl. Plaghoff, Die Bartholomausnacht: Preuß. Jahrbücher CL (1912) 54.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Elfan, Die Publigiftit ber Bartholomausnacht, Beidelberg 1905, 16.

Eiehe Baumgarten 250; Plathoff, Frankreich und die deutschen Protestanten 58 f.

<sup>&</sup>quot; Siehe Segeffer II 167, val. 111 2. 2.

Auf jede Beise bemühte sich Ratharina, der vorauszusehenden Entrüstung der protestantischen Mächte durch zurechtgestute Erklärungen über den wahren Berlauf der Bartholomäusnacht zu begegnen und eine Rachestimmung nicht auftommen zu lassen. Nicht aus Haß gegen die Hugenotten, ließ sie versichern, nicht vorsätzlich und nicht auf Grund eines Einverständnisses mit irgendeiner andern Macht, sondern in der Rotwehr, um die hochverräterische Berschwörung des Udmirals und seiner Genossen zu vereiteln und zu bestrafen, habe der König das zwar außergewöhnliche, aber in diesem Falle notwendige Versahren eingeleitet. In diesen Darlegungen wird eine förmliche Theorie von dem Morderecht der Souveräne entwickelt und die Frage, warum das Verbrechen Coslignys nicht auf dem Justizweg geahndet wurde, damit beantwortet, daß dies den inneren Krieg herausbeschworen haben würde 1.

Es ift bezeichnend für Katharina, daß sie bei den katholischen Staaten Italiens, beim Papst und bei Philipp II. eine etwas andere Sprache sührte. Auch diesen Mächten gegenüber wurde von einer Verschwörung Colignys und der Hugenotten geredet. Zugleich aber bemühte sich Katharina, den Glauben zu erwecken, sie habe in ihrem katholischen Eiser seit langem eine solche Rache an den Kepern und Rebellen geplant. Da diese Unterschiedung einer religiösen Brundlage bald in die zeitgenössische Literatur überging, kann man sich nicht wundern, daß die protestantische Polemik die Mordtat in erster Linie dem Papst zur Last legte. Heute weiß man, daß Gregor den XIII. keine Schuld trifft, daß er weder an der Vorbereitung noch an der Aussührung der Bartholomäusenacht irgendwelchen Unteil hat?. Eine solche Teilnahme war zudem völlig ausendt irgendwelchen Unteil hat?. Eine solche Teilnahme war zudem völlig ausen

<sup>&#</sup>x27; Siehe Plathoff, Mordbefugnis 59 f.

<sup>2</sup> Bul., um nur die neueften nichtfatholischen Autoren ju gitieren, Philippion, Rurie 120 ff 132 und Plathoff, Morbbefugnis 55. Ihnen ichlieft fic Torne an (Gregor XIII, und bie Bartholomausnacht. Ergangende Beitrage in Ofversikt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar LI [1908-1909]. Afd. B. Mt 1); Zörne bemerft: Philippion ,bat mit überzeugender Beweisfraft bargetan, daß die berüchtigte Parifer Bluthochzeit feineswegs im poraus zwischen dem Bapit und dem Ronig von Frankreich hat verabredet fein konnen, und daß jedenfalls die beiden Papite Bius V. und Gregor XIII. in feiner Beife über die Zat von vornherein unterrichtet waren' (S. 1). Roch unentichieden und mit bem bigher vorliegenden Material nicht endgultig gu beantworten ift die Frage, welche Bewandtnis es mit der Behauptung des Rarbinale bon Lothringen hat, ber fich fpater ausbrudlich ruhmte, von dem Unfolag gegen die Sugenotten vorher Renninis gehabt ju haben. Rach einem von 2. Romier im Inftitut de France am 24. Oftober 1913 gehaltenen und in der Revue du Seizieme Siècle I (1913) 529 f gebrudten Bortrag follten ber genannte Rardinal, ber Bergog bon Aumale und Beinrich von Guife ben Plan ber Ermordung der protestantifchen Saupter bei der Dochzeit Ravarras bereits am 15. April 1572 gejagt haben. Gegen Diefe Behauptung haben indeffen Balois und Dicot fojort Bedenten geliend gemacht (f. Acad. d. Inscript. et Belles Lettres. Compte rendu 1913, 512 f); Mariéjol (Ca-

geschlossen durch die höchst gespannten Beziehungen des Heiligen Stuhles zum französischen Hofe und auch dadurch, daß der päpstliche Nuntius Salviati keineswegs mehr das volle Vertrauen des Papstes genoß. In Rom war man damals mit ganz andern Plänen beschäftigt.

Gregor war den Sommer des Jahres 1572 hindurch vor allem von dem Gedanken der Fortführung des von seinem Borgänger begonnenen Rampses gegen die Türken erfüllt. Sein ganzes Sinnen und Trachten war darauf gerichtet, daß die Flotte der Liga möglichst schnell in die See steche und einen entscheidenden Sieg über den Halbmond davontrage 2. Die Berwirklichung dieser Hoffnung aber wurde ernstlich bedroht durch das seit dem Frühjahr immer gespannter gewordene Verhältnis zwischen Spanien und Frankreich. Der Ausbruch des Krieges zwischen den beiden Reichen mußte eine Aktion der Ligaslotte unmöglich machen. Es war deshalb eine der hauptsächlichsen Sorgen Gregors, ein leidliches Einvernehmen zwischen Spanien

therine de Médicis 2. Paris 1920, 194) bezeichnet fie ale eine reine Spoothese. Romier vermutet auch, daß der Kardinal dem Papft von feinem Plane Mitteilung gemacht habe. Es fann fich babei aber jedenfalls nur um gang allgemeine Bemerkungen über bie gunftige Gelegenheit zu einem Schlage gegen bie Sugenotten anläklich ber Sochzeit Navarras handeln, die damals, wie fich aus dem Bericht Caftagnas vom 5. August 1572 (f. Theiner I 327; bgl. Lettres de Cath. de Médicis IV LXXVIII) ergibt, gleichsam in ber Luft lagen. Daß Gregor XIII. ne prit aucune part à la préparation et à l'exécution du massacre, halt übrigens auch Romier für ficher. Ginen neuen Beitrag gu ber borliegenden Frage liefert ein bon mir im Staatsardib gu Bien aufgefundener \*Bericht Arcos vom 31. Juli 1572. Es ift bies offenbar jener Bericht, auf ben fich Maximilian II. fpater gegenüber bem frangofischen Gesandten bezog, indem er bemerkte, man habe ihm icon bor bem 24. August aus Rom mit Bezug auf die Sochgeit Navarras geschrieben: ba gur Stunde alle Bogel im Rafig feien, fo konne man fie fämtlich aufammen fangen (Lettres de Cath. de Médicis IV cxvII). Anläglich einer Ausnühung diefes bei Groen van Brinfterer (IV 13 \*) etwas anders wiedergegebenen Berichtes zu einer Polemit gegen den Beiligen Stuhl hat icon S. Cardauns in der Roln. Bolfegeitung 1872, Dr 239 hervorgehoben, daß die Darftellung bes frangofifchen Gefandten in tendengiöfer Beife barauf angelegt ift, die Motive des frangofifchen Sofes als rein politische ju ichildern, dagegen den Borwurf des religiöfen Fanatismus auf Rom jau fchieben. Gine Mitfduld des Papftes lagt fich aus dem Bericht Arcos nicht folgern. hier gilt das Wort eines fo romfeindlichen Schriftftellers wie Acton, ber S. 55 bemerkt, , die hochzeit wurde gefeiert in offenem Biberfpruch mit bem Papfte, welcher bei Bermeigerung ber Dispens beharrte und fomit in einer Beife handelte, die nur dazu dienen fonnte, das Romplott zu verderben'. Martin (Gallicanisme 107 f), welcher Borbereitungen zu einem Schlage gegen die Sugenotten bor bem 22. Auguft, von benen auch die Frangofen in Rom erfuhren, als ficher annimmt, bemerkt, daß Salviati biefe Plane nicht billigte; betreffs ber haltung des Beiligen Stuhles fagt er: La cour de Rome ignora tout du projet jusqu'à sa réalisation (S. 107).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> hierauf hat neuerdings Romier in der Revue du Seizième Siècle I (1913) 560 aufmertsam gemacht. 
<sup>2</sup> Bgl. oben S. 236 f.

und Frankreich aufrecht zu erhalten. Bur Ausführung dieser Mission in Frankreich schien zunächst niemand geeigneter als der durch seinen früheren Ausenthalt in diesem Lande mit den dortigen Verhältnissen vertraute und durch seine Verwandtschaft mit Katharina einslußreiche Antonio Maria Salviati. Als dieser am 11. Juni 1572 nach Frankreich abgeordnet wurde 1, ershielt er als Hauptaustrag, für Erhaltung des Friedens zu wirken 2. Da durch die drohende Haltung Frankreichs das Verbleiben Spaniens bei der Liga in Frage gestellt erschien, wurde die Sendung Ormanetos als außerordentlichen Nuntius nach Madrid in Aussicht genommen. Er sollte auf das gleiche Ziel hinarbeiten, den Krieg zwischen Spanien und Frankreich zu berhindern. Als Ormaneto, der sich in Padua befand, am 27. Juni in Kom anlangte, waren dort beruhigendere Nachrichten aus Frankreich eingetrossen. Der Papst ließ ihn aber dennoch abreisen, damit nicht die Ansicht aussomme, als hege er größere Besürchtungen betress Frankreichs, wohin Salviati bereits abgereist war, als binsichtlich Spaniens 3.

Salviatis Stellung in Frankreich gestaltete sich sehr schwierig, da er in den Berdacht spanischer Gesinnung geriet 4. Die Berichte, welche er und der noch in Paris weilende Nuntius Frangipani im Juli 1572 nach Rom sandten, lauteten wieder sehr beunruhigend. Beide erkannten klar, welch großen Einfluß die Hugenotten auf den schwachen König ausübten, um ihn zum Krieg gegen Spanien zu bestimmen. Das Hauptmittel, dessen sie sich hierbei bedienten, bestand nach einem Schreiben Salviatis vom 6. Juli darin, daß sie bei Karl IX. geltend machten, die Berweigerung der Dispens für die Heirat Navarras sei lediglich eine Volge spanischer Intrigen, die bezweckten, Unzusriedenheit und Bürgerkrieg in Frankreich zu erregen 5. Zwei Tage später meldete Salviati, der König schone auch deshalb die Hugenotten, um sich ihrer sür den Fall eines Angrisses seitens Albas bedienen zu können 6. Am 21. Juli schreibt Salviati, die hugenottischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe das \*Breve von diesem Tage im Päpftl. Geh.=Archiv XLIV, 21. Bgl. die Berichte bei Phisippion, Kurie 121 und den Comment. de redus Gregorii XIII bei Kanke, Päpste III \* 56\* f. Über Salviati f. unsere Angaben Bd VIII 381 f; vgl. auch Garampi 315. In dem jett im Besit des Fürsten Barberini besindlichen Archivio Colonna-Lante sollen sich nach Mitteilung von Migr. Mercati noch Atten über Salviatis Sendung nach Frankreich besinden.

<sup>2</sup> Siehe im Anhang Nr 86 den \*Bericht Salviatis, Archiv Boncompagni ju Rom.

<sup>3</sup> Siehe bas \*Schreiben Gallis an Salviati bat. 1572 Juni 30, Nunziat. di Francia CCLXXXIII, 9, Papst I. Geh.= Archiv. Die \*Instruction für Ormaneto, bat. 1572 Juli 4, im Cod. 467 p. 126 f der Bibl. Corfinizu Rom.

<sup>\*</sup> Siehe Romier a. a. D. 559.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Salviatis chiffrierten Bericht vom 6. Juli 1572, bei Philippson, Kurie 124 A. 3. Gbd. 124.

Freischaren, die unter dem Befehl Genlis', des Bertrauten Colignys, die niedersländische Grenze überschritten hätten, handelten offenbar mit der Billigung Karls IX., der häufig heimliche Konferenzen mit Coligny habe; der Eifer der Hugenotten, den König in einen Kampf mit Spanien zu verwickeln, sei größer denn je. In der Absicht, wirklich den Bruch zwischen beiden Ländern herbeizuführen, verbreiteten sie überall, der Krieg sei sicher. Kürzlich, als der König sich zurückgezogen, um sich zu Bette zu legen, indem er behauptete, schlasen zu wollen, habe er nichtsdestoweniger den Admiral kommen lassen und mit ihm sehr lange Zeit unterhandelt.

Die Saubthoffnung für die Berhinderung eines Bruches zwifden ben beiden fatholischen Großmächten beruhte auf Ratharing, die dem Bapft in einem eigenhandigen Brief ihre friedlichen Absichten verfichert hatte. Galvigti murde deshalb am 26. Juli angewiesen, Die entgegengesetten Intrigen möglichst zu vereiteln. Wie schwierig diese Aufgabe mar, erkannte der Bertreter des Bapftes von Tag zu Tag mehr. Gelbst als es Ratharina nach ihrer Rudtehr an den Sof gelungen mar, den Konig bon einer Rriegeerklarung an Spanien zurückzuhalten 2, gab fich Salviati teinen Illufionen bin über die Beweggrunde, welche die Ronigin-Mutter leiteten. Deutlich fpricht er es aus. daß es fich für Ratharina darum handelte, erftens einen Rampf zu bermeiden, den fie unter den damaligen Berhaltniffen für verderblich bielt, und zweitens die Berrichaft über ihren Sohn, den Konig, nicht endgultig an den Admiral au verlieren. Aber anderseits', meint der Runtiug, glaube ich zu bemerken, daß diese Frau anders denkt als unfer Berr [der Bapft]; denn sobald fie fich in der Regierung befestigt fieht und die Angelegenheiten des Reiches wie ihre eigenen behandelt, freut fie fich der Widrigkeiten anderer wegen des Macht= jumachfes, der für fie daraus entspringt, und balt es für eine vortreffliche Sache, daß die Unruhen in den Niederlanden fortdauern und dieses Land sich qu= grunde richtet. Daraus folgt, daß fie, unter dem Namen von hugenotten, Franzosen nach Flandern geben laffen und die Spanier mit Flottenausruftungen und andern ahnlichen Dingen schrecken wird Zugleich wird fie freilich bem Admiral auf die Bande feben, der, fich flugend auf das Anfeben, das er durch die bisberigen Erfolge erlangt hat, zu viel fordert, und fie wird ibm, wenn er es fo weitertreibt, auf die Finger flopfen. Es ift erstaunlich, wie wenig diefe Leute auf irgend etwas anderes geben als auf ihre eigenen Ungelegenheiten, wo es fich um ihr Intereffe handelt.'3

<sup>1</sup> Philippjon, Kurie 126. 2 Bgl. oben S. 353.

<sup>3</sup> Siehe Philippion, Kurie 129—130, der bemerkt, dieser Bericht erwede eine sehr hohe Borstellung von den vorzüglichen staatsmännischen Gaben Salviatis, schildere er doch im voraus die ganze Politik, die Katharina trot der Episode der Bartholomäuse nacht weiterhin gegen die Niederlande verfolgte.

Mitte August liefen in Rom Nachrichten ein, denen zufolge der Papft und seine Umgebung fürchten mußten, alle Bemühungen der Nuntien und Legaten würden nicht imstande sein, das furchtbare Unheil eines Krieges zwischen den beiden katholischen Großmächten aufzuhalten. Auf das höchste erregt, befahl Gregor XIII. seinem Nuntius in Benedig, den Senat auf die von Tag zu Tag wachsende Kriegsgefahr aufmerksam zu machen und für eine Aktion Benedigs und des Kaisers Maximilian zu wirken, die den Königen von Frankreich und Spanien das Versprechen abfordern sollten, den Frieden nicht zu schädigen, und demzenigen, der sein Gelöbnis brechen würde, mit einem gemeinsamen Angriff zu drohen. Am 25. August erließ Kardinal Galli an Salviati die Mahnung, Katharina von Medici aufzusordern, sie möge auf jede Weise den Ausbruch des Krieges mit Spanien verhüten.

Wenn der Beilige Stuhl unmittelbar por und furz nach der Bartholomausnacht fo wenig eine Ahnung von einem Schlag der Regierung gegen die Sugenotten batte, daß er den Rrieg zwischen Frankreich und Spanien und damit den Sieg der Sugenotten filt nachft bevorftebend bielt, fo kann in betreff der Bartholomausnacht feine Rede von einem vorherigen Ginvernehmen awischen dem Babit und der rantevollen Mediceerin fein 1. Ginen weitern Beweis dafür liefern ein Breve Gregors XIII, an Alba und ein Schreiben des Kardinals Galli an Salviati aus der letten Augustwoche. Das Breve an Alba ift bom 23. August 1572 datiert. Der Babft gratuliert darin bem Bergog gu feinem Siege über die niederlandischen Reter und Rebellen und mabnt ibn qugleich, nichts zu tun, mas dem frangofifden Ronig Berdacht einflößen und ibm einen Bormand jum Rriege geben tonne, benn dies wurde jur Auflosung ber Liga gegen bie Türken führen und bamit ber Chriftenheit gum großen Schaden gereichen 2. Das alfo waren die Sorgen, die den Bapft am Borabend der Bartholomausnacht beschäftigten. Nicht minder wichtig ift das Schreiben des Kardinalftaatsfefretars bom 27. August. In diesem wird gemeldet, da infolge des herannahenden Berbftes der Rriegesplan gegen die Turten für das tommende Sabr festgesett werden muffe und Commendone zu diesem 3mede im Berbit am Raiferhof eintreffen werde, habe der Bapft am 25. August, um auch Karl IX. fur das Rreugzugsunternehmen zu gewinnen, den Kardinal Orfini jum Legaten für Frankreich ernannt, wohin er in acht Tagen abreisen werde 3.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Philippson, Kurie 131-132; bgl. auch Torne a. a. D. 3.

<sup>2</sup> Bgl. ben Text bes Schreibens bei Theiner I 61.

<sup>3</sup> Dieses im Papst. Geh.-Archiv (Nunziat. di Francia COLXXXIII, 64) erhaltene \*Schreiben ist von Philippson a. a. D. nicht herangezogen worden (f. den Text im Anhang Nr 3). Über die Ernennung Orfinis f. \*Acta consist., Papst. Geh.=

Daß Gregor XIII. von der durch Katharina vorbereiteten Ermordung der Hugenotten nichts wußte, erhellt endlich auch aus einem Schreiben des Karbinalstaatssekretärs Galli vom 8. September 1572 an Salviati. Dieser war durch Katharina von ihrem Projekt unterrichtet worden, aber unter der Bedingung, das Mitgeteilte vor jedermann, selbst vor dem Papst geheimzuhalten. Er war dieser Jusage getreu geblieben und hatte sich darauf beschränkt, am 11. August zu melden, er hoffe seines Tages etwas berichten zu können, was Sr Heiligkeit wohl zur Freude und Befriedigung gereichen könne'. Galli macht nun dem Nuntius lebhaste Vorwürse darüber, daß er den Anschlag vor seiner Ausführung gekannt und nichts darüber gemeldet habe; für solche Källe hätten die Diplomaten doch Chiffren 2.

Da Salviati erst berichtete, als die Aufrechterhaltung des Geheimnisses nicht mehr nötig war, wurde die Kurie durch die ihr von anderer Seite zustommende Nachricht über die Tat Katharinas völlig überrascht. Ein im Dienst des Lyoner Gouverneurs stehender Edelmann, den sein Herr von dem Ereignis unterrichtete, saste den Gedanken, durch einen schleunigen Bericht nach Kom eine hübsche Geldsumme zu verdienen. Er sandte eiligst einen Kurier ab. Dieser, der schon am 2. September in Kom eintraf, war es, der die erste Kunde brachte<sup>4</sup>. Charles Guise, Kardinal von Lothringen, so erzählt

Archiv. Agl. auch ben \*Bericht des A. be' Medici vom 28. August 1572, nach welchem Orfini außer der Berhinderung eines Krieges zwischen Frankreich und Spanien und ber Gewinnung Karls IX. für die Türkenliga auch über einen Ausgleich in der materia del Navarra verhandeln sollte. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>1</sup> Philippson, Kurie 132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Philippson 132—133 und Martin, Gallicanisme 106. Salviati hielt, wie feine \*Aufzeichnungen im Archiv Boncompagni zu Kom (vgl. Anhang Nr 86) zeigen, daran fest, daß seine so ganz allgemeinen Andeutungen den Papst genügend klar vom Rommenden unterrichtet hätten!

<sup>3</sup> Diese Überraschung ist sowohl in dem von Philippson 134 f ausgelassen Anfang des Schreibens Gallis vom 8. September wie in dem am 12. September 1572 an Ormaneto gerichteten Schreiben deutsich ausgesprochen; s. die Stellen bei Törne a. a. O. 5—6, die beweisen, daß Romier mit Unrecht eine Überraschung leugnet.

<sup>4</sup> Siehe das Avviso di Roma vom 3. September und das Schreiben Fr. Gerinis vom 4. September 1572 bei Törne a. a. O. 4—5 und den Bericht des B. Parapaglia vom 5. September 1572 im Arch. stor. Ital. App. III 169. Da von Parapaglia wie von Gerini ausdrücklich der Tag als marted bezeichnet wird, ist der von Capilupi (Intra, Capilupi 13) angegebene 3. September ein Frrtum. Auch Mucantius (\*Diarium, Päpstl. Geh. = Archiv) sagt, die Nachricht sei am 2. September eingetroffen. Der Florentiner Runtius \*meldete am 3. September 1572 die aus Frankreich angelangten Nachrichten, die besagten: che tutto è stato seguito per ordine del Re et che a questo è stato consentiente il principe di Navarra, quale va alle messe insieme col Re et parla et burla et scerza con lui! Nunziat. di Firenze I 118, Päpstl. Seh. = Archiv.

Musotti, begab sich alsbald in Begleitung von drei Rollegen, den beiden Sie und Pellevé, zu Gregor XIII., bei dem sich auch der französische Gesandte Férals einfand. Nach der Begrüßung des Papstes stellte der Kardinal von Lothringen die Frage: "Welche Neuigkeit würde Ew. Heiligkeit mehr als alles andere wünschen?" Gregor erwiderte: "Für die Erhöhung des katholischen Glaubens wünschen Wir nichts mehr als die Vernichtung der Hugenotten." "Diese Bernichtung", entgegnete der Kardinal, "können wir Ew. Heiligkeit melden, zum Ruhme Gottes und zur Größe der heiligen Kirche."

Gregor XIII., ber für erfte Eindrücke febr empfänglich mar 2, wollte fofort Freudenkundgebungen veranstalten laffen; allein der frangofische Gesandte brachte ibn davon wieder ab, indem er geltend machte, man muffe doch erft die offiziellen Nachrichten feines Königs und Diejenigen bes Nuntius abwarten 3. Diefes Auftreten Gerals' bing mit feinem gespannten Berhaltnis zu dem Rardingl von Lothringen ausammen, den er beschuldigte, ibn nicht genügend in der Dispenssache unterstütt zu haben. Der Rardinal glaubte einen folden Borwurf nicht zu verdienen. Seitdem der Ronig Gerals angewiesen hatte, nichts ohne den Rat des Rardinals zu tun, hatte dieser, wie er am 28. Juli nach Paris berichtete, in ber Dispensangelegenheit fein Möglichftes verfucht, aber ba die Schwierigkeit in der Religionsfrage beruhte, fich außerstande gesehen, etwas ju erreichen. Der mabre Brund der feindseligen Stimmung Ferals' lag in der eifersuchtigen Furcht, der Rardinal werde die alleinige Vertretung der frangofischen Angelegenheiten an fich reißen 4. Diese Befürchtung mar nicht unbegrundet, benn bem Lothringer tam sowohl feine Stellung als Mitglied des Rardinalkollegiums wie auch der Umftand febr guftatten, daß er bom Trienter Rongil her mit dem Babfte aut befannt mar. Un Chraeiz fehlte es ibm gleichfalls nicht; bas zeigte deutlich fein Bestreben, den Ruhm, die Sugenotten vernichtet zu haben, seinem Sause zu fichern.

¹ \*Quando l'ill. sig\*i cardinali di Loreno, Ferrara, Est et Sans li portorono la nova entrati in camera fatta la debita riverenza, disse il card. di Loreno: quale nova desiderarebbe la Stà Vestra più d'ogn'altra. Rispose il pontefice: l'esterminio delli Ugonotti per esaltatione della fede cattolica Romana. Et lo esterminio loro portiamo alla Stà Vestra a gloria del Sig. Dio et grandezza della sua s. chiesa. \*Auseichnungen Muscitis, Archiv Boncompagni zu Rom.

Diese Eigenschaft, die Serrano (Liga II 171) mit Recht hervorhebt, überfieht Romier, wenn er (a. a. D.) aus dem Berhalten des Papstes schließt, daß dieser doch von dem Bevorstehen der Bartholomäusnacht gewußt habe.

<sup>3</sup> Siehe Ferals' Bericht vom 11. September 1572, bei Acton 56, und Lettres de Cath. de Médicis IV 139 Anm.

<sup>4</sup> Über die Spannung zwischen Ferals und Kardinal Ch. Guise s. den Bericht des Kardinals Delfino bei Acton 54, der von H. de la Ferrière (Lettres de Cath. de Médicis IV LxvIII) und auch von Romier (a. a. O. 531) nicht benüht wurde.

Das Auftreten Férals', der alle Gratulationen ablehnte, bewirkte zunächt, daß viele die Wahrheit der Nachricht von der Vernichtung, der Hugenotten bezweifelten 1. Zwei Tage vergingen so in gespannter Erwartung 2. Erst der 5. September brachte die volle Gewißheit. In der Frühe dieses Tages 3 trasen die Berichte Salviatis vom 24. und 27. August 4 und als Abgesandter Karls IX. Beauville, der Nesse des französischen Gesandten, ein. Der Kardinalstaatssekretär, der ebenso wie der Papst während des damaligen Sommers im Palazzo di S. Marco wohnte, eilte mit den Berichten Salviatis sofort zu seinem Herrn. Dieser ließ sie in dem wenige Stunden später stattsindenden Konsistorium verlesen.

In dem ersten, vom 24. August datierten Schreiben meldet Salviati die auf königlichen Befehl erfolgte Ermordung der Hugenotten, von denen Navarra und Condé geschont worden seien, und die Drohungen der Anhänger Colignys gegen Katharina nach dem Attentat auf den Admiral. Wäre letzteres gelungen, meint Salviati, so würde nicht so viel auf einmal geschehen sein. Die ganze Stadt sei in Wassen, man plündere die Häuser der Hugenotten, jedoch gebiete ein königliches Coltt jetz Ruse. Am Schluß bemerkt der Runtius: Als ich früher in Chiffren meldete, Colignys Kühnheit gehe zu weit, man werde ihm wohl auf die Finger klopfen, da sah ich bereits ein, daß man ihn nicht länger dulden wolle. Von dieser Meinung war ich noch viel mehr durchdrungen, als ich schrieb, ich hosse bald Sr Heiligkeit eine angenehme Rachricht geben zu können. Trohdem hätte ich niemals den zehnten Teil dessen geglaubt, was ich jetzt mit eigenen Augen sehe.

In dem zweiten Bericht, vom 27. August, sagt Salviati zunächst, er habe das Schreiben vom 24. durch einen eigenen Kurier befördern wollen, aber es auf Wunsch des Königs mit dessen Schreiben übersandt, weil Se Majestät darauf Wert gelegt habe, daß zuerst der französische Gesandte dem Papst die Neuigkeit überbringe. Karl IX. wie Katharina von Medici hätten ihn beauftragt, mitzuteilen, alles sei im Interesse der Religion geschehen, und es werde in dieser Hinsicht noch vieles andere folgen, denn im Laufe der Zeit beabsichtige die Königin nicht nur das Editt von Saint-Germain zu widerrusen, sondern auch auf dem Wege des Rechts den katholischen Glauben in seiner alten Observanz wiederherzustellen 5.

<sup>1</sup> Siehe den Bericht Capilupis vom 5. September 1572, bei Intra 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Privatbrief an Kard. L. d'Efte, der am 3. September eintraf, meldete bie Gefangennahme des Königs von Navarra; f. Romier in der Revue du Seizième Siècle I 551.

<sup>3</sup> Der Kurier war in der Nacht angelangt; f. die Berichte des Fr. Gerini und des Aless. Mehrei bei Törne a. a. D. 5.

<sup>4</sup> Siehe Theiner I 328 ff; vgl. Martin, Gallicanisme 105.

Den Sinn der weiteren Worte über das Zwiegesprach zu Blois, das Alber zur Beseitigung eines seiner Landsmännin Katharina gefährlichen Zeugen benutte, ha

Bei Besprechung der Berichte Salviatis, in denen von einer eigentlichen Berschwörung der Hugenotten gegen das Leben des Königs nicht die Rede ift, sührte wiederum der Kardinal von Lothringen das große Wort. Unter Aufsbietung seiner ganzen Beredsamkeit schilderte er den Teilnehmern des Konssistrums die Bosheit Colignys und seiner Anhänger sowie den Schaden und die Verwüstungen, die sie Frankreich zugefügt; auch deckte er ihre Pläne auf und stellte die Mühen und Beratungen ins rechte Licht, denen sich alle Guten in Frankreich hätten unterziehen müssen, um jene Menschen auf einen Schlag zu vernichten. Zum Ruhme der katholischen Gesinnung Katharinas und des Königs konnte der Kardinal kaum Worte genug sinden. Andere französische Kardinäle sprachen in dem gleichen Sinne; Pellevé verglich Katharina mit Judith. Coliann mit Holosernes!

Der Umstand, daß die Berichte Salviatis von den Ausführungen des Kardinals von Lothringen abwichen, entging Gregor XIII. nicht. Er hatte,

Solban im Sift. Tafchenbuch 1854, S. 194 u. 235 ff richtig erklärt. Solban verbankt man auch eine gutreffende Burdigung ber Stelle in ber Relation von Michele (Alberi I 4, 295), nach welcher Ratharina fpater Salviati baran erinnerte, daß fie einft burch ihn dem verftorbenen Papft (Bius V.) habe fagen laffen, er folle bald ihre und Des Ronigs Rache an den Sugenotten feben', was bann Salviati auf ihre ausdruckliche Aufforderung auch bestätigt habe. Begen die Berwertung biefer Stelle durch Rante (Papfie II 9 44 ff) bemertt Solban a. a. D. 196, baß fie an ber Sache nichts andere. Dag Ratharing bem Babit eine bevorstehende Rache an den Protestanten angedeutet haben will, hat nichts auf fich, folange nicht vorliegt, mann, mit welcher Beflimmtheit und in welcher Ausbehnung biefes gefchehen ift. Fallt die fragliche Augerung g. B. in die lette Zeit des Rrieges, fo wird niemand auch ohne diefelbe bie feindseligen Abfichten ber Königin gegen die Sugenotten bezweifeln; was wurde fie aber alebann für bie Bartholomausnacht beweisen? Dem um Zeugnis angerufenen Muntius tam es naturlich nicht gu, ber Ronigin ins Geficht die Anwendbarteit der allgemeinen Andeutung auf den gegebenen Fall abzuleugnen.' Bgl. dazu auch unjere Ausführungen Bb VIII 383 A. 1.

¹ Diese wichtigen Details sinden sich in einem Schreiben Capilupis vom 7. September 1572, bei Intra 15. Sonst vgl. noch über das Konsistorium den \*Bericht bes A. de' Medici vom 5. September 1572, Staatsarchiv zu Florenz, den Bericht Gallis an Salviati vom 8. September 1572 bei Philippson, Kurie 134—135 und \*Acta consist. im Anhang Nr 4. Hier wird übereinstimmend mit dem Bericht Gallis und dem bes Capilupi das Konsistorium auf den 5. September verlegt, das der Bericht bei Acton 57 A. 2 auf den 6. anseht. Ganz salsch ist die Angabe dei Theiner I 46, das Konssistorium sei III Non. Sept. (3. September) abgehalten worden. Bon diesem Tage ist das Beglaubigungsbreve für Orsini datiert, in welchem auf die Bartholomäusnacht tein Bezug genommen wird, da eine Bestätigung der Nachricht an diesem Tage noch nicht vorlag. Eine Beziehung auf die Ausrottung der Hächricht and iesem Tage noch nicht vorlag. Eine Beziehung auf die Ausrottung der Hächricht, das als Zweck der Sendung Orsinis die Türkenliga bezeichnet (s. den Text bei Fillon, Inventaire des autographes, Paris 1882, 10).

mie dies Rardinal Galli dem Nuntius nicht vorenthielt, ausführlichere Runde bon dem Nuntius gewünscht 1. Gin eigentlicher Widerspruch zwischen dem Schreiben Salvigtis und den Ausführungen der frangofischen Rardinale lag nicht por Wenn man die gablreichen verraterischen Unichlage, welche die Sugenotten fic seit Sahren batten auschulden tommen laffen, in Betracht gog, fo klang bie Angabe, daß auch in den Tagen bor dem 24. August 1572 etwas Abnliches porbereitet worden sei, durchaus glaubwürdig. Lothringen und die andern mit den frangofischen Berhaltniffen vertrauten Rardinale behaupteten dies fo feft. daß der Babft annehmen mußte, die frangofische Regierung fei wirklich einer Erbebung der Hugenotten zuborgekommen und habe fich dabei einer erlaubten Rriegelift bedient. Da gudem Salvigti nachdrudlich auf den jest in Frantreich zu erwartenden Umidmung quaunften der Ratholiten binwies, begab fic der Bapft nach Beendigung des Konfistoriums in die an den Balaft anflogende Bafilita bon S. Marco, wo das Tedeum angestimmt wurde 2. um, wie der faiferliche Agent Cufano nach Wien melbete, Gott bafur gu danken, daß mit einem Schlag nicht bloß der frangofische Ronig, sondern beffen ganges Reich und auch der Beilige Stuhl von der Gefahr befreit worden fei, die drobte, wenn Coliany feinen Blan ausgeführt batte, der darin beftand. Rarl IX. zu ermorden, fich jum Ronig zu erheben, die niederländischen Rebellen zu unterflügen und zur Zerftorung des Rirchenftaates und Roms nach Italien zu tommen 3.

Am Nachmittag des 5. September erschienen die ofsiziellen Vertreter Karls IX., Férals und Beauville, vor dem Papst, sowohl um Bericht über das in Paris Vorgefallene zu erstatten wie um nachträgliche Erteilung der Dispens für die Hochzeit Navarras zu bitten . In welchem Sinne der Papst durch Férals und Beauville über die Bartholomäusnacht unterrichtet wurde, erhellt aus den bei dieser Gelegenheit überreichten Dokumenten; das eine ist ein Schreiben Karls IX. an Férals, welches die Bartholomäusnacht als aus einem Streit der Guisen mit den Hugenotten hervorgegangen darssellt, das zweite ein Schreiben des Louis de Bourbon, Herzogs von Montpensier, an den Papst vom 26. August. In diesem schildert der Herzog, wie Coligny und die Hugenotten trotz aller Milde und Güte Karls IX. sich zur

<sup>1</sup> Siehe Gallis Schreiben vom 8. September 1572, bei Philippson, Kurie 135 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe neben dem in A. 1 zitierten Schreiben Gollis noch den Bericht Capituvis vom 7. September, bei Intra 15—16, und das Avviso di Roma bei Beltrami, Roma 3. Nach den \* Aufzeichnungen Musottis ließ der Papst auch Almosen an die Armen verteilen. Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>\*</sup> Agl. das \*Schreiben des Cujano (Staatsarchiv zu Bien) im Anhang Nr 7.

<sup>4</sup> Siehe Férals' Bericht in den Lettres de Cath. de Médicis IV 139 Anm.

Ermordung des Königs, Katharinas und der katholischen Großen sowie zur völligen Abschaffung der katholischen Religion in Frankreich verschworen hätten. Dem sei der König durch Bestrafung Colignys und seiner Anhänger zuvorzekommen; nunmehr gehe die Absicht Sr Majestät dahin, dieses Geschmeiß völlig zu vernichten und die katholische Kirche in ihrem früheren Glanz in Frankreich wiederherzustellen 1.

Auf Grund dieser Nachrichten ordnete Gregor XIII. die für solche Ereignisse in damaliger Zeit üblichen Freudenbezeigungen an, die sowohl der Niederschlagung der politischen Rebellion wie der Überwindung der Häresie galten, welche Kirche und Papstum mit Bernichtung bedrohten<sup>2</sup>. Diesem Sinne entsprach durchaus das Danksest, das der Kardinal von Lothringen am 8. September in der französischen Nationalkirche S. Luigi veranstaltete<sup>3</sup>. Der Papst begab sich, begleitet von 33 Kardinälen, in seierlicher Prozession zu der genannten Kirche, an deren Portal ihn Charles Guise und der französische Gesandte empfingen. Nach der von Kardinal Beslevé gesesenen Messe stimmten die Sänger den 20. Psalm an, worauf der Papst ähnliche Gebete verrichtete, wie sie schon zur Zeit Pius V. bei Dankprozessionen im

<sup>1</sup> Siehe Theiner I 336.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die früher von den meisten tatholischen Schriftsellern vertretene Unsicht, die papulichen Freudenbezeigungen hätten sich nur auf die Vereitlung der Verschwörung der Dugenotten gegen den König bezogen, wurde bereits von Funt (Freib. Kirchenleg. II <sup>2</sup> 942) sallen gelassen, aber neuerdings wieder von Vacandard in seiner Ubhandlung Les Papes et la Saint-Barthélemy (Études de critique et d'hist. religieuse, Paris 1905, 217—292) vorgetragen, jedoch nicht bewiesen.

Dag Die Reier in S. Luigi auf Beranlaffung bes Rarbinals Ch. Guije beranfialtet wurde, fagt ausdrücklich Thuanus (Hist. sui temporis pars II. Francof. 1614. 1080): Eiusdem [cardinalis] instigatu biduo post supplicationes . . , celebrantur. Die Feier ift genau beschrieben in Mucantius' \* Diarium, Bapft I. Geh .-Ardiv. Siehe ferner ben \* Bericht des Fr. Gerini vom 8. September 1572, Staatsardiv gu Floreng, \* Avviso di Roma vom 13. September 1572, Staatsardiv au Bien, \*Bericht bes B. Dia dat. Rom 1572 Sept. 13, Archiv Gongaga gu Mantua, und ben gedruckten Restbericht: Ordine et solennissima processione fatta dal S. Pontefice nell'alma città di Roma per la felice nova della destruttione della setta Ugonotana con la inscrittione posta sopra la porta della chiesa S. Luigi in un panno di seta pavonazza e lettere d'oro maiuscule. Roma, heredi di A. Blado, 1572. Bgl. Brunet, Manuel VI n. 23525. Eremplar ber Schrift in der Staatsbibl. gu Manden und in der Boblenana gu Ogford (danach photolith. reprinted by Nicholson, London 1891. Bgl. Ferrière, La St-Barthelemy 143 f; ferner Beit= forift fur deutiche Geichichismiffenichaft VII [1892] 341 f). In diefem Bericht auch der bollftandige Wortlaut der von Soldan II 480 nur unvollständig mitgeteilten Inichrift; su beren Erflärung vgl. Gandy in der Revue d. quest. hist. I 377 f und Civiltà catt. VI, 11 (1867) 25 f.

Brauch gewesen waren 1. In der am Hauptportal prangenden, mit Kränzen umwundenen goldenen Inschrift verkündete der Kardinal von Lothringen, daß sein König mit einem Schlage fast alle Irrgläubigen und Hochverräter seines Reiches vernichtet habe, so daß man nun zu Beginn des neuen Pontifitats nicht bloß die Fortsetzung des Türkenkrieges erhoffen könne, sondern auch, daß die kirchlichen Angelegenheiten zu einer Erneuerung und die erschlaffte Religion zu frischer Blüte gelangen würden.

In dem gleichen Sinne schrieb eine Bulle vom 11. September 1572 ein allgemeines Jubiläum aus, bei welchem die Gläubigen Gott für die Niederwerfung der Hugenotten danken und ihn bitten sollten, das einst so fromme, katholische Frankreich vollständig von jeder Irrlehre zu reinigen und dort die katholische Religion wieder in ihrer früheren Unversehrtheit herzustellen. In der Bulle, die zugleich zum Gebet für die Niederlande, den Sieg über die Türken und eine glückliche Wahl in Polen aufforderte, war die Rede nicht bloß von der Rache, die Karl IX. an den Hugenotten wegen ihrer gegen Gott und die Kirche verübten Freveltaten genommen habe, sondern auch davon, daß der König die vornehmsten Häupter der Rebellen bestraft habe, die in den letzten Jahren blutig und unversöhnlich durch Mord und Raub, Sakriesegien und Plünderungen sein blühendes Keich verwüstet hätten 2.

Man sieht, die Feier vom 8. September und die Jubiläumsbulle entsprachen durchaus jenen Beranstaltungen, wie sie in Rom bei früheren Ersfolgen der französischen Regierung in ihren Kriegen wider die Hugenotten angeordnet worden waren. Da jeht in diesem Kampf auf Leben und Tod eine große und, wie man glaubte, endgültige Entscheidung gefallen schien, kann es nicht wundernehmen, daß der Papst eine Denkmünze prägen ließ und Vasari den Auftrag erteilte, durch ein Fresko in der Sala Regia das Ereignis zu

<sup>1</sup> Über ähnliche frühere Festseiern während ber hugenottenkriege f. unsere Ungaben Bb VIII 367 A. 4 368 371.

² Ühnlich wie gegen Ende des Mittelalters die großen Ablaßbullen durch Summarien zur allgemeinen Kenntnis gebracht wurden, so geschah dies auch damals. Sin solcher in Paris veröffentlichter Eindlattdruck, abgedruckt bei J. Strype, The life of M. Parker, London 1711, App. n. LXVIII p. 108—110, gibt den Inhalt der Bulle in der oben geschilderten Weise wieder. Böllig salsch ist, wenn Bacandard a. a. D. 276 ohne Quellenangabe schreibt: Un judilé sut annoncé aux sidèles et sixé pour chaque année au jour de la St.-Barthélemy. Davon ist in der Antündigung mit keiner Silbe die Rede. Bgl. auch Mucantius, \*Diarium: Die mercurii 17 Septemb. [1572] S. D. ivit ad septem ecclesias ad orandum Deum pro conversione haereticorum, victoria contra Turcos et pro bona electione regis Poloniae, pro quibus concessit amplissimum inbilaeum. Päpstl. Geh. Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Venuti 135; Bonanni I 336 f; Gandy in ber Rev. d. quest. hist. I 382; U. Benigni in Miscell. di stor. eccles. II (1903) 344 f.

verewigen 1, bem man, wie die diplomatischen Agenten melben, an der Kurie eine folche Bedeutung beilegte, als sei ein großes Reich wieder für den heiligen Stuhl zurückgewonnen worden zu einer Zeit, wo man dies am wenigsten erwarteie! 2

Daß die Freudenfeste nicht den am 24. August verübten Greueln als solchen galten, sondern den Folgen, die sich aus ihnen ergaben: der, wie man glaubte, entschiedenden Besteiung der französischen Katholiten von den seit Jahren mit Mord und Brand sie verfolgenden Todseinden<sup>3</sup>, erhellt auch aus andern Berichten. In dem Schreiben des savonischen Gesandten vom 5. September heißt es ausdrücklich: "Das Ereignis ist gelobt worden, insoweit es sich auf den Rugen des Königs, seines Keiches und der Resigion erstreckt; aber die Tat würde noch viel mehr gelobt worden sein, wenn der König sie mit reinen Händen ausgeführt hätte, wie es der Herzog Alba in Flandern getan hat, mit Einhaltung und in der Form des gerichtlichen Berfahrens."

Was die Freude Gregors selbst anbelangt, so war diese gewiß sehr groß, aber keineswegs eine ungeteilte. Brantome berichtet, er habe von einem damals in Rom sich aushaltenden, sehr gut unterrichteten Soelmann vernommen, daß der Papst bei der Nachricht Tränen vergossen und auf die Frage eines der Kardinäle, warum er sich so sehr über die Niederlage der Feinde Gottes und des Heiligen Stuhles betrübe, geantwortet habe: "Ich weine über das unerlaubte und von Gott verbotene Bersahren des Königs." Diese dem

<sup>1</sup> Siehe Gaye III 343; vgl. unten Rapitel XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tutta questa corte è in tanta allegria come si fosse racquistato un regno ben grande alla obedienza di questa s. Sede. Capilupi bei Intra 17. B. Pia \*jcreibt am 6. September 1572: Questa corte ha rinovato per quel fatione Francese l'allegrezza della rotta de l'armata Turchesca dell'anno passato stimando ella altretanto la strage fatta dei ribaldissimi Ugonotti et da così alto principio la s. chiesa cattolica puo sperare quando manco si credeva di esser reintegrata et esaltata a gloria di Dio benedetto. Archiv Conjaga ju Mantua.

<sup>3</sup> Duhr hebt in den Stimmen aus Maria-Laach XXIX 271 diesen Seschtspunkt mit Recht nachdrücklich hervor, obwohl ihm das oben verwertete Material nur teilweise zur Berfügung stand. Übrigens hatte bereits Polenz, der protestantische historiker des französischen Calvinismus, betont (II 544): "Die Erhebung der Bluthochzeit von dieser [Rome] Seite ging nicht auf die Tat und beren Motive und Einzelheiten, sondern auf die Begebenheit in ihrem großen Ganzen." Klarer hat schon früher Aschdach (Kirchenlex, I 486) bemerkt: "So singt auch die Kirche ein Te Deum, wenn eine blutige Schlacht gewonnen ist; sind denn aber ihre Lobgesänge ein Ausdruck des Jubels über die Gefallenen?" Bgl. auch Benigni a. a. O. 345 f.

<sup>&#</sup>x27; Arch. stor. Ital. App. III 169.

<sup>5</sup> Siehe Brantome († 1614), Mémoires III, Leyde 1722, 171; vgl. bazu Polenz II 544 Anm. Die von G. Leti gegebene Darftellung hatte Duhr a. a. D. nicht verwerten sollen, ba biefer Autor burchaus unglaubwürdig ift.

Charafter bes Bapfies febr entsprechende Antwort findet eine Beftätigung in bem Bericht des spanischen Gesandten Runiga bom 22. September 1572 in meldem es beift. Gregor fei bei ber nadricht von ber Bartholomausnacht non Entfeten erariffen worden 1. Gin Bertrauter, ber fich beständig in ber Nabe des Papstes aufhielt, Aleffandro Musotti, berichtet febr bestimmt, Die Freude Gregors, deren Ausdrud fich in gewiffen Grenzen gehalten, babe fich nur auf das Wohl der Chriftenheit bezogen 2. Damit ftimmt ein Bericht Cabilubis bom 5. September überein, man lege in Rom der Bartholomausnacht deshalb so große Bedeutung für die Erhaltung der Rube in der Christenheit und den Fortgang der Türkenligg bei, weil man urteile, etwas Gunftigeres habe fich nicht ereignen konnen, durfe man doch jett hoffen, daß die Spannung awischen Frankreich und Spanien in der niederlandischen Angelegenheit ein Ende nehme 3. Diese Spannung mar eines der haupthinderniffe für die Erbaltung ber Liag, Die dem Babfte ungemein am Bergen lag und zu beren Förderung er gerade damals den Rardinal Orfini nach Frankreich abzuordnen im Begriffe ftand. In Diesem Zusammenhang verfteht man auch erft, weshalb in der Sala Regia die Darftellung der Bartholomäusnacht gerade bei den Fresten angebracht wurde, die fich auf die Schlacht von Lepanto beziehen. Außerdem muß man fich bergegenwärtigen, welche Gefahren allen Ratholiken, bom einfachsten Monch bis binauf jum Bapft, feitens der Sugenotten drobten; denn neben den Türken hatte die tatholische Rirche keinen grimmigeren und blutgierigeren Feind als die Calvinisten.

Jedermann in Kom kannte die Greueltaten, die sie seit Jahren in Frankreich und den Niederlanden vollführt hatten, indem sie, sobald sie die Gewalt in ihre Hände bekamen, die wohlhabenden Katholiken systematisch aus=raubten, die herrlichsten Kathedralen entweder ausplünderten oder niederrissen, die Gräber schändeten, konsekrierte Hostien mit Füßen traten oder den Pserden als Futter vorwarfen, wehrlose Nonnen schändeten und zahlreiche Priester und Ordensleute ermordeten. Was eine vertierte Mordlust an Qualen nur aussinnen konnte, wurde an Katholiken, nur weil sie dem Glauben treu bleiben wollten, verübt: Lebendigbegraben, Verbrühen mit siedendem Öl, Herausreißen der Zunge, Ausweiden bei lebendigem Leibe und noch Scheußlicheres. Von den Jagden, die man z. B. in Bearn auf katholische Priester wie auf wilde Tiere gemacht, waren nach Kom ebenso glaubwürdige Nachrichten ge-

<sup>1</sup> se espantavo; f. Kervyn de Lettenhove, Relations III 14 2.4.

<sup>2 \*</sup> Gustò anco temperantemente la morte et esterminio dell'Amiraglio et altri Ugonotti di Franza pure per il benefizio della christianità. Archiv Bonscompagni zu Rom.

<sup>3</sup> Siehe Intra 12.

langt wie über den Abgrund bei Saint-Sever, in welchen die Calbiniften 200 katholische Priester hinabgeflurzt hatten 1.

Gin Ende Diefes Butens mar noch gar nicht abzuseben. Gerade im August traf in Rom die Radricht von der langsamen Sinmordung der Gortumer Martnrer ein. Siegten Coliann und feine Benoffen, bann mar es in Frankreich und den Niederlanden um den fatholischen Glauben geschehen und Taufende katholischer Briefter mit dem ficheren Tode bedroht. Gin protestantifdes Frankreich aber, babon mar man überzeugt, merbe auch Italien, besonders ben Rirdenstaat angreifen und felbit die Berfon bes Babites nicht iconen. Luther batte im Jahre 1545 in feiner Schrift , Wider das Bapfitum ju Rom vom Teufel gestiftet' gemahnt, mit allen Baffen den Babit, die Rardinale und das gange . Geschwürm des römischen Sodoma' anzugreifen und die Sande zu maschen in ihrem Blute 2. Der Jenaer Theolog Matthäus Juder hatte mit Berufung bierauf 1561 einen Romgug gur Bertilgung des Babfttums befürwortet. Rein Zweifel, daß auch die Calviniften in Frankreich und den Niederlanden bereit waren, fich an einem folden Unternehmen zu beteiligen. "Wir alle', proklamierte Oranien im Jahre 1569, ,kampfen gegen ben Damon, b. b. gegen den Antichrift zu Rom.'3 Die Bius V.4 fürchtete darum auch Gregor XIII, einen Kriegezug der Protestanten nach Italien gur Berftorung der papftlichen Macht 5. Der Bapft, fo berichtet ber Benegianer Baolo Tiepolo, wiffe febr wohl, daß Türken und Reter feine Todfeinde feien, und daß, wenn lettere den Zugang nach Italien erhielten, fie fich bor allem gegen den Rirchen-

¹ Bgl. Poyedavant, Hist. d. troubles de Béarn I, Pau 1820, 381; Picot I 16 f 18 f; Mém. de Claude Haton p. p. Bourquelot II, Paris 1857, 659 f; R. de Boysson, L'invasion calviniste en Bas-Limousin etc., Paris 1920. Ein protestantischer Bericht über die Bluttaten der Calvinisten in Nimes 1567 bei Hello, La St.-Barthélemy, Paris 1901, 21 f; Rouquette, Les St.-Barthélemy calvinistes, Paris 1906; Autin, L'échec de la Réforme en France au 16° siècle, Paris 1918, 31 f. Die hier angesührten Beispiele zeigen, daß die Schrecken, welche die Calvinisten verbreiteten, denen der Bartholomäusnacht nichts nachgaben. Alles das entschuldigt natürlich die Greuel des 24. August 1572 nicht, macht sie aber erstärlich. In einem sateinischen \*Bericht über die Bartholomäusnacht (dat. III Non. Oct. 1572, Archiv Graziani zu Città di Castello) wird besonders betont, die Boltswut sei so groß gewesen, weil die Huchivar L. Les Erand bereitet eine attenmäßige Publikation vor: Les epreuves de l'Eglise de France pendant les guerres de religion. Recueil de documents tirés des Archives du clergé de France.

<sup>2</sup> Bgl. Paulus, Protestantismus und Tolerang 20 f.

<sup>3</sup> Siehe Janffen-Baftor IV 15-16 316 f.

<sup>&#</sup>x27; Bgl. unfere Angaben Bb VIII 369.

Siehe im Unhang Rr 7 den \*Bericht Cufanos vom 6. September 1572, Staats-archiv zu Wien.

ftaat und seine Person wenden wurden, um den Romischen Stuhl völlig zu bernichten 1.

Durch den mit der Bartholomäusnacht gegen die französischen Calvinisten geführten Schlag schienen diese Gefahren mit einem Male abgewendet und die gesamte Lage zugunsten der Katholiken verändert.

Wie sehr man in Rom an einen grundsätlichen Umschwung der französischen Regierungspolitik glaubte, zeigt ein Schreiben des Kardinals Galli an den spanischen Runtius Ormaneto, worin die Folgen besprochen werden, die sich aus dem so unerwartet in Paris eingetretenen Ereignis für die gesamte päpstliche Politik in Westeuropa ergeben mußten. Hier wird die Possung ausgesprochen, daß, wenn Frankreich jetzt vollständig von der Geißel der Hugenotten befreit werde, die Rückwirkung auf die Riederlande nicht ausbleiben könne. Ja noch mehr: Karl IX., so hofft Galli, wird nun nach Entsernung seiner hugenottischen Ratgeber den Eintritt in die Türkenliga nicht verweigern können; das aber dürste auch den Anschluß des Kaisers an den Bund gegen den Halbmond nach sich ziehen<sup>2</sup>.

Berücksichtigt man alle diese Momente und die zu jener Zeit herrschende Anschauung von der Notwendigkeit und Berechtigung der blutigen Vernichtung der Keper, so erscheinen die heute so sellsam berührenden Freudenbezeigungen des Papstes und der Kurie über die plögliche Wendung zu ihren Gunsten sehr erklärlich. In dieser Weise faßten auch sonst die katholischen Zeitgenossen die Ereignisse in Frankreich auf 3. Am 16. September 1572 schrieb der Kar-

P. Tiepolo 227. Am 8. Mai 1574 \* machte Galli den Nuntius in Benedig auf die Gefahr aufmertsam, die sich aus dem redutto di Hugonotti nelle vallate al Piemonte ergăben. Nunziat. di Venezia XIII, Päpst Geh.=Archiv. Über die noch 1576 herrschende Angst vor einem Einbruch der Hugenotten in der Lombardei s. Arch. Lomb. II 76.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den Wortlaut dieses wichtigen, vom 12. September 1572 datierten Schreibens bei Törne a. a. D. 6—8, der dazu bemerkt: "Solchen Täuschungen gab man sich bei der Kurie hin, so wenig war man sich dort der wahren Art der sinnslosen Bluttat bewußt.' Die Rückwirkung auf die Niederlande betont auch Facchinetti in dem im Anhang Nr 5—6 abgedruckten \*Schreiben vom 6. September 1572, Päpst. Geh.=Archiv. Der Hoffnung auf den Eintritt Frankreichs in die Türkenliga gibt Cosimo I. Ausdruck in seinem am 14. September 1572 an Gregor XIII. gerichteten \*Schreiben, worin er seine Freude ausspricht über den durch die Bartholomäusnacht gegen die Hugenotten geführten Schlag. Nunziat. di Firenze I 141, Päpst. Geh.=Archiv.

<sup>3</sup> Siehe Duhr a. a. O. 272 277 und die Aussprüche bei Fouqueray I 631. Gegenüber dem früheren, neuerdings jedoch nur mehr von Pamphletisten wie Hoenstroech (Papstum 13 204 f) gemachten Bersuch, aus den römischen Freudenbezeigungen im Interesse der konfessionellen Polemik Kapital schlagen zu wollen, hat bereits Funk (Lit. Rundschau 1880, 172 f) bemerkt: wann denn die Protestanten getrauert haben, wenn sie einen Sieg über die Katholiken davontrugen?

binal von Lothringen von Kom aus einem Freunde: auf Grund der Nachrichten aus Frankreich habe man alle Ursache, das Beste für den Frieden und
die Ruhe dieses Landes wie für das Wohl der katholischen Kirche zu hoffen,
nachdem die Feinde des Alkares und Thrones, die sich zur Usurpation der
Krone verschworen gehabt hätten, durch den König vernichtet worden seien 1.
Auf Besehl Karls IX. wurde eine Medaille geschlagen, welche auf der einen
Seite den König zeigt mit der Umschrift: Virtus in rebelles (Krast gegen
die Rebellen), auf der andern die Lisien mit den Worten: Pietas excitavit
iustitiam (Der Religionseiser hat die Gerechtigkeit aufgerusen)<sup>2</sup>.

Diesen ofsiziellen Kundgebungen entsprach jedoch das tatsächliche Berhalten der französischen Regierung keineswegs. Wie aus einem sehr bemerkenswerten Bericht des Alessandro de' Medici vom 12. September 1572 erhellt, begannen schon damals in Rom Zweisel platzugreisen, ob eine ernstliche Wendung gegen die Hugenotten eingetreten sei, wie dies namentlich der Kardinal von Lothringen zu versichern nicht müde wurde 3. Zwei Monate später wußte man in Rom mit Bestimmtheit, daß die französische Regierung nicht gewillt war, die Religionseinheit in Frankreich herzustellen. Bergeblich hatte der Nuntius im Oktober von Katharina von Medici das Verbot des hugenottischen Gottesdienstes gefordert. Die Untwort der Mediceerin lautete: das französische Volk dürfe nur von ihr und ihrem Sohne, nicht von andern regiert werden 4.

Es scheint, daß die ränkevolle Königin-Mutter diese der Erregung entsprungene Offenbarung ihrer wahren Gesinnung bereute, denn kurze Zeit nachher ließ sie in Rom wieder eine andere Sprache führen. Der im Dezember als außerordentlicher Gesandter Frankreichs abgeordnete Rambouillet, der im Namen Karls IX. dem Papst die herkömmlichen Glückwünsche dars

<sup>1</sup> Siehe Gandy in der Rev. d. quest. hist. I 379. Auch Kardinal Pellevé spricht in einem Schreiben dat. Rom 1572 Sept. 16 nur von der Berschwörung der Hugenotten; s. Merki 470 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Capefigue III 225; Philippson, Westeuropa II 270. Die Behauptung von Forneron (Les ducs de Guise II <sup>2</sup>, Paris 1893, 148), diese Medailse stamme von Gregor XIII., ist irrig.

Uless. de'Medici \*berichtet, der Papst und alle Welt habe sich zuerst über die Bartholomäusnacht gesreut in der Hoffnung di qualche prositto rilevante für die dortigen Religionszustände; aber es sei dieser servore rintiepedito per non si veder che li essetti corrispondino all'opinione che se n'era conceputa intendendosi massime che la religione ha fatto piccolo acquisto non si essendo rinovati ordini duoni per la purgatione di quella insettiva, onde si conosce che il card. di Lorena s'è vanteggiato molto col promettervi delle cose di là. Das Weitere werde man übrigens sehen. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>4</sup> Siehe ben Bericht bes Mabrider Runtius vom 10. Ottober 1572, bei Serrano. Liga II 163 A. 1.

bringen und die übliche Obedienz leisten sollte, überbrachte einen Brief Katharinas von 19. November 1572, worin die Königin-Mutter dem Papst beteuerte, alles Bisherige sei nur im Interesse der Religion geschehen. Bei der Obedienzleistung, welche am 23. Dezember stattsand, hielt Muret die Anrede. Die Hugenotten', sagte er, scheuten sich nicht, sich gegen Haupt und Leben des Königs zu verschwören, von dem sie nach so vielen furchtbaren Missetaten nicht bloß Berzeihung, sondern auch gütige und liebevolle Aufnahme erlangt hatten. Da eben diese Verschwörung um dieselbe Zeit, die zur Aussührung des Berbrechens bestimmt war, durch Gottes Fügung entdeckt und offenbar wurde, wandte sich gegen die Häupter jener Verbrecher und Bundesbrüchigen daszenige, was sie selbst gegen den König und fast gegen sein ganzes Haus und Geschlecht im Schilde führten. O denkwürdige Nacht, die mit dem Untergang weniger Aufrührer den König von der Gesahr der Erwordung, das Reich von der immerwährenden Furcht vor Bürgerkriegen befreit hat!'2

Die Rede, mit welcher der päpstliche Sekretär Boccopaduli die Ansprache Murets beantwortete, zeigte, daß Gregor, offenbar infolge der späteren Berichte Salviatis³, um diese Zeit an der Zuderlässissteit der Berscherungen des französischen Hofes über eine Verschwörung der Hugenotten irre geworden war. Obgleich bei solchen Erwiderungen die Borte des Borredners in kurzer Zussammenfassung wiederholt zu werden pflegten, ging Boccapaduli auf das anzgeblich von den Hugenotten geschmiedete Komplott nicht ein, sondern dankte nur dem französischen König für seine keherseindlichen Gesinnungen 4. Die sost schwankende Regierung hierbei sestzuhalten, war Salviati wiederholt anzgewiesen worden 5. In diesem Sinne sollte auch der Kardinallegat Orsini wirken, der am 6. September Kom verlassen hatte 6.

Orfini war beauftragt, neben der Annahme der Trienter Defrete den Eintritt Frankreichs in die Liga gegen die Türken durchzusehen und vor allem den Ausbruch eines Krieges zwischen Frankreich und Spanien zu verhindern. Hierfür sollte er große Anerbietungen machen. Der Papst war bereit, Anjous

<sup>1</sup> Siehe ben Text bes Schreibens bei Theiner I 337. Die Instruktion für Rambouillet ist vom 16. Dezember 1572 datiert; s. Bullet. de la Soc. de l'hist. des protest. français 1882.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Mureti Orationes I, Roboreti 1737, 156. Über die Ankunft Rambouillets am 21. Dezember (f. Theiner I 46) und das Konfistorium vom 23., worauf die Überfendung eines geweihten Schwertes für Karl IX. erfolgen sollte, ut eo contra haereticos Ugonottos catholicae fidei hostes uteretur, f. Mucantius, \*Diarium, Pāpst. Geh.= Archiv.

<sup>8 2</sup>gl. Martin, Gallicanisme 107 u. 113.

<sup>4</sup> Siehe Acton 59.

Siehe die Beifungen Gallis bei Philippfon, Rurie 135 f.

Bgl. Lettres de P. de Foix 19 30.

Bemerbung um die polnische Krone zu unterflüken, ibm den Oberbefehl im Surfenfrieg ju übertragen und Frankreich durch die ebentuellen Eroberungen im Often zu belohnen 1. Allein nun zeigte fich mit boller Rlarbeit, daß Ratharing die Bartholomausnacht feineswegs aus religiofen Beweggrunden angeftiftet hatte, und daß man in Paris nichts weniger als eine Politik zugunften der katholifden Intereffen berfolgen wollte. Die auffebenerregende Gendung eines Rardinallegaten bedrobte Ratharinas Beziehungen zu England 2 und den proteffantischen Fürften Deutschlands. Gie follte beshalb verhindert werden. Als Orfini, der in Rom fich ftets der Bartei Frankreichs angeschloffen batte 3, in Chambery anlangte, trat ibm bort ein Rurier bes frangofischen Konigs ent= gegen mit ber Bitte, feine Reife nicht weiter fortzuseten, benn ber Ronig tonne ibn nicht empfangen 4. Bald darauf erhielt Orfini auch einen Brief bes Rardinalftaatsfetretars mit der Nachricht, Rarl IX. habe den Bapft dirett gebeten, von der Sendung eines Legaten Abstand zu nehmen, weil fie wegen der Greigniffe des 24. August bei den deutschen und englischen Brotestanten Berdacht erregen fonne. Orfini begab fich unter diefen Umftanden mit Billi= gung bes Staatsfefretars Galli 5 einftweilen nach Avignon und fandte nur feinen Gefretar Onofrio Bigili nach Baris, ber bort am 4. Ottober antam. Bigili erreichte endlich doch, daß fich ber Rardinallegat nach ber frangofischen Sauptstadt begeben konnte, mo er am 20. November eintraf.

Die Aufnahme, welche Orsini fand, war so überaus tühl, daß fast keine Hoffnung für Durchsetzung seiner Aufträge vorhanden war. Erst am 2. Dezember wurde er vom König in Audienz empfangen. Zu derselben waren auch die Kardinäle Bourbon und Guise sowie der Runtius Salviati erzichienen. In ihrer Gegenwart setzte Orsini seine Aufträge auseinander. Diese betrasen zunächst den Eintritt Frankreichs in die Liga gegen die Türken und an zweiter Stelle die Vermählung Anjous mit einer Tochter Philipps II. Den Eintritt in die Liga lehnte Karl IX. unter Hinweis auf die Erhebung der Hugenotten in der Languedoc und in La Rochelle ab. Hinsichtlich der Heirat bemerkte er, man könne davon reden, wenn die Braut als Mitgist Mailand oder Neapel erhalte. Darauf erst brachte Orsini die vollständige Vertilgung

<sup>1</sup> Bgl. P. de Cenival 147. Siehe jest auch Martin, Gallicanisme 110 f.

<sup>2</sup> Wie man bort die Legation auffaßte, zeigt der Bericht aus London in den State Papers. Spanish II, London 1894, 431.

Bgl. den Bericht des Fr. Gerini vom 6. September 1572, Staatsarciv 3u Florenz.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theiner I 361.

Bgl. Deffen \* Weisung vom 22. September 1572, Nunziat. di Francia 283 p. 101. Papfil. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>quot; Bgl. bie \* Weisungen an Orfini vom 2. und 4. November 1572, ebd. p. 107 f.

der Hugenotten zur Sprache, indem er den König an die Worte erinnerte, die er dem Papst durch den Nuntius habe schreiben lassen, nämlich daß es binnen wenigen Tagen keinen einzigen Hugenotten im Reiche mehr geben werde. Die Antwort des Königs lautete sowohl betreffs des Vorgehens gegen die Hugenotten wie auch hinsichtlich der weiteren Unterstützung der kirchlichen Resormation, besonders der Annahme und Durchführung der Trienter Beschlüsse, ausweichend. Sehe der Legat eine neue Audienz erlangen konnte, übermittelte ihm die französische Regierung durch den Nuntius in höslicher Weise die Aufforderung, baldmöglichst wieder abzureisen. Die Interessen Frankreichs, so hieß es, duldeten sein längeres Verbleiben am Hose nicht.

In dieser peinlichen Lage wandte sich Orsini durch einen Kurier um weitere Berhaltungsmaßregeln nach Kom. Nachdem er von dort am 7. Januar 1573 die Erlaubnis zur Heimreise erhalten hatte, verabschiedete er sich so bald wie möglich. Sein in der Schlußaudienz gemachter Vorschlag, Karl IX. solle ein Unternehmen des Herzogs von Savohen gegen Genf unterstüßen, begegnete tauben Ohren; der Legat, schrieb der französische König an einen seiner Gesandten, ist unverrichteter Sache abgereist? In der Tat war Orsinis Legation, an die man in Kom große Hossinungen geknüpft hatte, vollständig gescheitert. Es dauerte noch einige Zeit, dis man in Kom allen an die Bartholomäusnacht geknüpften Illusionen entsate, denn Katharina verstand es noch immer,

<sup>1</sup> Obiges nach ben \*Berichten Salviatis und Orsinis im Papst. Geh.=Archiv, Nunziat. di Francia t. 5 u. 6; vgl. ebb. t. 283 die \*Weisungen Gallis. Andere \*Aften im Archiv Orsini zu Rom. Abschriften ber Lettere del card. Orsini sopra il suo negotiato in Francia häusig, so in Kom: Ottob. 2705 und 3184 p. 165—209, Bibl. Ferrajoli Cod. 297, Bibl. Casanat. X. V. 31 p. 113 f, Papstl. Geh.=Archiv Pio 231 (vgl. Bessarione A. III Bb 5 [1898—1899] 495 f); Berlin, Kgl. Bibliothef Inf. polit. XVIII; Florenz, Staatsarchiv Cod. Capponi 80 p. 214 f. Siehe auch Cod. D. 6 und F. 27 des Archivs Boncompagnizu Rom. Die Schreiben der französischen Regierung an Orsini bei Theiner I 361 f. Bgl. Lettres de Cath. de Médicis IV Cxli. Siehe auch Törne 140 f; Albèri, Vita di Caterina de Medici 159 407 f. H. de Cenival bereitet über die Legation Orsinis eine besondere Arbeit por.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Lettres de Cath, de Médicis I cxlvII; vgl. Cramer I 201 f. Gregor XIII. hielt damals ein Unternehmen gegen Genf für verfrüht. Als im Sommer 1581 der unruhige Karl Emanuel von Savohen einen Angriff auf Genf plante, verhielt sich Gregor XIII. abermals sehr kühl; f. Raulich, Carlo Emanuele I 75 f.

<sup>3</sup> Die Übersendung des geweihten Schwertes an Karl IX. (vgl. oben S. 376 A. 2), womit durch \*Breve vom 15. Januar 1573 (Päpftl. Geh.=Archiv Arm. 44 t. 21 n. 322) Sylvius Sabellius betraut wurde, war durch die Entwicklung der Dinge völlig überholt. Die Enttäuschung der Kurie über den Ausgang der Legation Orfinis kommt deutlich zum Ausdruck in den \*Memorie des Kardinals Galli, Archiv Boncompagni zu Rom.

Hoffnungen zu erweden 1. In Wirklichkeit wollten Karl IX. und Katharina von Medici das Bundnis mit England aufrecht erhalten und auch mit den beutschen Brotestanten wieder anknubfen.

2.

Babrend die Auglandspolitif der frangofifden Regierung auch nach der Bluttat des 24. August 1572 die alten Riele verfolgte, hatte fie im Innern mit einer neuen Erhebung der Sugenotten zu fampfen. Deren Macht mar durch die Bartholomausnacht nur geschwächt, aber feineswegs gebrochen. Gie fampften jest mehr denn je mit der But der Bergweiflung. Trot ihres Seldenmutes aber wurde der vierte Sugenottenkrieg, wie man in Rom hoffte 2, mit einem vollfländigen Sieg der Regierung geendet haben, wenn nicht der Bergog bon Anjou, als er La Rochelle belagerte, jum Ronig von Bolen gewählt worden ware. Die Rudficht auf die polnischen Brotestanten war mitbestimmend dafür, daß die Sugenotten gunftigere Friedensbedingungen erhielten, als fie erwarteten. Der Bertrag bom 6. Juli 1573 gemährte allen Anhängern der neuen Lehre Gemiffenefreiheit, den Edelleuten mit hober Berichtsbarteit und ben Stadten La Rochelle, Nimes und Montauban freie Religiongübung 3. Diefe Schwäche ermutigte die Anbanger Calvins im Guden Frankreichs, Forderungen zu ftellen. bon denen Ratharina von Medici bemertte, wenn Conde an der Spike von 70 000 Mann mitten im Reiche ftande, konnte er nicht halb so viel verlangen 4.

Es kam den Hugenotten außerordentlich zustatten, daß sie bei den Ratholiken auf die Partei der Politiker und auf viele Mißvergnügte rechnen konnten, die, verstimmt über die Bevorzugung der Guisen und Italiener, sich um den Herzog Franz von Alençon scharten. Bisher waren die Katholiken gegen ihre Todseinde einig gewesen, jetzt kam es zur Spaltung. Es bildete sich eine opportunistische Mittelpartei, welche die Fortsührung des Kampses gegen die Hugenotten für unmöglich und nur zum noch größeren Ruin des Reiches sührend erklärte und deshalb einer Aussöhnung das Wort redete. Wenn man den Hugenotten, so wurde von dieser Seite geltend gemacht, Duldung gewähre, würden sie den König achten, die Katholiken nicht weiter bedrängen und auch keine reichsverräterischen Berbindungen mehr mit dem dem Ausland anknüpsen. Freilich verhehlten sich die Anhänger dieser Meinung nicht, daß mehrere Religionen im Lande nur dann friedlich miteinander leben könnten, wenn der Fürst eine starte Hand besitze 6. Daran aber sehlte

<sup>1 2</sup>gl. Martin, Gallicanisme 115.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den \*Bericht des C. Capilupi dat. Rom 1573 Jan. 30, Archiv Gonzaga zu Mantua. <sup>3</sup> Bgl. Theiner I 173 f; Thuanus l. 56.

<sup>4</sup> Siehe Solban II 547. 5 Siehe ebb. 549 f.

<sup>6</sup> Vgl. \* Discorso di M. de Bellegarde dello stato di Francia, Manustript im Privatbesit zu Borgo in Subtirol, durch den verstorbenen Mfgr. Cl. Benetti in Trient

es gerade zu jener Zeit in Frankreich vollständig, und deshalb waren Beftrebungen dieser Art von vornherein aussichtslos.

Wie die katholische Gesinnung der Politiker beschaffen war, zeigte ihr Anschluß an die Hugenotten. Der ehrgeizige, gewissenlose Alençon ließ sich mit Navarra und Condé in Pläne für eine bewassnete Erhebung ein. Fastnacht 1574 sollte ein allgemeiner Aufstand zum Sturze des Regiments der Ratharina von Medici erfolgen. Der Plan scheiterte. Die Untersuchung führte
zur Verhaftung von Alençon und Navarra. Währenddessen brach an diesen
Stellen bereits der Aufruhr der Hugenotten, der fünste Religionskrieg, aus.
Inmitten dieser Verwirrung wurde am 30. Mai 1574 der von jeher schwächsliche und kränkliche Karl IX. durch die Schwindsucht dahingerasst, nachdem
er kurz vorher seine Mutter zur einstweiligen Regentin eingesetzt hatte. Heinzich von Anjou, nunmehr Heinrich III., hatte kaum den Tod seines Bruders
ersahren, als er, der polnischen Königsherrlichkeit schon längst müde, in flucktartiger Eile sein Reich verließ, um die Herrschaft seines Heimatlandes zu überznehmen. In Wien entschloß er sich, seine Reise nach Frankreich durch Oberzitalien zu machen.

Unmittelbar nach der am 10. Juni 1574 in Rom eingetroffenen Nachzricht vom Tode Karls IX. ihielt Gregor XIII. eine besondere Beratung mit den Kardinälen ab. Morone riet die Abordnung von Nuntien nach Polen und Frankreich an. Man beschloß die Sendung des Fabio Mirto Frangipani, der Katharina von Medici das Beileid des Papstes aussprechen und namentlich für den Schutz der katholischen Interessen gegen die Hugenotten eintreten sollte. Gleichzeitig wurde Gian Maria Graziani zu Heinrich III. nach Polen abgeordnet. Infolge der eiligen Heimreise des Königs wurde diese

mir gütigst zur Berfügung gestellt. Andere Abschrift im Cod. CXV Ar 2 der Bibl. Capilupi zu Mantua.

<sup>1 \*</sup>Hoc mane, berichtet Mucantius zum 10. Juni 1574, antequam Papa descenderet ad capellam [es war Fronleichnamstag], ill. orator Franciae attulit nuntium S<sup>ti</sup> Suae de obitu Caroli IX. Der Papst sei betrübt gewesen und habe geglaubt, der König sei durch seine Felnde vergistet worden. Zum 22. Juni \*berichtet Mucantius über die Exequien in der Cappella Palatina, bei denen Muret die Leichenrede hielt (Oraison funedre p. Muret, trad. du latin, Lyon 1574). Diarium, Päpstl. Geh. Archiv. Die Kondolenzbreven, vom 12. Juni 1574, bei Theiner I 284 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den \*Bericht Odescalchis vom 12. Juni 1574, Archiv Conzaga zu Mantua, das \*Schreiben des Giulio Maselli dat. Rom 1574 Juni 12, Staatsarchiv zu Modena, und \*des Bernerio vom 19. Juni 1574, Staatsarchiv zu Wien. In einer \*Auszeichnung im Archiv Boncompagni zu Rom Cod. D. 5 Varia Nr 1 heißt es über die Sendung Frangipanis, ihr Hauptzweck sei gewesen, esortare la Regina et il Re Henrico tornato che sosse di Polonia, a procedere gagliardamente contro gli heretici. Über Frangipani s. Zuniga in der N. Colecc. de docum. inéd. III 15; Nuntiaturberichte aus Deutschland, hrsg. von der Görres-Geselfch. I 2, xm s.

Sendung alsbald gegenstandslos 1. Um 5. Juli machte der Papst den Kardinälen im Konsistorium Mitteilung über die Art, wie er den neuen Herrscher Frankreichs auf italienischem Boden begrüßen wolle. Gregor gedachte diese Gelegenheit zu einer persönlichen Begegnung mit Heinrich III. zu benützen; er war bereit, falls Kom zu entfernt erscheine, sich nach Bologna zu begeben. Die Einladung für die Zusammenkunft sollte Filippo Boncompagni nach Venedig überbringen. Auch der in Ancona weilende Giacomo Boncompagni wurde beauftragt, den französischen König im Namen des Bapstes zu begrüßen 2.

Alls Heinrich III. am 18. Juli auf dem neu vergoldeten Bucintoro, von einer Unzahl von Schiffen und Gondeln begleitet und von Freudenschüffen, Jubelrufen und festlicher Musik begrüßt, in Benedig einsuhr, saß der papsteiche Legat unter einem am hinterschiff errichteten Baldachin zu seiner Rechten, ver Doge zu seiner Linken. Inmitten der großartigen Feierlichkeit, bei der sich der Reichtum, die Ersindungsgabe und der künstlerische Sinn der Benestianer in glänzendem Lichte zeigte 3, hatte Filippo Boncompagni die Aufträge des Papstes auszurichten. Er ersuhr bald, daß heinrich III. wegen des unvermeidlichen Ausselners in der protestantischen Welt vor einer Begegnung mit dem Papst zurüchzicherechte. Die weiteren Aufträge des Legaten: Beschleunigung der Kückehr nach Frankreich und Bestrafung der dortigen Rebellen, wurden von dem französischen König zwar anädig angehört, aber nicht befolgt. Im

<sup>1</sup> Siehe Maffei I 117 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe neben Santori, Diario concist. XXIV 243 und Mucantius, \*Diarium Papftl. Geh.=Urchiv) den \*Bericht des Luigi Rogna vom 5. Juli 1574, Urchiv Bonzaga zu Mantua, und \*des Cusano vom 10. Juli 1574, Staatsarchiv u Wien. Das Breve über die Sendung Boncompagnis an Heinrich III., vom 5. Juli 1574, bei Theiner I 285. Auch an Benedig erging am 5. Juli 1574 betreffs der Sendung Boncompagnis ein besonderes \*Breve, Original im Staatsarchiv zu Benedig.

seiche P. de Nolhac e A. Solerti, Il viaggio in Italia di Enrico III Re di Francia e le feste a Venezia, Ferrara, Mantova e Torino, Torino 1890, 94 f 101 f. Lod. D. 6 des Archivs Boncompagni zu Rom enthält p. 59—71 \*Raguaglio lel viaggio dell' ill. s. card. S. Sisto quando andò in Venetia legato al Re christ. nel passaggio suo di Polonia per Italia e del modo col quale S. M<sup>ta</sup> ricevuta da quella ser. republica, 1574. Der Köniz wird hier wie folgt bejchrieben: Sua M<sup>ta</sup> è ii vita asciutta et assai piu alta d'huomo ordinario, di cabezza piu tosto spagnuola he francese et d'un colore mezamente pallido. Parla con gran flemma et porge e maniere sue con molta gravidad. . . . Veste tutto di pavonazzo fino la berretta t le scarpe et porta un par di pianelle da questo tempo alte ben due dita. Beve cqua et non mangia in fretta come sogliono fare i principi. Giovedì si farà una esta et un banchetto al quale interveniranno piu di 300 gentildonne Venetiane on balli et comedie stupende et fino di Milano hanno fatto venire certi comici h'erano là.

Rausch der Festlichkeiten, mit denen die Höse von Ferrara, Mantua und Turin den Gebieter Frankreichs seierten, schien dieser sein so schwer heimzegesuchtes Reich vergessen zu haben 1. Kardinal Boncompagni empfahl sich deshalb in Ferrara, obwohl sein ursprünglicher Auftrag dahin gelautet hatte, dem König bis an die Grenze Italiens das Geleit zu geben 2.

Das weitere Berhalten Heinrichs III., der erst im September 1574 den Boden seines Reiches betrat, rief allgemeine Enttäuschung hervor. Statt mit seiner Erklärung, er werde den Trot der Rebellen zu brechen wissen, Ernst zu machen, blieb er zunächst zwei Monate lang in Lyon, wo er Feste seierte und sich mit einer neuen, dem spanischen Zeremoniell nachgeahmten Hosetikette beschäftigte. Das wahre Heilmittel für Frankreich, schrieb am 20. September 1574 Fabio Mirto Frangipani von Lyon aus nach Rom, würde ein Herrscher sein, der als wahrer König austreten will. Davon ist bei diesem jungen Mann nichts zu bemerken. Sein Sinn sieht auf Müßiggang und Vergnügen, sein Körper ist schwach und so ungesund, daß man ihm nur eine kurze Lebensbauer vorhersagt. 3

Noch bevor dieses scharfe Urteil in Rom einlief, hatte Gregor XIII. dem neuen französischen König, der seit den kriegerischen Erfolgen seines Jünglingsalters, den Siegen von Jarnac und Moncontour, an der Kurie in hohem Ansehen stand und in Rom seinen Eiser für die Annahme der Trienter Reformdekrete beteuern ließ, im Hinblick auf seinen Kampf gegen die Hugenotten bedeutende Geldunterstügungen zukommen lassen. Zunächst sandet er ihm 200 000 Scudi, dann die Erlaubnis zur Entnahme von zwei Millionen aus kirchlichen Einkünsten. Im solgenden Jahr gewährte er die Erhebung einer halben Annate und 100 000 Scudi in barem Gelde G. Gregor war auch zur Sendung von Truppen bereit gewesen?; allein Heinrich III. wollte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Maffei I 124 f; Nolhac-Solerti a. a. D. 155 f 178 f 182 f 202 f 213; vgl. 259 fiber Giacomo Boncompagnis Besuch in Ferrara. Siehe auch Gabotto, Entrata di un Re di Francia in Torino nel 1574, Torino 1890.

<sup>2</sup> Kardinal Galli spricht in seinen \*Memorie von Heinrichs poca voglia d'assettar le cose della religione. Archiv Boncompagni zu Rom. Eusano bemerk in seinem \*Bericht vom 7. August 1574, Boncompagni si era licentiato con poca sodisfattione per non esser stato troppo accarezato da S. M<sup>tà.</sup> Staatšarchil zu Wien.

<sup>3</sup> Siehe Theiner I 427. 4 Bgl. Martin, Gallicanisme 126.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Theiner I 286 f 289 f 291 f; Desjardins IV 51; Maffei I 129 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Maffei I 178; vgl. Theiner II 121 496 f 502 f. 100 000 Scudi wurden be römischen Kaufleuten aufgenommen; s. \*Avviso di Roma vom 11. Mai 1575, Urk 1044 p. 436, Batik. Bibliothek.

Es follten 4000 Mann nach Frankreich gefandt werden; f. Cufanos \*Berid vom 12. Februar 1575, Staatsarchiv zu Wien.

por allem Gelb. Geine Lage verschlimmerte fich noch bedeutend, als es im Berbft 1575 bem bisber am Sofe in einer Urt Gefangenichaft gehaltenen Bergog bon Alencon gelang, ju entfliehen. Alencon erließ bon Dreur aus ein Manifest, in dem er Berufung der Generalftande und eines nationalen Rongils perlangte. Während er fich an die Spike der Hugenotten und mißperanitaten Ratholiten ftellte, fandte er insgebeim an den Babft die Botichaft, es fei ibm nicht Ernft mit dem Schutz ber Sugenotten, er wolle nur Frieden und Rube in Frantreich berftellen!1

Ratharina von Medici hatte durch einen Baffenftillftand die Bartei der unzufriedenen Ratbolifen bon den Sugenotten zu trennen gesucht. Allein Die Gegner trauten ihr nicht; fie hofften auf die Truppen Condes und des Bfalgers Johann Cafimir, die am 11. Januar 1576 verwüftend burch Lothringen in Frankreich einrudten 2. Die Lage ber Regierung verschlimmerte fic noch, als auch Beinrich von Navarra am 3. Februar 1576 vom Bofe entfloh, wo ibn bisber Liebicaften feftgehalten hatten. Er begab fich nach ber Gupenne und trat mit Alencon in Berbindung. Seine religiofe Stellung ließ Navarra. ber nach der Bartholomausnacht wieder jum Ratholigismus übergetreten mar 3, junadit noch in der Sowebe. Sein mabrer Sinn offenbarte fich, als er nach einigen Mongten wieder zu den Calbiniffen abfiel, indem er erklarte, vier Sabre gubor fich nur gezwungen und ohne Überzeugung gur tatholischen Lebre befannt zu haben 4.

Den bereinten Streitkräften von Alencon, Navarra und Condé mar Beinrich nicht gewachsen. Ratharina von Medici entschloß fich raich, um jeden Breis Frieden zu machen. Er murde am 6. Mai 1576 zu Begulieu bereinbart. Gemäß feinen Bestimmungen follte die Statthalterschaft bon Unjou. Touraine und Berry an Alengon, die von Gugenne an Navarra, die der Picardie an Condé fallen. Den Sugenotten wurde mehr benn je gewährt: freie, öffentliche Religionsubung für den gangen Umfang des Reiches mit eingiger Ausnahme bes Weichbildes von Paris, Zutritt zu allen Amtern und

<sup>1</sup> Wie Alencon, fo mandte fich auch heinrich III. an den Papft, ber Die Streitenben ju verfohnen fuchte; f. hierüber wie über die im November 1575 erfolgte Sendung bes Fabio Mirto Frangipani Theiner II 113 f 483; Santori, Diario concist. XXV 90; Maffei I 179 f. Die \* Rechtfertigung Alencons gegenüber Gregor XIII. im Cod. D. 6 des Archivs Boncompagni zu Rom.

<sup>2</sup> Den Ruin Frantreichs ichilderte Rardinal Rambouillet dem Papft; f. ben \* Bericht bes P. Stroggi bat. Rom 1576 Jan. 28, Archiv Gongaga gu Mantua.

<sup>3</sup> Trot der unterwürfigen Briefe an den Papft (f. Lettres missives de Henri IV I 38) und ber Abordnung einer Obedienzgesandtichaft nach Rom (f. Theiner I 164 f; vgl. Claudii Arnolphi Paris. theol. pro Henrico rege Navarrae oratio ad Gregorium XIII, Lugd. 1573) mar ber Ubertritt nicht ernftlich gemeint.

<sup>4</sup> Bgl. Segeffer II 286 f 298 f; Polena IV 49 f.

Würden, eine aus beiben Konfessionen zusammengesette Appellationsinftanz in den Parlamenten, Legitimierung der Ehen der von der katholischen Kirche abgefallenen Priester und Mönche und acht Sicherheitspläte 1.

Es fann nicht mundernehmen, daß diefer für die fatholische Religion fo nachteilige Bertrag den Bapft mit Unwillen und Somers erfüllte2. Gregor batte durch Schreiben an den Konia, durch feinen Nuntius Salviati und burch die zu Anfang des Jahres im Betrage von 100 000 Scudi gesandten Silfsgelder die Fortsetzung des Rampfes gegen die Hugenotten zu erreichen gesucht 3. Als die Nachrichten aus Frankreich immer bedroblicher lauteten, ordnete er im Abril besondere Gebete für dieses Land an 4. Mit Tranen in den Augen beflagte er nun, daß unter seinem Bontifitat die Rirche in Frankreich so ichwere Berlufte erleiden follte. Indeffen die hoffnung auf eine Wendung gum Beffern verlor Gregor nicht 5. Er wurde bierin bestärkt durch die Erklärungen des bon der frangofischen Regierung nach Rom als Gefandter abgeordneten Louis Chateigner de la Rocheposap. Um 18. Juni 1576 hielt der neue Bertreter Frantreichs seinen feierlichen Ginzug in Rom 6. Um folgenden Tag wurde er in einem öffentlichen Konfiftorium empfangen. Die Unrebe hielt Muret. Bergeblich bot dieser berühmte Latinift, ber wenige Jahre gubor an berselben Stelle die Bartholomausnacht gepriesen hatte, jest seine ganze oratorische Runft auf, den schmäblichen Frieden von Beaulieu zu entschuldigen. Ihm antwortete im Ramen Gregors deffen Setretar Antonio Boccapaduli, der kein Sehl daraus machte, wie fehr der Bapft den die katholische Religion ib schwer ichabigenden Bertrag migbillige 7.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Thuanus 1.62; Polenz IV 56 f; Segesser II 308 f; Hist. de la Ligue I 15 A. 4.

<sup>2</sup> Siehe die \*Berichte des P. Strozzi dat. Rom 1576 Mai 19 und Juni 2, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>3</sup> Siehe Maffei I 236. Ein \*Avviso di Roma vom 14. Januar 1576 spricht übertreibend von 400 000 Scudi. Urb. 1044 p. 13, Batif. Bibliothef. Bgl. Richard, Épinac 135 Anm.; Törne 154. Das große Zugeständnis, das Gregor XIII. im März 1576 betreffs der Berleihung des Bistums Berdun an den minderjährigen Karl von Lothringen machte (Theiner II 226), hängt mit dem Bestreben zusammen, den König bei dem Krieg gegen die Hugenotten sestzuhalten.

<sup>4</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 7. April 1576, Urb. 1044 p. 656, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Maffei I 237. Der ungunstige, schmähliche Friedensschluß in Frankreich bilbete nach dem \*Avviso di Roma vom 16. Mai 1576 damals das Tagesgespräch in Rom. Staatsarchiv zu Neapel C. Farnes. 6.

<sup>6</sup> Siehe Mucantius, \* Diarium. Der bisherige Gesandte François de Rosier war am 6. März 1575 plöglich gestorben; s. ebb., wo auch die am 9. März erfolgte Bestattung aussührlich beschrieben ist. Päpstl. Geh.-Archiv.

Seh. Urchiv, und die Berichte des P. Stroggi vom 9. und 16. Juni 1576, Archiv

Auch der im Juli 1576 in Kom eingetroffene Erzbischof von Paris, Pietro Gondi, bemühte sich auf alle Weise, den Unwillen des Papstes zu bestänstigen. Er gab zu, daß die den Heine gewährten Bedingungen der katholischen Sache nachteilig seien, wies aber darauf hin, daß der König noch schlimmere Forderungen zurückgewiesen habe. Dem Einwurf, daß zur Zeit Karls IX. niemals so große Zugeständnisse gemacht worden seien, begegnete Gondi mit dem Hinweis darauf, daß damals weder ein Bruder des Königs noch überhaupt Katholisen auf seiten der Hugenotten gestanden hätten. Unter diesen Umständen sei zur Vermeidung des völligen Ruins von Frankreich ein Friedensschluß auch unter harten Bedingungen nicht zu vermeiden gewesen. Übrigens werde sich Heinrich III. der Sache der katholischen Kirche nach Mögslicheit annehmen. Durch diese Erklärung bahnte sich Gondi den Weg zu der Bitte, der Papst möge dem von ärgster Geldnot bedrängten französsischen König die Erlaubnis zur weiteren Veräußerung von Kirchengütern erteilen?

Die ungern auch der Papst einer neuen Belastung des französischen Klerus zustimmte, so glaubte er doch angesichts der Gefahr eines eigenmächtigen Handelns der französischen Regierung nachgeben zu müssen, insebesondere auch, da Heinrich versprach, in Zukunft auf den Schut der katholischen Sache Bedacht zu nehmen und von seinem Nominationsrecht nur zum Ruten der Kirche Gebrauch zu machen. In vollem Umfange wurden freilich die Forderungen Gondis nicht bewisligt; immerhin aber berechnete man, daß heinrich III. auf Grund der päpstlichen Erlaubnis mehr als vier Millionen Franken erheben könne. Bei Erteilung der Zugeständnisse betonte Gregor XIII. in seinem Schreiben vom 24. Juli 1576 gegenüber Heinrich III. und den Kardinälen Bourdon, Guise und Este, wie sehr die den Hugenotten eingeräumten günstigen Bedingungen nicht bloß ihm, sondern allen eifrigen Katholiken mißssielen; nur die höchste Not, die kein Gebot kenne, vermöge sie zu entschuldigen; um so mehr hoffe er, der König werde in Zukunst die katholische Sache schützen

Gonzaga zu Mantua. Egl. P. de Chasteigner de la Rochepozay, L'ambassade de M. de la Rochepozay à Rome (1576-1581), Vannes 1899 (Extr. de la Revue des quest. hérald. etc.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das \* Avviso di Roma vom 21. Juli 1576 melbet, Gondi jei am Freitag ans gelangt und habe mehrmals mit dem französischen Gesandten Audienz beim Papst geshabt. Urb. 1044 p. 130, Batif. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Santori, Diario concist. XXV 110. Nach dem \*Bericht des P. Strozzi vom 28. Juli 1576 bat Gondi auch um Ernennung von zwei französischen Karbinalen, die für die reduttione di Francia wichtig set. Archiv Conzagazu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Santori a. a. D. 112; Theiner II 222 j; Maffei I 237 j; vgl. Forgeot in ber Rev. d. quest. hist. 1881, Avril.

D. Baftor, Geichichte ber Papfte. IX. 1.-4. Auff.

und seine Bersprechungen hinsichtlich ber Nomination von guten Bischöfen und Abten erfüllen und die Beobachtung der Trienter Reformdekrete befordern 1.

Der für die Hugenotten so günstige Friede von Beaulieu mußte den Widerftand der französischen Katholiken vor allem auch deshalb hervorrusen, weil eine Minderheit ihn erzwungen hatte. Nicht bloß durch kluge Benützung günstiger Umstände, mehr noch durch ihr festes Zusammenhalten hatten die Hugenotten diesen Erfolg errungen, der in schreiendem Mikverhältnis zu der wirklichen Berteilung der Kräste stand<sup>2</sup>. Nur wenn die Katholiken ebenso sest zusammenhielten und sich gleich trefslich organisierten wie ihre Gegner, war noch eine Wendung zu ihren Gunsten möglich.

Verbindungen zum Schutz ber katholischen Interessen waren angesichts der Schwäche Karls IX. und der Schaukelpolitik der Katharina von Medici schon während der früheren Religionskriege entstanden. Die erste dieser Verbindungen hatte sich im März 1563 in Toulouse gebildet. Ihr waren ähnliche in andern Teilen des Reiches gefolgt. So vereinigten sich 1565 zu Angers, 1567 zu Dijon, 1568 zu Vourges und Tropes Geistliche, Adel und Bürger zum Schutz von Altar und Thron<sup>3</sup>.

Nachdem die im Februar 1575 zu Nimes zwischen den Hugenotten und "Politikern" geschlossene Berbindung eine völlig unabhängige Republik im Staate gebildet hatte 4, entskand im Kopf eines Pariser Abvokaten namens David ein Plan, der sich von der bisherigen Art des Widerskandes der Katholiken wesentlich unterschied. Während diese bis dahin neben dem Schutz der alten Religion auch den der herrschenden Dynastie auf ihre Fahne geschrieben hatten, gab David das entartete Königsgeschlecht, unter dessen Regierung das Reich eine Beute der Keper zu werden drohte, preis. Die Guisen als die wahren Nachsolger Karls des Großen, so meinte David, sollten sich an die Spitze einer katholischen Ligue stellen, die Hugenotten und ihre Verbündeten niederschlagen und nach Erringung des Sieges den schwachen König in ein Klosker sperren, wie es Pipin mit Childerich getan habe<sup>5</sup>. Die Mehrheit der Kas

<sup>1</sup> Siehe das Schreiben bei Theiner II 224 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kardinal S. Croce sagte dem über den Tod Karls IX. betrübten Papst u. a., che d'ogni Ugonotto ch'era in quel regno v'erano venti cattolici. \*Bericht des Bernerio vom 19. Juni 1574, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ngl. Mourin, La Ligue en Anjou, Paris 1856, 76; Thaumassière, Hist. du Berry 189; de Meaux 176 f; L'Épinois 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe L. Anquez, Hist. des Assemblées polit. des Réformés, Paris 1854, 16-21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Mémoires de la Ligue I, Amsterdam 1758, 1-7; Capefigue IV 38 f; Guy de Brémond d'Ars, Jean de Vivonne 75; Kervyn de Lettenhove, Huguenots et Gueux III 92; de Meaux 179 f.

tholiken wollte indessen von solch radikalen Vorschlägen nichts wissen 1. Selbst nachdem die Krone in den so tief demütigenden Frieden von Beaulieu gewilligt hatte, blieben die an vielen Orten neu entstehenden katholischen Bereinigungen bei dem alten Programm, mit der Religion zugleich auch die Opnastie stühen zu wollen.

Dies ergibt sich klar aus dem fast überall gleichlautenden Wortlaut des Sides, durch welchen die Teilnehmer der Ligue sich im Namen der heiligsten Dreisaltigkeit verpflichteten, durch Gebet, Gelospenden und Truppenstellungen ihre ganze Kraft einzusehen zur Erhaltung des Gehorsams gegen die heilige, apostolische und römische Kirche und den rechtmäßigen König heinrich III. Boraussehung war dabei freisich, daß der König seinem Krönungseide gemäß die Rechte der Kirche und die alten Freiheiten des Landes aufrecht erhielt. heinrich erklärte sich zum haupt dieser Verbindungen schon deshalb, weil er nicht wünschen konnte, daß sie größere Selbständigkeit erlangten oder die Guisen sich an ihre Spize stellten. Indem er selbst ihre Ausbreitung im ganzen Reiche auf alle Weise beförderte, hoffte er sie in seiner Gewalt behalten zu können?

Die Wirkung der Organisation der Katholisen zeigte sich, als am 6. Dezember 1576 zu Blois die Versammlung der Stände eröffnet war: Einstimmig wurde verlangt, der König solle in Zukunst die Ausübung keiner andern als der katholischen Religion im Reiche dulden. Wesentlichen Anteil an diesem Beschluß, der die Billigung des Königs fand, hatte der katholische Erzbischof von Lyon, Pierre d'Epinac, der jedoch die Annahme der Trienter Dekrete nicht durchzusehen vermochte. Obwohl vorauszusehen war, daß sich die Hugenotten der Ausseheng des Friedens von Beaulieu mit den Wassen wirden, bewilligten die Stände dem König die zu seiner Verteidigung nötigen Geldmittel nicht. Gregor XIII. indessen war auch jetzt wieder zur Hilse bereit ; Heinrichs Beschluß, die religiöse Einheit wiedersherzustellen, hatte ihn mit größter Freude erfüllt 5.

Inzwischen mar ber Krieg bon den Hugenotten bereits begonnen worden. Der Bapft sandte dem französischen König schon im Juni 1577 in bar eine

<sup>1</sup> Dag auch Gregor XIII. folichen Planen burchaus fernfland, barüber vgl. Theiner II 233.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Loutschitzky, Docum. inédits. p. servir à l'hist. de la Réforme et de la Ligue, Paris 1875, 30 f 39; Haag, La France protest. Pièces justific. 141; L'Épinois 3 f; Fouqueray II 130.

<sup>3</sup> Dgl. Theiner II 318 f; Picot. États généraux II 305 f; de Meaux 180 f 187 f.

<sup>4</sup> Das hilfegesuch heinrichs III., dat. Blois 1577 Jan. 15, bei Theiner II 581. Bgl. \* Acta consist. zum 4. Februar 1577, Päpstl. Geh. - Archiv; \*Bericht Obes-calchis vom 19. Februar 1577, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>5</sup> Siehe ben \*Bericht Obescalchis vom 12. Januar 1577, Archiv Congaga ju Dantug.

Unterstützung von 50000 Goldscudi<sup>1</sup>, später schickte er auch Munition. Ferner wurden nach dem durch die Hugenotten stark bedrohten Avignon Truppen gesandt, welche zugleich die Königlichen unterstützen sollten. Gregor hatte auch Anteil daran, daß der Marschall Damville sich dem König unterwarf und dessen Truppenmacht verstärkte<sup>2</sup>.

Während des sechsten Religionskrieges zeigte sich in auffälliger Weise die Schwäche der Hugenotten. In Nordfrankreich waren sie fast völlig verschwunden, bewassneten Widerstand leisteten sie nur noch in der Guhenne, Gascogne, im Poitou und in der Languedoc; aber in ihren Reihen herrschte die größte Zuchtlosigkeit<sup>3</sup>. Kein Wunder, daß die Ratholisen bedeutende Ersolge errangen. Heinrich III., vom Papst durch Schreiben sowie von dem Nuntius Salviati beständig zu energischem Vorgehen ermuntert, schien auf dem besten Wege zu einem entscheidenden Sieg<sup>4</sup>. Dem stellte sich indessen Aatharina von Medici entgegen, die den maßgebenden Einsluß auf ihren Sohn zu verlieren fürchtete und die Guisen nicht zur Übermacht kommen lassen wollte. Ihr Anssinnen an Gregor XIII., einen Ausgleich mit den Hugenotten zu befördern, weil dies der katholischen Religion nüglich sein würde, fand selbstverständlich eine ablehnende Beantwortung<sup>5</sup>.

Die Mediceerin erreichte aber auch ohne den Papst ihr Ziel, da Heinrich III. des Krieges überdrüssig wurde und Heinrich von Guise als Kivalen und Thronprätendenten haßte. Mitte September 1577 erfolgte der Abschluß des Friedens zu Bergerac. Dieser schränkte allerdings die zu Beaulieu gemachten Zugeständnisse für die Ausübung des calvinischen Kultus in gewisser Beziehung ein, doch enthielt er sehr viel Günstiges für die Hugenotten, denen in geheimen Artikeln auch die Erbberechtigung von abgefallenen Priestern und Mönchen zugesichert wurde <sup>6</sup>. Bezeichnend war, daß Heinrich III. dem Papst ansangs den Inhalt des Abkommens nicht mitzuteilen wagte <sup>7</sup>. Für

<sup>1</sup> Siehe ben \*Bericht Odescalchis vom 10. Juni 1577, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Maffei I 292 f; Theiner II 326 f; ebb. 328 f über die Sendung des Antonio Martinengo nach Avignon. Wie sehr die Angelegenheiten Avignons damals den Papst beschäftigten, darüber vgl. die \*Berichte Odescalchis vom 23. März, 13. und 20. April 1577, Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>3</sup> Bal. Boleng IV 120. 4 Siehe G. Lippomano bei Alberi App. 35.

<sup>5</sup> Siehe Maffei I 295 f.

<sup>6</sup> Siehe Thuanus l. 64; Ranke, Franzöß. Geschichte I<sup>2</sup> 355 f; Segesser II 340 f; de Meaux 195 f.

<sup>7</sup> Im Konsistorium vom 9. Oktober 1577 sagte der Papst, er kenne die Bebingungen noch nicht; am 12. wußte er schon mehr; die volle Wahrheit ward erst Ende des Monats bekannt; s. die \*Berichte Obescalchis vom 13. und 30. Oktober 1577, Archiv Conzaga zu Mantua. Über den Frieden vgl. das Urteil Lippomanos bei Alderi App. 36.

Gregor XIII., der durch Salvigti Die gengueren Bestimmungen erfuhr, batte ber Friede wenigftens das eine Gute, daß auch fein Gebiet in Gubfrantreich barin einbegriffen mar. Es ericien dies bon um fo größerer Bedeutung. weil ber Bapft feit dem Beginn feiner Regierung bedeutende Obfer batte bringen muffen, um Avignon gegen die Angriffe ber Sugenotten zu ichuten 1. Gewaltige neue Roften? verurfacte im Gebiet von Avignon namentlich die febr ichmierige Belggerung der Raffelle Entrechaur und Menerbe, wobei die Babitlichen burch Beinrich III. unterflütt murben. Rach der Ubergabe von Entrechaur leiftete bas auf fteilem Relien gelegene Menerbe ben bartnäcigften Widerstand. Obwohl infolge des Friedens von Bergerac die Silfe des frangofifden Konigs fortfiel und ber friegsfundige Matteucci ju Beginn bes Winters abzog, behielt Domenico Grimaldi, der treffliche Couberneur des Benaiffin, die Eroberung des feften Blages im Auge. Er fürchtete, Menerbe tonne gleich einem zweiten Genf zu einem fichern Bufluchtsort ber Sugenotten im fühlichen Frankreich werden. Der Babft ließ es an feiner Unterftütung nicht fehlen; außerftenfalls, fo fagte er, wolle er felbft feine Mitra verkaufen, um die nötigen Geldmittel zu gewinnen 3. Infolge des helbenmutigen Wider= ftandes der Berteidiger von Menerbe maren indeffen gunächft alle mabrend des Jahres 1578 unternommenen Bersuche, den Plat zu bezwingen, bergeblich.

Bei dem im März 1578 vorgenommenen Wechsel der Nuntien erhielt auch Francesco Maria Salviati seine Abberufung. Er wurde durch den Protonotar Anselmo Dandino ersetzt. Dieser bekam in seiner Instruktion, die auch auf Annahme der Trienter Reformdekrete drang, die Anweisung, sich bei seinen Verhandlungen stetz vor Augen zu halten, wiediel angesichts der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Maffei I 296; vgl. ebd. 98 f 138 f 240 f und Theiner I 176 f 236 f 432 f über die Anstrengungen Gregors XIII. zum Schuze von Avignon. Nach dem \*Bericht des P. Strozzi vom 29. Dezember 1576 gab Gregor damals monatlich 12 000 Scudi für die Truppen in Avignon aus. Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. auch Giov. Batt. Fusconi, \*Ragguaglio delle turbulenze di Francia dell'anno 1575 per conto dello stato di Avignone, im Cod. D. 5 des Archivs Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Castrucci, Istoria d'Avignone I, Venezia 1678, 419 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe die \*Aufzeichnungen des D. Grimaldi im Archiv Boncompagni zu Rom. Bgl. Theiner II 416 f; Maffei I 297 f.

<sup>\*</sup> Siehe das Breve an Heinrich III. vom 8. März 1578, bei Theiner II 415; vgl. Garampi, Sul valore 317. Dandino übernahm am 28. April 1578 die Geschäfte der Nuntiatur; s. seine \*Auszeichnungen im Archiv Boncompagni zu Rom. Rach dem \*Avviso di Roma vom 28. Juni 1578 tras Salviati damals wieder in Rom ein, wo er in langer Audienz dem Papst berichtete. Urb. 1046 p. 233, Batik. Bibliothek. Über Dandino s. die Angaben Richards in den Annales de St.-Louis II (1898) 409 A. 2.

Somache und Unpopularitat des Ronias bon beffen Mutter Ratharing pon Medici abhange 1. Die weitere Dandino gegebene Beisung, auf ein autes Berhältnis amifden Frankreid und Spanien bingugrbeiten, mar um fo fdwieriger au erfüllen, als gerade damals der ehrgeizige Franz von Alencon-Anjou. ber würdige Cohn der intriganten Ratharina bon Medici, fich jum Berteidiger der Freiheit der rebellischen Riederlander wider die Enrannei der Spanier' aufwarf. Damit mar ein Bruch amischen Beinrich III, und Philipp II. in die nächste Rabe gerüdt. Die papstliche Diplomatie bot alles auf. mas in ihren Rraften ftand, um ihn zu berhindern. Bur Unterffühung Dandinos ordnete Gregor XIII. Mitte Juni 1578 den mit Anjou in guten Begiebungen ftebenden Fabio Mirto Frangipani, Erzbischof bon Razaret, nach Frankreich ab2. Der Bapft erreichte auch, daß Benedig in der Berfon des Giobanni Michele am 28. Juni 1578 einen besondern Gesandten nach Frantreich ichidte, um dort die Bemühungen der Nuntien zu unterflüten 3. 3m Einverständnis mit der frangoliichen Regierung begaben fich Frangiponi und Michele, begleitet von dem savonischen Gesandten, zu dem feit dem 13. Juli 1578 in Mons weilenden Alençon. Diefer aber war bereits durch die geichidte Politik des Oraniers fo febr gewonnen, daß die beredten Borftellungen Frangibanis und feiner Bealeiter ergebnistos blieben 4.

Gegenüber diesem Mißerfolg hatte der Papst den Trost, daß sich Ménerbe endlich am 10. Dezember 1578 nach 16monatiger Belagerung ergab 5. Kurz nachher wurde ein neuer außerordentlicher Gesandter nach Frankreich ab-

<sup>1</sup> Siehe die \* Aufzeichnungen Danbinos im Archiv Boncompagni gu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die \*Istruzione al arcivescovo di Nazaret, dat. 1578 Juni 14, im Barb. LXII 4 p. 1 f (auch Ottob. 2415 P. 1 p. 1 f), Batik. Bibliothek. Die Minute in den Var. polit. CXXIX p. 75 f (Päpftl. Geh.-Archiv) hat noch einen Zusah. Am 13. Juni 1578 hatte Gregor XIII. über die Ernennung den Kardinälen berichtet; f. \*Acta consist., Cod. Barb. der Batik. Bibliothek.

<sup>3</sup> Siehe die Relation des G. Michele bei Alberi I 4, 379 f.

<sup>4</sup> Siehe die Aufzeichnungen Dandinos im Archiv Boncompagni zu Rom und G. Michele bei Alberi I 4, 382 f. Bgl. Massei I 347 f; Hansen, Runtiaturberichte II xlu 213 223. Odescalchi \*meldet am 22. November 1578 die Rücksehr Frangipanis aus Frankreich, der seine Abberusung bedauerte; aber, fügt Odescalchi bei, S. Stà sa molto den che fa. Archiv Gonzaga zu Mantua. Über Anjous Bertrag mit den Generalständen vom 13. August 1578 f. Muller-Diegerick, Documents concernant les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas I, Amsterdam 1899, 408.

<sup>5</sup> Siehe die \* Aufzeichnungen des D. Grimaldi, Archiv Boncompagni zu Rom. Bgl. Theiner II 418; Maffei I 353; Lettres de Cath. de Médicis VI 216. Nach dem \*Avviso di Roma vom 3. September 1578 hatte die Unternehmung gegen Ménerbe un millione d'oro gekostet. Urb. 1046 p. 304, Batik. Bibliothek. Gali beziffert in seinen \* Memorie (Archiv Boncompagni zu Rom) die Gesamtausgaben Gregors XIII. für Avignon auf zwei Millionen.

geordnet. Die Beranlassung war die von Heinrich III. geforderte papstliche Zustimmung zur Gründung eines Ritterordens vom Heiligen Geist. Dieser Orden sollte durch eine neue Besteuerung des französischen Alerus fundiert werden. Der papstliche Abgesandte, der Erzbischof Giustiniani von Genua, ertlärte, daß der Heilige Stuhl nach reissicher Beratung einer weiteren Belastung des französischen Alerus seine Zustimmung nicht erteilen könne 1.

Während Gregor XIII. zu Anfang 1579 hinsichtlich der Lage seiner Besitzungen in Südfrankreich beruhigt sein konnte<sup>2</sup>, lauteten die Nachrichten aus dem unglücklichen Reiche Heinrichs III. sehr wenig erfreulich<sup>3</sup>. Die Dinge entwickelten sich dort immer mehr zum schlimmen. Nicht bloß der papstliche Nuntius, auch der venezianische Gesandte Girolamo Lippomano entwirft von den Zuständen in Frankreich ein geradezu trostloses Bild<sup>4</sup>. Ratharina von Medici verhandelte nach wie vor mit den Hugenotten. Im Februar 1579 gestand sie Heinrich von Navarra in dem geheimen Vertrag von Nérac vorteilhafte Bedingungen zu, die der schwache König am 19. März genehmigte<sup>5</sup>.

In Rom hatte Anfang März eine höchst pessimistische Beurteilung der französischen Verhältnisse platzgegriffen <sup>6</sup>. Wie sehr sie berechtigt war, zeigte der am 8. Mai 1579 von der französischen Regierung mit Bern und Solothurn zum Schutz von Genf vereinbarte Vertrag <sup>7</sup>. Es war dies ein Gegenzug wider das am 8. Mai 1577 von den sechs katholischen Orten mit dem Herzog von Savoyen abgeschlossene Verteidigungsbundnis <sup>8</sup>. Heinrich III. fühlte wohl, welchen Anstoß es in Rom erregen mußte, wenn sich Frankreich in der Schweiz auf die Seite der protestantischen Partei stellte. Er schwankte daher lange, ob er den Vertrag genehmigen sollte; endlich entschloß er sich im August 1579,

<sup>1</sup> Siehe die vom 22. September 1578 datierte \* Instruktion für Giustiniani im Borghese II 462 p. 818, Original-Minute in den Var. polit. CXXIX p. 138 f, Papftl. Geh.-Archiv. Bgl. Theiner II 415 f; Maffei I 350 f; Torne 205 f. Siehe auch die \* Aufzeichnungen Dandinos im Archiv Boncompagnizu Rom. Siehe G. Lippomano bei Alberi App. 53 und die Relation des L. Priusi ebd. I 4, 414 f; Dupleix, Hist. de Henri III, Paris 1650, 73 f; Capefigue IV 120 f.

<sup>2</sup> Siehe den \*Bericht Obescalchis bat. Rom 1579 Jan. 17, Archiv Gonzaga zu Mantua. Später bereiteten die Berhältnisse in Avignon wieder neue Sorgen; f. Theiner III 197 f.

<sup>\*</sup> Siehe ben \*Bericht Obescalchis vom 31. Januar 1579, Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. auch bie Rlagen des Papstes im Konsistorium des 27. Februar 1579, \*Acta consist., Cod. Barb. der Batik. Bibliothek.

<sup>&#</sup>x27; Siehe G. Lippomano bei Alberi App. 45 53.

<sup>5</sup> Siehe Poleng IV 220; Rev. d. quest. hist. LXI (1897) 352 f.

<sup>6</sup> Siehe ben \*Bericht Obescalchis vom 7. Marz 1579, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>7</sup> Siehe Schweiz. Abschiede IV 2, 1556 f; Segeffer II 417 f; Dierauer III 348.

Bgl. Schweiz. Abschiede IV 2, 1541 f; Segesser II 405 f; Dierauer III 346 f.

ihn zu unterschreiben 1. Die Aufregung in Rom stieg, als im Ottober die Nachricht von dem Abschluß eines Bündnisses Frankreichs mit England eine traf 2. Diese Kunde bestätigte sich indes nicht. Aber der französische Horzichende offen sein Mißvergnügen darüber, daß Gregor XIII., der die dort herrschende sinnlose Berschwendung wohl kannte, weitere sinanzielle Zugeständnisse aus kirchlichen Quellen verweigerte. Eine Zeitlang schien es sogar, als sollte der diplomatische Berkehr zwischen Paris und Rom unterbrochen werden. Es gereichte deshalb dem Papst zu aufrichtiger Befriedigung, daß die Stelle eines französischen Botschafters durch den Ende November 1579 in Kom einzaetrossenen Baul de Koir wieder besett wurde 3.

Um dieselbe Zeit brach von neuem der Hugenottenkrieg aus. Noch einmal schien es, als sollten die überlegenen Streitkräfte der Katholiken den Sieg über die uneinigen Calvinisten davontragen. Allein Heinrich III. fürchtete zu sehr die Partei der Guisen, als daß er die vollskändige Unterdrückung Heinrichs von Navarra hätte wünschen können. So kam es am 26. November 1580 zum Frieden von Le Fleix, der die Verträge von Bergerac und Nérac bestätigte 4.

Bermittler des Friedens war Franz von Anjou gewesen, der sein 1578 kläglich gescheitertes Unternehmen erneuerte und sich Anfang 1581 anschiekte, an der Spize eines Heeres den aufständischen Niederländern zu hilse zu kommen. Da Heinrich III. unter der Hand dieses Unternehmen ebenso wie den Widerstand der Portugiesen gegen Philipp II. unterstützte, schien der offene Bruch zwischen Frankreich und Spanien unmittelbar bevorzustehen. Mit der Abwendung dieser Gesahr beauftragte der aufs höchste besorgte 5 Gregor XIII.

<sup>1</sup> Siehe Thuanus 1. 68; Segesser II 414 Anm. Über die Unzufriedenheit Gregors XIII. mit der Haltung Heinrichs III. in dieser Frage \*berichtet Odescalchi am 1. August 1579, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den \*Bericht Odescalchis vom 6. Oftober 1579, Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>3</sup> Corraro 286—287. Die Ankunft des P. de Foix melbet ein \*Avviso di Roma vom 29. November 1579, Urb. 1047 p. 382, Batik. Bibliothek. Über Foix val. oben S. 217 A. 4.

<sup>\*</sup> Siehe Polenz IV 247 f. Während bes Krieges waren infolge bes Einschreitens heinrichs III. gegen die Berbreitung der Bulle In coena Domini, der auch andere Fürsten widerstrebten (vgl. Hausmann, Reservatsälle 379), ernste Mißhelligkeiten zwischen Rom und Paris entstanden, die nur notdürstig beigelegt wurden; s. die \*Aufzeichnungen Dandinoß im Archiv Boncompagni zu Kom; Desjardins IV 336 f 338 f 343; Massei II 117 f 204; Fouqueray II 72. Wie ungünstig man in Rom die Haltung heinrichs III. schon vor dem Frieden beurteilte, ergibt sich aus den \*Berichten Sporenoß an Erzherzog Ferdinand vom 3. September und 1. Oktober 1580, Statthaltereisarchiv zu Innsbruck.

<sup>5</sup> Siehe bas \*Schreiben Cusanos vom 6. März 1581, Nunziat. di Francia XVI 27, Bäpst G. Graiv. Bal. Törne 207.

den am 1. April 1581 zum Nuntius in Frankreich ernannten Bischof von Rimini, Giovan Battifta Castelli 1. Um 24. Mai traf dieser streng kirchlich gesinnte Mann, der aus der Schule Borromeos stammte 2, am königlichen Hof= lager, das sich in Blois befand, ein 3.

Castelli sollte auch gegen den Plan einer Verheiratung Anjous mit Elissabeth von England wirken. Außerdem hatte er noch den Auftrag, für die Verbreitung der Bulle In coena Domini und die Einführung der Trienter Konzilsdefrete sich einzusetzen. Die entschiedene Sprache, die er führen sollte 4, zeigt, daß die Geduld, die Gregor XIII. so lange gegenüber dem französischen König geübt hatte, sich ihrem Ende näherte.

Wenngleich Castelli es an Eifer nicht fehlen ließ, erreichte er in den politischen wie in den kirchlichen Fragen so gut wie nichts 5. Zu seiner Unterstützung wurde daher Ende Oktober als außerordentlicher Nuntius Orazio Malaspina abgeordnet. Dieser trat seiner Instruktion 6 entsprechend noch schärfer als Castelli auf und hielt der französischen Regierung ein langes Sündenzegister, namentlich ihre den Frieden störende antispanische Auslandspolitik vor. Tropdem blieb auch seine Sendung ergebnislos. Der hochsahrende Ton, den Heinrich III. anschlug, wurde noch überboten durch die Äußerungen, zu denen sich Katharina von Medici hinreißen ließ 7. Ende 1581 schrieb Kardinal Galli an Castelli, die Haltung des französischen Hoses sei derart, daß man schon zufrieden sein müsse, wenn sie nicht noch scheckter werde.

Die Spannung zwischen Frankreich und dem Heiligen Stuhl suchte Philipp II. im eigenen Interesse auszubeuten. Mit seinen Diplomaten vereinigte die spanische Partei in Rom ihre Bemühungen, um Gregor XIII. für den Eintritt in ein allgemeines italienisches Verteidigungsbündnis zu gewinnen, das angeblich gegen etwaige Angrisse der Hugenotten gerichtet sein, in Wirklichteit aber eine Waffe gegen Frankreich überhaupt in der Hand des spanischen Konigs darstellen sollte. Es gelang jedoch nicht, den Papst zum Verlassen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe das Breve bei Garampi, Sul valore 317. Es fand damals ein großer Wechsel in den Nuntiaturen statt; s. den \*Bericht Odescalchis vom 1. April 1581, Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Lettres de P. de Foix 43. Über Castellis Vorleben berichtete Gregor XIII. höchst rühmend im Konsistorium vom 29. März 1574; s. Santori, Diario concist. XXIV 236.

<sup>3</sup> Siehe die \* Aufzeichnungen Dandinos, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die \* Instruction für G. B. Castelli, dat. 1581 April 1, im Barb. 5744 p. 119 s. Batif. Bibliothek. Auszüge daraus bei Törne 208 f. Bgl. auch Massei II 195 f; Richard, Épinac 175 207; Philippson, Granvella 259.

<sup>5</sup> Bgl. Lettres de P. de Foix 161.

<sup>6</sup> bat. 1581 Ottober 29, abgebrudt bei Torne 269 f.

Eiche Maffei II 201 f; Torne 213. \* Siehe Torne 213 A. 2

seiner Haltung zu bewegen. Das Hauptbestreben Gregors, den man am französischen Hofe ganz irrig als das ergebene Werkzeug Philipps II. betrachtete, war nach wie vor darauf gerichtet, den Ausbruch eines Krieges zwischen Spanien und Frankreich zu verhindern. In diesem Sinne sollte auch der nach dem Tode Castellis am 28. September 1583 mit der französischen Kuntiatur betraute Girolamo Ragazzoni, Bischof von Bergamo, wirken. Der neue Nuntius war ein ebenso vortrefslicher Mann wie sein Borgänger; auch er stammte aus der Schule Borromeos<sup>2</sup>.

Ragazzoni erlebte die entscheidende Wendung in den durch die Mißregierung Heinrichs III. in heillose Verwirrung geratenen französischen Angelegenheiten; sie trat ein, als der mit Schulden und Schande beladene Herzog
von Anjou am 10. Juni 1584 in Château-Thierry seinen Ausschweifungen
erlag.

Der frühzeitige Tod dieses einzigen noch lebenden Bruders des kinderloien Könias rudte die Thronanwartichaft Beinrichs von Navarra, des Sauptes der bourbonischen Linie und Führers der Hugenotten, in die nächste Nabe. Es ift febr verständlich, daß eine ungeheure Aufregung alle Ratholiken ergriff bei der Aussicht, ein ruckfälliger Reter folle die Krone erhalten, Die einst Chlodwig und Ludwig der Beilige getragen. Überall hatten bisber bie Sugenotten, wo fie die Macht erhielten, gegen die Ratholiken mit Raub, Brand und Mord gewütet und alles aufgeboten, um jede Spur ber alten Rirche zu bernichten. Wenn ihnen dies in vielen Teilen Frankreichs noch nicht gelungen war, so zeigte doch die blutige Unterdrückung der Ratholiten in Seeland, Solland und England den frangofischen Ratholifen deutlich bas Los, das ihrer harrte, wenn ein Hugenott den königlichen Thron bestieg. Flugichriften und Bilder ftellten ihnen bor Augen, welch blutiger Graufamteit ihre Religionsgenoffen in diesen Ländern ausgesetzt waren, und daß auch ihnen foldes bevorstünde, wenn Navarra König von Frankreich murde3. Angesichts dieser Sachlage mußte der Gedanke einer festen politischen Organisation ber Ratholiken, der feit dem im September 1577 für Katholiken wie Protestanten erlaffenen Berbot aller Liquen, Affogiationen und Berbrüderungen' in den hintergrund getreten mar, wieder neue Rraft gewinnen. Mehr benn je fühlten

<sup>1</sup> Siehe Philippson, Granvella 298 f 399 f; Torne 215 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \*Aufzeichnungen Ragazzonis im Archiv Boncompagni zu Rom; Maffei II 337; Törne 216. Das Breve an Heinrich III. betreffs der Ernennung Ragazzonis bei Theiner III 455. Die \*Instruttione per il vesc. di Bergamo im Ottob. 2415 P. II p. 287 f, Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. oben S. 372 f. Siehe auch die Zusammenstellung bei Picot, Essai hist. sur l'influence de la religion en France I, Louvain 1824, 22 f, und Prunel, La Renaissance cathol, en France au 17° siècle, Paris 1921, 4 ff 6 ff.

die Katholiken die Notwendigkeit einer Einigung, um sich und ihren Glauben zu retten. Der talkräftigste Förderer dieser Bestrebungen wurde der Herzog heinrich von Guise, dessen Ehrgeiz und Unternehmungslust auch vor den äukersten Mitteln nicht zurückschee.

Guises Anhänglichkeit an die alte Kirche steht außer Zweisel, allein zu viele weltliche, politische Interessen mischen sich hinein, als daß er ihr Ketter hätte werden können. Bon Ansang an tritt er als eigennütziger Borkämpser der Katholiken auf 1; doch war er zu scharsblickend, um an seine sofortige Thronsbesseigung zu denken. Ein Übergangskandidat schien nötig, unter dessen Namen er einstweilen regieren und nach dessen Tod er die Krone sich selbst auf haupt setzen könnte. Er faßte deshalb als Erben der Krone nach dem voraussichtlich nahen Tode Heinrichs III. den Kardinal Karl von Bourbon, den Oheim Kavarras, ins Auge. Der Kardinal war über sechzig Jahre alt, hatte einen tadellosen Rus, war aufrichtig fromm und der Kirche ergeben; die ehrgeizigen Ziele Guises durchschaute er nicht 2. Seine Erhebung wurde bereits im März 1584, als der Herzog von Anjou hossnungslos daniederlag, auf einer Berssamlung der katholischen Großen in Nanch vereinbart 3.

Eine nicht minder große Erregung als bei den französischen Katholiken hatte die Aussicht, daß ein Hugenott den Thron von Frankreich besteigen werde, bei Philipp II. hervorgerusen. Nur zu oft hatte dieser es ersahren, wie jedessmal, wenn die Hugenotten in Frankreich die Oberhand erhielten, die französische Politik in die antispanische Bahn einsenkte. Was ließ sich erst erwarten, wenn ein Hugenott Gebieter des französischen Reiches wurde! Es stand im Hintergrund ein ungeheurer Machtzuwachs des Protestantismus in Frankreich, dessen Rückwirkung auf die Niederlande unberechenbare Folgen haben mußte. Der ganze Bestand der spanischen Macht in Westeuropa wurde in einem solchen Kalle gefährdet.

So waren Philipp II. einerseits, die Guisen und die französischen Katholiken anderseits auseinander angewiesen. Übrigens trat der spanische König
als ebenso eigensüchtiger Schuhherr der französischen Katholiken auf wie die
Guisen. Wenn er anch namentlich in Rom die religiösen Interessen oftentativ
hervorkehrte, so standen bei ihm doch in Wirklichkeit die politischen in erster Linie: Frankreich sollte nicht bloß katholisch bleiben, sondern auch schwach
erhalten, zu einer Macht zweiten Ranges herabgedrückt und für immer unter
die spanische Oberherrschaft gezwungen werden 5. Die Gesahr für die fran-

<sup>1</sup> Siehe Baudrillart, La France chrétienne 359; Saulnier 92 f.

<sup>2</sup> Ngl. G. Lippomano bei Alberi App. 63: Saulnier 90 f 107 f 253 f.

<sup>3</sup> Siehe Chalembert 10 f. 4 Siehe Rante, Frangof. Gefc. 12 398.

<sup>5</sup> Bgl. Philippfon, Granvella 421 f.

zösischen Katholiten stieg, als Heinrich III. deutlich zeigte, daß er in der Hoffnung, Navarra werde zur Kirche zurückehren, dessen Rachfolge anzuerkennen gewillt war 1. Unter diesen Umständen erhielt die neue Organisation der Katholiten, die sich seit dem September 1584 bildete, ein ganz anderes Gepräge als die früheren. Die jetzt gegründete "Heilige Ligue" sah, wenn Heinrich III. an dem häretischen Navarra als Nachsolger sesthielt, kein anderes Mittel zur Berhinderung der gewaltigen Gesahr als den bewassineten Widerstand gegen den König. Darüber war sich das Haupt der Berbindung, Heinrich von Guise, klar. Allein er sürchtete, was er auch dem spanischen Gesandten in Paris, Johann Baptist von Tassis, nicht verhehlte, in diesem Falle als Rebell zu erscheinen 2.

Der Gedanke lag nahe, sich gegen einen solchen Borwurf durch eine Ertlärung des Papstes zu sichern. Nachdem der den Guisen sehr ergebene Kardinal Pellevé den Boden in Rom vorbereitet hatte, übernahm der Jesuit Claude Matthieu, der in den engsten Beziehungen zu Guise und dem Kardinal Bourbon stand<sup>3</sup>, den heiklen Auftrag, von Gregor XIII. eine bestimmte Erklärung zu erbitten. Die nach reistlicher Beratung mit erfahrenen Theologen am 16. November 1584 erteilte Antwort des Papstes lautete: gehe die erste und hauptssächlichse Absicht der Liguisten dahin, die Wassen gegen die Ketzer zu ergreisen, und hielten sie sich für start genug zur Erreichung des Sieges, so könne er ein solches Unternehmen nur billigen; gewiß werde auch das Land ein derartiges Vorhaben gutheißen. Allein selbst wenn dies nicht zutresse, so brauchten desschalb die Mitglieder der Lique auf ihr Hauptziel nicht zu verzichten<sup>4</sup>.

Die Zwangslage, in welcher sich die französischen Katholiken infolge der Haltung Heinrichs III. befanden, wurde noch dadurch vermehrt, daß Heinrich von Navarra zur Anwendung der äußersten Mittel entschlossen war. Noch zu Lebzeiten Anjous hatte er den Krieg vorbereitet und die Hilfe des Aus-

<sup>1</sup> Ragazzoni melbete dies in einem chiffrierten Bericht vom 29. Mai 1584, also noch ehe Anjou verschieden war, dem Kard. Galli; s. Fouqueray II 131.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe I. B. de Tassis Commentarii bei Hoynck v. Papendrecht, Anal. Belgica II 1, 443.

<sup>3</sup> Siehe Fouqueray II 131.

<sup>4</sup> Siehe ben Originalwortsaut ber päpstlichen Erklärung in dem Schreiben Matthieus an den Herzog von Nevers vom 11. Februar 1585, abgedruckt in den Mémoires du duc de Nevers I, Paris 1665, 655 f. Ranke (Päpste II's 99) zitiert die päpstliche Erklärung nach Capefigue IV 173, wo es indessen irrig heißt: persuadé que le roy aura cela pour dien faict. In der Originalerklärung steht: instando ch'el regno havevo anco esso per den fatto. In seiner Französ. Gesch. (I'2 402) zitiert Ranke nur Massei II 379, der aber ganz allgemein berichtet. Bon der vorherigen Beratung mit Theologen spricht ausdrücklich Galli in seinen \*Memorie, Archiv Boncompagni zu Rom; s. Anhang Nr 71—75.

landes angerufen, wodurch die Katholiken genötigt wurden, zu den gleichen Mitteln zu greifen 1.

3m Januar 1585 ichloffen Die Bevollmächtigten Philipps II. einerfeits und der Bergog bon Guife nebst seinen beiden Brudern und Bettern sowie dem Kardinal Karl von Bourbon anderseits den Bund von Joinville, Zwed war die Ausrottung der Religionsneuerung in Frankreich und den Niederlanden und die Ausschließung Navarras von der Thronfolge; an feiner Stelle wurde der Kardinal Bourbon als zunächst thronberechtigt proklamiert 2. Sin= ichtlich der den Spaniern in Diesem Bertrage gewährleisteten politischen Boreile, worunter ber Besit Cambrais und bes frangosischen Navarra, tonnten die Buifen darauf hinmeisen, daß einst die Sugenotten das viel wichtigere Sabre ben Englandern ausgeliefert batten. Immerhin war der Bertrag von Joinville ein in mehr als einer Beziehung verhängnisvoller Schritt. Un die Guisen and Liquisten folossen sich bald in Frankreich alle Ungufriedenen an. Ihre Zahl war sehr groß, denn Heinrich III. hatte sich bei der ganzen Nation perächtlich und verhaßt gemacht 3. Abwechselnd ergab er fich Ausschweifungen und Bufübungen, ließ feine Gunfilinge nach Willfür ichalten und verschwendete m fie die Einkunfte des Reiches. Der mahnsinnige Lurus des Hofes fand n fcreiendem Migberhältnis zu dem allgemeinen Glend. Befonders aufgebracht über den König waren die Pariser, deren Raffe er im Jahre 1582 nit Gewalt die Summe von 200 000 Livres entnommen hatte. In Paris and benn auch die Lique die meiften Anhanger 4.

Während der schwache Heinrich III. hin und her schwankte, von Elisabeth ven Hosenbandorden und die Mahnung zum Ariege gegen Spanien annahm, vann aber angesichts der Rüstungen der Liguisten öffentlich erklärte, daß er mit Philipp II. in Frieden leben wolle, veröffentlichten die Liguisten am 31. März 1585 das Manifest von Péronne. Durch unwürdige Lieblinge, so hieß es vier, würden alle Männer zurückgesetzt, gehe Religion und Verfassung zustunde; außerdem stehe zu besürchten, daß ein Irrgläubiger nach dem Tode ver jetzigen Königs den Thron besteige. Deshalb habe sich ein heiliger Bund gebildet zur Erhaltung der katholischen Religion, der Rechte des Abels und ver Freiheiten des Volkes zur Ausrottung der Keherei und zur Entsernung chlechter Ratgeber. Die Parlamente sollten ihre Rechte wieder erhalten, die teuen Abgaben beseitigt und jeder in seinem Rechte geschützt werden 5. Um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe de Meaux 203 f. Ugl. Prunel, Renaissance cathol. 5-6.

<sup>2</sup> Siehe Dumont V 441; L'Epinois 8; Saulnier 115.

<sup>\*</sup> Siehe Hist. de la Ligue I 66 f; vgl. 54 A. 2.

<sup>4</sup> Siehe Chalembert 11 f; Robiquet II 1203 f; Lavisse, Hist. de France VI 1.

<sup>5</sup> Siehe L'Épinois 9 f; Philippion, Granvella 420 f; Saulnier 122 f.

diese Ziele zu erreichen, sollten am 6. April die Waffen ergriffen werden 1. Während so der Krieg von neuem in Frankreich ausbrach, starb Gregor XIII. Seine Einwirkung auf die Ligue hatte sich auf die mündliche Erklärung vom 16. November 1584 beschränkt, die einen Mittelweg einschlug. Die Guisen waren dadurch, wie der Herzog von Nevers dem Geschichtschreiber de Thou erzählte, keineswegs befriedigt 2.

Der rechtskundige Gregor XIII. hütete sich vor verhängnisvollen Schritten. Alle Anstrengungen der von Olivares geleiteten spanischen Partei in Rom, eine Bulle zu erzwingen, durch welche der Papst alle Schritte der Ligue billigte, waren vergeblich 3. Ohne Zweifel wußte man in Rom, daß es unter den Liguisten auch solche gab, denen es mehr darauf ankam, Heinrich dem III. das Szepter zu entwinden, als die katholische Religion zu verteidigen 4.

Wenn auch die Häupter der Ligue das Gerücht verbreiteten, der Heilige Stuhl heiße ihre Schilderhebung unbedingt gut, so vermochten sie doch hiersürkein papstliches Dokument aufzuweisen. Der papstliche Nuntius konnte im Gegenteil Heinrich dem III. den Beweiß liefern, daß die Liguisten zu viel behauptet hatten. Mehr als aufmunternde Worte in betreff eines entschiedenen Borgehens gegen die Neugläubigen haben die Guisen und ihre Genossen von Komnicht erhalten. Daß Gregor XIII. bis an sein Ende in seiner vorsichtigen Zurüchaltung beharrte, bezeugen nicht nur der Geschichtschreiber Davila, sondern auch der Kardinalstaatssekretär Galli selbst und der als scharfer Kritiker seines Borgängers besonders glaubwürdige Sixtus V.

<sup>1</sup> Siehe L'Épinois 10. 2 Siehe Thuanus 1. 81.

<sup>3</sup> Bgl. L'Épinois 13 f; Torne 219 f; Valois in seiner Ausgabe ber Hist. de la Ligue I 75 A. 1.

<sup>4</sup> Siehe den \*Bericht Ragazzonis vom 23. Mai 1585, Papfil. Geh. = Archiv (benutt bei L'Épinois 11 A. 2; f. auch Desjardins IV 571), dessen Text ich im folgenden Band bringen werde.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dies vermag auch Philippson (Granvella 425) nicht, wo übrigens die wichtigen Mitteilungen von L'Épinois völlig übersehen sind. Auf wie schwachen Füßen die Argumente Philippsons auch sonst stehen, mag man daraus entnehmen, daß er entdeckt zu haben glaubt, der Erzbischof von Sevilla, Rodrigo de Castro, sei 1585 zallein und in außerzgewöhnlicher Form mit dem Kardinalshut bedacht worden. Tatsächlich war Castros Grenennung schon 1583 zugleich mit der von noch 18 andern Prälaten erfolgt; s. oben S. 167 s.

<sup>6</sup> Siehe die Berichte Ragazzonis vom 9. und 29. April 1585, bei L'Épinois 14.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Davila II (1757) 123.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Siehe die \*Memorie Gallis (Archiv Boncompagni zu Rom), Anhang Nr 71—75. Die von Ranke (Päpste I<sup>8</sup> 278) ausgestellte Behauptung: "Die Ligue von Frankreich, die Heinrich III. und IV. so gefährlich wurde, hat ihren Ursprung in dem Berhältnis dieses Papstes zu den Guisen", ist durch Rankes Darstellung in seiner Französ. Gesch. I<sup>2</sup> 402 unhaltbar geworden, blieb aber gleichwohl in allen späteren Auslagen seiner Geschichte der Päpste stehen!

<sup>9</sup> Siehe Desjardins V 118.

3

Beobachtete der Heilige Stuhl gegenüber den politischen Zielen der fransösischen Katholiken große Borsicht, so unterstützte er um so rückhaltloser und ifriger alle rein religiösen Bestrebungen, welche dazu dienen konnten, die kasholische Kirche im Reiche Heinrichs III. zu heben und zu kräftigen.

Es entsprach ganz den Anschauungen Gregors XIII., wenn ein Vertrauter Bius' V., Giovan Antonio Facchinetti, unmittelbar nach der Bartholomäusnacht die Ansicht aussprach, Gewalt allein genüge keineswegs, um der Religionsneuerung in Frankreich ein Ende zu bereiten. Trefsliche Bischse, welche Residenz hielten, seien vor allem nötig, um durch Belehrung und Beispiel die
noch sehr zahlreichen Hugenotten zur Kirche zurückzusühren. Wenn der fransössische König sich entschlösse, von dem ihm durch das Konkordat zugestandenen
Rechten guten Gebrauch zu machen, und die Bischssssehen, so würden sich
vie Zustände in Frankreich leicht und schnell bessern. Ich rede, so sügt
Facchinetti bei, zunächst nur von den Bistümern und Abteien, denn von
undern Resormen zu sprechen geht noch nicht an, da ihnen selbst unter den
Ratholiken viele widerstreben würden. Hier ist angedeutet, daß erst noch eine
gewaltige Vorarbeit zu leisten war, ehe das Werk der katholischen Resormation
vollständig zur Ausstührung gebracht werden konnte.

Wie in den andern katholischen Ländern, so erblickte Gregor XIII. auch für Frankreich in den neuen Orden der Jesuiten und Rapuziner die geeignetsten Werkzeuge zur Borbereitung der katholischen Resormation. Es kam ihm zustatten, daß nicht bloß die Guisen, sondern auch Karl IX., Heinrich III. und Katharina von Medici in dieser Hinsicht Hand in Hand mit ihm gingen. Der erste Berzsuch der Rapuziner, in Paris Fuß zu fassen, reicht in das Jahr 1568 zurüch? 1573 sandte das Generalkapitel einige Mitglieder über die Alpen nach Frankzeich, die bei den Exequien für Karl IX. zuerst in der Öffentlichkeit erschienen. Als geborene Italiener hielten sie sich zunächst an ihre in Frankreich weilenden Landsleute. Der Kardinal von Lothringen gab ihnen 1573 ein Haus in Meudon. Auch Katharina von Medici, die schon 1568 den neuen Ordenssleuten ein Kloster in der Pariser Borstadt St. Honoré geschenkt hatte, bez günstigte sie; sie kauste ihnen jetzt einen Bauplat in Lyon, wo sie 1574 eine Riederlassung gründetens. In diesem Jahre erhielten die Kapuziner rechtlichen

<sup>1</sup> Siehe im Anhang Ar 5—6 ben \* Bericht Facchinettis vom 6. September 1572. Ähnlich spricht sich Facchinetti nochmals aus in seinem \*Bericht vom 13. September 1572, Nunziat. di Venezia XII 86, Päpst 1. Seh. = Urch i v.

<sup>2</sup> Bgl. unsere Angaben Bd VIII 389.

s Siehe Alençon, Documents p. s. à l'hist. de l'établissement des Capucins en France, Paris 1894, 14 24 36.

Bestand, indem Gregor XIII. die Bestimmung Pauls III. aushob, durch welche der Orden auf Italien beschränkt war 1. Er tat dies freudig, denn er hoffte Großes von dem Wirken der Kapuziner zum Besten der Kirche Frankreichs 2. Nicht minder wichtig war, daß Katharina von Medici den Kapuzinern von Heinrich III. die amtliche Erlaubnis für ihre Wirksamkeit in Frankreich verschaffte. Es wurden Niederlassungen in Caen, Roanne, Orleans und Avignon 3 gegründet. Der Pariser Erzbischof Gondi, der zuerst Gegner der Kapuziner gewesen, überzeugte sich bald von der Vortresslichkeit ihres Wirkens. Die Ausbreitung des neuen Ordens vollzog sich mit überraschender Schnelligkeit. 1579 legte Katharina von Medici den Erundstein zu dem Kapuzinerkloster in Marseille, für das sie die Baustelle schenkte4.

Die Hingebung der Rapuziner in der Pflege der Pestkranken 1576 und 1580 berschaffte ihnen die dankbare Liebe des Bolkes. 1581 bat Toulouse, die erste Stadt der Languedoc und die zweite des Reiches, um eine Niederslassung der Rapuziner, die dort im folgenden Jahre wie im Triumph empfangen wurden? Obwohl die ersten Rapuziner meist Italiener waren, gewannen sie sehr schnell in Frankreich sesten Boden. Zur Erwerbung der Liebe des Bolkes trug ihre strenge Armut und auch die seierliche Art, wie sie das Ofsizium sangen, viel bei. Ihre bescheidenen Kirchen zeichneten sich durch Sauberkeit und den Schmuck frischer Blumen aus — eine Neuerung, wie die Chronik von Toulouse berichtet Zuwörderst auf das Wohl der Religion bedacht, traten die Kapuziner in Frankreich für die Ligue ein; gleichwohl fanden sie selbst unter den Freunden Heinrichs von Navarra Anhänger.

Wie durch Werke der Caritas, so zeichneten sich die Kapuziner vor allem als unermüdliche Prediger aus. Die Erfolge, die sie so errangen, bahnten ihnen den Weg in nicht wenigen Städten. 1585 folgte der Predigt des P. Ange Bresson

<sup>1</sup> Bal. oben S. 90.

<sup>2</sup> Bgl. im Anhang Nr 86 ben \*Bericht Salviatis, Archiv Boncompagni gu Rom.

<sup>3</sup> Bgl. Fornery, Hist. du comté Venaissain et d'Avignon II 106 f.

<sup>4</sup> Siehe \*Livre des Annales des Religieux Capucins de la province de Provence im Cod. 636 p. 650 f der Bibliothet zu Aig (Provence). Ugl. Boverius I II und Alençon, Documents etc., Paris 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lgl. Sacchini IV 147.

<sup>6</sup> Siehe \*Livre des Annales a. a. D. Bgl. das Schreiben des Nuntius Dandino bei Alençon, Documents 61 A. 4.

Siehe Gabriel de St. Nazaire, \*Recueil chronolog. des choses qui concernent la fondation et le progrès des Capucins d'Aquitaine ou de Toulouse, in Arch. de la Haute Garonne F. H., Fr. Capuc. Nr 7, benußt in dem trefslichen Aufsaß von Douais in La Controverse XIII (1888) 50 f. Katharina von Medici begünstigte auch die Kapuzinerinnen; f. Alberi I 4, 61.

<sup>8</sup> Siehe Toulouse chrétienne. Histoire des Capucins, par le P. Apollinaire de Valence I, Toulouse 1897, 7.
9 Siehe Douais a. a. D. 51.

Roch in demselben Jahr die Gründung eines Klosters in Beziers. Der gleiche Borgang wiederholte sich 1590 in Narbonne<sup>1</sup>. 1582 hatten sich die Kapuziner in Rouen<sup>2</sup> und 1585 in Berdun angesiedelt<sup>3</sup>. Zahlreich waren die Bestehrungen von Hugenotten, die ihnen gelangen. Ungeheures Aussehen erregte es, als 1587 der Bruder des Kardinals Joyeuse, einer der ersten Männer des Reiches, wenige Tage nach dem Tode seiner Frau in den Orden der Kapuziner eintrat; der König war sprachlos, als er seinen alten Freund zum erstenmal in dem aroben Habit und mit bloken Küken erblickte<sup>4</sup>.

Mit den Kapuzinern wetteiserten in den Werken der Caritas und der Seelsorge die Jesuiten, die ihre Wirksamkeit noch weiter als jene ausdehnten, indem sie namentlich den Unterricht der Jugend pflegten. Unter hestigen Anseindungen, besonders seitens der Pariser Universität, hatten die Sohne des hl. Ignatius sich endlich in Frankreich das Bürgerrecht erworben und während der Pontisstate Pius' IV. und Pius' V. zahlreiche Kollegien gegründet. Bielssach waren diese allerdings nicht hinreichend dotiert; an einigen Orten ließen auch die Zuwendungen der Stadtbehörden oder anderer Wohltäter nach, so daß die Lehrer der Kollegien mit Armut und Not zu kämpsen hatten. Allein das alles war nicht imstande, die Tattrast der Ordensmitglieder zu lähmen, im Gegenteil: die Schwierigkeiten spornten sie nur zu immer größeren Anstrengungen an. Mochten auch die Entbehrungen noch so hart sein, sie beharrten dabei, als Lehrer der Jugend wie als Missionare des Bolkes ihre ganze Krast einzuseten sür die Erhaltung, die Bertiesung und das Wachstum des katholischen Glaubens. Erstaunsiche Ersolge waren der Lohn 6.

Um so weniger ruhten die alten Gegner. Unläßlich der gegen den bescühmten Exegeten Johannes Maldonat seitens einiger Mitglieder der Sorsbonne erhobenen, aber völlig unbegründeten Beschuldigung der Härese schuied Slaude Matthieu, Rektor des Pariser Jesuitenkollegs, am 19. August 1575 an Gregor XIII.: "Unsere Gesellschaft hatte von jeher, und zwar seit sie ihren Fuß in dieses Königreich setze, zweierlei mächtige Gegner: die Keper und unter den Doktoren der Sorbonne jene, welche durch Alter und Ansehen den größten Eins

<sup>&#</sup>x27; Siehe ebb. 54. 2 Bgl. Documents (Paris 1894) 82 f.

<sup>\*</sup> Seit 1582 wirften die Kapuziner auch in der damals spanischen Franche-Comté, wo sie die 1612 neunzehn Niederlassungen gründeten; s. Morey. Les Capucins en Franche-Comté. Paris 1882. Bon Paris tamen die Kapuziner nach den Niederlanden; s. Apollinaire de Valence, Hist. des Capucins de Flandre I, Paris 1878, 513.

<sup>\* 2</sup>gl. Brousse, Vie du P. Ange de Joyeuse, Paris 1621; Freib. Kirchenlegifon VI \* 1904 f; Bremond II 145 f.

<sup>5</sup> Bgt. unfere Angaben Bb VII 437, VIII 389 f.

Für die Einzelheiten voll. die vielsach auf ungedruckten Aften beruhende Darfiellung von Fouquerah, Hist. I u. II.

v. Baftor, Geichichte der Papfte. IX. 1. -4. Muft.

fluß batten. Obwohl biefe beiderlei Teinde uns biefelben Gefahren und Sinderniffe bereiteten, fo mar bennoch unfere Urt, ihnen zu widersteben, gang verschieden, In den Settierern betämpften wir nicht unfere Widersacher, sondern die Reinde Bottes und der heiligen tatholischen Rirche. Wir haben baber gegen fie einen offenen Rrieg geführt. Geduld und Stillichweigen find Die einzigen Waffen welche wir gegen die Doktoren der Universität anwenden zu dürfen glaubten deren Beindseligkeit uns felbst angriff, weil wir fie als Bruder ansaben. Wir alaubten, der Widerstand, welchen sie uns und in uns Gott und der Rirche entgegensetten, stamme nicht so febr aus der Berdorbenheit des Bergens als aus einem Arrtum des Urteils. Was die Reter betrifft, fo haben mir fie herausgefordert und, wenn fie floben, haben wir fie verfolgt. Herausgefordert durch die Schmähungen der Universität, haben wir nicht gegntwortet, aus Furcht, eine gerechte Berteidigung möchte ihnen einen ungerechten Grund an die Sand geben, fich gekrankt zu finden. Gleichwohl durchtreugten die Dottoren weit mehr unfere Blane, als es die Reter taten, und das um fo leichter, als wir unferseits ihnen weniger ichaben wollten."

Gregor XIII. trat für Maldonat ein; dieser aber, dem alle Streitsucht zuwider, ließ sich von seinem Lehramt entbinden und zog sich nach Bourges zurück, wo er seinen berühmten Kommentar über die vier Evangelien auszuarbeiten begann 1. Eine andere Leuchte des Jesuitenordens in Frankreich war Edmond Auger 2, den Heinrich III. 1575 zu seinem Beichtvater bestellte. Sein glühender Eiser und seine Beredsamkeit, die ihm den Namen des Chrysestomus Frankreichs eintrug, führten viele Tausende von Calvinisten zur Kirche zurück. Seine Tätigkeit erlangte für Frankreich eine ähnliche, wenn auch nicht gleich große Bedeutung wie das Wirken seines Ordensgenossen Canisius für Deutschland. Mehr noch als durch seine Wort hat Auger durch seine Schriften zur Erhaltung und Befestigung des alten Glaubens bei seinen Landsseuten beigetragen. Neben aszetischen Werken verfaßte er Kontroversschriften über die Gegenwart Christi im heiligsten Altarsakrament und über die Sakramente der Kirche, sowie einen Katechismus, der allein in Paris binnen acht Jahren in 38 000 Exemplaren verbreitet wurde.

Außer König Heinrich III. war besonders Kardinal Charles de Guise ein eifriger Förderer der Jesuiten, denen er 1572 in Pont-à-Mousson eine Akademie gründete<sup>3</sup>. Hier empfingen um 1580 eine Anzahl trefslicher junger Leute,

<sup>1</sup> Bgl. Prat, Maldonat et l'université de Paris, Paris 1856.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ugl. neben den älteren Werken von Bailly (Paris 1652), Dorigny (Lyon 1716) und Péricaud (Paris 1828) die Arbeiten von Fr. J. Brand: P. E. Augerius, Frankreichs Canisius, Cleve 1903, und Die Katechismen des Edm. Augerius S. J., Freiburg 1917. Siehe da u Paulus im Hist. Jahrbuch XXXIX 802.

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 172.

mie Bierre Kourier. Servais de Lairuels und Didier de la Cour, den Anstok m ihrem fpateren fo fegenereichen Wirken für die tatholifche Reformation 1. Gegen Ende des Bontifitats Gregors XIII, war die Gesellschaft Jesu in Frankreich in foldem Aufblühen begriffen, daß den beiben bestehenden Provingen, der aquitanischen und frangofischen, eine britte, die Lyoner, hinzugefügt werden mußte. Neben Loon wurden ihr die Kollegien zu Dijon, Avignon, Tournon, Billom und Chambern zugeteilt. Der gouitanischen Proping perblieben die großen Rollegien zu Bordeaur und Toulouse sowie die zu Rodez und Mauriac. Die frangoffice Proving umfaßte außer dem Profeghaus und Rolleg zu Baris die Rollegien zu Berry, Revers, Eu, Pont-a-Mouffon und Verdun?. Da die Ernte groß ift', ichrieb am 2, Juli 1578 der Kardinal von Lothringen an Sirleto, bedürfen mir bor allem auter Arbeiter.'3 Dieje ftellte Die Besellicaft Beju in reicher Rulle; ibre Rollegien lieferten treffliche Lebrer für die Jugend, beredte Brediger, geschickte Leiter bon religiöfen und wohltätigen Bereinen und erfahrene Seelenführer. Der Tatigkeit der Jesuiten mar es bornehmlich juguidreiben, daß die Bahl der Sugenotten vielerorts merklich abnahm, und daß besonders das niedere Bolt mehr und mehr wieder tatholisch wurde. Auch auf die alten Orden, von benen nur die Rartauser ihre Strenge bewahrt hatten 4, tonnte eine wohltätige Wirfung nicht ausbleiben. Bei den Rifferziensern batte Gregor XIII, icon 1574 eine Reform angeordnet 5. Er fand dabei besondere Unterflügung durch den Abt Jean de la Barrière, der um 1580 in feinem Klofter eine Reform nach der uriprunglichen Regel mit einzelnen Bericharfungen burchführte 6. 1580 beichloffen die erempten frangofiichen Benediktiner, gemäß den Unordnungen des Trienter Rongils alle drei Jahre Rongregationen abzuhalten 7.

Die Weltgeistlichkeit zu erneuter kirchlicher Strenge anzuregen, bestrebten sich nicht bloß die Jesuiten, sondern auch einzelne tressliche Bischöfe, wie die von Reims, Rouen, Bourges, Lyon, Tours, Narbonne, Bordeaux, Balence, Baris und Embrun. Aber sie bildeten Ausnahmen, denn noch im Jahre 1576 mußte Gregor XIII. den französischen Spistopat mit ernsten Worten an die Pflicht der Residenz erinnern. Die Ursache dieser Misstände lag darin, daß Heinrich III. von den ihm durch das Konkordat eingeräumten Rechten einen

<sup>1</sup> Siehe Bremond II 2. 2 Siehe Sacchini V 30.

<sup>\*</sup> Schreiben dat. ex novo castro in Lotharingia 1578 Juli 2, Vat. 6180 p. 11, Batt Bibliothet.

<sup>\*</sup> Siehe Bremond II 2. Bull. Rom. VIII 73 f. Bgl. oben S. 83.

<sup>\*</sup> Bgl. Bazy, Vie du vén. Jean de la Barrière, Toulouse 1885.

<sup>7</sup> Es blieb leiber im wesentlichen bei diesem Beschluß; f. Berliere in der Revue Benedict. XIV (1897) 398 f.

Vgl. Theiner, Bildungsanstalten 152 f und Annales I 170 f, II 228 f: Richard, P. d'Epinac 80 f. Siehe Theiner II 227 f.

ebenso gewissenlosen Gebrauch wie seine Vorgänger machte. Auf die wiederholten Mahnungen des Papstes gab er zwar die besten Versicherungen, beharrte aber in seiner Schwäche bei dem disherigen für die Krone so bequemen Spstem, die einträglichen kirchlichen Würden zur Versorgung seiner Günstlinge zu verwenden. Die venezianischen Gesandten Girolamo Lippomano und Lorenzo Priuli entwersen von diesem Unwesen ein abschreckendes Vild. Ungeachtet aller dem Papst gegebenen Versprechungen gestaltete sich die Praxis immer schlimmer. Vistümer und Abteien wurden nach dem Zeugnis unparteiischer Veobachter vom König an ganz unfähige Personen, an Laien, selbst Frauen und Kinder, zuweisen auch an Hugenotten verliehen. Diese genossen die Sintünste und ließen die geistlichen Verrichtungen durch arme Priester besorgen, die meist sehr schlecht gestellt waren, so daß sie vielsach sogar Handel mit den Sakramenten trieben?

Wenn tropbem die tirchlichen Buftande fich nicht noch folimmer geftalleten und Frankreich nicht die Beute des Calvinismus wurde, fo war dies dem Busammenwirten verschiedener Umftande zu danten. Bunachft tamen bie Rirchenguter großenteils dem Adel und dem Königtum ju; beide hatten desbalb das größte Intereffe, daß die Rirche nicht bollig umgefturzt murde, Beinrich III. war für ein foldes Unternehmen auch berfonlich nicht zu gewinnen: die Mehrzahl der Frangolen hing nach wie bor am tatholischen Glauben, mit dem die glorreichsten Erinnerungen ihrer Bergangenheit fo eng berknüpft waren 3. Ein wichtiges Moment bildete endlich die Wirksamkeit trefflicher Ordensleute 4; fie nahmen fich der verwahrloften Gläubigen an und entjachten vielerorts wieder den Eifer des katholischen Bolkes. Besonders maren es die niedern Schichten, an denen fich die religiofe Erneuerung gunächft vollzog. In diefer hinficht wird bon Lorenzo Priuli 1582 über den Zuftand namentlich von Paris fehr Erfreuliches berichtet. An Festtagen waren dort die Rirchen bon morgens bis abends überfüllt. Priuli behauptet, Die Sugenotten hätten um 70 Prozent abgenommen 5. Gine religiofe Erneuerung ber höheren Rlaffen wurde verhindert durch beren ftarte Entsittlichung, welche auch in ber Literatur ihren Ausdruck fand. Ungemein berhängnisvoll mar, daß der hof

Betreffe Karle IX. vgl. im Anhang Mr 5-6 die Ausführungen Facchinettis in feinem \* Schreiben vom 6. September 1572, Papftl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe neben G. Lippomano (1579) bei Alberi App. 45 53 namentlich die Relation des L. Priuli (1582) ebd. I 4, 413 f. Bgl. auch die \* Aufzeichnungen Ragazzonis im Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>3</sup> Bgl. Priuli a. a. O. 420.

Bur die Berehrung der heiligen Gucharistie war besonders der Minorit Christophorus de Capite Fontium tätig, welcher, unterstützt von Gregor XIII., die Sakramentsbruderschaften in Frankreich einführte; f. Bull. Rom. VIII 177 f.

<sup>5</sup> Siebe Priuli a. a. D. 413.

des letten Valois in moralischer Beziehung das schlimmste Beispiel gab. Mit Abscheu wendet sich der Blick des Beobachters von dem Gemisch von Liederlichkeit und Andachtsübungen ab, zwischen denen der unselige Heinrich III. hin und her schwankte.

Der Mißbrauch des königlichen Nominationsrechtes führte im Jahre 1579 auf der Bersammlung des französischen Klerus zu Melun zu der Forsderung, die Wahlfreiheit der Bistümer und Abteien wiederherzustellen. Auf derselben Bersammlung kam eine andere wichtige Frage zur Sprache, welche sine gründliche Besserung der kirchlichen Verhältnisse Frankreichs von entsicheidender Bedeutung war: die Annahme der Dekrete des Konzils von Trient, die nunmehr der Klerus selbst verlangte 1.

Gregor XIII, batte icon 1572 durch den Rardingllegaten Orfini, 1574 durch den Runtius Salviati alles aufgeboten, mas in feinen Rraften ftand, um in diefer Sache, die ibm ftets am Bergen lag, einen Erfolg zu erzielen 2; allein der Widerftand, dem er begegnete, erwies fich als unbesiegbar. Der König und feine Minister, das Barlament und die Sorbonne erhoben auch jett die ber= ichiedenften Ginwendungen. Bor allem machte man ben alten Ginwurf geltend, die Trienter Defrete verstießen wider die Rechte der Krone und die Freiheiten der gallikanischen Rirche 3; auch murbe borgebracht, ihre Ginführung werde den Frieden mit den Sugenotten gefährden; ja man magte es felbft zu beftreiten, daß die Durchführung der Reformdefrete notwendig fei, indem man an die Citelfeit der Frangofen appellierte, die ja auch Manner befagen, die fich mit Borromeo und Baleotto bergleichen liegen. Umfonft begaben fich drei Bifchofe jum König nach Baris. Ihr Wortführer, der Oberhirt von Bagas, Urnaud de Pontac, wies mit großem Freimut auf die Folgen bin, welche der Digbrauch des toniglichen Nominationsrechtes mit fich bringe. Er ftellte feft, daß außer unzähligen Abteien, Prioraten und Pfarreien nicht weniger als 28 Bistumer ohne rechtmäßige Oberhirten feien, woraus fich fo ichwere Migftande

<sup>&#</sup>x27; Siehe für das Folgende den wichtigen Bericht Dandinos vom 19. Juli 1579, bei Theiner III 665 f; Maffei II 52 f; Mignot II 1 f 22 f 49 f 53 f und vor allem Martin, Gallicanisme 143 f. Bgl. auch Catal. codic. manuscr. Bibl. Monac. VII 189. Maffei (Hist. 7) nennt die Annahme der Trienter Defrete unicum malis remedium.

<sup>2</sup> Dgl. oben S. 376f; Mignot 1 353f; Martin 110f 116f. Uber die Durch= führung ber Kongilsdefrete in Carpentras f. Arch. stor. Ital. 5. Serie XXXVI 413.

³ Sehr zutreffend bemerkt Martin (S. 149): Tout le secret de l'opposition parlementaire au concile de Trente est là : dans l'idée fausse, caressée par les l'olitiques, de l'indépendance possible, en matières religieuses, d'une Église nationale; dans le sentiment exagéré de leur juridiction laique, qu'ils entendaient substituer à l'autorité du pouvoir spirituel. Cette disposition d'esprit se manifeste dans toutes les Conférences qu'eurent les délégués de l'Assemblée de Melun avec les gens du roi.

ergaben, daß zu besorgen sei, der Zorn Gottes werde Frankreich verderben. Mit beredten Worten pries er als einziges Heilmittel die Annahme der Trienter Dekrete und die Wiederherstellung der freien Wahlen 1.

Die Antwort Beinrichs III. lautete fast wie Sohn. Auch er habe flets. fagte er, eine Reform des Rierus erftrebt; daß fie nicht durchgeführt morden, falle nicht ibm zur Laft, sondern den Geiftlichen, Die fich nicht reformieren wollten, Die fich weigerten, den dritten Teil ihres Gintommens wie bor alters den Armen gu widmen und, mit einem Benefizium nicht zufrieden, ftets nach weiteren ftrebten. Bas die freie Babl anbelange, fo bezog fich Beinrich auf das von feinen Borfahren ererbte Recht, das er mit Bewilligung des Bapftes bisher ausgeübt habe. und das er ebenso wie die Konige von Spanien und Bolen zu behaupten gebenke. Much hinfictlich der Unnahme der Trienter Beschlüffe berief fich Beinrich auf andere driftliche Fürften, welche damit noch gogerten, ferner auf Die Befabren, Die feiner Autorität und ber Freiheit ber gallitanischen Rirche drohten, endlich darauf, daß es genug altere Konzilsbeschluffe gebe, die als Richtschnur bei einer Reform dienen konnten. Da er auch bei allen weiteren Berhandlungen auf diesem Standpunkte blieb2, entschloffen fich einige ftreng tirchlich gefinnte Bischöfe, mittelbar dem Geift der Trienter Reformdefrete in Frankreich Gingang zu verschaffen. Die entscheidende Wendung war in Melun erfolgt, wo die frangösische Geiftlichkeit sich offen ju dem katholischen Reformaedanken bekannte3. Die Lage verschlimmerte fich aber bald, da das Berhalten Beinrichs III. in diefer Frage im Widerspruch mit dem kanonischen Recht ftand und ihn in einen Konflitt mit Gregor XIII. brachte 4. Als der Papft 1580 durch die Bublikation der Bulle In coena Domini im Sinne der katholischen Reform zu mirten suchte, mochte er um fo weniger an einem Erfolg zweifeln, weil in andern auf ihre Rechte fehr eifersuchtigen Staaten, wie g. B. in Benedig, die Berbreitung der Bulle ohne Unftand hatte vollzogen werden tonnen 5. Der Bariser Runtius Anselmo Dandino versuchte es, unterstützt bon einem Jesuiten, den Befehl des Papftes auszuführen. Er ftieg dabei jedoch auf den Widerstand des Konigs, der, unzufrieden mit dem gurudhaltenden Benehmen Gregors XIII, gegenüber feinen beständigen Geldforderungen, jetzt gemeinsame Sache mit den Gallifanern machte. Beinrich III. ließ den Druder der Bulle verhaften und veranlagte einen icharfen Barlaments: beschluß. Diefer, am 4. Ottober 1580 erlaffen, erklärte die Berbreitung ber Bulle,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Behauptungen Pontacs werden durch die Nuntiaturberichte durchaus bestätigt; f. Martin, Gallicanisme 152.

<sup>2</sup> Bgl. Epinacs Schlußbericht, bat. Cal. Mart. 1580, bei Theiner III 195.

<sup>3</sup> Siehe Martin a. a. D. 165. 4 Cbb. 171 f.

<sup>5 \*</sup>La cosa sin qui è passata quietissimamente, berichtet Bolognetti aus Benedig am 18. Juni 1580, Nunziat. di Venezia XXI 321, Papft I. Geh. = Archiv.

weil sie das tönigliche Plazet nicht erhalten habe, für ein Majestätsberbrechen und verordnete Güterkonfiskation für die Bischöfe und für Geistliche, die sich nach der Bulle richten würden. Einen Augenblick schien es, als sollte es zu einem Bruch zwischen Rom und Paris kommen. Davor aber schreckte man bei näherer Überlegung auf beiden Seiten doch zurück. Der Papst gewährte dem französischen Gesandten wieder Zutritt, in Paris wurde der gefangene Drucker wieder freigelassen. Allein alle Bemühungen Dandinos, die Aushebung des Parlamentsbeschlusses zu erreichen, blieben vergeblich. Die Folge war ein Wechsel in der Nuntiatur.

Rum Nachfolger Dandings murde am 1. April 1581 ber Bifchof von Rimini. Biobanni Battifta Caftelli, bestellt. Diefer bortreffliche Dann ging, obwohl burch Alter und Rrantlichfeit vielfach bebindert, mit Gifer und Beidid an feine Aufgabe. Caftelli erreichte es. daß Unfang 1582 der Barlamentsbeichluß unterdrückt wurde und die Bulle In coena Domini in Frankreich vertündigt werden tonnte 2. Rad diesem Erfolg hoffte man in Rom, Castelli werde auch den zweiten und wichtigeren Teil feiner firchlichen Auftrage glücklich erledigen, indem er durch Milderung der gegen das tanonische Recht verftogenden Ordonnangen von Blois für die Bublitation ber Trienter Reformdefrete die Babn freimache: allein dies erwies fich gegenüber den mit nationalen Borurteilen und Intereffen eng berbundenen gallitanischen Tendengen als unmöglich. Der König bon Nabarra fand mit feinem Brotest gegen die Kongilsbeichluffe Bundesgenoffen bei ben Ratholiten felbft. Unbeugiame Gallitaner, ehrgeizige Geiftliche, fervile Soflinge fanden wie ein Mann gegen den Bertreter des Papftes. Der Tod, der Caftelli am 27. August 1583 von feinen feelischen wie forperlichen Leiden befreite, mar für den franklichen Mann, der icon langit um feine Abberufung gebeten hatte, eine Erlösung. Er fand seine Rubestätte im Chor der Rathedrale von Notre-Dame 3.

Nach dem vollständigen Mißerfolg der Bemühungen Castellis beruhte die einzige Hossnung auf eine Besserung der kirchlichen Zustände Frankreichs in der Abhaltung von Provinzialkonzilien. Solche Bersammlungen, durch welche die Trienter Resormbeschlüsse teilweise zur Wirksamkeit gelangten, wurden in den Jahren 1581 bis 1585 abgehalten zu Rouen, Bordeaux, Reims, Tours, Poitiers, Embrun, Angers, Bourges und Aix. Daß der Hauptgrund des Widerstandes

<sup>&#</sup>x27; Siehe den ausgezeichneten Auffah von Richard: Gallicains et Ultramontains. Une épisode de la politique pontificale en France après le concile de Trente 1580 à 1583, in den Annales de St.-Louis II (1898) 409 f 413 f 417 f.

<sup>2</sup> Siehe Richard a. a. C. 429.

Siehe ebb. 431 437 f 461 f 469 f 479 f 481 f. Bgl. jeht auch die trefflichen Auc- führungen von Martin a. a. D. 171 f 209.

<sup>\*</sup> Siehe Labbé-Cossart, Concil. collectio XV 820 f 884 f 944 f 1002 f 1067 f 1119 f. Bgl. Theiner III 357 f 455 f; Mignot II 85 f; Gallia christ. II u. III: Picot. Essai hist, sur l'influence de la religion en France I, Louvain 1824. 26 f: Claude

gegen die Trienter Dekrete in den weitverbreiteten gallikanischen Tendenzen beruhte, betont auch der Benezianer Lorenzo Priuli in seiner Relation von 1582 ½. Gleich andern Berichterstattern weist er darauf hin, wie wenig sich die maßegebenden Faktoren Frankreichs um die päpstliche Autorität kümmerten ¾, und daß es auch unter den Katholiken nicht an Männern sehle, welche den bereits erheblich beschränkten Einfluß des Heiligen Stuhles auf die französische Kirche beseitigen wollten. Zweimal, so erzählt Priuli, sei im Verlauf seiner die Jahre 1579 bis 1582 umfassenden Gesandtschaft dem König der Vorschlag gemacht worden, durch den französischen Klerus einen Patriarchen für das Reich erwählen zu lassen, dem die Verteilung der Benesizialbullen zustehen sollte. So weit aber habe Heinrich III. nicht gehen wollen; sein Widerstand allein, urteilte Priuli, verhindere eine völlige Trennung Frankreichs von Kom, die im gegenwärtigen Variser Varlament viele Anhänger besitze ¾.

So war die kirchliche Zukunft Frankreichs zu Ende des Pontifikats Gregors XIII. nicht minder dufter als die politische. Die Hoffnung auf bessere Zeiten beruhte, wie Carlo Borromeo einem französischen Diplomaten gegenüber mit Recht hervorhob 4, nach wie vor auf dem weiteren Durchdringen der katholischen Resormation. Gregor XIII. hatte dafür, so ungünstig auch die Verhältnisse waren, nach Kräften gearbeitet; sein Verdienst ist es, die spätere, großartige Regeneration der französischen Kirche vorbereitet zu haben 5.

de Saintes, Le concile prov. tenu à Rouen, Paris 1853; Saulnier 98 f. Die \*Acta concilii Burdegal. 1582 im Cod. Borgia lat. 349, Batik. Bibliothek. Die Brovinzial-konzilien beschäftigten sich eingehend mit der vom Trienter Ronzil gesorderten Gründung von Seminarien, wie ein solches Rardinal Guise bereits 1567 in Reims geplant hatte (s. Degert, Hist. des Séminaires Français I, Paris 1892, 42 ff). Die infolgedessenzu Kouen, Bordeaux, Aix und Toulouse in Angriss genommenen Gründungen mißlangen. Siehe Degert a. a. D. 52; Letourneau, La Mission de Jean Jacques Olier, Paris 1906, 21 ff. Bgl. Bertrand, Hist. des Séminaires de Bordeaux I, Bordeaux 1894; Bonnensant. Les Séminaires Normands au 16° et 17° siècle, Paris 1905.

<sup>1</sup> Siehe Alberi I 4, 441.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. das Urteil Sigismondo Cavallis in feiner Relation von 1574, bei Alberi I 4, 337. Wie pessimistisch Gregor XIII. die französischen Berhältnisse beurteilte, hebt P. Tiepolo (S. 229) hervor.

s Siehe Priuli bei Alderi I 4, 441—442. Schwere Gefahren drohten auch infolge der beständigen Bestrebungen Heinrichs III., vom Papst die Erlaubnis zur Beräußerung von Kirchengütern zu erhalten. Ein chiffrierter \*Bericht aus Rom vom 8. Oktober 1580 meldet hierüber: Il clero di Francia sta disperato perchè conosce che il Re attende a destruger l'entrate sue senza far acquisto alcuno per la sua corona, onde il card. Ramboglieto ha detto al Papa liberamente che se S. Stà non trova modo di consolar quel clero se non diventerà ugonotto si dichiarerà scismatico. Mss. Edmond Favre LXII 111, Universitätsbibliothek zu Gens.

<sup>4</sup> Siehe Frémy 329 f. 5 Bgl. Richard a. a. D. 485.

## VIII. Der Aufftand in den Niederlanden und die entscheidende Wendung der niederländischen Verhältnisse.

Die mit den französischen Wirren eng zusammenhängenden religiös=
politischen Kämpfe in den Niederlanden zogen die Aufmerksamkeit Gregors XIII.
und seiner Berater von Beginn des Pontisikats an auf sich. Die Entwid=
lung der dortigen Verhältnisse wurde in Kom mit größter Spannung ver=
folgt, denn ein Sieg des Calvinismus in den Niederlanden mußte von entjdeidender Bedeutung sein für die Zukunft der Kirche nicht bloß in Frankreich, sondern auch in England und Deutschland.

Bilbelm bon Oranien, der in den Niederlanden die Seele des Biderstandes gegen die Spanier war, lieg fich unzweifelhaft borherrichend von poli= tifden Gefichtsbuntten leiten. Sein ftaatsmannifder Sinn erkannte flar Die Unmöglichkeit, sämtliche 17 Provingen zu einem gemeinsamen Vorgeben gegen Bhilipb II. fortzureißen, wenn ben Calviniften völlig freie Sand gelaffen werde, richtete fich doch deren Sauptziel auf die volltommene Ausrottung der alten Rirche; diefer aber gehörten bei weitem noch die Mehrgahl der Riederlander an. Nicht zufrieden mit der Achtung des fatholifden Gottesdienftes und ber Beraubung der Rirchen und Rlofter, überboten die Calbiniften fic in Aften wilder Graufamkeit gegen die katholischen Briefter. Sie machten formlich Jago auf sie und liegen die Unglücklichen, die in ihre Gewalt fielen, mit den ausgesuchteften Qualen zu Tode martern. , Niemals', ichrieb ein Beitgenoffe am 30. Dai 1572, ,weder von den Goten noch von den Türken, ift die beilige Rirche fo verfolgt worden.' In diefer hinficht betätigte sich namentlich der Geusenführer Graf Wilhelm von der Mark, Berr von Lumen. ber am 9. Juli 1572 zu Briel siebzehn Ordenspriefter, meift Frangistaner, und zwei Laienbruder, die fast alle zu Gortum in die Sand der Geujen gefallen waren, nach vielen Qualereien dem Galgen überlieferte 2. Durch eine Ratholiten= verfolgung diefer Urt entstand für Oranien die Befahr, die fast gang tatholischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Blok, Verslag van onderzoekingen naar Archivalia in Italië, 's Gravenhage 1901, 34 j; Solzwarth II 1, 496 f, II 2, 63 85 f 98 f 133 j 512; Birenne IV 40 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe G. Estius, Hist. Martyrum Gorc., Douai 1603; Acta Sanct. Iulii II 754 f; Holawarth II 2, 25 f 47 f; Katholit 1867, II 253 f 457 f 579 ff; Fruin in Verspreide Geschriften II 277 f; Meuffels, Les martyrs de Gorcum, Paris 1908.

stüblichen Provinzen für den Kampf gegen die Spanier zu verlieren. Er wollte deshalb einstweilen neben dem Calvinismus auch noch die Ausübung des kathoslischen Gottesdienstes dulden, ein Plan, dessen Perwirklichung gegenüber dem Fanatismus der Calvinisten auf die größten Hindernisse stieß. Da die Calvinisten Oraniens zuverlässische Stüße bildeten, trat er im Oktober 1573 förmlich zu ihrer Kirchengemeinschaft über. Aus politischen Gründen wollte er aber auch jest nicht die sofortige Unterdrückung des katholischen Gottesdienstes, sondern zunächst nur Teilung der Kirchen und des Kirchengutes zwischen den Protestanten und Katholisten. Er rief dadurch Butausbrücke der calvinischen Prediger hervor, die ihn als Atheisten bezeichneten und äußerten, der Prinz wechsle sein Bekenntnis wie ein Kleid, kümmere sich nur um den Staat und verehre den Ruzen als seinen Gott.

Ein allen Berhältniffen fo ichlau Rechnung tragender Bolitiker mußte für Philipp II. ein höchft gefährlicher Feind werden. Daß Alba dem Oranier in die Hande gearbeitet hatte, mar zur Zeit der Thronbesteigung Gregors XIII. allen Ginfichtigen flar. Des eifernen Bergogs Militarbiftatur und Steuerinstem, welche das reiche Handels- und Industrieland mit dem Ruin bedrobten. hatten im Frühjahr 1572 zur Empörung von Holland und Seeland geführt. Alba blieb gunächft im Relde Sieger, tonnte aber bie Städte hollands nicht bezwingen. Diefer Migerfolg und die bon allen Seiten einlaufenden Rlagen erschütterten das Bertrauen Philipps II., der, erschrocken über die ungeheuren Roften des Rrieges, endlich einen Statthalterwechfel verfügte. Als der Bergog am 18. Dezember 1573 die Niederlande verließ, schrieb man ihm vielfach die gange Berantwortung für die mabrend feiner Regierungszeit ausgebrochene Rataftrophe gu. Der Sag, den feine drudende Berrichaft hervorgerufen, traf nicht bloß die Gewalt des spanischen Königs, sondern auch die katholische Rirche. Der Bischof bon Ramur urteilie fpater, Alba habe in fieben ober acht Jahren der Religion größeren Schaden zugefügt als Luther und Calbin mitfamt all ihren Helfershelfern2. Das war eine gewaltige Übertreibung, die aber einen Rern von Wahrheit enthielt.

Auch in Kom erkannte man, daß auf dem von Alba eingeschlagenen Wege die Beruhigung der Niederlande nicht zu erreichen sei. Gregor XIII. wünschte eine friedliche Beilegung der Streitigkeiten zwischen Philipp II. und seinen niederländischen Untertanen um so mehr, weil die Fortdauer des Aufstandes die so notwendige Liga wider die Türken ebenso wie die Bekämpfung

<sup>1</sup> Siehe Pirenne IV 49 f 143 185. Noch im Jahre 1578 wurde auf ben Besitzungen Oraniens zu Breda zur größten Entrüftung der Calvinisten Messe gelesen; f. Bezold, Briefe des Pfalzgrafen Joh. Casimir I, München 1882, 326.

<sup>2</sup> Siehe Gachard, Actes des États-Généraux I, Bruxelles 1861, 256.

der Königin Elisabeth von England unmöglich machte 1. Der Papst war deshalb für ein friedliches Abkommen mit den Rebellen, selbst Unterhandlungen mit Oranien sollten nicht gescheut werden 2.

Nach dem Abgange Albas dachte Philipp II. leider nicht daran, in eigener Person in den Niederlanden zu erscheinen, wie ihm dies Pius V. so oft angeraten hatte. Bergeblich appellierte damals die Löwener theologische Fakultät an seine Gefühle als Mensch und als Katholik und beschwor ihn, selbst in die Niederlande zu kommen. Abermals wurde die Regierung in die Hände eines Beamten gelegt, der durch und durch Spanier war und die Niederländer verachtete: in die Hände des bisherigen Statthalters von Mailand, Luis Requesens. Seine Wahl kann auch sonst keine glückliche genannt werden. Requesens war zwar ein höchst achtbarer, streng katholisch gesinnter Mann; aber kränklich, sehr reizbar und nervös, zeigte er sich einem so schwierigen Posten nicht gewachsen.

Oranien tat sein Möglichstes, die Aufgaben von Requesens zu erschweren und überall Mißtrauen zu faen, denn nur durch eine Fortdauer des Zwistes sonnte er sein Ziel erreichen. Er hatte die Genugtuung, daß der neue Stattshalter schon im Herbst 1574 noch mehr verhaßt war als Albas. Der Tod, der Requesens Anfang März 1576 ereilte, ist für ihn eine Wohltat gewesen. Infolge seines plöglichen Hinschens ging die Regierung einstweilen in die Hande des Staatsrates über, dessen Lage bald die denkbar schwierigste wurde.

Schon zu Lebzeiten von Requesens war die Unzufriedenheit in den dem König und der Kirche noch treu gebliebenen Provinzen so groß gewesen, daß ihr Anschluß an die Aufständischen im Norden erfolgt wäre, wenn sie nicht seitens der Calvinisten die Unterdrückung ihrer Religion gefürchtet hätten. Die allgemeine Erregung stieg durch die bei den unbezahlten und darbenden spanischen Truppen ausbrechende Meuterei. Sie wurde mit großem Erfolg ausgebeutet durch Oranien, der seine Karten so geschickt zu mischen verstand, daß selbst viele katholische Geistliche glaubten, er sei im Grunde des Herzens noch Katholik! Mit den verlockendsten Farben wurde der Prinz als Verteidiger der Freiheit des Vaterlandes und als Netter des öffentlichen Bohles gegen das tyrannische Regiment der Spanier dargestellt.

Nachdem der Boden durch eine strupellose Propaganda genügend vorbereitet war, hielt Oranien, der Leiter der ganzen Bewegung 7, die Zeit für

<sup>&#</sup>x27; Siehe hansen, Runtiaturberichte II xxxvi f.

<sup>&</sup>lt;sup>º</sup> Siehe Corresp. de Philippe II, ed. Gachard III 68.

Siehe unsere Angaben Bb VIII 343 f. Giehe Pirenne IV 65 f; Blot III 164 f.

Siehe Pirenne IV 68. Giehe ebb. 100.

Eiche Ritter in der Deutschen Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft III (1890) 28 f; Blot III 20 f.

gekommen, einen Gewaltstreich zu versuchen. Im Berbft 1576 murden bie Mitalieder bes Staatsrates verhaftet und burch die Stände bon Brabant. Flandern und hennegau die Generalftande einberufen. Beitere revolutionare Schritte folgten. Man ging nun raich auf bem einmal betretenen Bege poran. Gleichzeitig mit der Forderung nach dem Abzug der spanischen Truppen stellte der Gesamtkongreß der Stände ein Nationalbeer auf, bas bald gegen die Truppen des Königs vorrückte. Diefe zogen sich in das feste Antwerpen gurud. Durch die rudftandige Soldausgablung gereizt, begannen fie bort au plündern und zu müten und beschleunigten badurch den Abschluß eines Bundnispertrages ber Generalftande mit Holland und Seeland. Das Sounthindernis batte dabei die Religionsfrage gebildet. Die nördlichen Bropingen. wo die Calvinisten die Oberherrschaft an sich geriffen, bestanden auf der Unterdrückung des katholischen Gottesdienstes in ihrem Gebiete. Unter bem Eindruck der in Antwerben verübten Grenel und der drobenden Saltung des Bobels 1 gaben die Bertreter des katholischen Sudens bierzu ihre Zuftimmung. So tam am 8. November 1576 die Genter Bagifitationsafte guftande. Die Staaten von Flandern, Brabant, hennegau, Artois, Balenciennes, Lille. Dougi, Orchies, Ramur, Tournai, Utrecht und Mecheln auf der einen Seite und Holland und Seeland unter Oranien auf der andern Seite versprachen fich gegenseitigen Beiftand wider ihre Reinde, besonders gur Bertreibung ber ipanischen Soldaten. Dann follten aus allen niederländischen Brobingen Generalstaaten gufammentreten gur Ordnung der Berhältniffe. Bis dabin wurden alle Retereditte und Anordnungen Albas suspendiert und die Allein= herrichaft des Calvinismus in Holland und Seeland gemahrleiftet, jedoch follten diese beiden Provinzen außerhalb ihres Gebietes nichts gegen die katholische Rirche unternehmen dürfen 2.

Rurz vor der Unterzeichnung der Genter Pazisitation traf endlich der neue Statthalter ein. Es war Philipps Halbbruder Don Juan d'Austria. Der Sieger von Lepanto kam mit hochsliegenden Plänen. Zu weitgehenden politischen Zugeständnissen bevollmächtigt, hosste er die niederländischen Unruhen bald beizulegen, um dann seine Armee zu einem kühnen Handstreich über den Kanal zu führen, Maria Stuart zu befreien, Elisabeth zu stürzen und mit der Schottenkönigin den Thron Englands zu besteigen<sup>3</sup>. Sein leidenschaftlicher Charakter machte Don Juan für seine Aufgabe durchaus ungeeignet.

¹ Man drohte den Katholiken, welche sich der völligen Preisgabe ihrer Kirchen in Holland und Seeland widersetzten, mit Niedermetzelung; f. Corresp. de Philippe II, ed. Gachard IV 769 f.

Ritter I 496. Holgwarth II 2, 323 f. Pirenne IV 109 f. Blot III 208 f. Hubert 35f.
 Siehe Habemann, Don Juan 186 f 194 f; Rrehichmar 47 f; vgl. Huybers,

Don Juan van Oostenrijk, landvoogt der Nederlanden, 2 Bbe, Amsterdam 1915.

Werben. Oranien war von Anfang an bemüht, dem Habsburger, der zunächst um seine Anersennung als Statthalter tämpsen mußte, entgegenzuarbeiten. Nach monatelangen Berhandlungen kam tropdem am 12. Februar 1577 das sog. Ewige Edikt zustande. Dieses bestätigte die Genter Pazisistation und bewilligte den Abzug der spanischen Truppen, wogegen sich die Generalstände verpslichteten, die königliche Autorität anzuerkennen und überall, also auch in Holland und Seeland, die katholische Religion zu erhalten. Dieser von Philipp II. alsbald genehmigte Vertrag, der in innerem Widerspruch mit der Genter Atte stand, war für Oranien und die Calvinisten ein schwerer Schlag. Die Kunde von seinem Abschluß, die Mitte März nach Kom gelangte, rief dort die größte Freude hervor<sup>2</sup>.

Ginen Monat früher batte ber Bapft in ber Berjon bes Filippo Sega einen besondern Runtius nach den Riederlanden gesandt mit dem Auftrage, Don Juans Friedensbestrebungen zu unterstützen, bei der Ordnung der Berbaltniffe die katholischen Interessen zu schützen und danach das Unternehmen gegen England zu betreiben, für welches die Summe von 50000 Golddukaten in Areditbriefen angewiesen wurde 3. Als Sega in den Niederlanden eintraf, fand er einen Teil seiner Aufgabe, den Schutz der katholischen Intereffen, durch das Ewige Edikt gelöft. Es konnte ihm aber nicht entgeben, wie ichwierig sich Don Juans Lage gestaltete, da Oranien alles tat, um die Bunde, die sich eben schließen wollte, wieder aufzureißen. Sega unterftutte Don Juan durch Rat und Tat. Angesichts des Geldmangels des neuen Statthalters trug er kein Bedenken, diesem die Anweisung auf die 50 000 Goldscudi auszufolgen, die eigentlich für den Rrieg gegen Glisabeth von England bestimmt waren. Durchaus den Absichten des Papftes entsprach es, daß Sega auch nach Kräften die katholische Restauration förderte, indem er die niederländischen Bischöfe zur Residenzoflicht aufforderte 4. In den rein politischen Fragen wirfte der Nuntius für die volle Ausfohnung der Provingen mit Spanien, beobachtete jedoch dabei seiner Instruktion gemäß eine weise Zurudhaltung. Im

<sup>&#</sup>x27; Siehe Holzwarth II 2, 362 f; Blof III 218 f 224; Pirenne IV 126; Hubert 36.

\* Siehe den \*Bericht Odescalchis dat. Rom 1577 Marz 16, Archiv Conzaga 3u Mantua. Bal. auch die Breven bei Theiner II 334 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Massei I 261 j: Hanjen, Runtiaturberichte I 309; Krehjchmar 50 f. Das Breve an Don Juan betreffend Segas Sendung, vom 11. Februar 1577, bet Theiner II 333. Segas Kredenzbreve, ebensalls vom 11. Februar 1577, bei Piot. Corresp. de Granvelle VI 205 Anm. An demielben Tage teilte Gregor XIII. den Kardinälen die Ernennung Segas mit; j. Acta consist. Konsistorialarchiv des Vatisans. Sega sollte sogar mit Oranien verhandeln; j. Theiner II 335.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Maffei I 262 f 266; vgl. A. Tiepolo 265.

Juli erfolgte seine Bersetzung auf die durch den Tod Ormanetos erledigte spanische Nuntiatur in Madrid 1.

Um diese Zeit konnte man bereits voraussehen, daß die Wiederherftellung des Friedens durch das Ewige Edikt nicht zu erhoffen war. Die Calviniften in Holland und Seeland weigerten fich unbedingt, das Abkommen anzunehmen. weil fie bon ihrer Unterdrudung der Ratholiken nicht laffen wollten. Oraniens Sendboten waren eifrig tätig, die füdlichen Probingen gegen ben Statthalter Philipps II. aufzureizen. Dies gelang über Erwarten. Don Juan fühlte bald den Boden unter seinen Fugen manten. Da er wußte, daß Oranien einen Anschlag vorbereitete, um fich feiner Berfon zu bemächtigen, verließ er Bruffel. Gin fühner Sandstreich brachte ihn am 24. Juli 1577 in den Besit der Ritadelle bon Ramur. Im gangen Lande ericoll nun der Ruf bon der Treulosiafeit der Spanier. Die Stunde für Oranien mar gefommen, Die Früchte seiner antimonarchischen Agitation zu pflücken. Antwerpen und Bruffel begrüßten ihn jubelnd als den ,Wiederherfteller von Freiheit und Baterland. die Stände von Brabant mählten ihn zu ihrem Landesvermefer. Un feiner überragenden Siellung anderte auch die bon dem eifersuchtigen Adel burchgefette Wahl des jungeren Bruders Raifer Rudolfe II., des Erzherzogs Matthias, zum Statthalter nicht das mindefte. Oranien verstand es außerft geicidt, den jungen und unerfahrenen habsburgischen Bringen in feine Bolitik bineinzuziehen und ihn zu einer Schattenfigur berabzudruden. Die militärische und politische Leitung des Aufstandes blieb in feinen Sanden. Auch in der Religionsfrage erreichte er einen bedeutenden Erfolg durch die Bruffeler Union der 17 niederländischen Propingen bom 10. Dezember 1577. Während das Emige Coift die Generalstände verpflichtete, auf jegliche Beife und überall die katholische Religion zu bewahren', ficherten in dem neuen Abkommen Calvinisten und Ratholiken im Interesse des Rampfes gegen den gemeinsamen Feind fich gegenseitige Duldung ju2. Was das für die Ungehörigen ber alten Rirche zu bedeuten hatte, follte fich bald zeigen.

Taub gegen die Mahnungen des Papstes 3, hatten die Mehrzahl der Katholiken aus Haß gegen Spanien gemeinsame Sache mit den Calvinisten gemacht, die aber deshalb keineswegs geneigt waren, auf die Ausrottung der "papistischen Abgötterei" zu verzichten. Nachdem sie bereits im Jahre 1577 die Gunst der politischen Lage zu einer erfolgreichen Agitation und zu Gewaltztaten, wie die Verhaftung der Bischöse von Brügge und Ppern, ausgenützt

.

i Siehe die \*Relatione compendiosa della negotiatione di Mgr. Sega in den Inf. polit. 28 p. 309 f, Staatsbibliothef zu Berlin. Bgl. oben S. 257 A 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Pirenne IV 127 f 135 f 140 f 150 f.

<sup>3</sup> Siehe die Schreiben an die niederländischen Bischöfe vom 16. November 1577, bei Theiner II 336 f.

hatten, brach zu Beginn des folgenden Jahres an vielen Orten ein Sturm gegen die alte Kirche los, der an den von 1566 erinnerte.

Calpinische Brediger, unter ihnen ein Schwarm pfälzischer und nach ber Bfalz geflüchteter niederlandischer Geiftlichen, mit dem gewalttätigen Beter Dathenus an der Spike, drangen in Mandern und Brabant ein und ent= facten unter geschickter Benutung ber politischen Lage einen Bernichtungs= tampf gegen die alte Kirche 1. Den fatholischen Brieftern murde ein Gid auferlegt. Don Juan als Weind zu behandeln und nicht gegen den Glaubengabfall zu predigen. Wer fich beffen weigerte, fab fich jeder Art von Berfolgung ausgesett. Im Dai wurden zu Untwerpen die Jesuiten und Minoriten pertrieben und ihre Rirchen geschändet. Aus Utrecht batten die Jefuiten icon im Januar weichen muffen. Im April traf die Frangistaner das gleiche Los. In Amfterdam überfielen Ende Mai die Calviniften das Rathaus, vertrieben die Minoriten und vermufteten die Rirchen, in welchen bann die calvinische Bredigt begann. Ubnliche Szenen ereigneten fich in Saarlem. Um ärgften wütete der fanatifierte Bobel in Gent; infolge der calvinischen Bredigten konnten sich bort ichon im Marg katholische Briefter nicht mehr in ihrer Rleidung auf die Strafe magen. Im Mai begann der Bildersturm in den Rirchen und Rlöstern. Nachdem man in den katholischen Cotteshäufern die Wande forgfältig gereinigt und mit Ralk berputt hatte, tonnten fie für den calpinischen Gottesdienst dienen. Um 28. Juni murden feche Ordensleute auf faliche Beiduldigungen bin lebendig verbrannt. In ähnlicher Weise murden an gablreichen andern Orten Flanderns fatholische Briefter mighandelt und verjagt, die Rirchen geschändet, die Rirchengüter öffentlich berfteigert 2. Ende August meldete Dathenus, bon 28 flamischen Stadten haben 24 das , Evangelium' angenommen. Er verschwieg, daß feine Unbanger dabei .fdlimmer als Mohren und Barbaren Rirchen, Rlofter, Abteien und Spitaler geplündert und gerftort hatten'. In Untwerpen waren bis Ende Ottober feche Rirchen den Ratholiten geraubt und den Calviniften überwiesen worden 3.

Dit wachsender Sorge hatte man in Rom die Entwicklung der Berhältnisse in den Niederlanden versolgt 4. Nach wie vor hegte der Bapst den Bunsch nach einer friedlichen Lösung der dort entstandenen Wirren 5. Angesichts der sich widersprechenden Nachrichten über die so sehr verwickelten Verhältnisse war

<sup>1</sup> Vgl. für das Folgende Holzwarth II 2, 419 f; Ritter 1 536 f; Blot III 256.

<sup>2</sup> Siehe Pirenne IV 174 f; Holzwarth II 2, 425 f.

<sup>3</sup> Siehe v. Bezold, Briefe I Rr 115 Anm.; Holzwarth II 2, 455; Ritter I 587.

<sup>\*</sup> Siehe die \*Berichte Odescaschis dat. Rom 1577 Just 24, Aug. 14, Ost. 12, Dez. 4, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>5</sup> Bgl. Hansen, Runtiquerberichte I 173 A. 3, II xxxviii.

es aukerft ichmierig zu enticheiden, ob die Entiendung eines papftlichen Leggten gur Berftellung bes Friedens angezeigt fei. Dit diefer Frage batte fich eine beiondere, aus den Kardinalen Morone, Galli, Granbella, Sforga, Orfini, Madrusso und Guaftavillani beftebende Kommission zu beschäftigen 1. Dhmobil die Mehrzahl der Berater des Babfles das Ericheinen des apostolischen Rreuzes' in den aufständischen Provingen als verfrüht ansahen?, erhielt der deutsche Muntius Bartolomeo Portia Ende 1577 den Auftrag, nach biefer Richtung bin in den Niederlanden felbst weitere Erkundigungen einzugieben. Durch die friegerischen Wirren verhindert, an Ort und Stelle feine Beobachtungen zu machen, gewann Bortia aus den ihm zukommenden Nachrichten die Überzeugung, daß nur die Waffen imftande fein wurden, die Ordnung in den Niederlanden wiederherzustellen 3. Bon anderer Seite murde dem Bapft gemeldet, daß die Bewohner des ungludlichen Landes den Spaniern fo febr entfremdet feien, daß nur die Bermittlung eines Dritten den Frieden anbahnen tonne: Gregor XIII. moge also dabin wirken, daß Philipp II. endlich die Bermittlung des Raifers gulaffe 4.

Darlegungen dieser Art bestärkten Gregor XIII. in seinem Streben, statt des von spanischer Seite gewünschten schroffen Borgehens gegen die Generalstaaten nochmals eine friedliche Einwirkung auf die niederländischen Wirren zu versuchen. Das Bekanntwerden der Verhandlungen des Herzogs von Anjou mit den Aufständischen bestimmte den Papst im Juni 1578 zu entscheizdenden Schritten. Zunächst erfolgte die Sendung Frangipanis zu Heinrich III., um die Verhindung Anjous mit den Niederländern zu verhindern se. Ende Juni erhielt dann der Kardinal Madruzzo den Austrag, mit dem Kaiser Rudolf II. über die Beilegung der niederländischen Unruhen zu verhandeln. Die Ausstaliung des Papstes ging dahin, daß zunächst, wie dies auch Philipp II. glaubte, die Entsernung des Erzherzogs Matthias notwendig sei. Außerdem sollte Kaiser Rudolf im Reiche jegliche Hilseleistung für die Ausstradichen verbieten. Die eigentliche Verhandlung des Friedens aber wollte Gregor XIII. selbst durch seinen Legaten vornehmen lassen?

<sup>1</sup> Siehe Maffei I 267.

<sup>2</sup> Dies berichtet Odescalchi in feinem \*Schreiben bat. Rom 1577 Nov. 27, Archiv Gonzaga zu Mantua.

Siehe Sansen, Nuntiaturberichte I 205 214 255, II xxxvinif.

<sup>4</sup> Siehe Theiner II 430 f und Sanfen a. a. D. II xxxix.

Die Opposition in Rom machte geltend, daß die stati uniti doch katholisch bleiben wollten; f. den \* Bericht Obescalchis dat. Rom 1578 April 5, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>\*</sup> Siehe die \* Relatione di Mgr. Sega in den Inf. polit. 28 p. 331, Staats bibliothet zu Berlin.

Siehe Hanien a a C. Il x1 f 195 f 203 f.

Anfang Juli 1578 hatte sich Madruzzo auf den Weg gemacht; für men glücklichen Erfolg seiner Mission ordnete der Papst durch Ausschreibung mes allgemeinen Jubiläums besondere Gebete und Prozessionen an 1. Da er Kaiser wie Philipp II. gegen die Abordnung eines päpstlichen Vertreters a den Verhandlungen des niederländischen Pazisisationstages seine Einwendung ehoben, wurde Ende August 1578 der dem spanischen Hof sehr genehme Vioden, wurde Ende August 1578 der dem spanischen Hof sehr genehme Vioden Battista Castagna mit diesem Auftrage betraut<sup>2</sup>. Jedoch sollte noch ingere Zeit vergehen, dis zu Köln zwischen den Bevollmächtigten der Generalände und denen Philipps II. unter Vermittlung des Kaisers die Verhandungen eröffnet werden konnten.

Inzwischen hatte sich in den Niederlanden eine hochbedeutsame Wendung u vollziehen begonnen. Da Oranien das ganze Land gegen Spanien einigen vollte, konnten die wilden Ausschreitungen der Calvinisken ihm nur höchst unswünscht sein. Allein sie aufzuhalten war er schon deshalb nicht imstande, weil er sich sonst seiner besten Stüze gegen die Spanier beraubt hätte. Je veniger seine Versuche, den Terrorismus der Calvinisken einzudämmen, Ersolg hatten, um so unzufriedener wurden die Katholiken mit seiner Leitung; de besteundeten sich allmählich mit dem Gedanken an eine Ausschnung mit ver Herrschaft der Spanier, die ihnen wenigstens persönliche Sicherheit und Schut ihres Glaubens verhießen<sup>3</sup>.

Um entschiedensten gingen die katholischen Wallonen im Hennegau und Artois vor. Dort ermannte man sich am frühesten gegen das revolutionäre Treiben. Die Führung übernahmen der katholische Bischof von Arras Matschieu Moullart, der Abt von Saint-Vaast Jean Sarrazin und der katholische Avelde Leie erkannten klar, welche Folgen drohten, wenn die revolutionäre Bewegung, wie sie namentlich in Gent zur Herrschaft gelangt war, in ihr atholisches Land seindrang. Als diese Gefahr herannahte, setzen sie sich auf

<sup>1</sup> Rachdem der Papst im Konsistorium vom 23. Juli 1578 (s. \*Acta consist., Konsistorialarchiv des Batikans) die Kardinäle verständigt und ihre Zuzimmung erhalten hatte, ersolgte am 30. Jusi die Aussertigung der Busse (abgedruckt ver Theiner II 431 f und im Compte rendu de la Commiss. d'hist. de Belgique V, 2 1892] 465 f). Byl. auch den \*Bericht Odescalchis vom 25. Juli 1578, Archiv Konzaga zu Mantua, und das \*Avviso di Roma vom 9. August 1578, Urb. 1046 p. 289, Batik. Bibliothek.

Biehe Theiner II 433 f; Hansen, Nuntiaturberichte II 218 f (Abdruck der vom 29. August 1578 datierten Jastruktion); Brom, Archivalia I 223 f.

Siehe Blot III 256 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. Pirenne IV 192 f, wonach Rante, Päpste II <sup>9</sup> 63 f zu berichtigen ist. Über Moullart vgl Gallia christ. III; über Sarrazin f. Hirschauer, Corresp. de J. Sarrarin, Arras 1912.

<sup>5</sup> Siehe Micheles Relation bei Alberi I 4, 400.

b. Paftor, Gefdichte ber Bapfte. IX. 1.-4. Muff.

das fräftigste zur Wehr. Im Oktober 1578 machten die Stände des Hennegaus denen von Artois den Vorschlag zur Gründung einer katholischen Liga, welche strenge Ausführung der Genter Pazisistation, Schutz gegen die "barbarische und sogar hyperspanische Frechheit der Sektierer und ihrer Spießegesellen" und Erhaltung des katholischen Glaubens bezweckte. Die Urheber dieses Planes stellten sich durchaus auf gesetzlichen Boden. Man konnte ihnen nichts erwidern, wenn sie gegen die Verletzung der feierlichsten Verpflichtungen durch die Calvinisten sich zu verteidigen gedachten.

Es gelang den wallonischen Provinzen, die Gefahr einer protestantischen Gewaltherrschaft abzuwehren; zuerst in Arras, dann in Lille und Douai schlug man den Gegner nieder. Hier wie überall sonst im wallonischen Gebiet wurde mit dem Calvinismus auch der Herrschaft der städtischen Demokratie zum Borteil des Adels und des höheren Bürgerstandes ein Ende gemacht. Um 6. Januar 1579 schlossen Artois, Hennegau, Lille, Douai und Orchies die Union von Arras. Ihr Zweck war Schutz der katholischen Keligion und Wiederaussöhnung mit Philipp II.2

Das Gegenstück bildete die am 23. Januar 1579 zu Utrecht gestistete Union der unnachgiebigen fünf nördlichen Prodinzen, aus welcher die niederländische Republik entstehen sollte. Holland, Seeland, Utrecht, Geldern, Groningen und Ommelande, zu denen sich bald Friesland und Obernstel sowie das calvinische Gent, Ipern, Antwerpen, Brügge und Brüssel gesellten, schlossen einen ähnslichen Bund wie die Schweizer Eidgenossenschaft zum Schuze der Landesrechte und der Genter Pazistation. Im Widerspruch zu diesem Vertrage standen freilich die Bestimmungen des Bundes in Sachen der Religion. Holland und Seeland sollten darin versahren, wie es ihnen gutdünke; die übrigen Provinzen erhielten die gleiche Besugnis; man empfahl ihnen den von Oranien im Juli mit den Generalstaaten vereinbarten Religionsstieden, der das Recht der Religionsübung und die Zuweisung der Kirchen an Calvinisten und Katholiken von dem Vorhandensein einer erheblichen Zahl von Angehörigen dieser Besenntnisse abhängig machte.

Die Dinge entwickelten sich nun schnell. Umsonst bemühte sich Oranien, die Ausschnung der wallonischen Provinzen mit Spanien zu hindern. Er fand seinen Meister an Alessandro Farnese, in welchem Philipp II. nach dem am 1. Oktober 1578 erfolgten Tode Don Juans 4, der nur Militär

<sup>1</sup> Urteil von Pirenne IV 202.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Dolzwarth II 2, 460 ff; Pirenne IV 204 f; Blot III 268; Hubert 39 f Bussemaker, De afscheiding der Waalsche Gewesten van de Generale Unie II Haarlem 1896, 124 ff.

Siehe Holzwarth II 2, 440 f; Blot III 276 f; Ritter I 545.

<sup>\*</sup> Rach dem \*Schreiben Obescalchis vom 18. Oftober 1578 tam domenica serbie dolorosa nova nach Rom, die auch den Papft tief betrübte. Archiv Gonzage zu Mantua.

aber weder Diplomat noch Politiker war 1, endlich den rechten Mann an die Spiße gestellt hatte. Die Hoffnungen, mit denen Gregor XIII. diese Ersnennung begrüßte 2, waren durchaus berechtigt. Gleich groß als Feldherr wie als Diplomat, besaß der Sohn Margaretas, der einstigen Statthalterin in den Niederlanden, und des Ottavio Farnese alle Eigenschaften, um mit Erfolg den Kampf mit Oranien aufzunehmen 3.

Unbetümmert um den Kölner Pazifitationstag, von dessen am 7. Mai 1579 begonnenen Berhandlungen \* Farnese sich nichts versprach, brachte er die Sonderverhandlungen mit den wallonischen Provinzen zum Abschluß. Am 17. Mai kam zwischen ibm und den Ständen der wallonischen Landschaften Artois, Hennegau, Lille, Douai und Orchies zu Arras ein Bertrag zustande, wodurch diese Landschaften sich von den Ausständischen trennten und der spanischen Krone unterwarfen. Sie baten sich sreisich ein hohes Maß von Selbsverwaltung und Freiheiten aus. Philipp II. mußte versprechen, die Privilegien des Landes zu schüßen, die fremden Truppen zu entsernen und stels ein Mitzglied seiner Familie als Generalstatthalter zu ernennen. Dafür gelobte man ihm Gehorsam und Aufrechterhaltung der katholischen Religion.

Die hochbedeutsame, entscheidende Wendung, die in den niederländischen Angelegenheiten durch den Frieden von Arras eintrat, war in erster Linie der wallonischen Geistlichkeit zu verdanten. Sie allein zeigte von Anfang an während der Berhandlungen, die in der berühmten Abtei Saint-Vaast stattfanden, volles Verständnis sür die Lage, wahrend der Adel und die Stände insolge der tieseingewurzelten Abneigung gegen Spanien noch eine Zeitlang ichwankten. Am 27. April 1579 hatten die geistlichen Stände über ihre Absichten dem Papste berichtet. In diesem Attenstück werden als Urjache des Vorgehens der wallonischen Stände die Untaten der Calvinisten, die Verwültung der Kirchen und die Vertreibung des Klerus in fast ganz Flandern bezeichnet. Während solche Greuel mit Verletzung der Genter Pazisistation vor sich gingen, hätten die Calvinisten das gleiche auch im Artois, besonders in Arras aussühren wollen, was indessen dadurch verhindert worden sei, daß

<sup>·</sup> Siehe das Urteil von Febrre, Philippe II et la Franche-Comté, Paris 1914, 699.

<sup>2</sup> Breve vom 3. Dezember 1578; f. Brom, Archivalia I 225.

<sup>\*</sup> Siehe Fea. A. Farnese. Torino 1886; Holgmarth II 2, 446 f; Pirenne IV 243 f; Blof III 282 f.

<sup>·</sup> über die ichtieflich ergebnislojen Verhandlungen des Kölner Pazififationskongresses und die Haltung Castagnas f. Gachard. Corresp de Guillaume le Taciturne IV Ginl. 98 f; Kervyn de Lettenhove, Ilaguenots V 395 f; Losson im Hist.
Laschenbuch V 6. 277 f; Hansen in der Besteutschen Zeuichr. XIII 223 f und in
den Runtiaturberichten II bix f.

<sup>\*</sup> Siebe Dumont V 350. Philipp II. bestatigte ben Frieden icon am 29. Juni 1579; f. Gachard, Actes des États Generaux II Nr 1845.

die Katholiken sich ermannt und mit Erfolg zur Wehr gesetzt hätten. Um einer Wiederholung derartiger Gewalttaten vorzubeugen und den katholischen Glauben zu schützen, hätten sich die wallonischen Stände versammelt, bereit, sich mit Philipp II. auszusöhnen, wenn er billige Friedensbedingungen gewähre. Hierzu wurde die Mithilfe des Papstes erbeten 1.

Als Gregor XIII. am 18. Mai 1579 unter Lobeserhebungen für das Borgehen der Stände seine Hilfe zusagte<sup>2</sup>, war infolge der klugen und geschickten Haltung Farneses der Friede bereits hergestellt und damit nicht bloß der diseherigen Zwangs= und Wilkürherrschaft ein Ende gesetzt, sondern auch die Ausrechterhaltung der alten Kirche in den genannten Provinzen gesichert. Noch ehe die Kunde davon in Kom eingetroffen war, hatte der Papst für einen glücklichen Ausgang Gebete in allen Klöstern und geistlichen Anstalten Koms verrichten lassen. Der Friede und die ihm bald folgende Eroberung von Maastricht erfüllten Gregor mit der größten Freude 4. Die wallonischen Stände wurden am 1. August durch ein besonderes Breve ausgezeichnet. Alessande wurden am 1. August durch ein besonderes Breve ausgezeichnet. Alessande Farnese erhielt ein geweihtes Schwert und Hut gesandt 5. Der Papst blied ihm fortan in besonderer Weise gewogen 6; er konnte nun mit neuen Hossenungen auf die Entwicklung der Verhältnisse in den Niederlanden blicken. Herzogenbusch und auch andere des "Geusenjoches" müde Städte kehrten freiwillig zum Gehorsam gegen Philipp II. zurück 7.

Die durch den spanischen König ausgesprochene Achtung Oraniens beantwortete der Prinz mit seiner "Apologie". Am 26. Juli 1581 kündigten die Generalstände von Holland, Seeland, Flandern, Geldern, Friesland, Utrecht, Overhssel und Mecheln im Haag dem spanischen König feierlich den Gehorsam aufs.

Während die Gewalt des auf Grund der hugenottischen Staatslehres abgesetzten rechtmäßigen Königs tatsächlich in die Hände Oraniens überging, zeigte sich immer deutlicher, daß es auch auf die völlige Vernichtung der katholischen Kirche abgesehen war. Oranien selbst war freilich aus staatsmännischen Gründen Gegner einer Verfolgung der Katholiken, denn abgesehen von Seeland war der Calvinismus noch in keiner der nördsichen Provinzen zur Alleinherrschaft gelangt 10. In allen diesen Teilen des Landes, namentlich in Utrecht

<sup>1</sup> Siehe Theiner III 93 f. Bgl. auch das \*Schreiben des Joh. Metellus Sequanus an Kard. Sirleto dat. Köln 1579 April 24: der Kardinal möge auf den Papft zugunsten des Friedensschlusses einwirken. Vat. 6190, 2 p. 411 f. Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Theiner III 94 f; vgl. Sanfen, Nuntiaturberichte II 329 337.

<sup>3 \*</sup>Avviso di Roma vom 7. Juni 1579, Urb. 1047 p. 186, Batik. Bibliothek.

<sup>4 \*</sup>Avviso di Roma vom 22. Juli 1579, ebb. 242.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Theiner III 95 f; Maffei II 24.

<sup>6</sup> Siehe die \* Memorie des Kard. Galli, Archiv Boncompagni zu Rom.

Giehe Pirenne IV 224 f; Blot III 279. 8 Dumont V 413.

<sup>9</sup> Siehe Ritter I 489 547 f. 10 Siehe Blot III 321.

und den öftlichen Gegenden, bilbeten die Ratholiten noch die Mehrheit 1; aber infolge ber Nachwirtung bes erasmifden Beiftes maren fie wie diefer Sumanift felbft untlar, unficher und ichmach; auch fehlten ihnen, ba fie ihrer Bischöfe beraubt waren, die Führer. Der Geist der katholischen Reformation war in sie noch nicht eingedrungen?. So kann es nicht überraschen, daß nur wenige den Willen zeigten, für den alten Glauben Opfer und Gefahren auf fich zu nehmen. Verwirrt und eingeschüchtert, schauten fie teils mutlos, teils gleichgultig zu, wie eine entschlossene Minderbeit fich die Unterdrückung ibrer Religion anmagte. Man ging dabei allmählich bor. Go wurde 1573 noch der katholische Brivatgottesdienst gestattet, nur die öffentliche Ausübung ibres Rultus follte den Ratholiten verboten fein. Aber nach Auffündigung des Geborsams gegen Philipp II, drangten die eifrigen Calpiniften weiter, und Oranien gab ihnen jest vollständig nach. Ein von ihm am 20. Dezember 1581 erlaffenes Blakat verbot auf das ftrengfte sowohl in Städten wie auf dem Lande jegliche Zusammentunfte in Kirchen ober Privathäusern Sollands gur Aussibung "papstlicher Gebräuche' wie Meffen, Predigten u. dal.; auch das Tragen geiftlicher Kleidung sollte nicht mehr erlaubt sein 3.

Bei dem Krieg gegen die Spanier setzte Oranien seine Haupthoffnung auf die hilfe Frankreichs; allein von dem Herzog von Anjou erlebte er nur Entläuschungen. Unterdessen war das Wassenglück Farnese hold. Er eroberte am 30. November 1581 Tournai, am 5. Juli 1582 Oudenaarde. Die Kapizulationen, die er beiden Städten bewilligte, erregten durch ihre Mäßigung allegemeine überraschung. Doch Farnese wollte durch Milde die Gemüter gewinnen.

Es handelte sich nun noch um den Besitz von Flandern und Brabant, die zwischen der katholischen Konföderation des Südens und der calvinisch regierten des Nordens lagen. Die in diesen Provinzen herrschende politische Anarchie war von der calvinischen Minderheit in den Städten zur Unterdrückung des kathoslischen Gottesdienstes benutzt worden. In Brüssel, Antwerpen und Gent wurden die Anhänger des alten Glaubens gegen Recht und Gesetz behandelt und zur

<sup>1</sup> Siehe ebd. 380. Die noch von Ranke (Päpfte II 8 68) vertretene Anficht, die nörblichen Provinzen seien ,völlig protestantisch gewesen, ist unhaltbar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie sehr der Klerus an vielen Orten, besonders in Utrecht, Maastricht und Moermond, verkommen war, zeigen die Angaben bei Blok III 378 (vgl. Katholik 1871, I 708 f) und Fruin, Verspreide Geschriften III, 's Gravenhage 1901, 254 ff, wo auch die Wendung zum Bessern hervorgehoben ist, die in der letzten Zeit Gregors XIII. eintrat, als der energische S. Bosmeer die Gerstlichkeit Nordhollands mit einem neuen Geist erfüllte (s. ebd. 286 f).

<sup>3</sup> Siehe H. J. Allard, Een Encycliek van Willem den Zwijger, Utrecht 1884. Vgl. auch Töllinger, Kirche und Kurchen 64; Knuttel, De Toestand der Nederlandsche Katholieken 'ten tijde der Republiek I, 's Gravenhage 1892, 2 f; Hubert 61: Fruin a. a. C. 271 f.

4 Siehe Pirenne IV 251 f.

Auswanderung gezwungen. Die katholischen Priester, welche den Mut hatten, zu bleiben, mußten wie später in Frankreich zur Zeit der großen Revolution bei verschlossenen Türen Messe lesen. Auch dies wurde ihnen 1584 in Brüssel verboten. Erst mit dem Siege Farneses hörte die Bedrückung auf. Nachdem im Frühjahr 1584 Ppern und Brügge gefallen waren, mußte sich im September auch Gent ergeben. Nach Eintressen dieser Kunde wurde zu Kom in S. Giuliano, der Nationalkirche der Flamlander, ein Dankgottesdienst abzgehalten?

Schon beriet man in Rom über die Sendung eines angesehenen Prälaten zur Unterstützung der katholischen Restauration in den Niederlanden, jedoch hielt man den Zeitpunkt dafür zunächst noch nicht gekommen<sup>3</sup>. Als kluger Politiker gewährte Farnese allenthalben Generalpardon; selbst den Genter Calvinisten, die sich so viel gegen die Ratholiken hatten zuschulden kommen lassen, wurde eine Frist von zwei Jahren bewilligt, damit sie sich überlegen könnten, ob sie in Zukunft als Katholiken leben wollten. Inzwischen hatten die Aufständischen durch die Ermordung Oraniens (10. Juli 1584)<sup>4</sup> ihren

<sup>1</sup> Siehe Birenne IV 222 f.

<sup>2</sup> Siehe den \* Bericht Obescalchis vom 20. Ottober 1584, Archiv Conzaga ju Mantua.

<sup>3 \*</sup> Agebatur nec non de mittendo aliquo authoritatis praelato in Flandriam qui conversos confirmaret et quos posset ad meliorem reduceret mentem, sed rebus adhuc fluctuantibus expedire non est visum quod, ut credo, fiet postea. Bericht des F. Sporeno an Erzherzog Ferdinand dat. Rom 1584 Sept. 22, Statthaltereizarchiv zu Innsbruck.

<sup>4</sup> Aber ben Mörder, Balthafar Gerard, und feine Sinrichtung f. Gachard, Corresp. de Guillaume le Taciturne VI und Bullet, de l'Acad, roy, de Belgique XXIII fomie Frederiks, Oorspronkelijke Verhalen en gelijktijdige Berichten van den moord gepleegd aan Prins W. v. Oranje, 's Gravenhage 1884. Über frühere Dordplane Philipps II. am beften Plathoff, Mordbefugnis 67 f. Noch Rante (Papfte II 8 71) bat behauptet, ,ein Jefuit von Trier' habe B. Gerard in feinen Mordgebanken ,beffarft'. Diese Behauptung mar indeffen bereits 1764 burd Reiffenberg (Hist. prov. ad Rhen. inf. 296 ff, ein Wert, das Rante wenige Seiten fpater felbft gitiert!) als eine Berleumdung erwiesen worden, worauf fpater noch Mary (Geschichte Des Erzstiftes Trier II, 2 [1862] 513 f) besonders hinwies. Das alles hinderte Wenzelburger (Hift. Zeitschr. LIII 63 f) nicht, bon bem mit dem Gegen eines jesuitischen Beichtvoters ausgeftatteten Morber' Craniens ju fprechen. Uhnlich Dropien, Gegenreformation 182. Bgl. bagegen noch Dubr, Jesuitenfabeln 724. Die \* Relatione del successo della morte di Guilelmo de Nassau (Inf. polit. XII 280-287, Staatsbibliothef gu Berlin) ift von Rante überichatt worden; fie enthält, wie Gachard (Compte rendu de la Commiss. d'hist. de Belgique IV, 1 [1873] 61 f) betont, über die Zat nichts Reues. Forneron (Rev. de France 1881, Mai 15) nennt B. Gerard un fou. Die nachricht vom Tobe Oraniens fam Anfang August nach Rom; f. ben \*Bericht bes F. Sporeno bat. Rom 1584 August 2. Um 6. Oftober \* berichtete Sporeno, er habe dem Papft eine Darftellung ber hinrichtung B. Gerards übergeben. Statthaltereiarchiv gu Inns.

Führer verloren. Um 10. März 1585 kapitulierte auch Brüffel. Die Beswingung Antwerpens, der andern Hauptstadt Brabants, gestaltete sich unsgemein schwierig 1; endlich am 17. August siel auch sie. Die hier den Prostestanten zur Annahme des katholischen Glaubens gewährte Bedentzeit wurde wegen ihrer großen Zahl auf vier Jahre verlängert 2.

Es begann nun übergli die Serftellung der tatholichen Rirchen, bon denen viele durch die Calvinisten in Magazine oder gar Ställe verwandelt worden waren 3. Bon neuem Mute befeelt, gingen die Manner der fatholiichen Reflauration an ihre durch die Revolution unterbrochene Aufgabe 4. Diese war von Anfang an besonders beshalb bochft fdwierig gewesen, weil auch die Ratholiten der füdlichen Brobingen, die noch immer unter ben Nachwirfungen des erasmifden Beiftes litten, vielfach eine Gleichaultigfeit und Schwache an ben Tag legten, die in ichneidendem Gegenfat zu dem Gifer und der Tattraft der Calbiniften im Norden ftand. Gur die Mehrheit der Bewohner der sudlichen Probingen mar das tatholifche Betenntnis mehr Cache einer gedantenlofen Bewohnheit als der lebendigen Uberzeugung. Man bing nur außerlich an der Religion als an einer durch altes Bertommen fest eingewurzelten Geoflogenbeit'5. Bei folder religiofen Laubeit und Gleichgultigleit ift es nicht gu verwundern, daß gur Zeit des Ausbruches der politischen Wirren viele der alten Rirche den Ruden tehrten, lediglich um die fpanische Berrichaft zu befampfen. Dieje Abgefallenen wiederzugewinnen und die Lauen wieder religios ju beleben, dazu bedurfte es besonderer Unstrengungen 6.

Rachdem für die wallonischen Provinzen durch ihre Trennung vom Norden die Gefahr einer calvinischen Herrichaft abgewendet war, zeigte sich bald, daß die materiellen Verluste größer waren als die moralischen. Die Mehr-

brud. Über einen Brief bes Baronius betreffs B. Gérards f. Fruin in Verslagen en mededel. der K. Akad. van Wetenschappen XI, Amsterdam 1882.

<sup>1</sup> Bgl. darüber das Urteil Moltkes, Gef. Schriften Il 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Pirenne IV 267 (vgl. 259); Hubert 41. 3 Siehe ebb. 485.

<sup>\*</sup> Welchen hindernisen so treistiche Bischöfe wie Franz Sonntus und Wilhelm Linbanus bei ihren resormatorischen Bestrebungen begegweten, darüber vgl. Holzwarth II 2, 265 f; Katholik 1871, II 103 f 442 f; Habets, Gesch, van het Bischom Roermond II, Roermond 1892. Den kirchlichen Zustand der Niederlande, der vielsach recht traurig war, schildern zwei Denkschriften des Lindanus von 1578, die Brom aus dem Päpstl. Geh.=Urchiv (Nunziat. di Germania 91 p. 885) in den Publicat. de la Sociéte hist dans le duché de Limbourg 1892 herausgegeben hat.

<sup>5</sup> Siehe Pirenne IV 171.

<sup>\*</sup> Ein Gutachten: \*Remedia pro instauranda in Belgio religione catholica. dat. Lömen 1574 Sept. 8, schlägt vor: Accuration populi in fide per concionatores doctrina cum visitatione ac reformatione cleri ac potissimum cathedralium ecclesiarum secundum canones. Staatsarchiv zu Reapel.

heit des Volkes, besonders auf dem Lande, war nach wie vor der alten Kirche zugetan. So konnte Gregor XIII., der dem Werke der katholischen Restauration auch in der Zeit der kriegerischen Wirren in den Niederlanden seine besondere Ausmerksamkeit zugewandt hatte, dennoch auf Ersolge hoffen, und dies um so mehr, da ihn die Regierung eifrig unterstützte. Ungünstig war freilich, daß viele Bischöfe sich ihrer Ausgabe nicht gewachsen zeigten. Schon Requesens hatte wiederholt über die Untätigkeit und Mutlosigkeit mancher Oberhirten geklagt, infolge deren die heilsamen Beschlüsse, welche die Synoden von 1570 und 1574 gemäß den Dekreten des Tridentinischen Konzils gesaßt hatten, vielsach nur ein toter Buchstabe blieben. Wenn sich trozdem die katholische Kirche nach kurzer Zeit aus ihrem Versall wieder erhob und sogar einen mächtigeren Ausschaft aus ihrem Versall wieder erhob und sogar einen wächtigeren Ausschaft aus werdanken.

Anfangs gehörten die Jesuiten in den Niederlanden zur Rheinischen Ordensprodinz, dis der General Francisco Borja am 24. September 1564 eine besondere Belgische oder Flandrische Prodinz errichtete. Deren Aufschwung war nicht bloß durch den Aufstand in den Niederlanden gehindert worden, sondern auch dadurch, daß Alba, ein strenger Anhänger des Staatstirchentums, der Gesellschaft Jesuseine underhohlene Abneigung zeigte 6. Trozdem hatte diese nicht wenige Gönner gefunden. Bessere Tage waren mit Requesens gekommen, der sehr gut erkannte, welche Dienste die Jesuiten dem Lande leisten konnten, und ihnen deshalb die größten Sympathien entgegenbrachte 7. Nach seinem Tode brach mit der sog. Genter Pazissitation wieder eine schwere Zeit für die Mitglieder der Gesellschaft Jesu an. Die Festigkeit, mit der sie 1578 es ablehnten, einen mit den Rechten des rechtmäßigen Königs und den Interessen der Kirche undereindaren Eid zu leisten, führte zu ihrer Vertreibung 8. Die Calvinisten erbliedten in ihnen mit richtigem Instinkt ihre gesährlichsten Gegner; wo

<sup>1</sup> Siehe Pirenne IV 172 f 486.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. oben S. 413 über die Aufträge an Sega. Siehe auch über den infolge des Todes Gregors XIII. nicht ausgeführten Plan der Errichtung eines Seminars, das eine Pflanzschule guter Geiftlicher für die nördlichen Provinzen werden sollte, Holze warth im Katholik 1871, II 665 f. Der Universität Löwen sandte Gregor XIII. 1580 ein Geschenk von 2000 Golddukaten; s. de Ram, Considérations sur l'hist. de l'université de Louvain, Bruxelles 1854, 92.

<sup>3</sup> Siehe Corresp. de Philippe II, ed. Gachard III 306 350.

<sup>&#</sup>x27; Siehe ebd. 307; Pirenne IV 484.

Urteil von Pirenne IV 486. 6 Siehe unsere Angaben Bb VIII 356.

<sup>7</sup> Siehe Corresp. de Philippe II, ed. Gachard III 21; Fruin in Verslagen en mededel. der K. Akad. van Wetenschappen XI 322; Birenne IV 498.

Siehe A. Poncelet, La Compagnie de Jésus en Belgique, Anvers 1907, 2. Gute Einzelnachrichten in den Litt. ann., besonders 1582 p. 206 f, 1584 p. 237 f.

ie die Überhand erhielten, mußten die Patres weichen. Sie wandten sich Löwen, wo 1570—1576 Bellarmin als Professor der Theologie lehrte. Da in Löwen damals eine furchtbare Seuche herrschte, übernahmen die Jesuiten ie Krankenpflege. Vier Patres erlagen dort diesem Liebeswerk: weitere sieben geben anderwärts als Opfer ihrer Nächstenliebe.

Die für die Herstellung der alten Kirche entscheidenden Siege Alessandro farneses mußten den Jesuiten um so mehr zugute kommen, weil die Freundschaft mit dem Orden Lopolas bei den Farnesen gleichsam Familientradition var. Unter dem Schuße des siegreichen Generals kehrten die Jesuiten sosieder zurück. Sie sollten — und hierin war Philipp II., der sich sonst den zesaiten wenig gewogen gezeigt hatte, mit Alessandro Farnese durchaus einversanden — die Eroberungen geistig sichern. Kaum war Courtrai genommen, verschienen dort auch die Jesuiten. Sie kamen dann in rascher Folge nach Brügge. Prern, Gent, Untwerpen und Brüssel 3. 1583 bemühte sich Farnese uch für die Gründung eines Jesuitenkollegs in Mons. Seiner Verschendung bei Philipp II. verdankte es der Orden, daß ihm 1584 das Recht uerkannt wurde, Liegenschaften unter geistlicher Jurisdiktion zu erwerben und u besten sowie die ihm vom Apostolischen Stuhle verliehenen Privilegien zu zu gebrauchen 4.

Ein besonderer Gönner der Jesuiten war der Lütticher Bischof Gerhard von Groesbeet, der sich auch sonst die Förderung der katholischen Restauration auf alle Weise angelegen sein ließ. Er begegnete aber hierbei solcher Abeitigung seitens der Lütticher Geistlichkeit, daß er nur geringe Erfolge erzielen onnte. Slücklicher war sein 1581 erwählter Nachfolger Ernst von Bahern. Nerkwürdig ist, daß gerade unter diesem verweltlichten Kirchensürsten die atholische Resorm einen großen Ausschwung nahm 6. Das Hauptverdienst varan gebührt den Jesuiten, die einen mächtigen Einsluß auf ihn ausübten.

Bu den Jesuiten gesellten sich in den spanischen Niederlanden im Herbst 585 die ersten Kapuziner. Auch sie sollten wesentlich dazu beitragen, der atholischen Kirche das Land wiederzugewinnen, das während des Ausstandes u einem Tummelplat der aus Frankreich, Deutschland und England verstatten Irrlehrer geworden war. Wenn man die Kapuziner die Jesuiten

<sup>1</sup> Bgl. Pirenne IV 499 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ogl. Conderc. Card. Bellarmin I, Paris 1893, 92 f; Freng, Kard. Bellarmin, Freiburg 1921, 35 f.
<sup>3</sup> Siehe Sacchini V 189.

<sup>\*</sup> Siehe Sacchini V 189; Bullet. de la Commiss. d'hist. de Belgique V, 2 1892) 160-161. 5 Siehe Pirenne IV 410 f. 6 Siehe ebb. 428 f.

<sup>7</sup> Egf. Boverius II 165 i; Rocca da Cesinale I 367 i; Alençon, Documents Paris 1894) 89 j.

<sup>\*</sup> Siehe das Urteil Segas in seinem Bericht vom 2. August 1578, bei Hansen, Kuntiaturberichte II 212 f.

des armen Mannes genannt hat, so gilt dies besonders für die spanischen Niederlande. Bon großer Wichtigkeit für das kirchliche Leben in diesem Lande sollte auch die von Gregor XIII. zu Köln gegründete Apostolische Nuntiatur werden, zu deren Inhaber im Oktober 1584 der trefsliche Bonhomini ernannt wurde?. So konnte der Papst am Schlusse seiner Regierung inmitten der Sorgen, welche ihm die Lage Frankreichs bereitete, wenigstens mit frohen Hoffnungen auf die benachbarten Besitzungen Philipps II. in den Niederlanden bliden. Die Herstellung der politischen Ordnung durch Farnese konnte dort der religiösen Erneuerung zum Siege verhelsen.

<sup>1 2</sup>gl. Pirenne IV 515.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Maere, Origines de la nonciature de Flandre, in der Rev. d'hist. ecclés. VII 577. Bgl. außerdem das folgende Kapitel.

## IX. Katholische Reform und Restauration in Dentschland und der Schweiz.

Erfter Teil.

1. Tentidie Kongregation und Plan der Reform; 2. Bayern deren Stühpunft; 3. Tirol; 4. Salzburg und Ringuarda; 5. Portia in Salzburg und Junzbruck; 6. Minguardas Rlostervisitation in Bayern und Österreich; 7. Portia in Augsburg; 8. Portia in Freiburg; 9. Ringuarda Runtius in Säddeutichland; 10. Begründung der Schweizer Runtiatur.

1.

Das zweite Regierungsjahr Gregors XIII. hatte kaum begonnen, als aus Rom nach Köln die Kunde kam, der neue Papst wolle sich besonders Deutschlands annehmen; er gedenke das Deutsche Kolleg in Rom zu versgrößern, eine eigene Kongregation von zehn Kardinälen solle beraten, wie man Deutschland zu Silfe kommen könne?

Es handelt sich hier um die Deutsche Kongregation, die, unter Pius IV. angeregt2, im Jahre 1568 von Pius V. eingerichtet wurde, damals aber der ungünstigen Verhältnisse wegen nur mit wenig Frucht ihre Tagungen

<sup>1</sup> Schreiben vom 30. Juni 1573, bei Sanfen, Rheinische Aften 644.

<sup>2</sup> Schwarg, Behn Gutachten xr. Gin \* Consilium pro restituenda Germania Ardiv Gragiani gu Città di Caftello Istruz. I 224) gibt ebenfalls an erfter Stelle ben Rat: Congregatio instituatur, per quam S. D. N. iuvet Germaniam in spiritu apostolicae mansuetudinis ac veritatis orthodoxae in Christo Iesu ad maiorem Omnipotentis gloriam. Necessitatem congregationis metiri possumus ex interitu aeterno tot animarum, ex calamitate nationis christianae, ex S. D. N. obligatione. Tempus opportunum ex electione tam pii, tam sapientis, tam mansueti pontificis, ex sectis et pugnis mutuis haereticorum, unde pax ecclesiastica consequatur, ex pace christianorum principum, ex spe concepta a piis omnibus. Ad congregationem cardinales eligantur, qui pietate, sapientia, dignitate sint excellentes, quibus congregatio adiungatur ex selectis iureconsultis et theologis, qui congregationi sint a consiliis. Iurisdicțio nulla sit congregationi ordinaria, sed summa auctoritas et gratia apud S. D. N. et omnes status ecclesiae, quod efflagitat negotii magnitudo et difficultas. Ministeria congrezationis: Primum ut curet concilium cocumenicum celebrari. Reformationem item universalem expediri efficaciter . . . Das ungefahre Datum bes Schriftfindes ergibt fich aus ber Bemerfung fiber bas Mongil und aus dem Cah: In editione librorum observetur cathalogus editus Romae sub Paulo IV cum emendatione S. D. N. (Pius' IV.); pgl. oben ben Sag über Die (zeitlich noch nicht weit gurudliegende) electio tam pii pontificis.

abhielt <sup>1</sup>. Gregor XIII. ließ sie Anfang 1573 wieder ausleben; zu ihren Mitgliedern wählte er vor allem die deutschen Kardinäle Truchseß, Mark Sittick von Hohenems, Hosius, Cristoforo und Lodovico Madruzzo; von den nichtbeutschen Kardinälen der Kongregation hatten Morone, Zaccaria Delfino, Farnese, Santa Croce als Nuntien Deutschland kennen gelernt, während Tolomeo Galli als Staatssekretär unter Pius IV. mit den dortigen Verhältnissen vertraut geworden war<sup>2</sup>. Truchseß starb noch in demselben Jahr; an seine Stelle trat Commendone <sup>3</sup>.

Nachdem die hoffnung, einen machtbollen Borftok gegen die Turten führen zu können, fich ichon balb als nichtig erwiesen hatte, mußte Gregor XIII. fich doppelt angetrieben fühlen, den deutschen Berhaltniffen eine erhöhte Aufmerkfamkeit zu ichenken. Es foll der Rardinal von Augsburg gewesen fein. der die gescheiterten Orientplane jum Borteil feines Baterlandes ju wenden trachtete 4. Jedenfalls trat Otto Truchfeg damais als Fürsprecher für feine Beimat auf; als im Juli 1572 irrtumlich Commendones baldige Rudkehr aus Bolen erwartet wurde, schlug Rardinal Otto bor 5, Commendone in Wien für die religiose Erneuerung Deutschlands zu benüten. Auch Rardinal Bofius von Ermland trat beim Babfte zugunften Deutschlands ein; er empfahl namentlich, fich um die Burudführung Sachsens gur Rirche gu bemüben 6. Bei dem Dominikaner Felizian Ninguarda, der als Abgesandter der Galgburger Rirchenprobing bis September 1572 in der Ewigen Stadt weilte? tonnte man ebenfalls über deutsche Berhaltniffe Aufschluß erhalten. Betrus Canifius wurde für April 1573 als Teilnehmer an der Wahl des neuen Jefuitengenerals erwartet; einstweilen erhielt er den Auftrag, beim Salzburger

<sup>1</sup> Kardinal Truchseß in den Nuntiaturberichten III xv111. Bgl. unsere Angaben Bb VIII 492. 2 Nuntiaturberichte III xv f. Schwarz, Zehn Gutachten xv11 ff.

<sup>3</sup> Nuntiaturberichte III xv; Bernerio am 6. März 1574, ebb. 366. Die Sitzung vom 7. Januar 1573, von der Truchseß und Cusano berichten (Schwarz a. a. D. xvn), wird auch erwähnt von \*Aurelio Zibramonte, der als anwesend nennt die Kardinäle Morvone, Truchseß, Farnese, Delsino, Galli, Madruzzo, Hosius und F. Boncompagni (Schreiben vom 16. Januar 1573 an den Herzog von Mantua, Archiv Gonzaga zu Mantua). Die Protosole über die Sitzungen der Deutschen Kongregation rom 18. Mai 1573 dis zum 28. Februar 1578 nach einer Handschrift der Biblioteca Borghese abgedruckt bei Schwarz a. a. D. 73—131. Ergänzt werden diese Berichte durch einige lose, für das Staatssetretariat angesertigte Blätter, die den Bänden der Nunziat. di Germania eingesügt sind. Solche Berichte über einzelne Sitzungen sinden sich in Bd XCI und CII. Sie beginnen gerade dort, wo die Borghesehandschrift ausschret, mit der Sitzung vom 17. April 1578, Bd XCI 18, und gehen die zum Ende des Pontisitats Gregors XIII.

<sup>4</sup> Seb. Beretarius bei M. Raderus, De vita Petri Canisii (1614) 139.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Schwarz in der Röm, Quartalfcrift IV (1890) 40-43. Die dort entwickelten Gedanken kehren in Ottos späterer Denkschrift (f. unten S. 429) wieder.

<sup>6</sup> Schwarz, Zehn Gutachten xvi. 7 Runtiaturberichte III xiv.

Erzbischof, bei den Beherrschern von Tirol und Bahern sich zu erkundigen, nuf welchem Wege nach deren Ansicht die Religion gesördert werden könne. Daß nur friedliche Mittel ins Auge gesaßt seien, mußte der Staatssetretär Gallinsbald noch eigens versichern; auf die Aunde von den Situngen der Deutschen Longregation hatte sich nämlich in Wien das Gerücht verbreitet, man plane n Rom für die deutschen Neugläubigen eine Bartholomäusnacht. Die Bitte wes Wiener Nuntius um Austunft beantwortete Galli mit der Erklärung, man venke nicht an bewassnetes Einschreiten oder an Gewallmaßregeln, die für die Jetzzeit nicht mehr paßten und auch nicht zu der Absicht und den Holfsmitteln ves Papstes stimmten. Auch Kardinal Otto Truchseß schreibt zu Anfang ves Jahres 1573 an Herzog Albrecht V.3, Gregor XIII. habe den Willen, in aller Güte und Sanstmütigkeit" sich Deutschlands "kleißig und ernstlichtmaunehmen; wenn er nur wüßte, wie das anzugreisen wäre!

Wie ernstlich man sich damals in Rom um eingehende Kenntnis der veutschen Zustände bemubte, geht aus einer gangen Reihe bon Gutachten berpor, die für die Deutsche Rongregation bestimmt sind und fich ausführlich iber die Mittel, der deutschen Nation ju Silfe ju tommen, verbreiten 4. Der Rardinal von Augsburg hatte icon 1568 feine Anficht darüber vor Bius V. rusgesprochen: er legte jett, etwa im Januar 1573, mit unwesentlichen Anderungen fein Gutachten auch dem neuen Papfte bor 5. Zaccaria Delfino, ber ehemalige Wiener Nuntius, hielt bor dem 7. Januar 1573 über denselben Begenstand eine Unsprache an die Deutsche Rongregation 6. Betrus Canifius berichtete über Die Ertundigungen, Die er erhaltener Beisung gemäß bei dem Erzherzog von Tirol und dem Herzog von Bapern über das geeignetste Borgehen bei der Reform eingezogen hatte 7. Der Auftrag, den Salzburger Erzbischof n der gleichen Angelegenheit zu befragen, mar bon Canifius an Ninguarda ibergegangen 8, beffen Gutachten aber mehr die eigene als bes Erzbischofs Auffaffung wiedergibt. Endlich liegen auch noch eine Reihe von Außerungen unbekannter Verfasser por 10.

¹ Cbd. xxi ff xxiv. \*Breve an den Salzburger Crzbischof vom 24. Januar 1573: Voluimus dil. fil. Petrum Canisium tecum agere nonnullis de rebus ad hanc quam liximus curam pertinentibus; cuius verbis fidem adhibedis et quid tibi spiritus s. in animum immittat expones, cupimus enim tuam sententiam cognoscere, quam propter prudentiam et pietatem tuam plurimi facimus. Ronfistorialarchiv gu Salzburg.

2 Galli am 7. März 1573, bei Schwarz a. a. D. xxi.

am 31. Januar, bei Schwarg a. a. D. xxiv. ' Gedruckt ebd. 1 ff.

<sup>5</sup> Ebd. 1—19. Über das Datum dieses und des folgenden Gutachtens vgl. Nuntiaturberichte III xviii. 6 Schwarz a. a. O. 19—28.

<sup>66</sup>b. 29-33. Bgl. Runtiaturberichte III xxrf. & Ebb. xxv f.

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup> vom 24. Februar 1573, bei Theiner I 106-109.

<sup>&</sup>quot; Bei Schwarz a. a. O 33-70. Rr VII: Abusus Germaniae (ebb. 50-52) ist vom Nuntius B. Portia (vgl. Nuntiaturberichte V 473-475); Nr VIII ist deutsch

Ga ift ein bufferes Bild, das biefe Berichte von den beutiden Ruftanden entmerfen. Die Befferung der Berhältniffe hatte von den Bijdofen ausgeben muffen, someit biese noch auten Willens maren. Aber, wie Rardinal Otto Truchieß queführt, ber Klerus widersett fich dem geringsten Reformversuch und weift, geftütt auf angebliche Privilegien, Die Trienter Berordnungen gurud. Die Bischöfe durfen es nicht magen, durch Sunoden, Bintgtionen und icharfe Makregeln durchzugreifen. Wird ein sittentofer Priefter vom Bildof abgesett, so wendet er sich an ein benachbartes Bistum und findet dort des berrichenden Brieftermangels wegen Aufnahme, ober er acht auch, wie das tagtäglich vorkommt, zu den Protestanten, wo ihm reiche und ehrenvolle Stellen ficher find. Den Boften des Entflohenen aber mit folden zu beießen, die meniaftens nicht offen Argernis geben oder meniaftens nicht offen und öfters in schwere Zensuren gefallen find, ift unmöglich. So gibt es alfo taum einen Bifchof, der nicht gegen feinen Billen Briefter und Pfarrer dulden mußte, welche Simonisten, untauglich, argernisgebend, erfommuniziert und dergleichen sind; denn irgendwie muß er die Pfarrstellen besetzen, sonst entsteht die Befahr, daß die Gemeinde sich an die Protestanten um einen Prediger wendet 1.

Zudem gibt es selbst in den Gebieten geistlicher Herren Neugläubige in großer Bahl?. Sogar unter den Räten der Bischöse hängen manche offen oder versstedt den neuen Lehren an. Die Schuld daran tragen die protestantischen Universitäten, von denen nach der Ansicht eines fundigen Beurteilers sast alle Irrumer im Glauben sich verbreitet haben k. Katholische Hochschulen aber gibt es in Deutschland nur mehr wenige, und diese wenigen sind in üblem Stand. Die afademischen Grade, auf welche man in Deutschland so viel Wert legt, werden zudem dort wie in der Fremde ohne Unterschied an Gelehrte wie Ungelehrte, sittlich Gute und Schlechte, Katholisen und Protestanten erzeilt. Wie für die Regierung ihrer weltsichen Gebiete, sind die Bischse auch sur die strichliche Verwaltung mit zuverlässigen Leuten übel versorgt; es gibt in Deutschland eben kaum Männer, die gesehrt, sittenrein, geschäftsgewandt, arbeitssreudig, gonesssürchtig wären v.

Eine beständige Bedrohung für die deutsche Kirche bedeutet es, daß bei der Besetzung der Domherrnstellen die adelige Abstammung den Ausschlag gibt s. Weil die jungen Edesseute wissen, daß schon die bloße Geburt ihnen zu Kanonitaten. Prälaturen, zur bischöflichen und erzbischöflichen Würde den Zugang öffnet, so fümmern sie sich nicht um Studien und Frömmigkeit, sondern vertreiben sich die Zeit mit Wein, Jagd und Weibern. Auch die Dekane, Pröpste, Archidiakone geben meist selbst das schlimmste Beispiel. In der Kirche sieht man die Prälaten selten, die Domherren kast niemals; wenn bei einem Jahresgedächtnis eine besonders reiche

wiedergegeben im Katholik 1900, II 440 ff. Ein Gutachten vom 1. Mai 1573 von Rhettus für die Deutsche Kongregation bei Hansen, Rheinische Aften 644—647.

<sup>1</sup> Schwarz, Behn Gutachten 4. 2 Cbd. 34.

<sup>8</sup> Mainger Gutachten, ebb. 37. 4 Ebb. 5 Ebb. 63.

<sup>6</sup> Cbb. 37. 7 Cbb. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. Alois Schulte, Der Abel und die deutsche Kirche im Mittelalter (Kirchenrechtliche Abhandlungen, hrsg. von U. Stut 63—64), Stuttgart 1910; A. L. Beit im hift. Jahrbuch XXXIII (1912) 323—358, wo S. 325 f weitere Literatur. Beispiele für das Fernhalten von Bürgerlichen aus den Kapiteln bei Lossen, Kölner Krieg I 19; Fiedler, Relationen 69; Sugenheim, Bahrische Kirchenzustände 96.

Spende fie dorthin lodt, jo geben fie, mabrend ibre Stellvertreter nachläffig genug ben Gottesdienst beforgen, unterdeffen aukerhalb bes Chores ichwätend auf und ab . Beim Chorgebet auch nur eine Untiphon ober einen Bigimpers ju fingen, halten ie tief unter ihrer Burde; beffer geziemt es nach ihrer Unficht den Abeligen, in Bewand und Wehr von Krieosleuten, oft mit goldenen Kelten um den Sals, durch vie Strafen zu ftolzieren, mit Sunden und Pferden fich abzugeben. Die Einfünfte per pornehmiten Rirchen, jo jogen fie, feien nach dem Millen der Stifter fur ben Interhalt des Adels, der Gottesdienst für die Plebeier: es ift beshalb das Sprich= port aufgefommen : Die Bifore geben fur die Ranonifer in die Rirche, die Ranonifer ur die Bifare in die Bolle . Die Defane, Archidiafone und andere muffen war bei der Einführung in ihr Umt ichmoren, daß sie nach Jahr und Tag die Briefterweihe nehmen wollen, aber fie entbinden fich gegenseitig von biefem Eid. So fommt es, daß in größeren Rirchen fehr felten ein Briefter unter den Ranonifern nd findet, an andern Kirchen mird dies Beifpiel nur ju fehr nochgegbmi 3. Burgerliche konnten allerdings meift in die Ravitel Aufnahme finden, wenn fie die Doftorwurde besagen; aber es besteht das Bestreben, fie gang auszuschließen, mas in einigen Rirchen ichon gelungen ift. Eine Ausnahme macht Köln: dort gabit bas Domfavitel noch acht Dottoren, alles treffliche Leute; fie besiten im Rabitel basjelbe Stimmrecht wie die Abeligen, tonnen aber nicht zu Pralaturen gelangen . Außer ihren Ranonitaten reißen die adeligen Kanonifer noch alle reicheren Birunden des gangen Bistums an fich, fo daß andern Brieftern, mogen fie noch fo fromm und gelehrt fein, feine beffere Stelle pffenfteht 5.

Bor der Bifdofsmahl jegen die Stifteberren eine Bahlfapitulation auf, in der ie fich möglichft gegen die Obergewalt bes fünftigen Bischofs ju ichugen und ihre Laften zu verringern fuchen. Denn, wie fie fich ausdruden, fie wollen nicht wie andere baurifche Priefter Bifitationen, Sittenverbefferungen und Reformationen über nich ergeben laffen, nicht durch Ranones und Regeln wie Monche eingerngt fein ober Jefuiten werden. Jeder einzelne muß ichworen, er merbe im Falle feiner Wahl gum Bijchof die Wahlfapitulation beobachten, eine Dispens von diesem Eid weder nach= juchen noch annehmen, und niemandent, auch dem Bapit nicht, von diefer Rapi=

tulation Nachricht geben ".

Die Bifcofe, die aus diefen Leuten genommen werden, verfteben natürlich nach foldem Borleben nichts von der Berwaltung ihres Umtes oder fummern fich nicht darum, magen es megen der Wahlfavitulation nicht, an die Bestbeulen ihrer Ranonifer zu rühren, und laffen abideuliche Argerniffe fortwuchern. Die Gorge für das Bistum übertragen fie einem Stellvertreter, der dann nicht das notige Unjehen befist, um feinen Mahnungen Gebor zu verschaffen; fie felbst aber juchen ihre Familie emporgubringen und zu bereichern, gefallen fich in der Entfaltung von welt= lichem Lugus und Comp und wollen lieber Fürsten als Bischöfe beißen ?. Das Ende von dem allem war dann in jo vielen Bistumern, daß entweder der Bijchof felbst von der Rirche abfiel oder bas Rapitel einen Reugläubigen gum Bischof mablte, wenn es nicht vorzog, gar feine Wahl mehr vorzunehmen und die weltliche Berwaltung des bisher geiftlichen Gebietes protestantischen Fürsten in die Sande gu ipielen ".

<sup>&#</sup>x27; Schwarz a. a. C. 65. 2 Ebb. 66. 3 Ebb. 66 f.

<sup>&#</sup>x27; Ebd. 68 f. ' Ebd. 65 f. ' Ebd. 66. · 660. 67. · E60. 65.

Die Rettung für die deutschen Katholiken konnte unter solchen Umständen nicht von den Bischöfen, sondern nur mehr vom Mittelpunkt der Gesamtkirche kommen. Allein dies äußerste Heilmittel schien erst recht zu versagen. Das Übel, so meint ein Gutachten etwa aus dem Jahre 1576, scheine eben deshalb sast unheilbar, weil die Geistlichen und Prälaten die Mutter und Lehrerin aller Kirchen, die römische, kaum noch anerkennen und hören wollen ! Auch dei vielen katholischen Deutschen stehe Kom im übelsten Auf, sagt ein wahrscheinlich in Rom ausgebildeter Priester; spreche man in Deutschland von Reform, so laute die Antwort, man möge damit zuerst in Rom beginnen; mit römischem Stempel versehen, gälten die mildesten wie die träftigsten Heilmittel für bitter und unanwendbar; nur aus Not und Zwang halte man dem Anscheine nach die Berbindung mit dem Römischen Stuhl noch ausrecht 2. Bon den Protestanten vollends, bei denen der bloke Name Kom verhaßt war wie der des Türken 3, sagt eine andere Stimme: die Überzeugung von der Berruchtheit des Kömischen Stuhles sei bei ihnen Grundseste und Mittelpunkt all ihrer Lehren; wer diese Aberzeugung ihnen nähme, hätte Deutschlands aanze Krankheit geheilt 4.

Erst angesichts solcher Außerungen begreift man die ganze Tragweite der Reformen, wie sie am römischen Hof durch Bius V. ins Werk gesetzt wurden 5. Trot des widerwilligen Mißtrauens, mit dem die Nachrichten über diese beginnende Besetzung anfangs aufgenommen wurden, verschafften sie sich doch allmählich Geltung 6. Die Hoffnung, Gott werde einst einen Papst erwecken, der sich Deutschlands annehme,

war bei den Bessergesinnten überhaupt mach geblieben 7.

Much fonft fprechen manche Butachten fich febr hoffnungevoll aus. Gin Bericht über die Bustande im protestantischen Sachien behauptet, die Fürsten feien ber Bantereien ihrer Theologen überdruffig, der Adel lache über deren Abgeschmadtheiten, die Bürgerlichen spotteten darüber, die Bauern priesen die vergangene Zeit mit ibrer Sittenreinheit und Frommigfeit. Wenn beute ber Rurfürst von Sachien oder von Brandenburg gur fatholifchen Rirche gurudfehrte, fo murden morgen Udel, Burger, Bauern fich ebenfalls zu ihr gurudwenden 8. Der Rardinal von Augsburg, der eine Art von Wunder der Vorsehung darin sieht, daß Deutschland vor dem völligen Untergang bewahrt blieb, meint geradezu, wenn der nötige Gifer und Ernst angewandt werde, fo fei ohne Zweifel in furger Zeit für die Mehrgahl Beil und Befferung zu hoffen . Denn noch immer gebe es fatholische Fürften. Die Bijcofe fchreckten amar por der Groke ber Reformaufagbe gurud, aber fie hofften auf die Unterflugung durch Bapft und Raifer; einige Provinzen und Städte hielten unentwegt am fatholischen Glauben feft, ebenjo ungezählte Pralaten, Grafen, Barone, Abelige, die große Gebiete beherrichten. Biele Schwantende und Unentichiedene waren durch ruhige Belehrung leicht zu gewinnen. Unter den Neugläubigen ift Spaltung und 3wietracht eingeriffen, und fie befämpfen fich gegenseitig heftig 10. Ihre Rrafte find

<sup>1</sup> Schwarz, Zehn Gutachten 57. 2 Ebb. 39, vgl. 48.

<sup>3</sup> Ebd. 33. 4 Ebd. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Boni vero gaudent maxime Deo gratias agentes, de bona fama iam de V. Ste [Pius V.] sparsa et de studio V. Stis reformandi et emendatione Romanae curiae. Otto Truchfiß an Pius V. 1568, bei Schwarz a. a. O. 2 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ut vel invitis Germanorum auribus religiosa Romanorum fama influeret. Ebd. 40. <sup>7</sup> Otto Truchjeh, ebd. 2. <sup>8</sup> Ebd. 56. <sup>9</sup> Ebd. 4.

Die religiöse Zersplitterung war so weit gediehen, daß 1574 der venezianische Gesandte in Wien, Giovanni Corraro, meint, das Chaos felbst (l'istessa confusione)

hr geschwächt; die Praktiken mit dem Ausland sind nicht mehr so lebhaft, das egensettige Vertrauen schwindet. Ihre Unhänger mögen von den ewigen Spalungen und Religionsänderungen nichts mehr wissen, jedes Jahr kehren unglaublich iele zur alten Kirche zurück. Sähen sie die Katholiken besreit wenigstens von ffentlichen Ürgernissen, und hätte man taugliche Priester, so würde sicher täglich ine Anzahl sich wieder zurechtsinden.

Rach dem Berfasier einer Mainger Dentschrift find die Ratholiten im Reich enn vielleicht 2 nicht an Bahl, jo doch moht an Macht den Neugläubigen überlegen; ber freilich, fie find allgu furchtigm, weil niemand den immer noch porhandenen blauben aufrüttelt und ermutigt . Gin verheißungsvolles Beichen fei bei den Neuläubigen das Berlangen, das Wort Gottes zu boren. Die Brrtumer, die fie bem Bort Gottes entnehmen, murden fich nicht lange balten konnen, wenn der Rirche elehrte Diener, mächtig in Wort und Tat, jur Verfügung ftanden. Auch lebt ben neugläubigen Gebieten noch eine Menge von Ratholifen, die mündlich und briftlich und durch ihr autes Leben und Beispiel die Bankenden befrätigen, die Berführten gurudrufen oder fie wenigstens jum Zweifel an ihrem falichen Glauben ringen. Endlich ist auf fatholischer Seite bis zum Papit hinauf ein großes Bermgen nach Deutschlands religiojer Erneuerung erwacht. Woher bas, wenn Gott icht den Rampf gegen ben Irrtum beginnen wollte?4 ,Es ift Beit, bom Schlafe ufzustehen', ruft deshalb Oito Truchfeg bem Papite gu. . Es wedt uns auf die Sache Christi, deffen Siellvertreter auf Erden Gure Beiligfeit ift. Moge Gure Detligfeit auf Gott vertrauen, Manner der Tat und der Erfahrung und die ge= aneten Mittel berangieben und feinem Zweifel Raum geben, bag Bott noch mächtig enug ift, heilbringende Gnade mit reichlichster Frucht im beutschen Weinberg ju haffen, der beständig die Silfe feines Birten Bregorius anfleht.'5

Trot aller Unzufriedenheit mit dem Gebaren der römischen Prälaten und Besörben war eben die Überzeugung von der göttlichen Einsehung des Papsitums bei en Katholiken noch lebendig, weshalb Rom auch in Deutschland noch eine nicht zu nterschähende Macht besaß. Alle Gutachten für die Deutsche Kongregation erwarten ie Gesundung der deutschen kirchlichen Verhältnisse vom Eingreisen des Heiligen Stuhles.

Die Notwendigkeit, außer dem einen Wiener Nuntius noch mehr Vertreter es Papites in Deutschland zu besitzen, wird deshalb in den Gutachten immer vieder von verschiedenen Seiten beleuchtet. Wegen der langen Unterbrechung des vechselseitigen Verkehrs, meint der Kardinal von Augsburg, sei dei den deutschen sürsten, katholischen wie protestantischen, Mistrauen gegen den Apostolischen Stuhlingerissen; sie glaubten, Rom gebe nichts auf sie, und die Protestanten ließen sich keine Belegenhett entgehen, durch Schmähen, Verleumden, Erdichten den Rift noch zu verrößern. Deshald seien in den verschiedenen Gegenden mehrere Abgeordnete des Ipostolischen Stuhles erforderlich, bei denen man sich über die Notstände in der

affe sich leichter beschreiben als die Zahl der Religionen in Deutschland, die meisten püßten nicht mehr, was sie glauben sollen. Fontes rerum Austriacarum XXX 331.

<sup>1</sup> Schwarz a. a. D. 4-7.

<sup>\*</sup> Ebd. 35. Wenn man alle als Protestanten rechne, die fich die sog, evangelische freiheit in der Lebenssührung zunuhe machten, so sei diese Urt von Protestanten freilich inzweiselhaft an Zahl denen überlegen, die sich an die Kirchengesetz halten.

<sup>\*</sup> Ebd. 34. \* Ebd. 34-35. \* Ebd. 17.

b. Paftor, Gefdicte ber Papfte. IX. 1 .- 4. Auft.

Seimat ausiprechen, Rat, Silfe oder weniastens Troft erlangen fonne 1. Bepor an Rudführung der Saretiter au benten ift, meint Delfing, muffen wir querft unferer Prolaten ficher fein. Wie aber ift das moglich, wenn wir nicht zuverläffig und eingebend unterrichtet find über Silfsmittel und Regierungsweife, Gifer und Nachlaifig. feit jedes einzelnen Bralaten? . Es ift ficher ein großes Ubel, daß mir fo menig nom Stand ber Dinge in Deutschland miffen. Dieje Unmiffenheit verschuldet es daß in den verflossenen Sahren viele firchliche Stellen jo ichlecht besett murben '2 Die meiften Metropolitan= und Domfapitel in Deutschland feien feit Sahren mit Brotestanten angefüllt, nicht nur durch die Nachläffigfeit der Bijdofe, sondern auch beshalb, meil in Rom die Beamten der Datarie nicht die nötige Ausmerkiamkeit anmendeten. Jeder Bifchof folle daber verpflichtet merden, ein Bergeichnis der Berfonen einzusenden, die für folche Stellen tauglich feien 3. Wie die Berhaltniffe jett lagen, fo wird von anderer Seite geltend gemacht . lernten fich Romer und Deutsche überhaupt nicht fennen; die deutschen Bralaten wendeten fich nur noch Rom, um die Bestätigung zu erlangen, und erinnerten fich bann faum noch an ben Apostolischen Stuhl; die Beffatigung felbst werde als reines Geldgeschäft betrachtet.

Welch gewaltige Schwierigfeiten fich durch die Anwesenheit ftandiger Runtien beseitigen ließen, sucht ein anderes Gutachten an der damats brennenden Seminarfrage flargumachen 5. Alle urteilefabigen Manner in Deutschland erblickten in folden Unftalten das wirtsamste Resormmittel: wer nicht dadurch Deutschland zu Silfe fommen wolle, wolle überhaupt feine Silfe. Die Bijchofe und Fürsten nun, Die in diefer Begiebung noch keinen Finger gerührt hatten, tonnten beffer als burch alle Schriftstude durch das lebendige Wort aufgemuntert merden. Biele feien allerdings auten Willens, aber nun ichrieben die einen über die Seminarplane fo, die andern anders nach Rom, und dadurch werde die Sache immer mehr vermickelt und giebe fich in die Lange: julett geschehe gar nichts, oder die Brotestanten gelangten gur Renntnis der fatholischen Blane und famen ihnen guvor. Werde g. B. Die Frage aufgeworfen, ob die Seminarien aus den Beitragen des Rlerus zu grunden feien, fo schrien alle, wegen der schlechten Zeiten hatten sie nicht genug zu leben, obichon bei vielen doch das Gegenteil offenbar fei. Wolle man leerstehende Riofter und im übrigen aufs ichlechtefte verwendete Ginfünfte den Seminarien guteilen, fo riefen wieder die einen, man rotte die Riofter aus, mahrend die andern behaupteten, man erftrebe die Rlofterauter nicht um der Seminare willen, sondern zu Brivatvorteilen. Wem nun zu alauben ift, kann man dann in Rom ichwer enticheiden. Die Förderer der Sache ermuden oder fterben meg, und die Baretifer rauben die Rlofter und ergieben ihre jungen Leute mit dem Geld der Raiholifen. Waren aber Muntien anwesend, so wurden fie sofort aus eigener Kenntnisnahme eine Entscheidung treffen. ,Mit einem Bort', fo fchließt der Berfaffer, ,man muß mehr Seminarien und muß fie ichneller und beffer errichten als bisber, fonft find alle Berhandlungen über Reform eitel und unnüt. 6

Ferner wird in ben Reformvorschlägen empsohlen, für die Belehrung der Blaubigen auch durch geeignete Schriften zu jorgen und deshalb von Rom aus fähige Schrifte fteller zu unterflügen 7, den Druck und die Berbreitung haretischer Schriften aber

<sup>1</sup> Schwarz, Zehn Gutachten 1 f. 2 Cbb. 20. 8 Cbb. 28. 4 Cbb. 36 42.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ebb. 39 60. Man möge taugliche Schriftseller an einem Ort versammeln und ' fie sich ganz der Absassang und Verbreitung von Schristen widmen lassen (ebb. 49). Ahn-

nit Hilfe der katholischen Fürsten unter schwere Strasen zu stellen 1. Das fortgesetzte sindringen von Protestanten und unzuverlässigen Leuten in die Domkapitel könne verhindert werden, wenn man in Zukunst keinem ein Kanonikat verleihe, der nicht das Tridentinische Glaubensbekenntnis beschworen habe 2. Um dem Verlust weiterer Bietümer ein Ziel zu sezen, müsse man auf den Kaiser einzuwirken suchen, daß er riemals den erwählten Präsaten Belehnung mit ihren zeillichen Nechten gewähre, venn sie die päpftliche Bestätigung nicht annehmen, das Glaubensbekenntnis nicht iblegen, die Briesterweihe sich nicht erteilen sassen wollten 3.

Rom möge sich gegen die Deutichen entgegenkommend und freundlich erweisen ind dethalb die einlausenden Geiuche aus Deutschland rasch erledigen. Noch jüngstei es vorgekommen, daß ein deutscher Abt drei Jahre lang mit unerträglichen Unsosten auf seine Bestätigung warten mußte. Infolge solchen Zögerns und hincheppens lassen die Prätaten sich ohne die römische Bestätigung von der weltlichen Bewalt in ihr Amt einweisen; waren sie aber einmal in einem Stück dem Apostolischen Stuhl ungehorsam, so sind sie es in andern auch und kommen zulest zum daß gegen Rom 4.

Ferner mußten fur Deutschland reichere Bollmachten zugeftanden werden, die Strenge der Rirchengesetze in Einzelfällen zu mildern und Gunden und Rirchentrafen nachzulaffen, beren Losiprechung an und für fich dem Apostolischen Stuble porbehalten ift. Die Bischöfe, fagt der Kardinal von Augsburg, mußten in weiterem Umfang als bisber das Recht besiten, gelehrte Priefter aufzustellen, die im Fall der Barefie und anderer jett in Deutschland febr häufiger Gunden mit voller Gewalt loszusprechen Bollmacht beiäßen. Die tägliche Erfahrung lehre, daß man weder Rierus noch Bolf dahin bringen konne, fich unmittelbar an die Bischöfe, geschweige denn an den Apostolischen Stuhl um Louiprechung zu wenden 5. Die Bischöfe felbst jeien nicht felten ebenfalls in Rirchenstrafen verfleicht and jouten an den Nuntien ihre Mahner haben. Und so fonnten viele schwere Krantheiten bejeitigt werden, Die jest unheilbar erscheinen '7 Tropdem schien es andern besser, das Richt zu solchen Ermächtigungen ausichließlich den Runtien vorzubehalten, da die deutschen Bijchofe der nötigen Renninis des Rirchenrechtes ermangelten 8. Auch Rardinal Truchfeß fchrankt ichließlich seine Wünsche ein, indem er nur die vertrauenswürdigen Bijcofe mit so aukerordentlicher Bollmacht ausgestattet missen will ".

Die Buniche und Gründe des Augsburger Kardinals (gest. 2. April 1573), die in ähnlicher Weise auch der Nuntius Bartolomeo Portia äußerte 10, machten in Rom Eindruck; im Laufe des Jahres 1574 ergingen an Kardinal Ottos

stolae III 821.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schwarz a. a. D. 38, vgl. 35 f. Siehe auch P. M. Baumgarten im Hift. Jahrbuch XXXI (1910) 88 f. Über ähnliche Borjchläge aus dem Jahre 1566 f. O. Brauns=berger ebd. XXX (1909) 62—72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schwarz a. a. D. 12 37. <sup>2</sup> Ebb. 11.

<sup>9</sup> Cbb. 18. 2gl. Mergentheim I 134-145.

<sup>&</sup>quot; Runtraturberichte III 315-317.

Nachfolger in Augsburg wie an die Bischöfe von Würzburg und Regensburg Breven, in denen seine Borschläge zum Teil verwirklicht sind 1.

Auch dem Berlangen der deutschen Katholiken, außer dem Nuntius am Kaiserhof noch mehr derartige Bertreter des Heiligen Stuhles unter sich zu haben, kam Gregor XIII. entgegen. Schon 1573 ordnete er einen solchen nach Oberdeutschland und gleichzeitig einen zweiten für Mittel- und namentlich Norddeutschland ab. Diese beiden Nuntien hatten entgegen der bisherigen Gewohnheit nicht einen festen Siz an einem bestimmten Hof, sondern waren an alle Fürsten ihres Bezirkes abgesandt. Die oberdeutsche Nuntiatur erlischt nach zehn, die niederdeutsche schon nach sünf Jahren; letztere erhielt aber seit 1584 ihre Fortsetzung in der Kölner Runtiatur, die zwei Jahrhunderte lang bestand. Schon vorher (1580) war ein ständiger Vertreter des Heiligen Stuhles nach Graz entsandt worden. Von den Runtiaturen der älteren Zeit, die meist Gesandtschaften zur Vermittlung politischer Angelegenheiten waren, unterscheiden sich die eben ausgezählten durch ihren rein religiösen Zweck, das Politische ist bei ihnen durchaus untergeordnet.

Sehr ftart wird in den Reformvorschlägen für die Deutsche Rongregation betont, daß man das Deutsche Rolleg in Rom erweitern und feinem ursprung= lichen 3med gang gurudgeben muffe. Es fei vorgekommen, fagt eines ber Gutachten 3, daß brave junge Leute, Die fich dem Brieftertum widmen wollten, aber bei ihren Eltern auf Widerftand fliegen, nach Rom flüchteten, aber wegen ber Armut des Deutschen Rollegs dort feine Aufnahme finden konnten und fich mubiam wieder nach ber deutschen Beimat durchschlagen mußten. Endlich einmal muffe bas Rolleg anfangen, mehr als bem blogen Ramen nach ein deutsches zu fein. Wenn es jedes Jahr gehn bis gwölf tuchtige Briefter nach Deutschland senden tonne, fo werde febr großer Rugen folgen. Beil in Rom erzogen, murden diese Briefter überall in Deutschland der romifchen Rirche als ihrer Mutter anhängen und die fo häufigen Berleumdungen gegen Papft, Rardinale und romifche Buftande als Augenzeugen widerlegen konnen. Gelbft wenn es Seminarien in Deutschland gabe, fo follte man boch einige ihrer Böglinge in Rom erziehen laffen; dann seien fie möglichst weit bon der Unftedungegefahr entfernt, vieles lerne man in Rom aus eigener Unichauung beffer als in Deutschland aus Buchern, und dazu tomme der erwarmende Einfluß, den auf unverdorbene Deutsche die Erziehung an einem Ort austibe, wo alles an die Grundlegung des mabren Glaubens erinnere. Wenigstens auf hundert Zöglinge, meint eine andere Dentschrift, folle das Deutsche Rolleg gebracht werden 4; und wenn von anderer Seite 5 das teure Leben in Rom

<sup>1</sup> Mergentheim I 91 ff 145.

<sup>2</sup> Siehe unten G. 453 f.

<sup>3</sup> Schwarz, Behn Gutachten 41.

<sup>4</sup> Cbd. 49 f. 5 Cbd. 57 f.

und das für Deutsche ungünstige Klima geltend gemacht werden, um vielmehr Seminarien auf deutschem Boden zu empsehlen, so meint hingegen der erfahrene Kardinal Truchseß, nach Ausweis der Erfahrung sei es zurzeit unmöglich, as Trienter Seminardetret in den einzelnen Bistümern durchzusühren; man olle an ein Generalseminar denken, und als Ort für ein solches komme kaum Deutschland, sondern vor allem Rom in Betracht. Ze mehr Zöglinge sich einzellten, um so besser; mit der Zeit werde der gute Rus eines solchen deutschen Beneralkollegs in Rom auch viele Adelige anlocken, ihre Söhne dort auseilben zu lassen.

Otto Truchses hatte ebenso wie Kardinal Hosius, Canisius, Albrecht V. ihnliche Wünsche schon öfter in seinem Leben vergeblich geäußert. Jett, dar sie furz vor seinem Tode zum lettenmal vortrug, war ihm ein Erfolg eschieden, größer als er ihn wohl zu hoffen gewagt hätte. Eine Flugschrift vom Jahre 1579 nennt Gregor den XIII. den zweiten Stister des Deutschen Kollegs, einen wahrhaft deutschen Papst, der "unsern Deutschen von Anfang im mit höchster Freundlichseit ein besonderes Augenmert zuwandte; im Deutschen Kolleg unterhalte er 130 junge Leute, in Österreich und Böhmen habe- er zwei Kollegien gegründet und zwei Österreicher zu Kardinälen erhoben. Gregor, neint ein anderer Beobachter, habe, man möchte sagen "ein deutsches Herz"; nit keinem Land beschäftige er sich angelegentlicher als mit Deutschland; in gedem Meßopfer, so sage er selbst, gedenke er vor Gott der deutschen Kirches.

2.

Unter den deutschen weltlichen Fürsten, die namentlich von Petrus Canissus um Unterstützung für das Deutsche Kolleg angegangen wurden, zeigte nur einer Berständnis und Entgegenkommen 4; es war derselbe, auf den nach der Unsicht des Paolo Tiepolo 5 als den einzigen von allen deutschen Machthabern Vregor XIII. zu Unfang seines Pontisitals vertrauen konnte: der Bayernscherzog Albrecht V. Bahern war damals in der Tat der Stützunkt und die Hoffnung der Katholiken. Canisius nennt freisich 1567 neben Albrecht noch den Erzherzog Ferdinand von Tirol als Vorkämpfer der Katholiken 6, aber

<sup>1</sup> E6d. 13 f, vgl. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Est enim hic Gregorius vere Germanicus Pontifex, qui inde ab initio Germanos nostros summa est humanitate complexus magnamque illorum rationem semper habuit, ut de illis possit bene mereri. Morig 8 U. 1.

<sup>3</sup> Perneder aus Rom am 2. Januar 1586, Janffen-Paftor V 15-16 193.

<sup>4</sup> Steinhuber I 49. Canisii Epist. VI 290. Goet, Beiträge V n. 469. Schwarz a. a. D. 5 Alberi II 4, 228.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> duos et praecipuos illos Catholicorum heroes (an Hofius am 7. September 1567, Canisii Epist. VI 37). Auch Commendone nennt eben diese beiden le principali colonne de la fede cattolica in Germania (an Canisius am 6. Oftober 1568, ebd. 225).

den Vorzug erteilt er doch dem Bahernherzog, der an Eifer für die Religion in Deutschland nicht seinesgleichen habe 1. Sein Urteil über die Bedeutung Baherns wurde durch die Taisachen gerechtsertigt. Das Beispiel Albrechts V. und seines Sohnes flößte den geistlichen Nachbarfürsten wieder Mut ein; durch Albrechts V. Tochter Maria, die Gattin des Erzherzogs Karl von Steiermark, ergriff der Eifer für den katholischen Glauben die österreichischen Fürsten; Baherns Eingreifen rettete im Kölner Krieg die norddeutschen Bistümer und sicherte den Fortbestand des katholischen Kaisertums.

Schon zu Luthers Zeiten hatte Albrechts V. Bater Wilhelm IV. allen Lockungen zum Abfall vom alten Glauben widerstanden. An Werbungen um die Gesolgschaft des mächtigen Bapernfürsten ließen es natürlich die lutherischen Fürsten nicht fehlen<sup>2</sup>. Mitunter blickte man auch zu München mit Eisersucht auf die Adeligen und Machthaber, denen die Annahme des neuen Glaubens so viele Bistümer und Abteien in den Schoß warf<sup>3</sup>. Allein mochte auch Wilhelms IV. Stellung in den großen Welthändeln nicht immer tadellos katholisch sein<sup>4</sup> und sein kirchlicher Eiser gelegentlich auch einem päpstlichen Nuntius verdächtig vorkommen<sup>5</sup>, so ändert das alles nichts an der Tatsache, daß gerade jener Fürst, der mehr als andere durch Einziehung der siebzig bahrischen Klöster sich hätte bereichern können<sup>6</sup>, aus Gewissensgründen der Versuchung widerstand<sup>7</sup>.

Trotz alledem nahm anfänglich auch auf bahrischem Boden die Hinneigung zu der neuen Lehre sehr bedeutend zu. Der Adel war ihr durchweg günstig<sup>8</sup>, die Mißstände auf katholischer Seite bereiteten ihr immer mehr die Wege<sup>9</sup>. In seinen ersten Jahren ermangelte zudem Wilhelms IV. Sohn und Nachfolger Albrecht V. der religiösen Entschiedenheit <sup>10</sup>; er suchte das Heil in Zugeständnissen, namentlich in der Gewähr des Laienkelches und der Duldung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An Franz Borja am 27. August 1567, Canisii Epist. IV 25. Unter Ferdinand I. nannte er Bayern und Österreich als katholische Länder (an Otto Truchjeß am 17. Januar 1556, ebb. I 596).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> E6d. 307. <sup>6</sup> E6d. 96 307.

<sup>7,</sup> Daß die Herzoge durch Eigennut in das römische Lager geführt worden seien, ift eines jener Geschichtsmärchen, die nicht auszurotten scheinen. . . . Hätte ohne religiöse Antriebe nur Selbstsucht über die tirchliche Politik der bayrischen Fürsten entschieden, so mußten die Würsel anders fallen. Denn wie sich die Dinge bald gestalteten, versprach der Übertritt in das protestantische Lager den Bahern unvergleichlich größeren Vorteil als die Unterstützung der alten Kirche. So Riezler IV 93 f. Über den Landhosmeister Christoph v. Schwarzenberg vgl. ebd. 75 f und N. Paulus in den Hist.-polit. Blättern CXI (1893) 10-32, CXII 144-154.

<sup>8</sup> Riegler IV 348 501 524. 9 Doebert I 385-390.

<sup>10</sup> Janssen-Pastor IV 15—16 112 f. Bgl. Eisengrein an Cromer am 29. Februar 1568, bei Psleger 150; Doeberl I 438 f.

verheirateter Priester 1. Schon gaben sich einsichtige Katholiken den schlimmsten Befürchtungen hin. Ofterreich, so meinten sie, stehe bereits nicht mehr aufrecht; wenn nun auch Bapern noch falle, so sei es in Deutschland um die alte Religion geschehen 2.

Als diese Befürchtungen zum Ausdruck kamen, war jedoch in des Herzogs Gefinnung bereits eine bedeutende Ünderung eingetreten. Schon 1557 äußerte Albrecht, lieber wolle er mit Weib und Kindern an den Bettelstab geraten, als noch weiter religiöse Zugeständnisse machen 3. Seit 1563 entwickelte er sich immer mehr zu einem entschiedenen Borkämpfer für die alte Kirche. Sein ausgesprochen katholischer Kanzler Simon Thaddaus Eck, ein Stiesbruder und Zögling des Theologen Johannes Eck, namentlich aber der Einfluß der Jesuiten und der Eindruck des endlich abgeschlossenen Trienter Konzils mögen diesen Umschwung erklären 4. Gewisse Erfahrungen gelegentlich der sog. Ortenburger Abelsverschwörung von 1564, besonders der im Prozeß beschlagnahmte Briefwechsel, besehrten ihn, daß all seine Nachgiebigkeit den protestantischen Adel nicht einmal hinderte, ihren Herzog als Pharao, seine Bemühungen um den Kelch und verheiratete Priester als Narren- und Teuselswert zu bezeichnen Kelch und verheiratete Priester als Narren- und Teuselswert zu bezeichnen Serzog freie Hand in religiöser Hinsicht 6.

Während Albrecht V. noch 1563 meinte, vom Kelch ließen sich die Leute ,in keinerlei Weg' abwenden, es helse ,weder Güte noch Ungüte', weder Stecken, Plecken noch Recken, überhaupt gar nichts, man wollte sie denn alle aus dem Lande jagen', kam im folgenden Jahr der herzogliche Rat zu der Ansicht, das Verlangen nach den beiden Gestalten sei keineswegs allgemein's. Eine Visitation im Rentamt Burghausen, wo der Kelch am stärksten begehrt wurde, schien diese Auffassung zu bestätigen. Zu Ansang 1571, wenige Jahre nachdem Bius' IV. Kelchbewilligung in Bapern angenommen war,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. unsere Angaben Bb VII 366 ff; Schwarz im Hift. Jahrbuch XIII (1892) 144 f. Über die Sendung Ormanetos nach Bayern vgl. die Attenstücke bei Aretin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, Urkunden 6—16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Canisius an Lainez am 14. Ottober 1569, Canisii Epist. VI 533; bgl. Riezler IV 499 ff. <sup>3</sup> E6d. 507.

<sup>&#</sup>x27;Ebb. 497. Die Worte des römischen Breviers: Die Apostel "Petrus und Paulus, o herr, haben uns dein Geselz gelehrt", wandte Albrecht V. mit Bezug auf Petrus Canisius und Paulus hoffaus auf sich an. A. Brunner, Excubiae tutelares, München 1637, 551.

<sup>5</sup> Riegler IV 528, vgl. 525. Eine eigentliche Verschwörung bestand nicht, wohl aber ber begrundete Verbacht einer solchen; f. Doeberl I 442 f.

<sup>6</sup> Riegler IV 532. 7 Aretin, Maximilian I. 108 f.

Rnöpfler 154 f. Riegler IV 518 f.

Bei Aretin a. a. D. 156 f. Bgl. Anöpfler 215 f.

wurde sie wieder außer Gebrauch gesetzt und der Kelch für die Laien geradezu perhoten 1.

Seit 1564 begann man die religiöse Belehrung des Bolkes durch Missionen tatkrüftig in Angriff zu nehmen; wer sich nicht überzeugen ließ, sollte auswandern<sup>2</sup>. Ein neues wichtiges Religionsmandat, vom 30. September 1569<sup>3</sup>, suchte die beiden Hauptquellen, aus denen der religiöse Zwiespalt auch über Bayern sich ergossen hatte, zu verstopfen, indem die niedern Schulen und die Druckerpresse unter Aufsicht gestellt wurden. Eine Bisitation für das ganze Land ward angekündigt und den Beamten, Märkten und Städten wie übershaupt allen Untertanen scharfe Strase angedroht, wenn sie der Berordnung nicht nachkämen. Mit dem 5. Januar 1570 trat ein "geistliches Ratskollegium", aus Geistlichen und Laien bestehend, als ständige Aussichtsbehörde ins Leben, welche die Aussschrung der Religionsgeses überwachen sollte 4.

Schon im Jahre 1571 konnte der Sieg der alten Lehre als entschieden gelten<sup>5</sup>. Bon den protestantischen Adeligen schrieb damals der Herzog, nur die Furcht vor dem Spott der Welt halte noch einige vom offenen katholischen Bekenntnis zurück 6. Daß auch bei den Gelehrten, Reichen und in den größeren Städten manche es als eine Ehrensache ansahen, sich nicht so leicht belehren zu lassen, versteht sich von selbst. Um 14. Dezember 1570 stellte der Münchener Stadtzat dem Herzog vor, in den letzten Jahren habe das Auswandern vermöglicher Leute in der Stadtsteuer einen Ausfall von über 100 000 Gulden zur Folge gehabt, weitere Auswanderungen seien zu befürchten<sup>7</sup>. Albrecht V. ließ sich aber dadurch nicht beeinstussen; die augenblicklichen Berluste, meinte er, würden sich mit der Zeit wieder ausgleichen; Leute, deren Bauch und Säckel ihr Gott und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riezler IV 550. Anöpfler 213. Schilberung der dogmatischen Verwirrung, die durch die Zugeständnisse genährt wurde, ebd. Wgl. die Visitationsaften von 1558 und 1559 bei Hollweck in den Hist.-polit. Blättern CXIV (1894) 728 f 737.

<sup>2</sup> Riegler IV 542 f. 8 Ebb. 546.

<sup>4</sup> Ebb. 559. Aretin, Maximilian I. 162 f. Canisius hatte schon am 29. April 1559 die Errichtung eines solchen gemischten Kates dem Herzog empsohlen, aber zugleich gemahnt, die Grenzen der geistlichen und weltlichen Jurisdiktion nicht zu überschreiten. Canisii Epist. II 268 ff.

<sup>5</sup> Riezler IV 552. Nach , der Priefter Berzeichnis' verzichteten in die 20000 auf den Kelch (Aretin a. a. O. 160). In Wasserburg begehrten ihn 1569 noch 250, 1571 nur mehr wenige (ebb.). In Landshut gab man ihn ohne Schwierigkeit auf (Knöpfler 216). Ein vereinzeltes Beispiel von "Halsstarrigkeit, Bermessenheit und Grobheit' bot Traunstein, wo man die Bürger weder zu einer noch zu zwei Gestalten zulassen konte (Aretin a. a. O. 160). Über die (schonende) Behandlung Apians vgl. ebd. 163 f; Riezler IV 551.

<sup>7</sup> Cbd. n. 550. Anöpfter 218. Ühnliche Klagen fiber Schäbigung bes Landes burch die gezwungene Auswanderung verlauteten auf dem Landtag von 1568, bei Riezler IV 544.

beren Religion auf eigenen ungezähmten Ropfs Rlugheit' fich grunde, murben der Stadt den Segen Gottes nicht bringen 1.

Auf Diesen Grundsat geftütt, forberte ber Bergog Die fatholische Restauration, wo er nur tonnte. In der fleinen, rings von baprifchem Bebiet umichloffenen Graficaft Saga batte 1557 Graf Ladislaus von Frauenberg 2 das Luthertum eingeführt 3. Nach dem finderlosen Tod des Grafen fiel Saag an den Bayernherzog, der jur Berftellung der alten Religion alsbald den Martin Gifengrein nach Saga fandte. Eilengrein führte den Sofprediger des ehemaligen Brafen, Rafpar Franc, jum alten Glauben gurud; jum Briefter geweiht, begab fich Frand 1568 wieder nach ber alten Stätte feines Birfens gurud, und feiner Rlugbeit gelang es, in menigen Donaten famtliche Bewohner ber Grafichaft für die fatholische Rirche au geminnen .

Rach Ortenburg führte Bergog Albrecht V. wenigstens für eine Zeitlang Die tatholifde Religion ebenfalls wieder gurud. Graf Joadim hatte lutherifde Prediger in fein Landchen berufen; der Bagernherzog aber bestritt ibm das Recht dazu, da Ortenburg nicht reichsunmittelbar fei, bejette bie Grafichaft mit Gewalt und vertrieb Die Prediger. Das Reichstammergericht jedoch entschied im Jahre 1573 ben Streit augunften des Ortenburgers, der daraufbin fein Gebiet dem Luthertum wieder öffnete 5.

Uber die Reichsunmittelbarkeit der Gerrichaft Sohenwalded bestand ichon unter Bergog Wilhelm IV. eine abnliche Meinungsverschiedenheit. Albrecht V. beendete ben Streit, indem er auf feine Rechte verzichtete, aber unter ber Bedingung, daß an der Religion in Balded nichts geandert werde . Den Beftrebungen des eifrig protestantischen Berrn von Walded waren badurch engere Schranken gezogen?

Much ein nichtbaprifches Gebiet murde durch Albrechts V. Ginfluß der alten Rirche wiedergewonnen: Die fleine Marfgrafichaft Baben-Baben. Marfgraf Philibert batte es geduldet, daß dort alle Pfarreien mit Lutheranern befekt murden. 218 er 1569 in der Schlacht von Moncontour gegen die Sugenotten gefallen mar, tam

<sup>1</sup> Anövfler 219.

<sup>2</sup> Uber ihn 23. Goes im Oberbanrischen Archiv XLVI (1889/90) 108-165; 20. Geger in ben Beitr. jur babrifden Rirdengeichichte I, Erlangen 1895, 207 ff; Riegler IV 316 f 473 538.

<sup>3</sup> Der Sauptgrund', urteilt Goet a. a. D. 148. ,icheint unzweifelhaft die Soffnung gewesen ju fein, durch einen Abertritt um fo eber eine Scheidung bon feiner Gattin erreichen gu tonnen."

<sup>4</sup> Paulus in den Sift.=polit. Blattern CXXIV (1899) 547 550 557. 2. Pfleger, Gifengrein 28 f 150 f. Ubrigens hort man icon im Jahre 1564, noch zu Lebzeiten bes Grafen Ladislaus, aus Saag Rlagen über die Ginführung der neuen Lehre; feit fie herriche, fo meinen die Leute, fei fein Glud mehr, fondern nichts als Rrieg, Zwiefpalt, Teuerung, Sunger und Rummer in der Belt; , die Berrichaft beim Evangelio fei geichwinder, beichwere die Untertanen heftiger' (Paulus a. a. D. 549). Uber Rafpar Frand vgl. ebd. 545-557 617-327; Rag, Ronvertiten II, Freiburg 1866, 15-84; Hungeri Orationes I, Ingolftabt 1601, 531; Aretin a. a. D. 191; Leichenrede bei Rob. Turner, Panegyrici ... Orationes, Ingolstadii, 203 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Riegler IV 527 537. <sup>6</sup> Ebd. 539.

<sup>7</sup> Ebb. 540 f. Ugl. 2B. Anappe, Wolf Dietrich von Maglrain und die Reformation in ber Herrschaft Sobenwalded. Leipzig 1920.

auf Betreiben seiner Muhme, ber Bergogin Jafobag, ber Mutter Albrechts V., Die Bormundichaft über ben eiffährigen Sohn Philiberts an den Bapernbergog und ben Grafen bon Sobenzollern-Sigmaringen. Albrecht ließ feinen Mündel durch Gifengrein und die Ingolftädter Jesuiten fatholisch erziehen 1 und fandte als Statthalter nach Baden-Baden den eifrig tatholijden Grafen Ottheinrich von Schwarzenbera 2. Unfangs fuhren die Prediger gegen die neue gottloje Obrigfeit' pon der Rangel aus heftig los, und der Statthalter murde verlacht. Die Wirtsamfeit des raftlos tätigen Jesuiten Georg Schorich aber ichaffte bier Bandel. Briefter pon gusmarts murden berufen, feierlicher tatholijcher Gotteedienst wieder eingerichtet. Die Buhörer bei Schorichs Predigten maren 1571 bon 15 bereits auf 400 geftiegen. Gine fa= tholifche Schule fand jolchen Beifall, daß pon auswärts die Leute ihre Rinder nach - Baden-Baden ichickten, damit fie dort tatholifch unterrichtet murden. Um 15. April 1573 tonnte Schorich fcreiben, 38 Rirchen mit fast ber gangen Marfarafichaft feien gurudgewonnen, 24 lutherifche Prediger ausgewiesen 3. Soviel ich weiß'. idrieb der Refuit Soffaus am 15. August 1573 4, bietet Baden bas erfte Beifniel. dak eine aans protestantische Proving wiedergewonnen ift.

Nach Schorichs frühem Tod verlangsamte sich der Fortschritt der katholischen Religion sehr bedeutend. Der Nuntius Portia fand jedoch 1576 in Baden zwei eifrige Weltpriester, die gut wirkten, aber recht unzufrieden waren mit der Regierung, die sich in alles mische. Es seien, so wurde geklagt, kaum zwei Pfarrer im Land,

die ihre Unftellung vom Bijchof erhalten hatten 5.

Allein solche und ähnliche Übergriffe ins geistliche Gebiet ändern nichts an der Tatsache, daß bei Gregors XIII. Thronbesteigung die alte Religion in Albrecht V. einen festen Halt und Hort gefunden. Wo sich nur die Gelegenheit bot, drang der Herzog auch bei andern Fürsten auf klare Entschiedenheit und Festigkeit in religiösen Dingen, so namentlich bei dem ewig schwankenden Kaiser Maximilian II. auf dem Augsburger Reichstag von 1566 und bei dessen Sohn und Nachfolger Rudolf II. auf dem Reichstag zu Regensburg 6. Albrecht V. war deshalb der Vertrauensmann der Päpste. Pius dem V. kamen Tränen in die Augen, als er hörte, wie sehr der Bahernherzog sich bei Maximilian II. um Zurücknahme der österreichischen Religionskonzessionen von 1568 bemüht habe; er konnte, wie der Kardinal von Augsburg berichtet, Gott nicht genug

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pfleger, Eisengrein 106 f und in der Zeitschrift für die Gesch. des Oberrheins LVII (R. F. XVIII), 1903, 696-704.

<sup>2</sup> Riezler IV 604 f. Karl Reinfried im Freib. Diözesanarchiv XXXIX (N. F. XII), 1911, 90—110; vgl. XLVII (1919) 1—45. Auch Wilhelm IV. hatte als Philiberts Vormund 1536 die protestantischen Prediger aus Baden-Baden entfernt. Riezler IV 292.

<sup>3</sup> Duhr I 402 ff. Im Jahre 1572 waren 17 bisher protestantische Orte wieder mit katholischen Prieftern versehen. Vierordt, Gesch. der evang. Kirche in Baden II 52.

<sup>1</sup> Duhr I 406. Anerkennung der Berdienste des Herzogs: Morone an Albrecht V. am 17. September 1576, bei Aretin, Maximilian I. Arfunden 1, 33 f.

Fortia an Galli am 4. April 1576, Nuntiaturberichte V 405 ff. Über den Bestuch bes jungen Markgrafen in Rom f. \*Schreiben Capilupis vom 27. Februar 1585, Archiv Gonzaga zu Mantua. 6 Riezler IV 585 f 608.

banten, baf in biefen bergmeifelten Beiten in Deutschland noch ein beffandiger, fattlider, bernünftiger tatholifder Gurft fei 1. Gregors XIII, Runtius Delfino berficherte dem Bergog auf dem Regensburger Babitag bon 1575, der Babit babe zu ibm fein .meiftes Bertrauen und Soffnung' unter allen beutiden Fürften 2, er und alle Gutgefinnten nennten ibn eine . Saule des mabren Glaubens'3; nach Rardinal Boffus mar er unter ben beutiden Gurffen Die Lilie unter den Dornen 4. Un Albrecht mandte fich der Bapft, wo immer qu hoffen mar, daß ein gewichtiges Fürstenwort die Wagichale zugunften ber Ratholiten fenten tonne. War man zu Rom in Sorge um die Wahl eines würdigen Nachfolgers für den verftorbenen Kardinal von Augsburg, fo murde Albrecht ersucht, auf das Domtavitel einzuwirken und das Gichstätter und Freifinger Rabitel zu abnlicher Ginmirfung zu bermogen 5. Bermifte man an Erzherzog Rarl von Inneröfterreich die erwünschte Entschiedenheit den Reugläubigen gegenüber, oder bangte man um des neuerwählten Raifers Reftigfeit, fo mußte auf Unregung des Papftes der Bapernherzog fein Dabnwort vernehmen laffen 6. Gelbft nach dem fernen Schweden richtete er, papfilichem Bunice folgend, im Jahre 1578 ein Schreiben, um den König Johann III., der aur alten Kirche gurudtebren wollte, in feinem Borbaben gu beftarten 7. Bor allem aber legte die Rurie es ibm naturlich nabe, in Deutschland felbft weiteren Berluften der Ratholifen vorzubeugen oder die Rudführung bereits protestantischer Fürften und Gebiete borgubereiten oder anzuregen 8. In dem beigen Rampf um die norddeutiden Bistumer Munfter, Salberftadt, Sildesheim beruht die Soffnung der Ratholiten borguglich auf dem Schutz bes Bagernherzogs. Un ihn wandte fich Rardinal Morone 9, als 1576 die Gefahr drofte, dag ber Jungberzog bon Clebe neugläubigen Bormundern in die Sande falle. Eigene

<sup>1 668, 588.</sup> 

<sup>2</sup> Aretin, Bagerns auswärtige Berhältniffe, Urfunden 1, 31.

<sup>3</sup> Morih 259 A. 1. Auch Pius V. betrachtete ihn als columen in Germania religionis catholicae (Schreiben des Wiener Auntius vom 14. Juli 1566, bei Aretin, Maximilian I. 153). Canifius schreibt von ihm: Tanto catholicae pietatis tuendae studio flagras, ut Iosiam aliquem aut Theodosium nobis referre videaris (De Maria Virgine, Ingolstadii 1577; Epist. nuncup. fol. 5).

<sup>4</sup> Aretin, Maximilian I. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Breve vom 6. April 1573, bei Theiner I 101 n. 10. Atbrecht V. an Gregor XIII. am 28. Mai 1573, ebb.

a Aretin a. a. D. 237. Breve vom 9. April 1575, bei Theiner II 8 n. 16.

<sup>7</sup> Riegler IV 602.

<sup>\*</sup> Schellhaß (Auntiaturberichte IV exii) urteilt: Die Kurie ,erwartete, bas tann man ruhig fagen, auf bem Gebiete der deutschen Reform von diesem Fürsten [Albrecht V.] alles'.

<sup>\*</sup> am 17. September 1576, bei Aretin, Bagerns auswärtige Berhaltniffe, Urtunden 1, 34 f.

Breven mahnten den Babern, für die Bekehrung des sachsischen Rurfürsten oder des Herzogs Adolf von Holstein sich einzuseten.

Wenn nach Albrechts V. eigenen Worten<sup>2</sup> Petrus Canisius und die Seinigen es waren, denen er den Umschwung in seiner religiösen Richtung verdankte, so begreift man schon daraus, warum die dankbare katholische Nachwelt Canisius mit dem Namen eines Apostels von Deutschland zierte. Indem er Bayern gewann, übte er durch Bayern einen Einfluß, der weit über dessen Grenzen hinausreichte, zumal da nach dem Tode Albrechts V. (24. Oktober 1579) seine Geistesrichtung in Bayern weiterlebte.

Albrechts V. Sohn und Nachfolger Wilhelm V. erwies fich in feiner tief innerlichen Frömmigkeit noch mehr als bort und Stüte der fatholischen Religionserneuerung 3. Schon bor feinem Regierungsantritt erregte es Aufseben und machte Eindrud, als der junge Gurft im Sabre 1576 mit feiner gleichgefinnten Gemahlin Renata von Lothringen vierzehn Tage lang zur Gewinnung des papftlichen Subelablaffes täglich vier Rirchen besuchte, mehrere Bochen lang an bestimmten Tagen eine Angahl von Armen speifte und fie dabei mit eigenen Banden bediente, außerdem reiche Geschenke nach Loreto und an die römischen Beiligtumer fandte 4. Den Fastenpredigten des Jesuiten Schorich wohnte er ju Landshut 1569 mit feinem gangen Sofe täglich bei und ließ es nicht gu. daß im Gotteshaus die Urmen feinetwegen ihre Site raumten, denn fie feien ebenfogut Geschöpfe Gottes wie er feibft. Auch fonft nahm er ichon damals eifrig an den öffentlichen religiofen Übungen teil und besuchte die Leidenden in den Krankenhäusern. Die gange Stadt mar darüber erbaut, , da man bisber noch bon feinem Bergog bon Bapern foldes geseben's. Die Bilgerfahrten wie die öftere heilige Rommunion, die beinabe als Aberglaube galt, kamen burch Wilhelms und Renatas Beispiel wieder in Aufnahme, das religibje Leben blühte wieder in einem Grade auf, daß man München als das deutsche Rom

<sup>1 4.</sup> September 1574, bei Theiner I 225 n. 7. Die Hoffnung, den Sachsen in die alte Kirche zurückfehren zu sehen, spielt im Briefwechsel der papstlichen Kuntien eine große Rolle (Kuntiaturberichte III LXXV, IV LXXXVII, V XVVII cn ff); sie wurde besonders lebhaft, als 1574 die Unehrlichkeit der sächsischen Hoftheologen an den Tagkam, die sich nach außen hin als Gegner des Calvinismus ausspielten, aber innerlich ihm anhingen. Allein so erbittert auch Kursürft August über diese fortgesetzte Täuschung sich zeigte, so muße der Bayernherzog auch damals die römischen Erwartungen herabitimmen; es schien ihm, der Sachse werde hauptsächlich durch Menschenfurcht zurückgehalten (ebb. IV LXXXIX, V c111).

<sup>2</sup> bom 27. April 1574, bei Theiner I 225 n. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zu seiner Charafteristif vgl. die Notizen bei Stieve, Politik I 407-438; Riezler IV 626-632; über das Religiöse besonders Brunner, Excubiae tutelares 561-604; F. X. Kropf, Historia provinciae S. J. Germaniae superioris P. 4 dec 1X n. 377-403.

<sup>4</sup> Brunner a. a. D. 565. Duhr I 170. 5 Schorich bei Duhr I 710.

bezeichnete 1. Seine grokartige, fast verschwenderische Wohltätigfeit mandte Bilbelm auch namentlich ben Resuiten gu. In Munchen erhaute er ihnen die gewaltige Michaelstirche famt iconem Rolleg 2: fein Wert find die Riederlaffungen bes Ordens in Regensburg und Altötting 3: er fette es durch, daß die Abteien Biburg und Cbersberg den Jefuiten überwiesen murden 4, und unterftutte als Bater ber armen fludierenden Anaben' ihre Armentonvitte gu Münden und Ingolftadt 5. Sein Brivatleben mar gang burch die Resuiten geleitet, Die indes feine Politit nicht beherrschten 6. Mit 39 Jahren legte er 1597 die Regierung nieder, auch aus dem Grunde, um fich eifriger bem Beil feiner Geele widmen au konnen, und mas aus den ihm noch gegonnten 29 Lebensjahren über feinen Gifer im Gebet, über feine Bufftrenge berichtet wird, lieft fich wie ein Musidnitt aus einem Beiligenleben 7. Bon ihm 8 wie bon feiner Gemahlin Renata ging die Rede, fie hatten nie eine ichwere Gunde begangen. Gleichwohl meinte Bilbelm am Ende feines Lebens, er habe nichts getan, mas des himmels wert fei 10. Bon feinem ftandigen Streben nach Selbstverbolltommnung zeugt fein Wahlfbruch: Agnosce, dole, emenda 11.

Daß von Wilhelm V. retigiöse Zugeständnisse an die Neugläubigen nicht zu erwarten seien, zeigte sich in den ersten Tagen seiner Regierung. Eine Bitte um die Kommunion unter zwei Gestalten, die damals unter der Hand aus Niederbayern an ihn gelangte, beschied er abschlägig mit dem Bemerken, daß er niemals darauf eingehen werde 12. Bon seinem ersten Landtag wurden Schritte zugunsten der neuen Lehre besürchtet, allein Wilhelm äußerte, in allem Wesentlichen werde er ,den Kopf strecken', ,es gehe mir darob, wie es wolle' 13. Als am Schluß des Landtages unter die Landtagsverordneten zwei Neugläubige gewählt wurden, ruhte er nicht, bis diese durch zwei Katholiten ersetzt waren. "Bollte Gott", schrieb damals Ferdinand von Tirol an Wilhelm V., ,der Kaiser und Erzherzog Karl hätten längst desgleichen getan, so würde es bei ihnen nicht so weit eingerissen haben. 14 Albrechts V. Berordnungen gegen

Brunner a. a. D. 563 f. Über die religiösen Feierlichkeiten bei Wilhelms Regierungsantritt ebb. 566.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Duhr I 185 f 625 f. Agl. Sift.-polit. Blätter XVIII (1846) 440—443; über bie Roften ebb. XI (1843) 682—687; Joseph Braun, Die Kirchenbauten der deutschen Jesuiten II, Freiburg 1910, 49—95.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Duhr I 206 f 396 f.
<sup>4</sup> Ebb. 376 400.
<sup>5</sup> Ebb. 297 316 f.

<sup>&</sup>quot; Stieve a. a. D. 417: "Die Befragung ber Jesuiten richtete fich . . . ohne 3 weife nur bahin, festzustellen, ob ein beabsichtigter Entschluß eine Gunde mit fich bringe."

<sup>7</sup> Brunner a. a. O. Kropf a. a. O., besonders n. 396 403.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cbb. n. 395. 
<sup>9</sup> Brunner a. a. O. 595. 
<sup>10</sup> Kropf a. a. O. n. 405.

<sup>11</sup> Brunner a. a. D. 561. Riegler IV 629.

<sup>12</sup> Ringuarda an Galli am 5. Dezember 1579, bei Theiner III 654.

<sup>18</sup> Aretin, Magimilian I. 235. 14 Ebb. 236.

den Besuch des protestantischen Gottesdienstes an auswärtigen Orten und über die Ausweisung der Neugläubigen wurden erneuert 1.

Mis non Hobenwaldeck aus der Protestantismus in das banrische Kandgericht Aibling porzudringen juchte, wurde dem Befiker der Berrichaft, Bolf Dietrich pon Martrain, 1582 der Bertrag gefündigt, fraft beffen Bapern feine Unfpruche guf Balded aufgab, im Gebiet der Berrichaft aber auch jede Religionganderung perboten mar. Schon vorber batte der Bergog einige verdächtige Blarrer in der Rachbarichaft von Balbed und die Radelsführer der dortigen protestantiichen Bemegung verhaften laffen und 1581 befohlen, entweder zur alten Religion zurückzufehren ober auszuwandern. Die Sartnädiaften berftanden fich zu letterem. Auf Bilbelms V. Betreiben verbangte dann der Bischof von Freifing 1583 den Rirchenbann über die Baldeder Brotestanten, worauf der Bergog das fleine Landchen von allem Berfehr nach außen durch Trupbengewalt abiperrte. Da in Walded faum Getreidebau betrieben murde, mukten die Bewohner fich bald ergeben. Schon im Mai wird von Ballfahrten von 330 Baldedern nach Tuntenhaufen berichtet. Auch die Familie derer von Maxirain fehrte zum alten Glauben zurud 2. Namentlich gegen die Wieder= täufer, mit deren Grundfaten ein geordnetes Staatsleben unverträglich mar, verfuhr Bithelm V. mit der Strenge, Die der damgligen Besetgebung überhaupt eigen mar. Bon Mabren aus maren Gendlinge gefommen, die fur den Unichtug an die Gette und die Auswanderung nach Mähren werben follten. Gin größerer Erfolg Diefer Sendboten - fie beredeten im Jahre 1586 an die 600 Leute gur Auswanderung fällt nicht mehr unter die Regierung Gregors XIII. Das Rahr 1587 fab auch die Sinrichtung eines Wiedertäufers, der fpater noch einige im Gebiet der Abtei Rempten folaten 3.

Auch für die Erstarkung des kirchlichen Lebens in seinem Lande tat Wilhelm V. durch sein Beispiel, durch die Sorge für die Pracht des Gottesdienstes 4, durch einzelne Verordnungen, was in seinen Krästen ftand. Gleich nachdem er die Regierung übernommen, äußerte er den Entschluß, seinen Hof zu resormieren 5; er wachte darüber, daß alle Mitglieder des Hosstaates ihre religiösen Pflichten erfüllten, so daß man im Scherz den Münchener Hof ein Kloster nannte 6. Den Klerus suchte er namentlich durch Gründung oder Unterstüßung der Anstalten zu heben, die sich

Die Ausbildung tuchtiger Briefter gur Aufgabe machten 7.

Dabei beschränfte sich Wilhelms V. Erfer noch weniger als bei seinem Vater auf die Grenzen Bayerns. Der Sekretär für deutsche Angelegenheiten in Rom, Minucci, schrieb ihm 1593, es sei die allgemeine Ansicht, doß alle Angelegenheiten, welche die katholische Religion beträsen, eben deswegen in den Bereich von Wilhelms Sorgen gehörten. Auf den Reichstagen, bei dem Erzherzog von Innerösterreich, dem Bischof von Würzburg, dem Matgrasen von Baden, dem Aufürsten von Sachsen legte er sein Wort in die Wagschale, um ihren kirchlichen Eiser zu wecken oder sie zur alten Kirche herüberzuziehen; bei den Bischoswahlen zu Eichstätt, Augeburg, Köln setze er seinen Einfluß ein. Freilich kann man ihm vorwersen, daß er zu sehr darauf ausging, seine Söhne und Brüder auf Bischossisse zu beingen; aber es läßt sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riegler IV 634. <sup>2</sup> Riegler IV 634—636. <sup>3</sup> Cbb. 636 f.

<sup>4</sup> Stieve, Politit I 415.

<sup>5</sup> Ringuarda an Galli am 5. Dezember 1579, bei Theiner III 653.

<sup>6</sup> Stiebe a. a. D. 416. 7 Siehe oben G. 445. 8 Stiebe a. a. D. 404.

nicht leugnen, daß es in der Tat gegen den Berlust so mancher Bistumer an die Neugläubigen keinen besseren Schutz gab, als wenn sie mit einem Mitglied des machtigen bahrischen Fürstenhauses besetzt wurden.

3

Wie vor allem in Bapern, so besaß die alte Kirche auch in Tirol noch eine feste Stüße. Einem Brigener Gesandten gegenüber gab der dortige Erzscherzog Ferdinand II. 1580 die Ertlärung ab: "Du sollst wissen, daß ich ein katholischer Fürst bin und mit Gottes Hilse bleiben will; es könnte mich auch Gott höher nit strafen, als daß er von dem katholischen Glauben mich ließ abfallen. Deshalb magst du den Herren von Brigen anzeigen: wo sie zur Erhaltung der katholischen Religion meiner Hils bedürstig, daß sie mich nit sparen; dann ich, so start ich bin, die Kirche zu desendieren gesonnen, und sollt es auch mein Blut kosten."

Als der Erzbergog die Regierung in Tirol übernahm, lagen trot aller Religionsperordnungen feines Baters, des Raifers Gerdinand I., die religiojen Berhaltniffe tief banieber. Raum der Sunderifte, beift es in zeitgenössischen Berichten aus des Raifers und feines Cobnes Regierung, erscheint am Conntag in der Rirche, viele tennen nicht einmal das Baterunfer, Rluchen und Gottesläfterung find allgemein, Mord und Diebstahl nicht felten. Gange Ladungen neuglaubiger Bucher famen ins Land; Tiroler, die als Goldner im Ausland gedient hatten, brachten die neuen Lehren in die Beimat mit 2; namentlich die Bergknappen murden durch ihre Abhangigfeit bon neugläubigen Bergmerts= befigern im Augland ihnen maffenweise jugeführt 3. Dazu fehlte es an tatholifden Prieftern, und die wenigen borbandenen waren nicht genügend gebildet und litten an den Gebrechen, Die auch anderswo den Beiftlichen eine ersprießliche Tätigkeit bon bornberein unmöglich machten 4. Mit der Diogese Brigen fand es 1566 übel: der Bijchof mar flandig abmefend, fein Stellvertreter befaß teine Priefterweiße und der Weighischof feine Renntnis des Deutschen 5. Bon 18 Trienter Domherren las 1565 die Balfte nie die Dleffe, bei der Bisitation 1577 hatte feiner der anwesenden funf Domberren die Beihen empfangen 6. Die höhergestellten Beiftlichen und im allgemeinen auch der Abel blieben jedoch ber Rirche treu 7. Ergherzog Gerdinand fuchte diefen Buffanden ein Ende gu maden 8. Con in feinen erften Regierungejahren icarften gablreiche Berordnungen die Beobachtung der Kirchengebote ein, fo das Fastengebot 9, den Besuch des Gottesdienstes 10, die Beiligung der Conn= und Gesttage 11. Nament= lich aber brang die Regierung barauf, daß jährlich wenigstens einmal bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> hirn I 162. <sup>2</sup> Ebd. 74 ff. <sup>3</sup> Ebd. 142 f 197 f.

<sup>4</sup> Cbd. 87 f. 5 Cbd. 79. 6 Cbd. 7 Cbd. 134 138.

<sup>\*</sup> Berordnung bom 16. September 1566, ebb. 167. 9 Ebb. 169.

<sup>10</sup> Ebb. 173. 11 Ebb. 175.

Sakramente der Buße und des Alkars empfangen würden, weil das Fernbleiben von Beicht und Kommunion als das sicherste Zeichen neugläubiger Gesinnung gelten mußte. Zeitigten Belehrung und Mahnung in dieser hinssicht nicht die gewünschte Wirkung, so folgte bei Bürgern und Bauern die Drohung mit Ausweisung 1. Außerdem fahndete man auf neugläubige Bücher 2 und beaufsichtigte den Verkauf von Druckschriften 3. Die Beamten mußten Treue gegen die Kirche, und zwar ausdrücklich gegen die römische Kirche schwören 4. Der Besuch auswärtiger Hochschulen, besonders der andersgläubigen, wurde untersagt 5.

Die Durchführung dieser Berordnungen kann man im allgemeinen nicht als streng bezeichnen. Gegen die neugläubigen Bergknappen, die sich die Versbreitung ihrer Ansichten sehr angelegen sein ließen und in den Wirtshäusern darüber auch mit den Fäusten disputierten, schritt die Regierung gewöhnlich insosern ein, als sie bei den Bergwerksbesitzern auf deren Entsernung drang, die aber wohl kaum je ausgesührt wurde 6. Zu Massenausweisungen kam es übershaupt nie, auf die Androhung der Ausschaffung folgte meist wieder eine Fristerstreckung; gleichwohl mögen sich die Fälle, daß hartnäckig Neugläubige die Heimat meiden mußten, auf einige Hundert belausen? Gregor XIII. belobte bereits am 26. Juli 1572 den Tiroler Erzherzog wegen seines Glaubenseisers, und als er 1577 Ferdinands Sohn Andreas zum Kardinal erhob, sagte er ihm, die Erhebung geschehe wegen der Verdienste des Vaters, denn er ist ein tapferer Arm unseres Glaubens.

Einen hervorragenden Mann besaß das fatholische Tirol damals in dem Franziskaner Johannes Nas 10, einem gebornen Franken aus Eltman am Main. Nas war Konvertit; vom Schneidergesellen und Laienbruder in seinem Orden stieg er zum Priester empor und widmete als solcher nach anfänglicher Tätigkeit in Bayern seit 1571 seine reichen Fähigkeiten dem Tirolerland als Domprediger in Brigen 11, Generalkommissar für alle Franziskanerklöster 12 und endlich als Brigener Weihbischof.

Nas war Meister des Wortes, allgemein beliebt als volkstümlicher Prediger und gefürchtet von den Neugläubigen wegen seiner oft aufgelegten und vielgelesenen Streitschriften, die von seiner Sprachgewalt Zeugnis geben, aber freilich auch in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hirn I 176 ff. <sup>2</sup> Ebd. 182. <sup>3</sup> Ebd. 192. <sup>4</sup> Ebd. 194. <sup>5</sup> Ebd. 203.

<sup>6</sup> Ebd. 197. 7 Ebd. 199 ff. 8 Theiner I 35. 9 hirn II 378.

<sup>10</sup> Eigenhändige Aufzeichnung von Nas über die Hauptbaten feines Lebens dis 1580 herausgegeben von Zingerse in der Zeitschrift für deutsche Philologie XVIII (1886) 488—490. Joh. Bapt. Schöpf, Johannes Nasus, Franziskaner und Weihbischof von Brixen 1534—1590 (Programm des k. k. Symnasiums zu Bozen), Bozen 1860. Hirn 1 250—262 264. G. Schneider im Archiv für Unterfranken XVI, 1 (1863) 179 ff. Janssen-Paskor V 18—16 401.

<sup>11</sup> Siehe Sinnacher 581 f. vgl. 585 f.

<sup>12</sup> Ernennungsbreve vom 4. Juli 1578 bei M. Straganz in den Forschungen und Mitteilungen zur Gesch. Tirols V (1908) 307; Schöpf 45.

dem scharfen, bissigen, mitunter niedrigen Ton gehalten sind, der von den neugläusbigen Predigern aufgebracht wurde !. Seine Beredsamkeit brachte 1563 zu Jugolsstadt die Schließung des Frauenhauses, 1566 zu Straubing die Rücksehr der Stadt zum alten Glauben zuwege 2.

Der ehemalige Schneibergeselle hielt 1568 ju Munchen bie Fastenpredigten vor Albrecht V.; in Jungbrud gefiel er 1573 bem Ergherzog fo, daß er auch noch im folgenden Jahr vor dem Sof predigen mußte; 1576 fendet man ihn ins Buftertal, um neugläubigen Reigungen entgegenzuwirfen, benn er befige, meint die Regierung, ju dergleichen Leuten sondere Bnad', und auch der Erzherzog bezeugt ibm 1585, er habe nicht wenige, die im Glauben wanften, wieder befestigt 3; 1577 und 1578 hält er die Fastenbudigten in Augsburg, mitunter vor' 4000-5000 Buborern . . Wie alle gugeben', ichreibt Nuntius Portia 5, ,ift er hochft beredt in deutscher Sprache, zeigt viel Eifer, arbeitet unglaublich viel in beständigem Predigen und als Schriftsfteller gegen die Baretifer. . . . Er ift febr beliebt beim Bergog von Bayern, ber wenig zufrieden damit ift, daß ber Erzherzog ihn für fich gewonnen hat, und auch bei diejem fteht er fehr in Gunft." Er führt, fagt Portia wiederum , ,ein gutes Leben, hat Studieneifer, wenn auch nicht tiefe Belehrsamkeit, ift beredt, arbeitsam, beliebt bei ben Fürften und arbeitet mit nicht geringem Erfolg. Und weil er zudem nicht nach Spren oder Reichtum ftrebt, die Ginjamfeit und Burudgezogenheit liebt, jo ift es leicht glaublich, daß er aus Liebe ju Gott und für Gottes Ehre fich abmüht'.

Es darf jedoch nicht verschwiegen bleiben, daß Nas auch die Fehler seiner Tugenden in reichem Maße besaß. Er war ein scharf ausgeprägter, aber auch schroffer und kantiger Charafter, gerade und offen, aber auch rücksichtsloß, fest und entschieden, aber auch eigensinnig verbohrt in einmal gesaßte Unsichten. Eine grobe und hisige Natur nennt ihn der Nuntiuß Portia, dem die Aufgabe zugesassen war, seinen Streit mit den Jesuiten zu vermitteln; denn zum Argernis des Polses hatte Nas zu Innsbruck sie in öffentlicher Predigt mit Antlagen versolgt, die offenbar ungerecht waren und in feinem Fall auf die Kanzel gehörten. Portia schreibt es der Mäßigung der Jesuiten zu, daß der Streit keine größere Ausdehnung annahm ibei Nas aber waren alle Borsieslungen vergeblich, bis der Nuntius endlich dem Erzherzog erklärte, er werde beim Papst darauf dringen, daß man ihm die Kanzel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er felbst entschuldigt die "Scheltwort und groben Possen" dieser Schriften. Schopf a. a. D. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 11 15. <sup>3</sup> Hirn I 256 262 A. 4. <sup>4</sup> Ebd. 256 A. 3. Schöpf 44.

<sup>5</sup> am 28. Juli 1573, Runtiaturberichte III 47 f. 6 Ebd. 50.

<sup>7</sup> La natura dell'huomo et rozza et rotta (an Salli am 28. Juli 1573, Runtiaturberichte III 47). Huomo di natura molto rozza et spirito indomito (an Salli am 24. Februar 1574, ebd. 35₹).

<sup>\*</sup> Bgl. Nas' Rechtfertigungsschreiben an einen Brixener Geistlichen (Melchior v. Fabri) vom 30. Januar 1573, bei Julius Jung, Jur Gesch. ber Gegenresormation in Tirol, Innsbruck 1874, 11—24. Original des Brüses bei den Franziskanern zu Hall. Sogar ihren Namen Gesellschaft Jeiu machte Nas Ansang 1574 den Jesuiten zum Vorwurf. \*Initium et progressus Collegii Societatis Iesu Oenipontani p. 11. Archiv des Innsbrucker Jesuitenkollegs.

<sup>9</sup> Runtiaturberichte III 47.

b. Paftor, Gefchichte ber Papfte. IX. 1.-4. Aufl.

verbiete. Aber jest sprang Nas in seinen Predigten auf noch gefährlichere Dinge über, sprach gegen diejenigen, die zwiel Gewicht auf gute Werke legten, behauptete ohne erklärende Einschränkung, es sei besser, die Predigt als die Messe zu hören. Viele meinten, man solle ihn durch seine Ordensobern anderswohin rusen lassen; um den Fürsten, der ihn sehr liebte, nicht zu stoßen, könne es unter einem Vorwand geschehen. Es mag mit den Angriffen des Nas zusammenhängen, daß der Erzherzog eine Zeitlang den Zesuiten seine Gunst entzog?. Übrigens sant auch Nas bald in der Schähung Ferdinands II.3, und die Jesuiten kamen seit 1576 wieder mehr in Gnaden bei ihm 4.

Mit den zeitweiligen Fehlgriffen des ungestümen Eiserers fühlt man sich wieder verföhnt, wenn er in einer Art letztwilliger Verfügung vom Jahre 1583 am Schluß jedermann, ,der anderst tatholischen Glaubens ist, um Verzeihung und Fürbitte angeht und auch seine Fürbitte und Verzeihung verspricht. Nur die Häreliter und verzweiselten Sünder sollen davon ausgenommen sein; ihnen gegenüber hat er nichts zurückzunehmen von all dem, was er gegen sie gesagt und geschrieben hat.

Für den unermüdlichen Rämpfer ist dies Schluswort seines Lebens bezeichnend. Bon Arbeitseiser aufgerieben, starb er, noch nicht 57 Jahre alt, 1590 zu Innsbrud. Erzberzog Ferdinand II. errichtete ihm ein Denkmal in der Hostirche. In der Geschichte der Tiroler katholischen Resoumation hat er für immer seine Stelle.

4

Wegen der günstigen Stimmung der Landesherren von Bahern und Tirol lag es für Gregor XIII. nahe, die kirchliche Erneuerung Deutschlands zuerst in jener Kirchenprovinz zu versuchen, deren Grenzen außer Gebieten des Kaisers wie des Erzherzogs Karl und den Bistümern Passau, Regensburg, Brixen, Freising auch Bahern und Tirol einschlossen, nämlich in der Kirchenprovinz Salzburg. Schon Pius V. hatte diesen Gedanken gefaßt. Gleich zu Ansang seines Pontifikats überlegte und beriet er viel über die Rücksührung Deutschlands zum alten Glauben; als bestes Mittel dazu erschien ihm die Ubhaltung von Prodinzialspnoden in ganz Deutschland. "Wegen der persönlichen Eigenschaften des Salzburger Oberhirten — es wac Johann Jakob Khuen v. Belash —, wegen der Größe seiner Kirchenprodinz, die mit so viel Nachbarländern sich berühre und im großen und ganzen noch katholisch sei", sollte der Ansang

<sup>1</sup> Runtiaturberichte III 358 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hun I 243. Tantam concepit offensionem, ut multa eius aperta indicia non verbis modo, verum reipsa ostenderit (\*lnitium et progressus 12 ff). Als Ferdinand 1575 den Grafen Schweikard von helsenskein zum Statthalter ernennem wollte, inter ceteras conditiones hanc addi voluit, ne deinceps lesuitis tam familiariter uteretur. helsenskein weigerte sich, siel in Ungnade und verließ Tirol (ebd. 15 f). helsenskein war seit 1565 Konvertit (ebd.); unrichtig darüber hirn I 240 A. 1.

<sup>3</sup> Portia an Galli am 8. Mai 1574, Nuntiaturberichte IV 47.

<sup>4</sup> Aufgahlung von Gunfterweisen 1576-1583 in \*Initium et progressus 23 24 26 29 32 34 36. Ein gewisses Mistrauen blieb indes bestehen. hirn I 245 f.

<sup>5</sup> Schöpf 48.

eben in Salzburg gemacht werden; bem Beispiel bes Salzburger Erzbischofs wurden dann die andern deutschen Bischöfe folgen 1.

Pius' V. Werkzeug zur Ausstührung dieses Planes war der Dominikaner Felizian Ninguarda, ein Beltliner aus Morbegno, der seit 1554 als Generalvikar seines Ordens und Theologieprosessor zu Wien auf deutschem Boden weilte, seit 1559 im Dienst des erzbischöflichen Stuhles von Salzburg tätig war und zu den eifrigsten und entschiedensten Förderern der kirchlichen Resorm gehörte; sein Sinsluß auf den Erzbischof in dieser Beziehung wird ,nicht hoch genug angeschlagen werden können'3. Noch vor dem Trienter Dekret über die Seminarien drang er auf Gründung solcher Anstalten in Salzburg und Passau; auf dem Trienter Konzil war er mit dem Bischof von Lavant Berstreter des Erzbischofs und erntete das Lob der Konzilspräsidenten 5.

Den reformeifrigen Dominikaner rief 1566 Pius V. nach Kom; er hörte seine Ratschläge und sandte ihn darauf, ausgerüstet mit den nötigen papsilicen Breven, nach Salzburg zurück, damit er im Namen des Papsies aus allen Kräften die Provinzialspnode betreibe 6, die im Jahre 1569 wirklich stattsand 7. Ninguarda hatte ihre Berufung durchgesett; er entwarf die Synodaldekrete, veranlaßte die versammelten Bischöse, um die papstische Bestätigung ihrer Besichlösse einzukommen 3, und reiste dann nach Kom, um die Bestätigung bei Pius V. zu erwirken. Eine Krantheit und hernach der Ausbruch der Pest in Salzburg hinderten lange seine Rücktehr ; dann starb der Papst, und ob der langen Berzögerung begannen manche schon zu fürchten, mit Pius V. möchte

<sup>1</sup> Ninguarda an Galli am 24. Februar 1573, bei Theiner I 107.

<sup>2</sup> Schellhaß, Aften I 40, III 40.

<sup>3</sup> Urteil von Schellhaß, ebd. I 42.

<sup>4</sup> Am 26. Mai 1562 werden fie als Vertreter zugelassen. Theiner, Conc. Trid. I 720. Raynald 1562 n. 47. Le Plat V 171—174. Ninguarda über die Schwierigsteiten ber Kelchentziehung für Salzburg, 9. September 1562, ebd. 489 f. Agl. Ficklers Schreiben vom 4. Juni 1563, ebd. VI 96. Über die Präzedenz von Salzburg ebd. 3 f 87 92.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. in Ninguardas Assertio fidei (Benedig 1563) die Druckerlaubnis der vier Trienter Konzilsprafidenten für das Buch. Die Assertio schrieb er laut der vom 19 Festruar 1561 datierten Borrede auf Drängen des Salzburger Erzbischofs Michael Khuen († 1560).

<sup>6</sup> Theiner I 107. Ein \*Schreiben Commendones vom 26. September 1568 an Ninguarda in Salzburg im Britischen Museum zu London Cod. Egerton 1078 p. 1506 (nach gutiger Mitteilung von Prof. Dengel).

<sup>7</sup> Abgedruckt bei Dalham 348—5.6. Ninguardas Rede zur Eröffnung der Synode ebb. 349—354; die Bitte um die papfiliche Bestätigung ebb. 547; Berzeichnis der Teilenehmer ebb. 548; Wiedemann I 258 ff. Gin \* Bericht Ninguardas an Commendone vom 31. Juli 1569 über die Synode in A. 64 t. 11 n. 129, Papfil. Geh. - Archiv.

<sup>\*</sup> Schellhaß a. a. D. 43. Ebb. 44 f.

auch die Salzburger Synode begraben sein 1. Jedoch erteilte Gregor XIII. ihr gleich seinem Vorgänger die Bestätigung; ebenso billigte er eine Agende, die Ninguarda im bischössichen Auftrag für die Salzburger Kirchenprovinz entworfen hatte 2. Vierzehn Breven, die Ninguarda nach Deutschland mitnahm, sollten ihm zur Ausstührung der Synode von 1569 die Wege bahnen; sie waren gerichtet an die fünf Vischösse und fünf Kapitel der Salzburger Kirchenprovinz sowie an die vier weltlichen Fürsten, in deren Gebiet die Provinz hineinreichte 3.

Anfang Dezember 1572 traf Ninguarda in Brixen ein und wandte sich bann nach Innsbruck zum Besuch des Erzherzogs und nach Salzburg. Überall empfahl er die Ausstuhrung der Provinzialspnode; das beste Mittel dazu war nach ihm für Brixen eine Diözesanspnode, in Salzburg ein neues Provinzialstonzil. Beim Erzherzog bat er um die Mithilse des weltlichen Armes. Alle Beteiligten nahmen diese Forderungen mit dem Ausdruck der Bereitwilligkeit auf. Mehr Schwierigkeiten begegnete Ninguardas Drängen auf ein Seminar. Die Brixener Domherren erklärten, sie seien von seiten des Erzherzogs allzusehr mit Steuern bedrückt, von Ferdinand II. aber war nichts anderes als eine ausweichende Antwort zu erlangen 4.

über Salzburg hinaus ist damals Ninguarda auf seiner geplanten Rundzeise nicht gekommen. Der Erzbischof hielt ihn zurück, weil er seine Hilse für die neue Provinzialspnode benötige. Kardinal Galli billigte diesen Schritt des Erzbischofs. Unterdessen war in Kom bei den Beratungen über die deutschen Angelegenheiten immer mehr das Bedürfnis fühlbar geworden, sich mit besondern Kennern der deutschen Verhältnisse näher zu besprechen. Ninguarda erhielt deshalb am 7. Februar 1573 den Auftrag, sich noch einmal nach Kom zu verfügen 6. Der so ehrenvoll Berusene gab jedoch zu bedenken, daß man ihn damit zum Schaden der Sache aus einer eben erst begonnenen Arbeit herauszeiße. Da man in Kom namentlich über die Kücksührung Sachsens zum alten Glauben Auskunft wünsche, so nahm Ninguarda davon Anlaß, in einem

<sup>1</sup> So Ferdinand von Tirol; f. Nuntiaturberichte III 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schellhaß, Akten I 45. Die Synobe wurde geprüft durch die Kardinale Commendone, Alciati und Morone (Theiner I 107). Über beren Anderungen am Text ber Dekrete vol. Runtiaturberichte III 130 f 422 ff: Wiedemann I 261.

<sup>3</sup> Schellhaß a. a. D. Das Breve für den Salzburger Cberhirten, vom 28. Juni 1572, bei Dalham 557.

<sup>4</sup> Schellhaß, Aften I 48—53, und Schreiben an Gregor XIII. vom 18. Februar 1573, bei Theiner I 105 f. Bgl. Schellhaß, Aften über die Reformtätigkeit Fel. Ninguardas in Bayern und Österreich 1572—1577, in der Zeitschrift des westpreußischen Geschichtsvereins XXXVII; B. Albers in den Studien und Mitteilungen aus dem Benebiktiner- und Zisterzienserorden XXIII (1902) 126—154.

<sup>6</sup> Schellhaß, Aften III 53. 6 Ebb. 54. Nuntiaturberichte III xxvi.

ausführlichen Gutachten i fich über die Art auszusprechen, wie in Deutschland bie Reform burchzuführen fei.

Nach Ninguardas Rat mar es perfrubt, icon jest Sachien und die bereits proteffantiichen Gegenden ins Muge gu faifen. Buerft muffe man fur die nabergelegenen und noch tatholischen Lander forgen; in Diefen feien Die Ratholifen möglichft im alten Glauben und driftlichen Leben zu befestigen und die Abgefallenen wieder au gewinnen. Dabei muffe man fo vorgeben, daß junachit der Rierus unterrichtet und gebildet werde, damit er den Laien ein Borbild des driftlichen Lebens fei. Die entfernteren Gegenden feien erft fpater in Angriff zu nehmen, andernfalls gebe man bas Sidere fur bas Unfichere preis; bon ben erneuerten Bolfaftammen werde sich von selbst in die entsernter gelegenen Landstriche der Glaube wieder ber= breiten. Das sei der Gedanke Bius' V. gewesen, auf den der Plan zurudgehe, der Beisung des Trienter Kongils entsprechend überall in Deutschland Provingialtongilien au halten und in Salzburg damit ju beginnen. Ninguarda empfahl bemgemäß, auf dem einmal eingeschlagenen Wege weiter poranguidreiten. Er felbst babe jest feinen andern Gedanken mehr, als die Synode auf einem neuen Propingialfongil gur Beröffentlichung und gur Beobachtung gu bringen. Gelinge bas, jo merbe man in wenigen Jahren eine Broving haben, die fest im Glauben ftebe und dem Avo= folischen Stuble burchaus anbanglich fei. Der Bapit moge bann forgen, daß nach bem Beispiel pon Salaburg auch die andern Erabischöfe porgingen: fo werde das firdliche Leben zunächft in den fatholischen Gegenden wieder erwachen und allmäblich auch nach Sachien und ben andern abgefallenen Begenden fich ausbreiten.

5.

Während Ninguarda in Salzburg auf die neue Provinzialspnode wartete, die aus verschiedenen Gründen immer wieder aufgeschoben wurde, führten die Beratungen in Rom zu entschiedenden Schritten. Um 5. Mai 1573 beschloß die Deutsche Kongregation, Bartolomeo Portia, den dieherigen Abt von Moggio, als "Apostolischen Nuntius" nach Oberdeutschland abzuordnen"; seine Tätigkeit sollte sich auf die Länder der Erzherzöge Ferdinand von Tirol und Karl von Steiermark, des Herzogs Albrecht V. von Bayern und des Erzbischofs von Salzburg erstrecken". In derselben Sizung der Kongregation wurde der disherige Auditor der Rota Kaspar Gropper, ein Niederdeutscher aus Soest, für die schwierige Aufgabe ausersehen, in Augsburg das Domkapitel für die Stistung eines Zesuitenkollegs günstig zu stimmen und in Cleve über die Wahl des Jungherzogs Johann Wilhelm zum Koadjutor des Bischofs von Münster zu verhandeln". Auch Gropper wird ausdrücklich als Nuntius bezeichnet und erhält die Bollmachten eines Legaten a latere für die Städte und Bistümer Trier, Köln, Mainz, Augsburg, Speier, Worms, Münster, Minden, für ganz Westsalen

<sup>1</sup> vom 24. Februar 1573, bei Theiner I 106-108.

<sup>2</sup> Schwarz, Behn Gutachten 74.

<sup>&</sup>quot;Entwurf zu Portias Inftruktion, in ben Nuntiaturberichten III 17-34.

<sup>·</sup> Schwarz a. a. D.

und die Herzogtümer Cleve, Jülich, Berg 1. So besaß man also jetzt, wie es ein Gutachten für die Deutsche Kongregation gewünscht hatte 2, drei Nuntien auf deutschem Boden, in Wien, in Süd- und in Norddeutschland. Auch dem andern Wunsch dieses Gutachtens nach deutschsprechenden Nuntien, da den deutschen Fürsten und Bischöfen das Latein nicht so geläufig sei 3, hatte man nach Möglichkeit entsprochen.

Die Bahl Bortias für die fdwierige Nuntigtur in Guddeutschland muß als eine gludliche bezeichnet werden 4. Portia gehorte bem Rreife Carlo Borromeos an; bon ihm war er 1566 jum Priefter geweiht worden, bon ibm hatte er die Abtei Moggio erhalten. Im Jahre 1570 nahm er im papfilichen Auftrag die Bifitation des Bistums Aguileig mit foldem Erfolge por, bak man 1571 icon baran bachte, ibn als Runtius an den Raiferhof zu fenden. Ein fo fundiger Beurteiler wie Morone bezeichnet 1576 Portia als ,fo gewandt, geschäftstundig, fabig, bon fo gutem Namen und hohem Unsehen bei ben Fürften, daß fich viel Frucht bon feinen Bemühungen hoffen läßt'5. Der Dichter Torquato Taffo hat in ichwungvollen Worten fein Lob verfündet 6, Portias Berichte nach Rom zeichnen ibn als ,Diplomat ersten Ranges' 7; überall geben fie Rengnis bon feinem felbständigen Urteil, bon der Rlarbeit feiner Auffaffung, der Scharfe feiner Beobachtung. Des Deutschen mar er nicht mächtig und mußte also meift die Unterhandlungen auf lateinisch führen 8; aber er wußte diesen Mangel durch feine Gewandtheit auszugleichen. Für den Runtigturpoften in Suddeutschland empfahl er fich noch besonders dadurch, daß feine Familie, ein altes Grafengeschlecht aus Friaul, dem öfterreichischen Berriderhaus ftets ergeben gemefen mar und Bartolomeo Bortia felbft nach feiner Bisitation in Aquileja bei einem Besuch in Grag die Gunft des Erg= herzogs Rarl fich erworben hatte 9. Uberhaupt verftand er es, im Berkehr fich anzuhaffen und überall den richtigen Ton anzuschlagen 10. Der Glanz jo berborragender Gigenschaften murde noch erhöht durch eine wohltuende Bescheidenheit, Die bon der eigenen Berson ohne Not nicht fpricht und den Berdienften anderer niemals zu nabe tritt. Portias Berichte nach Rom beichranten fich rein auf das Sachliche: fogar daß er auf feiner Reife burch

Gchwarz, Gropper 41. Durch das hier abgedruckte Aftenstück ist der Streit, ob Gropper wirklicher Nuntius war (Nuntiaturberichte I 724 ff, III xxxvII), geschlichtet. Bgl. Götting. Gel. Anz. 1897, I 311 A. 1.

<sup>2</sup> Schwarz, Behn Gutachten 61. 3 Ebb.

<sup>4</sup> Über ihn vgl. Hansen, Nuntiaturberichte I 5-10; Schellhaß ebb. III xx, IV cix-cxi.

<sup>5</sup> Sanfen a. a. D. 7. 6 Ebb. 10.

Urteil von Schellhaß, Nuntiaturberichte III LxxxvIII. 8 Ebb. 169.

<sup>9</sup> Runtiaturberichte III 42. 10 Cbb. LXXXIX.

Steiermark Lebensgefahr zu bestehen hatte, fagt er erft viel später einmal, als die Sache es zu erfordern ichien 1.

Eine ausführliche Instruktion 2 zeichnete dem Nuntius die Richtlinien feiner Tätigkeit vor.

Zweck seiner Sendung ist es danach, bei den Bischöfen auf die kirchliche Resorm zu dringen und die Schwierigkeiten mit Holse des Papstes und der Fürsten zu beseitigen. Mit dem Nuntius am Kaiserhof wird er sich in beständiger Fühlung halten und es so einrichten, daß er bald diesen bald jenen Bischof aussucht. Da entgegen der Trienter Bestimmung die deutschen Bischöfe gewöhnlich nicht den Doktorgrad besigen, so möge er darauf dringen, daß sie Theologen und Kanonissen in ihrer Nähe haben. Wenigstens alle drei Jahre müssen die Bischöse sich nach Rom versügen. Die Resorm, die von den geistlichen Oberhirten ausgeht, zu begünstigen, ist sür die weltlichen Fürsten Pflicht. Die Untertanen müssen wissen, daß sie mit katholischen Fürsten zu tun haben, die bereit sind, für den Glauben einzustehen. Sie müssen es wissen, daß sie den Landesherrn beleidigen, wenn sie ihre Söhne auf auswärtige Hochichulen schieden. Alagen die Fürsten über die Prälaten oder die römischen Behörden, so soll Portia die Mandate und Mahnungen der Bischöse wie die römischen Entscheidungen bei sich haben und versichern, daß man an der Kurie nur in den dringendsten Källen eine Bitte abschläat.

Als Richtschur für die Einzelheiten der Reform werden dem Nuntius die Bestimmungen der Salzburger Synode und die Gutachten für die Deutsche Kongregation in Rom dienen. In der Natur der Sache liegt es deshalb, daß die Vorschläge dieser Gutachten in der Instruktion als Beisungen für den Nuntius wiederkehren. So soll Portia darauf dringen, daß zu obrigkeitlichen Stellen nur Katholisen geslangen, daß häretische Bücher durch katholische ersetzt, daß drei dis vier katholische Druckereien errichtet, katholische Gelehrte und Prediger unterstützt, Zöglinge ins Deutsche Kolleg nach Rom geschickt, die selbenden Ugenden und Brediere neu gedruckt werden. Der Nuntius soll den Papst auf gelehrte Katholisten ausmerksam machen, daß er sie den Fürsten als Berater empsehle 10. Die Jesuiten soll er besonders beschüßen und den Bricksen auch die Körderung der andern Orden nahelegen 11.

Außer diesen allgemeinen Weisungen enthält Portias Instruktion noch besondere Winke für den Berkehr mit den einzelnen Bischösen und Fürsten und namentlich darüber, wie er dem Erzbischof von Salzburg ins Gewissen reden soll. Wer das Ziel wolle, so möge er ihm vorstellen, der müsse die Mittel wollen. Da aber Salzburg nur durch die Mitarbeit vieler Helfer wieder mehr katholisch werden könne, so solle der Erzbischof seinen Reichtum verwenden, um sich solche zu verschaffen, und insbesondere mehr Theologen in seine Umgebung ziehen. Mache der Erzbischof Einwände, so solle Portia antworten: Wenn dort, wo die Bischöse weltliche Herren seien, die Resorm eingesührt werde, so sei dadurch auch der Rest des Bistums und die angrenzenden Gebiete in Ordnung gebracht, das wisse der Papst ganz bestimmt.

<sup>1</sup> **E**66.

<sup>2</sup> Ebd. 17-34. Es ift das nur ein Entwurf, der aber wohl wörllich in die eigentliche Juftruttion Aufnahme fand. Schellhaß ebd. 16 A. 1.

<sup>3</sup> Instruttion Nr 2-5. 4 Ebd. Nr 53-54. 5 Ebd. Nr 57-58.

<sup>6</sup> Cbd. Nr 48-50. 7 Cbd. Nr 52. 8 Cbd. Nr 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ebd. Nr 45-47 55 56 59. <sup>10</sup> Ebd. Nr 51. <sup>11</sup> Ebd. Nr 15.

Es müsse endlich ein Ansang gemacht werden; das Trienter Konzil sei nun schon seit zehn Jahren beendet, und noch immer sehe man keinen Schritt zu seiner Ausstührung. Besonders der Konkubinat müsse ausgerottet und Seminarien eingerichtet werden; der Erzbischof solle endlich einmal das Salzburger Seminar in Angriff nehmen und einige junge Leute nach Rom ins Deutsche Kolleg schicken. Kurz, da der Erzbischof so reich sei, möge er einen Teil seines Reichtums für die Ehre Gottes hergeben 1. Verspricht dann der Erzbischof viel und hält wenig, so hat der Nuntius darauf zu dringen, daß wenigstens ein Ansang mit der Resorm gemacht wird 2.

Den Erzherzog Ferdinand II. von Tirol, der im Ruse stand, daß er in die kirchlichen Rechte eingreise, sollte Portia um die Mitwirkung zu weiterer Resorm seiner Länder bitten, ihn aber auch ausmerksam machen, daß ohne die Bischöse in dieser Hinsicht sich nichts Ersprießliches erreichen lasse. Der Erzherzog sei zu loben, daß er den Besuch auswärtiger Hochschulen verbiete, er möge es aber auch verhüten, daß sich seine Untertanen mit den protestantischen Herren von Steiermark und Kärnten verschwägerten, denn gerade durch gemischte Ehen seien die Länder des Kaisers und des Erzherzogs Karl so heruntergekommen. Den Misverständnissen zwischen Beihbischof Nas und den Innsbrucker Jesuiten möge Portia ein Ende machen. Endelich müsse der Erzherzog auch die Jurisdiktion des Trienter Bischos herstellen 3.

Bedenklicher als in Tirol lagen die Dinge in den Ländern des Erzberzogs Karl von Innerösterreich. Zwei Wege, meint die Instruktion, könne der Nuntius hier einschlagen: entweder den Erzherzog bestimmen, daß er gewisse Zugeständnisse an die beiden letten Landtage rückgängig mache, oder sich einsach darauf beschränken, die Zustände unter den Katholisen wieder zu heben. In letterer Beziehung solle Bortia sich zunächst an die Bischösse wenden und sie mahnen, die Pfarreien mit tücktigen Priestern zu besehen, die dem Bolte die reine katholische Lehre predigten. Es kämen hier in Betracht der Erzbischof von Salzburg, der Patriarch von Aquiseja und einige ihrer Suffraganen, namentlich sür Krain der Laibacher Bischof, dessen Bistum sich in so üblem Stande besinde. Besondere Ausmertsamteit sei den ganz verrotteten Zuständen in den Klössern zu widmen.

Den Herzog von Bayern soll ber Nuntius wegen seines Eisers beloben und ihm für die Bewerbung seines Sohnes Ernst um die Bistümer Hildesheim und Köln das väterliche Wohlwollen des Papstes versprechen. Wegen der nahen Beziehung Bayerns zu der sast ganz lutherischen Stadt Regensburg habe Portia Gelegenheit, sich über die dortigen unerträglichen Juftände unter den Geistlichen und nach den Mitteln zur Abhilse zu erkundigen \*. Herzog Albrecht möge auch seinen Schwiegersschn Erzherzog Karl von Steiermarf zu größerer Entschiedenheit ausscheln \*. In München könne der Nuntius serner ersahren, wer etwa von den deutschen Fürsten zur Rucksehr in die alte Kirche geneigt sei, ob etwa der junge Herzog von Württemberg oder einer von den Söhnen des Zweibrücker Herzogs oder ein Glied des Hausschles Braunschweig \*. Erkundigungen über Weilderstadt in Württemberg, das noch zum großen Teil katholisch sei, könne er bei Rat Ficker in Salzburg einziehen \*.

Die Beisungen, die dem Nuntius für Salzburg erteilt wurden, verraten unzweideutig nicht geringes Mißtrauen gegen den dortigen Erzbischof. Man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Instruktion Nr 7-10. <sup>2</sup> Ebd. Nr 53. <sup>3</sup> Ebd. Nr 16-24.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebd. Nr 35 −39. 
<sup>5</sup> Ebd. Nr 40. 
<sup>6</sup> Ebd. Nr 42. 
<sup>7</sup> Ebd. Nr 11−12.

meinte in Rom, Johann Jatob nehme es nicht recht ernft mit ber Durchführung der Trienter Defrete und ichiebe die versprochene Spnode immer wieder binaus, um Beit zu geminnen 1. In diesem Diftrauen lag ein Grund, weshalb man Ninguardas Tätigfeit in Salzburg durch die Abordnung eines eigentlichen Nuntius ergangen wollte und diefen in feiner Inftruttion anwies, fich por allem zum Erzbischof zu begeben und auf ibn einzuwirfen?. Als indes Bortig. von Benedig und Trient kommend, etwa am 18. Juli 1573 in Briren eintraf, erfuhr er dort, daß Ergbifchof Johann Jatob unterdes die neue Provingial= ipnode bereits auf den 24. August 1573 angesagt habe. Portia brauchte fic alfo, wie es ichien, um das baldige Buftandetommen der erfehnten Bijchofsversammlung nicht weiter zu bemüben. Er reifte daber, abweichend bon feiner Instruction und feinem ursprünglichen Blan, nicht fofort nach Salsburg, fondern juerft nach München, und als er dort den Bergog Albrecht V. nicht antraf. nach Innsbrud zu Erzherzog Ferdinand; die Unficht der Rurfien über die Reform genauer ju tennen, tonnte ibm ja auf der Synode nur von Borteil fein. In Salzburg langte er am 12. August an3. Der Erzbifchof beteuerte feinen guten Willen gur Reform 4, begann aber fofort auch die gewaltigen Schwierigkeiten zu betonen, die fich ibm außerhalb des Bereichs feiner eigenen weltlichen Berrichaft entgegenftellten.

Die Bisitationen, klagte er, dürsten nur mit Zuziehung eines welklichen Beamten abgehalten werden; oft greise dann dieser, um die Autorität seines Herrn recht hervorzukehren, störend ein. oder man verrate die Bisitationsordnung an Leute, die um des lieben Friedens willen gerade von den besien Maßregeln abrieten oder unter der Hand die Artikel der Bisitation bekannt machten, um sie ins Lächerliche zu ziehen und die Schuldigen zu warnen. Werde jemand wegen Unwissendiet von der Bewerbung um eine Psarrei zurückgewiesen, so besteche er die Hosbeamten, die ihn im Besitz der Psarrei erhalten. Zur Bemäntelung von dergleichen Dingen beruse man sich auf päpstliche Bewilligungen, die aber niemand gesehen habe . Hätte man in Rom, so sügte der Erzbischof bei, über die Zugeständnisse an die Fürsten vorher die Bischöse bestragt, so wären die Zustände im Klerus besser. Nur wegen dringender Geschäfte und weil er in Gemeinschaft mit den übrigen Bischösen vorgehen wolle, habe er diese Klagen bisher dem Papste nicht vorgelegt. Eine gemeinsame Bischoss versammlung aber habe ihre Schwierigseiten; Freising, Brizen, Gurf und Lavant würden sich entschuldigen?

Portia erwiderte, der Erzbiichof möge vor allen Dingen im Gebiet seiner eigenen weltlichen Herrichaft die Reform beginnen; das Beispiel von Salzburg und das Eingreisen des Bapftes werde sie dann auch in den übrigen Teilen der Kirchen-

<sup>1</sup> Muntiaturberichte III 15. 2 C6d. 17. 3 C6b. xLvi f 74.

Dortia an Galli am 20. Auguft 1573, ebd. 79.

<sup>5</sup> Ebd. Diese Mlagen beziehen fich auf das Gebiet des Erzherzogs Rarl. Ebd. 87.

<sup>6</sup> Cbb. 79 f. Auch Ninguarda betonte diese Forderung bei Pius V., Gregor XIII. und Sixtus V.; f. Reichenberger in der Röm. Quartalfcrift XIV (1900) 375 f.

<sup>?</sup> Nuntiaturberichte III 80.

proping gum Siege führen. Besonders aber moge die Propingialipnobe nicht langer binguegeschoben merden; das emige Zögern verichlimmere nur die Zustande ! Der Grahischof ichien augustimmen: indes bald merfte Bortig, bak ihn die Besoronis drude, der Runtius fei gefommen, um den Borfit auf der Synode ju übernehmen und dort eine Rolle zu fpielen, die dem Unfeben des Erzbiichofs abtragtich fei, Bortige Bescheidenheit brach diefer Schwierigfeit bald die Spike ab: er ließ die Aukerung fallen, es werde dem Babit gleichgultig fein, ob nun der Runtius ober der Grabischof auf der Spnode die papstlichen Buniche und Forderungen portrage. Johann Safobs Angeficht ichien fich nach diefer Bemerfung gewaltig gufzubeitern, er murbe aufebends marmer für die Snnode 2. Der Runtius fuchte des Erzbifchofs Gifer noch mehr zu entflammen und erhielt die beften Beriprechungen. Gur bas Seminar, bas auch den Suffraganbistumern Chiemfee, Burt, Sedau, Lavant dienen follte, waren feit zwei Tagen zwei Säufer gefauft 3; Regensburg und Baffau follten ihr Seminar gemeinsam in letterer Stadt, Freifing bagegen fein eigenes haben4. Der Rontubingt werde in der Stadt Salzburg felbst in vierzehn Tagen beseitigt fein, benn es fei dort nur ein Domberr mit diesem Lafter beflect; für den andern Teil feiner Rirchenproving magte der Erzbischof nur bedingte Busagen gu geben 5. 3m übrigen erfühne nich niemand im Fürstentum Salaburg, öffentlich als Baretifer aufzutreten : wenn ein Einheimischer auswärts fich verdächtige Außerungen babe guschulden tommen laffen, werde er nach ber Beimtebr ins Gefängnis gefett und muffe fich über feine Unfichten erflären . Die Bermeigerung des Reiches babe früber Unlag ju aufrührerischen Reden gegeben, die ben Erzbischof mit großer Sorge erfüllten 7, aber jett feien die Beifter wieder giemlich beruhigt. Rur die Bergleute 8 und die Greng= gebiete von Steiermarf und Rarnten fügten fich noch nicht. Jedoch ein Brediger, ber in Rärntener Gegenden gesandt murde, habe gegen alles Erwarten viele gewonnen, fo daß mit Unfang Oftober der Erzbischof felbit dorthin zu geben gedente. Den Sartnäckigen wolle er bann eine Frift von zwei Monaten ftellen, nach beren Ablauf fie geborchen oder auswandern müßten 9.

Portia traute den Versprechungen des Erzbischoss nicht recht. Johann Jasobs Macht, meinte er, reiche nicht allzu weit; zudem gehe er mit mehr menschlichen Rückssichten als nötig voran; er spreche viel von dem Aufruhr, der zu Beginn der Iutherischen Neuerungen in seinem Lande ausbrach 10, und sürchte um so mehr von der Wiederholung dieser Vorgänge, als die Nachbarfürsten ihm nicht sehr freundlich gesinnt seine. Albrecht V., so klagt er, greise in die geistlichen Rechte ein; die Geistslichen müßten ihm für die Jagden mit gewaltigen Auslagen die Hunde unterhalten, sür die Musik sorgen, Geld leihen, das nicht zurückgegeben werde. Der Herzog erslaube den Bischösen nicht, für das Seminar beizusteuern, weil er selbst eines errichten wolle; er beschwere die Klöster ohne päpstliche Vollmacht mit Auflagen. Erzscherzog Karl behindere die bischöstlichen Visitationen. Erzherzog Ferdinand allerdings zeige Eiser gegen die Häretiker und erlaube sich weniger Eingrisse ins Geistliche 11. Dem Mistrauen Portias gegenüber war nun freilich Ringuarda der Ansicht, der Erzbischos werde sein Wort halten; der erzbischössische Rat Fickler dagegen sagte

<sup>1</sup> Nuntiaturberichte III 80 f. 2 Ebb. 81. 3 Ebb. 83.

<sup>4</sup> C6b. 83 f. 5 C6b. 84. 6 C6b. 85.

<sup>7</sup> Bgl. Ninguarda auf dem Trienter Konzil 1562, bei Le Plat V 173.

s genus hominum ferox, inquietum et indomitum nennt sie Ninguarda. Ebb. 172.

<sup>9</sup> Nuntiaturberichte III 85 f. 10 Cbd. 85. 11 Cbd. 87.

bem Runtius öfters, man muffe nicht aufboren zu brangen, bis Taten famen, und barauf, fügt Bortig bei, berlege er fich mit allem Gifer. Im übrigen erteilt auch er dem Gribiichof manches Lob: er bore alle Tage ein Sochamt und die Beiper und mobne por Fiftggen bem nächtlichen Chorgebet bei: aber er babe au große Borliebe für fürstlichen Brunt. Spricht man ibm bon Ginichrantung, damit er Manner bon Frommigfeit und Gelebrigmfeit in feine Rabe gieben fonne, fo enticuldigt er fich bald mit ben außerordentlichen Reichsfteuern, bald mit Baffericaden oder ber Bobe unumgänglicher Ausgaben. Auf eine Befferung in Diefer Beziehung ift menig Musficht, es fei benn, daß ber Ergbischof feinen Ginn andert ober ungestumes Drangen erreicht, mas Bitten nicht burdieken fonnten !.

Der Runtius mar fein Schwarzieher gemejen, als er trot aller Berfprechungen ben baldigen Beginn der Propinzialipnode für nicht fo unbedingt ficher aniah. In ber Tat batte er faum feinen ersten Bericht nach Rom bem Rurier übergeben, als ber Erzbischof in langer Rede ibm beteuerte, er wolle ja gern dem papitlichen Auftrag gehorchen, aber die Schwierigfeit, die Bralaten zu versammeln, fei fo groß, bag er ju nochmaliger Berichiebung ber Synobe neige; in ber Ausführung ber Synodalbestimmungen muffe man auf die Zeit vertrauen und mit größter Vorsicht und Milde vorgeben 2. Portig antwortete, er fei von diefer Gröffnung gufs aukerfte betroffen: icon ehrenhalber tonne man nach fo vielen Borbereitungen und Anfunbigungen nicht mehr gurud. Romme jest nichts guftande, fo mare vielleicht beffer die Provinzialsnode von 1569 gar nicht veranstaltet worden; mit dem ewigen Bogern mache man fich lächerlich, und gulett werde mit dem firchlichen auch das weltliche Unfeben bes Ergbifchofs jugrunde geben 3. Auf Johann Jafob machten dieje Grunde fichtlich Eindrud; eber, fo beteuerte er, werde er abdanten, als dag er feine Mutorität verachten laffe; aber wolle er die Rongilemitglieder gusammenbringen, fo entfouldige fich Ernft bon Freifing damit, daß er nur weltlicher Administrator fei; ber Roadjutor von Briren, obwohl gefund und jeder Unftrengung gemachfen, fomme einfach nicht: Die Bischöfe von Burf und Lavant wurden als erzbergogliche Rate gurudgehalten; von den Bröpften und Archidiakonen babe jeder etwas vorzubringen, und ware es auch nur, dog er dem Bergog von Bapern für die Jagd gudiensten fein muffe . Sinter Diefen Ausflüchten aber verberge fich höchft mabriceinlich als wirklicher Brund, daß die Fürften beforgten, die Synode werde ihre firchlichen Unmagungen und Eingriffe ans Licht gieben 5. Portig antwortete, Die Eingeladenen wurden doch auf jeden Rall Stellvertreter und Berichte über die Migbrauche fchiden . Erichienen die Bischöfe nicht, fo werde der Ruhm des Erzbischofs um fo größer fein, wenn er allein trot aller Schwierigfeiten standhaft bleibe und die Synode zu Ende

und Menichen icon feit vielen Jahren batte geschehen follen . Johann Jafob ichien fich jest zu ergeben, aber nur, um nunmehr einer perfonlichen Schwierigfeit Ausdrud zu verleiben. Es gieme fich nicht, meinte er, bag ber Nuntius auf der Spnode irgendwelche Autorität ausübe oder auch nur anwesend sei; fo forderten es das Unjehen der Salzburger Rirche, Die Zeitlage und die Würde der beteiligten Personen. Auch Commendone habe 1569 sich an bemselben Tage entfernt, an bem die Provinzialinnode begann. Um besten fei es, wenn ber Runtius

führe. Also moge endlich einmal geschehen, mas nach bringenbster Pflicht por Gott

<sup>1</sup> Ebb. 87 f.

<sup>2</sup> Portia an Galli am 25. August 1573, ebb. 92 f.

s 66b. 93 f.

<sup>4</sup> C6b. 95. 5 C6b. 6 C6b. 7 C6b. 96.

möglichst bald abreise, die neue Bischofsversammlung werde sonst ganz sicher nicht statisinden oder nicht gut ausgehen. Portia ermangelte nicht, die Rechte des Heiligen Stuhles zu verteidigen, ließ sich aber schließlich bereitsinden, vor Beginn der Versammlung Salzburg zu verlassen, jedoch wolle er vor seiner Abreise sich mit den eingetrossenen Bischösen und Prälaten noch besprechen !. Johann Jakob begann daraushin zu argwöhnen, es handle sich um Erkundigungen über seine eigene Person. Nachdem Portia ihn auch darüber beruhigt hatte, schienen endlich alle Schwierigkeiten besiegt.

Allein es schien nur so. Noch am Abend des Tages liesen wieder Absagebriese von den Bischösen von Lavant und Passau und von einigen Archidiakonen aus der Steiermart ein, die alle ihr Rommen als unmöglich erklärten. Bon neuem wurde jett der Erzbischof unschlüssiss, von neuem mußte Portia die Gründe vorstellen, die früher Eindruck gemacht hatten. Mit Hilse Ninguardas und des Dompropstes, eines schon bejahrten und ausgezeichneten Mannes, gelang es, den Erzbischof bei seinem früheren Entschluß sestzuhalten. Der nicht allzu weit entsernte Bischof von Passauerhielt durch einen Eilboten den Besehl, sich einzusinden; er langte am Abend vor dem 25. August an, und damit war die Synode sichergestellt. Portia hatte nach so vielen Bemühungen endlich einen ersten Ersolg errungen?

Vom 26. August bis 3. September tagte dann die Synode<sup>3</sup>. Johann Jakob führte diesmal selbst den Vorsitz und machte persönlich alle Vorschläge<sup>4</sup>; von andern Bischösen waren nur der von Passau und der von Chiemsee erschienen, die Bischöse von Secau-Lavant und von Gurk hatten nicht einmal einen Vertreter geschickt<sup>5</sup>. Die Einleitungsrede wie später die Schlußrede hielt Ninguarda<sup>6</sup>, der dann über seine Vemühungen in Rom um die Vestätigung der älteren Synode berichtete<sup>7</sup> und auch sonst hervortrat. Die Verhandlungen lehnten sich großenteils an ein Schriftstät in 40 Punkten an, das er entworsen und den einzelnen Bischösen zugesandt hatte<sup>3</sup>. Die Hauptpunkte der Resorm hatte Portia vor seiner Abreise furz zusammengestellt; sie betrasen den Konstubinat, die Seminarien, die bischössischen Kurien, die Romreise der Obershirten von drei zu drei Jahren, die Errichtung von Druckereien, die Beschickung des Deutschen Kollegs in Rom<sup>3</sup>. Alle diese Punkte wurden angenommen, nur wollte man nicht neben den bayrischen Druckereien noch eigene errichten, wie

<sup>1</sup> Runtiaturberichte III 96 f. 2 Cbb. 98 f.

<sup>3</sup> Alften bei Theiner I 489—509. Über ben Berlauf vgl. das Protofoll ebb. 504 und Portias Bericht an Galli vom 18. September 1573, Nuntiaturberichte III 124 bis 138.

Bortia a. a. D. 125. Im Jahre 1569 hatte er bas nicht getan.

<sup>5</sup> Portia a. a. D. 124 f. Berzeichnis der Teilnehmer bei Theiner I 508 f.

<sup>6</sup> Dalham 564 f.

<sup>7</sup> Theiner I 489 ff. Gin zweiter Teil, über die römischen Korrekturen an der Spnobe von 1569, in den Nuntiaturberichten III 422—429.

Subdruck mit den Antworten der Synode bei Theiner I 492 ff. Bbd. 503 ff.

Portia meint wegen der Scheu vor den Kosten 1. Über das Eingreifen der weltlichen Gewalt ins Geistliche wurden viele Rlagen laut 2. Was die Ünsberungen betrifft, welche bei der Prüfung der Dekrete von 1569 in Rom vorgenommen wurden, so bat man in drei Fällen, an den ursprünglichen Bestimmungen festhalten zu dürsen 3. Feierlich wurde von allen Teilnehmern der Versammlung das Tridentinische Glaubensbekenntnis abgelegt 4.

Bahrend der Dauer der Synode suchte Bortia den Ergherzog Rarl in Graz auf. Rach feiner Rudfehr fand er den Ergbischof, voll Freude über bas gelungene Bert, viel eifriger und entichlossener als vorber. In eigener Berson gedachte Johann Satob Anfana Oftober in ben gefährdeten Grenggebieten feines Bistums die bischöfliche Bifitation vorzunehmen, von Ort zu Ort das halb vergessene Sakrament der Firmung zu spenden, die Kommunion unter zwei Gestalten abzuschaffen, Die gang außer Gebrauch gekommene Lette Clung wieder einzuführen, Priefterebe und Kontubinat zu betämpfen. Zwei Prediger follten während der Bisitation das unwissende Bolk unterrichten 5. Für die Errichtung von Seminarien wie fitr die Visitationen batte die Spnode viel Eifer bewiesen. Die Seminarien follten in fpateftens fechs Monaten ersteben, die Bisitationen aleich nach Schluß ber Spnode beginnen. Freilich machte man in ber Seminar= frage die Aussaugung des Klerus durch die weltlichen Fürsten geltend und betonte von neuem ftart die Schwierigkeiten, welche die Gurften und aufrührerische Untertanen den bischöflichen Bisitatoren bereiten könnten 6. Portia verhielt sich beshalb trot aller iconen Worte zweifelnd und zuwartend?. Auf einer Reife nach München und Freising im Ottober 1573 erfuhr er benn auch nicht nur, daß in Freising das Domkavitel gegen ein Seminar fei, sondern erhielt auch Runde von einer geheimen Abmachung auf der Salzburger Spnode. Reiner ber Bischöfe, so war man übereingekommen, konne in fechs Monaten ein Seminar errichten, es muffe genugen, wenn man an den bestehenden Schulen noch zwei Professoren anstelle 8.

Die Schwierigkeiten der Seminarfrage waren in Wirklichkeit nicht gering. Der Salzburger Erzbischof arbeitete mit Ernst daran, die bereits gekausten Käumlichkeiten zu einem Seminar umzugestalten<sup>9</sup>; die größte Verlegenheit bestand für ihn darin, einen passenden Leiter der Anstalt zu sinden <sup>10</sup>. Solange Portia in Salzburg weilte, ließ er keinen Tag vorübergehen, ohne den Erzsbischof an das Seminar zu erinnern <sup>11</sup>; es kam aber erst im Jahre 1582 wirklich zustande <sup>12</sup>. Mehr Eiser bewies der Vischof von Passau, Urban von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nuntiaturberichte III 139 f, vgl. aber 128. <sup>2</sup> Ebb. 129. <sup>3</sup> Ebb. 129 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> **G**bd. 135 136. <sup>8</sup> **G**bd. 190. <sup>9</sup> **G**bd. 216.

<sup>10</sup> Cbd. 343. 11 Cbd. 148.

<sup>12</sup> Schmidlin, Kirchliche Zustände I 82. Agl. Widmann 97 ff.

Trennbach, der Anfang April 1573 sein Seminar eröffnet hatte 1. Auch die Bisitationsreisen schoben sich hinaus; zuerst, hieß es, musse die Salzburger Spnode gedruckt sein, welche die Grundlage für die Visitation bilden solle 2.

Nach seiner Rudtehr aus Bayern nahm Portia zu Innsbruck seinen Wohnsig.

Die Stadt, so rechtsertigte er seine Wahl dem römischen Staatssekretär gegenüber, liege ungefähr im Mittelpunkt seines Nuntiaturbezirkes. Bei Erzherzog Karl
sei schon erreicht, was sich einstweilen erreichen lasse, nämlich das mündliche und
schristliche Versprechen, die Salzburger Synodalbeschlüsse zu unterstüßen. Die ständige Gegenwart eines Mahners werde bei dem eisrigen Bahernherzog unnötig, bei dem langsamen Salzburger eher schädlich sein. Außerdem habe er an den Hauptaußenpunsten seine Berichterstatter, so in Salzburg den altbewährten Ninguarda, in Graz ben Kanzler Hans von Kobenzl, in Freising den Administrator Herzog Ernst selber.
In Rom gab man sich mit diesen Gründen zusrieden, obwohl man dort gewünscht hätte, der Runtius möge vielmehr in beständigen Kundreisen seinen Amtsbezurt überwachen 4.

In den wenigen Monaten seines Ausenthalts in Innsbruck fand Portia reichlich Gelegenheit, seinen Eiser zu betätigen. So zahlreich die Aufgaben waren, die seine Instruktion ihm stellte 5, so sah er sich doch sehr bald gezwungen, ihnen allen seine Ausmertsamkeit zuzuwenden. Er bemühte sich um den Frieden zwischen Johannes Nas und den Jesuiten 6, um die Beilegung des Streites zwischen Erzherzog Ferdinand und dem Kardinalbischof von Trient, Lodovico Madruzzo, zwischen Erzherzog Karl und dem Patriarchen von Aquileja, Francesco Barbaro. Madruzzo hielt sich nämlich wegen eines Prozesses, den er mit Ferdinand über seine weltlichen Gerechtsame führte, von seinem Bistum fern, und es gelang Portia nicht, an diesen Berhältnissen viel zu ändern 7. Was Aquileja betrifft, so war er der Ansicht, der Patriarch solle sich mit Herstellung seiner geistlichen Rechte begnügen und auf die zeitlichen verzichten s

Überhaupt waren die immer wiederholten Klagen der Prälaten über die Landesfürsten und ihre wirklichen oder angeblichen geistlichen Rechte für den Nuntius eine der schwierigsten Fragen. Der Herzog von Bapern hatte zur Salzburger Spnode eigens den Ingolstädter Bizefanzler Eisengrein gesandt, der berichten sollte, ob in der geplanten Reform auch "allerlei begriffen, das uns als dem Landesfürsten bedentlich fallen möcht". Über ihre Beschwerden

8 Un Galli am 6. Januar und 31. Märg 1574, ebd. 302 397.

<sup>1</sup> Muntiaturberichte III 404. 2 Ebb. 269 297 Anm.

<sup>3</sup> Portia an Galli am 9. Dezember 1573, ebb. 273 f.

<sup>4</sup> Galli an Portia am 21. November 1573, ebd. 243.

<sup>5</sup> Siehe oben S 455.

<sup>6</sup> Portia an Galli am 28. Juli 1573, a. a. D. 47 ff.

<sup>7</sup> Joj. hirn, Der Temporalienstreit des Erzherzogs Ferdinand von Tirol mit dem Stifte Trient (1567-1578), Wien 1882. Schellhaß, Runtiaturberichte III exviif.

follten die Bifdofe fich mit ibm als bem Landesfürsten vergleichen, es durfe aber nichts barunter fein, mas entweder unferer landesfürftlichen Sobeit, altem lang erseffenen Berkommen, oder unserer Landichaft gemeinem Ob= und Un= liegen zuwider' fei 1. In Rom erregten Diese Unipriiche grokes Mikfallen 2. aber Bortig fab fein Mittel gur Abbilfe. Das Ubel, ichrieb er, fei groß; Die Errichtung von Cemingrien wie die bischöflichen Bifitationen murben in ber Tat faft unmöglich gemacht 3; mas in den 72 meift reichen Rloftern die, wie man fage, bescheidenen Unsprüche der wenigen Ordensleute übrig ließen, falle an den Bergog; die Babl der Obern fei nicht frei, die dabei anwesenden landesfürftlichen Bertreter fuchten Bermaltungstalente an Die Spike zu bringen. benen dann die miffenschaftliche Borbildung abgebe. Gelbft die Jesuiten, obicon im übrigen aufs hochfte für den Bergog eingenommen, feien ichlecht damit gufrieden, daß feine Jagden den Rloftern fo große Laften auflegten; fie batten, fagten fie, viel nachgedacht, wie fie in diefer Sinfict einem fonft fo verdienten Aurften ein reines Gewiffen berichaffen konnten. Aber bon Tag ju Tag berlieren fie mehr die hoffnung. In Salzburg außerten die Bralaten, die gange Welt werbe gang ficher nicht imflande fein, an den fürstlichen Ubergriffen etwas zu andern 4. Bortia machte bas Angebot, burch ben Babit auf ben Bergog und die weltlichen Fürsten einwirten zu laffen; man glaubte indes mehr erreichen zu konnen durch unmittelbare Borftellungen bei den weltlichen Machthabern 5. Auf die Darlegungen des Runtius bin meinte man in Rom nun bennoch zugunften der Riöfter ein Brebe an Albrecht erlaffen zu follen 6. Allein Portia magte es nicht, ben Bergog und feine Rate gu verftimmen, und behielt das Breve, trot feiner porfichtigen Saffung, die den Sürften felbit von aller Sould freizusprechen ichien, auf eigene Berantwortung gurud 7.

Bie eifrig man auch im übrigen zu Rom seit Gregors XIII. Thronbesteigung die Ereignisse in Deutschland versolgte, zeigte sich, als Portia etwa am 12. Oktober 1573 Nachricht von der schweren Erkrantung des Würzburger Bischofs Friedrich von Bireberg gab und den Nat erteilte, durch den Nuntius Gropper und den Bischof von Sichstätt dasur tätig zu sein, daß ein so wichtiges Bistum nicht in prolistantische Hände salle. Sosort ergingen Breven an Gropper und das Würzburger Kapitel, und nach dem wirklichen Tode des Bischofs ersolgten neue Weizungen an

<sup>1</sup> Gifengreins Inftruktion, ebb. 133 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Galli an Portia am 10. Oftober 1573, ebb. 158. 3 Stehe oben S. 457.

<sup>4</sup> Portia an Gulli am 30. Oftober 1573, a. a. D. 198 f.

<sup>5</sup> Portia am 10. Oftober 1573, ebb. 153.

<sup>6</sup> Galli am 21. November 1573, ebd. 241. Abdruck des Breves bei Theiner I 117. Bgl. Nuntiaturberichte III 248 A. 2.

<sup>7</sup> An Galli am 16. Dezember 1573, ebb. 281 f.

<sup>8</sup> Un Galli am 12. Oftober 1573, ebb. 160 f.

<sup>9</sup> Galli an Portia am 15. November 1573, ebb. 225. Abdruck der Breven bei Theiner I 103 f.

Portia, statt des zu weit entfernten Gropper seinen Begleiter Schenking nach Würzburg abzuordnen, ein Erlaß an den Wiener Runtius Giovanni Delfino, beim Kaiser die Wahl eines Katholiken zu befürworten, und außerdem noch Breven an den Augsburger Bischof, der ein Kanonikat in Würzburg besaß, an das Kapitel im allgemeinen und an acht einzelne Domherren im besondern. So viel Vorkehrungen waren freilich nicht notwendig; schon bevor Portia Abschriften der Breven erhielt, war in Würzburg am 1. Dezember der große Resormbischof Julius Echter von Mespelbrunn gewählt worden?

Rurg por Erledigung bes Burgburger Bistums mar auch ber Bijchof Urban von Gurf gestorben; dem Runtius fiel nun die dornenvolle Aufgabe gu. fich für Die vermahrlofte Diogefe um einen reformeifrigen Oberhirten zu bemüben. In Rom batte man den Reichshofrat Eder gemunicht, einen bereits zweimal permitmeten Laien. ber aber beim Wiener Runtius als , ber glaubengreinfte und eifrigfte Ratholif bier gu Land's, beim papftlichen Staatsfefretar Rardinal Galli als .febr gelehrt und fatholiich' a galt. Allein Eder batte gerade damals zu Dillingen ein Buch unter bem Titel Evangelijche Inquisition mabrer und falfcher Religion' erscheinen laffen, bas in Rom und bei Bergog Albrecht V. gefiel, aber in hohem Grade des Raifers Born erregte 5. Der Erzbischof von Salzburg, der abwechselnd mit dem Bergog von Rarnten das Ernennungerecht fur Burt befag und es gerade damais wieder ausüben mußte, wollte daber nur dann für Eder fich enticheiden, wenn er bom Raifer fdriftlich dazu aufgefordert wurde und die Bergoge von Bagern und Tirol ben Reichshofrat empfählen. Es nutte nichts, daß die Runtien Delfino und Portia ben Erzbifchof drangten, daß fein langiabriger Ratgeber Ringuarda, ber felbit als Biichof von Gurf gewünicht murbe, aus Scheu bor ber Berantwortung aber gern auf Dieje Ehre vergichtete 6, fich eifrig fur Eder einfigte, daß auch die Ergherzöge Ferbinand und Ratl für ihn waren und ber Raifer wenigstens mundlich von feinen Einwendungen abstand. Die Sache fam ju einem Ende, als Eder, feiner bedrängten wirtichaftlichen Lage wegen, an eine britte Che mit einer reichen Witme bachte. Biichof von Burt wurde ber bigberige Defan von Brigen, Chriftoph Undreas von Spaur .

Besondere Aufträge besaß Portia für das württembergische Städtchen Weilderstadt, das zum Speierer Bistum gehörte. Im Württembergischen hatten sich damals noch mancherorts Reste der alten Religion erhalten. Als 1581 Abgesandte des Bahernherzogs nach Lüttich reisten, wo Herzog Ernst feierlich als Bischof eingeführt werden sollte, drängten sich im Ulmer Gebiet die Leute

Galli an Portia am 12. Dezember 1573, Muntiaturberichte III 276 ff.

<sup>2</sup> C6d. lxxix. 3 E6d. 229 A. 4.

<sup>4</sup> Galli am 15. November 1573, ebd.

<sup>5</sup> Ebd. Bgl. über das Buch Stieve, Politif I 145 und in den Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung VI 440 A. 1; Galli an Gropper am 23. Otstober 1574, bei Schwarz, Gropper 200, vgl. 236; \* Galli an den venezianischen Kuntius am 13 März 1574 (Nunziat. di Venezia XIII 280, Päpstl. Geh. - Archiv): Eder hat ein sehr gutes Buch geichrieben; der Papst hat es ins Lateinische übersetzen lassen. Der Druck erfolgt besser nicht in Rom, sondern in Venedig. Der Nuntius soll den Druck in die Wege leiten.

<sup>6</sup> Nuntiaturberichte III 286 A. 2. 7 Ebb. LXXIX—LXXXV.

on fie beran, zeigten ihre Rofenfrange und Baternofterichnure, flagten unter Tranen, daß fie burch Gemalt an der Augubung der alten Religion gehindert murden, und fprachen mit Freude von der Meffe und den fatholischen Bredigten, Die bei Anmesenheit des Bergogs Albrecht V. im Bad übertingen gehalten murden 1. In Geislingen, mo der Ginflug des 1531 vertriebenen tuchtigen Bfarrers Georg Oswald lange nadwirtte, riefen noch 1597 Die protestantischen Brediger bas Ginichreiten bes Ulmer Rates gegen Die babiftifche Gokendienerei. besonders gegen das Besuchen der Meffe in Ubertingen und Enbach und gegen das Ballfahren nach Dosburg und Sobenrechberg an 2: Die Bifitationsatten eifern 1569 gegen die ,Abgötterei' der holzernen Grabfreuze, 1575 gegen Seelenmeffen und Bigilien, beren bas abergläubifche Bolt fich immer noch nicht entichlagen wolle: 1584 wird auf ftrenge Bestrafung berer gedrungen. die dem papftlichen Rirchenweien nachwandern3. Namentlich aber mar Beilderftadt durch ein Bunder Bottes' noch gang tatholifch geblieben 4; das Städtchen wurde von Rom aus der Aufmertsamteit des Runtius Portia besonders empfohlen. Mus Beil fammte einer ber tuchtigften Rate bes Salgburger Ergbifchofs, Johannes Bidler: bei ihm moge Bortia fich forgfältig erkundigen, was fic tun laffe, ob nicht ein Rat des Bergogs von Bürttemberg oder ein bervorragender Abeliger des Landes gewonnen werden tonne, wie viele Leute aus der Nachbaricaft bon Weil an den Saubtfeftzeiten dorthin gum Gottesdienft fich einstellten, wie man nach Weil einen tüchtigen Brediger bringen tonne 5. Fidler antwortete, von auswärts famen nicht viele nach Beil jum Bottesbienft; ein Ranzelredner aber von Ruf fei dafelbft allerdings notwendig und tonne leicht ftarten Bulauf haben, benn ein großer Teil der reicheunmittelbaren Burgherren des Bergogtums fei noch nicht angestedt bon der Irrlehre und entichloffen, am tatholifden Glauben feftzuhalten 6. Außerdem moge man bas nabezu ausgestorbene Rlofter ber Augustiner-Eremiten zu Beil entweder durch die Ordensobern wieder mit tuchtigen Ordensgliedern befegen laffen oder es in ein Rolleg verwandeln?. Den letteren Borichlag erneute Fidler noch einmal 1576 beim Regensburger Reichstag 8. Gin Brediger für Weil war unterdeffen doppelt notwendig geworden, weil dort der bisher fatholifche Pfarrer fich verheiratete und dementsprechend predigte, feine Stelle

¹ Roberti Turneri sermo panegyricus, quo Bavariae dux Ernestus . . . fuit inauguratus episcopus Leodius, in beijen Panegyrici sermones duo, Ingolftabt 1583, 97 f.

<sup>2</sup> hift.=polit. Blätter LI (1863) 266. 3 Ebd. 264 f.

<sup>4</sup> Portias Instruktion, Nuntiaturberichte III 21, vgl. 19. Portia an Galli am 20. August 1573, ebd. 89.

<sup>5</sup> Inftruttion für Portia, ebb. 21.

<sup>&#</sup>x27; Ebb. V 483 ff.

b. Baftor, Gefdicte ber Bapfte. 1X. 1,-4. Muft.

jedoch zuerst mit einem ganz unfähigen Menschen, dann mit einem Dillinger Zögling besetzt wurde, der jedoch den Erwartungen ebenfalls nicht entsprach. Es gelang indes Portias Bemühungen nicht, einen tauglichen Bertreter zu finden; auch Petrus Canisius vermochte nicht zu helsen.

Außer Weilderstadt war auch Schwäbisch-Gmünd dem alten Glauben im ganzen treu geblieben 3. Als der Wiener Runtius Zaccaria Delfino Kat und Bürgerschaft 1561 zum Trienter Konzil einlud, spendete er ihrem standhaften Beharren bei der katholischen Keligion hohes Lob 4. Auch Gregor XIII. richtete ein anerkennendes Mahnschreiben an die Stadt, das ihr der Germaniker Vitus Miletus überbrachte 5. Seit 1574 ergriff der Kat entschiedene Maßregeln gegen die wenigen Neugläubigen in Gmünd; ihre Ausweisung war schon verstügt, konnte aber wegen der Drohungen protestantischer Keichsstände nicht durchgeführt werden 6.

6

Für die brennendste ihrer Lebensfragen, die Durchführung der Reformbekrete von 1569, blieb die weite Salzburger Erzdiözese nach wie vor auf die Tätigkeit des einen Ninguarda angewiesen. Zunächst galt es, diese Dekrete, als den Leitsaden für die künstigen Bischofsvisitationen, zum Druck zu befördern. Ninguarda war es, der diese Gedulosarbeit auf sich nahm, noch Ende 1575 mußte er über einige Schwierigkeiten auf dem letzten Druckogen mit Kom verhandeln.

Unterdessen drang man von Rom aus in den Vielbeschäftigten, zur Durchführung der Synode von 1569 endlich die Rundreise bei Bischöfen und Fürsten wieder aufzunehmen, auf der er schon 1572 begriffen war <sup>10</sup>. Ninguarda hatte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Portia an Galli am 29. September 1573 und 17. Februar 1574, Nuntiaturberichte III 142 344.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Portia an Galli am 23. Dezember 1573, ebb. 299. Zwei Breven Gregors XIII. vom 15. Rovember 1574 an die Stadt Weil und den Bischof von Speier über die Sendung des Joh. (Fickler) nach Weil bei Theiner I 124 f. Ein Breve vom 24. August 1577 an Rudolf II. zugunsten der Ulmer Katholiken ebd. II 264.

Bidlers Dentschrift von 1576, Runtiaturberichte V 485.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pietas vestra nobis satis perspecta est probeque novi vos hactenus per varios insultus adversarii fidem catholicam in omni patientia, dilectione et perseverantia conservasse. Wien, 24. September 1561, bei E. Wagner in den Württembergischen Rierieljahrshesten für Landesgeschichte R. F. I (1892) 114.

 <sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ebd. R. F. II (1893) 314. Das Schreiben vom 24. Mai 1575 bei Schwarz,
 Gropper 287.
 <sup>6</sup> Wagner a. a. O. II 282—325. Morit 152.

<sup>7</sup> Ninguarda an Galli am 10. Dezember 1573, bei Theiner I 512; an Portia am 18. Dezember 1573, in den Nuntiaturberichten III 297 A. 1.

<sup>8</sup> Ebd. LxvII 137 216 235 270. Schellhaß, Aften II 226 273 279

<sup>&</sup>quot; Ebb. III 59 67. 10 Ebb. I 59.

bereits felbft, als er die Aften ber Spnode von 1573 nach Rom fandte 1, die etmas peralteten Empfehlungsbreven an die noch zu besuchenden Gurften: ben Raifer, ben Ergbergog Rarl und ben Bergog bon Bapern, fich wieder erneuern und ein viertes Breve an den aut tatholischen Landgrafen Georg Ludwig von Leuchtenberg in der Oberpfals bingufügen laffen 2. Aber die Sorge für den Drud der Snnode pon 1569 wie der Bunich des Salaburger Oberhirten. feinen erprobten Ratgeber bei fich zu behalten, hielten Ninguarda bis in den Januar 1574 in Salzburg gurud'3. Ingwijden mar bem fabigen und arbeitsfreudigen Dominitaner noch eine dritte und vierte Aufgabe gestellt morben. Im Gebruar 1573 batten feine Ordensobern ibn für die Dominikaner in Bohmen und Offerreich jum Stellvertreter des Provinzials und jum Bisitator ernannt 4: im November folgte von feiten des Papftes der noch weit umfaffendere Auftrag, famtliche Rlöfter der Bettelorden in den Bistumern Galaburg und Freifing und in den Ländern der Erzherzöge Rarl und Ferdinand 34 visitieren 5. Vortig batte in Rom eine Rtostervisitation angeregt 6, die Deutsche Rongregation am 19. November 1573 fie bergten 7. am 5. Dezember erhielten darauf die drei Runtien Delfino, Gropper und Bortia den Befehl, Berichte über die Rlöfter ihrer Runtigturbereiche einzusenden 8. Delfino antwortete, indem er zum Aufschub riet9, Bortia entschuldigte fich, weil eine genügende Renntnis der Rlofterverhaltniffe nur durch eine Rundreife ju gewinnen fei 10. Die Aufgabe, diefe Rundreife auszuführen, murde Ninguarda übertragen, der in den nachsten Jahren feine Rraft hauptfächlich der Ordens= reform zuwandte.

Ende Januar 1574 brach Ninguarda nach München auf, zog dann die Isar hinab nach Freising und Landshut, von dort nach Regensburg und nach Pfreimd in der Oberpfalz, darauf die Donau abwärts nach Straubing und Passau, von wo er nach Österreich abberusen wurde 11. In München traf er mit Herzog Albrecht V., in Pfreimd mit der eifrig katholischen Mutter und

<sup>1</sup> Berzeichnis der übersandten Stücke in den Nuntiaturberichten III 183 A. 5. Bgl. Theiner I 510.

<sup>2</sup> Nuntiaturberichte III Lit 132. . Schellhaß, Aften I 58. 3 Ebb. 59.

<sup>4</sup> Ebb. 55. Portia an Galli am 29. September 1573, Nuntiaturberichte III 142 233.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Galli an Portia am 21. November 1573, ebb. 240, vgl. exil ff. Der Herzog von Bayern ist nicht genannt, wohl weil man seinen Eingriffen in die Klöster keine neue Handhabe bieten wollte.

<sup>6</sup> Cbb. 240 A. 4. 7 Schwarz, Behn Gutachten 80.

<sup>8</sup> Runtiaturberichte III Lxiv 259 f 260 A. 3. Schwarz, Gropper 74 f 142 ff 227 ff 232 f 245.

<sup>&</sup>quot; Runtiaturberichte III 295 A. 1.

<sup>1.</sup> An Galli am 23. Dezember 1573, ebb. 294.

<sup>:</sup> Schellhaß a. a. D. 61-77.

Bormünderin des elfjährigen Landgrafen von Leuchtenberg zusammen; in Freifing, Regensburg, Passau besuchte er die Domkapitel, in den beiden letteren Städten die Bischöfe, in Freising den Administrator Herzog Ernst. Überall suchte er mit dem Ansehen eines päpstlichen Gesandten für die Salzburger Synode tätig zu sein; die geistlichen Stellen mahnte er, mit deren Resormvorschriften endlich Ernst zu machen, die Bertreter der weltsichen Gewalt, die Resormbestrebungen der Bischöfe zu unterstüßen. Überall auch fand Ninguarda Entgegenkommen und wenigstens dem Anschein nach guten Willen. Der Bahernserzog, den er an die Beschwerden des Klerus wider die weltlichen Beamten erinnert hatte, versprach, die Sache untersuchen zu lassen. Die Landgräfin von Leuchtenberg nahm den Dominikaner mit allen Ehren auf; seit einem Jahrhundert, bemerkte sie, habe sich in ihrem Gebiet kein Abgesandter des Aposkolischen Stuhles mehr sehen lassen, seit Menschengedenken wisse man nur don einem einzigen Bischof, der dort das Sakrament der Firmung gespendet habe. Sehr gern werde sie die Bischöfe und den Klerus begünstigen?

über das Freisinger Kapitel hatte im Jahre vorher Portia üble Nachzichten erhalten. Es widerstrebe, so berichtete der Administrator, jeder Resormmaßregel. Das eine Mal mache es geltend, daß dem Administrator nur die Verwaltung im Zeitlichen zustehe, das andere Mal erinnere es ihn an den Eid, alles beim alten zu lassen, den er bei seiner Wahl schwören mußte. So habe er den Seminarbeschluß der Salzburger Spnode sofort aussühren wollen und ein Haus zu diesem Zweck zur Versügung gestellt; das Kapitel aber, das einer solchen Gründung gerade so seiner seinen Sid entgegengehalten 3. Ninguarda gegenüber versprach jetzt das Kapitel schriftlich allen Gehorsam und entschuldigte seine früheren Verssäumnisse<sup>4</sup>. Freilich wurde Ninguarda von einem herzoglichen Abgeordneten, dem Hosmeister des Herzogs Ernst, Andreas Fabritius, unterstützt, den er sich wegen des schlechten Ruses des Kapitels von Albrecht V. erbeten hatte 5.

In noch schlechterem Rufe als Freifing stand Regensburg; der dortige Alerus, schrieb Bortia 6, sei vielleicht der verdorbenste in Deutschland.

<sup>1</sup> Schellhaß, Atten I 61. Ringuardas Rede vor Albrecht V. und beffen Antwort ebb. 241 ff 246 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. 73. Morones Auszug aus Ninguardas Bericht über seinen Besuch am 19. Februar 1574 ebb. II 56. Da die Mitgist der Landgräfin in den Niederlanden beschlagnahmt war, bat sie um papstliche Bermittlung bei Philipp II., die ihr gewährt wurde. Ebb. 56 231 262 264, III 190.

<sup>3</sup> Portia an Galli am 21. Oftober 1573, Nuntiaturberichte III 188.

<sup>4</sup> Schellhaß a. a. D. 63.

<sup>5</sup> Ebb. 244 245 247. Bgl. Runtiaturberichte III 363 A. 2.

<sup>6</sup> am 20. August 1573, ebb. 83. Bgl. die römische Instruktion für Portia Nr 3, ebb. 30.

In der Tat wurden Ninguarda bald nach seiner Ankunft in der Stadt lange Klageschriften über die Gebrechen des Kapitels, seines Desans sowie des Domkustos und ehemaligen Scholasters überreicht', worauf Kapitel und Desan nach Ninsquardas Nückehr aus Pfreimd sich schriftlich zu verteidigen suchten?. Beschwerden über die Willtür des bayrischen Hoses bei Verteihung von Pfründen sehlten auch in Regensburg nicht? Der Bischof David Kölderer, der den papstlichen Abgesandten freundlich aufnahm, äußerte schristlich seine Bereitwisligseit zur Resorm, erklärte sich aber sür machtlos gegenüber den Ausschreitungen des Kapitels, da dieses exempt und er selbst durch Bahlkapitulationen gebunden sei. Doch gelang es Ninguarda, eine Abmachung zwischen Bischof und Kapitel in der Seminarfrage herbeizusühren, und auch das Kapitel versprach Abstellung der Mißstände".

Unter ber Bevölferung ber Stadt mar die alte Religion noch nicht ausgeftorben. Der Magiftrat freilich ift, wie Ninguarda berichtet 7, neugläubig, und unter ben eigentlichen Burgern finden fich nur wenige Ratholifen, Die gubem aus Furcht por dem Magistrat fich nicht offen als solche bekennen. Aber unter den Sandwerfern find die Anhanger der fatholischen Religion noch gablreich, und auch von den Burgern fehren manche ju ihr gurud. Ratholijch find ferner viele Bugezogene, die jum Teil bem Abel angeboren, aukerdem bie gange gablreiche Dienerichaft bes Bifchofs, ber boberen und niederen Bralaten wie der Rlofter . Regensburg gegenüber, auf dem andern Ufer der Donau, liegt Stadtambof; es ift dem Bavernherzog untertan und mit feinen 200 Rommunifanten gang tatholifch. Bon den feche Regensburger Pfarrfirden ift St Ulrich in ber Rabe bes Domes an Festtagen immer gedrängt voll. Geit 1570 laft dort ber Bijchof den Gottesbienst wieder gang nach tatholifchem Gebrauch feiern; die fruber verfallene Rirche ift aus frommen Beitragen wiederheraestellt und prächtig ausgeschmuidt worden, mas viele Brotestanten gur alten Rirche gurudbrachte. Während früher nur 600 Kommunifanten maren, find ihrer jest über 1500. Nur die Saltung bes Magiftrats hindert die Rudfehr von vielen andern. Bon den gablreichen Rapellen ift der großere Teil im Befit der Neugläubigen oder wird fur profane Zwecke verwendet. Ubrigens erftrecht fich das Gebiet der freien Reichsftadt Regensburg faum eine Meile weit über die Stadt= mauern binaus.

Für die Ausführung der Salzburger Beschlüsse verwandte sich Ninguarda auch in Passau sowohl beim Kapitel als beim Bischof, den er bereits in Salzburg tennen gelernt hatte 9.

Wo in den Städten, die er auf seiner Fahrt berührte, sich Klöster fanden, widmete der eifrige Dominikaner sich auch seiner zweiten Aufgabe, der Reform der Orden.

<sup>1</sup> Schellhaß a. a. D. 43-51. 2 Ebb. 63-71.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cbb. 52 ff. <sup>4</sup> Cbb. 42 f. <sup>5</sup> Cbb. 74-77.

<sup>6 666. 71—74. 7 666. 57—63.</sup> 

<sup>3 3</sup>u niedrig schätzt also wohl ein Begleiter bes Karbinals Morone 1576 bie Jahl ber Katholiken auf nur 800, die übrigens unbehelligt leben konnten. Nuntiatursberichte II 57 A. 4.

<sup>&#</sup>x27; Schellhaß a. a D. 75.

Über die allgemeinen Zustände in den Klöstern hat wenig später Portia in einem Bericht ist geäußert, der zunächst die Augsburger Verhältnisse ins Auge faßt, aber wohl unbedenklich verallgemeinert werden kann?.

Die Ordensfrage, meint er, erscheine um so verwirrter und schwieriger, je mehr man darüber nachdenke. Die Unordnungen, die sich ,mit dem völligen Zersall der Rlosterzucht ins Unendliche vermehrt' hätten, saßt er dann unter drei Gesichts punkten zusammen. Bor allem träten wegen der verrotteten Klosterzustände Leute von Talent und aus guter Familie überhaupt nicht mehr ein, zunächst weil sie sonst ihren guten Ruf unsehlbar vernichten und in den zuchtlosen Konventen ihr Seelenheil in augenscheinliche Gesahr bringen würden; ferner haben auch die Neugläubigen die Orden in Verachtung gebracht, wozu allerdings die Klosterleute selbst Veranlassung gegeben haben. So kommt es, daß meist nur solche eintreten, die anders nicht zu leben haben oder zu allem undrauchdar sind. Die Eingetretenen erhalten keinen ordentslichen Unterricht im Ordensleben. Es sehlt ein eigentliches Noviziat; die Novizen unterscheiden sich von den Weltleuten und Prosessen nur durch das Gewand. Beim allgemeinen Versall der Ordenszucht konnte es nicht anders sein, es mangelt eben an taualichen Novizenmeistern.

Mus diefen ichlecht unterrichteten und erzogenen Leuten merben ichlieklich auch die Obern genommen, die dann in Leben und Regierung an den Tag legen, in welchen Gewohnheiten fie herangewachsen find. Und mas namentlich die reichen Rlöfter noch mehr verdirbt: fie muffen, ob fie wollen oder nicht, den Fürsten famt Dienerschaft auf deren Reisen Unterfunft bieten. Und um fo mehr feben fie fich geawungen, diese Beläftigungen mit Geduld zu tragen, weil die Fürsten die Wahlen au den Klofterämtern in der Sand haben und die Widerstrebenden ihren Groll fühlen laffen. Daber dann die beständigen Abgaben und Gelospenden der Rlöfter, daber die Babl von Abten, die wohl zur Erhaltung und Bermehrung der Ginfünfte tauglich find, aber feinen Gifer fur die Ordenszucht besitzen. Diese Unordnungen find besonders deshalb zu beklagen, weil, mit Ausnahme der Bettelorden, jedes Riofter für fich allein ftebt und auf fich angewiesen ift und die Zuchtlosigkeit des einen nicht durch einen tüchtigen Mann aus einem andern gebeffert werden fann: wo die Monche in den Orden eingetreten find, da leben und bleiben fie bis jum Tod und legen niemandem je Rechenschaft ab, weder über ihre Regel, von der gewöhnlich überhaupt keine Abschrift vorhanden ift, obicon fie fich Benedittiner oder Augustiner nennen, noch über ihren Forischritt oder die Regierung. Die Abte leben gesondert von den andern wie weltliche herren, haben ihre Diener bei Tijd, ihre Pferde und Jagben. Die übrigen find mit ausreichendem Unterhalt verseben und befigen Freiheiten, soviele fie wollen.

Portia gesteht dann geradezu, er sehe nicht ein, wie zu helsen sei. Mittel gegen so tödliche Krankheiten' möge es ja geben; aber wie sie anwenden? So viele Leute, die solcher Beschützer sich erfreuen, zur Beobachtung einer Regel zu verpslichten, die nicht vorhanden ist, wird unmöglich sein und nur den Weg zum völligen Absall öffnen, der bei der völligen Zuchtlosigkeit nahe genug liegt. Und wenn auch

<sup>&#</sup>x27; an Galli bom 2. Ottober 1574, Runtiaturberichte IV 225 f.

<sup>2</sup> Für die bambergischen Bettelorden bestätigt ihn R. Elgard, an Galli am 4. Ot= tober 1575, bei Schwarz, Gropper 321 f.

das Unmögliche möglich würde, daß die weltlichen Beamten die Klöster nicht weiter aussaugten, was niemals eintreten kann, solange die Welt nicht eine andere wird; wenn es Tatsache würde, daß die Beamten die firchliche Freiheit nicht weiter hinderten: wer soll dann die Anordnungen aussühren, die bei der Bistation erlassen wurden? zumal da für Klostervisitationen weder die Zeitlage, noch die Stimmung der Ordensseute, noch die Neigung der Fürsten so ist, wie sie sein müßte, wenn die Ordenszucht wiederhergestellt werden soll.

Das düstere Bild, das so der Nuntius entwirft, bezieht sich nicht in erster Linie auf die Bettelorden, die allein der Bestiation Ringuardas unterstanden. In der Tat bewahrheitete sich Portias Schilderung bei den baprischen Klöstern nur zum Teil.

In München standen die dortigen Alarissen allgemein in sehr gutem Ruse, so daß der Bistator einen Besuch bei ihnen nicht für notwendig hielt! Zwei Alöster der Franziskanerinnen vom Dritten Orden ebendort werden gelegentlich von den Herzoginnen Anna und Jakobäa außerordentlich gerühmt?. Bei den Münchener Franziskaner-Observanten sand Ninguarda "kast alles in gutem Zustandes. Noch höheres Lob erhielten die Franziskaner zu Landshut"; der Obere war ein sehr guter Prediger und für die Stadt von großem Nugen. Nur klagten die Franziskaner von München wie von Landshut über die Willfür des Generalkommissans Nas.

In andern Fällen waren die Gebrechen nicht fo groß und lagen mehr in ber Ungunit der Zeit als in bojem Willen. Bei den Munchener Augustiner-Ronventuglen murde der Gottesdienst fleifig gehalten; aber es fehlte dem Rlofter der Obere, da man für den fürglich gestorbenen Prior feinen Eriak mußte; es fehlte für die jungen Dibensleute ein Lehrer ber Grammatif und ein eigener Novigenmeifter; gegen bie Beftimmungen Biug' V. erhielten in Rrantheitsfällen die weiblichen Bermandten bes Rranten Zutritt ins Rlofter, die Novigen beichteten nicht oft genug, das Rlofter war vericuldet. Ninguarda dachte die fehlenden Rrafte vom Augustinergeneral gu erbitten, jur Erneuerung des Ordenslebens zwei von den jungeren Monden nach Italien zu schicken und wegen der Schulden ben Bergog um Bilfe gu bitten 7. Das Landshuter Dominitanerflofter frantte bauptfächlich an feiner Urmut; oft waren die meiften Monche außerhalb des Rlofters, um für ihren Unterhalt zu forgen, die Novigen tonnten fich nicht gang bem Studium und dem inneren Leben, der Rovigenmeifter fich nicht gang feinem Amte widmen, Rirche und Rlofter drobten den Ginfturg 8. Ninguarda suchte zu belfen, indem er den Bergog bat, von den Ginfünsten des verlaffenen Benedittinerflofters Biburg und eines andern Rlofters den Domini= tanern einen Teil zuzumenden ". Der Brior, ber aus Untenntnis Mikariffe be-

<sup>1</sup> Schellhaß, Aften I 63.

<sup>2</sup> Bittschrift nach Rom vom 15. Juni 1574, bei Theiner II 81.

з **Shellhaß** a. a. D. 61.

<sup>\*</sup> Hoc monasterium est huic civitati laudi et commodo maximo. Ebd. 260.

<sup>5</sup> Ebb. 257 258, vgl. 64. Morone fand bei seinem Besuch in Landshut 1576 bort eine erfreuliche Blute bes katholischen Lebens. Nuntiaturberichte II 45.

<sup>6</sup> Schellhaß a. a. D. 248 257. Bgl. über Ras und die beutschen Franziskaner Schwarz, Gropper 320 f.

<sup>5</sup> Schellhaß a. a. C. I 62 249 f 251 ff 253 ff, II 88 248.

<sup>•</sup> E66. I 255. • E66. 260.

gangen, kam mit einem scharfen Berweis davon 1. Im allgemeinen konnte Albrecht V. von den baprischen Röstern rühmen, die schlimmsten Dinge seien beseitigt, es stehe im großen und ganzen mit ihnen nicht so schlecht 2.

Dagegen traf Ninguarda in Regensburg traurige Zuftande 3. 3m Schotten= flofter, bei ben Frangistaner-Ronventuglen, bei den Dominifanern lebten nur mehr ein oder zwei Monche, bei den Augustinern waren Dach und Mauern gerfallen. Die Rirche glich mehr einem Stall als einem Gottesbaus, zwei Bruder aus Stalien. Die in dem gerfallenden Gemäuer in Laientleidung hauften und fich durch Sandel ihren Unterhalt erwarben, ftanden in ichlechteftem Ruf. Die drei adeligen Stifte. in benen nur die Abtiffin Gelübde ableate, maren ein Argernis für die gange Stadt besonders zwei von ihnen, die als reichsunmittelbar fich um feinen Bischof fummerten. Indes war auch im Regensburger Rlofterwesen nicht alles ichlecht. Die elf Rlariffennonnen hielten sich in Beobochtung der Rlaufur und fonftigen Rlofterzucht untadelig 4: pon den achtzehn Dominikanerinnen galt dasselbe. Der Abt und bie fechgebn Benediftinermonche ju St Emmeram machten ben Ratholifen Ehre burch Die Bilege des Gottesdienstes und ihr gutes Leben 5. Auker in der Stadt gab es im Bistum Regensburg noch viele Rlöfter, die vom Bischof nichts miffen wollten, den Bergog von Bapern als einziges Saubt betrachteten und in völliger Zugellofigfeit dabinlebten 6.

Straubing und Possau lagen nicht in dem Bereich, über den Ringuardas Bisitationsvollmachten sich erstreckten. Trozdem besuchte er in ersterer Stadt die Karmeliten und mahnte sie freundschaftlich, den Ordenshabit zu tragen und nach ihrem Beruf zu leben. In Possau stattete er auf Bitten des Bischofs den Regularkanonikern und den Benediktinerinnen einen Besuch ab. Bei den Kanonikern sand er alles in Ordnung 7; die Ronnen ermahnte er, die Klausur zu halten und dem Bischof zu gehorchen; sie versprachen Gehorsam und dankten für die Mahnung 8.

In Passau erhielt Ninguarda aus Rom von seinen Ordensobern, ebenso aus Wien vom Nuntius und von dem Dominikanerprior die dringendsten Gin-ladungen, baldigst nach Wien zu kommen und in den dortigen Klosterwirren Ordnung zu schaffen. Es handelte sich zunächst um die Angelegenheit der italienischen Mönche.

Wie aus der Gesandteninstruktion für Portia hervorgeht, hatten die Dominikaner= und Franziskaner-Konventualen die Gewohnheit, unwürdige Mitglieder ihrer italienischen Klöster über die Alpen zu schicken. In Steiermark, Kärnten, Krain gerieten dadurch viele Ordenshäuser mit guten Ginklinften

<sup>1</sup> Schellhaß, Aften I 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Effectum quoque est Suae Celsitudinis pietate, ut quae graviora atque enormiora iis in locis conspicerentur, statim sint correcta et sublata, ita ut Bavarica monasteria, quantum quidem per temporum horum impedimenta omnino potuit, non ita turpia aut scandalosa hucusque apparuerint. Albrecht V. am 24. Dezgember 1574, Runtiaturberichte IV 338 j.

<sup>3</sup> Schellhaß a. a. D. I 69-73, II 62 f. 4 Ebb. I 71.

<sup>5</sup> Ebd. II 62. In seiner Informatio (ebb. I 69) erwähnt Ringuarda dies Aloster nicht, weil es seiner Visitation nicht unterstand.

<sup>6</sup> Ebb. I 72, II 99 ff. 7 Ebb. I 76. 8 Ebb.

in die Hand von Italienern, welche die Geduld des Erzherzogs auf eine harte Probe stellten. Der Raiser war mit den südländischen Dominisanern, Franzisstanern, Augustinern in seiner Hauptstadt ebensowenig zufrieden, sie verständen, klagte er, die Landessprache nicht und gäben Argernis durch ihr zügelloses Leben. Auf Betreiben der österreichischen Landstände war er schon nahe daran, sie alle ausweisen zu laisen. Als Delsino darüber nach Kom berichtete, mußten dort die Generalprokuratoren der drei Orden nach tauglichen deutschen Mönchen sür die Wiener Klöster suchen. Man fand aber nur Flamländer und Italiener aus österreichischem Gebiet, und als der Kaiser bemerkte, er werde schon wirkliche Deutsche aussindig machen, bat Delsino ihn, also selbst nach solchen auszuschauen, unterdessen werde man die Italiener zu reformieren suchen. Für die Reform der Mönche aber hoffte man alles von Ninguarda, der dazu von Bassau ber berusen wurde.

Wenn Ringuarda die Zustände in den bayrischen Klöstern nicht überall ungünstig befunden hatte, so harrten seiner in Österreich traurige Erfahrungen. So gleich im ersten Kloster, das er in den kaiserlichen Landen besuchte, dem seiner Ordensbrüder zu Krems. Die allein noch übrigen beiden Klostersbewohner machten ihm anfangs keinen so schlimmen Eindruck. Erst hernach stellte sich heraus, daß die beiden übereingekommen waren, den Bisitator zu belügen; einen don ihnen mußte Ninguarda später zur Galeere berurteilen 4.

In Wien langte Ninguarda furz nach Mitte März 1574 an. Beim Kaiser überreichte er zunächst das Breve, das ihn als den berusenen Wortsführer der Salzburger Bischossversammlung beglaubigte. Die Synode, setzte er dann auseinander, bedeute für die elenden deutschen Berhältnisse einen Ansfang der Besserung; zur Aussührung der Beschlüsse sein die Mitwirkung des Kaisers erforderlich. Maximilian versprach seine Hilfe, wenn die Bischse ihre Pflicht täten. Ninguarda nannte ihm darauf die Namen von manchen Übten, Pröpsten, Pfarrern, die nicht nur unter dem Titel von Ehefrauen Weiber bei sich hätten, sondern auch häretische Anschauungen hegten.

Schon des öftern hatte der Nuntius Delfino gegen folde das Eingreifen ber weltlichen Gewalt gefordert; eine Untersuchungstommission mar jedoch erft eingesetzt

<sup>&#</sup>x27; Portias Inftruktion Nr 31. Nuntiaturberichte III 26 f. Schellhaß a. a. C. I 107 A. 3. Wiedemann II 187.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schellhaß a. a. O. 80 f. Näher begründet Maximilian seine Klagen in zwei Schreiben nach Rom vom 2. Januar und 8. März 1574, ebb. I 237 ff, 11 77 ff. Übrigens gaben nicht alle italienischen Mönche Ürgernis (ebb. II 82); Ninguarda lobt einen Wiener Dominisaner als persona assai literata e virtuosa, Prosessor an der Universität, der bei allen ein gutes Zeugnis hat und durch seine Vorlesungen viel Nugen stiftet (ebb.). Die Untwort der Wiener Mönche auf die Beschuldigungen ebb. III 34.

<sup>3</sup> Cbb. I 57 Anm. 80 f 80 A. 1. 4 Cbb. I 78, II 58, III 161 172.

<sup>6</sup> Ebd. 1 78 f, vgl. II 81 91. 6 Ebd. 1 79.

worden, als dem Kaiser zu Ohren kam, einige von jenen Übten verschleuberten den Besitz ihrer Abteien zugunsten ihrer Söhne. Den Abt von Melk hatte die Regierung sogar durch List in sesten Gewahrsam zu bringen gesucht, ihr Borgehen jedoch in tieses Geheimnis gehült, damit nicht die Schuldigen mit den Gold- und Silbersachen der Klöster zu den Protestanten entstiehen könnten. Auf Ninguardas Borstellungen versprach der Kaiser nunmehr, bei den Bischösen die Bestrasung der Bslichtvergessenen beantragen zu wollen. Für die Ausländer in den Wiener Klöstern, welche Hossnung auf Besserung gaben, erlangte der päpstliche Abgesandte die Erlaubnis zu bleiben, wenn der Obere und einige Mönche in jedem Kloster Deutsche sein und deutsche Novisen ausgenommen würden?

Ninguarda mochte glauben, etwas erreicht zu haben; er beeilte sich, das Wiener Dominikanerkloster mit einem deutschen Obern und Prediger sowie einem tauglichen Novizenmeister zu versehen und vier Novizen auszunehmen. Seine Zusage wegen der italienischen Mönche nahm jedoch Maximilian II. bald wieder teilweise zurück, erneute sie aber auch ebenso rasch wieder auf Ninguardas Vorstellungen. Das Versprechen indessen, gegen den Melker Abt vorzugehen, war vom Kaiser wohl nicht ernst gemeint; kurz bevor er es abgab, hatte er geäußert, es liege gegen den Ubt nichts Belastendes vor, er werde die Ankläger bestraßen. Noch im Jahre 1577 erhebt der Bischof von Passau gegen ihn wie gegen eine ganze Reihe von andern österzeichischen Benediktiner= und Zisterzienseräbten die schwersten Anklagen.

Unterdes kamen dem reformeifrigen Dominikaner so viele Ürgernisse aus den Klöstern zu Ohren, daß er am liebsten sofort überallhin hätte eher fliegen als gehen mögen. Allein die Angelegenheit der ausländischen Mönche und die Unsreundlichteit mancher kaiserlichen Beamten, die der katholischen Keligion nicht günstig waren, verlängerten seinen Wiener Ausenthalt vom 19. März dis zum 14. Juni. Sein Plan war ansangs, zunächst auch bei Erzherzog Karl in Graz als Vertreter der Salzburger Reformspnode sich zu melden und dann in Steiermark und Kärnten die Ordensresorm in Angriff zu nehmen 10. Da erhielt er die Nachricht, der Prior der Prager Dominikaner sei vom Erzbischof und der weltlichen Gewalt eingekerkert worden; er entschloß sich deshalb, vor allem Prag aufzusuchen 11. Bevor er aufbrach, unternahm er auf Delfinos Kat noch die Visitation der Wiener Franziskaner-Konventualen 12.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Shellhaß, Aften I 79 A. 2. <sup>2</sup> Ebb. 81 f. <sup>3</sup> Ebd.; vgl. II 82.

<sup>&#</sup>x27; Erklärung vom 21. April 1574, ebb. II 106 f.

<sup>5</sup> Ebd. I 83 f. Ringuardas Gründe, nicht von vornherein alle Ausländer auszuschließen, in seinem Schreiben an den Raiser vom 29. April 1574, ebd. 111 ff; erft allmählich könnte auf ein Überwiegen der Deutschen hingearbeitet werden. Der Raiser gab sich daraufhin zufrieden (ebd. 110).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> €66. 79 A. 3.

<sup>7</sup> Ebd. V 39 f. Über die Bisitation der Franziskaner-Konventualen von Ofterreich und Böhmen durch Paolo da Rorcia vgl. ebd. 94 f 233 und 1 84 A. 2 95 A. 2.

<sup>8</sup> An Galli am 26. Marz 1574, ebb. II 80.

<sup>&</sup>quot; An Galli am 7. Mai 1574, ebb. 232. 10 Ebb. 81. 11 Ebb. I 84.

<sup>12</sup> G6b. 87, II 240 f.

Bur die Rundreife, die Ringuarda nunmehr begann, batte er reichlich Bollmachten erhalten. Mis Bisitator der Dominifaner mar er doppelt beguftragt: von feinen Ordensobern für die Lander des Ergbergogs Rarl und für die faiferlichen Lander auker Ungarn 1, bom Bapfte für Ofterreich, Bobmen, Mabren 2. Für die Bettelorden im allgemeinen, d. h. für die Augustiner, Frangistaner, Dominitaner, Rarmeliten, befaß er Bifitationsvollmachten urfprunglich nur in Salaburg und Freising sowie in den Ländern ber Ergbergoge Ferdinand und Rarl3. Die Ausdehnung diefer Befugniffe auf Inneröfferreich batte Ninguarda freilich in Rom für notwendig erklärt, weil sonft die Monche ibm beständig von einem Land ins andere ausweichen konnten : qualeich aber hatte er gebeten, lieber einen andern mit einer so umfangreichen Aufgabe zu betrauen, er habe mit den Ronbenten feines eigenen Ordens icon Arbeit genug 4. Allein von Rom fam die Antwort, der Babit miffe fonft niemand, der einer folden Aufgabe gewachsen sei, Ninguarda muffe also auch Diefe Last noch auf sich nehmen 5, worauf der getreue Diener des Beiligen Stubles ertlarte, er werde im Geborfam gegen den Bapft trot aller Schwierigteiten teine Mübe icheuen. Dem Raifer ericbien ebenfalls die Ausdebnung ber Bisitationsbollmachten auf Inneröfferreich durchaus notwendig 6. Außer ben firchlichen Bollmachten verschaffte fich Ringuarda noch die faiferliche Ermächtigung gur Ausübung feines Amtes, benn es mar den Rlöftern verboten, ohne ausdrüdliche Buftimmung des Raifers Bisitatoren aufzunehmen?

Mitte Juni 1574 konnte Ninguarda endlich die lang ersehnte Fahrt nach Prag antreten. Die kaiserlichen Mandate, die ihm die Pforten der Augustiner= und Franziskanerkonvente geöffnet hätten, waren noch nicht an ihn gelangt; er durfte also einstweilen nur einige Klöster seines eigenen Ordens berühren und konnte sich von deren trauriger Lage aus persönlicher Ansschauung überzeugen.

Zu Rät stand das Dominitanerkloster seit sechzehn Jahren verlassen; die Gebäulichkeiten waren in den Händen der Bürger, die sie zerfallen ließen. In Inaim hatte vor einigen Jahren das Feuer die Dominitaner heimgesucht; unter wahren Ruinen lebten dort die Mönche, von denen einer erst von Ninguarda gesandt worden war. Die Bistation des Klosters wie dessenigen von Brünn verschob Ninguarda auf seine Rückreise. Auch zu Olmüß, wo er zur Besprechung in der Klosterfrage trop seiner Eile

<sup>&#</sup>x27; Siehe oben S. 467.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Breve vom 9. Januar 1574, Nuntiaturberichte III 308 A. 8. Ninguarda felbst hatte den papstlichen Auftrag gewünscht (ebd.).

<sup>\*</sup> Breve vom 20. November 1573, ebb. 240; Schellhaß a. a. D. I 59.

<sup>4</sup> An Galli am 1. April 1574, ebb. II 86.

<sup>5</sup> Galli an Ringuarda am 12. Juni 1574, ebb. 254.

<sup>6</sup> Ninguarda an Galli am 8. April 1574, ebb. 91.

vierzehn Tage lang einen kaiserlichen Stellvertreter abwarten mußte, war der Konvent der Predigerbrüder sast ausgestorben; über den italienischen Prior der zwei noch übrigen Mönche wurde sehr geklagt 1. Ninguarda ersetzte ihn durch einen Deutschen, der später ebenfalls wenig erbaulich lebte 2; auch nahm er zwei Novizen auf. Bei den Olmüzer Dominikanerinnen verschärste er die Klausur<sup>3</sup>.

In Prag lagen die Berhältnisse um nichts besser. Der eingekerkerte Dominikanerprior, um dessentwillen der Bisitator seine Reise beschleunigt hatte, war aus dem Gefängnis entslohen. Einziger Bewohner des Klosters war ein Novize mit zwei
andern Ordensgenossen, die erst Ninguarda selbst vor kurzem brieflich herbeigerusen
hatte. Bei den Franziskaner-Konventualen wie bei den Augustinern sand er nur mehr
je zwei ärgerlich lebende Mönche; die beiden Franziskaner mußte er sogar ins Gefängnis wersen lassen. Ninguarda tat, was sich unter solchen Umständen tun ließ:
er gab den Dominisanern einen neuen Prior, den Franziskanern einen neuen Provinzial und Guardian; den Augustinerobern, der schriftlich Besserung versprach,
mußte er notgedrungen in seinem Amt belassen, In andern Klöstern drang er namentlich auf Beodachtung der Klausur. Seiner Ordensbrüder nahm er sich natürlich
noch besonders an; er ordnete die Rechtsverhältnisse, erlangte bei der Regierung
Rückgabe des Klostervermögens, das wegen der Flucht des Priors beschlagnahmt war,
und mehrte die sehr dürstigen Einfünste 1.

Ende Juli begann Ninguarda sich durch mehrere Rundreisen über die Ordenszustände im übrigen Böhmen näher zu unterrichten. Zuerst wandte er sich gegen Westen nach Pilsen, Mies, Kniow, Eger. Dann ging die Fahrt wiederum von Prag aus gegen Norden, wo Leitmerit, Gablonz, Melnik seine Ziele waren. Unterdes begann man in Kom zu fürchten, der unermüdliche Dominikaner, die rechte Hand des Heiligen Stuhles für die deutsche Klosterreform, möchte unter der ihm auserlegten Last zusammenbrechen. Ein päpsliches Breve erlaubte ihm also, für jene Ordenshäuser, die er in Person nurschwer erreichen konnte, sich einen oder zwei Stellvertreter auszuwählen. Demgemäß bestellte er für die Bistitation des Observantenklosters zu Kaaden in Westböhmen, von dem nur der einzige Guardian noch übrig war, den Provinzial der Konventualen. Über die Zustände in den südböhmischen Klöstern zu Bechin, Budweis, Neuhaus vergewisserte er sich später auf seiner Keise nach Mähren.

An einzelnen Lichtpunkten sehlte es auch in den böhmischen Klöstern nicht ganz. Die fünf Franziskaner-Observanten wie die zwanzig Klaussen in Eger werden von Ninguarda gerühmt; der Prior der dortigen Dominikaner hatte sich als Berwalter und Prediger bewährt. Bon den Franziskaner-Observanten zu Pilsen waren freilich nur mehr zwei Greise, von den Augustinern zu Pniow wie zu Melnik nur

<sup>1</sup> Schellhaß, Aften I 88. 2 Cbb. 98, II 282. 3 Cbb. I 89.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cbb. 89--91. <sup>5</sup> Cbb. 91-93.

Galli an Ninguarda am 10. Juli 1574, ebb. II 263; Schreiben ber Deutschen Kongregation vom 7. Juli, bei Schwarz, Zehn Gutachten 92.

Schellhaß a. a. D. 1 93.

mehr ber Obere am Leben, aber fie machten ihrem Stand Chre ! Das gleiche gilt bon den beiden Konpentuglen, die der Brager Erzbischof in die gang ausgestorbenen Obiervantenklöfter au Neubaus und Bechin gefandt hatte 2. Allein im gangen lag das bobmifche Ordensleben in den letten Bugen. Gelbft die Obern gaben ein recht ichlechtes Beilviel. Die Minoritenquardiane ju Dies und Leitmerit . Den Dominitanerprior au Bilfen, ben einzigen Bewohner feines Rlofters, ließ Ninguarda ins Gefängnis feken . Dazu maren meift die Rloftergebaude in elendem Buftand : bei ben Dominifanern zu Bilfen, Goer, Gablong brobten fie ben Ginfturg 5, bei ben Minoriten ju Dies maren fie icon balb ausammengebrochen : ibr Rtofter au Leitmerik fab aus wie ein Bauernhaus, eine Schar von Mietern. Manner und Weiber, manchmal auch folde von üblem Ruf, batten fich barin angefiedelt; Die Gebäulichfeiten fielen großtenteils por Alter ausammen, Die Rirche geigte Riffe . Dagu reichten Die Ginfünfte taum für einen einzigen aus; auch die Konbentuglen in Dies fonnten nichts für den Wiederaufbau ihrer Wohnung erührigen . Wie die Frangistaner= Observanten ihre Niederlaffungen zu Reuhaus und Brechin, fo batten Die Domini= taner von Leitmerit und Budweis ihre Rlofter völlig verlaffen . Bu Beifimaffer beidlagnahmte ein weltlicher Berr bas Auguftinerflofter und ließ feinen Monch qu. In Rotom botte bas Augustinerflofter gum größten Teil basselbe Schicfigl erfahren. ber Brior, der allein von allen Ordensbrudern noch übrig mar, verjagte im Bertrauen auf ben abeligen Grundberen bem Ergbijchof icon feit zwei Sabren ben Geborfam, fo bag der Bifitator es für überfluffig bielt, fich überhaupt dorthin gu begeben 9.

Mit dem Erfolg seiner Rundreise glaubte Ninguarda gleich andern geistlichen und weltlichen Herren sehr zufrieden sein zu dürfen. Es war seit vielen Jahren wieder die erste wirkliche Visitation. Alles verlief ohne Widersetzlichkeit und Ruhestörung, und nicht Weniges ward wieder geordnet. Viel verdankte Ninguarda dem Beistand des Prager Erzbischofs, den er beim Abschied bat, die Oberaussicht über die böhmischen Klöster auszuüben.

Wenn der Visitator an eine innere Umwandlung der visitierten Mönche geglaubt hätte, so sollte er bald enttäuscht werden. Wenig später wandte sich der Prager Erzbischof an Ninguarda und durch ihn an den General der Dominikaner und bat dringend, es möchten möglichst bald die Dominikanerstonvente durch andere, tüchtigere und fähigere Mönche besetzt werden, denn von Früchten der Visitation sei bisher wenig zu sehen 10.

<sup>&#</sup>x27; Ebb. 92 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 96. Bon dem Neuhauser Franziskanerkloster schreibt Ninguarda am 5. Dezember 1574: È assai ben' in ordine [die Gebäude]. ma mercè di quel signore [Herr von Neuhaus] ch' è catholico. Ebd. 11 281.

3 Ebd. I 93.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ebb. 93 96. Über Budweis ebb. II 281. Das Kloster hatte man 1566 aufsgegeben; Ringuarda bedauerte das si perchè la città è catholica, come anco che in tutta Boemia non ho veduto doppo la cathedrale di Praga la più bella chiesa nè ho ritrovato altrove tanta argentaria come lì. Ebb. <sup>3</sup> Ebd. I 95.

<sup>10</sup> Der Erzbischof an Ninguarda am 8. Januar 1576, ebb. IV 110 ff.

In Mähren, mo Ninguarda feit dem 3. Dezember 1574 meilte herrichten Diefelben Ruftande wie im großeren Teil von Bobmen. Auch bier pollig perarmte, bon weltlichen Mietern besette Rlofter, mit drei oder noch meniger, nicht felten unwürdigen Mitgliedern. Ninguarda begann feine Bifitation au Ralau und eilte dann, ohne in Brunn fich aufzuhalten, gleich nach Olmut, um einen Streit zwischen der Stadt und den Dominifanern zu ichlichten. Mis er dann in Brunn die Bisitation nachholen wollte, ereilte ihn der faiserliche Befehl, fofort fich nach Wien zu verftigen. Um 24. Dezember traf er bort ein 1 und erfuhr, daß er ber italienischen Monche wegen berufen fei, die ber Raifer durchaus entfernen wolle 2. Schlieklich war Maximilian II, einverftanden. daß den drei Wiener Rlöftern noch einmal eine lette Frift zugeftanden werde 3. Raum aber mar er nach Brag aufgebrochen, als nach faiferlichem Mandat vom 4. Februar 4 in den drei Rlöftern der Bettelorden das famtliche bewegliche und unbewegliche Bermögen verzeichnet und beschlagnahmt wurde 5. Es war der Rlofterrat, der ju Diefem Schritte geraten hatte; wie Ninguarda erfuhr, bestand er nämlich mit zwei Ausnahmen aus lauter Richtfatholiken, Die der Rirche zu ichaden suchten 6. Die Obern der Augustiner= und Frangistaner= Konventualen gaben bald nachher die Bollmacht, alle Italiener aus ihren Wiener Riöftern auszumeisen 7.

Nach seinem Wiener Besuch wäre es Ninguardas Absicht gewesen, zuerst die unterbrochene Visitation in Mähren zu Ende zu führen<sup>8</sup>; allein Erzherzog Karl, der seit Ende 1574 persönlich in Wien weilte, hörte nicht auf, den Klostervisitator zu drängen, daß er möglichst bald den innerösterreischen Ländern seine Sorgfalt zuwende; komme man den Klöstern dort nicht rasch zu hilfe, so könne es um sie geschehen sein<sup>9</sup>. Außgerüstet mit landesherrlichen Bollmachten<sup>10</sup> und Ermächtigungen des Salzburger Erzbischofs<sup>11</sup>, begab sich Ninguarda zuerst nach den innerösterreichischen Ländern<sup>12</sup>, wo er bis Ansang September blieb; nach einem neuen Besuch in Wien wandte er sich dann erst nach Mähren<sup>13</sup>.

<sup>1</sup> Schellhaß, Aften I 97-99, II 281 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ninguarda und Delfino an Galli am 1. und 2. Januar 1575, ebb. III 23 f, vgl. I 100, III 26 31 35 38 41 ff.

<sup>3</sup> Ebd. I 100. Ringuarda an Galli am 28. Januar 1575, ebd. III 46 ff.

<sup>4</sup> Cbb. 60 f 62 f. Theiner II 62 f 63.

<sup>6</sup> Schellhaß a. a. D. I 102. 6 An Galli am 2. März 1575, ebb. III 169.

<sup>7</sup> Uber den Bunfch bes Raifers, die betreffenden Rlöfter möchten fich mit deutschen Ordensprovinzen vereinigen, f. ebd. 39 182 ff, vgl. I 208 A. 1, 111 65 f 176 f 181 ff.

<sup>8</sup> Cbb. I 104, III 170.

ninguarda an Galli am 14. Januar 1575, ebd. III 28.

<sup>10</sup> Cbd. I 104. 11 Cbb. 106.

<sup>12</sup> am 12. Márz 1575, ebb. 102. Ninguarda an Galli am 2. Januar 1575, ebb. III 23.

Auf feiner Rundreise fonnte Ninguarda fich allerdings überzeugen, daß für Steiermart und Rarnten ber Ergbergog nicht übertrieben batte. Das Ordensleben lag dort wirklich in den letten Bugen, und in Mabren mar es nicht viel beffer, Gine Angabl Rlöfter fanden gang leer ober Dienten andern 3meden; pon den Mannerflöftern bejagen nur zwei noch fünf Infaffen 1. Budem war die fittliche Führung Diefer Gindringlinge berart, daß in Laibach Die Beamten bes Grabergogs verlangten. Ninguarda moge den Konpentualenguardian begradieren und ibn dem weltlichen Urm übergeben, er babe die Todesftrafe perdient 2. In andern Rlöftern lagen freilich die Dinge gunftiger. Auf der Reife nach Steiermarf beruhrte der Bifitator Tuln; dort hatte vor feche Jahren Commendone acht Dominifanerinnen angetroffen, die trot ihrer Armut untadelig lebten: Ringuarda fand bon ihnen noch fünf am Leben, an benen auch er nichts auszusetzen hatte . Bon den Dominitanerinnen au Mabrenberg in Rarnten, au Grag ' und gu Studenit in Steiermart gilt bas gleiche 5: allerdings wurde bier, wie allgemein in ben ölterreichischen Riöstern, die strenge Rlaufur nicht beobachtet, die erst der nänstliche Abgeordnete einführte. Der Augustinerprior ju Fürstenfeld murde gerühmt als tuchtig in weltlicher und geiftlicher Beziehung . In febr gutem Rufe batten die Frangistaner-Observanten zu Lantowit und Judenburg gestanden. Ihre iconen und wohlerhaltenen Riofter maren freilich jett verlaffen, weil man die Monche abberufen batte, um bas Innebrucker Rlofter zu fullen: fie maren aber zu Lanfomit beim Bolte febr beliebt gemesen, und zu Judenburg bedauerten Abel und Bralgten ihren Berluft aufs bochfte 7. Bu Minfendorf in Rrain traf ber Bifitator acht Rlariffen, welche die Rlaufur noch mit einigem Gifer beobachteten und ihrer Ordens-

<sup>1</sup> Ninguardas Vifitationsbericht, ebd. I 104-108 204-220. Ein Itinerar lägt fic für Ninguardas Reife nicht aufftellen: f. Quellen und Forschungen I 104 A. 5 204 A. 3. In dem folgenden Bergeichnis fieben Die Ramen ganglich verlaffener Rlofter in Alammern, wieviel Ordensleute Ringuarda in den einzelnen Klöftern noch antraf, ift in Alammern beigefügt. Ringuarba besuchte: in Steiermart Die Dominifaner qu Leoben (2), Grag (?), Bettau (4), Reuflofter (5); die Frangistaner-Ronventualen gu (Brud a. d. Mur), Marburg (1), Cilli (3), Bettau (4); Die Frangistaner Dbjervanten au Grag (2), (Lanfowig), (Judenburg); die Augustiner gu (Judenburg), Fürstenfeld (2), (Radtersburg), (Guffing); die Rarmeliten au Boitsberg (2); Die Dominitanerinnen gu Grag (14), Studenit (7); die Rlariffen gu Judenburg (8); - in Rarnten und Rrain die Dominitaner ju Friefach (3); die Frangistaner-Ronventualen ju Billach (1), Bolfsberg (1), Laibach (1), Mintendorf (2); die Augustiner gu (Bölfermartt), Sobenmauthen (1); Die Dominifanerinnen zu Mahrenberg (4), Michelftetten (5); Die Rlariffen au (Santt Beit), Bifchofslaat (8), Mintendorf (8); - in Mahren die Dominifaner au Inaim (3), Olmus (2), Brunn (3); die Franzistaner- Obfervanten und -Ronventualen au Bnaim (2), Olmus (2), Brunn (Objervanten 5, Ronventualen 1); die Augustiner gu . Zebig' (1), Brunn (4): Die Dominifanerinnen ju Olmut (8), Brunn (2 Klöfter, je 8); bie Rlariffen ju Inaim (befest von 3 Benediftinerinnen), Olmus (3); die Drittorbens. ichwestern ju Brunn (6).

² Schellhaß a. a. D. I 213. Uhnlich in Brunn, ebd. 229.

<sup>6 66</sup>d. 103. 4 66d. 206.

<sup>5</sup> Ebd. 211. Laudabiliter ac religiose vivunt. Erzherzog Karl an Gregor XIII. am 12. März 1576, ebb. IV 117.

<sup>6</sup> Gbb. I 210. 7 Gbb. 106 107.

regel gemäß lebten. Die zwei Franziskaner-Konventualen an demfelben Ort hielten sich ebenfalls gut 1.

Auch in Mähren zeichneten sich manche Franziskaner-Observanten aus; in Znaim lebte der Guardian ihres Klosters mit noch einem Mönch nach der Ordensregel, nur sehlte es an Eintracht zwischen den beiden und an der Klausur<sup>2</sup>; bei den fünf Observanten in Brünn ging alles zur Zusriedenheit<sup>3</sup>, doch sehlte wiederum die Klausur, und mitunter siel der Gottesdienst aus, weil alle Patres auswärts Almosen sammelten. Unter ihrer Leitung standen ebenda sechs Konnen des Oritten Franziskanerordens, die sich slöblich und ohne Tadel' sührten 4. Das gleiche galt von den acht Dominikanerinnen zu Olmütz. Auf der Reise nach Mähren besuchte Ninguarda die Schwestern seines Ordens in der Rähe von Krems, die ihre Regel ,nicht ohne Sorgsalt' beobachteten 6.

Daß es trot des tiefen Berfalles unter Umftanden boch nur ber festen Sand eines tüchtigen Mannes bedurfte, um das Orbensleben wieder gur Blute gu bringen. zeigt das Benediftinerflofter St Lamprecht bei Friesach. Die Benediftiner, weil nicht Bettelmonde, unterstanden der Bisitation Ninguardas nicht; der Abt hatte ben Bifitator aber ju einem Besuch eingelaben, weil in St Lamprecht ein flüchtiger Dominitaner aus Landsbut weilte und ein früher abgefallener, jett reuiger Benediftiner eine Zuflucht dort gesucht hatte. Der Abt 7, schreibt Ninguarda 8, .ift ein Mann von ausgezeichnetem Lebensmandel und voll Gifer nicht nur für den fatholischen Glauben. fondern auch für die flösterliche Zucht, so daß jeder ihn liebt und verehrt, und das mit Recht. Bollte Gott, daß alle andern Rlofter hierzulande folche Obere hatten, die Dinge murden febr viel beffer fteben als jest. Sein Klofter mar bor feiner Bahl bereits fast vernichtet, weil es feine Monche batte. Aber dant feinem Gifer hat er nicht nur die Gebäulichkeiten febr ichon bergeftellt, sondern, mas wichtiger ift. seinen Konvent mit vielen guten Monchen verseben. Man gablt ihrer jett zwanzig, jenen eingerechnet, ber reuig gurudgefehrt ift, barunter find fechs bereits Briefter, die andern noch junge Leute. Und alle fteben in beftem Ruf und erbauen; ber Grund davon liegt in der Sorgfalt, die der Abt anwendet, um die Rlofterzucht und Rlaufur aufrechtzuhalten.' 2 Auch bas Prämonstratenferftift Brud an ber Thana bei Ingim befak in feinem Abt Sebastian Frentag aus Caoppern einen porgüglichen Abt und Reformator 10.

<sup>1</sup> Schellhaß, Aften I 214.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbb. 224. <sup>3</sup> Cbb. 228. <sup>4</sup> Cbb.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebb. 225, val. 89. <sup>6</sup> Ebb. 222.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Johannes Trattner, Abt 1562—1591; f. Pirmin Lindner, Monasticon Metropolis Salzburgensis antiquae, Salzburg 1908, 53.

<sup>8</sup> an Galli am 5. Mai 1575, Schellhaß a. a. D. IV 97.

Tutti danno di sè buonissimo odore et edificazione per la diligenza, qual usa il reverendo abbate in mantener la disciplina et clausura dell'osservanza monastica (ebb.). Erzherzog Karl empfiehlt am 4. April 1581 das Kloster der Unterstütung des Papstes und lobt dabei den Abt, der et verbo et exemplo inter omnes harum mearum provinciarum praelatos veluti stella lucet. Theiner III 260. Bgl. Duhr I 504.

<sup>10</sup> Schellhaß, Atten I 225, V 183. W. Schram in der Zeitschrift des Vereins für Gefc. Mährens und Schlesiens III (1899) 312 ff.

Unterdessen war der vielerorts begehrte und überall unersetzliche Doministaner schon öfters gemahnt worden, daß man in Salzburg seiner noch bedürfe. Auf Drängen der Deutschen Kongregation erfolgte am 7. Januar 1576 der päpstliche Besehl, Ninguarda möge alles andere stehen und liegen lassen und sich zur Aussührung der Provinzialsunde nach Salzburg begeben. Wäre Ninguarda, so schrieb auch der Salzburger Erzbischos hei ihm gewesen, so würde wohl vieles zustande gekommen sein, was nun verschoben wurde; er möge also die Mitte der Fastenzeit zurücktehren, dann wolle er, wie alle Bischse seiner Kirchenprovinz, eine Diözesanspnode abhalten.

Ninguarda überließ daher die Bisitation einiger Franziskanerklöster dem FranziskanersObservanten Michele Alvarez, der von seinen Obern als Bisitator aller Klöster seines Ordens bestellt war<sup>5</sup>, und wandte sich nach einem Besuch bei Erzherzog Karl in Graz, der manches mit ihm besprechen wollte <sup>6</sup>, nach Salzburg. Als er dort am 20. März 1576 eintraf, hatten sich die Pfarrer und Prälaten aus dem ganzen Bistum bereits zur Spnode versammelt. Die Dekrete des Provinzialkonzils von 1569 und die Agende wurden versössentlicht, die Ausführung besohlen und sedem ein Abdruck eingehändigt; die Archidiakone und Landdekane erhielten Austrag, nach der Heimkehr bei ihrer Geistlichkeit dasselbe zu tun.

Gegen das schlimmste Laster des damaligen Klerus hatte Gregor XIII. Breven gesandt, die den Salzburger Erzbischof, den Erzherzog Ferdinand und Herzog Albrecht V. zu gemeinsamem Vorgehen aufforderten . Auf Drängen des Erzherzogs war am 15. Januar 1576 eine Versammlung abgehalten worden, auf welcher der Erzbischof gemeinsam mit dem Bischof von Chiemsee und Gesandten aus Freising, Regensburg, Passau, Brigen über die geeigneten Maßregeln beriet und für den März 1576 eine Diözesanspnode beschlossen

Galli an Ninguarda am 22. Mai 1574, Schellhaß, Aften II 246; am 29. Januar und 12. Februar 1575, ebb. III 56 65. Ringuarda an Delfino am 8. April 1575, ebb. 183. Am 18. September 1575 nochmalige Mahnung, ebb. IV 108.

<sup>2</sup> Sigung bom 4. Januar 1576, Schwarz, Behn Gutachten 112.

<sup>3</sup> Ninguarda an Galli am 22. Februar 1576, Schellhaß, Aften IV 106.

<sup>4</sup> am 8. Februar 1576, ebb. 109.

<sup>5</sup> Ebb. I 231. Bgl. über ihn Schellhaß in ben Quellen und Forschungen VI (1904) 134-145. Siehe auch unten S. 489 A. 6.

<sup>6</sup> Es handelte fich vor allem um die Ausstattung des Grazer Jesuitenkollegs. Die Angelegenheit wurde durch Überweisung des Dominikanerinnenklosters Studenit, mit Schonung des steirischen Dominikanerkonvents Neukloster, geordnet (ebb. I 220 230 A. 8, IV 101 ff). Gregor XIII. hob durch Breve vom 10. Juli 1577 Studenitz auf (ebb. V 227).

<sup>7</sup> Ebb. I 234. 8 Ebb. 234 f. Bum Folgenden vgl. ebb. 234 A. 1 235 U. 1.

Beiteiben Ferdinands vom 26. Oftober 1575, bei Schelhorn, Ergöhlichkeiten I, Um-Leipzig 1762, 699 f.

b. Paftor, Gefdicte ber Papfte. IX. 1 .- 4. Muff.

murde! Die lettere Bersammlung ftellte ben schuldigen Geiftlichen eine Briff pon drei Monaten, nach deren Ablauf fie ichwere Strafe erwarte2: ein Ühereinkommen mit den Landesherrn von Tirol und Bapern follte es ihnen unmöglich machen, durch die Flucht in benachbarte Gebiete fich ber Strafe au entziehen 3. Natürlich kamen auf der Spnode auch wiederum die Eingriffe der weltlichen Fürsten ins geiftliche Gebiet zur Sprache. Schon auf dem Sanuartag war beschloffen worden, die Beschwerdebuntte für eine Gingabe an Gregor XIII, ju fammeln und beffen Bermittlung anzurufen : damit die weltlichen Machthaber in ihrem bisherigen Borgeben nicht bestärft würden, wollte man den Babft zugleich bitten, in Zufunft weltlichen Fürsten nicht mehr Ungelegenbeiten anzubertrauen, die gleich dem Konkubingt in den Machtbereich der Bijdofe fielen: auch moge er ber weltlichen Macht ohne Biffen ber Bijdofe feine neuen Bugeftandniffe machen. Nach einer weiteren Entschließung des Sanuartages wollte man dieselben Beidwerden auch dem bevorstehenden Reichstag portragen. Die Spnode folog damit, daß alle Teilnehmer die Beobachtung der Boridriften veriprachen und das Glaubensbekenntnis ablegten. Gelegentlich einer Bifitationsreise, so murde angefündigt, werde fich der Erabischof überzeugen, ob fie ihrem Beriprechen treu geblieben feien 4. Auf Befehl des Metropoliten hielten auch alle Bifdofe der Salgburger Kirchenproving abnliche Bistumsinnoden ab.

Trot aller Beriprechen und Mahnungen erachteten die Bertreter Roms weiteres Drängen durchaus nicht für überflussig. Als im Jahre 1576 Rarbinal Morone als papftlicher Legat zum Regensburger Reichstag fich eingefunden hatte, ließ man fich die Gelegenheit nicht entgeben, durch den Mund eines ber bochften firchlichen Würdenträger wiederholen zu laffen, was ichon fo oft gefagt worden war. In einem Schreiben an die gesamte Beiftlichkeit ber Salgburger Rirchenbroving fpricht Morone nach einer höflichen Ginleitung die Rlage aus, daß nach seiner eigenen Beobachtung und dem Zeugnis von andern bei Bischöfen und Domherren, beim Ordens: wie Weltklerus trot aller Detrete noch alles beim alten fei. Er faßt deshalb die Sauptberordnungen der Salzburger Probingial= synode mit einigen Zusätzen in 47 Buntten zusammen, deren Beobachtung er von neuem einschärft 5. Ringuardas Sand wird wohl auch in diesem Schriftstud zu erkennen fein. Er hatte den Salgburger Oberhirten nach Regensburg begleitet und wird dort mit Morone fich besbrochen haben 6. Auch Bortia, der ebenfalls zu Regensburg anwesend mar, machte schriftlich ben Kardinallegaten auf acht Buntte aufmerksam, die er dem Salzburger Erzbischof ans Berg legen folle 7.

<sup>1</sup> U. v. Arzt bei Sinnacher, Behträge VII 607. Der Erzbischof an Gregor XIII., bei Gärtner, Salzburgische gelehrte Unterhaltungen III, Salzburg 1812, 180 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gärtner a. a. C. <sup>3</sup> Schellhaß, Aften I 235.

<sup>4</sup> Schellhaß a. a. D. 236 u. A. 1. 5 Ebd. IV 123-137.

<sup>6</sup> Ebd. 121 A. 1. 7 Ebd. 122.

Beionbers in einem Runft maren Die Bertreter Roms mit bem Ergbijchof recht ungufrieden. Ge icheint notwendig', ichreibt Bortig in feinen acht Bunften !, . ge= maltig qui die Errichtung des Semingre ju brangen, meil das Bedurinis ein ichreiendes ift und die untergebenen Bijcofe feine Sand rubren werden, bevor fie den Erzbiichof entichloffen jeben. Ein Jahr porber hatte Delfino ebenfalls aufs eindringlicite das Seminar empfohlen, bon dem alles abbangt'. Der Ergbiicof enticuldigte nich bamit, daß er querft Ringuardas Rudfebr babe abmarten wollen: Delfino aber gab wenig auf jolde Eniduldigungen. Schon viele Jahre, jorieb er an Galli, genieke ber Erabiicof jo große Gintunite, aber man bore nicht, dan er eine Rleiniafeit Davon gum Dienit der Rirche verwende. Mit einem Aufwand von 2000 bis 3000 Talern im Jahr fonne er ein Seminar ober, mas noch beffer mare, eine Unaabl von Boglingen bei den Jesuiten unterhalten; und mit diefer Auslage batte er io viele Manner berangieben fonnen, daß die gange Rirchenproving voll von guten und unterrichteten Prieftern mare, Die ibm jest pollftandig feblen. Aber Robann Jatob befige meder Borliebe fur die Jejuiten, noch wolle er fich ihrer bedienen, und io jei ju befürchten, ban es bei bloken Worten ober einem Scheinjemingr bleiben werde. 3m Jahre 1577 fam es nun doch ju Berhandlungen mit den Besuten; ein Bertrag über die Errichtung des Seminars wurde entworfen . Minguarda fandte icon den Bauplan nach Rom , aber die Sache gerichlug fich wiederum. Erft 1582 oder 1583 trat die jo lang geplante Unffalt ing Leben . Die Bintation feines Bistums, ju der auch Portia drangte, batte der Ergbiichof Ende 1576 in der Umgegend feiner Refideneftadt begonnen: auch nach Steiermart maren Bifitatoren abgejandt worben .

Nach jo vielen Arbeiten regte fich in Ninguarda der Bunich, nach Italien jurudlehren ju durfen. Bon Regensburg aus fandte er dem eben abgereiften Morone ein Schreiben nach, worin er ibn bat, in Rom feine Rudtebr befürworten zu wollen. Der Papft gemabrte den Bunich des Bielbeichäftigten, indem er ibn am 25. Februar 1577 jum Biicof bon Scala bei Umalfi ernannte .

Mitte April reifte Ninguarda noch ju Ergherzog Rarl nach Grag gu einer Beipredung über die resigiofe Reform in Innerofferreich, gegen Ende Mugust 1577 brach er nach Italien auf 10. Gine Reihe bon Dentidriften mit Reformborichlagen und Beidwerden murden ibm für den Papit mitgegeben 11,

<sup>1</sup> C6b. 3 C6b. 216 A. 2. 4 am 21. Oftober 1575, ebd.

<sup>&#</sup>x27; Ringuarda an Gelli am 21. Februar 1577, ebd. IV 214 ff. Abmadungen mit ben Befutten bom 26. Februar 1577 ebb. 218-221, vgl. 223. Soffaus an Ringuarda am 10. Mars 1577, ebd. 224. 5 66d. 223 M. 2.

<sup>\*</sup> Rieder bei Bicotte, Theol. Studien und Unitalten in Ofterreich, Wien 1894, 618. 2gl. Widmann 97 150.

<sup>.</sup> Galli an Ringuarda am 2. Dlarg 1577, ebb. V 204.

Echellhaß, Afren V 53 A. 2.

Dentidrift ber ergherzoglichen Regierung über Reform der Rlofter und des Alerus vom 10. Dai 1577, ebd. IV 225; des Bijchofs von Gurf über Ungutraglich-

so von Erzherzog Karl und der erzherzoglichen Regierung, den Bischöfen von Gurk, Passau, Salzburg, Chur.

So tief traurig diese Schriftstücke mit ihrer nüchternen Aufzählung himmelschreiender übelstände find, so haben sie doch auch ihre erfreuliche Seite. Sie sind Zeugnisse ernsten Reformwillens, man staunt über die Zuversicht der Reformatoren, die troß allen Berfalles nicht verzweiselten, wie über die Lebenskraft eines Organismus, der so tiefgreisende Krankheiten sieghaft zu überwinden vermochte. Der Historiker gewinnt aus ihren Angaben Besehrung über die tieferen Ursachen des kirchlichen Berfalles: es beruht auf Wahrheit, was von geistlicher Seite so oft betont wurde, daß in den Eingriffen der Laien ins kirchliche Gebiet die Hauptursache des Berfalles zu suchen ist.

Wie der Baffauer Oberhirt betont 1, waren dem Bischof durch die weltlichen Machthaber die Sande gebunden. Go icon in der Besekung der geiftlichen Stellen, namentlich im öfterreichischen Teil des Bistums. Die weltliche Beamtenschaft nimmt häretische Brediger, auch wenn fie aus andern Orten ausgewiesen find, sogar ausgesprungene Monde, ohne Bormiffen des Bischofs auf und beidutt fie. In Soffirchen und Wels bat ein Saufe von 300 Mann feinen Brabifanten mit ben Baffen in der Sand gegen faiferliche und bischöfliche Mandate verteidigt 2. 2Bo das Batronatgrecht über firchliche Stellen besteht, führt man den erforenen Beiftlichen ohne ben Bischof in sein Amt ein 3; wird er bann vom Bischof gurudgewiesen ober ibm ber Aufenthalt in der Diogese versagt, so halten und schützen ihn die Laien . Die Städte, Bralaten, Laien haben in Ofterreich manche firchliche Pfrunden mit Gewalt beschlagnahmt oder verwenden sie unter der Sand zu eigenem Rugen, so daß dort feine Anstellung eines Briefters mehr möglich ift 5. Abte, Bralaten, Bropfte, Bermalter, Ofonomen werden von der weltlichen Gewalt ein= und abgesett. In Bavern ift es Sitte, daß beim Tod eines Abtes oder Propftes die weltliche Obrigfeit eine Neuwahl verhindert und den Ofonomen an die Stelle des Berftorbenen fest. Die Rlöster geben darüber zugrunde . Ferner hat ber Bischof über Geiftliche, die sich verfehlen, tatfächlich feine Strafgewalt mehr. Beiratet ein Briefter, fo fcugen ibn die Laien, Chelose werden ohnehin fast nirgends in Ofterreich zugelassen 7. Ladet der Bifchof einen niedern Bralaten oder Pfarrer bor fein Bericht, fo nehmen Diefe ihre Buflucht zu den weltlichen herren. Den Adminiftrator des Rlofters Fürstengell, der auf eine Borladung bin nicht erschienen mar, hatte ber Oberhirt der Diozese mit dem Rirchenbann belegt. Die berzoglichen Beamten fchrieben nun dem Bischof in befehlendem Ton und unter Drohungen, der Bann muffe aufgehoben werden 8. Dazu fommen die Eingriffe in die firchliche Bermögensverwal-

keiten bei der Reichung des Abendmahlskelches und über Konkubinat, ebd. 233 ff; des Passauer Bischofs über verschiedene Übelskände, ebd. V 35 ff; der Salzburger Kirchen-provinz über die Übergriffe der weltlichen Gewalt, ebd. 41 ff, mit Begleit= und Empfehlungsschreiben für Ninguarda, ebd. 50 ff 54 ff; des Bischofs von Chur vom 2. September 1577, ebd. 55 ff.

<sup>1</sup> A. a. O. 2 Ebd. Denkschrift Nr 5. 3 Ebd. Nr 13.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C6d. Nr 14 15. <sup>5</sup> C6d. Nr 16. <sup>6</sup> C6d. Nr 20.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> **C**bb. Nr 9. <sup>8</sup> **C**bb. Nr 21.

tung ', die Berachtung der firchlichen Gerichtsbarkeit. Die Stellvertreter des Bischofs werden von Laien, härettlern und Prädikanten übel behandelt 2. Weltliche Beamte ziehen die Ehesachen an sich, von den Prädikanten ist eine Ehescheidung für zehn Schillinge zu haben 3. Nicht einmal das eigentlichste firchliche Gebiet bleibt frei von Eingriffen; Prädikanten und Landstände geben Glaubensbekenntnisse heraus, Laien wollen über den Gottesdienst entscheiden '. Zum Teil wohl deshalb sind in dessen Feier so tiefe Mißstände zu beklagen. Das Meßopfer wird in verschiedenen öfterreichischen Gegenden gar nicht oder nur selten geseiert; man konsekriert außer der Messe und spendet die Lossprechung auf ein nur allgemein gehaltenes Bestenntnis, die Riten und Zeremonien der Kirche will man nicht i.

Zum Teil dieselben Beschwerden berührt die Salzburger Denkschrift. Dem Herzog Albrecht V. wird darin noch besonders vorgeworsen, daß er sich, angeblich auf römische Verleihung hin, für die kirchlichen Stellen das Besehungszecht in den papstlichen Monaten zuschreibe. Namentlich wird auch betont, daß die Fürsten die bischöslichen Visitationen hindern.

Der Buntt aber, ben die Salaburger Beschwerdeschrift gang besonders bervorhebt, betrifft die Eingriffe der weltlichen Macht in das Befigrecht der Rirche. Ift ein Briefter geftorben, fo tommen die weltlichen Beamten, fertigen ein Bergeichnis ber hinterlaffenschaft an und verfügen darüber. Beim Tod eines Brataten bestellen fie auf eigene Sand Administratoren und Ofonomen, nehmen die Bermaltung an fich und weisen den neuen Bralaten in den Befit ein; Geldbetrage, die der berforbene Pralat hinterlassen hat, mandern als ,Anleihe' in ihre Tajchen 8. Ift ein Priefter jahlungsunfähig, fo rufen die Beamten die Gläubiger jujammen und beftimmen, was jedem aufommt, indem fie den Bent beg grmen Priefters beichlagnahmen 9. Außer den Abgaben, die allen gemeinsam find, werden vom Priefter nach Willfür noch viele andere und von Jahr ju Jahr ihrer mehr gefordert. Dazu fommen die Erhebungen für Rollegien und Seminarien, fo daß für das Diogefanfeminar des Bijchofs nichts übrigbleibt 10; von allen geiftlichen Berjonen beiderlei Geichlechts beginnt man außerdem mancherorts gegen Freiheit und Recht eine Ropf= fteuer ju fordern. Ginige weltliche Fürften verschaffen fich von den Rapften ohne Biffen ber Bifchofe Bollmachten, Die Beiftlichen noch mehr zu bedrücken. Das But der Rirche wird von den niedern Bralaten und Pfarrern ohne Biffen ihres Oberbirten, auf bloge Buftimmung des Fürsten bin, verpfandet und verfauft, auch wenn die Not der Rirchen nicht dazu gwingt.11. Die Obern mannlicher wie weiblicher Orden muffen ihre Befittumer und ihre Ginfunfte als Pfand fur den Furften einsegen und find in Gefahr, fie ju verlieren, wenn der Fürst nicht gablt 12. In den letten Jahren mußten Pralaten, Rapitel und reichere Priefter den Fürften Geld als Anleihe geben ohne bestimmte Frift für die Rudgahlung. Auch jest ift das noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. Nr 11 12 17 18 22. <sup>2</sup> Ebd. Nr 6. <sup>3</sup> Ebd. Nr 10.

<sup>6</sup> Ebd. Nr 7 8. 5 Ebd. Nr 1—4. 6 Ebd. V 43—50.

Ebb. Dr 17. Der Bergog ift nicht mit Namen genannt.

<sup>&#</sup>x27; Ebd. Nr 1. ' Ebd. Nr 2.

<sup>10</sup> Ebb. Nr 5 6. Mit den Rollegien find nach einer der handschriften die Jesuiten= tollegien gemeint.

<sup>11</sup> Ebd. Nr 7—9. 12 Ebd. Nr 10.

so, und wenn sie nichts vorzustrecken haben, so muffen sie selbst Anleihen machen und das Rirchengut verpfänden !. Wegen der unaufhörlichen Abgaben können Klöster und Kirchen nicht ausgebeffert werden und drohen den Einsturg?.

Nachdem Ninguarda die ihm mitgegebenen Denkschriften in Rom überreicht hatte, legte auch er selbst seine Bemerkungen über die Mißstände in Deutschland in einem ausführlichen Schriftstück nieder und faßte dann für die Beratungen der Deutschen Kongregation die Hauptpunkte noch einmal kürzer zusammen 4.

Was die Salzburger Bischöfe und insbesondere noch der von Passau ausgeführt hatten, wiederholt Ninguarda nicht, sondern ergänzt es durch einige wenige Andeutungen. Junächst weist er mit Nachdruck auf einen Arebsschaden des deutschen Airchenlebens, die bischöflichen Wahlkapitulationen, hin, durch welche die Domherren dem fünstigen Bischof die Hände zu binden suchen, daß er nicht gegen sie und ihr zügelloses Leben einschreiten könne. Die Kapitulation muß nämlich beschworen werden, und seines Eides wegen wagt dann der Bischof gegen die Domherren keinen Finger zu rühren 5.

Wegen des Priestermangels bleiben serner viele Stellen, mit denen keine Seelsorge verbunden ist, unbesetzt; die geistlichen oder weltlichen Herren, denen die Verleihung zusteht, behalten nun die Einkünste, ohne für den Gottesdienst zu sorgen, um deswillen die Pstünde vorhanden ist. Biese von diesen Pstünden, die in unrechte Hände kamen, könnten in Innerösterreich durch Erzherzog Karl, in Regensburg durch Herzog Albrecht wiedererlangt und dann besser verwendet werden. Natürlich sordert Ninguarda auch jetzt wiederum, wie früher schon so ost, die jährliche Visitation der Bistümer durch ihre Oberhirten. Erzherzog Karl habe deren Notwendigseit sur Innerösterreich betont, sie seien aber ebenso wichtig für ganz Deutschland. Bei Gelegenheit der Visitationsreisen werde dann auch wieder das Sakrament der Firmung gespendet werden; einstweilen gebe es Greise, die noch nicht wissen, das es eine Firmung gibt. Die Priester mit ihren Weidern, ihrem Wirtshaussissen, ihren Streitereien und Rausereien und ihrer Gleichgültigkeit gegen Seelsorge und Gottesdienst machten natürlich die Visitation erst recht notwendig.

Nach diesen wenigen Bemerkungen wendet sich die Denkschrift dem Gegenstand zu, über den ihr Verkasser wie wenig andere zu urteilen berusen war, der Ordensersorm. Als ein wichtiges Heilmittel empsiehlt er die regelmäßige Klostervisitation. Schon Erzherzog Karl hatte für die tief gesunkenen Zisterzienserköster seiner Länder einen eigenen Bistator gewünscht, der nicht Österreicher sei, aber im Lande wohne und seine Untergebenen jährlich besuche. Ninguarda billigt diesen Vorschlag, der sur ganz Deutschland ebenso zutreffend sei wie für Innerösterreich allein . Für die Benediktiner hatte der Erzherzog die Vischöse als Visitatoren empsohen. Ninguarda hält es sür besser, wenn die einzelnen Klöster sich zu Kongregationen zusammenschlössen, die dann selbst die Visitatoren ernennten; denn von ihren eigenen Vershältnissen hätten die Orden eine besserentnis als die Vischöse . Es gebe unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C6d. Nr 11. <sup>2</sup> C6d. Nr 12. <sup>3</sup> C6d. V 177—194.

<sup>4</sup> Ebd. 194—197. 5 Ebd. 178. 6 Ebd. 179.

<sup>7</sup> Ebb. IV 225-233. Einzelheiten ebb. V 39 f.

<sup>8</sup> Ebb. V 180. 9 Ebb. 181.

ihnen auch noch immer einige, in benen ber Orbensgeift nicht gemindert fei, bie beständig por Gifer brennten und die Reform ber Riofter pon Bergen munichten !: io namentlich ber Abt pon St Camprecht, bem man bas ichwierige Unternehmen. mit ber Bifitation ben Unfang ju machen, mit Auslicht auf Erfolg anvertrauen tonne: gudem fei er bem Ergherzog wie dem Salgburger Ergbischof febr genehm.

Wie bei den Benediftinern, so konne man auch bei den Regularkanonifern vom bl. Augustin perfabren. Gie befaken namentlich in der Salaburger Rirchenproping viele, aber tief gejuntene Rlöfter. Biele von ihnen gingen überhaupt nicht mehr in Ordenstleidung umber: in einem ibrer Rloffer fei pom erften bis gum letten feiner ohne Beib und Rinder. Die Regel des bl. Augustin babe feiner auch nur gegeben ?.

Undere religioie Gemeinschaften beigken bereits Bilitatoren, aber biefe felbit bedurften der Erneuerung. Go bei den Rartaufern, bei benen mancherorts feit langem Die Ordenszucht nachzulaffen begonnen habe . Go auch bei den böhmischen und mabrifchen Bramonitrateniern, beren General, ebenjo wie bei ben Kartaufern, aar au fern in Franfreich lebe. Die Burde bes Bifitators, des fog. ,Abtes der Abte', vererbt fich bei ihnen in einem gemiffen Rlofter von Ubt ju Ubt. Run ift aber mitunter diefer Abt ber Abte nichts weniger als das Mufter pon einem Ordensmann: er bat deshalb bei feinen Untergebenen fein Anseben und unterläßt die Bisitation entweder gang oder halt fie nur obenhin ab. Man moge also dieje Einrichtung nicht langer bulben, jondern jolle nach dem Tod oder ber Abjetung eines Bintators einen taualiden Nachfolger aus irgendeiner Abtei bestimmen. Augenblidlich mare Die richtige Berionlichfeit ber Abt Sebaftian pon Brud bei Ingim, ein frommer und mufterhafter Ordensmann, der fein Rlofter reformiert und zwei Geminare barin errichtet habe, eines für die Monche, ein anderes für autbegnlagte Angben .

Die Bifitatoren all diefer Riofter mußten ibr Augenmert auch auf baretifche Buder richten, benn bei manchen Donden babe burch folde Schriften Die Barefie

Eingang gefunden 5.

Uber die Bettelorden, also über die Augustiner-Eremiten, die Rarmeliten, Frangisfaner, Dominitaner lagen Ninguardas ausführliche Bisitationsberichte in Rom bereits bor; in feiner Denfidrift berührt er baber nur furs beren hauptjächlichfte Gebrechen: das ärgerliche Leben, die Verschleuderung des Besites, Die Scheu, das Ordensfleid zu tragen, ihre Freundichaft mit Protestanten, unter beren Sout fie fich gegen ihre Obern wehren und ihr argerliches leben fortieben fonnen. Auch in fatholijden Gegenden maken fich weltliche Berren ein unumidranftes Recht über Die Rlöfter an, weil bieje bie Stiftungen ihrer Borfahren feien. Sie marten den Tod bes Obern ab, bulden bann feine Neuwahl und bemächtigen fich bes Rlofterver= mogens, bas Rlofter mag bann aussterben . Un den Ronnen ift bejonders ber Mangel ber Klaufur zu tadeln; fie nehmen innerhalb und außerhalb bes Saufes an Tangen teil, mastieren fich ju Fastnacht, geben auf die Jago ?.

Weil viele Ordenshäufer auf ein oder zwei Ordensteute gufammengeschmolgen find, fo ift man auf den Bedanten verfallen, alle Rlöfter einer Broving bis auf eines ju unterbrücken, in biefem bie jamtlichen Ordensleute ber Brobing ju bereinigen und ihm die Ginfunfte ber geräumten Riederlaffungen jugumenden. Aber

¹ Ebb. 182. ² Ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebd. 183. 6 Ebd. Bgl. oben S. 480. 5 A. a. D. 184.

<sup>6</sup> Ebd. 7 Ebd. 189.

wenn die halbverfallenen Gebäulichfeiten der leerstehenden Alöster hergestellt werden muffen, bleibt von den Einfünften wenig übrig; ihre Übertragung an andere Orte wird auf Einspruch der Laien stoßen, denn in manchen Gegenden ist der Klostergottesdienst der einzige, den die wenigen noch übriggebliebenen Katholisen besuchen können. Daher scheint es besser, den einen Ordenspriester zu lassen, wo er ist, und

au persuchen, ibm tüchtige Befährten zu verschaffen 1.

Es wirst ein Licht auf die Not der Zeit, daß viele Mönchsksöfter keinen Ordensbruder auftreiben konnten, der die Küche besorgte, so daß man zu weiblicher Bedienung greisen mußte. Ninguarda versuchte, die Klosterköchinnen abzuschaffen; aber Gregor XIII. entschied zulett, daß an Orten, wo die Klausurbulle Pius? V. nicht veröffentlicht sei, im Notsall ehrbare Frauen von mindestens 46 Jahren den Küchendienst versehen dürsten. Außerdem erwirtte Ninguarda, daß anständige ältere Frauen, allerdings nur in Begleitung, die Klöster betreten dürsten. Die gegenteilige Nechtsvorschrift erwies sich nämlich in Deutschland als undurchsührbar. Während der Anwesenheit des Kaisers in Prag im Jahre 1575 mochte das neue Zugeständnis allzu stark ausgenutzt worden sein; es kamen Klagen nach Kom, und Kom verdot sür die Prager Diözese von neuem allen Frauen das Betreten der Klöster. Aber sostet wandten sich die Prager während des Kegensburger Keichstages wieder an Kardinal Morone und Ninguarda; die Aussührung der Bulle, meinten sie, sei in Prag doppelt unmöglich, weil die Landstände in den Käumen der Klöster ihre Tagungen abhielten, bei denen alle möglichen Leute Zutritt hätten 2.

Als ein Hauptmittel zur Erneuerung des flösterlichen Lebens empfiehlt Ninguarda auch jeht wieder die Gründung von Ordensseminarien zur Erziehung eines tüchtigen Nachwuchses. Die Sache sei schon oft verhandelt worden, noch vor kurzem vor Kardinal Morone bei Gelegenheit des Regensburger Reichstages. Die Augustiner und die Franzissaner-Observanten dachten damals an Seminare in München, die Dominikaner könnten deren drei errichten, in Bozen, Freiburg und Wien; der General der Franzissaner-Konventualen bezeichnete noch kürzlich vor seiner Abreise Friaul als geeigneten Ort. Die Aussührung des segensreichen Planes würde sicher kommen, wenn der Papst einen ernstlichen Besehl gäbe und zugleich darauf drängte, für möglichst gute Lehrer und Erzieher zu sorgen 3.

Auf Ninguardas Anregung hin erhielt Portia den Auftrag, beim Herzog von Bayern auf Errichtung eines Ordensseminars in einem Kloster seines Landes zu dringen 4, ein Breve an den Herzog 5 sollte diesem Borschlag noch mehr Nachdruck geben. Der Runtius machte indes die Schwierigkeit geltend 6, bei dem augenblicklichen Zustand der deutschen Klöster ließen sich geeignete Lehrkräfte kaum finden; außerdem sei in Deutschland die Abneigung gegen den Ordensstand so groß, daß kaum eine hinreichende Zahl von tauglichen jungen Leuten sich zum Eintritt in die Klöster melden würden. Man solle also bei katholischen Universitäten Häuser zum Unterhalt von jungen Ordensseuten gründen,

<sup>1</sup> Shellhaß, Atten V 184 f. 2 Gbb. 186 f. 8 Gbb. 188—189.

<sup>4</sup> Galli am 30. Ottober 1574, Nuntiaturberichte IV 255.

<sup>5</sup> bei Theiner I 250.

<sup>6</sup> An Galli am 20. November 1574, Nuntiaturberichte IV 289.

die dann die Borlesungen an der Universität besuchen könnten. Mit sehr großem Glück sei das in Dillingen bereits versucht worden; dort habe er über dreißig Ordenssleute aus verschiedenen Gegenden vereinigt gesehen, die mit großem Ersolg in Wissenschaft und Lebenssührung unterrichtet würden; einer von diesen Zöglingen führe auch schon den Abtsstad mit großem Lobe 1. Herzog Albrecht V. stimmte dem Nuntius bei 2, man möge in München oder Ingolstadt bei den Jesuitenkollegien ein Studienhaus für junge Ordensleute errichten; die Jesuitenschulen führten den verschiedenen Klöstern Tag für Tag junge Leute zu, die in Wissenschaft und Frömmigkeit tüchtig geschult sein 3.

Als wenige Jahrzehnte später die Klöster aus ihrem Berfall sich erhoben hatten, konnte man es als eine allbekannte Tatsache hinstellen, daß den Jesuitenstollegien an dieser günstigen Wendung ein großer Unteil zukomme. Sie seien, schreibt Gretzer , Pslanzschulen der Klöster gewesen; niemand könne es leugnen, daß mit der Eröffnung der Jesuitenschulen das Wiederausblühen mancher Orden begann und die leerstehenden Klöster sich wieder füllten. Auch Elgard sieht in der Vernachlässissung der Jugenderziehung den Grund für den Verfall der Klöster, und deshalb führe für sie der Weg der Erneuerung durch die Schulen, in denen Wissen und mehr noch Frömmigkeit gelehrt werde. Solche seien die Jesuitenschulen; wenn jest viele Ordensleute den Jesuiten als Neulingen mißgünstig seien und ihnen Hindernisse in den Weg legten, so arbeiteten sie an ihrem eigenen Untergang. Die Bettelorden in Bamberg und Franken halte er für verloren, wenn sie nicht allmählich durch Schüler der Jesuiten wieder erneuert würden 5.

Der Spanier Michele Alvarez, der für die Franziskaner-Obserbanten in den Ordensprovinzen Österreich, Straßburg, Böhmen und Ungarn Ninguardas Tätigkeit als Ordensvisitator gewissermaßen fortsetzte und in einer Denkschift von 1579 an den von ihm besuchten Klöstern kaum etwas zu rühmen findet, sieht das Heilmittel für die furchtbaren Schäden ebenfalls in der Heranbildung eines neuen Geschlechts von Ordensleuten. Geeignete Lehrkräfte und Erzieher

<sup>1</sup> Ebb.

<sup>2</sup> Untwort vom 24. Dezember 1574 auf Portias Dentidrift, ebd. 338.

<sup>3</sup> Cbd. 338 f. Bgl. Duhr I 500 ff.

<sup>4</sup> Haereticus vespertilio: Opera omnia XI 872.

<sup>5</sup> Schwarz, Gropper 322. Wgl. Duhr I 499-508.

Gedruckt von Schellhaß in den Quellen und Forschungen VI (1904) 137—145. Über des Alvarez Tätigkeit in Öfterreich, über seinen Zwist mit Rasus, in dem beide sich an Gregor XIII. wandten, über das Breve vom 19. Juli 1578, das dem Erzherzog nahelegte, den Rasus zur Friedfertigkeit zu mahnen, über die Errichtung der Tiroler Franziskanerprovinz 1580 f. Max Straganz in den Forschungen und Mitteilungen zur Gesch. Tirols und Vorarlbergs V (1908) 303—309; hirn 1 250. Ugl. v. Ottenthal in den Mitteilungen des öfterr. Hist. Instituts XI (1890) 322 ff.

meint er sich aus Spanien verschreiben zu können 1. Auch die Prämonstratenser in Mähren hatten derartige Pflanzschulen angelegt 2. Der Zisterziensergeneral dagegen, der 1573 die bahrischen Klöster seines Ordens besuchte, meinte sich dadurch helsen zu können, daß er junge bahrische Ordensleute den Zisterzienserklöstern Frankreichs zur Ausbildung überwies 3. Die Augustiner zu München gedachten auf Ninguardas Anregung zu demselben Zweck Ordenszglieder nach Italien zu senden 4.

7.

Wenn es für die Reform im Salzburgischen eine Berzögerung bedeutete, daß Ninguarda längere Zeit nicht mehr an Johann Jakobs Seite weilte, so war es ihr ebensowenig förderlich, daß der andere Mahner und Dränger, Nuntius Portia, im April 1574 aus der Nähe von Salzburg nach einem neuen Wirkungsfeld abberufen wurde, um welches kurz vorher der päpstliche Nuntius Kaspar Gropper sich bemüht hatte, nämlich nach Augsburg.

Es handelte sich in der sübdeutschen Reichsstadt ursprünglich nur um die Gründung eines Jesuitenkollegs, die, von Kardinal Otto gewünscht, von den Batriziersamilien der Fugger und Issung jahrelang mit großem Eiser betrieben wurde. Die Gegner dieses Planes waren der Augsburger Rat und das Domkapitel. Ohne Einwilligung des Rates nun konnte in Augsburg von Geistlichen kein liegender Besit erworben werden; die Versuche aber, ein Grundstück, das ohnehin schon in geistlichem Besit war, zu einem Jesuitenkolleg zu verwenden, scheiterte ein- über das anderemal an dem Einspruch des Domkapitels 5.

Da starb Ende September 1572, wenige Monate nach Gregors XIII. Thron-besteigung, im Augsburger Kloster der Augustiner-Chorherren zum heitigen Kreuz der Propst, und die Neuwahl verzögerte sich, weil in dem ganz herabgesommenen Kloster ein passender Nachsolger schwer zu sinden war. Die Patrizier gedachten nun, ihrem Bischof und durch ihn dem Papst den Vorschlag zu machen, die noch übrigen sünf Mitglieder des Kreuzstosters in ein anderes Augsburger Haus desselben Ordens zu verpstanzen und das Kreuzstoster in ein Jesuitentolleg umzuwandeln. Kardinal Otto, der damals in Rom weilte, verhielt sich ablehnend; das Kapitel aber, das ihn dem Plan günstig wähnte, entschloß sich, seinem Bischof entgegenzutreten, und veranlaßte gegen dessen ausdrückliches Verbot, daß am 7. Januar 1573 der discherige Klosterprokurator Anton Beirer als neuer Propst gewählt wurde. Jetzt handelte es sich für Kardinal Truchses nicht mehr nur um die Zesuiten, er nahm den hingeworfenen Fehdehandschuh auf, gab Besehl, die Wahl Beirers als ungültig zu erklären, und trat nunmehr ebenfalls für die Übertragung des Kreuzstosser.

Eine Denkschrift ber Fugger und Issung 6, nach Rom überbracht durch Rikolaus Elgard, ber in Augsburg damals ein Kanonikat besaß, und eine Eingabe von Elgard

<sup>&#</sup>x27; Schellhaß in den Quellen und Forschungen VI 141 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 141. <sup>3</sup> Nuntiaturberichte IV 338.

<sup>4</sup> Ebd. A. 6. 5 Muntiaturberichte IV xv-xxvIII.

<sup>6</sup> vom 19. November 1572, bei Theiner I 27-31. Die Schilderung des Klosters durch die Patrizier hat Theiner (ebd. 27) als lügenhaft bezeichnet; sie wird indes be-

selbst 1, die auch durch Kardinal Otto 2 unterstützt wurde, empfahlen dem Papst die Angelegenheit. Gregor XIII. zeigte sich ihr geneigt, verlangte aber vorerst Sicherheit darüber, ob Beirer wirklich unrechtmäßig gewählt sei und ob die Unruhen, die Kardinal Otto von der Übertragung des Klosters surchtete, in der Tat in Aussicht ständen 2. Beide Fragen verneinten die Fugger und Illung in einer neuen Denksichtst ganz entschieden. Beigelegte Empsehlungsschreiben der Fürsten von Bayern und Tirol sowie des Kaisers selbst vermochten den Papst zu dem entschenden Spruch, der das Kreuzstoster den Tesuiten zuwies.

Bevor aber diese Entscheidung erfolgte, hatte die Angelegenheit sich von neuem noch mehr verwickelt. Am 2. April 1573 war Kardinal Otto zu Rom gestorben; die Augsburger Domherren behaubteten nun, für die Zeit des ersedigten bischöftlichen Stuhles stehe ihnen die Bestätigung Betrers zu, und sprachen sie alsbald aus. Für den sünstigen Bischof entwarsen sie eine Wahlkapitulation, welche die Übertragung des Kreuzstosters unmöglich machte und von dem neuen Bischof, Johann Egolf von Knöringen, am 22. Mai 1573 beschworen wurde. In Rom aber, wo man von dieser Kapitulation nichts wußte, bestellte man den Neuerwählten durch Brede vom 15. Juli gemeinsam mit Herzog Ernst von Bahern zur Aussührung der Übertragung und beaustragte den Nuntius Gropper, der am 23. Juli nach Deutschland ausbrach, mit der dornenvollen Ausgabe, den Bischof zur Annahme eines Austrags zu vermögen, den nicht auszusühren dieser sich eidlich verbunden hatte.

Gropper erreichte mahrend feines fluchtigen Besuches beim Bischof nicht allzuviel; boch lieferte ibm Johann Egolf eine Abichrift ber Wahlkapitulation aus, die in Rom gewaltigen Anftoß erregte. Die Deutsche Rongregation beschloß nun nach längeren Beratungen, durch den Nuntius Portia die Gründung des Augsburger Rollegs zu betreiben.

Portia sah sich damit vor eine Ausgabe gestellt, die ihn sehr bald anwiderte. Die Domherren suchten zuerst eine Antwort auf seine Borstellungen hinauszuschleppen; monatelang mußte der Nuntius in Augsburg untätig herumsigen, und als er endlich die Antwort in Händen hatte, machte sie nur offenbar, daß es dem Kapitel an gutem Billen sehle. Weder Borstellungen noch Dentschristen, weder papstliche noch katsertiche Mahnungen und ebensowenig Verhandlungen vor Herzog Albrecht V. erzielten irgend einen Ersolg. Die Sache endete damit, daß Portia im Mai 1575 von Augsburg abberusen wurde 10.

flätigt durch Kardinal Truchses (Schwarz, Gropper 20, vgl. 40) und Portia (Runtiaturberichte V 476).

¹ bei Schwarz a. a. D. 17-19. ² Gbb. 19-23.

<sup>3</sup> Nuntiaturberichte IV xxx f. Breven vom 13. Marg 1573 an die Patrizier und an die Fürsten, die Elgard mit Empfehlungen versehen hatten, bei Schwarz a. a. O. 27—29.

<sup>4</sup> vom 30. Mai 1573, bei Theiner I 88-91. Eine gleichzeitige Denkschrift für die Deutsche Kongregation ebb. 91 ff, eine andere, wahrscheinlich von Elgard, bei Schwarz a. a. D. 40. \* Runtiaturberichte IV 263-274.

<sup>\*</sup> Ebb. xxxv. Die Inftruftion Groppers, vom 19. Juli 1573, bei Schwarg a. a. C. 43 f. Runtigiurberichte IV xxxvii xLiii.

am 2. Marg 1574, bei Schwarg, Bebn Gutachten 86.

<sup>9</sup> Ebb. 81 82 84. 10 Stehe unten S. 492.

Aus Rücksicht auf ben todkranken Bischof verzögerte jedoch Portia seine Abreise noch bis in den September hinein. Beim Nahen des Todes ängstigte sich Johann Egolf immer mehr über die von ihm beschworene Wahlkapitulation, doch wollte er gegen den Nuntius lange nicht mit der Sprache heraus. Erst wenige Tage vor seinem Ende (4. Juni 1575) wurde er von seiner drückenden Gewissenst besreit.

Johann Egolfs Nachfolger war der Berfasser der Wahlkapitulation, Marquard von Berg. Auf ein Jesuitenkolleg schien nunmehr alle Hoffnung geschwunden, aber gerade jest wurde sie zur Wirklickeit. Gegen alles Erwarten gaben Bürgermeister und Rat im Jahre 1580 ihre Einwilligung zur Errichtung der Anstalt; in kurzer Frist ward das so lang bekämpste Kolleg dennoch errichtet.

8

Der neue Auftrag für Bortig wies ibm wiederum einen gang neuen Wirkungstreis an 2. Wie über die Berhaltniffe im deutschen Guden und Norden. jo wollte der Bapft fich nunmehr auch über die Ruftande des füdweftlichen Deutschlands und der Schweis durch eigene Abgefandte vergewiffern. Ursprunglich war für diese schwierige Aufgabe Francesco Sporeno auserseben, ein Frangistaner aus Udine, der als Lettor am Rreugtlofter ju Innsbrud Die Aufmertsamkeit des Erzherzogs Ferdinand auf fich gezogen hatte, feit 1573 als deffen Bertreter in Rom weilte und feit 1575 dort fur Ferdinands Sohn Andreas die Wege jum Münfterer Bischoffit ju ebnen suchte 3. Für die porderöfterreichischen Lande des Ergherzogs ichien Sporeno deshalb der richtige Mann: durch ibn konnte man am leichteften Ferdinands machtige Silfe erlangen für die Berftellung der alten Religion in den oberrheinischen Bistumern, für die Sebung der tiefgesunkenen, aber noch tatholischen Universität Freiburg im Breisgau, für die längst gewünschten Seminarien, aus denen Nobigen für die leeren deutschen Rlöfter hervorgefien konnten. Bald aber ericien ein Auftrag, der außer Sudwestdeutschland auch die Schweiz umfaßte, als zu umfangreich für die Rraft eines einzigen Mannes; man dachte also Portia heranzuziehen . Gemeinsam sollten er und Sporeno querft in Freiburg und dem Gebiet bon Bafel tätig fein, dann wurde Sporeno sich von dem Nuntius trennen und feine Sorge der Schweiz zuwenden 5.

Es vergingen noch über vier Monate, bis die beiden Abgefandten Ende September von Augsburg aus nach ihrem neuen Wirkungskreis aufbrechen konnten. Sporeno wurde noch monatelang durch Tiroler Angelegenheiten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agricola dec. 4, n. 407-432, p. 214.

<sup>2</sup> am 6. Mai 1575, Runtiaturberichte V 10 ff; Reinhardt=Steffens 60.

<sup>3</sup> Muntiaturberichte V xIII ff. hirn II 83-85.

<sup>&#</sup>x27; Runtiaturberichte V 10 f.

<sup>5</sup> Ebd. 12. Die Beglaubigungsschreiben für Portia und Sporeno an die Bischöfe und Kapitel usw., vom 30. April 1575, bei Reinhardt-Steffens 55 ff.

festgehalten; er visitierte das Kloster Georgenberg 1, es beschäftigten ihn sonstige Fragen der Reform; namentlich machte er strenge Vorschläge gegen die Konstudinen der Kleriker: Prügelstrase und Landesverweisung, im Wiederholungsfall ewiges Gefängnis sollten gegen sie zur Anwendung kommen, und zwar müßten aus oft wiederholten Gründen Tirol, Bayern, Salzburg gemeinsam vorgehen 3. Zeitraubendes Reisen 4 war für die Förderung dieses Planes ebenso unvermeidlich wie für die Verhandlungen über die Nachfolge auf dem Münsterer Bischossish, denen Sporeno nach seiner Kückehr aus Kom wiederum seine Zeit widmen mußte 5. Als dann Ende August die Instruktion für die neue Nuntiatur in Portias hände kam, ergab sich auch von dessen Seite ein Grund der Zögerung.

Die neuen Aufaaben, welche ibm gestellt maren, bezeichnete Bortia in einem Schreiben nach Rom 6 als undurchführbar, Für die geplanten Ordensseminarien, meinte er, fehlten die Boglinge und außerdem die Lehrer und Leiter. Die Jesuiten konnten bei dem eigenen Mangel an Leuten folche nicht ftellen. Die Unlage von Zesuitenichulen an Universitäten führe gudem erfahrungegemäß gu Zwiftigfeiten; in Ingolftadt batten deshalb die Jesuiten gulett die Stadt perlaffen, und ihr General verbiete ihnen die Rudfehr, bamit ber Streit nicht wieder guflebe. Noch ichlimmer als in Ingolftadt aber ftanden die Dinge in Freiburg: Die bortige Universität erfenne weder ben Ergherzog noch den Raifer als ihren Oberherrn an und laffe eine Bifitation nicht zu. In den oberrheinischen Bistumern lagen dazu die Berhaltniffe febr ungunftig. So galten in Strafburg von den Domherren nur jechs als tatholifch; fie durften nur in beichränftem Umfreis gwijchen ihrer Wohnung und bem Dom in Priefterfleidung ausgeben, burften feinen Brediger anftellen, bas Chorgebet nicht mit lauter Stimme beten, ben Gottesbienft nur bei verichloffenen Turen halten. In Bafel wurden, als jungft die Bijchofsmahl bevorftand, nur drei Domherren als fatholijch bezeichnet. Die Wege in der Schweiz feien geiperrt wegen der Best und im Elfaß wegen der Truppen des heinrich bon Condé, die vom Rauberhandwert lebten 7.

Sporeno, der am 13. August in Augsburg anlangte, bestärkte auf Grund seiner Innsbrucker Erkundigungen und Erlebnisse den Nuntius noch in dieser trüben Auffassungs. Galli antwortete indes auf Portias Vorstellungen 9, ohne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erzherzog Ferdinand an den Papst am 9. Juli 1575, bei Theiner II 66 f; Runtiaturberichte V 92 A. 5. Sporeno an Galli am 6. Juli 1575, bei Reinhardt-Steffens 61. Ebd. 63 65 f 69 f auch die im folgenden angeführten Schreiben vom 6. und 15. August, 4., 10., 19. Oktober und 2. November 1575.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 430 482.

<sup>3</sup> Portia am 22. August 1575, Nuntiaturberichte V 155 f. 4 Ebb. 157 A. 4.

<sup>5</sup> Sporeno an den Papit am 9. Juli 1575, ebd. 147 A. 3. Sporeno in München wegen der Munfterer Frage Anfang September 1575, ebd. 186 u. A. 1.

e vom 6. Auguft 1575, ebb. V 115-120.

<sup>&</sup>quot; Über die Unficherheit im Elfag Ende 1575 f. Nuntiaturberichte V xLII-L.

<sup>8</sup> Portia am 15. Auguft 1575, ebb. 136.

<sup>9</sup> am 3. September 1575, ebb. 164 f.

Schwierigkeiten lasse sich auf dieser Welt nichts ausstühren, der Nuntius möge tun, was er könne, damit sei der Papst zufrieden. Am 4. Oktober trasen Portia und Sporeno in Freiburg im Breisgau ein 1. Bis zu seiner Abreise zum Regensburger Reichstag im Juni 1576 blieb für Portia die oberrheinische Stadt der Mittelpunkt seiner neuen Tätigkeit.

In den ersten Monaten schien es, als ob er Freiburg überhaupt kaum verlassen werde. Um seiner Pflicht als Nuntius zu genügen, dachte er nacheinander an einen Besuch des Bistums Sitten, des Abtes von St Gallen, der Stadt Straßburg, des Straßburger Bischofs, der in Zabern sich aushielt. Allein von St Gallen waren der Abt und die Mönche vor der Pest gestohen und im übrigen, wie er bereits gemesdet hatte, alle Wege gesperrt<sup>2</sup>. Als Portia am 15. Oktober einen ersten längeren Bericht nach Kom gesandt hatte<sup>3</sup>, vernahm er, der Abt von St Gallen besinde sich in Korschach. Er machte sich also auf, ihn zu besuchen 4, kam aber der Pest wegen nur bis Konstanz 5, von wo er eine Denkschrift über die Resorm der Universität von Freiburg 6 nach Kom sandte; in Konstanz traf er auch mit dem Braunschweiger Herzog Erich II. zusammen 7. Im übrigen war das einzige Ergebnis seiner Reise die Bisstation der Zisterzienserabtei Salem 8.

Hier fand Portia die Zustände verhältnismäßig recht günstig; außer dem Abt zählte das Kloster 45 Mitglieder, darunter 37 Priester, es genoß in der Umgegend eines guten Ruses; ber Runtius selbst sagt, er habe nirgends in Deutschland auch nur annähernd eine bessere Beobachtung der äußeren Ordenszucht gefunden 10. Tropbem begegneten die Mönche dem päpstlichen Abgesandten mit einem gewissen Mißtrauen. Portia begnügte sich, ihnen wenige Punste als der Verbesserung bedürstig zu bezeichnen, und erteilte ihnen im allgemeinen ein volles Lob 11.

Sporeno hatte unterdessen bis Mitte Oktober gemeinsam mit Portia in Freiburg gearbeitet und gemeinsam mit ihm auch die Reise nach Salem und Konstanz angetreten <sup>12</sup>. Gleich nach ihrer Ankunft in Salem erhielt der Franzis-kaner von Erzherzog Ferdinand einen Ruf nach Innsbruck <sup>13</sup>; Anfang November ging er wieder als dessen Vertreter nach Kom <sup>14</sup>. An der Kurie rechnete man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Portia am 4. Oktober 1575, Nuntiaturberichte V 198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Portia am 10. Ottober 1575, ebd. 202 f. <sup>3</sup> Ebd. 207-214.

<sup>4</sup> Portia am 19. Oftober 1575, ebb. 216 f.

<sup>5</sup> Portia am 2. November 1575, ebd. 254 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cbb. 218-225; Theiner II 533-535.

<sup>7</sup> Nuntiaturberichte V 226-230.

<sup>8</sup> Nuntiaturberichte V 233-254. 9 Ebb. 239. 10 Ebb. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> An Abt und Patres am 28. Oftober 1575, ebd. 244—250. Antwort des Abtes, vom 29. Oftober, ebd. 251—254. Bgl. Theiner II 26—70 70—72.

<sup>12</sup> Muntiaturberichte V 200 210. 13 Portia am 23. Ottober 1575, ebb. 230.

<sup>14</sup> Portia am 18. November 1575, ebb. 270.

noch mit seiner Rücksehr zu Portia 1; allein Sporeno blieb im engeren Dienst des Tiroler Erzherzogs. Ende Januar 1576 erbat ihn Ferdinand II. als Begleiter für die Romfahrt seines Sohnes Andreas 2. Der Papst entband darauf Sporeno ganz von seinem Amt als Gefährte Portias und ernannte ihn, wenn auch ungern, zum Titularbischof von Sebaste 3.

Nachdem Portia Anfana Rovember 1575 ohne Sporeno nach Freiburg jurudgetehrt mar, blieb er gunachft gu feinem Leidmefen an die Stadt gefeffelt. Er flagte, daß man dort bon dem, mas in der Welt bor fich gebe, nichts erfahre 4: die Briefe, Die er ichreibe, murben auf feinem Tifche alt, weil fich niemand finde, der fie überbringe 5. Mit Gehnsucht martete er, daß Die Reisewege in feinem Runtiaturbereich fich öffnen möchten 6. Ende Januar 1576 wurde fein Bunich erfüllt; er machte fich auf nach Bruntrut gum Besuch bes Baller Bifchofe, ging bann nach Befancon, fprach auf ber Rudreise ben Strakburger Bifchof in Dachstein und war etwa am 22. Februar wieder in Freiburg. Benige Tage fpater erhielt er die Beifung, eine neue größere Reife, diesmal zum Bijdof bon Speier, ju unternehmen. Ende Marg langte er bort an, traf aber bald barauf wieder in Freiburg ein. Ende Mai wurde er auf ein gang neues Wirkungsfeld abberufen 7. Über Mangel an Arbeit brauchte alfo Bortia nicht weiter zu klagen. Außer auf Freiburg und die Abtei Salem tonnte er auf die drei Bistumer Stragburg, Bafel, Befancon berfonlich, auf ben Laufanner Bifchof bon Befancon aus ichriftlich einwirken, und die Fragen, in die er fordernd oder anregend eingriff, maren feinesmegs gleichgültiger Urt.

In Freiburg selbst beschäftigten den Nuntius und zum Teil seinen Begleiter Sporeno zunächst der schon so viel erörterte Plan von Pflanzschulen für junge Mönche und die Reform der dortigen Hochschule.

Für ein Ordensseminar konnte Freiburg als günstigster Ort gelten '; bort gab es ja noch eine katholische Universität, an der die künstigen Mönche studieren konnten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. xvIII f. <sup>2</sup> am 20. Januar 1576, ebd. 330.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> am 11. (15.) Februar 1576, ebd. 330 A. 4; Theiner II 181.

am 12. November 1575, Runtiaturberichte V 258. Dieselbe Klage auch schon am 15. Oktober, ebb. 211 f.

am 3. Januar 1576, ebb. 300. Ein Brief von Freiburg nach Rom war einen Monat lang unterwegs, so daß Portia öfters meinte, seine Schreiben seien verloren gegangen. Ebb. cx111.

<sup>6</sup> per non stare inutilmente tra queste mura con noia et crucio d'animo rinchiuso. Am 17. Januar 1576, ebd. 307.

<sup>3</sup> In Freiburg war die Mehrzahl der Klöster in befriedigendem oder gutem Zustand; so die Frauenklöster der Reuerinnen, Tertiarierinnen, das Aloster zur willigen Armut und besonders das der Alarissen. "Auch die Männerklöster geben nicht Anlaß zu Klagen, namentlich freute man sich der tadellosen Haltung der Augustiner, die in ihrem Hause eine lateinische Schule besorgten und ihre Mitbrüder zu eifrigem Besuch

dort fanden sich die beiden fast leerstehenden Rlöster Oberried und Allerheiligen, deren Gebäulichkeiten und Einfünste den geplanten Bildungsanstalten zugute kommen konnten !. Ins Auge gesaßt waren zwei derartige Pflanzschulen, von denen die eine den Bettelorden, die andere den übrigen Orden Novizen zusühren sollte.

Als Sporeno, dessen Fürsorge die Seminarfrage anvertraut war, sich zum Besuch des Oberrieder Wilhelmitenstistes rüstete, nahm man schleunigst in das leersstehende Kloster wieder sieben Mönche auf, der Eintrttt von drei weiteren stand bevor. Das Haus war also wieder gefüllt und somit gerettet; Portia, der seinen

Besuch angesagt hatte, wurde aar nicht eingelaffen 2.

Besser waren die Aussichten für das Kloster Allerheiligen. Die Kongregation der Augustiner-Chorherren, zu der es gehörte, zählte in drei Ordenshäusern noch drei Mitglieder, davon eines in Allerheiligen. Das Kloster war geräumig, gut geslegen, gut gebaut und beiaß tausend Gulden Einkünste, die nach Portias Ansicht sür die Ausbildung von Ordenskandidaten verwendet werden könnten; einen Teil des Hauseildung von Ordenskandidaten verwendet werden könnten; einen Teil des Hauseis solle man für die Mönche bestimmen, die von ihren Obern zum Studium nach Freiburg geschickt seien; unter der Aussicht eines gelehrten, frommen und klugen Mannes, der sich wohl in Freiburg sinden lasse, würden sie dort auf Kosten ihres Klosters leben. Des Freiburger Kates wegen, dessen Unhöstlichkeit, Härte und Eigensinn kaum glaublich seien, lasse sich übrigens ohne Erzherzog Ferdinand nichts ausrichten.

Ferdinand II. ertlärte sich mit dem Vorschlag einverstanden 4. In Rom jedoch entschloß man sich, in Allerheitigen von den geplanten zwei Abteilungen des Seminars nur die eine sür studierende Mönche zu verwirklichen 5. Ein Breve vom 20. Januar 1576 an Portia und Sporeno erteilte diesen die Vollmacht, Besitz von Allerheitigen zu ergreisen 6; ein zweites 7, in sechs Aussertigungen übersandt, in denen die Adresse in Freiburg noch zu ergänzen war, sollte sechs Äbte einladen, ihre jungen Unterzebenen zum Studium dorthin zu senden. Allein eben am Widerstand dieser Äbte scheiterte die Gründung des Konviks; Erzherzog Ferdinand und der Kardinalbischof von Konstanz hatten schon früher nicht einmal eine Untwort erhalten, als sie ihnen ähnliche Pläne vorlegten 8. Der Kardinal von Konstanz zeigte sich nunmehr der Sache ebensalls wenig günstig 9. Es mochte auch gehässig scheinen, den Augustiners Chorherren, denen man eben noch in Augsburg ein Kloster hatte entziehen wollen,

der Universitätskollegien verhielten; eine schöne "Libereh" war der Stolz des Konventes. Ein zweites Augustinerkloster in der Stadt "zu Allerheiligen" stand um diese Zeit [der erzherzoglichen Bistiationen] vollständig leer.' hirn I 124. Ebd. 122 f über die Zustände der Klöster in Borderösterreich.

<sup>1</sup> Nuntiaturberichte V 10 A. 1 131 A. 2 133 Anm. und S. L. Gregor XIII. an Erzherzog Ferdinand am 30. April 1575, bei Reinhardt-Steffens 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Portia am 15. Oftober 1575, Runtiaturberichte V 210.

<sup>3</sup> Cbd. 210 f. 4 Defret vom 5. Rovember 1575, ebd. 274 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebb. 311 A. 3. Breve an Ferdinand II. vom 21. Januar 1576, bei Theiner II 184 f. <sup>6</sup> Runtiaturberichte V 433 A. 3.

<sup>7</sup> vom 21. Januar 1576, bei Theiner II 185; Runtiaturberichte V 312. Die Statuten des Freiburger Konvikts sollte nach Beschluß der Deutschen Kongregation vom 4. Januar 1576 der Rektor des Deutschen Kollegs absalsen. Schwarz, Zehn Gutsachten 113.

<sup>8</sup> Nuntiaturberichte V 434. 9 Ebb. 313.

nun auch in Freiburg eines wegzunehmen. Jedenfalls geschahen in Rom keine weiteren Schritte mehr in der Sache, Portia mußte wohl oder übel die Angelegenbeit ruhen lassen.

Bie die Berhandlungen über bas Ordenssemingr hauptsächlich in ber Sand von Sporeno, fo lag die Sorge für die Freiburger Universität gang in der Sand Bortias. Bon einer eigentlichen Bisitation der Socioule fab er als zu gehäffig ab; er begnügte fich damit, unter der Sand Erfundigungen über die Buffande einzuziehen, um dann im Bribatgesprach auf die einzelnen Brofefforen einzuwirten. Das er auf foldem Bege erfuhr, mar menia erfreulich 1. Es wurden zwar in Freiburg noch Borleiungen in allen vier Fakultaten und außerdem über lateinische, griechische und bebraifche Sprache gehalten: Die Universität war auch noch fatholisch, und die Professoren legten bei ihrer Bulaffung das Glaubensbekenntnis ab; allein da die Reugläubigen der Rad: barlander ibre jungen Leute auf die protestantischen Unterrichtsanstalten gu Strafburg, Bafel, Burich ichidten, fo mar Freiburg febr gurudgegangen, In ber medizinischen Satultat gablte man mehr Lektoren als Schuler, Die Rabl fämtlicher Studenten überstieg nicht 250, davon lebten 80 gemeinjam in Rollegien beisammen, wo fie kummerlich gehalten waren 2. Namentlich ben Studenten der juriftischen Fatultat ichaute die Armut aus dem Geficht und ben Rleidern beraus, fie waren auch von feiner andern Absicht geleitet, als ionell einige praftifde Renntniffe gujammenguraffen, um ihr Brot verdienen ju tonnen3. Beim Unterricht in der Rechtswiffenschaft und der Theologie fucte man moglichft raid borangufommen, fo daß die Schüler taum mehr als einen außerlichen Unftrich von Biffenschaft erhielten . Dazu dauerten bie Borlefungen bochftens eine halbe Stunde, und ein Bierteljahr maren für bie boberen Studien Ferien 5. In der dogmatischen Theologie fehlte die tuch= tige icolafiifche Schulung 6. Die ichlecht bezahlten Professoren, meift Schüler ber Freiburger Universität felbft, erhoben sich nicht über eine recht gewöhnliche Mittelmäßigfeit; bon auswärts beffere Rrafte beranzuziehen mar nur durch bedeutend höhere Gehalter möglich gemejen, und der Reid der einheimischen Professoren hatte bann bald ben Gindringling unmöglich gemacht?. Auf Portias Borftellungen, man muffe namentlich auch mit Rudficht auf die benachbarten protestantischen Schulen das Studium der Scholaftit beben ober einführen,

<sup>1</sup> Siehe Portias Denkschrift vom 15. Oktober 1575, ebb. 218—225; Theiner II 533 bis 535. Eine Visitation der Hochicule war übrigens Ende Juli 1575 von seiten des Erzherzogs abgehalten worden (hirn I 337). Portia meinte deshalb (am 19. Oktober 1575, Nuntiaturberichte V 224), Gregor XIII. könnte seine Resormwünsche dem Erzherzog mitteilen, damit sie von diesem in eigenem Namen und wie aus eigenem Antried der Universität auserlegt würden.

<sup>2</sup> Runtiaturberichte V 222.

<sup>3</sup> E6b. 220.

<sup>4</sup> Cbb. 223.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebd. 221. <sup>6</sup> Ebd.

<sup>7</sup> Ebb. 222.

b. Paftor, Gefdicte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Auft.

fucten die Freiburger Profestoren eine tuchtige Rraft aus Lomen berbeiguziehen aber es murde bon bort ein Sahresgehalt bon 600 Talern gefordert, mabrend in Freiburg eine Befoldung bon 200 Scudi icon als aukergewöhnlich golt Man flovite noch an andern Turen an, jedoch es zeigte fich, bag gunachft und ohne Aufbefferung der Ginfünfte der Hochschule nicht zu helfen fei 1. Berichledene Borichlage tauchten auf, man dachte an Überweifung leerstebender Alöster oder an feste Beitrage von seiten der vielen noch bestehenden Ordenshäuser2. Noch ein britter Weg wurde vorgeschlagen, für ben fich auch ber Rettor und die Professoren der Universität in einer Ruschrift an Bortia ? erklärten; man meinte, größere Kirchen konnten der Hochschule je eine Pfründe abtreten. Noch auf dem Regensburger Reichstag empfahl Bortig Diefen Borichlag der Professoren dem Kardinal Morone, wobei er eindringlich die Wichtigfeit der Freiburger Sochidule betonte, Gie allein liefere den Bistumern Ronftang, Bafel und Stragburg ihre Priefter; wie man glaube, fei es hauptfächlich ibr Berdienft, wenn in Schwaben, am Bodenfee, im Gebiet bon Bafel die alte Religion noch nicht geschwunden sei 4. Der Deutschen Kongregation zu Rom ichien jedoch der Borichlag ichmer durchzuführen 5. Dennoch überfandten auf einen Wint von Bortig der Rektor und die Sauptbrofessoren an ben Nuntius eine Dentichrift 6, in der fie auf ihre Bitte gurudtamen. Die Supplit ging verloren, erst am 5. September 1577 konnte Portia, damals Muntius in Roln, ihre Erneuerung nach Rom fenden 7. 3m Dezember des Jahres entschwand die Angelegenheit seinem Gefichtstreis; in Rom meinte man, junachft muffe die Buftimmung des Erzherzogs Ferdinand eingeholt werden, Bortia aber fab fich außerstande, bon Koln aus mit dem Erzherzog in Beziehung zu treten 8.

Portias Bemühungen um die Universität und ein Ordensseminar als Pflanzschulen von Priestern und Ordensleuten galten der kirchlichen Erneuerung von ganz Südwestdeutschland im allgemeinen. Natürlich aber mußte er als Nuntius auch im einzelnen auf die Bistümer im Umfreis von Freiburg einzuwirken suchen. Zunächst zog in dieser Hinsicht die Diözese Basel seine Aufmerksamkeit auf sich.

Noch von Augsburg aus, bevor er die Reise nach seinem neuen Nuntiaturbezirk angetreten, hatte Portia in einem Schreiben nach Rom 9 den Tod des

<sup>1</sup> Portia am 14. Märg 1576, Runtiaturberichte V 371.

<sup>2</sup> Siehe Portias Dentidrift vom 19. Ottober 1575, ebd. 224.

<sup>3</sup> vom 5. Märg 1576, bei Theiner II 185 f. 4 Nuntiaturberichte V 481 f.

<sup>5</sup> Protofoll vom 29. Mai 1576, bei Schwarz, Behn Gutachten 116.

<sup>6</sup> vom 8. August 1576, bei Theiner II 186; Runtiaturberichte V 495.

<sup>7</sup> Muntiaturberichte I 161. Bgl. Schreiber II 138 308.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nuntiaturberichte I 206, vgl. V 520 A. 2. 9 vom 12. Juni 1575, ebd. V 40.

Bafler Bischofs Melchior von Lichtenfels erwähnt. Sofort erhielt er auf diese Nachricht ein Breve 1, das den Basler Domherren ihre Pflichten für die kommende Wahl ernstlich ans Herz legte. Mit einem Schreiben des Erzherzogs Ferdinand ausgerüstet, sollte Sporeno, oder der Nuntius selbst, wenn er nicht durch die Augsburger Bischofswahl festgehalten werde, sich an Ort und Stelle begeben, um die Erhebung eines Ungeeigneten zu verhindern 2.

Ühnlich wie früher nach dem Tode des Würzburger Bischofs 3, so kam auch jett das päpstliche Breve zu spät 4. Aber wie in Würzburg, hatten sich auch diesmal die Stimmen ohnehin auf den Würdigsten vereinigt 5, auf Jakob Christoph Blarer von Wartensee, bisher Domherr in Basel und Konstanz, dessen Familie im Zeitalter der Glaubensneuerung der Kirche mehr als einen tüchtigen Mann stellte 6. Als ein Vierteljahr später Portia nach Freiburg übersiedelte, war Blarer aber troßdem noch immer nicht rechtmäßiger Bischof, die päpstliche Bestätigung war nämlich auch damals noch nicht eingetrossen, und die erste Aufgabe des Nuntius war also, sie ihm zu verschaffen 7.

Eine Denkschrift für die Deutsche Kongregation aus dem Jahre 1573 bezeichnet es als schweren Mißstand, daß die Bestätigung deutscher Würdenträger sich in Rom östers so lange Zeit verschleppe. Daß die Schuld nicht immer an der Kurie lag, dafür liesert Blarers Geschichte einen Beleg. Wenige Tage nach seiner Wahl hatte der Erforene ein Gesuch um seine Bestätigung entworsen, indem er zugleich bat, die Priesterweihe außer der gewöhnlichen Zeit, die Bischossweihe von nur einem Bischosunker Assisten von zwei Abten empfangen und seine beiden Domherrnpfründen behalten zu dürsen; die Bitte, ihm wegen seiner Armut die Annaten zu ermäßigen, war beigesügt. Allein es dauerte bis in den August hinein, ehe dieses Gesuch zusammen mit den Wahlaften zunächst nach Konstanz abging, wo ein Agent es dem dortigen

<sup>1</sup> bom 2. Juli 1575, ebd. 60 Unm. Reinhardt-Steffens 60.

<sup>2</sup> Runtiaturberichte V 60 f. 3 Siehe oben S. 463.

<sup>&#</sup>x27; Portia meldet die vollzogene Wahl am 11., die Anfunft des Breves am 18. Juli 1575; f. Reinhardt-Steffens 62; Sporeno an Galli fiber die Wahl, am 19. Juli, ebb.

<sup>5</sup> am 22. Juni 1575, Sporeno a. a. D. 63, Bgl. Runtigturberichte V Lxx.

<sup>6</sup> Gerwief Blarer, Abt von Weingarten 1520—1567, nach Otto Truchjeß eine "Stüte und Saule ber Religion"; Abt Diethelm Blarer 1530—1564, der "dritte Stifter von St Gallen"; Abt Ludwig Blarer von Einstehln 1526—1544 (Freib. Kirchenler. II 902, V 62, XII 1267). Nach Stälin (VI 758) war Abt Gerwief "neben Otto Truchjeß der tätigste Besörderer der Gegenresormation in Schwaben", nach Meyer von Knonau (Herzogs Real-Enzystlopädie VI 351) Abt Diethelm "einer der hervorragendsten Bertreter des wieder erstarkenden Kaiholizismus in der Schweiz". Allerdings fiammt auch der neugläubige Resormator Ambrosius Blarer aus derselben Familie. Über diesen vol. Freib. Kirchenley. II 2 902; Allgem. Deutsche Biogr. II 691.

Echreiben des Basser Suffragans Martus Tegginger vom 12. Oftober 1575, Auntiaturberichte V 1xx A. 1.

<sup>\*</sup> Schwarz, Behn Gutachten 46. Siehe oben S. 435.

o am 30. Juni 1575.

Kardinalbischof Mark Sittich von Hohenems empfehlen sollte. Mitte September kam alles wieder an Blarer zurück, der es, wahrscheinlich in verbesserter Fassung, nochmals dem Agenten übermittelte, um von diesem dann Ansang Oktober den Bescheid zu erhalten, der Kardinal sei unwohl und könne sich der Sache nicht annehmen 1.

Portia und Sporeno, die bald barauf in Freiburg eintrasen, zeigten sich recht befremdet über diese Berzögerung. Blarer, so äußerte Portia dem Baster Weihbischof gegenüber, stehe wegen seiner Frömmigkeit und Gelehrsamkeit überall, und so auch beim Papst, in bestem Ruse. Gern werde er die Sache in die Hand nehmen, in einem Monat könne die Antwort aus Rom eingelausen sein? Mit Rücsicht auf die Armut des herabgekommenen Baster Bistums gewährte der Nuntius wie die Kurie alle Erleichterung. Freilich bemerste Gregor XIII., es sei nicht gerecht, den römischen Beamten einen völligen Berzicht auf ihre gewöhnlichen Bezüge zuzumuten, einiges werde das Baster Bistum immerhin noch leisten können. Portia erbot sich bei seinem Besuch zu Pruntrut, in Rom die Kosten der Bestätigung aus seinem Vermögen zu decken, Blarer könne sie ihm in Deutschland zurückerstatten.

Bis all diese Punkte in Verhandlungen zwischen dem Bischof und Portia, Portia und Rom sestgestellt waren, vergingen wieder Monate. Es wurde Ende Dezember, bis der Nuntius die Bitte des Erwählten um seine Bestätigung und um Ermäßigung der Annaten nach Kom sandte, wobei er dessen Wunsch, von seinen zwei disherigen Pfründen wenigstens eine in Konstanz beibehalten zu dürsen, der Berücksichtigung empfahl? Das Glaubensbekenntnis des erwählten Bischofs, die mühsamen Erhebungen über seinen bisherigen Lebenswandel und seine sittlichen Eigenschaften sowie das Wahlinstrument konnte er vollends erst am 14. März einschieden 8.

Am 5. April waren biese Aftenstücke in Rom angelangt 3; am 11. des Monats wurde die Bestätigung Blarers durch Lodovico Madruzzo beantragt und am 4. Mai ausgesprochen 10. Ein päpstliches Breve 11 erlaubte dem Bestätigten, schon vor Aussertigung der Bullen von seinem Bistum Besitz zu ergreisen, die Annaten wurden auf ein Drittel ermäßigt 12. Dem Bunsche Blarers, eine bisherige Pfründe in Konstanz beibehalten zu dürsen, wurde freilich aus Rücksicht auf den Kardinal von Konstanz

<sup>1</sup> Runtiaturberichte V 288 A. 2. Portia an Galli am 13. Dezember 1575, bei Reinhardt=Steffens 77.

<sup>8</sup> Portia am 26. Dezember 1575, ebd. 294 und Lxxvi. Ein Auditor bes Karbinals Lodovico Madruzzo war Blarers Stellvertreter in Rom. Edd. 319 Anm.

<sup>4</sup> Galli am 11. Januar 1576, ebd. 318. 6 Ebd. 339 A. 2.

<sup>6</sup> Sie wurden im Dezember 1575 in Portias Namen zu Pruntrut durch ben Bafler Suffragan Tegginger geführt (ebb. LXXIV A. 3). Tegginger schlich fich in Berkleidung auf Nebenwegen nach Basel, um Blarer die Priesterweihe zu erteilen. Portia an Galli am 13. Dezember 1575, bei Reinhardt-Steffens 78.

<sup>7</sup> Portia am 26. Dezember 1575, ebenfo am 14. März 1576, ebb. 295 370; Reinhardt-Steffens 78 93. Ebb. 98 f auch Portias Schreiben an Blarer vom 30. Mai und 4. Juni 1576.

<sup>8</sup> Portia am 14. Marg 1576, Nuntiaturberichte V 369 f.

<sup>9</sup> Ebb. 451 A. 5. 10 Ebb. Santori, Diario concist. XXV 103 106.

<sup>11</sup> bom 12. Märg 1576, bei Reinhardt=Steffens 97.

<sup>12</sup> Santori a. a. D.

ichließlich nicht entsprochen 1. Die Bollmacht, sich nur von einem Bischof unter Assistenz von zwei Übten die Beschofsweihe erteilen zu lassen, erhielt Blarer ebenfalls burch Portias und Morones Vermittlung 2.

Bei seinem Besuch in Pruntrut Ende Januar 1576 hatte Portia von der römischen Sitte, mit noch unbestätigten Bischöfen nicht über bischöfliche Amtsgeschäfte zu verhandeln, um Blarers tresslicher Eigenschaften willen eine Ausnahme gemacht. Dringend empfahl er ihm die Resormmaßregeln, die er überall betonte: die Synode, die ständige Visitation, Borsicht in Erteilung der Weihe und in Anstellung der Psarrer und deshalb Psarreramen und Psarrsonturs, namentlich aber die Gründung eines Seminars, da im ganzen Bistum nicht eine einzige Schule sich sinde und daher auch die Katholisen ihre Söhne zu den neugläubigen Lehrern nach Basel schicken. Der Erwählte hörte ausmertsam zu und versprach, sein Hirtenamt in Person auszuüben. In manchen der vom Nuntius berührten Punkte sei schon ein Ansang gemacht, allerdings aber erhöben sich in seinem Bistum recht große Schwierigkeiten; der Gründung eines Seminars stehe besonders die Armut des Bistums entgegen, es werde sich kaum ein Ausweg sinden lassen, wenn nicht der Papst ihm die Einkünste leerstehender Klöster überlasse.

Bon der Persönlichkeit des erst 33jährigen Blarer nahm Portia den günstigsten Eindruck mit: er führe wahrhaft ein Leben, wie es einem Geistlichen zieme, liebe die Studien, zeige sich voll Nächstenliebe und Frömmigkeit, sei von der Wichtigkeit des bischöslichen Amtes durchdrungen, lese häufig die heilige Messe. Blarer habe ,das Talent, die wissenschaftliche Schulung und den Unternehmungsgeist, um Großes zu vollführen 5.

Als Bischof Jakob Christoph wurde Blarer in der Tat der Wiederhersteller des Bistums Basels. Er erbat sich von Carlo Borromeo dessen Synodalstatuten, hielt 1581 unter Zuziehung von Petrus Canisius eine Synode zu Delsberg, arbeitete an der Gründung eines Jesuitenkollegs in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beratung darüber am 4. Mai 1576, Runtiaturberichte V 451 A. 5. Portia empfand diese Zurückweisung recht bitter (an Blarer am 30. Mai 1576, ebd. 451). Über Blarers Kanonikat in Basel ebd. LxxxII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 1xxix. Portia an Galli am 29. September 1576, bei Reinhardt-Steffens 102. Gregor XIII. an Blarer am 6. November 1576, ebd. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Portia am 14. Februar 1576, bei Reinhardt-Steffens 86-91; Beglaubigungsschreiben für Portia an Blarer vom 12. November 1575, ebd. 72. Ein Breve vom
22. März 1578 (Wirz 409) mahnt ben Bischof von neuem an die Sorge für gute
Priester, Visitation, Seminar.

4 Reinhardt-Steffens 90 f.

<sup>5</sup> Um 27. Februar 1576, ebb. 92. Cbenjo am 2. Februar 1576, ebb. 83.

<sup>6,</sup> Eine ber markantesten Erscheinungen unter ben Alerikern jener Zeit, ein burchsgreisender und ausdauernder Vertreter der Gegenresormation (Dierauer III 352). Bgl. seine Berichte nach Rom bei Schmidlin III 68—76 und Kiala im Freib. Airchenley. II 2 902 bis 906.

7 Fiala a. a. D. 903.

8 Schmidlin a. a. D. 69.

Pruntrut, das nach überwindung gewaltiger Schwierigkeiten 1591 zustande kam 1, war eifrig in der Bistation seines Bistams, ließ niemand ohne günstiges Zeugnis der Examinatoren zu Seelsorgestellen zu 2. Namentlich durch das Pruntruter Kolleg gesang es ihm, seinen Klerus zu erneuern; für die Ausbildung ärmerer junger Leute übernahm der Bischof selbst die Kosten 3. Die Frückte seiner Bemühungen und Opfer erntete Jakob Christoph freisich erst unter den Nachsolgern Gregors XIII.; als er 1602 durch den Weihbischof Franz Bär in Begleitung des Generalvikars und eines Jesuiten eine feierliche Bissitation abhalten ließ, drängte sich das Bolk allenthalben zu den Predigten und Christensehren, die zweimal am Tage durch den Jesuiten gehalten wurden, öffnete willig die Kirchen und gab alle Beweise des Gehorsams 4.

Rurg nach Blarers Amtsantritt verlangten feine protestantischen Untertanen freie Religiongubung. Demaegenüber mar es des Bijchofs Bunich und Streben, nur über Ratholiten die Berrichaft zu führen. Den Giggau. wo die neue Lehre bereits allzu tiefe Wurzeln geschlagen, verkaufte er an die Stadt Basel. Um in den andern Teilen seines Gebietes den Reugläubigen beffer entgegentreten zu können, ichloß er am 28. September 1579 zu Lugern einen Bertrag mit den Ratholischen Orten der Schweiz, der am 13. Januar 1580 zu Bruntrut feierlich beschworen wurde. Die Orte verpflichteten fic, den Bischof zu unterflitken, um die abgefallenen Untertanen zur mahren drift= lichen Religion und zum Gehorsam gegen ihre rechte Obrigkeit zu bringen, wollten jedoch ohne ihre Zustimmung keine Anwendung von Gewalt. Uri, das anfangs an dem Bertrag feinen Anteit hatte, wurde von Gregor XIII. jum Unschluß gemahnt 5; der Bapft belobte spater den Bischof wegen dieses Bundniffes 6. Blarer felbft predigte unter den Neugläubigen in den Bezirken Birsed und Laufen. Rurg bor Gregors XIII. Tod gewährte ein Schiedsfpruch ben Ratholiken wie den Reugläubigen in beiden Gebieten freie Religionsubung und untersagte jede Gewalttätigkeit. Größere Erfolge murden erft nach bem Tode Gregors XIII. errungen 7.

Bei seinem Amtsantritt habe Jakob Christoph, so rühmt seine Grabfchrift von ihm, das Bistum von Irrlehre und Schulden fast erdrückt vor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schmidlin III 70. Duhr I 222—226. <sup>2</sup> Schmidlin a. a. O. <sup>3</sup> Ebb. 73. <sup>4</sup> Ebb. 72. Über ben Weihbischof Bär (1550—1611) f. Gfrörer in ber Zeitschrift für die Gesch. des Oberrheins R. F. XVIII (1903) 86—103.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> am 22. November 1579, Wirz 415. 6 am 10. Mai 1580, ebb. 420.

<sup>7</sup> Fiala im Freib. Kirchenleg. II 2 903 f. Dierauer III 355. Duhr I 476. Bgl. Konstantin Schmidlin, Das Jahrhundert der politisch-religiösen Umwälzungen in den deutschen Bogteien des ehemaligen Fürstentums Basel 1502—1608 (Sonderabdruck aus den Geschichtsblättern IV), Laufen 1908—1910, Tl II, und dazu Trogler in der Zeitschrift für schweizerische Kirchengesch. VI 63 f. Trogler bereitet eine Arbeit über Blarer vor.

gefunden, durch seine Klugheit und Ausdauer aber sei es gerettet worden 1. Portia hatte also gleich beim ersten Zusammentressen im Jahre 1576 Blarer richtig beurteilt und sich nicht umsonst für ihn eingesetzt. Auch bei dem andern Bischof, den er noch in demselben Jahre sprach, waren seine Mahnungen nicht ganz vergeblich. Nach seinem Besuch bei Blarer in Pruntrut hatte sich nämslich Portia nach Besanzon gewandt und traf auf der Rückreise mit dem Straßburger Bischof Johann von Manderscheid in Dachstein zusammen, wo der Bischof sich eine prächtige Residenz errichtet hatte. Für gewöhnlich weilte Johann in Zabern; Straßburg war ihm verschlossen, Portia selbst meinte für sein Leben fürchten zu müssen, wenn er sich dorthin begäbe 3.

In der ganz protestantischen Stadt war katholischer Gottesdienst nur bei verschlossenen Türen in zwei oder drei Ronnenklöstern bis zum Aussterben der Ordensfrauen noch geduldet . Bon den vierundzwanzig Domherren hielten sich sechs bis acht trozdem immer noch in Straßburg auf 3, die übrigen verbrachten in der Stadt jährlich etwa sechs Wochen, um die reichen Einkünste ihrer Stellen beziehen zu können 6. Das Straßburger Domkapitel bestand ausschließlich aus Söhnen von Fürsten, Grasen, Freiherren und galt als das vornehmste in Deutschland; bei Portias Besuch zählte es zu Mitgliedern Söhne der Herzöge von Sachsen-Lauenburg, von Cleve und von Holstein. Die Domherren waren durchaus verweltlicht und gingen auch in der Tracht abeliger Laien; nach Willstür wurden neue Mitglieder mit bloßer Bestätigung des Propstes aufgenommen. Portia hätte deshalb gern die Ablegung des Glaubensbekenntnisses als Bedingung der Aufnahme sestgestellt gesehen, aber so hohen Herren gegenüber wagte der Bischof solche Forderungen nicht 7.

Johann von Manderscheid erhält von Zeitgenossen das Zeugnis sittenreinen Lebens und der Liebe zur Kirche<sup>8</sup>; dem Kuntius erschien er als sehr höslich, gesetzt, klug, arbeitsam, verständig, er hungere aber nach Ehre<sup>9</sup>. Portia empfahl dem Bischof Seminar, Bisitation und Synode; Johann von Manderscheid beteuerte darauf seinen guten Willen, betonte jedoch nachdrücklich die Schwierigkeiten seiner Lage. Kein Bistum in Deutschland sei tiefer heruntergekommen als das seine, keines dabei reicher an Vorrechten und Freiheiten, die sich in Zügellosigkeit verkehrt hätten. Trop vieler Überlegung habe er keine Mittel gefunden, seinen Klerus zu heben, über dessen Tiefstand in wissenschaftlicher

<sup>5</sup> Schmidlin III 69 Anm. Bgl. auch unten S. 523.

<sup>2</sup> A. Sahn, Die firchlichen Reformbestrebungen bes Strafburger Bischofs Johann bon Manderscheib 1569-1592, Strafburg 1913.

<sup>5</sup> Portia a. a. D. 354. 6 Gropper am 5. Nov. 1574, bei Schwarz, Gropper 436.

<sup>7</sup> Portia am 23. Februar 1576, Nuntiaturberichte V 340.

<sup>8</sup> Siehe Duhr I 134 f. Die päpftliche Bestätigung, für die auch Kardinal Otto Truchseß sich verwandte (vgl. dessen \*Schreiben an Manderscheid vom 2. Juli 1569 mit eigenhändiger Nachschrift, Straßburger Bezirksarchiv), erhielt der Bischoferst am 26. Juni 1573. Schwarz, Gropper 39.

<sup>9</sup> Portia am 23. Februar 1576, a. a. D. 355.

und sittlicher Beziehung er sich nicht anders aussprach als die öffentliche Meinung 1.

Für ein Seminar, fo legte am andern Tage Weibhijdof Johannes Deinhing 2 dar, fehle es an Lehrkräften, Bortig moge in diefer Begiehung zu Bilfe tommen. Der Brieftermangel hindere ein entschiedenes Auftreten gegen den Konkubingt. die ausgewiesenen Geiftlichen würden von den Reugläubigen mit offenen Armen aufgenommen und könnten nicht ersett werden. Die Pfarreien nur durch Ronfurs zu vergeben, fei unmöglich wiederum wegen des Brieftermangels und weil ihre Bergebung bei weltlichen Batronen ftebe 3. Daß in der Stadt Strakburg religiöse Gleichberechtigung der Ratholiken mit den Reugläubigen gur Beit fich nicht erreichen laffe, ichien Bortia auf die Darlegungen des Weihbischofs bin gugugeben. Much durch das lette Mittel eines kaiserlichen Befehls war in Strafburg nichts auszurichten, benn man gab bort auf kaiserliche Mandate nichts mehr 4. Um so fraftiger betonte der Nuntius. daß der Bischof wenigstens in den Landstrichen, in denen er auch die weltliche Oberhoheit besitze, dem Eindringen der neuen Religion entgegentreten muffe, und in der Tat versprach Johann bier großere Entschiedenheit. In dem fehr gefährdeten Schlettstadt habe er bei feiner Durchreife vom Rat das Beriprechen der Treue gegen den alten Glauben erhalten. In Oberehnheim habe er einen tüchtigen Prediger angestellt, in Schlettstadt wolle er das gleiche tun: übrigens sei dort ein guter Pfarrer, der bon den alteren Ratsherren fehr geichatt werde. Das Schicfal beider Städte hange davon ab, wie die religiösen Berbaltniffe in Colmar fich entwickelten. Die Beröffentlichung des Trienter Rongils habe fich bereits unter seinem Vorganger als unmöglich erwiesen 5.

Schon im Jahre 1570 und wiederum 1573 hatte Erzherzog Ferdinand den Bischof aufgefordert, seinen Sprengel zu visitieren 6, aber beidemale ohne Erfolg, obschon ein päpstliches Breve alle nötigen Bollmachten zur Berfügung stellte 7. Johann von Manderscheid begnügte sich damit, durch seinen Fiskal sich Kenntnis der Diözesanverhältnisse und besonders der Zustände im Klerus zu verschaffen 8. Portia legte nun dar, daß solche Borkehrungen nicht genügten, daß vielmehr eigentliche Visitatoren aufzustellen seien, die außer den Fehlern der Geistlichen auch die Irrtümer, Mißbräuche, Sittenlosigkeit der

<sup>1</sup> Runtiaturberichte V 346. Bgl. Sahn, Die firchlichen Reformbestrebungen bes Strafburger Bischofs Johann von Manderscheid 53.

<sup>2</sup> Uber ihn Postina in der Festgabe für hermann Grauert, Freiburg 1910.

<sup>3</sup> Nuntiaturberichte V 347-350. 4 Ebb. 351. 5 Ebb. 352 f.

<sup>6</sup> K. Hahn in der Zeitschrift für die Gesch. des Oberrheins R. F. XXVI (1911) 206 f 208 f. Unterm 18. Februar 1578 bat Ferdinand den Papst um Gründung von Seminarien in Konstanz, Basel, Straßburg, Besançon. Theiner II 367.

<sup>7</sup> am 30. Marg 1574, bei Sahn a. a. D. 211 A. 5.

<sup>8</sup> Cbb. 207. Nuntiaturberichte V 347.

Laien zu bessern suchten, von dem Zustand der Gotteshäuser und Kirchengeräte, der Feier des Gottesdienstes Rechenschaft verlangten. Wirklich hatte Portias Mahnung Erfolg 1: seit dem Jahre 1576 begann eine rege Tätigkeit auf dem Gebiet der Kirchenvisitation 2, die auch nach dem Tode Gregors XIII. andauerte; Sixtus V. stellte dem Bischof eine Generalvollmacht zur Visitation aller geistlichen Anstalten seines Bistums aus 3.

Schon am 22. Mai 1578 hatte Gregor XIII. Bericht darüber einzgefordert, was in Straßburg bisher zur Gründung eines Seminars geschehen sei k. Wie der Bischof zu Portia sagte, hätte er gern Jesuiten zur Leitung der Unstalt berusen, aber er habe die Aufregung gefürchtet, die ein solcher Schritt hervorzusen könne. Auch in dieser Beziehung scheint ihm der Nuntius Nut einzgeslößt zu haben. Unter Berusung auf ihn schrieb der Bischof bereits im Jahr nach dessen Besuch an den Papst 6, er denke eine Jesuitenschule zu errichten und sie mit den Einkünsten versallener Klöster auszuskatten. Im Jahre 1580 kam das Kolleg in Molsheim zustande 7, ein päpstliches Breve bestätigte die neue Anstalt.

Wenn über Bischof Manderscheid, den Sohn einer neugläubigen Mutter, zu Anfang seiner Regierung die Urteile recht verschieden waren 3, so gewinnt seit der Gründung der Jesuitenschule seine kirchliche Haltung immer mehr an Eiser und Entschiedenheit. Auf die Vorstellungen des Jesuitenrektors Ernselder läßt er sich zum Priester weihen 10. Die Schulen zu Schlettstadt, Oberehnheim, Benfeld, Zabern wurden nach dem Muster von Molsheim reformiert 11. Mit Freude versolgte der Bischof die Bemühungen der Jesuiten, die Kinder und das gewöhnliche Bolk im Katechismus zu unterrichten 12. Ein bischöfliches Kundschreiben an die Landkapitel 13 verordnet, daß eine gedruckte Tasel mit den Hauptstücken des christlichen Glaubens in allen Kirchen aufzuhängen und nach der Predigt vorzulesen sei. Wo der Bischof zugleich weltlicher Fürst war, schritt er nach Portias Mahnung gegen die Reugläubigen ein; nur Katholiken durften noch als Bürger aufgenommen werden; wer die gewöhnlichen religiösen

<sup>3</sup> am 30. April 1588, ebd. 220. 4 Hahn a. a. D. 271.

<sup>5</sup> Nuntiaturberichte V 349. 6 am 20. April 1577, bei Theiner II 297.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Duhr I 133—136. N. Paulus in der Revue cath. d'Alsace 1887, 175 ff, vgl. ebd. 1867, 1869, 1875. Hahn a. a. O. XXV (1910) 246—294. Wegen Übersladung mit Arbeit hatten die Zesuiten anfangs das Kolleg abgelehnt und den Rat gegeben, der Bischof möge sich an andere Orden wenden, non enim Deus Societatis tantum Deus est, sed etiam aliorum. Hahn a. a. O. 270.

s vom 27. April 1584, Hahn a. a. O. 277. Bgl. Theiner III 41 252.

<sup>9</sup> Dt. Loffen in den Abhandl. der bayr. Atad. der Biffenichaften 1889, 754 A. 18.

<sup>10</sup> Hahn a. a. D. 280. 11 Ebb. 282. 12 Duhr I 459.

<sup>13</sup> vom 20. September 1582, Hahn a. a. D. 284.

Pflichten nicht erfüllte, sollte ausgewiesen werden 1. Die Reform des Klerus machte infolge der Bisitationen Fortschritte, sogar in der Stadt Straßburg selbst begann das katholische Leben sich wieder zu regen 2.

Unter der niederen Geistlichkeit im Elsaß zeichnete sich besonders Johannes Rasser aus, der Pfarrer zuerst in Colmar, dann zu Ensisheim war<sup>3</sup>. Ein Bericht an den Erzherzog <sup>4</sup> rühmt von ihm, daß er nicht allein ,beim Altar und auf dem Predigtstuhl, sondern auch zu Chor und noch in der Schul dazu, Gott und Ew. sürstlichen Durchlaucht so treulich und zum Besten dient, daß ich solchen Eiser und Fleiß mit so steter Mühe und Arbeit noch wenig bei andern gesehen'; ,alles sein Tun und Wesen gebe zu keiner Beschwerde Anlaß'. Kasser ist der eigentliche Gründer einer höheren Schule in Ensisheim; die zu geringen Einkünste aus verfallenen Klöstern ergänzte er aus seinem eigenen Vermögen und aus dem jährlichen Pfarreinkommen. Von Alter und Krankheit gebrochen, dachte er 1584 die Schule den Jesuiten zu übergeben. Erst 1614 kam dieser Plan zur Aussührung; bei den Unterhandlungen von 1584 mit dem Jesuiten Ferdinand Alber bewunderte auch dieser Kassers, Zuverlässisseit, Keinheit, Ausrichtigkeit und Seeleneiser'; das Volk von Ensisheim sei durch seine Bemühungen aut katholisch <sup>5</sup>.

Rasser war auch der Hauptberater der vorderösterreichischen Regierung in tirchlichen Angelegenheiten; bei den Bisitationen ist er als ihr Bertrauensmann wiederholt beteiligt. Die Einmischung der weltlichen Gewalt hatte übrigens manche schlimme Folgen; Bischof Blarer schreibt einmal auf des Erzherzogs Ermahnungen zur Durchsührung der Trienter Beschlüsse, es sei eben, als wenn man einem ein aut Schwert gebe und ihm die Hand auf den Rücken binde und hieße ihne daneben

tapfer dreinschlagen'.

Dant ihrem Pfarrer Kasser hatte auch die freie Reichsstadt Colmar, die in geistlicher Beziehung unter Basel stand, lange der religiösen Neuerung Widerstand geleistet. Im Mai 1575 jedoch wurden entgegen dem Religionsfrieden mit Gewalt zwei neugläubige Prediger dort ausgestellt. Bald folgte ein Berbot des Kates, die Kinder in die Schule der Kanoniker von St Martin zu schicken, sich größerer Gloden und der Orgel in dieser Kirche zu bedienen, sowie ein Predigtverbot für die Dominikaner. Zudem bestand die Gesahr, daß die Nachbarstädte Schlettstadt, Oberehnheim, Türkheim, Kaisersberg Colmars Beispiel nachahmen möchten. Portia wandte sich daraushin noch von Augsburg aus soson den Wiener Kuntius, um das Einschreiten des Kaisers zu veranlassen, denn Erzherzog Ferdinand besaß nicht die Macht, in der freien Reichsstadt einzugreisen 10. Allein von Kaiser Maximilian II. war kein entschiedener Schritt zu erwarten 11, obschon Gregor XIII. in einem eigenhändigen

<sup>1</sup> Sahn in der Zeitschrift für die Gesch. des Oberrheins N. F. XXV 285.

² Ebb. 291.

s Gfrorer in ber Zeitschr, für bie Gesch. bes Oberrheins R. F. X (1895) 514 bis 519. Allgem. Deutsche Biographie XXVII 332 (besonders über seine bichterische und schriftstellerische Tätigkeit).

bom Landvogt Georg von Thurn 1580, Gfrorer a. a. D. 515. Sirn I 270.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Duhr II 1, 271. <sup>6</sup> Gfrörer a. a. O. 514. <sup>7</sup> Ebb. 504. Schmidlin III 76.

<sup>8</sup> Portia am 12. Juni 1575, Nuntiaturberichte V 40.

<sup>9</sup> Siehe Portias Aufzeichnung für Morone 1576, ebb. 304 A. 2.

<sup>10</sup> Ebb. 40 f. Hirn I 203 f. 11 Bgl. Nuntiaturberichte V LXII—LXVII.

Schreiben i sich bei ihm für Colmar verwandte und auch später von seiten ber Kurie alles für die Rettung der tatholischen Religion in der Reichkstadt geschah 2. Schon nach Portias Antunft in Freiburg überbrachte ihm der Dominitanerprior von Colmar die Nachricht, die alte Religion sei dort zugrunde gerichtet 3. Der Rat war in Colmar 1586 völlig protestantisch 4.

Bielleicht noch borfichtiger als Johann von Manderscheid in feiner erften Reit trat fein Amisbruder Martward von Sattftein (1560-1581) im Bistum Speier auf. Die Sauptstadt der Diozese hatte fich feit 1540 dem neuen Glauben zugewandt, nur die recht gablreiche Beiftlichkeit, Beamte des Reichstammergerichtes und weniger als breifig Bilrger bingen noch ber alten Religion an: der febr tatholifenfeindliche Rat verbot aber im Widerspruch mit dem Religionsfrieden den Besuch tatholischer Bredigten 5. Dazu mar Die Stadt Speier umichloffen vom Gebiet der eifrig neugläubigen Pfalzgrafen, viele Teile des Bistums lagen wie umzingelt bon den Besitzungen der neugläubigen Bergoge von Burttemberg und der Markgrafen von Baden-Durlad. In manchen Dorfern übten der Bischof und der Bfalggraf zugleich die Berrichaft aus 6. Das Speirer Domfapitel mar noch fatholifch, ber Scholafter Undreas bon Oberftein, feit 1586 Domdetan, fogar ein Mann, der wegen feiner feltenen Frommigfeit und Beiligfeit und feines mahrhaft gottfeligen Wandels in gang Deutschland einen hoben Ruf genießt und die Domberren in Bflicht und Bucht balt'7. Auch nach Portia 8 geborte Oberftein zu den frommften und berdienteften Geiftlichen von gang Deutschland, wie jedermann bezeuge und befonders die Batres der Gesellichaft Jeju wußten, benn ihm verdantten fie ihren Aufenthalt in diefer Stadt und alles, mas fie bort befigen. Oberftein mar es nämlich, der 1567 die Grundung bes Speirer Jesuitenkollegs durch: gesett hatte 9.

Portias Ausmerksamkeit war schon im Jahre 1573 auf Speier gelenkt worden. Der calvinische Psalzgraf Friedrich III. verlangte damals vom Rate die Ausweisung der Speirer Jesuiten und ging bereits so weit, daß er ihretwegen der Stadt die Zusuhr von Holz und Lebensmitteln abschnitt. Der Bischof ließ sich einschücktern,

<sup>1</sup> vom 10. Dezember 1575, ebb. 214 A. 1. Auch an Erzherzog Ferdinand wandte fich der Papst am 25. Februar 1576, Theiner 11 181.

<sup>2</sup> Runtiaturberichte V Lxv. 8 Portia am 15. Oktober 1575, ebb. 209.

<sup>4</sup> Schmidlin III 67. F. Lerfe, Gefch. der Reformation der ehemaligen Reichsftadt Colmar, Mulhaufen 1856, 9.

<sup>5</sup> Portia am 4. April 1576, Nuntiaturberichte V 399.

e Schmidlin III 87 ff.

<sup>7</sup> Minucci 1588, ebb. 90, nach Steinhuber, Germanitum I 236.

<sup>8</sup> am 30. Juli 1577, Nuntiaturberichte I 147. Oberftein unterzog fich brei Wochen lang bei ben Jesuiten ben geistlichen Exerzitien und bachte baran, Kartäuser zu werden. Duhr I 543.

9 Ebb. 115. Bgl. Remling, Bischöfe II 375 f.

nicht so aber sein Kapitel 1. Die Jesuiten wandten sich durch Bortia an Gregor XIII.; dieser erlangte durch den Wiener Nuntius ein kaiserliches Schreiben an den Speirer Rat, das einstweisen die Sache beruhiate?

Schon im folgenden Jahre lebte sie wieder auf. Wie immer nach Ablauf von fünfzehn Jahren, so wurde auch am 24. Juni 1575 in Speier das Bertragsvershältnis erneuert, das auf Grund der Rachtung von 1420 zwischen dem Kat und dem städtischen Klerus bestand. Bei dieser Gelegenheit protestierte der Kat, daß zie dieser Zeit eingeschlichenen Jesuditter zu Speier' in dem Vertrag nicht einbegriffen seins. Sosort wandte sich Portia durch den Wiener Nuntius an den Kaiser, an den Papst und an Herzog Albrecht V. Doch der Speirer Bischof war ihm schon zuvorgesommen. Am 20. Juli 1575 erging aus Prag ein kaiserliches Schreiben an den Rat, das von neuem die Jesuiten rettete ; Gregors XIII. Breven an den Bischof und das Kapitels waren, als sie ankamen, nicht mehr nötig. Die Gehässiseit des Speirer Rates hörte indes noch nicht auf, er verbot sogar den Bürgern, Jesuttenschülern Unterkunft zu gewähren?

Als der Bischof seine Antwort's auf das päpstliche Breve dem Nuntius zur Weiterbesörderung übersandte, legte er zwei Gesuche bei. Das Vermögen der versallenden und von unwürdigen Geistlichen verwahrlosten Liebsrauenkirche zu Landau wünschte er, damit es nicht in die Hände der Neugläubigen gerate, auf die Nazarius-Psarrkirche zu Udenheim übertragen', das so gut wie ausgestordene Kloster der Franziskaner zu Speier sollte für ein Seminar verwendet werden 10. Dem Nuntius boten diese Anträge Veranlassung, persönlich Speier aufzusuchen. In betrest des Franziskanerklosters sprach er sich für die Wünsche des Bischofs aus 11, die Kirche zu Landau aber, die letzte Erinnerung an die alte Religion, meinte er, solle der Stadt erhalten bleiben 12. Die Deutsche Kongregation billigte diese Vorschläge 13.

Bevor Portia zu seinen Entscheidungen kam, hatte er in Speier manche überraschungen ersebt. Gleich nach seiner Ankunft setzten der Suffragan Fabritius und der Generalvikar Beat Moses ihm auseinander, die Nachricht vom Eintreffen eines päpstlichen Abgesandten werde die ganze Stadt in Aufregung bringen; entweder möge der Nuntius sich in Speier verborgen halten oder das nahe Udenheim zu seinem Ausenthaltsort wählen. Portia mochte nicht lange streiten und entschied sich für das letztere. In Udenheim erhielt

<sup>1</sup> Portia am 9. Dezember 1573 und 6. Januar 1574, Runtiaturberichte III 266 305.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Galli am 23. Januar 1574, ebd. 322, vgl. 335 A. 2 336 A. 1.

<sup>3</sup> Portia am 9. Juli 1575, ebd. V 74. Auszug aus der Protestation ebb. 159 A. 2.

<sup>4</sup> Ebb. 74-76.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Portia am 29. August 1575, ebb. 162 und A. 4. Duhr I 119.

<sup>6</sup> vom 30. Juli 1575, bei Theiner II 51 f 52. 7 Duhr I 119.

<sup>8</sup> vom 6. September 1575, bei Theiner II 53. Ebd. 52 f die Antwort des Kapitels vom 5. September.

<sup>9</sup> Cbd. 53 f. Bgl. Portia am 12. September 1575, Nuntiaturberichte V 182.

<sup>10</sup> Portia am 4. Februar 1576, ebd. 319. 11 Ebd. 401.

<sup>12</sup> C6d. 403. Bgl. Portia an Bifchof Markward am 27. März 1576, ebd. 413 bis 417; Theiner II 188.

<sup>13</sup> Schwarz, Zehn Gutachten 115.

er alsbald die neue Nachricht, der Bischof sei unwohl und nicht imstande, den Nuntius persönlich aufzusuchen 1. In der Tat konnte Portia während seines ganzen Aufenthaltes zu Udenheim mit dem Überängstlichen nur schriftlich oder durch den Jesuitenrektor Michael verkehren.

Unterdessen hatte der Nuntius Gelegenheit, Erkundigungen über die Lage der Dinge in Speier einzuziehen. Der Bischof, so erfuhr er, sei geachtet als Mitglied des Kammergerichtes, keineswegs aber als Haupt seiner Diözese; dom Trienter Konzil oder von Resorm wage er nicht zu reden? Manche zweiselten sogar an seiner Festigkeit im Glauben, weil er beständig mit dem Pfalzgrasen und Johann Casimir in Verkehr stand; die beiden hatten auch öffentlich gesagt, solange Bischof Markward lebe, solle das Bistum Ruhe haben, später würden sie wissen, was zu tun sei. Den Verdacht gegen seine Rechtgläubigkeit wehrte nun Markward auf das entschiedenste ab: er sei immer aufrichtiger Katholik gewesen und wolle es bleiben; es tue ihm in der Seele weh, daß man ihn verdächtige; die Beziehungen zu den Pfälzern pslege er nur, damit es Speier nicht auch so gehe, wie es dem fast vernichteten Vistum Worms bereits ergangen seis. Den Speirer Weltklerus fand Portia besser als anderswo, es sei das dem Cifer des frommen und klugen Dekans zuzuschreiben 4. Schlimm dagegen stehe es mit dem Ordensklerus.

Im Dominikanerkloster befinde sich noch ein einziger Mönch, der seit kurzem im Gesängnis liege; er gehöre einer besonderen Kongregation von drei Ordens-häusern mit zehn verkommenen Mitgliedern an. Der Nuntius beantragte in Kom, diese Kongregation zu unterdrücken . Die Ordenskeitung hatte übrigens daran längst gearbeitet, und Portia selbst war der Sache bereits in Freiburg nähergetreten . Der Tiesstand des Predigerklosters hatte zur Folge, daß der Speirer Rat in der Ordenstirche ebenso wie in der Augustinerkirche lutherisch predigen ließ .

Im übrigen mußten jene Teile der Speirer Diözese, die im Württembergischen und in der Psalz lagen, für die Katholisen als verloren gelten. Ein Drittel war noch übrig, allein dort stand es mit der Geistlichkeit recht schlimm; einige Priester hatten sich förmlich zu verheiraten gesucht. Unter den Laien besassen die Wiedertäuser starten Anhang. Auf Drängen des Kapitels versprach der Bischof eine Visitation, entschlösige sich dann aber damit, daß sein Amt als Gerichtspräsident und die Kriegs-unruhen ihn hinderten.

<sup>1</sup> Portia am 27. März 1576, Nuntiaturberichte V 396 f.

<sup>2</sup> Portia am 4. April 1576, ebb. 400. Bgl. indes Remling, Bischöfe II 370 374.

<sup>3</sup> Nuntiaturberichte V 409 f. Bgl. sein Schreiben an Portia vom 5. April 1576, ebb. 420. 4 Ebb. 400.

<sup>5</sup> Ebb. 400 f. In Wirflichkeit gehörten fünf Rlöfter zu jener Kongregation; f. ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> **С**bb. Lviii—Lxi 325 f. Acta capitulorum generalium O. P., ed. B. M. Reichert V, Romae 1901, 105 123 160.

<sup>7</sup> Muntiaturberichte V 400. 8 Cbb. 402.

Im Bistum Konstanz einzugreifen oder auch nur Nachforschungen über die dortigen Zustände anzustellen, hielt Portia für überstüfsig, und zwar, wie er an den Konstanzer Weihbischof Balthasar Wurer schrieb<sup>1</sup>, eben wegen des Eisers und der Tüchtigkeit dieses Weihbischofs, den er im persönlichen Vertehr kennen und schäßen gelernt hatte. Vor seiner Abreise von Freiburg hielt der Nuntius sich gleichwohl für verpslichtet, in einem Schreiben an Wurer<sup>2</sup> die hauptsächlichsten Mißstände, die er im Vistum Konstanz bemerkt hatte, dem Resormeiser des Weihbischofs zu empsehlen; als tiessten Grund aller itdel bezeichnet er die Unwissenheit des Klerus, der das geistliche Umt auf sich nehme, ohne seine Pflichten zu kennen. Die Neugläubigen in Konstanz behandelte die österreichische Regierung mit großer Vorsicht; namentlich wünschte sie dort kein Issuitenkolleg, um die religiösen Leidenschaften nicht zu erregen<sup>3</sup>. Die Jesuitenmission wirkte jedoch in Konstanz sehr günstig<sup>4</sup>: 1592 war kaum die Hälfte der Einwohner noch protestantisch; wo zuvor ein Katholik gewesen, fand man jeht zehn oder mehr<sup>5</sup>.

9.

Mit Portias Abreise nach Regensburg war seine Wirksamkeit in Oberbeutschland zu Ende. Anfang 1577 sandte der Papst ihn als seinen Bertreter nach Köln, Ende des nächsten Jahres wurde er zum Nuntius beim Kaiser bestimmt, waltete aber dieses Amtes nicht lange. Kaum von schwerer Krantsheit einigermaßen hergestellt, brach er zum böhmischen Landtag nach Prag auf. Dort starb er bereits am 12. August 1578 an den Folgen eines Kücksales, ein Opfer seiner Pflichttreue und seines Eifers für den Dienst des Heiligen Stuhles 6.

Portias Nachfolger in Oberdeutschland wurde 1578 Felizian Ringuarda, der jest nicht mehr als einfacher Dominikaner und bloßer päpstlicher Kommissar, sondern als Bischof von Scala und als eigentlicher Nuntius die Reformarbeit seines Borgängers auf sich nahm?. Hatte Portia sich vorwiegend als seinen Diplomaten gezeigt, der im Berkehr mit den weltlichen wie geistlichen Fürsten und Würdenträgern Reformen anzuregen wußte, so bemüht sich Kinguarda vor allem, unmittelbar die heilende Hand an die Schäden im Klerus und besonders auch in den Klöstern anzulegen. Bewundernswert ist das Maß von

<sup>1</sup> am 5. Juni 1576, bei Reinhardt=Steffens 100.

<sup>2</sup> Cbd. 100—102. Über die fehr verkommenen Zustände im Konstanzer Bistum vgl. Schmidlin III 7 ff; Smelin in der Zeitschr. f. die Gesch. des Oberrheins XXV 129—204; Schellhaß ebd. N. F. XXXII f.

3 Hirn I 204.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Duhr I 408 ff. <sup>5</sup> Sirn I 205. <sup>6</sup> Nuntiaturberichte I 8 f.

<sup>7</sup> Über seine Ernennung, zum Zwed um auf Erzherzog Karl einzuwirken, \*schreibt Odescalchi am 24. Mai 1578 an den Herzog von Mantua. Archiv Conzaga zu Mantua.

Arbeit und Opfern, das er in der Ausübung seines Amtes auf sich nahm. Unermüdlich durchwanderte er in den Jahren 1578—1583 sein weites Runstaturgebiet; die Härte des nordischen Winters schreckt ihn nicht, und ebensowenig vermag der Anblick der trostlosen Zustände, der Überdruß an dem ewigen Einerlei der Reformarbeit, der Widerstand, auf den er stieß, oder mangelnder Ersolg ihn jemals zu verleiten, verzweiselnd die Hände in den Schoß zu legen.

So muht er fic 1578 mit geringem Ergebnis um die Reform des Domfapitels Beibenftephan! Bu Unfang bes folgenden Jahres widmet er bem Brirener Cavitel feine Sorgfalt 2 und macht bem Salzburger Erzbijchof ernfte Borhaltungen 3, daß nach gehn Jahren das Salaburger Propingialtongil noch immer nicht gur Ausführung gefommen ift. In den Monaten August und September weilt er in Ronftang gur Bifitation . In Regensburg war Ninguarda gleich nach Neujahr 1580 tätig. Jahrs zuvor war bort jum Beil der Diogese Bijchof David Rolderer geftorben; den Bitten des Rapitels 5 und des Salzburger Erzbischofs . das fünfjährige Sohnchen des Bergoas Wilhelm V. sum Bischof zu bestimmen, batte Gregor XIII, nach anfänglicher Beigerung endlich willfahrt und Ninguarda gum Adminiftrator des Bistums ernannt. Der Nuntius entfalteie deshalb gerade in Regensburg besonderen Gifer. Er visitierte die Domfirche und die beiden Rollegigtstifte, die Rartaufe zu Brubl, die drei abeligen Frauenflofter, Die Frangistaner, Benedittiner, Schotten, Dominifaner, Die Nonnen bei St Rlara und jum Beiligen Rreug, Die Augustiner-Chorherren und -Eremiten . Gine icharfe Berordnung gegen die unsittlichen Rleriter bes Bistums, auch burch ben Drud vervielfältigt, erging 1581 9. Ins Jahr 1580 fällt noch die Bisitation im babrifden Unteil bes Bistums Gichftatt, besonders in Ingolftadt 10, ferner in ber Sauptstadt Bayerns 11 und in Baffau 12. In ben folgenden Jahren nahm por allem die Reform in Salaburg die Krafte des Runtius ftart in Unspruch; im September 1581 visitierte er die Ranonifer, für die er am 24. Oftober feine Unforderungen in einem Beideid gufammenfafte; abnliche Erlaffe fur den Rlerus und die Spitaler und die Alofter maren vorausgegangen, eine allgemeine Berordnung für ben Sof, die Stadt, die weltliche Regierung brachte am 31 Oftober alles jum Abichluß 13.

<sup>1</sup> Schlecht, Ninguarda 68. Erlaß für die Ranonifer vom 10. Oftober 1578 und beren Antwort bei Theiner II 361 ff.

<sup>\*</sup> Erlaß an den Bischof vom Februar 1579, an die Kanonifer vom 14. Februar, beren Antwort und auf Grund derselben Mahnung an den Bischof vom 26. Februar, ebd. III 28 ff; an die Brizener Klarissen am 22. Februar, ebd. 33; an die Trienter Dominikaner vom 16. Januar 1579, ebd. 35.

<sup>4</sup> Schellhaß in ber Zeitschr. fur die Gefch. bes Cherrheins N. F. XXXII (1917) 3-43. Reinhardt=Steffens 11 141 529 713.

<sup>5</sup> bom 15. August 1579, bei Theiner III 11 ff.

<sup>6</sup> vom 17. August 1579, ebb. 16. 7 vom 21. November 1579, ebb. 16.

<sup>8</sup> Schlecht a. a. D. 69. Reichenberger in der Rom. Quartalichr. XIV (1900) 356 ff.

om 25. April, bei Theiner III 254.

<sup>°</sup> Schlecht a. a. D. 70 124—150.

<sup>12</sup> Ninguarda an Bischof Urban am 20. August 1580, bei Theiner III 143-146.

<sup>18</sup> Schlecht a. a. O. 71-74. Seit 1580 mar Georg von Kuenburg Kvadjutor bes vom Schlag gerührten Salzburger Erzbischofs. Widmann 104.

Als Eiferer für die Ordensreform i förderte Ninguarda in den Jahren 1580—1583 bei den schwäbischen Benediktinern und andern Ordensfamilien in Bahern das Streben, sich zu Kongregationen zusammenzuschließen und ein Seminar für junge Ordensseute zu gründen. Die Pläne zerschlugen sich, so nahe sie auch bereits der Berwirklichung zu sein schienen.

Im Jahre 1582 erließ Ninguarda einige Berordnungen über berbotene Bücher <sup>4</sup> und die Klausur der Klöster <sup>5</sup>. Seine Gesundheit hatte aber unterbessen start gelitten, die Füße versagten ihren Dienst, und ein Arm war ganz zusammengezogen. Die Erlaubnis zur Rücksehr nach Italien wurde ihm deshalb gewährt <sup>6</sup>, doch begnügte er sich damit, zu seiner Heilung in ein Bad zu reisen <sup>7</sup>. Im Herbst 1582 und im folgenden Jahr widmete er sich wieder neuen wichtigen Aufgaben.

Außer seiner Reformtätigkeit in den Kapiteln und Klöstern hatte Ninguarda auch wichtige Verhandlungen an den Höfen der Fürsten und Machthaber zu führen. Gleich die ersten Schritte führten den Neuernannten nach Graz<sup>8</sup> zu herzog Karl, dem er über seine Zugeständnisse an die Neugläubigen ernste Vorhaltungen machte. Die Churer Wirren zwangen ihn noch im Jahre 1578 zu einem vierwöchigen Aufenthalt bei dem Churer Bischof zu Fürstenburg und im folgenden Jahr zu längeren Reisen in der

¹ Ein Mandat für den Runtius von Erzherzog Karl an die Ordensobern in seinen Ländern, vom 23. Juni 1578, bei Theiner III 359. Bistationsordnungen Ninguardas für Benediktinerklöster veröffentlichte B. Albers in den Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner= und Zisterzienserorden, so für das Nonnenkloster Niedernburg (Diözese Passau) vom August 1581 und Juli 1583 in Bd XXI (1900) 197—216, für Tegernsee vom Juli 1581 ebd. XXII (1901) 113 ff 334 ff, für Salz=burg vom September und Oktober 1581 ebd. 338 ff 349.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theiner III 138 f.

<sup>3</sup> Bgl. Ninguardas Erlaß für die bahrischen Benediktiner, Zisterzienser, Augustiners-Chorherren, Prämonstratenser vom 24. Mai 1583, bei Albers a. a. D. XXII 127; Schmieder ebb. XII (1891) 80 f. Ein Haus für das Seminar war in Ingolstadt schon gekauft, aber man beschloß trozdem, die Ordensleute in einem getrennten Teil des Georgianums in München unterzubringen (Köm. Quartalschrift V 127). Über den Plan einer Psanzschule für die Nonnenklöster s. Aretin, Mazimilian I. 348.

<sup>4</sup> bom 1. Mai 1582, bei Theiner III 326. Bgl. Reusch I 472. Er ließ auch bie Bücher wegnehmen, die falsche Wunder, sabelhafte Heiligengeschichten u. dgl. entshielten (ebb. 478; Janssen-Pastor I 19—20 77 Anm.). Über die Untersuchung der wundersbaren Hostien zu Andechs s. Schlecht im Jahresbericht des hist. Bereins Dillingen VIII (1895) 65 ff.

<sup>5</sup> bom 13. Mai 1582, bei Theiner III 327 f.

<sup>6</sup> Madruggo an Galli am 21. Juli 1582, Nuntiaturberichte II 472.

<sup>7</sup> Schlecht, Ninguarda 75. Über die p\u00e4pftliche Erlaubnis zur R\u00fcdtehr f. Nuntiaturberichte 11 490.

<sup>8</sup> Aufenthalt daselbst vom 30. Mai bis 26. Juni 1578, Theiner II 351 ff.

Schweiz 1. Um wichtigften indes waren Ninguardas Berhandlungen mit ben baprifchen herzögen.

So verdient auch Albrecht V. um die katholische Sache war, so erregten doch die Eingriffe seiner Beamten ins kirchliche Gebiet in eifrig katholischen Kreisen großes Mißsalen. Schon Runtius Portia mußte darüber die schwersten Klagen hören, sah aber kein Mittel zur Abhilse<sup>2</sup>. Kardinal Morone machte auf der Rückreise vom Regensburger Reichstag dem herzoglichen Rate Fend ernste Borstellungen; indes Fend verschanzte sich hinter der Antwort, bei der Nachlässigteit der Bischöfe solle man noch froh sein, daß wenigstens die Regierung den schreienden Mißständen abhelse, ohne das würde es in Bayern keine katholische Kirche mehr geben; die Belastung des Klosterbermögens gründe sich auf kaiserliche Vorrechte<sup>3</sup>.

Ungefähr dieselbe Antwort erhielt auch Ninguarda, als er im Namen des Papstes in freilich sehr vorsichtiger und höfticher Weise die alten Klagen vor Albrecht V. selbst erneuerte 5. Der Herzog war ungehalten darüber, daß man ihm für seine Bemühungen um die Kirche mit Beschwerden danke, und solange er lebte, wagte Ninguarda in der Sache keine weiteren Schritte mehr. Unter Albrechts V. Sohn Wilhelm V. belebten sich die Hoffnungen der kirchlichen Kreise wieder. Der neue Herzog selbst hatte offenbar die Ordnung der kirchenpolitischen Verhältnisse im Auge, wenn er bald nach seinem Regierungsantritt dem Papst versicherte 6, er werde als Landesfürst sich bestreben, sein Gewissen rein zu halten und sich nichts beizulegen, was in Wirklichkeit ihm nicht zustehe.

Allein ob die seit lange herkömmlichen Eingriffe ins kirchliche Gebiet dem Bapernfürsten zuständen oder nicht, war eben damals eine viel verhandelte Frage. Die Räte des Herzogs bejahten sie, als Ninguarda nach Wilhelms V. Thronbesteigung die alten Beschwerden von neuem vorbrachte; Ninguarda selbst verneinte sie. Der Reichshofrat Georg Eder, dem der Herzog die Schriften seiner Räte und des Nuntius vorlegte, erklärte in einem Gutachten, er stelle sich auf die Seite der Theologen gegen die Rechtsgelehrten, denn durch das herkommen werde Unrecht nicht zu Recht. Schließlich riet er, der Herzog möge sich mit den Bischöfen und dem Papst über die strittigen Punkte vergleichen?

Run ließ Wilhelm die Streitpunkte in 22 Fragen zusammenfaffen, die er Ninguarda wie dem Wiener Nuntius Bonhomini zur Beantwortung vor-

<sup>1</sup> Siehe unten S. 518. 2 Siehe oben S. 457 463, vgl. 486.

<sup>3</sup> Fends Bericht fiber bas Gesprach mit Morone veröffentlicht von Schellhaß in ben Quellen und Forschungen XIII (1910) 366-378.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Theiner II 365. <sup>5</sup> Ebb. 362-365.

e am 24. November 1579, ebd. III 7. 7 Aretin a. a. D. 292-296.

b. Baftor, Gefdicte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Muff.

legte 1, und sandte im Frühjahr 1581 seinen Hofprediger Martin Dum an den Papst, um für die Bergangenheit Absolution, für die Zukunft Bestätigung der beanspruchten Borrechte und Gewährung neuer zu erbitten. In Rom jedoch verwies man den Herzog an die Bischöfe.

Die gewünschte Bischofsversammlung jog fich indes immer weiter bingus. Anfangs mar fie für den Ceptember 1581 in Aussicht genommen; um fie porzubereiten, verhandelte vom 28. Juni bis jum 4. Juli des Jahres der Nuntius mit Bevollmächtigten des Herzogs, und mehrere Bunkte wurden bereits damals in Ordnung gebracht 2. Unter dem Borfit des Kardinals Madrusso und in Gegenwart der Runtien Ringuarda und Bonhomini fand bei Gelegenheit des Augsburger Reichstages von 1582 eine neue Besprechung mit den baprifden Raten ftatt3. Allein die Bischofsversammlung war auch ju Unfang bes folgenden Jahres noch immer nicht zusammengetreten, fo bak Gregor XIII. am 29. Januar 1583 ben Bagernfürsten mahnen mußte 4. Wilhelm V. ant= wortete 5, auch er muniche die Rusammenkunft der Bischofe durchaus, und betonte von neuem, er verlange nichts, was er nicht nach dem Recht und mit gutem Gewiffen besitzen könne. Um 15. Auguft des Jahres fanden sich ber Erzbischof bon Salzburg, die Bischofe bon Freifing, Regensburg, Baffau und Chiemfee in München ein, und aus ihren Berhandlungen mit den Stellvertretern bes Bergogs ging dann endlich das babrifche Rontordat berbor. Für Wahrung der landesherrlichen Unsprüche entwickelte bor allen ber bergogliche Rat Erasmus Fend besonderen Gifer 6; er mar es. der im Sebtember 1581 auf die Berhältniffe in Frankreich, Spanien, Portugal hingewiesen und betont hatte 7: was dem Raiser und diesen Herrschern in ihren Ländern recht fei, muffe für den Bagern in feinem Gebiete billig fein. Auf der andern Seite zeigte fich Ninguarda gegen die Buniche der Regierung febr entgegen= tommend. Alle ihre Forderungen hatten die baprifden Rate freilich nicht durchaesett, aber gablreiche Borrechte, welche die Bergoge bisher nur tatfächlich geubt, wurden ihnen durch das Ronkordat gesetzlich zugesprochen. Gin Gewinn war es jedenfalls auf beiden Seiten, daß manche Rechtsunsicherheiten nunmehr beseitigt waren 8.

<sup>1</sup> Aretin, Maximilian I. 296; Auswärtige Berhältniffe, Urkunden 1, 43 ff 48.

<sup>2</sup> Derf., Maximilian I. 296.

<sup>3</sup> am 10. September; f. Schlecht in ber Röm. Quartalschrift V 80.

<sup>4</sup> Aretin, Maximilian I. 300 A. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> am 21. Februar 1583 (n. St.), Theiner III 411.

<sup>6</sup> Aretin a. a. D. 300 f.

<sup>7</sup> An Wilhelm V. am 5. September 1581, bei Aretin, Auswärtige Berhältniffe, Urkunden 1, 47 f.

<sup>8</sup> Riegler VI 271 ff. Doeberl I 466-474.

Trokdem dauerte es noch fast ein Jahrgebnt, bis 1592 bas Ronfordat in Bagern veröffentlicht wurde. Der Grund dafür lag wohl barin, daß Bergog Milbelm quoleich mit der Bestätigung noch manches andere perlangte, beffen Wicwährung in Rom auf Schwierigfeiten fliek. Namentlich wünschte er, daß Munchen jum Sit eines Bifchofs erhoben wurde, beffen Dibgeje bas Gebiet ber Saubtstadt umfakt batte. Daß man ein foldes Berlangen fellte, ift leicht begreiflich: in Die geiftliche Gewalt über Bavern teilten fich nämlich fieben Bischofe, die von Salaburg. Chiemlee, Augsburg, Gichstätt, Regensburg, Freifing, Baffau !; fein einziger von Diefen neben aber hatte feinen Sit in einer Stadt, die dem Bauernbergog unterworfen mar. Daber ber Bunich, die Sauptstadt des Landes möchte auch einen der höchsten geiftlichen Mürbentrager beberbergen. Der Sprengel des neuen Biichofs follte über Die Stadt Munchen nicht bingugreichen, der Bijchof feloft aber bem Bapft unmittelbar unterworfen fein und ein gemiffes Muffichterecht über die andern Bifchofe. die im banrischen Land geboten, ausüben; er follte Porfikenter des Geiftlichen Rates fein und das Amt eines Nuntius befleiden. Der Blan icheiterte wohl an feiner Seltsamfeit 2.

Als Ninguarda Ende 1583 die Bittschrift wegen des Münchener Bistums samt einer andern mit über die Alpen nahm, kam seine Tätigkeit in Deutschland zu ihrem Abschluß. Anfang 1583 war er zum Bischof von S. Agata dei Goti ernannt worden, 1588 übernahm er das Bistum Como, wo er 1595 starb. Im Jahre 1584 ließ Kardinal Galli bei ihm anfragen, ob seine Gesundheit es wohl erlaube, von neuem nach Deutschland zu gehen; 1586 war er wiederum als Nuntius für die Schweiz ausersehen. Eine neue Wirksamkeit in den Landen, für die er so viele Opfer gebracht hatte, war ihm iedoch nicht beschieden.

10.

Bei den Fahrten durch sein weites Nuntiaturgebiet erhielt Ninguarda von ber Frömmigkeit der Laien nirgends einen besseren Eindruck als in der Schweiz.

In den Kantonen Luzern, Unterwalden, Uri, Schwyz und Zug, so rühmt er in seinem Bericht an Galli 4, hätten ihn überall Behörden wie Privatleute als den Bertreter des heitigen Stuhles mit einer Liebe und Verehrung empfangen, die ihm in Deutschland nicht begegnet sei. "Für den Gottesdienst, den satholischen Glauben und die christliche Frömmigkeit zeigen alle, vom Vornehmsten bis zum Geringsten, den größten Eiser. Die Kirchen sind nicht bloß an den Festen, sondern auch an den Werttagen von Gläubigen gefüllt, die Rosenkränze und Gebetbücher in der Hand haben. Ich erinnere mich keines Ortes in ganz Deutschland, wo die Kirchen so häufig und mit so großer Undacht besucht werden wie in diesen kantonen, in denen der Ubsall vom Glauben mit dem Tode bestraft wird."

Ringuarda bemerkte aber auch jehr wohl manche Schattenseiten. Die zum Konstanzer Bistum gehörigen Urkantone wurden durch die Beamten des meist ab-

<sup>1</sup> Aretin, Auswärtige Berhältniffe 64.

<sup>2</sup> Schlecht a. a. O. IV 363-376. Raginger in ben hift. polit. Blattern CX 346 bis 356 und in ben Forschungen zur bahr. Geschichte, Rempten 1898.

<sup>3</sup> Reinhardt-Steffens Ginl. S. cocxein f. 4 bom 22. Juni 1579, ebb. I 361.

wesenden Oberhirten stark vernachlässigt. Das hatte dann zur Folge, daß die katholischen Obrigkeiten, die bei Abwesenheit der kirchlichen Organe in bester Absicht eingriffen, allmählich als Schirmherren ihre Besugnis in ungebührlicher und mißbräuchlicher Weise so erweiterten, daß die kirchliche Freiheit zugrunde zu gehen drohte. In einem Bericht an den Staatssekretär spricht Ninguarda von dem ärgerniserregenden Leben der Geistlichen, der vollständigen Nichtbeachtung der Klausur in den Frauentlöstern, von den Übergriffen der weltlichen Gewalt, die viele Klöster in völlige Ubhängigkeit gebracht und die Strasgerichtsbarkeit über den Klerus beschlagenahmt habe. Nur Luzern mache eine Ausnahme, indem es das Gericht über die Geistlichen seit einiger Zeit dem Dekan überlasse.

Zu demselben Urteil wie Ninguarda war schon vorher Carlo Borromeo gekommen<sup>2</sup>. Nach seiner Reise durch die innere Schweiz im Jahre 1570 hatte er
dem Heiligen Stuhl zwei Vorschläge für die religiöse Erneuerung des Landes unterbreitet: es sollte sür die Schweiz ein eigener Vertreter des Papstes bestellt werden,
der im Gegensatzu den bisherigen Nuntien nicht der Politik, sondern in erster
Linie der inneren Kirchenresorm seine Ausmerssamseit zuzuwenden habe; ferner sollte
ein Jesuitenkolleg sür die deutsche Schweiz zu Luzern errichtet werden und das geplante Seminar zu Konstanz endlich ins Leben treten<sup>3</sup>.

Unter Bius V. mar es nicht moalich gewesen, einen von diesen Blanen zu verwirklichen 4. Sein Nachfolger aber trug alsbald Sorge, daß auch die deutsche Schweiz ibre Unterrichtsanstalt erhielt. Der Blan Gregors XIII., in Konftang ein Jesuitenfolleg zu errichten, fam freilich nicht zustande; um fo freudiger entsprach er dem Wunsch der Lugerner nach Sendung einiger Mitalieder der Gesellschaft Jesu. Sommer 1574 begannen diese ihre Wirtigmfeit in der Seelforge und Schule 5. Die Instruktion, welche der Provinzial der Jesuiten in Oberdeutschland den beiden ersten nach Lugern gefandten Batres übergab, empfiehlt ihnen, fich der Ginfachheit des Bolfes nach Möglichkeit in allem anzuhaffen. P. Leubenstein follte besonders die Bredigt, P. Liner die Ratechese pflegen; letterem wurden noch ausdrucklich bie Rrantenhäuser, Kerter und Kranten anempfohlen. Bei den Bredigten find tadelnde Ausdrücke zu meiden, Liebe und Bitte foll vorherrichen. Auch follen Die Beweise der Säretifer nicht durchgenommen, sondern die fatholischen Lehren eingeprägt werden, folid, populär und turg, nicht zu gelehrt. Dasselbe gilt von der Ratechese. In ihren Forderungen sollen sie bescheiden sein, die Sprache gut lernen, Frauen außer der Beicht nicht leicht vorlassen. Mit ben Brieftern und dem Rlerus überhaupt durfen fie nicht streiten, auch deren Fehler vorerft nicht berühren. Durch die Tat sollen alle ertennen, daß fie nichts für fich, fondern nur das Beil der Seelen fuchen.'s

<sup>1</sup> Ringuarda an Galli am 8. Juli 1579, Steffens Reinhardt I 380 ff.

<sup>2</sup> Bgl. unsere Angaben Bb VIII 510 f.

<sup>3</sup> Reinhardt-Steffens Ginl. S. cocxxvII.

<sup>4</sup> Bgl. unfere Angaben Bb VIII 515 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Segesser, Rechtsgesch, von Luzern IV 551 f und Ludwig Pfysser II 94 f; Fleischlin, Aus den Annalen des Symnasiums zu Luzern, in den Monatörosen XXV; Grüter, Das Kollegium zu Luzern unter dem ersten Rektor P. Martin Leubenstein, Luzern 1905; Duhr I 211 f. Siehe auch J. Bucher, Jur Gesch. des höheren Schulwesens in Luzern, in der Festschrift zur Eröffnung des neuen Kantonsschulgebäudes, Luzern 1893.

<sup>6</sup> Siehe Mager II 192 f.

Die kaum begonnene Wirksamkeit ber Jesuiten in Auzern wurde bald burch das ungesunde Klima der in sumpsiger Niederung gelegenen Stadt so bedroht, daß man im Jahre 1576 daran dachte, die Mission wieder auszugeben. Allein der Stadtrat und nicht minder der Papst bestanden darauf, das begonnene Werk sortzusehen. Im Mai 1577 ersolgte die Gründung des Kollegs, dem das schönste Gebäude der Stadt, der sog. Kittersche Palast (das heutige Regierungsgebäude), überwiesen wurde. Im Herbst ward die Schule eröffnet, die schnell emporblühte. Edle Wohltäter, allen voran der Stadtschreiber Chjat und der Schultheiß Ludwig Psysser, sorgten sür die materielle Grundlage der Anstalt. Die Wirksamkeit der Patres erschöpfte sich nicht in ihren Leistungen sür die Schule, die ansangs nicht einmal ihre Hauptbeschäftigung ausmachte: Predigt und Seelsorge standen in erster Linie. Die Früchte dieser Tätigkeit hatten sich schon bei dem Jubiläum von 1576 gezeigt. Bald bildeten sich auch religiöse Vereine, so 1578 die Rosenkranzbruderschaft, zu der sich die Andächtigen förmtlich bindränaten?

Langer bauerte es, bis Borromeos zweiter Blan, die Entsendung eines eigenen Schweizer Runtius, und zwar eines Nuntius für die innere Reform, aur Birtlichkeit murde. Bereits im Ottober 1573 erfolgte amar die Beftellung bes Bischofs Bolvi bon Como als Nuntius in der Schweig, allein fie hatte nur den Zwed, den Genfern entgegenzutreten, die als jugewandter Ort ber Eidaenoffenschaft angegliedert zu werden wünschten. Soweit ersichtlich. beschräntte sich Bolbi auf schriftliche Abmachungen, die ber Babft 1574 durch besondere Breven unterstütte 3. Als im Jahre 1575 Runtius Bartolomeo Portia und der Frangistaner Francesco Sporeno nach Sudwestdeutschland gefandt wurden, umfagten ihre Auftrage auch die Schweig, und gwar bornehmlich die Bistumer Chur, Laufanne und Sitten 4. Allein abgesehen babon. baß Sporeno nicht Nuntius mar, konnte Bortia seine Tätiakeit nicht ausfolieglich der Schweiz widmen, mit feiner Sendung mar alfo wiederum Borromeos Gedanke noch nicht verwirklicht. Portias Mahnungen fanden allerdings williges Gehor bei bem Bafler Bifchof Chriftoph Blarer 5, deffen Bistum wie ins Elfaß fo auch in die Schweiz fich erftredte. Bon den Auftragen, die Sporeno für die Schweiz erhielt, tonnte er nur einen ausrichten 6: er fuchte im Februar 1576 ben Churer Bifchof Beatus bon Borta auf beffen Schloß Fürftenburg auf und visitierte den Bintichgau. Die traurigen Churer Berhältniffe beschäftigten Sporeno febr ftart. Unter dem Bormand gemiffer Schuldforderungen an den Bifchof bedrangte die Bartei der Familie Salis den Churer Oberhirten fo heftig, daß er durch Bermittlung Sporenos ben Papft um Enthebung von feinem Umte bitten ließ. Gregor XIII. ging bierauf nicht ein. Much der Bischof felbst erkannte ichlieflich, wie gefahrvoll eine neue Bahl

<sup>1</sup> Duhr I 215 ff. 2 Grüter a. a. D. 31.

<sup>3</sup> Theiner I 135. Reinhardt=Steffens Ginl. S. ccclin ff.

<sup>&#</sup>x27; Runtiaturberichte V xv. Siehe oben S. 492. 5 Siehe oben S. 501.

<sup>6</sup> Uber Sporenos Auftrage f. Nuntiaturberichte V 10 A. 1.

sein werde, und bemühte fich nun, den Abt Joachim Opfer von St Gallen als Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge zu erhalten 1.

An die Stelle des bald abgerusenen Sporeno trat Ninguarda, der neben der Churer Angelegenheit auch der Reform des Weltklerus und der Klöster seine Ausmerksamkeit widmen sollte und eifrig widmete. Fast einen vollen Monat<sup>3</sup> blieb er in Fürstenburg, visitierte mit dem Bischof den Klerus und die Klöster, erließ Verordnungen für das Domkapitel<sup>4</sup>. Im Juni reiste er nach Luzern, Ob= und Nidwalden, Uri, Schwyz, um im Sinne seiner Austräge zu wirken<sup>5</sup>. Namentlich in Luzern sand er sehr freundliche Aufnahme.

Doch auch Ninguardas Tätigkeit war mehr gelegentlich und vorübergehend. Noch während er in der Schweiz weilte, erfolgte die endliche Lösung der Nuntiaturfrage; es wurde wirklich ein Nuntius ernannt, der sich ausschließlich der Schweiz widmen sollte 6.

Bereits im August 1577 hatten Uri, Unterwalben und Zug den Antrag gestellt, man möge den Papst um Sendung eines Stellvertreters ersuchen, der in der Eidgenoffenschaft und den Bistümern Chur, Sitten und Basel die nötigen Resormen bei dem Klerus vornehme. Sin förmlicher Beschluß war darüber noch nicht gesaßt worden. Die Angelegenheit erschien aber insosern dringend, als in den demokratischen Waldkantonen die Obrigkeiten beim besten Willen nicht die Gewalt besaßen, eine Resorm bei den Geistlichen durchzusühren. Anders lagen die Verhältnisse in Luzern, wo der Kat mit Hilse der Jesuiten an der Abstellung der kirchlichen Mißstände arbeitete.

Aus dieser Verschiedenheit der Verhältnisse erklärt sich teilweise die ablehnende Haltung Luzerns, als von dem Landschreiber Balthasar Luxsinger aus Schwyz in Rom die Sendung eines Nuntius eistig betrieben wurde. Die Luzerner befürchteten, die Stellung ihres römischen Garbehauptmanns Jost Segesser möchte durch die Answesenheit eines Nuntius auf Schweizer Boden bedroht werden, und nahmen das Austreten Luxsingers um so mehr übel, weil verlautete, er habe eigenmächtig in der Angelegenheit eine ofsizielle Bitte an den Papst gerichtet. Sie verlangten daher, daß Luxsinger zur Verantwortung gezogen werde, und bewogen die sieben Katholischen Orte am 24. Februar 1578, in einem Schreiben an Gregor XIII. zu erklären: wenn Luxsinger einen Nuntius verlangt habe, so sei dies ohne Wissen und Wilsen der Orte geschehen; die Sendung eines solchen in diesem Augenblick würde Anlaß

<sup>1</sup> Reinhardt=Steffens Ein I. S. COOLXVII f. Eingehend über Bischof Beatus handelt Mager, Gesch. des Bistums Chur II 122 ff 170 ff.

<sup>2</sup> Steffens.Reinhardt I 121 ff.

<sup>3</sup> bom 9. November bis 8. Dezember 1578, ebd. Einl. S. ccclxxvIII.

<sup>4</sup> Ebb. I 205 f 213 f.

<sup>5</sup> Ninguarda an Galli am 22. Juni 1579, ebb. 357 ff.

<sup>6</sup> Für das Folgende Segesser, Rechtsgesch. von Luzern IV 428 ff; Feller, Lusty II 39 ff; Mayer II 202 f; Reinhardt-Steffens Einl. S. cccxcv ff; J. Berthier, Lettres de J.-F. Bonomo (nach Freiburg), Fribourg 1894.

zu argwöhnischen Vermutungen geben und sei deshalb nicht oangebracht; Segesser genüge ihnen für alle Geschäfte, der Papst möge sich auch ferner des Gardehauptmanns in seinen Verhandlungen mit ihnen bedienen. In noch schärferer Weise äußerte sich Ludwig Pfysser in einem Schreiben an den Kardinal Mart Sittich von Hohenems.

Im geraden Gegensatz zu dem einseitigen und selbstsücktigen Standpunkte Luzerns versocht Melchior Lussy von Stans, neben Pfysser der bedeutendste Bertreter der katholischen Schweiz<sup>2</sup>, die Notwendigkeit eines Nuntius. Ühnzlich äußerte sich der Urner Oberst Walter Roll<sup>3</sup>. Um 17. März 1578 schloß auch Schwyz sich dem Antrag von Uri, Unterwalden und Zug an. Tropdem blieb Luzern bei seiner ablehnenden Haltung<sup>4</sup>. Gerade damals aber trat ein Greignis ein, das in der Folge zur Sendung eines besonderen Nuntius nach der Schweiz führte.

Um 15. April 1578 betraute Gregor XIII, ben Bischof von Bercelli. Giovanni Francesco Bonbomini, der einst Carlo Borromeo auf feiner Schweizer Reise begleitet batte, mit der Bisitation und Reformation der Bistumer Novara und Como 5. Da jum letteren auch ichweizerische und bundnerische Gebiete gehörten, fam Bonhomini wieder in unmittelbare Berührung mit ber Schweis. Mitte Juli 1578 begann der seeleneifrige Bischof mit der Bisitation des ichwieriaften Teiles feines Gebietes, des Beltling, wo feit Menschengedenken tein Bischof mehr gewesen war. Er fvendete bort 5000 Bersonen bas Saframent der Firmung, reichte 3000 die beilige Rommunion, troftete die von den fernsten Bergen berabeilenden Ratholiten und fartte fie wider die Religioneneuerung. Ein Berbot feitens ber Regierung der drei Bunde bereitete indes icon am 2. August dieser Tätigkeit ein Ende 6. Bonhomini widmete fich nun der Bifi= tation des eigentlichen Gebietes des Bistums Como; er reformierte in Lugano und im Teffin mit foldem Erfolg, daß dort noch heute fein Wirken in Chren fteht 7. Gleichzeitig verwendete er fich an den verschiedenften Stellen für die Senbung eines eigenen Nuntius nach ber Schweis; namentlich an Carlo Borromeo richtete er eindringliche Borftellungen. Borromeo fdrieb im Januar 1579 an Speciani, feinen bei Gregor XIII. febr angesehenen Agenten in Rom: ba Bonhomini die Bisitation im Teffin gur Zufriedenheit ber Schweiger abgehalten, konne man hoffen, daß er auch als Bifitator im Innern der Schweig felbft viel Gutes wirten tonne, vorausgesett dag der Ronftanger Bischof, Rardinal Mart Sittid, fich damit einverftanden erklare. Auf Diefe Beife merbe

<sup>1</sup> Siehe Theiner II 391 ff und Segesser, Pfnffer 11 424 Unm.

<sup>2</sup> Bgl. unsere Angaben Bb VIII 511 ff. 5 Siehe Steffens-Reinhardt I 113 f.

<sup>\*</sup> Siehe Sammlung der eidgenöffischen Abschiede IV 2, 645; Segesser, Rechtsgesch. von Luzern IV 429. 

6 Steffens-Reinhardt I 118—119.

<sup>6</sup> Siehe ebb. 133 f 144 f 148 f 150 f 155 f 157 f.

<sup>&</sup>quot; Siehe Chses-Meifter, Runtiaturberichte I xxIII.

sich erproben, was ein Nuntius auszurichten vermöge, und die Visitation könne auch auf benachbarte Gebiete des deutschen Reiches ausgedehnt werden. Da Kardinal Mark Sittich einverstanden war und auch zu den Kosten der Visitation beitragen wollte, gab Gregor XIII. den Besehl, nach Ostern für Bonhomini die nötigen Breven auszustellen.

Bonhomini war bereit, dem papstlichen Besehl zu entsprechen, jedoch äußerte er Bedenken wegen des Titels Visitator, der den Schweizern nicht gefallen werde, da sie einen Nuntius ebensowohl wie die Fürsten zu verdienen glaubten. In Rom, wo man, eine Intrige Lussus gegen Segesser vermutend, anfangs von einer Schweizer Nuntiatur nichts wissen wollte, trat in der Folgezeit Carlo Borromeo für eine solche in Bonhominis Sinne ein. Entscheidend wurde eine Denkschrift, die der Mailänder Erzbischof am 16. April 1579 nach Rom sandte.

In lichtvoller Weise führte er hier aus, wie die in der Schweiz zu regelnden Fragen sehr wichtig seien und daß, je größer die Autorität des papstlichen Abgesandten, desto größer auch die Aussicht auf Ersolg sei. Der Visitator müsse daher den Titel Nuntius erhalten. Der Name Visitator sei verhaßt, und die schlechten Geistlichen, die Strase fürchteten, würden ihn beim Volke noch verhaßter zu machen suchen. Man werde auch dem Visitator vieles abschlagen unter dem Vorwand, daß man es einem Nuntius gewährt haben würde 2.

Daraushin erfolgte am 2. Mai 1579 die Ernennung Bonhominis zum päpstlichen Nuntius in den Bistümern Konstanz, Chur, Lausanne, Sitten, Basel und in allen andern Gebieten, ,die den Eidgenossen und Bündnern untertan oder mit ihnen verbündet sind'. Bonhomini sollte in diesen Gebieten und Diözesen persönlich Bisitation halten und die Dekrete des Trienter Konzils durchführen, wozu er ausgedehnte Fakultäten erhielt<sup>3</sup>.

Gleichzeitig tat Gregor XIII. noch einen andern wichtigen Schritt für die kirchliche Erneuerung der Schweiz, indem er in Mailand das Helvetische Kolleg errichtete.

In dieser dem jeweiligen Mailänder Oberhirten unterstehenden Anstalt sollten wenigstens fünfzig Jünglinge aus der Schweiz und Graubunden unterrichtet und zu mufterhaften Priestern herangebildet werden. Es war wiederum Carlo Borromeo, der den Papst zu diesem für die Durchsührung der katholischen Resormation außerordentlich wichtigen Schritt veranlaßte. Was das Collegium Germanicum in Rom sur Deutschland, das sollte das Collegium helveticum in Mailand für die Schweiz werden: eine Pflanzschule zur heranbildung eines tüchtig unterrichteten und

<sup>1</sup> Siehe Steffens-Reinhardt I 231 f 246 f. 8 Siehe ebd. 316 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe ebb. 325 f; vgl. 340 f bie vom 27. Mai 1579 batierten Arebenzbriefe für die siehen Katholischen Orte. In der Fakultätenbulle, vom 1. Januar 1580 (ebb. II 1 f), ist Bonhomini bezeichnet als ad Helvetios, Rethos et Sedunenses eisque subiectos et confederatos ac in Basiliensi et Constantiensi diocesibus noster et Ap. Sedis nuntius cum potestate legati de latere.

seeleneifrigen Klerus. Der Papst warf für die Anstalt eine jährliche Summe von 2400 Scudi aus und billigte die Zuweisung der Humiliatenpropstei S. Spirito mit allen Gärten, Gebäuden und Einkünsten. Das Kolleg erhielt alle Rechte und Bürden einer Universität; den Unterricht übernahmen die Jesuiten 1.

Nachdem Bonhomini in Mailand mit Borromeo und in Como mit Bolpi persönlich gesprochen, machte er sich nach seinem Wirkungskreis auf. Man kann wohl sagen, daß eine neue Epoche in der schweizerischen Kirchen-geschichte begann, als der ausgezeichnete Bertreter der katholischen Reformation Ansang Juli 1579 von den Höhen des Gotthard herabstieg. In der Begleitung des Nuntius befanden sich der Mailänder Kanonikus Bellino als Auditor, der Kanonikus Caresana aus Bercelli als Sekretär und der Jesuitenpater Wolfgang Pyringer, ein Österreicher, als Dolmetsch und Prediger<sup>2</sup>.

Bonhomini beeilte seine Reise so, daß er noch zeitig in Baden im Aargau zu der eidgenössischen Tagsatung erschien. Am 10. Juli überreichte er dort dem Abgesandten der sieben Katholischen Orte sein Beglaubigungsschreiben als päpstlicher Nuntius, wobei er betonte, seine Sendung sei ebenso wie die Grünzdung des Helbetischen Kollegs ein neuer Beweis des so oft bewährten Wohlzwollens des Bapstes.

Die Ansuchen, die er in der Versammlung vordrachte, betrafen drei Punkte: erstens Intervention für die Katholiken des Beltlins, deren schlimme Behandlung durch Unterdrückung der katholischen, durch unbeschränkte Freiheit der protestantischen Predigt er im vergangenen Jahr als Visitator kennen gelernt habe; zweitens Beisordnung von einigen Herren aus den Katholischen Orten für seine Missionen nach Chur und Sitten, nötigenfalls auch sür seine anderweitige Tätigkeit; drittens einzgehende Insormation über die Missträuche und Ürgernisse beim Ordens- und Weltsterus, deren Abstellung sein Hauptaustrag sei.

Am 16. Juli machte Bonhomini mit der Bistiation in der Stadt Luzern den Anfang, wobei er sich mit dem Rate ins Einvernehmen setzte. Um die Arbeit schneller bewältigen zu können, teilte er sie zwischen sich und seinem Gefolge. Nachdem auch das Gebiet von Luzern visitiert worden, begab sich der Nuntius nach Unterwalden, wo er im Winkelriedhaus Gast Lussys war, und von dort nach Uri und Schwyz. Überall von den Obrigkeiten auf das ehrenvollste empfangen, drang er vor allem auf Beseitigung des Konkubinats

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 179; Maher II 60 f; Mymann, Der hl. Karl Borromeo usw., Stans 1903. Bei Steffens: Reinhardt I u. II wird die Genesis des Kollegs durch neue Aften erläutert. Siehe ferner Wymann im Schweiz. Geschichtsfreund LII 294 f, LIII u. LIV passim. Abbildung des jeht als Staatsarchiv dienenden großartigen Gebäudes (Palazzo Ctvetico) bei Wymann, Kardinal Borromeo und seine Beziehungen zur alten Sidgenossenschaft, Stans 1910, 92 123 127. Über die Bisitation des Collegium Pel-veticum durch Borromeo im März 1583 s. Kathol. Schweizerblätter 1896.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Steffens-Reinhardt I connt ff, II x. Über Phringer vgl. Sommervogel VI 855.

<sup>3</sup> Steffens-Reinhardt I 388 f.

und das Tragen der klerikalen Kleidung. Üble Nachreden, die bon den schulz bigen Geiftlichen ausgestreut wurden, erkannte das Bolk bald als Berleumdung 1.

In eine schwierige Lage geriet Bonhomini dadurch, daß die Schwhzer den Abt Heer von Einsiedeln wegen sittlicher Bergehen mit Verletzung des kanonischen Rechtes ins Gefängnis geworsen hatten. Sie waren infolgedessen der Exkommunikation versallen, die jedoch Bonhomini in kluger Beise nicht aussprach. Er löste die Angelegenheit, indem er den Abt nach Einsiedeln brachte, ihn dort in seinem Zimmer internierte, seine Suspension versügte und den kanonischen Prozeß gegen ihn ersöffnete. Die Schwhzer entschuldigten sich wegen der Verhaftung, worauf Bonhomini sie absolvierte<sup>2</sup>.

Die Visitation in Schwhz verlief besser als an irgend einem andern Ort. Bonhomini besuchte dann noch Zug; den dortigen Pfarrer bezeichnete er als den besten Geistlichen, den er bisher in der Schweiz getrossen habe. Den Laien in den katholischen Kantonen erteilte der Nuntius im Gegensatz zu den vielsach tief gesunkenen Geistlichen großes Lob: Wenn sie auch nicht frei von Habgier und Trunksucht seien, so lebten sie doch sonst tadellos und zeigten warme katholische Gesinnung. Ihre Schwächen erklärten sich durch die Umwerbung von seiten aller Fürsten und durch das Fehlen der sittlichen Führung seitens der Geistlichen, die vielsach ein schlechtes Beispiel gäben. Um so eistriger war Bonhomini darauf bedacht, diese zu bessern; Ausschub der Resorm, wie Luzern begehrte, lehnte er ab. Einen sehr guten Eindruck machte es, daß der Vertreter des Papstes, obwohl er sich ansangs in Geldnot besand, alle Dispensen und Enadenerweise unentgeltlich gewährte.

Aus den rein katholischen Gegenden kam Bonhomini nun in solche mit konfessionell gemischter Bevölkerung, zunächst in den Aar- und Thurgau. Er fand dort vielkach unsäglich traurige Zustände. Bon den elf Chorherren in Zurzach lehten zehn im Konkubinat, sie versprachen jedoch Besserung. In Rheinau befanden sich außer dem Abt nur noch drei Mönche; der Abt war des Lateinischen unkundig.

Von Rheinau wollte sich Bonhomini nach St Gallen begeben. Allein ber bortige Abt Joachim Opser's glaubte ihn aus Furcht vor einem Aufruhr der zahl-reichen Protestanten zur Behutsamkeit auffordern zu mussen: "Wir sind nicht in Italien, auch nicht in den fünf Orten", schrieb er ihm. Bonhomini antwortete, er wisse nicht, was er zu einem so wenig würdigen Schreiben sagen solle, aber er

<sup>1</sup> Siehe Steffens-Reinhardt I 396 f 417 431. 2 Siehe ebd. II x1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe ebb. 481. Die Propftei Zurzach forderte Carlo Borromeo noch 1584 auf, sich selbst zu reformieren und die Einwohner von Kadelburg zur Kirche zurndzuführen; s. Freib. Diözesanarchiv XI 239 ff.

<sup>6</sup> Über Opfers würdigen Borganger vgl. E. Ziegler, Abt Otmar II. von St Gallen. Ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation in der Schweiz, 3urich 1896.

muffe mahnen, ber Abt moge bie ihm angebotene hilfe bes Beiligen Stuhles nicht

geringschätig behandeln 1.

Ansang September unterbrach Bonhomini seine Visitationsreise durch einen sechstägigen Ausenthalt in Konstanz. Er besprach dort mit Ninguarda die schweizerischen und bündnerischen Angelegenheiten wie auch die sirchlichen Berhättnisse in Konstanz selbst und vereinbarte ein gleichsörmiges Versahren bei der Visitation. Von dem Wirken Ninguardas empfing er einen guten Eindruck; er besuchte mit ihm das Frauenkloster Münsterlingen und die alte Benediktinerabtei Neichenau und stand ihm auch bei der Absehung des Abtes Funck von Petershausen zur Seite. Der Widerstand, den er bei seinem Bemühen zur Einsührung der Klausur in Münsterlingen sand, verdroß Vonhomini sehr. "Von seiten der Protestanten", so berichtete er nach Kom, "wurden mir disher keine Schwierigkeiten bereitet. Diese kamen von der Weltgeistlichkeit und den Mönchen. Und nun sangen die Nonnen an; aber Gott ist mächtiger als sie alle."

Die Visitation des Klosters in St Gallen mußte Bonhomini verschieben, da sich der Abt mit einer Badereise entschuldigte und, als er schließlich erschien, sich nicht sprechen ließ. Der Nuntius visitierte im Gebiete der Abtei mehrere Pfarreien und Klöster. In zwei Frauenklöstern fand er nicht bloß, wie allenthalben, daß die Klausur nicht beobachtet, sondern auch, daß das Brevier gar nicht gebetet wurde. "Wie groß ist doch die Nachlässisseit der geistlichen Obern in diesen Dingen!" rust der seeleneifrige Jünger Borromeos in einem seiner Briese aus. "Das Konzil von Trient ist hier unbekannt. Die Frauenklöster werden mir noch viel zu schaffen machen. Aber mit Gottes hilfe hosse ich alle Schwierigkeiten zu besiegen."

Nach der mühevollen Fahrt durch den Thurgau eilte Bonhomini nach Pruntrut zu dem Basler Bischof Blarer von Wartensee, der, wie es in seinem Bericht nach Rom heißt, "nicht wie die übrigen ist, sondern eine fromme Sehnsucht zeigt, mit mir zusammenzukommen". Einen Hauptpunkt der Besprechungen in Pruntrut bildete der Plan eines Bündnisses Blarers mit den Katholischen Orten, nach dessen Abschluß die Wiederherstellung des alten Glaubens in den dem Protessantismus anheimgefallenen Gebieten des Basler Bistums— 80 Ortschaften mit 40000 Seelen — erfolgen sollte. Das unnatürliche Verhältnis, daß Blarer nicht in seiner Diözese residierte, riet Bonhomini dasdurch zu beseitigen, daß Pruntrut von Besanzon abgetrennt und mit Basel vereinigt werde.

Ein von Pruntrut aus gemachter Bersuch des Nuntius, das herabgekommene Zisterzienserkloster Lüßel im Elsaß zu resormieren, hatte nicht nur langwierige Streitigseiten mit den Mönchen, sondern auch mit den Beamten des Erzherzogs Ferdinand von Tirol zur Folge, der in dem Vorgehen Vonhominis einen Eingriff in seine landesberrlichen Rechte erblickte 4.

Anfang Oftober war der Runtius in Solothurn, wo er in der Stadt und auf dem Lande visitierte, predigte und gegen zwei Konkubinarier einschritt's.

<sup>1</sup> Siehe Steffens-Reinhardt I 467 472. Siehe ebd. 486. Siehe ebd. 489.

<sup>\*</sup> Siehe ebb. 489 543 f 553 f, II xII-xIII; Zisterzienser-Chronit XXI (1909) 84 ff.

<sup>5</sup> Siehe Steffens-Reinhardt I 556.

Nachdem Bonhomini fo viele Schwierigteiten gefunden hatte, mar feine Freude um fo größer, als er zu Freiburg im Uchtland, mo er am 10. Oktober eintraf, pollem Berftandnis für seine Aufgabe begegnete. Nicht nur der Empfong in der Stadt war so ehrenvoll und großartig wie nirgends fonft; michtiger war, daß der Nuntius in dem durch Gelehrsamkeit und Tugend ausgezeichneten Bropft Beter Schnewly 1 einen Gefinnungsgenoffen antraf, ber fein reformatoriides Wirten auf das eifrigfte unterftütte. Trot ber Best besuchte Bonhomini gabl. reiche Orte des Freiburger Gebietes, er mußte jedoch die Bollendung feiner Bisitation auf fpater verschieben, ba ibn dringende Geschäfte nach Lugern riefen 2. Auf der dort angesagten Tagsakung sollten die schweren Beschulbiaungen zur Sprache kommen, welche die Geiftlichkeit von Uri, Sompa und Unterwalden im September 1579 gegen den Bertreter des Babftes erhoben hatte. Angesichts der Große der Ubelftande mag Bonhomini bie und ba ju icarf aufgetreten fein 3, allein im wefentlichen war fein Ginschreiten durchaus berechtigt und die gegen ihn erhobenen Beschwerden nur Bormande; die eigentliche Ursache der Auflehnung wurzelte in seinen Berordnungen gegen den Konkubingt : dazu tam der demofratische Unabhangigkeitsfinn, der die Ginmischung eines Fremden ichwer ertrug.

Wie ichwach die gegen Bonhomini erhobenen Rlagen begründet waren, erkennt man beutlich aus dem ungemein charafteriftischen Aftenftud, das den Titel führt: "Rlag und Beschwerden der gemeinen Briefterichaft in den drei Ländern Uri, Sowns und Unterwalden' 4. Der fremde Bischof', fo wird hier ausgeführt, behauptet amar, Die Berordnungen des Trienter Rongils durchieben zu wollen, in Bahrheit aber richten fich feine Reformen gegen diefes Rongil, welches die Reform in die Sand des Diogesanbischofs legt. Dieser fei ber Oberhirt von Ronftang, der fich um feine Diogese nicht fummere: aber von beffen Beibbijchof wollten fie fich gern reformieren laffen, nicht aber von einem Fremden, am wenigsten von einem Italiener; denn diese beabsichtigten, unter bem Bormand ber Bifitation, nur den Reichtum der Deutschen in den Alben auszufundschaften! Daran reibt fich die ebenfalls mahrheitswidrige Behauptung, Bonhomini habe wie die Ablagframer ju Luthers Zeit fur feine Ablaffe Beld verlangt. Intereffant ift, wie die Denfichrift den Sauptpunft, die Durch= führung bes Bolibats, behandelt. Der Bergicht auf weibliche Bedienung fei bei ben jegigen Berhaltniffen in Afrunden und Pfarrhaufern nicht möglich, denn fein Geiftlicher fonne felbst feine Ginfunfte, die großenteils in naturalzehnten beftanden, ein= fammeln, noch Garten und Sausmejen beforgen. Daß der Ronfubinat ein Argernis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Briefe Bonhominis an Schnewly, die wichtigste Quelle für die Einführung ber Jesuiten in Freiburg, publizierte Berthier in der Revue de la Suisse cath. 1894. Schnewlys Abhandlung über Staat und Kirche wurde von Holder im Archiv für fath. Kirchenrecht LXXIX (1899) 291 ff 425 ff, LXXX (1900) 18 ff herausgegeben. Über Schnewly selbst vgl. Brasey, Le chapitre de l'insigne collégiale de St. Nicolas à Fribourg. Fribourg 1912, 42 ff.

<sup>2</sup> Siehe Steffens-Reinhardt II x111.

<sup>3</sup> Bgl. Zisterzienster-Chronif XXI 16 123 f.

Deutscher und lateinischer Text bei Steffens-Reinhardt I 495 f.

und Gunde fei, leugneten fie nicht, aber nicht allen fei es gegeben, feuich zu leben! Nachficht fei geboten, weil fie nicht zu einem befferen priefferlichen Leben erzogen morden feien. Um Schluß der Rlageidrift wird geradezu perlangt, die weltlichen Dbrigfeiten follten den fremden Bifchof' ausweifen. Wenn man ihnen biejen Italiener aufdrangen wolle, jo wurden fie lieber alle insgejamt auswandern!

Bonbominis Berhalten gegen diese Unflageschrift, welche ber Lugerner Stadt. idreiber Renmard Cniat treffend als einen .ichmablicen unpriefterlichen Fürtrag' begeichnet, mar febr murdig. Um 29. Ottober machte er junachft ben Befandten ber fieben Orte die Mitteilung von dem Entichlif des Bapites, nach feinem Weggang dauernd gur Forderung der religiojen Intereffen einen Muntius in der Schweig gu balten. Dann ging er auf die feitens der widerfvenftigen Beiftlichfeit gegen ibn erbobenen Rlagen über. Sein erfter Bedante fei gemejen, foldes Borgeben nicht un= geftraft ju laffen. Doch nach reiflicher Uberlegung habe er bejchloffen, ju bergeiben, und er bitte auch die Berjammelten, pon Strafen abzujeben. Dagegen moge man mit feiner eigenen vollen Autorijation die gegen ibn erhobenen Bejdmerden unterjuden und das Ergebnis dem Papit als dem alleinigen Richter gur Entideidung überfenden. Sierauf tam Bonhomini auf die Bunfte gu fprechen, welche die Urfache der Ubelftande feien: der Priefterfontubinat, Die Unurpation der Strafgerichtsbarteit über die Rlerifer, die Bernachläffigung der Rlaufur in den Frauenfloftern und die unkanonische Berleibung der firchlichen Benefigien. Der an zweiter Stelle genannte Ubelftand fei bereits abgeftellt. Um jo bringender bat Bonhomini um Silfe bei der Befämpfung des Konfubingts des Klerus. Er richtete dabei eine beiondere Mahnung an die herren von Schwy, Uri, Unterwalden und Bug, fie möchten nicht langer gulaffen, bag Gott beständig beleidigt, bas Bolf großen Gefahren ausgefett und ihr fatholijder Rame verunehrt werde. Eingehend begrundete er dann die Notwendigfeit, gemäß dem fanonischen Recht und dem Auftrag des Papites die Berletung des Bolibats durch Suspenfion ju ftrafen. Die Durchführung der Rlaufur in den Frauentlöftern nach den Trienter Bestimmungen fei nicht fo ichmer, benn Besuche ber Bermandten und ihre Aufnahme in Wohnungen außerbalb des Rlofters feien badurch feinesmeas ausgeschloffen. Much die Frage ber Berleihung der Benefigien fei leichter ju regeln, als viele glaubten. Das Patronaterecht werde nicht verlett, fondern bestätigt merden. Dan moge nur die Berren von Freiburg fragen, mas er ihnen vorgeichlagen, und man moge ihrem Beifpiel folgen. Um Schlug bob Bonbomini noch bervor, daß feine Reformforderungen nichts anderes enthielten als das, mas die Ratbolijden Orte durch ihre Buftimmung zu den Trienter Defreten bereits angenommen batten 1.

Belden Gindrud Bonhominis Auftreten machte, erhellt deutlich aus dem Schreiben, welches die fieben Orte am 30. Ottober an den Bapft richteten. Sie dankten für die Sendung bes Nuntius, beffen Ankunft megen ihrer religiojen Bedürfniffe und besonders wegen der Reform des Rlerus bodit notwendig und erwunicht gewesen sei. Ausdrudlich wird bier betont, wie trefflich Bonhomini feines Amtes malte, und wie hilfreich und gutig er fich gegen fie erzeige 2. Infofern batte ber Nuntius alle Urfache, mit bem Ergebnis ber Berhandlungen nicht unzufrieden zu fein, wenn auch eine Bereinbarung der

<sup>1</sup> Siehe Theiner III 57 f; Steffens-Reinhardt I 590 f. 2 Siehe ebb. 604 f.

Katholischen Orte zu gemeinsamen Maßregeln hinsichtlich seiner Forderungen nicht zu erlangen war. Er schlug deshalb fortan mit Rücksicht auf die schweizerischen Verhältnisse den zweckmäßigeren und wirksameren Weg ein, seine Reformvorschläge mit den Obrigkeiten der einzelnen Orte gesondert zu verhandeln und zu vereindaren. Auf diese Weise sollte es ihm gelingen, namentlich in Luzern und Freiburg vieles Gute zustande zu bringen, das in der Folge durch die Kraft des Beispiels und des Einflusses jener beiden Städte allmählich in den übrigen Orien Eingang fand 1. Zur Erreichung seines edlen Zieles war er nach wie vor unermüdlich durch mündliche und schriftliche Vortellungen tätig. Schon bald hatte er besonders in seinem vom Heiligen Stuhl höchlichst gebilligten Kampf gegen den Konkubinat in Schwyz und Uri Erfolge auszuweisen<sup>3</sup>.

Much der Abt von St Gallen, Joachim Opfer4, zeigte fich jest entgegentommender. Bonhomini tonnte dort die Bisitation fortseken und am 28. September eine Bersammlung der Geiftlichen betreffs der zu publigierenden Reformbekrete abhalten. Das gleiche tat er in Wpl. Bieviel fatholischer Sinn in ber Schweiz noch vorhanden war, bewies ihm der glanzende Empfang im Appenzeller Lande, das feit hundert Jahren keinen Bischof mehr gesehen hatte. Aber es fehlte auch nicht an ichmeralichen Erfahrungen, wie der beleidigenden Abweifung in der Kartause Ittingen und in der Abtei Wettingen, wo die beiden Abte von den Landvögten aufgehett waren. Bonhomini lud fie zur Berantwortung nach Luzern bor 5. Bon dort begab er fich am 12. Dezember zum zweitenmal nach Freiburg, um feine Bifitation fortzusetzen und eine Diözefanspnode zu halten. Freiburg aus wollte er das Wallis besuchen. Obwohl dort die regierenden Rreise der protestantischen Bewegung bollig fernstanden, maren die landes= firchlichen Tendengen, die Unterordnung der Rirche unter den Staat, fo ftark ausgeprägt, daß der Bertreter des Papftes eine beleidigende Abweisung erfuhr; dabei mußte die Behauptung, hinter dem Bormande der Bisitation verstede fich die habsucht der Rurie, den Deckmantel liefern, um verrottete Buftande der Befferung durch die Oberbehörde zu entziehen 6. Ahnlich lagen die Dinge

<sup>1</sup> Siehe Segeffer, Rechtsgesch. von Luzern IV 434.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Steffens-Reinhardt I 625 636. 3 Siehe ebb. 617 628 641.

<sup>4</sup> Über J. Opfer, der mit der Zeit gang in die Bahnen der katholischen Re-ftauration einlenkte, f. Scheiwiler in der Zeitschr. für schweiz. Kirchengesch. XII 43 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Steffens-Reinhardt II xv. Betreffs Ittingen f. den inhaltreichen, vielfach auf ungedrucktem Material beruhenden Aufsatz von Büchi über den Gang der Reform in den thurgauischen Klöstern in der Zeitschr. für schweiz. Kirchengesch. I 84 f. Über Wettingen s. Zisterzienser-Chronik XXI 122 ff.

<sup>6</sup> Dies hebt Fueter mit Recht in seiner Besprechung der Schweizer Nuntiaturberichte in der hift. Zeitschrift CI 163 hervor.

auch anderwärts. Aber Bonhominis Tattraft und Mut schreckte bor feiner Schwierigkeit zurud. Wenn die Umftande es forderten, wußte er auch flug nachzugeben. Das zeigte sich bei seinem Auftreten bor den Gesandten der Ratholischen Orte im Januar 1580 zu Luzern.

Infolge der Alagen, namentlich seitens der Alöster im Thurgau, sowie der Anstände, auf die Bonhomini bei Verleihung der Benefizien mit den Regierungen der Katholischen Orte gestoßen war, hatte sich eine ihm sehr ungünstige Stimmung verbreitet; diese ergriff auch die Luzerner, welche sich zu wenig berücksitgt glaubten. Bonhomini erklärte und verteidigte sein Borgesen und brach der Opposition die Spise ab durch die Erklärung, in Zukunft seine Verordnungen vor der Publikation den Orten zur Kenntnis zu bringen. Dasur wollten ihn diese bei Bestrasung der schuldigen Geistlichen unterstügen '.

In der Folgezeit murde Bonbomini durch ben Streit gwijden bem Churer Bifchof Beatus von Borta und benen erbitterten Gegnern fart in Unipruch genommen. Gein Berhalten in Diefer Angelegenheit zeigt, wie wenig das Bild, welches die Gegner des Runtius von ibm als einem füdlandischen Giferer entwarfen, der Wahrheit entspricht. Bei der Aussichtslofigfeit, Die Streitigfeiten des Bijcofs mit feinen Gegnern auf dem Bege des Rechtes ju ichlichten und ben Gottesbausbund gur Unerfennung aller Rechte des Churer Oberhirten ju bewegen, bertrat Bonhomini den Standpunft, daß gur Rettung des Bistums größere Bugeftandniffe in den Geldfragen gemacht werden mußten. Denn in Chur, jo idrieb er, entideidet nicht das Recht, fondern die Gewalt 2. Augerdem drang er darauf, daß Beatus von Porta feine Residen; in Chur nehme. In der Berhandlung mit Beatus ju Gurftenburg im Bintidgau lehnte der Bifchof es ab. nach Chur gurudgutebren. Bonbomini erreichte nur eine gunachft gebeim zu haltende Refignation in die Bande des Papftes, dann begab er fich nach Innabrud ju Ergbergog Gerbinand, endlich nach Breicia ju einer Beiprechung mit Carlo Borromeo. Muf beffen Rat unternahm er nach Abhaltung einer Diogefanignode in feinem Bistum Bercelli eine Reife nach Rom, um dort dem Bapfte und bem Rardinalftaatsjefretar über bie Churer wie die übrigen Schweizer Angelegenheiten perfonlich ju berichten. Im Juni mar er wieder in Chur, mo er ein weiteres Borgeben des Gotteshausbundes durch die Mitteilung von der eventuellen Resignation des Bijchofs verhinderte. Dann reifte er gur eidgenössischen Tagjatung nach Baden, wo er an die Befandten der fieben Orte die Aufforderung richtete, endlich die bon ibm borgeichlagenen Reformen beim Welt- und Ordenstlerus durchzuführen 3.

Die ichwierige Churer Ungelegenheit verursachte im Juli und August neue anstrengende Reisen, ohne daß ein Ergebnis erzielt wurde. Gin Trost für den

<sup>1</sup> Siehe Mager, Konzil von Trient I 261 f; Steffens-Reinhardt II 43 f; Gurbin II 247.
2 Siehe Steffens-Reinhardt I 634, II xx.
3 Siehe ebd. II xxi f.

Nuntius war es, daß er in Luzern die Stimmung für die Reform günstiger fand. In Freiburg beseitigte er alle Bedenken gegen die von ihm seit längerer Zeit eifrig betriebene Gründung eines Kollegs der Jesuiten, welches Gregor XIII. durch Bulle vom 25. Februar 1580 zur Förderung des Seelenheiles, zum Unterricht der Jugend und zur Beseitigung der Glaubensneuerung errichtet' hatte 1.

Im Herbst unternahm der Unermüdliche im Interesse der Bistümer Lausanne und Basel eine Reise nach Burgund zu dem Erzbischof von Besançon, Kardinal de la Beaume, wobei er auch für die Einführung kirchlicher Resormen in der Freigrafschaft tätig war. Hierauf besuchte er zum zweitenmal den Bischof Blarer in Pruntrut und mahnte ihn zu einem schnelleren Borgehen gegen seine von der Kirche abgefallenen Untertanen. Er visitierte jest auch unter Teilnahme von Beamten des Erzherzogs Ferdinand die Abtei Lüßel im Elsaß und mit Borwissen des Erzbischofs von Besançon die Stadt Pruntrut. Dann begab er sich über Basel nach dem Thurgau, wo ihm die Widerspenstigfeit des Abtes von Kreuzlingen und der Übtissin des Zisterzienserinnentlosters Feldbach viel Verdruß bereiteten. Er machte dabei die gleiche Erfahrung wie sein Meister Borromeo im Tessin: hier wie dort war es die Herrschsucht und der Eigennuß der Landvögte, welche die Resormen verhinderten und die widersbenstigen Klöster unterstützten<sup>2</sup>.

Der Monat Oktober ward durch eine Reise nach Süddeutschland und Tirol ausgefüllt. Es gelang Bonhomini, den Erzbergog Ferdinand für die Regelung der Churer Angelegenheit und der firchlichen Berhaltniffe im öfterreichischen Unteil der Bistumer Basel und Konstang zu gewinnen sowie den Widerstand au beffegen, den der Provinzial der Jesuiten, Baul Soffaus, der Gründung des Freiburger Jesuitenkollegs wegen Mangels an gereiften und geeigneten Rraften entgegensete 3. In Regensburg besprach er mit Ringuarda die Berhältniffe in Chur, wohin er fich am 7. November begab. Er fand dort die Lage fritischer denn je : es handelte fich um die Erifteng des Bistums. Obwohl perfonlich bedroht, verlor er den Mut nicht. Bertrauend auf die Rraft des Gebetes. um das er alle feine Freunde bat, gelang es ibm ichlieklich, eine Bereinbarung mit dem Rapitel und dem Gotteshausbund zustande zu bringen, wodurch, allerbings unter Preisgabe mancher Gerechtsame, ber Bestand bes Bistums gerettet wurde. Die durch die Resignation des Bischofs Beatus nötig gewordene Neuwahl wurde auf Fronleichnam des nächsten Jahres verschoben. Beruhigt glaubte Bonhomini am 29. Oktober die alte Romerstadt verlaffen zu tonnen 4. In

<sup>1</sup> Siehe Steffeng-Reinhardt II xx11. 2 Siehe ebd. xxv ff.

<sup>8</sup> Siehe Duhr I 227.

<sup>4</sup> Siehe Steffens-Reinhardt II xxvIII f. Bgl. hirn II 218 f; Ehses-Meister, Nuntiaturberichte I xxvIII.

Quzern gelang es ihm jest endlich, mit der Regierung ein befriedigendes überzeinkommen über die Reform der Geiftlichkeit im Sinne des Trienter Konzils zu treffen . So konnte er in gehobener Stimmung, begleitet von Petrus Canifius und einem andern Jesuiten, die Reise nach Freidurg antreten. Da die Berner früher geklagt hatten, daß der Runtius ihre Stadt umgehe, schlug er diesmal den Weg über Bern ein. Allein er sah sich dort bei seiner Antunst trot der Begleitung eines Luzerner Stadtdieners gröblichen Beseidigungen seitens des Pöbels ausgesetz. In Freiburg, wo er den größten Teil des Dezembers verweilte, beseitigte er glücklich die letzten Schwierigkeiten betreffs der Gründung des Jesuitenkollegs, dem kraft päpstlicher Vollmacht die Güter der verfallenen Prämonstratenserabtei Marsens übergeben wurden 3. Bonhomini stellte die beiden Patres dem Rat mit den Worten vor: "Da hubt ihr, Männer von Freiburg, nun einen Edelstein, den ihr mit Baumwolle umwickeln und in seidener Kapsel bewahren, als ein heiliges Kleinod mit besonderer Verehrung behandeln müßt."

Bu Beginn des Jahres 1581 begab sich Bonhomini in sein Bistum Bercelli, von wo er im Mai nach Chur zur Leitung der Bischofswahl eilte, aus der am 3. Juni Peter Rascher hervorging 5. Er wußte damals schon, daß nach diesem Akt seine Schweizer Nuntiatur ein Ende nehmen werde. Maßgebend für den Entschluß des Papstes war wohl die schließlich keineswegs energische Haltung, welche die katholischen Kantone angesichts des in Rom schwer empfundenen völkerrechtswidrigen Vorganges in Bern einnahmen. Die schweizerische Nuntiatur sollte einige Zeit unbesetzt bleiben, damit man dort die Anwesenbeit eines Vertreters des Heiligen Stubles besser würdigen lerne?

Bonhomini kehrte jett in seine Diözese Vercelli zurück, jedoch war es ihm nicht beschieden, sich ihr länger zu widmen, denn schon im August beauftragte ihn der Papst unter Ausdrücken des höchsten Vertrauens mit der Visitation der Diözese Novara. Während er sich hierzu vorbereitete, erfolgte am 16. September 1581 seine Ernennung zum Nachfolger des unerwartet verstorbenen Ottavio di S. Croce, Nuntius am Kaiserhof. Die Wahl zu der ebenso

<sup>1</sup> Siehe Segesser, Rechtsgesch, von Lugern IV 452 f; Steffens-Reinhardt II 546 f.

<sup>2</sup> Mager I 280 f. Steffens: Reinhardt II 554 f.

Bgl. Buchi in ben Freib. Geschichtsblättern 1897; Duhr I 226 f. Über ben trefflichen Rektor bes Freiburger Jesuitenkollegs, den Schlefier Petrus Michael, f. neben Duhr a. a. D. Kalin in den Freib. Geschichtsblättern 1901.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Rieg, Petrus Canifius 473.

<sup>5</sup> Siehe Mager, Gefchichte bes Bistums Chur II 174 f.

<sup>6</sup> Wgl. bas Breve vom 11. Februar 1581, im Archiv für ichweiz. Kirchengesch. II 57.

<sup>&</sup>quot; Siehe Chies-Meifter, Runtiaturberichte I xxix. Bgl. Burbin II 247.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Siehe ebb. xxix—xxx. Nach dem Weggang Bonhominis fielen die wichtigeren Geschäfte in der Schweiz wieder an Ninguarda; f. Maher I 223 f; Zeitschrift für schweiz. Kirchengesch. X 209 f. Über S. Croce vgl. Hansen I 302, II Lxvi.

v. Paftor, Gefdicte ber Bapfte, IX. 1.-4. Auff.

ehrenvollen wie wichtigen Stellung zeigt, wie sehr man in Kom die Wirksamfeit Bonhominis in der Schweiz schätzte, wo dieser vortreffliche Jünger Carlo Borromeos, obwohl wiederholt von Krankheit heimgesucht, in edelstem Pflichteiser keinen kirchlich bedeutsamen Ort unvisitiert gelassen, und von glühender Liebe zur Kirche erfüllt, alles, was in seinen Krästen stand, zur Wiedererneuerung des tief gesunkenen Welt- und Ordensklerus aufgeboten hatte. "Wäre doch ein solcher Mann", schrieb der Kanonikus Marcantonio Bellini an Carlo Borromeo, "vor der Zeit des Abfalles in die Schweiz gesandt worden."

Bonhomini täuschte sich nicht darüber, daß es noch jahrelanger Arbeit bedürsen werde, um die von ihm begonnene Resorm in der Schweiz sest zu begründen. Die Übelstände waren dort so alt eingesessen und so weit verzweigt, daß eine "einmalige Tempelreinigung" nicht genügte 2. Besondere Hilfsträfte waren nötig, die in gleicher Richtung weiterarbeiteten.

Eine solche nie lässige Mannschaft fand der Nuntius bei den Jesuiten. Von ihren Leistungen hatte er sich in Luzern überzeugt; sein Streben ging deshalb nach Gründung weiterer Niederlassungen. Der Plan, die Jesuiten nach Baden im Aargau zu bringen, zerschlug sich. Dagegen hatte Bonhomini in Freiburg durch Stiftung des Kollegs die kirchliche Wiedererneuerung gesichert und die Gesahr beseitigt, daß Stadt und Land von den protestantischen Nachbarkantonen zu den neuen Lehren hinübergezogen würden 3. Mit der Zeit wurde das Freiburger Kolleg ein ähnlicher sestere hort der alten Kirche im Westen der Eidgenossenschaft, wie ihn Luzern in der Zentralschweiz bereits darstellte 4.

Eine weitere Hilfe kam den Katholiken der Schweiz durch die Berusung der Rapuziner. Mit seinem gewohnten Scharsblick in geistlichen Dingen hatte Carlo Borromeo bereits 1570 auf sie ausmerksam gemacht. Der Mailänder Erzbischof war es dann, der im Berein mit Bonhomini den Bemühungen des Walter Roll und Melchior Lussy um Gründung einer Niederlassung der Kapuziner in Altdorf zum Siege verhalf. 1581 kamen die ersten Patres nach dem Städtchen, in das die Sage den Schauplat von Tells Apfelschuß verlegt; oberhalb der Kirche ward das freundliche Klöskerchen gebaut, das jeder Besucher der Urkantone kennt.

Bonhomini hatte bereits 1578 einige Kapuziner nach dem Veltlin geführt, jedoch war dort infolge der Churer Bischofswirren die Gründung eines Klosters nicht möglich 7. Hingegen gelang noch unter Gregor XIII. die Stiftung von Niederlassungen in Stans und in Luzern, wo den Patres die Wallsahrtsfirche auf dem Wesemlin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schreiben aus Einfiedeln vom 15. Auguft 1579, bei Steffens=Reinhardt I 435. "Schon das, was Bonhomini im ersten Halbjahr seines Wirkens in der Schweiz gesleistet, überschreitet das Maß des Gewöhnlichen", urteilt Büchi in der Zeitschrift für schweiz. Kirchengesch. I 148.

<sup>2</sup> Siehe Grüter a. a. D. 33.

<sup>3</sup> Bgl. Duhr I 228 440 479. 4 Urteil von Dierauer III 339.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Steffens=Reinhardt I 192 f, II 123 141 225 238 255 306.

<sup>6</sup> Siehe Chronica provinciae Helveticae Ordinis Capucinorum, Solod. 1884, 6 ff. Bgl. Geschichtsfreund LII 292 f.

<sup>7</sup> Siehe Steffens-Reinhardt I 158, II 493.

angewiesen wurde 1. Diese Riederlassungen, die sich in der Folgezeit vermehrten, wurden Ausgangspunkte für das Wiederausblühen des kirchlichen Lebens in der Schweiz. Carlo Borromeo widmete ihnen die höchste Ausmerksamkeit.

Ende 1583 erschien der große Mailänder Erzbischof, begleitet von einem Jesuiten und einem Franziskaner, noch einmal persönlich in der Schweiz. Er begann mit der Bistation und Resormation des Misogtales in Graubünden. Der Eiser und die Ausopferung, die er dabei an den Tag legte, wurden durch außerordentliche Ersolge belohnt. Zahlreich strömte das Bolk zu den heiligen Sakramenten, viele Protestanten kehrten zur Kirche zurück, Wankende wurden im Glauben besestigt und alte Migbräuche abgeschafft. Die Ausdehnung der Visitation in Graubünden und dem Veltlin wie die Gründung eines Jesuitenkollegs in Roveredo verhinderte indes der Widerstand der Graubündener Protestanten 2.

Gegen Ende seines Lebens beabsichtigte Carlo Borromeo eine neue Reise nach der Schweiz, um die Kirchen der Kapuziner in Altdorf und Stans einzuweihen. Der Tod verhinderte die Ausstührung dieses Planes. Die großen Berdienste des Mailänder Erzbischofs um die Erhaltung und Reinigung der alten Kirche in der Schweiz ind dort unvergessen; noch heute sinden sich in allen Teilen des Landes zahlreiche Zeichen und Beweise dankbarer Liebe und Verehrung für den Mann, den Paul V. unter die Zahl der Heiligen aufnahm 4.

## 3meiter Teil.

1. Gropper und seine Austräge, Elgard; 2. Die fatholische Restauration in Mittelsbeutschland (1. Bamberg, 2. Gichstätt, 3. Würzburg, 4. Fulda, 5. Mainz und das Eichsteld); 3. die Ferdinandeische Teffaration und ihr Geschief auf dem Wahltag 1575 und dem Neichstag 1576; 4. Rudolf II. und der Neichstag von 1582.

1.

Gleichzeitig mit Portia war am 5. Mai 1573 als zweiter der neuen Nuntien für Deutschland Kaspar Gropper über die Alpen gesandt worden. Gropper war ein Niederdeutscher aus Soest. Nach gründlichen Studien in der Rechtswissenschaft widmete er seine Dienste zuerst dem Herzog von Jülich-Cleve, dann dem Kölner Erzstift. Mit seinem berühmten älteren Bruder Johannes widersetzte er sich 1558 der unglücklichen Wahl des Grasen von Mansfeld zum Erzbischof von Köln, sich nach Kom, erhielt dort nach dem Tod des Bruders

<sup>1</sup> Siege Chronica 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wgl. neben der oben S. 67 u. 75 angegebenen Literatur noch Mayer I 193 f; Geschichtsfreund LIV 210 213. Betreffs der Schrift von Camenich: C. Borromeo und die Gegenreformation im Beltlin, Chur 1901, f. Wymann im hift. Jahrbuch XXIII 633 f und Mayer in der Schweiz. Rundschau II 416 f.

<sup>3</sup> Bgl. Röhler im Ardiv für Rulturgefch. XIII (1917) 149.

<sup>\*</sup> Siehe Mager I 201; Wymann im Geschichtsfreund LII 263 f, LIV 144 f.

deffen Pfründen und wurde Mitglied der Rota 1. So mußte er als der geseignete Mann erscheinen, um die Sache der Kirche in Niederdeutschland mit Erfolg zu vertreten.

Abgesehen von Augsburg und der Angelegenheit des Rreuxklofters? bezog Groppers Auftrag fich ursprünglich auf das Bistum Münfter in Weftfalen. Allmählich aber murde diefer Auftrag erweitert. Als fein Wirtungefeld begeichnet ibm eine Bulle bom 1. Juli 1573 3 gunachft bie Städte und Bistumer langs des Rheines, nämlich Trier, Roln, Maing, Speier, Worms, bann Augsburg, gang Westfalen mit Münster und Minden, endlich die fämtlichen Lande des Bergogs bon Julich-Clebe und Berg 4. Für die Rraft eines eingigen Mannes mar freilich dies weite Gebiet, auf dem faft überall der alte und ber neue Glaube um die Berrichaft rangen, ju umfangreich; nach einem furgen Aufenthalt in Mitteldeutschland beschränkte fich Groppers Tatiafeit faft gang auf den Niederrhein und Weftfalen. Für einen Befuch der Stifte Minden, Bremen, Lubed, Berden, Sildesbeim trat an feine Stelle der langjährige Begleiter bes Kardingle Commendone, Alexander Trivius, Stiftsberr gu Bonn 5. Mitteldeutschland mußte Gropper bald gang der Obsorge feines Gefährten Nitolaus Elgard überlaffen, der dort eine febr eifrige und in Rom boch anerkannte Tatiakeit ausübte.

Elgard, ein Luxemburger aus Elcherait bei Arlon, bei einem Pfarrer in der Nachbarschaft erzogen, war nach seiner Priesterweihe vom Trierer Erzbischof ins Deutsche Kolleg nach Rom gesandt worden, kam als Gesandter der Augsburger Patrizier im Areuzklosterstreit wieder nach Rom, wo die Deutsche Kongregation ihn als Begleiter sür Nuntius Gropper ausersah<sup>e</sup>. Sehr bald stellte jedoch der Begleiter seinen Meister in den Schatten. Freilich meinten bereits im Ostober 1573 der Nuntius wie sein Gefährte, sich ihrer Austräge entledigt zu haben, und baten um Enthebung von ihren Posten. Aber in Rom wollte man davon nichts hören; die Verwicklungen auf Groppers Arbeitsseld wurden immer größer, der Austräge aus Rom kamen immer mehr, so daß Gropper froh sein mußte, einen Teil der Arbeitssaft auf die Schultern seines noch nicht dreißigjährigen Begleiters abwälzen zu können. Im Juni 1574 trat Elgard als Vertreter Groppers von Köln aus eine Reise an, die ihn auf das Eichsseld zum Mainzer Erzbischof, nach Fulda,

<sup>&#</sup>x27; Schwarz, Gropper xx-xxvIII, vgl. 363-385. 2 Siehe oben S. 490.

<sup>3</sup> Vollständig gedruckt bei Mergentheim II 228—239. Erweiterung der darin aufgezählten Fakultäten durch Breve vom 12. März 1574 ebb. 242—245.

Gowarz a. a. D. 41, vgl. xxxv. Beglaubigungsschreiben vom 11. Juni 1573 an Herzog Wilhelm von Cleve bei Keller 194 f; an den Mainzer Erzbischof bei Theiner I 97; an den Bischof von Würzburg, das Kölner Kapitel, den Kölner Kat und Bürgermeister, den Bischof von Münster bei Schwarz a. a. D. 36–38; an den Kölner Erzbischof vom 8. Juli, den Bischof von Minden vom 18. Juli ebd. 42—43. Instruktion für Gropper, vom 19. Juli 1573, ebd. 43—56.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Schwarz a. a. D. xc11—xcv11. <sup>6</sup> Ebd. xxv111 f. <sup>7</sup> Ebd. Lxx.

Bamberg, Burgburg, Mergentheim, jum Trierer Rurfürsten führte 1. In Rom befriedigten Claards Berichte in bobem Grad 2: eine Sendung nach Mittelbeutschland. Die uriprünglich dem Alexander Trivius zugedacht mar, murde auf ibn übertragen. und mitten im Winter, am 16. Januar 1575, machte Elgard fich von neuem auf ben Beg. Bum ameitenmal besuchte er Fulda und fab in Nichaffenburg ben Mainger Erabischof. Seiner Reigung für die unmittelbare Seelforge folgend, ließ er fich pon Diefem faft fünf Monate lang auf dem gang permabrloften Gichefeld beidaftigen, pon wo aus er zwei Abitecher ins protestantische Gebiet machte. Im April fprach er gu Salberftadt aleich nach dem mitternächtigen Bottesdienft den Domdechanten; ebenjo in tiefftem Geheimnis ging es dann nach Magdeburg. Im Mai begab er fich in Die Nabe bon Raumburg in der Ubficht, über das dortige Bistum wie über Meifen und Merfeburg zuberläffige Runde einzugieben. Ende Juli verließ Elaged das Gichsfeld. tam über Berefeld das dritte Dal nach Rulda, nach Maine, Bureburg, Bamberg, wo er ben papitlichen Befehl erhielt, fich gur Teilnahme an der Bahl bes funftigen römischen Königs nach Regensburg zu verfügen 3. Bon Roln aus, wohin er am 3. Dezember 1575 bon bem Babltag gurudfehrte, begleitete er Gropper nach Munfter jur Bifchofsmabl. Schon por Diefer Reife und wieder nachber führte ibn ber papifliche Auftrag nach Beitfalen aum Rolner Ergbischof und ameimal an den Clever Sof; hierauf fandte ibn ein Befehl des romijden Staatsfefretars auf ben Regensburger Reichstag zur Berfügung des Kardinals Morone . Auf Morones Borichlag bin wurde dann Glaged gum Beibbijchof von Erfurt ernannt; von Gifer und Arbeit aufgerieben, farb er aber bort icon 1587, etwa vierzigjährig, einer ber würdiaften Bertreter bes Seiligen Stubles im Damaligen Deutschland und eine ber iconften Bierden bes Deutschen Rollegs 5.

2

Wenn in Bahern und Salzburg, soweit der höhere Klerus in Betracht kommt, die Anregung zur Erneuerung der religiösen Berhältnisse allein von einem Portia und Ninguarda ausging, so war in Mitteldeutschland die Stellung der päpstlichen Abgesandten nicht ganz die gleiche. Der alten Kirche erstehen dort unter den Prälaten manche tatkräftige Männer, die den Antrieb zum Einspreisen in die verrotteten Berhältnisse nicht erst von dem Mahnen und Drängen der Nuntien empfangen haben.

1. Im tiesgesunkenen Bistum Bamberg 6 allerdings waren Gropper und Elgard die einzigen, die zur Erhebung aus wahren Abgründen des Bersalles aufriesen, aber ihr Ruf verhalte einstweilen wirkungslos. Der Bamberger Alerus war nicht besser als sein Bischof. Bischof Beit von Würthburg aber hatte zwar als weltlicher Regent bebettende Berdienste um das Bistum 7, war jedoch in sittlicher Beziehung der schlimmste

<sup>1</sup> Ebb. LXXIV-LXXVII.

<sup>2</sup> Galli an Gropper am 6. November 1574, ebb. 212.

<sup>3</sup> Cbd. Lxxviii-Lxxxi Lxxxiii-Lxxxix. 4 Cbd. xci

<sup>5</sup> Ebb. xcvii 390-402. Steinhuber I 209-220.

<sup>6</sup> Looshorn, Gefch. des Bistums Bamberg 1556-1622, Bamberg 1903.

<sup>7</sup> B. Hobelt, Beit II. von Burgburg, Fürstbifchof von Bamberg 1561—1577. Freiburg 1919.

Stein des Unftofies fur die Diozese. Seitdem er der Mutter feiner Rinder und öffent. lichen Genoffin feines Tifches zum allgemeinen Urgernis auch noch ein pruntpolles Begrähnis pergnitaltet, batte er fich freilich gebeffert und auf Unregung bes Burgburger Bischofs die Briefterweibe genommen. Groppers Bericht über diese Zustande 1 trug ihm pon Rom die Weisung ein, das Bistum zu visitieren, sobald er seine Aufoabe im Norden gelöft babe 2. Der Auftrag ging dann auf Trivius und von diesem auf Elgard über 3. Claged brangte namentlich febr fart auf Grundung eines Resuitentolleas in Bomberg, sum Teil in der Absicht, daß man fich bort wenigstens gur Errichtung irgend. einer Schule ermanne. Allein bei dem überanaftlichen Bischof erreichte er meder in Diefer noch in einer andern Begiebung bas gerinofte 4. 218 er im folgenden Sahr auf ber Durchreise wieder nach Bamberg fam, war von einem Erfolg feiner Bemühungen so menig zu entdecken, als ob er niemals bort gewesen mare 5. 3m übrigen hielt er ben Biichof für einen gutmutigen alten herrn, ber noch treu gum fatholischen Glauben ftebe 6. Er laffe feinen Domberen zu, der nicht bas Glaubensbekenntnis abgelegt habe, und denke das gleiche von allen Lehrern zu fordern. In Forchbeim bei Bamberg erlaube er nicht, einen Neugläubigen in den Rat aufzunehmen 7. Den Weibbischof Safob Feucht rühmt Claard als eifrigen Brediger. nur vernachlässige er über der Berausgabe seiner Rangelreden die Reform 8. Das gewöhnliche Bolf sei in Bamberg so schlecht nicht; es wurde sich leicht wieder auf auten Weg leiten laffen, weil neugläubige Brediger in der Stadt noch feinen Butritt gefunden hatten . Über die Rlöfter in Bambera weiß der papitliche Gefandte faum Gutes zu berichten 10. Gregor XIII, erlebte es indes noch, daß Bamberg in Ernst von Mengersdorf 1583 einen reformeifrigen Oberhirten erhielt 11.

<sup>1</sup> vom 26. September 1573, bei Schwarz, Gropper 411.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Galli am 12. und 19. Dezember 1573, ebd. 76 85. Groppers Antwort vom 20. Januar 1574, ebd. 114. Die Deutsche Kongregation am 10. Dezember 1573, bei Schwarz, Zehn Gutachten 83.

<sup>3</sup> Beglaubigungsschreiben für Trivius vom 30. Juli 1574 an ben Bischof und an das Kapitel von Bamberg, bei Schwarz, Gropper 168 f. Instruktion für Trivius vom August 1574, ebd. 176 ff.

<sup>4</sup> Elgard an Galli am 23. August 1575, bei Schwarz, Gropper 305. Seine Denksschrift über ein Jesuitenkolleg, Antwort des Bischofs und Elgards Replik ebb. 306—313, vgl. 319 f. Galli will am 3. Dezember 1575, daß Elgard für Schule ohne Jesuiten eintrete, ebb. 331 f. Bgl. Elgard an Galli am 15. August 1574, bei Theiner I 214 f.

<sup>5</sup> An Galli am 24. November 1575, bei Schwarz a. a. D. 328. Bgl. an Galli am 1. Oftober 1575, ebb. 319.

<sup>6</sup> An Madruzzo am 31. Juli 1574, ebd. 171.

<sup>7</sup> Un Galli am 8. Oftober 1575, ebd. 323.

<sup>8</sup> Schwarz a. a. O. 323. Früher, am 31. Juli 1574, hatte Elgard dem Weih- bischof ein volleres Lob gespendet (ebd. 173).

<sup>9</sup> Cbb. 324. Populus non est omnino pessimus sed miserrimus (ebb. 316).

<sup>10</sup> Un Galli am 4. Oftober 1575, ebb. 320-323.

<sup>11</sup> Schmiblin II 143. An Beits von Würtzburg unmittelbaren Rachfolger Zobel von Gibelstadt erging am 29. August 1579 ein Breve mit scharfem Tadel wegen der Einsehung eines neugläubigen Statthalters in Kärnten und Steiermark (Theiner III 21). Auch den Nachfolger Zobels, Martin von Ehb, der am 17. Januar 1581 in Rom seine Wahl angezeigt hatte (Theiner III 248), mahnt der Papst am 1. April 1581 in der-

- 2. Gang anders als in Bamberg fab es in Gidflatt aus, mo Bifcof Martin von Schaumberg (1560-1590) pon Anfang an die Bedeutung Des Trienter Rongils erkannte. Gein Weibbiicof mar, abgesehen bon dem Lavanter Oberhirten, in der letten Beriode des Rongils dort der einzige Bertreter des beutiden Epiffopats. Unmittelbar nach dem Rongil errichtete Schaumberg als ber erfte in Deutschland ein Seminar nach Trienter Borfdrift, bas er auf eigene Roften unterhielt, bis Gregor XIII, die Anstalt mit einigen Bfrunden ausftattete 1. Die Professoren entnahm er vielfach dem Deutschen Rolleg in Rom, dem er auch viele Schüler zusandte 2. Unmittelbar nach dem Kongil begann Bischof Martin auch mit ber sittlichen Erneuerung feines Bistums: jo offen und liebens= würdig er im Umgang mar, fo tamen gegen ichlechte Briefter doch firchliche Benfuren. Rerter und Geloftrafen, Abiekung und Ausweisung gur Anwendung. Die bom Rongil geforderten Diogefanspnoden maren in Cichstatt ichmer durchauführen, der Bischof mußte jedoch in den Rabitelskonareffen der acht Defanate einen Erfat ju ichaffen. Bei feinem Tode hinterließ Schaumberg einen fittenreinen Rlerus, der Prieftermangel mar übermunden, das gewöhnliche Bolt besuchte regelmäßig ben Gottesbienft und empfing die Saframente; fein Reualaubiger murde als Burger gufgenommen 3. Waren alle Bifchofe gemefen wie Martin bon Schaumberg, urteilte ein gelehrter Protestant, fo mare es nie gur Trennung bon Rom gefommen 4.
- 3. Einen noch größeren Oberhirten erhielt im zweiten Regierungsjahr Gregors XIII. Die Diozese Würzburg in Julius Echter von Mespelbrunn 5.

felben Sache (ebb. 249) und weift Cybs Entschuldigungen vom 17. Juni (ebb. 250) am 15. Juli jurud (ebb. 252). Bgl. Nuntiaturberichte II exxxvi.

<sup>1</sup> Suttner, Geich. des bischöflichen Seminars in Cichftatt, Cichftatt 1859. Schmidlin II 76. 2 Steinhuber I 280 ff.

³ Julius Sax, Gesch. der Bischöfe und Reichsfürsten von Eichstätt II (1884) 453 ff. Schmidlin II 75—79. Sinem Zesuiten, der Domprediger in Eichstätt werden sollte, schreibt zwischen 1587 und 1590 Robert Turner über die dortigen Zustände: Minutatim de singulis: Principem esse gemmam sacerdotum, populum suavissimum et sanissimum, ecclesiam optime conformatam, clerum numerosum sine labe communi, quae nos et prodidit Luthero et perdidit Deo (Epistolae, Köln 1615, 375). Nach Ninguardas Sekretär war der Bischof integerrimae vitae sed timidus, unde canonici liberius vivunt, cum eos coercere non audeat. Schlecht in der Röm. Quartalischrift V (1891) 127.

<sup>\*</sup> Turner sagt in der Leichenrede auf ihn: Qui tota vita ita dixit, ita fecit, ut et vita verbo et verbum vitae et utrumque fidei fecerit fidem, usque eo, ut ab haeretico audiverim, si omnes sacerdotes fuissent hac vita Martini, nunquam secessio fuisset facta a Roma (Orationes, Köln 1615, 223). Bgl. die Auszüge aus der Leichenrede von Ciszepf bei Schlicht a. a. C. 126 A. 4.

<sup>5</sup> Gropp I 409 ff. Joh. Rep. Buchinger, Julius Coter von Mefpelbrunn, Bijdof bon Burzburg und herzog von Franken, Burzburg 1843. C. Braun, heranbitbung

Rein Würzburger Bischof hat gleich ihm volle 43 Jahre den Krummstab gestührt (1573—1617), keiner von seinen Vorgängern oder Nachfolgern annähernd die gleiche einschneidende Bedeutung für das Bistum erlangt. Gleich groß als weltlicher Regent wie als Kirchenfürst, ausgerüstet mit hervorragender Verstandesschärfe, mit besonnener Klugheit, eiserner Willensstärke und großem Geschief in der Verwaltung, hat er das Würzburger Stift aus dem Zustand völliger Zerrüttung und Verschuldung zu geordneten Verhältnissen herauszegesührt und in religiöser Beziehung es dauernd der alten Kirche zurückgegeben.

Bei den firchlich Gesinnten wurde die Wahl des noch nicht dreißigjährigen bisherigen Domdechanten mit Freuden begrüßt. Von treu katholischen Eltern war er 1545 auf Schloß Mespelbrunn im Spessart geboren; seine Studien hatte er an gut katholischen Anstalten: als Knabe bei den Jesuiten zu Köln², als junger Mann an belgischen, französischen, italienischen Akademien gemacht³ und in Rom selbst das Lizentiat in der Rechtswissenschaft erlangt⁴. Obgleich der jüngste der Domherren, wurde er 1567 Domscholaster, 1570 auch Domzbechant. Als solcher fragte er kurz vor seiner Erhebung zur Bischosswürde bei dem Obern der rheinischen Jesuiten an, ob nicht aus Köln sittenreine und eifrige Priester für Würzburg sich herbeiziehen ließen⁵; am zwanzigsten Tag nach seiner Wahl schrieb er in gleicher Absicht nach Rom, um Zöglinge des Deutschen Kollegs sür seine Diözese zu erlangen sein Jahresbericht der rheinischen Zessuiten sich also recht zu haben, wenn er den neuen Fürstbischof als entschiedenen Freund der Jesuiten und somit der kirchlichen Resorm hinstellte. In der Tat legte Julius am 27. März den Eid auf das Trienter Glaubens=

bes Klerus I 162 ff. A. S. Beit in den Hift.-polit. Blättern CLX (1917) 113—127. Th. Henner in den Reujahrsblättern der Gefellschaft für fränkliche Gesch. XIII (1917). Bgl. die Jubiläumsschriften von Henner (München 1918), Cl. B. Heßdörfer (Würzburg 1917), B. Brander (ebd. 1917). Einzelne Kotizen von Kuland im Serapeum 1863, 219 ff; 1864, 104 ff; 1866, 33 ff; 1867, 9 ff; 1870, 260 ff. W. Goeh in Herzogs Realschyltopädie IX3 628 ff. v. Wegele in der Allg. Deutschen Biographie XIV 671 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über dasselbe f. Schulte vom Brühl, Deutsche Schlösser (1889); Zeitschrift für Kulturgeschichte 1873, 231 f; siber das Geburtsjahr: Archiv für Unterfranken V, 2 (1839) 181 f.

<sup>2</sup> Sanfen, Rheinische Aften 627 695.

<sup>3</sup> Beides hebt ber Erzbischof von Mainz hervor in einem Schreiben an Gregor XIII. vom 16. März 1574, bei Theiner I 236; ähnlich ber von Trier am 20. März 1574, bei Schwarz, Gropper 127.

<sup>4</sup> Mit Unrecht machen Ranke (Päpste II 80) und andere ihn zum Germaniker; s. Lossen in den Forschungen zur deutschen Gesch. XXIII (1883) 361 A. 1; Braun I 163 A. 1. Über seine Studien und die Jahre dis zur Bischosswahl s. Scharold im Archiv für Unterfranken VI, 3 (1841) 154 ff; Wegele, Gesch. I 130—134.

<sup>5</sup> Das Schreiben des Obern, vom 11. August 1572, bei Sanfen a. a. D. 626.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bei Braun I 163. 7 vom 16. September 1574, bei Sanfen a. a. O. 695.

bekenntnis ab 1 und versprach zwei Tage später in dem Schreiben, durch welches er in Rom um seine Bestätigung bat 2, die Reformbestrebungen seines Borgängers Friedrich von Wirsberg weiterzuführen. Auf seine Priester= und Bischossweihe am 20. und 22. Mai 1575 bereitete er sich einige Tage lang durch die Geistlichen Übungen der Jesuiten mit großer Andacht vor und äußerte östers, er wolle so leben, wie es einem katholischen Bischof gezieme 3, entweder tun, was seines Amtes sei, oder die Bischofswürde niederlegen 4.

Die ersten Regierungsjahre des Neugewählten schienen indes den hochzgespannten Hoffnungen nicht durchweg recht zu geben. Biele hätten von ihm sofort ein entschiedenes Durchgreisen erwartet, etwa daß er auf einer Bistumssipnode der pflichtvergessenen Geistlichkeit ihre Obliegenheiten vorhalte und gegen die Unfügsamen Gewalt anwende. Statt dessen begnügte sich der neue Bischof damit, als Bedingung für die Weihe oder die Einweisung in eine Pfründe das Trienter Glaubensbekenntnis zu verlangen, versuchte es, durch Priesterexerzitien auf den Klerus einzuwirken, ließ das Würzburger Brevier neu drucken, und wenn er 1575 unsittliche Weiber aus den Häusern der Kleriker und Domherren auswies, so beschränkte sich diese Maßregel auf die Stadt Würzburg allein. Auch einige Prediger wurden verjagt, aber bis 1577 waren der Bertriebenen doch nur 14. Schter sei ein arger Zauderer, schrieb ein Jesuit 10. Auch der Papst tadelte es 11, daß Julius troß Esgards Drängen sich

<sup>1</sup> Sanfen a. a. D. 681.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theiner I 238, vgl. 236. Schwarz a. a. D. 127 138 211.

<sup>3</sup> Jesuitenbriese vom 16. und 18. Juni 1575, bei Schwarz a. a. D. 291 f. Wgl. Hansen a. a. D. 705.

<sup>&#</sup>x27; Elgard an Galli am 23. August 1575, bei Schwarz a. a. D. 305, vgl. 355.

<sup>5</sup> Portia an Galli am 26. Januar 1577, Runtiaturberichte I 38.

<sup>6</sup> In den Jahren 1574 und 1575. Reininger 201.

<sup>7</sup> Ruland im Serapeum 1863, 219 ff. Auch ein Gebetbuch des Erzherzogs Maximilian von Öfterreich (für Soldaten) ließ er 1600 ff neu auflegen (ebb. 1864, 104 ff). Über den Druck von Canifius-Katechismen 1590 und 1614 ebb. 1867, 9 ff; über Gesang-bücher Würzburg 1591—1615 ebb. 1866, 33 ff.

<sup>\*</sup> Elgard an Galli am 23. August 1575, bei Schwarz a. a. D. 305.

Dortia a. a. D. 37.

satis magnus cunctator, bei Hansen a. a. D. 674 A. 1. Eine Klageschrift vom Jahre 1573 (hrög. von S. Merkle im Archiv für Unterfranken XLI [1899] 263 ff) verdächtigt ben Bischof geradezu protestantischer Reigungen. Ranke (a. a. D. 79 f) hielt es für wahrscheinlich, daß Julius geschwankt habe, ob er nicht sein Biskum protestantisch und erblich machen jolle. Dagegen erklären sich Lossen a. a. D. 359 f, S. Kadner in den Beiträgen zur bahr. Kirchengesch. IV (1898) 128—136, Wegele a. a. D. 158.

<sup>11</sup> am 27. November 1574, bei Theiner I 238. Chi tentarà per se solo si concitarà un odio immortale de' principi, et forse senza frutto potendo avvenire che

nicht auf eine Diözesanspnobe einlassen wollte, bevor sein Metropolit, der Mainzer Erzbischof, eine Provinzialspnode abgehalten habe; allerdings aber konnte nur ein gemeinsames Vorgeben der Oberhirten eine durchgreisende Besserung im Klerus erzielen. Gregor XIII. hielt es nicht für überslüssig, den Bischof an sein Berssprechen eines Trienter Seminars zu mahnen, und beauftragte Gropper wie Elgard, deswegen und wegen der Spnode Vorstellungen zu erheben; auf Spnode und Seminar drängte ebenso auch Portia 1577 bei seinem Besuch in Würzburg.

Allein wenn Bischof Julius nur Schritt für Schritt boranging, fo geichah es nicht aus Mangel an Gifer, sondern deshalb, weil er nur unternehmen wollte, was fich auch durchführen lieke. Gegen die Landgeiftlichen, fo legte er Glaard und spater Portia bar 4. tonne er nicht ftreng einschreiten. benn fonft wurden fie außer Landes gieben und gange Gegenden alles Gottesdienstes beraubt werden. Seine Sorge muffe er der Beranbildung sittenreiner junger Priester widmen. Sobald von folden der eine oder andere ihm wieder zu Gebote ftebe, fete er ihn fofort an die Stelle der unwürdigen Beiftlichen. Elagrd magte bagegen nichts einzuwenden; er mar sogger der Unficht 5. daß Bischof Julius aus übergroßem Gifer fich mit allzu vielen Blanen trage, fo daß der eine dem andern im Bege ftebe 6; in Unbetracht feines jugendlichen Alters und der eben erft begonnenen Amtsführung muffe man fagen, er habe beharrlich und entschieden feine bischöftiche Pflicht erfüllt 7. Auch Bortia fpricht fich 1577 anerkennend über ben Gifer des Bischofs aus 8. Gemaltige Sinder= niffe banden ihm allerdings überall die Sande. Dem Rardinal Madruggo gegenüber flagte Julius auf dem Regensburger Reichstag, Die Batronatsherren in über dreihundert Pfarreien gestatteten ihm nicht, die von ihnen prasentierten Pfarrer dem firchlichen Examen zu unterziehen. Um diefen Batronen gegenüber einen Rüchalt zu haben, moge ber Papft ihn felbst in einem Breve tadeln, baß er nicht scharf durchgreife, was benn auch geschah 9.

da gl' altri non habbia approbatione, äußerte Julius dem Runtius Portia gegenüber. Portia an Galli am 26. Januar 1577, Runtiaturberichte I 38.

am 27. November 1574, bei Schwarz, Gropper 226.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 22. Januar 1575, ebb. 242.
 <sup>3</sup> Portia a. a. D.
 <sup>4</sup> Elgard am 23. August 1575, bei Schwarz a. a. D. 305; Portia a. a. D.

<sup>5</sup> An Galli am 24. November 1575, bei Schwarz a. a. D. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tam multa fervore quodam proponit, ut metuam, ne seipsum multitudine nimia confundat et impediat. **E6b**.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ego ipsi plurimum confido in Domino. Nam pro ea aetate et initio administrationis suae constanter et fortiter officium episcopale praestitit. Denfichrift vom Juli 1576, bei Schwarz a. a. O. 355.

<sup>8</sup> M. a. D. 37 f.

<sup>9</sup> Nuntiaturberichte II 493 512.

Wenn Bischof Julius nur von der Schule und dem heranwachsenden Geschlecht bessere firchliche Zustände erwartete, so mochte er in dieser Aussalfung namentlich auch durch die Ersahrungen seines Vorgängers sich bestärtt sühlen. Friedrich von Wirsberg war ein eifriger Kirchenfürst geweien. Persönlich predigte er und spendete die Saframente. Nach seinem Amtsantritt erließ er eine Reihe von Versordnungen gegen die Neugläubigen. An bestimmten Bochentagen wurde dem Klerus das Trienter Konzil öffentlich vorgelesen und später diese Vorleiung noch einmal wiederholt. Die höheren Geistlichen und Klosterobern mußten 1569 den Eid auf das Trienter Glaubensbesenntnis ablegen und von ihren Untergebenen das gleiche verlangen. Aber trotz alledem sah der Bischof selbst, daß die sirchliche Erneuerung wenig Fortschritte mache. Oft in der Nacht erhob sich der fromme Greis zum Gebet, daß Gott selbst der Diözese einen frästigeren Nachsolger erwecke?

Was die Jugenderziehung angeht, fo hatte Friedrich von Wirsberg diesem Nachfolger bereits tuchtig porgearbeitet. Gein erfter Berfuch einer hoberen Unterrichtsanstalt im Jahre 1561 miggludte freifich 3, aber feit 1567 erftand ein Jejuitentolleg famt einem Ronbift 4. Schmerglich vermigt wurde trogdem eine eigentliche Universität im Frankenland, denn die jungen Leute, die auswarts eine Sochschule besuchten, tamen meift als Protestanten nach Saufe gurud oder waren doch ,weder Gifch noch Fleisch'5. Ebenfo fehlte ein Theologenfeminar nach Trienter Borfdrift, denn das Ronvift Friedrichs von Wirsberg war für Studenten aller Sakultaten bestimmt. Diese Quden ergangte Gurffbijchof Julius; er hat das Unterrichtswesen in Franken fo ausgebaut, daß es unabhängig vom Ausland murbe und für alles reichlich geforgt mar. Zuerft erwarb er für das Jesuitenkolleg die papftlichen und faiferlichen Borrechte, die es jur Universität umgestalteten 6. Dazu errichtete er brei Ronvifte, die ber unerfahrenen Jugend Unterkunft und Schut vor Berführung gemähren follten 7. Das erfte, das Rilianstolleg, für 40 Theologiebefliffene, follte das eigentliche Trienter Theologenseminar fein, mit ihm wurde ein Konvikt für die Studenten aller Fatultaten verbunden 8. Das zweite, das Marianische Rolleg, als Borbereitung auf bas Rilianeum gedacht, mar ebenfalls fur 40 Studenten: ber flaffifden Sprachen und der Philosophie, bestimmt 9. Gin brittes Ronvitt, für arme Anaben, follte wiederum die Borftufe fur bas Marientolleg bilden 10. Diefen brei Konvitten murde 1607 noch ein Seminar für 24 junge Abelige

<sup>&#</sup>x27; Gropp I 386. Begele in ber Allg. Deutschen Biogr. VIII 60 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gropp I 388. <sup>3</sup> Braun I 106 ff.

<sup>·</sup> Ebd. 124 ff 139 ff 145 ff.

<sup>5</sup> Julius an bas Rapitel am 28. Februar 1575, ebb. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gregor XIII. am 28. März 1575, bei Gropp I 499 f; Wegele, Gesch. II 80 ff. Maximitian II. am 11. Mai 1575, ebb. 84; vgl. Braun I 167 ff.

<sup>7</sup> Die Berteilung der Heranbildung auf drei Kollegien murbe burch Schreiben bom 2. Januar 1589 geordnet. Braun I 316 ff.

hinzugefügt 1, so daß nunmehr in jeder Hinsicht für alles gesorgt war. Die Lehrer und Erzieher für diese Anstalten nahm Bischof Julius aus den Jesuiten. Um seiner Universität samt dem Kilianskolleg eine würdige Stätte zu bereiten, ließ er einen großartigen neuen Bau aufführen 2. Mit der Geldnot, die Bischof Friedrich an der Gründung der auch von ihm angestrebten Universität gehindert hatte, mußte allerdings auch sein Nachfolger ringen. Aber troß aller Schwierigkeiten, troß des beständigen Widerspruches seines verständnislosen Kapitels und dessen Feindschaft gegen die Jesuiten setzte Julius seinen Willen endlich dennoch durch. Freilich trat dabei manchmal auch eine Neigung zur Gewalttätigkeit hervor, die Rehrseite seiner eisernen Willensstärke. Als z. z. sein Kapitel ihm für das geplante Trienter Seminar ein leerstehendes Kloster nicht einräumen wollte, führte er den Bau kurzerhand auf dem Eigentum der Jesuiten auf, die wohl oder übel zustimmen mußten 3.

Durch all diefe Stiftungen batte indes Bifchof Auflus feinem Gifer noch nicht genuggetan. Wie ein Forderer ber Wiffenschaft, fo mar er ein Bater der Urmen und Notleidenden 4. Die berheerenden Rriegszuge, deren Schauplat das Herzogtum Franken im 16. Jahrhundert gewesen, hatten viele milbe Stiftungen unmittelbar gefdabigt ober boch gemiffenlofen Pflegern Belegen= beit zu Beruntreuungen gegeben. Der Fürstbischof griff bier ein : er unterfuchte ben Stand ber Stiftungen und rettete viele bom Untergang, indem er fie meift noch erweiterte oder neu ordnete. Biele noch vorhandene Spitalordnungen, fo die für Arnftein 1573, für Beidingefeld 1585, Munnerftadt 1591, für Dettelbach, Gerolzhofen, Mellrichstadt, Reuftadt, Röttingen 1616, fowie die Ordnungen für Cbern, Rarlftadt, Boltach, Saffurt, Iphofen, Ronigs= hofen führen in dieser Beziehung eine beredte Sprache 5. In nicht seltenen Fällen tommen Echters Bemühungen um Rettung alter Stiftungen einer völligen Reugrundung gleich. Welcher Geift ihn bei feinen Liebeswerken leitete, fagt er felbft in der eigenhandigen Unterschrift unter der Spitalordnung des von ihm bon Grund aus neu begründeten hofpitals bon Bolfach 6: ,3ch erinnere mich nicht, gelesen zu haben, daß eines schlimmen Todes gestorben fei, wer fich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Braun I 351. F. K. Hümmer, Das von Fürstbischof Julius gestistete Seminarium nobilium zu Würzburg, Würzburg 1906.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Braun I 285 ff. Buchinger 147 ff. Eröffnungsfeier am 2. Januar 1582 (Wegele, Gesch. I 196 f, II 127). Über die Universität f. Kunstdenkmäler von Unterfranken und Würzburg XII (1914); R. Stölzle, Erziehungs- und Unterrichtsanstalten im Julius- spital seit 1580 bis 1803, München 1914.

<sup>3</sup> Braun I 180 259 f. Gregor XIII. erließ 1581 ein Berbot an den Bischof, den Jesuiten ihr Eigentum zu entreißen (ebb. 260 A. 1). Bgl. Duhr I 125 ff.

<sup>4</sup> Buchinger 243 ff. Janffen-Paftor V 15-16 239.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Buchinger 244. <sup>8</sup> von 1607, ebd. 246.

gern in Werten der Liebe übte, benn er hat viele Fürsprecher, und es ift unmöglich, daß die Gebete vieler nicht erhort werden.

Des Bischofs hervorragenbste Schöpfung auf dem Gebiete der Wohltätigkeit war das großartige, noch heut bestehende Juliushofpital in der Stadt Würzburg selbst. Vermögliche Leute sollten sich in diese reiche Stiftung nicht einkausen dürsen, bei der Aufnahme auch feinerlei Empsehlungen beachtet werden, denn durch dergleichen Einkäuse und Empsehlungen werde der Kranke durch den Gesunden ausgetrieben. Ausschließlich den Rotleidenden wollte der Bischof zu Sitse kommen: den Armen, Kranken, Waisenkindern, durchziehenden Pilgern und dürstigen Personen; diese aber sollten aus den reichen Einkünsten unentgeltliche Pflege sinden. Das Domkapitel erhob auch gegen dieses schöne Unternehmen seine Einwände, gestand aber schließlich zu, daß die Einkünste des leerstehenden Klosters Heiligental und anderer Liegenschasten dem Spital zusließen sollten. Um 12. März 1576 legte Bischof Julius persönlich den Grundstein, am 12. März 1579 untersiegelte er den Stiftungsbrief, am 10. Juli 1580 konnte er die Hospitalstirche einweiben 1.

Noch auf einem dritten Gebiet tat sich der große Würzburger Bischof durch Neugründungen hervor: Die Grabschrift, die sein Nachfolger ihm sette, rühmt ihm nach, daß er über 300 Gotteshäuser errichtet habe 2.

Erst als Bischof Julius bei seinen Untertanen wie im Reich ein festbegründetes Ansehen erlangt und für die religiöse Erneuerung den nötigen
Unterdau geschaffen hatte, nahm er 1585 die Herstellung der alten Religion
in die Hand und sührte sie mit der ihm eigenen Entschiedenheit und klugen
Milde durch. Noch 1582 hatte die fränkische Ritterschaft von ihm Abschaffung
des Geistlichen Rates und der Jesuiten, eine Kapelle zu Würzburg für die
lutherische Predigt und die She für die Landgeistlichkeit verlangt. An der
ruhigen Festigkeit des Bischofs scheiterte dieser setzte Vorstoß zugunsten des neuen
Glaubens. Drei Jahre später, im Todesjahr Gregors XIII., ging Julius Echter
zum Angriff über. Missionäre und Bisitationskommissionen durchzogen das
Land, und seder einzelne Untertan mußte sich erklären, ob er zum alten Glauben
zurücksehren oder das Land räumen wolle. Der Fürstbischof selbst beteiligte
sich an den Bisitationen. In zwei Jahren mußten 120 lutherische Pfarrer
das Land verlassen. Von den Neugläubigen zogen nicht gar viele die Aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buchinger 247-256. <sup>2</sup> Gropp I 429.

Buchinger 277 290 f. Janffen-Baftor V 6—16 235. Jos. Chmel, Die Handschriften ber k. k. Hofbibliothek in Wien I, Wien 1840, 368, Beilage zu Nr xxvn. Auch gegen die Errichtung der Universität sprachen sich die Ritter aus.

<sup>4</sup> Buchinger 291.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Euch. Sang, Triumphus Franconiae, Burzburg 1618, abgedruckt bei Gropp I 637-646.

Buchinger 172 ff. heppe, Fulba 161 ff, wo S. 173 174 Anm. 179 183 f 187
 188 Anm. einige Zitate aus Urfunden. Ritter I 626.

<sup>7</sup> Ritter I 627. Sang (a. a. D. 639) jagt nur: Tempore progrediente non devi aut viceni, sed centeni . . . ex dioecesi moti sunt.

wanderung der Rückfehr zum alten Glauben vor 1. Kaum ein Sechstel des Landes, wird bereits im Juni 1586 gemeldet, sei noch protestantisch. Bischof Julius selbst schätzte damals die Zahl der Übergetretenen auf 53 000, nur 34 seien fortgezogen. In den beiden Jahren 1586 und 1587 wurden 14 Städte und 200 Dörfer mit 62 000 Einwohnern wieder katholisch 2. Ofters heben die Berichte die Bereitwilligkeit und Freude hervor, mit der das Bolk sich wieder dem alten Glauben zuwandte 3. Im Jahre 1590 war der Protestantismus im Würzburgischen so gut wie überwunden 4.

Obschon Bischof Julius gegen die Neugläubigen seines Herzogtums nichts anderes getan hatte, als was in protestantischen Gebieten gegen die Katholiten schon längst üblich war, so erregte sein Vorgehen dennoch gewaltiges Aussehen. Die drei weltlichen Kursürsten, die Landgrasen von Hessen, der Pfalzgraf von Neuburg zusammen mit dem Herzog von Württemberg und noch manch andere Fürsten erhoben in eigenen Schreiben lebhasten Einspruch; eine Reihe von protestantischen Schriften häusten Schmähungen auf die Person des fühnen Neuerers. Bischof Julius ließ sich dadurch nicht beirren; den Fürsten antwortete er ruhig und würdig, die Schmähschriften machten so wenig Eindruck auf ihn, daß er sie, als wären es Weihesgeschenke, eine Zeitlang am Altar seiner Schlößtapelle auszuhängen pstegte 5.

4. Trot des Aufsehens, das die Vorgänge im Frankenland hervorriefen, war Bischof Julius dennoch nicht der erste katholische Fürst, der ein fast ganz neugläubig gewordenes Land zum alten Glauben zurückzusühren unternahm. Das Signal zu solch mutigem Handeln ging vielmehr von der Grabstätte dessen aus, der zuerst in Deutschland als Rosks Sesandter den alten Glauben gepflanzt hatte, von Fulda. Was ergraute Bischöse sich nicht zugetraut hatten,

¹ Inventi sunt, quanquam numero non ita magno, qui ... hinc migrarunt (Sang, Triumphus a. a. D. 643). Einige Zahlen bei Janssen-Pastor V ¹⁵—¹6 238; Duhr I 488 f. Bgl. Ritter I 628. Bon der ganz protestantischen Grasschaft Wertheim sagt Sang (S. 645): ... ut intra paucorum mensium spatium nova denuo et nobilissima ad catholicam religionem accessio facta suerit, et ex universis vix unus aut alter inventus, qui piis monitis repugnaret et de abitu loqueretur vel cogitaret. Einige an Sachsen angrenzende Orte blieben protestantisch. Denzinger im Archiv für Untersfranken X, 1 (1850) 121 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Duhr I 486 488.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebb. ,Im allgemeinen aber ging es in Bürzburg wie überall, wo die Gegenreformation energisch durchgeführt wurde: die Bevölkerung war schon in der nächsten Generation völlig verwandelt, der Kirche und den Jesuiten mit Hingebung zugetan' (Goet in Herzogs Real-Enzyklopädie IX <sup>3</sup> 634). Bgl. Heppe, Fulda 193: "Die veränderte Gestalt des öffentlichen Lebens ließ kaum ahnen, daß hier einst der evangelische Glaube geblüht hatte.' Janssen-Pastor V <sup>15—16</sup> 238.

<sup>4</sup> Buchinger 169 ff. Schmidlin II 128.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Buchinger 179 ff 332. Heppe a. a. D. 170 ff 188 f. Gesandtschaft bes Kurfürsten von Sachsen, ebd. 176 ff. Eingabe der Ritterschaft an das Kapitel und des Bischofs Antwort, ebb. 174 A. 1 178, vgl. 186 f.

wagte bort ein erft 22jähriger Benediftinerabt, Balthafar von Dernbach 1, und fein Beifpiel wirkte trot anfänglichen Migerfolges ermutigend auf andere.

Fulda und seine Umgebung waren einst reich an Klöstern, aber, wie Elgard 1575 schreibt?, das Hauptkloster ist jeht kein Kloster mehr, und die übrigen Klöster sind verschwunden. Bon den Mitgliedern der altberühmten Abtei des hl. Bonisatius mußten diesenigen, welche das Kapitel bildeten, Adelige sein; es waren ihrer nur mehr vier, die, wie andere Domherren, jeder sür sich in ihren eigenen Häusern wohnten. Als sehtes Erinnerungszeichen an ihren eigentlichen Stand trugen alle das Stapulier über einer Gewandung, die faum noch eine anständige Weltpriesterstleidung zu nennen war 3. Neben den Kapitularen versahen zehn Mönche den Chordienst. Die wissenschaftliche Bildung der Domherren stand so tief, daß sie nicht einmal hinreichend Latein verstanden 4.

In der Stadt Fulda wie im ganzen Fürstentum war seit Mitte des Jahrhunderts der Ruf nach der Augsburger Konsession lauter und lauter geworden. Wie das immer erneute Drängen der Untertanen beweist, war Duldung des neuen Glaubens ihnen disher nicht zugestanden worden, obwohl Abt Philipp Schenk von Schweinsberg 1542 die Kommunion unter zwei Gestalten und den Gebrauch der lateinischen Sprache bei der Tause freigestellt hatte. Troß der satholischen Gesinnung der Übte drang aber unter dem Einsluß der protestantischen Nachbarländer die neue Lehre immer mehr ein, und auch den letzten Kesten der alten Keligion drohte in kürzester Frist der völlige Untergang.

Unter so gefährbeten Berhättniffen ergriff 1570 Balthasar von Dernbach die Zügel der Regierung. Der neue Abt stammte aus einer ganz neugläubigen Familie in heffen 6. Schon in früher Jugend jedoch kam er nach Fulda, wo

<sup>1</sup> H. heppe, Die Restauration bes Katholizismus in Fulba, auf dem Eichsfelde und in Würzburg, Marburg 1850; dazu Katholit 1863, I 716—746. J. Gegenbaur, Gesch. der religiösen Bewegung im Hochstiste Fulba während des 16. Jahrh. (Progr.), Hulda 1861. (Romp.) Fürstadt Balthasar von Fulda und die Stistsrebellion von 1576, in den Hist-polit. Blättern LVI (1865) 1—26 106—133 186—208 288—299 (veränderter Abdruck, nebst einigen bisher ungedruckten Astenstücken, von G. Richter, Fulda 1915; vgl. Fuldaer Geschichtsblätter X [1911] 39 st. XI [1912] 65 st.). Komp, Die zweite Schule Fuldas und das päpstliche Seminar 1571—1573, Fulda 1877. H. v. Eglossstein, Fürstabt Balthasar von Dermbach und die katholische Restauration im Hochstiste Kulda 1570—1606, München 1890.

<sup>2</sup> am 9. Marg an Galli, bei Theiner II 74. 3 Cbb. 4 Ebb. 75.

<sup>6</sup> Romp in ben hift.-polit. Blättern LVI 8. Gegen heppes Darftellung bes Ebittes von 1542 und bessen Bebeutung f. Katholif 1863, I 719 ff. Daß ber alte Claube noch nicht völlig erloschen war, barüber ebb. 724 f.

<sup>6,</sup> darinnen [im Luthertum] sein Vater gelebt und gestorben, auch sonder Zweisel er, der Abt, selbst getaust, von Jugend auf unterwiesen und auserzogen (Instruktion für die Gesandten der protestantischen Fürsten an Balthasar vom 24. September 1573, bei Heppe a. a. D. 200). Di cui lodano infinitamente la bontà et la costanza, che in così giovenile età non eccedendo il 23 anno in lui risplendono, che truovandosi cinto da heretici et nato di padre et di parenti insettissimi etc. (Portia am 9. Desember 1573, Nuntiaturberichte III 265). Bgl. Eglosssssimi etc. 2 j. Nach andern

sein Großoheim Wilhelm von Klaur die Abtswürde bekleidete. Wie es sich fügte, daß Balthasar alsbald nicht nur äußerlich, sondern von ganzem Herzen die katholische Lehre umfaßte, wie es ihm gelang, in einer Umgebung, die gerade keine Tugendschule war, seine Sittenreinheit unbessecht zu bewahren, darüber sehlen nähere Nachrichten. Sicher ist, daß der hochbegabte Knabe rasch die Aufmerksamkeit auf sich zog; wie sein späteres Leben offenbar macht, zeichneten ihn Charaktersesstigkeit, Entschiedenheit, Ausdauer, Klugheit, Milde, verbunden mit tiefer Frömmigkeit und religiösem Eifer, in hohem Grade aus 1. Noch vor seinem zwanzigsten Jahr wurde er 1568 Stiftsherr, 1570 wählte man ihn zum Abt.

Von seinem Regierungsantritt an 2 war Balthasar bestrebt, so viel wie möglich den alten Glauben in seinem Fürstentum wiederherzustellen. Junächst entsernte er unzuverlässige Beamte aus seiner Umgebung und berief, nicht selten mit großen Rosten, tüchtige Männer in seinen Kat³. Ein weiterer Schritt war die Gründung eines Jesuitenkollegs. Die Kitterschaft hatte bei Gelegenheit der Huldigung eine Schule verlangt. Zwei von den neuen Käten Balthasars, die beide zu Trier unter den Jesuiten studiert hatten, wiesen ihn auf den neuen Orden hin, von dem Balthasar bisher noch nichts gehört hatte; am 20. Oktober 1572 wurde die neue Anstalt zu Fulda eröffnet Das Kapitel, dem der Abt bei seiner Erhebung schriftlich versprochen hatte, ,das Stift und Kloster mit fremden geistlichen Personen nicht zu beschweren, hatte zugestimmt . Gregor XIII. erlaubte, das seit zwanzig Jahren leerstehende Franziskanerkloster sür das Kolleg zu verwenden 6. Im Jahre 1579 war die Schülerzahl schon auf 250 gestiegen 7.

Diesen ersten Maßregeln schlossen sich andere an. Es ergingen Verbote gegen lutherische Kirchenlieder im Gottesdienst und das Einschleppen neugläubiger Bücher; katholische Gebräuche, wie die Erteilung der Tause in lateinischer Sprache, Pro-

Nachrichten ware Balthasars Bater der einzige noch katholische hessische Kitter gewesen (Komp, Zweite Schule 7; Katholik 1863, I 745). Die Mutter, anfänglich neugläubig, (f. Komp a. a. D. 26), kommunizierte 1574 zu Fulda unter der einen Gestalt (Hansen, Rheinische Akten 680).

<sup>1</sup> Bgl. Katholik 1863, I 744.

<sup>2</sup> So schreibt er felbft am 28. Dezember 1573 an Gregor XIII. Theiner I 92.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Komp a. a. D. 7. Hansen a. a. D. 691. Abt Balthasar an Gregor XIII. am 20. April 1577, bei Theiner II 300.

<sup>4</sup> Romp a. a. D. 9-12. Duhr I 128 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Ratholit 1863, I 729 ff (gegen Seppe). Daß trop biefes Bersprechens bie Jesuiten auch ohne bas Rapitel hätten eingeführt werben können, wurde vom Stiftsbekan und zwei Rapitularen eingestanden. Ebb. 732.

<sup>6</sup> Breve vom 28. Juni 1573, bei Schannat, Dioecesis 352. Zaccaria Delfino empfiehlt ben Abt ber Deutschen Kongregation. Schwarz, Zehn Gutachten 22.

<sup>7</sup> Sanfen a. a. D. 738.

zeisionen u. bgl., wurden wieder eingeführt, eine Marianische Kongregation begründet. Mit besonderem Eiser war Balthasar, namentlich durch Betonung der Trienter Vorsichristen, für die Hebung seines Klerus und der Mönche seiner Abtei besorgt !. Gregor XIII. unterstützte die Bemühungen des Fürstadtes durch Erteilung don Borrechten?. Um meisten aber wirfte Balthasar selbst durch das Beispiel seines reinen Lebens und seiner Gottessurcht; er besuchte eitrig Gottesdienst und Predigt, hielt streng das firchliche Fasten und bereitete sich für seine Einsegnung als Abt durch die Geistlichen Übungen der Fesulten vor?

Es war vorauszusehen, daß die Neugläubigen nicht alles das stillschweigend hinnehmen würden. Schon am 8. März 1571 hielten die Ritter zu Hünfeld eine Versammlung ab, verlangten von neuem die Gestattung der Augsburgischen Konsession und bedeuteten dem Abt, sie hätten zwar um eine Schule gebeten, aber nicht um eine Jesuitenschule 4. Mit den Rittern vereinigte sich das Kappitel, das troß seiner anfänglichen Zustimmung zur Gründung eines Jesuitenstollegs 5 jest zur Aussührung des Planes 6 seine Einwilligung verweigerte.

Bald zog die Aufregung noch weitere Kreise. Der Stadtrat bat 7, den Religionsfrieden nicht so genau nach dem Buchstaben zu verstehen, und besichwerte sich über die Entziehung des Kelches und die lateinische Sprache bei der Tause. Die Zünfte äußerten ihr Verlangen nach der Augsburger Konsession und ließen ihre Bitte durch Vermittlung des Stadtrates und des Kapitels dis an den Abt gelangen 10. Von Balthasar abgewiesen, einigte sich nun auf einer Tagung zu Geisa das Kapitel mit den Kittern auf eine gemeinssame Eingabe, in der zugunsten der Augsburger Konsession eine angebliche Zusage des Abtes geltend gemacht wurde 11. Während die übrigen Bittschriften noch die Chrsucht gegen den Landesherrn wahrten, klingt in der Einzabe der Kitter und Stiftsherren schon deutlich der nahende Aufruhr heraus.

Balthasar ließ sich nicht schrecken. Um 26. August 1573 antwortete er durch ein ausstührliches Religionsedikt 12, in dem er sein bisheriges Verhalten

Romp in den Hift.-polit. Blättern LVI 12. Schannat a. a. C. 350. Man kann zweifeln, ob das Datum des Mandats den 14. März 1573 oder 1574 bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zwei Vollmachten vom 22. Juni 1573, zur Priesterweihe erst 23jähriger und zur Absolution von der Häresie, bei Schannat a. a. C. 351; zur Weihe Illegitimer, vom 17. Februar 1574, und zur Absolution von Apostaten, vom 17. Mai 1574, ebd. 366 367. Bgl. Schwarz a. a. O. 76; Mergentheim II 227 f, vgl. I 102: "Somit war Fulda ebenso reich, ja reicher als die meisten deutschen Ordinarien mit gegenresormatorischen Fakultäten bedacht."

Romp a. a. D. Über die Einsegnung ein Würzburger Aftenftud des Bischofs Friedrich von Wirsberg in der Augeb. Postztg 1899, Beil. 163.

<sup>4</sup> Romp a. a. C. 10. 5 Ebb. " Ebb. 11 12.

<sup>7</sup> am 28. Mai 1573, bei Seppe, Restauration 29 A. 1.

<sup>8</sup> am 24. Juli 1573, ebd. 30. Zeitschr. des Bereins f. heff. Gefc. II (1838) 77 ff.

<sup>3</sup> Heppe a. a. D. 30 f. 10 Ebd. 31. 11 am 24. August 1573, ebb. 32.

<sup>12</sup> Bet Schannat a. a. D. 356-363.

b. Paftor, Gefchichte ber Papfte. IX. 1 .- 4. Auff.

aus dem Herkommen und Religionsfrieden rechtfertigte und am Schluß befahl, im Gehorsam gegen den Landesfürsten den alten Glauben sich gefallen zu lassen. Jede Einmischung in die geistliche Regierung, alle Beratungen darüber, alles Reden gegen die katholische Religion wurde verboten. Die Stiftsherren und Ritter ließ Balthasar beide gesondert vor sich kommen; dem Kapitel erteilte er eine Rüge, daß es durch Berufung der Ritter seine Bollmachten überschritten habe und es wage, für die Reugläubigen einzutreten i, die Ritter verwies er auf sein Religionsedikt. Die Ritter antworteten, indem sie sofort wieder die Freistellung der Augsburger Konfession verlangten? Die Zunftmeister erklärten nach Mitteilung des Ediktes, sie würden handeln wie Kat und Bürger, die Bürger aber sprachen sich auf einer neuen Versammlung fast alle gegen den Abt auß?

Der Sturm, den diese beständigen Bersammlungen und Eingaben ent= feffelten, drobte bald auch jenseits der Landesgrenzen Berwirrung anzurichten. Was ein katholisches Fulda inmitten seiner gang protestantischen Nachbarlande bedeute, wurde von Anfang an auf alt- wie neugläubiger Seite erkannt : es war wie eine borgeschobene katholische Reftung in Keindesland. Zaccaria Delfino empfahl in diesem Sinn die Sache des Abtes der Deutschen Kongregation in Rom 4. Landgraf Wilhelm bon Beffen außerte, Die Jefuiten konne er zu Julda nicht dulden, da fie nicht nur die Blüte des heffischen Abels in ihr Rolleg lodten, sondern auch überallbin ihre Bucher einzuschmuggeln mußten 5. Budem mar Ubt Balthafar der erfte geiftliche Fürft, der es magte, den Augs= burger Religionsfrieden zugunften der alten Religion auszunüten. Im Fall des Erfolges fand fein Beispiel ficher bei andern Pralaten Nachahmung, und umgekehrt: gelang es, in Fulda den kuhnen Abt zu stürzen und zu vertreiben, fo wuchs den neugläubigen Gurften der Mut, auch mit den übrigen geiftlichen Berren ein gleiches Spiel zu versuchen 6. Go tam es, daß die innerfuldischen Streitigkeiten fich bald zu einer allgemeinen deutschen Ungelegenheit ausweiteten und drohende Wolken fich über Balthafars Saupt jufammenzogen. Bu gemeinfamem Angriff einigten fich der Aurfürft von Sachfen, die beiden heffischen Landgrafen und anfänglich auch der Markgraf von Ansbach 7, der aber sofort wieder zurücktrat. Schon fprach man vom Einrücken der bewaffneten Macht,

<sup>1</sup> Komp in den Sift.=polit. Blättern LVI 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 27. August 1573, bei Seppe, Reftauration 32. 3 Ebb. 36.

<sup>4</sup> Schwarz, Behn Gutachten 22. 5 Komp, Zweite Schule 23.

<sup>6</sup> Rhetius am 25. Januar 1574, bei Hansen, Rheinische Atten 668 f; Duhr I 764.
7 auf einer Zusammenkunft am 14. September 1573 (Heppe a. a. O. 38), die bei Kurfürst August stattsand (Egloffstein, Fürstabt Balthasar von Dermbach 9 84). Über einen Leipziger Konvent der genannten Fürsten vgl. Nuntiaturberichte III LXXVII 288 305 345.

von gewaltsamer Bertreibung der Jesuiten, die als neue Sekte im Religionsfrieden nicht einbegriffen seien 1, von der Absetzung Balthasars und der Ers bebung eines protestantischen Fürstabtes.

Am 21. Oktober 1573 traf eine Gesandtschaft der drei Fürsten in Fulda ein; für den Fall, daß der Abt die Freistellung der Augsburger Konfession und die Austreibung der Jesuiten verweigere, sollten die Gesandten zu Drohungen schreiten und unter Umständen bei Dechant und Kapitel die Wahl des jungen Pfalzgrafen Friedrich zum Fürstabt betreiben. Der Abt antwortete am andern Tag, indem er Bedenkzeit forderte. Ohne Erlaubnis des Landesherrn bezahen sich dann die Gesandten aufs Rathaus und mahnten Kat und Jünste zum Aushalten "bei der reinen Lehre", die protestantischen Fürsten würden ihnen Schuß gewähren. Gegen den ausdrücklichen Einspruch des Abtes setzten sie sich ebenso auch mit den Kittern und dem Kapitel in Verbindung. Ein besonderer Gesandter des Landgrafen Wilhelm, Johann Meckbach, mahnte die Bürger, die Hilfe des Landgrafen in Anspruch zu nehmen.

Natürlich wuchs jest den Stiftsherren und Kittern der Mut. Unfang November traten sie wiederum vor ihren Landesherrn. Allein die Domherren erhielten von neuem einen ernsten Berweis, den Kittern gegenüber, die noch einmal Ausweisung der Jesuiten und einen neugläubigen Prediger forderten, erklärte der Fürstadt sich einverstanden, den ganzen Streit dem Kaiser und dem Reichstammergericht zur Entscheidung zu unterbreiten? Das Kapitel suchte sich nun auf anderem Wege zu helsen, indem es, als Mitregent des Stiftes, auf eigene Hand den Jesuiten einen Ausweisungsbesehl zusandte.

In seiner Bedrängnis blieb jedoch Balthafar nicht ohne Unterftugung.

Durch Bermittlung eines Freundes erging bereits am 13. November 1578 vom Reichstammergericht zu Speier ein faiserliches Mandat zu seinen Gunften ;

<sup>1</sup> Ebb. 331 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Instruktion der Gesandten vom 24. September 1573, bei Heppe a. a. C. 199 ff. Der sächsische Kursurst war jedoch in Wirklichkeit nicht so eistig in der suldischen Sache, wie er sich den Anschein gab (Morih 413 Anm. 415; Runtiaturberichte III 266 323). Landgraf Wilhelm war auch aus politischen Gründen Gegner des Abtes; s. Graziani an Galli am 20. Januar 1574, bei Theiner I 412.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bericht der Gesandten vom 24. Ottober 1573, bei Heppe a. a. O. 203—209. Komp in ben Hist.-polit. Blättern LVI 15 f.

<sup>\*</sup> Bericht bei heppe a. a. D. 209-211. 5 Ebb. 211-221. 6 Ebb. 45

<sup>7</sup> Komp a. a. D. 15—18. Duhr I 130. Supplit des Kapitels vom 3. November 1573, bei Heppe a. a. D. 222—225.

vom 6. November 1573, bei Schannat a. a. D. 363 f (Auszug); Heppe a. a. D. 231—234. Über die Antwort der Jesuiten, vom 12. November, s. Duhr I 130. Ein Trostschen des Ordensgenerals an Thyräus, vom 16. Februar 1574, bei Reissenberg. Historia S. I. ad Rhenum inferiorem, Köln 1764, 135.

<sup>9</sup> Schannat a. a. D. 364 ff. Romp a. a. D. 19.

Albrecht V. versicherte den Fürstabt feiner Silfe und empfahl ihn ebenso wie ber Graherang non Tirol und der Erabischof von Mains dem Raifer 2. Besonders aber trat Gregor XIII. für den Bedrangten ein. Balthafar hatte feine Bermittlung angerufen : der Papft, fo munichte er, moge ibm zweierlei ermirken: ein faiferliches Berbot an die Fürsten, in seine Regierung sich einzumischen und unter dem Bormand der Religion in fein Fürstentum einzufallen, und ferner eine faiferliche Gra flärung, daß ibm das Recht über die Religion in feinem Gebiet auftebe, und daß Die Jesuiten, weil vom Bauft und dem Trienter Rongil bestätigt, im Religionsfrieden einbegriffen feien. Außerdem moge der Bapft das fuldische Kapitel zum Gehorsam ermahnen. Gregor XIII. willfahrte dieser Bitte am 13. Februar 1574 burch zwei Schreiben, an den Raiser und an die Domherren von Fulda 5. Bon neuem mandte er fich am 3. April an die bedeutenderen fatholischen Fürsten Deutschlands, damit fie beim Raifer für den Abt einträten, fo an die Bergoge von Tirol 6. Steiermart? und Banern 8 und an die drei geiftlichen Rurfürsten 9. Auch den neuen Ronig von Bolen, der auf der Durchreife nach feinem Königreich Fulda berührt batte 10. bat er, bei den protestantischen deutschen Fürsten sich des Fürstabtes anzunehmen 11. Ge sei widerfinnig und gegen die Reichsgesete, ließ Greaor unter demselben Datum an Bortia schreiben 12, daß der eine Fürst den andern hindern wolle, im eigenen Saus, wie es ihm gefalle, ju leben und jene Ordensleute um fich ju haben, die ibm beliebten: nicht einmal bei den Türken fei fo etwas verboten.

Mit der Entscheidung des Kammergerichts war nun freitich der Friede noch lange nicht hergestellt. Landgraf Wilhelms Gesandter Johann Meckbach erschien von neuem in Fulda <sup>13</sup>; er sollte dem Kapitel anheimstellen, ob man nicht den Abt als wahnsinnig absehen und an seine Stelle den Dechanten oder den jungen Psalzgrasen bringen könne. Balthasars Rechtsertigungsschreiben an den Kursürsten von Sachsen <sup>14</sup> und an die beiden Landgrasen <sup>15</sup> ersuhren schrosse Zurückweisung <sup>16</sup>. August von Sachsen sandte Balthasars Schreiben an Landgraf Wilhelm und gab diesem den Rat, das Kapitel zur Ausweisung der Jesuiten aufzusordern und für 500 bis 1000 Pserde zur Unterstüßung der Domherren zu sorgen <sup>17</sup>. Auch aus Speier wurde von Truppenaushebungen für einen Zug gegen die geistlichen Fürsten gemeldet; mit Fulda werde man den Ansang machen. Der Abt, so riet man von dort, möge das Kürstentum seinem Bruder übergeben und verkseidet nach Köln entsliehen <sup>18</sup>.

am 27, November 1573, bei Beppe, Reftauration 238 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Albrecht am 22., Ferdinand am 30., Maximilian II. (an den Mainzer Erzbischof) am 24. Januar 1574, bei Theiner, Schweden II, Urkunden 289 f.

<sup>3</sup> am 28. Dezember 1573, bei Theiner I 92. 4 Ebd. 256

<sup>5</sup> bei Schwarg, Gropper 121. 6 bei Theiner I 256 f.

<sup>7</sup> bei Schwarz a. a. D. 133. 8 Duhr I 131. 9 Schwarz a. a. D. 134.

<sup>10</sup> Schannat, Historia. Cod. Prob. 429. 11 Schwarz 133.

<sup>12</sup> Galli an Portia am 3. April 1573, Runtiaturberichte III 401 f.

<sup>13</sup> am 14. Januar 1574, Seppe a. a. D. 54 f.

<sup>14</sup> bom 4. Dezember 1573, ebb. 49.

<sup>15</sup> Überbracht durch den Gesandten Johann Klinghard, der am 12. Januar 1574 in Kassel, am 17. in Marburg eintraf. Ebd. 58 f.

<sup>16</sup> Antwort des Sachsen, vom 18. Dezember 1573, ebb. 52 Unm.

<sup>17</sup> Gbb. 53.

<sup>18</sup> Lopperz am 11. Februar 1574 (Sanfen, Rheinische Aften 672).

Rurz nachher ließ indes Maximilian II. am 1. März 1574 vier Mandate zum Schutz des Fürstabtes ausgehen 1: an die drei fürstlichen Bedränger Balthasars, an die Ritterschaft zu Fulda 2, an den dortigen Magistrat 3 und an das Kapitel. Die kaiserslichen Erlasse hatten sedoch zunächst nur neue Zornausbrüche zur Folge. Um den Kaiser auf ihre Seite zu ziehen, sandten ihm die drei fürstlichen Widersacher Balthasars ein gemeinsames Schreiben 4, dem die Bürgerschaft beitrat, während die Ritter den Beschluß faßten, sich ans Kammergericht zu wenden 5.

Allein in einer Beziehung übten nun doch die Schreiben des Papstes und des Kaisers eine sehr folgenreiche Wirkung: die Stiftsherren sagten sich nämlich von den Rittern los, traten auf die Seite des Abtes und bezeichneten ihren früheren Standpunkt wie die Gründe, mit denen sie ihn verteidigt hatten, als versehlt. Aussührlich sprachen sie sich namentlich aus über die Geltung der damals zuerst auftauchenden Ferdinandeischen Deklaration, einer Ergänzung zum Augsburger Religionsfrieden, der sie jede Rechtskraft bestritten, auch für den Fall, daß sie echt sei. Landgraf Wilhelm von Hessen war es, der in dem von ihm versaßten Schreiben der drei protestantischen Fürsten diese bisher so gut wie völlig unbekannte Erklärung hervorgezogen hatte; nach ihr waren die nicht reichsunmittelbaren Ritterschaften, Städte, Kommunen bei der Augsburger Konsession zu belassen, wenn sich deren Gebrauch schon lange vor dem Jahre 1555 bei ihnen nachweisen ließ.

War der Rücktritt des Fuldaer Kapitels ein Schlag für die neugläubige Partei, so nicht minder die Antwort, durch welche der Kaiser die Beschwerden der Bürgerschaft ablehnte. So schienen sich also für den Fürstadt die Dinge günstig zu gestalten. Ende März 1574 gab man sich der Hoffnung sin, die Fuldaer Wirren seien überwunden, Mitte April meinte ein Schreiben aus Würzdurg, die Frömmigkeit und Standhaftigkeit des Abtes werde in Deutschland reiche Früchte bringen, die leere Furchtsamkeit anderer Fürsten beschämen und sie ebenfalls zum Eintreten für die Kirche anregen 10.

Abt Balthafar ging denn auch unbeirrt voran. Am 27. März 1574 ließ er ben Zünften geradezu ankündigen, alle sollten auswandern, die nicht katholisch werden

<sup>1</sup> Seppe a. a. D. 60. Romp in ben Sift. polit. Blättern LVI 20 f.

<sup>4</sup> Entworfen von Landgraf Wilhelm Anfang April, abgefandt am 1. Mai 1574, abgedruckt in der Zeitschrift des Vereins für hejfische Gesch. N. F. II (1869) 187 ff. Bgl. Heppe a. a. O. 62. 5 Ebd. 61 ff.

<sup>6</sup> Ihre Ertlarung, vom 18. Juni 1574, ebd. 65-70. 7 Ebd. 67 f.

s am 3. Juli 1574, ebd. 73; Abdruck in der Zeitschrift bes Bereins für heffische Gefc. II 94 ff.

<sup>9</sup> Sanfen a. a. D. 677.

O Der Jesuit Thyraus an L. Kessel am 15. April 1574, Runtiaturberichte III 409 A. 2 (in der letzten Zeile sedari flatt sectari zu lesen).

wollten! Nach dem Eintreffen der kaiserlichen Entscheidung drohte er den Rittern ein gleiches an und verbot die Rommunion nach lutherischer Weise in Stadt und Land? Im Juni des Jahres erhielten wiederum neugläubige Diener und Beamte ihre Entlassung. Da in den Eingaben und Beschwerden der Ritter und der Bürger beständig behauptet wurde, in Fulda bestehe die Augsburger Konsession sichn sich nacht, so lud Balthasar am 13. August 1574 Bürgermeister und Rat auß Schloß und fragte sie einzeln aus, wie sie denn diese Behauptung beweisen könnten. Die meisten wußten gar nichts zu sagen. Da legte ihnen der Abr am 20. August ihre eigenen Bittschriften vor und zeigte ihnen daraus, daß sie immer wieder um einen neugläubigen Prediger gebeten, also einen solchen nie bessessen hätten. Am 15. und 16. Oktober wiederholte er diese Darlegung auch vor den Zünsten ! Unter den damaligen Umständen hatte sie sür Fulda ihre besondere Bedeutung: war dort die Augsburger Konsession nie in rechtlicher Übung, so konnte man sich auch nicht auf die Erklärung Ferdinands I. zum Augsburger Religionssfrieden berusen.

Allein mit Beweisen ließ sich die Bewegung nicht mehr zurückdämmen. Die Ritter wandten sich noch einmal an ihren Fürsten und erhoben Einspruch gegen die Drohung mit Ausschaffung aus dem Lande<sup>5</sup>. Balthasar verwieß sie auf den Rechtsweg. In der Berlegenheit, sich dafür eine Handhabe zu schaffen, griffen die Ritter nun doch wieder auf die Ferdinandeische Erklärung zurück und verlangten<sup>6</sup>, gleich ihren Eichsfelder Standesgenossen, deren Bestätigung von dem Kurtage, der sich 1575 in Regensburg zur Wahl des künstigen Kaisers versammelt hatte. Der Kurtag verwieß schließlich die Sache an den Regensburger Reichstag des folgenden Jahres, auf dem die Ritter und Bürger von Fulda wiederum mit einer langen Reihe von Beschwerden gegen ihren Landesherrn erschienen<sup>7</sup>. Doch eine Verhandlung darüber war nicht mehr nötig, denn inzwischen kam es in Fulda zur offenen Empörung.

Im Jahre 1575 hatte sich Balthasar neuerdings mit seinem gewöhnlichen Eifer der Reform gewidmet. Im Februar des Jahres kam Nikolaus Elgard, der Gefährte des Nuntius Gropper, auch nach Fulda. Schon im Juni des Borjahres war er dort gewesen, und während seiner Unwesenheit hatten die Stiftsherren ihr Absagsschreiben an die Ritter übersandt; zur Entschuldigung

<sup>1</sup> Seppe, Restauration 61.

<sup>2</sup> Ebb. 73. Einspruch der Ritter dagegen vom 7. Oftober 1574 und Antwort des Abtes vom 17. Februar 1575 ebb. 74 f.

<sup>3</sup> Ebb. 71. Lopperz am 18. Juli 1574, bei Hansen, Rheinische Atten 691.

<sup>&#</sup>x27; Romp in den Sift. polit. Blättern LVI 23 ff.

<sup>5</sup> am 7. Oktober 1574, Seppe a. a. O. 74.

<sup>6</sup> durch Eingabe vom 5. September 1575 nach Heppe a. a. D. 76, vom Ottober nach Komp a. a. D. 25. Über Heppes Darstellung der fuldisch-eichsselbischen Beschwerden und der Deklarationssache auf dem Kurtag S. 95 f vgl. das (absällige) Urteil von Morit 151 A. 8.

<sup>6</sup> Gedruckt bei Heppe a. a. D. 111-120. Bgl. Morit 265 A. 3.

ihres bisherigen Verhaltens wiesen sie damals durch den Dechanten auf die Gefahr des völligen Untergangs hin, der dem Fürstentum von seiten der Neugläubigen drohe, sie hätten deshalb den Abt von übereilten Schritten zuruckshalten wollen 1. Bei seiner zweiten Anwesenheit verhandelte Elgard eingehender mit Abt und Kavitel.

Ein Saupthindernis der Reform lag barin, daß man von manchen Orten des Fürstentums nicht wußte, ju welcher Diogeje fie eigentlich gehörten. Der Abt batte beshalb dem Kapitel porgeschlagen, entweder folle man bas gange Ländchen einem benachbarten Bistum einverleiben, oder Julba zu einem eigenen Bistum erheben, oder das bisherige Berhaltnis beibehalten, aber die Zuftande gründlich reformieren. Claged meinte, cs werde von Borteil fein, dem Abt eine gleichsam bischöfliche Regierungsgewalt für fein Fürstentum zu verleiben : man fonne ibn auf etwa feche bis fieben Sabre gum papitlichen Delegaten ernennen, andernfalls mußten Die Oberhirten von Mains und Muraburg einen eigenen Offizial für Fulba mit ben entsprechenden Bollmachten beftellen 3. Im übrigen empfahl Elgard den britten Borichlag, die durchgreifende Reform des Bestehenden. Für das Kapitel liege diese in ber Rudfebr gur Regel bes bl. Benedift, vom Tragen bes Ordensfleides fonne man ber Baretiter megen absehen. Die Stiftsherren gaben indes Elaard auf diese Borichlage gar feine Antwort; sie erflarten dem Abt, fie hatten bei ihrem Gintritt in den Orden die jetige Lebensweise vorgesunden und nur darauf sich verpflichtet, alte Gewohnheiten muffe man feithalten .

Elgard hatte immerhin so viel erreicht, daß die Stiftsherren sich ihrer Aufführung zu schämen anfingen; wirkliche Abhilse konnte nur von Kom kommen.
Seine Katschläge sandte also Elgard jest dorthin. Vor allem mahnte er, man solle die Hoffnung nicht ausgeben; durch das beständige Drängen und Mahnen werde immer etwas erreicht. Dann möge der Papst ein Breve an die Stissherren richten und sie selbst zu Resormvorschlägen aussordern. Elgard war bei diesem Kat von dem hintergedanken geleitet, daß die Stissherren aus Scham manche Mißbräuche sosort selber abstellen würden, nur um sie in Kom nicht eingestehen zu müssen. Ferner empfahl er, einen eigentlichen Nuntius mit größeren Vollmachten nach Fulda abzusenden; auch möge der Abt einige junge Abelige bei den Jesuiten und im Deutschen Kolleg erziehen lassen. Sei durch diese das Kapitel ergänzt und erneuert, so werde sich alles andere von selbst ergeben.

In Rom ging man durchaus auf Elgards Vorschläge ein . Die Nachricht, daß der Papst einige junge Leute aus dem Gebiet von Fulda ins Deutsche Kolleg zu Rom zulassen wolle, nahm Balthafar mit größer Freude auf \*.

Elgard hatte in Rom Milde gegen die Stiftsherren empfohlen, denn man werde fie sonst auf die Seite der aufrührerischen Bürger und der gügellofen

<sup>1</sup> Gropper an Galli am 15. August 1574, bei Theiner I 213. Elgard an Masdruzzo am 31. Juli 1574, bei Schwarz, Gropper 171.

<sup>2</sup> Elgard an Galli am 9. März 1575, bei Theiner II 75.

<sup>8</sup> Elgard an Galli am 19. Oftober 1575, bei Schwarz a. a. D. 326 f.

<sup>&#</sup>x27; Theiner II 76. 5 Ebd. 6 Gropper an Galli am 15. August 1574, ebd. I 213.

Breven an den Abt und das Kapitel, vom 7. Mai 1575, bei Schwarz a. a. C. 284.

Elgard am 17. Februar 1575, ebd. 258. Bgl. Steinhuber I 221 f.

Ritter hinübertreiben 1. Auch wurde der Abt von manchen andern Freunden gewarnt, zu viel auf einmal zu verlangen 2. Wie wenig aber Balthasar von Schwierigkeiten sich schrecken ließ, konnte Elgard nach wenigen Monaten bei seinem dritten Besuch in Fulda ersahren. In der Nähe des Fürstentums hausten damals Söldnerbanden, die sich für die Hugenottenkriege hatten anwerben lassen und gegen den Abt wegen seiner "jesuitischen Reformen" Drohungen ausstießen. Trozdem suhr Balthasar nicht nur fort mit dem Bau des Jesuitenkollegs, sondern arbeitete gerade um die damalige Zeit mit Eiser daran, dem Schandleben der Kapitulare ein Ende zu machen 3. An seinem Hof war kaum noch ein Neugläubiger geduldet, wer das Tridentinische Glaubensbekenntznis nicht ablegen wollte, wurde entlassen 4.

Als im Januar 1576 Balthasar Schritte tat, um das Stift wieder mit tüchtigen Mönchen zu bevölkern, sorderte er für deren Unterhalt wie für die Errichtung der nötigen Baulichkeiten Beiträge vom Kapitel. Die Stiftsherren wendeten ein, die vorhandenen Einkünfte reichten dazu nicht aus. Da erklärte sich der Abt bereit, die Verwaltung des Vermögens selbst zu übernehmen, verlangte deshalb Einsicht in die Rechnungen und ließ endlich den Verwalter, der sie ihm verweigerte, ins Gefängnis werfen 5. Schritte gegen die Unsittlichseit der Stiftsherren folgten. Von seinem Vorhaben, die Virnen sämtlich mit Ruten aus der Stadt peitschen zu lassen, brachte man Valthasar noch ab; aber wenigstens des Dechanten "schöne Maid' ließ er auf offener Landstraße verhaften und gab ihr die Freiheit nur gegen das eidliche Versprechen wieder, daß sie das Stift nie mehr betreten wolle 6.

Es trat nun ein, was Elgard befürchtet hatte: das Rapitel machte von neuem gemeinsame Sache mit der Ritterschaft.

Die Ritter waren gegen Balthasar noch besonders ausgebracht, weil er nicht wenige früher ihnen verpfändete Herrschaften wieder einlöste, und zwar nur um den geringen Psandschilling, um den sie vor langen Jahren verpfändet wurden. Dazu trat Balthasar entschieden den Bemühungen der Ritter entgegen, mit Hilfe ihrer reichsunmittelbaren Standesgenossen in Franken sich ebensalls die Reichsunmittelbarefeit zur erwerben und dadurch Balthasars Oberherrlichkeit abzuschützteln?

Wie die Stiftsherren und Riffer, so war auch die Bürgerschaft durch neue Maßregeln des Abtes gereizt. Er beanstandete die Wahl eines eifrigen Reugläubigen zum Stadtschreiber und sorderte dem Rat die Stadtschlüssel ab . Der Besuch des protestantischen Gottesdienstes auf dem Lande wurde verboten, eine Verordnung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theiner II 76. <sup>2</sup> Komp in den Hift.=polit. Blättern LVI 106 f.

<sup>3</sup> Elgard an Galli am 10. August 1575, bei Schwarz, Gropper 301.

<sup>4</sup> Gin Unbekannter an Elgard am 3. Dezember 1575, ebb. 332.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Romp a. a. D. 107. <sup>6</sup> Ebb. 108. <sup>7</sup> Ebb. 109 f.

<sup>5</sup> Ebb. 111. Seppe, Reftauration 117.

<sup>&#</sup>x27; Egloffstein, Fürstabt Balthafar von Dermbach 32.

vom 27. Dezember 1575 befahl den Hausvätern und Bürgern, an Sonn= und Festtagen samt ihrem Gesinde dem katholischen Gottesdienst anzuwohnen. Der Streit über eine neue Stadtordnung trug den beiden ältesten Bürgermeistern eine vierzehn= tägige haft ein 2.

So reifte denn bei den Rittern und Stiftsberren allmählich der Gedanke, ben Abt abguseken und bas Stift einem Administrator in die Sand gu fpielen. Die Berbindung ber Ungufriedenen mit den franklichen Rittern lagt es begreiflich erscheinen, daß fie in dieser Absicht mit dem machtigen Nachbarn, dem Bifchof Julius von Burgburg, anknupften, dem ohnehin in geiftlicher Beziehung der großere Teil des Stiftes unterstand und der bis dabin in feinem eigenen Fürstentum Oftfranken die Brotestanten wenig behelligt hatte. Schwerer verständlich ift es, wie Bischof Julius sich auf einen folden Antrag einlaffen tonnte. Er felbit bat einige Mongte fvater bem Bapit gegenüber fich ju recht= fertigen gesucht. Es habe ibn. fo fagte er 3, die Besorgnis geleitet, das Fürftentum Fulba möchte gang in die Sande der Baretiter gelangen; mare er nicht eingeschritten, fo mare es jett bereits in ihrer Gewalt. Gine folde Gefahr bestand ohne Zweifel; daß Bischof Julius nicht einverstanden sein konnte mit bem Borgeben Balthafars, das in allem das gerade Gegenbild des feinigen war, liegt mohl ebenfalls auf der hand. Hätte er nicht zugegriffen, so murden die Berschworenen einen andern Administrator, dann aber einen neugläubigen gefunden haben, in Fulda ware es mit der alten Religion zu Ende, in Burgburg mare fie febr gefährdet gemefen. Man mag deshalb die Sandlungs= weise des groken Burgburgers einigermaßen begreiflich finden, eine Matel auf feinem Andenken wird fie aber immer bleiben 4.

Schon früh hatten die Ritter mit Julius von Mespelbrunn angeknüpft. Als die Streitigkeiten zwischen Abt und Kapitel immer verwickelter wurden, schlug Balthasar schiedsrichterlichen Spruch vor, etwa durch die Kurfürsten von Trier und Mainz. Allein das Kapitel wollte als Richter nur den Würzburger allein oder das ganze römische Reich, und Balthasar erklärte sich zulezt damit einverstanden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beröffentlicht am 1. Januar 1576, gebruckt bei Heppe a. a. D. 106 A. 2, vgl. 116; Schannat, Dioecesis 368 (mit dem unmöglichen Datum 27. Juli 1576).

<sup>2</sup> am 27. März 1576, Seppe a. a. D. 119.

<sup>3</sup> am 17. Juli 1576, bei Theiner II 192. Noch 1582 fagte Julius zu Madruzzo, er sei sicher, daß der Abt niemals Adel und Bolk von Fulda werde regieren können, daraus aber würden sich Berlegenheiten auch für die Nachbarländer ergeben (Madruzzo an Galli am 4. August 1582, Nuntiaturberichte II 493, vgl. III 39 f). Begele (Gesch. I 161) urteilt: "Anlangend die Motive . . . , so wird der eine von ihm vorgetragene Rechtsertigungsgrund, daß er das Stist Fulda infolge der ja nicht von ihm hervorgerusenen innern Berwicklung nicht habe in die Hände der Gegner sallen lassen wollen, mit Fug für mehr als bloß einen Vorwand gehalten werden müssen; denn, das wird man zugeben müssen, eine solche Möglichkeit lag nahe genug."

<sup>4</sup> Romp a. a. O. 117 ff.

<sup>666. 108.</sup> Seppe a. a. D. 135 A. 1. Muntiaturberichte II 33.

Julius ließ den Vorschlag machen, die beiden Prälaten von Würzburg und Fulda sollten sich gegenseitig zu Roadjutoren mit dem Recht der Nachfolge ernennen. Balethafar lehnte den seltsamen Plan ab. Nun fanden geheime Zusammentünste der Stiftsherren und Ritter mit dem Würzburger Domdechanten Neidhardt von Thüngen und einigen fränkischen Abeligen statt, und am 6. Mai kam der Entschluß zustande, durch eine Abordnung von drei Rittern und zwei Stiftsherren mit dem Bischof über die Annahme der Koadjutorwürde zu unterhandeln 1.

Den Verschworenen wurde die Ausstührung ihres Planes dadurch bebeutend erleichtert, daß Balthasar sich am 1. Mai 1576 nach der zweitgrößten Stadt seines Gebietes, nach Hammelburg, in die unmittelbare Nähe des Würzburger Gebietes, begab. In Hammelburg war seit 1553 kein katholischer Priester mehr gewesen; Balthasar ließ dort zum erstenmal wieder Messe lesen, was ohne Widersetlichkeit des Rates nicht abging. Am 8. Juni erklärte er jedoch den Bürgern, er wolle sie nicht in der Ausübung ihrer Religion hindern, doch solle in Hammelburg fortan ein ständiger katholischer Gottesdienst eingerichtet werden. Dem katholischen Priester werde er empsehlen, die Augsburger Konsession nicht anzuseinden, aber er erwarte von den Prädikanten die gleiche Kücksicht auf den alten Glauben<sup>2</sup>.

Unterbessen erhielt Balthasar eine schlimme Nachricht nach der andern. Bischof Julius, den er über seine Berhandlungen mit Fulda zur Rede stellte, gestand am 13. Juni offen, er habe, um die Gesahr sür den Abt zu mindern, die Roadjutorwürde angenommen. Bald darauf ersuhr Balthasar, die Ritter, Stistsherren und Städte hätten am 17. Juni öffentlich erklärt, sich einen neuen Herrn wählen zu wollen. Tropdem mochte der Abt seine Gegenmaßregeln tressen; ja als die Meldung kam, die Verschworenen seien mit hundert Pserden nur mehr zwei Stunden vor der Stadt, wies er auch jest noch den Kat zu schleuniger Flucht mit der Bemerkung zurück, die Heranrückenden seien ja sämtlich durch ihren Treueid gebunden.

Am 20. Juni zogen die Nebellen in Hammelburg ein, legten eine lange Liste von Beschwerden vor und drohten mit der Wahl eines Koadjutors 4. Dem Bischof Julius, der seinen Besuch angekündigt hatte, ritt Balthasar am Nachmittag des solgenden Tages, des Fronleichnamssestes, freundschaftlich entgegen; durch die Mahnung eines Getreuen, lieber sosort nach Regensburg zum Reichstag zu reiten, ließ er sich auch jetzt noch nicht in seinem Vertrauen auf den Bischof beirren 5.

Am Freitag kam dann die Rebellion zum offenen Ausbruch. Ohne Anmeldung drangen die Berschworenen beim Abte ein, forderten seine Zustimmung zur Abdankung und trugen dem Bischof, der mit Einwilligung Balthasars zugegen war, förmlich die Koadjutorwürde an. Schon versagte man dem

<sup>1</sup> Romp in den Sift.=polit, Blättern LVI 111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbd. 111—117. Heppe, Das evangelische Hammelburg und bessen Untergang durch das Papsttum, Wiesbaden 1862, 82—131.

<sup>3</sup> Komp a. a. O. 121 f.

<sup>4</sup> Romp a. a. D. 123. Seppe, Restauration 140 f.

<sup>5</sup> Romp a. a. O. 124.

Abt feine Titel, alles mar erfüllt bon Geidrei und Tumult, aber einstweisen blieb ber fo bart Bedranate noch fest 1. Nun versuchte man andere Mittel. Um Samstagmorgen, bald nach Mitternacht, entstand wiederum großer Larm : der Burgburger Marichall flieg durch ein Fenfter in die Wohnung des Abtes ein, das Tor murde geöffnet, die Sturmglode geläutet, das Gefinde des Landesfürsten wurde entwaffnet, ber ihn begleitende Jefuit mighandelt. Den gangen Tag über feste man bann bem Abt mit icharfen Drobungen gu: "Wenn euer Berr nicht einwilligt, fo wird es beigen: Frig Bogel oder ftirb'; wenn fie noch einmal wiederkommen mußten und der Abt nicht willfährig werde, fo wollten fie ibn in fo viel Stude gerhauen, als er Blutetropfen in den Adern babe2, fie wollten ihn niederschlagen wie einen tollen Sund3. Um Abend des Tages liek fich Balthafar wirklich dazu berbei, ein bereitgehaltenes Schriftstud zu unterzeichnen und die Administration des Stiftes an Bifchof Julius abzutreten. Um Sonntag wurde die Burgericaft bon ihrem neuen Serrn in Pflicht genommen, am folgenden Mittwoch fand im Beisein bes Abtes und des Bijchofs die Suldigung in Rulda flatt, nachdem borber in der Rirche der neue Administrator in kanonischer Form gewählt und installiert worden mar 4.

Balthasar begab sich zunächst nach Neuhof. Dort trasen ihn seine beiden Brüder und sein Kanzler Winkelmann, die vom Regensburger Reichstag zurücktehrten und die Kunde mitbrachten, der Kaiser habe durch scharfe Erlasse vom 28. Juni 1576 bereits die Wiedereinsetzung des Abtes angeordnet; die kaiserlichen Kommissäre seien zugleich mit ihnen von Regensburg aufgebrochen und befänden sich bereits in Würzburg<sup>5</sup>. Noch am 3. Juli hatte Balthasar einen Bericht an Ludwig von Hessen unterschreiben müssen, worin von seiner Abdankung im Sinne seiner Widersacher Nachricht gegeben wurde sieht brachte man ihn nicht mehr dazu, unter ein ähnliches Schreiben an den Papst ebenfalls seinen Ramen zu setzen, obschon er tatsächlich noch immer in der Handseiner Gegner war. Am 12. Juli entzog er sich ihnen durch die Flucht auf Mainzer Gebiet, wo er in einem Schlößchen bei Hausen Unterkunft fand 8. Von dort wandte er sich klagend an den Papst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **C**6b. 125 f. <sup>2</sup> **C**6b. 129.

<sup>3</sup> Wgl. Balthafars Schreiben an ben Papft vom 1. August 1576, wo Schilberung ber Vorgänge, bei Theiner II 191, und Egloffstein, Fürstabt Balthasar von Dermbach 41 f.

<sup>4</sup> Romp a. a. D. 129-133. 5 Ebb. 187 f. Egloffftein a. a. D. 48.

<sup>&</sup>quot; Abdrud bei Beppe a. a. D. 275 ff.

<sup>7</sup> Abbrud bei Schannat, Dioecesis 10 ff.

Romp a. a. D. 189. Um 4. August widerrief er dort sein Schreiben an den Landgrafen. Heppe a. a. D. 281 f.

<sup>9</sup> am 1. August 1576, bei Theiner II 190; Schannat, Hist. 269 f.

Natürlich gingen die Hammelburger Borgange vor allem Gregor dem XIII. tief zu Herzen 1.

Die Gewalttat mar eben, wie der faiserliche Rangleisefretar Erstenberger fic ausdrückt, ein rechter Weaweiser, wie man die Beiftlichen austilgen und fressen foll'2. murde nicht firenge Suhne gefordert, fo fand fie Nachahmung, und bann mar es mit Gregory XIII. Reformplanen für Deutschland zu Ende. Wie Giopanni Delfing feche Tage nach dem Greianis ichrieb, gehörte der Fall zu den wichtigsten, die in diesen Zeiten portommen konnten, nicht nur ber Berson des Abtes wegen, sondern auch wegen der ichlimmen Folgen und des Übermutes, der die Begner erfaffen wurde, wenn folche Ungebühr nicht eine gerechte und raiche Strafe fande 3. Abnliche Aukerungen trifft mon viele im Briefwechsel der romischen Kreise 4. Gregor XIII. forderte daber auf das entschiedenfte die Wiedereinsekung des Abtes. Um 3. September fandte er einen eigenen Rurier mit fünf Breven für den Raifer, für Bijchof Julius, den Erzbischof von Mainz. den Bapernbergog und das Fuldger Rabitel 5; und nachdem Balthajars Schreiben eingetroffen mar, ergingen am 15. September wiederum neue Breven an Maximilian II an den Würzburger, an den Rurfürsten von Mainz, an Erzbergog Ferdinand pon Tirol und an Balthafar felbst 6. Das Brebe an Bifchof Julius drohte ibm mit dem Kirchenbann 7. Morone hatte fich übrigens fofort nach den Sammelburger Borgangen an den Bischof Julius mit Borftellungen gewandt 8. Allerdings aber wird in Rom auch bereits die Möglichfeit ins Auge gefaßt, daß Balthafars Wiedereinsetzung sich als unausführbar erweisen tonne; dann jollte Bischof Rulius bis jur endaültigen Ordnung der Sache einstweilen das Stift in die Bande eines Dritten übergeben, der von Morone zu bezeichnen fei; dadurch werde auch dem Bürzburger ein ehrenvoller Rücfzug eröffnet 9.

Die kaiserlichen Erlasse über die Wiedereinsetzung des Fürstabtes kamen nicht zur Ausführung. Bischof Julius erklärte, ohne richterlichen Spruch könne er sein wohlerworbenes Recht auf das Stift nicht preisgeben 10; die fuldischen Ritter und Stiftsherren verweigerten den Gehorsam 11; die frankische Ritter=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Stà ha questo fatto molto a core (Galli am 11. August 1576, Nuntiaturberichte II 118); una causa che preme a N. S. quanto meritamente deve (Galli am 18. August 1576, ebb. 129).

<sup>2</sup> 28. Juli 1576, bei Morih 414 A. 2.

<sup>3</sup> An Galli, Regensburg 1576 Juni 29, Nuntiaturberichte II 66.

<sup>4</sup> Ebb. 94 122.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Galli an Morone am 4. September 1576, ebb. 147. Das Breve an Magi= milian II. bei Theiner II 193.

<sup>6</sup> Galli an Morone am 15. September 1576, Nuntiaturberichte II 149. Die Breven an Julius und Balthafar bei Theiner II 193 f, das an den Kaufer bei Schannat, Hist. 270 f, das an Julius auch bei Schannat, Dioecesis 368.

<sup>7</sup> Es blieb aber Morone überlassen, ob er es absenden wolle oder nicht (Nuntiaturberichte II 149). Am 31. Oktober war es in der Hand des Bischofs (Theiner II 197).

<sup>8</sup> am 27. Juni, Nuntiaturberichte II 114.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Galli an Morone am 1. September 1576, Runtiaturberichte II 145. Gregor XIII. an Bischof Julius am 15. September 1576, bei Theiner II 193.

<sup>10</sup> Komp in den Sift.=polit. Blättern LVI 189 f.

<sup>11</sup> Egloffftein, Fürftabt Balthafar von Dermbach 53 f.

schaft wollte Balthasar als Nachbar nicht bulden 1. Der Abel von Franken und Fulda aber konnte zusammen über 4000 Reiter aufbringen, weshalb der Kaiser auf seinem Befehl nicht bestehen durfte 2. Auch Morone hielt das Breve mit der Drohung des Kirchenbannes für den Bürzburger einstweilen zurück; in Deutschland, schrieb er 3, herrsche wenig Gehorsam gegen den Heiligen Stuhl; er fürchtete sogar, der Würzburger könne zu den Protestanten hinübergetrieben werden, eine Besürchtung, die auch Balthasar später als grundlos bezeichnete 4.

Für Fürstabt Balthasar eröffneten sich jetzt trübe Aussichten. Bon Ansang an hatte er sich auf Leiden gesaßt gemacht. Er werde Ambos, nicht Hammer sein müssen, äußerte er in gesährlicher Lage zu Elgard, und als nach seiner Gesangennahme der Jesuit Lopperz mit Tränen in den Augen sich nahte, tröstete ihn der Abt mit der Bersicherung, er habe Gott oft um Prüsungen, und große Prüsungen zur Ehre Gottes und der Kirche gebeten s.

Balthafars Leidensweg zog sich lange hin. Sechsundzwanzig Jahre mußte er auf seine Wiedereinsetzung warten und während dieser Zeit sozusagen von Tür zu Tür betteln gehen, um zu erlangen, was sein einsaches und klares Recht war. Aber der Bielgeprüste harrte aus. Mit dem Einkommen, das der Hammelburger Vertrag ihm als Preis seiner Abdankung bestimmte, hätte er ein bequemes Leben sühren können, allein er wies den Vertrag zurück und verurteilte sich dadurch selbst zum Verzicht auf sürstlichen Prunk, zu Demütigung und Kampf. Mehrere Jahre war er sogar ohne sessen Unterhalt und mußte fremde Gastsreundschaft in Anspruch nehmen, während sein Kapitel sich an den Stistseinkünsten wohl sein ließ und seinen Abt verhöhnte. Ungebrochen durch Opser und Entbehrung, nicht ermüdet durch die Kniffe der Prozeskrämer und ihre endlosen Schreibereien, verteidigte Balthasar unsentwegt seine Sache, die zugleich die Sache des ganzen katholischen Deutichlands war. Hatte er vorher sich nicht als Staatsmann gezeigt, so bewährte er sich setzt als Charafter.

Nachdem die kaiserlichen Mandate sich als undurchführbar erwiesen hatten, legte Maximilian II. die Angelegenheit dem gerade versammelten Regensburger Reichstag vor. Der Rat der Kurfürsten erklärte sich für den Abt, der Fürstenrat dagegen war geteilt. Auch unter den Katholiken nämlich hatte Bischof Julius, große Freunde", die "vielleicht mehr Rücksicht auf ihre Freundschaft als auf

<sup>1</sup> Morone an Galli am 9. August 1576, Nuntiaturberichte II 114. Bgl. Morik 411 f 416 f.

<sup>2</sup> Morone an Galli am 10. Oktober 1576, Runtiaturberichte II 166.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebd. <sup>4</sup> Komp a. a. O. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> se passurum, non percussurum. Elgard am 10. August 1575, bei Schwarz, Gropper 301.

<sup>6</sup> Romp a. a. O. 131. 5 Ebb. 129. Balthafar bei Theiner II 192.

Balthajar an Gregor XIII. am 20. April 1576, Theiner II 301.

Balthafar an Gregor XIII. am 10. November 1576, ebb. 194-196. Morig 411-418.

die Gerechtigkeit nahmen' 1. Sogar der Herzog von Bayern hatte für kurze Zeit sich vom Würzburger gewinnen lassen 2. Die Neugläubigen waren im allgemeinen nicht gegen den Abt, der seit Ende August persönlich in Regensburg anwesend war 3; sogar der eifrig lutherische Landgraf Wilhelm wollte lieber ihn als den mächtigen Julius zum Nachbar haben 4. Unter der Bedingung, daß Balthasar die Augsburger Konfession freigebe, waren sie bereit, mit 18 Stimmen den Katholiken beizutreten und so eine Mehrheit für den Abt zustande zu bringen. Balthasar ließ sich aber auf den Handel nicht ein 5. Bei dem Zwiespalt der Meinungen entschied zulet Maximilian II. am 5. Oktober, das Stift sei dis zum endlichen Ausgleich unter kaiserliches Sequester zu stellen.

Mit dem Regierungsantritt Rudolfs II. brachten die Verhandlungen über die Ausführung des faiserlichen Dekrets weitere Schwierigkeiten sür den Abt. Der neue Kaiser war auf seinen Käte angewiesen; wie Balthasar stark vermutete, waren diese von seinen Gegnern bestochen und nicht geneigt, sich ihm günftig zu zeigen. Bünschte der Abt zum Administrator von Fulda seinen Metropoliten, den Erzbischof von Mainz, so hieß es, der Mainzer sei nicht unparteissch, denn er habe ja dem vertriebenen Abt Unterkunst gewährt; schlug er die Kursürsten von Köln und Trier vor, so antwortete man, sie seien zu weit entsernt. So hätte also die Wahl auf einen Protestanten oder einen Parteigänger des Würzburgers fallen müssen senst war es ferner bei Sequestrationen Brauch, daß die sequestrierten Güter dem Besitzer belassen wurden, mit der Auslage, sür den Unterhalt des Administrators zu sorgen; Balthasar gegenüber wurde diese Sitte nicht eingehalten \*\*.

Als Administrator zog endlich am 12. März 1577 in Fulda der Deutschemeister Heinrich von Bubenhausen ein. Der Bischof verzichtete nunmehr auf den Treueid der Untertanen, behielt sich aber das Recht vor, die Beamten einzusetzen und sie sich eidlich zu verpstichten; das gewöhnliche Volk meinte noch immer, es sei dem Bischof untertan 8. Bubenhausen zeigte sich in allem seinem Lehensherrn, dem Würzburger Bischof, günstig, dem Abt ungünstig. Noch lange mußte Balthasar sich bemühen, daß man ihm endlich einmal einen bestimmten Ort als Aufenthalt und den gebührenden Teil an den Einkünsten des Stiftes als Einkommen anweise. Er fürchte sehr, schrieb er an den Papst, die Summe werde so bemessen werden, daß er seinen Getreuen nichts zu geben vermöge; um seine Sache zu betreiben, habe er nur einen Kat an den Kaiser abschicken können, denn persönlich in Wien sich einzusinden und dort als Fürst

<sup>1</sup> Morone an Galli am 7. Oktober 1576, Runtiaturberichte II 166.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Egloffstein, Fürstabt Balthasar von Dermbach 44 f (Albrechts Absagebrief an Julius ist vom 8. August, ebd. 50 A. 5). Komp in den Hist.-polit. Blättern LVI 119 f. Runtiaturberichte Il 114 122. Lossen in den Forsch. zur deutschen Gesch. XXIII 354.

<sup>3</sup> Morit 415. 4 Cbd. 416 Unm.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Theiner II 195. <sup>6</sup> Cbd. 196. <sup>7</sup> Cbd.

<sup>\*</sup> Balthafar an Gregor XIII. am 8. und 20. April 1577, ebd. 298 f 300 f.

aufzutreten, erlaubten ihm seine Mittel nicht 1. Gregor XIII. legte nun sein Fürwort für Balthasar ein 2 und erreichte, daß der Kaiser ihn wie den Bischof zu einer Besprechung nach Wien einlud 3.

Das Ergebnis der Zusammentunft mar für Balthafar ungunftig. Gin faiferliches Defret bom 4. Dezember 1577 verwies feine Cache an die richterliche Entscheidung und bestimmte ibm einstweilen aus den fuldischen Ginfünften ein Jahresgehalt von 10000 Gulden und bas Schloft Neuhof als Refidens 4. Mein Balthafar erhielt weder die 10 000 Gulden noch auch Reuhof, weil ber Administrator Giniprache erhob: er mußte im Gebiet des Dlainger Ergbischofs zu Seligenstadt eine Zuflucht suchen 5, bis ihm 1578 Rudolf II, das Solog Bieberftein bei Fulda mit Zins und Diensten anwies 6. Noch viel barter mußte es ihm fallen, daß der Raifer feine Cache bem Reichstammergericht übergab, an dem folde Prozesse fich jahrzehntelang ins Endlose weiteripinnen konnten 7. Da er abwarten wollte, ob nicht Gregors XIII. Fürsprache ben Raifer umftimme, und da augerdem der Bapft ibm verboten hatte, fich weltlichen Richtern anzubertrauen. fo versuchte der Abt noch einmal, auf dem Weg der Berhandlung und durch Bergleich mit dem Burgburger gum Biel ju gelangen. Aber diefe Bersuche, Die feit 1578 durch den Mainger Ergbischof por bem Bijchof von Speier, bann 1582 ju Mains und auf bem Reichstag ju Augsburg unternommen wurden, schlugen sämtlich fehl 10. So mußte benn doch im Jahre 1584 der Rechtsweg beschritten werden 11, der nach acht= gebn Sabren weiteren Wartens endlich jum Biele führte. Durch faiferliches Detret bom 7. August 1602 12 wurde Fürstabt Balthajar in alle Rechte und Burden wieder eingesett und feine Biderfacher gum Schadenerfat verurteilt.

In all diesen Widerwärtigkeiten war des Abtes treueste Stühe der Papst. Wohl traten auch die drei geistlichen Rursursten wiederholt für ihn ein 18, aber vor allem wandte sich doch der so herb Bedrängte immer wieder nach Rom. Gregor XIII.

<sup>1</sup> Ebb. 299. 2 am 7. Juni 1577, ebb. 303. 3 Romp a. a. D. 195.

<sup>4</sup> Ebd. Bgl. Balthajar an Greger XIII. am 26. Oftober 1577, bei Theiner II 305 f.

<sup>5</sup> Balthafar an Gregor XIII. am 16. Februar 1578, ebd. 383 f.

<sup>6</sup> Romp a. a. O. 200. 5 Ebb. 306 383.

<sup>8</sup> vom 14. Dezember 1577, ebd. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gregor XIII. an Rudolf II. am 4. Februar 1584, bei Theiner III 542; an Balthafar am 27. Februar 1580 und 5. Februar 1584, ebd. 543.

<sup>10</sup> Romp a. a. D. 202-204.

<sup>11</sup> Komp a. a. D. 204 f. Aufsehen machte 1576 die Berteidigungsschrift des Kanzlers Winkelmann: Informatio iuris, ebb. 206. Gregor XIII. an Balthasar und an Julius am 9. September 1576, Balthasar an Gregor XIII. am 25. Oftober 1577, bei Theiner II 303 ff.

18 Schannat, Historia 431 f; Dioecesis 373.

<sup>13</sup> Bgl. die Schreiben bei Theiner II 302 f (von Balthafar am 4. Juni 1577 nach Rom übersandt) und in der Rom. Quartalschrift 1897, 431-445 (veröffentlicht von Chies).

hörte, wie er selbst sagt 1, nicht auf, an den Kaiser zu schreiben 2; er wandte sich östers an den Würzburger Bischos 3, dem er wiederholt mit dem Kirchenbann drohte 4, oder suchte die Fürsprache anderer katholischer Fürsten zu erlangen. Kein Runtius ging nach Deutschland, dem nicht die Angelegenheit des Abtes als eine Hauptsorge empfohlen wards. Unzweiselhaft wäre ohne das beständige Drängen des Papstes und der Runtien Balthasars Sache ganz verloren gewesen.

Die Neugläubigen im fulbischen Land hatten von der Bertreibung des rechtmäßigen Landesherrn nicht den Nuten, den sie erhofft hatten. Anfangs freilich ging Bischof Julius gegen die Anhänger des Augsburger Bekenntnisses mehr als schonend vor.

Er habe, flagt Balthasar bem Papst e, einen Neugläubigen zum Verwalter beftellt, die Katholiten würden bedrängt und wegen Kleinigkeiten ins Gefängnis geworsen, die vertriebenen Prediger kehrten zurück, die Dirnen würden zurückgerusen, auch diejenigen, die Ursehde geschworen hätten. Beamte, so wiederholte er später, die wegen Untreue von ihm beseitigt worden seien oder den neuen Lehren anhingen, würden jest besördert, die gesehrten und frommen Katholiten aber, die Balthasar mit vieler Mühe und großen Kosten von überallher berusen, seien in wenigen Monaten alle entsernt worden.

Indes Julius war doch weit entfernt, der Augsburger Konfession die rechtliche Geltung zu verleihen. Als in Hammelburg gleich nach Balthasars Gefangennahme derartige Anträge an ihn kamen, wußte er geschickt auszuweichen. Dem Administrator Heinrich von Bubenhausen wurden ähnliche Wünsche vorgetragen; der Kaiser jedoch entschied, daß die Religion der Obrigkeit in Fulda maßgebend sei 9.

Das Jesuitenkolleg, die Zielscheibe so vieler Angriffe, blieb in Fulda bestehen und erweiterte sich noch immer mehr 10. Im Jahre 1584 kam ein papstzliches Seminar für 40 adelige Zöglinge hinzu; der Jesuit Lopperz brachte die Anstalt dadurch zustande, daß er bei einer Anwesenheit in Rom Gregor dem XIII.

an Balthafar am 11. November 1581, Theiner II 264.

Siehe oben S. 559 und Schreiben vom 23. Dezember 1576, 5. April 1578,
 November 1581, 4. Februar 1584, bei Theiner II 198 f 386, III 542.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe oben S. 556 und Schreiben vom 18. Dezember 1576 und 4. Februar 1584, bei Theiner II 199, III 542; Schannat, Historia 272 f.

<sup>4</sup> Theiner II 193.

Bomp in den Hift.-polit. Blattern LVI 198. \*Instruktionen für die kaiserlichen Nuntien Annibale di Capua, vom 7. Dezember 1576 (Var. polit. 129 p. 173, Päpstl. Geh.-Archiv), und Bonhomini, vom 30. September 1581 (Barb. p. 208, Batik. Bibliothek).

<sup>7</sup> an Gregor XIII. am 20. April 1577, ebb. 300.

<sup>8</sup> Seppe, Das evangelische Sammelburg 154 ff.

Deppe, Restauration 146-150.

<sup>10</sup> Duhr I 132. Lopperz an Gregor XIII. am 15. Dezember 1584, bei Theiner III 543. Bgl. Jahresbericht der Rheinischen Provinz vom 1. Januar 1577, bei Hansen, Rheinische Aften 713; Komp, Zweite Schuse 26 f. Beglaubigung für Lopperz an den Papst, vom 27. Oktober 1583, bei Theiner III 417 f.

vorstellte, vom Abel Deutschlands hänge die Rückehr der übrigen ab. Fürstabt Balthasar unterstützte die Jesuiten zu Fulda, sobald seine Einkünste es ihm erlaubten. Für das Seminar verwandte er sich in eigenen Briesen an Sixtus V. und Gregor XIV. Ein besseres Mittel, schreibt er, hätte für die Wiederbelebung des katholischen Glaubens nicht erdacht werden können als dieses Seminar, "denn das niedere Bolk ist vom Abel so abhängig, daß es jede Religion, die vom Abel vertreten wird, sehr leicht und gern annimmt".

Der Grund, weshalb die neue Lehre im Gebiet von Fulda so große Fortschritte machen konnte, wird durch diese Worte ebenso besenchtet wie die Tatssache, daß sie bei den gewöhnlichen Leuten leicht wieder ausgerottet wurde. Sie wurzelte bei ihnen nicht tief im Herzen. Als Balthasar 1602 in sein Fürstentum zurückehrte, fand er alle Bedingungen für die Wiederherstellung des alten Glaubens gegeben. Bon den widerspenstigen Stiftsherren war im Vorjahr der letzte gestorben ihren und die fonstige Tätigkeit der Jesuiten hatten das Kapitel erneuert und die frühere Resigion zu neuem Ansehen gebracht . In wenigen Jahren war das ganze fuldische Land im wesentlichen wieder katholisch 5.

5. Einen Freund und eine Stütze hatte der vielbedrängte Abt von Anfang an bei seinem Metropoliten, dem Erzbischof von Mainz, Daniel Brendel von Homburg, gefunden; gleich bei den ersten Schwierigkeiten, die sich gegen den Plan eines fuldischen Jesuitenkollegs erhoben, war Daniel ihm ermutigend zur Seite getreten 6. Nicht lange dauerte es, und Daniel ahmte das Beispiel des reformeisrigen Abtes selber nach.

Auch in Mainz hatte die neue Lehre große Fortschritte gemacht, und unter dem eifrig katholischen Daniel wurden die Verhältnisse zunächst nicht anders. Mainz hat einen katholischen Fürsten, schrieb 1581 ein Augenzeuge, der Germaniker Robert Turner, aber die Regierung führen neugläubige Untertanen?. Aus Rücksicht auf die protestantischen Nachbarfürsten mußte der Erzbischof sogar an seinem Hof die meisten Stellen mit Neugläubigen besetzen; dis in die Kücke

<sup>1</sup> Jahresbericht ber Rheinischen Provinz vom 1. Januar 1580, bei Hansen a.a. O. 738. Komp in den Hist. polit. Blättern LVI 202. Über Stiftung des Hochaltars und zweier Freidlätze im Kollea von Fulda am 29. September 1599 f. Schannat. Dioecesis 371 f.

<sup>2</sup> An Gregor XIV. 1590, ebb. 370. Derfelbe Ausspruch in Balthasars Schreiben an Sixtus V. vom 12. Mai 1585, bei Chies-Meister I 74, val. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Romp a. a. O. 291. <sup>4</sup> Duhr I 133.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Romp a. a. O. 293 ff. Katholik 1863, I 741 ff.

<sup>6</sup> Schreiben vom 10. Dezember 1571, in \*Collegii Fuldensis exordia et annuae literae, Seminarbibliothet zu Fulba. Brower, Fuldensium antiquitatum libri IV, Antwerpen 1612, 365. Schannat, Dioecesis 354. Runtiaturberichte III 266.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sedet ad clavum princeps catholicus, tractat clavum subditus haereticus. Triumphus Bavaricus, in Turners Panegyrici sermones duo, Jingolftadt 1583, 109.

D. Paftor, Gefdicte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Mufi.

hinein waren die Diener Lutheraner, und die Sdelknaben bedangen sich beim Eintritt in den Dienst des Kurfürsten aus, daß sie nicht katholisch werden müßten. Es fehlten dem Erzbischof vor allem zuverlässige Mitarbeiter. Außer seinem Kanzler und einem einzigen Hoftaplan, schrieb Elgard, hat er niemand, mit dem er über katholische Anliegen auch nur reden kann. Namentlich mangelte es an sittenreinen und tüchtigen Priestern.

Bleichwohl bedeutete Daniels Erhebung auf ben Stubl bes bl. Bonifatius Die Rettung bes Erzbistums: fein aussichtsreichster Mitbewerber um Die Mitra bing nämlich im geheimen der neuen Lehre an und wandte fich ihr alsbald offen gu 3. Mis Bischof mar Daniel, wie er felbst zu Nuntius Gropper äußerte, von Anfang an nach Rraften bemüht, ben fatholischen Glauben bei Rlerus und Bolf au erbalten 4. Was den auten Willen angeht, urteilte auch Elgard 5, fo laffe der Erzbischof faum etwas zu munichen übrig; aber er fei zu tief in die Reichsgeschäfte verftridt und habe außer ben Jesuiten feine Mitarbeiter. Welche Schwierigfeiten jeder Anfat gur Reform in Maing besorgen mußte, zeigte fich gerade um die Zeit von Glaards Unwesenheit. Daniel hatte damals die sittliche Reinigung seines Rlerus versucht, allein alles icheiterte am Wideripruch des Rapitels, das jeder Reform die Bahlfavitulation des Erzbischofs als undurchdringlichen Schild entgegenhielt 6. Für den größeren Teil seines Stiftes konnte der Erzbischof taum mehr tun, als daß er eine beffere Zufunft durch seine Sorge für aute Priester porbereitete. Für diese Bemühungen erntete er bei Gregor XIII. ein volles Lob 7. Schon 1558 fandte Daniel Brendel einige junge Leute, barunter den fpateren Bifchof Julius von Burgburg, gur Erziehung ans Rolner Jefuitentolleg 8. Bald plante und gründete er eine folde Anstalt auch in Mains, und mit großem Dank ging er auf Groppers An-

<sup>1</sup> Turner a. a. D. 108.

<sup>2</sup> an Galli am 27. Februar 1575, bei Schwarz, Gropper 264 f.

<sup>3</sup> Rnieb 58.

<sup>4</sup> Gropper an Galli am 1. Oftober 1573, bei Schwarz a. a. O. 413.

<sup>5</sup> am 10. August 1575, ebb. 301 f.

<sup>6</sup> Ebb. 302 352. Daß Bersuche zur Reform gemacht wurden, bezeugt ein \*Jesuitenbrief aus Mainz vom 30. März 1575 (Bibliothet zu Leiben Cod. 77): Generale quoddam bellum concubinariis in variis Germaniae partibus indictum est, Pontificis, ut arbitror, edicto, sed impellentibus, ut alii fingunt, Iesuitis. Dux Bavariae libens edicto paruit et SS<sup>mi</sup> voluntatem perfecit. Reverendissimus noster, ne ea in parte segnior videretur, totam etiam suam dioecesim expurgare coepit. Alle Kontubinen vertrieben. Singula iam fere canonicorum collegia Moguntiae sunt expurgata. Sunt sane permulti, qui admodum gaudent, tanto se onere elevari et a turpi vita vindicari. Longum esset, quae in Effordia, ubi duo de nostris agunt, acta sunt commemorari. Missi sunt in eam dioecesis partem, quae oppidis aliquot, pagis vero plus quam ducentis abundat, et Saxoniae proxima est, aliquot visitatores, in quibus fuit D. suffraganeus qui aliquot milia confirmationis sacramento armavit. In Badensi quoque marchionatu quatuor ex societate degunt, sacerdotes duo, totidem adiutores; multum hi catholicam fidem promovent.

<sup>7</sup> Schreiben vom 26. Oftober 1574, bei Schwarz a. a. D. 209.

<sup>8</sup> Sanfen, Rheinische Aften 334 339. 9 Duhr I 103 ff.

erbieten ein, einige junge Mainzer ins Deutsche Kolleg zu Rom aufzunehmen 1. Für die niederen Schulen bemühte er sich um katholische Lehrer, die nach dem katholische Klaubensbekenntnis ablegen mußten 2.

Durch Gropper<sup>3</sup>, dann durch Elgard wurde Daniel öfters auf die Bisization seiner Diözese hingewiesen. Die Mahnungen hatten Ersolg, wenigstens für einen Teil des Erzstistes, nämlich das westliche Grenzländchen von Thüringen, das Eichsfeld. Am 4. März 1574 brach der Erzbischof zu einem Besuch dieses lange vernachlässigten Landstriches auf 5, der seit 1544 seinen Oberhirten nicht mehr gesehen hatte 6.

Auf dem Eichsseld hatte das Luthertum gewaltige Fortschritte gemacht. Ebenso wie im Gebiet von Fulda wurde es außerhalb der Städte durch den Abel verbreitet, der auf der Universität Ersurt die neue Lehre einsog und seit etwa 1547 neugläubige Prediger in die katholischen Kirchen einsührte . Die maßgebenden Persönlichkeiten in den beiden größeren Städten, in Heiligenstadt und Duderstadt, waren ebensals während ihrer Studienzeit zu Ersurt für den neuen Glauben gewonnen worden und zogen etwa seit dem Bauernkrieg die ganze Stadtbevölkerung nach sich . Die Beamten auf dem Eichsseld begünstigten die Neuerung und suchten den Erzbischof über die wirkliche Lage der Dinge zu täuschen 10. Nachdem Daniel sich mit eigenen Augen von den Zuständen vergewissert, schrieb er an Kaiser Rudolf II. 11, die "Greuel, Berwüstung und Zerrüttung in den kirchtichen und geistlichen Sachen an vielen Orten' seien schlimmer als alles, was man ihm berichtet habe oder er sich habe vorstellen können. Während seiner kurzen Anwesenheit alles wieder auf den vorigen Stand zu bringen, sei unmöglich gewesen.

Doch tat Daniel während seines Aufenthaltes in Heiligenstadt, was möglich war; er bestellte den geschäftskundigen und treu katholischen Leopold von Stralendoris, einen Konvertiten aus Mecklenburg, zum Oberamtmann 12, verbot von neuem die Kommunion unter zwei Gestalten und löste einige Gebiete, die an protestantische Adelige verpfändet waren, wieder ein 13. Bei seinem Besuch in Duderstadt ließ er die beiden Prediger dort durch katholische Priester ersehen 14. Auf dem Lande geschah ein gleiches damals nur in wenigen Fällen, wenn nämlich der Prädikant sich Schmähungen gegen den Landesherrn erlaubt hatte 15. Manche Gemeinden baten um Gewährung katholischer Priester 16; allein aus Mangel an tüchtigen Geistlichen war es oft unmöglich, solchen Bitten zu entsprechen.

<sup>1</sup> Daniel an Gregor XIII. am 1. Dezember 1575, bei Theiner I 95. Der spätere Kurfürst Johann Schweikart von Cronberg befand sich unter ihnen. Steinhuber I 110. Schwarz a. a. O. 209. Knieb 125.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schwarz a. a. D. 414. 
<sup>3</sup> Ebb. 110 414. 
<sup>4</sup> Ebb. 262. 
<sup>5</sup> Knieb 127.

<sup>6</sup> Cbd. 59. Gropper an Galli am 15. August 1574, bei Theiner I 212.

<sup>7</sup> Siehe oben S. 561. 8 Knieb 47 ff 63 ff. 2 Ebb. 42 ff 79 ff.

<sup>10</sup> Cbb. 45 61 f. 11 am 16. April 1579, ebb. 128. 12 Cbb. 128 f.

<sup>13</sup> Ebb. 129 f. 14 Ebb. 133. 15 Ebb. 130 f.

<sup>16</sup> Ebb. 149, vgl. 212 215.

Im ganzen ging Daniel, verglichen mit den protestantischen Fürsten seiner Zeit, sehr mitde vor '. Als er den allgemein verhaßten Wüterich Barthold von Wingingerode durch nächtlichen Übersall in seine Gewalt gebracht und dadurch das ihm rechtlich zustehende Schloß Bodenstein wiedererlangt hatte, ließ er im Umtreis des Schlosses die religiösen Verhältnisse unangetastet. Den Rittern erneute er die Zusage der Religionssreiheit und gestattete manchen Abeligen lutherischen Hausgottesdienst. Auch später hielt er sich streng an den Religionssreiden; im Streit mit Kurfürst August sprach er es als seinen Grundsatz aus, daß er mit Rücsicht auf "die gemeine Ruhe und Wohlsahrt gemeinen Vaterlands" nichts beanspruchen wolle, wozu er nicht besugt sei; er begehre und such weiter nichts, als daß er "in wohlbesugten Sachen bei demjenigen ruhig gelassen" werde, was "uns Amts wegen obliegt und wir zu tun schuldig seind". Troz dieser Milde war Daniels zweismonatiger Ausenthalt auf dem Eichsseld für die alte Religion sehr sörderlich gewesen. Gregor XIII. zollte ihm dasur hohe Anersennung.

Bald nachdem Daniel das Eichsfeld verlassen hatte, hielt Stralendorssein strenges Dekret für notwendig, damit die Anordnungen des Kurfürsten nicht zum Gespött würden. Das "Auslausen" zu den Predigten in Nachdarorten wurde sür Duderstadt und Heiligenstadt unter schweren Strasen, im Falle der Hartnäckigkeit sogar unter Landesverweisung verboten. Prediger, die Winkelversammlungen hielten, sollten ebenfalls unter Strase fallen. Viel böses Blut erregte es, daß Stralendorss den Protestanten mit einer Maßregel drohte, welche diese früher gegen die Katholiken des Eichsfeldes angewandt hatten: wer im neuen Glauben sterbe, sollte nämlich nicht in geweihter Erde begraben werden 6. Daniel billigte diese Verordnung seines Oberamtmannes.

Im übrigen überließ der Erzbischof die weitere Durchführung der katholischen Restauration einer Kommission, die aus dem tresslichen Mainzer Weihbischof Stephan Weber und drei andern Mitgliedern bestand. Zwei Jesuiten
und ein tüchtiger Weltpriester waren der Kommission beigegeben ihre Bisitation Ende Dezember zu Heiligenstadt, kam am 1. Februar 1575
nach Duderstadt und wandte sich Mitte des Monats den Landgemeinden zu.
Das Landvolk nahm im allgemeinen die Resorm ohne sonderliche Schwierigteit an. Der gemeine Mann, so berichtete die Kommission, sei "gar übel mit
den aufgedrungenen Prädikanten zufrieden", die Leute wünschten nichts anderes,
als "daß sie derer einmal durchaus durch Ew. kurfürstliche Gnaden mochten
erledigt werden". Bis zum Jahre 1575 wurde in 72 Dörsern, in denen
der Einstluß des Abels nicht zu fürchten war, sast das ganze Landvolk zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Knieb 136. <sup>2</sup> Ebd. 133 ff. <sup>3</sup> Ebd. 136. <sup>4</sup> Ebd. 214

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> am 17. September und 27. November 1574, bei Theiner I 241; Schwarz, Gropper 225.

<sup>6</sup> Knieb 139 f.

<sup>7 (</sup>Fbb. 140. Elgard gibt den vier Kommiffaren ein sehr gutes Zeugnis, 18. Juni 1575 an Galli, bei Schwarz a. a. D. 295.

<sup>8</sup> Anieb 149.

Empfang der österlichen Kommunion bewogen 1. In den Jahren 1579 und 1580 erteilte Elgard, seit 1578 Weihbischof zu Ersurt, an 5000 Personen auf dem Sichsfeld das Sakrament der Firmung 2. Bis Ende 1576 waren aus 14 Dörfern die Prediger vertrieben und durch katholische Priester ersett 3, und langsam aber stetig schritt in den folgenden Jahren die Entsernung der Prediger voran 4. Im Jahre 1576 gründete Daniel zu Heiligenstadt ein Jesuitenkolleg, die "wichtigste Sinrichtung", die er zur Wiederbelebung der alten Resigion auf dem Sichsfelde traf 5. Die Grundlagen für eine Erneuerung im katholischen Sinne waren also unter Daniels Regierung gesegt. Freisich dauerte es noch Jahrzehnte, bis das ganze Ländchen, einige wenige Orte ausgenommen, wieder der Kirche anhing 6.

Wie tief im Bolke die Anhänglichkeit an die Gebräuche der alten Religion noch wurzelte, ersuhr Elgard, der 1574 an Stelle des nach Mainz zurückberusenen Weihbischofs an der Bistation teilnahm und so in der Pfingstwoche Zeuge der großen Wallfahrt wurde, die um diese Zeit noch immer nach dem altberühmten Hülfensberg stattsand. Ansehnliche Scharen waren dort wieder zusammengeströmt, selbst Abelige aus den benachbarten protestantischen Gegenden hatten sich eingefunden. Einige neugläubig erzogene Schessend blieben den ganzen Tag ohne Mittagessen auf dem Berge, um Elgard, dessen Predigt sie am Morgen gehört, am Abend ein zweitesmal predigen zu hören. Ein aus Heiligenstadt herbeigerusener Jesuit predigte am Montag nach Dreisaltigkeit vor 2000—3000 Zuhörern? In den solgenden Jahren wuchs stetig der Andrang der Wallsahrer, die dann auch auf dem Hülsensberg immer zahlreicher wieder die Sakramente empfingen.

Der Widerstand gegen die Reform ging wie in Fulda so auch auf dem Eichsfelde vom Abel und der städtischen Bevölkerung auß; wo neugläubige Abelige oder Städter die Landbevölkerung beeinflußten, stießen die Visitatoren auch auf dem Lande auf Schwierigkeiten. Anfang März 1575 versammelten sich auf Beranlassung der beiden Brüder Wilhelm und Heinrich von Westerhagen ohne Erlaubnis des Kurfürsten fast sämtliche eichsseldische Adelige, richteten eine Bittschrift 10 an den Landesherrn, und als dieser sie abschlägig beschied und Versammlungen ohne kurfürstliche Erlaubnis verbot 11, wandten sie sich an Wilhelm von Hessen, der sich mit seinem gewöhnlichen protestantischen Eiser ihrer annahm.

Wilhelm schrieb an Daniel und ersuchte den pfälzischen und den sächsischen Kurfürsten um ihr Fürwort 12. Allein Friedrich von der Psalz, der dem Wunsche entsprach,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebb. 148. <sup>2</sup> Ebb. 203. <sup>3</sup> Ebb. 200. <sup>4</sup> Ebb. 206.

<sup>5</sup> Cbb. 179 f 201 f. Duhr I 109 ff. 6 Rnieb 244-416.

<sup>\*</sup> Cbb. 158, vgl. 107 f. Elgard an Galli am 18. Juni 1575, bei Schwarz a. a. C. 297.

<sup>5</sup> Rnieb 201. , Ebd. 149 164 206 f.

w vom 9. März 1575, ebb. 150; Abdruck bei Beppe, Restauration 251-256.

<sup>11</sup> am 22. März 1575, ebb. 257-260. 12 Ebb. 88-91 Anteb 151-155

mochte nach Daniels Antwort fich nicht weiter mit der Sache abgeben. Den Rurfürsten von Sachsen hatte Wilhelm sogar durch einen eigenen Gesandten geheten, aus bem fächfischen Archiv bem Raifer und dem Rammergericht Die Erklärung Ferdinands I. mitzuteilen, auf welche die eichsfelbischen Abeligen nach bem Beispiel ber fulbiiden den Landarasen hingewiesen hatten 1. Allein August antwortete troden, Die Fuldger und Gichsfelder möchten fich selbst an den Raiser wenden; auf deffen Befehl werde er dann jene Erklärung dem Rammergericht einhändigen. In feiner Antwort an den Landgrafen Wilhelm endlich wies Daniel darauf bin, wie febr feine Geduld burch die Neugläubigen mikbraucht worden fei, wie ungebildet, taum bes Lefens fundig mitunter die Prädikanten seien, welche Schmähungen sie sich gegen ihren Landesherrn erlaubten, mie ehrfurchtslos fie die Saframente behandelten. Bon der Ferdinandeischen Deklaration miffe er nichts. Wilhelm suchte barauf die Prediger zu verteidigen? und forderte von neuem unter Drohungen und unter Berufung auf die Reichsgesetze Religionsfreiheit für feine Glaubensgenoffen. Bei ben Rurfürften von ber Bfala und von Sachsen bemubte er fich 3 um ein Schutbundnis. Friedrich von der Bfalg, ber arafte Zwangsbetehrer feiner Zeit, verftieg fich damals zu bem Ausspruch: niemand dürfe seiner Religion wegen vergewaltigt merden! 4

Von Vergewaltigung konnte nun nach Ansicht der erzbischöflichen Bisitatoren gerade auf dem Eichsseld keine Rede sein; sie klagten im Gegenteil wegen der übergroßen Milde des Erzbischofs. Drei Prediger seien bisher von ihnen entsernt worden; zwei davon wurden vom Adel mit Gewalt zurückgesührt, der dritte kümmerte sich nicht um seine Absehung. Statt nun Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, geschah nichts anderes, als daß den Widerspenstigen auf den 24. Juni 1575 ein letzter Termin angekündigt und wiederum hinausgeschoben wurde s. Die Visitatoren meinten, durch ein solches Versahren würden die Leute ganz irre gemacht; das Volk sürchte,

es werde ,ohne Schut den Juntern jur Exfarnifitation gelaffen' 6.

Noch zweimal wandten sich die Abeligen an den Erzbischof: zuerst durch Standesgenossen, die außerhalb des Eichsseldes ihren Wohnsit hatten, dann durch eine neue Beschwerdeschrift. Sie erzielten jedoch keinen Ersolg; nach einer Besprechung mit Daniel gaben ihre Abgesandten ihnen sogar den Rat, sie möchten den Predigern die gebührende Bescheidenheit besehlen und die Kirchengüter nicht zu ihrem eigenen Nußen, sondern zu Gottes Ehre verwenden? Darauf erneuerten sie dem sächsischen Kursürsten gegenüber ihre frühere Bitte, er möge auf dem bevorstehenden Kurtag zu Regensburg die Bestätigung der Ferdinandeischen Deklaration besürworten. Der Kursürst sagte zu; auch Landgraf Wilhelm war bereit, ihre Forderungen zu unterstüßen, nur wünschte er, es möchten auch andere neugläubige Fürsten zu Schritten versanlaßt werden.

Abgesehen vom Adel hatte der Widerstand gegen die Reform seinen hauptsächlichsten Halt bei der Stadtbevölkerung, deren Häupter ebenso wie die Adeligen ihre Bildung auf der Erfurter Hochschule genoffen hatten. Tropdem wäre z. B.

<sup>1</sup> Ngl. oben S. 549.

<sup>2 12.</sup> April 1575, bei Knieb 155. Das Schreiben ist ein Zeugnis für die Leichtgläubigkeit des Landgrafen. Proben daraus ebd. und bei Heppe, Restauration 91. 3 am 6. und 9. April Knieh 155.
4 Ebd. 156.
5 Ebd. 164 170.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> am 6. und 9. April, Knieb 155. <sup>6</sup> Ebb. 164. <sup>7</sup> Ebb. 165—170.

<sup>5</sup> Ebd. 171 f. Bgl. Morit 122; Heppe a. a. D. 93.

Beiligenftadt verbaltnismäßig leicht für die Rudfebr gum alten Glauben gu gewinnen gewesen; die Burger erklarten 1574 dem Umtmann Stralendorff, fie würden gern in den tatholischen Gottesdienst geben, wenn nur die Briefter beffer maren 1. Bon Jahr ju Jahr machte in der Tat die alte Religion in Beiligenftadt Fortschritte. Im Jahre 1584 gablte man bort 2064 Rommunionen, im folgenden Jahr über 3000. Immer ftrenger wurde darauf gefeben, daß im Stadtrat nur Ratholifen Aufnahme fanden; auch die früher gebräuchlichen Prozessionen murden wieder eingeführt 2.

Sehr hartnädig widerftrebte dagegen ber tatholifden Reform bas machtige Duderstadt, mo feit 1562 ber tatholische Gottesdienst ganglich verbrangt. bis 1574 die gange Bürgericaft abgefallen mar 3. Rachdem Daniel bei feiner Unwesenheit die beiden Brediger abgesett, die Rirchen den Reugläubigen wieder genommen hatte , ftellten fich awar anfangs die Burger aus freien Studen beim tatholifden Gottesbienft ein; allein unter bem Ginflug bes Rates und bes Bunftmeifters mandte fich bald wieder das Blatt. Die Besucher des fatholischen Gottesbienftes murden verspottet, mit Ausschluß aus den Bunften bedroht, ihre Rinder vom Lehrer mit der Rute gezüchtigt. Dazu erwies fic ber neu eingeführte Pfarrer, ein auch fonst nicht musterhafter Briefter, bem Drängen der Brotestanten gegenitber als ichmach und lieferte ihnen mit grober Bflichtverletzung eine der Duderftadter Rirchen wieder aus. Der Brediger donnerte jett auf der Rangel gegen den Bapft und die Ratholiken, denen man teinen Gehorfam idulbe. Der Rat verbot den Burgern, die Bredigten bes tatholifden Pfarrers anzuhören, und drohte den Ungehorsamen mit Berweisung aus der Stadt 5. Als die Bifitatoren Rudgabe der zu Unrecht abgetretenen Rirche forderten, bemächtigte fich ber Burger eine hochgradige Aufregung; fie ichwuren, Blut und Leben für den Glauben bingugeben und diejenigen aus ihnen zu toten, die fich auf die Seite ber Bifitatoren ftellen wurden. Der Rat berief fich unterdeffen auf die Erklärung Raifer Ferdinands I., appellierte an den Rurfürsten und ließ burch einen braunschweigischen Rotar aus Got= tingen Protest bei den Bisitatoren einlegen. Daniel erklarte wiederum, bon ber Ferdinandeifden Detlaration wife er nichts; wenn fein fruherer Rommiffar rudfichtlich der Augsburger Ronfessionen etwas jugeftanden habe, fo fei es ohne feine Ermächtigung gefchehen. Den ungehorfamen Braditanten ließ er julett ausweisen, wollte aber im übrigen die Widerstrebenden nur durch Belehrung ohne Gewaltmagregeln befehrt miffen 6.

Die Duderstädter murden durch diese Milde in ihrem Widerstand nur beftartt. Rach neuen Befehlen des Erzbischofs fetten fie die Befestigungswerte

<sup>1</sup> Anieb 142.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. 203 f. <sup>3</sup> Ebb. 88.

<sup>4</sup> Ebb. 133.

<sup>5</sup> Ebb. 136 ff.

<sup>6</sup> Ebb. 144—148.

instand und erneuten die Pulvervorräte; der Prediger erhielt die Weisung, seines Amtes weiter zu walten 1. Gine Abordnung nach der andern wurde an Daniel gesandt 2, doch der Aurfürst antwortete mit Darlegung seines Rechtes und mit Erneuerung seiner Besehle. Erst als alles nichts fruchtete, griff er zu einer schärferen Maßregel. Eine Haupteinnahmequelle für die Stadt bildete der Verkauf des Duderstädter Bieres, das dis nach Wien hin einen Ruf besaß. Daniel drohte nun 3, im Falle weiteren Ungehorsams die Aussuhr des vielbegehrten Getränkes zu verbieten. Anfangs machte weder diese Drohung noch das wirkliche Verbot einen Eindruck, dis endlich Stralendorss eine Sendung von 30 Faß Bier auf dem Wege aus der Stadt beschlagnahmte 4. Von nun an nimmt das Vierverbot in den Klagen der Duderstädter einen der ersten Plähe ein.

Schon bevor Daniel zu dieser scharfen Maßregel griff, hatten die Bürger sich an die neugläubigen Fürsten mit der Bitte gewandt, ihre Sache auf dem bereits ausgeschriebenen Wahltag in Regensburg zu vertreten. Auch die Stadt selbst sandte einen Abgeordneten dorthin. Die Kitter des Eichsfeldes wie die von Fulda setzen ihre Hoffnung für die Bestätigung der Ferdinandeischen Deklaration ebenfalls auf den Regensburger Wahltag, an den der eichsfeldische Adel eine eigene Gesandtschaft, die fuldischen Kitter wenigstens eine Vittschrift absandten. Die versammelten Fürsten mußten also wohl nach so vielen Vitten den seltsamen Fragen nähertreten, die sich an die Erklärung Ferdinands knüpften 5.

3

Bis in den fuldischen Wirren ein sächsischer Rat die sog. Ferdinandeische Deklaration aus dem kurfürstlichen Archiv hervorzog und sie den Neugläubigen in die Hände spielte 6, war jene Erklärung nahezu zwanzig Jahre lang in der Öffentlichkeit völlig unbekannt geblieben, nur in vergessenen Akten fanden sich ein paar belanglose Erwähnungen 7. Nachdem jedoch die Landgrafen von Hessen und der sächsische Kurfürst sich dem Kaiser gegenüber auf das Aktenstück berufen hatten, in Sachsen und Hessen darauf die Erklärung gedruckt und durch Landgraf Wilhelm unter den Neugläubigen verbreitet wurde, bezinnt sie Aussehen zu erregen und wird zum Mittelpunkt des Streites unter den Barteien.

Über die Rechtstraft des Schriftstudes lautete das Urteil je nach dem religiöfen Standpunkt verschieden. Die Neugläubigen verteidigten seine Gultigkeit ohne An-

<sup>1</sup> Anieb 160. 2 im Mai, August, September 1575, ebd. 160-162.

<sup>3</sup> am 3. März 1576, ebb. 163. 4 am 16. April 1576, ebb.

<sup>5</sup> Morit 151 ff. Abdruck der Deklaration bei Lehmann 55; Autonomia 81. Der Druck bei heppe, Restauration 3 ff ist gerade an der hauptstelle unglaublich nachläffig.

<sup>6</sup> Morit 22. 7 1560 und 1570, ebb. 23.

<sup>8</sup> mit ber Jahreszahl 1555, ebb.

gabe pon Grunden als felbstverftanblich, Die Ratholiten leugneten fie. Der Rurfürst non Mains bemertte ben Gichafelbern gegenüber ! er miffe pon ber Detfaration nichts; beflande fie ju Recht, fo muffe er, als Aurfurft und Grafangler des Reiches. fie in feiner Ranglei baben, bas aber fei nicht ber Fall. Schon ein Jahr gubor 2 batte das fulbifde Domfapitel, das damals wieder für feinen Abt eintrat, Die Rechtsfraft ber Deflaration in ausführlicher Darlegung 3 bestritten. Weder in ber Mainger Ranglei noch in der des Rammergerichts fei etwas bavon zu finden. Der Religionsfriede pon 1555 gebenfe ibrer nicht, er bestimme pielmehr, bak feine entgegenflebende Erflärung gelten folle. Reiner von benen, Die feinerzeit auf dem Reichstag von 1555 jugegen gewesen, feiner von den altesten Affesioren bes Rammergerichts wiffe fich ihrer zu entfinnen. Gur das Rammergericht fonne gudem auch nicht einmal eine formliche Reichstonstitution Geltung baben, wenn fie ibm nicht burch ben Mainger Rurfürften als den Reichstangler mitgeteilt fei; einer folden Mitteilung der Deflarg. tion erinnere fich aber niemand, gubem gebe fie um einen Tag bem Religionsfrieden poraus und fei alfo burch diefen gufgehoben. Den letteren Grund erflarte der faiferliche Rangleisetretar Erstenberger naber dabin 4, daß die Derogationstlaufel im Religionsfrieden, weil mit Buftimmung aller Stande feierlich aufgerichtet, gefiegelt und unteridrieben'. bermaken ftart und ausführlich' fei, bak bie Detlaration bagegen nicht auffommen fonne.

Auch die Neugläubigen wußten dis zum Jahre 1574 im allgemeinen von der Deklaration nichts. Auf dem Augsburger Reichstag von 1566 versprachen sie, den Religionsfrieden von 1555 ohne Anderung und Jusat sestzuhalten, meldeten aber dabei nichts von einem Nebenabschied des Kaisers Ferdinand. Als beim Austauchen der Deklaration die neugläubigen Stände ihre Archive nach Abschriften untersuchten, wurde nichts gesunden. Die Berordnung war vollständig geheim gehalten worden; nicht einmal den reichsständischen Gesandten, mit denen man ihretwegen verhandelt hatte, wurde sie zum Abschreiben gegeben . Die kaiserliche Kanzlei bewahrte von ihr nur den Entwurf, eine Originalaussertigung besaß einzig und allein Kurfürst August von Sachsen 7, den mit der Deklaration besondere Beziehungen verbanden.

Kurfürst August hatte sich auf dem Augsburger Reichstag von 1555 um das Zustandekommen des Religionsspriedens bemüht, suchte aber auch den üblen Folgen vorzubeugen, die dieser Friede für ihn haben konnte. Nach dem Schmalkaldischen Kriege war nämlich die alte Religion in Merseburg und Naumburg durch die Wirksamteit der Bischöse Helding und Pflug in einem neuen Ausschwung begriffen, bei dessen Fortdauer August beide Vistümer nicht so leicht seinem Gebiet einverleiben konnte. Er werde, so schrieb er wohl deshalb an seine Vertreter in Augsburg.

<sup>1</sup> am 13. Februar 1575, Knieb 146.

<sup>2</sup> am 18. Juni 1574, bei Beppe a. a. D. 67.

<sup>3</sup> Sie stammt von dem speierischen Juristen Binkelmann, dem spateren Kangler Balthafars. Ebb. 66 Unm.

<sup>4</sup> An Albrecht V. von Babern, Wien 17. Juli 1574, in den Sigungeberichten ber Munch. Atademie, Jahrg. 1891, Munchen 1892, 159 f.

<sup>6</sup> Erftenberger ebb. 160. 6 Morig 33 Unm.

<sup>7</sup> Die Urkunde wurde in zwei Originalen ausgesertigt (Erstenberger a. a. O. 159). Der kurfürftliche Rat Lindemann bezeugt die Tatsache, er hatte also in der kurfürstlichen Kanzlei wahrscheinlich beide Originale vor sich.

Autonomia 391a. Biehe Rante, Deutsche Gefch.: Werte VI 322.

es mit ruhigem Gewissen nicht ansehen können, wenn jest ober künftig unter dem Schein des bewilligten Friedens die bischöflichen Städte, als Magdeburg, Halberstadt, Halle, Jüterbog, Merseburg, Naumburg und andere, die innerhalb seines Landes oder doch in seiner Nachbarschast lägen, von der "christlichen Religion gebrungen" würden. Es waren deshalb vor allem die sächstischen Käte, die sich auf dem Augsburger Reichstag für die Freistellung der Religion einsesten. Nachdem der Bersuch, sür alle Untertanen Religionsfreiheit zu erlangen, gescheitert war, stellten sie im Berein mit andern neugläubigen Ständen dem König vor, es werde zu Krieg oder Unruhen kommen, wenn die Ritterschaften, Städte und Rommunen, die "etlichen" Bischösen oder Geistlichen untergeben seien, von ihrer längst geübten protestantischen Religion gedrungen würden". Diese Borstellungen sührten zulezt zur sog. Ferdinandeischen Deklaration, in welcher eben jenen Ritterschaften, Städten und Rommunen die begehrte Unabhängigkeit von ihrer geistlichen Obrigkeit zugestanden wird.

Wie es im einzelnen zu diesem kaiserlichen Zugeständnis kam, ist nicht klar. Die Verhandlungen wurden der Einsachheit wegen nur von Ausschüssen beider Restigionsparteien geführts. Ansangs wollten die Altgläubigen sich auf nichts einlassen, bis König Ferdinand, der dreimal persönlich im Beratungszimmer erschien, endlich erklärte, er werde die Käte nicht auseinandergehen lassen, bevor alles in Ordnung sei. Nun berieten die Altgläubigen unter sich und beschlossen, die ganze Sache der Entscheidung Ferdinands zu überlassen. Nach überlegungen, die dis in die Nacht dauerten, wurde dann beiden Parteien gemeldet, der König wolle, ohne den Religionsfrieden zu ändern, der Bitte der Neugläubigen willsahren; seine Erklärung darüber solle trot der Derogationssormel des Religionssriedens gültig sein, vom König solle den Ständen der Augsburger Konsessionsseinene ein verbriefter, bessiegelter und unterschriebener Nebenabschied" gegeben werden 4.

Es fam nicht zu einem wirklichen Nebenabschied. Eine Deklaration von der versprochenen Art wurde freilich von Ferdinand fraft kaiserlicher Vollmacht ohne weitere Zuziehung der Stände ,verbrieft, untersiegelt und unterschrieben', aber sie wurde nicht sämtlichen neugläubigen Ständen, sondern schließlich nur dem sächsischen Kurfürsten insgeheim ausgefolgt. Im Grunde verliefen also die Verhandlungen über die Deklaration im Sande; Kurfürst August allerdings hatte sein Ziel erreicht. Dem Wortsaut nach ist die Deklaration ganz allgemein gehalten 5, daß sie

<sup>1</sup> Autonomia 391 b. Morit 28.

<sup>2</sup> So die Ginleitungsworte der Deflaration. Bgl. Lehmann 47.

s Handlung der Kön. Majestät den 20. und 21. September 1566, bei Lehmann 50 f. Bon wem dieser Bericht stammt und welche Glaubwürdigkeit ihm zukommt, verzeinete eine nähere Untersuchung. Er scheint nur aus dem Druck bei Lehmann bekannt zu sein. Auffallend ist, daß nicht nur nach der Autonomia (392), sondern auch nach den sächsischen Gesandten auf dem Reichstag von 1576 (Lehmann 125) außer den Einstetungsworten der Deklaration selbst keine schriftlichen Nachrichten über deren Zustandeskommen vorhanden waren. Wie das mit dem Borhandensein jenes Berichtes bei Lehmann (50 f) stimmen soll, ist schwer einzusehen.

<sup>4</sup> Lehmann 51.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die allgemeine Fassung wurde von den sächsischen Räten betrieben, der Kurfürst selbst dachte nur an Naumburg und Merseburg (Morone an Galli am 16. Juli 1576, Nuntiaturberichte II 89). August ging eben überhaupt nur darauf aus, sein

aber von Sachsen im besondern der sächsischen Verhältnisse wegen gesucht wurde, ergibt sich aus der ausdrückichen Erklärung, die Kaiser Maximilian II. nach ,sleißiger Nachsuchung' den katholischen Ständen erteilte'; es ergibt sich serner aus den Forschungen Erstendergers' und auch schon aus der sonst unverständlichen Tatsache, daß die Deklaration einzig dem sächsischen Kursürsten eingehändigt wurde, allen übrigen jedoch ein Geheimnis blieb'. Im ganzen ist das Schriftstück bezeichnend sur einer Positit greisen, die am liebsten alle Fragen zugleich mit ja und nein beantworten möchte, in der Deklaration zurücknimmt, was im Religionsfrieden zugestanden ist, die Katholisen hinter die Protestanten, unter den Katholisen die geistlichen Stände hinter die welklichen zurücksetz, in den Derogationsformeln beide Attenstücke sich gegensettig ausheben läßt und schließlich ein Gemächt, das seiner Natur nach ein Zankapsel und eine Brandsacel sein mußte, mit dem schonen Namen eines Friedenswertes beehrt. Man sät aus lauter Friedensliebe Feuer so lange, dis das Flammenmeer des Dreißigjährigen Krieges ganz Deutschland in Asche legt.

Die Aussichten, die Deklaration auf dem Regensburger Aurtag zur Anserkennung zu bringen, waren vielbersprechend. Der kränkliche Kaiser mußte zu Zugeständnissen geneigt sein, denn es lag ihm daran, daß noch zu seinen Lebzeiten ihm ein Nachfolger bestellt und so die oberste Bürde im Reich dem Hause Österreich erhalten werde. Manche deutsche Fürsten schienen jedoch nicht übel Lust zu haben, einem Neugläubigen die Reichskrone aus Haupt zu seßen, Frankreich aber jagte troß seiner inneren Zerrissenheit dem Trugbild einer Weltzherschaft nach, indem es zugleich um den polnischen und den Kaiserthron sich bewarb 4. All diese Umtriebe erwiesen sich freilich zuletzt als nicht sehr gefährlich: die Werbungen der Franzosen fanden in Deutschland wenig Anklang 5, und August von Sachsen, der allein von den neugläubigen Fürsten als Bewerber um die Kaiserkrone in Betracht kam, wollte lieber ein reicher Herzog als ein armer Kaiser sein 6. Er ließ sich ganz für die Wahl des Habsburgers gewinnen 7 und förderte sie angelegentlich bei andern Reichsfürsten 8.

Gebiet abzurunden und seine Kassen zu füllen, allgemeine Interessen lagen ihm fern. Bgl. Kolbe in Herzogs Real-Enzyklopädie II 3 252; Kluckhohn in der Allg. Deutschen Biogr. I 676 679.

<sup>1</sup> am 15. August 1576; j. Bericht ber Mainzer Rate von diesem Tag, bei Knieb 187; ein anderer Bericht bei Morih 28 A. 4 358. 2 Autonomia 390 ff.

<sup>3</sup> Die Gegengründe von Morit (28 ff) nennt Anieb (188 A. 1) mit Recht nicht burchschlagend. Daß die Vorstellungen, die zuletz zur Deklaration führten, ursprünglich von sämtlichen neugläubigen Ständen ausgingen, geht aus ber Deklaration selbst hervor, und weder Maximilian II. noch Erstenberger können das leugnen wollen. Der Kaiser sagt (Morit 29 Anm.), die Deklaration sei "nit principaliter von allen Ständen der A. C., sondern allein durch Sachsen particulariter gesucht worden"; das wird bedeuten: sie wurde zwar von allen Ständen der A. C. gesucht, aber nicht principaliter von allen Ständen, sondern der Anfang, der Anstog ging von Sachsen aus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Morig 43 f. <sup>5</sup> Ebb. 45 f. <sup>6</sup> Ebb. 96, vgl. 46 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> **C**bb. 55 **61**. <sup>8</sup> **C**6b. 61.

Bleichmohl brobte noch eine ernfte Gefahr bon bem eifrig calpinifden Rurfürften Friedrich III. von der Bfalg, dem entschiedenen Ratholitenbaffer und Gegner ber bestehenden Reichsberfaffung 1. Seine Buniche gingen babin. nicht nur die Wahl eines Habsburgers?, sondern überhaupt eine Wahl ju Lebzeiten Maximilians zu berhindern, denn dann mußte nach des Raifers Tod das Reichspikariat an den Rurfürsten und an ibn felbst fallen, und er würde bann ficher feine Stellung ausgenütt haben, um die norddeutschen Bistumer den Neugläubigen in die Sande zu fpielen3. Bum wenigsten gedachte er ben kommenden Wahltag auszubeuten, um die fog. Freistellung', d. h. die Aufbebung des Geiftlichen Borbehaltes und namentlich die Bestätigung der Ferdinandeischen Erklärung bon den tatholischen Ständen herauszupreffen 4. Diefe batten ja bor allem zu fürchten, Friedrichs Reichsvikariat konne, nach dem Wort des venezianischen Gesandten Tron, in Deutschland und vielleicht in der übrigen Welt das oberfte zu unterft febren 5. Sie mußten demgemaß den Erfolg des Wahltages wünschen und maren also voraussichtlich bereit, den ersehnten Ausgang burch Zugeftandniffe zu erkaufen.

Zum Glück für die Katholiken fehlte jedoch den Neugläubigen die Einheit. Wilhelm von Oranien hatte nämlich seine Gemahlin Anna, Augusts Tochter, wegen Shebruchs verstoßen und noch vor einer Scheidung die am Pfälzer Hof lebende Charlotte von Bourbon geheiratet is, wegen dieser "Hundehochzeit", wie August sich ausdrückte 7, herrschte die tiesste Verstimmung zwischen den Häuptern der Protestanten, dem sächsischen und dem pfälzischen Kurfürsten, und war ein gemeinsames Vorgehen der ganzen protestantischen Partei auf dem Wahltag ernstlich gefährdet 8. Für die Bestätigung der Deklaration einzutreten, waren die neugläubigen Stände allerdings geneigt, im übrigen aber zeigten sie mit Ausnahme des Landgrafen Wilhelm den pfälzischen Vorschlägen wenig Entzgegenkommen.

Um den Beginn des Oftobers 1575 fand sich zu Regensburg ein glanzender Fürstenrat zusammen.

Der Kaiser war begleitet von seinem Sohne Rudolf dem böhmischen König, von seiner Gemahlin und drei Erzherzögen. Abgesehen von dem calvinischen Pfälzer, der durch seinen lutherischen Sohn Ludwig nicht zum besten vertreten war, erschienen alle Kursürsten persönlich; außerdem waren noch der Erzbischof von Salzburg und der Herzog von Bahern sowie einige andere Reichssürsten zugegen. Dem Papst hatte Kardinal Lodovico Madruzzo vorgeschlagen, einen Legaten a latere zum Wahltag zu senden; allein der Papst trug Bedenken, darauf einzugehen, weil dies früher nicht üblich

¹ Author seditionum et receptor rebellium omnium nationum nennt ihn Otto Truchsetz, bei Schwarz, Zehn Gutachten 5.

Morih 82 f.
 6 Morit 16, 192.
 6 Morit 106 f 111 f.
 6 Morit 106 f 111 f.
 7 Ebb. 145.

<sup>8</sup> Ebb. 147.

gewesen und man nicht wisse, wie der Legat behandelt würde '. Als dann der Kaiser, wohl aus Rüchicht auf die Protestanten, einen Legaten nicht zulassen wollte, erhielt der Wiener Nuntius Giovanni Delfino den Austrag, in Regensburg die katholische Sache zu vertreten 2; dem Kaiser gegenüber mußte er es namentlich als ein Haupthindernis der Resorm bezeichnen, daß die erwählten Bischöse Deutschlands schon vor der päpstlichen Bestätigung mit der weltlichen Regierungsgewalt belehnt würden 3. Um der Bewegung für die "Freistellung" vorzubeugen, sollte er sür den Religionsfrieden eintreten 4.

Am 10. Oktober begannen zu Regensburg die Sitzungen, am 12. meldeten die Kurfürsten dem Kaiser, sie seien zur Wahl entschlossen. Als Wahltag wurde der 24. Oktober in Aussicht genommen.

Allein so glatt sollten die Dinge sich nicht abwickeln. Bald entzweite der Streit über die Ferdinandeische Deklaration die Gemüter derart, daß es den Anschein gewann, als sollte der Wahltag underrichteter Dinge auseinandergehen. Die protestantischen Kurfürsten bestanden entschieden darauf, daß die Deklaration in die Wahlkapitulation des fünstigen römischen Königs eingefügt werde, die katholische Seite wollte ebenso entschieden nichts davon wissen. Die kurfürstlichen Käte, dann mehrmals die Kurfürsten selbst, traten nun zu Beratungen zusammen; der Kaiser wurde ein über das andere Mal von beiden Seiten um Vermittlung angegangen und befahl bald die geistslichen, bald die weltlichen Wahlherren zu Besprechungen zu sich 5. Richtsschien zu fruchten.

Die katholischen Stände und Fürsten erkannten die ihnen im Original vorgelegte Deklaration als echt an, wollten aber von der Gültigkeit des Aktenstückes nichts hören. Der Erzbischof von Trier versicherte, er habe sich bei drei oder vier Fürsten erkundigt, wie die Deklaration zustande gekommen sei, niemand wisse Bescheid zu geben . Der Kölner Kurfürst erklärte, sein Kanzler und sein Landhosmeister seien bei den Berhandlungen über den Religionsfrieden zugegen gewesen; sie wüßten sich, der Mühe, so fürgangen, wohl zu erinnern, aber davon nichts, daß von der Deklaration traktiert worden T. Die Neugläubigen, Kursachsen eingeschlossen, erwiderten auf diese Tatsachen nichts; auch auf die Frage des Kaisers, warum sie denn zu

<sup>1 \*</sup>Bericht des Giulio Masetti an den Herzog von Ferrara dat. Rom 1575 Juni 15, Staatsarchiv zu Modena.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Morit 139 f. Empfehlungsbreven für Delfino, vom 20. August 1575, an den Kaiser und an den Erzbischof von Mainz, dei Theiner II 21 f. Berichte Delfinos von Regensburg aus an Galli, vom 7. Ottober dis 3. November 1575, edd. 463—470. Nach einem \*Avviso di Roma vom 13. August 1575 wurde am 6. August in der Deutschen Kongregation die Abordnung eines Runtius beschlossen. Urb. 1044 p. 512, Batit. Bibliothet.

<sup>3</sup> Nuntiaturberichte I xxx1 A. 1.

<sup>&#</sup>x27; Stiebe, Ursprung bes Dreifigjahrigen Rrieges I, Munchen 1875, Unm. 94.

<sup>5</sup> Morit 154 ff. 6 Lehmann 127. Morit 160.

<sup>7</sup> Lehmann 127. Morit 156 A. 3.

Lebzeiten seines Baters ober bei seiner eigenen Wahl die Deklaration nicht aus ber Berborgenheit hervorgezogen hätten, "wußten sie nichts anderes zu antworten, als daß sie die jetige Gelegenheit abgewartet hätten'.

Maximilian war in größter Verlegenheit. Schon hatte Kurfürst August ihm am 18. Oktober erklärt, die Deklaration dürse nicht zu Wasser werden; wenn die Geistlichen nicht nachgäben, so könnte vielleicht in drei Tagen der Raiser wenig weltliche Kurfürsten mehr in Regensburg haben<sup>2</sup>. Am solgenden Tag wurde dieselbe Drohung von den drei neugläubigen Wahlherren wiederholt<sup>3</sup>. Der Kaiser bat und flehte; lieber, so sagte er, wolle er hundert Ellen unter der Erde liegen, als daß die Kollegialversammlung unverrichteter Dinge außeinandergehen sollte<sup>4</sup>. Aber alles schien vergeblich.

Indes, es schien nur so; als die Katholiken sest blieben, gaben die Gegner nach. Dem sächsischen Kurfürsten lag im Grunde so viel nicht an der Deklaration<sup>5</sup>. Die Bistümer Raumburg und Merseburg hatte er ohnehin in seine Gewalt gebracht<sup>6</sup>, und jest um eines religiösen Streitpunktes willen die Königswahl ins Unabsehbare hinauszuschieben, schien ihm wegen der unberechenbaren Folgen doch allzu bedenklich<sup>7</sup>. Er entschloß sich, den Ausweg zu betreten, den der Kaiser am 21. Oktober ihm vorschlug, und die Deklarationssache auf den künstigen Keichstag zu verschieben. August gewann für diesen Plan den Kurfürsten von Brandenburg und sogar den Pfälzer; seinen Käten, denen eine Vereitlung der Königswahl für die pfälzischen Umsturzpläne recht dienlich erschienen wäre, teilte der Pfalzgraf seine Einwilligung vor der Sizung nicht mit<sup>8</sup>. So kam es am 27. Oktober zur Wahl, am 1. November zur Krönung Kudolfs II. Die Wahlkapitulation war dieselbe wie im Jahre 1562 bei der Wahl Maximilians.

Um Hilfe gegen die Türken zu erlangen, sagte der Kaiser gleich auf der Rückreise vom Wahltag für den 15. Februar des folgenden Jahres einen Reichstag in Regensburg an, der aber wegen der Wahl Maximilians zum König von Polen auf den 1. April, dann auf den 1. Mai verschoben wurde 10. Landgraf Wilhelm von Hessen empfahl nun seinen Mitsürsten, dem Reichse oberhaupt nicht einen Pfennig Türkensteuer zu bewilligen, wenn nicht zuvor die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non hanno saputo dir altro, si non d'haver aspettato questa occasione. Delfino an Galli am 28. Ottober 1575, bei Theiner II 466.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Morip 161. <sup>3</sup> Ebd. 162. <sup>4</sup> Ebd. 163. <sup>5</sup> Bgl. ebd. 189.

<sup>6,</sup> Sie haben ihre [Stifter] gefressen und schon verdauet', außerte 1570 ein pfalzischer Rat mit Bezug auf Sachsen und Heffen. Ebb. 123 A. 4.

<sup>7</sup> Eigenhändiges Bedenken Augusts ebb. 167. Bgl. Janffen-Paftor IV 15—16 391 A. 2.

<sup>8</sup> Morit 168 ff.

Beschreibung der Wahl und Krönung: Delfino an Galli am 28. Oktober und 3. November 1575, bei Theiner II 465 f 468 f.

<sup>10</sup> Morit 176 188 194.

Deklaration bestätigt sei 1. Der unedle Plan, die Notlage des Kaisers auszunühen, fand jedoch geringen Beifall 2.

Auf tatholischer Seite wies Bergog Albrecht V. feine Gesandten gum Reichstag an, fich auf feine Erorterung über die Detlaration oder die Freifellung der Religion einzulaffen, eber wolle er alles gedulden und erwarten', als in die geringfte Abweichung bom Buchftaben des Religionsfriedens willigen. Die Detlaration fei ficher ungultig, und beleidigend für die Ratholiten, weil fie die Beiftlichen Stande ichlechter ftelle als die weltlichen. Die Aufbebung des geiftlichen Borbehaltes werde die Pfründen erblich machen und badurch gur Bernichtung des Adels führen; durch Reichstonftitutionen Diefer üblen Folge fleuern zu wollen, fei ein bergebliches Bemuben, man halte ja nicht einmal den Religionsfrieden. Die Bistumer feien übrigens nicht gur Berforgung des Adels, fondern des fatholischen Gottesdienstes wegen gegründet worden, den Neugläubige nicht bersehen konnten 3. Auch auf andere Fürsten fucte Albrecht V. einzuwirken 4. Auf dem Reichstag wollte er aber erft ericheinen, nachdem die Religionsfrage abgewidelt mare, damit fich nicht der gange Groll ber Neugläubigen gegen ibn, als ben eifrigen Bertreter ber alten Religion, wende 5. Bielleicht aus diesem Grund verlegte er einen Besuch bei August von Sachsen gerade in die Zeit des Reichstages 6.

In Rom war man fich voll bewußt, daß die angesette Tagung von ausschlaggebender Bedeutung werden konne.

Gregor XIII. äußerte im Konsistorium vom 23. April 1576 seinen Entschluß, auf die frühere Sitte zurückzugreisen, wonach zu den deutschen Reichstagen ein eigener Legat abgeordnet wurde; als Santa Croce einwandte, dem Kaiser würde die Anwesenbeit eines päpstlichen Gesandten vielleicht nicht angenehm sein, erwiderte der Papst, sethst dann noch wäre ein Legat abzusenden; nichts von dem, was er von seiner Seite tun könne, dürse ungeschen bleiben. Bei allen Kardinälen sand der Entschluß des Papstes Beisall. Für den schwierigen Posten bestimmte dann Gregor seinen besten Diplomaten, Kardinal Morone, und als der bereits Siebenundsechzigjährige sich entsichuldigen wollte, soll Gregor gesagt haben, entweder Morone werde nach Regensburg gehen oder er selbst. Die Sorge sür die Religion, so hieß es in der In-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morig 189 192 222 f. <sup>2</sup> Ebd. 197. <sup>3</sup> Ebd. 241 f.

Protofoll bes Konfiftoriums, in den Nuntiaturberichten II 11 f.

<sup>\*</sup> Kurfürst Friedrich von der Pfalz am 18. Juli 1576, dem es "ein glaubhafte und erfarne bekannte Person berichtet" (Kluchohn II 971; vgl. Morit 249). Pompeo Strozzi \*berichtet am 21. April an den Herzog von Mantua, der Papst habe den vor der Gesandtschaft zurüchsichreckenden Morone unter Tränen gebeten, zu gehen. Am 24. April \*berichtet Strozzi, daß Morone tags zuvor das Legatenkreuz erhielt, am 29., daß er des Abends abreisen wird. Am 17. November \*schreibt er, Morone sei am vorhergehenden Tage wieder eingetroffen. Archiv Gonzaga zu Mantua.

ftruktion des Legaten', sei freisich auf dem Reichstag Morones wichtigste Obliegenbeit; dem Kaiser gegenüber solle er sich aber vor allem als Ratgeber in der polnischen und ungarischen Frage wie in Sachen der Türkengesahr vorstellen. Mit Hilfe der katholischen Fürsten und Bischöse solle er verhüten, daß die Ferdinandeische Deklaration, die Aushebung des Geistlichen Borbehalts und dergleichen beraten würden; auf der Reise nach Regensburg könne er sich darüber mit Ferdinand von Tirol und Herzog Albrecht V. von Bahern besprechen. Dem Kaiser, von dem geheime Zugeständnisse zu befürchten waren, möge Morone eindringlich vorstellen, daß durch beständige Rachgiebigkeit die Kirche in Deutschland zugrunde gerichtet werde. Maximilian möge auch jenen, die sich in geistliche Stellen eingedrängt hätten, nicht die Belehnung mit den weltlichen Regierungsrechten erteilen?

Morone brach im April von Rom auf. Längeren Aufenthalt nahm er in Innsbruck bei Erzherzog Ferdinand und bei dem bahrischen Thronfolger Herzog Wilhelm in Landshut. Die Stadt erschien ihm wegen des eifrigen Kirchenbesuchs, wegen des katholischen Sinnes der Einwohner, wegen der Frömmigkeit des Fürstenpaares wie ein Juwel mitten im Rot . Mit Herzog Albrecht, der im Bad zu Überkingen weilte, konnte Morone nur schriftlich verkehren. Nachdem der Legat erfahren, daß die Ankunst des Kaisers auf dem Reichstag noch nicht so bald zu erwarten sei, hatte er seine Reise verlangsamt; zuletzt nahm er seinen Aufenthalt drei Meilen von Regensburg in Edmühl. Am 9. Juni langte er am Ort der Reichsversammlung an; nur mit Schwierigkeit fand er in der fast ganz protestantischen Stadt Unterkunst, man sloh ihn und seine Begleiter wie Pestkranke 6.

Während das Eintreffen des Kaisers noch immer erwartet wurde, suchten von den bereits anwesenden neugläubigen Räten zuerst die hessischen, dann die psälzischen Abgesandten ein gemeinsames Vorgehen der protestantischen Seite zu vereinbaren. Eine Versammlung der sämtlichen neugläubigen Abgeordneten ließ sich jedoch wegen der Zurückhaltung der sächsischen Räte nicht zustande bringen. Dafür versasten die Pfälzer eine Densschift, die den Beisall der übrigen Protestanten sand; es wurde darin namentlich eine Forderung vertreten, die man seit einiger Zeit aus dem Religionssrieden heraussas, daß nämlich die Anhänger der Augsburgischen Konsession von katholischen Obrigkeiten nicht zur Auswanderung angehalten werden dürsten?

<sup>1</sup> vom 26. April 1576, Runtiaturberichte II 21 ff. Von geringerer Bebeutung find zwei Gutachten des Karbinals Lodovico Madruzzo über die Abwehr der Angriffe auf die katholische Kirche und die Wiedergewinnung der verlorenen nordbeutschen Bistumer und der abgefallenen deutschen Fürsten. Ebd. 12 ff 17 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Beglaubigungsschreiben Morones sind vom 25. April 1576 batiert, Nuntiaturberichte II 28. Bgl. Theiner II 153 (an den Kaiser), 154 (an den spanischen Gessandten). Über Morones Fakultäten f. Döllinger-Reusch, Gesch. der Moralstreitigkeiten II, Nördlingen 1889, 244 f; Mergentheim I 236 f, vgl. 234. Bgl. Schellhaß in den. Quellen und Forschungen XIII 273 ff.

<sup>3</sup> Un Galli am 25. Mai 1576, Nuntiaturberichte II 38 f.

<sup>4</sup> Un Galli, Edmuhl 1576 Juni 6, ebd. 45. 5 Morig 258 f.

<sup>6</sup> Runtiaturberichte II 45. 7 Lehmann 129 ff. Bgl. Morig 198 f.

Auf tatholischer Seite bilbete Kardinal Morone alsbald den geistigen Mittelpunkt. Der Legat war mit schweren Besorgnissen angesommen; wegen der Abwesenheit der Fürsten, meinte er, werde man auf Verhandlungen mit den Käten angewiesen sein, und diese seien meist nicht unberührt von der Häresie. Die Protestanten waren nach seiner Ansicht voll froher Hossung wegen der Not des Kaisers und der Schwäche der Prälaten, die so viel Einheit besitzen wie ein aufgelöster Besen und das Leben genießen wollen, mag aus der Welt werden, was immer will. Viele von ihnen steben auch im Glauben nicht fest.

Morones erfte Aufgabe mar es bemgemäß, bas Bertrauen ber Ratholifen qu gewinnen und ihren Mut gu ftarten. Gleich beim erften Unftandsbefuch ber Rate mußte er, wie Delfino idreibt 2, durch feine Liebensmurdigfeit au bezaubern. Auf jede Beife fuchte er fich in der Folge den deutschen Berhaltniffen anzupaffen. , Erlaubte mir meine Gesundheit', fo fdrieb er felbft's, mich noch weiter an ihren Boftmählern zu beteiligen, wie ich bas begonnen batte, fo murbe ich fie noch leichter gewinnen; ich werbe tun, mas ich fann.' Auch durch feine Renntnis der deutschen Berhaltniffe machte ber Kardinal gewaltigen Gindrud; wie die baprifchen Rate idrieben, wußte er von den Urfachen, dem Anfang und Fortgang des Luthertums au reden, als ob er bei allen Reichstägen und Sandlungen bisher gemejen' . Die Bertreter des Trierer und Mainger Rurfürsten und vieler anderer Bitchofe versprachen ibm, in der religiösen Frage nichts ohne fein Borwiffen tun zu wollen . Auch bei Maximilian II. war Morone eine febr genehme Berfonlichkeit. Beim Antritts= besuch bes Leggten fonnte ber frante Raifer ibm nicht entgegengeben, er ließ fich ibm aber fast bis gur Treppe entgegentragen, empfing ihn mit dem Ausdruck großer Freude und reichte bem aangen Gefolge bes Rardingle bie Sand. Im faiferlichen Bemach mußte Morone fich auf einen Geffel niederlaffen, der dem des Raifers faft gleich mar, und redete dann von feinem Bunich, dem Raifer zu dienen, von der Bolen- und Türkenfrage und der Religion mit folder Gewandtheit, daß Maximilian große Zufriedenheit außerte . Sinfictlich ber religiofen Berhaltniffe bemertte ber Raifer, es fei taum ju fagen, wie üblen Billen die protestantischen Gurften in Deutschland gegen die Ratholifen trugen. Gin großer Teil der Schuld liege freilich bei ben Bralaten, Die nicht mehr bedachten, daß fie Die zeitliche Berrichaft nur wegen der geiftlichen Obliegenheiten erhalten hatten, ihre Sauptpflicht, die Geelforge, vernachläffigten und gleich dem übrigen Rlerus das ichlechtefte Beifpiel gaben . Beim Abschied begleitete Maximilian ben Leggten wieder bis gur Treppe gurud. Delfino, der bei der Audieng zugegen war, ichrieb nach Rom: wenn irgend jemand ber geeignete Mann fei, in Deutschland Gutes zu wirken, so fei es Morone und tein anderer; nicht nur ber Raifer, sondern der gange Sof fei voll feines Lobes 8.

<sup>1</sup> An Galli am 25. Mai 1576, Nuntiaturberichte II 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 20. Juni 1576, bei Theiner II 528.

<sup>3</sup> am 19. Juni 1576, Nuntiaturberichte II 56.

<sup>&#</sup>x27; Morit 249 A. 5. 5 Nuntiaturberichte II 56.

<sup>6</sup> Theiner a. a. D. Über die Berhandlungen mit dem Kaiser vgl. Morone an Galli am 19. Juni 1576, Runtiaturberichte II 50—56.

<sup>7</sup> Ebb. 55.

<sup>\*</sup> Delfino bei Theiner II 528. Über die Berhandlungen betreffs der polnischen Frage, der Türkenliga, Flanderns und der Religion f. Morone an Galli am 19. Juni 1576, Nuntiaturberichte II 50—56.

b. Baftor, Geicidte ber Bapfte. IX. 1. - 4. Muff.

Auch für die sämtlichen katholischen Resormbestrebungen in Deutschland sollte Morones Anwesenheit im Reiche fruchtbar werden. Wie man es in Rom gewünscht hatte, sanden sich alle deutschen Hauptträger der katholischen Resormation bei ihm ein: Delsino und Portia, Ninguarda, Elgard und Canisius statteten ihm mündlich und schristlich Bericht ab und berieten mit ihm 1. Die Protestanten sahen daher den "ziemlich langen, magern Mann' mit dem "grießgrauen Bart' und dem ungewohnten "karmesinroten Rock und Barettlein", der trotz seines "hohen, erlebten Alters" 2 noch über die Alpen kam, nicht sehr gern in Regensburg einziehen; sie erstannten aber, in ihrer Art und Ausdrucksweise, seine hohe Befähigung an 3.

Die Rede, mit der am 25. Juni Maximilian II, den Reichstag eröffnete. enthielt von der religiöfen Frage kein Wort 4. Allein eine Gingabe, verfaßt bon turfürftlichen Räten, angenommen bon fämtlichen Neualäubigen, nur einigermaßen gemildert von den sächsischen Raten, forderte alsbald vor allem die Bestätigung der Ferdinandeischen Deklaration 5, und obicon fich wiederum berausstellte, daß von dem vielumftrittenen Attenftud etliche Stande bis anhero gar kein Wiffens gehabt' hatten 6, und obicon die fächlischen Rate ihrem Rurfürften gegenüber eingestanden, daß die Deklaration auf die fuldischen und Gidefelder Berhaltniffe teine Anwendung finde 7, fo entfeffelte Die Bittschrift bennoch einen formlichen Sturm. Reine Religionsverhandlungen, eher werden wir abreifen! erklärten die Ratholiken8; querft die religiöse Berhand= lung, sonst keine Türkensteuer! drohten die Brotestanten . Nachdem Sachsen fic dieser Drohung angeschloffen, wurde eine neue Bittschrift, hauptsächlich wieder um Bestätigung der Ferdinandeischen Deklaration eingereicht 10. Gott wolle Enade geben, daß man diefe Sandlung ftille', fdrieb damals der öfterreichische Ge= fandte, ,fonften fieht es einem feltsamen Reichstag gleich. 11

Die Katholiken dachten um so weniger an Nachgiebigkeit, als sie um jene Zeit in dem merkwürdigen Sonderling Salentin von Jenburg einen energischen Führer erhielten. Obschon Erzbischof und Kurfürst von Köln, ging Salentin in weltlicher Tracht, mit der Feder auf dem Hut und dem Dolch im Gürtel, und schmähte auf die Pfassen aus Leibeskräften. Als Morone die Alpen überstieg, war Salentin auf der Reise nach Kom begriffen, um vom Papst die Erlaudnis zum Berzicht auf sein Erzbistum und zur Heirat zu erlangen; beider Wege kreuzten sich zu Sterzing, wo Morone sich bemühte, den Sonderling zur Aufgabe seiner Romfahrt und zum Besuch des Reichstages zu

<sup>1</sup> Morig 272. Ninguarda verfaßte auf bem Reichstag seine Informatio über die Zustände in Deutschland; s. Schellhaß, Atten I 47—108 204—237.

<sup>2</sup> Morit 271.

<sup>3 ,</sup>ein abgefeumbter, practicirischer Kopf und zu denen Hendeln fast qualificirt'. Friedrich von der Pfalz, bei Kluckhohn 11 960.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Morih 280 ff, vgl. 279. 
<sup>6</sup> C6b. 281—287. 
<sup>6</sup> C6b. 282 A. 4 288 Anm. 
<sup>8</sup> C6b. 293 f. 
<sup>9</sup> C6b. 300—307.

<sup>10</sup> Ebb. 308 f 313. 11 Ebb. 302.

beffimmen 1. In Regensburg aber vermied ber Menburger burchaus jedes Zusammentreffen mit Morone. Trot alledem mar Salentin fest im fatholiiden Glauben 2. Unter feinem Ginfluß tam in einer Berfammlung der Altgläubigen der Befolug guftande, ebe fie von dem Buchtaben ber alten. fatholifden, mabren Religion und infonderheit dem Religionsfrieden wichen, ebe follte ihnen all ihr Bermogen, Leib, But und Blut darüber geben'3. Gine Gingabe in diesem Sinne wurde dem Raifer feierlich übergeben 4. Auch Morone überreichte ihm eine Dentschrift gegen die Detlaration, ermutigte die tatholischen Rate und wies auf den Weg bin, der julest wirklich aus ben Schwieriakeiten berausführte. Aus den bisberigen Erfahrungen fonnte man namlich wiffen, bag ber fachfiiche Rurfurft, auf den die andern Stande fast famtlich ihr Auffeben' batten, im Grunde ohne besondern Gifer für die Deklaration eintrete. Durch den Bapernbergog, der gerade ju Befuch bei Auguft von Sachien weilte, munte man also bersuchen, den Sachsen gur nachgiebigteit gu bewegen; und da des Bapern Sobn Bergog Wilhelm in Regensburg fich gufbielt, fo mar Die Brude amifden dem Rardinal und Dresden geschlagen .

Einstweilen freilich fanken Morones Hoffnungen immer tiefer 6. Rach einer neuen Gingabe der proteftantischen Stande mußte er bom Raifer boren, es werde wohl faum gelingen, die Erorterung der Deflaration auf einen ibatern Reichstag zu berichieben. Schon machte ber Leggt fich mit bem Bebanten vertraut, daß ihre Beffatigung noch in Regensburg erfolgen werde? als bon Bergog Albrecht die Mitteilung einlief, ber fachfische Rurfürft merbe in der Tat auf der Deklaration nicht bestehen. Gigens deshalb, um nicht mit feinen Religionsgenoffen fur Die Deflaration eintreten und den Raifer .moleftieren' ju muffen, fei er nicht nach Regensburg gefommen, er habe indes feinen Raten befohlen, der Deklaration megen die andern Berhandlungen nicht fteden ju laffen. Wenn er nur ,fart halte und fich nicht ju bloß gebe', fo ermutigte Albrecht den Raifer, fo murden die Brotestierenden es mobl bei bem gleichen bleiben laffen'; gebe man ihnen aber einen Finger, fo wollten fie gleich die gange Sand's. Un feine Bertreter in Regensburg ichrieb August, fie follten fich auf die Drobung wegen Berweigerung der Türkenhilfe unter teinen Umftanden einlaffen. Und wenn es fich fogar um Aufhebung des Religionsfriedens handeln murde, follten barum', fragte er, bie Stande ber Raiserlichen Majestät wider die Türten nicht belfen und geschehen laffen, daß einer nach bem andern gefreffen murbe, bis daß fie gulegt alle miteinander

<sup>1</sup> Runtiaturberichte I 15, II 36. 2 Morig 311.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebd. 314. <sup>4</sup> Ebd. <sup>6</sup> Ebd. 315 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Di Sassonia non si può sperar bene alcuno, perchè la moglie da lui amatissima è troppo vehemente nel Lutherismo. Morone an Galli am 26. Juli 1576, Nuntiaturberichte II 98. <sup>7</sup> Ebd. 96 f. <sup>8</sup> Morit 323-327.

untergingen'? Überdies sei es eine merkwürdige Art des Widerstandes, zu sagen, ,ich will der hohen Obrigkeit nicht helsen, das Reich zu Trümmern und Boden gehen, mich auch selbst durch den Türken fressen lassen, man tue denn das und das'. Im übrigen freilich vermied es August, sich offen allzu viel auf die eine oder andere Seite zu neigen; die Weisungen für seine Käte in Regensburg sind wohl absichtlich unklar gehalten?

Trot der Zusage des Sachsen schwebte Morone des unbeständigen Raisers wegen noch in dauernder Furcht 3 und bielten die Katholiken es für notwendig. fich um mächtige Fürsbrecher bei dem Sin- und Berschwankenden umzuseben. Auf dem Ummeg über den eifrig tatholischen fpanischen Gesandten und Konig Bhilipp 5 mandten fie fich an Erzbergog Ferdinand von Tirol. Raum war Albrechts V. Melbung über die Gefinnung des Sachfen in Regensburg eingetroffen, als gleich am folgenden Tag Ferdinand und der Erzbischof bon Salaburg fich einstellten, bon benen namentlich Ferdinand dem Raifer febr entschieden ins Gemiffen redete 6. Am 13. August erschien auch Albrecht V. bon Babern, durch Morone um feinen Befuch gebeten, bei Maximilian und erhielt bom Raifer die ausdrudliche Berficherung, den Neugläubigen follten ihre Forderungen unter keinen Umfländen bewissigt werden 7. Die gleiche Rufage wiederholte er in weiterem Rreife, als am 15. August bei einem Gaft= mabl, das Johann Jatob von Salgburg den Fürften gab, der Erzbifchof von Mains dem Raifer Borftellungen machte und wiederum erklärte, die Ratholiten würden eher unverrichteter Dinge nach Saufe geben, als in das geringfte Rugeständnis einwilligen. Der Raifer fügte bei, die Ratholiken hatten viel mehr Grund zur Beschwerde über die Neugläubigen als umgekehrt 8.

So erklärte denn endlich am 25. August Maximilian in einer Resolution seine Bereitwilligkeit, den Augsburger Religionsfrieden zu bestätigen; ihn zu ändern, sei ohne Zustimmung beider Teile unmöglich; die Deklaration dem Reichstagsabschied einzuverleiben oder sie dem Kammergericht zu insinuieren, sei unnötig.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morit 353. <sup>2</sup> Cbb. 348-355.

<sup>3</sup> An Galli am 9. August 1576, Runtiaturberichte II 115.

<sup>4</sup> Morit 273. Bgl. die Berichte des Gesandten bei Bibl im Archiv für öfterr. Gesch. CVI (1918) 416 ff.

<sup>5</sup> Muntiaturberichte II 116. 6 Morit 345 ff 347.

<sup>7</sup> Ebd. 357. Vorher hatte der Herzog durch seinen Kanzler Elsenheimer ben Kaiser aussorschen lassen. Schon dem Kanzler gegenüber äußerte Maximilian, die Protestanten benähmen sich gegen die Altgläubigen wie der Wolf in der Fabel, der das Schaf beschuldigte, das Wasser getrübt zu haben, "also müssen die Katholischen bei diesen Leuten allzeit Unrecht haben"; was sie selber täten, des bezichtigten sie ihre Gegner. Ebd. 356 A. 4.

<sup>8</sup> Cbb. 358. 9 Cbb. 366. Lehmann 140 f.

Keine von beiden Parteien war durch die faiserliche Antwort befriedigt. Die Ratholiten sühlten sich verletzt, weil der Vizelanzler Weber ihnen die Nesolution mit einer Mahnung zur Friedsertigkeit übergab und also anzudenten schien, daß auf katholischer Seite die Friedensstörer zu suchen seinen. Sie skellten daher in einer Beschwerdschrift eine Reihe von protestantischen übergriffen zusammen 1. Noch weniger zusrieden zeigten sich die Protestanten. Einige kaiserliche Käte, die zwar religiöß gleichgültig waren, aber Unruhen im Lande sürchteten, wenn man den Neugläubigen nicht willsahre, drängten zu weiteren Schritten 2. Im Sinne dieser "Hoschriften", namentlich ihres Wortsührers Lazarus Schwendi, der allgemeine Neligionssreiheit sür Katholisen und Neugläubige forderte 3, war denn auch die neue protestantische Bittschrift vom 9. September gehalten; die bisher so eifrig gesorderte Ferdinandeische Deklaration trat darin ganz zurück 4. Der sächsische Kursürst bewerkte dazu, er bezweisle es, daß die protestantischen Stände geneigt sein würden, die papistischen Untertanen in ihren Ländern zu dulden 5.

Die Eingabe konnte übrigens auch beshalb nicht viel Eindruck machen, weil sie nur von einem Teil der neugläubigen Stände unterschrieben war. In den Verhandlungen der Partei unter sich hatte der Zwiespalt sich immer weniger verdeden lassen; Psalz und Brandenburg bestanden darauf, daß die religiösen Zugeständnisse zur Bedingung der Türkenhilse gemacht würden, der sächsische Kurfürst dagegen verbot seinen Vertretern ein Vorgehen, das ihm eine Politit mit vorgehaltener Pistole schien; Hessen uchte zu vermitteln durch den Vorschlag, jener Bedingung dem Kaiser gegenüber keine Erwähnung zu tun, aber die Sachsen hatten bereits Austrag, überhaupt nicht mehr in den Kaiser zu dringen s.

Trot des Zusammenbruchs der Partei ließen es einige Fürsten auch jett noch nicht an großen Worten sehlen . Allein Landgraf Wilhelm von Heisen, der vor allen andern religiöse Krastsprüche liebte, mußte sich von Kursüsst August sagen lassen, Wilhelm wisse selbst, daß durch die Ferdinandeische Deklaration und die Freistellungsbewegung ,viel ein anderes denn die Religion gemeint und gestucht werde.

Bom 28. Juli bis Anfang September hatten die Berhandlungen über die Türkenhilse geruht. Als sie wieder ausgenommen wurden, spielten die religiösen Zugeständnisse als Bedingung der Türkenhilse bei weitem nicht mehr die Rolle wie früher. Im Kurrate traten ansangs noch Psalz und Brandenburg, dann nur mehr Psalz allein sür die Bedingung auf 3; und als Kurrat und Fürstenrat zusammen sich verzlichen, sollen nur Hessen und Wolfenbüttel an ihr sestgebalten haben 10. Alle seien auf leisen Sohlen gegangen, meldeten die Hessen, niemand wolle den Undank verdienen 11. Die Angebote für die Türkenhilse selbst waren früher so geringsügg, daß der Kaiser sich entrüstet zeigte 12; nach langen Verhandlungen sielen sie vershältnismäßig reichlich aus 13. Schließlich aber wurden die sestgesehten Summen, nachdem Maximilian II. am 12. Oftober 1576 zu Regensburg gestorben war, seinem Rachsolger sehr saumselig entrichtet 14.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morit 383. <sup>2</sup> Ebb. 368. <sup>3</sup> Ebb. 360 ff. <sup>4</sup> Autonomia 99 b.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Morik 375. <sup>6</sup> Ebb. 368—373. <sup>7</sup> Ebb. 379 381. <sup>8</sup> Ebb. 377

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ebd. 395 396. <sup>10</sup> Ebd. 398. <sup>11</sup> Ebd. <sup>18</sup> Ebd. 330.

<sup>13</sup> Ebb. 394—398.

<sup>14</sup> Morit 452 ff. über Maximilians Tod ebd. 433 ff; Janffen-Paftor IV 18-18 495 f; Bibl a. a. O. 352 f.

An demselben 29. September, an dem der Endbeschluß über die Türkenhilse in Maximilians hände kam, versammelten sich die protestantischen Stände von neuem, um über die Antwort zu beraten, die der Kaiser ihnen wenige Tage vorher auf ihre Bittschrift vom 9. September erteilt hatte 1. Namentlich ein Punkt in der kaiserlichen Antwort berührte die Protestierenden sehr unangenehm: es war angedeutet, daß die Ferdinandeische Deklaration trot ihrer Derogationsformel dem Religionssrieden widerstreite. Eine Erwiderung auf den kaiserlichen Bescheid wurde fertiggestellt, allein dem todkranken Fürsten kam sie wohl schwerlich noch zu Gesicht.

Von den Katholiken hatte Maximilian nach Empfang der protestantischen Eingabe vom 9. September das Zugeständnis verlangt, daß die Streitfragen durch ihn an einen künstigen Reichstag verwiesen würden. Das wäre das beste Mittel gewesen, den Zwist zu verewigen. Die Katholiken ließen sich deshalb auf nichts ein? Überhaupt war das Selbstbewußtsein der Altgläubigen durch ihren Erfolg auf dem Reichstag einigermaßen gewachsen und ebenso durch Morones Tätigkeit ihr Vertrauen auf Rom.

Den glücklichen Ausgang des Reichstages schreibt Minucci den Bemühungen des Erzherzogs von Tirol und des Herzogs von Bahern beim Kaiser zu, und nicht weniger dem Eifer und der "unvergleichlichen Klugheit' des Legaten Kardinal Morone<sup>3</sup>. Dem Bahernfürsten drückten Morone wie der Papst selbst ihren lebhaften Dank aus<sup>4</sup>.

4

Der Regierungswechsel nach dem Tode Maximitians II. schien anfangs den Altgläubigen weitere Erfolge in Aussicht zu stellen. Die Thronbesteigung Rudolfs II. erfüllte die Protestanten mit Sorge<sup>5</sup>, denn der Kaiser war im Gegensatz zu seinem Bater Maximitian streng katholisch gesinnt. Kurz nach seinem Regierungsantritt entsernte er die protestantischen Pagen vom Hose und verweigerte den protestantischen Ständen Oberösterreichs die gesforderte Bestätigung der religiösen Zugeständnisse seines Vorgängers 6. Seine Beichtväter erwählte Rudolf aus dem Orden der Jesuiten; ein Jesuit wurde sein Hosprediger 7. In der ersten Audienz, die der päpstliche Kuntius Delssino bei Rudolf II. hatte, gab der Kaiser betresse seiner Ergebenheit gegen den Heiligen Stuhl und die Kirche so beruhigende Versicherungen, daß man in Rom die weitestgehenden Hossnungen an den Regierungswechsel knüpfte 8. Gingen diese auch nicht in Erfüllung und verliesen namentlich die diplomatischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morig 401 f. <sup>2</sup> Ebb. 399 f.

<sup>3</sup> Relation vom 6. Ottober 1576, Nuntiaturberichte II 185.

<sup>4</sup> Aretin, Maximilian I. 216.

<sup>5</sup> Siehe Janffen-Paftor IV 15-16 497.

<sup>6</sup> Siehe die Berichte des Nuntius G. Delfino vom 19. und 21. November 1576, bei Theiner II 532.

<sup>7</sup> Siehe Sacchinus 1576 n. 86, 1578 n. 80, 1579 n. 122, 1580 n. 166.

Siehe Muntiaturberichte II xxxiv-xxxv.

Beziehungen des neuen Herrschers zum römischen Hofe keineswegs ohne Trüsbungen 1, so war doch das Verhalten Rudolfs in den religiösen Fragen weit besser als dasjenige seines Vorgängers. Deutlich zeigte sich dies in der Bestyung der höchsten Stellen des Hoses und der Reichsregierung mit ausgesprochen katholischen Männern wie in dem Streben Rudolfs, seine Untertanen zur alten Kirche zurückzusühren. Eine andere Frage war es freilich, ob Rudolf zur Durchführung dieser schwierigen Aufgabe die nötige Kraft und Ausdauer besaß.

Raifer Rudolf und fein Bruder Ergbergog Ernft, bem bie Bermaltung Ofterreichs anbertraut worben mar, wurden jum Ginschreiten geradezu berausgefordert durch die Ubergriffe der protestantischen Bradifanten, welche ibre Buborer in folde Erbitterung berjetten, daß diefe, mann und fo oft fie bon einer Predigt gingen, Luft hatten, die Bapftijden als Abgotterer und bem Teufel ergeben mit blutigen Sanden zu gerreißen'2. Gleichwohl magte die Regierung ihre ersten Schritte nur mit Zagen 3. Erft als ber Raifer und fein Bruder die Somache der offerreichischen Brotestanten, die Folge ihrer inneren Streitigkeiten, erkannten, traten fie entichiedener auf, ermuntert und unterftutt von dem Bapernherzog Albrecht und dem papfilichen Nuntius. Im Juni 1578 ward die protestantische Religionsübung in Wien beseitigt 4. Diese Magregel, welche der Raifer zur Aufrechterhaltung feines Berricheransebens ergreifen mußte, erfüllte die Ratholiken mit größter Freude. "Gottlob", fcrieb der Reichshofrat Dr Georg Eder an Bergog Albrecht, daß wir diesen Tag erlebt haben, 5 Gregor XIII, fertigte am 13. Juli 1578 ein Brebe aus, in welchem er Rudolf II. ju feinem Borgeben begludwünschte 6. 3mei Jahre fpater mar ber Rampf mit den protestantischen Ständen insofern entschieden, als der uneinige Herren- und Ritterstand fich in die Defensibe gedrängt fab.

<sup>1</sup> Rubolfs II. Obedienzgesandtschaft, gleich nach seiner Wahl angekündigt, langte erst 18 Monate später (27. April 1577) in Kom an, aber ohne das Wahldekret ober den Eid des Königs. Trotzdem erteilte Gregor XIII. am 1. Juli "mit Rücksicht auf die Tugenden und Berdienste Rudolss" die seierliche Konfirmation und jupplierte alle Dessette. Die Konfirmationsbulle wurde indes nicht angenommen, weder durch die kalferlichen Gesandten noch durch Kudols II., dem Gregor XIII. sie durch den Kuntius zugesandt hatte (z. Schmid im Hist. Jahrbuch VI 186 ff). Galli, \*jchried Joh. Tonner, Rom 26. Juni 1577, an Rudolf, sei "auctor und ersinder aller dieser Dissiculteten, der Papst ein großer Canonist, der alles rigidissime haben will iuxta literam. Ich sagte etlichen Kardinälen rundt: distinguamus tempora et concordadimus scripturas, et quod tempora praesentia non ferunt istum rigorem et obstinationem". Herber ftein=Archiv (Eggenberg) zu Graz. Bgl. H. v. Zwiedined-Südenhorst im Archiv streis Gesch. LVIII (1879) 175 ff.

<sup>2</sup> Siehe Janffen=Paftor IV 15-16 500.

<sup>3</sup> Bgl. für das Folgende die gründliche Schrift von Bibl: Die Einführung der kathol. Gegenreformation in Niederöfterreich durch Raifer Rudolf II. 1576—1580, Innsbruck 1900.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Bibl a. a. D. 88 f. 5 Siehe ebb. 91. 6 Siehe Theiner II 347.

Während sich die innere Schwäche und der volltommene Mangel an Zusammenhalt der protestantischen Stände tlar enthüllte, erstand der katholischen Restauration ein genialer Vorkämpser in dem Wiener Bäckerssohn Melchior Klesl, der durch den Jesuiten Scherer zur alten Kirche zurückgesührt worden war 2. 1579 ernannte der Kaiser ihn zum Dompropst von St Stephan und zum Kanzler der Universität Wien. Zwei Jahre später wurde Klesl Generalvikar des Passauer Bischofs für Niederösterreich. Auf seine Veranlassung erneuerte der Kaiser 1581 die Verordnung Ferdinands I., nach welcher an der Wiener Hochschule niemand als Prosesson angestellt oder zur Promotion zugelassen werden sollte, der nicht das katholische Glaubensbekenntnis nach der von Pius IV. vorgeschriebenen Formel abgelegt habe 3.

So lagen die Berhältnisse sehr günstig, als Bonhomini im Dezember 1581 seine Nuntiatur beim Kaiser antrat 4. Der Unermüdliche, dem als Vorbild Carlo Borromeo vorschwebte 5, bewährte sich auch in dieser neuen Stellung als eifriger Förderer der katholischen Resormation und Restauration sowohl im Reiche wie in Österreich und Ungarn. Gleich zu Anfang bewegte sich das Wirten Bonhominis in denselben Bahnen wie in der katholischen Schweiz, an deren Schicksal er nicht weniger als an den kirchlichen Angelegenheiten seines Bistums Vercelli 7 aus der Ferne fortwährend tatkräftigen Anteil nahm: auch in seinem neuen, so sehr erweiterten Wirkungskreise versuchte er wiederum vor allem den sittlichen Zustand des Klerus zu heben und hierfür wie zur Bekämpfung der Religionsneuerung den Zesuiten Niederlassungen zu verschaffen, zunächst zu Preßburg 8, dann zu Linz und Krems 9. Als ein Hauptübelstand erschien ihm der Priestermangel 10.

<sup>1</sup> Siehe Bibl a. a. D. v.

<sup>2</sup> Neben dem vierbandigen Werk von Hammer-Burgstall vgl. über Riest die gründliche, auch römische Archivalien heranziehende, jedoch nicht alle Fragen lösende Monographie von Kerschbaumer, Wien 1865.

<sup>3</sup> Siehe Rint, Gesch. der Univerfität Wien I, Wien 1854, 319 f.

<sup>4</sup> Siehe Chses-Meister I xxx; Hansen I 300 ff. Seine \*Justruktion, vom 30. September 1581, im Cod. Barb. p. 203, Vatik. Vibliothek; Minute in Var. polit. 179, Päpstl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Bonhominis \*Schreiben an Joh. Ant. Guernerius (Canonic. Bergomati) dat. Posonii IV Cal. Ian. 1582, Min. Epist. 1582/84 n. 98, Bibl. der Jesuiten zu Exaeten. <sup>6</sup> Zahlreiche hierher gehörige \*Schreiben ebd.

<sup>7</sup> Bgl. das schreiben an das Kapitel von Bercelli dat. Viennae XIX Cal. Ian. 1581, Min. Epist. a. a. O.

<sup>8</sup> Siehe bas \*Schreiben an den Rektor des Wiener Jesuitenkollegs dat. Posonii Prid. Id. Febr. 1582, Min. Epist. a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Siehe das \* Schreiben an Erzherzog Mazimilian dat. Viennae VIII Cal. April. 1582, ebd.

<sup>10</sup> Siehe bas \*Schreiben an Victor August Fuggher Kirchbergensis parochiae rector bat. Viennae XIII Cal. April. 1582, ebb.

Mit der Aufnahme beim Kaiser war Bonhomini sehr zufrieden. Er erreichte von Rudolf unter anderm die Auslieserung des Kehers Massilara, der sich den Ramen Paleologo beilegte 1. Bas insbesondere Österreich ansbelangte, so glaubte Bonhomini, daß infolge der guten Gesinnung Rudolfs und einiger katholischer Minister die Dinge sich fast überall zugunsten der Katholiten neigten 2. Höhere Interessen entzogen jedoch den Runtius alsbald für eine Zeitlang seinem neuen Birkungskreise, denn der Papst ließ ihm den Besehl zukommen, an dem ersten Reichstag des Kaisers, den dieser für den 22. April 1582 nach Augsburg ausgeschrieben hatte, teilzunehmen. Die Bersammlung zog nicht bloß die Ausmerksamkeit von ganz Deutschland aus sich, auch in Rom erkannte man recht wohl, welche Bedeutung ihr zukam und wie wichtig es sei, bei den Verhandlungen aut vertreten zu sein.

Daß die Anwesenheit eines Nuntius, mochte er auch den Eiser eines Bonhomini besitzen, nicht genüge, stand von vornherein sest: ein Legat a latere sollte die Rechte der Kirche vertreten und weitere Zugeständnisse an die Protestanten verhindern. Als Kandidaten sür diesen Posten wurden in Rom in erster Linie die Kardinäle Delsino und Madruzzo genannt, dann auch Commendone, Cesi und Massei. Am meisten Aussicht hatte von Ansang an Lodovico Madruzzo, der als Fürstbischof von Trient selbst Reichssürst war, als Kardinalprotestor in den engsten Beziehungen zu Deutschland stand und genaue Kenntnisse der Verhältnisse des Reiches besaß. Auf diesen vortresslichen Kirchensürsten, der in seinem Bistum 1578 die Reform gemäß den Dekreten des Trienter Konzils durchgeführt hatte, siel denn auch die Wahl des Bapstes.

In einem Konsistorium vom 3. März 1582 teilte Gregor XIII. die Ernennung Madruzzos zum Kardinallegaten den Kardinälen mit, welche den Entschluß einstimmig billigten? Auch sonst wurde die Ernennung allgemein gelobt, nur, wie der estensische Gesandte bemerkt, von Madruzzo selbst nicht. Dieser war damals so leidend, daß die Sitzungen der Deutschen Kongregation in seinem Hause abgehalten werden mußten? Gleichwohl war er entschlossen, dem Ruse des Oberhauptes der Kirche zu solgen. In voller Erkenntnis der Wichtigkeit seiner Sendung studierte er die Alten der früheren Reichstage und versaßte eine Denkschrift über die Gegen-

<sup>1</sup> Siehe Chsed-Meister I xxx. Über Paleologo vgl. unsere Angaben Bb VII 516 f; oben S. 220 f; Runtiaturberichte II 411 414 419 448.

<sup>2 \*</sup>Schreiben an ben Paffauer Bischof Urban v. Trennbach bat. Viennae XI Cal. April. 1582, Min. Epist. a. a. O.

<sup>3 \*</sup>Bericht bes Giulio Masetti dat. Rom 1582 Febr. 8, Staatsarchiv zu Modena.

<sup>\* \*</sup> Bericht bes G. Mafetti bat. Rom 1582 Febr. 9, ebd.

<sup>5 \*</sup>Bericht bes G. Masetti dat. Rom 1582 Febr. 19, ebd.

<sup>6</sup> Bgl. bie \* Vita des L. Madruggo im Cod. Mazzetti der Bibl. Municipale gu Trient.

<sup>5</sup> Siehe Nuntiaturberichte II 381.

<sup>\* \*</sup>Bericht bes G. Masetti dat. Rom 1582 März 7, Staatsarchiv zu Modena.

<sup>\*</sup> Berichte bes G. Masetti bat. Rom 1582 Marg 8, 9 u. 10, ebb.

ftände die in Nugsburg porgustichtlich zur Berhandlung kommen mürden. Es ichienen bas die beiden großen Fragen zu fein, um welche fich feit 1575 der Streit amifchen Ratholifen und Brotestanten besonders drebte: Die fog. Freiftellung, d. b. die Aufbebung bes Geiftlichen Borbehaltes, und die Bestätigung der Deklaration Ferdinands I. Durch Lösung dieser Fragen in ihrem Sinne beabsichtigten die Kroteffanten, wie Madruggo in feiner Dentidrift bervorbebt, die Art an den Beftand der fatholischen Kirche in Deutschland zu legen. Er folgerte daraus die Notwendiafeit des enaften Busammenichluffes der fatholischen Stände und der Belebung ihres Widerstandes gegen weitere Ausbreitung der neuen Lebre 1. Diese Besichte= puntte fanden die pollite Billigung des Bapftes und feines Staatssefretars Balli. Letterer legte fie ber Inftruftion quarunde, Die er für den Leggten gusarbeitete. Mit Recht ift bemerkt morben, daß Dieses michtige Aftenflud ben großen Fortidritt anfundet, ben die Strömung ber fatbolischen Reffauration im letten Luftrum in Rom gemacht hatte. Es ericien angezeigt, aus der Defensive, in welcher man sich noch 1576 bei der Sendung Morones befunden batte, berauszutreten und durch fühnen Angriff politive Erfolge gegenüber dem Brotestantismus zu erzielen 2. Dem= gemäß follten die geiftlichen und weltlichen Stände, welche ber alten Rirche treu geblieben, in fester Geschlossenheit auftretend, nicht, wie es bisber ber Fall gewesen. Die Aufstellung der protestantischen Forderungen abwarten, sondern in einer eigenen Schrift dem Reichstag die gablreichen Rechtsverletungen porlegen, Die fich die Broteftanten im Widerspruch mit dem Augsburger Religionsfrieden jum Schaden der Ratholifen in fast allen Teilen Deutschlands, namentlich in Maadeburg, Salberstadt. Bremen, neuerlich auch in Machen, erlaubt hatten. Mit diefer Unwendung des alten Grundsakes, daß der Angriff die beste Berteidigung ift, hoffte Rardinal Galli die Begner zu überraschen und in die Defensive zu drängen und fo auf alle Fälle weitere Einbugen der tatholischen Rirche ju verhindern, voraussichtlich aber auch etwas zu gewinnen.'3 Sollte es trokdem nicht gelingen, die Aufstellung und die Berhandlung protestantischer Forderungen zu verhüten, so musse ber Legat bas Eingeben auf weitere Beratungen von der Restitution der seit dem Religionefrieden von den Brotestanten miderrechtlich in Befit genommenen Bistumer abhangia machen.

Mit dem Plan der Restauration verband Madruzzos Instruktion auch den der Reform. Die Anwesenheit so vieler Bischöfe sollte der Kardinallegat benüßen, um sie zur Hebung der Schäden und zur Beseitigung der zahlreichen Mißbräuche anzueisern, von denen der Heilige Stuhl durch den Nuntius Portia und durch Ninguarda genaue Kunde besaß. Demgemäß sollten die Vertreter des Papstes die deutschen Bischöse ernst an ihre Hirtenpslichten erinnern, sie insbesondere zur Visitation ihrer Diözesen, zur Errichtung von Seminarien und zur sittlichen Erneuerung ihres Klerus ermahnen.

Da namentlich der Tod des Mainzer Kurfürsten und Reichstanzlers Daniel Brendel, am 22. März 1582, die Anfunst des Kaisers verzögerte, verschoben Masdruzzo und Bonhomini ihren Aufbruch nach Augsburg. Der Kardinal blieb in Trient, wo er, fortgesetzt die früheren Reichstagsaften studierend ', die Reise der Obershirten von Salzburg, Trier und Bamberg nach Augsburg betrieb 5 und eine Gegens

<sup>1</sup> Madruzzos Denkschrift, dat. 1582 März 15, s. Runtiaturberichte II 382 f, vgl. LxvIII f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe ebb. Lxx f. Der Wortlaut der Instruktion ebb. 390 f von hansen zuerst publiziert. <sup>3</sup> Ebb. Lxxi.

<sup>4</sup> Siehe ebb. 413 f 415 420 424. 5 Siehe ebb. 419 421 427.

schrift gegen das Kontordienbuch der Protestanten versaste !. Bonhomini war zunächst in Wien für die katholischen Interessen Ungarns tätig?. Im April begab er sich nach Böhmen³, von wo er die Gründung eines Jesuitenkollegs in Pilsen anregte. Nachdem er in Prag das Pfingsisest geseiert, reiste er nach München, um mit dem Bayernherzog den Schutz der katholischen Interessen auf dem Neichstag zu besprechen. Er hatte Bilhelm dem V. bereits von Wien aus seine Unkunst angekündet und ihn ermahnt, zeitig die Wassen vorzubereiten, um mit Ersolg einer Forderung der Protessanten nach Aussehung des Geistlichen Borbehalts entgegentreten zu können.

Um 14. Juni 1582 traf auch Rarbinal Madrusso, ber am 1. Juni Trient verlaffen und fich dann einige Taue bei Ergbergog Ferdinand in Innsbruck aufgehalten hatte, in München ein !. Was der Kardinal von Ergbergog Ferdinand über die Unerfahrenheit des jugendlichen Raifers und die Laubeit der geiftlichen Fürsten vernommen batte , mußte ihn mit großen Besorgnissen erfüllen. Um so gunftiger waren die Gindrude, Die er in Munchen empfing. Biederum bemabrte fich ber baprifche Bergogshof als Brennpuntt für die Intereffen der deutschen Ratholifen. Bergog Wilhelm zeigte fich von foldem Gifer für die Rirche erfüllt, als fei er ein Bertreter bes Beiligen Stubles . Much die gleichfalls ericienenen Ergbergoge Ferdinand und Rarl legten die besten Gesinnungen an den Tag. In langen Besprechungen erwogen Madrusso und Bonhomini die Lage und stellten mit dem Servog Wilhelm bas Borgeben auf bem bevorftebenden Reichstage feft. Wenngleich ber Bayernherzog die Schwierigkeit, die katholische Bartei zusammenzuhalten, nicht unterschätte, fo stimmte er boch in allem Weientlichen, namentlich betreffs ber Ergreifung der Offenfive, Madruggo ju? Un diefen Befprechungen nahm auch Germanico Malajpina teil, ber feit 1580 bie Nuntigtur am Grager Sof befleidete und dort den Widerstand gegen die Protestanten betrieben hatte . Welche Bedeutung man in Rom dem Augsburger Reichstag beilegte, erhellt daraus, daß der Papft in der Berson des Felizian Ninguarda noch einen vierten Bertreter nach Augsburg abordnete 9.

Am 17. Juni langte der Kardinallegat Madruzzo mit großem Gefolge 10 in Augsburg an. Am folgenden Tag fanden sich auch Bonhomini und Malaspina und der neue, vom Papst noch nicht bestätigte Mainzer Erzbischof Wolfgang von Dalberg ein, von dem Madruzzo einen sehr günstigen Eindruck empfing 11. Der Kardinal äußerte ähnlich wie Erzberzog Ferdinand, Herzog Wilhelm und Bischof Julius von

<sup>1</sup> Siehe ebd. 423, vgl. 433 596 ff. 2 Chies-Meifter I xxxI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schmidl, Historia S. J. Prov. Bohemiae II 480.

<sup>&#</sup>x27; Nuntiaturberichte II 379, vgl. 427 432 435.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe ebb. 428 f./ <sup>6</sup> Siehe ebb. 432 435.

<sup>·</sup> Siehe ebd. Lxxiv.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. Reichenberger I 431 f. Über die Entwicklung der Religionsverhältnisse in Innerösterreich s. Janssen-Pastor V<sup>15-16</sup> 248 f, wo die neuere Literatur verwertet ist. Die Publikation der Grazer Nuntiaturberichte wird von Prof. Tomek (Wien) vorbereitet.

<sup>9</sup> Siehe Nuntiaturberichte II 374.

<sup>10</sup> Siehe die Aufzählung bei Fleischmann, Deftription des Reichstages zu Augsburg, Augsburg 1582, 107 f. Bgl. Maffei II 234.

<sup>11</sup> Siehe Muntiaturberichte II 437 439.

Würzburg die Hoffnung, daß sich der Kursürst August von Sachsen, das anerkannte Haupt der protestantischen Reichsstände, nicht allzusehr für die Freistellung einsehen werde. Madruzzo hielt deshalb die Aussichten der katholischen Sache sür so günstig, daß er in seinem vom Heiligen Stuhl gebilligten Vorhaben, etwaigen Angriffen der protestantischen Partei durch eigene Offensive zuvorzukommen, bestärkt wurde 1. Allein gleich bei Eröffnung des Reichstages sollte ein Ereignis eintreten, welches diesen Plan durchkreuzte.

Der Raifer bielt am 27. Juni mit glangendem Gefolge, worunter man die Erzherzöge Ferdinand und Rarl und Berzog Wilhelm von Bapern bemerkte. seinen Einzug in die Reichsstadt. Madruszo legte ibm in seiner erften Audienz mit nachdrudlichen Worten den Schut der Rirche ans Berg. Rudolf, der den Bertreter des Bapftes mit großer Auszeichnung behandelte, erwiderte, es folle an ihm nicht fehlen 2. In der am 3. Juli verlesenen kaiserlichen Broposition war nur von politischen Angelegenheiten, besonders der Türkenhilfe, die Rede. Die Religionssache wurde dagegen nach dem bon Maximilian bereits verfolgten Grundfate ganglich mit Schweigen übergangen. Gie trat aber sofort hervor, als Markgraf Joachim Friedrich von Brandenburg, der protefantische und verbeiratete Administrator des Erzbistums Maadeburg, obwohl weder bom Babite bestätigt noch bom Raifer belehnt, für feinen Bertreter nicht allein Sik und Stimme, sondern als angeblicher Brimgs von Deutschland auch das Brafidium im Fürstenrat verlangte 3. Gegen eine folch schreiende Berletzung des Geiftlichen Borbehaltes hatte Madruzzo noch unmittelbar vor der feierlichen Eröffnung des Reichstages durch den Bergog bon Bagern und durch eine eigenhandige Dentschrift Ginspruch erhoben 4. Er mar deshalb böchlichst betroffen, daß der Reichserbmaricall bei Berlefung der kaiferlichen Broposition dem Vertreter des Magdeburgers, ohne Widerspruch zu finden, den Vorsit bor dem Bertreter Salzburgs, dem Secauer Bifchof Georg Agricola, einräumte. Auf Madruzzos Borftellungen entschuldigte fich der Salzburger Gesandte damit, daß zwischen Magdeburg und Salzburg ein Bergleich über den Wechsel in der Seffion bestehe, und daß noch andere protestantische Fürsten ohne papstliche Bestätigung Sit und Stimme auf der geiftlichen Fürftenbant hatten. weiteren Berlauf der Berbandlungen gelang es Madrusso und Malaspina, unterftütt bon dem Bapernherzog und dem Mainzer Rurfürsten, den Salgburger Gefandten umzustimmen und zu einem Protest zu veranlaffen, der sich nicht nur gegen den angemaßten Borfit bes Magdeburgers richtete, sondern auch beffen Recht auf Sitz und Stimme überhaupt in Frage ftellte 5. Der Rardinallegat machte außerdem am 6. Juli noch perfonlich dem Raifer ernfte

<sup>1</sup> Siehe Runtigturberichte II 441 f. 2 Siehe ebb. 446 f. Bgl. Maffei II 237.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. Loffen, Der Magbeburger Seffionsftreit auf bem Augsburger Reichstag von 1582, in den Abhandlungen der hift. Kl. der Münch. AXA (1893) 623 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Nuntiaturberichte II 452. <sup>5</sup> Siehe ebd. 455 f.

Vorhaltungen über die schlimmen Folgen, welche für die katholische Religion und die geistlichen Fürsten zu gewärtigen seien, wenn jemand, der weder die kaiserlichen Regalien noch die papstliche Bestätigung besitze, auch disher noch nie die Session eingenommen habe, jetzt zugelassen werde. Dadurch werde tatsächlich die verderbliche Freistellung der Religion auch den Hochstisten zugestanden.

Es zeigte fich bald, daß ber Raifer por einer grundfaklichen Enticheidung jurudidrecte, weil er eine Gefährdung ber bom Reichstag verlangten Turten= bilfe befürchtete. Er munichte deshalb eine friedliche Beilegung des Streitfalles etwa in dem Sinne, daß man den Magdeburger Gesandten als Bertreter bes Domtabitels julaffe. Ginem folden Ausweg widerstrebten aber nicht blok Madrusso und die tatholischen Fürsten, sondern auch der Administrator felbft 2. In ben erregten Berhandlungen, Die feit dem 12. Juli ftattfanden, mar die Drobung laut geworden, daß die tatholischen Fürften lieber bom Reichstage abziehen murden, als bem Magdeburger Git und Stimme einzuräumen. In der Folge aber zeigte fich, daß man auch auf tatholischer Seite einen Bergleich gern geseben batte. Madrusso war unablassig tätig, um eine folde Schwach= lichteit zu verhindern und die Ratholifen zu festem Widerstand gusammenzuhalten. Er fand dafür erfreuliches Berftandnis bei dem Bapernbergog, beffen am 15. Juli eingetroffener Bruder Ernft, Bifchof von Luttich, Freifing und Silbesheim, die auf ihn gefetten Soffnungen bolltommen rechtfertigte. Das war um so wertvoller, weil, um einer Zerreigung des Reichstages vorzubeugen, zulett felbst die beiden geiftlichen Rurfürften Bolfgang Dalberg bon Mainz und Johann Schönenberg bon Trier einem Bergleiche guneigten, bemgufolge ber Magdeburgische Gesandte wenigstens für diesmal ohne Brajudia für die Butunft feinen Sit behalten follte. Schon war in diefem Sinne ein faiferliches Defret entworfen, als es den Anstrengungen Madruggos gelang, Die tatholifden Fürften umzuftimmen 3. Diefe brachten baraufbin an dem betreffenden Detret folde Bericharfungen an, daß der Magdeburger und fein Berater, ber fachfische Rurfürst, damit nicht zufrieden fein konnten. Um 26. Juli fand der alfo umgestaltete Detretentwurf Buftimmung bei der Mehrheit der tatholifden Stande. Er wurde fofort bem Raifer überreicht, ber fich nach Streichung einiger Bendungen einverstanden ertlarte und den Entwurf dem Rurfürsten bon Sachsen und bem Magdeburger Administrator gusandte. Beide wiesen ben Entwurf gurud 4. Nun galt es, noch weitere Bergleichsverbandlungen zu berhindern. Auch in diefer Sinficht brang Madruggo burch. In

<sup>&#</sup>x27; Siehe ebd. 2 Siehe Loffen II 19.

<sup>5</sup> Siehe Loffen, Seffionsstreit 648 f; Nuntiaturberichte II 474.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Loffen a. a. D. 652 f.

einer Dentidrift ftellte er dem Raifer nochmals alle Nachteile bor, welche die pon dem Magdeburger versuchte Neuerung für die Reichsberfaffung und die fatholifde Religion nach fich gieben muffe. Bum Schluß mabnte er Seine Mgieffat in ernften Worten, feiner eidlichen Berpflichtungen jum Schuke ber tatholifden Religion und des Apostolischen Stubles eingedent zu fein. Wie Madrusso erfuhr, machten diese Borstellungen folden Gindrud auf Rudolf II., daß er bei der Beratung mit seinen gebeimen Raten alle weiteren Bergleichsverbandlungen gurudwies, indem er mit der Sand ans Barett griff und ausrief: .Bare das meine Raiferkrone, fo wollte ich fie lieber niederlegen, als etwas zugeben, das der katholischen Religion schaden könnte. '1 Un jedem Erfolg nun verzweifelnd, verließ der Maadeburger Administrator am 28. Juli den Reichstag. 3ch bin zufrieden', schrieb der Kardinallegat am gleichen Tage nach Rom; .nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge ift nicht ganz wenig erreicht worden.'2 In diefen Worten gittert ber Schmerg nach, daß nicht mehr, nämlich die Ausichließung aller andern bom Bapfte nicht bestätigten Bijchofe vom Reichstag hatte erreicht werden konnen. Aber gur Zufriedenheit hatte Madrusso boch allen Grund, mar es doch .ein wichtiger Erfolg der fatholischen Reftaurationspartei, daß bor ihrem entschiedenen Widerspruch der angebliche Brimas von Deutschland, obendrein der Sohn eines Rurfürften, mit einer blogen Rechtsvermahrung bom Reichstage hatte weichen muffen, ohne dag fich die andern protestantischen Stände feiner ernftlich angenommen und feine Sache au ber ibren gemacht batten' 3.

Wenn man in Rom nach dem fehr hoch eingeschätten 4 Erfolg im Magde= burger Seffionsftreit auf weitere gunftige Ergebniffe hoffte, fo blieb die Enttäuschung nicht aus. Die Protestanten vergalten die Niederlage, welche fie erlitten, burch größere Zurudhaltung gegenüber ber kaiferlichen Forderung nach Türkenhilfe und durch icharfere Barteinahme für den protestantisch gewordenen Rat der Stadt Nachen und die Fortdauer der dort im Widerspruch mit dem berrichenden Recht den Neugläubigen gewährten Gemiffensfreiheit. Die religiöfe Stellung der alten Raiferstadt mar ungemein wichtig, weil ihr Ubertritt ins Lager der Neuerer auch auf die Niederlande und die Stadt Roln einwirken und eine empfindliche Breiche in das noch tatholisch gebliebene Gebiet am Niederrhein legen mußte. Madruggo erkannte sofort die volle Tragweite auch diefer Angelegenheit, fand aber bei der Mehrzahl der katholischen Fürsten nicht jene Unterftugung, die gur Ergielung eines bollftandigen Erfolges notwendig gewesen ware 5. Indeffen blieben die Protestanten in der Aachener Angelegen= heit infofern im Nachteil, als ihnen nicht mehr als die Erwirtung eines Waffenstillstandes gelang 6.

<sup>1</sup> Siehe Muntiaturberichte II 479. 2 Cbb. 3 Loffen a. a. D. 655.

<sup>4</sup> Siehe Nuntiaturberichte II xon A. 2. 6 Ebb. Lxxxif. 6 Siehe Ritter I 587.

Recht schmerzlich empfand es Madruzzo, daß er dem Erzherzog Karl von Steiermark im Kampf mit seinen protestantischen Ständen keine größere hilfe verschaffen konnte; doch war es immerhin sein Werk, daß der Kaiser eine Abordnung der steierischen Stände samt ihren Beschwerden abwies.

Für eine Reihe anderer Auftrage fließ ber Rarbinallegat auf unüberfteigliche Sinderniffe. Go binfictlich ber Diedereinsepung des Ergbifchofs von Cambrai, ber Borbereitung der Neuwahl in Dlünfter, der Beilegung des Streites gwijchen Fulda und Burgburg und des Ginichreitens gegen die Brotestantifierungsbeitrebungen des Bigedomus ber bambergiften Besitungen in Rarnten, Johann Friedrich Soffmann, deffen Treiben Biichof Martin bon Bamberg duldete . Satte der Leggt in Diefer wie in andern Angelegenheiten über die Laubeit der meiften geiftlichen Fürften gu flagen, fo mußte er auch bei Rudolf II, bas Entgegenkommen permiffen, auf bas er gerechnet batte. Die vom Bapite porgeichlagene Raijerfronung Rudolfe, ju ber fic Gregor XIII. nach Bologna begeben und zu deren Roften er beitragen wollte. murde abgelehnt unter hinmeis auf die augenblidliche Spannung mit Polen, die eine Reife ins Ausland unmöglich mache; die Bublifation bes neuen Ralenders murde auf das folgende Jahr verichoben 3. Für die Berwirklichung der Liga gegen die Türken ', die bem Papit fo jehr am Bergen lag, fonnte naturlich nichts auf einem Reichstage erreicht werden, der nach langen Beratungen nur vierzig Romermongte in funf Jahren bewilligte und außerdem die Forderung ablehnte, die neue Steuer an die von 1576 anguichließen.

Sider am schmerzlichsten berührte es Madruzzo, daß der fühne Plan einer spftematischen Offensive gegen den deutschen Protestantismus sich insolge der Schwäche, Unentschlossenheit und Lauheit der meisten katholischen Reichsstände als vollständig unaussührbar erwies.

Alsbald nach Beendigung des Magdeburger Sessionsstreites hatte Madruzzo eine Denkschrift ausgearbeitet, in der die Beschwerden der Katholiken über die Berletungen des Religionsstriedens zusammengestellt waren, und sie dem Herzog Wilhelm von Bayern mitgeteilt. Kardinal Galli, dem Madruzzo ebenfallsseine Arbeit einsandte, lobte deren Ausschrlichkeit und Trefslichkeit und bedauerte nur, daß der Magdeburger Sessionsstreit es verhindert habe, sie dem ursprünglichen Plane gemäß gleich zu Beginn des Reichstages vorzulegen, da sie sicher die Protestanten eingeschüchtert hätte. Weil nun klar zutage liege, daß alle Rücksichnahme die Gegner nur kühner und heraussordernder mache, so hosse er um so mehr, daß die katholischen Stände jetzt mit der Beschwerdesschrift an den Reichstag herantreken würden. Ihre Mitwirfung war nots

<sup>1</sup> Siehe Runtiaturberichte II Lxxxv f.

S. 584 A. 4) p. 206. Seiche Muntiaturberichte II exxxvm f.

<sup>\*</sup> Bgl. oben S. 270 A. 1.

<sup>5</sup> Siehe Runtiaturberichte II LXXXIX 443 447 494.

<sup>\*</sup> Schreiben bom 4. August 1582, ebd. 489.

wendig, denn der Kardinallegat selbst konnte die Schrift nicht einreichen, da der Heilige Stuhl den Religionsfrieden nicht anerkannt hatte 1.

Da gerade damals die Katholiken durch schwer beleidigende Außerungen über den Papst herausgefordert wurden<sup>2</sup>, hätte man ein energisches Auftreten von ihnen erwarten können. Statt dessen nahm die Mehrzahl jene Außerungen mit Lammesgeduld hin und wagte nicht, die Beschwerden dem Reichstage vorzutragen. Die Schwäche war so groß, daß man vor lauter Kücksichten nicht zum Handeln kam. Infolgedessen sah sich Madruzzo zum Eingreisen genötigt. Am Mariä-Himmelsahrtsseste (15. August) versammelte er die geistlichen Kurfürsten und die übrigen geistlichen Stände in seiner Wohnung, um an ihr Gewissen einen lebhaften Appell über die Maßregeln zur Erhaltung der katholischen Kirche in Deutschland zu richten<sup>3</sup>.

Der Papst, so führte der Kardinallegat aus 4, habe alles getan, was in seinen Krästen stehe, um die katholische Kirche in Deutschland gegen den Ansturm des Protestantismus zu schützen. Er habe zu diesem Zweck zahlreiche Nuntien ausgesandt, Rollegien und Seminarien in Rom und Deutschland gegründet, allenthalben seinen Einsluß, seine Hilfe und seinen Kat gewährt. Da der entsprechende Erfolg ausgeblieben sei und die Gesahr beständig wachse, müsse er die geistlichen Fürsten, welche die Wunden der Kirche täglich vor Augen hätten, an ihre Pflichten erinnern. Er, der Legat, mache sich um so lieber zum Dolmetsch des Papstes, weil er hier auf dem Reichstag die Gesahren und Übelstände noch näher kennengelernt habe.

Madruzzo beklagte zunächst bitter, daß in dem seit dem Augsburger Religionsfrieden verstoffenen Bierteljahrhundert nichts geschehen sei, um dem Verlust so berühmter Bistümer wie Merseburg, Naumburg, Verden, Meißen, Magdeburg vorzubeugen. Jeht drohe der weitere Berlust der Bistümer Lübeck, Halberstadt, Minden, Osnabrück, Paderborn und Bremen. Da man den nichtbestätigten Vertretern dieser Bistümer Sitz und Stimme auf dem Reichstag zugestanden, sei die katholische Majorität im Fürstenrate bedroht. Gleichwohl geschehe von seiten der katholischen Stände nichts, um dieser Gesahr zu begegnen. Ruhlos sei der theoretische Kampf gegen die Freistellung, wenn man den Anhängern Luthers, ja sogar Calvins unbeanstandet Ausnahme in die Domkapitel gewähre. In das Reichskammergericht, das sür die Entscheidung der Religionsbeschwerden so wichtig sei, drängten sich immer mehr protestantische Assechuszen ein, da selbst geistliche Fürsten verdächtige Personen ernennten. Die Bischöfe vernachtässissigten auch die geistliche Bersorgung der Katholisen in den Freien Städten, die immer mehr der Religionsneuerung anheimsielen.

Trot dieser erschrecklichen Lage dente niemand an die Heilung der Ubelflände, an den Schutz der gemeinsamen Sache. Die Lauheit und Zersahrenheit der Katho-lifen stehe in schneidendem Gegensatz zur Rührigseit ihrer Gegner. An der Angelegenheit des Vizedomus Hoffmann, gegen den der Bamberger Bischof nicht einschreiten wolle, erläuterte Madruzzo noch den schweren Mißstand, daß Bischöse dem

Bgl. unfere Ungaben Bb VI 568.

<sup>2</sup> Siehe Nuntiaturberichte II xc 500 521 538.

<sup>3</sup> Siehe ben Bericht bom 18. August 1582, ebb. 508 f.

<sup>&</sup>quot; Wortlaut ber Rebe ebb. 600 f.

Papft nicht den schuldigen Gehorsam leisteten. Er beklagte auch, daß oft die bischöfelichen Funktionen und firchlichen Gebräuche so vernachlässigt würden, daß das Bolksich an deren Entbehrung gewöhne. Den Schluß der Rede bildete eine ernste Mahnung an die Anwesenden, über die zu ergreisenden Maßregeln nachzudenken, und die Bersicherung, daß es an der Mithilfe des Heiligen Stuhles nicht feblen werde.

Obwohl der Bayernherzog die eindringlichen Borstellungen Madruzzos warm unterstützte, verloren die geistlichen Stände mit weitläusigen Beratungen kostdare Zeit zum Handeln. "Ich din noch immer", berichtete Madruzzo nach Rom, "ohne Antwort auf meine Darlegungen. Man berät darüber und gibt die Notwendigseit einer Abhilse zu, allein die Krantheit ist so tief eingewurzelt, daß jeder Versuch zu ihrer Heilung den ganzen Körper in surchtbare Erregung bringt. Alle erkennen die ihnen zugefügten Schädigungen, wagen es aber nur mit nuklosen Seuszern sich zu beklagen."

Nachdem die katholischen Stände am 30. August ihre Beschwerden gegen die Protestanten überreicht hatten 2, mochte Madruzzo ein gleiches seitens der geistlichen Fürsten hoffen. Allein diese übergaben ihm endlich am 3. September eine Antwort auf seine Rede, die neben einer Rechtsertigung gegen die ihnen gemachten Borwürse wohl Ergebenheitsbezeigungen für den Papst und gute Versprechungen für die Zufunst, aber keine Silbe davon enthielt, daß sie vor dem Reichstag die Beschwerden der Katholiken und ihre Ansprücke auf Wiedererstattung der versorenen Kirchengüter geltend machen wollten 3. Hierzu war es auch schon zu spät, denn die geistlichen Fürsten hatten ihre Untwort bis zu dem Augenblick verzögert, wo sie sich zur Abreise vom Reichstag anschickten.

. Madruzzo harrte einige Tage länger als bis zum Schluß des Reichstages (20. September) aus. In seiner Abschiedsaudienz bei Rudolf II. am 23. September erreichte er noch vom Kaiser das mündliche Versprechen, fünstighin keine Lehenseindulte mehr zu verleichen, bevor der zum Bischof Erwählte vom Papst bestätigt sei. Dagegen vermochte der Kardinallegat nicht zu verhindern, daß die in Augsburg anwesenden nichtbestätigten Bischöse zur Unterschrift des Reichstagsabschiedes zugelassen wurden.

Blikt man auf die Ergebnisse des Augsburger Reichstages zurück, so findet man die Voraussage Bonhominis bestätigt, der bereits am 28. Juni Canifius gegenüber geäußert hatte, man werde zufrieden sein können, wenn

<sup>1</sup> Siehe ebb. 526, vgl. 524 530 532.

<sup>2</sup> Siehe Lehmann I 203; Saberlin XII 331 f. 3 Siehe Bezold I Rr 399.

<sup>4</sup> Bonhomini blieb noch vier Tage länger und kehrte dann nach Wien zurück, wo er seine Restaurationstätigkeit sofort wieder ausnahm, indem er die Visitation von Ungarn und Slawonien sortsetzte (s. Chses-Meister I xxx1). G. Malaspina hatte Augsburg bereits am 16. September verlassen, um zeitig in Graz bei dem für Ende des Jahres durch Erzherzog Karl berusenen Landtage zu seint; er wollte dort, wie Madruzzo nach Rom berichtete (Nuntiaturberichte II 535), über die Saat wachen, die er mit so viel Eiser und Fleiß ausgestreut hatte. Wie wichtig die ständige Anwesenheit Malaspinas in Graz war, zeigte sich bei seiner späteren, durch die Kölner Angelegenheit verursachten Abwesenheit (s. Massei II 372). Betress Kinguardas vgl. oben S. 514 s.

<sup>5</sup> Siehe Muntiaturberichte Il xcm 561.

b. Paftor, Gefcichte ber Papfte. 1X. 1.-4. Muft.

Die Rirche ohne weiteren Schaben babontomme 1. Dies Ergebnis mar erreicht. aber freilich gum Teil nur durch die Gunft der Umftande: benn bag die gefahrlichen Berhandlungen über die Freistellung und die Ferdinandeische Deklaration vermieden wurden, verdankte man lediglich dem fachfischen Rurfürften August, ber trot dem Drangen der Bfalger bon einer Aufrollung Diefer Fragen nichts miffen wollte 2. Der nicht zu unterschätzende Erfolg im Magdeburger Selfionsftreit mar das ausschließliche Berdienst Madruggos 3. Wenn der Rardinglleggt ungeachtet eifrigster Tätigkeit nicht mehr erreichte, so war dies die Schuld ber katholischen Stände, deren furchtsames Berhalten Rardinal Galli am 15. September 1582 mit den icharfen, aber mabren Worten charafterifierte: beim Beginn des Reichstages batten fie den Protestanten mit der Forderung nach Abbilfe ihrer Beichwerden nicht zuborkommen wollen, um fie nicht zu reigen; als fie dann felbst angegriffen worden, seien sie wohl einen Augenblick aufgewacht, zulett aber. als der Anfturm der Gegner beftiger geworden, batten fie nicht gewagt, den Mund zu öffnen. Nachdem aller Gifer des Babstes und feines Leggten bergeblich gewesen, so ichlok Kardinal Galli, konne man nur Gott bitten, er moge fich in feiner Gnade und Gute ber geschwächten und fo fehr danieder= liegenden Rirche in Deutschland annehmen 4.

## Dritter Teil.

1. Die Verhältnisse in Kordeutschland und die einzige Aussicht auf Aettung (1. Hildesheim, 2. Halberstadt, 3. Verhältnisse im Braunschweigischen, 4. Münster, 5. Paderborn und Osnabrück); 2. Reisen des Elgard und Trivius; die sächsischen und die norddeutschen Bistümer; 3. die Zustände im Aheinland: Trier, Aachen, Köln und der Kölner Krieg.

1.

Von den beiden Nuntien, die im Mai 1573 über die Alpen gesandt wurden, sah Gropper sich im Norden Deutschlands einer weit schwierigeren Aufgabe gegenüber als Portia im Süden. In kirchlicher Hinsicht war Nordedeutschland zum großen Teil bereits ein Trümmerfeld oder drohte es in nächster Zukunft zu werden. Öftlich von der Elbe mußten sämtliche Bistümer für die Katholiken als verloren gelten; die weltlichen Fürsten hatten dort ihre nachzgeborenen Söhne auf die Bischofstühle zu bringen gewußt, die dann unter dem Borwand des Luthertums die Stifte in weltliche Fürstentümer umwandelten. So kamen Scheswig, Schwerin, Razeburg in den Besitz der Herzöge von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die betreffende Stelle aus den in den \*Min. Epist. Bonhominis (Bibl. zu Exaeten) enthaltenen Schreiben in den Nuntiaturberichten II 443 A. 3. Bgl. auch in derselben Handschrift zu Exaeten das \*Schreiben Bonhominis an den Erzbischof von Prag dat. Viennae XII Cal. April. 1582.

<sup>2</sup> Siehe Ritter I 576 f.

<sup>3</sup> Bgl. Loffen II 20. 4 Siehe Runtiaturberichte II 547.

Holstein und Medlenburg, Kammin an die Herzöge von Pommern, Brandensburg, Havelberg, Lebus an die Markgrafen von Brandenburg. Zwischen Sibe und Weser hatte mehr im Süden die Bistümer Merseburg, Naumburg, Meißen bereits das gleiche Schicksal ereilt, sie waren weltlicher Besit des sächsischen Kurfürsten. Weiter im Norden wogte um Halberstadt und Hildesseim noch der Kamps, dessen Ausgang auch in letzterer Stadt recht zweiselshaft erscheinen konnte. Besser standen die Dinge für die Katholisen auf westsfälsschem Boden; vieles war in Osnabrück, alles in Münster und Paderborn noch für die alte Kirche zu retten, wenn es gelang, protestantische Bewerber von den Bischofstühlen fernzuhalten; das gleiche galt von Köln.

Wie fundige Beurteiler verficerten 2, tonnte die Rettung nur badurch tommen, daß die ehrlich und überzeugt katholischen Fürsten ihre neugläubigen Standesgenoffen nachahmten und ebenfalls ihre nachgeborenen Gohne auf Die Bifcofftuble zu bringen fuchten; benn rings umgeben bon protestantischen Machthabern und manchmal durch Schwierigkeiten im eigenen Gebiete bedroht. permochten die Bischöfe im Norden nur dann fich zu balten, wenn fie geborene Fürften waren und in dem Unsehen ihres Saufes eine Stute befagen. Aber für die tatbolischen Fürftenbäuser lagen die Dinge weit ungunftiger als für Die protestantischen. Denn wie noch 1588 Minucci ausführt 3, find fast alle beutiden Domtabitel mindestens zum Teil neugläubig und einem ungezügelten Leben zugeneigt, das fie nach ihrer Unficht unbesorgter unter einem lutherifden Bifdof fortseten tonnen. In dem noch mehr tatholifden Oberdeutschland freilich wünschen felbft die lutherischen Domherren altgläubige Bischöfe, denn fie haben gesehen, wie anderswo mit den tatholischen Oberhirten auch das freie Bahlrecht der Rapitulare und mit ihm die Möglichkeit schwand, als Breis für ihre Stimme fich und ihren Familien einträgliche Stellen ju ertaufen 4. Im Norden dagegen, in der gang lutherischen Umgebung, fällt diefe Rudfict weg. Ferner werden tatholiiche Fürstenfohne gurudgeschredt, weil für fie das Bijchofsamt die Übernahme der Chelofigfeit und der bifchoflichen Umtspflichten bedeutet; fie muffen außerdem nicht nur, wie ihre protestantischen Mitbewerber, mit den Wahlherren rechnen, fondern auch die papftliche Beftatigung zu erlangen suchen; endlich haben die lutherischen Fürften feine Scheu bor der Simonie, fie taufen fich vielmehr die Stimmen mit barem Beld. Und wollte Gott, daß auch die Domberren, die noch fatholisch fein wollen. fich bor ber Bestechung buteten.' Die einzigen Fursten, bon benen die Ratho-

<sup>1</sup> Bgl. die Zusammenstellung und die Literaturangaben bei Schmidlin, Kirchl. Zustände III 244 f.

<sup>2</sup> Siehe Minuccis Dentschrift von 1588 fiber ben Zuftand ber beutschen Kirche, Runtiaturberichte I 751.

³ **E**6b. 750 ff. 4 **E**6b. 752.

liken Schutz für die gefährdeten Bistümer erwarten könnten, waren nach Minuccis Urteil die baprischen Wittelsbacher, denn der Herzog von Cleve habe nur einen einzigen Sohn, von den Habsburgern komme Andreas von Österzeich — der Sohn einer Bürgerlichen, der Philippine Welser — wenig in Betracht, und Maximilians II. Sohn Kardinal Albrecht sei mehr Spanier als Deutscher 1.

In der Tat hofften im Kampf um den Norden die Altgläubigen alles Heil von Bayern, und was in Niederdeutschland für die alte Kirche gerettet wurde, blieb ihr nur dadurch erhalten, daß man den Herzog Ernst von Bayern nach und nach in den gleichzeitigen Besitz von fünf Bischofstühlen brachte<sup>2</sup>. Gregor XIII. ließ sich freilich nur schwer dazu bringen, dem Trienter Konzil zum Trotz eine solche Pfründenhäusung in einer einzigen Hand gutzuheißen<sup>3</sup>, aber die Not war stärker als sein Wille. Obwohl Herzog Ernst in seiner Lebensführung nichts weniger als das Muster eines katholischen Bischofs war, mußte man notgedrungen an ihm als dem einzigen Retter aus der Berlegenbeit sesthalten; er beherrschte im Norden schließlich ein Gebiet, weit umfangreicher als sein Heimatland, und fast zwei Jahrhunderte lang sind die Vistümer Niederdeutschlands sehr häusig in den Händen baprischer Kürstensöhne.

1. Die erste nordische Diözese, die Banerns hilfe anrief, war hildesheim, wo die Zustände allerdings fast verzweifelt lagen.

Ende des 15. Jahrhunderts zählte das Bistum außer den Städten Hildesheim und Goslar etwa 330 Pfarreien; beim Regierungsantritt Gregors XIII. waren davon noch übrig in der Stadt Hildesheim selbst die Dompropstei samt einigen Klöstern und Familien, sowie das Amt Mariendurg, im ganzen 21 Dörfer mit 10-11 Pfarreien . Einige Teile des Bistums lagen in den Landen benachbarter Fürsten; von dem Gebiet, das der Bischof als weltlicher Herr besaß, dem sog. Stist Hildesheim, hatte er in der Hildesheimer Stistssehde etwa zwei Drittel an Nachbarsfürsten verloren . Von dem stleinen Stist, das ihm noch verblieb, mußte er zudem den größten Teil dem Hildesheimer Rat verpfänden oder vor gewalttätigen Eingriffen des Holsteiner Herzogs räumen. Alle diese versorenen Gebiete versielen dem neuen Glauben, als ihre neuen Besitzer oder Inhaber sich ihm zuwandten . Die Stadt Hildesheim nahm 1542 das Luthertum an 7. Der Besuch des Domes während des

<sup>1</sup> Runtiaturberichte I 751.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ,Man darf sagen, daß die Erhaltung des Niederrheins und Westfalens im katholischen Bekenntnisse eine Frucht der engen Berbindung ist, welche das bahrische Hausinteresse mit den katholischen Zielen verknüpfte.' Riezler IV 645. Lossen II 67.

<sup>3</sup> Riegler IV 640 647.

<sup>4</sup> R. Grube in den hift.=polit. Blättern CI (1888) 481 500. 5 Bertram 35.

<sup>6</sup> Grube a. a. D. 481—500. Religionsmechsel in Grubenhagen, Göttingen, Kalenberg, Lüneburg: Bertram 88—93, in Wolfenbuttel: ebd. 93—99 264.

<sup>7</sup> Grube a. a. D. 486. Bertram 99 ff 121. Als die Stadt 1548 die Gnade des Raisers anries, gab fie die Erklärung ab, fie sei ganz unschuldig zu den Sachen ge-tommen; denn nach Eroberung des Fürstentums Wolfenbuttel sind wir dreimal saum

fatholischen Gottesdienstes war allen Bürgern verboten 1; ,ich und meine Kirche sind ganz vernichtet, sowohl an zeitlichen als geistlichen Gütern', schrieb Bischof Bastentin von Teteleben 1545 nach Rom 2. Zum Übersluß erhielt Hildesheim 1551 in Herzog Friedrich von Holstein einen Bischof, der nie in die Kirche ging, nach Oldecops frästigem Ausdruck "fraß und soff gleich einem gemeinen Manne", das Luthertum nach Kräften förderte und schon 1556 an den Folgen seiner Aussichweisungen starb". Auf die Empsehlung des Kaisers hatte der Lutheraner seine Bestätigung in Kom erreicht ".

Nach Friedrichs Tod wollte Herzog Heinrich von Braunschweig nicht von neuem den Sohn eines mächtigen Fürstenhauses auf dem Bischofstuhle sehen. Die Wahl siel daher zum Misvergnügen der Hildesheimer Lutheraner auf einen Abeligen aus dem Stift, Burkard von Oberg, einen strengen Katholiken von unsträslichem Wandel. Oberg suchte behutsam die Reste der alten Religion in Stiften und auf den Dörfern zu erhalten, doch konnte er katholische Pfarrer nur dort einsehen, wo er auch die weltliche Gewalt besaß. In der Stadt Hildesheim selbst war er dem Stadtrat gegenüber machtlos 6.

Immerhin wurde aber im Dom noch der katholische Gottesdienst nach alter Weise gehalten; als Alexander Trivius auf seiner Rundreise im Norden 1575 dem Hildesheimer Gottesdienst anwohnte, sühlte er sich aus wohltuendste berührt; was er noch nirgendwo, weder in Deutschland noch auswärts, gesunden hatte, sand er in Hildesheim, nämlich daß daß ganze Jahr hindurch daß Chorgebet um Mitternacht begonnen wurde? Auch die Zustände im Domfapitel scheinen nicht so schlecht gewesen zu sein; Bischof Burkard erklärte, der Mehrzahl nach seien die Domherren mit keiner Makel behastet. Anders freilich urteilte der lutherische Kat.

Solange Herzog Heinrich der Jüngere von Braunschweig-Wolfenbüttel noch lebte, hatte die alte Religion an ihm einen Schützer. Allein Heinrich war schon alt und sein Sohn Julius ein entschiedener Lutheraner. So war es ein naheliegender Gedanke, anderswo eine Stütze zu suchen. Bischof Burkards vertrauter Rat Hermann von Horneburg ging deshalb 1566 nach München; nach seiner Rückkehr erbat im Dezember des Jahres der Bischof durch förm-

Übertritt] aufgefordert und endlich gleichsam wider Willen und gezwungen, also find wir unschuldig in ben haber geführt'. Bertram 129.

<sup>1</sup> Ebb. 131. 2 Ebb. 149. 3 Ebb. 198 201. 4 Ebb. 182 191.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> An Galli am 3. Mai 1575, bei Schwarz, Gropper 281. Erst im Jahre 1608 wurde die nächtliche Mette auf 4 Uhr morgens verlegt. Bertram 341.

<sup>8</sup> Bertram 250 f. Zu den Domherrnstellen waren in hildesheim auch Graduierte in Theologie, in firchlichem oder bürgerlichem Recht, in Medizin zugelassen (Statut vom 26. Februar 1387, bei Döhner, Urkundenbuch der Stadt hildesheim II n. 649, vgl. n. 722). Erst auf Grund des Statuts vom 1. Dezember 1575, nach dem Graduierte erst dann zugelassen werden konnten, wenn sie vier Jahre auf einer Universität gelehrt hatten, folgte die Ausschließung der Bürgerlichen (Bertram 366). Für das Bistum war es eher ein Borteil, einen Rüchalt an dem westsälischen Abel zu erlangen.

lichen Antrag sich Herzog Ernst als Koadjutor 1. Horneburg erhielt 1567 bei erneuter Anwesenheit in der bahrischen Hauptstadt die Antwort, man möge zuerst die Genehmigung des Papstes einholen, und wurde daraushin selbst nach Rom abgeordnet 2. Mit eindringlichen Worten legte Bischof Burkard in einem Schreiben an seinen römischen Vertreter die Gründe für seine Bitte dar; Leben und Blut würde er hingeben, um der Hildesheimer Kirche die Sicherheit zu erkausen; Rettung oder Untergang hänge für sie an der Auswahl des Koadziutors 3. Allein Pius V. fürchtete sein Gewissen zu beschweren, wenn er dem jugendlichen Freisinger Administrator ein zweites Bistum verleihen würde, und beschied im Januar 1568 Horneburgs Vorstellungen abschlägig. Herzog Albrecht war dessen zuspieden; er habe, äußerte er, nur den wiederholten Bitten des Vischofs nachgegeben und auch dann noch alles in das Belieben des Papstes gestellt 4.

Da starb am 11. Juni 1568 Herzog Heinrich, und wessen man sich von seinem Nachfolger zu versehen hatte, zeigte sich sofort: Heinrichs katholischer Vizekanzler Ludwig Halver mußte sich in bayrischen Diensten einen neuen Wirkungskreis suchen, des verstorbenen Fürsten Beichtvater verließ als der setzte katholische Weltpriester das Land. Der drohenden Gefahr gegenüber einigten sich nun am 30. November 1568 der Vischof und zwölf Domherren, die Mehrheit des Kapitels, auf den Entschluß, der den Resten der alten Kirche in Hildesheim den Bestand auf Jahrhunderte sicherte: sie verbanden sich bei ihren Würden, Chren und Treuen, auch nach dem Tod des jetzigen Vischofskeinen andern als Nachfolger anzunehmen als den Sohn Herzog Albrechts von Bahern. Albrecht V. begnügte sich auf die Kunde von diesen Vorgängen mit der Antwort, er habe nichts dagegen, daß man in Kom die Koadjutorfrage wieder anrege.

Trotz dieser Verabredung gaben einige lutherisch gesinnte Domherren die Hossfnung nicht auf, einem Bischof ihrer Richtung das Hildesheimer Stist in die Hand spielen zu können, und zwar entweder dem jugendlichen Sohn des Herzogs Julius, der schon sür Halberstadt postuliert war, oder dem lutherischen Bischof von Lübeck, Eberhard Holle. Die Gelegenheit, mit Braunschweig anzusnühren, ergab sich, als Bischof Burkard den Prozes wegen der verlorenen Stistsgüter erneute und Herzog Julius einen Verzsleich vorschlug, nach welchem die Herzöge von Braunschweig: Heinrich Julius von Wolfenbüttel und Erich II. von Kalenberg, gegen Herausgabe einiger Ümter alles andere behalten hätten. Der Hildesheimer Kanzler war für den Vergleich und hatte auch den alten, und wie Horneburg will, kindischen Bischof dafür gewonnen. Um sich zu decken, hätten die Begünstiger des Vergleichs gern eine billigende Äußerung aus Herzog Albrecht herausgelockt. Allein der Gesandtschaft, die sie 1570 nach München abordneten, eilte Horneburg heimlich voraus; der Herzog, so stellte er dort vor, müsse unbedingt auf der Verabredung zugunsten des Freisinger Administrators

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Loffen I 128 130. <sup>2</sup> Ebb. 131. <sup>3</sup> Bertram 273.

<sup>4</sup> Loffen I 132 f. 5 Cbb. 6 Cbb. 135.

bestehen; einmal im Besitz von Hildesheim, könne Herzog Ernst auch andere Stiste, zunächst Halberstadt und Minden, erlangen und dann die alte Religion im Norden wiederherstellen. Un dem Bescheid, den die Gesandten des Kapitels aus München mitnahmen, scheiterte denn auch der Vergleich und damit des Braunschweigers Ausslicht auf das Hildesheimer Stist!

Aber sofort ergab sich eine neue Schwierigkeit. Nach einem so kleinen Stist wie Hildesheim zeigte Herzog Erust wenig Berlangen und die Hildesheimer ebensowenig nach ihm. Der Kanzler Eck äußerte einmal, sie würden ebenso gern den Pascha von Ofen zu einem Bischof haben?. So wurde Bischof Burkard immer mehr geneigt, den Bewerbungen des Herzogs Adolf von Holstein sür seinen unmündigen Sohn Gehör zu geben. Dem lutherischen Holsteiner gegenüber mußten die Katholiken freilich ihre Forderungen hoch schrauben; aber Adolf versprach alles, was man nur wollte, "man kunnte die Conditiones so wunderlich nit stellen, Herzog Adolf erbote sich, einzugehen und dieselbigen einzuwilligen". Die Verhandlungen waren schon weit fortgeschritten, da starb am 23. Februar 1573 Bischof Burkard".

Sogleich erhoben sich nun ringsum zahlreiche Bewerber um das Stift; namentlich tat Herzog Julius alles mögliche, um für seinen neunjährigen Sprößling Hildesheim zu erlangen. Alle Nachbarn ging er um ihre Berwendung beim Domkapitel an, öffentliche Gebete wurden in allen Kirchen angeordnet, eine eigene Gesandtschaft nach Hildesheim sollte des Herzogs Wünsche vertreten 4. Horneburg begriff, daß Gefahr im Berzug sei. Noch am Todestag des Bischofs hatte er einen Boten nach München gesandt, jest wartete er den Bescheid von dort überhaupt nicht ab. Am 7. März abends sollten die Gesandten des Braunschweigers eintressen; am 7. März morgens 10 Uhr versammelte sich das Kapitel zur Wahl und verkündete eine Stunde später Herzog Ernst von Bahern als den neuen Bischof.

Albrecht V. war entschlossen, auf die Postulation des Domkapitels einzugehen, und wandte sich deshalb an Kardinal Truchseß nach Rom, um die päpstliche Bestätigung zu erlangen. Er selbst und sein Sohn, so schrieb er, hätten von der Wahl nichts als Beschwerden und Schaden zu erwarten; wenn sie annähmen, so geschehe es nur, damit das Stist nicht in lutherische Hände komme und mit der Zeit einem tüchtigen Vischof übertragen werde. An Stelle des Augsburger Kardinals, der eben vom Tode ereilt worden, vertrat Kardinal Posius zusammen mit dem bayrischen Gesandten Fabricius aufs wärmste die Hildesheimer Sache bei dem neuen Papst Gregor XIII. Roch am Abend nach der Audienz vom 18. April sieß der Papst dem ermländischen Kardinal seine Einwilligung melden. Im Ottober 1573 machte sich Fabricius mit dem Ernennungsbrebe auf die Heimreise 6.

<sup>4</sup> Bgl. Bertram 281 f; Loffen I 141. 5 Ebb. 141 f.

<sup>6</sup> Ebd. 143 147—149. Die Breven über die Ernennung, an Ernft, das Kapitel uiw., verzeichnet in den Nuntiaturberichten III 158 A. 4. Bgl. Theiner 1 114 116 f.

Dag mitten in Norddeutschland, im feither unbestrittenen Berrichaftsgebiet ber neuen Lebre, auf einmal ein ftrena tatholifches Fürstenhaus festen Fuß fakte, erregte weithin ungebeures Auffeben. Man fürchtete, ber Brogest um Die Sildesheimer Stiftsauter möchte mit neuem Rachdrud wieder aufgenommen und die katholische Religion in ihre alten Rechte eingesett werden. Allein die protestantischen Fürsten von Sachsen, Brandenburg, Bessen, von der Rheinpfals und Württemberg wollten zugunften des Epangeliums' fich mobl bereichern. aber nicht Opfer bringen; fo munichten fie benn entweder geradezu bem Bapernbergog Glud zu der geschebenen Wahl oder rührten doch feinen Finger, fie rudgangig zu machen 1. Bergog Julius mar außerft erregt über bas Scheitern feiner Blane, aber er tam gulett nicht weiter als zu dem Entschluß, fich nicht unzeitig graue Hagre darüber machsen zu laffen 2. Anders Adolf von Holstein: er bemübte fich aufs angelegentlichfte, feinen Sohn wenigstens als Rogdiutor und Nachfolger des Bergogs Ernft unterzubringen; allein trot aller Berfprechen bes holfteiners galt der bifcoflicen Regierung ju hildesbeim deffen .Road= jutorei' als des Stiftes ,ewiger Untergang und Berderben' 3.

Bergog Ernft, ein liebenswürdiger Charafter, der fich überall raich beliebt gu machen verstand, bei seiner jugendlichen Lebensluft fich aber nicht frei von sittlichen Berfehlungen hielt, mar bei feiner Wahl zum Sildesheimer Bischof noch nicht zwanzig Jahre alt; er hatte öfters geschwantt, ob er im geiftlichen Stande bleiben folle 4. Um ihn darin festzuhalten, hatten viele gern gesehen, daß er auf einige Zeit nach Rom gebe: er felbst bestürmte den Runtius Bortia bei deffen Anwesenheit in Freising, ihm die Romreise zu ermöglichen 5. Un der Rurie hatte man gewünscht, daß er auch feinen Better, den Sohn des Herzogs von Cleve und voraussichtlichen Bischof von Münfter, mitbringe 6; ben jungen Bergog von Holftein hatte Albrecht V. als weiteren Begleiter in Aussicht genommen 7. Erok aller Schwierigkeiten und Gegenbemühungen gelang es dem babrifchen Rat und römischen Befandten Albrechts nach seiner Rucfehr aus der Emigen Stadt, es durchzusegen, daß Ernft im Marg 1574 wirklich nach Rom aufbrach, freilich ohne die gewiinschten Gefährten \*. Dort blieb der junge Rürst bis Ende 1575, überftreng beaufsichtigt von feinen zwei Erziehern, mas dann vielleicht erft recht zur Folge hatte, daß er den Rampf gegen feine lebhafte Natur und all seine auten Vorsätze vergaß, wenn er der Freiheit habhaft werden fonnte .

In hildesheim weilte Ernst nur vom 30. Oktober 1580 bis zum 3. Juni des folgenden Jahres 10, und selbst dieser kurze Aufenthalt war noch unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Loffen I 144 f. <sup>2</sup> Cbb. 146. <sup>3</sup> Cbb.; Bertram 297 f.

<sup>4</sup> Nuntiaturberichte III 88 141 179.

<sup>5</sup> Portia an Galli am 21. Oftober 1573, ebb. 189.

<sup>6</sup> Portia an Galli am 17. Februar 1574, ebb. 340.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ebb. <sup>8</sup> Ebd. 384.

<sup>9</sup> Lossen I 334—358. Über bes jungen Herzogs Flucht aus Nom und seine Rückkehr f. R. Schellhaß in den Quellen und Forschungen X (1907) 325—364.

<sup>10</sup> Bertram 290 f.

brochen durch eine längere Reise nach Lüttich 1, wo er ebenfalls das Bistum übernehmen mußte. Gleichwohl war seine Regierungszeit für Hildesheim ein Glück. Als Alexander Trivius 1575 im papstlichen Auftrag die Hildesheimer Kirche visitierte, tonnte er trot der Abwesenheit des Bischofs bemerken, daß die bloße Wahl des mächtigen Bayernfürsten auf die Neugläubigen einen starken Sindruck gemacht habe; der gewöhnliche Übermut, mit dem sie die Priester zu thrannisieren pslegten, sei start gedämpst; wäre nur der Bischof anwesend, so würde er ohne viel Mühe die nötigen Resormen im Klerus durchsehen und die Laien wieder auf den guten Weg führen 2. Trivius suchte namentlich die Geistlichen zur genaueren Erfüllung ihrer Pflichten anzueisern; so drang er in die Kanoniker von St Johann, die das Chorgebet nicht hielten, weil ihre Kirche zerstört war, und trothem die Einkünste noch fortbezogen, sie möchten in einem andern Gotteshaus ihrer Pflicht genügen 3. Im Sinne des päpstelichen Abgesandten machte dann auch nach dessen Abreise die bischöfliche Resgierung den Stiftsgeistlichen Borstellungen 4.

Eine bischöfliche Bisitation folgte der päpstlichen erst 1608; sie wurde gemeinsam durch Abgeordnete des Bischofs Ernst und des Mainzer Kurfürsten, des Metropoliten von Hildesheim, mit papstlicher Ermächtigung abgehalten s. Das Geistliche Gericht, das sog. Offizialat, erstand gleich in den ersten Regierungssahren des neuen Bischofs wieder, 1586 kam es zur Einsetzung des Konsistoriums oder Geistlichen Rates 6. Für die Herstellung der alten Religion geschah unter Herzog Ernst, was möglich war. In dem Gebiete, in dem der Bischof auch die weltliche Herrschaft besaß, wurden nach und nach katholische Pfarrer eingesetz. Gleich im Jahre 1573 begann im Dom ein Zögling des Deutschen Kollegs, Heinrich Winichius († 1612), zu predigen, den Trivius allgemein rühmen hörte. Allmählich kamen auch die Jesuiten; ihre Niederzlassung erweiterte sich 1601 zu einem Kolleg, das trot aller Anseindung sich erhielt.

2. Nur zwei Jahre nachdem 1567 zu Hildesheim der erste Gedanke an Herzog Ernst als fünftigen Bischof aufgetaucht war, wurde der damals 15jährige auch bereits für drei andere Bischofsige: Minden, Halberstadt, Magdeburg,

<sup>1</sup> vom 6. Januar bis 11. Februar 1581, ebb. 290. Über die Lütticher Reise vgl. Rob. Turneri sermo panegyricus de triumpho, quo Bavariae dux Ernestus . . . fuit inauguratus episcopus Leodius, in bessen Panegyrici sermones duo, Ingolstadii 1583, 91—187.

<sup>2</sup> Trivius an Galli am 3. Mai 1575, bei Schwarg, Gropper 281.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebd. 282. Zeile 20 daselbst ist zu lesen: otiose comeduntur (fatt commendentur) peccata populi (nach Osee 4, 8).

<sup>6</sup> Bertram 335. 6 Cbd. 339-344. 6 Cbd. 336.

<sup>9</sup> Bertram 349 356 ff. Uber Winich vgl. Schreiber II 299 ff.

in Borschlag gebracht <sup>1</sup>. Für Magdeburg mußten freilich die Katholiken schon bald nachher alle Hoffnung aufgeben; der dortige Administrator Joachim Friedrich von Brandenburg gab 1570 das erste Beispiel offener Mißachtung des Geistzlichen Borbehaltes, indem er sich verheiratete und dennoch sein Stift beibehielt. Das Domkapitel war mit der Heirat einverstanden <sup>2</sup>; es forderte sogar, minzbestens seit 1574, die She oder ein Sheversprechen als Bedingung für die Zulassung neuer Mitglieder <sup>3</sup>. Wenn Gott nicht ein Wunder tue, schrieb im Januar 1573 der Wiener Nuntius Zaccaria Delfino, so seien Magdeburg und Halberstadt, ebenso wie Naumburg, Merseburg, Meißen, unrettbar verloren <sup>4</sup>.

Wenigstens für halberstadt hatte man indes zu Rom noch nicht auf alle hoffnung berzichtet. Das Luthertum war freilich in der Stadt eingeführt, aber seine Anhänger benahmen sich gemäßigt.

Elgarb 5, der Halberstadt 1575 besuchte, sand in den Pfarrtirchen keine Spur von den sonst gewöhnlichen Berwüstungen durch den Bildersturm. Das Kapitel, dem die Stadt willig gehorchte, galt als sittenrein; es war mindestens zur Hälfte noch katholisch 6 und die Domherren der andern Hälfte sast nur insosern neugläubig, als sie die Kommunion unter zwei Gestalten nahmen. Der Gottesdienst wurde in alter Weise geseiert; in der Marienkirche wohnten auch an Werktagen Frauen aus den besseren Ständen der Messe bei, und am Sonntag fänden sich im Dom zur Messe und katholischen Predigt noch immer Besucher ein.

Seit 88 Jahren war Halberstadt mit Magdeburg unter demselben Bischof vereinigt gewesen, als 1566, bei der Wahl eines neuen, protestantischen Administrators für Magdeburg, die Halberstädter Domherren diese Verbindung lösten. Nun schien dem späteren Herzog Julius von Braunschweig-Wolfen- dittel die Zeit gekommen, sich Halberstadts zu bemächtigen; er schlug sein zweijähriges Söhnchen dem Kapitel als künstigen Bischof vor. Julius war freilich eifriger Lutheraner, allein einstweisen lag die Regierung noch in der Hand des Großvaters, des ausgesprochen katholischen Heinrich des Jüngern, ihm versprach Julius die katholische Erziehung seines Sprößlings und verhieß dem Kapitel, von weiterem Drängen abzustehen, wenn Kom von der Postulation des Zweijährigen nichts wissen wolle. So meinte das Kapitel auf die Sache eingehen zu können. Bius V. jedoch ließ sich nicht täuschen; er be-

<sup>1</sup> Loffen I 137 f. 2 Cbb. 138.

<sup>3</sup> Trivius an Galli am 16. September 1574, bei Schwarz, Gropper 193.

<sup>4</sup> Cbd. LXXXII.

<sup>5</sup> Bericht vom 18. Juni 1575, bei Theiner II 45. Nobis totique clero et omnibus monachis monialibusque licet secundum leges Sanctitatis vestrae et Sedis Romanae vivere, missas celebrare, divinis cultibus vacare. Das Rapitel an den Papst am 26. Ottober 1574, ebd. I 230. Über die Nonnenklöster s. Röm. Quartalschr. XIII 50 ff.

<sup>6</sup> Wie ihm berichtet worben, schreibt Portia am 26. Juni 1574, guble es einen einzigen Protestanten. Nuntiaturberichte IV 86.

fahl den Domherren unter Strafe des Kirchenbannes und beim Berluft ihres Wahlrechtes, die Postulation fallen zu laffen 1.

Gleichwohl wagten die Domherren lange Jahre nicht, eine Neuwahl vorzunehmen. Als Pius V. die Augen geschlossen hatte, bemühte sich der Herzog mit gesteigertem Eiser, die päpstliche Bestätigung für seinen Sohn doch noch zu erlangen. Durch den Dekan von St Martin in Minden, Georg Gogress, versuchte er den Nuntius Gropper für seine Sache zu gewinnen?; er derzichafste sich von Kaiser Maximilian Empfehlungsbriese an Gregor XIII. wie an die Kardinäle Delsino und Madruzzo 4, der jugendliche Bewerber selbst mußte eigenhändig einen Brief an den Papst richten und das Halberstädter Kapitel von neuem für ihn eintreten . Gropper beförderte am 15. August diese Bitte des Herzogs und Kapitels samt den Empfehlungsschreiben und einem eigenen Bericht nach Kom 7.

Allein die Deutsche Kongregation riet am 19. November, sich in nichts einzulassen. Demgemäß erfolgte ein ablehnendes Breve an den Kaiser und ergingen Schreiben an das Kapitel und den Erzbischof von Mainz 10, durch welche eine baldige Neuwahl angeordnet wurde. Die furchtsamen Domherren erklärten sich bereit, zu gehorchen 11, teilten aber dem Herzog das Breve mit. Julius behandelte die Abgeordneten des Kapitels zwei Tage lang sehr freundsich, ließ dann sein Söhnchen kommen und es aus dem kleinen Katechismus eraminieren. Der begabte Knabe — es ist derselbe Heinrich Julius, der als dramatischer Dichter in der Literaturgeschichte genannt wird — blieb die Untworten nicht schuldig, der Later hielt daher den Befähigungsnachweis für das Bischofsamt als erbracht; er werde, so erklärte er, von neuem nach Kom schreiben, bis dahin müsse er sich aber eine Neuwahl verbitten 12. Nun be-

<sup>1</sup> Portia an Galli am 26. Juni 1574, ebb. 86. Elgard a. a. D. 44.

<sup>2</sup> Gropper an Galli am 15. August 1574, bei Theiner 1 216.

<sup>3</sup> Schreiben vom 29. April 1574, ebb. 227 f. 4 Gropper a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Portia an Golli am 24. Dezember 1574, Nuntiaturberichte IV 325. Bgl. Theiner I 231. <sup>6</sup> am 7. Juni 1574, bei Theiner I 228.

<sup>7</sup> Ebb. 212-219.

s Schwarz, Zehn Gutachten 101. Heinrich Julius, jo wurde unter anderm geltend gemacht, sei der einzige Sohn des Braunschweigers, der Herzog werde ihn also wohl nicht dem Klerikerstande widmen. Am 1. Juli 1568 war nun dem Herzog doch ein zweiter Sohn, Philipp Sigmund, am 23. April 1573 ein dritter, Joachim Karl, geboren worden. Sie wurden, wie auch ein vierter Sohn und eine unverheiratete Tochter, mit Kirchengut versorgt. Cohn Tab. 86.

<sup>9</sup> vom 26. November 1574, Theiner I 233.

<sup>10</sup> am 30. Juli 1574, ebb. 229.

<sup>11</sup> Portia an Galli am 11. September und Gallis Antwort vom 2. Oftober 1574, Runtiaturberichte IV 204 230.

<sup>18</sup> Portia am 16. Oftober 1574, Nuntiaturberichte IV 246.

gannen die Domherren für ihr Leben zu fürchten, wenn sie dem gewalttätigen Herzog widerstrebten 1. Unter dem Druck der Furcht richteten sie darauf eine neue Eingabe nach Rom2.

Es sei, so sührten sie aus, dem Papste leicht, Borschriften zu geben, aber für das Kapitel sei es schwer, sie auszusühren. Mäßigung sei in Halberstadt am Plate; eben dadurch habe das Kapitel es erreicht, daß dort der katholische Gottesbienst seit 1517 nicht aufgehört habe; das Eintreten des Kaisers für Heinrich Julius und dessen hervorragende Begabung seien genügende Gewähr sur seine Befähigung.

Im geheimen aber ließen die Domherren durch den Bayernherzog dem Papft berichten, der Lehrer des Anaben sei ein Lutheraner und der Katechismus, aus dem er geprüft worden, der kleine Katechismus Luthers. Der Papft möge ihre dritte Bitte, um Bestätigung des jungen Braunschweigers, abschlägig bescheiden und durch ein neues Breve die sofortige Wahl eines Bischofs bei Berlust des Wahlrechtes besehlen. Hermann von Horneburg weihte als Absgesandter den Bayernherzog und den Nuntius Portia in all diese geheimen Schritte ein und ließ durchblicken, daß die Wahl auch in Halberstadt auf Herzog Ernst fallen werde<sup>3</sup>. Offen wagte das Kapitel sich nicht zu erklären; als vielmehr Herzog Julius seinen Rat Gogreff zu Gropper sandte und sich bitter über das Breve vom 30. Juli beschwerte, unterstüßten die Domherren durch Absgesandte diese Beschwerde<sup>4</sup>.

Das Doppelspiel der Kapitulare hatte zur Folge, daß man in Kom den verlangten Besehl zur Wahl nicht sosort abschicken mochte. Zuerst wollte man sich vergewissern, ob die Domherren wirklich auf die päpstliche Weisung hin sosort zur Wahl, und zwar zur Wahl des Herzogs Ernst schreiten würden, und ob dessen Bater bereit sei, auch mit Wassengewalt die Schlösser und Burgen im Halberstädtischen gegen Julius zu beschützen. Erst als Portia vom Bahernherzog und von Horneburg über diese Punkte beruhigt war, erfolgte am 7. Mai 1575 das verlangte Breve 6, in dem in scharfem Ton eine Neuwahl besohlen wurde.

Albrecht V. gab Portia sofort den Rat, das Breve einstweilen nicht weiterzubefördern; als aber von Horneburg beruhigende Versicherungen über die Stimmung der Halberstädter Domherren anlangten, wurde es im September

Über bes Herzogs Grausamkeit s. Elgard am 18. Juni 1575, bei Theiner II 44. Er war auch sonst verhaßt. Nuntiaturberichte IV 422, V 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 26. November 1574, bei Theiner I 230-233.

<sup>3</sup> Portia am 16. Oktober 1574, Runtiaturberichte IV 246 f.

<sup>4</sup> Ebd. 362 Anm. Gropper an Galli am 11. November 1574, bei Schwarz, Gropper 217.

<sup>5</sup> Portia am 19. Februar 1575, Nuntiaturberichte IV 421 f.

<sup>6</sup> bei Theiner II 33; vgl. Nuntiaturberichte V 14.

1575 bennoch abgesandt 1. Es erwies sich balb als ein Fehlgriff. Horneburg hatte freilich richtig gesagt, daß die Domherren einer Neuwahl günstig seien, aber um so weniger war damit Herzog Julius einverstanden. Er zwang das Kapitel 2, Appellation gegen das Breve einzulegen 3, und das Kapitel ließ sich zwingen. Seine wirkliche Gesinnung meinte es wohl hinlänglich offenbart zu haben, indem es seine Fürbitte für Heinrich Julius auf geradezu läppische Gründe stützte 4. Kaum besser sind die Gründe, die in einer Beilage zu dem Schreiben 5 zum Vortrag tommen; bemerkenswert ist darin nur die Versicherung, daß der Großvater und der Vater des Postulierten und dieser selbst eine katholische Erziehung verlangt haben 6. Siner der Halberstädter Domherren überbrachte diese Schriftstücke versönlich nach Rom.

Un der Rurie geriet man jest in große Berlegenheit. Mit Truppen wie den Domberren von Halberstadt mar feine Schlacht zu gewinnen. Bergog Albrecht V. tonnte in die Salberftadter Berhaltniffe nur eingreifen, wenn es fich bort um die Bifchofsmurde feines Cohnes handelte. Wagte aber bas Rapitel nicht, offen ben Bergog Ernft als Bijchof zu verlangen, fo konnte diesem ein Recht auf bas Bistum nur gutommen, wenn ber Babft ohne Rudnicht auf bas Rapitel aus eigener Machtvollkommenbeit es an Ernft verlieb: eine folde Ernennung batte indes ihr Bedentliches, ba man ber Domberren nicht ficher war. Anfangs dachte man in Rom daran, die Appellation des Rapitels jurudjumeifen, es mar fogar icon ein Brebe in diefem Sinne entworfen 7. Bald aber fragte man fich, ob es nicht bennoch beffer fei, ben Cohn bes Braunichweigers als Bijchof anzunehmen, wenn beffen tatholifche Erziehung fich durch= fegen laffe. Bergog Julius und bas Rapitel felbft, fo murde diefem burch ein papfiliches Breve's gemelbet, hatten oft angeboten, daß der junge Beinrich Julius entweder nach Rom oder auf eine tatholische Uniberfitat gesandt werden folle 9. Der Bapft enticheide fich bafur, bag er nach ber Emigen Stadt tomme, das Rapitel moge also Auskunft geben, ob der junge Bergog bald die Reise antreten werde. Für die Zeit der Abmesenheit des fünftigen Bischofs wolle

<sup>1</sup> Nuntiaturberichte IV 19 167. 2 Albrecht V. am 23. Mai 1576, ebb. 465.

<sup>3</sup> Schreiben bom 6. Oftober 1575, bei Theiner II 33 ff.

<sup>4</sup> Daß des Postulierten jugenbliches Alter kein hindernis bilde, bewiesen sie unter anderm daraus, daß Jeremias und Johannes der Täuser vor ihrer Geburt geheiligt worden seien, und daß bei der wunderbaren Brotvermehrung der Heiland von einem Knaben die sieben Brote angenommen habe! Zudem sei bei Gott kein Ding unmöglich; auch Saulus und der hl. Augustinus hätten schlecht angesangen und doch gut geendet, während das Umgekehrte von Judas dem Verräter und Julian dem Abriknnigen gelte. heinrich Julius wolle Bischof sein, Gott, der das Wollen gegeben, werde auch das Können verleihen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Theiner II 34-36. <sup>6</sup> Ebb. 36. <sup>7</sup> Gebruckt ebb. 175.

bom 10. Marg 1576, ebb. 176. Bgl. barüber Runtiaturberichte V 363.

dann der Papft ein Mitglied des Rapitels zum Berwalter des Bistums bestellen.

Daneben wurde aber der Gedanke, ob man den Herzog Ernst nicht durch unmittelbare papstliche Ernennung nach Halberstadt bringen könne, noch immer erwogen. Horneburg erkundigte sich unter der Hand nach der Stimmung des Halberstädter Kapitels und fand sie wie früher für den Sohn des Bayern-herzogs günstig. Wie Herzog Albrecht an Portia schrieb<sup>2</sup>, wünschte der bessere und größere Teil des Kapitels die Postulierung des Braunschweigers rückgängig gemacht zu sehen, die Ernennung des Herzogs Ernst unmittelbar durch den Papst werde auf keine Schwierigkeiten stoßen.

All diesen Plänen bereitete Kaiser Maximilian II. ein jähes Ende. Julius von Braunschweig bewarb sich natürlich nur deshalb so eifrig um die päpstliche Bestätigung, weil sie nach dem geltenden Recht Borbedingung für die Berleihung der landesherrlichen Gewalt im Bistum war. Auf Drängen des Braunschweigers erteilte nun der Kaiser ohne Kücksicht auf die päpstliche Bestätigung dem Sohn des Herzogs heimlich die sog. Regalien auf zwei Jahre. Damit war das Schicksal Halberstadts besiegelt, es hörte auf, ein tathoslisches Bistum zu sein. Herzog Alberstadts besiegelt, es hörte auf, ein tathoslisches Bistum zu sein. Herzog Albrecht V. sagte auf dem Regensburger Reichstag zu Portia, er wisse jetzt in der Sache keinen Kat mehr. Hieraufsuchte Morone dem Herzog nahezulegen, er möge durch Einwirkung auf den Kaiser der Angelegenheit noch eine günstige Wendung geben i; aber Albrecht kannte den Kaiser zu gut, um sich weiter Hossnungen zu machen, er tat in der Sache keinen Schritt mehr.

Noch einmal verlängerte 1578 Audolf II. die weltliche Belehnung des jungen Braunschweigers auf zwei Jahre. Wahrscheinlich stellte er dabei die Bedingung, daß die päpstliche Bestätigung eingeholt werden müsse. Herzog Julius eröffnete jedenfalls neue Verhandlungen mit dem Domkapitel und ließ zum Entsehen der Neugläubigen dem Erwählten die Tonsur und die niederen Weihen erteilen. Zehn Tage später erfolgte dann unter ganz katholischen Feierlichkeiten dessen Inthronisation im Halberstädter Dom <sup>5</sup>. Ein weiteres Zugeständnis des Kapitels schloß sich an. Als am 5. Mai 1584 der erwählte Bischof sich mit einer Tochter des sächsischen Kursürsten verlobte, gab es seine Zustimmung, nur mußte Heinrich Julius versprechen, an den bisherigen reliziösen Verhältnissen des Stiftes nichts zu ändern, auch sollten seine Erben keine Rechte auf das Stift besitzen <sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Portia am 17. August 1576, Nuntiaturberichte V 511.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 23. Mai 1576, ebd. 465-470.

<sup>8</sup> Portia a. a. D. 510 f. 4 Cbb. 5 Loffen II 561.

<sup>6</sup> Ebb. 564 f. Theiner III 526 ff.

3. Wenn Herzog Julius trot seines tatholischen Baters sich zu einem eifrigen Förberer des neuen Glaubens entwicklte, so war sein Better Herzog Erich II. von Braunschweig-Ralenberg trot der Erziehung durch eine entschieden protestantische Mutter 1546 zum Glauben seines Vaters und seiner Vorsahren zurückgefehrt und versuchte darauf, ihn durch allgemeine Kirchenvisitation und Ausweisung der interimsfeindlichen Prediger auch in seinem Lande wiederum zur Herrschaft zu bringen. Allein es sehlte an tüchtigen Priestern; des Herzogs beständige Geldverlegenheit wurde vom Landtag benützt, ihm 1553 und 1555 das Versprechen freier Religionssübung und die Rückberusung der Prediger abzupressen. Außerdem weilte Erich II. selten im Lande; 1553 bestellte er daher seine neugläubige Mutter zu seiner Stellvertreterin, die für das Aussterben der alten Religion sorgte !

Roch einmal ichien den Ratholifen eine Aussicht zu minten, als Erich II. fich 1576 mit ber fatholijden Bergogin Dorothea von Lothringen vermählte. Schon als dieje Beirat nur erft beporitand, machte 1575 der Konnertit Rudolf Clend, geburtig aus Bremen, fpater Theologieprofeffor ju Ingolftadt?, ben Runtius Portia aufmertfam auf Dieje Belegenheit, Die fatholifche Sache gu fordern. Durch Briefe aus der Beimat wiffe er, daß man dort des beständigen Glaubenswechjels überdruffig fei; er felbit erflarte fich bereit, feine jekige ichone Stellung aufzugeben, um im Norden der Berftellung der alten Religion feine Rrafte gu meiben . Portia jucte bei einer Zusammentunft in Konftang auf ben Bergog wie auf beffen Braut und Mutter einzumirten . Erich ichien bereitwillig, iprach von ber Errichtung eines Jesuitenfollegs und nahm Clend's Angebot an, dem ichlieglich Bergog Albrecht V. die Entlaffung aus dem banrifden Dienfte jugeftand 5. Aber Clend ftarb icon 1578; feine und feiner zwei Begleiter Bemühungen im Braunichweigiiden maren bon vornherein hoffnungelos, weil der Bergog, der ihn batte unterftugen muffen, bis 1581 beständig außer Landes weilte 6. Später tat die Nachricht vom Abfall des Rölner Ergbijchofs den Refatholifierungsversuchen gewaltigen Schaden . Huf Bergog Wilhelms Beranlaffung richtete Gregor XIII, ein Breve an Grich , bas ihn gur Rudfebr nach Braunichmeig mabnte. Allein bem Runtius Campegio, ber in Benedia

R. Grube in ben Sift.=polit. Blättern CI (1888) 494-496.

² Über ihn L. Psteger ebb. CXXXII (1903) 45 ff 90 ff; über seine Tätigkeit im Braunschweigischen K. Schellhaß in den Quellen und Forschungen XVI (1914) 91 bis 142; Runtiaturberichte V xevi—cr; über seine beabsichtigte Sendung nach Rußland Pierling, Rome et Moscou, Paris 1883, 101 ff 153 f; Schellhaß a. a. C. XIII (1910) 296 ff 306 ff 332 ff.

<sup>3</sup> Portia am 20. Mary 1576, Runtiaturberichte V 376.

<sup>4</sup> Portia am 20. und 21. Oftober 1575, ebd. 225 ff 228 ff. Bgl. oben S. 494.

<sup>5</sup> Nuntiaturberichte V 378. Clend an Portia am 26. Februar 1576, ebb. 384 f. Auch ein anderer, in Rom lebender Konvertit aus Hamburg, Joachim Delius, ließ dem Perzog seine Dienste für die Gegenresormation in Braunschweig anbieten. Galli an Erich II. am 19. Juli 1577, bei Schellhaß a. a. O. XVI 113 U. 1.

<sup>6</sup> Al negotio, per cui [Clenchio] è passato nel ducato Brunsvicense, non s'è dato principio per l'absenza del duca Erico, che si truova in Loreno con la moglie. Portia am 30. Juli 1577, Nuntiaturberichte I 147. Portia und Clenck standen in beständigem Brieswechsel. Ebd. 132 146 159 176 197.

<sup>5</sup> Gregor XIII. an Erich am 18. Juli 1583, Theiner III 413.

s am 12. April 1581, bei Schellhaß a. a. C. XVI 140, val. 114 f.

das päpstliche Schreiben überreichte, antwortete der Herzog, die Rücksührung seiner Lande zur alten Religion sei unmöglich, der Ausenthalt dort in völlig häretischer Umgebung werde eher seiner eigenen Seele Schaden bringen 1. Erich II. starb 1584 ohne rechtmäßige Erben; sein Land ging an Herzog Julius über, 1588 war kein katholischer Briester mehr im Lande 2.

Mit Erich II. gehört noch ein anderes Mitglied der braunschweigischen Fürstenfamilie zu den frühesten fürstlichen Kondertiten in Deutschland. Auch Ottheinrich,
ältester Sohn des regierenden Herzogs von Braunschweig-Harburg, entschloß sich
während eines Ausenthalts am Hose des Erzherzogs Ferdinand von Tirol zum Rücktritt in die alte Kirche 3. Mit Recht konnte Ottheinrich in der Antwort 4 auf ein
Glückwunschschreiben des Papstes 5 betonen, er habe für seine Überzeugung große Opser
bringen müssen; er mußte auf die Erbfolge verzichten und als Ofsizier sich durch die
Welt schlagen; in der Geschichtschreibung seines Landes wurde sein Andenken ausgelöscht.

4. Kaum weniger als Hildesheim und Halberstadt waren die Bistümer Münster, Paderborn und Osnabrück zeitweilig in Gesahr, der alten Kirche verloren zu gehen. Das Bistum Münster hatte der Umwandlung in ein weltsiches Fürstentum schon einmal nahegestanden unter der Regierung des Fürstbischofs Franz von Waldeck (1532—1553), der zugleich auch Bischof von Winden und Osnabrück war. Der Zusammenbruch des Schmalkaldischen Bundes bereitete diesen Bestrebungen ein Ende und zwang den Bischof sogar, als Besörderer der kirchlichen Resorm aufzutreten 7, die indes einstweisen kaum Fortschritte machte. Besser wurde es erst unter Franz von Waldecks drittem Nachfolger Johannes von Hoya (1566—1574).

Hoha war ein hochgebildeter Mann, namentlich ein gelehrter Jurist, der als Beisitzer, dann als Präsident am Speirer Kammergericht tätig gewesen war. Auf ihn geht eine zeitgemäße Umgestaltung des weltlichen wie des geistlichen 10 Gerichtswesens im Münsterer Stift zurück, unter ihm beginnt auch

<sup>1</sup> Campegio an Galli am 20. Mai 1581, bei Schellhaß in den Quellen und Forschungen XVI 141 f, vgl. 115. Einige Empfehlungsschreiben für Erich an den König von Spanien, vom 18. Juli 1583 und 7. September 1584, bei Theiner III 413 532.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grube in den hist.=polit. Blättern CI 496. Psieger ebd. CXXXII 98 f. Trost= schreiben an Erichs Witwe Dorothea, vom 21. Dezember 1584, bei Theiner III 532.

<sup>3</sup> J. hirn im hift. Jahrbuch V (1884) 217-225.

<sup>4</sup> vom 27. Juli 1581, bei Theiner III 262 f.

<sup>5</sup> bom 28. April 1581, ebd. 262.

<sup>6</sup> Loffen, Der Kölnische Krieg. I: Borgeschichte 1565—1581, Gotha 1882. L. Keller, Die Gegenresormation in Westfalen und am Niederrhein I, Leipzig 1881. Aug. Hüsing, Der Kampf um die katholische Religion im Bistum Münster 1535—1585, Münster 1883.

<sup>7</sup> Schwarz, Aften 1x-xvi.

<sup>\*</sup> Über seine Anfänge W. E. Schwarz in der Zeitschrift für vaterländische Gesch. und Altertumskunde Westfalens LXIX (1911) 18—21.

<sup>9</sup> Rich. Lüdicke ebb. LIX (1901) 1-168.

<sup>10</sup> W. E. Schwarz, Die Reform des bischöflichen Offizialats in Münster durch Joh. v. Hoha (1573), ebb. LXXIV (1916) 1—228.

auf Anregung des 1569 jum Domdechanten bestellten eifrigen Gottfried von Raesfeld i die Erneuerung der sittlichen und religiosen Buftande.

Als Mittel der firchlichen Erneuerung hatte Bius V. den deutschen Bisschöfen die Bistitation ihrer Sprengel empfohlen, damit die sittlichen Mißstände unter dem Klerus nicht länger der Irrlehre Borwand und Nahrung bieten möchten<sup>2</sup>. Johannes von Hoya kam der päpstlichen Mahnung in den Jahren 1571—1573 nach<sup>3</sup>.

Die Bifitation ergab, bag an Brieftern im Bistum freilich fein Mangel fei, wohl aber an willenschaftlich gebildeten Beiftlichen, Die imftande waren, dem Ginbringen ber neugläubigen Lehren entgegenzutreten. Unfatholijche Unfichten über Fegfeuer, Gebet für die Abgeftorbenen, Anrufung der Beiligen uim. haiten fich deshalb eingeschlichen und gaben Unlag gur Bernachläffigung der Seelenmeffen, der Feftund Fasttage, der Letten Olung u. dgl. In elf Gemeinden wurde die Rommunion unter zwei Beftalten mitunter an einige, in neunzehn andern murde fie ftets unter zwei Beftalten ausgeteilt, mas dann bei der Rrantentommunion zur Ronjefration außerhalb der Meffe führte und manchmal auch aus unfatholischen Anschauungen bervorging. Bas den sittlichen Stand des Klerus angeht, fo mar freilich der Konfubinat febr verbreitet, es waren aber bei weitem nicht alle angestedt . Reugläubige Unsichten und Reigungen zeigten fich beim Adel vielfach, im Burgerstand nur vereinzelt. Ginigen Reften des Täufertums in der Diogese fam feine Bedeutung mehr gu 5. Unter den Ordensleuten zeichneten sich namentlich die Bruder und Schwestern bom gemeinfamen Leben aus 6. 3m übrigen reichen die durftigen Ungaben der Bisitationsaften in ben meiften Fallen nicht bin, fich ein beutliches Bild von den Buftanden in den Rlöftern zu machen .

Nach einem Besuch bei Johann von Hona, damals noch Bischof von Osnabrück, hatte Petrus Canisius geäußert, fast niemand auf Erden scheine größeren Gesahren und Schwierigkeiten ausgesetzt als die Bischöse in Westfalen und überhaupt in Deutschland. Wenn der Papst nicht Vorsorge treffe, so würden nach ihrem Tod die Sektierer über die Bistümer herfallen und sie sich aneignen. Vielleicht sei es angezeigt, daß die Bischöse zu ihren Lebzeiten sich Koadjutoren wählten, damit den Sektierern die Gelegenheit entrissen werde,

<sup>1</sup> E6b. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Breve vom 13. Juni 1566, bei Laderchi 1566 n. 252. Reller 359 f. Bgl. Canisii Epist. V 156.

<sup>5</sup> Schwarz, Aften (Münfterer Gefchichtsquellen VII) 1-300.

<sup>4</sup> Cbb. cv—cxviii. "Im allgemeinen erwecken die Protofolle ben Eindruck, daß es gar nicht so schwer gewesen ware, durch energische Dekrete, wie Johann v. Hoha sie im Sinne hatte, eine Anderung der Berhältnisse herbeizuführen. Der frühe Tod des Bischofs und die darauf folgenden Ereignisse haben auch in der Förderung der sittlichen Reform unermeßlichen Schaden verursacht." Ebd. exvii.

<sup>5</sup> Ebd. cxix ff. 6 Ebd. cxxxiii cxlviii f.

<sup>7</sup> Namentlich zeigt bas bei ben weftfällichen Bisterzienserklöftern ber Bergleich ber Angaben ber Bistationsatten mit ben Rlagen bes Bistatore Boucherat. Ebb. cxxx.

D. Baftor, Gefdicte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Auft.

bei der Wahl eines neuen Oberhirten sich einzudrängen 1. Johann von Hoha handelte nach diesem Rat. Anfangs, als Bischof von Osnabrück, war er noch ziemlich gleichgültig gegen die Resorm 2; seitdem er aber 1567 auf das Drängen von Commendone und Canisius die Priester= und Bischofsweihe empfangen, zeigte er Eiser 3. Allein nicht ohne eigenes Verschulden schwand seine Gesundheit immer mehr 4, die Aussicht aber auf seinen baldigen Tod war für die Katholisen mit um so trüberen Besürchtungen verbunden, weil Hoha zusseich die drei Bistümer Osnabrück, Münster und Paderborn in seiner Hand vereinigte und ein mächtiger und geschickter Nebenbuhler, Herzog Heinrich von Lauenburg, bereits verheirateter Erzbischof von Bremen, mit den Trümmern noch weiterer nordischer Bistümer sich ein stattliches weltliches Herzogtum zu erbauen gedachte.

Um fic des mächtigen und verschlagenen Lauenburgers erwehren zu tonnen, mußte auch Munfter den Schutz eines hervorragenden tatholifden Fürstenhauses zu gewinnen suchen. Es war daber für die westfälischen Bistumer bon der allergrößten Bedeutung, daß der Regent des umfangreichsten Ländergebietes in Nordweftdeutschland, Bergog Wilhelm IV. von Julich-Cleve-Mark, fich unter dem Ginfluß feines Jugendfreundes Werner von Comnic wieder der alten Religion zuwandte. Bis zum Jahre 1566 hatte Wilhelm bewußt oder unbewußt in feinem Gebiet die neue Lehre befordert, drei Editte des genannten Jahres aber find durchaus im Sinne der tatholischen Reftauration gehalten; seit etwa 1570 zeigte er den ernsten Willen, die alte Religion zu erhalten und herzustellen. Seine Sohne Rarl Friedrich und Johann Wilbelm wurden durch Werner von Comnich ftreng im alten Glauben erzogen: Die beiden alteren Töchter allerdings maren im Luthertum ichon ju gefestigt, als daß noch viel Hoffnung auf ihre Rücktehr gewesen mare 5. Gin großer Unteil an der Erstartung der alten Religion im clevischen Bolfe tommt den Jesuiten zu 6.

Da Herzog Wilhelm also wiederum ein sonderlich katholischer und friedliebender Fürst<sup>4,7</sup> war, zeigte sich Johann von Hoha sehr erfreut, als im Jahre 1571 vom clevischen Hof ihm der Antrag gestellt wurde, den zweiten Sohn Wilhelms IV., Johann Wilhelm, als Koadjutor anzunehmen. Er griff sofort

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An Franz Borja am 27. Januar 1566, Canisii Epist. V 169.

<sup>2</sup> Loffen I 224 f.

<sup>3</sup> Canisii Epist. V 581. Erlaubnis Pius' V. fitr ben Bifchof, ben Römischen Katechismus zu brucken, bei Keller 386, vgl. 390.

<sup>4</sup> Über seine Krankheit Schwarz in der Zeitschrift für vaterländische Gesch. usw. LXVIII (1910) 50.

<sup>5</sup> Reller 5 ff 27 36 Janffen=Paftor V 18-16 226 ff.

<sup>6</sup> Janffen. Baftor V 15-16 227 f.

<sup>7</sup> Konferenz zu Ahaus vom 5. bis 7. November 1571, Reller 159 f.

zu<sup>1</sup>. Auf Betreiben des Münsterer Domdechanten, des einflußreichen und streng katholischen Gottsried von Raesfeld<sup>2</sup>, äußerte auch das Domkapitel seine Bereitz willigkeit zu weiteren Berhandlungen, vorausgesetzt daß der Papst mit der clevischen Werbung einverstanden sei<sup>3</sup>. Sine sorgfältig ausgearbeitete Kapiztulation<sup>4</sup> wahrte die Rechte des Bistums und der Katholiken. Mit vielen Empsehlungsschreiben, namentlich des Kaisers<sup>5</sup>, des Königs Philipp II.<sup>6</sup>, des Herzogs Alba<sup>7</sup>, kamen der Herzog und Johann von Hoya beim Papste um Genehmigung ihres Planes ein<sup>8</sup>.

Unterdessen aber batte der Clever Sof wieder starten Anlag gegeben, an der Aufrichtiafeit feiner fatholischen Gefinnung ju zweifeln. Der Erbpring empfing bei einem Besuch in Wien die Kommunion unter beiden Geftalten, feine Schwefter war gur Braut des preufischen Bergogs Albrecht Friedrich auserseben, und Wilbelm IV. felbit entichloß fich, dem Schwiegersohn im Often die Braut verionlich qua auführen. Gin Brief der fünftigen Preukenbergogin an Wilhelms von Oranien Schwester, ber von Bergog Alba gufgefangen wurde, fprach fich bereits gang protestantisch aus. Derartige Dinge hatten ben Bergog ein über das andere Mal zu Gefandt= schaften an Alba genötigt, um der gewichtigen spanischen Fürsprache nicht aulent trot allem verluftig zu geben . In Rom mochte man anfangs an die Che der clevischen Pringessin mit einem Lutheraner gar nicht glauben 10; den Bapft fonnten jolche Borgange nur in dem Entichluß bestärfen, zuerst feine Bedingungen zu stellen, bevor er dem Bergog willfahrte. Nicht nur Wilhelm IV., fondern auch der Erbpring Rarl Friedrich follte die munfterische Wahlkapitulation unterschreiben, ihre Ausführung wie die katholifche Erziehung des Bruders gufichern und Diefer felbit in Rom feine Ausbildung erhalten. Ginstweilen murde über diese Bedingungen auf dem Beg über den Biener Runtius und den Raifer verhandell 11; den Bergog verwies ein Breve 12 auf mund. liche Besprechungen mit Nuntius Raspar Gropper.

<sup>1</sup> Cbb. 156 158.

<sup>2</sup> Der clevische Gefandte Heinrich von ber Rede hatte am 13. Juni 1571 eine eigene Instruktion zu Berhandlungen mit Raesfelb erhalten. Ebb. 157.

<sup>3</sup> Ronferenzen vom 9. und 12. November 1571, ebd. 160 f.

<sup>4</sup> vom 11. November 1571, bei Schwarz, Gropper 1—3. Bgl. Schwarz in ber Zeitschrift für vaterländische Gesch. LXVIII (1910) 19—24.

<sup>5</sup> an Pius V. und am 20. Juni 1572 an Gregor XIII., Keller 171 178 f. Bgl. die Instruktion ber kaiserlichen Gesandten in Rom vom 28. Juni 1572, bei Schwarz, Gropper 6.

<sup>6</sup> an Pius V. und an seinen römischen Gesandten, beide vom 24. Februar 1572, Keller 169 f. 7 vom 10. Januar 1572, ebd. 164 f.

<sup>&</sup>quot; am 15. Oftober 1572, bei Schwarz, Gropper 10 11; vgl. Reller 388. Über zahlreiche andere Empfehlungsschreiben vgl. Schwarz a. a. D. 3 6; Reller 168 f 188 389 f 392.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Instruktionen für den Gesandten Masius vom 11. Dezember 1571, 22. April 1572, 28. Januar 1573 bei Keller 161 174 189. Berichte des Masius von 1571, vom 29. März 1572, 2. Januar 1573 ebb. 166 172 187.

<sup>6</sup> Schwarz, Gropper xLviii und in der Zeitschrift für vaterl. Gefch. I.XVIII 28.

<sup>11</sup> Reller 192 194. Schwarz, Gropper xix A. 3.

<sup>12</sup> vom 8. Mai 1573, bei Reller 193.

Im Herbst 1573 erschien Nuntius Gropper am Niederrhein, veranstaltete nach einem Besuch beim Münsterer Bischof zu Ahaus 1 Anfang Dezember eine Besprechung mit einer Abordnung der clevischen Käte zu Köln 2 und setzte dann nach der Kückehr des Herzogs aus Königsberg um die Mitte Januar 1574 zu Düsseldorf auch diesem seine Aufträge auseinander 3. Wie in den schriftlichen Borderhandlungen, so stieß auch jetzt nur eine von den römischen Forderungen auf Schwierigkeiten: gegen die Romfahrt des jungen Fürsten machten die Käte dessen schwierigkeiten: gegen die Romfahrt des jungen Fürsten machten die Käte dessen schwierigkeiten: des namentlich auch das Widersstreben der Landstände geltend. Dem Nuntius erschienen diese Einwände so begründet, daß er sich zu einer Eigenmächtigkeit verleiten ließ: er schlug schon in den Kölner Verhandlungen vor, die Lehrer und Erzieher Johann Wilhelms sollten das Trienter Glaubensbekenntnis ablegen und eidlich die katholische Erziehung ihres Pslegebesohlenen im Sinne des Trienter Konzils angeloben, der Papst, meinte er, werde sich damit einstweilen zufrieden geben 4.

Die Auftrage des Runtius beschränften fich natürlich nicht auf die Bestellung des Roadjutors. Was die brennende Frage der religiosen Saltung des Bergogs betrifft, fo war Gropper durch feine Instruction angewiesen, ibm Borftellungen darüber zu machen, daß in seinen Landen nur der kleinere Teil der Beamten katholisch sei und Ubergriffe in die geiftliche Gerichtsbarfeit der Bischöfe porfamen. Burden nur Katholifen als Beamte angestellt, so werde es bei der Gefinnung des gewöhnlichen Volles leicht sein, die alte Religion, namentlich mit Silfe der bischöftichen Bisitation, völlig wiederherzustellen 6. Den Landesherrn felbst moge der Nuntius womöglich dabin bringen, daß er das Trienter Glaubensbefenntnis ablege und fich für feine Bergangenheit um die papftliche Lossprechung bemube, denn es laffe fich nicht leugnen, daß er früher der Rirche großes Urgernis gegeben habe durch Duldung der Rommunion unter beiden Geftalten, des lutherischen Pfalmengesangs, des Fleischgenuffes an verbotenen Tagen, durch die Abschaffung des Megopfers?. Auch durfe der Fürst nicht langer gufeben, daß feine lutherische Schwefter die Reugläubigen öffentlich beaunstige und Ginfluß auf die Ergiebung ber Bringessinnen ausübe; ber Bergog moge vielmehr feine Töchter eifrig fatholischen Frauen gur Erziehung übergeben, entweder in einem auten Rlofter oder bei einer fatholischen Fürftin. Endlich follten die Universität ju Duisburg und die Schule ju Duffeldorf von Roln aus visitiert merben 8.

All biese Forderungen ben herzoglichen Räten auf einmal vorzulegen, durfte ber Nuntius nicht wagen. Er begann in der Zusammenkunft Ansang Dezember damit, daß er die Nachtässigiet der herzoglichen Regierung gegenüber der neuen Lehre mit einigen Beispielen jüngster Zeit, zum Teil aus seiner personlichen Ersahrung,

<sup>. 1</sup> Gropper an Galli am 20. Oftober 1573, bei Schwarz, Gropper 422 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auszug aus den Verhandlungen, vom 2. bis 4. Dezember 1573, bei Reller 198-201.

<sup>3</sup> Auszug aus den Berhandlungen, vom 13. und 16. Januar 1574, ebd. 204 205. Antwort des Herzogs, vom 16. Januar, ebd. 206—208.

<sup>4</sup> Ebd. 199. 5 vom 19. Juli 1573, bei Schwarz, Gropper 43-56.

<sup>6</sup> Ebb. 49. 7 Ebb. 49 f. 8 Ebb. 50.

belegte. Zu Büderich habe er sich durch den Augenschein von den Taten der Bilberund Altarftürmer überzeugt. Dort seien doch kaum hundert Bürger: ob man die nicht zum Gehorsam bringen könne? Zu Werdohl sei ihm geklagt worden, daß man sich dort nur wegen Willtür des Amtmannes, entgegen den fürstlichen Besehlen, einen abtrünnigen Mönch als Prediger gefallen lasse. In Wesel halte die Stadt troß aller landesherrlichen Berordnungen die neue Lehre aufrecht. Derartige Dinge seien nicht geeignet, den Papst günstig für die Wünsche des Herzogs zu stimmen. Im Stift Münster habe man ihm erklärt, wenn die eingerissenen verfälschten Lehren nicht abgestellt würden, wolle man sich mit äußerstem Bermögen gegen Cleve stellen !.

Am andern Tag versprachen die Räte Abstellung dieser Beschwerden, und wirklich klagt im folgenden Jahre Aursürst Friedrich von der Pfalz dem hesslichen Landgrasen, in Büderich und Orson, wo die evangelische Lehre seit fünfzehn Jahren gestattet gewesen, sei jeht wieder die pavistische Messe eingeführt?

Nach einigen weiteren Eröffnungen schien es am Nachmittag bem Nuntius am beften, seine ganze Instruktion den Räten vertraulich mitzuteilen. Natürlich meinten diese, es sei zuviel, was man von der Person des Herzogs fordere, und protestantische Beamte würden ja sogar von geistlichen Fürsten angestellt. Dagegen waren sie einverstanden, daß an die Schulen zu Duisburg und Dusseldorf noch mehr katholiche Lebrer aezogen würden?

Gropper war jest in Berlegenheit. Dem franken und erft feit furgem wieder fatholifden Fürften glaubte er mit harteren Forderungen nicht fommen ju durfen. Als er vor dem Herzog erschien, schwieg er ganz von der Kommunion, die Wils belm IV. noch immer unter beiden Gestalten empfing; von den Forderungen, die ben Bergog oder feine Familie angingen, ermähnte er nur die eine, daß man die Ergiebung ber Tochter an einem fatholischen Sofe oder bei des Raifers Schwester Ronigin Maria Magdalena muniche . Schlimmer mar, daß der unvorsichtige Runtius den bergoglichen Raten gegenüber außerte, die Rommunion unter zwei Gestalten folle fein Gegenstand ber Spaltung sein, eher wolle er eine Dispens vom Papste erbitten . Die Rate nahmen den Runtius fogleich beim Bort; ,da fich Seine Beiligfeit mit der Dispensation jo hochlich erbiete', jo munichten fie Geftattung des Relches auch fur famtliche Untertanen 6. Es half Gropper nichts mehr, daß er fpater nur noch von der Dispens iprach, die für die herzogliche Familie und einen fleinen Teil des Sofes vielleicht au erlangen fein konnte' . In der ichtieflichen Untwort des Bergogs wurde bennoch der Kelch für sämtliche Untertanen gefordert'; dem Nuntius blieb nur die undant-bare Aufgabe, in seinem Bericht nach Rom die Berantwortung für diesen Antrag möglichst von sich abzuwälzen'. Im übrigen hob er start hervor, wiediel nunmehr dadurch erreicht sei, daß ein so mächtiger Fürst die seierliche Bersicherung abgebe, er werde die katholische Religion erhalten und die Irrsehren nach Kräften ausrotten. Das fei mehr, als man vorher zu hoffen gewagt habe. Dementsprechend feien auch jest zu Duffeldorf die fruher vernachläffigten Kirchen wiederhergestellt, und der Bergog felbst mobne bort bem beiligen Degopfer bei. Bas noch feble, fonne man von der Zufunst erhoffen 10.

<sup>1</sup> Reller 198 f. 2 Ebb. 214. 3 Ebb. 200 f. 4 Ebb. 204 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebb. 201. <sup>6</sup> Ebb. 203. <sup>7</sup> Ebb. 206. Schwarz a. a. D. 98.

<sup>8</sup> Reller 208. Un Galli am 20. Januar 1574, bei Schwarz a. a. C. 101.

<sup>10 €66. 102.</sup> 

Schon am 22. Dezember 1573 hatte Gropper von schwerer Erkrankung bes Bischofs von Münster nach Rom berichten müssen 1. Ein Bierteljahr später war Johann von Hoyas Zustand so verschlimmert, daß Konrad von Westersholt und der Syndikus Schade aus Münster sich zu Gropper und dem Herzog von Cleve begaben, um zu beraten, was zu tun sei. Wenig über eine Woche später war Johann von Hoya tot. Um seine drei Bistümer Münster, Vaderborn und Osnabrück mußte von neuem der Kampf zwischen Alt- und Neugläubigen beginnen?

In Rom batte man geitig alles getan, um neue Berlufte zu verbüten. Beglaubigungsichreiben an die Rapitel ber drei permaiften Bistumer 3 und an die Rurfürsten von Mains und Koln 4 sowie Mahnungen zu äußerster Borsicht und Sorafalt gingen an Gropber ab. Osnabrud fiel nun dennoch dem Bergog Beinrich von Sachien-Lauenburg in die Bande, der bereits das Bremer Ergbistum befaß; eine Wahltavitulation follte jest das Stift der alten Rirche fichern 5. Baderborn flüchtete fich unter den mächtigen Schut des Rölner Rurfürften Salentin von Nenburg, den es zum Administrator postulierte 6. Bedentlich war die Lage des Münfterer Bistums. Die Brüder des Herzogs Julius bon Braunichweig batten nämlich auf berwuftenden Rriegszugen im Gebiet bon Münfter und Baderborn die Zusage erpregt, fie zu Roadjutoren zu nehmen; Bergog Julius, der auch um die Bistumer Silbesheim und Salberftadt fic bemühte, behaubtete nun, nach dem Tod seiner Brüder seien deren Rechte auf ihn übergegangen. Indes gerade um Sout por dem Braunichweiger zu erlangen. hatte das Domkapitel fich für den Sohn des Clever Herzogs als Roadjutor entschieden 7. 3m Auftrag Gallis mußte nun Gropber in Clebe eröffnen, in Rom fei man den Bunichen des Bergogs von Cleve gunftig, man muffe aber auch dafür forgen, daß dem Bistum mahrend der Minderjährigkeit Johann Wilhelms fein Schaden ermachie. Es fei beshalb ein tauglicher Bistumsbermalter gu bestimmen; wenn möglich, folle er aus dem Münfterer Domkapitel genommen werden, andernfalls tonne man an die Postulation des Rolner Erzbischofs oder an eine andere bem Herzog genehme Perfonlichkeit denken. Bielleicht empfehle es fich auch, nach dem Beifpiel von Freifing geiftliche und weltliche Berwaltung zu trennen. Auf der Romreise Johann Wilhelms aber folle Gropper

¹ Theiner I 99. ² Schwarz, Gropper Liv.

<sup>8</sup> vom 5. Februar 1574, bei Theiner I 233 f.

<sup>4</sup> vom 5. Februar 1574, bei Schwarz a. a. D. 102 f. Dem Herzog spricht Gropper von Breven an Mainz und Trier, ebb. 130.

<sup>5</sup> Cbb. 163. Loffen I 257.

<sup>8</sup> am 21. April 1574, bei Schwarz a. a. D. 136.

<sup>7</sup> Gropper am 22. Dezember 1573, bei Theiner I 99.

bestehen, für die Gesundheit des Prinzen werde man auch in der Ewigen Stadt aufs beste forgen 1.

Wie Gropper sich gegen den Herzog und das Kapitel erboten hatte 2, reiste er selbst zur Wahl nach Münster, wo am 28. April 1574 die Domherren im Kapitelshaus zusammentraten und schon nach einer Stunde die Postulation des clevischen Fürstensohnes als vollzogen vertündeten 3. Zum weltlichen "Statthalter" des Stistes wurde einstimmig Konrad von Westerholt gewählt, der alsbald in des Nuntius Hände das Glaubensbekenntnis ablegte. Mehr Schwierigkeiten bereitete es, einen Stellvertreter des Erwählten für die geistlichen Angelegenheiten zu sinden. Im Einklang mit dem Kapitel wünschte Gropper selbst seinen Begleiter Elgard, der aber der ihm zugedachten Ehre zu entgehen trachtete 4.

Seine Anwesenheit in Münster benüste der Nuntius, um am 23. April dem Kapitel die Hauptpunkte der Resorm ans Herz zu legen; er betonte die Notwendigfeit der Bisitation und der Gründung eines Seminars, das am besten den Jesuiten übergeben werde. Das Kapitel sprach seine Bereitwilligkeit aus. Wenn die Generals visitation des Bistums ihre Früchte noch nicht getragen, so sei der Tod des Bischofs daran schuld; man möge ihnen Elgard als geistliches Haupt geben. Die Errichtung eines Seminars habe einstweisen noch ihre Schwierigkeiten, Dechant und Kapitel seien ihr aber geneigt und hielten sie für nützlich und notwendig.

So schien also der Bestand des Bistums Münster wiederum gesichert und in dem niederrheinischen Fürstenhaus eine neue Stütze für die alte Relizion gewonnen. Der Herzog bestätigte abermals in seinem und seines Erstzgeborenen Namen alles, worüber man in den Verhandlungen über die Koadziutorwürde und die Postulation eins geworden war, und versprach bei seinem Fürstenwort und seinem Eidschwur, er und seine Nachkommen würden sit immer alles beobachten; auch werde er sorgen, daß der Kaiser, soviel es in dessen Macht liege, alles billige und bestätige 6.

Die Erziehung des fünftigen Bischofs lag, wie es schien, in den besten Händen; sein Hosmeister, sein Lehrer und sein Kaplan legten bereitwillig und freudig das Glaubensdefenntnis ab und versprachen, über die Rechtgläubigkeit der Dienerschaft zu wachen. Der junge Fürstensohn selbst kam häusig und fast täglich mit

<sup>1</sup> Galli an Gropper am 6. Februar und 3. April 1574, bei Schwarz a. a. D. 119 f 131 f.

<sup>2</sup> an den Herzog am 8. April 1574, ebb. 135. Bgl. Reller 212.

<sup>3</sup> Bericht der clevischen Rate an den Herzog vom 24. April 1574, bei Schwarz a. a. O. 136. Gropper an Galli am 10. Juni 1574, ebd. 151.

<sup>&#</sup>x27; Gropper a. a. D. 152 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Groppers Memorial an das Kapitel bei Keller 390—392; des Kapitels Ant= wort, vom 21. Mai 1574, ebb. 394—397. Über das Datum der beiden Stücke vgl. Schwarz in der Zeitschrift für vaterländische Gesch. LXVIII 65 68.

<sup>6</sup> Gropper a. a. D. 153 f.

seiner Dienerschaft in die Kirche, wohnte der Messe bei, hörte ausmerksam die Predigt und zeigte Eiser sür die Studien ! Die Bestätigung des Postulierten war freilich aus Rom noch nicht eingetroffen, aber auf erneute Borstellungen des Herzogs ließ man jest die Forderung fallen, daß Johann Wilhelm in der Ewigen Stadt seine Ausditung erhalten solle. Einige Puntte der Kapitulation wünschte die Deutsche Kongregation noch näher bestimmt? Die Verhandlungen darüber zogen sich hinaus, namentlich deshald, weil der Herzog wieder auf Reisen ging, diesmal um seine Zweitzgeborene ebenfalls einem Neugläubigen, dem Pfalzgrafen von Neuburg, zu vermählen. Allein eine bedeutendere Schwierigkeit schienen die Wünsche der Deutschen Kongregation nicht bereiten zu sollen, besonders da gleich dem Münsterer Kapitel auch der Herzog nach seiner Rücksehr eine stärkere Bürgschaft für unnötig hielt. Im ganzen konnten also die Aussichten der Katholiken als recht günstig gelten.

Doch mit einem Schlag brachen all diese schönen Hoffnungen zusammen. Am 9. Februar 1575 starb zu Rom der Erstgeborene des Herzogs von Jülichscleve. Johann Wilhelm war jest Erbprinz, und es verstand sich von selbst, daß er seinem Vater als weltlicher Fürst nachfolgen und auf das Bistum verzichten werde.

Bon neuem entbrannte also der Rampf um Münfter, der diesmal volle gehn Sahre dauerte. Es leuchtete ein, mas auf dem Spiele ftand. Geriet das mächtigste der westfälischen Stifte, das bisber wie eine Scheidewand die Lutheraner in Norddeutschland und die Geusen in den Niederlanden auseinander= gehalten, in die Hande der Neugläubigen, fo konnten Osnabrud, Baderborn, Silbesbeim bemfelben Schicffal ichwerlich entgeben; ein tatholifches Bergogtum Bulich-Cleve bermochte fich auf die Dauer taum noch zu halten, und jedenfalls erftand dem dortigen Bergog wie den Spaniern in Flandern ein gefährlicher Nachbar. Bei dieser Sachlage richteten fich die Augen der Ratholiten fofort wieder auf Bergog Ernst von Babern als den Retter in der Not. Bon den Niederlanden aus ichrieb der spanische Statthalter sogleich in diesem Sinne an Konrad von Wefterholt 6 wie an Bergog Albrecht V. felbft 7. Bald nach dem Tod des clevischen Erbpringen fandte der Bagernfürst feinen Gefandten Jatob Tandorf8, um sich bon der Lage der Dinge ju bergemiffern. Bergog bon Clebe erklarte fich turg barauf mit ber banrifchen Werbung einberftanden , ein clebischer Gesandter, Beinrich bon ber Rece, leitete bie Sache bei den Münfterer Domberren ein 10.

<sup>1</sup> Gropper an Galli am 10. Juni 1574, bei Schwarz, Gropper 154.

<sup>2</sup> Prototoll vom 12. August 1574, bei Schwarz, Behn Gutachten 95.

<sup>3</sup> bei Reller 402.

<sup>4</sup> Gropper an Galli am 13. Dezember 1574, bei Theiner I 222.

<sup>5</sup> Bgl. oben S. 146. 6 Loffen I 323.

<sup>7</sup> am 25. Märg 1575, bei Reller 405.

<sup>8</sup> Inftruktion für ihn, vom 1. und 4. Märg 1575, ebb. 403 f.

<sup>9</sup> An Herzog Albrecht V. am 9. April 1575, ebd. 405.

Natürlich wurden alsbald von allen Seiten begehrliche Blide auf das Münsterer Stift gerichtet 1. Doch wurde für Herzog Ernst nur einer von diesen Bewerbern ernstlich gefährlich, nämlich der Herzog Heinrich von Sachsen-Lauenburg 2.

Heinrichs Bater, ber protestantische Herzog Franz I., durch seine Gemahlin und seine Schwestern verschwägert mit den Königen von Schweden und Dänemark und den vornehmsten norddeutschen Fürstenhäusern, stat tief in Schulden und tracktete deshalb 1564, zwei seiner Söhne, Heinrich und Friedrich, mit Domherrnstellen in Köln zu versorgen. Dort hielt Heinrich sich ganz katholisch; er hörte die Borlesungen an der katholischen Universität, beobachtete das Fastengebot, beichtete, kommunizierte unter einer Gestalt, besuchte sleißig Messe und Chorgebet auch in den Jahren, da er von den Einkünsten seiner Pfründe noch nichts bezog, nahm selbst bei schlechtem Wetter an Prozessionen teil, diente beim Hochamt als Subbiaton. Trohdem traute man ihm in Rom nicht völlig; als Heinrichs Großoheim, Herzog Georg von Braunschweig, Erzbischof von Bremen, starb und das Kapitel 1567 den Großnessen als Nachsolger wählte, konnte der neue Regent des Bremer Erzstistes troh warmer Fürsprache des Kaisers die päpstliche Bestätigung nicht erlangen.

Gleichwohl suchte Herzog Franz I. den Sohn noch mit einem zweiten geistlichen Stist auszustatten. Als die Nachsolge in Johann von Honas Bistümern immer lebhaster besprochen wurde, richtete er 1572 sein Augenmerk auf Osnabrück. Johann von Hona war dem Plan nicht abgeneigt, mahnte aber, vor allem um die papstliche Bestätigung sich zu bemühen, ohne das werde Heinrich zu denen und andern Stisten nicht kommen können. 6.

In den nächsten Jahren machte der Lauenburger sich diesen Rat zunuße. Zunächst dachte er daran, selbst nach Rom zu reisen; allein, wie er an Otto Truchseßschreibt<sup>7</sup>, hinderten die Raubzüge der Geusen die Aussührung dieses Blanes. So wandte er sich an Nuntius Gropper und betrieb bei ihm durch seinen Rat Schrader, daß der sörmliche kanonische Prozes über sein Leben und seine Besähigung eingeleitet und nach Rom gesandt werde. Die Zeugenaussagen und demgemäß Groppers Berichte nach Rom lauteten durchaus günstig, und so sprach die Deutsche Kongregation sich für Heinrichs Bestätigung aus 10, wenn der Insormativprozes in geböriger Form vorliege.

Beinrich mar von biefen Borgangen wohl unterrichtet, und als nun auch bas Osnabruder Rapitel unter Borausjegung ber papftlichen Beflatigung ibn wirtlich

<sup>1</sup> Ebb. 406 411 f 417 420.

<sup>2</sup> Über ihn Schwarz, Gropper Lviii ff; Lossen I 240; Allg. Deutsche Biographie XI 506 f. 3 Cohn Tab. 58.

<sup>4</sup> Der Informativprozest über Heinrich, vom November/Dezember 1573, bei Schwarz a. a. D. 82 83. Subdiakon war Heinrich zwischen den Reichstagen zu Speier 1570 und 1572 geworden. Heinrich an Otto Truchses am 9. Dezember 1572, ebd. 16.

<sup>5</sup> Maximilian II. an Pius V. am 10. Januar 1568 und Antwort des Papstes vom 10. Februar bei Laderchi 1568 n. 97.

<sup>7 9.</sup> Dezember 1572, Schwarz a. a. D. 14. 8 Ebb. 80-85.

<sup>9</sup> vom 20. Januar 1574, ebb. 113 f.

<sup>10</sup> am 2. Marg, bei Schwarg, Behn Gutachten 85.

gum Nachfolger des verftorbenen Johann von Song verlangte 1, beichloft er, bas lette Hindernis feiner Bestätigung aus dem Wege ju raumen, indem er por dem Abt bon Bergfeld, Chriftoph Bider, das Trienter Glaubensbekenntnis ablegte 2, an beffen Schluk das Beriprechen ftand, dak er felbit, und foviel von ihm abbange, auch feine Untergebenen ben fatholifchen Glauben bis jum Lebengende festhalten murben. Die Aften fandte er nach Rom und liek fie auch dem Nuntius Gropper porlegen. Gropper beanstandete gunächst, daß die Formel des Glaubensbefenntnisses nicht mortlich eingerückt sei, und als ibm darauf ein Schriftstuck überreicht murde, bas, pon Beinrichs Sand geschrieben, unterschrieben und unterliegelt, bas Trienter Glaubensbefenntnis enthielt, entdectte er am Schluf eine Rlaufel, nach der alles nur gelten follte porbehaltlich der andern Gide und Beriprechen' des Postulierten 3. Der Abgesandte des Bergogs fucte diefe Rlaufel damit ju rechtfertigen, daß fein Berr in Bremen die Bephachtung des Religionsfriedens habe versprechen muffen. Gropper aber erflärte, mit folden Rlaufeln tonne das Aftenflud ichmerlich einen Wert befigen; ebenso entschied auch zu Rom die Deutsche Rongregation 4, und ebenso schrieb an den Bremer ber Rardingl Madrusso 5. Un Gropper ließ die Deutsche Kongregation die Mahnung ergeben 6. das Glaubensbefenntnis, auch wenn es in aller Form abaeleat fei, konne noch nicht genügen, wenn der Erwählte nicht auch tadellos in Lebensführung und Lehre fei; der Nuntius moge also in dieser Beziehung die Augen offen halten.

Gropper wußte, wohin diese Bemerkung zielte. Heinrichs frühere religiöse Wärme war verslogen. Er hatte mit dem Mündel seines früheren Kölner Hausherrn, mit Anna Broich, ein Liebesverhältnis angesangen, lebte mit ihr auf seinen bremischen Schlössern und ließ sich endlich von einem lutherischen Prediger ihr förmlich antrauen; in der Urfunde, die der Prediger darüber aufnahm, heißt es, Heinrich habe ihm als seinem Pastor und Beichtvater erklärt, er besitze die Gabe der Enthaltsamseit nicht und trete deshalb in die Ehe. Damit hatte Heinrich, der zudem als Subdiakon nach katholischen Begriffen eine Ehe nicht eingehen konnte, seinen

am 22. Juni 1574. Über die Borkehrungen, den katholischen Charakter bes Stiftes ficherzustellen, f. Loffen I 257 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bicker am 22. Juni 1574, bei Schwarz, Gropper 164—167. Über die Personlichkeit des Abtes vgl. A. Trivius an Galli am 30. März 1575, bei Theiner II 472: Der Abt ift persona assai grave et buon cattolico, der Prior ift di buonissima vita.

<sup>3</sup> Gropper an Galli am 15. August 1574, bei Theiner I 217 f.

<sup>4</sup> am 7. September 1574, bei Schwarz, Zehn Gutachten 97. Die Klausel kann sich nur aus das Bersprechen am Schluß des Trienter Glaubensbekenntnisse beziehen, zu den darin enthaltenen Glaubenslehren hatte also Heinrich sich bedingungsloß bekannt. Bgl. Heinrichs Schreiben an Morone vom 20. August 1576, dei Schwarz, Gropper 358: Finalis itaque clausula iuramenti... cum haberet, nos subditis nostris aliam religionem nullam permittere debere et velle, quam quae iuramenti forma comprehenderetur, existimavimus... si illam tam absolute... poneremus et ederemus, nobis inde maxima pericula oboriri et violatae fidei scandala... excitari posse... Ad utrumque igitur evitandum... apposuimus clausulas usw.

<sup>5</sup> Schwarg, Gropper 212. Ungufriedenheit in Bremen fiber die Ablegung bes Glaubensbekenntniffes: ebb. 169.

<sup>6</sup> am 25. November 1574, Schwarz, Behn Gutachten 101.

<sup>7</sup> bom 25. Ottober 1575, Loffen I 376.

Abfall von der Kirche ausgesprochen; in der Öffentlichkeit hütete er sich freilich, etwas davon verlauten zu lassen, vielmehr drückte er sich gelegentlich noch so aus, als sei er voll Ergebenheit gegen den Apostolischen Stubl 1.

Schon bevor es jo weit gekommen, war es sehr unwahrscheinlich, daß Heinrich von Bremen sich den päpstlichen Forderungen unterwersen werde. Alexander Trivius, der Ansang April 1575 eine persönliche Zusammenkunft mit ihm hatte, erhielt aus seine Borstellungen von Heinrich die Antwort, er wundere sich, daß die päpstliche Bestätigung nicht längst ersolgt sei, er habe doch von seiner Seite alles Nötige getan?. Daraushin erachtete die Deutsche Kongregation den Bremer einer weiteren Antwort nicht für würdig; man möge aber auf den Kaiser einzuwirken suchen, daß er in den Stiften die Belehnung mit der weltlichen Gewalt in Zukunst nicht wieder vor der päpstlichen Bestätigung erteile. Maximilian II. hatte nämlich gegen das geltende Recht dem Lauenburger die Einweisung in die weltliche Regierung einstweilen zugestanden. Am 11. Mai 1575 zog Heinrich als Landessürst in das Stift Osnahrück ein

Schon seit langem bemühte sich ber Lauenburger auch noch um ein brittes Bistum, das mächtige Münfter. Für Ernst von Bahern erstand dadurch ein gefährlicher Mitbewerber; denn einmal war Heinrich sehr begabt und namentlich als Regent ausgezeichnet f. serner stand jene mächtige Partei hinter ihm, die in die Beobachtung des sog. Geistlichen Vorbehaltes dadurch Bresche zu legen suchte, daß man ihn tatsächlich mißachtete. In dieser Weise die Welt vor vollendete Tatsachen zurstellen, schien Heinrich der richtige Mann f.

Einen mächtigen Bundesgenossen besaß der Lauenburger auch in dem Erzbischof von Köln, Salentin von Jenburg. Salentin gedachte abzudanken; zum Nachsolger in Köln wünschte er Herzog Ernst, auf das Stift Münster solle dieser dann verzichten und es dem Lauenburger überlassen?

Doch auch Herzog Ernst war nicht ohne Bundesgenossen. Auf seiner Seite stand das Haupt des Münsterer Kapitels, Domdechant Gottsried von Raesseld, der "mit entschieden katholischer Gesinnung große Gewandtheit in den Geschäften, ein reiches Wissen und unbeugsame Zähigkeit des Charatters' verband. Bon äußerster Bedeutung war für Ernst auch die treue Freundschaft des Clever Herzogs. Da eine Neuwahl nicht statisinden konnte, die Johann Wilhelm auf seine Rechte über Münster verzichtet hatte, so lag es in Wilhelms IV. Hand, jede ihm mißliebige Wahl zu verhindern.

<sup>1</sup> che sarebbe sempre osservantissimo della Sede Apostolica, supplicando che Nostro Signore non volesse dar orecchia a' maligni. Heinrich zu Trivius; f. bessen Bericht an Galli vom 4. April 1575, bei Theiner II 474.

<sup>2</sup> Trivius an Galli am 4. April 1575, ebd. 472.

<sup>3</sup> am 26. April 1575, bei Schwarg, Behn Gutachten 109.

<sup>4</sup> Schwarz, Gropper LxIII. Loffen I 259.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cbb. 381. Trivius bei Theiner II 474. Übrigens war heinrich auch eifriger hexenverfolger; ,1583 allein wurden 163 Personen im Bistum, davon 121 Beiber in ber Stadt Osnabrud hingerichtet'. Krause in der Allg. Deutschen Biographie XI 507.

<sup>6</sup> Loffen I 303 ff 306. Reller 404. 7 Loffen I 289 ff.

Burteil von Schwarz, Aften xxxix. Über Raesfeld f. D. Degering in ber Festichrift: Aus dem geistigen Leben und Schaffen in Westfalen, Münster 1906, 137 bis
250; Duhr I 144 f.

Allbrecht V. suchte daher die noch immer ausstehende päpstliche Bestätigung für Johann Wilhelm endlich zu erlangen 1. Allein als die clevischen und bahrischen Gesjandten Hammerstein und Fabricius vor Gregor XIII. ihre Pläne für Münster entwickelten, hörte der Papst mit so sinsterem Gesicht zu, daß Fabricius als Antwort bereits ein rundes Nein besürchtete und froh sein mußte, als Gregor die Sache endlich doch an eine Kommission von Kardinälen verwieß 2. Lieber hätte der Papst den Sohn des Erzherzogs Ferdinand, Andreas von Österreich, als Bischof in Münster gesehen 3. Als Herzog Ernst nach anderthalbjährigem Ausenthalt in der Ewigen Stadt nach München zurückehrte, nahm er ein Breve 4 an das Münstere Kapitel mit, in dem von dem fünstigen Bischof nur gesordert wurde, daß er eistig katholisch, sittenrein und Sohn eines katholischen Baters sei. Daß mit dieser Beschreibung in gleicher Weise auf Ernst oder Andreas hingewiesen werde, erklärte ein Breve an Gropper 5.

Als diese Breven ergingen, hatte man in Rom noch keine Kenntnis von den Vorgängen, die sich unterdes in Münster ereignet hatten. Anfangs schienen die Domherren für Bahern günstig gestimmt, so daß man für das nächste Martiniskapitel 1575 die Wahl des Herzogs Ernst erwartete. Allein als das Martiniskapitel zu Dülmen geseiert wurde, zeigte es sich, daß Heinrichs von Bremen stille Werbearbeit? ihre Früchte gezeitigt hatte: nur zehn oder elf Stimmen der älteren Domherren waren für den Wittelsbacher, die siehzehn jüngeren sprachen sich für den Lauenburger aus. Um es nicht zu einem endgültigen Beschluß kommen zu lassen, verließen die älteren Domherren den Saal und schrieben dann nach Rom um Auskunst, welchen von den beiden Bewerbern der Papst vorziehe.

In Rom antwortete man am 28. Januar 1576, und nachdem am 3. Februar ein Bericht des Clever Herzogs 10 über die Dülmener Vorgänge eingetroffen war, erfolgte gleich am andern Tag ein neues Breve. Die beiden papftlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wilhelm an Hammerstein am 2. Juni 1575, bei Keller 410. Albrecht V. an Wilhelm am 16. Juni, ebb. 411.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fabricius an Albrecht V. am 16. Juli 1575, ebb. 414; vgl. Loffen I 281 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ferdinands Bitte für Andreas, vom 9. Juli 1575, bei Theiner II 66. Sporeno schlägt am 11. Juli vor, Ernft möge, wenn er Münster erlange, auf Freising zugunsten bes Andreas verzichten (Runtiaturberichte V 147 A. 3). Der Papst wünschte, daß Ferdinand sich mit Albrecht verständige (ebd. 157 A. 4). Der Erzherzog erössnete bei Wilhelm V. darüber Verhandlungen (Keller 411 f). Gregor XIII. legte am 19. September dem Bayernherzog nahe, für Andreas einzutreten, wenn Ernst keine Aussichten habe (Lossen I 328; Keller 418). Bgl. Gregor an Ferdinand am 19. September 1575, bei Theiner II 5.

<sup>4</sup> bom 17. Dezember 1575, bei Schwarz, Gropper 334 f. 5 Cbd. 334.

<sup>6</sup> Loffen I 284 f. Bgl. Gropper am 7. Mai 1575, bei Theiner II 38. Über die Kapitelstage zu Horstmar und Lüdinghausen s. Loffen I 280 283; Keller 415 f.

<sup>7</sup> Loffen I 308. Reller 413. 8 Loffen I 330.

<sup>9</sup> am 22. November 1575, bei Theiner II 30.

<sup>10</sup> bom 12. Januar 1576, bei Theiner II 160 f. Auch Requesens hatte am 1. Januar barüber nach Rom geschrieben. Reller 424.

Schreiben blieben jedoch lange unterwegs, und unterdessen verschärften sich die Gegensätze im Münsterer Kapitel zur völligen Unheilbarkeit. Die älteren Domherren verpflichteten sich förmlich, an Ernst sestzuhalten; als die Partei der
jüngeren davon hörte, verbanden auch sie sich durch Namensunterschrift und Siegel für Heinrich von Bremen 1. Daß es so weit kommen konnte, war zum Teil Groppers Schuld. Bereits am 14. Mai 1575 hatte Kardinal Galli ihm klar genug gesagt, daß der Lauenburger keine Aussicht auf die päpstliche Bestätigung habe?; der Nuntius aber versäumte es, sofort mit der nötigen Entschiedenheit diese Weisung geltend zu machen, und ließ dadurch die Parteinahme für den Bremer erstarken.

Erst als der Riß im Domkapitel eingetreten war, kam am 10. März 1576 von den päpstlichen Antwortschreiben zuerst das spätere vom 4. Februar in Groppers Hände. Die jüngeren Domherren wurden darin gemahnt, sich den älteren anzuschließen; nur der Sohn eines katholischen Baters habe Aussicht auf päpstliche Bestätigung, ohne Zustimmung des Papstes werde Johann Wilhelm auf seine Postulation nicht verzichten. Damit war also diese Postulation mittelbar als zu Recht bestehend anerkannt. Ein Begleitschreiben an Gropper 5 nannte die beiden Bewerber um Münster, Ernst und Andreas, mit Namen, und Ernst steht an erster Stelle.

Allein als Gropper am 18. März dieses Breve vorlegte, zeigte es sich, daß er zu spät kam. Zwar erklärten sämtliche Domherren ihren Gehorsam gegen den Papst und daß sie nur einen katholischen Bischof wollten, aber in den Kapitelsverhandlungen hieß es, der Lauenburger sei ja katholisch, es lasse sich auch nicht einsehen, weshalb der Sohn eines Protestanten nicht ein guter Katholischen Baters von der Wahl ausschloß, setzte es die Partei der Jüngeren dennoch durch, daß im Namen des Kapitels der Papst um eine Erklärung angegangen wurde, ob er den Bremer oder den Bahern bestätigen werde . Die römische Antwort ichloß natürlich von neuem den Lauendurger aus.

Rurz nach seiner Rücksehr nach Köln erhielt Gropper durch den baprischen Gesandten Tandors wiederum ein verspätetes Breve, das vom 28. Januar 1576. Anders als in dem soeben geltend gemachten Schreiben vom 4. Februar war hier Heinrich von Bremen auch unter ausdrücklicher Nennung seines Namens ausgeschlossen. Jum zweitenmal also machte der Nuntius sich auf den Weg nach Münster. Allein nach einer Zusammenkunst am 5. April erklärte die Partei der Jüngeren, ein endsgültiger Beschluß könne einstweilen nicht gesaßt werden, weil nicht alle Domherren anwesend seien 8. Auf dem Kapitel in der Ofterwoche, auf das die Domherren den

<sup>1</sup> Gropper an Galli am 28. März 1576, bei Schwarz, Gropper 443.

<sup>2</sup> Cbb. 286. 3 Gropper a. a. D. Danach Loffen I 375 ju forrigieren.

<sup>4</sup> Ebenso auch in ber gleichzeitigen Antwort an ben Julicher Derzog, bei Theiner II 161; Keller 427.

<sup>5</sup> bei Schwarz a. a. D. 337.

<sup>6</sup> Protofoll ber Berhandlungen bei Keller 430 f. Groppers Bericht, vom 28. März 1576, bei Schwarz a. a. O. 443 ff. Bgl. Loffen I 375 ff.

<sup>7</sup> vom 2. Juni 1576, ebb. 405. 8 Reller 431.

Runtius vertröftet hatten, richtete Gropper bei einer britten Anwesenheit trot breis

tägiger Bemühungen ebensowenig aus 1.

Gropper schied mit dem Eindruck von Münster, daß die Partei der Jüngeren im Bertrauen auf Salentin von Jenburg so hartnäckig an Heinrich sesthalte. Sastentin, so meinten sie, werde auf seiner Reise nach München und Rom sur seinen Freund Heinrich alles in Ordnung bringen. Außerdem entsaltete auch der Lauendurger selbst eine rege Werbetätigkeit. Eine Gesandtschaft erkarte in seinem Namen vor dem Kapitel unter anderem, er werde das Bistum bei der "römischen, alten, katholischen Religion" schüßen". Eine andere Gesandtschaft schiekte er an Herzog Alsbrecht V.4; er schrieb an Wilhelm IV.5 und sogar an den Papst, den er seiner tiesen Ergebenheit versicherte". In Kom antwortete man ihm, er möge seine Ergebenheit durch Taten beweisen".

Auf beiden Seiten war man sich klar darüber, daß der Hossungsanker für die Bapernfreunde wie die unzerreißbare Fessel für die Gegenpartei das Postulationsdekret in der Hand des Clever Herzogs sei. Um dieses Dekret kreisen deshalb in der nächsten Zeit alle Bemühungen von beiden Seiten. Nuntius Gropper wünschte, der Papst möchte es in aller Form bestätigens. Allein in Rom stieß dieser Vorschlag auf Bedenken. Konnte nicht auch den jungen Iohann Wilhelm die Lust überkommen, Münster in ein weltliches Fürstentum zu verwandeln? Und durste man überhaupt dem Clever Hof unbedingt vertrauen? Johann Wilhelm stand vor seiner ersten Kommunion, und der Vater wollte, daß er sie unter beiden Gestalten empfange. Von Kom aus dat man Albrecht V., vor solchen Zweideutigkeiten zu warnen? Elgard mußte eigens an den Niederrhein reisen, um auf den Herzog einzuwirken, er konnte aber nicht mehr als einen zweimaligen Ausschub erlangen 10. Daß der Herzog allmählich in seinem Eiser für die Bestätigung der Postulation nachließ, war daher dem Papste ganz willkommen.

Um so angelegentlicher bemühten sich die Feinde Bayerns, das Postulationsdekret der Gegenseite aus der Hand zu winden; all ihre Schritte in der nächsten Zeit sind, wie es scheint, von diesem Gedanken geleitet. Mit einemmal trägt nämlich die Partei der Jüngeren im Kapitel eine auffallende Bayernfreundlichkeit zur Schau. Ihr Führer, Statthalter Konrad Westerholt,

<sup>1</sup> Loffen I 386. Keller 440. Ein Breve vom 17. März 1576 (Theiner II 163; Keller 429) wurde nicht überreicht.

<sup>2</sup> Loffen I 387.

<sup>3</sup> Ebd. 380 f. Inftruttion ber Gefandten, vom 22. Marg 1576, bei Reller 432.

<sup>4</sup> Instruftion, bom 17. April 1576, ebd. 437. 5 Ebd. 432-435.

<sup>6</sup> am 1. April 1576, bei Theiner II 163 f. 7 am 2. Juni 1576, ebb. 169.

<sup>8</sup> Loffen I 387. 9 Breve vom 10. März 1576, bei Theiner II 170.

<sup>10</sup> Elgard an Galli am 29. Mai 1576, ebb. 170 f. Bgl. Loffen, Zur Geschichte bes Laienkelches am hofe des herzogs Wilhelm von Jülich-Cleve 1570—1579, in der Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins XIX.

sprach in Privatunterredungen als Gesandter zu Cleve sich günstig für die Bewerbung des Herzogs Ernst aus; man möge ihm Bertrauen schenken, sagte er,
so werde für Herzog Wilhelm alles nach Wunsch ablausen. Schon auf dem Kapitelstag vom 25. Juli kam es zu der Erklärung, man werde nicht weiter gegen Ernst sein, wenn er nur die Inquisition nicht in Münster einsühren wolle und man über den Prozeß des Kapitels mit Ernsts Hofmeister Schenking beruhigt werde. In beiden Beziehungen gab Albrecht V. zufriedenstellende Bersicherungen?

Auf dem Kapitelstag vom 13. November schien es dann zu einem entsicheidenden Schritt zu kommen. Der Domdechant schlug eine Kapitulation mit Bayern vor, und kein Widerspruch regte sich; man einigte sich, daß die frühere Abmachung von 1575 die Grundlage der Kapitulation bilden sollte, und alle 23 anwesenden Domherren erklärten unter seierlichem Handschlag, daß aller Mißsverstand nunmehr gehoben sei<sup>3</sup>. Am 5. Februar 1577 wurde von einem Ausschung des Kapitels im Berein mit von der Recke und drei bayrischen Gesandten die Kapitulation endgültig sestgestellt und am folgenden Tag von der Versammlung der Domherren angenommen. Westerholt erklärte dabei, daß trotz der Abmachungen die Wahl frei bleiben müsse, von der Recke versprach, das bisherige Palladium der bayrischen Partei, das Attenstück über die Postulation Johann Wilhelms, herauszugeben Loie Bayern hielten die Wahl jetzt für sicher, nur ein einziges Wölkchen konnte ihre Hossmann nech trüben: des Lauenburgers Vertrauensmann, der alte Känkeschmied Lorenz Schrader, war wieder in Münster erschienen.

Aurz vor dem festgesetzten Wahltag, dem 23. Februar, verlangten die clevischen Gesandten die ausdrückliche Zusage, daß nach Auslieserung des Postulationsdekretes wirklich zur Wahl des Freisinger Administrators geschritten werde. Diese Forderung erregte bei der Partei der Jüngeren Unwillen, erst am Morgen des Wahltages kam es zu einem Beschluß. Einer neuen Postulation, so habe man sestgesetzt, müsse eine Kapitulation vorausgehen; nun sei mit Perzog Ernst kapituliert worden, also solle jetzt zur neuen Postulation geschritten werden, sobald das Postulationsdekret ausgesolgt sei. Die clevischen Gesandten gaben darauf dieses Aktenstück aus der Hand, und im Namen Johann Wilhelms leisteten zwei dazu beauftragte Münsterer Geistliche Berzicht auf Bistum und Stift.

Rach der Beiliggeiftmeffe und einer feierlichen Mahnung des Domdechanten Gottfried bon Raesfeld fliegen brei gur Ginfammlung der Stimmen bestellte

<sup>1</sup> Soffen I 441 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schreiben an Wilhelm IV. vom 5, Oftober 1576, bei Keller 449-452. In ber Abschrift, die Wilhelm bem folgenden Kapitelstag vom 13. November einschiefte, hat er eigenmächtig einen Sat ausgelassen. Ebb. 453.

<sup>3</sup> Loffen I 447 f. 4 Cbb. 453 f.

Domherren mit einigen Zeugen in den oberen Kapitelssaal, um zunächst selbst ihre Stimmen abzugeben. Die Reihe kam zuerst an den Propst Goswin von Raesseld, er nannte als künftigen Bischof Ernst von Bahern. Jeht gab Statthalter Westerholt seine Stimme ab, und gegen alles Erwarten und gegen alle Abrede nannte er Heinrich von Bremen. Ausgebracht über diese Untreue, suhren die beiden andern über den Statthalter los, denn wenn das Haupt der Jüngeren es mit dem Lauenburger hielt, so war es nicht zweiselhaft, was man von seinen Parteigenossen erwarten mußte. Wie er es wagen dürse, hielten sie ihm vor, gegen den eben gesaßten Kapitelsbeschluß jemand zu postuzlieren, mit dem nicht kapituliert sei? Darauf Westerholt: er und andere hätten auch dem Bremer eine Kapitulation übersandt, und dieser habe sie angenommen. Zum Beweiß zog er ein Schreiben Heinrichs aus der Tasche. Jedoch verlesen konnte er es nicht, die beiden andern liesen im Unwillen hinunter und melbeten den übrigen Domherren, was geschehen war 1. Übrigens entsprach es nicht der Wahrheit, daß der Lauenburger die Kapitulation angenommen hatte 2.

Es wurde jest klar, was die Anwesenheit des Bremer Abgesandten Schrader in Münster zu bedeuten hatte. Er überbrachte gerade noch rechtzeitig das Schreiben seines Herrn³, in weniger als acht Tagen hatte er zweimal einen Weg von mindestens 25 Meilen zurückgelegt. Er und Konrad von Wester-holt hatten der bahrischen Partei einen schweren Schlag versest, indem sie ihr das Postulationsdekret entwanden.

Westerholt 4 sieht auch fürder im Mittelpunkt der Rämpfe, die sich jett bon neuem wieder anspinnen. Bon ihm geben die Hauptschläge gegen die Bapern aus, auf seinen Sturz zielen alle Bemuhungen der Bapernfreunde.

Zunächst erlangte die clevische Partei ihr Postulationsdektet wieder zurück; aber es war eine unzuverlässige Wasse, solange seine Gültigkeit in Frage stand. Nur Rom konnte in dieser Berlegenheit helsen. Dorthin wandte sich die Partei der älteren Domherren um päpstliche Bestätigung des Verbotes, durch welches der Domdechamt die Wiederausnahme der Postulation unter die Strase des Kirchendannes gestellt hatte; dorthin berichteten die Herzöge von Cleve und Bayern und baten um Einschreiten gegen Westerholt und seine Anhänger. Ein eigener Gesandter, der Germaniker Johann von Raesseld, sollte in Rom durchsehen, daß die Berzichtleistung Johann Wilhelms als ungültig erklärt und die Kädelssührer der bayernseindlichen Partei nach Kom vorgeladen würden .

<sup>1</sup> Loffen I 457.

<sup>2</sup> Cbd. 604. Später hat er fie unterschrieben, aber auch bann nur, nachbem er fie durch unscheinbare Eingriffe wesentlich verändert hatte (ebb. 607 f).

<sup>3</sup> Lossen I 457-459.

<sup>4</sup> Uber ihn Schwarz in der Zeitschrift für vaterlandifche Gefch. LXIX (1911) 60 f.

<sup>5</sup> am 23. April 1577, bei Theiner II 292 f.

e am 13. Marg und 10. Mai 1577, ebb. 287 ff 289 ff.

<sup>7</sup> am 24. März und 31. Mai 1577, ebb. 290 293. 8 Loffen I 492 f.

In ber Ewigen Stadt war man jedoch der Ansicht, daß zu gerichtlichem Einsichten eine Handhabe nicht vorliege 1. Man beschloß, die Sache dem Eingreisen des Nuntius zu überlassen; wenn möglich, sollte er die Wahl des Herzogs Ernst durchseken oder wenigstens die Postulation Johann Wilhelms aufrecht erhalten 2.

Der Nuntius, der diese Austräge aussühren sollte, war nicht mehr der frühere. Durch seine unregelmäßige, weitschweisige Berichterstattung hatte Kaspar Gropper in Rom Unzusriedenheit erregt; als dann der Staatssefretär ihn zufällig in einem Augenblick tadelte, in dem das Ausbleiben der Berichte nicht ihm, sondern der Post zur Last siel, schried der reizdare Mann acht Monate gar nicht mehr. Da schlug Morone am 6. Juli 1576 vor, an Groppers Stelle Bartolomeo Portia nach Niederdeutschland zu senden; in jenen Gegenden tue ein Mann von Bedeutung not, Portia aber sei so geschickt, geschäftsersahren, den Dingen gewachsen und stehe in solchem Ansehen bei den Fürsten, daß man viel von ihm hoffen könne. Ansang Januar 1577 erhielt Portia zu Ingolstadt den Besehl zur Abreise nach Köln, am 4. März traf er dort ein 5. Gropper kehrte nicht mehr nach Rom zurück; er scheint in eine Art von Geistessstörung gesallen zu sein; menschenscheu, ein Kätsel für seine Umgebung, saß er mit langgewachsenem Haar und Bart auf seinem Zimmer, daß er kaum noch verließ.

Unterdeffen hatte bie Lage fich wieder verschoben, fo daß auch Portia für Münfter nicht viel tun tonnte. Die Sofe von Duffelborf und München betrieben nämlich damals die Erhebung des Bergogs Ernft jum Erzbischof von Roln und mochten durch Eingriffe in den Munfterer Zwift ihre Lage nicht erschweren; fo tam es, daß bis jum Winter 1577 gwar Streitichriften bin und ber flogen , im übrigen aber die Munfterer Frage faum von der Stelle rudte. Auch Portia bielt fich gurud, weil der Lauenburger eine Stimme bei der Kölner Bahl bejag. Nur zu einem einzigen bedeutenden Schritt entichloß er fich ichließlich bennoch. Bei einer Bufammenfunft mit Bergog Bilhelm ju Dinglaten hatte er fich gwar gur Beffätigung ber Poftulation Johann Wilhelms nicht herbeigelaffen. Da feste ibm furs nachber in einer Besprechung zu Samm der Domdechant Gottfried von Raesfeld auseinander, daß er und feine Bartei täglich an Boden verloren eben wegen der Un= ficherheit, ob die Postulation des Erbpringen noch ju Recht bestehe; gestütt auf bas Wort bes Rolner Rurfürsten, bes eigentlichen Sortes ber bagernfeindlichen Bartei, verfündeten gudem die Begner, von Rom fei eine Enticheidung nicht gu erwarten ; Bergog Ernft merbe auf Munfter vergichten muffen, um Roln gu erlangen. Ferner fei ein Gewaltstreich gur Erhebung des Bremers ju befürchten, Munfter bedurfe beshalb Johann Wilhelms als des einzig möglichen Beichuters . Biele bon Wefterholts Anhangern ftunden nur beshalb ju dem Lauenburger, weil fie in die Babnen ber Bremer Domberren einlenten möchten, die geradezu das Berfprechen ablegten, in die Che zu treten .

<sup>1</sup> Fabricius an Albrecht V. am 20. April 1577, bei Reller 470.

<sup>2</sup> Breven vom 16. April an Herzog Wilhelm, bei Theiner II 292, Keller 468 f; an das Kapitel, bei Theiner II 291; an Johann Wilhelm, bei Keller 469; Beglaubigungs- schreiben an die Senioren des Kapitels, vom 13. April, bei Theiner II 292.

<sup>3</sup> Schwarg, Gropper cii. 4 Runtiaturberichte II 77. 5 Ebb. I 8

<sup>6</sup> Schwarz a. a. C. civ. Loffen I 472 U. 1. \*Instruction für Annibale di Capua, vom 7. Dezember 1576, Var. polit. 129 p. 178, Päpft I. Geh. - Archiv.

<sup>7</sup> Loffen I 494 592. 8 Runtiaturberichte I 110 f 115 f. 9 Ebb. 114 f.

v. Paftor, Gefdichte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Auff.

Portia ließ auf Raesfelds Vorstellungen hin zwei Breven über die Restitution Johann Wilhelms an dessen Vater gelangen, der sie in Münster bekannt machte. Die Stadt wie die Bartei der jungeren Domberren behielten sich die Antwort vor 1.

Gegen Ende des Jahres erlitt die bahrische Partei eine entscheidende Niederslage in Köln: Gebhard Truchseß wurde Erzbischof. Für Ernst von Bayern hatten damit die Dinge nicht nur am Rhein eine schlimme Wendung genommen. Westerholts Partei seierte Gebhards Sieg als ihren eigenen. Heinrich von Lauensburg, seit Salentins Rücktritt dessen Nachsolger in Paderborn, durste sich alle Hossnung auch auf das vierte norddeutsche Bistum machen. Westerholts übermut kannte kaum noch Grenzen; er machte sich namentlich in einer äußerst heftigen Anklageschrift<sup>2</sup> gegen seine Widersacher Lust, die er im Namen seiner Partei dem Landtag einreichte.

Auf solch scharfe Angriffe folgte natürlich auch scharfe Abwehr. In Besprechungen 3 von der Reckes mit Dechant und Propst des Kapitels kam man überein, des Statthalters Borladung nach Kom zu beantragen, gewisse Äußerungen der Anklageschrift böten dazu genügende Handhabe. Ferner griff von der Recke auf seinen früheren Borschlag zurück. Johann Wilhelm zum Udministrator des Stiftes zu ernennen, dann sei es mit Westerholts Statthalterschaft und seiner Macht von selbst vorbei. Bon der Rechtsbestimmung, daß der Adminisstrator Priester sein müsse, könne der Papst dispensieren; die Dispens möge aber durch den Bahernherzog begehrt werden, denn dem Elever Herzog traue man in Kom nicht recht wegen seiner immer noch wiederholten Anträge auf die Kommunion unter beiden Gestalten wenigstens für den Erbprinzen.

Doch zunächst versuchte Herzog Wilhelm Westerholt durch eine förmliche Absetzung zu beseitigen. Bon dem Berhörtag, der am 28. Januar 1578 den Zwist im Kapitel beilegen sollte, wurde er jedoch auf den Landtag verwiesen 6, und auf dem Landtag tam Westerholts Sache gar nicht zur Sprache. Sines aber hatten die Bayernfreunde trotzem erreicht: sie drängten in Kom, ihnen noch vor dem Landtag eine Vorladung Westerholts als Wasse gegen ihn in die Hand zu geben, und dem Eiser des bayrischen Gesandten in Kom gelang es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Loffen I 511. <sup>2</sup> bei Reller 476 f; Loffen I 594.

<sup>3</sup> zu Schermbeck am 21. Januar 1578, bei Reller 478.

<sup>4</sup> an Paul Langer, Cleve 1577 Dez. 18, ebd. 477.

belm an Gregor XIII. am 28. Januar 1577, Nuntiaturberichte I 112 f. Herzog Wilshelm an Gregor XIII. am 28. Januar 1578, bei Theiner II 368. Gregor dachte in ber Kelchfrage und zur Berhandlung über Westerholt Canisius zum Herzog zu schicken (Gregor an Wilhelm am 5. April 1578, ebb. 368 f; vgl. Schwarz, Zehn Gutachten 128 f). Gregor gratuliert am 21. März 1579 dem Jungherzog, daß er unter einer Gestalt fommuniziert hat (Theiner III 20). Daß im Clevischen noch an vielen Orten der Kelch ausgeteilt werde, meldet Portia am 6. Januar 1578, Nuntiaturberichte I 222.

<sup>6</sup> Loffen I 595 f.

in der Tat, das Defret in doppelter Aussertigung, einer schärferen 1 und einer milderen 2, zu erlangen. Am 9. Mai wurde Westerholts Borladung bekannt gegeben, und zwar wegen seines immer mehr wachsenden Übermutes in der schärferen Form; hatte er doch sogar den Herzog Wilhelm wegen Beleidigung vor das Kammergericht zu Speier gesordert!

Westerholt beeilte sich nicht, dem päpstlichen Besehl zu gehorchen. Ein für Flandern angeworbener Trupp niederdeutscher Reiter und Anechte beunruhigte damals vierzehn Tage lang das Stift; unter solchen Umständen, schried Westerholt nach Rom, könne er seinen Posten nicht verlassen. Als er aber auch spater noch immer nicht gehorchte, erneuerten die Herzöge von Jülich und Bayern ihre Beschwerden, und so kam es im Dezember 1578 in der Deutschen Kongregation zu dem Besichluß, Westerholt wegen Ungehorsams durch den Generalauditor der römischen Kammer seiner Psründen und Ümter zu entheben und aus dem Kapitel auszuschließen. Um 30. März gelangte das bezügliche Mandat an den Herzog von Jülich in, der es in der Osterwoche in Münster befannt gab.

Westerholt unterwarf sich nicht. In Paderborn besprach er sich mit Heinrich von Bremen und legte von dort aus am 29. April Berusung ,an den besser zu unterrichtenden Papit' ein. Am 4. Mai erschien er in Begleitung von Bewassneten im Dom und nahm seinen Plat im Chor ein . Aus den verbrieften Vorrechten des Stistes suchte er der Regierung zu beweisen, daß sie verpslichtet set, ihn zu schüßen. Dann erschienen 40—50 Herren von der Ritterschaft in der Stadt, um von der Regierung und dem Kapitel einen allgemeinen Landtag zu sordern.

Der Landtag verlief ganz nach Westerholts Wünschen. Es machte Eindruck, als stattliche Gesandtschaften von Heinrich von Bremen, von der Utrechter Union, von Gebhard Truchses aufzogen's und zugunsten Westerholts ein Schreiben's verlesen wurde, worin der Dänenkönig Friedrich II. den Münsterer Bürgern zu Gemüte suhrte, daß des Stistes Städte in unsern Königreichen und Landen nicht geringe Handlung und Nahrung treiben' und also Nücssicht auf die Wünsche des nordischen Nachdars zu nehmen hätten. Die Stimmung wurde so bitter, daß sich ihrer viel vernehmen ließen, ehe sie Bahern zum Herrn nähmen, wollten sie sich die Häuser über den Köpsen abbrennen oder die Köpse selbst abschlagen lassen. Nach dem endlichen Beschluß des Landtages erging an den Papst die Bitte 11, er möge Westerholts Sache von

<sup>1</sup> vom 5. April 1578, bei Theiner II 369. 3 Reller 478 A. 2.

<sup>3</sup> Loifen I 597 f.

<sup>&#</sup>x27;am 8. Oftober 1578, ebb. 601. Albrecht V. an Wilhelm am 26. Dezember 1578, bei Keller 480. Fabricius an Albrecht am 24. Januar 1579, ebb. 482.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Loffen I 609. Reller 481. Bgl. Deutsche Kongregation 8. Marz 1578, bei Schwarz, Zehn Gutachten 129. Opfien I 651.

Ebd. 651—654. Bier papitliche Breven vom 7. Marz 1579, durch welche Westerholt entsetz, Raesseld an seiner Stelle zum Statthalter bestimmt wurde, wagte der Tombechant nicht zu veröffentlichen (Reller 483 484 A. 1). Eines der Breven, mit Datum 14. Marz, bei Theiner III 17. 8 Lossen I 656—659.

<sup>9</sup> bom 27. Juni 1579, bei Reller 486. 10 Loffen I 659.

n vom 5. August 1579, bei Theiner III 17. Westerholts Berteibigungeschrift für Ritterschaft und Stände, vom 31. Juli, ebb. 18.

neuem untersuchen lassen und ihn entweder freisprechen oder ihm verzeihen. Nach bem Empfang der papstlichen Antwort solle wieder ein Landtag stattfinden, vor Westerholts Wiedereinsekung aber nicht zu neuer Postulation geschritten werden.

Herzog Albrecht geriet nach diesen Beschlüssen in hellen Jorn; wenn man, so schrieb er, Westerholt und Schrader in der Stille ausheben und einen Baum mit ihnen zieren könnte, so wäre es wohlgetan 1. Der Domdechant war "ganz kleinmütig"; trete in drei Monaten keine Besserung ein, so gedachte er seine Stelle niederzulegen 2. Albrecht V. riet ihm jedoch von diesem Vorsatz ab3, denn es handle sich um die katholische Keligion.

Den Papst bestimmten die Borgänge auf dem Landtag zu schärferem Eingreifen. Über Westerholt wurde der Kirchenbann und die Absetzung auszgesprochen 4. Ein Breve vom 20. September 5 bestimmte Johann Wilhelm auf drei Jahre zum Verwalter der weltlichen Angelegenheiten im Stift Münster; Heinrich von Bremen dürfe nicht postuliert werden, Ernst sei in Kom genehm 6. Westerholts Appellation ,an den besser zu unterrichtenden Papst war schon früher zurückgewiesen worden.

Wie der Papft, so griff jetzt auch der Kaiser ein. Auf Albrechts V. Bitte 7 ernannte er die Erzbischöfe von Mainz und Trier und den Hofmarschall Ottheinrich von Schwarzenberg als Kommissäre, sie sollten zwischen den beiden Parteien vergleichen, damit die Wahl eines geeigneten Bischofs erfolgen könne.

Dem Anscheine nach stand man jetzt nahe vor der Entscheidung; in Wirtzlichkeit aber beginnen noch einmal neue Verwicklungen. Der Kaiser, der von Westerholts Gegnern zu Hilfe gerufen war, wird Westerholts Beschützer und hindert das Eingreifen des Papstes; die Westerholtsche Partei verwandelt sich in eine kaiserliche.

Rurz vorher hatte nämlich der jugendliche Erzherzog Matthias sich zu einer starken Unbesonnenheit hinreißen lassen. Auf Einladung der niederländischen Südprovinzen trat er dort gegen Spaniens Willen als Statthalter auf. Aus der kläglichen Lage, in die er dadurch geriet, wäre er bestreit gewesen, wenn man ihn statt des Herzogs Ernst an das Münsterer Hochstift hätte bringen können.

Schon früher war der Vorschlag aufgetaucht, sowohl Ernst als Heinrich sollten von ihrer Bewerbung um Münster zurücktreten und ein Dritter gewählt werden. Der Plan, daß Erzherzog Matthias dieser Dritte sein solle, war im Kopse des schlauen Heinrich von Bremen entstanden, der die Verlegenheit der österreichischen Staatsmänner benußen wollte, um sich einen ehrenvollen Ausweg aus dem verwirrten Labyrinth der Münsterer Händel zu bahnen. Nach den deutschen Kontordaten mit Kom konnte der Lauenburger ohne vorhergehende päpstliche Bestätigung

<sup>1</sup> Lossen I 622. 2 Schreiben Langers vom 3. August 1579, bei Keller 488.

<sup>3</sup> am 16. August 1579, ebb. 4 am 26. August, Lossen I 670. 5 bei Keller 489 f. 6 Breven an das Kapitel, an ben Kaiser und an Herzog Wilhelm, vom 15. August 1579, bei Theiner III 19 f 20.

<sup>7</sup> Loffen I 663. Bgl. Albrecht bei Reller 488 f. 8 Loffen I 600 ff.

<sup>9</sup> Loffen in den Münchener Sitzungeberichten Phil. Al. 1890, II 85-108.

bie kaiserliche Belehnung mit seinen Stiften nicht erlangen. Trothem hatten Maximilian II. und Rudolf II. ihm die Belehnung mit Osnabrück und Paderborn zugestanden, aber immer nur auf zwei Jahre und mit der freilich kaum ernstgemeinten Bedingung, die päpstliche Bestätigung nachzusuchen '. Es reiste daher in dem Lauenburger der Plan, sich aus dieser Lage zu besteien, indem er die Bewerbung um Münster aufgäbe und einen österreichischen Erzherzog dorthin brächte; als Gegendienst wollte er vom Kaiser die dauernde Einweisung in seine drei Bistümer verlangen. Zuerst dachte er an Erzherzog Maximilian, den Bruder des Kaisers Rudolf. Wegen der Verlegenheit, in der Erzherzog Matthias sich besand, nahm Maximilian an, aber nicht sür sich, sondern sür Matthias <sup>2</sup>. Heinrich von Vremen war einverstanden, er gedachte jedoch die Umstände auch sür seinen Freund Westerholt auszubeuten und stellte die Vedingung, daß der damals bereits suspendierte, aber noch nicht entseste Westerholt wieder zum ungehinderten Genuß seiner Pfründen gelange 3. Ansang Ostober bestand sein Gesandter von der Bede nochmals auf der Forderung, daß Westerholts Entsetung hintertrieben werden müsset.

Durch offene Annahme dieses Vorschlags sich mit dem mächtigen Bayernherzog zu verseinden, sand aber Rudolf nicht den Mut; vielmehr bewilligte er am 18. September eine kaiserliche Kommission, die in Münster Ordnung, und zwar Ordnung in Albrechts Sinne, schaffen sollte. Sein Eiser für diese Kommission war indes natürlich nicht groß. Bald ging er auf des Lauenburgers Vorschlag ein, die Kommission als Mittel zu benüßen, um mit Ausschluß der beiden disherigen Bewerber die Wahl eines Dritten zu versuchen und den Erzherzog als diesen Dritten zu empsehlen. Schritte dazu wurden eingeleitet. Heinrich von Bremen erhielt als Lohn für seinen guten Kat die Belehnung auf Lebenszeit für Osnabrück und Padersborn, freilich wieder unter der jeht völlig nichtssagenden Bedingung, daß er sich weiter um die päpstliche Bestätigung bemühe T. Zum Unglück für die bayrische Partei in Münster starb um diese Zeit auch ihr mächtiger Beschüßer Herzog Allsbrecht V. am 24. Ottober 1579; Rudolf und Matthias waren von einem Gegner besteit, auf den man Kückücht nehmen mußte.

Unter diesen Umständen konnte es keinem Eingeweihten zweiselhaft sein, wie der Kaiser zur Berurteilung Westerholts und der Einsehung des Administrators sich stellen werde. Der Partei des Statthalters wuchs deshalb der Mut. Als Herzog Wilhelm die Landstände von der Bannung und Absehalb der Mut. Als Herzog Wilhelm die Landstände von der Bannung und Absehung Westerholts benachrichtigte", erstatteten die Regierungsverordneten nur diesem selbst Anzeige , ließen aber in der Öffentlichkeit nichts besannt werden. Auf dem Landtag Ansang Januar 1580 machte die Nachricht von der Berurteilung kaum einen Eindruck. Man beschloß die kaisersliche Kommission abzuwarten. Gleich nach dem Landtag beschwerten Westerholts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebb. 90. Ein Schreiben Heinrichs vom 28. Mai 1579 an ben flandrischen Runtius Castagna, an den er seinen Rat Schrader sendet, bei Theiner III 20 f. Noch turz vor Maximisians II. Tob hatte Heinrich um Verlängerung für Osnabrück nach-gesucht. Schwarz, Gropper 355 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lossen a. a. D. 88-92.

<sup>3</sup> heinrich an Magimilian II. am 25. Mai 1579, ebb. 92 f. 4 Ebb. 95.

<sup>5</sup> Cbb. 97. 6 Cbb. 98. Loffen, Roln. Arieg I 679.

<sup>7</sup> Loffen in ben Munchener Sigungeberichten a. a. D. 98.

s am 21. November 1579, bei Reller 491. am 20. Dezember, ebb.

Bermondte fich in icorfem Ton über die Suspension beim Raifer und beim Rurfürsten von Sachsen, der um fein Fürwort bei Rudolf II, angegangen murbe. Des Lauenburgers Rat von der Bede überbrachte die Beschwerden nach Dregden und Brag mit einem Schreiben feines Berrn, worin der Raifer zu raichem Sandeln aufgefordert murde, benn Domdechant Raesfeld babe fich icharf gegen bie Mabl eines Erabergoas gum Bifchof von Münfter ausgesprochen 1. Gine erfte Birtung Diefer Bemühungen zeigte sich darin, daß die faiferliche Kommission in fehr menig banernfreundlichem Sinn umgestaltet wurde: an die Stelle des Trierer Rurfürsten trat nun der Geaner Baperns am Niederrhein, Gebhard Truchieß?. Auf ein Fürmort des fächfischen Rurfürsten Berlangte Rudolf II. in Rom Die Aufhebung ber Susvension Besterholts, andernfalls werde er selbst sie ausbeben . Besandte der Bergoge von Jülich und Bavern wurden von Rudolf unanädig beschieden, als fie baten. Wefterholt gegen den Bapft nicht in Schuk zu nehmen 5. Schon früher hatte der Raifer ber Administration Johann Bilbelms in febr entschiedenen Ausbruden feine Beffatigung bermeigert, weil die papftliche Ernennung zu einem folden Boften durchaus den deutschen Konfordaten zuwider fei 6.

Rasches Handeln hatte Heinrich von Bremen dem Kaiser empsohlen, durch rasches Handeln beschloß auch die Gegenseite aus den immer mehr sich verschlingenden Irrwegen sich endlich einen Ausgang zu bahnen. Ermutigt durch eine Mitteilung des flandrischen Statthalters Alessandro Farnese, daß weder ihm noch seinem König Erzherzog Matthias als Bischof genehm sei, ging Herzog Wilhelm zu einem entscheidenden Schritt über: am 8. Februar ließ er dem Kapitel das römische Urteil gegen Westerholt durch einen Rotar vorlegen. Der Dechant und seine Unhänger erklärten ihren Gehorsam, der Plat des Gebannten im Kapitel wurde alsbald anderweitig vergeben 7.

Westerholts Ausstoßung hatte nun eine weitere wichtige Folge: von den Domherren, die 1575 für Heinrich von Bremen oder Ernst von Bayern sich erklärt hatten, waren auf beiden Seiten nur mehr je elf stimmberechtigte Kapitulare übrig, es herrschte insofern Stimmengleichheit zwischen beiden Parteien. Diesen Umstand gedachte Gottsried von Raesseld zu einem Handstreich zu benützen. Bon den neu eingetretenen Domherren waren erst sechs vollberechtigt; es bestand Aussicht, einige von diesen für die bayrische Partei zu gewinnen und ihr dadurch das Übergewicht zu verschafsen. Im geheimen wurde also

<sup>1</sup> Loffen, Sigungsberichte 99 f. 2 Ebb. 101.

<sup>3</sup> vom 20. Januar 1580, ebd. 102.

<sup>4</sup> So ichreibt wenigstens von der Bede am 20. Marg 1580, ebd. 103.

<sup>5</sup> von ber Bede a. a. D. 103 f.

<sup>6</sup> An Herzog Wilhelm am 26. Dezember 1579, bei Keller 491. Daß Westerholts Zitation nach Kom ebenfalls gegen die Konkordate verstoße, wurde auch vom Erzbischof von Mainz behauptet. von der Becke a. a. O. 103.

<sup>2</sup> Loffen, Roln. Rrieg I 680. Bgl. Farnefe am 7. Januar 1580, bei Reller 493.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Loffen a. a. D. 681. Schmale an von der Rece am 11. März 1580, bei Keller 493.

jett für Herzog Ernst geworben. Alles schien vorbereitet, um die Gegner zu überraschen. Am 9. April wurde ganz unerwartet ein Kapitel ausgeschrieben, auf dem die Neuwahl stattfinden sollte.

Allein der Plan mißlang. Auf einen früheren Termin als den 26. April konnte nach den Kapitelsstatuten eine neue Postulation nicht angesagt werden, dis dahin aber blied der bayernseindlichen Partei Zeit genug, ihre Gegenmaßzegeln zu tressen. Heinrich von Bremen hatte die kaiserliche Kommission schon östers zum Eingreisen gedrängt, jetzt kam er in Eile aus dem Bremischen nach dem osnabrückischen Haus Iburg, fünf Meilen von Münster. Dorthin berief er seine Käte, dort verpflichteten sich Westerholt und die Seinen, ihre Stimmen einem österreichischen Erzherzog zu geben. Ein Gesandter Heinrichs eilte zu Johann von Nassau nach Arnheim und bat um dessen Eingreisen. Nachdem der Lauenburger sich dem Stadtrat angekündigt, ritt er mit dessen Erlaubnis und ehrenvoll von ihm empfangen in drohendem Aufzug an der Spitze von 142 Reitern am 24. April in Münster ein. Am folgenden Tag verlas der bremische Kanzler Egeling vor der Regierung und dem Stadtrat ein kaisersliches Schreiben und forderte sie auf, der beabsichtigten Postulation entgegenzutreten.

Unterdessen hatten sich auch Bevollmächtigte des Kölner Erzbischofs und der kaiserliche Kommissar Winneburg eingefunden. Bon noch schlimmerer Borbedeutung war es, daß am Vorabend des Wahltages Johann von Nassau sich unter falschem Namen in die Stadt einschlich.

Am folgenden Morgen, dem 26. April, erschienen die kaiserlichen Kommissäre vor dem Kapitel und ließen ein Schreiben des Reichsoberhauptes vorslesen, in welchem das päpstliche Detret über Johann Wilhelms Administration scharf zurückgewiesen wurde. Dann warnten sie bei kaiserlicher Ungnade vor einer Neuwahl, bevor die Einigkeit im Kapitel hergestellt sei 4.

Tags zuvor war trot Herzog Heinrichs Einzug die Partei der älteren Domherren fest geblieben; jett bat das Kapitel sich Bedentzeit aus, denn man besaß bereits Kenntnis von den seltsamen Dingen, die Johann von Nassau dem Stadtrat und der Regierung eröffnet hatte. Früh des Morgens ertlärte Johann nämlich dem Stadtrat und dann der Regierung, das Kriegsvolk der niederländischen Staaten bei Deventer wolle von der Wahl des baprischen Prinzen nichts hören, aus aufgefangenen Briesen wisse man, daß er Münster zu einem Siz des Krieges umgestalten wolle. Im Austrag der vereinigten Provinzen biete er, Johann, der Münsterer Regierung oder auch dem Herzog Heinrich friegerische Unterstützung an; einstweilen habe er den Sifer des Heeres

<sup>1</sup> Loffen a. a. D. 688. 2 Cbb.; Münchener Sigungsberichte a. a. D. 106.

<sup>3</sup> Loffen, Röln. Krieg I 689 f. Reller 494 f.

<sup>4</sup> Loffen a. a. D. 690. Bgl. Reller 496. 6 Ebb. 498 f.

noch zurückgehalten, ein paar Fähnlein aber seien trothem ichon bei Rheine angelangt 1.

Als diese Eröffnungen sich im Bolke verbreiteten, war Herzog Ernsts Niederlage entschieden. Die kede Lüge, daß niederländisches Kriegsvolk bereits im Stiftsgebiet sein Wesen treibe, ließ alles zu den Wassen greisen, die Tore wurden geschlossen, die Wachen verstärkt, Geschütz auf dem Markt aufgeführt. Keine Neuwahl, hieß es, weder Bremen noch Bahern! Oder, wie am andern Tag vor dem Kapitel und der Regierung erklärt wurde, am liebsten Wahl eines Dritten, andernfalls Festhalten an dem jezigen Postulierten!

Mit der letzteren Forderung war für die Anhänger Raesfelds das erlösende Wort gesprochen. Sie kamen mit den Gesandten des Herzogs Wilhelm von Cleve überein, womöglich dem Jungherzog Johann Wilhelm die Administration zu übergeben, eine Postulation sei einstweilen untunlich?. Gine Einladung an Herzog Wilhelm, selbst mit dem Erbprinzen in die Stadt oder wenigstens dis zur Grenze nach Schermbeck zu kommen, war schon am Abend vorher ergangen?. Heinrich von Bremen und Johann von Rassau verließen sehr bald wieder die Stadt, in der aber die Aufregung noch fortdauerte.

Nachdem Herzog Wilhelm IV. und der Erbprinz mit 300 Pferden, feierlich von der Bürgerschaft empfangen, am Abend des 7. Mai ihren Einzug in Münster gehalten, einigte man sich am 10. Mai auf einen Bergleich. Die bahrisch gesinnten Domherren, obschon in der Mehrheit, verzichteten auf eine Neuwahl, dafür gestand die Gegenpartei zu, daß der Jungherzog Johann Wilhelm unter Beirat der bisherigen Berordneten an die Spize der Regierung trete 4. Am 20. September kam der Erbprinz wiederum nach Münster, um sein neues Amt zu übernehmen 5, am 30. bat er den Papst um Bestätigung 6.

Damit war endlich der erregte Streit um Münster vorläufig zur Ruhe gekommen, Erzherzog Matthias hatte verloren. Der Kaiser ergab sich rasch in das Unvermeidliche; anfangs dachte er noch an eine neue Kommission, Sinde Oktober aber erklärte er sich mit der Entwicklung der Dinge einsverstanden.

Westerholt hielt sich nach dem Einzug der beiden Jülicher Herzöge ftill zu Hause. Als Johann Wilhelm zum Haupt der Regierung erklärt worden, war seine Rolle ausgespielt; er begriff, daß er in Münster überstüffig sei, und tat das klügste,

<sup>1</sup> Loffen, Köln. Krieg I 691. Bericht Johanns von Naffau an Wilhelm von Oranien vom 9. Mai 1580, bei Keller 504 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Loffen a. a. D. 692. <sup>3</sup> Ebb.; Reller 497.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Loffen a. a. O. 695-697. <sup>5</sup> Ebb. 702. <sup>6</sup> Theiner III 125.

<sup>7</sup> Schreiben vom 30. Mai 1580 an ben Kölner Kurfürsten, an das Domkapitel, an Regierung, Ritterschaft und Städte von Münster; s. Diekamp in der Zeitschrift für vaterländische Gesch. XLII (1884) 169 f; Lossen, Sitzungsberichte 108.

<sup>8</sup> Loffen, Roln. Rrieg I 702.

was er jest tun konnte: er ging geradeswegs nach — Rom, wohin er ja vorgeladen war. Dort war man von den unsügsamen Deutschen solchen Gehorsam kaum noch gewohnt; Westerholt sand so gnädige Aufnahme, daß man in Münster bereits zu sürchten begann, er möchte wieder eingesett werden und sein altes Spiel von neuem bezinnen. Der Prozeß gegen ihn wurde endlich eröffnet, die Verurteilung aber nicht verkündet, er selbst einige Jahre in Rom sestgeholten? Im Jahre 1584 tauchte er wieder in Paderborn auf; wie früher mit det Dompropstei von Lüttich, so suchte der Papst ihn nunmehr mit der von Halberstadt auszustatten. Alls im solgenden Jahr Münster endlich einen Bischof erhielt, mußte dieser auf Drängen des Kapitels die Sorge dasur übernehmen, daß auch sürder Westerholt mindestens drei Tagereisen weit vom Stift Münster entsernt bleibe 4.

Herzog Ernst konnte sich über seine neue Niederlage in Münster trösten, da ihm 1581 das Bistum Lüttich in den Schoß siel <sup>6</sup>. Durch die Annahme dieses neuen Stistes schien er sich nun freilich den Weg nach Westfalen verschlossen zu haben. In Rom war man nicht geneigt, ihm noch ein weiteres Bistum zu verleihen; ein österreichischer Erzherzog, so erfährt man im Sommer 1581, würde dort vorgezogen werden; in Münster aber konnte ein Bischof nicht erwünscht sein, der kraft seiner Wahlkapitulation seinen ständigen Ausenthalt in Lüttich zu nehmen gezwungen war <sup>6</sup>.

Kardinal Madruzzo nahm zum Augsburger Reichstag von 1582 den Auftrag mit, die Münsterer Frage endlich ins reine zu bringen; Herzog Ernst gegenüber war er zu der Mitteilung bevollmächtigt, Kom werde ihn nie für Münster bestätigen, denn persönliche Anwesenheit des Bischofs sei dort ebenso notwendig wie in Lüttich?

Allein nach einer Besprechung mit dem Kaiser, mit Herzog Ernst, mit den Gesandten aus Münster und Clebe mußte Madruzzo Anfang August nach Rom schreiben, schließlich sei dennoch für Münster Herzog Ernst der einzig mögliche Bischof; daß zugunsten eines andern als Ernst der clevische Erbprinz seine Rechte auf das Bistum aufgebe, werde der alte Herzog nie

<sup>1</sup> Ebb. 698—702. Bgl. Johann Wilhelm und Herzog Wilhelm an den Papft am 30. September und 30. November 1580, bei Theiner III 125 126 f. Westerholts Pfründe hatte das Kapitel eigenmächtig vergeben, obgleich deren Verleihung dem Papst gebührte. Rom bestand auf seinem Recht (Lossen a. a. D. I 680 f, II 544 f 549 f). Die Breven vom 18. November 1581 an das Kapitel und den Administrator bei Theiner III 246; Keller 509 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Über die Lütticher Propftei s. Schreiben vom 9. November 1580, bei Diekamp a. a. D. 170; über Halberstadt s. Westerholt an Galli, Paderborn 15. November 1584, bei Theiner III 524 s. In Rom glaubte man nun an Westerholts Sinnesänderung und empfahl ihn den Herzögen von Cleve und Bahern (ebd. 523 f); Wilhelm V. spricht am 15. November 1584 daran seine Zweisel aus (ebd. 524), ebenso Bonhomini am 30. Ottober 1584 (Chies-Weister I 6); Empsehlung Westerholts an Bonhomini, vom 25. August und 6. Ottober 1584, ebd. 1 f. Bgl. Lossen II 567.

<sup>\*</sup> Loffen II 597. 5 Cbb. 711—754. 6 Cbb. 545 f.

<sup>7</sup> Ebb. 546.

erlauben 1. Rubem mar eine andere taugliche Berfonlichkeit für bas weftfälische Stift febr ichmer zu finden. Der Raifer erneute beim Mugsburger Tag bie Bewerbung für einen seiner Brüder nicht mehr 2. Der Bruder Beinrichs bon Bremen. Bergog Friedrich von Sachien-Lauenburg, gebärdete fich freilich um iene Zeit febr katholisch 3, aber die schlimmen Erfahrungen, die man mit Beinrich von Lauenburg gemacht batte und eben wieder mit Gebhard von Truchfeß machte, stimmten ju Migtrauen. Die munfterische Rirche, ichrieb Madrusso vom Reichstag aus, fei in fo gefährdeter Lage, daß er fie für Bergog Ernft munichen muffe, bei dem man wenigstens der fatholischen Gefinnung ficher sein konne 4. Außerdem fühlte man fich in betreff der religiosen Festigkeit des Clever Sofes weder in Rom noch in München völlig beruhigt; nicht einmal Die Gefahr, daß Johann Wilhelm ichlieklich Münfter als weltliches Fürftentum behalten werde, ichien ganglich ausgeschloffen. Gelangen nun die beiden Blane der baprifchen Fürsten, den fünftigen Bergog bon Julich mit einer eifrig tatholifden Fürstin, der am Mundener Sof erzogenen Satobe von Baden, ju bermählen und seinen Better Herzog Ernst nach Münster zu bringen, so hatte Johann Wilhelm perfonlich an der Gattin, feine politische Macht an dem mächtigen Münfterer Stift, die alte Religion im Bunde der weitausgedehnten Gebiete von Lüttich, Julich-Cleve, Munfter eine feste Stute 5. Die Berhaltniffe felbft zwangen alfo die romifden Rreife, ichlieflich den Bestrebungen Baberns in Nordwestdeutschland alle Gunft zuzuwenden 6.

Wenn Johann Wilhelms Hochzeit mit Jakobe i zustande kam, so mußte er natürlich von der Verwaltung des Münsterer Stiftes zurücktreten. Allein der alte Herzog von Cleve wollte von der Heirat nichts wissen; er sürchtete, wenn der Sohn einmal so weit sei, werde sich alles der aufgesenden Sonne zuwenden und den kranken Vater vernachlässigen. Um seine krankaste Abneigung gegen eine Vermählung Johann Wilhelms zu besiegen, plante Herzogin Anna von Bahern nichts Geringeres, als eine Gesandtschaft der drei Spizen der katholischen Welt, des Papstes, des Kaisers und des Königs von Spanien, an den alten Herrn? Doch Gregor XIII. mochte trotz der Bitte des Bahernherzogs? sein Wort nicht in die Wagschale wersen, ehe er Sicherheit besäße, daß Johann Wilhelm vorher die Verwaltung des Stiftes Münster niederlege; erst Mitte März 1584 sagte er seine Beteiligung zu, sür welche er den Herzog Ernst zu seinem Stellvertreter ernannte 10. Durch Schreiben vom 18. März 1584 gab er an Ernst von Bahern wie an die beiden Herzöge von Jülich Nachricht von seinem Entschluß 11; zugleich jedoch ließ er nach München an Wils

<sup>1</sup> Lossen II 548. 2 Ebb. 3 Ebb. 4 Ebb. 549.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. die Inftruktion der Gefandten Ernfts von Bahern vom 16. April 1584, bei Keller 519. 

<sup>6</sup> Loffen II 548.

Darüber Loffen in den Münchener Sitzungsberichten Sift. Kl. 1895, München 1896, 33-64.

<sup>10</sup> Loffen a. a. D. 55. 11 Die brei Breven gedruckt bei Theiner III 522 ff.

helm V. schreiben i, wenn Ernst für Münster gewählt werbe, so könne er die päpstliche Bestätigung nur unter der Bedingung erhalten, daß er auf hildesheim und Freising verzichte. Freising sollte darm einem der unmündigen Söhne des Herzogs von Bayern zufallen. Nach solchen Vorbereitungen waltete endlich am 5. Mai die Gesandtschaft ihres Amtes, am solgenden Tag erteilte der Bater die Erlaubnis zur Heirat des Sohnes?

In Münfter verschoben fich unterdes die Berhaltniffe noch mehr gugunften von Bergog Ernft; es gelang ibm, drei Domberren gu feiner Bartei berüberaugieben 3. Tropbem magte er nicht, gleich beim nächsten Martini-Rabitel Die Wahl zu versuchen, denn er war nunmehr Rurfürst von Roln und in den Rölner Rrieg mit Gebhard Truchieß verwidelt; Die Domherren mußten alfo fürchten, burd feine Erhebung ibre Beimat in den Rrieg bineinguzieben !. Seine Gefandten ichlugen daber bor, der Administrator folle bis gum Ende des Rrieges, mithin auch noch nach feiner Bochgeit, unter dem Titel eines Defenfors oder Protektors feine Sand über dem Stift halten, das Rapitel aber die Regierung führen 5. Allein in Rom und München mar das Migtrauen gegen den Clever Sof noch ju rege, als daß man fich darauf eingelaffen batte. Bergog Bilhelm bon Bapern meinte, es bandle fich nur um einen liftigen Unichlag neugläubiger Rate, die das Bistum in einen weltlichen Befit ummandeln wollten. Lieber folle fein Bruder Ernft gang auf Munfter bergichten, und in diesem Sinne ichrieb er an den Bapft, damit biefer bas Rapitel gur baldigen Bahl eines andern Bifchofs auffordere 6. Gin Brebe bom 8. De= gember 1584 geht wirklich auf diefen Bedanten ein, betont aber gum Schlug, daß Bergog Ernft früher von Rom als genehme Berfon bezeichnet worden fei. Unfang Januar 1585 erhielt Nuntius Bonbomini den Befehl, fich perfonlich nach Münfter ju begeben und ju berbuten, bag Johann Wilhelm nach feiner Sochzeit bas Stift weiter behalte 7. Ubrigens mar der Adminiftrator felbft dem neuen Blan burchaus abgeneigt 8.

Aus verichiedenen Gründen wurde Johann Wilhelms Vermählung bis nach Pfingsten 1585 verschoben; Freund und Feind hatten also noch Gelegenheit, den Kamps um die bereits so viel umstrittene Wahl noch weiter sortzusezen. Kurfürst Ernst arbeitete von neuem daran, seine Parteigänger unter den Domherren sich noch mehr zu sichern. Auf der andern Seite richteten Gebhard Truchses von seinem Zusluchtsort in Holland und die niederländischen Generalstaaten Drohbriese an das Kapitel, um vor der Wahl des Kölner Kurfürsten Ernst, des Spaniersreundes, zu warnen 10. Sehr ungünstig für die Wahlbewerbung war es, daß Ernst, von Geldnöten gedrängt, den Niederrhein verließ, um nach Freising zu slüchten 11. Dazu trat ein neuer, nicht ungefährlicher Bewerber um den Münsterer Bischofstuhl auf

<sup>1</sup> Cbb. 521 f. 2 Loffen a. a. D. 57 ff.

<sup>3</sup> im Sommer 1584, Loffen, Roln. Krieg II 570. 4 Ebb. 572.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebb. 573 f. 
<sup>6</sup> Ebb. 574 f. 
<sup>7</sup> Ebb. 575. 
<sup>8</sup> Ebb. 586. 
<sup>9</sup> Ebb. 576 585. 
<sup>10</sup> Ebb. 577 f. 
<sup>11</sup> Ebb. 577 f.

den Plan, nämlich der Bruder Heinrichs von Bremen, Herzog Friedrich von Sachsen-Lauenburg, Chorbischof von Köln. Friedrich hatte sich durch seine Mäßigsteit und sein bescheidenes Auftreten die Herzen vieler Geistlichen gewonnen i; die Partei seines Bruders im Münsterer Kapitel war voraussichtlich geneigt, ihm ihre Stimmen zuzuwenden; überdies setzte sich Salentin von Isenburg für ihn ein, der geradezu die Bitte an Herzog Ernst richtete, zugunsten seines Schüstings den Gedanken an Münster aufzugeben, und sogar den Runtius Bonhomini für ihn einzunehmen wußte. Freisich wurde der Runtius bald durch Friedrichs eisrigen Gegner Herzog Wilhelm von Bayern umgestimmt, so daß er nach Münster ging, um für Ernst zu wirken?

Friedrich war ebenfalls schon früher nach Münster, aber auch zu seinem Bruder nach Bremen gereist<sup>3</sup>. Allein der langjährige, gefährliche Gegner des Bahernfürsten konnte ihm nicht mehr helsen. Am 14. April 1585 stürzte Heinrich von Lauenburg mit seinem Pferd auf das Pflaster<sup>4</sup>, etwa drei Wochen später, zu der Zeit, als Kölner und Jülicher Gesandte in Münster über den Rückritt Johann Wilhelms und eine neue Wahlkapitulation verhandelten, war er eine Leiche. Die Frage, die früher so viele Verhandlungen verursacht hatte, konnte jetzt nicht mehr große Schwierigkeiten bereiten: Johann Wilhelm gab ohne Bedenken sein Postulationsdekret heraus. Am 18. Mai wurde einstimmig Herzog Ernst zum Bischof postuliert, das vierte norddeutsche Bistum stellte sich unter seinen Schuß<sup>5</sup>. Als Gottfried von Raesseld im solgenden Jahre starb, durste er mit dem Bewußtsein die Augen schließen, Westfalen der Kirche erhalten zu haben.

5. Außer Münfter umfaßte Westsalen noch die Bistümer Paderborn, Osnabrück und Minden. In allen hatten die Neugläubigen gewaltig an Boden gewonnen. Paderborn und Osnabrück waren mit Münster in der Hand Johanns von Hoha vereint gewesen; aber wenn nach dessen alzu günstigem Urteil die katholische Restauration in Münster bedeutende Fortschritte gemacht hatte, so mußte er doch für seine beiden andern Stifte den Nuntius Gropper bei dessen Besuch auf die Zukunst vertrösten. Die nächste Zukunst gestaltete sich indes sür die Katholisen wenig tröstlich, als in Osnabrück 1574, in Paderborn 1577 nach Salentin von Isenburgs Abdankung der Bremer Erzbischof die Herrschaft antrat.

In Osnabrück wurde der neugewählte Bischof erst nach dem Versprechen zugelassen, daß er an der Religion nichts ändern wolle; die Stadt hing eisrig an der Augsburger Konsession, Katholiken und Neugläubige lebten im übrigen friedlich und ungehindert nebeneinander und schlossen Shen unter sich. Bon den Klöstern der Stadt bestand einzig noch das der Dominikaner mit katholischem Gottesdienst; das Augustinerkloster war seit dreißig Jahren zersallen, ebenso das der Franziskaner; die sieben Nonnenklöster der Diözese hielten am alten Glauben sest. Die osnabrücksichen Städte

<sup>1</sup> Rarbinal Mabruggo an Galli am 4. August 1582, Nuntiaturberichte II 495.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Loffen, Köln. Rrieg II 587-591. 3 Cbb. 590.

<sup>4</sup> Cbd. 591 ff. 5 Cbd. 595 ff.

<sup>&</sup>quot; Gropper an Galli am 20. Ottober 1573, bei Schwarz, Gropper 422 f.

Wiedenbrück und Quakenbrück besaßen noch Kapitel von Stiftsherren und katholische Religionsübung 1, die Domherren von Osnabrück selbst waren in der Mehrzahl katholisch und suchten bei Heinrich von Lauenburgs Wahl den katholischen Charakter des Stiftes durch eine Wahlkapitusation zu retten 2.

In Paderborn war den Katholiken noch der Dom verblieben. Für die Entsernung eines protestantischen Predigers hatte Johann von Hoha gesorgt. Im Jahre 1580 berief das Kapitel einen Jesuiten als Domprediger, dem sich bald andere seiner Mitbrüder zugesellten; seit 1583 wirsten diese in weltlicher Kleidung auch in der Schule, an der sie einige Wochen nach Gregors XIII. Tod den ganzen Unterricht übernahmen. Die Bürgerschaft war aber der alten Religion so seindssellt, daß die Jesuiten mehrmals Paderborn zu verlassen gedachten k. Kurz nach Gregors XIII. Ableben wurde jedoch der Bischof gewählt, dem die Paderborner Kirche ihre Auferstehung verdankt, Theodor von Fürstenberg. Ein halbes Jahr zuvor hatte der Papst die Paderborner Domherren zum Ausharren ermahnt, indem er zugleich seinem Schmerz Ausdruck verlieh, daß im Bistum mit Billigung Heinrichs von Bremen protestantische Prediger an die Stelle katholischer Pfarrer gesetzt würden.

2.

Much die übrigen, halb ober gang verlorenen Bistumer waren in Rom noch nicht veraeffen. 218 Elgard 1575 im papftlichen Auftrag Mitteldeutschland bereifen follte, bieß es in feiner Inftruftion 6, für die Diogefen Raumburg, Merfeburg, Meißen, Magdeburg, Salberstadt bestehe nach Groppers Bericht freilich taum noch eine Soffnung; damit aber der Babit in den fommenden Zeiten nicht mit Wahrheit ber Nachlässigfigfeit und Gleichaultigteit beschuldigt werden könne, wolle er das Außerfte versuchen, um feiner Sirtenpflicht zu genügen. Glaged folle sich also verkleidet an Ort und Stelle verfügen, um Erfundigungen einzuziehen. Er fam nach Salberftadt, ließ fich in Magdeburg vom Rufter den Dom aufschließen und fragte ihn wie ein wißbegieriger Reisender über die dortigen Berhaltniffe aus. Der Defan und viele aus dem Klerus, fo erfuhr er, feien verheiratet, der protestantische Administrator des Bistums verteile die Pfründen nach der Beise weltlicher Leben. Mitunter werde eine Urt Meffe und Chorgebet in verftummelter Form gehalten. Im Dom feien mächtige Chorffühle fur die Domberren und ihre Gemahlinnen errichtet, die faft für Könige und Raifer zu prächtig feien 7. Gine wichtige Nachricht brachte Elagrd aus Salberftadt mit, daß nämlich dort zwei Beifiliche in Berbindung mit einem römischen Agenten einen ichmählichen Sandel mit deutschen Pfründen trieben und dadurch der Rirche mehr Schaden perurjachten, als der Bapit mit all jeinen Bemühungen wieder gutmachen fonne 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. den Informationsprozeß für Heinrich von Bremen vom 15. März 1575, bei Schwarz a. a. O. 266 f.

<sup>2</sup> Lossen I 257.

<sup>3</sup> Schwarz a. a. O. 422.

<sup>\*</sup> Duhr I 136 ff. W. Richter, Gesch. der Paderb. Jesuiten I, Paderborn 1892, 181.

<sup>5</sup> am 21. Dezember 1584, bei Theiner III 531. Gegen die Bemühungen Heinrichs um völlige Protestantisierung des Stiftes hatte Gregor XIII. schon am 4. Juni 1583 an Rudolf II. und die Paderborner Domherren geschrieben (ebb. 411 ff).

<sup>6</sup> vom 22. Januar 1575, bei Schwarz a. a. D. 241.

<sup>7</sup> Elgard am 21. April 1575, bei Theiner II 45.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebb. Auch der in Freiburg lebende Propst des Magdeburger Kapitels sagte zu Portia, che in Roma vi sono persone insette d'heresia, le quali per altro non

Naumburg, Merseburg und Meißen zu besuchen, hielt Elgard nach den eingezogenen Erkundigungen für überflüssig. In den drei Bistümern, berichtet er, seien noch sieben Domherrenstellen in der Hand von vier Altgläubigen, unter diesen fänden sich auch gute Katholiken. Der noch lebende Bischof von Meißen sei abgesallen. Elgard meint auch für diese Bistümer nicht aller Hoffnung entsagen zu müssen, seine Vorschläge waren aber wohl nur mit Hilfe eines tatkrästigen und entschieden kathoslischen Kaisers durchsührbar.

Elgard erwähnt nichts davon, daß in einem Teil des Bistums Meifen fich trok allem noch Befenner der alten Religion erhalten hatten, und zwar durch das Berdienst des Baukener Dombropstes Johannes Leisentrit von Juliushera. Leisentrit der Sohn eines Olmüker Sandwerfers, feit 1559 Dechant bon Bauken, ergablt felbit die Schicksale der Ratholiken in der Lausik in Eingaben an Gregor XIII. 2 Der Meifener Bifchof, fo berichtet er, fei bom Rurfürsten von Sachsen gezwungen worden, seine Residenzstadt Stolben gegen Entschädigung berauszugeben; zugleich habe der Kurfürst die bischöfliche Gewalt sich angeeignet, als neuer Landesbischof feine Bisitatoren ausgesandt und überall die katholische Religion zerstört 3. Um diesen Einariffen zu fteuern, forate Ferdinand I. dafür, daß die geiftliche Gewalt in den beiden Lausiken einem fatholischen Briefter, eben dem Dechanten Leisentrit, übertragen wurde 4. Maximilian II. und Rudolf II. 5 gaben diefer Anordnung die faifer= liche Beftätigung. Morimilian ordnete auch an, daß nach Leisentrits Tod ihm ein Nachfolger bestellt merbe. Die papitliche Bestätigung erteilte Nuntius Meldior Biglig 6 Trokdem muß Leisentrit 1579 an den Bapit ichreiben, feit einundamangig Sahren fei fast teine Boche vergangen, in der man sich nicht gegen die sächsischen Eindringlinge batte wehren muffen. Er ftellt deshalb die Bitte, Gregor XIII, moge durch ein Breve die pollige Trennung von dem ebemgligen Bistum Meiken aussprechen, die Lausiken unmittelbar dem Apostolischen Stuhl unterstellen und fie dem Brager Erzbischof anempfehlen. Noch im 20. Jahrhundert finden sich in der Lausit etwa 41 000 Ratholifen, die lette Insel, die von einer untergegangenen Welt noch über die Fluten bervorragt.

dimorano che per impetrar canonicati a nobili heretici di quelle parti, che per ciò li stipendiano grossamente. Portia am 13. November 1575, Nuntiaturberichte V 268, val. 271 323.

<sup>1</sup> An Galli am 27. Mai 1575, Theiner II 39—41. Für Magdeburg meinte übrigens der Magdeburger Dompropst durch ähnliche Mittel wie Elgard Rettung schaffen zu können (Nuntiaturberichte V 266 f). Bgl. das Gutachten des Kardinals & Madruzzo für den Reichstag von 1576, ebd. II 17 f. Roch Bischof Julius von Würzdurg empfiehlt in einem Schreiben an Paul V. vom 27. Dezember 1607 für Magdeburg ähnliche Mittel. Archiv für Unterfranken VII, 3 (1843) 140.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vom 1. Juli 1579 und 19. September 1581, bei Theiner III 45 ff 265 ff. Zum Folgenden s. Ed. Machatschet, Geschichte der Bischöse des Hochstließ Meißen, Dresden 1884, 762 ff. Über Leisentrit als Schriftsteller vgl. Kerker im Freib. Kirchenley. VII <sup>2</sup> 1703; K. S. Meister, Das katholische beutsche Kirchenlied I, Freiburg 1862, 53.

<sup>3</sup> Machatschet a. a. D. 764 773 ff 806.

<sup>4</sup> unter Billigung bes Nuntius Melchior Biglia (ebb. 790). Schon am 28. Juni und 24. Juli 1560 war Leisentrit burch ben später abgefallenen Bischof zum Generalstommissar bestellt worden (ebb. 787 f).

5 Ebb. 808 820.

<sup>6</sup> am 24. Mai 1567, ebb. 797. Ein Erlaß Gregors XIII. vom 20. Dezember 1577 bestätigt, daß die Gewalt des Bischofs auf Leisentrit übergegangen sei (ebb. 812).

Nicht fo hoffnungslos wie in ben öftlich gelegenen ehemaligen Bistimern ichienen zu Anfang ber Regierung Gregors XIII, die Berhältniffe in den bereits protestantisierten Gegenden von Norddeutschland zu liegen, in die ungefähr gleichzeitig mit Claard Alexander Trivius auf Erfundiaung gesandt wurde. Trivius ging querst nach Minden, wo das wirtschaftlich schlecht gestellte Rapitel noch fatholisch, Die Burgericaft aber dem alten Glauben febr feindselig- mar. Bor drei Jahren, fcreibt Trivius 1, forderten die Burger mit den Baffen in der Sand und unter Todesandrohungen bon dem Ravitel namentlich Freistellung der Religion. Drei Tage wurden die Domberren eingeschlossen gehalten: nach ihrer Befreiung durch den Bater bes Bifchofs gingen fie freiwillig in die Berbannung und riefen die Silfe bes Raifers und bes niederjächsiichen Rreifes an. 3m Jahre 1573 tam es ju Lübech ju einem Bergleich: ber Gottesbienft im Dom und dem Simeonstlofter murbe wieder aufgenommen, aber fein Mindener Burger durfte fich dabei einfinden; den Rindern, welche die Domichule besuchten, murde das firchliche Begrähnis permeigert, Im Simeonstlofter blieb der Gottesdienft noch gut besorgt; auf die Mahnung des papftlichen Gefandten, die Rlaufur beffer zu beobachten, versprach der Abt Gehorfam.

Seit 1567 nannte sich Bischof von Minden der Gras Hermann von Schauenburg, dem auf Salentins von Jenburg Empsehlung Gregor XIII. die päpstliche Bestätigung erteilt hatte? Bor seiner Wahl stand Hermann allgemein in gutem Ruf, später stürzte er sich in alle Laster und war namentlich dem Trunk ergeben. Trivius erlangte bei ihm nur eine öffentliche Audienz, in der er nichts ausrichtete. Im Jahre 1582 verkauste Hermann sein Bistum an den Herzog Julius von Braunschweig, dem gegenüber jahrs zuvor das Kapitel sich zur Postulierung des herzogslichen Sohnes Heinrich Julius verpstichtet hatte. Seinem Versprechen gemäß erbat der Postulierte die päpstliche Bestätigung, die ihm abgeschlagen wurde. Auch die kaiserliche Velehnung war nicht zu erlangen; auf dem Augsburger Reichstag 1582 mußte der Herzog zuletzt ersahren, der Kaiser habe dem päpstlichen Legaten versprochen, niemand mehr die Velehnung vor der päpstlichen Vestätigung zu erteilen. Heinrich Julius sührte 1583, seinem Versprechen zuwider, die Augsburger Konsseinschlagen in Minden ein; als er 1585 seiner Heirat wegen abdankte, war dort die alte Religion erloschen s.

In Minden blieb Trivius über acht Tage und hatte dann eine Zusammenfunst mit Herzog Heinrich von Lauenburg im Aloster Lilienthal. Die Besprechung, 
die nur in Gegenwart des Dekans geführt werden konnte, blieb ohne Ergebnis. 
Könnte man unter vier Augen mit ihm reden, meinte Trivius, so ließe sich bei ihm 
wohl noch etwas ausrichten, er sei nach allgemeinem Urteil nicht bösartig. Die 
Nonnen von Lilienthal, welche die Einsührung der Augsburger Konsession in ihrem 
Kloster von ihm besürchteten, habe er darüber bei seinem ersten Besuch beruhigt. Er sei 
auch kein Trinker und habe Sinn sur Wissenschaften, und das wolle in den nordischen

am 21. März 1575, bei Theiner II 470-472. 20ifen I 137 363.

<sup>3</sup> Tribius an Galli am 27. Marg 1575, bei Schwarg, Gropper 270.

<sup>4</sup> Loffen II 263. Muntigturberichte I 375.

<sup>5</sup> Loffen II 562. Wurm im Freib. Rirchenler. VIII 2 1536.

<sup>6</sup> Trivius am 4. April 1575, bei Theiner II 473 f.

<sup>7</sup> Trivius am 4. April 1575, bei Schwarz a. a. D. 275.

<sup>8</sup> Theiner II 474.

Gegenden viel heißen!. In der Stadt Bremen gab es, wie Trivius ersuhr, noch einen einzigen Katholifen, den Senior des Metropolitankapitels; Lutheraner und Calviner bekämpsten sich in der Stadt mit großer Erbitterung, der lutherische Rat wurde vertrieben und durch einen calvinischen ersetz; augenblicklich haben die Lutheraner nur mehr eine einzige Kirche<sup>2</sup>. Auf seiner Reise verweilte Trivius in manchen Klöstern. Bei den Ronnen in Zeven fand er zu seiner Überraschung noch ganz katholischen Gottesdienst z; ähnlich lagen die Verhältnisse dei den Zisterzienserinnen in Lilienthal, wo indes die Klausur nicht so gut beobachtet wurde wie in Zeven . Der Abt der Benediktinerabtei Hausseld, dem Zeven unterstand, schien ein guter Katholif zu sein, dem man deshalb auch schon dreimal sein Kloster angezündet und mehrmals mit dem Tode gedroht hatte; der Prior des Klosters ledt sehr streng, gibt jede Nacht um 11 Uhr das Glockenzeichen zum Chorgebet und hält bis 4 Uhr in der Kirche aus; am Freitag genießt er gar nichts, an den übrigen Tagen nimmt er nur einmal etwas zu sich 5.

Unterdes mar die Unwesenheit eines papstlichen Abgesandten ruchbar geworden. Trivius maate deshalb nur auf Umwegen nach Lübeck zu reifen. Dort mar 1561 der Abt von Lüneburg, Eberhard Solle, jum Bijchof gemählt und von Bius IV. anerkannt worden. Im Jahre 1566 wurde Solle auch Bischof von Berden. Diesmal aber tam fein Gesandter von Rom ohne die papitliche Bestätigung gurud's, worauf Solle fofort das Luthertum einführte. In Berden murde feierlich die Meffe begraben. im Dom ließ Solle alle Berdener Bifchofe in bifchoflicher Rleidung, fich felbft aber am Ende der Reihe in Fürstentracht abbilden 7. Dem Defan des Lübeder Rapitels. ber bei ihm eingeladen mar, gab er eine Ohrfeige, als diefer bei Belegenheit ein Wort über die Pflichten eines Bischofs zu fagen magte s. Trivius hielt es für beffer, fich bei Solle gar nicht vorzuftellen 9. Das Lübeder Rapitel mar noch fatholijch und ging auf die Forderung ein, daß die Ablegung des Trienter Glaubensbekenntniffes Vorbedingung für die Aufnahme unter die Domberren fein folle. Freilich aber maaten die Vitare und Altariften nur gang im geheimen in ihren Baufern Meffe zu lefen. Als es ruchbar murde, daß ein Fremder zu Lübeck in fa= tholischer Weise die Sakramente empfangen babe, schlugen die Prediger einen solchen Lärm, daß es faft zu einem Tumult gekommen mare. Abgesehen bom Rapitel mar in Lubed nur noch die Frau eines protestantischen Schneiders tatholisch, die unter allen Bedrängniffen ftandhaft aushielt. Trivius hatte fie ichon 1561 tennengelernt, als er mit Commendone die Stadt besuchte 10.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theiner II 474. <sup>2</sup> Trivius, Lilienthal 30. März 1575, ebb. 473.

<sup>3</sup> Trivius am 27. Marg 1575, bei Schwarg, Gropper 270.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Theiner II 473. <sup>5</sup> 6bb. 472.

<sup>6</sup> Schwarz a. a. D. 182. Über Lübeck vgl. E. Juigens, Gesch. ber Lübecker Kirche (1896) 150 ff 157 f.

Trivius am 4. April 1575, bei Schwarz a. a. D. 276.

<sup>8</sup> Trivius am 18. April 1575 (chiffr.), ebd. 279. 9 Ebd.

Trivius am 18. April 1575, bei Theiner II 474 f. Die Ernennung des Germanikers Abrian Merode zum Propft des Lübeder Kapitels stieß auf Schwierigkeiten, deretwegen Gregor XIII. am 25. Juni 1583 sich an Rudolf II. und das Lübeder Kapitel wandte (Theiner III 412 und Theiner, Schweden, Urkunden 312). Ein Breve vom 21. April 1582 bittet Rudolf II., das Kapitel von Lübed zur Wahl eines katholischen Nachfolgers für den verstorbenen häretischen Bischof zu mahnen (Theiner III 318).

Für Verden wurde dem päpstlichen Abgesandten der Rat erteilt, der Papst möge durch ein Breve das Kapitel zu einer Neuwahl aufsordern; wenn zugleich die kaiserliche Bestätigung verweigert werde, so könne dadurch Holle einigermaßen im Zaum gehalten werden 1. Das Breve kam, hatte aber keine Wirkung 2. Die kaiser-liche Bestätigung erhielt Holle nur auf ein halbes Jahr 3.

In hamburg standen die Dinge noch schlechter; der dortige Agent der portugiesischen Regierung pflegte nach Lubed zu fommen, um die Saframente zu emp=

fangen 4.

3

Für den Trierer Erzbischof Jakob von Elt (1567—1581) war Kaspar Gropper mit einem andern Auftrag betraut als für die meisten andern Bischöfe seines Nuntiaturbezirkes. Seine Instruktion wies ihn nur an, den Erzbischof zu loben und ihn zu mahnen, daß er auf dem betretenen Weg voranschreite; er möge keine Häreiter in seinem Gebiet dulden, noch weniger ein Amt in ihre Hand geraten lassen<sup>5</sup>.

Bei seinem Besuch in Koblenz fand Gropper in der Tat, daß Jakob von Elt sich nach Leben, Gewohnheiten, Kleidung und in jeder Handlung als wahren Erzbischof zeige <sup>6</sup>. Einige Jahre später <sup>7</sup> rühmt Nuntius Castagna in starken Aussbrücken seine Tugend und seine Ergebenheit gegen den Heiligen Stuhl. Reiches Lob spenden die Nuntien Gropper und Portia auch dem Trierer Kanzler Wimpfeling.

Der erste Versuch, im Gebiet der geistlichen Kurfürsten eine protestantische Gemeinde zu bilden, hatte 1559 gerade Trier zum Schauplatz gehabt <sup>9</sup>; ebendort aber stieß der Siegeslauf der neuen Lehre zum erstenmal auf entschiedenen Widerstand, der ihr Schicksal in der Stadt entschied <sup>10</sup>. Portia fand bei seinem Besuch in Trier das Bolt sehr fromm, nirgends erblicke man das geringste Zeichen von Anhänglichkeit an Sekten, die Jesuiten hätten ein recht schönes Kolleg mit fast 1000 Schülern. In den Vorstädten besäßen die Benedistiner drei Klöster, die Kartäuser eines, alle seien voll von Mönchen, meist ehemaligen Jesuitenschülern, die ihre Regel beobachteten. Im Dom werde der Gottesdienst gut besorgt <sup>11</sup>. Was außerhalb Trier von Reugläubigen im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schwarz a. a. O. 279. <sup>2</sup> Lossen I 364 f. <sup>3</sup> Theiner III 318 411.

<sup>4</sup> **E**6d. II 475. 5 Schwarz a. a. D. 59.

<sup>6</sup> Gropper am 8. Oftober 1573, ebb. 418 f, vgl. 126 159.

<sup>7</sup> am 23. Oftober 1579, Runtiaturberichte II 350, vgl. 341. Über J. v. Cip f. Marx, Gesch. des Erzstiftes Trier I 388 ff.

<sup>8</sup> Gropper am 10. Juni 1574, bei Schwarz a. a. D. 158; Portia am 18. Februar 1577, Nuntiaturberichte I 53 117.

<sup>10</sup> Mary a. a. O. 379. Janisen-Bastor IV 15-16 121 ff. Herzogs Real-Enzyklopädie XIV 3 361. Rey, Die Resormation in Trier 1559 und ihre Unterdrückung, Halle 1906/07.

<sup>11</sup> Portia am 2. Marg 1577, Nuntiaturberichte I 58. Uber bas Trierer Jesuitentolleg vgl. neben Duhr noch F. Gullen in der Festschrift bes Friedrich-Wilhelm-Gymnafiums zu Trier (1913) 70 f.

D. Baftor, Gefdicte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Aufi.

weltlichen Gebiet des Kurfürsten sich fand, konnte sich gegen die entschiedenen Maßregeln Jakobs und seines Nachfolgers nicht halten 1. Tropdem boten die Zustände noch reichen Stoff zu Reformen.

Sofort nach seiner Wahl hatte Jasob von Elz das Glaubensbekenntnis abgelegt?; die Trienter Dekrete ließ er drucken und verteilte sie bei seiner Bischofsweihe an die Prälaten³. Dann begann er die regelmäßige Visitation seines Stiftes, die auch in Zukunst fortzusühren er 1573 dem Nuntius Gropper versprach⁴. Zahlreiche Verordnungen über die Belehrung des gewöhnlichen Bolkes und die Hebung des Klerus folgten, für die Einheit der gottesdienstlichen Verrichtungen wurde 1573 durch eine Agende gesorgt⁵. Portia drängte den Erzbischof, ein Seminar zu gründen, das schon 1560 errichtete Trierer Jesuitenkolleg mit Einkünsten auszustatten, die Pfründen nur nach vorherzgehendem Examen zu verleihen; auch bestand er troß aller Schwierigkeiten auf der Visitation des Vistums und der Diözesanspnode 6. Der Erzbischof hielt darauschin viele Veratungen mit den Jesuiten, die den Oberhirten "eher heiß als nur warm' von Eiser für die Vorschläge des Nuntius fanden 7.

Allein ein bedeutendes Hindernis hemmte den guten Willen des Erzbischofs. Bon Anfang seiner Regierung war er nämlich in Streitigkeiten mit
der Stadt Trier verwickelt. Bis zu ihrer Beilegung im Jahre 1580 hielt er
sich deshalb von der Hauptstadt seines Bistums fern. Auch sein Domkapitel
lebte zerstreut in der ganzen Diözese, die Domherren gewöhnten sich daher an
weltliche Tracht und weltliche Umgebung; zudem war kein einziger von ihnen
Priester. Die Abwesenheit des Bischofs und der Kanoniker vom eigentlichen
Sitz des Bistums hatte dann die weitere Folge, daß der Dom unresormiert
blieb und andere Kirchen eine Entschuldigung an den dortigen Zuständen
fanden. Eine Provinzialspnode war unmöglich, da es ein aussichtsloser Berzsuch gewesen wäre, die Susstandbischöfe von Metz, Toul und Berdun zu einer
Reise etwa nach Koblenz zu bewegen; sogar eine Diözesanspnode stieß auf
Schwierigkeiten 10. Elgard und Portia schlugen vor, die Kanoniker einstweilen

<sup>1</sup> Schmidlin III 133 Anm. Über bie Rekatholifierung von Reumagen f. hansen, Rhein. Aften 550.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Informativprozeß über ihn hrsg. von St. Chfes im Paftor bonus XII (1899 f) 226 ff. Hansen a. a. D. 550.

<sup>3</sup> Ebb. 570.

<sup>4</sup> Schwarz, Gropper 418.

<sup>5</sup> F. Hüllen im Paftor bonus XIV (1901 f) 105 ff 159 ff.

<sup>6</sup> An Galli am 2. März 1577, Nuntiaturberichte I 59.

<sup>7</sup> Portia am 6. Juni 1577, ebb. 117.

<sup>8</sup> Portias Darftellung ber Streitsache f. Runtiaturberichte I 55.

<sup>9</sup> Elgards Denkschrift von 1576, bei Schwarz a. a. D. 354. Portia am 18. Fe-bruar 1577, Nuntiaturberichte 1 50.

<sup>10</sup> Portia a. a. D. 52.

an einer Kollegiatkirche der Diözese, etwa in Koblenz oder Pfalzel, zu verseinigen 1. Ein kleiner Erfolg wurde in dieser Beziehung erreicht; für die Priesterweihe der Domherren dagegen mußte der Erzbischof sich mit bloßen Bersprechungen begnügen 2. Das Jesuitenkolleg zu Trier versah er mit Einstünften, ein anderes errichtete er zu Koblenz 3.

Viel Verdruß machten dem Erzbischof Jakob die Verhältnisse in Luxemburg, wo die spanische Regierung eine bischöfliche Visitation nicht ohne staatliches Plazet zugeben wollte. Elgard riet, der Erzbischof solle lieber nicht allzusehr auf dem strengen Recht bestehen, damit nicht das einfache Luxemburger Volk zu Schaden komme.

Durch Erzbischof Jakob wurde auch die Abtei Prüm dem katholischen Glauben erhalten. Prüm, Stablo und Malmedy hatten zum gemeinsamen Abt den Grasen Christoph von Manderscheid-Keil, der der neuen Lehre zuneigte, die Klosterzucht verfallen ließ und darauf hinarbeitete, seine Abteien an seine Verwandten zu bringen. Jakob von Elz erwirtte nun eine päpstliche Bulle, durch welche nach dem Tod des Abtes Prüm dem Erzbistum Trier einverleibt werden sollte. Am 28, August 1576 starb Christoph von Manderscheid, worauf der Erzbischof in Prüm erschien und die Vereinigung der Abtei mit seinem Erzbistum durchsetze. Stablo und Malmedy sielen an Lüttich.

Nachfolger des Erzbischofs Jakob wurde 1581 Johannes von Schönen= berg 5, der das Werk seines Vorgängers weiter förderte. Namentlich ließ er sich die religiöse Unterweisung der Jugend angelegen sein; 1589 wurde zu diesem Zweck ein eigener "Aurtrierischer Katechismus" herausgegeben. In zahl= reichen Erlassen betonte der Erzbischof immer wieder die Trienter Resorm= bestimmungen 6. Das Seminar in Trier kam unter ihm zustande 7, ein zweites wurde ungefähr gleichzeitig in Koblenz eröffnet.

<sup>1</sup> Elgard a. a. D. 354. Portia am 18. Februar 1577, Nuntiaturberichte I 50.

<sup>2</sup> Portia am 23. Februar 1578, ebb. 245. Bgl. Schmidlin III 132.

<sup>3</sup> Duhr I 95 ff 100 ff. Attenstücke über Gründung des Koblenzer Kollegs im Pastor bonus V (1893) 253 587 f. Ogl. Dominicus im Koblenzer Symnasialprogramm 1862; Words, Gesch. des Symnasiums zu Koblenz (1882). Über die Vorarbeiten, an welche die Jesuiten bei der katholischen Restauration am Rhein anknüpsen konnten, vgl. J. Hashagen in den Monatshesten für rheinische Kirchengesch. XV (1921) 3 ff 23 ff.

<sup>\*</sup> Bgl. Mary II 1, 271 ff; Lossen I 719 ff; Schwarz a. a. D. 77 109 126 159 314; Runtiaturberichte I 82.

<sup>5 \*</sup> Schreiben Rudolfs II. an die Kardinale vom 16. November 1581, mit Bitte um Befürwortling ber papfilichen Bestätigung und des Erlaffes der Taren, Papfil. Geh.= Archiv.

<sup>6</sup> Otterbein im Pastor bonus VI (1894) 369 ff 423 ff; J. Schneiber ebd. 516 ff.

<sup>7</sup> B. J. Endres, Das Bantusseminar zu Trier I, Trier 1890, 52; über das Gründungsjahr ebd. II 10 Anm. 6 Cbb. I 52.

In demselben Jahr 1559, in dem der Trierer Vorstoß der Neugläubigen abgewiesen wurde, erlitten sie auch in Nachen eine Niederlage 1. Die ersten Protestanten waren dort flüchtige Calviner aus den Niederlanden; allmählich aber wuchsen die Neugläubigen zu einer starten Partei heran, sogar einer der Bürgermeister, Adam von Zevel, bekannte sich zur Augsburger Konsession. Erleichtert wurde das Eindringen der neuen Lehren dadurch, daß es in Nachen nur vier Pfarreien gab<sup>2</sup>. Bereits bewarben die Neugläubigen sich um eine Kirche und das Recht öffentlicher Predigt, und erhielten für ihre Forderungen die Unterstützung des Augsburger Reichstages von 1559. Allein das Eingreisen des Herzogs von Jülich, Philipps II. und des Kaisers hatte die Erklärung des Stadtrates zur Folge, daß er in Religionssachen keine Änderung gestatten wolle. Ein Beschluß des Kates vom 7. März 1560 behielt die Katsherrnstellen und die öffentlichen Ämter den Katholiken vor; Adam von Zevel verließ die Stadt<sup>3</sup>, ebenso manche der fremden Einwanderer.

Allein mit diesem Sieg der Ratholiken mar ein dauernder Friede noch längst nicht bergestellt. Besonders seit dem Sabre 1567 überschwemmten bon den Niederlanden ber Taufende bon calvinischen Flüchtlingen Weftdeutschland: neben Wesel und Röln murde Aachen einer der hauptsächlichsten Knotenpunkte in dem weitberzweigten Net, das von Emden bis Seidelberg gablreiche calvinische Gemeinden als ebenso viele Berde unerbittlichen Ratholitenhaffes vereinigte 4. In den Kirchenordnungen diefer Gemeinden fehlt es zwar nicht an Saken. die den Geift garter Gemiffenhaftigkeit und völliger Abgewandtheit bom Irdischen zu atmen icheinen 5, aber in dem Rampf um die Gleichberechtigung mit den Ratholiten, der namentlich feit 1574 von den neugläubigen Barteien in Nachen aufgenommen wird, verschmähen die ebemaligen Bilderfturmer aus den Nieder= landen auch auf deutschem Boden nicht die Mittel der roben Gewalt. Gine gunftige Wendung für die Katholiken schienen seit 1578 die Bredigten der Jesuiten herbeizuführen 6, allein 1581 konnten tropdem die Reugläubigen gu ben Waffen greifen, um ben faiferlichen Rommiffaren ihr Gintreten für Die Ratholiken zu verleiden. Die Abgefandten des Raisers mußten mit Schande abziehen, viele Ratholiten verliegen die Stadt.

Der Streit dauert weit über die Regierungszeit Gregors XIII. hinaus, die Aachener Sache bilbet seit 15827 eine der Hauptbeschwerden und Streit=

<sup>&</sup>quot; Über die Aachener Streitigkeiten voll. Ritter I 221 555 f 563 f 577 583 585; Janssen-Pastor V 15—16 18 ff; Pennings in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins V (1905) 36 ff; Classen ebb. VI (1906) 297; J. Hansen ebb. X (1910) 222 ff; Joh. Müller in der Westdeutschen Zeitschrift XIV (1895) 257 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Petrus a Beeck, Aquisgranum (1670) 228.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ritter I 221 ff. <sup>4</sup> Ebd. 555. <sup>6</sup> Ebd. 557.

<sup>6</sup> Duhr I 413 ff. Bgl. Annalen für den Riederrhein XVII 30 ff.

<sup>7 2</sup>gl. oben G. 590.

fragen auf den Reichstagen. Mehrmals ergreifen die Machener Protestanten Die Baffen, zweimal wird die Ucht über die Stadt verhangt, bis endlich im Jahre 1614 General Spinola Nachen einnimmt, Die neugläubigen Brediger vertrieben werden und der Friede in die alte Raiferstadt gurudtebrt.

Ein folimmeres Berhananis noch als bon ben Borgangen in Machen brobte der alten Religion, als der Rolner Rurfürft der neuen Lebre fich quneigte. Geriet das machtigfte ber theinischen Stifte in protestantische Band, fo fand den Ratholiten der Berluft nicht nur Rolns, fondern des gangen Rheinlandes bebor, der Geiftliche Borbehalt war beseitigt und damit weiterem Abfall das Tor geöffnet. Auch politisch mußte diese Ummalgung unabsehbare Folgen haben: Der Calbinismus beberrichte dann in den weiten Streden der Riederlande und am Rhein ein geschloffenes Gebiet, und die fpanifche Berrichaft in Flandern mar doppelt bedroht. Durch den Ubertritt des Rolner Ergbischofs erlangten die Reugläubigen im Rurfürstentolleg die Ubergahl ber Stimmen, die Blane der pfalgifch-calvinifchen Bartei auf Befeitigung der Sabsburger und ben Umfturg ber gangen Reicheberfaffung waren dann nicht langer mehr ein bloker Traum, Deutschland tonnte fich vollends in eine Reihe bon Gingelstagten auflösen, mit ber katholischen Restauration im Reiche mar es wohl zu Ende, und der Dreifigjährige Rrieg mochte einige Jahrgehnte früher ausbrechen.

Gleich ben meiften andern deutschen Bistumern frantte auch das Rolner feit bem ausgehenden Mittelalter baran, daß die befferen Rapitelsftellen nur dem Abel juganglich maren. Diefe adeligen und fürstlichen Domberren ließen ihren Dienft im Chor durch Benefiziaten berfeben, fie felbft lebten im Genuß ihrer reichen Gin= fünste gang wie ihre weltlichen Standesgenoffen. Daß folche Leute bei der Bijchofsmahl alles andere eber berudfichtigten als firchlichen Geift und Unbanglichfeit an ben alten Glauben, ift nur zu begreiflich. Die Folge mar, daß weltlich gefinnte Dlanner auf ben Bischofftuhl erhoben murden, die nicht nur in ihren Gitten, fondern auch am Glauben Schiffbruch gelitten hatten.

Bereits ju Ausgang ber Regierung Pauls III. hatte ein eidvergeffener Rolner Erabifchof, hermann von Wied, den Berjuch gemacht, feine Untertanen dem Broteftantismus juguführen, aber fein Unternehmen mit dem Berluft feiner Burde gebugt 1. Achtzehn Jahre fpater murbe ber damalige Inhaber bes Rolner Ergftiftes, Rurfürft Friedrich von Wied, durch die protestantischen Wetterauer Grafen aufgefordert, den gleichen Berfuch zu machen und junachft die Bulaffung von proteftantifden Domberren mittels Aufhebung ber entgegenstehenden Berpflichtungen gu geftatten. Wenn Friedrich trot feiner halb protestantischen Gefinnung auf Diefen Vorschlag seiner Standesgenossen nicht einging, so mochte ihn neben anderem das Schicksal seines Verwandten hiervon abschrecken. Inzwischen machte sich auch in Köln der Einfluß der katholischen Restauration geltend. Pius V. wie die Mehrheit bes Rolner Rapitels bestanden darauf, daß Friedrich das Tridentinische Glaubens= betenntnis beschwore. Da er fich hierzu nicht verfteben wollte, mußte er im Berbit

<sup>1</sup> Bgl. unfere Angaben Bb V 509 f 557 590 f.

1567 abdanken 1. Als der Kölner Stuhl nun durch den Grafen Salentin von Jjenburg wieder besetzt wurde, verlangte das Kölner Kapitel von diesem gleich in der Wahlkapitulation die eidliche Versicherung, daß er den Eid auf das Trienter Glaubensbekenntnis, wenn der Papst ihn verlange, nicht verweigern werde.

Salentin von Jenburg war katholisch gefinnt, aber als letter feines Geichlechtes betrachtete er das Rölner Rurfürstentum nur als Übergangsfielle er permied es deshalb, die boberen Weiben zu nehmen, und ftraubte fich, Die Bestätigungstare zu gablen und das Trienter Glaubensbefenntnis abzulegen. Bius V. versagte ihm die Bestätigung 2 und dachte sogar an feine Absekung. So blieb Salentin gleich fo vielen feiner Standesgenoffen ,erwählter' Erzbifchof. Nachdem Gregor XIII. Bapft geworden, flopfte Salentin wieder in Rom an: er fand dort Entgegenkommen, und nachdem er das Trienter Glaubens= bekenntnis abgelegt, erteilte ihm Gregor XIII. am 9. Dezember 1573 bie papftliche Bestätigung, und zwar mit Erlaß famtlicher Taren 3. Man feste bei diesem Entgegenkommen in Rom ftillschweigend boraus, daß Salentin seine frühere Bulage, bem babrifden Pringen Ernft gur Rachfolge gu verbelfen. erfüllen merde 4: in Bergog Ernfts Erhebung erblidte eben die Rurie hier wie andersmo das beste Mittel, das Bistum zu fichern. Salentin, der im April 1574 auch feine Wahl zum Bischof von Baderborn durchsette, fab por allem auf feinen versonlichen Vorteil und nahm eine mittlere Stellung ein zwischen dem ftreng tatholischen Bagernherzog und den protestantischen Wetterauer Grafen, welche trot bes Geiftlichen Borbehalts ihre Sohne in das Rölner Rapitel zu bringen bemüht waren. Sehr begabt und ein tuchtiger Bermalter, befagte fich der Rurfürst fast nur mit weltlichen Ungelegenheiten, indem er ftets feine Abdankung und Berbeiratung im Auge behielt. Infolgedeffen konnten auch in das Rolner Domkapitel Protestanten eindringen; fie mußten freilich auf den außeren Bruch verzichten, wenn fie nicht gemäß den Bestimmungen des Geiftlichen Borbehalts ihre Pfründen verlieren wollten. Die protestantischen Adeligen, namentlich die der Wetterau, erstrebten Abschaffung Diefer Bestimmungen und redeten der "Freiftellung der Religion' das Wort. Die berechtigte Sorge, mit der alle Bertreter der tatholischen Reftauration, in erfter Linie der Bapft, nach Roln blickten, fteigerte fich, als Ende 1576 Salentins balbiger Rudtritt gewiß murbe. Der feit drei Jahren in Guddeutschland mit Erfolg tätige Runtius Bartolomeo Bortia erhielt damals den Auftrag, fich nach der rheinischen Metropole zu begeben, um dort im

<sup>1</sup> Ritter I 290 473. Bgl. unsere Angaben Bb VIII 490.

<sup>2</sup> Siehe Schwarz, Briefe I 143 f 164 f.

E Siehe Schwarz, Gropper XLIII f 75 f.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Loffen in ber Aug. Deutschen Biographie XXX 217.

Interesse der katholischen Restauration die Wahl des Herzogs Ernst zu betreiben 1.

Portia, nach Torquato Tasso der klügste aller Nuntien, ließ es an Eiser für diesen auch von Philipp II. begünstigten Kandidaten, der bereits in Hildesheim und Freising bepfründet war, nicht fehlen. Er stieß jedoch auf den entschlossenen Widersland des Kölner Domkapitels, in dessen Hande Sa-lentin ohne Vorbebalt im September 1577 verzichtete.

Schärsste Gegner der bayrischen Kandidatur waren von vornherein die drei innerlich protestantisch gesinnten Kapitulare Herzog Heinrich von Sachsen-Lauenburg, Freiherr Johann von Winnenberg und der mächtige Graf Adolf von Solms, der sich mit dem hoch begabten Grafen Adolf von Neuenahr und dem Grasen Johann von Nassau, dem Bruder Wilhelms von Oranien, verbündet hatte. Diese tatkräftigen Männer fanden Bundesgenossen bei den Mitgliedern des Kapitels, welche keinen Sprossen eines mächtigen Fürstenhauses als Erzbischof wollten, und denen wegen ihres weltlichen Lebenswandels die Aussicht erschreckend sein mußte, daß ein der katholischen Restauration nahesstehender Oberhirt die kirchlichen Resormgesetz zur Anwendung bringen werde.

Adolf von Solms erkannte klar, daß es zunächst noch nicht möglich war, einen protestantischen Kandidaten durchzusetzen. Er betrieb daher die Erhebung des dreißigjährigen Gebhard Truchseß von Waldburg. Am 5. Dezember 1577 fand die Wahl statt, bei der trot aller Anstrengungen des papstlichen Vertreters Ernst von Bayern unterlag; er erhielt 10 Stimmen, sein Rivale Gebhard 12<sup>2</sup>.

Wie Portia, so tröstete sich auch der Kardinalstaatssekretär Gali über das Scheitern der bayrischen Kandidatur damit, daß niemand an der katholischen Gesinnung Gebhards zweiselte. Man wußte zwar, daß der Neuzgewählte keineswegs fehlerfrei war, aber da er als Nesse des vortresslichen Kardinals Otto von Augsburg eine religiöse Erziehung genossen hatte, hosste man, daß er sich guten Einslüssen zugänglich erzeigen werde. Dauerten auch die alten Beziehungen Gebhards zu den protestantischen Domkapitularen und den Wetterauer Grasen fort, so war doch sein äußeres Berhalten derart, daß die kirchlichen Kreise zufrieden sein konnten. Der Neugewählte ließ sich im März 1578 die Priesterweihe erteilen, legte im April den Eid auf das Tridentiner Glaubensbekenntnis ab, begünstigte die Jesuiten und ermahnte im Oktober den Kölner Kat zur Zurüschrängung der in der Stadt immer kühner auftretenden Calvinisten 4.

<sup>1</sup> Siehe Nuntiaturberichte I xLIII 8. 2 Bgl. ebb. xLv f; Ritter I 566 f.

<sup>3</sup> Bgl. Loffen I 611; Muntiaturberichte I 204 f 215.

<sup>&</sup>quot; Siehe Loffen I 618, II 32; Nuntiaturberichte I xLVIII f. Das Berhalten Gebhards mußte in Rom die Meinung hervorrufen, daß er ein guter Katholik fei; f. ben \*Bericht des mantuanischen Gesandten vom 28. Dezember 1578, Archiv Gongaga zu Mantua.

Da Bayern die Gültigkeit der Wahl Gebhards in Rom anfocht, verzögerte sich ihre Bestätigung 1. Gregor XIII. hatte die Angelegenheit im März 1578 einer besondern Kardinalkommission übertragen; später wurden auch die Deutsche Kongregation und die Kota besragt. Alle Gutachten bezeichneten die von Bayern erhobenen Sinwendungen als haltlos. Darauf beauftragte man im Juli 1579 den Kuntius Castagna, der wegen des niederländischen Pazisistationstages in Köln weilte, den Informativprozeß über Leben und Sitten Gebhards einzuleiten.

Die Aussagen der Zeugen wie die eigenen Beobachtungen Castagnas lauteten begualich ber Glaubenstreue Gebhards durchaus gunftig. Auch über die geiftliche Bildung und die Fähigfeiten des Erwählten wurde manches Rühmliche berichtet 2. Über Gebhards sittliche Führung bemühte fich Castagna, nicht zufrieden mit ben allgemein gehaltenen Zeugenausfagen, Genaueres zu erfahren. Wohl fei Gebhard. so berichtet er am 31. Juli 1579 von Röln aus an den Kardinal Galli, ein Freund von Gelagen und manchmal auch dem Trunk ergeben, aber nach der ichlechten Landessitte gelte das eber für eine Tugend als für ein Lafter und diene dazu, sich gute Freunde zu gewinnen. Weil nun Bacchus gewöhnlich auch Frau Benus im Gefolge habe, fo habe er, der Nuntius, auch hierüber Nachforschungen angestellt, die aber bisher nichts anderes ergeben hatten, als daß Gebhard entweder in diesem Buntte enthaltsam sei oder wenigstens jedes Argernis ju bermeiden wiffe. Dem Berdacht, daß der Erwählte fein aufrichtiger Ratholit fei, wideriprach Caftagna auf Grund von Mitteilungen, die ihm mehrere Welt- und Orbensgeiftliche gemacht batten, auf das bestimmteste; Gebhard fei vielmehr ftolg auf den Rubm fatholischer Gefinnung, den seine Familie und besonders fein Obeim Rardinal Otto von Augsburg fich erworben hatten. Wenn ber Rurfürft fich Freunde mache ohne Rudficht auf ihr Bekenntnis, fo fei das Landesbrauch und bei ihm noch besonders veranlaßt durch die Geanerschaft der Säuser Bagern und Cleve 3.

Sehr zustatten kam dem guten Rufe Gebhards auch sein durchaus katholisches Verhalten während des Kölner Pazifikationstages 4.

Da alle in Kom Befragten darin übereinstimmten, es liege kein Grund bor, der Wahl Gebhards die Bestätigung zu verweigern, so erteilte sie Gregor XIII. endlich am 29. März 1580 5.

Es muß bahingestellt bleiben, ob dem äußerlich durchaus katholischen Auftreten des neuen Rölner Erzbischofs eine innerliche Umwandlung entsprach.

<sup>1 2</sup>gl. Loffen I 613 f 629 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Nuntiaturberichte I xLv11 249 f 258 f 269 f 274 281 f und Mitteilungen aus bem Köln. Stadtarchiv XX 39 f.

<sup>3</sup> Siehe Nuntiaturberichte I 278 f.

<sup>4</sup> Bgl. Maffei II 245; Runtiaturberichte I 288 f.

Siehe Lossen I 621 f 673; Runtiaturberichte I 290. "Wegen bloger Befürchtungen", urteilt Ritter (I 568), "empfand man in Rom keine Neigung, einen weitaussehenden Konflikt hervorzurufen, indem man die Bestätigung versagte."

Wenn eine folde eintrat, fo mar fie ficher nur von turger Dauer. Cobald Gebhard fic burch bie papftliche Beffatigung im Befit feiner Murbe ficher fühlte, eraab er fich ungescheut einem übbigen und fittenlofen Leben. Folgenreich murbe eine Liebicaft, die er mit der iconen Grafin Manes bon Dans= feld anfnübfte, einer proteffantischen weltlichen Stiftsdame in Gerresbeim bei Duffeldorf 1. Das unerlaubte Berbaltnis batte bereits eine Zeitlang angebauert, als im Berbft 1581 die Bruder der Grafin bon dem Rurfürften unter icarfen Drobungen das Beriprechen erzwangen, Die verlette Chre ihrer Schwefter burch Beirat wiederherzustellen 2. Da Gebhard die Briefterweihe empfangen batte, tonnte er eine gultige Che überhaupt nicht oder doch nur mit papfilicher Dispens eingeben, die nur mit den größten Schwierigkeiten zu erhalten mar. Jedenfalls aber mußte er bann auf fein Ergbistum vergichten. Dies entfprach jedoch nicht ben Absichten feiner protestantischen Freunde, unter denen die Grafen Adolf von Neuenahr, Adolf von Solms und Johann von Naffau berborragten. Sie wollten die unlautere Leidenschaft Gebhards benüten, um die Freiftellung', b. b. die Aufbebung bes Geiftlichen Borbebalts zu erzwingen. die den Protestanten den Butritt ju den noch fatholischen Stiften verwehrte. Sie ftellten beghalb Gebhard bor, ein Bergicht auf fein Ergbistum fei gar nicht nötig, wenn er gur neuen Religion übertrete, gudem hatten ja bor dem Religionsfrieden bon 1555 viele andere protestantisch gewordene Bischöfe fic auch berbeiratet und bennoch die Regierung ihrer Bistumer behalten.

Nicht ohne längeren innern Kampf entschloß sich Gebhard zum Bruch mit der Religion seiner Väter. Erst im Mai 1582 hatte die Leidenschaft die Stimme des Gewissens übertönt. Zunächst waren nur wenige Freunde, darunter der Graf von Solms, in den Plan des Abfalls von der Kirche und der Säkularisation des Kölner Erzstistes eingeweiht. Ganz allmählich wurde dieser Kreis erweitert. Um 6. August 1582 richtete Gebhard, der sich aus dem seinen Plänen wenig günstigen rheinischen Gebiet in die westsälischen Stiftslande begeben hatte, von Arensberg aus an den protestantischen Herzog Heinrich von Sachsen-Lauenburg, verheirateten Erzbischof von Bremen und Bischof von Osnabrüd und Paderborn, eine längere Denkschrift und einen Brief.

In biefen eigenhändig geschriebenen Attenstüden schilderte er, wie Nachdenken und Lesen ihn zur Erkenntnis der Irrtumer des Papstums, in denen er geboren und erzogen worden, gebracht hatten, und wie sein Gewissen' ihn drange, sich mit einem

<sup>1</sup> Agnes von Mansfeld war lediglich Pfründebefigerin, nicht Nonne, wie noch immer vielfach angegeben wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Lossen II 36.

Siehe ebd. 41 f. Die ersten Gedanken, an den Absall von der Kirche treten zu Beginn des Jahres 1580 hervor; s. Bezold, Briefe II Nr 1 A. 5. Ogl. Kleinforgen, Tagebuch von G. Truchfeß, Münster 1780, 128.

Fräulein gräslichen Standes ehelich zu verbinden. Sein Entschluß, für diesen Fall auf das Kölner Erzbistum zu verzichten, sinde Widerstand bei seinen Freunden und Berwandten, die ihm vorgestellt hätten, daß Gott auch den Geistlichen die Ehe gestatte und seine Resignation den Bekennern der wahren Resigion im Reiche großen Nachteil zusügen werde. Sein "gottgefälliges Werk" könne er aber nur aussühren, wenn er wisse, auf welche menschliche Hilse er sich dabei verlassen könne.

Gebhard suchte damals die jüngeren protestantischen Adeligen Westfalens zu gewinnen, mit denen er wüste Gelage abhielt. In der Öffentlichkeit trat er noch ganz als Katholik auf: regelmäßig wohnte er der heiligen Messe bei, ließ sogar Berabredungen tressen über Errichtung einer Jesuitenschule in Werl und beteuerte in Gegenwart von Katholiken, es sei eine Versteumdung von seiten seiner Feinde, daß er seine Keligion ändern und heiraten wolle; er werde lieber den Kopf verlieren, als sich von der katholischen Kirche trennen<sup>2</sup>.

Es waren jedoch schon zu viele in die Absichten Gebhards eingeweiht, als daß diese hätten verborgen bleiben können. Der Papst erhielt die erste Kunde von dem verdächtigen Berhalten des Kölner Erzbischofs aus Innsbruck durch ein Schreiben des Kardinals Madruzzo, der zum Augsburger Reichstag reiste. Man wurde jedoch an diesen Nachrichten wieder irre, weil die von Gebhard zum Augsburger Reichstag gesandten Käte durchaus im katholischen Sinne auftraten.

Die Gerüchte, daß Gebhard sich zu verheiraten und trotzem sein Erzbistum zu behalten beabsichtige, wollten indessen nicht verstummen. Sie schienen eine Bestätigung darin zu finden, was der bahrische Agent Johann Barvitius aus Köln berichtete, nämlich daß offenbar im Einverständnis mit Gebhard der Graf von Neuenahr am 8. Juli außerhalb der Stadt in Mechtern öffentlich protestantischen Gottesdienst habe abhalten lassen<sup>3</sup>.

Dem ehrlichen, rechtlichen Sinne Gregors XIII. wurde es schwer, den ersten Gerüchten über Gebhards Treulosigkeit Glauben zu schenken, und das um so mehr, weil es nicht an widersprechenden Stimmen fehlte, die darauf hin- wiesen, daß neidische Gegner des Erzbischofs schon vormals ohne Grund seine Rechtgläubigkeit verdächtigt hatten. Um Klarheit zu gewinnen, wurde Madruzzo beauftragt, den wahren Sachverhalt durch zuverlässige Vertrauensmänner in Köln feststellen zu lassen. Nach der Kückehr des Legaten sollten dann die entsprechenden Maßregeln getroffen werden. Madruzzos Streitigkeiten mit der Innsbrucker Regierung verzögerten sein Eintressen in Kom dis zum 29. No-

<sup>1</sup> Siehe v. Bezold, Briefe bes Pfalzgrafen Johann Cafimir I 511 f.

<sup>2</sup> Bgl. M. ab Isselt, De bello Coloniensi, Coloniae 1584; Kleinsorgen a. a. D. 292.

<sup>3</sup> Schreiben bom 6. Juni 1582; f. Runtiaturberichte I Li; Loffen II 44 f.

<sup>4</sup> Siehe Muntiaturberichte I LII.

vember 1582. Damals aber lagen bereits so viele sichere Nachrichten vor, daß man an der Absicht Gebhards, von der Kirche abzufallen, nicht mehr zweifeln konnte

Wie viel in Köln auf dem Spiele stand, erkannte man in Rom wie überhaupt auf katholischer Seite mit voller Klarheit. Das allgemeine Urteil war, daß von dem Ausgang der Angelegenheit die Erhaltung oder der Untergang der katholischen Religion und damit auch der Bestand des mit ihr so eng verknüpsten römisch-deutschen Reiches abhänge?. Der Größe der Gesahr entsprechend handelte man in Rom entschieden, sicher und schnell. Es war dies um so wichtiger, weil der kränkliche Kaiser Rudolf aus Furcht vor schweren Berwicklungen, wie Erzherzog Ferdinand schrieb, ansangs durch die Finger sehen und der Kaze nicht recht die Schellen anbinden' wollte 3. Sosort nach der Ankunst Madruzzos in den ersten Dezembertagen wurden seitens der römischen Kurie eine Reihe von Abwehrmaßregeln angeordnet.

Wie umsassend man vorging, erhellt daraus, daß nicht weniger als sünf päpsteliche Abgeordnete in Bewegung gesetzt und nicht bloß der Kaiser und die deutschen katholischen Fürsten, sondern auch der König von Spanien um Hilfe angegangen wurde. Um nichts unversucht zu lassen, richtete Gregor XIII. am 17. Dezember noch ein letzes, mildes, väterliches Warnungsschreiben an Gebhard, worin er ihn an seine früheren seierlichen Eide und an die katholische Gesinnung seiner Vorsahren und Verwandten, besonders des Kardinals Otto von Augsburg, erinnerte und auch des Wohlwollens gedachte, mit dem er, der Papst, die Hindernisse seiner Vestätigung weggeräumt habe. Zugleich wurden die Erzbischöse von Trier und Mainz, das Oomskaptel und der Kat von Köln, Erzherzog Ferdinand von Tirol und der Bischof von Straßburg um ihre Einwirkung auf Gebhard ersucht.

Mit dem Auftrag, diese Schreiben zu überbringen und zu erläutern, wurde auf den Rat der Deutschen Kongregation der Sefretär des Kardinals Madruzzo, Minutio Minucci, betraut, ein junger Benezianer, der zu den besten Kennern der deutschen Verhältnisse zählte. Zu Minuccis Aufgabe gehörte es weiterhin, an Ort und Stelle zuverlässige Kunde über die Sachlage einzuziehen, und falls Gebhard von seinem Vorhaben nicht ablassen wolle, den Nuntius am Kaiserhof, Francesco Bon-homini, zu benachrichtigen, damit dieser unter dem schützenden Geleit eines kaiserlichen Kommissars sich nach Köln versüge und dort dem abtrünnigen Erzbischof den Prozes mache. Ferner sollte Minucci das Kölner Domkapitel zu entschiedenem Vorgehen veranlassen und es der frästigen Unterstützung des Papstes versüchern. Breven

<sup>1</sup> Siehe Loffen II 75.

<sup>2</sup> Bgl. die harafteriftischen Außerungen bes M. Minucci und des Cefare dell' Arena in ihren Schreiben an Kardinal Galli, Nuntiaturberichte I 375 489 495.

<sup>3</sup> Bgl. Untel im hift. Jahrbuch XII 513 f.

<sup>\*</sup> Siehe Theiner III 320 f; Nuntiaturberichte I 333 A. 1.

<sup>5</sup> Siehe ebd. LIII 332 f. Noch am 17. Dezember 1582 hatte Gregor XIII. an ben Bischof von Straßburg geschrieben: \*Disseminata iam diu sunt sermones pessimi de archiepiscopo Coloniensi, non possumus diutius tacere aut dissimulare . . .; rogamus quantum possumus, ut de archiepiscopi ipsius vita et consiliis, quantum quidem

mit den zum Einschreiten gegen Gebhard nötigen Fakultäten wurden an Bonhomini bereits am 14. Dezember versandt. Eine Woche später erhielt der Runtius eine ganze Reihe von päpstlichen Schreiben in der Kölner Angelegenheit, die sür den Kaiser, die Kursürsten von Mainz und Trier, die Herzöge von Bahern und Cleve bestimmt waren 1. An den päpstlichen Runtius in Madrid, Taverna, ergingen zu gleicher Zeit dringende Aufsorderungen, bei Philipp II. dahin zu wirken, daß dieser einerseits den Kaiser zum Widerstand gegen Gebhards Neuerungen anseuere, anderseits seinen niederländischen Statthalter Alessandro Farnese ermächtige, nötigenfalls selbst mit den Wassen einzuschreiten 2.

Babrend man in Rom bereits bor der Absendung Minuccis die Moglichkeit einer Absetzung des pflichtvergeffenen Rolner Erzbischofs in Erwägung jog, richtete man zugleich den Blid auf die Berfonlichkeit, die an Gebhards Stelle treten follte. Es tonnte dafür nur ein Mann in Betracht tommen. der durch feine Berbindungen einen festen Rüchalt batte und eine ftarte Macht gur erfolgreichen Betämpfung Gebhards aufbringen tonnte. Diefe Bedingungen ichienen in bervorragendem Make gegeben bei Ernft von Bapern, deffen Bruder Wilhelm inzwischen zur Regierung gekommen war. Ernft war außerdem mit dem König von Spanien und dem Bergog von Julich befreundet, und als Inhaber ber Bistumer Sildesbeim und Luttich und der Reichsabteien Stablo und Malmebn besaß er bereits eine feste Stellung in Niederdeutschland. Miglich mar freilich, daß die Zuwendung noch eines weiteren Bistums den Trienter Reformbestimmungen widersprach, und mehr noch, daß auch Ernst zu jenen geift= lichen Fürftenföhnen geborte, welche die Freuden der Welt in einer Beife genoffen, die fich für einen Geiftlichen nicht ziemte. Allein die Rotlage gwang, hierüber hinmegzusehen. Schwer fiel dabei auch in die Bagichale, daß Ernft als Mitglied des Kölner Domkabitels mablbar mar und im Jahre 1577 fast Die Balfte der Stimmen auf fich vereinigt hatte 3.

Unterbessen war aber eine neue Kandidatur aufgetaucht; mit dem Hintergebanken, seinen Sohn, den Kardinal Andreas von Österreich, auf den Kölner Stuhl zu erheben, hatte nämlich Erzherzog Ferdinand angeregt, Andreas als Legaten nach Köln zu senden. Man erkannte in Rom sofort, daß ein Eingehen auf Ferdinands Absicht Bahern schwer und ohne Rutzen verletzen müßte, da das Kölner Domkapitel den Sohn einer unebenbürtigen Mutter, der Philippine Welser, sicher nicht annehmen würde. Andreas war zudem eine allzu unbedeutende Persönlichkeit. Anderseits aber

extrinsecus apparere potest, nos certiores facere velis. Bezirksarchiv zu Straß-burg G. 172. Zu Beginn des Breves wird auf Grund der Berichte Madruzzos der Bischof wegen seiner Haltung auf dem Augsburger Reichstag belobt. Am 12. Januar 1583 \*empsiehlt der Papst dem Straßburger Bischof die beiden papstlichen Legaten und fordert ihn zum Eiser gegen Gebhard auf. Ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Nuntiaturberichte I 337 f 341. Lgl. Theiner III 323. Aretin, Maximilian I. 257. <sup>2</sup> Siehe Nuntiaturberichte I 334 f 341 f.

<sup>3</sup> Siehe ebb. 1111—11v; Ritter I 596 f.

wollte man auch der hilfe des Erzherzogs wie der des Kaisers nicht verlustig gehen. Gregor XIII. sieß sich daher so weit auf den Wunsch Ferdinands ein, daß er im Konsistorium vom 31. Dezember 1582 den Kardinal Andreas gemeinsam mit Kardinal Madruzzo als Legaten für Köln ernannte mit dem Austrag, den Prozeß gegen Gebhard Truchseß zu beginnen, seine Absehung auszusprechen und die Neuwahl vorzubereiten. Die bahrischen Absücken bei der Sendung wurden geschickt durchtreuzt, indem man dem Kardinal als Begleiter und Ratgeber die beiden bewährten Runtien am faiserlichen und am Grazer Hof. Francesco Bonhomini und Germanico Malaspina, sowie für die eigentliche Prozeßsührung den Auditor der Nota Francesco Orano beiordnete. Orano trat bereits am 5. Januar 1583 von Nom aus mit der Ernennungsbulle und der Instruction für Kardinal Andreas die Reise nach Innsbruck an, von wo er, bezeichnend genug für die eigentlichen Absücken der Kurie, nach Freising eilte, um die Scheu des Herzogs Ernst vor einer zweiten Niederlage zu besiegen und den Bögernden unter Hinweis auf den Wunsch des Papstes zur Besichleunigung seiner Reise an den Rhein zu bewegen?

Unterdeffen war in Roln, wo Minucci als erfter Abgefandter des Papfies am 20. Januar 1583 eintraf, Die Rataftrophe erfolgt. Schon zu Weihnachten hatte Gebhard Truchieß feinen tatholifden Untertanen ein eigentumliches Beichenk burch bie Erklärung gemacht, bag ber allmächtige und gutige Gott ibn aus der Finfternis des Bapfitums errettet und jur Erfenntnis feines beiligen Wortes gebracht habe, und daß er glaube, mit unberlettem Gemiffen bei feinem Beruf und Stand bleiben ju fonnen, auch die Augubung ber neuen Religion freiftellen wolle. Um 16, Januar 1583 erging bemgemäß von der Stifteftadt Bonn aus, in beren Befit fich Gebhard mit Silfe des Grafen Johann bon Naffau gefett hatte, eine entsprechende öffentliche Erflarung. Der Gefährlichfeit feines Unternehmens icheint fich Gebhard nicht bewußt geworden zu fein, denn feine Saupttätigfeit beftand in ber Abhaltung bon luftigen Teften, die regelmäßig mit ichweren Räuschen endigten. Den Sobepunkt Diefes tollen Treibens und jugleich die unverdächtige Befraftigung bon Gebhards Ubertritt jum Proteftantismus bildete feine am 2. Februar bollzogene Bermablung mit Ugnes bon Mansfeld. Die Besonnenen unter den protestantischen Freunden des berliebten Erzbifchofs erichraten über beffen boreiliges Sandeln.

Um so zuversichtlicher konnten die Katholiken die Herausforderung annehmen<sup>3</sup>. Mittelpunkt des Widerstandes gegen die Neuerungen Gebhards wurde die Reichsstadt Köln, wo Minucci mit großem Geschick die katholischen In-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe hirn II 179 f; Nuntiaturberichte I rvi f 348; Lossen II 154 f. Die Beisordnung Madruzzos erfolgte nach Lossen (a. a. D.) wohl nur, um dem Verdacht allzu großer Parteinahme für die Wünsche Ferdinands vorzubeugen; an seine Entsendung wurde nicht ernftlich gedacht, Madruzzo blieb in Rom.

<sup>2</sup> Siehe Nuntiaturberichte I 352 f 358; Loffen II 161 f. Bgl. auch Untel im Sift. Jahrbuch XII 517.

<sup>8</sup> Siehe Ritter I 590 596; Loffen II 165 f; Janffen-Paftor V 15-16 33 f.

teressen wahrnahm. Mit der Stadt trat auch das Kölner Domkapitel, wenige Mitglieder ausgenommen, mutig und entschlossen sür den alten Glauben ein, allen voran der Chordischof Herzog Friedrich von Sachsen-Lauenburg, ein Bruder Heinrichs von Bremen, den Gebhard aus einem halben Protestanten und eifrigen Freunde in einen entschiedenen Katholiken und erbitterten Feind umwandelte, indem er ihm anfangs die Abtretung des Erzstisses in Aussicht stellte, ihn aber dann durch sein Berbleiben tief enttäuschte. Auf dem vom Kapitel nach Köln berusenen Landtag erklärten sich die rheinischen Stände, Grasen, Ritterschaft und Städte gegen Gebhard. Dieser selbst zeigte sich immer mehr als ein unbedeutender, kraftloser Mensch. Seit dem Erscheinen spanischer Truppen bei Aachen fühlte er sich in Bonn nicht mehr sicher; er zog sich deshalb gleich nach seiner Hochzeit in die westfälischen Stiftslande zurück, wo er zur Bekräftigung der Art, wie er die Freistellung der Religion verstand, die gewalttätige Unterdrückung der Katholiken und einen wüsten Bildersturm ins Werk setze setze

Es ift bezeichnend für Gregor XIII. als ftrengen Rechtsgelehrten und vorsichtigen Politiker, daß er trot des berausfordernden Auftretens Gebhards feine übereilten Schritte unternehmen wollte. Der eifrige Runtius Bonhomini batte auf die Nachricht von dem offenen Abfall des Rolner Erzbischofs bereits am 15. Januar 1583 noch von Wien aus dem Kardinal Galli borgestellt, daß die Einleitung eines formlichen Brozesfes nun nicht mehr nötig fei, da der Babft die Absekung eines notorischen Saretiters ohne weiteres aussprechen fonne. Diese Unficht murbe auch von den Mitgliedern der Deutschen Rongregation und von fechs mit der Behandlung der Angelegenheit betrauten Rardinälen geteilt 3. Tropdem trug Gregor XIII. als Jurift Bedenken, bierauf einzugeben; auch wollte er ben Rardinal Andreas durch eine folde Vorwegnahme feines Auftrages nicht franken. Da aber durch die Rachstellungen des Bfalggrafen Johann Cafimir die Reise des Rardinallegaten Andreas nach Roln gewaltsam unterbrochen wurde, ichien Gefahr im Bergug. Auf die Runde hiervon handelte Gregor jest schnell und entschieden. Um späten Abend bes 21. März 1583 ließ er für den folgenden Tag ein geheimes Konfistorium berufen, in welchem er die Absetung Gebhards aussprach 4.

<sup>1</sup> Siehe Loffen II 91 f 104 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nähere Angaben hierüber bei Janssen-Pastor V <sup>15—16</sup> 35 f. Der Fürst von Walbburg beklagte in einem \*Schreiben an die Kardinäle dat. 1583 Febr. 22 den Absall seines Bruders und versicherte seine Treue. Vatic. 6416 p. 93, Batik. Bibliothek.

<sup>8</sup> Siehe Nuntiaturberichte I 387 435 f 441 f.

<sup>\*</sup> Siehe die Acta consist. ebb. 473. Bgl. Unkel im hift. Jahrbuch XII 520 f. Besondere Gebete für Deutschland waren schon vorher angeordnet worden. Alaleone

Die bom 1. April 1583 (neuen Ralenders) batjerte, vom Bapft und famtlichen Rardinalen unterschriebene Absekungsbulle geht babon aus, daß Gebhard Truchiek, ungegehtet aller Abmahnungen des Papites, mit den Häretifern fich perbundet habe, um mit ihrer Silfe trot feiner Berheiratung das Rolner Erzbistum au behalten. Sie erwähnt dann feine por einem baretischen Bradifanten öffentlich abgeschloffene Che, die gewaltsam und im Widerspruch mit dem Domfavitel erfolgte Besekung von Bonn und andern Blaten des Ergftiftes und die dadurch entgundeten Rriegswirren. Da diese Bergeben notorisch, babe der Pavit das dem Kardings Andreas als Legaten übertragene Erkenntnis wieder an fich gezogen und den ge= nannten Gebhard Truchieß, wennaleich er icon von felbst aller Rechte verluftig sei, mit Rat und Zustimmung der Kardinäle, aus sicherer Kenntnis und Bollgewalt jeden etwaigen Rechtsmangel ergangend, als einen offentundigen Saretifer, Eidbrüchigen. Rebellen und Erkommunizierten wie ein faules Glied vom Leibe ber fotholischen Kirche getrennt sowie aller Würden. Afründen und Umter entiekt erflärt. Das Domkapitel wird demnach aufgefordert, baldigst einen neuen Erzbijchof au mählen 1.

Mit diefer Bulle trafen auch bereits die erften Geldsendungen des Bapftes in Köln ein2, wo feit dem 28. Mars Malaibing und feit dem 20. Abril auch Bonbomini weilten. Unter den Bollmachten, die für Bonhomini am 4. April abgefandt wurden, befand fich auch die Ermächtigung, im äußersten Notfall nach Ablauf der Wahlfrift von drei Monaten felbständig und ohne das Domkapitel einen neuen Erzbischof zu ernennen3. Bur Unwendung diefer im tanonischen Recht vorgesehenen Magregel tam es jedoch nicht. Unter ber Führung Bonhominis, der bon Anfang an der eigentliche Bertrauensmann der Rurie mar, bereiteten die papstlichen Abgeordneten die Neuwahl bor; ingbesondere bestrebten fie fich, die protestantischen Domherren von dem Att ausjufdliegen, und ihre Bemühungen hatten ichlieglich den gewünschten Erfolg. Es gelang auch, alle andern Schwierigkeiten aus dem Bege ju raumen. Nachdem Ernft die übrigen Bewerber durch Geldspenden abgefunden hatte, erfolgte am 2. Juni (23. Mai) feine einstimmige Bahl jum Erzbischof bon Roln 4. Um das übel an der Burgel zu treffen, bestand Bonhomini, der fich auch hier als entschloffener Bortampfer der tatholischen Restauration bewährte,

<sup>\*</sup>berichtet zum 11. Februar 1583: Pontifex descendit pedester ad s. Petrum orationis causa propter iubilaeum plenarium ad exstirpendam haeresim, augendam fidem catholicam in Germania et unionem principum. Diarium p. 10<sup>6</sup>, Cod. Barb. ber Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Bulle ist bei Isselt 227 f sehlerhast abgedruckt; genauer ist der Abdruck in Leonharti Waramundi Turingi admonitio in anathematismum, quo Gregorius XIII Gebh. Truchsessium damnavit, Lugd. Bat. 1583. Bgl. Lossen II 235 251 f; Bezold II Nr 171.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe ebd. Rr 126. <sup>3</sup> Siehe Nuntiaturberichte I 482.

<sup>4</sup> Siehe Untel im hift. Jahrbuch XII 525 f; Ehjes-Meifter, Runtiaturberichte I xxxv; Loffen II 258—298.

darauf, daß die protestantischen Mitalieder aus dem Domkabitel ausgeschlossen murden und erließ ein Defret, daß niemand mehr ohne Ablegung des Trienter Glaubensbekenntniffes in das Rabitel aufgenommen werden folle. Gleichzeitig bemühte fich der Nuntius für die sittliche Reform der Rolner Geiftlichkeit 1.

Der große in Roln errungene Erfolg, der auch ein warnendes Beispiel für andere im Glauben mankende Bischöfe 2 darftellte, konnte allerdings insofern nicht als ein pollftändiger gelten, weil Ernft gleichfalls teine tadellose Berfonlichkeit mar. Mit Widermillen in den geiftlichen Stand eingetreten, führte er wie die meiften weltlichen Fürften feiner Zeit einen feineswegs sittlichen Lebensmandel. Mit Recht beklagten die Seluiten das tragische Geschick der deutschen Kirche, daß man nicht einmal unter fo gefährlichen Zeitumftanden ein wurdigeres Saupt für das beilige Röln babe finden können 3. Immerbin aber bot Ernst meniastens die Gemabr, daß. nachdem Gebhard die Waffen angerufen hatte, der Kölner Krieg unter einheitliche Leitung tommen und Bergog Wilhelm V. von Babern bas gange Gewicht feiner Silfemittel für feinen Bruder in die Bagichale merfen merbe.

Gebhard hatte bei seinem Vorgeben die Saupthoffnung auf fremde Silfe gefest, doch fah er fich enttäuscht: Die Aufftandischen in den Niederlanden fonnten ibm feine Hilfe gemähren, weil dort die Spanier gurgeit das Ubergewicht besaffen, Frantreich wurde durch inneren Zwift von einer Einmischung zurückgehalten, und auch bei feinen neuen Glaubensgenoffen in Deutschland fand Gebhard keineswegs die entschloffene und einträchtige Silfe, Die er erwartet batte. Entscheidend mar bier das Berhalten des Rurfürsten August von Sachsen, dem der Reichsgedante und die Aufrechterhaltung des Augsburger Religionsfriedens, der den Ubertritt eines geiftlichen Fürften nur unter Berluft feiner Burde und Rechte geffattete, wichtiger ichienen als ein weiteres Bordringen des Protestantismus. August fürchtete gudem, Gebhard werde fich ben Calbinisten anschließen 4. Go traten allein das pfälzische Saus, bornehmlich ber Bfalgaraf Johann Casimir, die Wetterquer Grafen und einige Städte Gebhard gur Seite. Aber ihre Unterftühung reichte um fo weniger aus, weil der Bapft das volle Gewicht feiner Autorität und feine gange überlegene Staatstunft energisch geltend machte, indem er den Raifer gewann und fehr geschickt die bagrische Hauspolitif mit den fatholischen Interessen zu verschmelgen verstand 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bal. Nuntiaturberichte I 578 584 596 599 617; Theiner III 398; Untel im Sift, Rahrbuch XII 531 f: Ehses-Meifter, Nuntigturberichte I xxxvi; Loffen II 315 f 320 f.

<sup>2</sup> Man begte damals in Rom felbst wegen des Erzbischofs von Mainz, Wolfgang von Dalberg, Befürchtungen; f. Runtigturberichte I 516 520 626 f. Bgl. über Wolfgang A. Q. Beit, Rirche und Rirchenwesen in Maing 25 f.

<sup>8</sup> Siehe Janffen-Baftor V 15-16 38.

<sup>4</sup> Siehe Riegler IV 643. Bal. Nanffen=Paftor a. a. D. 41 f.

<sup>5</sup> Bgl. Hanfen (Muntiaturberichte I Lxiv), der als bester Renner also urteilt: "Der Erfolg ber katholischen Restauration in Röln ift - darüber gestatten die vorliegenden Atten feinen Zweifel - in erfter Linie der Initiative der papftlichen Regierung gugufchreiben, nicht, wie man bisher annahm, dem Bergog Wilhelm von Babern, dem Bruder bes neuen Ergbifchofe. Die Rurie griff in die tolnischen Wirren von vornherein mit großer Entichiedenheit und Sicherheit ein, und ihre Politit ließ fich durch fein hindernis aus ber Bahn bringen. Diefer geschickten Leitung verdankte fie ihren Erfolg gegenüber

Der blutige Waffengang um das Kölner Erzstift, den Gebhard heraufsbeschworen hatte, schleppte sich zunächst ohne Entscheidung monatelang hin, weil es den Freunden des abgefallenen Erzbischofs wie seinen katholischen Gegnern an der Hauptsache, an ausreichenden Geldmitteln, sehlte. Aber auch hier zeigte sich bald die Überlegenheit der Katholiken. Bon den deutschen geistzlichen Fürsten leistete allerdings nur der trefsliche Würzburger Bischof Julius einen größeren Zuschußt; um so opferfreudiger waren der Papst und der Bapernberzog, welche die Hauptlast des Krieges auf sich nahmen.

Gregor XIII., nicht gufrieden, Die Sache Ernfts nach allen Seiten, felbft nach Frankreich bin durch empfehlende Breven zu fordern, leiftete trot feiner idledten Rinanglage fo viel Geldbilfe, als er nur irgendwie vermochte. Schon im Darg 1583 fandte er bem ftets gelbbedürftigen Raifer, ber anfangs mit Gebhard pattieren wollte, ein Geichent von 100 000 Gulben nach Wien, bas feine Birtung nicht berfehlte 2. Dem Bergog Wilhelm von Bapern batte die papftliche Rammer bis jum Berbft insgesamt 90 000 Gulden durch das Banthaus ber Welfer überwiesen. Weitere Rahlungen folgten 3. Richt minder wichtig war, daß Gregor XIII., unbefümmert darum, daß Rudolf dem II. das Ericheinen fremder Truppen auf dem Boden des Reiches miffiel, in Madrid eine eifrige Tatigfeit entfaltete, um ben fpanischen Ronig zu ichneller und energischer Unterflützung ber baprifden Urmee durch feinen niederlandifden Statthalter Aleffandro Farneje ju veranlaffen. Der Bapft machte dabei geltend, daß nicht blog die tatholische Religion, sondern auch das Saus Ofterreich auf das schwerfte bedroht werde 4. Da Spanien den Erwartungen nur ungenugend entiprad, wurde im September der Bijchof von Biacenga, Filippo Sega, in außerordent= licher Miffion nach Madrid gefandt. Gega erreichte gwar feine Beldhilfe bon feiten Philipps, mohl aber ben bestimmten Befehl an Aleffandro Farneje, ben

einer ihrem Wesen nach so bedeutungsvollen, aber von einer ungeeigneten Persönlichseit ins Werk gesetzen, mangelhaft vorbereiteten und noch schlechter unterstützten Unternehmung. Wie die päpstliche Regierung von dem Augenblick an, wo Gebhards Absallsestland, von keinem Paktieren mit ihm wissen wollte, so zeigte sich ihre Entschlossenheit zu den äußersten Schritten auch dem Domkapitel gegenüber durch die Bonomi erteilte Vollmacht, selbständig einen Erzbischof zu ernennen, wenn aus der Wahl kein passender hervorgehen sollte. Wie die Kurie es war, die den Herzog Ernst wider seinen Willen veranlaßte, nach Köln zu gehen und seine Kandidatur zu betreiben, wie sie ihn zu bewegen wußte, dort zu bleiben, trozdem er mehrmals, verzweiselnd am Ersolg, sich wegbegeben wollte, so verstand sie es auch, die krastlose und unselbständige kaiser-liche Politik in ihrem Sinne zu lenken.

<sup>1 2</sup>gl. Loffen II 511 f. 2 Siehe ebb. 311 384.

<sup>3</sup> Siehe Theiner III 402 489 f 496 499; Nuntiaturberichte I Lxv 697; Ritter I 608; Loffen II 456. Bgl. den \*Bericht bes mantuanischen Gesandten vom 24. September 1583, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>\*</sup> Siehe Muntiaturberichte I 657 f 674 681 685 f; Torne 201.

b. Paftor, Gefchichte ber Papfte. IX. 1.-4. Muff.

Kölner Erzbischof mit allen Mitteln zu unterstützen. Den größten Eifer zeigte Wilhelm V. von Bapern, der trot der eigenen Überschuldung große Summen spenzete: dis Ende November betrugen seine Auslagen an 200 000 Gulden?. Den damit geworbenen und von dem bahrischen Herzog Ferdinand geführten Truppen war es in erster Linie zu danken, daß Ernst Herr des Kölner Erzbistums blieb und Gebhard nach den Niederlanden flüchten mußte3.

Durch den Sieg, den Gregor XIII. in Berbindung mit dem Bahernsherzog errang, wurde die größte Gefahr abgewendet, welche die alte Kirche seit dem Jahre 1555 bedroht hatte. Ein Sieg Gebhards dagegen mit all seinen unabsehbaren Folgen hätte nicht nur zum Übergewicht und zur Alleinherrschaft des Protestantismus in Deutschland geführt, sondern auch die Kirche in den benachbarten Niederlanden und in Frankreich in die schwersten Bedrängnisse gebracht. Wie Kordeuropa, so wäre dann allmählich auch ganz Westeuropa dem Protestantismus anheimgefallen. Mit genialem Scharsblick erkannte dies Heinzich von Navarra, als er, zum Glück für die katholische Sache vergeblich, den lutherischen Fürsten Deutschlands vorstellen ließ, sie müßten von ihrem Zwies

<sup>1</sup> Siehe Muntiaturberichte I 697 702 f 711 713.

<sup>2</sup> Siebe Riegler IV 642.

<sup>3</sup> Rur die Einzelheiten fei auf die eingebende, burch umfaffende Berwertung gedruckten und ungedruckten Materials ausgezeichnete Darftellung im II. Band von Loffens Wert Der Kölnische Rrieg' bingewiesen. Der Berfasser ruhmt im Borwort feine eigene Unparteilichkeit. Wenn dieses Gelbstlob auch im allgemeinen verdient ift, fo zeigt fich boch fehr beutlich an verschiedenen Stellen bie Zugehörigkeit Loffens gur Bartei ber fog. Altfatholifen. Die Jefuiten fann Loffen ohne Seitenhiebe nicht ermahnen. Bonhomini wird (S. 315) ein Zelot gescholten, weil er notorisch haretische Domberren ihrer Pfründen für verluftig erklarte. Gine völlige Umkehrung des Tatbeftandes bedeutet es. wenn Loffen (G. 686) die Entfeffelung des Religionstrieges und die Rriegsleiden bes theinisch-weftfälischen Bolfes den Ratholiten, bem Babfte und bem Babernherzog gur Laft leat. Nicht fie, welche ben Angriff auf ihren rechtlichen Beftand und ihre Religion fraftig abwehrten, find die mahren Schuldigen, fondern Gebhard, der entgegen ben reichsrechtlichen Bestimmungen ein Beib und ein Erzbistum zugleich haben wollte. Un= parteiifche Protestanten, wie 3.. B. R. Sagen (Deutsche Gefc. IV 410), nehmen feinen Anftand, von giemlich unfaubern' Grunden ju fprechen, welche Gebhard bewogen, jum Protestantigmus übergutreten, feine Gibe ju brechen und ben Berfuch eines Umfturges ber Reichsverfaffung zu machen. Diefe nationale Seite ber Frage ift bei Loffen gang übersehen. Wenn Gebhard neben der Abwendung der "Thrannei' des Papftes auch von der "Erhaltung der deutschen Libertät' fprach (\* Schreiben an Frankfurt a. M. vom 2. Juli 1583, Stadtarchiv zu Frankfurt a. M.), fo verftand er darunter die Berbeiführung ber völligen Unabhängigfeit der Gingelftaaten. Stiebe betont in feiner Regenfion von Loffens Werk richtig. daß es dem Siege der tatholischen Partei zu danken fei, daß bie feit Jahrhunderten bas Reich gerftorende Territorialpolitit ber beutschen Reichsftande bas Reich nicht ichon bamals in eine Reihe unabhängiger Ginzelftaaten auflöfte, fondern dies trot aller Schwäche fehr wertvolle Band nationaler Ginheit fortbeftanb' (MIg. Zeitung 1898, Beil. Rr 43).

spalt und ihrer Absonderung von den ausländischen Glaubensgenossen ablassen und in ein allgemein protestantisches Bündnis gegen das Papstum und das habsburgische Paus eintreten, dann sei der Sieg des Protestantismus sicher. Die Angelegenheit Gebhards sei deshalb "wichtiger als irgendeine, welche sich seit Jahrhunderten in der Christenheit begeben"; keine, so wiederholte er gegenüber Johann Casimir, sei "von größerer Bedeutung für den Ruin des Papstums". Auch der Königin Elisabeth von England legte Navarra im März 1585 noch einmal "die fromme, für die ganze Christenheit so überaus wichtige Sache Gebhards" ans Herz², aber gleichfalls ohne Erfolg, denn die Herscherin Englands ließ sich als Realpolitiserin nur von den Interessen Königreiches leiten. Der "von allen verlassen" Gebhard mußte auf sein Hises gesuch aus dem Munde der "jungfräulichen Königin" die Belehrung vernehmen, er habe durch seine Heirat "deutlich zu erkennen gegeben, daß er nicht sowohl durch den Geist des Glaubens getrieben worden als vielmehr durch den sleische lichen Stachel weltlicher Lust".

Die Freude über den siegreichen Ausgang des weltgeschichtlich bedeutenden <sup>4</sup> Ringens um das Kölner Erzbistum, das gewissermaßen den Entscheidungsstampf zwischen Katholizismus und Protestantismus in Deutschland darstellte<sup>5</sup>, war begreislicherweise auf katholischer Seite sehr groß. Trozdem übersah man dort nicht, wie viel noch zur inneren Sicherung des errungenen Erfolges zu tun übrig blieb. Sollte die katholische Restauration im Kölner Erzbistum von Dauer sein, so mußte ihr die katholische Resormation nachsolgen. Doch nicht bloß eine Besserung der kirchlichen Zustände der großen Diözese war unumgänglich notwendig; nicht weniger geboten schien die Leitung und überzwachung des neuen Erzbischofs, bei dessen Wahl nicht die Würdigkeit den Ausschlag gegeben hatte, sondern seine Fähigkeit, mit weltlichen Machtmitteln den Bestand der Religion im Erzstift zu schüßen. Auch erkannte man

<sup>1</sup> Siehe Janffen-Paftor V 15-16 45 f, wo die naheren Belege.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Berger de Xivrey II 18.

<sup>3</sup> Siehe Berthold in Raumers Sift. Tafdenbuch R. F. I, Leipzig 1840, 70 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Urteil von Lossen (II 646 f). Die Bedeutung des Kampses spiegelt sich auch in der Bolksliteratur wider; vgl. Soltan, Hist. Bolkslieder, Leipzig 1836, 437 f; Sugenheim, Jesuiten I 68; Zeitschrift des bergischen Geschichtsvereins XII 75 f; Picks Monatsschrift I 365 f. Siehe ferner das deutsche \*Spottgedicht mit der Überschrift: Honores mutant mores, sed raro in meliores, im Fasz. 9953 des Stadtarchivs zu Frankfurt a. M. Ein lateinisches Pasquill, beginnend: O Truchsess trux es, dux es, mala lux, mala nux es, im Archiv zu Luzern.

<sup>5,</sup> Der Befit der Rheinlande war im Rampf der Protestanten und Katholiken in Deutschland ausschlaggebenb', fagt Plathoff, Die Stellung der Rheinlande in der deutsichen Geschichte, Bonn 1921, 9.

<sup>6</sup> Siehe Untel im Sift. Jahrbuch XII 721 f.

wohl, daß nur durch genauere Informationen, als man sie bisher besessen hatte, für die Zukunft einer ähnlichen Gefahr schnell vorgebeugt werden konnte. Hierzu kam noch, daß auch die Berhältnisse der Niederlande die dauernde Anwesenheit eines Bertreters des Heiligen Stuhles in Niederdeutschland sehr wünschenswert erscheinen ließen. Aus diesen Erwägungen ergab sich folgerichtig die Notwendigkeit der Errichtung einer eigenen ständigen Nuntiatur mit dem Sik in Köln.

Die erste Anregung dazu hatte schon Anfang 1583 der trefsliche Trierer Erzbischof Johann von Schönenberg in einer Unterredung mit Minucci gezeben und dabei gleich auf Bonhomini als den geeigneten Mann hingewiesen. Minucci griff den Gedanken auf und vertrat ihn in der Folge mit großem Eiser. Malaspina versaßte eine besondere Denkschrift über die Notwendigkeit der neuen diplomatischen Bertretung des Heiligen Stuhles am Niederrhein und schlug dafür Minucci vor, für den sich auch Bonhomini erklärte; er riet, Minucci noch weiter in Köln zu belassen, wenn auch zunächst ohne den Titel eines Nuntius. Später ließ er die Bedenken fallen, die er gegen diese Bezeichnung hegte. Um 23. Juni 1583 bat er Carlo Borromeo um seine Unterstützung für eine neue Nuntiatur am Niederrhein, denn er sei überzeugt, daß alle andern Nuntien, welche gegenwärtig für die Angelegenheiten des Heiligen Stuhles tätig seien, zusammen nicht so viel Nugen schaffen würden wie der Kölner allein. Bonhomini dachte jedoch damals nicht mehr an Minucci, sondern an den mit Borromeo befreundeten Bischof von Novara, Francesco Bossi 2.

Gewohnt, nichts zu übereilen, verhielt sich der Heilige Stuhl gegenüber diesen Anregungen zunächst abwartend. Erst auf wiederholte Vorstellungen Bonhominis erfolgte die Entscheidung; am 21. Dezember 1583 schrieb ihm der Kardinalstaatssekretär Galli, der Entschluß, einen Nuntius nach Köln zu entsenden, stehe sest, dis Ostern 1584 werde die Ernennung vollzogen seins.

In der Ausführung trat indessen noch ein längerer Ausschub ein, weil die Lösung der Personenfrage Schwierigkeiten bereitete. Gegen alle bisher genannten Kandidaten, zu denen noch Felizian Ringuarda gekommen war, erhoben sich Bedenken oder Hindernisse<sup>4</sup>. Das Ende war, daß im Oktober 1584 wider Erwarten und Neigung Bonhomini selbst zum Runtius in Köln ernannt wurde. Der Grazer Runtius Malaspina, der in Prag an seine Stelle treten sollte, erhielt den Austrag, ihm die vom 27. Oktober datierte Insstruktion auszuhändigen. Die Beglaubigungsschreiben waren schon am 20. Oks

<sup>1</sup> Siehe Nuntiaturberichte I 362; Untel im hift. Jahrbuch XII 723.

<sup>2</sup> Siehe ebb. 725. Die Dentichrift Malaspinas bei Theiner III 404 f.

<sup>3</sup> Siehe Runtiaturberichte I 732.

<sup>4</sup> Bgl. Untel a. a. O. 729 f; Nuntiaturberichte I 733 f; Chsed-Meister I xxxix.

tober ausgefertigt worden. Ein Brebe vom 19. Januar 1585 bestimmte Bonhominis Fakultäten und die Grenzen seines Amtsbezirkes, der sich über die Kirchenprovinzen Köln, Mainz und Trier, die Bistümer Basel, Straß-burg, Osnabrück, Paderborn, Lüttich, das Gebiet des Herzogs von Jülich-Cleve und das spanische Flandern erstrecken sollte 1.

Nachdem Bonhomini den festen Willen des Papstes erkannt hatte, ließ er seine disherigen Bedenken fallen. Er stattete noch seiner geliebten Diözese Bercelli einen Besuch ab und trat dann seine Reise nach Deutschland an. Am 26. März 1585 kam er nach Trier, wo er sofort seine Tätigkeit auf dem neuen Posten begann, den Kardinal Galli für den ehrenvollsten und wichtigken erklärte, der seit langen Jahren vergeben worden sei. Die Bahl des Papstes muß als vortrefslich bezeichnet werden, denn Bonhomini war in jeder Hinsicht der richtige Mann, um den vielsachen und großen Ansorderungen zu entsprechen, die das neue Amt in Bezug auf wahrhaft pastorale und bischösliche Tätigkeit wie auch in Bezug auf die Ordnung der niederländischen Angelegensheiten an seinen Inhaber stellte.

Die Errichtung der Kölner Runtiatur gehört zu den letzten bedeutungsvollen Maßregeln Gregors XIII. Kurz nach Bonhominis Antunft in Köln
ging ein Pontifikat zu Ende, der für die deutsche Kirche den Andruch einer
neuen Zeit bedeutete. Großes war unter Gregors Regierung im Norden
erreicht worden: die Bistümer Hildesheim, Köln und im wesentlichen auch
bereits Münster blieben für die alte Kirche gerettet, in Fulda, Würzburg, auf
dem Cichsseld schritt die Erneuerung im firchlichen Sinne voran, in Österreich
bereitete sich im Anschluß an Bayern die katholische Restauration vor. Es
war des Papstes persönliches Verdienst, daß die Dinge sich so entwickelt
hatten<sup>3</sup>. Den Nuntien, die er aussandte, ist es zuzuschreiben, wenn ein frischer

<sup>1</sup> Siehe Hartzheim, Concilia VIII 498 f; Untel a. a. D. 731 733 736; Theiner III 500; Nuntiaturberichte I 735; Ehses-Meister I xliv f 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Auntiaturberichte I 734; Chses-Meister I xl.. In Köln traf Bonhomini am 9. April, dem Borabend des Todes Gregors XIII., ein. Die Beweggründe zur Errichtung der Kölner Auntiatur wurden später in der Instruction für den Auntius Montorio vom 31. Juli 1621 dahin umschrieben, daß der Inhaber des Postens vor allem zu wachen hätte sopra le piu illustri e gran chiese della Germania e principalmente sopra li trè Elettorati accioche non s'introduchino ne capitoli cattolici heretici, non s' eleggano prelati non cattolici e non zelanti; s. Lämmer, Zur Kirchengesch. 129. Bgl. Pacca, Mem. storiche sul di lui soggiorno in Germania 235 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mit Recht sagt ein \*Breve vom 15. März 1582, das den Bischof Johann von Straßburg zum einträchtigen Handeln mit Kardinal Madruzzo auf dem Reichstage mahnt: Perspectum esse fraternitati tuae facile arbiträmur nostrum perpetuum studium rerum Germanicarum. Nihil est, quod tantopere cupiamus quam nobilissimam illam provinciam omni munere coelesti cumulatissimam esse, idque assidue Deum precamur. Bezirksarchiv zu Straßburg G 172.

Bug durch die deutsche Kirche ging; den Kollegien, die Gregor gründete, gebührt das Berdienst, die Grundlage bereitet zu haben, auf der das firchliche Leben sich wieder von neuem sestigen konnte. In Rom hatten einslußreiche Kreise sich lange gegen die Erkenntnis gesträubt, daß nicht mehr durch die Maßregeln der mittelalterlichen Ordnung die neue Lehre in den abgefallenen Ländern sich niederschlagen lasse, sondern daß einzig von der Belehrung durch einen neu zu schaffenden Klerus das Heil ausgehen könne. Unter Gregor XIII., dem großen Gönner und Begründer der Kollegien, kommt dieser Gedanke sür immer zum Durchbruch.

Borgualich an drei große Namen erscheint die katholische Reform des 16. Jahrhunderts geknüpft: Bon Jangtius von Lopola stammen die grundlegenden Ideen, er zeichnet den Blan der firchlichen Erneuerung: im Anschluß an ihn wird auf Grund des Trienter Rongils Carlo Borromeo der Gefekgeber ber erneuten firchlichen Difgiplin, im Unichluft an Borromeo wiederum erneuert Bius V. Rom und den papftlichen Sof. Gregor XIII, fonnte ernten. was diese erlauchten Borganger gefat. Ignatius hatte ihm hunderte bon beideidenen Lehrern geliefert, Die fich im Schweiß ihres Angefichtes um Die Jugend auf den Soulbanten bemühten, Borromeo und Bius V. batten ibm die Bralaten herangebildet, die er als Nuntien verwenden tonnte. Der rechte Weg war unter Gregor XIII, für die Rirche Deutschlands betreten; wohin diefer Weg batte führen können, wenn nicht außere Umftande, namentlich die Eroberungsluft der Nachbarftagten, weite Gebiete Deutschlands in einen raudenden Trummerhaufen verwandelt hatten, ift nicht abzusehen. Bon neuem batte fich gezeigt, mas die Rirche in dem verlafterten Bapfttum befitt: den Jungbrunnen, aus dem fie unaufhörlich neue Kraft gewinnt.

## X. Sieg der katholischen Restauration in Polen. Versuch, Schweden und Rußland mit der Kirche wieder zu vereinigen.

1.

Rachdem Frankreich schon unter Franz I. in die engsten Beziehungen zur Pforte getreten war, bedeuteten die zum tiesen Schmerz Gregors XIII. zuerst von Benedig, dann von Spanien mit dem Erbseind der Christenheit vereinbarten Friedensschlüsse den Berzicht der romanischen Nationen auf ihre alte weltzgeschichtliche Mission im Orient. Naturgemäß wandten sich nun die Ausmerkssamteit und die Hoffnungen des Papstes jenem Staate des östlichen Europas zu, der angesichts der wachsenden Schwäche des deutschen Reiches durch Lage und Interessen berusen schien, dem Vordringen der Türken zu Lande einen Damm entgegenzustellen. Es war dies das große polnische Reich, welches bis dahin, infolge seiner inneren Zerklüstung ohnmächtig zu einer Betätigung seiner Kraft nach außen, in Neutralität gegenüber den Türken verharrt hatte. Eine Änderung in diesem Verhältnis erschien möglich, als der polnische Thron durch den am 7. Juli 1572 ersolgten Tod Sigismund Augusts, des setzten Jagellonen, ersedigt wurde.

Die polnische Königswahl war aber nicht bloß für den Türkenkrieg von größter Bedeutung, sondern auch für den Fortgang der katholischen Restauration in Polen und den andern Ländern Osteuropas. Gregor XIII., dem Kardinal Hosius die Lage Polens schilderte, erkannte dies so klar, daß er öffentliche Gebete für einen glücklichen Ausgang der Wahl anordnete<sup>2</sup>.

Zahlreiche, auch protestantische Bewerber für den erledigten Thron traten auf. Zunächst Sigismund Wasa, der Sohn des Schwedenkönigs Johann III. und der Katharina Jagellona, der Herzog Friedrich Albrecht von Preußen, der Zar Iwan IV., Erzherzog Ernst von Österreich, dann Herzog Heinrich von Anjou, der Siebenbürger Woiwode Stephan Bathory, Anna die Schwester Sigismund Augusts, endlich der Schwedenkönig selbst 3. Bon den

<sup>1</sup> Im November 1574 verlangerte Maximilian II. seinen Frieden mit der Pforte; f. Hammer III 609 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Hosii Op. II 332; Eichhorn II 427.

<sup>3</sup> Siehe Biaudet, Le St.-Siège I 204 f.

Genannten mußte sowohl wegen des Türkenkrieges als auch wegen der Wahrung der katholischen Interessen Erzherzog Ernst von Öfterreich dem Papste als der am meisten Wünschenswerte erscheinen. Der Kardinallegat Commendone hatte schon vor dem Ableben Sigismund Augusts den ausdrücklichen Befehl erhalten, für die habsburgische Kandidatur einzutreten 1. Nachdem der König gestorben war, wurden auch die polnischen Bischöfe durch besondere Breven aufgefordert, im Einvernehmen mit dem Legaten für die Wahl eines gut katholischen Regenten kätig zu sein.

Rardinal Commendone ließ es an Eifer nicht fehlen. Mit Geschick und großem Eifer arbeitete er zunächst darauf hin, die polnischen Katholiken zu vereinigen und den Zusammenhang der Protestanten zu sprengen. Es gelang ihm, die Gesahr der Erhebung eines protestantischen Königs zu beseitigen, indessen seine Bemühungen für Erzherzog Ernst konnten schon infolge der verzkehrten Politik des unentschlossenen und schlecht beratenen Kaisers keinen Erzfolg haben<sup>2</sup>.

Gegen die öfterreichische Kandidatur, aber noch weit mehr gegen die russische hatte die Pforte gearbeitet, welche in dem Zaren einen Gegner erblickte, der ihr sehr gefährlich werden konnte. Bei der Unmöglichkeit, einen verläßzlichen Parteigänger auf den polnischen Thron zu bringen, erklärte sich die Pforte schließlich für Heinrich von Anjou, dessen Wahl infolge der unaußzgeseten und skrupellosen Agitation der französischen Diplomatie am 16. Mai 1573 proklamiert werden konnte.

Die Aussichtslosigkeit der Wahl des Erzherzogs Ernst zwang Gregor XIII., sich mit der französischen Kandidatur abzufinden. Wenngleich dies verhältnismäßig rasch geschah, so war doch der Wechsel mit Unannehmlichkeiten verbunden<sup>3</sup>. Aber es blieb kein anderer Weg, denn es galt zu verhindern, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. de Cenival 118f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Gratianus, Vita Commendoni IV, 2; Pilinsti, Das polnische Interregnum von 1572—1573 und die polnische Königswahl Heinrichs von Valois, Heibelberg 1861; Reimann in der Hist. Zeitschr. XI 69 f; De Noailles, Henri de Valois et la Pologne en 1572, 3 Bde, Paris 1867, 2° éd. 1878; Schiemann, Rußland, Polen und Livland II 344 f; Biaudet, Le St.-Siège I 212 f 217 f; P. de Cenival 119 f 127 f. Das eigenmächtige Vorgehen des Nuntius Vincenzo Portico, der die Kandidatur der Prinzessin Anna, Schwester Sigismund Augusts, unterstützte, führte zu bessen Abberusung; vgl. Biaudet a. a. D. 229 f.

s Gregor XIII. machte, wie Biaubet (a. a. D. 263) fagt, bonne mine à mauvais jeu. Aus dieser Haltung schloß Maximilian, daß Commendone nicht genügend für Erzherzog Ernst eingetreten sei; s. P. Tiepolo 227 und Benez. Depeschen III 524 A. 6. Über die Haltung Commendones und seine schwierige Lage s. Noailles II 2256 f; P. de Cenival 157 f. Man machte ihn nicht bloß am Kaiserhose (s. Kuntiaturberichte hrsg. von Schellhaß III 52), sondern auch an der Kurie (vgl. die \*Relatione di

ein Brotestant Ronig von Bolen werde 1. Die religiofe Butunft Bolens ichien um fo ernftlicher gefährdet, weil die Brotestanten bor ber Ronigsmahl unter der Führung des Krongroßmarichalls Firlen zu Barichau eine Ronfoderation guftande gebracht batten, Die allen in Glaubensfachen Diffentierenden (ausgeschloffen follten nur die nichtdriftlichen Geftierer, wie Untitrinitarier. Unabaptiffen, fein) volltommene Rechtsgleichheit zusicherte und den abeligen Butsberren Die Obergewalt über ihre Untertanen auch in Sachen der Religion einraumte. Die Ronvention verlette die fatholischen Intereffen, indem fie den protestantischen Rultus dem tatholischen, obwohl diefer nicht aufgebort batte. Staatsreligion ju fein, gleichftellte und jeden Berfuch jur Wiedererlangung ber geraubten Rirchenguter verbot 2. Die Bischöfe, mit alleiniger Ausnahme bes von Rrafau, widerstrebten baber ber Unerkennung der Ronföderation, und fie wurden darin von Rardinal Commendone beftartt. In feiner Rede auf dem Barfchauer Tage verglich ber Rardinal das Bemühen, die verschiedenen Religionen friedlich nebeneinander befteben ju laffen, mit dem Berfahren Samfons, als er die Schmange der Guche gufammenband, fie angundete und fo Die Ernte der Philifter verbrannte 3.

Wenn die Protestanten auch nicht vermochten, ihre Konföderation zu allgemeiner Anerkennung zu bringen, so gelang es ihnen doch, den an der Spize der französischen Gesandtschaft stehenden Jean de Montluc zu deren Beeidigung zu bestimmen. Als dies der Primas Uchansti ersuhr, legte er Protest ein und erklärte den Eid für ungültig 4. König Heinrich erkannte zwar diesen Protest an, er wurde aber von Firlen zur Ablegung eines Eides gezwungen, in welchem die Dissidenten eine Bestätigung der ihnen gewährten Freisheiten erblickten 5. Da der neue, zunächst nach Paris und dann nach Warschau geeilte Runtius Vincenzo Laureo, Bischof von Mondodi 6, mit Entschiedenheit die Rechte der Katholiken vertrat 7, würde Heinrich in einen ernstlichen Konslikt

Serguidi von 1581, Staatsarchiv zu Floren z) für alles verantwortlich; in Wirklichkeit trug Gallis politique trop ondoyante et pleine de trop d'intentions die Schulb; f. P. de Cenival 175.

<sup>1</sup> Bgl. P. de Cenival 135 f. 2 Siehe Berga, Skarga 180 f.

<sup>3</sup> Reimann in der hift. Zeitschr. XI 108.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Gichorn II 435. Bgl. Bift. Zeitfchr. XI 126 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Lübtke im Freib. Kirchenleg. III 2 1859 f, wo auch bie polnische Spezialliteratur benutt ift.

<sup>6</sup> Bgl. Vita V. Laurei card. Montisregalis Ruggerio Tritonio auctore, Bononiae 1599.

Bgl. Maffei I 111 f; Eichhorn II 484 f 488 f; Retmann in der hift. Zeitschr. XII 380 f, dessen Aufjah, wie hergenröther (III [1880] 435) mit Recht betont, sehr der Sichtung bedarf. Seitdem erschienen die Berichte Laureos durch Wierzbowssti: V. Laureo nonce apost. en Pologne 1574—1578, Varsovie 1887, leider in sehr mangelhaster Edition; vgl. Korzeniowski in der Krafauer Zeitschrift Przegląd polski 1888, Maihest.

geraten sein, hätte ihn nicht nach kaum viermonatiger Regierung ber am 30. Mai 1574 erfolgte Tod seines Bruders Karl IX. zur schleunigen Heimekehr nach Frankreich gezwungen.

Die Katholiken waren angesichts der fluchtartigen Abreise des Königs auf das äußerste bestürzt, die Protestanten jubelten: sie hofften jetzt, einer der Ihrigen werde den Thron erhalten. Der päpstliche Kuntius Laureo entfaltete sofort eine eifrige Tätigkeit. Es gelang ihm, die Abhaltung eines Kationalfonzils zu verhindern. Gern hätte er Polen vor den erbitterten Kämpsen einer Meuwahl bewahrt, allein der Warschauer Keichstag beschloß, dem König den 12. Mai des solgenden Jahres als Termin für seine Kückehr zu bestimmen, widrigenfalls er der Krone verlustig erklärt werden sollte.

Bei dem neuen Wahlkampf standen sich fast die gleichen Bewerber wie im Jahre 1572 gegenüber. Bon österreichischer Seite kandidierte der Kaiser selbst, neben ihm auch sein Sohn Ernst und Erzherzog Ferdinand von Tirol<sup>3</sup>. Gregor XIII. zeigte sich abermals der österreichischen Kandidatur günstig<sup>4</sup>, eröffnete doch die Berbindung Österreichs mit Polen die besten Aussichten sür den Kampf wider die Türken. Bathorn dagegen stand in Abhängigkeit von den Türken, auch schien er wegen seiner als zweiselhaft geschilderten religiösen Gesinnung keine Sicherheit sür die Aufrechterhaltung der katholischen Kirche zu bieten<sup>5</sup>. Im Dezember 1575 kam es zu einer Doppelwahl: am 12. proklamierte der Primas Erzbischof Uchansti von Gnesen im Namen der Senatspartei den Kaiser Maximilian als König von Polen, während zwei Tage später die Schlachta Stephan Bathorn unter der Bedingung wählte, daß er sich mit Anna Jagellona, der Schwester Sigismund Augusts, vermähle 6.

<sup>1</sup> Siehe Berga, Skarga 188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Maffei I 125 f; Wierzbowski, V. Laureo; N. Bain in ber Engl. Hist. Review 1889, 645 f. Bgl. ferner Szádeczky, Báthory István Lengyel királylyá választása. 1571—1576, Budapest 1887.

<sup>3</sup> Bgl. neben ben in Anm. 2 zitierten Werken von Wierzbowski und Szábeczkh noch Noailles II 2 475 f. Siehe ferner hirn II 243 f; Nuntiaturberichte V 231 f 274 Anm.; Wierzbowski, Zwei Kandidaturen zum polnischen Thron: Wilhelm von Rosenberg und Erzherzog Ferdinand von Tirol, Warschau 1889 (in russischer Sprache). Bgl. auch Hüppe, De Poloniae post Henricum interregno 1575—1576, Vratislaviae 1866.

<sup>4</sup> Siehe Boratyński, Caligarii Epist. XLI.

<sup>5</sup> Siehe im Anhang Ar 71—75 die \* Memorie des Rard. Galli, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>6</sup> Siehe Wierzbowski, Laureo 281—316; Szádeczky a. a. D. 198 f. Der Bericht fiber die Wahl gelangte durch einen besondern Boten, so \*berichtet Giulio Masetti am 8. Februar 1576, am Donnerstag nach Rom; am folgenden Montag hatte der Bote beim Papst Audienz. Staatsarchiv zu Modena.

Bei aller Geneigtheit für die öfterreichische Randidatur hatte Gregor aus Rudfict auf Frankreich eine gemiffe Burudhaltung beobachten muffen 1. Sein Runtius aber mar eifrig fur Marimilian tatig gewesen. Er forderte nach der Doppelwahl den Raifer jum Sandeln auf, freilich vergebens. Infolge bes Bogerns und der Untätigkeit Maximilians nahmen feine Anbanger ab. wahrend fich die Baiborns vermehrten. Ende April bielt diefer feinen feierlichen Einzug in Arafau, wo er nach bollzogener Bermählung mit der Bringeffin Unna am 1. Dai 1576 burch ben Bifchof von Leslau, Staniglaus Rarntowiti, als ermählter König von Bolen gefront murde, Um 5. Juli teilte er in einem untermurfigen Schreiben bem Bapfte feine Babl mit. bat um feinen Sout und fundigte die Sendung einer Obedienzgefandtichaft an2. Dadurch murbe die Stellung bes Beiligen Stubles in der polnischen Frage eine wesentlich andere. Man mußte in Rom mit den gegebenen Berbaltniffen rechnen, da andernfalls die ichwerften Rachteile für die religiofen Buffande des Landes fich ergeben haben würden 3. Gregor XIII. nahm jedoch auf den Raifer noch möglichfte Rudficht und erteilte dem Abgefandten Bathorns 4 gunachft feine Antwort, fondern ließ feine Stellungnahme gu ben polnischen Kronprätendenten nochmals durch eine besondere Rardinalkongrega= tion beraten 5. Deren Entscheidung murde wesentlich erleichtert durch die gunftigen Nachrichten über die religiofe Gefinnung Bathorns und die Ende Ottober in Rom eingelaufene Runde von dem Ableben des Raifers 6. Darauf nahm Gregor XIII, feinen Anftand, durch Brebe bom 6. November 1576 Bathorn als Rönig von Bolen anzuerkennen und Bincenzo Laureo als Runtius bei ihm zu beglaubigen 7.

<sup>1</sup> Siehe die \*Berichte Sporenos bat. Rom 1575 Jan. 2, Febr. 24, Statthaltereiardib ju Innebrud. Bgl. Sirn II 84.

<sup>2</sup> Siehe Theiner II 206 f. Laured wurde am 10. Juni burch Bathory aufgefordert, die Antwort des Papftes außerhalb des Reiches abzuwarten; f. Szadeczky 417. Laureo begab fich nach Breslau, um das Beitere abzuwarten; f. Wierzbowski, Laureo S. IV.

<sup>\*</sup> Siehe bas Schreiben Gallis an Morone vom 21. Juli 1576, in ben Nuntigturberichten II 93.

<sup>4</sup> Bathory hatte auch bie Silfe von Sofius angerufen; f. Theiner II 208.

<sup>5</sup> Die Einsetzung der Rongregation erfolgte am 12. Ottober 1576; f. Santori, Diario concist. XXV 119. Bgl. ben \* Bericht bes Giulio Mafetti vom 13. Oftober 1576. Staatsardin ju Mobena. Siehe aud Maffei I 230. Uber Baihorns Abgefandten Bamoifti f. Beinide im Programm bes Sobenfteiner Gymnafiums 1853 und Runtiaturberichte II 148 153 168.

<sup>6</sup> Um 26. Ottober 1576 teilte fie Gregor XIII. ben Rarbinalen mit; f. \* Acta consist., Ronfiftorialarchiv bes Batifans. Bgl. Nuntigturberichte II 172.

<sup>7</sup> Siehe Theiner II 209 f. Das Breve ift bei Szadeczky 429 f nach einer Ropie nochmals abgebruckt mit bem falfchen Datum ,6. Auguft'.

Die zehnjährige Regierung Stephan Bathorns, dieses vielleicht größten der polnischen Könige 1, sollte von entscheidender Bedeutung für die religiöse Rukunft des polnischen Reiches werden.

Wohl in keinem Lande Europas hatte der Abfall von Kom eine derartige Berwirrung in Glaubenssuchen hervorgerusen wie in Polen. Neben Lutheranern, Calvinisten und den von alters her zahlreichen griechischen Schismatikern wies dieses Land ein buntes Gemisch der verschiedensten Sekten auf: Zwinglianer, Böhmische Brüder, Neu-Arianer, Anabaptisten, Antitrinitarier, wozu endlich noch die Sozinianer kamen<sup>2</sup>. Wie einige dieser Sekten schon die Grundlehren des Christentums bestritten, so sehlte es auch nicht an völligen Freidenkern, die auf alles Dogmatische verzichteten, oder solchen, die einem bezuemen Indissernismus huldigten<sup>3</sup>. Die leicht bewegliche, entzündliche Natur der Polen und die zahlreichen Fremden, Deutsche wie Italiener, die sich vorwiegend als Kausleute im ganzen Lande angesiedelt hatten, brachten die berschiedensten und oft radikalsten Ansichten in Umlauf<sup>4</sup>.

Die Hauptstütze des Protestantismus bildete nach wie vor der Abel, namentlich die Schlachta, der kleine Landadel, der seine geknechteten Bauern vielsach durch Geldstrasen zum Besuch der neugläubigen Predigten zwang. Bei dem polnischen Magnatentum wirkten neben den materiellen Beweggründen auch seine Ungebundenheit bestimmend ein. "Unser Staat ist frei', sagten diese Großen; "wenn der König uns nicht zu besehlen hat, so noch weniger der Papst und die Bischöse."

<sup>&#</sup>x27; Urteil von Liste in seiner Besprechung (Hist. Zeitschr. LXI 375) der Schrift von Zakrzewsti: St. Bátory (Krakau 1887), dessen vortreffliche Arbeit zuerst die Bedeutung Báthorys hervorgehoben hat. Auch Krasinsti (Gesch. der Resormation in Polen 181) sagt, die Regierung Báthorys sei ,einer der ruhmvollsten Zeiträume in der Geschichte Polens'. Noailles (II<sup>2</sup> 484) nennt Báthory einen der besten und größten Könige Polens.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Bukowski, Dzieje Reformacyi w Polsce II 366; Trechfel, Die protest. Antitrinitarier vor F. Socinus, 2 Bde, Heidelberg 1839 1844; Freib. Kirchenley. <sup>2</sup> I 975 f, XI 465 f; Fock, Der Socinianismus, Kiel 1847; Luckfiel in der Zeitschr. der Hist. Ges. für die Prov. Posen 1892/93; Real-Enzykl. für protest. Theol. XVIII <sup>3</sup> 459 f; Morawski, Arianie polscy, Lemberg 1906; Zivier I 740 f 764 f 770. Über Lesio und Fausto Sozzini ist von Ant. Mazzei, einem sienessischen Gelehrten, eine Monographie zu erwarten.

<sup>3</sup> Über polnische Deisten und Freibenker s. Merczyny in Przegląd Historyczny XII, Warschau 1911, 3 f und v. Dunin-Borkowski in den Stimmen aus Maria-Laach LXXXV 165 f. Über den Neu-Arianer Czechonic s. auch Brückner, Różnowiercy polscy (Polnische Sektierer) 239 ff.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Spannocchi, Relatione 244 f. Über die Italiener vgl. den Bericht Bolognettis bei Theiner III 727 f.

<sup>5</sup> Siehe Spannocchi, Relatione 243.

Den polnischen Brotestanten ward durch die Barichauer Ronfoberation ber freieste Spielraum gemabrt. Gegen biefes Abkommen batten zwar die Ratholiten unter Gubrung des Onefener Erzbifchofs Uchanfti als gefegwidrig protestiert, auch der einzige Bischof, ber es anfangs anerkannte, Rrafiniti bon Rrafau, batte fich dem Broteft angeidloffen 1; allein Batborn mußte die Aufrechterbaltung ber Barichauer Ronfoberation geloben. Dit angftlicher Gewiffenhaftigfeit bat er fich hieran mabrend feiner gangen gehnjährigen Regierung gehalten 2; im übrigen aber, aus innerer Überzeugung Ratholit3, tat er im Berein mit feiner Gemablin Unna und feinem Rangler Zamoiffi alles, mas in feinen Rraften ftand, um die katholischen Intereffen zu fordern. Die mabrhaft babplonische Bermirrung, Die in religiofer Begiebung in Bolen berrichte, erfüllte auch ibn wie alle, benen das Wohl des Reiches am Bergen lag, mit großer Gorge. Er erkannte vollkommen an, daß hofius recht hatte, als er ichrieb: feit man den fatholischen Glauben verlaffen habe, fei auch die politische Treue in Bolen geschwunden, das Reich werde erft dann zur Rube kommen, wenn es wieder einen Glauben babe 4. Rach Lage ber Berhaltniffe fab jedoch Bathorn feinen andern Ausweg, als die Barichauer Ronfoderation aufrecht zu erhalten. Gleichwohl vermochten die Brotestanten nicht mehr als passibe Duldung zu erreichen. Bie fehr Bathorn 'auf die Bebung der katholischen Rirche bedacht mar, zeigte er icon in feinem erften Regierungsjahre badurch, daß er die Rudgabe aller bon ben Protestanten geraubten toniglichen Patronatstirchen befahl. Bon feinem Batronaterecht machte er gewiffenhaften Gebrauch, indem er fich über die Bürdigfeit der Randidaten unterrichtete 5. Diefe Saltung des Ronigs erleichterte wesentlich das Werk der katholischen Restauration, als deffen Sauptbeförderer neben Rardinal Sofius die Jesuiten Starga und Boffebino und die papstlichen Nuntien erscheinen 6.

Laureo batte noch mit bem Gnefener Ergbischof Uchanifi den Borfit auf ber im Mai 1577 ju Betrifau abgehaltenen Brobingialfpnode geführt. Diefe Berfammlung berwarf nicht bloß ausdrudlich die Warschauer Konfoderation der Dissidenten, sondern nahm auch einstimmig die Defrete des Trienter Rongils an und erließ noch besondere Defrete gur Reform des Rlerus; die Atten murden gur Bestätigung nach Rom gefandt 7. Für die Durchführung ber tatholifden Reformation mar bies ein Greignis von größter Bedeutung. Gin im folgenden

<sup>1</sup> Siehe ebb. 249.

<sup>2</sup> Siehe Berga, Skarga 190; Boratyński, Caligarii Epist. xLv.

Boratyński, Batory 243.
 Hosii Op. II 404 f. Cichhorn II 496.
 Ciehe Berga, Skarga 190-191.
 Bgl. Wierzbowski, Laureo v f.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Wierzbowski a. a. D. 546 ff 561 ff; Maffei I 283 f; Eichhorn II 506 f 510; Theiner II 394; Arciv für Ricchenrecht XXII (1869) 89 f; Bivier 1 756; Ulanowski im Archiwum Kom-Prawniczej I (1895) 496-506; Berga, Skarga 191.

Jahre von den Dissidenten auf dem Reichstag zu Warschau versuchter Schlag gegen den katholischen Klerus wurde durch die Haltung Bathorys glücklich abgewendet 1.

Wenn auch Hosius, der von Rom aus den regsten Anteil an dem Schickal Polens nahm, von dem König in manchen Fragen eine größere Entschiedenheit gewünscht hätte, so konnte doch der Heilige Stuhl mit dessen Haltung im allgemeinen sehr zusrieden sein. Der Polenkönig, so urteilte man schon im August 1577 an der Kurie, zeige stets deutlicher seine katholische Gesinnung<sup>2</sup>. Auch dei Laureo, der Stephan anfangs nicht traute, vollzog sich ein Wechsel in der Anschauung<sup>3</sup>. Seine letzten Berichte lauteten so erfreulich<sup>4</sup>, daß der neue Nuntius, den Gregor XIII. im April 1578 in der Person des Giovanni Andrea Caligari ernannte<sup>5</sup>, beaustragt wurde, dem König die Anerkennung des Papstes auszudrücken<sup>6</sup>.

Ein unumwundenes Bekenntnis seiner katholischen Gesinnung legte der Polenkönig ab, indem er 1578 Paul Uchanski nach Rom schiekte, um dem Papste öffentlich Obedienz zu leisten. In seiner Antwort auf diesen Akt sprach Gregor XIII. am 11. April 1579 seine Freude aus über den Eiser, welchen Bathory für die katholische Religion zeigte. Einen weiteren Beweis dafür lieferte der König durch Ernennung eines ständigen Gesandten in Rom. Dieses wichtige Amt war Paul Uchansti zugedacht gewesen; es entging ihm aber, weil er, von den Schönheiten Italiens und seinen Merkwürdigkeiten angezogen, die Reise nach Rom allzu langsam gemacht hatte. An seiner Stelle wurde der Bischof von Plozk, Petrus Dunin Wolsti, ernannt.

Die guten Beziehungen Bathorps jum Heiligen Stuhle wurden dadurch gefestigt, daß der König die Bestrebungen Gregors für eine gründliche Re-

<sup>1</sup> Siehe Sichhorn II 511; Theiner II 394 f. Über die von der Synobe mit Rückficht auf die polnischen Berhältnisse zugestandenen Erleichterungen s. Boratyński, Caligarii Epist. Lv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den \*Bericht Odescalchis dat. Rom 1577 Aug. 3, Archiv Conzaga zu Mantua. Agl. auch das Schreiben St. Szántós an Báthory dat. Rom 1577 Dez. 8, in den Fontes rer. Transilv. I 62 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> **V**gl. Boratyński a. a. D. xliv.

<sup>4</sup> Siehe Wierzbowski, Laureo 685.

<sup>5</sup> Siehe das Breve vom 5. April 1578, bei Theiner II 394. Die vom 23. April 1578 datierte Instruktion für Caligari zuerst gedruckt in der Scelta di curiosità lett. 198, Bologna 1883, 76 f. Die Nuntiaturberichte Caligaris liegen jeht in mustershafter Ausgade vor durch Borathnisti: I. A. Caligarii Epist. et Acta (Mon. Pol. Vatic. IV), Cracoviae 1915.

<sup>6</sup> Siehe die Inftruttion vom 23. April 1578, a. a. D. 5 f.

<sup>7</sup> Siehe Massei II 42; Relacye Nuncyuszów Apostolskich I 302 f; Theiner III 60 f. Über die Obedienzleiftung f. neben Boratyński a. a. D. 157 f 764 f noch den \*Bericht Obescalchis vom 11. April 1579, Archiv Gonzaga zu Mantua.

formation und Restauration nach Möglichkeit unterstützte. Mit Befriedigung vernahm man an der Kurie, wie er die Benefizien, die er zu vergeben hatte, nur guten Geistlichen anvertraute, welche das Tridentinische Glaubensbesenntnis ablegten und Residenz hielten. Auch dem Wunsche des Papstes, in die wichtigen weltsichen Stellungen nur bewährte Katholiten zu berusen, trug die Staatsgewalt in vielen Fällen Rechnung. Die Resorm des Welt- und Ordenstlerus, welche Caligari zur besonderen Pflicht gemacht worden war, unterstützte Bathory auf jede Art; auf seinen Reisen überzeugte er sich oft personlich von dem Zustand der Pfarreien. Der König fand bald Nachahmung. Bahlreiche hohe Beamte legten offen ihren Eiser für den katholischen Glauben an den Tag. Auch die Kratauer Universität erwies sich treu päpstlich, indem ihr Lehrkörper 1578 beschloß, niemandem die akademischen Grade zu verleihen, der nicht vorher den Sid auf das Tridentinum geleistet hatte?

Von großer Bedeutung war, daß Bathorh dem Orden der Jesuiten nicht bloß durch sinanzielle Unterstützung, sondern auch sonst seine tatkräftige Hilfe zuteil werden ließ. Er entsprach damit einem besonderen Wunsche Gregors XIII., der in der Förderung der Jesuiten das beste Mittel zur Resstauration der kirchlichen Verhältnisse Polens erblickte 4.

Bereits der Nuntius Commendone und Hosius hatten sich für die Einstührung der Jesuiten in Polen bemüht, weil sie überzeugt waren, daß der dortige Klerus nicht genügend gegen das Eindringen der Religionsneuerung gewappnet und die nötige Resorm der kirchlichen Berhältnisse ohne auswärtige Hise nicht zu erwarten seis. Hosius ging dann tatkräftig voran, indem er Ende 1564 die Jesuiten nach Braunsberg berief, wo sie zu Beginn des solgenden Jahres ein Kolleg eröffneten und bald auch ihre Wirksamkeit nach Polen ausdehnten. Die erste Niederlassung der Jesuiten auf polnischem Boden erfolgte 1566 in Bultust. Daran reihten sich 1570 und 1571 Kollegien in Wilna und Posen e.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Maffei I 339 f, II 139 f 185 f; Theiner III 63 f; Spannocchi, Relatione 274 f. <sup>2</sup> Siehe Theiner III 66.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Boratyński a. a. D. 80 f 255 f 470 f. Schon im Juni 1577 hatte Buthorn ben Jefuiten geschrieben, er werde ihnen re potius quam verbis beistehen; f. Rostowski 55.

<sup>\*</sup> Siehe ben \*Bericht Obescalchis dat. Rom 1578 Dez. 6, Archiv Gonzaga zu Mantua, und \*Avviso di Roma vom 21. Februar 1579, Urb. 1047 p. 57, Batif. Bibliothef.

<sup>5</sup> Siehe Berga, Skarga 164.

<sup>6</sup> Über die Ausbreitung der Jesuiten in Polen vgl. Sacchinus IV l. II 42, III 102, IV 64 f 76 f, V 77, VII 83 f 121; Eichhorn I 179, II 181 473; Zaleski I 171 177 185 242 f 252 f. Ebd. 235 f über Bathorys frühere Beziehungen zu den Jesuiten. Über die Gründung des Kollegs in Posen s. Zeitschr. der hift. Ges. für die Prov. Posen IV 71 f 123 f. Über das Braunsberger Kolleg vgl. Duhr I 179 f 307 f und Zeitschr. des westpreußischen Gesch. Bereins 1899, 1 f.

Anfangs betrachteten die Resuiten neben ber Bebung und Forderung bes tatholischen Lebens den Rampf gegen die protestantischen Irrlehren als ihre Saubtaufaabe. Bald aber wandten fie fich auch der Bekehrung der Anhanger des griedischen Schismas qu'1. Die Art ihres Porgebens unterschied fich in nichts von ihrem Berfahren in andern Landern. Durch fleifige Ausübung bes Bredigtamtes und durch gründliche Schriften traten fie ber Berbreitung ber Religionsneuerung wirksam entgegen; burch trefflicen Unterricht gewannen fie Die Achtung und das Bertrauen der Eltern, durch mufterhaften Lebensmandel und aufrichtige Frommigkeit erbauten fie Rlerus und Bolt. Un manchen Orten errangen fie Erfolge, die ans Wunderbare grenzten, besonders wenn man berudfichtigt, daß die Mehrzahl der Batres feine geborenen Bolen maren; in Gofton febrten famtliche Einwohner gur Rirche gurud. Die Folge mar, bak die Brädikanten die neuen Ordensleute schmähten, ja bedrohten; indeffen die Runger des bl. Ignatius zeigten durch ihr Berhalten. daß fie bereit maren. auch das Särtefte für den Glauben zu erdulden. In politische Angelegen= beiten mischten fich die Resuiten nicht: mabrend ber beiden Interregnen beobachteten fie völlige Reutralität. Die Ordensleitung batte ichon anläklich der Wahl Anjous in kluger Weise den Berbaltniffen Rechnung getragen. indem fie die Berbindung mit Wien löfte und eine eigene polnische Proving aründete 2.

Wilna, die Hauptstadt Litauens, wurde der wichtigste Stütpunkt der Jesuiten im polnischen Reiche. Báthory selbst regte die Umwandlung des dort bereits bestehenden Kollegs in eine Atademie an<sup>3</sup>, Gregor XIII. vollzog sie am 29. Oktober 1579<sup>4</sup>. Nachdem Báthory 1579 den Kussen die Stadt Polozk entrissen hatte, beeilte er sich, hier ebenfalls den Jesuiten eine Heimstätte zu gründen (1580)<sup>5</sup>. Sehr viel verdankten ferner auch die neuen, in Lublin und Kalisch gegründeten Kollegien des Ordens der Freigebigkeit des Königs. Gregor XIII. förderte alle diese Anstalten der Jesuiten nach Kräften und machte ihnen wiederholt beträchtliche Schenkungen <sup>6</sup>. Die rege Wirksamkeit,

<sup>1</sup> Bgl. Lifowffi, Union von Breft 66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Berga, Skarga 165 188 191. Auch Brückner in Unsteins Weltgeschichte (Periode von 1650 bis 1815) bezeichnet die polnischen Jesuiten, die sich dem Protestantismus entgegenstellten, als "Männer voll Hingabe und Selbstverleugnung, voll Willensstärfe und Claubensstärfe, von hinreißender Beredsamkeit, theologischer Schulung und afzeischem Wesen".

<sup>8</sup> Siehe Theiner III 66.

<sup>4</sup> Siehe Bull. Rom. VIII 560 f. 29gl. Załęski I 1, 252 f und Bielinski, Uniw. Wilna, Kraków 1899—1900.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Zaleski I 1, 260; IV 1, 181 f.

<sup>6</sup> Siehe Scelta di curios. lett. 198, Bologna 1883, 88 f; Zeitichr. ber Hift. Gef. für die Prov. Posen IV (1888) 73; Reichenberger I 9; Boratyński, Caligarii Epist. 241 f.

welche fie entfalteten, murbe bon immer großerer Bedeutung für die religiofe Butunft Bolens 1.

Wie anderwärts, fo verlegten fich auch im Reiche Bathorns die Jesuiten porgualich auf Unterricht und Erziehung. 2113 der Rönig farb, wurden von ihnen zwei Afademien, die zu Bilna und Braunsberg, acht Gymnafien und ein Progpmnafium geleitet. Bur Besetzung ber Lehrstellen an biefen Un= ftalten mußten anfanas Batres aus andern Landern verwendet merden; neben Deutschen findet man Italiener, manchenorts auch Batres aus Spanien, Bortugal und England. Da die Bolen auswärtige Lebrer besonders bodicakten. tam diefer Umftand den Resuiten febr guftatten 2. Die forgsame und berftandnisvolle Bflege, welche fie dem Unterrichtswesen widmeten, erflart die großen Erfolge des Ordens, dem felbft viele Andersalaubige ibre Rinder anpertrauten. Mehr noch als in Deutschland waren es in Bolen die Rinder ber boberen Stande, welche die mufterhaft geleiteten Erziehungsinftitute ber Refuiten besuchten: das Rolleg in Bultuft gabite 1581 an 400 Röglinge, Die fast alle adeligen Familien entstammten 3. Der Orden forgte aber auch für die Erziehung der Minderbemittelten; fo eröffnete er in Wilna und Bologt, um die ruthenischen Rinder bon ben ichismatischen Schulen abzuziehen, unentgeltlich ruthenische Clementariculen, wie folde in Braunsberg für die Rinder der beutiden Arbeiter bestanden 4.

In der Seelforge maren die Jefuiten gleichfalls unermudlich. Befonders burch ihre ausgezeichneten prattischen Bredigten bestärtten fie die der Rirche Treugebliebenen und gewannen viele von ihr Abgewichene, Calviner und Lutheraner, gurud. Beiterbin erftredte fich ihre Tatigfeit auch auf die ruthenischen Schismatiter; als Apostel ber von diesen bewohnten Sandstriche werden namentlich die Patres Berbest und Nabai genannt 5. Großes Aufseben erregte es, daß den Jejuiten die Bekehrung der protestantischen Frauen des Ranglers Zamoiffi und des Woiwoden von Podolien gelang. Aber auch in den unteren Rlaffen, bor allem bei den ichismatifden Ruthenen, erfolgten gablreiche Ubertritte. In den Faften 1579 mar der Ronig felbst zu Wilna Beuge der Aufnahme bon 82 Protestanten und 40 griechischen Schismatifern in die Rirche.

<sup>1</sup> Bgl. Ljubowitich, Bur Gefchichte ber Jesuiten in den littauischeruffischen Banbern, Baricau 1888 (ruffifch), und bon bemfelben Berfaffer: Die Anfange ber fath. Reaktion und ber Berfall ber Reformation in Polen, Baricau 1890 (ruffifch); ferner Baleftis großes Wert: Jesuici w Polsce, besonders I 1, 363 f 375 f; IV 1, 44 f 59 f 66 f 109 f 116 f 187 f. Gin Auszug daraus erichien 1908 gu Rrafau in 1 Bde. Giebe auch Argentus, Ad Sigismundum III, Ingolst. 1616: Pollard, The Jesuits in Poland, Oxford 1892, 26 ff; Schmurlo, Rugland und Italien I, Betereburg 1908, 123 (ruffifch).

Siehe Zaleski I 1, 376 f.
 Siehe Maffei II 186.
 Siehe Zaleski I 1, 377.
 Ebb. 387.

v. Paftor, Gefdichte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Auft.

Im folgenden Jahr dauerten, wie die Berichte des Nuntius Caligari beweisen, diese Übertritte fort. Starga nahm nicht weniger als 134 Protestanten und Schismatiker, die Bernhardiner in Wilna gegen 100 in die Kirche auf 1.

Wie eingehend die Jesuiten für die religiöse Belehrung des Bolkes sorgten, zeigten nicht bloß ihre Predigten, sondern auch die für die Gebildeten in den größeren Städten zwei= dis dreimal in der Woche abgehaltenen Stunden zur Erklärung von wichtigeren Stellen der Heiligen Schrift, denen in den kleineren Städten Katechismusstunden entsprachen. Den Bruderschaften gaben die Patres im hinblid auf die Zeitverhältnisse eine praktische Richtung, indem sie die Mitglieder einerseits zu guten Werken ermahnten und anderseits besonders die Berehrung des allerheiligsten Altarssakramentes förderten. Sie arbeiteten auch damit zugleich den Lehren der Reugläubigen entgegen. Dies geschah ferner durch eifrige schriftstellerische Tätigkeit und durch Teilnahme an den damals beliebten öffentlichen Religionsdisputationen, unter welchen die in den siedziger Jahren zu Lublin abgehaltenen besonders berühmt wurden?

Der König, dessen Beichtvater P. Martin Laterna ebenso wie eine Zeitzlang der Krakauer Propst Stanislaus Sokolowski Hofprediger war, beförderte nach wie vor die Jesuiten auf jede Weise; aber auch die Magnaten, darunter selbst viele Neugläubige, schäpten die Patres wegen ihrer Gelehrsamkeit und ihres erzieherischen Talentes.

Gegenüber all dem konnten die Bertreter des Protestantismus nicht aufstommen. Welch schwache Wurzeln die neue Lehre ungeachtet ihrer großen Bersbreitung in Polen und Litauen hatte, zeigte sich immer deutlicher. Die geringe Widerstandskraft des polnischen Protestantismus hing nicht allein mit dem Mangel an Innerlichkeit zusammen, sondern auch mit der großen Uneinigkeit der Dissidenten. Die Lutheraner besehdeten auf das heftigste die Calvinisten und die Böhmischen Brüder, alle drei waren nur darin einig, daß sie die Sozinianer und Antitrinitarier auf Leben und Tod verfolgten. Durch den Ausschluß dieser Sekten von der Warschauer Konsöderation rüttelten die Protestanten selbst an dem Abkommen, auf dem ihre Existenz beruhte. Kein Wunder, daß beständig die Zahl derer stieg, welche, des ärgerlichen Haders müde, an der protestantischen Sache irre wurden und sich von ihr zurüczogen oder sich wieder der alten Kirche zuwandten, deren einheitliches und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Boratyński, Caligarii Epist. LIV 472 533 540 623 654 775 f, vgl. 781 f 823 829 836 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Załęski I 1, 378 ff.

<sup>3</sup> Bgl. Altmann, Über ben Berfall ber Reformation in Polen, Erfurt 1861, 4 f; Maliniak, Andreas Fricius Mobrevius, Wien 1913, 34.

klares Lehrspstem die Prediger aus dem Jesuitenorden so meisterhaft darzulegen verstanden. Zu diesen Predigten drängte sich hoch und nieder, teils aus Neugierde, teils bon einem unbestimmten Berlangen getrieben. Tausende, denen die protestantischen Prediger die wunderlichsten Borstellungen über den katholischen Glauben eingeklößt hatten 1, wurden so eines Besseren belehrt.

Der gewaltige Umschwung, der sich in steigendem Maße vollzog, erhellt deutlich aus den Berichten der Jesuiten. "Ich habe", so erzählt einer, der in Krakau wirkte, "die allerverschiedensten Zuhörer, Lutheraner, Zwinglianer, Calvinisten und Anabaptisten, die gekommen waren, einen Jesuiten reden zu hören. Die Zahl derer, die übertreten wollen, ist so groß, daß ich nicht allen genügen kann." Diesem Bericht vom ersten Tage der Predigten reihen sich andere an, aus denen sich ergibt, daß der Zulauf solcher, "die im Geiste hungerten", sich außerordentlich steigerte; die Patres mußten von der dritten Morgenstunde bis abends 7 Uhr in der Kirche bleiben<sup>2</sup>.

Die Namen der bescheidenen Priester, welche in dieser Weise wirkten, sind nur in die Annalen ihres Ordens eingetragen worden. Einer von ihnen aber lebt noch heute in underminderter Frische im Herzen aller fatholischen Polen: Petrus Starga. Was Canisius für das gefährdete Deutschland, das wurde Starga für sein Volk3.

Petrus Skarga, 1536 zu Grojec in Masowien geboren, hatte seit 1564 zu Lemberg als Domprediger sein hervorragendes Rednertalent bekundet. Er war dann 1569 in Rom in S. Andrea am Quirinal in das Noviziat der Jesuiten eingetreten, wo ein halbes Jahr zuvor sein Landsmann Stanislaus Rostka seine reine Seele ausgehaucht hatte 4. 1571 wurde Skarga durch den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spannocchi, Relatione 316.

<sup>2</sup> Siehe ben Bericht bom 17. Juli 1579 bei Ljubowitich, Bur Gesch. ber Jesuiten, Dotumente 1, und Schiemann II 370.

<sup>3</sup> Bgl. die wertvolle Monegraphie von Ruckicki (Pseudonym für Graf Morig Dzieduszycki): Piotr Skarga i jego'wiek (Peter Starga und sein Zeitalter), Krakau 1850, 2. Aust. 1868/69, 2 Bde, und Berga, P. Skarga, Paris 1916. Siehe ferner Gradowski, P. Skarga na to katholickiej literatury religijnej w Polsce wieku XVI. 1536—1612 (P. Starga in der kath. religiösen Literatur in Polen im 16. Jahrh.), Krakau 1913; de Backer-Sommervogel VII 1264 f; Rosentreter im Freid. Kirchenley. XI 2 386 ff; Ph. Schmidt im Katholik IV, 11 (1913) 38 f; Rummerseld im Münchener "Hochland XI 1, 486 f. Lycl. die in den Mitteil. des Österr. Inst. 1915, 766 und in der Zeitschr. für Kirchengesch. XXXIX 185 angeführten Spezialabhandlungen und Schriften. Die Monographie von Berga gehört mit zu den besten Arbeiten über die polnische Geschickte des 16 Jahrhunderts; in keinem andern Werke sind diese selbst so lichtvoll darzgestellt wie hier.

<sup>4</sup> am 15. Auguft 1568. Die Biograbhien bes heiligen, ber nur achtzehn Jahre alt wurde und beffen Grabftatte noch alljahrlich hunderte von Berehrern anzieht, find

General Franz Borja nach Polen zurückgesandt. Er wirkte hier zuerst in Pultust und seit 1573 zu Wilna, wo er im folgenden Jahre Bizerektor des dortigen Kollegs wurde.

Starga fand in Litauen die Katholiken in starker Minderheit; sie berschwanden fast vor der großen Zahl der Calvinisten, Antitrinitarier und griechischen Schismatiker. Diese durch Belehrung über den katholischen Glauben wiederzugewinnen, darauf war fortan sein ganzes Sinnen und Trachten gerichtet. "Wir haben nicht nötig", meinte er, "in die Mission nach Indien zu gehen, Litauen und der Norden sind unser Indien." Ein hervorragender Redner, wirkte er mächtig besonders durch seine pathetischen Ausstührungen?. In packenden Bildern verstand er vor allem die wunderbare Einheit der katholischen Kirche zu zeigen: sie sei das einzig sichere Fahrzeug, das den Menschen zum himmel sühre; "deshalb", so mahnte er, "steigt nicht ein in die neuen und schwankenden Kähne, wo es keinen verständigen Steuermann gibt, wo Zank, Zwietracht und Versinken droht".

Gleich Canisius war Starga allem gewaltsamen Vorgehen abhold. Die Häretiter', äußerte er, soll man nicht durch Wassengewalt, sondern durch das Beispiel der Tugend und durch Liebe gewinnen. Gewiß soll man aus unserem Polen, das seit Jahrhunderten katholisch ist, das Dissidententum ausrotten, aber nicht durch Faust und Schwert, sondern durch tugendhaftes Leben, Wissenschaft, Belehrung, Zureden und freundlichen Umgang. Als ein Calvinist, der Starga tätlich mißhandelt und mit dem Tode bedroht hatte, durch Abhauen der Hand bestraft werden sollte, trat Starga mit Erfolg für ihn ein, indem er geltend machte, der Unglückliche habe in der Trunkenheit gehandelt. Diese Großmut verschaffte den Jesuiten allgemeines Ansehen und trug bald reiche Früchte. Viele, darunter vier Söhne des Fürsten Nikolaus Radziwill, fanden wieder den Weg zur Kirche<sup>3</sup>.

Starga war nicht nur ein hinreißender Prediger, sondern auch ein hervorzagender Schriftsteller. In lateinischer wie in polnischer Sprache verfaßte er eine lange Reihe von Werken, die bis auf den heutigen Tag in Polen bewundert werden 4. 1576 veröffentlichte er eine beredte Verteidigung der heiligen Eucha-

im Freib. Kirchenley. XI <sup>2</sup> 729 zusammengestellt. Über die in eine Kapelle umgewandelte Zelle des hl. Stanislaus Kostta mit seiner Statue von Le Groß im Noviziatshaus bei S. Andrea al Quirinale s. Seb. Brunner, Italien II 99.

<sup>1</sup> Siehe Berga, Skarga 184-185. 2 Bgl. ebb. 268-373.

<sup>3</sup> Bgl. Rostowski 54; Berga, Skarga 187. Der alteste ber Söhne Radziwills, Nikolaus Christophorus, gründete 1584 eine Niederlassung der Jesuiten in Nieswież; f. Załęski IV 1, 426 f. Großen katholischen Eiser zeigte auch Stanislaus Radziwill; f. Maskei II 185 f. Bgl. Räß, Konvertiten II 571 f.

<sup>4</sup> Siehe St. v. Smolka, Die Reufsische Welt, Wien 1916, 255, ber Skarga ben polnischen Bossuet nennt.

ristie gegen die Calvinisten, im folgenden Jahr erschien sein herrliches Werk über die Einheit der Kirche, das später für die Union der schismatischen Ruthenen von entscheidender Bedeutung wurde. Daran reihte sich 1579 ein in polnischer Sprache verfaßtes Leben der Heiligen, das in vielen Auflagen im ganzen Lande verbreitet wurde!

Starga murbe fomobl bon ben papstlichen Nuntien 2 als auch von Bathorn bochgeschätt. Während seines langen Aufenthalts in Wilna von Mary bis Juni 1579 unterhielt fich ber Konig oft mit dem unermudlichen Bater. ber 1580 als Rektor an die Spike bes von Bathorn zu Bologf in Beifirukland geftifteten Jesuitentollegs trat. Nach ber Eroberung Liplands bebiente fich Bathorn bei der fofort in Angriff genommenen Berftellung der tatholifden Rirche in dem neu erworbenen Gebiete der Jesuiten Martin Laterna und Starga 3. Letterem übergab er in Riga, wo der abgeschaffte tatholische Rultus wieder eingeführt wurde, das Rlofter und die Rirche des bl. Jatobus zur Errichtung eines Rollegs der Gesellichaft Jesu, bas indeffen in der gang protestantischen Stadt feinen Boden faffen fonnte 4. Rum Statt= halter bon Libland bestimmte Bathorn den einft durch Starga gur Rirche gurudgeführten, 1579 gum Bifchof von Wilna ernannten Georg Radgiwill. Das ichwierige Werk der katholischen, Restauration in dem fast gang dem Luthertum anheimgefallenen Libland, woran sich auch der Jesuit Antonio Boffevino beteiligte 5, follte gefestigt werden durch die bon Gregor XIII. auf Bitten Bathorys 1582 vorgenommene Errichtung eines befondern Bistums mit bem Gige in ber Stadt Wenden 6.

Im Jahre 1584 wurde Starga von seinem Obern zum Superior der Jesuitenresidenz bei St Barbara in der alten Krönungsstadt Krakau ernannt. Für seinen apostolischen Eiser hätte ihm kaum ein besserer Ort bestimmt werden können, denn in Krakau hatte beim Abel die calvinische und antitrinitarische

<sup>1</sup> Bgl. die ausgezeichneten kritischen Analysen dieser Werke durch Berga, Skarga 192 f 195 f 200 f.

<sup>3</sup> Bgl. Theiner, Mon. Pol. II 736.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. Theiner III 336 f; Berga, Skarga 200 202 f.

<sup>4 2</sup>gl. Bull. Rom. VIII 444 f; Berga, Skarga 204.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Theiner III 340 und Boratyński, Caligarii Epist. 841 f. Über die Mittel zur Refatholifierung versaßte Possevino eine für Gregor XIII. bestimmte Denkschrift: Livoniae commentarius Gregorio XIII scriptus. Acc. eiusdem litt. ad episcopum Vendensem etc., ed. Napierski, Rigae 1852. Bgl. Ciampi I 260 f; Winkelmann, Bibl. hist. Livoniae 134.

<sup>6</sup> Siehe Theiner III 340 f 439 f.

<sup>7</sup> Siehe Historici diarii domus profess. S. J. ad S. Barbaram Cracoviae 1579 ad 1597 (Script. rer. Pol. VII), Cracoviae 1881, 63. Den ersten Anstoß zur Nieders lassung der Zesuiten in Krafau hatte Possevino gegeben; s. Wierzbowski, Laureo 714.

Lehre meite Berbreitung gefunden, mahrend die meift aus eingewanderten Deutiden bestehende Burgericaft dem Luthertum buldigte. Unermitdlich im Beichtstuhl und auf der Rangel tätig, gewann Starga auch bier piele Reugläubige für die Kirche. Insbesondere widmete er sich bei seiner religiosen Wirtsamfeit den Rranten, Armen und Gefangenen. Selbst aus der Mitte des Boltes berborgegangen, trat er unerichroden für die Rechte des fleinen Mannes gegenüber dem Adel ein, in deffen Übermacht er eine ichmere Gefahr für fein Baterland erblidte 1. Bur Linderung ber fogiglen Rot ber berichamten Urmen ichuf er in Rrafau die Brudericaft der Barmbergiafeit'. Durch Grundung eines Bfandinstituts nach Urt der italienischen Montes Vietatis, das fleine Rabitalien ginglos abgab, rettete er viele Gewerbetreibende: durch die nach dem Borbild der Stiftung des Rardinals Turrecremata zu Rom errichtete Bereinigung des hl. Nitolaus' zur Unterstützung armer beiratsfähiger Madchen wurde er ein Retter ber gefährdeten Unichuld. Die bon ihm gestiftete , Bruderschaft bom bl. Lazarus' nahm fich armer, obdachlofer Rranten an. Auf bas Fundament ber Religion gegründet, haben die meiften fozialen Schöpfungen Stargas ihre Lebenstraft bis auf den beutigen Tag bewahrt2.

Bon größter Bedeutung für eine Besserung der tirchlichen Berhältnisse Polens war, daß eine Anzahl von Bischösen das Wert der Resorm energisch in Angriss nach kom Martin Cromer in dessen Geist, in Kulm wurde der 1574 zum Oberhirten ernannte Petrus Kostta der Resormator seiner Diözese<sup>3</sup>. Kamieniec erhielt 1577 in dem beredten Martin Bialobrzesti<sup>4</sup>, Wilna 1579 in Georg Radziwill<sup>5</sup>, Lemberg 1582 in Johann Demetrius Solikowsti<sup>6</sup>, Chelm in Adam Pilchowsti<sup>7</sup> tresssliche Oberhirten, die ihre ganze Kraft einsesten, um die Trienter Resormdekrete ins Leben zu übertragen, Klerus und Bolk sittlich umzuwandeln und mit kirchlichem Geiste zu erfüllen. Der Fortschritt der katholischen Kestaurationsbewegung ward mächtig gesördert, als im April 1581 zum Nachsolger des schwankenden Uchansti der vortresssliche, von Gregor XIII. hochgeschätzte Bischof von Leslau, Stanislaus Karnkowsti, den Primatialstuhl in Besit nahm. Er war es, der in Gnesen ein Seminar gründete,

<sup>1</sup> Bgl. Paczkowski in ber Zeitschr. für ofteurop. Gefch. II 541 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Historici diarii 66 f 85; Ph. Schmidt a. a. D. 40; Sommervogel VII 1273; Berga, Skarga 207 f 209 f.

<sup>3</sup> Bgl. Cichhorn, M. Cromer, Braunsberg 1868; Freib. Kirchenley. III 2 1197 f 1226.

<sup>4</sup> Bgl. Ludte im Freib. Rirchenleg. II 2 581 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Maffei II 185. Bgl. das Lob, das Bolognetti dem Wilnaer Bischof in seinem Bericht vom 30. Dezember 1583 spendet, in der Scelta di curios. lett. 198 (1883) 153 f.

<sup>6</sup> Bgl. Theiner III 343; Spannocchi 342. 7 Siehe Theiner III 344.

<sup>8</sup> Ngl. das Breve vom 15. März 1581, bei Boratyński, Caligarii Epist. 585 f.

und ein anderes in Kalisch, das er unter die Leitung der Jesuiten stellte. Durch Abhaltung von mehreren Synoden und Herausgabe religiöser Schriften wirtte Karnkowsti in segensreichster Weise. Ihm verdankten seine Landsleute auch eine polnische Übersetzung der ganzen Heiligen Schrift, die er durch den Jesuiten Jakob Wujek herstellen ließ.

Bon großem Gifer für die Erneuerung der firchlichen Berbaltniffe Bolens befeelt mar auch der Runtius Caligari, jedoch erfüllten fich die Erwartungen, Die man an fein Ericheinen knüpfte, nicht vollständig. Ohne Zweifel bat fich Caligari während feiner gangen Umtstätigkeit redlich bemüht, die tatholischen Intereffen. wo er konnte, ju fordern, die tridentinischen Reformdekrete durchzuführen. namentlich den Ordenstlerus zu reformieren, und allenthalben den vielfachen. mit den polnischen Ruftanden eng bermachsenen Mikständen entgegenzutreten. Er fand dafür bei dem Ronig Stephan gutes Berftandnis und Unterftukung. bei den Jesuiten ftets bereite Silfe. Allein vielfach ließ der Runtius es an der nötigen Rlugheit fehlen. Sein übergroßer Eifer bemirkte bei Be= urteilung der in Betracht tommenden Berfonlichkeiten öfters Gehlgriffe. Bon fehr lebhaftem Naturell, glaubte er Gerüchten nur zu leicht und ließ fich von augenblidlichen Stimmungen fo febr beberrichen, daß Brrtiimer unbermeiblich waren. Bon Natur aus ftreng und raub, wußte Caligari - und das war besonders verhängnisvoll - ju dem polnischen Epiftopat in tein gutes Berbaltnis zu gelangen. Seine Fehler und Miggriffe entgingen bem Rardinalstaatssekretar Galli nicht; er mabnte den Runtius wiederholt zum Maghalten 2. Tropbem erfolgte Caligaris Abberufung erft am 1. April 15813. Gein Rach= folger wurde Alberto Bolognetti 4, der fich überraschend schnell in seinen neuen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Theiner III 344 f; Litowsti im Freib. Kirchenlez. V <sup>2</sup> 762; Zeitschr. für Kirchengesch. XXXIX 185. Die von Karnkowsti im Bistum Lessau begonnene kathoslische Restauration wurde von seinem Nachsolger Hieronhmus Rozdrazewski feit 1582 fortgeführt; s. Kujot, Visitationes archidiaconatus Posnaniae H. Rozrazewski Wladislav. episcopo factae, Thorn 1897—1899.

<sup>2</sup> Bgl. Boratyński, Caligarii Epist. LIII f LVI-LX LXIII-LXV.

<sup>3</sup> Siehe ebd. xxxII Lxv 599 f 642 f 645 f 709 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die \*Korrespondenz Bolognettis im Päpstl. Geh. Archiv, aus welcher Theiner (Ann. III) einige Stücke publizierte, wurde in Berbindung mit den hierher gehörigen Stücken der Bibliothek der Abtei Nonantola bei Modena und dem Kodex der Kapitelsbibliothek zu Toledo von der Krakauer Akademie durchforscht; s. Script. rer. Pol. XII 69 f; Anz. der Krakauer Akad. 1894, 32 und Borathisti in den Abhandl. der phil.-hist. Kl. der Krakauer Akad. II. Serie Bd 24 (1907) 53 f. Dr C. Hanke beabsichtigt ihre Publikation. Die Relatione delle cose di Polonia von O. Spannocchi, die Kanke (Päpske II 241 f. III 80\*f), F. Calori Cesis in der seltenen Schrift II card. A. Bolognetti e la sua nunziatura di Polonia, Bologna 1863, und C. Morawsti (Andrzej Patrycy Nidecki, Kraków 1892) benüsten, wurde vollständig publiziert durch Korzeniowski, Anal. Romana 233—257. Einige Stellen aus der \*Instruktion für Bozeniowski, Anal. Romana 233—257. Einige Stellen aus der \*Instruktion für

Wirkungsbereich einlebte, fo fremd ihm barin auch manches mar. Befonders wichtig murbe es, daß fich Bolognetti fofort nach Antritt feiner Nuntigtur mit den einflukreichsten Bischöfen in enge Berbindung fette. Bunachft hotte er auf bem Schloffe zu Lowicz in aller Stille eine Zusammentunft mit Rarntowifi. dem ausgezeichneten Brimas von Gnefen. Beide Manner verftanbigten fich über ein gemeinsames Borgeben und ichloffen dauernde Freundschaft 1. Wie auf Rarnfowiti, fo tonnte Bolognetti auch auf die Oberhirten von Rratau, Milng. Lemberg, Ermland und Rulm fest rechnen. Allein bei vielen andern Bijdofen -Bolen guhlte im gangen 16 Diogesen - bemertte der Runtius mit Schmers Schlaffheit und Unentschiedenheit2. Er bemühte fich baber auf alle Beife. diese Bralaten mit neuem Gifer zu erfüllen, fie zu einträchtigem Borgeben und traftigem Souk der tatholischen Intereffen auf den Reichstagen und gur Reform ihres Alerus zu mahnen. Besonders empfahl er ihnen gründliche Bisitationen ber Diözesen, Ginhaltung der Residenzpflicht, Beobachtung der klerikalen Rleidung, hebung des firchlichen Rultus. Oft griff Bolognetti bei der Reform des Rierus felbit ein, wobei er nach den Umftanden febr geschickt Strenge ober Milde malten zu lassen verstand. Als er bei seiner ersten Unkunft in Warschau bemerkte, daß dort die beilige Beggebrung ohne Begleitung zu den Kranten getragen wurde und daß niemand in den Straken bor dem euchgriftischen Gott niederkniete, ichuf er fofort Mandel. Durch die Königin Unna erreichte er, daß nach römischem Mufter eine Saframentsbruderschaft gestiftet wurde, die das bochfte But mit Baldachin und brennenden Rergen zu begleiten hatte 3.

Die katholische Reform, die Bolognetti überall zu fördern suchte, predigte er durch sein eigenes Beispiel. Die in Polen besonders strengen Fasten wurden nirgends so peinlich beobachtet wie im Hause des Nuntius. Wenn Volognetti in Warschau anwesend war, nahm er stets mit seinem ganzen Gesolge, auch bei der größten Kälte, an dem Vierzigstündigen Gebet und jeden Sonn- und Festag an der Hauptmesse teil. Streng hielt er darauf, daß seine Begleitung muster- haft lebte, keine Geschenke annahm und alle Gnadenerweise unentgeltlich erteilte 4.

Nicht minder regen Berkehr als mit dem hohen Klerus unterhielt der Nuntius mit dem königlichen Hofe. Weilte Báthory im Felde, so stand er mit ihm in einem regen Briefwechsel, sonst aber suchte er möglichst in der Nähe des Monarchen zu bleiben. Da dieser sehr viel herumreiste, hielt sich Bolognetti stets bereit; er scheute keine Mühen, dem Hoflager überallhin zu folgen. Als Italiener und sehr schwächlicher Mann litt er empsindlich unter der un=

Iognetti (Cod. Barb., Batif. Bibliothef) bei Ciampi I 245 f. Berichte von ihm in der Scelta di curios. lett. 198 (1883) 116 f 126 ff 137 f 153 f 179 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Spannocchi, Relatione 323. <sup>2</sup> Siehe ebd. 267 271.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cbb. 304 f 309 311 f 327 f. <sup>4</sup> Cbb. 279 312.

gewohnten Kost, der dürftigen Unterkunft in engen, überheizten und von Dampf erfüllten Stuben und unter den Beschwerden des Kontinentalklimas; allein mochte die Kälte im langen Winter noch so hart, die Hipe in den drei Sommersmonaten noch so drückend sein, er begleitete den König überall durch das ganze Reich, von Krafau bis nach Warschau, von Wilna bis Lublin.

Bolognetti legte um jo größeren Wert darauf, mit dem Ronig in beftandiger Berbindung zu bleiben, weil in Bolen von famtlichen Gefandten allein der Runtius das Recht hatte, fich mit dem Oberhaupt des Reiches ohne Anwesenheit eines Senators zu unterreden. Diesen Borteil hat fich Boloanetti in weitgebendem Make gunuben gemacht; wo irgendwie fatholijde Intereffen in Frage tamen, trat er perionlich als deren Anwalt bei dem Monarchen auf. Mit beredten Borten idilderte er die Rotwendigfeit der Berftellung des Rehnten, des Ausichluffes aller Neugläubigen bom Sofe, des Berbotes proteftantischen Gottesdienftes in ben foniglichen Stadten, ba ber protestantifche Mbel auch auf feinen Gutern feinen fatholifden Gottesdienft dulde. Wenn Bolognetti in Diefen Fragen burchichlagende Erfolge nicht erringen konnte, fo ließ er fich badurch um fo weniger abschrecken, weil ber Ronig immerbin tat, mas er bermochte, und in vielen Ungelegenheiten feinen Borftellungen vollständig, in andern teilweise nachaab. Go verfügte Bathorn gwar nicht den Ausschluß aller Neugläubigen bom Sofe, aber er nahm doch fortan teinen religios Berdachtigen mehr in feinen Dienft und ließ die bereits in Umt und Burde befindlichen den Berluft feiner Gnade fühlen. Englischen Raufleuten follte freie Religionsubung versprochen werden; die icon weit gediehenen Berhand= lungen darüber murden infolge ber Borftellungen Bolognettis bei dem Ronig wieder abgebrochen 2.

Wie gut es Bolognetti verstand, Bathorn zu behandeln, zeigte sich bei dem Konflift, der durch die Nomination eines ganz unwürdigen Mannes für das Bistum Přempsl entstanden war, dem der Papst die Bestätigung verweigern mußte. Nachdem der Streitfall durch den Tod des Betressenden erledigt war, erlangte Bolognetti vom König das Bersprechen, in Zukunst für die Bistümer nur Priester von erprobt katholischer Gesinnung auszuwählen. In der Tat erfolgte während der ganzen Nuntiatur Bolognettis fortan seine wichtigere Ernennung mehr, ohne daß man ihn vorher zu Rate zog<sup>3</sup>. Erst dadurch wurde ein sicherer Boden geschaffen für die Durchsührung der Trienter Reformdekrete, auf die Bolognetti so großen Wert legte. Unermüdlich war er auch

¹ €66. 329 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. 293 f 295 296; vgl. 255 über die Zehntenfrage, die Bolognetti bis 1585 beschäftigte. Siehe auch R. Ludwig, Quae Bolognettus card. Papae nuncius apost. in Polonia ab a. 1582 usque ad a. 1585 perfecerit, Vratislaviae 1864.

<sup>3</sup> Siehe Spannocchi 298 f.

bestrebt, die dem katholischen Kultus entzogenen Kirchen wiederzuerlangen, für die Pastoration gefährdeter Landstriche zu sorgen und andere, die sich, wie Masowien, möglichst frei von Religionsneuerung gehalten hatten, in ihrer Treue zu festigen 1. Hervorragenden Anteil nahm er an der schwierigen Aufgabe der Herstellung des Katholizismus in Livland<sup>2</sup>.

Bei seinen Bestrebungen, das päpstliche Ansehen zu heben, gereichte es Bolognetti zur besonderen Freude, daß der König auf seine Bitte die Einstührung des Gregorianischen Kalenders für das ganze Reich anbefahl. Mit welcher Zähigkeit der Runtius die kirchlichen Interessen vertrat, zeigt der mehrzährige Kamps, den er für die Entsernung des Apostaten Nikolaus Bac, Bischofs von Kiew, führte. Obgleich dieser sehr mächtige Berbindungen hatte, ruhte Bolognetti nicht, dis er auf sein Bistum Berzicht leistete und ein würzbiger Oberhirt an seine Stelle kam<sup>3</sup>.

Daß Bolognetti die Jesuiten als "Hauptverteidiger der katholischen Wahrsheit" überall förderte, kann nicht überraschen. Er war es, der den König zur Stiftung der Niederlassung des Ordens in Krakau veranlaßte 4. Aus der wichtigen Korrespondenz Bolognettis und der Relation seines Sekretärs Orazio Spannocchi erhellt, welche Bedeutung dieser neue Vertreter des Papstes für die Hebung der kirchken Angelegenheiten Polens erlangte. Deutlich erkennt man aber auch, wie groß die in Polen zu bewältigenden Schwierigkeiten waren; so unermüdlich ein Teil des Episkopats und die von dem König unterstügten Jesuiten wirkten, unendlich viel blieb noch zu tun, um Polen wieder zu einem katholischen Lande zu machen.

Bolognetti hatte alle Vorbereitungen zu einer umfassenden Visitation getroffen, bei welcher ihm sein gleichgesinnter Freund, der Bischof Radziwill von Wilna, zur Seite stehen sollte, als die Nachricht eintraf, der Papst habe am 13. Dezember 1583 diese beiden ausgezeichneten Prälaten durch Verleihung des Purpurs belohnt 5. Im nächsten Jahr folgte noch eine zweite für Polen äußerst ehrenvolle Kardinalernennung: der jugendliche Neffe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spannocchi 290 f 316.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. 319 f. Bgl. Maffei II 186; Spannocchi 321; Theiner III 439 f; R. Ludwig a. a. D. 21 f; Turgenevius, Monum. I 396 f (1584 Bisitationsreise, zeigt die Anhängslichkeit des gewöhnlichen Bolkes an die alte Kirche). Über die Reste des Katholizismus, die sich in Livland erhalten hatten, vgl. Seraphim I 208 f.

<sup>3</sup> Siehe Spannocchi 282 301 f. Die Bewegung gegen den neuen Kalender in Dorpat wurde leicht gestillt, dagegen in Riga kam es 1585 zu heftigen Unruhen; s. Krasssinst 186.

<sup>\*</sup> Siehe Spannocchi 313.

<sup>5</sup> Ebb. 317; Ciaconius IV 95—99. Bolognetti ftarb, erft 47jährig, auf ber Rückreise nach Rom am 9. Mai 1585 in Villach; f. Calori Cesis a. a. D. 5.

des Königs, Andreas Bathorn, wurde am 4. Juli 1584 in das Heilige Rol- legium berufen 1.

Andreas Bathorn war auf Beranlassung seines Onkels bei den Jesuiten zu Pultust sorgfältig erzogen, und da er Neigung zum geistlichen Stande zeigte, nach Rom gesandt worden. Er war beauftragt, dort zugleich im Namen des Polenkönigs für die neugewonnene Provinz Livland Obedienz zu leisten. Diese Feierlichkeit fand am 5. Dezember 1583 statt. Als der neue Kardinal am 26. Juli 1584 Kom verließ, sollte er sich nach Siebenbürgen begeben, um bei der Minderjährigkeit seines 1581 zum Woiwoden des Landes erwählten Betters Sigmund Bathory die katholischen Interessen zu schützen.

In Siebenbürgen, das zum Tummelplat der verschiedensten protestantissiden Setten geworden war, hatten die ihrer Kirchengüter beraubten Kathoslifen einen schweren Stand. Um bedenklichsten war der große Priestermangel. Um Abhilfe zu schaffen, sette der Polenkönig 1579 in Verbindung mit seinem 1576 zum Woiwoden erwählten Bruder Christoph die Verufung von Jesuiten durch, welche Niederlassungen in Klausenburg und Weißenburg grünsdeten. Die Patres, die in dem religiös verwahrlosten Lande ähnlich wie in überseeischen Missionen vielsach von vorne anfangen mußten, waren unermüdlich in der Seelsorge und in der Schule<sup>3</sup>. Angesichts der Spaltung der Neugläubigen wurde es ihnen freilich nicht schwer, viele von ihnen für die alte Kirche zurückzugewinnen<sup>4</sup>. Infolgedessen stere aber auch die Anseindungen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe den \*Bericht Odescalchis dat. Rom 1584 Juli 7. In einem \* Schreiben vom 14. Juli 1584 rühmt Odescalchi den neuen Kardinal als gebildeten und trefflichen Mann. Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. Ciaconius IV 105 f; Rol-berg 14 f.

<sup>2</sup> Siehe Theiner III 444 f; Rolberg 3 f 14 20.

<sup>3</sup> Siehe die ausgezeichnete Publikation von A. Bereß: Epistolae et Acta Iesuitarum Transilvaniae temporibus principum Báthory (Fontes rerum transilvania. I u. II), Bd I: 1571—1583, II: 1575—1588, Budapeft 1911 1913; dazu als III. Band der Fontes: A. Possevini Transilvania (1584), ed. A. Veress, ebd. 1913. Bgl. Tacchi Venturi in der Civ. catt. 1912, IV 477 f; 1914, III 73 f. Durch diese Altenpublikationen wird die ohne jeden Beweis vorgebrachte Behauptung von Teutsch widerlegt: "Die Grundsähe, welche die Jesuiten lehrten, mußten alle Gesellschaft auslösen und alle Sitten ertöten" (Gesch. der Siebenbürgener Sachsen für das sächsische Bot II., Leipzig 1874, 30). Schmähungen gegen die Jesuiten, aber wissenschaftlich nicht Brauchbares enthält auch die Abhandlung von Höchsmann: Zur Sesch. der Gegenresormation in Ungarn und Siebenbürgen, im Archiv sür siebenbürg. Landeskunde N. F. XXVI, Hermannskadt 1895, 522 f.

<sup>4</sup> Bgl. bas \*Schreiben bes Stephanus Arator Pannoniae an Sirleto bat. Claudiopoli 1581 Sept. 21, in bem es heißt: Et sane (Deo nostros conatus promovente) labor noster in hoc regno non fuit prorsus inutilis, nam hoc biennio amplius 400 ex hereticis diversarum sectarum Ecclesiae catholicae sunt reconciliati. Vatic. 6180 p. 64, Batif. Bibliothef.

Bei den Landtagsverhandlungen über die Anerkennung von Christophs Sohn als dessen Nachfolger, im Mai 1581, setzten die Stände den Beschluß durch, daß die Jesuiten auf die genannten Städte beschränkt bleiben sollten und katholische Prediger überhaupt nur in Orte geschickt werden dürften, wo die Mehrheit der Bewohner aus Katholische bestehe.

Trot diefer Beschränkungen konnten die Jesuiten nach wie por eine ausgedehnte Wirtsamkeit entfalten, da Bathorn, der nach dem Tode feines Bruders bei der Minderjährigteit von deffen Sohn Sigmund die Oberleitung der fiebenbürgischen Regierung führte, ihnen gewogen blieb. Mit seiner und des Bapftes Unterstützung gründete Antonio Bossevino, der 1583 Siebenbürgen und Ungarn besuchte, in Rlausenburg eine mit dem dortigen Rolleg verbundene Erziehungsanstalt, die bald 250 Zöglinge gablte und folden Ruf erlangte, daß ihr auch viele protestantische Eltern ihre Sohne anvertrauten 1. Reben der Tätigkeit an diesem "papftlich-toniglichen Seminar' widmeten fich die bon Gregor XIII. wiederholt unterflütten? Siebenburger Jesuiten der Baftorierung der Ratholiken wie der Befampfung der Neugläubigen. In Rlaufenburg mar ihr Birken besonders gegen die "Arianer" (Unitarier) gerichtet, die ihre Kinder nicht tauften, in den übrigen Teilen des Groffürstentums gegen die Calviniften. Bei allem tam den Jesuiten zustatten, daß sie mehrere durch Gelehrsamkeit und aboftolischen Wandel ausgezeichnete Obere hatten, die, wie der Rettor in Rlausenburg, Ferrante Capece3, und in Beißenburg der Lehrer des jugendlichen Sigmund Bathorn, Beter Johannes Lelefgi, einen Gifer entwickelten, ber nicht übertroffen werden konnte. Einer ihrer Beften, der Ungar Stephan Szanto (Arator), wirfte in Großwardein, wo er durch sein reines Leben viele Reugläubige von der Brigfeit ihrer Unfichten über tatholifche Briefter überzeugte. Szanto maß fich auch in mehrwöchigen Disputationen mit ben Calviniften, die ihn nicht zu miderlegen bermochten. Mit großem Erfolg maren die Jesuiten ferner bei

¹ Siehe Veress, Fontes rer. Transilv. I 253 f, II 87 f, III 145; vgl. Theiner III 446 f. Über Szántó f. Fraknói, Egy magyar jezsuita a XVI. században. Szántó lstván élese (Ein ungarischer Jesuit im 16. Jahrh. Leben des St. Arator), Budapest 1887. Possevino Beziehungen zu Ungarn wurden eingehend behandelt von Fraknói: Possevino nagyváradi látogatása 1583 ban (Besuch Possevins in Großwardein 1583), Naghvárad 1901, und in der wertvollen Studie: Egy Jezsuita-Diplomata hazánkban (Ein Jesuitendiplomat in unserem Baterlande), Budapest 1902. Borschläge Possevins von 1584 für Ungarn in den Fontes rer. Transilv. III 209. Siehe auch Fraknói, Magyarország egyházi és politikai ősszekőttetései a római szent-székkel (Kirchl. und polit. Beziehungen Ungarns zum Heiligen Stuhl) III, Budapest 1903, 167 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Veress, Fontes I 211 f 297 f 303 f.

<sup>3</sup> Über F. Capece, der 1586 im Dienft der Peststranken starb, vgl. Tacchi Venturi, Opere stor. di M. Ricci II 398 f und Volpe, Antonio Capece martire nel Giappone, Napoli 1912, 12 f.

den Szeklern und an der türkischen Grenze in Lugos und Karánsebes tätig. Der Ruf ihrer priesterlichen Tüchtigkeit wie Gelehrsamkeit verbreitete sich immer weiter. Auf Bitten Bathorps gestalteten sie im Herbst 1585 ihre Erziehungs-anstalt zu Klausenburg zu einer Art von Akademie aus 1.

Die Berdienste Bathorns um die Berbreitung des fatholiichen Glaubens und ben Fortgang ber fatholiichen Restauration pries fein Geringerer als Carlo Borromeo in mehreren feiner Schreiben?. Der Bapft erkannte fie feierlich an, indem er ibm Ende 1579 ein geweihtes Schwert famt but überfandte 3. Beftandig trug fich ber Konig noch mit neuen Blanen, um das Wert der tatholischen Reftauration in seinem Reiche zu befestigen. Go bemubte er fich um die Berufung des durch feine theologischen Borlefungen am romifchen Jefuitentolleg bereits zu bobem Ruf gelangten Roberto Bellarmin \* gu feinem Sofprediger und um die auch bon Caligari als notwendig bezeichnete Stiftung eines polnischen Rollegs in der Emigen Stadt, das gleich dem Collegium Germanicum eine Bflangicule für tugendhafte und gelehrte Weltgeiftliche werden follte 5. Dem gleichen Zwede dienten die durch den Jesuiten Boffebino ju Braunsberg und Olmut ins Leben gerufenen papftlichen Gemingrien, benen Gregor XIII, im Sabre 1578 ibre Berfaffung agb. In Diefen follten Zöglinge nicht nur aus Libland, Litauen, Bommern, Breugen, Ungarn und Rugland, fondern auch aus Schweden, Gotland, Norwegen und Danemart als ,geichidte Arbeiter für jene großen Weinberge bes herrn berangebildet werden gur Wiederherstellung des alten Glaubens und der Frommig= feit'6. Braunsberg, weit und breit die einzige großere Stadt, die den tatholifden Glauben treu bewahrt hatte, ichien zu einer folden Pflangichule besonders geeignet, da es, in der Mitte gwischen den blubenden Sandels= ftadten Danzig und Ronigsberg gelegen, in fteter und leichter Berbindung mit dem benachbarten, in Rlima und Lebensweise nicht sonderlich verschiedenen Schweden ftand und zudem fich dort viele angesehene ftandinabische und finnische

<sup>1</sup> Siehe Veress, Fontes II vi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Scelta di curios. lett. 198 (1883) 83 f 93 99 f.

<sup>3</sup> Siehe Theiner III 74; Boratyński, Caligarii Epist. 340 364 435. Die Scheibe bes Schwertes befindet fich jest im Czartorhfti-Museum zu Krakau.

<sup>4</sup> Siehe Boratyński a. a. D. 54.

<sup>5</sup> Siehe Spannocchi, Relatione 294; Maffei 1 340. Über die 1575 durch Kard. Hofius in Rom gestistete polnische Nationalfirche S. Stanislad dei Polacchi nebst ansstockem Pospiz (vgl. Th. Treterus, Theatrum virtutum St. card. Hosii, Braunsbergae 1879, 103 f) s. neben Kolberg, Beiträge zur Gesch. des Kard. A. Bathory, Braunsberg 1910, 25 noch Boratyisst im Anz. der Krakauer Akad. 1911. Die Kirche, in der sich mehrere polnische Denkmäler befinden, gehörte die 1917 der russischen Resgierung; jeht ist sie dem neuerstandenen polnischen Reiche zurückgegeben worden.

<sup>6</sup> Siehe Theiner, Schweden 1 529 f, 11 153 f.

Familien angesiedelt hatten, deren Söhne durch Errichtung eines Konviktes zum Besuch der Braunsberger Schule bewogen und auf diese Weise samt ihren Angehörigen wieder mit der katholischen Lehre bekannt gemacht werden konnten. Wie die Jesuiten von Wilna ihre Tätigkeit nach Samogitien, die von Riga und Dorpat über ganz Livland ausdehnten, so suchten die zu Braunsberg auf Preußen, Dänemark und Schweden zu wirken.

2.

Die Heranbildung von Glaubensboten für das protestantische Schweden hing zusammen mit der Aussicht, die sich unter Gregor XIII. eröffnet hatte, auch dieses Reich der alten Kirche wiederzugewinnen. Die Hoffnung hierauf gründete sich auf die Haltung des 1568 zur Regierung gelangten Ichann III. Johann, dem nach dem Tode seines Baters Gustav Wasa das Herzogtum Finnsland zugefallen war, hatte sich 1562 mit Katharina Jagellona, der Schwester Sigismund Augusts von Polen, vermählt. Im Chevertrag wurde ihr die freie Ausübung ihrer Religion gewährleistet, sie durste zwei katholische Priester in ihren Hofstaat ausnehmen<sup>2</sup>. Die in das protestantische Königshaus gekommene Katholisch bewährte sich als treue Gattin in der Zeit des Unglückes, die ihr Gemahl durchzumachen hatte.

Den Aussichten auf den polnischen Königsthron, die sich für Johann durch seine Heirat eröffneten, stand sein Stiefbruder König Erich XIV. mit steigendem Mißmut gegenüber. Die Folge war, daß beide bald in das heftigste Zerwürfnis gerieten. Johann, von den schwedischen Ständen wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, mußte sich nach zweimonatiger Belagerung am 13. August 1563 ergeben. Erich ließ ihn auf dem Schloß Gripsholm an dem einsamen Mälarsee internieren. Bergebens versuchte er, die Gemahlin von Johann zu trennen; die edle Polin zog es vor, die Gesangenschaft mit ihrem Manne zu teilen. Erst 1567 befreit, war Johann auch dann seines Lebens nicht sicher, da der im Hause Wasa erbliche Wahnsinn 1568 bei Erich von neuem zum Ausdruch kam. Während der König seine bisherige Geliebte, eine Korporalstochter, heiratete, stellte sich Johann mit seinem jüngeren Bruder Karl an die Spize des unzufriedenen Adels. Erich wurde zur Abdantung gezwungen und in dem gleichen Turm von Gripsholm eingekerkert, den einst sein Bruder bewohnt hatte.

¹ Siehe Theiner, Schweden I 533 f, II 322 f; Hipler, Literaturgesch. des Bistums Ermland (Mon. hist. Warm. IV), Braunsberg 1873, 166 f; Ehrenberg, Oftpreußen xvII; Benrath in der Zeitschr. des Westpreuß. Gesch. Bereins XL (1899);
Zaleski I 1, 9 f 387; L. Daae in der Hist. Tidskrift III, Kristiania 1895, 306 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Biaudet, Le St.-Siège I 93 f, ber zeigt, daß die beiben Hoffaplane Katharinas feine verkappten Jesuiten waren, wie man oft behauptet hat.

Wegen der Aussicht auf den polnischen Thron und wegen seiner She mit einer eifrigen Katholitin konnte Johann III. nicht eine schroff antikatholische Stellung wie seine Borgänger einnehmen. Sine solche lag ihm wohl auch deshalb fern, weil er während seiner vierjährigen Gefangenschaft durch seine Gemahlin und durch das Lesen theologischer Werke sich überzeugt hatte, daß die katholische Religion nicht jenes Gemisch von Aberglauben und Irrtum sei, als welches sie ihm seine Erzieher dargestellt hatten. Von dieser Erzenntnis dis zur Rücksehr in die alte Kirche war allerdings noch ein weiter Weg, und dies um so mehr, als die theologischen Kenntnisse, die sich Johann aneignete, keineswegs tiefgehend waren.

Bolitische Grunde und materielle Interessen batten bei der Logreikung Schwedens bon der alten Rirche entscheidenden Ginfluß ausgeübt 2; fie maren es auch, die jett eine Unnäherung Johanns III, an Rom bewirkten. Gin erster Bersuch dieser Urt unter Bius V. war miggludt 3. Da ftarb 1572 Sigismund August: die polnische Thronfolge wie die verwickelte Frage der riefigen, in neapolitanifden Befittumern bestehenden Erbichaft von Johanns Gemablin Ratharina, einer Entelin des Gian Galeaggo Sforga und der Ifabella von Aragonien 4, wurden brennend. In beiden Angelegenheiten mar die Stellung des Beiligen Stubles bon größter Bedeutung, Bur Unfnübfung einer erften Berbindung wurde im November 1572 Baolo Ferrari, ein Diener der Königin Katharina, nach Rom gefandt. Er überbrachte Briefe Ratharinas an Gregor XIII. und Rarbinal Hosius, worin sie die papstliche Absolution für ihr eigenmächtiges Rommunizieren unter beiden Gestalten nachsuchte und zugleich bat, ihr und den Hofbeamten dies in Zukunft zu erlauben. Das Schreiben an Hofius ichloß mit der Bitte um Gebet, damit Johann gur alten Religion gurudkehre, bon der er nicht weit entfernt fei 5., Gregor erteilte durch Brebe bom 8. Marg

<sup>1</sup> Man hat diese oft überschätt; f. bagegen Biaudet I 110 f 433. Bgl. auch Geijer II 215. Durchaus irrig ist Rankes Ansicht (Bäpste II 8 54), daß Johann III. sich innerlich mit den kirchlichen Problemen beschäftigt habe. Der König war in erster Linie Politiker; in religiösen Fragen war er ein Halbgebildeter und als solcher hartnäckig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 'Gustaf I<sup>cr</sup> Vasa, le grand-père du héros de la guerre de Trente ans, avait imposé à la Suède la réforme pour des raisons essentiellement politiques et économiques. Roi de par révolution populaire, aspirant à l'autocratie héréditaire, il voulut écraser le clergé catholique qui, par sa forte organisation hiérarchique et son ascendant sur les masses, génait ses ambitions dynastiques. Maître d'un pays ruiné il vit dans le pillage des biens de l'Église l'unique moyen de faire face aux nécessités du moment et d'affermir sa propre position.' Biaudet I II.

<sup>3</sup> Siehe unsere Angaben Bb VIII 508 A. 2.

<sup>&#</sup>x27; Gine gründliche Behandlung der Frage der Erbichaft der Bona Sforza hat Biaudet (I 512f) geliefert.

<sup>5</sup> Siehe Biaudet I 186 f; Notes et Documents 27.

1573 die erbetene Absolution 1, ließ aber durch Hosius das Gesuch um Zuzgeständnis des Kelches abschlagen 2. Diese Schreiben waren bereits fortzgeschickt, als der polnische Nuntius meldete, der schwedische Gesandte Andreas Lorichs habe seine Vermittlung in der gleichen Angelegenheit angerusen. Bald darauf schrieb Commendone, der schwedische Gesandte beim polnischen Wahlzreichstag habe dem Nuntius Vincenzo Portico für den Fall, daß der Heilige Stuhl die Wahl Iohanns III. zum König von Polen unterstüße, dessen überztritt zur katholischen Kirche in Aussicht gestellt. Durch diesen plumpen Versuch ließen sich selbstverständlich weder der Papst noch sein Staatssekretär Tolomeo Galli bestimmen, ihre Haltung zur polnischen Königswahl zu verändern. Allein aus den schwedischen Annäherungsversuchen glaubten sie entnehmen zu müssen, daß der Augenblick für die Anknüpfung näherer Beziehungen mit Iohann günstig sei. Gregor XIII. nahm deshalb die Sendung des polnischen Tesuiten Stanislaus Warszewicki nach Schweden in Aussicht, wovon er freilich zuletzt abstehen mußte, da Warszewicki in Volen unentbehrlich war 3.

Im November 1573 erschien Baolo Ferrari abermals in Rom. Um die allmähliche Burudführung Schwedens jur Rirche ju erleichtern, bat er, der Bapft moge die Rommunion unter beiden Gestalten erlauben. Gregor XIII. ließ in iconendster Form, aber fest in der Sache antworten, Ronig Johann mitfe zubor durch Sendung einer Obedienzgesandtichaft den Ernft feiner Abfichten flarftellen, dann erft tonne über feine Bitte entichieden werden. Ferrari hatte unterdeffen der Rurie durch eine Mittelsberson den Borichlag machen laffen, Spanien gegen bie aufftanbifden Niederlander burch ein ichmedifches Beschwader zu unterftüten. Dies führte zur Abordnung des Jesuiten Stanis= laus Warfzewicki nach Schweden, der dort als Gesandter der polnischen Prinzessin Anna erschien. Obwohl der eigentliche Zweck dieser Sendung ebenso wie die Besprechungen des Jesuiten mit dem König über die Religionsfrage tein Ergebnis batten, erhielt man doch durch die Berichte Warfzewickis in Rom jum erstenmal völlige Rlarheit über die ichwedischen Berhaltniffe. Es konnte nun teinem Zweifel mehr unterliegen, daß die Unnaherungsversuche Johanns ihren eigentlichen Grund darin hatten, daß er die Silfe des Papftes in der polnischen Wahlfrage und der Erbichaftsangelegenheit seiner Gemahlin zu gewinnen trachtete. Weiterhin erfuhr man, daß die Unbanglichkeit an den alten Glauben

<sup>1</sup> Siehe Theiner I 163.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Hosii Opera II 337. Bgl. Biaudet I 191 über das eigenmächtige Poststriptum, in welchem Hosius Hossung auf eine Dispens wegen des Kelches gibt. Über Hossus bemerkt Zuniga in einem \*Bericht an Philipp II. dat. 1574 Dez. 14: es facil de creer estas cosas. Coll. Favre VIII 5, Bibliothek zu Genf.

Biebe Biaudet I 198 f; vgl. Ehrenberg, Oftpreußen 52. Über Lorichs f. Die Monographie von Öbberg: Om Anders Lorichs, Skara 1893.

in Schweben noch keineswegs ganz erloschen und die Königin Katharina zur Unterstützung katholischer Missionäre bereit sei 1. Zunächst wurde ein Weltzgeistlicher namens Florentius Fent und der 1563 in Löwen zur Kirche zurückzgekehrte und in den Jesuitenorden eingetretene Norweger Laurih Nilsson nach Schweden gesandt. Auf Befehl des Königs mußten beide ihre Eigenschaft als katholische Priester verbergen, um desto leichter wirken zu können 2. Nilsson gründete in Stockholm eine Schule und gewann eine Anzahl von jungen Schweden, die ihre weitere Ausbildung im Collegium Germanicum zu Rom finden sollten 3.

Mit Rückscht auf die protestantische Geistlichkeit wagte König Johann nicht offen vorzugehen; er wollte auf Umwegen zu seinem Ziel gelangen. Zu diesem Zwecke ließ er durch seinen Sekretär Petrus Fecht eine neue Liturgie, das sog. Rote Buch, ausarbeiten, dem das katholische Meßbuch zugrunde lag \*. Diese neue Ordnung, welche 1577 im Druck erschien, stieß zwar anfangs bei der protestantischen Geistlichkeit auf Widerstand, indessen septe Johann III. am 16. Februar 1577 ihre Annahme durch 5.

¹ Siehe Biaudet I 277 f 281 f 292 f 332: Karttunen, Possevino 82 f; Theiner, Schweben I 432 f, II 270 f 323; Geijer II 220 f. Die Anhänglichkeit des Bolkes an die alte Kirche zeigte sich in Schweden wie in Finnsand namentlich in der Beobachtung der Fasten, dem Gebet für die Verstorbenen und der Berehrung der Muttergottes, was Possevino in seiner dem Jahre 1578 angehörenden Seconda relazione delle cose pertinenti alla cognizione dello stato presente del regno di Suetia besonders herdorhebt. Dieser für Gregor XIII. bestimmte Bericht wurde von C. Busso (Il viaggio di M. Piero Querini e le relazioni della republica Veneta colla Suezia, Venezia 1881, 73 f) publiziert, jedoch ungenügend, wie Thomas zeigte (Sihungsberichte der Münch. Atademie, Phil.:hist. Klasse 1882 I 3, 358). Thomas wie Busso haben übersehen, daß von der Relation schon 1876 durch P. Ferrato eine gute Ausgabe veranstaltet wurde: Relazione sul regno di Suezia da A. Possevino, Firenze 1876, und daß sie in lateinischer, nur wenig abweichender Fassung bereits bei Theiner, Ann. 11 278 f vorlag. Bgl. auch Hist. Tidskrift I cx f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Karttunen 85 f. Über Laurih Rilsson (Laurentius Norvegus), in Schweden gewöhnlich Klosterlaffe genannt, vgl. Karttunen 91 f und A. Brandrud, Klosterlasse, Kristiania 1895; Perger, Jesuiterpateren Laurits Nielssen, saakaldt Klosterlasse, Kristiania 1896. Der leider zu finh verstorbene Biaudet bereitete über L. Rilsson eine Monographie vor.

<sup>3</sup> Bgl. Steinhuber I 2 353 f; Braunsberger, Canifius 255.

<sup>4</sup> Liturgia Suecanae Ecclesiae catholicae et orthodoxae conformis, Stockolmiae 1576. Bgl. Theiner, Schweden 1 412 f, II 267 f, Annales II 217 f; Quensel, Bidrag till svenska liturgiens historia, Upsala 1893; Hammargren, Om den liturgiska striden under K. Johann III.. Upsala 1898; Karttunen 88 f 90 f. Das Exemplar des Roten Buches, das Johann III. dem Papst durch Possevin übersandte, befindet sich noch in der Batit. Bibliothet.

<sup>5 29</sup> al. Biaudet II 359 f.

b. Paftor, Geichichte ber Bapfte, IX. 1 .- 4. Muff.

Der ehraeizige Rönig, dem 1575 die polnische Krone gum zweiten Male entaangen mar, fab allmäblich ein, daß etwas Ernftliches gescheben muffe, wenn er die Unterflütung des Babites gewinnen wollte. Als er im Berbft 1576 fich endlich entidlok, burch Absendung einer offiziellen Gesandtichaft die feit Buffan Bafa unterbrochene Berbindung bes ichmebifden Ronigshaufes mit dem Seiligen Stuhl wiederherzustellen, bielt er feine Abficht burchaus geheim. Der mit der Sendung betraute General Bontus de la Gardie mar ibm bollkommen ergeben. Die Erbichaftsangelegenheiten ber Konigsfamilie, Die de la Gardie beim Raifer zu betreiben batte, tonnten feinen Berdacht erregen. Sein Begleiter, der fonigliche Sefretar Betrus Wecht, ber Berfaffer bes Roten Buches, erhielt alles, mas die religiofen Fragen betraf, überwiesen: Recht follte nicht bloß die Absendung von Jesuitenmissionaren nach Schweden bewirken. fondern auch beim Bapft die Gemährung wichtiger Zugeftandniffe; des Abendmabls unter beiden Geftalten, der Briefterebe und der Meffe in der Landes= ibrache durchseken 1. Wie febr biefer eigentliche Zwed ber Gesandtichaft geheim gehalten wurde, erhellt baraus, daß felbst Laurik Nilsson nichts dabon erfuhr. Berichwiegen wurde auch, daß de la Gardie dem fpanischen König neuerlich das Unerbieten einer ichwedischen Silfaflotte gegen die niederlandischen Rebellen machen follte 2.

Am 11. Oktober 1576 schifften sich die Gesandten in Stockholm ein; sie litten indes bei der Insel Bornholm Schiffbruch; Fecht ertrank, so daß de la Gardie seine Reise allein fortsetzen mußte. Nach längerem Ausenthalt am Kaiserhose traf er endlich am 24. April 1577 in Rom ein. Bereits in einem Konsistorium am 10. Mai konnte der Papst berichten, daß der Gesandte des Königs von Schweden ihm in dessen Namen Obedienz geleistet und das Verssprechen gegeben habe, den katholischen Glauben in seinem Reiche wiederzeinzusühren, wozu er eine Anzahl von Missionären erbeten habe. Um Aussehen zu vermeiden, hatte der Akt der Obedienzseistung nicht mit den üblichen Zeremonien in einem Konsistorium stattgefunden, sondern in einem Privatgemach des Papstes, jedoch im Beisein von mehreren Kardinälen<sup>3</sup>.

So schien der erste Schritt zur Wiedervereinigung Schwedens mit ber Kirche getan. In Rom herrschte allgemeine Freude 4. Freilich, Gregor dem XIII.

<sup>1</sup> Ngl. neben Theiner, Schweden I 449 f, Annales II 218 f noch Hildebrand 260 f, Karttunen 95 f 98 f und vor allem Biaudet II xm f.

<sup>2</sup> Siehe ebd. xv 218 f 239.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe die Acta consist. bei Biaudet II 342 f; vgl. ebb. 344 f 352 f noch andere Berichte. Das \*Schreiben Obescalchis dat. Rom 18. Mai 1577 hebt hervor, daß die Obedienzleistung nur im Namen des Königs, nicht des Reiches (infetto quasi tutto) erfolgte. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>4</sup> Siehe ben Bericht bes St. Rescius bei Biaudet II 381.

entgingen nicht die Sonderinteressen, die in das Borgehen Johanns III. hineinsspielten, aber er scheint doch zunächst an der Aufrichtigkeit des Königs wie an der Zuverlässigkeit seines Gesandten nicht gezweiselt zu haben. Das dom 18. Ausgust 1576 datierte Beglaubigungsschreiben de la Gardies, in den unterwürfigsten Ausdrücken gehalten, war durchaus einwandfrei; ein besonderes Schreiben der Königin Katharina an den Papst enthielt die Bitte, der Gesandtschaft eine gnädige Aufnahme zu gewähren.

Auf Pfingsten den 26. Mai 1577 waren der General der Jesuiten, Everard Mercurian, und sein Geheimsekretär Antonio Possevino nach der Villa Mondragone bei Frascati zur Audienz beim Papst beschieden. Mit Borbedacht hatte Gregor XIII. diesen Tag gewählt. Er war ganz ersüllt von der Aussicht, die sich auf eine erfolgreiche Missionierung Schwedens darbot. Am liebsten hätte er sich selbst dorthin auf den Weg gemacht. Da dies unmöglich war, sollte Possevino die wichtige Sendung erhalten. Mit ihr wurde auch ein politischer Austrag, das Bündnis mit Spanien, verbunden. Possevino trug ansanzs Bedenken, sich in politische Geschäfte einzulassen, allein Gregor machte ihm tlar, wie sehr diese mit den religiösen Interessen zusammenhingen und wiediel auf den spanischen König ankomme, der seinerseits in der Person des Francisco de Eraso ebenfalls einen besondern Abgeordneten nach Schweden sandte 2.

Antonio Boffevino, gleich groß als Prediger, Miffionar und Jugendbildner wie als Gelehrter, Schriftsteller und Diplomat, war 1534 in Mantua geboren und mit fiebzehn Jahren nach Rom gefommen. Die unvergleichlich bildende Rraft der Emigen Stadt bemährte fich an dem talentvollen Jungling um fo mehr, da er das Blud hatte, in geiftig und fogial bochftebende Rreife ju gelangen. Boffevino murbe Gefretar bes Rardinals Ercole Bongaga und Ergieber bon beffen Reffen. Er gewann die Liebe und das Bertrauen des Rarbinals und bemabrte fich in jeder Sinfict fo febr, dag ihm eine glangende Butunft ficher ichien. Er verzichtete aber hierauf, indem er 1559 in die Befell: icaft Jeju eintrat. Seine Oberen fandten ibn icon im folgenden Jahr nach Savonen, wo er gegen die Baldenser tätig war. Gin Jahrzehnt (1562-1572) arbeitete er unter febr ichwierigen Berhaltniffen mit großem Erfolge in Frantreich. 1573 ernannte ihn ber neue General Mercurian ju feinem Gebeimfetretar. Nachdem Boffevino bis babin vortrefflich als Miffionar gewirft batte, gewann er in feiner neuen Stellung einen tiefen Ginblid in die firchliche Lage der einzelnen Sander. Für die ichwierige Aufgabe, die ibm in Schweden

<sup>1</sup> Siehe ebb. 80 f 82 f.

<sup>2</sup> Ngl. \*Sommario delle commissioni date da Gregorio XIII al P. Possevino, Urchio Boncompagni zu Rom.

bevorstand, hätte kein geeigneterer Mann gefunden werden können, denn mit umfassenden Kenntnissen verband Possedino große Gedanken, ausdauernden Fleiß, glühenden Missionseifer, seltene Gewandtheit und Geschmeidigkeit, dabei war er fest in seinen Grundsägen und unermüdlich in Planen und Entwürfen 1.

Pontus de la Gardie hatte sich bald nach der Obedienzleistung wegen der Erbschaftsangelegenheiten der schwedischen Königin nach Neapel begeben, wohin ihm Gregor XIII. am 21. Mai 1577 ein Empsehlungsschreiben an den Bizekönig mitgab. Allein bereits einen Monat später mußte sich Kardinal Galli beim neapolitanischen Kuntius über den Mißbrauch dieser Empsehlung durch den strupellosen General beklagen 2. Im Juli 1577 schrieb Hosius der Königin Katharina, in Kom greise die Meinung Platz, die durch de la Gardie geleistete Obedienz sei nur ein Manöber, um die Gunst des Heiligen Stuhles in der neapolitanischen Angelegenheit zu gewinnen 3. Ein solcher Verdacht war für Gregor XIII. um so mehr Grund, bei der Sendung Possedinos zu beharren, denn das diplomatische Talent dieses Mannes schien der Schwierigkeit der Situation durchaus gewachsen.

Anfang September 1577 kehrte de la Gardie aus Neapel zurück. Für ihn wie für Possevino wurden am 13. September durch die päpstliche Kanzlei die üblichen Empsehlungsschreiben ausgestellt<sup>4</sup>, worauf sich beide auf den Weg machten<sup>5</sup>. Possevino wurde von zwei Ordensbrüdern, dem Friänder William Good und dem Franzosen Jean Fornier, begleitet. Da Joshann dem III. sehr viel daran lag, Aufsehen zu vermeiden und die wahre Bestimmung der Gesandten zu verbergen, legten diese ebenso wie die früheren schwedischen Missionäre des Papstes weltliche Kleidung an; Possevino ließ sich außerdem noch in Prag von der Kaiserin-Witwe den Austrag erteilen, den Tod ihres Gatten dem Schwedenkönig zu melden 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Gottlob bemerkt treffend (Lit. Rundschau 1891, 116), Possevino sei der "richtige Thous des jungen Jesuitenordens im Zeitalter Gregors XIII.' Bgl. D'Origny, La vie du P. A. Possevin, Paris 1712 (ital. Venezia 1759), und die Monographie von Karttunen, Lausanne 1908. Über Possevins reiche literarische Wirksamkeit s. Sommervogel VI 1061 f; Hurter I 181 f. Bgl. auch Fell, Pädagogische Schriften Possevinos, Freiburg 1901, und Schlesinger, Jesuitenportraits, Regensburg v. J., 89—103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Biaudet II 358 362 412 f.

<sup>3</sup> Siehe ebb. 441 f.

<sup>4</sup> Siehe Karttunen 119; Biaudet II 97 f. Ebd. die am 5. Sept. 1577 burch Gregor XIII. den Jesuitenmissionären in Schweden, Norwegen und den angrenzenden Landbern zugestandenen speziellen Fakultäten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Als "Gesandter des Königs von Schweben" in Rom wurde E. Malvezzi bestellt, ber aber im August 1578 starb. Seine Grabschrift in S. Maria in Bia Lata bei Forcells VIII 393.

<sup>6</sup> Über die Sendung Possevins f. bessen Bericht an Gregor XIII. bei Theiner, Schweden II 257 ff, wo noch andere hierher gehörige Attenstücke. Bgl. ferner Koneczny.

Um 19. Dezember 1577 langte Boffevino nach beschwerlicher Reise in Stodholm an. Dort batte ber feit April 1576 tatige Bater Laurik Rilefon (Laurentius Norvegus), der in feinem Optimismus Die Burudführung Schwebens jur fatholifden Rirche für febr leicht hielt, fich in feinem unbesonnenen Enthusiasmus mit den irenischen Blanen Johanns III, befreundet und den Ronig in dem Wahn beffarft, bierfur die Buftimmung des Beiligen Stubles gewinnen zu konnen. Boffebinos biplomatifdes Gefdid übermand indeffen bald die Schwierigkeiten ber dadurch geschaffenen Lage 1. Gein Sauplaugen= merk war darauf gerichtet, den König von der Wahrheit der katholischen Lehre au überzeugen. Mit bewunderungswürdiger Geduld ging er auf alle Bedenfen desfelben ein. Groß mar feine Freude, als nach monatelangen Besprechungen, Die oft brei bis vier Stunden dauerten 2, Johann Anfang Mai 1578 fich gur Unnahme des Tridentinijden Glaubensbefenntniffes bereit erklarte. Der Rufage folgte bald die Tat und diefer die Ablegung einer Generalbeicht. Bor der Lossprechung fragte Boffevino den Ronig noch einmal, ob er fich betreffs der Rommunion unter einer Geftalt dem papftlichen Urteil unterwerfen wolle, mas Johann bejahte. Nach der Absolution zeigte fich der König fehr beruhigt, benn es hatte ichmer auf feiner Seele gelaftet, daß er feinen Bruder auf Grund eines (auch bon den lutherischen Bifdofen unterzeichneten) Reichsratsbeschluffes bom 26. Februar 1577 durch Gift befeitigt hatte 3. Poffevino benutte die Bunft des Augenblichs; er flebte Gott den Berrn, in deffen Sand fich die Bergen ber Könige befanden, inständigft an, er moge das begonnene Wert vollenden. Johann umarmte ibn barauf mit ben Borten: "Wie bich, fo umfaffe ich die beilige romische tatholische Rirche auf ewig.' Um folgenden Tage las Poffevino im Gemach des Ronigs die Meffe und reichte ibm die beilige Rommunion. Alles dies vollzog fich im tiefften Geheimnis unter Unwesenheit von nur wenigen Bertrauten im Stocholmer Schloft 4. Die weiteren Schritte

Jan III Waza i missya Possewina, Kraków 1901; Karttunen 119 f 127 f. Siehe auch Biaudet II 451 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Theiner, Schweden I 460 f 465 f, II 33 f; Karttunen 119 f 126 f; Biaudet II xx f 244.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In seiner Prima Relazione sulle cose di Suezia mandata a Gregorio XIII (Theiner, Schweden I 257) sagt Possevino dies ausdrücklich, und er fügt hinzu, während seiner fünsmonatigen Anwesenheit sei kaum ein Tag ohne eine Unterredung mit dem König vergangen. Es waren also nicht "ein paar Unterredungen", wie Ranke (Päpste II 8 55) sagt.

<sup>3</sup> Bgl. Geizer II 198.

<sup>\*</sup> Siehe Theiner, Schweben I 471 f 485 f; A. Possevini responsiones ad nobilissimi et regii viri septentrionalis interrogationes qui de salutis aeternae comparandae ratione ac de vera ecclesia cupiebat instrui, in seiner Bibliotheca selecta, Romae 1593, 1.6 p. 438 f und auch in Possevini Moscovia, Coloniae 1568, 316 f. Bgl. Werner, Gesch. ber polem. Literatur IV 334 A. 1.

zur Zurudführung des Reiches in die alte Kirche sollten bis zur Entscheidung des Heiligen Stuhles über die begehrten Zugeständniffe vertagt bleiben.

Nicht bloß wegen dieser Berhandlungen schien die Heimreise Possevinos notzwendig, sondern auch deshalb, weil seine Eigenschaft als katholischer Priester in Stockholm bekannt geworden war und große Aufregung bei der protestantischen Geistlichkeit erregt hatte. Klugerweise wartete er nicht ab, dis der König ihm die Heimkehr nahelegte, sondern er kam dem zuvor, indem er sich zur Bertretung auch der politischen Interessen Johanns, des Bündnisses mit Spanien und der Erbschaftsangelegenheit der Königin, bereit erklärte. Schon am 20. Mai 1578 verließ er als schwedischer Gesandter das Königreich. Er nahm eine Anzahl von jungen Schweden und Finnländern mit, die in katholischen Ansftalten als Missionäre erzogen werden sollten 1.

Neben der Berbreitung gediegener tatholifder Schriften, wie einer ichmebifden Übersetung des Ratechismus von Canifius, hielt Boffebino mit Recht die Beranbildung bon tüchtigen einheimischen Geiftlichen, Die mit der Renntnis der Landesibrache eine gründliche Schulung in der Theologie und Begeifterung für die Joeale eines reinen priefterlichen Lebens vereinten, für das wichtigfte Mittel gur Wiederherstellung der alten Rirche 2. Schritt für Schritt follten diese Missionare das berlorene Gebiet wieder zu gewinnen suchen. Bon Brauns= berg aus machte Poffevino Gregor dem XIII. den Borichlag, an diefem Ort ein papftliches Seminar zu errichten 3 zur Beranbildung von Miffionaren für Die nordischen Lander, in erfter Linie fur Schweden und das wegen feiner an Rugland angrenzenden Lage wichtige Finnland 4. Der Borichlag wurde noch im gleichen Jahre ausgeführt. Gin abnliches papftliches Konvitt grundete Boffebino in Olmug. Bier trat 1579 der gur Rirche gurudgetehrte protestantische Geiftliche Olaus Sondergelteus ein, der bon Poffebino ben Auftrag erhielt, den tatholischen Ratechismus ins Finnische zu überseten und eine finnische Grammatit zu berfaffen; ein anderer Rogling bes Olmüter

<sup>1</sup> Siehe den Bericht Possevins bei Theiner, Schweben II 271 f, und das Schreiben Johanns bei Theiner, Annales II 408 f; Karttunen 130 f; Steinhuber I 2 354. Laureo sandte durch Possevino zwei ruthenische und einen russischen Jüngling zur Erziehung nach Rom; s. Wierzbowski 713.

<sup>2</sup> Bgl. Pierling, La Russie II 210. 3 Bgl. oben G. 178.

<sup>4</sup> Qui guadagnerà in Finlandia la conversione dell'anime aprirà una grande porta alla Moscovia e però meno alcuni di quel paese perchè sieno in Roma instituiti, sagt Possevino in der oben S. 689 A. 1 zitierten Relazione S. 36. Über sinnische Jesuitenzöglinge s. Leinberg, Om finske studerende i jesuiteollegier, in Hist. Arkisto XI, Helsingförs 1891, 156 f und Biaudet ebd. XIX (1905) 178 f. Der wohl von Possevino herrührende, undatierte \*Borschlag, in Braunsberg und Olmüh Seminarien für Suecia e Finlandia zu errichten, in Miscell. Arm. 11 t. 94 p. 213 f, Päpstl. Geh. = Archiv.

Rollegs, Betrus Cuprimontanus, follte eine schwedische Grammatit schreiben. Den Jesuiten gebührt somit der Ruhm, für die beiden Sprachen die ersten Grammatiken angeregt zu haben 1.

Auf der Beiterreise ließ fich Poffebino in Brag wie in Barfchau die Förderung der politischen Intereffen des Schwedenkönigs angelegen fein 2. MIS er am 27. September 1578 in Rom anlangte, hatten bort bereits eingebende Bergtungen über die von Johann III, gewünichten Bugeftandniffe flattgefunden. Eine besondere Rommiffion, der außer den Rardinalen Morone, Farnese, Gavelli, Galli, Sofius, Montalto, Madruggo und Girleto noch der Frangistaner Cefare Montalcino und der Jesuit Francisco Toledo angehörten, mar gu bem Ergebnis gefommen, daß bon den zwölf verlangten Bugeftandniffen funf nicht gemabrt werden fonnten, weil das Beifpiel ju gefährlich fur andere Lander fei und die Rirche unter folden Berbaltniffen doch fein mabres Leben in Schweden wurde gewinnen fonnen. Demgemäß berwarf die Rommiffion die Meffe in der Landegiprache, die Rommunion unter beiden Gestalten, die Briefterebe, die Abichaffung der Gebete für die Berftorbenen und des Beihmaffers; bagegen empfahl fie, die übrigen fieben Forderungen zu bewilligen; biergu gehörte auch der Bergicht auf die eingezogenen Rirchengüter3. 2118 Boffevino von Reapel gurudfehrte, mo er, allerdings ohne Erfolg, für die Erbichaftsangelegenheit des Ronigs tatig gewesen mar, jog ibn die Rommission ju Rate. Auf Grund eines bon ibm eingereichten Gutachtens beschäftigte fie fich mit der fünftigen Ordnung der firchlichen Difgiplin, die in Schweden herrichen follte, wenn das Land wieder fatholifd murde 4.

Ein Breve bom 1. Dezember 1578 bestätigte Possevino in seiner Stellung als papstlicher Nuntius und erteilte ihm als Apostolischem Bikar für ganz Skandinavien und die angrenzenden nördlichen Staaten Dänemark, Moskowien, Litauen, Rußland, Ungarn, Pommern und Sachsen umfassende Bollmachten. Gregor ordnete auch ein allgemeines Jubiläum für das Gelingen seiner neuen Sendung an 5.

Byl. Theiner, Schweben II 318; Schybergson, Gesch. Finnlands I 141 f, wo Raberes über die Versuche katholischer Restauration in Finnland, und Karttunen, Grégoire XIII S. 96.

<sup>2</sup> Siehe Karttunen, Possevino 136 f, Grégoire XIII S. 29.

Bgl. Theiner, Schweben I 503 f, II 107 f 109 f; Werner, Gesch, ber polem. Literatur IV 332 f. Bon den Beratungen der Kommission berichtet Odescalchi in seinem \*Schreiben dat. Rom 1578 Juli 29, worin er außerdem meldet, die schwedische Königin habe ihren Gemahl halb bekehrt, Possevino werde wegen der Zugeständnisse nach Rom gesandt werden in habito secolare con spada e cappa. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>5</sup> Siehe Zacharias, Iter litt. per Italiam, Venetiis 1762, 291 f; Theiner, Schweben II 44 f 48 f.

Im Frühjahr 1579 machte sich Possevino zum zweitenmale nach Schweden auf den Weg. Gregor XIII. gab ihm zwei im Collegium Germanicum herangebildete Tiroler mit <sup>1</sup>. Nachdem er beim Kaiser wie bei dem Polenkönig für die Interessen Johanns III. und für eine Verbindung Schwedens mit Rudolf II. und Philipp II. <sup>2</sup> tätig gewesen war, gelangte er, diesmal in der Tracht seines Ordens, am 7. August 1579 nach Stockholm. Die Ersahrungen, die er dort mit dem Wankelmut und der Unzuverlässisseit des Königs machte, waren überaus schmerzlich. Es konnte keinem Zweisel unterliegen, daß das Verhalten Iohanns, der heute energisch die Sewährung der vom Papst geforderten Zugeständnisse verlangte, morgen auf sie verzichten wollte, wesentlich durch die Gestaltung der politischen Lage bedingt war. Als die päpstlich-spanische Expedition in Irland mißlungen war, siel Possevino beim König in Ungnade; dagegen erhielt er auf die Kunde von der Eroberung Portugals durch Phislipp II. eine ehrenvolle Einladung an den königlichen Hos! <sup>3</sup>

Zu einer entschiedenen Stellungnahme in kirchlicher Hinsicht war Johann III. nicht zu bewegen; er blieb bei seinem eigenen Religionsspstem, als bessen Ausdruck er die neue Liturgie ansah. Durchaus Opportunist, sehlte ihm jedes Berständnis für die festen Grundsäte des Heiligen Stuhles, dessen religiöse Politik auf unabänderlichen Prinzipien beruht. Bei dieser Sachlage konnte Possenino den eigentlichen Zweck seiner Sendung nicht erreichen. Am 10. August 1580 verließ er mit 15 jungen Schweden, die in den Seminarien von Braunsberg und Olmüß zu Missionären ausgebildet werden sollten, Stockholm. Diesen, in erfreulichem Aufschwung besindlichen Anstalten wandte er fortan seine besondere Sorge zu. Die mit der Unzuverlässigkeit Johanns III. gemachten Ersahrungen hatten ihn in der Ansicht bestärkt, daß die Bekehrung Schwedens nicht durch den König, sondern durch die langsame Borarbeit der in den päpstlichen Seminarien ausgebildeten einheimischen Priester zu bewerkstelligen sei 4. Auch in Rom teilte man diese Ansicht. Gregor XIII. tat, was er vermochte; er meinte, kein Geld könne nützlicher angewendet werden 5. Und so

<sup>1</sup> Bgl. Steinhuber I'2 357.

<sup>2</sup> Bgl. Bezold in den Abhandlungen der Münch. Akademie XVII 362 f.

<sup>3</sup> Siehe Karttunen, Possevino 150 f 155 f; vgl. den Bericht Possevinos bei Theiner, Schweden II 236 f.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Karttunen a. a. D. 149 f; vgl. Załęwski I 1, 439 f.

<sup>5</sup> Siehe Theiner II 324. Am 18. Februar 1581 berichtet Cesare Strozzi aus Rom: \*In casa del s. card. Farnese si è fatta questa settimana una congregatione sopra le cose del regno di Suetia con l'intervento delli sig. cardii Madruzzo et Como et del Padre Possevino et pare che non sia stato altro che erigere collegii dove si habbino a mantenere giovani che poi habbino a insegnare in quel regno buona dottrina cattolica. Archiv Conzaga zu Mantua. Diesen Bes

war es in der Tat; denn wenn auch nicht alle Böglinge jener Unftalten den auf fie gegründeten hoffnungen entsprachen, so bewährten fich doch andere in dem Grade, daß fie auch vor dem Marthrium nicht guruchschreckten 1.

Mls Boffevino die ichmedische Saudtstadt verließ, mußte er frob fein, daß der Konig meniastens die bortige Niederlaffung der Jesuiten, welche burch einen Boltsaufftand bedroht worden mar, weiterbin icutete2. Auch das altehrwürdige Birgittenklofter in Wadftena am Betterfee, beffen Regeln Boffevino reformiert hatte, blieb befteben; Die beiden bafelbit als Beichtvater angestellten tatholifden Beiftlichen erhielten umfaffende Bollmachten gur Lossbrechung berjenigen, Die gur Rirche gurudtebren wollten 3. Die Soffnung der Ratholifen berubte hauptfächlich auf der Ronigin und dem Thronfolger Sigismund, bei welchem zwei Böglinge bes Braunsberger Rollegs, Laurentius Magni, ein Reffe des verftorbenen Ergbischofs von Upfala, und der Finnlander Johannes Juffoila als Sofgeiftliche weilten 4. Sigismund, deffen Teftigung in der tatholifden Religion Boffevino als Sauptergebnis feiner zweiten Gendung anfah 5, follte in der Tat die auf ihn gesetten Erwartungen nicht enttäuschen 6. Johann III. hingegen zeigte immer beutlicher, daß feine Unnaberung an Rom borwiegend bon politischen Beweggrunden eingegeben mar. Beil Boffevino dies mobl wußte, ließ er fich auch in der Folgezeit die Forderung der Intereffen des Konigs. namentlich der Erbichaftsfache Ratharinas, angelegen fein. Wenn Erfolge ausblieben, fo lag bie Schuld nicht an ibm. Gin barter Schlag fur Ronig Johann

ratungen entsprangen die Bullen vom März 1581, die Karttunen (Possevino 176) anführt.

<sup>1</sup> So Johannes Juffoila und Petrus Erici. Bgl. über beibe Hist. Arkisto XI 196 f. XIX 192 f 219.

<sup>2</sup> Siehe Karttunen, Possevino 159. In Stockholm blieb anftelle bes L. Nor- vegus, ber mit Possevino abreiste, P. St. Warszewicki; s. ebd. 161 f.

<sup>3</sup> Siehe Theiner II 156 f.

<sup>\*</sup> Siehe ebb. 327; Steinhuber I \* 355. Die dem Joh. Juffoila durch Poffevino erzteilten Fafultäten, dat. Prag 1584 Mai 22, in Hist. Arkisto XIX 218—219: Auctoritate, qua in regnis Septentrionalibus, ubi catholici episcopi non sunt, a S. D. N. P. M. Gregorio XIII fungimur, facultatem tibi damus in iisdem regnis sacramenta rite et catholico more administrandi (exceptis sacramentis confirmationis et ordinum sacrorum) itemque absolvendi in quocunque casu, etiam in casibus reservatis in bulla Coenae Domini, in foro conscientiae tantum ac cum quocunque dispensandi in omnibus casibus irregularitatis (exceptis provenientibus ex bigamia et homicidio voluntario) deinde in quocunque loco cum altari portatili celebrandi . . . praeterea et libros prohibitos et haereticos legendi ad eum finem tantum modo ut haereses confutentur et s. fides catholica defendatur.

<sup>5</sup> Siehe fein \* Sommario im Archiv Boncompagni zu Rom. Bgl. ebb. bie \* Memorie bes Karb. Galli. Siehe auch Anz. ber Arat. Atademie 1891, 139 f.

<sup>6</sup> Siehe Theiner II 3, 22 f.

war es, daß sein polnischer Bundesgenosse 1583 mit Rußland Frieden schloß. Nachteil davon hatte ebenso die katholische Sache in Schweden, denn je weniger die politischen Berechnungen, die Johann von seiner Verbindung mit Rom erwartete, sich erfüllten, desto mehr erkaltete sein Eifer für die katholische Religion 1.

Noch mehr sanken die Hoffnungen auf eine Wiedervereinigung Schwedens mit der Kirche durch den Tod der Königin Katharina im Jahre 1583. Die Katholiken verloren damit eine große Stüße. In ihrem Testament vermachte die edle Fürstin 10000 Reichstaler für das Seminar zu Braunsberg, von deren Zinsen fünf Landeskinder unterhalten werden sollten?. Wiediel Possevino auf diese Anstalt hielt, zeigt der Umstand, daß er ihre Geschichte zusammensstellte und über ihre Zöglinge genau Buch führte3. Bei Umwandlung ihrer Statuten im Jahre 1584 wirkte er mit. Es wurde damals bestimmt, daß die Aufzunehmenden Bürgschaft leisten müßten, vor ihrer Entlassung die Priesterweiße zu empfangen 4.

Eine bedeutende Verschlimmerung für die Aussichten der schwedischen Katholiken trat ein, als Johann III. am 15. Februar 1585 die sechzehnjährige Gunnisa Bielke, eine eifrige Lutheranerin, heiratete. Selbst dem Thronfolger Sigismund wurde es jetzt schwer gemacht, der katholischen Kirche treu zu bleiben 5.

3.

Bur selben Zeit, als die aus materiellen Interessen hervorgegangene Neigung des Schwedenkönigs für eine Wiedervereinigung seines Reiches mit der alten Kirche im Schwinden begriffen war, schien sich ein Ersat dafür zu bieten in einem andern Unternehmen, dessen Gelingen von unberechenbarer Tragweite gewesen sein würde.

Auch in den schwierigsten Zeiten hatten die Päpste das barbarische schismatische Rußland nicht aus dem Auge verloren, dem nur dann eine bessere Zukunft winkte, wenn sein Gegensatzur katholischen Kirche und abendländischen Kultur überbrückt wurde. Seit dem Jahre 1561 war der Heilige Stuhl bemüht, den Zaren Iwan IV. zur Beschickung des Konzils von Trient und zur Teilnahme an dem Bündnis gegen die Türken zu bewegen. Im hinter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das hat schon Geijer (II 226) hervorgehoben. Zutreffend sagt Berlière in seiner Besprechung der ausgezeichneten Arbeit von Biaudet: Le rapprochement de la Suède avec le St.-Siège sut une oeuvre de politique comme celle qui avait détaché cette nation de l'unité catholique (Rev. Bénédict. XXIV 435).

<sup>2</sup> Siehe Theiner, Schweden II 327. 3 Siehe ebb. 324 f 327 f.

<sup>4</sup> Siebe Dubr I 309.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Theiner II 3, 23; bgl. Geijer II 226 241. Die mit der hinrichtung des A. Lorichs, für den Gregor XIII. am 2. Februar 1585 bei Johann III. Fürsprache einlegte, zusammenhängenden Worgänge haben ebenfalls dazu beigetragen, den König der katholischen Sache abwendig zu machen; f. hist. Zeitschr. LXXVIII 312 f.

grund stand dabei immer der Gedanke einer religiösen Union auf Grundlage des Florentiner Konzils. Allein weder die Abgesandten Bius' IV. noch die Pius' V. vermochten wegen des Widerstandes des Polenkönigs Sigismund August nach Moskau zu gelangen.

Ein von Gregor XIII. im Jahre 1576 unternommener Bersuch, mit dem Zaren in Verbindung zu treten, scheiterte an der Ungunst der allgemeinen politischen Lage 1. Die Anstrengungen, die Gregor drei Jahre später machte, um den blutigen Krieg zwischen Polen und Rußland zu beenden und die beiden Slawenreiche für den Kreuzzug gegen die Türken zu gewinnen, hatten keinen besseren Ersolg. Der Polenkönig Stephan Bathorn wollte von einem Ausgleich nichts wissen, da seine Wassen siegereich waren 2. In der Folgezeit bedrängte er den Zaren so sehr, daß dieser die Notwendigkeit einsah, mit Polen Frieden zu schließen. Für dessen Bermittlung rief der schlämatische Beherrscher Rußlands die moralische Macht des Oberhauptes der verhaßten römischen katholischen Kirche an 3.

In der letzten Februarwoche des Jahres 1581 erschienen in der Ewigen Stadt drei Männer, deren fremdartig orientalische Kleidung das höchste Aufsehen erregte. Das Erstaunen der Kurie war groß, als man ersuhr, daß es Abgesandte Iwans IV., des schismatischen, durch seinen Hochmut bekannten Großfürsten von Moskau, seien, von woher sich seit einem halben Jahrhundert kein Bote mehr in der Hauptstadt der Christenheit gezeigt hatte. Damals, zur Zeit Klemens' VII., war den russischen Gesandten Wohnung im Batikan angewiesen worden. Dies ging jett nicht an. Zunächst hatte man Küchsicht auf den befreundeten Herrscher Polens zu nehmen, dann aber handelte es sich diesmal nicht um einen bevollmächtigten Gesandten, sondern nur um den Überbringer eines Schreibens des Großfürsten. Man wählte daher einen Mittelweg. Als die Boten am 24. Februar 1581 ihren Einzug in Rom hielten, stellte man ihnen als Wohnung den Palazzo Colonna, die Residenz Giazomo Boncompagnis, zur Berfügung. Der Bertreter Báthorys bei der Kurie wußte es zu erreichen, daß ihnen, obwohl sie ein Empfehlungsschreiben Kaiser

<sup>1</sup> Siehe neben Pierling, St.-Siège I 408 f Schellhaß in ben Quellen u. Forfc. bes Preuß. Instituts XIII 274 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Pierling a. a. D. 419 f; vgl. Rev. des quest. hist. LXI (1882) 224 f und Boratyński, St. Batory i plan Ligi Abfanitt 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Siehe Pierling, A. Possevini Missio Moscovitica ex annuis litt. Soc. lesu excerpta, Paris. 1882; Un nonce du Pape en Moscovie, Paris 1884; Le St.-Siège, la Pologne et Moscou 1582—1587, Paris 1885; Bathory et Possevino, Paris 1887; La Russie et le St. Siège II 2 f. Bgl. auch Lerpigny, Un arbitrage Pontifical au XVI° siècle, Paris 1886; Karttunen, Possevino 163 f; Lichatschew im Bullet. de la Comm. archéographique de St. Pétersbourg 1903.

Rudolfs II. vorwiesen, keine öffentliche Audienz zugestanden wurde; sie ershielten am 26. Februar nur eine Privataudienz. Außer Jwan Thomas Schewrigin, der das Schreiben des Zaren zu übergeben hatte, nahmen an ihr nur seine Dolmetscher Wilhelm Popler und Francesco Pallavicini sowie Giazomo Boncompagni teil 1.

Schewrigin, ein vornehmer, stattlicher Mann<sup>2</sup>, erschien in scharlacherotem Tuchmantel mit gleichfarbigem seidenem Unterkleid, ledernen Halbstiefeln und hoher Mütze aus Zobelfell. Das von ihm überreichte Schreiben war in russischer Sprache abgefaßt. Gregor konnte daher, als er den Kardinälen am folgenden Tag in einem geheimen Konsistorium von der Botschaft Mitteilung machte, zunächst nur bemerken, man müsse Gott für diese Sendung danken<sup>3</sup>.

Rein Zweifel, das Erscheinen eines Abgesandten aus dem geheimnisvollen Often hatte bei Gregor XIII. sofort Hoffnungen nicht nur auf eine Förderung des Krieges gegen die Türken, sondern auch auf die von mehreren seiner Borgänger vergeblich versuchte Wiedervereinigung der russischen Kirche mit dem Heiligen Stuhl erweckt. Die Übersetzung des Schreibens ergab indessen, daß Iwan mit echt asiatischer Schlauheit vorging. Er versprach, wenn ihm die Freundschaft des Papstes und der übrigen christlichen Fürsten zuteil werde, sein Land den Westeuropäern für den Handel zu eröffnen. Daher möge Gregor XIII. den Polenkönig, diesen "Basalen der Türken", zur Niederlegung der Wassen bestimmen. Auf den Lieblingsplan des Papstes berechnet war die von dem Großfürsten ausgesprochene Bereitwilligkeit, sich nach Herstellung des Friedens mit ihm und den christlichen Fürsten zur Bekämpfung der Türken zu verbinden. Hierfür erbat Iwan die Sendung eines Vertreters des Heiligen Stuhles nach Moskau.

So ehrenvoll jedoch das Gesuch um Friedensvermittlung und so erfreulich die Aussicht auf Unterstützung des Kampfes gegen den Islam war, so auffallend erschien das gänzliche Stillschweigen, mit dem Iwan über den religiösen Gegensat hinwegging, der zwischen Rom und Moskau bestand. Man gab sich daher an der Kurie keinen übertriebenen Hoffnungen hin. Der Stil des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Mucantius, Diarium, bei Theiner, Annales III 284; \*Avviso di Roma vom 25. Februar 1581, Urb. 1049 p. 87, Batik. Bibliothek; \*Bericht Bernerios bat. Rom 1581 März 4, Staatsarchiv zu Wien; \*Schreiben Obescalchis bat. Rom 1581 Februar 25 u. März 4, Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. auch Montaigne II 6. Die Angabe Schiemanns (II 383), der Papst habe Schewrigin ,vor vollem Konsistorium' empfangen, ist durchaus irrig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* E huomo di nobilissimo aspetto et di bellissima presenza, fcpreibt Obescalchi am 25. Februar 1581, a. a. O.

<sup>8</sup> Siehe \*Acta consist., Ronfiftorialarchiv des Batitans.

<sup>4</sup> Siehe Pamiatniki diplom. Snochénij I 6 f; Pierling, La Russie II 19 f.

Briefes', schrieb Kardinal Galli an den polnischen Runtius, ,ift ziemlich gewinnend. Aber wem wie uns allen bekannt ift, daß dies nicht von Iwans guten Absichten, sondern von den heilsamen Riederlagen herrührt, die König Stephan ihm beigebracht hat, der kann sich von dieser Gesandtschaft um so weniger Gutes versprechen, als sich in dem Briefe über Religionsangelegensheiten kein Wort findet.' 1

Wie heitel auch die Aufgabe war, Bathory in seinem Siegeslause aufzuhalten, so glaubte doch Gregor die Gelegenheit, mit Rußland wieder eine nähere Verbindung anzuknüpsen, nicht von der Hand weisen zu dürsen. Diese Ansicht teilten die Kardinäle Farnese, Madruzzo, Galli und Commendone, denen er das Schreiben zur Veratung vorlegte?; sie billigten den am 6. März vom Papst in einem geheimen Konsistorium verkündeten Entschluß, baldmöglichst einen Gesandten nach Rußland abzuordnen, der nicht bloß über den Frieden, sondern auch über die Wiedervereinigung des Zarenreiches mit der Kirche verhandeln sollte. Mit Kücksicht auf Posen und auf den Umstand, daß Schewrigin keinen höheren Kang bekleidete, wurde mit dieser Aufgabe ein einsacher Ordensmann betraut: Antonio Possevino, der durch seine bisherigen Gesandtschaften sich eine eingehende Kenntnis der Verhältnisse von Nord- und Osteuropa erworden hatte . Bon seinem Eiser, seiner Gesehrsamkeit und Beredsamkeit konnte man Großes erwarten. Zustatten kam ihm auch, daß er sich der Gunst Bathorys erfreute.

Die Absendung Possevinos, der mit Schewrigin reisen sollte, wurde noch etwas verschoben, weil Gregor XIII. wünschte, daß der Bote des russischen Großfürsten den eindrucksvollen Feierlichkeiten der Heiligen Woche beiwohne 5. Schewrigin, der mit großem Pomp auftrat, benahm sich bei seinen Kirchen-besuchen durchaus passend. Er bewunderte besonders den Neubau von St Peter, die Zeremonien der Karwoche und die dabei zutage tretende Frömmig-

<sup>1</sup> Siehe Ciampi I 237 f.

<sup>2</sup> Siehe Maffei II 183 f. Am 4. Marg 1581 \* berichtet Sporeno, bag bie vier Rarbinale noch berieten. Statthaltereiarchiv gu Innebrud.

<sup>3</sup> Stehe \*Acta consist., Ronfiftorialarchiv bes Batitans.

<sup>4</sup> Obescalchi \* meldet die Sendung Possevins am 11. März 1581, wobei er dem eifrigen Ordensmann großes Lob für seine bisherige Tätigkeit, besonders in Schweden, spendet (Archiv Gonzaga zu Mantua). Am gleichen Tage \* meldet die Sendung auch Bernerio (Staatsarchiv zu Wien). Galli hatte sie am 4. März als wahrscheinlich bezeichnet; s. Karttunen, Possevino 173 A. 1. Hier S. 174 ist auch richtig bemerkt, daß Pierling zu viel Possevins "Annalen" vertraut. Possevin spricht darin östers zu sehr als ruhmrediger Alter.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe bas \*Schreiben Obescalchis vom 25. März 1581, Archiv Gonzaga zu Mantua. &gl. bas \*Avviso di Roma vom 22. März 1581, Urb. 1049 p. 138. Vatif. Bibliothet.

keit der Römer; auch die schöne Ordnung der Schweizergarde erregte sein Wohlgefallen 1. Possevino benute die Zeit dis zu seiner Abreise zum Studium der Schriften von Herberstein und Giovio über das fremdartige Reich, das er betreten sollte. Gregor XIII. und Commendone machten ihm aus dem papstelichen Geheimarchiv alle einschlägigen Akten zugänglich 2.

Außer den Schreiben für den russischen, polnischen und schwedischen Hof's erhielt Possevino eine geheime Instruktion, derzusolge er zunächst in Venedig Handelsverbindungen der Republik mit Rußland vermitteln und dann den Frieden zwischen Iwan und Bathory herbeiführen sollte. War ein solches Abkommen gesichert, so konnte das Bündnis gegen die Türken, zu welchem die Handelsverbindungen mit Venedig den Weg zu bahnen hatten 4, betrieben werden, das, wenn möglich, als Grundlage und Bürgschaft seiner Dauer die Vereinigung Rußlands mit der katholischen Kirche haben sollte 5.

Als Begleiter wurden Possevino vier Ordensgenossen zugewiesen, von denen zwei der slawischen Sprache mächtig waren, sowie zwei Dolmetscher 6. Da Schewrigin im Auftrage Iwans dem Papst tostdare Pelze überdracht hatte, ließ Gregor ebenfalls Geschenke für den Großfürsten auswählen. Auch Schewrigin selbst wurde reich bedacht, so daß er sehr zusrieden am 27. März 1581 mit Possevino die Ewige Stadt verließ?. Die Fahrt ging über Benedig nach Österreich. In Venedig sollte Possevino über eine Liga gegen die Türken verhandeln, allein die Regierung verhielt sich ausweichend. Von Villach aus besuchte er im Interesse einer Heiratsverbindung der Habsburger mit dem schwedischen Königshause den Erzherzog Karl in Graz. In Prag traf er wieder mit Schewrigin zusammen. Hier gründete er, da er vom Papst mehrere tausend Scudi zur seminaristischen Ausbildung von Missionspriessern für das nördliche Europa erhalten hatte, ein pähstliches Seminar, das bald ausblüchtes.

¹ Siehe \*Avvisi di Roma vom 4., 8. und 11. März 1581, Urb. 1049 p. 101 103 109, Batit. Bibliothet, und Avvisi-Caetani 110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Turgenevius, Suppl. ad Hist. Russiae monumenta, Petropoli 1848, 20 f; Pierling, La Russie II 25.

<sup>3</sup> Siehe den Text in Possevins Moscovia 57 f und bei Theiner, Schweden II 63 f. Bgl. Relacye Nuncyuszów Apost. I 343 f; Karttunen, Possevino 175 A. 3.

<sup>4</sup> Diesen hintergedanken betont Kard. Galli in feinen \* Memorie, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Turgenevius, Hist. Russiae monumenta, Petropoli 1841, 299 f. Bgl. Ciampi I 241 f; Pierling, La Russie II 26 f.

<sup>6</sup> Siehe Karttunen, Possevino 176.

<sup>7</sup> Siehe ben \*Bericht Odescalchis vom 1. April 1581, Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. Avvisi-Caetani 111.

<sup>8</sup> Siehe bas \* Sommario delle commissioni date da Gregorio XIII al P. Possevino, Archiv Boncompagni qu Rom.

Sein Besuch beim Raifer mar ergebnistos. Darauf reifte er über Brestau nach Polen, mahrend Schewrigin seinen Beg über Lübed nach Mostau nahm 1.

Bathory hatte dem Erscheinen Possedinos mit großem Mißtrauen entzgegengesehen. Allein es gelang dem Jesuiten durch seine rüchhaltlose Offenheit, die Borurteile des Königs zu beseitigen und sogar dessen Zuneigung zu gewinnen. Für seine Aufgabe kam ihm ungemein zustatten, daß, wie die Dinge lagen, auch den Bolen eine Bermittlung nur erwünscht sein konnte<sup>2</sup>.

Unfang August 1581 betrat Poffevino den Boden Ruglands und damit eine Welt, die ibm als Westeuropäer ebenso fremdartig wie phantaftisch ericheinen mußte. Über Smolenit gelangte er am 10. Auguft nach Stariga an der Bolga, mo 3man Sof hielt. Zwei Tage fpater überreichte er bem Broffürsten das Schreiben des Papftes und beffen Beichente. Das Schreiben war mit größter diplomatischer Runft abgefaßt 3. Gregor erinnerte barin an die Begiehungen feiner Borganger ju Rugland, fprach feine Freude über die türkenfeindlichen Abfichten des Groffürften aus und erklarte fich gur Friedensvermittlung mit Bathorn um fo mehr bereit, weil dann die Baffen Ruglands und Bolens gegen den Islam gerichtet werden fonnten. Da jedoch, wie Boffevino naber barlegen werde, eine politische Union ohne eine firchliche unmöglich fei, bat ber Bapft, Iman moge die ibm gefandten Beschluffe des Florentiner Rongils, auf dem die Griechen den romifden Brimat anerkannt batten, ftudieren. fie feinen Theologen borlegen und barauf eine neue Gefandtichaft nach Rom abordnen. Die Gefchente bestanden in einem toftbaren Rrugifir bon Bergfriftall und Lapislaguli mit einer Rreugpartitel, einer Nachbildung ber Bieta Michelangelos in Elfenbein, einem mit Coelfteinen geschmudten Rofentrang und einem Eremplar der Beidluffe des Florentiner Rongils in griechischer Sprache 4.

Während seines fast vierwöchigen Aufenthalts am russischen Hoflager hatte Possebino bei dem Großfürsten sechs Audienzen, die stets sehr kurz waren. Um so langwieriger gestalteten sich seine Verhandlungen mit den Bojaren. In diesen versocht Possevino zunächst die Notwendigkeit einer Verständigung nicht nur mit Polen, sondern auch mit Schweden, ferner den Abschluß einer gegen die Türken gerichteten allgemeinen Liga, die nur dann Festigkeit haben könne, wenn gleicher Glaube alle Glieder vereine. Er betonte dabei, daß der Papst von den Russen nicht das Opfer ihrer Liturgie verlange. In betreff der Handelsverbindungen mit Venedig wies er darauf hin, daß die venezianischen

<sup>1</sup> Siehe Pierling II 45 f; Karttunen 176 f.

<sup>2</sup> Bgl. Pierling II 53 f 57 f.

<sup>3</sup> Gedruckt in Possevins Moscovia 58. Karttunen (Possevino 171) bezeichnet es als ein diplomatisches Meisterwerk.

<sup>4</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 25. März 1581, Urb. 1049 p. 141, Batif. Bibliothef. Bgl. Pierling II 85.

Rarawanen stels von zwei Priestern begleitet seien; diesen musse also auch der Zutritt nach Rußland gestattet und der Bau einer Kirche für die Fremden erlaubt werden 1.

Die Antwort der Russen zeigte, daß sie diplomatisch Possedino volltommen gewachsen waren. Den Einschluß Schwedens in die Friedensverhand-lungen lehnten sie ab, doch machten sie das Zugeständnis, daß der Gesandte Johanns III. gehört werden könne. Die Benezianer sollten katholische Priester mit sich nach Rußland führen dürsen, wenn die gleiche Bergünstigung den Russen in Benedig gewährt werde, aber der Bau einer katholischen Kirche auf dem Gebiet des Großfürsten könne unmöglich erlaubt werden. Die Behandlung der religiösen Wiedervereinigung wurde von dem Friedensschluß mit Polen abhängig gemacht. Hierfür stellte Iwan harte Bedingungen; vor allem forderte er die Überlassung von Narwa, das ihm den Zugang zur Oftsee vermittelte.

Mit diesem Bescheid reiste Possevino am 12. September zu Bathorn ab, bessen Lage sich infolge des hartnäckigen Widerstands der Russen bedeutend verschlechtert hatte. Er war daher zu Friedensverhandlungen sehr bereit<sup>2</sup>.

Die von den Schweden inzwischen errungenen Erfolge ließen auch Iwan eine Verständigung mit Polen als höchst wünschenswert erscheinen. Seit dem 13. Dezember 1581 wurde hierüber unter Vermittlung Possevinos in dem Grenzdorf Kiwerowa Horka unweit von Jam Zapolki, an der Straße nach Nowgorod, verhandelt. Es war mitten im strengsten Winter. In einer elenden Hütte, die nur ein Zimmer mit primitiver Heizung hatte, weilte der Jünger Lopolas, der unter dem Titel eines päpstlichen Legaten von beiden Teilen als Schiedsrichter anerkannt wurde. Nach Überwindung unsäglicher Schwierigkeiten gelang es ihm endlich am 15. Januar 1582, den Abschluß eines zehnjährigen Wassenstillsftandes zwischen Rußland und Polen zu vermitteln 3.

Nach diesem Erfolg begab sich Possevino nach Mostau, wo er am 16. Februar 1582 von Iwan zur Audienz zugelassen wurde. Wenn er beim Zaren betreffs der Auswechslung der Gefangenen nur wenig erreichte, so mochte er um so mehr auf ein günstiges Ergebnis in der Frage der Türkenliga rechnen,

¹ Siehe Pierling, Bathory 115 f; La Russie II 86 f; Lerpigny, Arbitrage 153 f. Bgl. Theiner, Annales III 353 f, wo ftatt 1582 zu lesen ist 1581.

<sup>2</sup> Siehe Pierling, La Russie II 90 f 97 f.

Byl. Possevino, Moscovia 82 ff. Der Tadel, als habe der Waffenstillstand Rußland ungerecht begünstigt, ist nicht berechtigt; vgl. Historit. Blätter CXXVI 357. Siehe Relacye Nuncyuszów Apost. I 421 f 429 f; Lerpigny 231 f; Pierling, La Russie II 113 f 129 f 132 f. Karttunen (Possevino 192 f) weist darauf hin, daß auch den politischen Umständen ein bedeutender Anteil an dem Friedensschluß zukommt, er betont aber daneben richtig: Batory aussi dien qu'lwan étaient deaucoup trop orgueilleux pour céder l'un à l'autre. Si le jésuite ne s'était pas trouvé là, la lutte aurait continué prodablement jusqu'à la désaite complète de l'un ou de l'autre.

denn obwohl Iwan auf Livland hatte verzichten müssen, ward durch den zehnzährigen Wassenstillstand dem erschöpften Großfürsten doch ein wertvoller Dienst geleistet. Indessen Iwan dachte nach erlangtem Frieden nicht im entserntesten an eine Einlösung seiner Versprechungen. Unter leeren Ausstlüchten verlangte er, der Pahst müsse erst die europäischen Staaten sür einen solchen Bund gewinnen, dann solle in Moskau darüber verhandelt werden; übrigens sei er bereit, einen neuen Gesandten nach Kom abzuordnen, der mit Possevino reisen solle. Das freie Geleit für die katholischen Priester der Lenezianer ward ausgesertigt; betresse der Sendung einiger jungen Russen, die zu Kom im alten griechischen Glauben erzogen werden sollten, wurde ein unverbindliches Versprechen gegeben?

Um 21. Februar 1582 fam die Frage ber Wiedervereinigung Ruflands mit der Rirche gur Sprache 3. Die denkwürdige Unterredung, Die im Rreml stattfand, batte nicht die von Boffevino gewünschte und vielleicht auch erwartete Wirkung. Iman, der fich auf feine theologische Gelehrsamkeit fehr viel einbilbete, begegnete bem hinmeis Poffepinos auf den Brimgt Betri und feiner Nachfolger mit der Bemerkung, bon den fpateren Nachfolgern des Aboftelfürsten batten fich einige durch ihr ichlechtes Leben ihrer Stellung als unwürdig erwiesen. Boffebino entgegnete, man durfe nicht allen Unklagen gegen die Babfte idlechthin Glauben ichenten: übrigens fei es mit den Babften wie mit den Großfürsten, b. h. es gebe gute und gebe schlechte, aber Rechte und Prarogativen blieben ftets dieselben, welches auch ihre Trager feien. Bon But übermannt, fchrie der Groffürft, der Babit sei kein Hirte, sondern ein Wolf 4. Voffebino antwortete auf diese Somabung mit unerschrockenem Freimut durch die Frage, wie denn Iman dazu gekommen sei, die Bermittlung eines Bolfes anzunehmen. Dadurch in die Enge getrieben, braufte der Großfürft gewaltig auf; er griff nach feinem mit einer eisernen Spike bersebenen Szepter, mit dem er bor wenigen Monaten den eigenen Sohn getotet hatte, und erhob es jum Schlag gegen Boffevino 5.

<sup>1</sup> Urteil von Laviffe-Rambaud (V 752).

<sup>2</sup> Siehe Pierling, La Russie II 160 f; Übersberger, Auflands Orientpolitif I 11.

s Neben dem Bericht Possevinos in seiner Moscovia 31 f liegt auch ein russischer vor, der im allgemeinen mit dem des Jesuiten übereinstimmt; s. Schiemann II 393 A. 1. Gegen Possevino und Pierling bemüht sich Waliszewsti (Iwan le Terrible, Paris 1904, 461) zu zeigen, daß die Unterredung nicht vorher fixiert wurde, und daß die Umgebung des Großfürsten dabei die gewöhnliche war.

<sup>4</sup> Possevino hat diesen Aussall im Druck seiner Moscovia nicht zu wiederholen gewagt, er findet sich aber in seinem Originalmanustript; s. Turgenevius, Suppl. ad Hist. Russiae Monumenta 104.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> "Possevin", urteilt Brückner (Gesch. Rußlands I 405), "hätte leicht ein Opser seines Bekehrungseifers werden können. Es war ein Wagestück, sich der Leichenschaftlich=keit, der Brutalität eines Gegners von dem Schlage eines Tyrannen auszusehen." .lwan IV". sagen Lavisse-Rambaud (V 752), "se montra de mauvaise foi dans la discussion, pédant, insolent."

Dieser bewahrte jedoch seine Kaltblütigkeit, worauf auch Iwan wieder ruhiger wurde. Beide disputierten noch eine Zeitlang. Iwan schalt den Papst, weil er sich aus Stolz eines Tragsessels bediene und das auf seinem Pantossel gestickte Kreuz küssen lasse; Possevino suchte er durch die Frage, weshalb er sich rasiere, lächerlich zu machen, denn Haar und Bart zu scheren galt den Russen als eine Schmach. Possevino bemühte sich, diese Angrisse ruhig und sachlich zu widerlegen; indessen Iwan blied dabei, der Papst lasse sich als Gott verehren. Die Abneigung der russischen Großfürsten gegen die katholische Kirche und seine von den Griechen ererbten Vorurteile gegen die Lateiner waren durch englische Kausseute verschärft worden, die Kom als Babylon, den Papst als den Antichrist hinstellten. Den schlauen Sendlingen der Königin Elisabeth lag nämlich daran, durch Benugung der protestantischen Flagge das Handelsmonopol mit Russland zu erlangen.

Zwei Tage fpater murde Boffebino nochmals zum Groffürften beschieden. der fich wegen feiner Ausfälle gegen den Babit enticuldigte und fogar eine Dentschrift über die Unterscheidungslehren beider Rirchen verlangte. Im Ernst freilich dachte der ichismatische Gewaltherricher an feine Berftandigung. Um erften Fastensonntag dem 4. März wurde ein Bersuch gemacht, Boffevino gur Teilnahme am ruffischen Gottesdienst zu nötigen, aber bergeblich. Iman, ber die immerbin nütlichen bolitiiden Beziehungen gum Babft aufrecht erhalten wollte, lentte in letter Stunde ein, der mutige Jesuit murde in einer Abschieds= audiens gnädig empfangen 2; in Begleitung eines ruffifden Gefandten namens Jakob Molvianinow trat er am 14. März 1582 über Riga, wo er mit Bathorn die Mittel zur Restauration der katholischen Religion in dem durch den Frieden gewonnenen Livland besprach, die Rückreise nach Rom an 3. Während seines Aufenthalts in Mostau mar er, mas übrigens allen fremden Diplomaten begegnete, durch eine angebliche Ehrenwache fo ftreng gehütet worden, daß er nicht den kleinften Spaziergang unternehmen konnte, denn er follte mit niemand berkehren 4.

Auf seiner Reise nach Rom verhandelte Poffevino Ende Juni 1582 in Augsburg mit dem Raiser über beffen Streit mit Bathorn; er erreichte, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Brückner I 405; Pierling, La Russie II 166 190 f. Über Possevins Berteidigungsschrift wider die gegen den Papst gerichteten englischen Anschuldigungen s. Werner, Gesch. der polem. Literatur III 353 f. Über die englisch-russischen Beziehungen s. auch Schiemann II 395 f; G. Tolstoy, England and Russia 1553—1593, St. Petersbourg 1875; American Hist. Review XIX (1914) 525 f. Die Frage des Fußtussebehandelte damals der spanische Theolog Jos. Stephanus (s. Hurter I 186) in einer zuerst 1578 zu Benedig gedruckten Schrist: De adoratione pedum Rom. Pontis.; auch Coloniae 1580 und Romae 1588 erschienen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Posseving Moscovia 36 f. <sup>3</sup> Siehe Pierling II 177 f.

<sup>4</sup> Siehe Pierling, Bathory et Possevino 146.

Rudolf II. den Papft als Schiedsrichter anerkannte 1. In Venedig wies Poffevino darauf hin, daß weder von Rugland noch von Polen etwas für den Krieg gegen die Türken zu hoffen sei; er machte deshalb Vorschläge anderer Art zum Schut der Christenheit?

Um 14. September 1582 hielt die ruisische Gesandtichaft unter dem Donner der Kanonen der Engelsburg und bei großem Boltszulauf ihren Einzug in die papstliche Residenz. Sie blieb auch dort unter der Leitung Possevinos, dem das unverschamte Benehmen und die barbarischen Gewohnheiten Molvia-ninows nicht geringe Berlegenheiten bereiteten \*.

Am 16. September fand im Palazzo di San Marco im Saal der Mappa Mundi der Empfang durch den Papst statt, den 14 Kardinale umgaben. Molvianinow benahm sich auch hier höchst unziemlich. Als ihm sein Sefretär das dem Papst zu überreichende Schreiben des Großiürsten nicht rasch genug einhandigte, versetzte er ihm einen Faustschlag! Zu Verhandlungen fam es nicht; da der Gesandte ohne Vollmachten war, konnte man nur einen Austausch von Meinungen und Geschenken pflegen.

Um 16. Ottober reiste Molvianinow mit Possevino wieder ab 7. Er übersbrachte Jwan ein papstliches Schreiben, worin Gregor XIII. seine Bestiedigung über den durch Possevino und Molvianinow eingeleiteten Vertehr zwischen Rußland und Rom aussprach und es als besonders ersreulich begrüßte, daß Jwan in einem früheren Briefe an Bathory die Fortdauer des wahren Glaubens in der römischen Kirche anerkannt habe. Er hosse, daß der Großfürst bei dieser Ansicht beharre. Den Türkenbund versprach der Papst zu betreiben, für alles weitere möge Iwan sich Possevinos als bewährten Vermittlers bedienen. Das

<sup>1</sup> Der Streit betraf die Städte Szatmar und Nemeth und beschäftigte auch noch den Runtius Malajvina; i. Reichenberger I xix f. Bgl. auch Veress, Berzwiczy Marton, Budapest 1911, 158 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Pierling, Bathory et Possevino 168-193.

Siehe den \*Bericht Odescalchis dat. Rom 1582 Sept. 15, Archiv Conzaga zu Mantua. Bgl. die beiden \*Avvisi di Roma vom 15. September 1582, Urb. 1050 p. 332 336, Batit. Bibliothet. Siehe auch das \*Avviso di Roma vom 17. September 1582 im Staatsarchiv zu Neapel C. Farnes. 6.

<sup>\*</sup> Siehe Pierling a. a. D. 145 215; vgl. La Russie II 192 f.

<sup>5</sup> Abgedruckt in Poisevins Moscovia 112.

<sup>\*</sup> Stehe Mucantius, Diarium, bet Theiner III 349 f; Priuli bei Mutinelli I 135; Lettres de P. de Foix 601; \*Bericht Donalds vom 22. September 1582, Staatsathiv zu Benedig; \*Schreiben Obescalches vom 22. September 1582, Archiv Sonzaga zu Mantua; \*Avviso di Roma vom 22. September 1582, Urb. 1050 p. 344, Batif. Bibliothef. Bgl. Tengel, Palazzo di Benezia 109.

<sup>5</sup> Siehe \*Avvisi di Roma vom 29. September, 3. u. 16. Cfrober 1582, Urb. 1050 p. 360 368 350, Batif. Bibliothef; !'riuli bet Mutinelli I 137 f. Bgl l'ierling. La Russie II 204 f.

mit einer Goldbulle versehene Schreiben schloß mit dem Ausdruck der Freude über den für die Handlungsreisenden und ihre Priester gewährten freien Berkehr nach Rußland und einem Dank für die Geschenke des Großfürsten 1. Damit endeten die Beziehungen des Heiligen Stuhles zu Iwan, der am 18. März 1584 starb 2.

Die Herstellung des Friedens amischen Bolen und Rufland mar unameifelhaft ein Glud für das Reich Bathorns und eine besondere Bohltat für das von ihm gewonnene Livland 3. Aber hierauf beschränkte fich auch der unmittelbare Erfola Boffevinos; binfictlich der Saubtfache, der Wiedervereinigung Ruklands mit der Rirche, mar feine Mission ebenso gescheitert wie früber feine Bemühungen in Schweden. Ungeachtet deffen verzweifelte er feineswegs. In feinen Denkschriften an den Babft, die fo viele bochintereffante Mitteilungen über die im Abendland faft unbekannten Ruftande Ruflands enthalten, befürwortete er für Rugland die Ausbildung eigener Miffionare, die fich mit der Landessprache vertraut zu machen und dem verwahrloften und unwiffenden Bolle allmählich richtige Borftellungen bon den abendländischen Berhältniffen und der fatholischen Rirche beigubringen batten 4. Gine Ginleitung bes Miffionswerkes auf Diefem Wege erwies fich zwar als unmöglich, aber die Sendungen Boffevinos hatten doch mittelbar michtige Folgen, welche 1593 durch die Thronbesteigung Sigismunds III. und 1595 durch die Union der schismatischen ruthenischen Rirche mit der romisch= tatholischen zutage traten 5. Der Beseitigung des ruthenischen Schismas, Diesem für den europäischen Often so bedeutsamen Ereignis, hatten auch Poffevinos Ordensgenoffe Starga und Gregor XIII. felbft nach Rraften borgearbeitet 6.

¹ Das Schreiben ist oft gedruckt: in Possevins Moscovia 114, in Relacye Nuncyuszów Apost. I 448 f, bei Turgenevius, Hist. Russiae Monumenta I 393 f und bei Theiner III 351 f. Das Original mit der anhängenden Goldbulle wird im Archiv des kaisers. Hauses zu Moskau ausbewahrt; vgl. Bühler, Reproduct. d'anciens cachets Russes I, Moscou 1880, p. v, wo jedoch statt 1552 zu lesen ist 1582. Jwan erhielt als Gegengabe für seine Geschenke ein Bild des Heilandes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die Haltung Gregors XIII. gegenüber Jwans Nachfolger f. Turgenevius II 3 f; Pierling, La Russie II 252 f; vgl. ebd. 271 über den im Februar 1585 durch den Jesuitengeneral veranlaßten päpstlichen Besehl, demzusolge Possevino den polnischen Hof verlassen mußte, weil die Rivalität zwischen Audolf II. und Bathory eine neutrale Haltung des Ordens erheischte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Zakrzewski, Stosunki Stolicy Apost. z Iwanem Groznym, Kraków 1872, und Arndt in den Stimmen aus Maria-Laach XXXI 240 f 503.

<sup>4</sup> Bgl. die beiden Commentarii Possevins, die in seiner Moscovia 1 f u. 12 f gebruckt sind, und Werner, Gesch. der posem. Literatur III 341 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Karttunen, Possevino 205 f; vgl. Pelesz, Zur Gesch. der Union der ruthen. Kirche mit Rom I, Wien 1878, 507 f; Pierling II 219—227. Siehe auch Anz. der Kraf. Akademie 1891, 137 f.

<sup>6</sup> Bgl. oben S. 675 und Theiner III 340 433 f. Über die Union von polnischen Ruthenen durch Bolognetti und die Jesuiten f. Maffei II 350 f.

## XI. Förderung der Missionen im Orient, in Asien, Afrika und Amerika.

1.

Wie in den verschiedenen Staaten Europas, so entfaltete Gregor XIII. auch im nahen und im fernen Orient, in Asien, Afrika und in der Neuen Welt eine so umfassende Tätigkeit für die Festigung und Ausbreitung der Kirche, daß man ihn nicht mit Unrecht den Papst der Missionen genannt hat 1. Seine besten und unermüdlichsten Helser fand er hier wiederum in der Gesellschaft Jesu. Gleich ihrem Stifter, der ursprünglich als Missionär bei den Ungläubigen wirken wollte, ließen die Jünger Loyolas es sich ganz besonders angelegen sein, das Licht des Evangeliums den in der Nacht des Heidentums befangenen Völkern zu bringen. Gregor XIII. förderte und untersstützte sie dabei, wo er konnte 2.

Der rastlosen Tätigkeit des von Eifer sür das Heil der Seelen sich verzehrenden Franz Laver verdankte man die Erkenntnis, daß die Bekehrungsarbeit in Usien nicht so sehr bei den weichen und träumerischen Hindus und Malaien als vielmehr bei den Japanern und Chinesen einzusetzen habe<sup>3</sup>. In der Folgezeit boten namentlich die japanischen Inseln den Jesuitenmissionären ein höchst aussichtsreiches Wirkungsfeld<sup>4</sup>.

Als Franz Laver 1551 Japan verließ, waren erft einige hundert Eingeborene, meist aus dem niederen Volk, für die Religion des Kreuzes ge-

<sup>1</sup> Siehe Karttunen, Grégoire XIII S. 94 f. Bgl. Guido Ferreri, \*Vita Gregorii XIII c. 4, Papftl. Seh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die zahlreichen Erlasse und Gnadenerweise, die in der Synopsis 64 67 68 70 78 82 f 84 86 94 95 96 97 99—101 108 117 f 129 132 136 138—139 140 verzeichnet sind.

<sup>3</sup> Bgl. unfere Angaben Bb VI 232 f 235 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe L. Delplace, Le Catholicisme au Japon. François Xavier et ses premiers successeurs 1540—1593 I, Bruxelles 1909, 77 f und Hans Haas, Gesch. des Christentums in Japan. II: Fortschritte des Christentums unter dem Superiorat des P. Cosmo de Torres, Tofio 1904. Bgs. M. Steichen, The Christian Daymios. A century of religious and political history in Japan (1549—1650), Yokohama 1903. Jur Kritit von Murdochs History of Japan, Kobe 1903, vgs. Thurston in The Month 1905, I 291 f 388 f.

wonnen. Gaspar Vilela, der, gebrochen von langiähriger Missionsarbeit, 1571 nach Indien zurücksehrte, schätzte die Zahl der Christen auf 30 000 ½. Unter den Neubekehrten befanden sich bereits einer von den sechzig Daimios und nicht wenige aus den Vornehmsten und Gelehrtesten des Landes. Auch wo die Missionäre noch nicht hingedrungen waren, gab es schon vereinzelte Christen; man sinde solche, meint Ludwig Froes 1566, fast in allen dreizundsechzig Fürstentümern, in welche Japan damals zersplittert war?. Bei der Verderbnis der Vertreter des Buddhismus und Schintoismus fühlten sich die Japaner in jener schweren Zeit mehr und mehr durch die Missionäre angezogen, in denen der Geist Franz Xavers fortlebte. Gegenüber dem Wohlsleben und dem Egoismus der heidnischen Priesterschaft bildete die Uneigennützsseit und ausopfernde Krankenpflege dieser Männer einen Gegensaß, der tiesen Eindruck machte 3.

Dem Beldenmut und Opfergeift der Missionare entsprach der Gifer der Neubekehrten4. Zwei und drei Meilen weit, ichreibt Balthafar Gago 15595. tommen fie am Sonntag jum Ratechumenenunterricht in Funai; die weiter entfernt wohnen, stellen sich schon am Borabend ein und übernachten im Spital. Un hoben Festen ift die Rirche für die Zahl der Gläubigen zu eng, ihre Andacht aber wie ihre Tranen beim Empfang der heiligen Sakramente machen die Missionare erröten. Jeden Mittwoch und Freitag in der Fastenzeit findet nach einer Bredigt über das Leiden Christi eine Geifelung vor dem Rreuzesbilde ftatt. Überall wurde eine regelmäßige Armenpflege eingerichtet, man nahm fich der Rranten an, gemeinsame Mablzeiten, besonders am Fest Maria Beimsuchung, Dienten gur Befestigung der Liebe und Gintracht unter den Chriften. Nicht geringer als der Gifer mar die Festigkeit und Standhaftigkeit der Reubekehrten. 2118 der Daimio von hirado 1560 die Chriften beläftigte, gingen viele mit Zurücklaffung ihres Bermogens in die Berbannung 6. Auf die Frage, wie weit die Liebe ju Jefus Chriftus fich erftreden muffe, antwortete ein elfjähriger Anabe: fo weit, daß ich mich als Chrift bekennte, auch wenn man mich in die fleinften Stude gerhaden würde 7. Ahnliche Augerungen werden vielfach berichtet, wenn es auch zu wirklichen Martyrien einstweilen höchstens in gang bereinzelten Fällen tam 8.

Mit welcher Freude sich die Neubekehrten als Glieder der einen großen Weltkirche und als Söhne des Statthalters Christi fühlten, zeigt der Eiser, mit welchem vom Papst geweihte Ugnus Dei oder Kopien des Veronikabildes gesucht wurden. Manche, schreibt Ludwig Froes, verrichten acht Tage lang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Delplace I 172. <sup>2</sup> Ebb. 149.

<sup>8</sup> Bgl. das Urteil des Japaners G. Mitsukuri in der Hist. Zeitschr. LXXXVII 194 f.

<sup>4</sup> Siehe Haas II 332-371. 5 Delplace I 91.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Delplace I 96. <sup>7</sup> Sans II 342. <sup>8</sup> Delplace I 94 173.

Gebete, um der Enade eines solchen Besitztums gewürdigt zu werden. Einige Agnus Dei mußte man in 1530 kleine Stückhen zerschneiden, um der Ansdacht aller genugtun zu können. Bon weither kamen täglich Barken voll von Männern und Frauen, die ihren Anteil an jenem Schape begehrten !.

Die Erfolge der Missionsarbeit erscheinen angesichts der Schwierigkeiten, unter denen sie errungen wurden, noch bemerkenswerter. Zunächst waren der Missionäre immer nur sehr wenige. Bis Ende 1563 zählte man nie mehr als neun Priester im Lande; im folgenden Jahre belief sich ihre Zahl auf sieben Priester und acht Laienbrüder, von denen vier Japaner waren; 1570 kamen noch zwei Priester hinzu?.

Was diese kleine Schar erreichte, war das Werk einer unerschöpflichen Ausdauer, die sich nicht entmutigen ließ, wenn auch nach Jahren die erwünschten Frückte noch nicht sichtbar wurden oder einer der häusigen Kriege, ein Thron-wechsel, eine Herrscherlaune alles Errungene wieder zu vernichten schien. Bon Kagoschima, wo die Missionsarbeit begonnen hatte, hielt auf lange Zeit das Verbot des Fürsten die Missionäre fern, und die Christengemeinde verwilderte zum größten Teil<sup>3</sup>. In Hakata hatte man unter vielen Gefahren eine Kirche gegründet, allein es zerfiel sast alles wieder, weil man keinen Missionär hinschiden konnte<sup>4</sup>. In Jamagutschi waren die Fortschritte anfangs nicht unbedeutend; selbst der Gouverneur der Stadt, Naito Takaharu, mit zwei Söhnen, zwei gelehrten Bonzen, die von Meaco aus die christlichen Priester aufsuchten, nahm die Tause. Allein schon 1556 wurde der Daimio Ioschinaga gestürzt, und sein Nachfolger Mori Motonari verbot die Predigt des Evangeliums. Etwa zwanzig Jahre lang blieben die Christen der Stadt ohne Priester 5.

Am günstigsten lagen die Verhältnisse für die Missionäre im Königreich Bungo 6. Der dortige Daimio Otomo Joschischiga hatte den indischen Vize-könig geradezu um Glaubensboten gebeten und ging so weit in der Freundschaft gegen sie, daß er sich jährlich einmal bei ihnen zu Tisch einlud. Allein da er persönlich einstweisen nicht zum Christentum übertrat, so waren auch die Vornehmen des Landes nicht zu gewinnen. Dreißig Jahre, schrieb 1580 ein Missionär, habe man große Arbeit und Gesahr auf sich genommen, und das Ergebnis sei gewesen, daß hin und wieder ein Krummer, Lahmer, Aussi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> (I. P. Maffei,) Rerum a Societate Iesu in Oriente gestarum volumen, Coloniae 1574, 351 369.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Delplace I 98. Saas II 274.
<sup>3</sup> Saas II 192 ff.
<sup>4</sup> Ebd. 94 ff.

Delplace I 79 f. E. Satow, Vicissitudes of the Church at Yamaguchi from 1550 to 1586, in Transactions of the Asiatic Society of Japan VII, Yokohama 1879, 131—156.

<sup>6</sup> Saas II 72-111. Delplace I 83-96.

sätiger sich bekehrte. Ein junger portugiesischer Raufmann, Luis Almeida, der bald selbst in die Gesellschaft Jesu eintrat, hatte nämlich von seinem Bermögen ein Spital für ausgesetzte Kinder und ein anderes für Aussätzige errichtet, in welchem auch von der Lustseuche Befallene Zuflucht suchten. Aus diesen Spitälern gingen nun zwar viele Christen hervor, und ihre Liebestätigkeit fand Anerkennung, aber das hinderte nicht, daß wegen der Beziehung zu diesen Spitälern das Christentum als eine Religion der Armen und Berachteten betrachtet wurde, der ein Bornehmer sich nicht anschließen dürse. Immerhin zählte man schon 1556 in Bungo etwa zweitausend Christen.

Ebensoviele rechnete man 1561 auf der Insel Hirado, wo der wetterwendische Daimio Matsuura Takanobu der neuen Religion bald günftig, bald ungünstig war, je nachdem es politische Rücksichten ihm eingaben. Eine Stüte hatten hier die Jesuiten in Koteda, dem mächtigsten Vasallen Takanobus; die ihm untertänigen Inseln Tukaschima und Ikitsu waren bald fast ganz christlich.

Die Borliebe, mit der die Vortugiesen den hafen bon hirado aufsuchten. brachte Sumitada, den Beberricher des fudlich gelegenen Königreichs Omura, auf den Gedanken, durch das Angebot großer Borteile für Kaufleute und Miffionare die portugiefischen Sandler in fein Land ju ziehen. Er bot ihnen seinen Hafen Jokoseura an, worauf sie eingingen. Rach einigen Höflich= feitsbesuchen nahm Sumitada den Berkehr mit den Missionären ernster; er begann öffentlich ein goldenes Kreuz zu tragen, tam zur Rachtzeit zu den Jesuiten, um über religiose Dinge sich zu besprechen, und trat endlich offen jum Chriftentum über. Beim Ausbruch des nachften Rrieges besuchte er, japanischer Sitte gemäß, den Tempel des Rriegsgottes, aber nur um bem Götterbild einen Schwerthieb zu verfeten. Den Jesuiten mar alfo in Omura eine glanzende Eroberung gelungen. Aber sofort ichien ein Aufstand von zwölf Bafallen gegen den Daimio alles wieder in Frage zu ftellen. Sumitada tam in die außerste Bedrangnis, doch weigerte er fich, die Unterwerfung feiner Bafallen durch die verlangte Breisgabe der neuen Religion zu erkaufen; durch seinen noch beidnischen Bater tam ihm die Rettung 2.

Das Beispiel Sumitadas bestimmte seinen Bruder, den Daimio Joschisada von Arima, ebenfalls die Jesuiten in die günstig gelegene Hasenstadt Kotschinotsu zu rusen. Auch hier wurde indes bald wieder das Kreuz umgehauen und die Missionäre für eine Zeitlang ausgewiesen. Nach ihrer Rücksehr nahm fast die ganze Stadt das Christentum an. Auf den Gotoznseln, wohin der Daimio Takaaki 1566 die Jesuiten berief, sieß dessen

<sup>1</sup> Haas II 207 ff. 2 Ebb. 229 ff.

Sohn sich auf den Namen Ludwig taufen 1. Noch Höheres schien auf der Insel Umakusa zu gelingen: der Daimio selbst trat zum Christentum über, er siel aber sehr bald wieder ab, als die Handelsvorteile, die er von seinem übertritt erwartet hatte, sich nicht einstellten 2.

Alle diese Fortidritte konnten jedoch nicht entideidend fein, benn fie erfolgten in Stadten zweiten Ranges. Religiofer Mittelpunkt des Landes war die alte Sauptstadt Meaco (Rioto) mit dem beiligen Berg Sije, den Sunderte von Bongentlöftern bedectten. Dort mußte bas Chriftentum Guß faffen, wenn es gang Japan erobern wollte. Aber dies mar nur allmäblich und unter den größten Schwierigkeiten moglich 3. Cosmo de Torres. der Obere ber Miffion, hatte feine beiden beften Mitarbeiter, Gafpar Bilela und den Japaner Laurentius, 1559 bortbin abgeordnet. Mit dem Rreug in der Sand, begann Bilela auf offener Strafe zu predigen. Er erregte Auffeben bis in die höchften Rreife. Selbst ber Schogun (Majordomus) ließ ihn zweimal bor fich fommen und erteilte ihm einen Schugbrief. Aber auch ber Sag ber mächtigen Bongen regte fich, nachdem etwa bundert Befehrte, barunter funfgehn Bongen, gewonnen waren. Die Lage berichtimmerte fich fo, daß dem Miffionar im August 1561 nichts anderes übrig blieb, als die Stadt zu verlaffen, Die ohnehin bald darauf der Schauplat friegerifder Unruben murde. 3m Berbst 1562 gurudgefehrt, mußte Vilela fich icon um Oftern 1563 wiederum entfernen, und von 1565 bis 1569 machten die politischen Umwälzungen, welche der Einigung Japans vorausgingen, den Miffionaren den Aufenthalt in der Landeshauptfladt unmöglich.

Aus Meaco selbst vertrieben, arbeitete Vilela unverdrossen in der Umgegend weiter, und allmählich zeigten sich schöne Erfolge. Ludwig Froes, seit 1565 Vilelas Gehilse und später sein Nachfolger, stellt ihn als schlagenden Beweis dafür hin, daß man mit Ausdauer alles erreiche. "Verachtet', sagt er, "verabscheut, mit Steinen beworfen, verfolgt in jeder Weise, jedes Blides als unwürdig betrachtet, hat Vilela nicht aufgehört, sein Möglichstes für die Verbreitung des Glaubens zu tun. Und heute ist er verehrt und geliebt von zweien der ersten Würdenträger und vom König selbst, dem Oberherrn über ganz Japan, der sich gern mit ihm unterhält. Große Herren sich Ghrissen geworden, er hat sieben Kirchen in einem Umkreis von zwölf bis fünfzehn Meisen errichtet. Troß seiner Ermüdung und Schwäche hört er nicht auf zu arbeiten, als ob er noch gesund wäre. Eechs Jahre hatte Vilela keinen Europäer zu Gesicht bekommen und drei Jahre lang nicht Messe lesen können, weil es

¹ Ebb. 258 ff. ° Ebb. 262 ff.

Delplace I 100 ff. Saas II 113 ff.

<sup>\*</sup> Delplace I 113.

wegen des Räuberunwesens unmöglich war, die dazu nötigen Gerate bis nach Meaco zu schaffen 1.

In der Hauptstadt zählte man 1577 etwa 1500 Christen 2. In der Umgegend waren die Fortschritte größer und rascher. So meldeten sich z. B. in der Festung Imori in kurzer Zeit 500 Japaner zur Tause, nachdem ein dort einslußreicher Beamter, der Sekretär des ersten Ministers in Meaco, Christ geworden war. Der Anlaß für dessen Bekehrung ist für die japanischen Berhältnisse bezeichnend. Die Bonzen von Meaco hatten beim Justizminister Vilelas Bertreibung beantragt; der Minister aber erwiderte, erst müsse Vehre geprüst werden. Die zwei mit der Prüsung beaustragten Bonzen ertlärten sich beide für das Christentum und begehrten die Tause. Dieser unerwartete Übertritt zog die Bekehrung jenes Sekretärs und durch ihn der vielen andern nach sich?

Eine noch wichtigere Eroberung machte Bilela in der Berfon bes Tatajama Sida-no-tami, Gouberneurs der Festung Tatatsuti, der fich auf den Namen Dario taufen ließ. Mit zwei andern hoben Berren batte dieser unter dem Borgeben, fich unterrichten zu laffen, Vilela und Laurentius zu fich gebeten; feine mahre Absicht aber war, den beiden, die so viel von der Unvernünftigkeit der japanischen Religion redeten, den Ropf abschlagen zu laffen, wenn fie etwas Bernunftwidriges vorbrächten. Das Ergebnis des Gespräches mar, dag sowohl der Gouberneur felbst als zwei feiner Gafte fich dem Chriftentum unterwarfen 4. Bon den beiden Brudern des Dario murde der eine, Frang Moriatu, Schloßberr auf Sama, ebenfalls ein eifriger Chrift, der andere, Bada (Vatandono), fiel im Rambfe, bebor er seinen Ubertritt batte vollzieben tonnen; seine Freundschaft jedoch wurde für die Entwicklung des Chriftentums noch ungleich bedeutungsvoller als die feiner beiden Brüder. Als nämlich 1565 der Schogun in einem Aufruhr famt feiner Familie umgefommen mar, rettete Wada deffen Bruder Gattei, den Erben des Schogunate, indem er ibm Buflucht auf feinen Schlöffern bot. Als nun Oda Robungga, Fürft von Owari, den Rampf für Gattei zum Vorwand nahm, um Meaco zu erobern, und fich der Herrschaft bemächtigte, galt Wada bei bem neuen Machthaber alles, und er benutte feinen Ginfluß zugunften der Chriften. Auf feine Empfehlung bin durfte der Jesuit Ludwig Froes sich persönlich bei Nobunaga vorstellen und erhielt von ihm eine Urtunde, die den Missionaren das Wohnen in Meaco erlaubte und fie bon verschiedenen Laften befreite 5.

Mit Nobunagas Thronbesteigung beginnt wie für die politische Geschichte so auch für das Christentum in Japan eine neue Periode. Während dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Delplace I 106 116. <sup>2</sup> Cbb. 172. <sup>3</sup> Cbb. 110.

<sup>4</sup> Ebd. 135. 5 Haas II 159 ff.

kraftvolle Herrscher gegen die buddhiftischen Priester, die sich auf die Seite seiner Feinde gestellt hatten, rüdsichtslos vorging, bezeigte er den Jesuiten so große Gunst, daß das Gerücht entstand, er sei heimlich zum Christentum überzgetreten. Daran dachte freilich der ruhmsüchtige Mann nicht, doch verhielt er sich gegenüber der christlichen Mission nach wie vor sehr wohlwollend. So konnte endlich der Gedanke Franz Kavers in Erfüllung gehen: der Pater Organtino Gnecchi baute in Meaco eine Kirche, zu deren Herstellung die Neuchristen der Stadt und Umgebung beisteuerten. Zur Erinnerung an den Tag, an welchem Franz Kaver den Boden Japans betreten, weiste er das noch nicht ganz fertiggestellte Gotteshaus am Feste Maria Himmelsahrt 1576 ein 1.

Cosmo de Torres, der Gefährte Frang Rabers, mar nach 21 Jahren eines barten Apostolate im Ottober 1570 gestorben. Bierauf hatte Frang Cabral die Leitung der Miffion übernommen. Im Berbft 1575 berichtete Cabral dem General feines Ordens, feitdem er in Japan wirke, feien alle Jahre einige taufend Seelen betehrt worden; in dem laufenden Jahr aber fei es ju Maffenbetehrungen gefommen; im Ronigreich Omura allein feien 20000 Beiden mit 60 Bongenflöftern für die Religion des Rreuges gewonnen worden. Auch in Bungo und Meaco batten fich viele, barunter gablreiche Adelige, befehrt. In mehreren andern Reichen berlange man Berfündiger des gottlichen Gefetes, er tonne ihnen aber nur mit Tranen antworten, fo groß fei fein Schmerg, ungahlige Seelen gugrunde geben ju feben, ohne daß ihnen jemand zu Bilfe tomme. Bei den Bunden Chrifti bete er, daß Arbeiter in biefen Weinberg nachgeschickt werden möchten, wo es jo viele Frucht und ber Arbeiter jo wenige gebe, die gubem noch meift febr gerftreut und weit boneinander entfernt feien. Cabral lentt in diefem Schreiben die Aufmertfamteit bes Generals auch auf die Rotwendigkeit ber Errichtung eines eigenen Saufes als Pflanzichule für die Gingeborenen, die für die Ausübung der Ratecheje erzogen werden follten; die wenigen, über die er hierfur verfuge, feien durch die beständigen Arbeiten icon geichwächt, einige auch gestorben, so bag neue Silfe nottue2. Trot ber ungenugenden Grafte brachte aber doch die nachfte Beit große Erfolge, bon benen burch besondere, in lateinischer, italienischer und beutider Sprache gebrudte Berichte ben europäischen Landern nabere Runde vermittelt murde 3.

Im Jahre 1575 trat der Herricher von Tosu auf Schitofu, 1576 der Burft von Arima, 1578 der von Bungo zum Chriftentum über. Besonders groß waren die Fortschritte der Mission in Meaco, wo Maffenbekehrungen

<sup>&#</sup>x27; Siehe Delplace I 129 f 135 138. 2 Siehe ebb. 183 f.

<sup>3</sup> Bgl. Carayon, Bibl. hist. 92 f; de Backer II 319 f; Zeitschr. f. Miffionsmiff. 1920, 235 f.

stattsanden. Viele hohe Würdenträger bekannten sich zum Christentum. Nobunaga behandelte nach wie vor die Missionäre mit der größten Auszeichnung und unterhielt sich mit ihnen über religiöse Fragen. Schon glaubten Optimisten, in zehn Jahren werde ganz Japan christlich sein 1.

Gin wichtiges Ereignis fur Die Missionen im fernen Often mar Die Unkunft des als Bisitator verordneten Baters Aleffandro Balianani. Diefer ausgezeichnete, von Chieti in den Abruggen gebürtige Mann vereinigte glübenden Seeleneifer mit größter Rlugbeit; er follte fich mit der Zeit den Ruhm erwerben, nächst Frang Raber, dem Apostel des Oftens, am meiften für die Chriftianifierung Diefer Gebiete getan ju haben 2. Als Balignani im Juli 1579 in Jahan anlangte, fand er dort 150 000 Chriften, für die jedoch nur 59 Missionare, darunter 23 Briefter, porbanden maren 3. Er teilte Napan in drei Begirte: Bungo, Meaco und Sigen (Figen). In Arima errichtete er ein Seminar, dem fpater noch eines in Ansutimono folgte. In diefen Unstalten follten japanische Jünglinge für das Chriftentum, und wenn fich mahrer Beruf zeigte, für das Prieftertum erzogen werden. Balignani hatte die Freude, dem neuen Herricher von Arima 1580 das Saframent der Taufe ibenden zu können - er gab ihm den Ramen Protafius -, worauf fich beffen Reich fast gang bekehrte. Bon größter Bedeutung mar die Fortdauer der Gunft Robunagas, der den Bater Gnecchi tatfraftig forderte. Um die Missionare den Japanern angenehm zu machen, hielt der fluge Balignani ftrena barauf, daß fie fich möglichft in allem den Gebrauchen des Landes anpagten. Dies trug gute Früchte. Gregor XIII, bestritt einen großen Teil der Rosten nicht nur für die beiden Seminare ju Arima und Ansufimono, sondern auch für das neue Jesuitentollea in Fungi und für das Brobationsbaus in Jauisenaui 4.

Als Balignani, begleitet von Organtino Gnecchi und Ludwig Froes, im Frühjahr 1581 an den Hof Nobunagas kam, wurde er auf das ehrenvollste empfangen. Er überbrachte dem mächtigen Herrscher einen vergoldeten Samtssessel, einige Ellen Karmesinsamt und Kristallgefäße. Den Sessel benutzte Nobunaga bei einem prachtvollen Turnier, an welchem der ganze Hof teilnahm. Leider war keine Hoffnung, Nobunaga persönlich für das Christentum

¹ Bgl. Delplace I 184 189 211; Bartoli, Degli uomini e de' fatti d. Comp. di Gesù, Torino 1847, l. 4 c. 14; Derf., Del Giappone I, Torino 1825, 61 f 74 f 389 f; Gregors XIII. Breve an den rex Bungi vom 20. Dezember 1578, Bull. patr. Portug. I 229.

<sup>2</sup> Gine Monographie fiber Balignani bereitet Luigi Mangi vor.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 1574 hatte die Zahl der Jesuitenmissionäre 42, darunter 19 Priester, betragen; f. Manoel Camara, Missões dos Jesuitas no Oriente nos siglos XVI e XVII, Lisboa 1894, 140.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Maffei II 351 und Boncompagni-Ludovisi (unten S. 717 A. 4) xx1. Bgl. Hunder, Ginheim. Klerus 102 f, und oben S. 179.

zu gewinnen; das ganze Sinnen und Trachten des folgen, ehrgeizigen Mannes ftand auf militärischen Ruhm und Ausbreitung seiner Herrschaft 1.

Reben der Regelung der inneren Berhältnisse betrieb Balignani die Absordnung einer Gesandtschaft der christlichen Fürsten Japans an den Papst nach Rom. Er verfolgte damit einen doppelten Zwed: Zunächst sollte dem Oberhaupt der Kirche gehuldigt und Obedienz geleistet und dadurch der Beweis geliefert werden, daß seine tatkräftige Unterstützung der japanischen Mission<sup>2</sup> gute Früchte getragen habe; daneben aber hatte Balignani noch das andere Ziel im Auge, den auf ihre Einrichtungen und ihr Wissen Japanern durch eigene Anschauung einen Begriff von der viel höher stehenden Kultur des Abendlandes und dem Glanz der katholischen Kirche zu vermitteln<sup>3</sup>.

Die driftlichen Herrscher von Bungo, Arima und Omura gingen auf den Plan des unternehmenden Jesuiten ein 4. Als Gesandte mählten sie nache Berwandte, die noch in jugendlichem Alter standen, weil man nach den bise herigen Erfahrungen glaubte, daß sie besser als ältere Leute den Anstrengungen einer so weiten Reise und den klimatischen Beränderungen gewachsen sein würden. Der "König" (Daimio) Franz von Bungo bestimmte zu seinem Bers

 $<sup>^1</sup>$  &gI. Bartoli, Del Giappone I 137 f 146 f 150 f 155 f 163 f 238 f 248 f; Delplace I 203 f 207 f.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 709 U. 2. Die großen Erfolge der Jesuiten in Japan erregten bamals an der Rurie berechtigtes Aussehen; vgl. den \*Bericht Odescalchis dat. Rom 1578 Ott. 25, Archiv Conzaga zu Mantua. Nach dem \*Avviso di Roma dom 18. Dezember 1582 (Batik. Bibliothek) betrugen die jährlichen Ausgaben des Papstes für die Kollegien der Jesuiten in Japan 4000 Scudi. Bgl. auch Speciani. \*Considerationi, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Unsicht von Berchet (Arch. Veneto 1877, I 255 f), es seien mit der Absordnung der Gesandten auch kommerzielle und politische Ziele verfolgt worden, ist unshaltbar; f. Tacchi Venturi in der Civ. catt. 1904, III 456 A. 3. Auch der Japaner Mitsukuri spricht sich in der Hift. Zeitschr. LXXXVII 193 in diesem Sinne aus.

<sup>\*</sup> Siehe De missione legatorum Iapanensium ad Romanam curiam rebusque in Europa ac toto itinere animadversis Dialogus ex ephemeride ipsorum legatorum collectus et in sermonem latinum versus ab Eduardo de Sande sacerdote Soc. Iesu. In Macaensi portu Sinici regni (Macao 1590), versaßt von A. Balignani, wie in dem Eremplar der Bibl. Casanatense zu Rom ausdrücklich bemerkt ist. Das Buch ist übrigens nicht, wie Brunet meint, das erste in Macao gedruckte; s. Tacchi Venturi a. a. O. 455 Anm. Bgl. serner die Relazioni della venuta degli ambasciatori Giaponesi a Roma ... raccolte da Guido Gualtieri, Roma 1586 (vgl. Pagès, Bibliogr. jap. 28), Neudruck Schio 1895; Sacchinus-Possinus V 225 f; Bartoli I 266 f; Massei II 393 f; Berchet a. a. O. I 255 st, II 150 st, Francesco Boncompagni-Ludovisi, Le prime due ambasciate di Giapponesi a Roma (1585 1615) con nuovi documenti. Roma 1904, eine sehr schop, aber nur in 104 Eremplaren gedruckte Publikation zur Feier der gelebenen Hochzeit des Fürsten von Piombuno Rodolso Boncompagni mit Agnese Borgheie. Siehe auch Cordier, Bibl. Jap. (1912) 94—107; Die sathol. Mujsionen 1920, 217 s.

treter einen Berwandten namens Mantius Ito, der "König' Protasius von Arima und der Herr von Omura wählten ebenfalls einen nahen Verwandten, Michael Gingiva. Diesen königlichen Prinzen wurden noch zwei Männer vom höchsten Abel beigegeben, Julian Nacaura und Martin Hara. Am 20. Februar 1582 schissten sich die Gesandten, von mehreren Jesuiten, darunter Valignani, begleitet, auf einem portugiesischen Schisse in Nagasaki ein. Das Gesolge war nicht übermäßig groß. Gleich bei der Übersahrt nach China hatte die Reisegesellschaft einen fünstägigen Wirbelsturm zu bestehen. In Macao mußte ein neunmonatiger Aufenthalt genommen werden, da von dort aus nur einmal im Jahr Schisse nach Indien abgingen. Die Japaner benutzten diese Zeit, ebenso wie später einen langen Aufenthalt in Malakta und Goa, zur Erlernung der lateinischen Sprache und der abendländischen Schreibart.

Die weitere Reise nach Indien war wegen der Stürme und Seeräuber überaus gefahrvoll und beschwerlich. Da Valignani den Besehl erhielt, als Provinzial in Indien zu bleiben, übergab er die Sorge für die Gesandten dem Pater Nuño Rodriguez, der als Prokurator in Ordensangelegenheiten nach Kom geschickt wurde. Außerdem begleitete die Gesandten noch ein anderer Jesuit namens Meschita, der als Dolmetsch diente. Nach Umschiffung des Kaps der Guten Hoffnung wurde endlich nach zweieinhalbjähriger Fahrt am 10. August 1584 der Hasen von Lissabon erreicht. König Philipp II., der die Gesandten in Madrid empfing, ließ ihnen in seinem Reiche den ehrenvollsten Empfang bereiten. Auch der Escorial wurde den Gesandten gezeigt. In Alicante schifften sie sich nach Livorno ein, wo sie, durch stürmische See ausgehalten, erst am 1. März 1585 anlangten. Der Großherzog von Toskana erwies den fremden Gästen gleichfalls alle erdenkbare Ausmerksamkeit; in Pisa, Florenz und Siena bewunderten sie die herrlichen Dome und die sonstigen Sehenswürdigkeiten.

Gregor XIII. ließ die Gesandten, nachdem er vorsichtig die Abschriften ihrer Beglaubigungsschreiben geprüft hatte, an der Grenze des Kirchenstaates durch eine Shrenwache abholen. Von Viterbo aus besuchten die Japaner das Schloß Caprarola, dessen Herr, Kardinal Farnese, sie königlich bewirtete. Um Abend des 22. März langte die ungewöhnliche, von der Kurie mit großer Spannung erwartete Gesandtschaft vor den Toren der Ewigen Stadt an. Drei volle Jahre und zweiunddreißig Tage waren seit der Abreise aus Japan versslossen! Die Gesandten stiegen, wie das meistens auch auf der bisherigen Reise der Fall gewesen, bei den Jesuiten, diesmal im Profeshause ab. Um folgenden Tag sollte der seierliche Empfang in einem öfsentlichen Konsistorium stattsinden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. den \*Bericht des Camillo Capilupi dat. Rom 1585 März 16, Archiv Conzaga zu Mantua.

Gine riefige Boltsmenge brangte fich am Morgen bes 23. Dlarg in ben Strafen Roms, um die fremden Bafte aus bem geheimnisbollen Infelreich im fernften Often zu bewundern. Der Gingug der Jahaner, deren tleine Geftalt und Gefichtszüge ebenfo wie ihr jugendliches Alter auffielen, fand mit dem üblichen bruntvollen Zeremoniell von der Billa Julius' III, aus ftatt 1. Bon dort bewegte fich der Zug durch die Porta del Bopolo, die Ripetta, an der Torre Sanguigni borbei durch die Coronaristrake und die Bia de' Banchi nach der Engeläburg. Die Ranonen des Raffells von Sant' Angelo begrüßten die Gefandten, die auf iconen Schimmeln mit ichwarzen, reich mit Gold gestidten Decken daherritten. Sie hatten die Tracht ihres Landes angelegt: weißieidene, mit Gold und eingewirkten verschiedenfarbigen Bogeln und Blumen verzierte Rode, die vorn offen waren und febr weite Urmel hatten, und über den Schultern ein feines Salstuch, das fich auf der Bruft freugte und wie ein Gurtel gebunden murbe. Un der Rechten trugen fie einen funftvoll gearbeiteten Rrummfabel, gur Linken einen Dold, der in einer mit Ladmalerei gegierten Scheide stedte.

Im Batikan wurde den Gesandten zunächst eine Erfrischung gereicht, dann führte man sie nach der Sala Regia, wo sich der Papst mit den Kardinälen versammelt hatte. Zwei Erzbischöfe geseiteten Mantius Ito, zwei andere Michael Cingiva, zwei Bischöfe Martin Hara zum papstlichen Thron; Julian Nacaura mußte wegen eines heftigen Fieberanfalles der Feier fern-bleiben.

Nachdem die Gesandten dem Papst in der üblichen Weise kniend ihre Ehrsucht bezeigt hatten, hieß er sie aufstehen und neigte sich tief bewegt zu ihnen, um die Erstlinge der Kirche Japans zu umarmen. Die Beglaubigungssichreiben wurden dem Sekretär der Breven, Antonio Beccapaduli, übergeben. Nach einer kurzen Rede in japanischer Sprache, welche Pater Meschita ins Italienische übersetze, nahmen die Gesandten auf einer Tribüne Psaz. Unter allgemeiner Ausmerksamkeit hielt darauf der portugiesische Jesut Consalvi eine sateinische Ansprache an den Papst?, worin er Folgendes ausführte:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. neben den oben S. 717 A. 4 angeführten Cuellen noch den aussührlichen \*Bericht des E. Capilupi dat. Rom 1585 März 23, Archiv Gonzagazu Mantua. Siehe auch Acta consistorii publ. exhibiti a D. N. Gregorio XIII regum Iapanicorum legatis, Romae (ap. Zannettum) 1585 (durch Giampietro Maffei publiziert: vgl. Massei II 421 und Pages a. a. C. 23); Rachdrus Dilingae 1585, italienische Übersetzung: Descrizione dell'ambasciata dei regi... del gran regno di Giapone, Venezia 1585; f. serner die Berichte des Mucantius bei Theiner III 637 f und des Alaleone bei Boncompagni-Ludovisi Anhang 12 f.

<sup>2</sup> Die Rede ericien in italienischer Uberiehung durch Agoftino Chettini, Firenzo o. J. (1586).

Das japanische Inselreich liege zwar so weit entfernt, daß man fast nur feinen Namen tenne und manche fogar an feinem Borbandensein zweifelten. Nichtsdestomeniger merde es von benen, die es fennen, wegen feiner Broke, ber Menge der Städte, der friegerischen und flugen Bebolferung allen andern Ländern des Oftens vorgezogen und dem Abendlande gleichgeftellt. Nur das Licht bes driftlichen Glaubens babe ibm gefehlt. Nachdem aber por nicht allgu langer Zeit dort mit der Autorität des Beiligen Stubles das Evangelium, querft wie in der alten Rirche bei der niederen Bevölkerung, Eingang gefunden habe, sei es mit Gottes Silfe allmählich auch vom Abel und unter ber aludlichen und goldenen Regierung Gregors bon Berren und Fürften angenommen worden. Go febe der Babft, mabrend er mit aller Rraft an der Restauration der katholischen Religion in den durch die Irrlehren erschütterten benachbarten Ländern arbeite, ben Glauben auch in andern Gegenden machien und sich befestigen. Diese tröftliche Tatsache, die ihm bisher nur durch Nachrichten bekannt geworden, konne er nun gleichsam mit Sanden greifen und offer Welt fundtun.

Edle Fürsten, nur bon religiofen Beweggrunden geleitet, fo führte Confalbi weiter aus, seien bom außersten Ende der Welt gekommen, um dem Bater der Chriftenheit Gehorsam und Treue zu versprechen. Ginft habe Rom unter der Regierung des Raifers Augustus fich glücklich geschätt, daß Gefandte aus Indien tamen; nun feien aus noch viel ferneren Begenden Befandte erschienen, die drei Jahre gebraucht, um bor das Angeficht Bapft Gregors zu gelangen. Jene Indier hatten nur ein Freundschaftsbundnis fcliegen wollen; heute erblice Rom Junglinge aus toniglichem Gefclecht, die Gehorsam anboten gleich Untertanen. Wenn die Rirche ju Zeiten Gregors d. Gr. es für ein besonderes Glud gehalten, das ferngelegene Britannien jum driftlichen Glauben betehrt zu feben, fo empfinde fie nun gleichermagen Schmerz über den Abfall diefer Infel. Der Gewinn Japans bedeute aber reichen Erfat. Die Freude darüber sei um so größer, als die Bropheten dies voraus: gesehen und verfündet hatten. Man glaube David auf der Bither fingen gu hören: ,Run dienen mir, die niemals ich gefannt, und folgen willig mir aufs Wort.' Im Altertum sei ein Philosoph bis nach Indien vorgedrungen, nur um einen hierarchen auf einem goldenen Thron den Lauf der Geftirne erklaren ju horen. Um wiebiel wunderbarer fei der Japaner Liebe und Gifer jur Religion, wiebiel inniger ihre Begierde, jum Glauben ju kommen, daß fie eine Reise unternommen, mit der man die jenes Philosophen taum bergleichen könne! In Rom aber fanden fie Gregor XIII. auf dem Stuhl Betri, der nicht weltliche, sondern himmlische Wiffenschaft lehre.

Im weiteren Berlauf seiner Rede pries Consalvi den Religionseifer ber japanischen Fürsten, welche die Gefandten abgeordnet, um dann mit einem

Lob des Papstes zu schließen. Einen idealen Fürsten vergleiche man am besten mit der Sonne; sie stehe in der Mitte des Himmels und bescheine mit ihren Strahlen nicht allein die nähere Umgebung, sondern auch die äußersten Enden des Erdstreises. So beschränke sich auch die Freigebigkeit und der religiöse Eiser Gregors XIII. nicht auf Rom, auf Deutschland, Böhmen, Ungarn, Polen, Sprien, Griechenland, Slawonien, sondern er erstrecke sich gleichsam über den Sonnenkreis hinaus dis in das ferne Land der Japaner. Sobald der Papst bemerkt habe, daß der christliche Glaube dort festen Fuß gefaßt, habe er in der Überzeugung, daß ihm ein guter Fortschritt erst dann gesichert sei, wenn Eingeborene des Landes zu Priestern herangebildet würden, keine Kosten gescheut, um einige Kollegien für studierende Jünglinge einzurichten. Infolgebessen sie zu hoffen, daß die Christianisierung durch die Arbeit der Zöglinge dieser Anstalten und durch die Mitglieder der Gesellschaft Jesu solche Fortschritte machen werde, daß man die Christen in Japan kaum noch werde zählen können.

Auf diese Ansprache antwortete im Namen des Papstes Antonio Boccapaduli. Die japanischen Fürsten, so führte er aus, hätten recht daran getan, eine Gesandtschaft an den Heiligen Stuhl abzuordnen, da nur ein Glaube, eine allgemeine Kirche, ein Haupt und ein Hirt auf Erden sei: der Nachsfolger Petri und Bischof von Rom. Gern nehme dieser die Obedienz der japanischen Fürsten an und bete, daß nach ihrem Beispiel die Könige und Fürsten der ganzen Welt der Abgötterei und den Irriümern entsagen und den wahren Gott und den er gesandt habe, Jesum Christum, erkennten, in dem das ewige Leben sei.

Nachdem die Gefandten dem Papst nochmals ihre Ehrfurcht bezeigt hatten, geleiteten sie ihn in seine Gemächer zurück. Hernach nahmen sie an einem von Kardinal Boncompagni gegebenen Mahle teil, zu dem sich auch Kardinal Guastavillani und der Herzog von Sora einfanden. Zulet hatten sie noch eine Privataudienz beim Papste, bei welcher der Jesuit Giampietro Massei als Dolmetsch diente. In einer späteren Audienz überreichten sie ihre Geschente, darunter einen kostbaren Schreibtisch aus Ebenholz und ein eine japanische Stadt darstellendes Gemälde, das den Sammlungen des Batikans einverleibt wurde.

In der Folgezeit überhäufte Gregor XIII. die Gesandten mit Aufmerkssamkeiten. Er bestritt die Kosten ihres Ausenthalts, sandte ihnen, da Fastenzeit war, ausgesuchte Fische und ließ den erkrankten Julian Nacaura durch seine Ürzte behandeln; dabei zeigte er sich so teilnehmend, als wäre Nacaura sein eigener Sohn gewesen. Für die Kollegien in Japan bestimmte er auf die Dauer von zwanzig Jahren jährlich 4000 Scudi. Als die Gesandten am Feste Mariä Verkündigung die Minervakirche besuchten, wurde ihnen als

königlichen Prinzen ein Plat vor dem Markgrafen von Baden angewiesen. Da ihre ungewohnte japanische Tracht beim spottlustigen römischen Bolke zu großes Aufsehen erregte, sandte ihnen der Papst europäische Kleider nebst einem Geschenk von 1000 Scudi. In diesen Kleidern erschienen sie bei der Ablaßerteilung am 29. März in St Peter 1.

Auch die Kardinäle und die Gesandten bei der Kurie erwiesen den fremden Gästen die größten Ehren. Im Gegensatzu den früheren russischen Gesandten benahmen sich die Japaner überaus höslich, gesittet und bescheiden. Sie verstanden alle vier gut Portugiesisch, ebenso Latein, Spanisch und Italienisch, doch verkehrten sie mit fremden Personen stets durch einen Dolmetsch. Angenehm sielen auf ihre Mäßigkeit im Essen — Wein tranken sie überhaupt nicht —, ihr durchdringender Verstand, ihre vorsichtige Zurückhaltung und die Gewandtheit, mit der sie sich alsbald die abendländischen höslichkeitsgebräuche aneigneten. Die Art, wie sie das Christentum bekannten, war überaus erbauend. Mit größter Ehrsucht und Andacht wohnten sie täglich der heiligen Messe bei und empfingen alle acht Tage die heiligen Sakramente. Die Jesuiten sorgten dasür, daß ihnen nichts zu Gesicht kam, was ihnen zum Ürgernis und nach der Rücksehr in ihre Heimat der Mission hätte zum Nachteil gereichen können.

Es wird berichtet, daß Gregor XIII. nach dem Empfang der japanischen Gesandten im Konsistorium mit Tränen in den Augen die Worte des greisen Simeon wiederholte: "Run entlässest du deinen Diener in Frieden." Die Uhnung täuschte den greisen Papst nicht: die Gesandtschaft sollte seine letzte Freude sein<sup>3</sup>; sie weilte noch in Rom, als das Oberhaupt der Kirche am 10. April 1585 von dieser Welt abberusen wurde. Für die Bescheidenheit des Papstes bezeichnend ist es, daß er, als ihm die Kömer und die Gesandten der fremden Mächte zur Zurücksührung so vieler Japaner zur Kirche gratulierten, abwehrend bemerkte, das ganze Verdienst an diesem Ersolg gebühre der Gesellschaft Jesu.

2.

Die Hoffnungen der Papste des 14. Jahrhunderts, China, das Reich der Mitte, wie die Chinesen ihr Land nannten, für die Religion des Kreuzes

<sup>1</sup> Bgl. den \*Bericht des C. Capilupi vom 30. Marz 1585, Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Berichte, welche hierliber die Jesuiten erstatteten, werden durch andere Quellen bestätigt; f. Arch. Veneto 1877, II 153.

<sup>3</sup> Bgl. Santori, Autobiografia XIII 163. Über ein an Gregor XIII. gerichtetes Sonett auf die japanischen Gesandten f. Arch. Rom. VII 522.

<sup>4</sup> Siehe das \*Schreiben des C. Capilupi dat. Rom 1585 März 30, Archiv Conzaga zu Mantua.

au gewinnen 1, maren in der unrubigen Reit des Sturges der Mongolenherricaft und des Emportommens der fremdenfeindlichen nationalen Ming-Dungffie ju Grabe getragen worden. Jede Spur bon der Miffion der Frangistaner, unter benen fich ber durch Rlemens V. jum Erzbischof von Rambalut (Befing) ernannte P. Giovanni da Montecorvino besonders ausgezeichnet batte, war im 15. Jahrhundert bei der völligen Absberrung Chinas verloren gegangen. Der erfte, der in feiner allumfaffenden Liebe wieder des größten und angesebenften Reiches des Oftens gedachte, mar der Apostel Indiens, Franz Laper, Entichloffen, fein Leben für bas große Wert aufzuopfern, batte diefer beroifche Mann 1552 auf der einsamen Insel Sanchoan, im Angesicht des erfehnten Landes, feine edle Seele ausgehaucht 2. Aber fein Opfergeift lebte fort unter seinen Ordensbrüdern. Während der nächften dreifig Jahre machten Diefe mit bewunderungswerter Rabigkeit Berfuch auf Berfuch, in das ftrena abgesperrte China einzudringen, freilich ohne ein anderes Ergebnis, als daß fie nach furgem Aufenthalt wieder weichen mußten. Go gelangte der Probingial bon Indien, Meldior Nunez Barreto, auf feiner Reife nach Japan im Commer 1555 wohl zweimal nach Ranton, der Haubtstadt der Brobing Awangtung. er durfte fich jedoch nicht langer als vier Wochen dort aufhalten. Dem Dominitaner Gafpar de Erug erging es im folgenden Jahre nicht beffer. Der Jesuit Francisco Bereg, der 1565 mit bortugiefischen Raufleuten nach Ranton tam. erbat vergeblich von dem Mandarinen der Stadt die Erlaubnis zum Bermeilen. Ein 1568 von dem Jesuiten Giambattifta Ribera gang auf eigene Fauft unternommener Berfuch, in China einzudringen, scheiterte ebenso wie sieben Jahre später die Miffionsreise des Criftoforo da Cofta 3.

Bur Zeit Gregors XIII. gedachten andere Ordensleute das, was den Jesuiten mißlungen, zu erreichen. 1575 begaben sich von den Philippinen aus zwei Augustiner, 1579 drei spanische und ein italienischer Franziskaner, gleichfalls von den Philippinen aus, nach China, aber die einen wie die andern mußten das Land bald wieder verlassen.

<sup>1</sup> Bgl. unsere Angaben Bd I 3-4 72 und die dort verzeichnete Spezialliteratur.

<sup>2</sup> Bgl. unfere Angaben Bb VI 236.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Agl. Bartoli, Cina I c. 145 u. 148; Brucker, M. Ricci, in den Études CXXIV (1910) 189 f.

<sup>4</sup> Siehe J. Gonçalez de Mendoça, Historia de las cosas mas notables, ritos y costumbres del gran Regno de la China, Madrid 1586. Bgl. Marcellino de Civezza, Saggio di bibliografia Sanfrancescana 453 f; Orbis Seraph. II 786 f; La Palestina e le rimanenti Missioni Francescane in tutta la terra. Cronaca compilata dai padri Marcellino da Civezza e Teofilo Domenichelli in varie lingue I, Roma 1890. 56 f 120 f 182 f 248 f 312 f 374 f 495. Cbb. 401 f ber Bericht des Fr. Paulus a Jeju an Gregor XIII.

Ein Umschwung zum Bessern trat erst ein, als der geniale Jesuit Alessandro Balignani die Sache in die Hand nahm. Daß in ihm der scharfblickende General des Ordens, Sverard Mercurian, den richtigen Mann erstannt hatte, um den Missionen im Osten einen neuen Ausschwung zu geben, zeigte sich nicht bloß in Japan. Bescheiden hatte Balignani nur um die Erlaubnis gebeten, als einfacher Missionär zu wirken; der General jedoch ernannte ihn im August 1573 zum Bisitator von ganz Indien und gab ihm außerlesene Gehilfen mit.

Balignani schiffte fich im Marg 1574 in Liffabon ein und beagb fich junadit nach Gog, der Saubtstadt des portugiefischen Indiens. Nachdem er die dringenoften Angelegenheiten der dortigen Mission geordnet, trat er 1577 Die Fahrt nach Jahan an, auf der er in der portugiefischen Niederlaffung gu Macgo gehn Monate berweilen mußte, um gunftigen Bind gur Beiterreise abzuwarten. Während feines langen Aufenthalts in der Niederlaffung der Gefellicaft Befu, die feit 1565 in Macao bestand, unterrichtete fich Balianani naber über das dem Abendlande fo wenig bekannte afiatische Weltreich. 3m Bertehr mit portugiesischen Raufleuten wie mit den Chinesen, die nach Macao tamen, wurde ihm immer klarer, welche Eroberungen das Chriftentum dort machen tonne, aber auch welche Schwierigkeiten einem folden Unternehmen entgegenstanden. Indes feinen aboftolischen Gifer konnte fein Sindernis abidreden. Sein fluger und durchdringender Berftand ertannte, daß die driftlichen Sendhoten anders als bieber ausgeruftet fein mußten, wenn großere Erfolge erzielt werden follten. Bor allem durften die Miffionare nicht mehr wie bisber auf meift recht unzuverlässige Dolmetider angewiesen fein, und neben der Renntnis der dinefischen Sprache ichien es ebenfo unumganglich nötig, daß fie fich, soweit irgend möglich, ben Sitten und Gebrauchen des Boltes anbequemten, unter dem fie wirken wollten 3.

Bur planmäßigen Vorbereitung auf die hinesische Mission berief Balignani den 1578 nach Indien gekommenen Michele Ruggeri, der mit großer Leichtigteit die schwierige Sprache der Bewohner der Fischerküste erlernt hatte. Als dieser im Juni 1579 in Macao anlangte, fand er eine von Balignani, der sich bereits nach Japan begeben hatte, zurückgelassene eingehende Anweisung vor, wie er sich auf seine dornenvolle Aufgabe vorbereiten solle. Ruggeri ging mit Eiser ans Werk und verfaßte zunächst einen hinesischen Katechismus 1:

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 716. 2 Siehe Sacchinus IV 11 55 f.

<sup>3</sup> Brucker a. a. D. 193 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diese 1584 erschienene Arbeit war das erste von einem Europäer in hinesischer Sprache gedruckte Buch; vgl. Bartoli, Cina I 1 und den Brief Riccis vom 24. November 1585 in der Civ. catt. 1902, I 220.

indeffen hatte er drei Jahre lang zu tampfen, bis es ihm gelang, in China festen Suß zu fassen.

Am 9. Mars 1582 mar Balianani mit der nach Rom abgeordneten Befandtichaft ber driftlichen Fürften bes fühlichen Japans wieber nach Macao getommen 1. Rach einer Überlieferung pflegte er dort oft am Fenfter feines Saufes au fleben, um feufgend nach dem Lande binübergubliden, dem die Segnungen des Chriftentums zu bermitteln fein bochfter Bunich mar. In der Stadt felbft bereinigte er die armen Chinesen, die bier als Stlaben arbeiteten, ju einer Rongregation unter dem Namen Jefu. Bur Förderung der eigentlichen Miffion berief er in Matteo Ricci, der am 9. August 1582 anlangte, den Mann, dem das bieber Unmögliche gelingen follte. Im September 1583 fam Ricci mit feinem treuen Begleiter Michele Ruggeri nach Tichao-ting in der Brobing Awangtung. Er trat mit größter Rlugbeit und Borficht auf. Durch den guten Ruf der dinefischen Regierung angezogen, fo ertfarte er bem Gouverneur, fei er aus weiter Gerne nach diesem Lande gekommen, nur um in einem fleinen Saufe und einem Rirchlein Gott, dem Berrn des himmels, ju dienen; er und fein Begleiter murden bon Almofen leben, fie baten um die Erlaubnis, in der Stadt wohnen zu dürfen. Die bescheidene Bitte murbe gemährt.

Matteo Ricci<sup>2</sup>, den die Borsehung zur Ausstührung des von Franz Aaver ersehnten Werkes bestimmt hatte, wurde 1552 zu Macerata in der Mark-Ancona geboren. Er entstammte einer vornehmen Familie. In der Erziehungs-

<sup>1 2</sup>gl. oben G. 718.

<sup>2</sup> Bgl. neben ben alteren Biographien von d'Orleans (Paris 1854), Ch. Sainte-Foi (Paris 1859), Berfer (2. Aufl. Regensburg 1870) Die treffliche Darftellung von Bruder in den Études CXXIV (1910) 197 f. Die größten Berdienste um das Undenten Riccis hat fich Tacchi-Venturi erworben, ber im Auftrag des italienischen Komitees gur Feier bes 300. Todestages bes . Apostels und Geographen Chinas' bie Berausgabe ber hiftorischen Schriften Riccis übernommen hat: Opere storiche di M. Ricci . . . Con prolegomeni, note e tavole. Vol. I: I Commentarii della Cina; II: Le lettere dalla Cina, Macerata 1911-1913. Über den Wert ber Briefe, in benen Riccis heroifche Eigenschaften beffer als in den Rommentaren jum Musdruck fommen, bal. Civ. catt. 1914, IV 215 f und die schöne Abhandlung von A. Luzio: Le opere storiche del P. Ricci, in ber Zeitschrift La Lettura XV (1915) 209 f, die Tacchis Bublifation als ein Monumentum aere perennius ruhmt. Bgl. außerbem L. Nocentini, Il primo Sinologo, in ben Atti del IV. Congresso internaz. degli Orient. II, Firenze 1881, 273 ff; Caracci, Il P. M. Ricci e la sua opera geograf., in der Riv. geogr. Ital. XXV u. XXVI (1918 u. 1919); Ricci-Riccardi, Il p. M. Ricci (1578-1619), Firenze 1910; Vacca in ter Nuova Antologia 1910, Sept. Richthofen (China I, Berlin 1877, 654) bezeichnet Ricci ale eine der hervorragenoften Geftalten in der öftlichen Diffionsgeichichte. Se la Compagnia di Gesù, fagt Luzio (a. a. D. 217), annoverà il P. Ricci fra le figure più immacolate delle sue missioni, la civiltà e la scienza devono in esso additare una delle creature sovrane che le hanno più nobilmente propagate con

anstalt der Zesuiten zu Macerata herangebildet, studierte er in Rom zuerst die Rechtswissenschaften, trat aber dann 1571 in die Gesellschaft Jesu ein, wo Fabio de' Fabi sein Novizenmeister war. Wie diesem ausgezeichneten Manne, so verdankte er nicht minder viel einem andern seiner Lehrer, dem berühmten Christoph Clavius. Clavius vermittelte ihm die mathematischsaftrologischen Kenntnisse, die ihm neben seiner hervorragenden Sprachgewandtheit die größten Dienste bei den lernbegierigen Chinesen leisten sollten.

Ricci und sein Bealeiter bezogen in Tichao-ting ein fleines, aut gelegenes Haus, deffen mittlerer Saal als Rabelle Diente. Durch ihr geregeltes, arbeitsames Leben, das wohltuend bon dem Berhalten der Bongen abstach, erregten fie bald Aufseben. Gehr geschickt wußten fie fich den eigentumlichen Berhaltniffen bes Landes anzuhaffen. Bei naberem Gindringen in den Charafter der Chinesen entdeckten fie deren borwiegend auf das Braftische und Nütliche gerichteten Sinn. hieran anknupfend begann Ricci mit aller Bubortommenbeit die Merkwürdigkeiten ju erklaren, die fie in ihrem Saufe aufbewahrten: funftvolle Uhren, icone Bilber, prächtig gebundene Drudwerke über Rosmographie, Geographie und Architektur, Erd= und himmelsgloben, aftronomische und mathematische Instrumente, Land= und Seekarten. Die gelehrten Mandarinen faunten, wenn die Missionare diese Erzeugniffe der abendländischen Rultur vorführten. Ricci fam dabei besonders die Gemandt= beit zustatten, mit der er fremde Begriffe in eine den Chinesen leicht fagliche Form zu tleiden verftand, eine Runft, in der ihn wenige Europäer erreicht haben 2.

Das größte Aufsehen erregte Ricci mit einer Weltkarte, von der er 1584 auf Wunsch des Bizekönigs eine chinesische Ausgabe veranstaltete 3. Der Vizetönig ließ das alle einheimischen Arbeiten dieser Art weit übertreffende Werk vervielfältigen und an seine Freunde versenden. Ricci konnte durch Erklärung der weiten Entsernung seiner Heimat die Furcht der Chinesen zerstreuen, als sei es auf eine Eroberung ihres Landes abgesehen. Das Anssehen, dessen er sich durch Vermittlung von geographischen, astronomischen und mathematischen Kenntnissen in steigendem Maße erfreute, benützte er, um stusenweise seine Iernbegierigen Zuhörer von den weltlichen Wissenschaften

le virtù dell'ingegno e del carattere, con l'idealità degli intenti, con l'eroismo dei sacrifici.

<sup>1</sup> Siehe Dahlmann, Sprachfunde 27; Baumgartner, Weltliteratur II 511.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. bas Urteil von Bylic, Notes on Chinese Literature, Shanghai 1867, 138.

<sup>3</sup> Ricci berichtet über diese Publikation aussachrlich in seinen Briefen an Aquaviva vom 30. November 1584 und 20. Oftober 1585 sowie in seinen Commentarii, ed. Tacchi-Venturi II c. 5, 32. Nachbildung der Karte in der Zeitschrift Razón y Fe IV (1902) 464.

zur Kenntnis der criftlichen Sittenlehre und Religion zu führen. Auch hier ging er langsam und vorsichtig zu Werke, indem er mit den Grundwahrheiten und den zehn Geboten begann. Ende 1584 gab er mit hilfe eines Gelehrten einen kleinen Katechismus heraus. Tropdem bekehrte sich zunächst keiner der chinesischen Gelehrten, sondern nur ein armer, unheilbarer Kranter, der von aller Welt verlassen war. Die erste öffentliche Taufe wurde am 24. November 1584 zwei Chinesen gespendet, von denen der eine die Missionäre das Chinesische gelehrt hatte. Der Boden erwies sich überhaupt sehr steinig; die Zahl der für das Christentum Gewonnenen betrug 1585 nur zwanzig, in den folgenden vier Jahren nur sechzig 2. Ricci sah in dem langsamen Fortschritt den Willen der Vorsehung, daß sich das Wert der Christianisserung Chinas aus den kleinsten Anfängen entwickeln solle 3.

In der richtigen Erkenntnis, wie sehr ein einheitliches, geschloffenes Borgehen im Interesse der Missionen sowohl in China wie in Japan lag, untersagte Gregor XIII. 1585 allen andern Ordensleuten das Betreten dieser Länder bei Strafe der Exkommunikation 4.

3

In dem alten Bunderlande Indien batte die Miffionstätigfeit andauernd mit bedeutenden Schwierigfeiten ju fampfen. Die Stellung der driftlichen Glaubensboten mar bier gegenüber bem Brabmaismus mit feinem farren Raftenwejen und gegenüber dem Iflam um fo dornenvoller, weil fie in Begleitung einer erobernden fremden Macht, der Bortugiefen, auftraten, deren Sabsucht und Unfittlichfeit icon ju Beiten Frang Lavers ben Gingeborenen fdweres Urgernis gab 5. Gin weiterer Nachteil lag darin, daß fur Oftafien nicht wie in Spanifch-Amerita mehrere Metropolitanftuble errichtet murben. Uls erftes portugiefisches Rolonialbistum mar 1514 durch Leo X. Funchal auf Madeira gegründet und dem Ronig Manuel dem Glüdlichen das Batronats= recht erteilt worden 6. Funchal, deffen Rieseniprengel fich von der Insel Madeira bis nach hinterafien erftredte, mard 1534 jum Metropolitan- und Brimatialfig erhoben; der portugiefischen Rrone, welche die volle Ausftattung der neuen Ergdidgese übernahm, murde das Patronaterecht belaffen. Suffraganbistumer für Goa und Borderindien murden errichtet auf der Ugoreninfel Guo Miquel, auf der kapberdischen Insel Sao Thiago und auf Sao Thomé am Mquator 7.

<sup>1</sup> Zacchi-Benturi hat eine lateinische Übersetzung dieses Katechismus entdeckt und fie in Riccis Opere II Appendice publiziert.

<sup>2</sup> Siehe Tacchi-Venturi in ber Civ. catt. 1910, II 397.

<sup>3</sup> Siehe Brucker a. a. D. 207. Bgl. Bauer im Freib. Rirchenleg. III2 131.

<sup>4</sup> Siehe Synopsis 133 f 139. Bgl. Delplace II 16 f.

<sup>5</sup> Bgl. unfere Angaben Bo VI 230. 6 Siehe Jann 69 f.

<sup>7</sup> Bgl. unfere Angaben Bo IV 2, 569 und Jann 79 f.

Das weitere Bordringen ber portugiesischen Macht und bes Chriftentums in Indien führte unter Baul IV. ju einem Fortidritt in der biergrcifden Organisation: Das von den Rolonien zu entfernt liegende Funcal ward als Metropolitanftuhl aufgehoben und mit feinen Suffraganbistumern dem Graffuhl Liffabon unterftellt. Goa, das unbestrittene Emporjum des Oftens und als Sit des Bigetonias die zweite Sauptstadt des portugiesischen Reiches, erhob Baul IV. 1558 für die jenseits des Raps der Guten Koffnung gelegenen Miffionen zum Metropolitansit mit den Suffraganbistimern Rotidin und Malaka, das Batronaterecht der portugiesischen Krone wurde auf fie ausgedehnt. Die westafritanischen Bistumer und die neugeschaffene Diozese Brafilien beließ der Bapft unter dem Erzstuhl Liffabon 1. Die Errichtung nur eines einzigen Metropolitanfiges für ein fo großes und entferntes Gebiet mar ein Febler. ber noch durch die Abbangigteit der Erzbischöfe in Gog bon der portugiefischen Regierung verftärtt wurde. Sie erhielten eine gefährliche Ausnahmestellung; ihre Eigenmächtigkeit zeigte fich icon bald barin, daß fie fur fich ben Titel eines Brimas des Oftens annahmen 2.

Im Interesse der Missionierung von China und Japan trennte Gregor XIII. durch Bulle vom 23. Januar 1576 diese Länder samt den umzliegenden Inseln von Malaka ab und errichtete für sie ein neues Bistum in Macao, das der Metropole Goa unterstellt wurde<sup>3</sup>. Die Anordnung ersfolgte auf Anregung des Königs Sebastian von Portugal, der sich durch die Entsendung von Jesuitenmissionären nach Oftasien die größten Berdienste erwarb.

Den Mittelpunkt der oftindischen Ordensprovinz der Jesuiten, deren Tätigkeit Gregor XIII. durch zahlreiche Privilegien förderte, bildete ihr vom hl. Franz Kaver in Goa gegründetes Kolleg, mit welchem ein Seminar für indische Knaben verbunden war. In der Kirche des Jesuitenkollegs, in der 1572 der Bischof von Malaka, ein Dominikaner, das erste Meßopfer seierte, wurden gewöhnlich die seierlichen Taufen der Katechumenen vorgenommen, für die schon seit 1555 ein eigenes Haus bestand. 1581 bauten die Jesuiten in Goa auch ein Proseshaus und bald nacher noch ein eigenes Noviziat. Bon dem Proseshause aus wurde die Stadt pastoriert. Die Novizen betätigten sich im Verein mit den alten Missionären Indiens, den Franziskanern und Dominikanern, besonders in der Krankenpslege. Die Orden wechselten jeden Monat in der Pslege im königlichen Krankenhaus ab, jedoch scheinen sich die Jesuiten als die tüchtigsten erwiesen zu haben, denn 1579 wurde die ganze Leitung

<sup>1</sup> Siehe die trefflichen Ausführungen von Jann 108 f 110 f 114 f.

<sup>2</sup> Siehe ebd. 110 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Bull. patr. Portug. I 243 f; Corpo dipl. Portug. X 498 f; Jann 124; Streit I 347.

<sup>4</sup> Siehe Streit I 506 f.

in ihre Hände allein gelegt. Die durch den aufopfernden Dienst während der häufigen Seuchen gelichteten Reihen der Patres waren 1574 bei Anstunft des neuen Visitators Alessandro Balignani durch 44 neue Genossen, darunter 26 Priester, ergänzt worden.

Nach der Rückfehr von seiner Bisitation der nördlich gelegenen Missionen — die südlichen besuchte der neue Provinzial Rodrigo Vicente — hielt der unermüdliche Balignani zu Goa einen Provinzialkonvent ab, an dem fünfzehn seiner Mitbrüder, darunter der Provinzial und die Rektoren der Rollegien von Goa, Bassein und Salsette, teilnahmen. Nach eingehenden Beratungen wurde der Plan, die Provinz Ostindien in zwei Hälften, eine diesseits und eine jenseits des Ganges, zu teilen, fallengelassen, statt dessen aber für die Gegend jenseits des Ganges ein eigener Provinzialvikar bestellt. Bedeutungsvoll war der Beschluß, Seminarien zur Erlernung der indischen Sprache zu errichten. Hinsichtlich der Frage, ob man beantragen solle, daß nur portugiesische Jesuiten nach Indien gesandt werden möchten, einigte man sich dahin, die Bitte zu stellen, so viele Mitglieder der Gesellschaft als möglich, und zwar auch aus andern Provinzen Europas, zu schicken. Nächst Goa war der wichtigste Punkt das Jesuitenkolleg zu Kotschin, wo übrigens bereits seit 1549 Dominikaner kätig waren 3.

Bisher hatte sich die cristliche Missionstätigkeit fast ausschließlich auf die Küsten Indiens beschränkt. 1579 kam ganz unerwartet ein Anstoß, das Innere des Landes für das Evangelium zu erschließen; er ging aus von dem Großmogul Akbar, dessen Reich sich über das ganze nördliche Hindustan und im Süden bis an das Hochplateau des Dethan erstreckte. Dieser hochbegabte, ebenso energische wie wißbegierige Herrscher brachte nicht nur allen staatlichen, sondern auch den religiösen Fragen ein ungewöhnliches Interesse entgegen. Zeuge davon ist noch heute die prächtig ausgestattete Halle, die er in seiner unzweit von Agra gelegenen Residenz Fatishpur Sikri für die Religionsgespräche aufssühren ließ, an denen Brahmanen, Buddhisten, Mohammedaner und Parsen teilnahmen, um durch vergleichende Untersuchung den besten Glauben zu ermitteln. Mit der Zeit wurde Akbar auch auf die Jesuitenmissionäre ausmerksam, deren für den Staat wohltätiges Wirken in Bengalen ibm aufsiel 4. Im

<sup>&#</sup>x27; Siehe Mülbaur 84 f 89. Bgl. jest auch D'Sá, History of the Catholic Church in India I, Bombay 1910.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Sacchinus IV 92 f; Mülbaur 89 f. <sup>3</sup> Siehe Müllbaur 107 336.

<sup>4</sup> Bgl. für das Folgende Litt. ann. 1582 p. 111 f; Sacchinus IV 246 f, V 98 145 f; Bartoli, L'Asia I, Roma 1667 und Degli uomini e de' fatti della Comp. di Gesu l. 4 c. 24; P. du Jarric, L'hist. des chose splus mémorables advenues tant des Indes Orient. qu'autres pays de la découverte des Portugais I—III, Arras 1611 (lateinifice Ausgabe: Thesaur. rer. Indic, 4 Bde, Coloniae 1615); Mülbaur 133 f; Gruber, Aquadiva 80 f 124 f 167 f; v. Noer und G. v. Buchwald, Raiser Afbar, 2 Bde, Leiden 1880 und 1885; Noti, Das Fürstentum Sardhana, Freiburg 1906, 55 f; Dahlmann,

Hefuiten erbat, die seinem Herrn die dristliche Religion erklären und deren heilige Bücher überbringen sollten. Obwohl Zweisel über die Aufrichtigkeit der Absichten des mächtigen Herrschers wach wurden, glaubte man doch die günstige Gelegenheit, dem Evangelium auch im Innern Indiens Eingang zu verschaffen, nicht vorübergehen lassen zu sollen. Der Provinzial der Zesuiten wählte für die ebenso wichtige wie schwierige Aufgabe drei Patres, die ihm besonders geeignet erschienen. Der eine, Rodolfo Aquaviva, Sohn des Herzogs von Atri und durch seine Mutter mit Aloisius Gonzaga verwandt, zeichnete sich durch gewinnende Liebenswürdigkeit, durch seine Umgangsformen und gründliche theoslogische Kenntnisse aus. Sine vortrefsliche Personlichkeit war serner der zweite, der Spanier Antonio Montserrat, nur ließ seine Gesundheit viel zu wünschen übrig. Den beiden wurde in der Person des P. Francisco Henriquez noch ein bestehrter Mohammedaner beigegeben, der geläusig Persisch sprach.

Am 17. November 1579 verließen die drei Jesuiten mit dem Gesandten des Großmoguls Goa, am 17. Februar 1580 langten sie am Hose Atbars an. Sie fanden die beste Aufnahme, aber für ihren eigentlichen Zweck ungemein schwierige Verhältnisse. Der Großmogul hatte sich nämlich bereits eine neue, eigene Religion gebildet, und er verfolgte damit unzweiselhaft auch das politische Ziel, die Festigkeit seines großen Reiches durch religiöse Einigung zu verstärken. Hierbei stand ihm sein erster Minister Ubul Fazil eifrig zur Seite. Die Begründer des neuen "göttlichen Glaubens" (Dini Ilahi) beabsichtigten, in diesem auf rationalistischer Grundlage den Hinduismus und den Islam mit den besten und reinsten Elementen anderer Religionen zu verschmelzen. Zunächt fand der neue Glaube, zu dessen Unnahme niemand gezwungen werden sollte, nur bei den Hösslingen und Beamten Eingang.

So war die Lage, als Aquaviva und Henriquez — Montserrat war unterwegs erkrankt — an dem glänzenden Hofe des Großmoguls erschienen. Auf seinen Wunsch mußten die beiden Patres alsbald mit den mohammedanischen Gelehrten die Religionsgespräche aufnehmen, bei denen Aquaviva, da Montserrat andauernd krank war, den christlichen Glauben eingehend erklärte und glänzend verteidigte, während Henriquez als Dolmetsch diente.

Indische Fahrten II 172 f. Die Abhandlung des Indologen A. Sarbe über Kaiser Athar (Tübingen 1909) beruht fast ausschließlich auf dem Werke von Noer, dessen Aussührungen, soweit sie die Jesuitenmissionäre betressen, fast sämtlich irrig und unhaltbar sind; s. neben Gruber a. a. D. noch Stimmen aus Maria-Laach LXXVI 468 f; vgl. ebd. XXXVII 219 f. In der neuesten Monographie über Athar, von Vincent A. Smith (Akbar the Great Mogul, Oxford 1917), wird dem Wert der Verichte der Jesuiten, besonders dem Mongolicae legationis commentarius des P. A. Montserrat von 1582 (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal 1914, III; vgl. Gött. Gel. Anz. 1919, 132), hohes Lob gespendet.

Aquaviva machte bei den Disputationen scharfe Außerungen über Mohammed als falschen, unheiligen Propheten, wodurch die Anhänger des Islams so gereizt wurden, daß die Missionäre ihres Lebens nicht mehr sicher waren. Ihr Wunsch, Marthrer zu werden, würde in Erfüllung gegangen sein, wenn nicht der Großmogul sie geschützt hätte. Ohne Zweisel bewunderte Akbar die christliche Lehre, gestattete er doch, daß Montserrat seinen zweitgeborenen Sohn Pahari nicht bloß im Portugiesischen, sondern auch im Christentum unterrichtete.

Nachdrückliche Unterflüßung fanden die Missionare bei Abul Fazil, der in voller Erkenntnis der Ungereimtheiten des Korans seinen Herrn beschwor, das Christentum anzunehmen, was sich auch aus politischen Rücksichten empfehle, denn es sei das einzige Mittel, im Reiche eine Religion einzusühren, da die Inder niemals das Bekenntnis ihrer Unterdrücker, der Mohammedaner, annehmen würden. Schon hofften die Missionare ihrem Ziele nahe zu sein, denn Akbar bezeigte der driftlichen Lehre die größte Hochachtung; er verehrte das Marienvild, das ihm Aquaviva im Namen des Papstes überbracht hatte, und trug ein Agnus Dei am Halse. Auch der Plan einer Gesandtschaft an Philipp II. und an Gregor XIII. wurde besprochen, aber der in Kom mit Spannung erhoffte i Übertritt des Großmoguls fand nicht statt.

Aquabiba wartete geduldig; in einem Bericht an feinen Provingial berfocht er die Unficht, man durfe die hoffnung auf Gewinnung des "Bergens von Indien' nicht aufgeben, bevor nicht alle zu Gebote ftebenden Mittel erichopft feien. Allein Atbar blieb in feiner Saltung unschluffig. Obwohl er im Brunde eine religios angelegte Ratur mar, bildeten doch fein Sochmut und feine sittliche Ungebundenheit ein unüberfteigliches Sindernis fur die Unnahme ber ebangelischen Bahrheit. Die gablreichen Frauen feines Sarems und ficher auch politische Rudfichten verhinderten, daß er dem Bug der Gnade folgte. Atbar felbft foll gefagt haben, das Chriftentum fei zu rein, feine Sitten ju berdorben. Dennoch fuchte er Aquaviva ju halten, als biefer, geflügt auf ben Abberufungsbefehl feines Provinzials, nach Goa gurudgutehren verlangte. Rur gegen bas Beriprechen, bag er wiedertomme, gestattete ber Grogmogul endlich feine Abreife. Er wollte dem Scheidenden Geschente an Gold und Edelfteinen mitgeben, boch Aquaviva lebnte fie mit dem Dinmeis auf fein Armuts= gelübde ab. Als Atbar auf Bemabrung einer andern Gunft beharrte, erbat fich Aquaviba die Freilaffung einiger driftlichen Stlaven. Mit Diefen, als ber einzigen Eroberung einer dreijährigen, beschwerlichen Miffion, tehrte Aquaviva

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. ben \*Bericht Obescalchis bat. Kom 1582 Febr. 3, Archiv Gonzaga zu Mantua. Am 18. Februar 1582 richtete Gregor XIII. ein Breve an Albar und forderte ihn auf, ne animi motum a Deo profectum deliberationis tarditate prodat. Synopsis 119.

im Mai 1583 nach Goa zurück. Die Obern sandten ihn jetzt nach der Halbeinsel Salsette, wo ihm die früher schon so oft ersehnte Marthrerkrone zuteil ward: im Juli 1583 wurde er mit vier andern Jesuiten und zwanzig Christen von den Eingeborenen ermordet. Wie bei der Verfolgung der ersten christlichen Kirche wirkte auch hier das Blut der Marthrer befruchtend: schon 1584 wurden fünfzig Katechumenen getauft, darunter einer der angesehensten Vrahmanen.

Gleichen Eifer wie die Gesellschaft Jesu in China und Japan entfalteten schon seit 1565 Mitglieder des Augustinerordens auf den 1521 entdeckten, fünfzig Jahre später durch die Spanier in Besitz genommenen Philippinen. Philipp II. unterstützte die Christianisierung dieses neuen, wertvollen Gebietes auf jede Beise; auf seinen Bunsch verstärkten die Augustiner 1575 ihren Bestand durch 24 neue Missionäre<sup>2</sup>.

Zu den Augustinern gesellten sich nach wenigen Jahren die Franziskaner: 1577 langten unter Führung des ebenso gelehrten wie energischen Pedro de Alfaro siedzehn Söhne des hl. Franziskus in Manila an. Sie begründeten dort die Kustodie zum hl. Philippus, welchen Namen Gregor XIII., der dem Unternehmen das größte Interesse entgegenbrachte, 1578 in den der Kustodie zum hl. Gregor d. Gr. umwandelte<sup>3</sup>.

Wie unter Pedro de Alfaro, der sich 1579 nach China begab, so blühte auch unter seinen Nachsolgern Pablo a Jesu (1580—1583) und Juan de Plasencia (1583—1586) das Missionswerk auf den Philippinen rasch empor. Infolge der aus Spanien gesandten neuen Kräfte konnte die Predigt des Evangeliums immer weiter ausgedehnt werden, so daß sich in neun Jahren 250000 Eingeborene zum Christentum bekehrten. Diese bisher zerstreut Wohnenden wurden um die Hütten der Missionäre gesammelt und dadurch sog. Pueblos (Dörfer) gebildet, in denen man sofort Schulen einrichtete. Wie besorgt die Missionäre für das leibliche Wohl der Einwohner waren, zeigten sie durch Errichtung von Krankenhäusern. 1578 gründete P. Juan Clemente das große Aussätzigenspital S. Lazaro in Manila, das noch heute besteht; im gleichen Jahr errichteten die Franziskaner auch ein Hospital für die spanischen Soldaten. Um die Urbarmachung unfruchtbarer Gegenden machte sich der 1585

¹ Siehe Müllbaur 101; Gruber, Aquaviva 227 f 245 f 286. Bgl. auch Suau, Les martyrs de Salsette, Bruges 1893. Eine \*Relatione del martirio di 5 padri del Giesù fatto nell' Indie l'anno passato fandte Odescalchi am 6. Oftober 1584 von Rom aus an den Herzog von Mantua. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Groeteken, Die Franziskanermission auf den Philippinen, in den Hift.= polit. Bl. CXLII 587 f, und Neher im Freib. Kirchenley. VI<sup>2</sup> 691.

<sup>3</sup> Siehe Groeteken a. a. D. und Perez im Arch, Ibero-Americano I 100 ff.

<sup>4</sup> Bgl. P. Eusebio Gomez Platero, Catálogo biográf. de la provincia de S. Gregorio, Manila 1880.

in Cebu verstorbene P. Lorenzo a Santa Maria verdient, indem er die Bergwasser durch Kanäle in die Ebene leitete 1. Franziskanermissionäre, unter ihnen als einer der ersten Juan de Plasencia, versaßten Grammatiken des einheimischen Dialekts, des Tagale, ein spanisch-tagalisches Wörterbuch, einen Katechismus und andere religiöse Werke in dieser Sprache 2.

Für die Befestigung des Christentums auf den Philippinen, wodurch inmitten der ostasiatischen Heidenwelt ein höchst wichtiger Stühpunkt für das Missionswerk geschaffen wurde<sup>3</sup>, war von großer Bedeutung das 1579 durch Gregor XIII. errichtete Bistum Manila, zu dessen Inhaber der Dominikaner Domingo de Salazar ernannt wurde, der in vierzigjähriger Tätigkeit in Mexiko sich die größten Berdienste um die dortigen Indianer erworben hatte. Durch ihn kamen 1582 auch die Dominikaner und Jesuiten auf die Philippinen, wohin sich 1581 auf Beranlassung des Papstes und des spanischen Königs 33 neue Missionäre aus dem Franziskanerorden begaben<sup>5</sup>. Mitglieder der beiden großen Bettelorden wirkten vereint mit den Jesuiten schon seit dem Bontissta Bius' IV. erfolgreich auch auf den Molukken 6.

4

Die oftindische Provinz der Zesuiten umfaßte außer dem eigentlichen Indien, den Molutten, China und Japan noch die Ostküste von Afrika. Dort waren seit der Zeit Pauls III. Jesuiten als Missionäre in Abessinien tätig. Während der ersten Hälfte der Regierung Gregors XIII. war es vor allen der mit der bischösslichen Würde bekleidete Andreas de Oviedo, der unter den schwierigsten Verhältnissen eine wahrhaft apostolische Wirksamkeit entfaltete, die sich in erster Linie auf die im Lande weit zerstreuten Portugiesen und deren Nachkommen erstreckte. Als dieser heiligmäßige Mann 1577 dem Fieber erlag, sesten drei Iesuiten, die ihn bisher unterstützten, seine Arbeit fort. Sie gerieten jedoch infolge der Feindseligkeit des Königs in eine so schwierige Lage, daß im Jahre 1580 die Preisgabe der Mission erwogen wurde. Allein Gregor XIII. wollte davon nichts wissen; er suchte zu helfen, indem er ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. P. Marcello de Ribadeneyra, Historia de las Islas de Archipélago, und Groeteten a. a. D. 589 f 593.

<sup>2</sup> Siehe Dahlmann, Sprachfunde 115. Bgl. Groeteken a. a. D.

<sup>3</sup> Bal. Biermann in ben Rathol. Miffionen 1916/17, 53.

<sup>4</sup> Siebe Gams 113.

<sup>5</sup> Siehe Maffei II 168; Gulik-Eubel III 251; Sacchinus V 107 f.

<sup>6</sup> Siehe Daniele Barbarigos Relation bei Alberi III 2, 14. Byl. Sahn, Gesch, ber tath. Missionen II 430 f; Henrion, Hist des miss. I 578 ff.

<sup>7</sup> Bgl. unfere Angaben Bo V 447 f, VI 230 f.

<sup>8 2</sup>gl. Bartoli, Degli uomini e de' fatti della Comp. di Gesù 1.4 c. 29.

<sup>9</sup> Siehe Beccari, Rer. Aethiopic. Script. occid. V 453 f, X 306 f. Uber l'. Oviedo vgl. unsere Angaben Bb VI 231 A. 1.

Schreiben an den König richtete; aber dieser war so feindselig gesinnt, daß die Jesuiten zweiselten, ob er den Brief überhaupt annehmen werde 1. Zum Jahre 1582 melden die Jahresberichte des Ordens, es gebe in Abessinien nur noch zwei Patres, die mit Not ihr Leben fristeten und hie und da eine Bekehrung machten; dennoch dürfe man nicht verzweiseln, denn oft sende Gott in der größten Not seine mächtige Hilse 2.

An der Westküste Afrikas wirkte ein volles Menschenalter der Zesuit Balthasar Barreira als Missionär in Guinea, am Kongo und in Angola, wo früher bereits Franziskaner tätig gewesen waren. 1582 gingen Missionäre aus dem Orden der Karmeliten-Barstüßer nach Guinea, im folgenden Jahr nach dem Kongo; 1584 ließ sich der König von Angola tausen<sup>3</sup>. An der Ostküste des dunklen Erdteiles war die zu Ansang der sechziger Jahre von den Jesuiten versuchte Missionierung der freien Bantustämme infolge der Haltung der portugiesischen Kolonisten gescheitert <sup>4</sup>. Mit der Niederlassung der Dominikaner in Mozambique 1577 begann ein neuer Abschnitt der ostafrikanischen Missionsegeschichte: von Mozambique aus wurden das Sambesigebiet und die Inseln mit Glaubensboten versehen. Der Dominikaner João de Sanchez, der lange dort wirkte, hat in einem besonderen Werk die Zustände dieses Gebietes geschildert <sup>5</sup>.

5.

Zu den Missiandern gehörte auch das große Reich der Osmanen, das eine sehr starke christliche Bevölkerung umfaßte, die sich wie alle übrigen Nichtmohammedaner das Recht, in ihrer Heimat wohnen zu dürsen, durch Zahlung einer Kopfsteuer an die Eroberer erkaufen mußten. Bei dieser Absgabe blieb es nicht. Neben ihr wurden von den osmanischen Gewalthabern Erpressungen ausgeübt, die der Benezianer Giacomo Ragazzoni 1571 als unsglaublich bezeichnet <sup>6</sup>. Am schlimmsten war die Lage in den von der Hauptstadt entfernten Provinzen, wo die unglücklichen Bewohner völlig der Habsucht der Statthalter preisgegeben waren <sup>7</sup>. Bezeichnend ist, daß, als Sultan Selim II.

<sup>1</sup> Siehe ben Bericht bes Em. Fernandez vom 3. Juli 1582, bei Beccari V 328 f; ebb. 303 f das Schreiben, worin Gregor XIII. 1579 den Fürsten Isaat Barnahnes zum Frieden mit dem König und zur Union mit dem Heiligen Stuhl aufforderte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Litterae ann. 1584, 139.

<sup>5</sup> Siehe Heimbucher II 16; Païva-Manso, Historia do Congo 129 f; Précis hist. 1895, 470 f; Streit I 87. Bgl. Kilger in der Zeitschr. f. Missionswiss. 1921, 71 f.

<sup>4</sup> Bgl. Kilger, Die erste Mission unter ben Bantustämmen, 1560-1562, Münster 1917.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ethiopia orient., 1609. Bgl. Schmidling Zeitschr. f. Missionsgesch. VII (1917) 99.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siehe die Relation bei Alberi III 2, 100; vgl. ebb. 252 das Urteil des Jacopo Soranzo von 1581.

<sup>7</sup> Siehe den Bericht des Bailo Gianfranc. Morofini bei Alberi III 3, 272.

im Jahre 1569 die Einkünfte sämtlicher christlichen Kirchen des Reiches mit Beschlag belegen ließ, Konstantinopel, Adrianopel und Brussa ausgenommen wurden. Die Ausnahme bezog sich aber nur auf die griechischen Schismatiker, deren Patriarch durch einen jährlichen Tribut und sonstige Abgaben den Schuß der türkischen Regierung genoß. Die lateinische Kirche besaß eine solche ofsizielle Anerkennung nicht. Die türkischen Behörden blickten mit Eisersucht und Furcht auf die Berbindung der Lateiner mit Kom; sie duldeten die Anwesenheit der Franziskaner und anderer katholischer Ordensleute hauptsächlich nur deshalb, weil sie glaubten, sie unterstünden alle dem griechischen Patriarchat; die Mehrzahl der katholischen Weltpriester und Bischöse war, wie schon Pius V. geklagt hatte, zur Flucht genötigt worden?

Überaus traurig mar die Lage der Ratholifen auf der Baltanhalbinfel. wo die Fortdauer der Seelsorge nur dem obfervollen Ausbarren der Frangistaner ju danken mar3. Diefe befagen 1573 allein in Bognien fünfgebn Riofter 4. Die jedoch für die weit gerftreuten Gemeinden burchaus nicht ausreichten. Der Hirtensorge Gregors XIII, entaing die Rotlage der Ratholiken auf der Balkanhalbinfel nicht. 1580 bestimmte er für die venegianisch-iftrienfifchen Gebiete bie auch für die türtischen Länder Apostolische Delegaten und Bisitatoren. Für die nordlichen Provinzen fiel die Wahl des Babftes auf den Oberhirten bes fleinen balmatinischen Bistums Staano, Bonifagio de' Stefani. der, bereits bon Bius V. als Bisitator nach Bognien gesandt, bort auch noch au Beginn des Bontifikats Gregors XIII. erfolgreich tätig gewesen mar . In ber ihm mitgegebenenen Instruktion wird Stefani als Bisitator bon Dalmatien, Slawonien, Rroatien, Bosnien, Gerbien, ber Moldau, Balachei und Bulgarien bezeichnet. Er follte in umfaffender Beije für eine Befferung ber firchlichen Berhaltniffe in Diefen Provingen wirken und fdriftlich berichten über alle noch borgefundenen oder früheren Bifchoffige, über Ortichaften, Die gur Neuerrichtung bon Bistumern geeignet feien, über jamtliche Rirchen und Rlöfter, Leben und Sitten des Rlerus und des Bolfes 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Zinkeisen III 365. <sup>2</sup> Bgl. Gottlob im hift. Jahrb. VI 60.

<sup>3</sup> Bgl. Bakula, I Martiri nella missione Francescana osservante in Erzegovina, Roma 1862, und Batinič, Djelovanje Franjecara n Bosni i Herzogevini, 2 Bde, Agram 1881—1883.

4 Siehe Acta consist. bei Gottlob a. a. D. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bistiator wurde Agostino Balier, Bischof von Berona; f. Farlati-Coleti, Illyricum sacrum III 465 f, IV 227, V 131 f. Bgl. auch die \*Aufzeichnungen im Cod. D. 6 des Archivs Boncompagnizu Rom.

<sup>6</sup> Siehe Fermendtin 310 f. Bgl. unfere Ungaben Bo VIII 191 Unm.

<sup>7</sup> Bgl. Theiner III 271; Gottlob im Hist. Jahrb. VI 45 47, wo die im Papstl. Geh.-Archiv (Var polit. 129 p. 194—210) aufbewahrte Instruction für B. de' Stefani zuerst benutt ist. Sie wurde 1892 durch Fermendzin (321 f) publiziert, jedoch mit bem falschen Datum 1582. Bgl. auch Orbis Seraph. II 744.

Im Dezember 1580 erstattete Bischof Stefani dem Papst seinen Bericht über die Bisitation in Bosnien und der Herzegowina. Die Katholiken in Bosnien und in Serbien hatten ihn, wie sie dankersült 1581 an den Papst schrieben, wie einen Engel des Herrn begrüßt. Aus den rührenden Schreiben, welche der in Diakovar residierende Bischof von Bosnien, Antonio de' Mattei, im Berein mit den Franziskanern und den angesehensten Mitgliedern der christlichen Semeinden, meist Kausseuen, abfaßte, ersieht man, wie tresslich der Apostolische Delegat wirkte. Seine Berichte sind leider dis jetzt nicht aufgesunden; sie waren es aber offenbar, welche 1581 Gregor den XIII. veranlaßten, vier neue Franziskanerklöster in Bosnien zu errichten. Als der Delegat Ansang des folgenden Jahres mitten in seiner ausopferungsvollen Tätigkeit durch den Tod hinweggerafst wurde, beauftragte der Papst den Bischof der Insel Curzola, Agostino Quintio, einen Dominikaner, die Visstation zu Ende zu führen.

Bu Beginn des Sabres 1584 fandte Gregor XIII, den Aleffandro Romulowic, Kanonitus von Bara, mit dem Jesuiten Tommaso Raggio als Apostolische Bisitatoren nach der Balkanhalbinfel. Beide wirkten segensreich bei Rlerus und Bolt 5. In den Berichten, die Romulowic über feine Reife an den Babit fandte, ichilderte er die firchlichen Bedürfniffe jener Lander 6. Daraus erhellt, wie gablreich die Christen waren, die unter dem Türkenjoche feufzten. Romulowic icakt die Zahl der waffenfähigen Chriften in Albanien bis in die Gegend bon Durasso auf 40 000; fie gehörten faft alle dem lateinischen Ritus an. 3m übrigen Epirus und in Magedonien überwogen die Griechen weitaus. Romulowic fagt, es feien dort mehr als 100 000 Baffenfähige; ebensoviele lebten in der Herzegowing, in Slawonien, in Kroatien und in Serbien. In Bosnien und gegen die Donau bis Belgrad gable man 200 000 und ebensoviele in Bulgarien. Am Geftade bes Schwarzen Meeres follten fogar 400 000 Chriften zu finden fein 7. Sind diese Zahlen auch übertrieben, so ift doch unzweifelhaft, daß alle jene Gegenden noch eine febr ftarke driftliche Bevölkerung aufwiesen 8. Unverständlich bleibt, daß der Gedanke, fich mit diesen

<sup>1</sup> Siehe Fermendžin 313 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Schreiben bei Theiner III 272 f. Bgl. Balan, La Chiesa cattolica e gli Slavi, Roma 1880, 206 242 und Fermendžin 314 f.

<sup>3</sup> Siehe Maffei II 181; Gottlob a. a. D. 53 A. 1.

<sup>4</sup> Die Instruktion für Agost. Quintio, dat. 1582 Juni 29, ist von Fermendzin (335 f) publiziert worden.

<sup>5</sup> Siehe Maffei II 390; Sacchinus V 170 f.

<sup>6</sup> Siehe Fermendžin 339 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe \*Relatione del P. A. Comuleo, Cod. Barb. 3392 der Batif. Bibliothef. Bgl. Ranfe, Berfe XLIII/IV 538 f und Pierling, Papes et Tsars, Paris 1890, 445 f.

<sup>8</sup> Auch der Bailo Gianfranc. Morofini fagt 1585, in der europäischen Türkei sei bie Mehrzahl der Bewohner chriftlich. Alberi III 3, 263.

Streitfraften in Berbindung zu setzen, von den abendlandischen Staaten ganglich vernachlaffigt murbe 1.

Auf die traurige Lage der Katholiken in Konstantinopel, wo es namentlich an tüchtigen Seelsorgern sehlte, war die Ausmerksamkeit Gregors XIII. durch Berichte griechischer Reisender<sup>2</sup> und durch ein Gesuch gelenkt worden, das die Gemeinde von Pera am 1. Oktober 1574 an den französischen Gesandten bei der Pforte, François de Noailles, richtete. Dieser übermittelte das Schristkück nebst zwei Denkschriften für die Generale der Dominikaner und Franziskaner dem päpstlichen Runtius in Benedig, der sie nach Rom besorgte. Die Folge war, daß Gregor XIII. 1575 die Generale der genannten Orden beauftragte, eine Anzahl tüchtiger Patres an den Bosporus zu senden<sup>3</sup>.

Die Sorge Gregors XIII. erstreckte sich aber nicht bloß auf die lateinischen Kirchengemeinden der Türkei; in der großartigen Weise, die ihm eigen, faßte er auch die Bereinigung der schismatischen Griechen mit Rom ins Auge. Seine Berater dabei waren neben dem sachtundigen gelehrten Kardinal Sirketo noch zwei andere Mitglieder des Heiligen Kollegiums, Santori und Savelli. Aus ihnen bildete er 1573 eine eigene Kongregation für die Angelegenheiten der Griechen And deren Kat wurde der Kömische Katechismus ins Neugriechische übersetz; 1576 wurden davon nicht weniger als 12000 Cremplare nebst einer entsprechenden Anzahl von Ausgaben der Dekrete des Trienter Konzils nach der Levante gesandt. Ferner veranstaltete der Papst einen Neudruck der Beschlüsse des Florentiner Konzils, wozu Sirketo ein an die schismatischen Griechen gerichtetes Begleitschreiben verfaßte has er ebenso wie die dem Gennadius zugeschriebene Verteidigung der erwähnten Synode in den griechischen Provinzen verbreiten ließ 6.

Im Zusammenhang hiermit ftand die Gründung des Griechischen Kollegs in Rom, von der bereits berichtet wurde?. Leider entsprach der Erfolg den

Eiche Gottlob in der Lit. Rundichau 1891, 117.

<sup>2</sup> Rgl. bas \*Avviso di Roma vom 13. Märg 1574, in den Romana bes Staats= archivs zu Wien.

Bgl. Theiner I 317; Maffei I 206; Gottlob im hift. Jahrbuch VI 46. Ein Schreiben Gregors XIII. für die Franzisfaner von Pera im Ordis Seraph. II 719. Für die Restauration der Kirchen in Pera sandte Gregor XIII. 1582 199 Goldscudi; s. Gallis \*Schreiben an den Nuntius in Benedig dat. 1582 Nov. 11, Nunz. di Venezia XXIII. Papst. Geh. Archiv.

<sup>&#</sup>x27; Siehe die Acta consist. in ben Studi e docum. XXIV 135.

<sup>\*</sup> Exhortatio ad Graecos, erhalten im Vatic. 6792, Batif. Bibliothel. Bal. Lämmer, Analecta 57. Siehe auch die Relazione des Corraro S. 275.

<sup>6</sup> Agl. ben \*Bericht Odescalchis bat. Rom 1579 Nov. 28, Archiv Congaga ju Mantua.

Beitichr. f. Miffionswiff. 1922, 2.

<sup>47</sup> 

Erwartungen des Papstes nicht. Die Schwierigkeiten waren zu groß 1. Sie zeigten sich auch, als Gregor XIII. im März 1580 den Bischof von Rona, Pietro Cedulini, als Delegaten und Visitator zunächst für die lateinischen Kirchengemeinden der Türkei nach Konstantinopel abordnete. Die nächste Veranlassung dieser Sendung war, daß ein italienischer, in der türkischen Hauptstadt ansässiger Kaufmann dem Papst persönlich den kirchlichen Rotstand in der Türkei, besonders in Konstantinopel, schilderte<sup>2</sup>.

Der Sendung Cedulinis 3 ftellten fich bon Anfang an ftarte Sinderniffe Alle Bersuche des Papstes, für ihn den Schut der benegianischen Regierung und ibres Bailos in Ronftantinopel ju gewinnen, icheiterten. Die Signorie, welche die Gifersucht ber turtifden Beborden auf den Ginflug Roms fannte, wollte fich bei der Bforte nicht mikliebig machen und dadurch ihre Sandellintereffen gefährden. Gie duldete nicht einmal, daß ber Bifchof, ber aus Zara ftammend doch ihr eigener Untertan war, mit dem neuen Bailo Baolo Contarini die Reise nach Konstantinopel antrat. Durch Bermittlung der Ragufiner gelang es Cedulini endlich, einen Geleitbrief des Sultans gu Mit Diesem fonnte er im Berbft 1580 die turtische Sauptftadt erreichen. Die katholische Gemeinde begrußte ihn freudig, bagegen fand er bei den abendländischen Gesandten nicht die gewünschte Unterflükung: der Bertreter Rudolfs II. tam gar nicht in Betracht, ba er gum Brotestantismus neigte, die Bertreter Spaniens und Benedigs hielten fich aus politischen Gründen völlig gurud. Rur ber frangofifche Gefandte Jacques Germiann, ein eifriger Ratholik, nahm fich des papftlichen Sendboten an und berschaffte ihm die Erlaubnis, für eine gewiffe Zeit in Konftantinopel zu verweilen.

Cedulini benutte seinen Aufenthalt, um sich durch Befragen von Geistlichen und Laien über die Verhältnisse der lateinischen Christen in Konstantinopel, dann auch über den Zustand in den Provinzen zu unterrichten. Infolgedessen konnte er dem Heiligen Stuhl ein ziemlich genaues Bild von der lateinischen Kirchengemeinde in der Türkei entwersen. Aus seiner Darstellung ersieht man, daß sich namentlich wegen Priestermangels das religiöse Leben der Katholiken des türkischen Keiches im letzten Menschenalter ungemein verschlechtert hatte. Auf der Halbinsel Krim waren nur in zwei Städten die Bewohner ihrem Glauben treu geblieben; in Kaffa hatten die Lateiner alle Kirchen bis auf eine versloren. In Trapezunt und in sämtlichen Küstenstädten Kleinasiens, wo nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Corraros Relazione 275.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Theiner III 228.

<sup>3</sup> Bgl. für das Folgende neben Maffei II 143 f die vortreffliche Abhandlung von Gottlob im hift. Jahrbuch VI 42—72. Die hier nach einer Kopie in der Bibliothek des Franziskanerklosters SS. Quaranta zu Rom benutten \*Visitationsakten find auch in einer Handschrift der Bibl. Comunale zu Ancona erhalten.

noch die fremden Raufleute Ratholiten geblieben maren, hatten Briechen und Urmenier die Gottesbaufer in Besit genommen. In Bruffa mar die fatholische Rirde in eine Mofchee verwandelt worden. Die meiften Ratholiten wohnten noch auf den Inseln des Archivels. Auf Chios, Paros, Tinos und Nagos gab es noch Bifchofe, die in Berbindung mit Rom ftanden. In Santorini (Thira) mar Die gange Bevolkerung trok der Lodungen der Schismatifer romifd-tatholifc geblieben; in Undros bagegen hatten fich die Ratholifen por ber Berfolgung durch den portugiefischen Juden José Miques in die Berge flüchten muffen. In Adrianopel gab es noch gablreiche romifch-tatholifche Ungarn und Bosnier, denen aber ein Geiftlicher fehlte. In Sofia gablte man 150 Seelen. meift Raqufiner. Gine große Gemeinde des lateinischen Ritus beffand in Novibagar, fleinere in Barna, Rifd und Ruftschut. Zwischen den beiden julett genannten Orten lagen gwölf Baulicianer-Gemeinden, Die ihren Gottes-Dienft nach lateinischem Ritus bielten. In der Walachei machte fich ebenso wie in Bognien und Gerbien ber bon Siebenburgen aus vordringende Brotestantismus bemertbar 1.

Sehr unerfreuliche Zustände fand Cedulini auch in Konstantinopel und in dessen Borstädten Bera und Galata, wo die Lateiner nur noch zwölf Kirchen besaßen; diese aber waren ganz arm und alle baufällig. Furchtbar war die Lage der im türkischen Bagno schmachtenden christlichen Kriegszgefangenen, für die zu sorgen Cedulini vom Papst besondern Auftrag hatte?

Wie notwendig das Erscheinen des Apostolischen Bisitators war, erhellt am besten aus seinen Berichten über die Berhältnisse der Geistlickeit in Konstantinopel, deren Patriarch seine Residenz hielt und sich durch einen ganz ungeeigneten Bikar vertreten ließ. Auch bei den Ordensseuten lag sehr viel im argen. Cedulini griff, soviel er vermochte, ein und machte Vorschläge, wie den Übelständen, die er antraf, abzuhelsen sei; namentlich beantragte er die Gründung einer Niederlassung von Jesuiten in Konstantinopel. Er wollte damit zugleich der neuerdings dort einsetzenden protestantischen Propaganda entgegenwirken. So kam es zu Verhandlungen mit dem schismatischen Patriarchen Jeremias, bei denen wohl sicher auch die Unionstrage zur Sprache gekommen ist. Der Patriarch zeigte hier scheinbar eine wohlswollendere Gefinnung gegen Rom, indessen bewies die im solgenden Jahr mit ihm erörterte Frage der Kalenderreform, wie sehr er am Schisma sest; hielt. Bei den Popen dauerte der unsinnige Haß gegen die Lateiner unsbermindert fort.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Gottlob a. a. D. 52 f. <sup>2</sup> Siehe ebb. 56 f 62.

<sup>8</sup> Siehe ebb. 67 f.

<sup>4</sup> Bgl. ebb. 68 und Schmid, Ralenderreform 543 f.

Vor seiner Abreise veröffentlichte Cedulini am 16. April 1581 eine Reihe von heilsamen Verordnungen, in denen namentlich die Trienter Dekrete zur Geltung gebracht wurden. Zur Vollendung seines Werkes hatte er schon im Januar 1581 den Franziskaner Girolamo Arsengo nach Bulgarien zur Visitation abgesandt. Den Dominikaner Giovita da Brescia beaustragte er jetzt mit der Visitation der Arim. Auf der Rückreise besuchte er überall die katholischen Gemeinden, spendete die Firmung und mahnte zum Ausharren im wahren Glauben. Ende Mai traf er in Ragusa ein.

Das erste Ergebnis der Berichte Cedulinis an den Papst war die Grünzbung einer Niederlassung der Jesuiten in der türkschen Hauptstadt. Im November 1583 erschienen dort nach langer, gefahrvoller Fahrt drei Patres nebst zwei Laienbrüdern mit Empfehlungsschreiben des Papstes an den französischen Gesandten und den venezianischen Bailo. Der französische Gesandte Germigny nahm sich ihrer tatkräftig an; er zerstreute die Vorurteile der Pforte gegen diese Sendlinge des Papstes und erwirkte ihnen die Erlaubnis zu dauerndem Ausenthalt. Die Jesuiten übernahmen die Kirche St Benedist in Galata<sup>2</sup>. Damit begann eine Mission, die später von der größten Bedeutung für die Christen der Türkei werden sollte.

Auch bei seiner Sorge für die Kirchen der orientalischen Riten bediente sich Gregor XIII. vorzugsweise der Söhne des hl. Ignatius.

Im Jahre 1578 kamen zwei hohe Würdenträger aus dem Orient nach Rom: zuerst der armenische Erzbischof Nikolaus von Nazivan, den der Papst reich mit Geld und Paramenten beschenkt entließ, sodann der jakobitische Patriarch von Antiochien, Ignaz Neemet, der schon mit Julius III. in Verzbindung gestanden hatte 4, später aber, den Drohungen der Türken nachgebend, zum Islam abgefallen war. 1576 sandte Neemet seinen Bruder nach Rom, um dem Papst Obedienz zu leisten 5. Der Bruder richtete jedoch nichts aus. Deshalb erschien Neemet jetzt persönlich in der Ewigen Stadt. Er schwor vor der Inquisition seine Irrümer ab und erhielt unter Auferlegung einer leichten Buße die Absolution. Da seine Kücktehr unmöglich war, blieb er in Rom, wo Gregor XIII. freigebig wie immer sür seinen Unterhalt sorgte. Der Papst hoffte dadurch auch auf die Rücktehr der orientalischen Schismatiker einzuwirken 6.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Maffei II 147; Gottlob im Hift. Jahrbuch VI 69 f 71.

<sup>2</sup> Siehe Sacchinus V 114; Theiner III 436; Maffei II 341 f. Über die Rirche in Galata f. den Auffat in der Köln. Bollsztg 1907, Rr 37.

<sup>3</sup> Siehe Maffei I 319 f. 4 Bgl. unsere Angaben Bb VI 231 A. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe das \*Memoriale all' ill. et rev. card. S. Croce per il patriarcha d'Antiochia in Urb. 832 p. 502, Batif. Bibliothef. Bgl. Lämmer, Analecta 42.

<sup>6</sup> Siehe Le Quien, Oriens christianus II 1404 f; Botero, Relationi III 106; Maffei I 320 f.

Noch größeres Auffeben erregte eine britte prientalifche Gefandticaft, Die fic 1578 in Rom einfand. Es maren zwei Bertreter bes Batriarchen ber Maroniten vom Libanon, der den Titel von Antiochia führte 1. Die Maroniten, ein fprifder Boltestamm, maren feit Innogeng III. vollftandig mit Rom uniert und feitdem von allen Orientalen den Bapften am treueften ergeben geblieben. Diese hatten fich ihrer im 15, und 16, Jahrhundert, soviel bei ber großen Entfernung und ben ichwierigen Berkehrsverhaltniffen möglich mar, angenommen 2, aber fie hatten nicht berbindern konnen, daß fich bei bem bon Schismatikern, Irr= und Ungläubigen umgebenen Bolle fowohl im Dogma wie im Ritus Irriumer und Migbrauche einschlichen. Dem entgegenzutreten, bot fich nun eine gute Gelegenheit. Rardingl Carafa, der Protektor der Maroniten, fuhrte die Gesandten beim Papfte ein, worauf fie ein ehrerbietiges Schreiben ihres Batriarden überreichten und in deffen Namen Obedienz leifteten. In feiner Antwort fprach Gregor XIII. feine Freude aus über den Willen des Batriarchen, an der Union festzuhalten, verband aber damit die Magnung, bon Irrtumern betreffs ber Taufe, Firmung und Cheicheidung, die naber bezeichnet wurden, abzulaffen 3. Die Auskunfte, welche die Gefandten bierüber erteilten, waren ungenügend; da fie ferner die Unterffühung des Bapftes gegen einige in Ungehorsam wider ben Patriarchen verharrende Erzpriefter forderten, befchloß Gregor, gur Untersuchung Diefer Ungelegenheit und gur Musrottung der ermähnten Irrtumer eine besondere Gesandtichaft abzuordnen. Gie wurde den Jesuiten Tommaso Raggio und Giambattifta Eliano übertragen, die beide das Bebraifche und Arabifche beherrichten und mit den orientalischen Rirdenberhaltniffen bertraut maren. Rardingl Carafa feste für fie im Marg 1578 eine Instruktion auf, welche fie ju klugem, umfichtigem Borgeben ermahnte und fie anwies, ihr Augenmert auch auf die firchlichen Angelegenheiten ber Georgier, Ropten und Jakobiten gu richten 4.

Mit den vom Bapfte reich beschenkten Gesandten reiften die zwei Jesuiten nach dem Libanon ab 5. Der Empfang, den sie bei dem Patriarchen der Maroniten fanden, ließ nichts zu wünschen übrig, aber ihre Nachforschungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für bas Folgende vgl. die authentische Darstellung des P. Giovan Bruno, \*Ragguaglio della missione fatta a Maroniti in Soria nel Libanon, im Cod. D. 5 des Archivs Boncompagni zu Rom. Dieser Bericht diente Maffei (I 322f) als Quelle. Siehe auch Orbis Seraph. Il 748f.

<sup>2</sup> Bgl. die Schreiben von Paul II., Stylus IV, Leo X., Klemens VII., Paul III. und IV. bei Anaissi, Bull. Maronit, Romae 1911, 19 f 22 f 25 f 32 f 53 f 57 f 64 f.

<sup>3</sup> Siehe ebb. 70 f.

<sup>4</sup> Diefes bisher unbefannte Aftenftud hat zuerft Rabbath (Documents 140 f) mitgeteilt.

<sup>5</sup> Das an den Patriarchen gerichtete Empfehlungsschreiben für die Gesandten bei Theiner II 440, die Fakultäten für fie bei Anaissi a. a. D. 74 f.

über die kirchlichen Zustände ergaben, daß ein Einschreiten des Heiligen Stuhles nötig war 1. Um diesem näher zu berichten, kehrten die Gesandten im Ginverständnis mit dem Patriarchen 2 nach Rom zurud; sie nahmen zwei maronitische Jünglinge mit, welche dort studieren sollten.

Der Bericht der beiden Jesuiten bestimmte den Bapft, in umfaffender Beije Fürsorge für die Maroniten zu treffen. Das einsame Beravolt batte großen Mangel an guten und forreften firchlichen Buchern. Der Babft errichtete baber in Rom eine fprifche Druderei. hier murde ein bon ben Jesuiten verfagter, den besondern Berhältniffen der Maroniten angebakter Ratechismus und anderes gedruckt 3. Mit biefen Buchern und vielen Rirchengeraten, an denen es chenfalls bei den Maroniten fehlte, sowie mit reichlichen Almosen und dem Ballium für den Batriarchen wurden im Frühighr 1580 zwei neue Gefandte, Giambattifta Eliano und Giovanni Bruno 4, nach dem Libanon abgeordnet. Beide wurden sowohl vom General der Jesuiten wie von dem Protettor Carafa mit genauen Unweisungen verseben. Der General icarfte den Batres ein, fich von allen politischen Angelegenheiten fernzuhalten und allein ihre geiftliche Aufgabe au erfüllen 5. Diese bestand gunächst in der Abhaltung einer Spnode, auf welcher der neue Ratechismus angenommen und im Anschluß an das Trienter Rongil beilfame Detrete gur Berftellung der Reinheit des Glaubens und gur Bebung der Difziplin beschloffen wurden. Die Spnode tagte im August 1580 in dem herrlich gelegenen Rloster Quannobin. Un fie reihte fich eine ein= gehende Visitation 6, mabrend welcher der Patriarch ftarb. Nachfolger murde fein Bruder, ein trefflicher Mann, der die beiden Jesuiten auf jede Weise unterstütte. So gelang es, überall Ordnung berzustellen, die dogmatischen Arriumer zu beseitigen und verkehrte Gebrauche aufzuheben. Die Sorge des Bapftes wurde von den Maroniten freudig anerkannt; fo oft fein Name er= mähnt wurde, ftanden fie auf und nahmen den Turban vom Saupte, was bei ihnen als die größte Chrenerweisung galt 7.

<sup>1</sup> Bgl. G. Brunos \* Ragguaglio im Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>2</sup> Siehe beffen Schreiben an Gregor XIII. bei Theiner III 115.

<sup>3</sup> Siehe G. Brunos \*Ragguaglio a. a. D. Bgl. das \*Avviso di Roma vom 17. Februar 1580, Batif. Bibliothek. Um 9. Juni 1580 erteilte Gregor XIII. bem Kardinal Santori Weisungen für die arabischen Drucke; f. \*Audientiae card. Santori, Arm. 52 t. 18, Päpstl. Geh.=Archiv.

<sup>4</sup> Bgl. Sacchinus IV 252; Theiner III 233; Anaissi 78 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Rabbath, Documents 145 f 148 f.

<sup>6</sup> Siehe G. Brunos \* Ragguaglio a. a. D. Die Defrete ber Synode bei Rabbath 152 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe G. Brunos \*Ragguaglio a. a. O. Der Herzog Christoph Nifolaus Radziwill sah 1583 bei seinem Besuche des Libanons die Meßgewänder im Gebrauch, die Gregor XIII. dem Patriarchen der Maroniten gesandt hatte; s. Stimmen aus Maria-Laach LIII 215.

Bei ben damaligen Berkehrsperhaltniffen konnten die beiden Jesuiten erft nach vielen Monaten Antwort und weitere Beisungen von Rom erwarten. Die 3wildenzeit benutten fie zu einer Ballfahrt nach Berufglem, wo fie bei ben Frangistanern, den treuen Wächtern des Beiligen Grabes, gute Aufnahme fanden und zwei Refforigner befehrten. Dann begaben fie fich nach Damastus jum Befuch der dort mobnenden Maroniten und zu einer Zusammentunft mit dem griechischen Batrigroben von Antiodien. Rarbingl Santori, ber Broteftor ber Griechen, batte ihnen empfohlen, bei dem Antiochener einen Berfuch zu machen, ibn für bie Union mit Rom zu gewinnen. Der Batriard borte mit Gefallen bon der Gründung des Griechischen Rollegs in Rom; er mar febr freundlich. zeigte aber, daß er ohne Einverständnis mit dem griechischen Batrigroben von Ronftantinovel in der Unionssache nichts tun wolle. Unter großen Gefahren und Opfern, mehrmals von den Mohammedanern eingekerkert, fehrten die Batres nach bem Libanon gurud. Sier fanden fie Die Beifung bor, bag P. Bruno gur Berichterftattung nach Rom gerufen fei, mahrend fich P. Eliano ju den Ropten nach Rairo zu begeben hatte.

Gregor XIII. war über den Erfolg der Mission bei den Maroniten hocherfreut; er bestätigte den neuen Patriarchen und verlieh ihm das Pallium nebst reichlichen Almosen. Der Patriarch sandte eine Anzahl von jungen Maroniten, darunter einen eigenen Nessen, nach Rom<sup>2</sup>. Auf Antrag Carasas errichtete der Papst das Maronitische Kolleg. Hier sollten unter den Augen des Oberhauptes der Kirche tüchtige Geistliche herangebildet werden, um später den "wahren Geist des hl. Petrus" in ihre so weit entsernte Heimat mitzunehmen<sup>3</sup>. An das Ausblühen dieser Anstalt knüpste man große Hoffnungen nicht bloß für die Maroniten, sondern auch für andere Kirchen des Orients<sup>4</sup>.

Die Erfolge bei den Maroniten waren wohl die Beranlassung, daß Gregor XIII. im Jahre 1583 den Leonardus Abel, Titularbischof von Sidon, einen im Arabischen bewanderten Malteser, mit einer Sendung zu den orientalischen Patriarchen beauftragte, deren Union bereits im Herbst 1578 ins Auge gefaßt worden war 5. Dem Bischof wurden drei Jesuiten beigegeben:

<sup>1</sup> Siehe \* G. Bruno a. a. D. Bgl. Anaissi 91.

<sup>2</sup> Siehe \* G. Bruno a. a. D. 8 Bgl. oben S. 181.

<sup>\*</sup> Hoggi di, screibt G. Bruno nach dem Tode Gregors XIII., persevera questo collegio con speranza che debba seguire notabile aiuto in quella natione et molto honore della chiesa Romana, perchè non si ricorda mai che habbia havuti operarii che havessero gli idiomi arabici et caldei uniti con la lingua italiana et colle scienze di filosofia et teologia potendo essere questi strumenti di trattare la reduttione di molte nationi dell' Oriente che usano gli stessi linguaggi. Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>5</sup> Siehe die \* Aufzeichnungen Santoris über feine Aubienz vom 15. Oftober 1578, Papftl. Geh. - Archiv a. a. O.

ber Italiener Leonardo di Santangelo, der Spanier Cafa und ber Frangole Langeg, Die gleichfalls das Arabische beherrichten 1. Gregor XIII, war mit diefer pom General der Gesellichaft Jesu getroffenen Auswahl febr gufrieden. Beim Abidied ermabnte er die Batres. Gefahren und Müben nicht zu icheuen, um den prientalischen Batrigrchen den mahren Glauben zu vermitteln. Für die pon ihm febnlichst erwunschte Union des Orients mit dem Beiligen Stuble fei ibm fein Obfer, feine Ausgabe ju groß?. Die Gesandtichaft verließ Rom am 12. Marg 1583. Erft am 16. April fand fie in Benedig ein Schiff, jenes. das auch der Bergog Chriftoph Nitolaus Radgiwill für feine Balaftingfahrt benutte. Bon Beirut aus besuchten die Gesandten gunachft die Maroniten im Libanon, bann begaben fie fich nach Saleb (Alepho). Gin Bordringen gu dem in Diarbefir weilenden Batrigroben der Jakobiten, Janas David, ichien unmoglich: Die Gefahren einer folden Rahrt murden bon allen Seiten als gu groß bezeichnet. Die Gefandten ichlugen beshalb dem Batriarden durch einen verläflichen Boten eine Zusammentunft in einem Klofter am Weftufer bes Euphrats bei Orfa (Edeffa) vor. Janag David wich jedoch einer Zusammen= funft aus, er fandte feinen Generalvitar. Im Laufe der Berhandlungen betonten der Bischof von Sidon und P. Leonardo die Notwendigkeit, die Beichluffe des Konzils von Chalcedon anzunehmen und die monophpfitische Irrlehre des Diosturos ju verwerfen. Der Generalvitar erflarte dies für un= moglich, behauptete aber doch, den Brimat des Bapfies anerkennen zu wollen. Much fpatere Berhandlungen führten zu feinem Biele; in ihrem Berlauf ftellte fich heraus, daß die Jakobiten im Gesthalten ihrer irrigen Meinungen von dem noch immer die Gaftfreundschaft Gregors XIII. geniegenden Batriarchen Ignag Neemet bestärft murden!

Bereitwilligkeit für die Annahme der Union mit Rom fanden die Gefandten bei den Chaldäern in Affyrien und den beiden Patriarchen der Armenier. Die letzteren erhielten die für den Patriarchen David bestimmten Geschenke des Papstes. Der zu Sis in Cilicien residierende armenische Patriarch

Bgl. neben Sacchinus V 115 f und Masse II 344 f Santori, Autobiografia XIII 151 154 und die \*Ausseichnungen des P. Leonardo di Santangelo im Cod. D. 5 des Archivs Boncompagni zu Rom. Der Schlußbericht des Bischofs von Sidon (vgl. Mazzuchelli I 1, 22; Forcella VIII 39), dat. 1587 April 19, dei Baluze, Miscell., ed. Mansi IV, Lucae 1764, 150 f. A. d'Avril hat davon eine französische Übersehung gegeben: Une mission religieuse en Orient au XVIe siècle, Paris 1866. Nüglicher wäre eine neue Ausgabe des Originals gewesen, das in zahlreichen Handschriften vorliegt. Ich notierte solgende: Berlin, Kgl. Bibliothek Informat. polit. I; Mantua, Bibl. Capilupi; Kom, Batik. Bibliothek Urb. 841 p. 392 f; Wien, Hossibiliothek 6319 p. 1 f. Pickler (II 462) schreibt die Abordnung des Bischofs von Sidon irrig Sixtus V. zu. Bgl. auch Bessarione Ann. 6, Ser. 2, vol. 1, Roma 1901/02, 205 f.

Siehe die \*Auszeichnungen des Leonardo di Santangelo a. a. O.

Ratichadur verfprach, eine Gefandtichaft nach Rom zu fenden, um feinen Gehoriam au bezeigen 1. Sein Tod perhinderte indessen die Ausführung diefer Absicht Der Rachfolger Azarias nabm nach langeren Berhandlungen bas ibm borgelegte Glaubensbekenntnis au. das gleichzeitig vier Bifcofe unterschrieben : Die Durchführung der Union unterblieb jedoch, da Agarias, bon einem feiner Bifcofe bertlagt, zu feiner Berteidigung nach Ronstantinobel reifen mußte. .Die ichwer ift es boch', ruft ber Bifchof bon Sidon in feinem Bericht aus. mit Diesen orientalischen Batrigrchen zu verhandeln!" Er entwirft bier ein ericutterndes Bild bon der jammervollen Lage der Armenier, Die offen erflarten, wenn man fie bon dem türtischen Iprannen befreie, seien fie bereit, alle Lateiner ju werden. Die beiden Sauptfirchen in Gis gingen einem rafchen Berfall entgegen, benn die migtrauische Wachsamkeit ber Turken gestattete nicht die Reftauration Diefer aleich einer Festung bochgelegenen Gottesbäuser. In ber Stadt aab es noch awölf Rirchen, in einigen bon ihnen mußten die Bilder wegen der Mohammedaner verborgen gehalten werden. Der Batriard, burch die Türken fämtlicher Ginkunfte beraubt, lebte von Ulmofen 2; er nahm freudia Die Silfsgelder des Bapftes an und ruhmte mit begeifterten Borten Die Sorge Gregors für Die Orientalen 3. Wie groß Diese mar, zeigt auch Die Stiftung eines Rolleas für junge Armenier in Rom 4.

Gleichzeitig mit dem Bischof von Sidon war der Jesuit Francesco Sassonach Agypten abgereist, um im Auftrage Gregors XIII. die bereits von Pius IV. vergeblich angestrebte Union der Kopten mit Kom zu versuchen. Die ersten Berhandlungen hatte P. Eliano eingeleitet. Sasso überbrachte dem Patriarchen der Kopten, Johannes, ein Schreiben Gregors sowie hundert Kelche für die gänzlich verarmten Kirchen. Ende Dezember 1583 kam zu Kairo eine Spnode zustande, deren Verhandlungen eine Zeitlang zu der Hoffnung berechtigten, daß es gelingen werde, die Kopten zur kirchlichen Einheit zurückzusühren.

<sup>1</sup> Siehe neben ben oben S. 744 A. 1 angegebenen Quellen noch Santori, Autobiografia XIII 157 160. 2 Siehe Baluze a. a. D. 157.

<sup>3</sup> Siehe bie \* Aufzeichnungen bes Leonardo di Santangelo a. a. D.

<sup>4</sup> Bgl. oben G. 181.

seiche Santori, Autobiogr. XIII 157. Wie das hoffnungsvoll begonnene Werf der Kopten-Union zulezt doch wieder scheiterte, schildern die Litt. annuae 1584 p. 343 f. Bgl. auch Sacchinus V 117 f 173 f; Pichler II 515. Mit welchem Eiser Gregor XIII. an der Union der Kopten weiterarbeitete, erhellt aus folgendem Eintrag Santoris über seine Audienz vom 5. Juli 1585: \*De Cophti; di quello che seriveva il P. Giov. Batt. Romano [Eliano] de Cophti et Sinodo: che perseveri il P. Battista a guadagnarli. Del partito che si propone da M. Paolo Mariani, console per il Re christim in Egitto, di far deponere il patriarca de Cophti e far eleggere un altro di quelli, che consessano le verità cattoliche: che facci quello che pare poter fare. Audientiae card. Santorii, Arm. 52 t. 18, Päpst I. Geh. ur chiv.

Inzwischen war es dem Bischof von Sidon und P. Leonardo di Santangelo gelungen, den nach Haleb gekommenen Bikar des haldäischen Patriarchen von seinen nestorianischen Irrtümern abzubringen und mit der Kirche zu versöhnen. Die von den Gesandten in Damaskus mit dem Patriarchen der Melchiten geführten Unterhandlungen wurden durch die drohende Haltung der Türken unterbrochen. Der griechische Patriarch von Ierusalem, auf den die Darlegungen der Gesandten großen Eindruck machten, hätte gern dem Schisma entsagt, wenn nicht seine Umgebung es verhindert hätte 1.

6

Die gleiche Hirtenforge wie der Alten Welt ließ Gregor XIII. auch den neuentdeckten Ländern jenseits des Atlantischen Ozeans zuteil werden. Wiediel sür die Christianisierung der ausgedehnten spanischen Besitzungen in Amerika bereits geleistet war, zeigt am besten ein Blick auf das mächtige Gebäude ihrer Hierarchie, durch dessen großzügige Anlage und zielbewußten Ausbau sich die Päpste des 16. Jahrhunderts als weise Lenker der Weltkirche erwiesen haben? Indem der Heilige Stuhl den spanischen Königen das Patronatsrecht bewilligte, wurde diesen ein neuer, schwerwiegender Beweggrund gegeben, für das stetige Wachsen der Kirche in ihren Kolonien zu sorgen; insbesondere Philipp II. war von der Bedeutung geordneter kirchlicher Verhältnisse für die Aufrechterhaltung seiner Herrschaft tief durchdrungen. Die sinanzielle Frage fand eine trefsliche Lösung dadurch, daß die Krone die mit der Patronatsbewilligung übernommene Pflicht der Aussteuer und Unterstützung der Missionen in hochberzigster Weise erfüllte. Dabei waren freilich auch gewisse Schattenseiten nicht zu vermeiden, aber sie machten sich zunächst noch wenig bemerkbar.

Zur Zeit Gregors XIII. besaß die katholische Kirche im spanischen Amerika fünf Erzbistümer: San Domingo, Mexiko, Guatemala, Santa Fé de Bogotá und Lima in Peru, benen eine stattliche Anzahl von Bistümern unterstanden <sup>6</sup>. Die ältesten Bistümer waren die 1513 in San Domingo und Panama ge-

<sup>1</sup> Siehe Sacchinus V 172 f. Übrigens fandte ber Patriarch von Jerufalem 1583 zwölf Jünglinge zur Ausbildung nach Rom; f. Whmann in der Zeitschr. f. schweiz. Kirchengesch, 1919, 116 f.

<sup>2</sup> Bgl. unfere Angaben Bo III 3-4 734, IV 2, 569, V 717 f, VI 214.

<sup>3</sup> Bgl. Avarragaray, La Iglesia en América y la dominación Española 19 f.

Bgl. Huonder, Deutsche Jesuitenmissionare des 17. u. 18. Jahrhunderts, Freiburg 1899, 45 und Frehtag in Schmidling Zeitschr. f. Missionswiffenschaft III 20.

<sup>5</sup> Bgl. Frentag a. a. D. 18 f.

<sup>6</sup> Siehe \*Diocesium Indicarum maris Oceani descriptio iussu Gregorii XIII facta a Petro de Aguillar Hispalensi, Romae 1581 Febr, Vatic. 5505, Batik. Bibliothek. Der Verfasser berichtet als langjähriger Kenner der Verhältnisse Amerikas.

gründeten 1: (Suba hatte 1518, Merifo im Nanuar 1519 in Quegton (Mérida) ein Bistum erhalten. Die Spanier ließen indeffen Jucatan fpater außer acht und tehrten erst 1542 dorthin jurud: feit 1561 erscheint in Merida wieder ein refidierender Bifchof 2. Unter Rlemens VII, waren Bistumer gegrundet morden: 1526 in Buebla (Tlorcala), 1530 in Merifo, 1531 in Nicargana, Carácas (Benezuela) und Honduras (Comanagua), 1534 in Santa Marta 3. Epochemachend für den Ausbau der Sierarchie in Amerika murde der Bontifikat Bauls III. Richt weniger als gebn Bistumer verdanften feiner Birtenforge ibre Entstehung: Guatemala (1534), Antequera (1535), Michogcan (1536), Cusco (1537), Chiava (1539), Lima (Ciudad de los Repes, 1541), Quito (1546), Bobanán (1546). Rio de la Blata (1547) und Guadalajara (1548). Wie 1546 Merito und Lima 4, fo erhob der Farnesebabst im gleichen Jahre auch San Domingo zu einem Erzbistum mit ben Suffragangten Cuba, Buerto Rico und Carácas 5; San Domingo erhielt außerdem noch primatialen Rang über fämtliche nord- und südamerikanischen Diözesen der fvanischen Rolonien, obwohl feit 1524 ein Batriarchat für Westindien bestand, deffen Inhaber in Spanien residierten 6. Bur Erzdiözese Meriko gehörten auch Bergbag und das 1579 durch Gregor XIII, in Manila gegründete Bistum?. La Blata batte feit 15528. Santiago de Chile feit 1561, Tucuman feit 1570 einen eigenen Oberhirten 9. Die Metropolitantirche bon Lima erhielt 1546 als Suffraganbistumer Cuzco, Quito, Banama, Nicaragua und Bovanan. Letteres wurde 1564 losgetrennt und dem neuen Erzbistum Santa Je de Bogota unterstellt 10. Suffraganbistumer von Guatemala maren 1577 Chiapa, Sonduras und Nicaragua 11.

Die katholische Hierarchie im Vizelönigtum Beru, das ganz Spanisch= Südamerika umfaßte, baute Gregor XIII. weiter aus. Um 15. April 1577 errichtete er das eingegangene Vistum Santa Marta wieder und unterstellte es dem Erzbistum Santa Fé de Bogotá. Ferner schuf er im selben Jahr die

<sup>1</sup> Siehe Gams 148; Gulik-Eubel III 203 286.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Gulik-Eubel III 168 359; Crivelli in The Catholic Encyclopedia X, New-York 1911, 268 f.

<sup>3</sup> Siehe unsere Angaben Bd IV 2, 569.

<sup>\*</sup> Siehe unfere Angaben Bb V 717 f. Sinfichtlich Guadalajaras vgl. Gams 149.

<sup>5</sup> Siehe Gulik-Eubel III 203.

<sup>6</sup> Bgl. Jann 109. Avarragarah (a. a. O. 81) betont, daß das westindische Patriarchat un mero título, sin autoridad o jurisdicción alguna, como los Obispos in partibus war.

<sup>7</sup> Siehe Gulik-Eubel III 251 260; The Cath. Encyclop. IX 597 f. Berapaz, 1556 errichtet, bestand nur bis 1605; f. Gams 151

<sup>8</sup> Siehe unfere Angaben Bo VI 214.

<sup>9</sup> Siehe Gulik-Eubel III 167 340: Marcellino da Civezza VII 2, 96. 231. Avarragaray a. a. D. 177.

<sup>10</sup> Siehe Gulik-Eubel III 212 242. 11 Siehe \* P. de Aguillar a. a. C.

neuen Bischofsige Trujillo und Arequipa und 1582 das Bistum Buenos Aires!

Die Mehrzahl der Bistumsinhaber in Spanisch-Amerika geborte den Orden der Dominitaner und Frangistaner an, die in der erften Beriode der Christianisierung der Neuen Welt Die Hauptarbeit leifteten? Sie entfalteten dabei eine bewundernswerte Begeisterung, Geduld und Ausdauer. Während Die meisten Laien nach Eroberungen, Reichtum und Gewinn ftrebten, trachteten Die felbstlofen Ordensmänner nur banach, Seelen ju gewinnen. Mit nichts anderem ausgeruftet als mit Krugifir und Brevier, mit einem Musikinstrument und einigen Spielfachen, magten fie fich unter die wildeften Bolferichaften. machten fich beren Sprache zu eigen, vermittelten ihnen die Grundbegriffe der Religion, lehrten fie Ackerbau und europäische Gewerbe und murden fo Lehrer. Berater und Freunde der Indianer. Zugleich nahmen fie mit größter Unerschrockenheit den Rampf auf wider das barte und graufame Jod, unter das so viele der spanischen Eroberer die unglücklichen Ureinwohner Amerikas ju beugen suchten. Un der Spite Diefer Bortampfer für Die Menschenrechte ber Indianer gegen eine brutale Gewaltvolitit fteht der feurige Dominikaner= bischof Bartolomé de las Casas, von 1543 bis 1551 Bischof von Chiava3. Un ihn reiht fich murbig Julian Garces, Bifchof von Tlarcala, der Baul den III. au seinen berühmten Berordnungen gugunften der Freiheit der armen, entrechteten Indianer veranlagte 4. Wie tief die graufame Unterdrückung der Indianer eingewurzelt mar, beweist deutlich der Umftand, dag der Domini= taner Ludwig Bertrand, nachdem er von 1562 bis 1569 fich mit glüßendstem Eifer bem Bekehrungswert in Neu-Granada gewidmet, gulegt boch aus diesem Lande ichied, damit es nicht den Anichein gewinne, als wirfe er auch nur im entferntesten an dem Unbeil mit, das er nicht verhindern fonnte. Sein Ordensbruder und Gefährte P. Ludwig Bero aber feste ungeachtet aller Sinder= niffe das begonnene Werk bis zu feinem Tode 1588 fort 5.

Mit den Dominikanern wetteiferten in der Missionierung und in der Berteidigung der Eingeborenen die Franziskaner, ohne deren mutiges Auftreten die Indianer in Mexiko ebenso zugrunde gegangen wären wie auf den Un=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Acta consist. in den Records of the American Cath. Hist. Society XI (1900) 62 f. BgI. Maffei I 292; Gams 139 140 154 165; Streit I 506.

<sup>2 2</sup>gl. unfere Angaben Bo VI 219 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe die Monographien von Fabié (2 Bde, Madrid 1879), Baumftark (Freiburg 1879), Dutto (St. Louis 1902), Walk (Bern 1905) und MacRuth (London 1909). Bgl. auch Schmidlins Zeitschr. f. Missionswifsenschaft I 263 f, III 13 f, VI 266 f.

<sup>4</sup> Bgl. unfere Ungaben Bb V 719 f.

<sup>5</sup> Siehe B. Wilberforce, Leben bes hl. Ludwig Bertrand, übers. von M. v. Wibek, Graz 1888, 194 f 203 f.

tillen und anderswo<sup>1</sup>. Sie wurden unterstützt durch den Oberhirten von Mexiko, Juan de Zumárraga aus dem Franziskanerorden, der zu den beseutenosken Bischöfen der Neuen Welt gehört<sup>2</sup>. Als Zumárraga 1548 im Alter von achtzig Jahren starb, erhielt er in dem Dominikaner Alfonso de Monstusar einen würdigen Nachfolger, der 1555 und 1565 Provinzialkonzikien abshielt. Auch der dritte Erzbischof von Mexiko, Pedro Moya de Contreras, unter welchem 1573 der Bau der Kathedrale, des prächtigsten Gotteshauses auf amerikanischem Boden, begonnen wurde<sup>3</sup>, seierte 1585 eine solche Synode<sup>4</sup>. Das Glück, trefsliche Oberhirten zu besitzen, hatten ebenso Bogotá, wo der Franziskaner Ludwig Zapata ein Seminar gründete und 1582 eine Prodinzialschnode veranstaltete<sup>5</sup>, und Lima, wo der erste Erzbischof, Francisco Jeronimo de Loapsa aus dem Dominikanerorden (1540–1575), auf zwei Prodinzialkonzikien die trefslichsten Beschlüsse sein Nachfolger Turibius (1579–1606) erwarb sich den Ehrentitel des Apostels von Beru.

Um die Bestimmungen des Kongils von Trient in feinem weit ausgedehnten Sprengel burchzuführen, bielt Turibius nicht weniger als breizehn Dioieian- und drei Probingialsynoden ab. Auf dem Kongil bon 1582 murden Sakungen jum Souke ber Freiheit ber Indianer und ber religiöfen Rechte der Regeriflaven feftgefett. Much fonft nahm fich der feeleneifrige Oberbirt ber Eingeborenen an; er ichutte fie gegen Gewalttätigfeiten, forgte für ben Unterricht in der Religion und errichtete eine eigene Druderei - Die erfte im westlichen Gudamerika -, in welcher ein auf feine Beranlaffung in der Quiduafprace abgefagter Ratedismus und andere religioje Schriften gebrudt wurden. Uls Bater der Urmen und Trofter der Kranten mar Turibius in allen Teilen feines Sprengels tatig. Was diefer außergewöhnliche Mann für die Reform des Rlerus, Die Chriftianifierung und Zivilisation feiner Diogesanen mahrend feines 24jahrigen Cpijtopats geleiftet bat, fleht einzig in der Rirdengeschichte Umeritas ba. Zweimal bereifte er unter unfäglichen Befdwerden und wiederholter Lebensgefahr feine große Ergdiozese und brang in den bochften Talern der Unden bis zu den entfernteften Wohnungen der

<sup>1</sup> Bgl. unfere Angaben Bo VI 224. Siehe ferner holzapfel 495.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. neben unjern Angaben Bb V 718 und VI 219 f noch B. Verelst, Zumárraga, Rousselaere 1907.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Zeitschr. f. bildende Kunst N. F. XXVI (1915) 254. P. de Aguillar nennt in seiner \*Dioces. Indic. descriptio die Kathedrale von Mexico ein Werk mirae magnitudinis; sie war damals (1581) im Bau. Vatic. 5505, Vatik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Concilios provinciales Mexicanos, México 1769-1770; Concilio III provincial Mejicano celebrado en Méjico el año 1585, ilustrado con notas del P. B. Arrillaga, Méjico 1857.

<sup>5</sup> Bgl. Gams 140; Holzapfel 508.

Indianer vor, überall predigend und heilsame Anordnungen treffend. Gegen 800000 Personen soll er das Sakrament der Firmung gespendet haben. Kirchen, Klöster, Seminarien, Wohltätigkeitsanstalten verkündeten an den verschiedensten Orten noch lange den Ruhm dieses großen Seelenhirten, dem Benedikt XIII. 1726 die Ehre der Altäre zuerkannte 1.

Ein Gebiet von so ungeheurer Ausdehnung wie die spanischen Besitzungen in Amerika konnte nicht Arbeiter genug erhalten. Es war deshalb ein glück-licher Gedanke, daß sich die Gesellschaft Jesu entschloß, auch in Mexiko, Peru und Chile die Religion des Kreuzes zu verkünden.

Nach Mexiko kamen die Jesuiten auf Bunich Bhilipps II. Der General Borja sandte den P. Bedro Sanches mit elf Batres, Die im September 1572 in Beracruz anlangten. Sie bredigten dort und in Buebla de los Angeles mit foldem Erfolg, daß beide Städte fie behalten wollten. Dem Befehl ihres Generals entsprechend aber zogen fie nach der Hauptstadt, wo fie 1573 ein Rolleg und bald auch Schulen errichteten. In raicher Folge entstanden Kollegien in Bazcuaro, Dagaca, Buebla, Beracruz und Tepozotlan 3. Der Erzbischof wie der Bigefonig berichteten dem Babft über das bingebungs= volle Wirfen der Missionare bei den Spaniern, den Gingeborenen und den Regern. In den Bestjahren 1575 und 1576 zeichneten sich die Jesuiten ebenfosehr wie die übrigen Orden aus. Um bei den Eingeborenen wirken gu fönnen, ließen fie es fich gleich ihren Borgangern, den Frangistanern und Dominitanern, angelegen fein, die ichwierige megitanifche Sprache zu erlernen. Die Indianer rühmten besonders die völlige Uneigennütigkeit der Jesuiten, die Geschente ablehnten, reichlich Almosen svendeten und auch Schuldgefangene loskauften. Bon allen Seiten strömten die Indianer zu ihnen herbei; Rranke wurden oft weither zu den Niederlaffungen der Jesuiten gebracht, damit fie die Satramente empfangen tonnten. In Mexito entftand eine Marianifche Rongreggtion, die an die romiiche angegliedert wurde. In den Safenstädten nahmen fich die Jefuiten des leiblichen und geiftlichen Wohles des dort qu= sammenftrömenden Bölkergemisches an. Der Erzbischof bon Mexito, Bedro Mona de Contreras, ftellte ihrem unermüdlichen Wirken als Seelforger wie als Lehrer 1582 ein glanzendes Zeugnis aus 4. Bu Ende bes Bontifitats Gregors XIII. besaß bie Gesellichaft Jesu in Mexito acht Riederlaffungen mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Nicoselli, Vita di S. Toribio Alfonso Magrovesio, Roma 1726; Bérengier, Vie de St. Turibe, Poitiers 1872. Über die Einführung des Buchdruckes durch Turibius f. Dahlmann, Sprachfunde 71 f.

<sup>2</sup> Bal. P. de Aguillar, \* Descriptio, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. für das Folgende Sacchinus IV 35 64 99 210 249, V 64 107 f 224;
Alegre († 1788), Hist. de la Compañía de Jesús en Nueva España I, Méjico 1841 f, und Astrain III 123 f.
<sup>4</sup> Siehe Astrain III 148 f.

150 Mitgliedern, über beren unglaublich reiche Ernte Die Jahresberichte Des Ordens intereffante Gingelheiten mitteilen 1.

In Beru hatte die Miffion der Jefuiten icon 1568 begonnen?. Much bier wandten fie fich junachft der neuen Sauptstadt Lima und der alten Sonnenstadt Cuaco qu. Ohne die Spanier qu vernachtäffigen, widmeten fie fich mit besonderem Gifer der eingeborenen Bevollerung. Die Rirche des Rollegs in Cuaco bestand aus zwei Teilen, ber eine war fur die Spanier, der andere für die Indianer. Der Reftor des Rollegs in Cugco, der treffliche Juan de Zuniga (geft. 1577), drang bis in die unwirtlichsten Teile der Unden vor. Um aber erfolgreich in dem Lande wirten zu können, war die Renntnis möglichst gablreicher Indianersprachen erforderlich. Desmegen verlegten fich gleich bie erften Jefuitenmiffionare mit allem Gifer auf Die Erlernung der febr fcmierigen Dialette. Der Dominitaner Domingo de Santo Tomas hatte die erfte Grammatit ber Quichuafprache verfagt 3. Der Jesuit Alonso Bargana ichien bas Charisma ber Sprachengabe zu besiten 4. 1569 nach Beru gefommen, bielt er fich zuerft in Lima, dann in Hochperu, bem beutigen Bolivia, auf, wo er die Buquinasprache erlernte, und folgte hierauf den Groberern nach den Talern öftlich ber Unden, wo er fich ebenfalls mit den Indianersprachen bertraut machte, fo daß er den dortigen Stämmen in ihrer Mundart predigen tonnte. Spater veröffentlichte Bargana eine Grammatit, ein Lexiton, ein Beicht- und Gebetbuch in funf indianischen Dialetten. Diese Arbeit bat ibm ein ehrenvolles Andenten unter den Erforschern der Quichuasprache gefichert 5. Das umfangreichfte Wert über bas Quichua verfaßte ber 1570 nach Beru gekommene P. Diego Gongalez Holguin, der mehrere Jahre im Jesuitenkolleg ju Juli an den Ufern des Titicacafees, dem beiligen Baffer der Beruaner, weilte. Dort, wo die gigantischen Ruinen des berühmten Connentempels liegen, eignete er fich fo grundliche Sprachkenntniffe an, daß ber Bigetonig ihn 1575 jum Generaldolmeischer Der Quichua-, Buquina= und Unmarafprache fowie jum Generalverteidiger und Advokaten der Indianer ernannte, Um Ende feines arbeitsreichen Lebens gab holguin eine Grammatit und ein Wörterbuch ber Quichuafprache heraus, das noch heute febr geschätt wird 6.

In Juli errichteten Die Jefuiten eine Druderei, beren Erzeugniffe weit torretter und beffer hergestellt find als peruanische Drudwerte aus der zweiten Balfte des 19. Jahrhunderte?. Es ericienen bort, ebenfalls bon Diego

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2gl. Litt. ann. 1581 p. 135, 1584 p. 305, 1585 p. 179 f; Astrain IV 388 f.

<sup>2</sup> Bal. für bas Folgende neben Sacchinus IV 35 f 66 f 100 f 132 134 171 210 250, V 66 108 die Litt. ann. 1582 p. 273 ff, 1584 p. 286 f; Astrain III 151 f. IV 506 f. 3 Siehe Tahlmann, Sprachfunde 70. Bgl. L. Paz, La Universidad de la Capital de los Charcas, Sucre 1914, 49 f. Bgl. Sacchinus IV 68.

<sup>5</sup> Siehe Dahlmann, Sprachfunde 72 f. " Siehe ebb. 73 f.

<sup>7</sup> Urteil von Tichudi, Organismus ber Rhetsua-Sprache, Leipzig 1884, 73.

Gonzalez Holguin verfaßt, ein vorzügliches Wörterbuch, eine Grammatif und das Leben des Heilandes in der Sprache der Ahmará, die in den südlichen Staaten die überwiegende Bevölkerung ausmachten. Dem 1577 nach Peru gefommenen Jesuiten Diego de Torres Rubio, der im Kolleg von Chuquisacha das Quichua und die verwandten Dialekte lehrte, gelang es, bis in die feinsten Eigentümlichkeiten der Eingeborenensprache einzudringen. Die Bischöfe Perus legten in seine Hand die Verbesserung und den Neudruck des Katechismus, dessen herausgabe 1584 die Provinzialspnode zu Lima beschloß. Die Werke von Rubio und Holguin bilden noch heute die Grundlage für das Studium der peruanischen Dialekte.

Aber nicht bloß für die Sprachkunde trug die Tatigkeit der Jefuitenmilfionare in Beru die iconften Früchte, auch andere Zweige der Wiffenschaft verdanken ihnen viel. Zeuge deffen ift vor allem die berühmte Historia natural y moral de las Indias von José de Acosta, der 1571 nach Peru tam und, faum 35 Jahre alt, Provinzial wurde. Auf den ausgedehnten und beschwerlichen Reisen, die er als Oberer unternahm, eignete er fich die bedeutenden biftorischen und linquistischen Renntniffe an, die fein Wert zu ben wichtigften Quellen über Beru machen. Urfprünglich in lateinischer Sprache ericbienen. wurde die Historia später ins Spanische, Frangosische, Deutsche, Englische und Bollandische übersett. Für die Sammlung der Überlieferungen und Sagen wie der Geschichte des Inkareiches erwarb fich die größten Berdienfte Blas Balera, der mutterlicherseits von den Inta abstammte und 1568 Jesuit Seine lateinisch abgefagte Geschichte bes Inkareiches ift leiber nur murde. teilweise erhalten; die Fragmente über Religion, Sitten, Einrichtungen und Sprache, über die Brodutte und Beilvflangen Berus, die Garcilaffo de la Bega in seiner Geschichte Dieses Landes verwertet bat, geben einen Begriff von Valeras Leistung 2.

José de Acosta, der fünfzehn Jahre lang in Peru wirkte, erlangte eine besondere Bedeutung durch sein 1584 veröffentliches Werk über die Bekehrung der Indianer. Diese inhaltlich wie formell gleich vollendete Arbeit ist der erste spstematische Versuch einer geschlossenen, konsequenten Missionstheorie, die in klassischer Weise die von der Gesellschaft Jesu so erfolgreich vertretene Richtung wiedergibt. Acosta erklärt sich ausdrücklich gegen die Ansicht, daß man Barbaren wegen ihres Unglaubens oder auch, wie damals einige Theologen meinten, wegen naturwidriger Verbrechen mit Krieg überziehen dürse. Als Ideal erscheint ihm die evangelische Mission ohne jede militärische Hilfe; weil dies aber wegen der Wildheit der Barbaren nicht verwirklicht werden könne, sei ein neuer Weg gegenüber dem neuen

<sup>1</sup> Siehe Dahlmann, Sprachfunde 73 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Winsor, History of America I, Boston 1885, 262 f; Dahlmann a. a. D. 67 f.

Menidengeschlecht einzuschlagen, eine Mischung gleichsam, indem die Missionare fich ju ihrem Schute bon Goldaten begleiten laffen follten. Den Geelforgern ber Indianer, Die in sittlich-religiöfer Sinficht viel zu munichen übrig ließen. empfiehlt er mit eindringlichen Worten Sittenreinheit. Demut, Frommigfeit, Bobltatigfeitsfinn und Dilde. Die Taufe folle nicht allzu bald und nicht ohne forgfältige Borbereitung gespendet, die Gingeborenen nicht bon ber Rommunion gurudgehalten werden; bingegen für die Bulaffung der Indianer gum Brieftertum magte fich felbit ihr feuriger Unwalt Acofta nicht auszusprechen; erft die Brobingialtongilien gu Lima (1582) und Merito erlaubten grundfatlich die Erfeilung ber Weiben an die Gingeborenen 1. Es geichab bies wahricheinlich auf Beisungen bes Beiligen Stubles bin. Schon Bius V. hatte jur Schaffung eines ausreichenden Rlerus in Amerita ben Bifcofen weitgehende Bollmachten gegeben; Gregor XIII. ergangte fie und gestattete, daß felbft die Sproffen ungultiger Chen, gleichviel ob Rreolen oder Meftigen, geweibt und angestellt werden dürften, wenn nur die sonft bom Rirchenrecht aeforderten Bedingungen porhanden feien. Gefordert murden die Musfichten des einbeimischen Klerus auch durch die umfaffende Schultätigkeit der Jesuiten 2.

Wie sehr die Mission der Jesuiten in Peru zur Zeit Gregors XIII. trop der Schwierigkeiten, die ihr der Bizekönig Francisco de Toledo bereitete. aufblühte, erhellt daraus, daß der Orden 1582 in dem Lande fünf Kollegien und zwei Residenzen mit 133 Mitgliedern besaß, don denen 50 der Sprache der Eingeborenen vollständig mächtig waren. Die Bewohner hingen mit großer Liebe an ihren Lehrern und Beratern, die sich voll Eiser auch der unglücklichen Arbeiter in den Silberbergwerken annahmen.

Mit den Jesuiten wetteiserten die Franziskaner; besonders der Laienbruder Matthäus von Junilla erwarb sich die größten Verdienste; er zog in der Provinz Cajamarca von Ort zu Ort und gewann mit Hilse der von ihm unterrichteten Kinder außerordentlichen Einfluß auf die Eingeborenen<sup>5</sup>. In Chile bekehrte der Franziskaner Antonio de S. Miguel zahllose Indianer, die ihm mit kindlicher Anhänglichkeit folgten. Der treffliche Mann wurde nicht müde, der spanischen Regierung das Unrecht vorzuhalten, das man an den Eingeborenen beging <sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Siehe den trefflichen Auffat von Schmidlin: Kathel. Missionatheoretiter des 16. u. 17. Jahrhunderts, in dessen Zeitschr. f. Wissionswissenschaft I 219 f, und Huonder. Einheimischer Klerus 19 f 24 f 26 f.

2 Siehe Huonder a. a. D. 31 f 33.

<sup>3</sup> Er wurde 1580 abberufen; vgl. Astrain III 168 f. Hier auch das Nahere fiber das berechtigte Einschreiten der Juquisition gegen den unwürdigen P. Luis Lovez; vgl. Medina, Historia de la Inquisición en Lima I 99 f.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Litt. ann. 1582 p. 273 f.

<sup>5</sup> Siehe Bolgapfel 511. 6 Siehe ebb. 513.

Die Schwierigkeiten, mit denen die Jesuiten in Brasilien zu kämpfen hatten, waren so groß, daß einzelne an ihrer Missionsarbeit verzweiselten und zu den Kartäusern übertraten, was jedoch Gregor XIII. verbot 1. Die Mehrzahl indes harrte aus, obwohl die Habsucht und Härte der portugiesischen Kolonisten oft alles mit Mühe Ausgebaute zu vernichten drohte. Die Ernte, heißt es in einem Bericht, ist reich, aber die Anstrengung unglaublich 2.

Auch in Brasilien suchten die Jesuiten die Eingeborenen seßhaft zu machen und in Dörfern (Aldeas) zu sammeln, wo sie an ein geordnetes Leben gewöhnt und zur Aufnahme des Christentums vorbereitet werden konnten. Es gelang vielsach in überraschender Weise, aus den Wilden gesittete Menschen und fromme Christen zu bilden. Übrigens wurde die Taufe stells erst nach langer Prüfung erteilt, da man den Wankelmut der Indianer kannte. Wie groß die Furcht der Eingeborenen vor der Thrannei der Kolonisten war, zeigte sich, als 1575 bei der bloßen Nachricht, die Portugiesen seien im Anzug, die von den Jesuiten am Kio Keal in zahlreichen Flecken angesiedelten Indianer sich zu zerstreuen begannen. Nur mit größter Mühe konnten später wieder einige zur Rücksehr gebracht werden<sup>3</sup>.

In den Jahren 1577 und 1581 wurden große Strecken Brasiliens durch ansteckende Krankheiten heimgesucht. Auf die Indianer machte es tiefen Eindruck, daß die Jesuiten bei dieser Not eine ausopfernde Liebestätigkeit entfalteten und keine Gefahr der Ansteckung scheuten, um den Kranken leiblichen und geistlichen Trost zu spenden. Biele bekehrten sich. In dem zuletzt genannten Jahre besaß die Gesellschaft Jesu in Brasilien zwei Kollegien und fünf Ressidenzen mit im ganzen 140 Mitgliedern 4.

Von den vielen trefslichen Missionären, die in Brasilien wirkten, war der trefslichste José de Anchieta, der seit seiner Ankunft im Jahre 1553 bis zu seinem Tode 1597 seine ganze Kraft dem Missionswerk widmete, so daß er den Ehrentitel eines Apostels von Brasilien erhielt. Seinem Seeleneiser ist auch von protestantischer Seite hohes Lob gezollt worden. "Barfuß, mit dem Kreuz, den Rosenkranz um den Nacken, den Pilgerstad und das Brevier in der Hand, die Schultern mit der Bürde der Altargeräte beladen, drang dieser Missionär in das Innere der Wälder vor, durchschwamm Ströme,

<sup>1</sup> Siehe Sacchinus IV 200 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Litt. ann. 1583 p. 201 f, 1584 p. 140 f, 1585 p. 136 f.

<sup>\* 2</sup>gl. Sacchinus IV 61f 97f 131f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe ebb. IV 208 f, V 63 f 223. Seit 1580 wirkten in Brafilien auch bie Unbeschuhten Karmeliten; f. De Macedo, O Brasil religioso (1920) 89 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. seine Biographie von Balthasar Anchieta, lateinisch Coloniae 1617, auch portugiesisch und spanisch erschienen; s. Freib. Kirchenleg. I² 806. Hierzu kam neuerbings die Vida do P. José de Anchieta pelo P. Pedro Rodrigues in den Annaes da Bibl. nacional do Rio de Janeiro XXIX (1909) 181—287.

stieg in die wildesten Gebirgsgegenden empor, verlor sich in die Tiefen ber Einöden, stand wilden Tieren gegenüber und überwand alle diese Mühen und Arbeiten, um Seelen zu gewinnen.

Durch die Berichte, welche Anchieta an seinen Ordensgeneral sandte, hat er sich auch um die Geschichte und Landeskunde Brasisiens verdient gemacht. Seiner Grammatik der Tupisprache haben neuere Sprachforscher das Zeugnis einer für jene Zeit bewundernswerten Wissenschaftlichkeit ausgestellt. Selbst als Provinzial setze Anchieta seine apostolischen Wanderungen fort. Als er 1597 starb, verehrte man ihn wie einen Heiligen.

Gregor XIII. wußte die von den Jesuiten in den Missionen geleisteten Dienste, über welche die Jahresbriese der Gesellschaft genau unterrichteten 4, sehr zu schähen. Wo sich eine Gelegenheit bot, spendete er den Patres Lob und suchte sie auf alle Weise zu fördern 5. Als 1580 mit dem Mutterlande auch die portugiesischen Kolonien an die spanische Krone kamen, schien er die verhängnisvollen Folgen dieses Ereignisses für die Wissionen zu ahnen; er mahnte damals Philipp II., der Gesellschaft Iesu den gleichen Schutz angedeichen zu lassen wie die portugiesischen Könige 6. Bemerkenswert ist die Entschiedenheit, mit welcher Gregor für die Erhaltung der Einheitlichkeit des Missionswerkes in Japan eintrat, indem er durch einen Erlaß vom 28. Januar 1585 dies Arbeitsseld den Jesuiten allein vorbehielt? Es sollten nicht mehrere Orden zugleich in einem und demselben Lande tätig sein. Dies bekundete der Papst auch durch sein abwartendes Verhalten gegenüber dem Wunsche der Kapuziner, sich an der Heidenmission zu beteiligen 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Southey, History of Brazil, London 1810, 310 f. 23f. auch J. Ribeiro, Historia do Brasil, Rio de Janeiro 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siețe Informações e fragmentos do P. J. de Anchieta (1584-1586), public. por Capistrano de Abren, Rio de Janeiro 1886.

<sup>3</sup> Siehe Dahlmann, Sprachfunde 82 f.

<sup>4</sup> Über die seit 1581 jedes Jahr in Rom erscheinenden Annuae litterae Soc. Iesu vgl. neben dem Aussatz von Löher in den Sitzungsberichten der Münch. Atademie 1874, II 167 f namentlich Duhr I 674 f. Welches Aufsehen diese Berichte an der Kurie erregten, erhellt aus dem \*Schreiben Odescalchis dat. Rom 1584 Juli 21, Archiv Conzaga zu Mantua. Daneben erschienen noch Sonderberichte, besonders über Japan; eine sehr vollständige Sammlung derselben, die aus der römischen Nieder- lassung der Jesuiten stammt, im Archiv der spanischen Botschaft zu Rom.

Bezeichnend hierfur find die Breven bei Theiner II 249, III 118.

<sup>6</sup> Siehe ebb. III 362 f.

Eiche Synopsis 139 f. Eine Erflärung und Verteidigung Diefer oft angegriffenen Magregel gibt Delplace II 17 f. Bgl. oben S. 727.

<sup>8</sup> Siehe Santori, Autobiografia XIII 160 f. Die erfte Verwendung der Kapus ziner bestand darin, daß Gregor XIII. 1584 zwei von ihnen nach Algier schielle zum Lostauf gefangener Christen; f. Rocco da Cesinale I 504 f.

Bei seinen diplomatischen Verhandlungen mit Philipp II. behielt Gregor XIII. stets auch die Missionen im Auge. Er wurde nicht müde, dem König die Absendung von guten Geistlichen nach den Kolonien ans Herz zu legen. Sein Plan, für die kirchlichen Bedürfnisse der spanischen Bestyungen in Amerika einen besondern Nuntius zu bestellen, scheiterte am Widerstand des spanischen Königs, der flatt des Titular-Patriarchen für Westindien die Ernennung eines wirklichen Patriarchen und damit das Übergewicht seines eigenen Einslusses erstrebte.

Welch lebhaften Anteil der von der Weltmission der Kirche tief durchstrungene Papst an allen Missionsfragen nahm, zeigen namentlich die Aufzeichnungen des Kardinals Santori über seine Audienzen 4. Ebenso andere Berichte. Mit unbeschreiblichem Wohlgefallen, sagt Cesare Speciani, hörte der Papst die Berichte der Missionäre an und erteilte ihnen gute Katschläge für ihre Arbeiten 5. Speciani bezeugt auch, und der venezianische Botschafter Corraro bestätigt es 6, daß Kardinal Santori, wenn es sich um die Unterstützung von Missionären handelte, nie vergebens an die Freigebigkeit Gregors XIII. appellierte 7.

<sup>1</sup> Siebe Maffei II 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Lämmer, Zur Kirchengeschichte 70. Philipp II. wollte offenbar auch ben amerikanischen Klerus möglichst in Abhängigkeit von der Staatsgewalt erhalten; gegen das Eindringen von Jrriehren in die Kolonien traf er selbst besondere Borkehrungen; s. die Relazione des Leonardo Donato von 1573, bei Alderi I 6, 462.

<sup>3</sup> Bgl. die Beisungen Philipps II. an Zuniga vom 9. September 1572, bei Avarragaray, La Iglesia en América 119 f.

<sup>4</sup> Siehe \* Audientiae card. Santorii a. 1572-1585, Arm. 52 t. 17 u. 18 an gahlreichen Stellen. Babft l. Geh.= Archiv.

<sup>5</sup> Siehe C. Speciani, \* Considerationi, Ardiv Boncompagni ju Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Relazione di G. Corraro 276.

<sup>7</sup> Siehe \*Speciani a. a. D.; vgl. Santori, Autobiografia XIII 161.

XII. Finanzen und Kirchenstaat. Erfolglose Bekämpfung der Banditen. Sorge Gregors XIII, für Rom. Bantätigkeit und Erneuerung des künstlerischen Mäzenats. — Tod des Papstes. Bedeutung seines Pontifikates.

1

Die Verbreitung des Christentums in der heidnischen Welt und die Ershaltung der Kirche in den von der Religionsneuerung ergriffenen europäischen Ländern jenseits der Alpen sowie die Abwehr der Türken stellten an den Inshaber des Heiligen Stuhles in sinanzieller Beziehung sehr große Ansorderungen. Dazu kamen die Notwendigkeit der Fortsührung des traditionellen Mäzenats auf dem Gebiete von Kunst und Wissenschaft und der außerordentlich große Wohltätigkeitsssinn Gregors XIII. Da die Geldzuslüsse aus den christlichen Ländern nach Rom sehr nachgelassen und vielsach fast völlig aufgehört hatten, reichten die Einkünste für die steigenden Ansprüche nicht aus. Zur Abhilse wurden mancherlei Vorschläge gemacht 1, allein es war sehr schwierig, geeignete Mittel zu sinden, denn Gregor wollte seine Untertanen nicht mit neuen Abzaben belasten. Auch war er sein Freund der disherigen Anleiheart, durch Veräußerung von Einkünsten oder Ümtern Geld zu schaffen 2.

Wie bedenklich und schädlich dieses System war, erhellt daraus, daß die Dogana von Rom im Jahre 1576, obwohl sie die hohe Summe von 133000 Scudi einnahm, infolge der Abzüge nur 13000 Scudi der Aposstolischen Kammer abliefern konnte. Ginige Einnahmen, wie die aus den Absgaben von Getreide, Fleisch und Wein, erbrachten keinerlei versügbare Beträge, weil die Wonti auf sie angewiesen waren. Von verschiedenen Prodinzialkassen, welche zugleich für die Bedürfnisse ihrer Bezirke aufzukommen hatten, kam gar nichts ein, tropdem oft der Ertrag des Sussidio hinzugesügt wurde. Auf die berühmten Alaungruben von Tolfa hatte man 1576 so starke Answeisungen gemacht, daß sie die Einnahmen um ein paar tausend Scudi überstiegen.

<sup>1</sup> Einige im Cod. D. 5 des Archivs Boncompagni ju Rom.

<sup>2</sup> Bgl. Cocquelines ju Maffei II 456. Der Papft wollte ben Monte Bio gang aufheben, mußte fich aber mit einer Reduktion besfelben begnugen; f. Moroni XI. 250.

Siehe Rante, Papfte I º 271. Bgl. \* Entrata d. rev. Cam. Apost. sotto il pontificato di Gregorio XIII fatta nell'a. 1576-1577 im Cod. 219 der Bibliothef zu

Wenn man der Relation des Paolo Tiepolo Glauben schenken darf, so waren in demselben Jahr die Beräußerungen zu der Höhe von 530000 Scudi angewachsen, d. h. bis fast zur Hälfte der ganzen Einnahmen, welche 1100000 Scudi betrugen. Nach Abzug der Beräußerungen, der 100000 Scudi für Besoldungen und der 270000 Scudi für militärische Zwecke und für die Nuntiaturen blieben nach Tiepolo der Apostolischen Rammer als jährliche Reineinnahme 2000001, nach einer andern Berechnung 281966 Scudi<sup>2</sup>. Diese Summe reichte für außergewöhnliche Ausgaben, wie die Unterstützung des Kaisers, der Könige von Polen und Frankreich, nicht hin.

Generalschakmeister war in den erften Jahren Gregors XIII, fein Lands= mann Tommaso Gigli. Ihm folgte Ende 1576 Lodovico Taverna; an beffen Stelle trat 1581 Rodolfo Bonfiglioli, ebenfalls ein Bolognese 3. Dieser erfahrene Mann übte in finanziellen Fragen auf den Babit den größten Ginfluß aus 4. Auf seinen Rat entschloß sich Gregor XIII., ber schon seit 1573 eine Anzahl von Lebensgütern durch Beimfall oder für Geld erworben hatte 5, ju durchgreifenden fiskalischen Magregeln, mittels deren große Summen zu gewinnen maren. Gine peinliche Brufung aller Befittitel mard angeordnet. Sie zeitigte überraschende Ergebniffe. Man fand, daß viele Inhaber bon febr wertvollen Gutern und Schlöffern feit langem den Lebenszins nicht entrichtet hatten; bei andern wurde fesigestellt, daß fie rechtswidrig an die Stelle einer erloschenen und einzig erbberechtigten Familie getreten waren, oder daß fie ihr Gut nur als Pfand innehatten, gegen beffen Zahlung fie gur Berausgabe berpflichtet maren. Mit ber Genauigkeit bes gewiegten Juriften brufte Gregor XIII, auf Grund authentischer Urkunden die ein= ichlägigen Fragen und wies die Apostolische Rammer an, nach dem frengen Wortlaut des Rechtes vorzugeben. Die betreffenden Guter follten entweder eingezogen ober eingelöft werden. Wer fich nicht fügte, bem wurde der Prozeß

Gotha. Diese Übersicht ist in zahlreichen andern Bibliotheken, auch in der Bibliosthek zu Upsala (Ms Celsius H. 315 318), vorhanden, jedoch weichen die Zahlen vielsach ab.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe P. Tiepolo 210. Bgl. Cocquelines zu Maffei I 451. Ranke (a. a. D.) hält Tiepolo für burchaus glaubwürdig, nicht so Höfler; s. Annali d. religione IV (1837) 411.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe das Attenstück kei Müntz, Les Arts III, 1, Paris 1882, 62—63. Nach einer Übersicht im Cod. Pio 73 p. 368 f des Päpstl. Geh.=Archivs blieben ber Kammer 315060 Scubi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Moroni LXXIV 291; Martinori 66. Bonfigliolis Grabfchrift bei Forcella IX 525.

<sup>4</sup> Siehe die Aufzeichnungen Tavernas im Archiv Boncompagni zu Rom. Bgl. Anhang Nr 66-70.

<sup>5</sup> Sierüber vgl. neben Maffei I 105 313 auch ben \*Bericht Bernerios dat. Rom 1573 Dez. 12, Staatsarchiv zu Wien.

gemacht 1. Schwer betroffen wurden von dieser Wiederherstellung lehensherrlicher Rechte nicht allein die römischen Barone: die Orsini, Colonna, Cesarini, Sforza, Savelli, und der zahlreiche übrige Adel in den andern Teilen des Kirchenstaates; auch fromme Stiftungen, wie das reiche Hospital von S. Spirito in Rom, blieben nicht verschont, wenn ihr Besitztitel sich nicht als stichhaltig erwies. Dieses Berfahren, durch welches die jährlichen Ginkünste der Apostolischen Kammer schon 1578 um 94000 Dukaten stiegen, wurde durch eine besondere, vom 1. Juni 1580 datierte Bulle über die Rechte der Kammer namentlich gegen solche, die am Peter- und Paulssesse den Lehenszins nicht entrichteten, geregelt und bekräftigt.

Einer der ersten, der betroffen wurde, war der Kardinal Mark Sittich, der ein von den Erben des Kardinals Madruzzo gekauftes Kastell herauszgeben mußte, weil sür dieses seit einigen Jahren der Lehenszins nicht bezahlt worden war. Es half Mark Sittich nichts, sagt Giovanni Corraro, daß er die Kardinalswürde besaß und Gregor ihm wegen seiner Haltung im Kontlave zu besonderer Dankbarkeit verpflichtet war. In Angelegenheiten dieser Art sei der Papst unerbittlich; mit erregten Worten habe er betont, es geschehe niemand unrecht, wenn er das Seinige zurückverlange b. Sehr zahlreich waren die Einziehungen von Lehen im Jahre 1581. Als im Juli die Apostolische Kammer über Palestrina verhandelte, erschien Giulio Colonna in Kom, warf sich dem Papst zu Füßen und bat sehentlich, er möge Erbarmen mit seinem

Bgl. A. Tiepolo 264 f; G. Corraro 276; Massei I 375, II 73 222 f; Reumont III 1, 569; Brosch I 254 f. Interessante Einzelheiten bieten die \*Depeschen der venezianischen Gesandten im Staatsarchiv zu Benedig, die \*Avvisi di Roma von 1579 Jan. 28, Mai 9, 1580 Mai 28, 1581 Juli 8 14 15 22, August 5 19, Urb. 1047 p. 36 157, 1048 p. 144, 1049 p. 255 271 274 279 309 333, Batis. Bibliothek. Die Benutung der venezianischen Depeschen bei Ranke, Päpste I 279 f ist einseitig und auch unvollständig; s. Brosch a. a. D.

<sup>2</sup> Siehe den Bericht G. Corraros bei Brofch 1 255 M. 2.

<sup>3</sup> Siehe A. Tiepolo 265.

<sup>4</sup> Bull. Rom. VIII 336 f. Theiner, Codex dipl. dom. temp. III 544 f; ebb. 547 ein Bergeichnis der verwirften Legen.

s G. Corraro 276. Die Bulle Pius' V. von 1567, die jede fernere Verleihung eines dem Heiligen Stuhl anheimfallenden Lehens verbot, wurde von Gregor XIII. 1572 bestätigt (Bull. Rom. VIII 11 f), 1581 beschworen und auch die Kardinäle hierzu gezwungen. Bgl. neben Santoris Autodiografia XII 367 die \*Acta consist. zum 23. und 30. Januar 1581, Konsistorialarchiv des Katitans. Siehe auch den \*Bericht Odescalchis vom 18. Februar 1581, Archiv Gonzaga zu Mantua, und die \*Avvisi di Roma vom 18. und 22. Februar und 18. März 1581, Urb. 1049 p. 69 83 131, Batit. Bibliothet. Im Konsistorium vom 3. April 1581 \*S. D. N. declaravit gubernia dominii Ecclesiae rev. dom. cardinalibus post bullam Pii V., de non infeudandis' concessa intelligi per triennium et in posterum non posse retineri nisi per triennium. Acta consist. a. a. D. Bgl. Massei II 225.

Hause haben. Gregor antwortete, der Gerechtigkeit musse ihr Lauf gelassen werden. Bald darauf verlautete, aus der Batikanischen Bibliothek seien sechs Kisten mit Dokumenten päpsklicher Belehnungen nach der Engelsburg gebracht worden, auf Grund deren wohl von vielen, die nichts ahnten, Güter zurückgefordert würden 1. Im August ließ der Papst aus dem Archiv der Lateranbasilika Akten entnehmen, die für seine Devolutionsmaßregeln von Bedeutung waren 2. Giovanni Corraro meldet, daß Gregor die Prozesse durchsah, ehe sie an die Kammer gingen 3.

Die meisten der Betroffenen fügten sich. Aber es sehlte auch nicht an Widerstand. Orazio Savelli drohte im August 1581, er werde sich mit den Banditen verbinden 4. Die Unzufriedenheit nahm zuletzt eine solche Wendung, daß Gregor im Dezember 1581 das Borgehen der Kammer einschränkte 5. Aufgegeben wurde es jedoch nicht, wie einige Maßregeln aus dem Jahre 1583 zeigen 6. An der Kurie billigte man den Standpunkt Gregors XIII. durchaus. Dieser Papst, sagte Kardinal Galli, heißt der Wachsame, er will wachen und das Seine erwerben 7. Nach dem Zeugnis desselben Kardinals wurden im ganzen mehr als fünfzig Kastelle zurückgefordert, die jährlich der Apostolischen Kammer viele tausend Scudi eintrugen 8.

Befonders schwierig mußte sich die Einziehung von heimgefallenen oder widerrechtlich behaupteten Leben in der Romagna gestalten, die von altersher

<sup>1</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 14. Juli 1581, Urb. 1049 p. 271, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 5. August 1581, ebd. 307. <sup>3</sup> G. Corraro 276.

<sup>4</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 19. August 1581, Urb. 1049 p. 333, a. a. D.

<sup>5</sup> Siehe den Bericht des L. Donato vom 2. Dezember 1581, bei Brosch I 255 A. 3.

<sup>6</sup> Siehe Maffei II 360. Bgl. \*Avviso di Roma vom 29. Januar 1583, Urb. 1051 p. 45<sup>b</sup>, Batik. Bibliothek. Siehe auch den \*Bericht Odescalchis vom 6. August 1583, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>7</sup> Siehe ben \*Bericht des venezianischen Gesandten vom 21. Oktober 1581, Staatsarchiv zu Benedig, benutzt bei Ranke, Päpste I s 280. Als Anspielung auf die Wachsamkeit Gregord XIII. zeigt eine seiner Medaillen den Drachen seines Wappens mit der Inschrift: Vigilat. Auch Chissieri sagt in der unten S. 761 A. 3 besprochenen \*Relatione, die recuperatione gereiche Gregor dem XIII. zu immortal sua gloria. Bgl. auch Boratyński, Caligarii Epist. 609.

s Siehe die \*Memorie Gallis im Archiv Boncompagni zu Rom. Den Zustand der Finanzen nach dem Tode Gregors XIII. schildert ein \*Avviso di Roma vom 17. April 1585: Die Deputati fanden in Castello in cassa 400° scudi und nel cassettino del Papa 500 sc. soli, ma buona et bella quantità di gioie, et da 14° sc. in mano delli suoi più intimi Cam<sup>ri</sup>, et si sà conto che quella santa sede ha speso un milion d'oro in fabriche et dato 900° sc. d'elemosine senza i milioni spesi in Avignon et in guardarsi quà, prestati et donati a' Principi, et per estinguere i cavalierati del Giglio, di Loreto et di S. Giorgio, et spese in mantenere altre grandissime spese necessarie et non necessarie. Urb. 1053 p. 164°, Vatit Vibliothet.

das Land der fleinen Gerren und des erbitterten Barteitreibens mar 1. Gregor XIII, permendete deshalb bort auch nur erbrobte Manner 2 Giner non ibnen, ber 1578 jum Brafidenten ber Romaana ernannte Romer Giobanni Bietro Bhislieri, bat bem Bapft einen ausführlichen Bericht über die Ruftande feiner Brobing erftattet, ber viele intereffante Ginblide gemahrt 3. Ghielieri behandelt querft die tirchlichen Berbaltniffe. Das Erzbistum Ravenna, welches feit 1578 Criftoforo Boncompagni innehatte, trug nach ihm jahrlich 9000 Scubi ein. Reicher maren die altberühmten Abteien der Stadt : Die Benediltiner von S. Bitale verfügten über eine Nahreseinnahme von 12000, die Lateranenfischen Chorberren von S. Maria in Borto über eine folde von 18000 Scudi. Außerdem gab es in Rabenna noch acht Manner- und neun Frauentlöffer. Die Rirdenproving Ravenna umfaßte acht Bistumer: Forli, Rimini, 3mola, Cefena, Cervia, Bertinoro, Faenza und Sarfina. Die zahlreichen papftlichen Lebensträger hatten fast alle ihren Git in den gebirgigen Teilen des Landes. die gegen 50 000 Einwohner gablten. Die Bevölkerung des bem Beiligen Stuble unmittelbar unterworfenen Gebietes icatt Chiefferi auf 160 000. Sauptstädte maren außer Rabenna: Rimini, Cefena, Fortt, Faenza und 3mola. Dazu famen viele fleinere Orte; eine gange Ungahl von ihnen hatte Gregor XIII. durch Beimfall oder um Geld wieder erworben, fo Bertinoro, Forlimpopoli, Solarolo, Savignano, San Mauro, Montefiore, Mondaino, Bian di Meleto.

Das dem Heiligen Stuhl unmittelbar unterworfene Gebiet lieferte an Getreide und andern Feldfrüchten so reichen Ertrag, daß damit ein schwung-

<sup>1</sup> Uber die Einziehung von Longiano bei Rimini f. Anecdota litt. III 330 f.

<sup>2</sup> zuerst Sega, der gegen die Barone (f. Maffei I 102), und nach ihm Lattanzio, der gegen die Bluttaten der Rasponi in Ravenna einschreiten mußte (f. ebd. 221 f; Mutinelli I 221: val. auch Moroni LVI 234).

<sup>\*</sup> Die \*Relatione di Romagna di Mr Giov. Pietro Ghislieri a l'apa Gregorio wurde zuerst von Ranke (Päpste 1\* 254 f 281 f) nach einer Handschift der später teilsweise zerstreuten Bibl. Altieri benutt. Aus Tonduzzi, Historie di Faenza 673 f entnahm Ranke, daß Ghislieri 1578 in die Romagna kam; wichtig ist, daß er dort die Kelation, die wegen ihres reichen Inhaltes in vielen Handschiften Berbreitung sand. Ich notierte solgende: 1. Florenz, Nationalbibliothek Cod. Capponi; 2. Franksurt a. M., Stadtbibliothek Cod. in 4° signiert III 14; 3. München, Staatsbibliothek Ital. 56 p. 130–166; 4. Brag, Nostissche Bibliothek Ms d. 17 t. VII p. 2—90; 5. Nom, Batis. Bibliothek Urb. 831 p. 83—126, Päpstl. Geh.-Archiv Var. polit. 159 n. 13; 6. Bened ig, Wartusbibliothek It. V 62. Ergänzungen bietet eine spätere, um 1615 geschriebene, sehr unterrichtende Descrittione (oder Relatione) della Romagna im Cod. XIV b.-3 der Bibl. Altieri zu Rom. Briese des G. B. Shissieri mährend seiner Amtstätigseit in der Romagna, in Perugia, Camerino und Rom aus den Jahren 1569 82 im Cod. C. VI 9 u. 10 der Seminarbibliothek zu Foligno.

poller Ausfuhrhandel nach Urbino. Bologna und Benedig betrieben werden konnie. Wein murde in der gangen Romagna in großer Menge gezogen. Bon Rapenna und Cervia abgesehen, war er bon bester Qualität: namentlich die Weine von Cesena, Rimini, Bertinoro und den Rastellen der Lebensträger erzielten in Benedig hohe Preise. In einigen Orten batten noch andere Erzeugniffe großen Ruf, so der Sanf von Ceseng und Impla, der zum Blauund Grünfarben dienende Baid von Forli, Bertinoro und Forlimpopoli, das Öl von Rimini. Der Biehstand überftieg den Bedarf. Das Meer lieferte berichiedenartige Fische: in Rimini, Borto Cefenatico und Cervia guchtete man auch Auftern. Un Wild fehlte es nicht, besonders in der berühmten Bineta bei Ravenna; es mare noch reichlicher vorhanden gewesen, wenn Jagoverbote bestanden hatten. Gehr einträglich mar die Salzgewinnung in Cervig. Angefichts des natürlichen Reichtums ibres Landes beschäftigten fich die Romaanolen fast gar nicht mit industriellen Unternehmungen; nur die Majolitafabritation in Faenza machte eine Ausnahme. Ghislieri suchte in Forli und Fano die Wollfabrikation einzuführen. Die Ginkunfte der Proving beliefen fich auf 122899, die Ausgaben auf 9321 Scudi 1. Leider fehlte dem fo reich gesegneten Lande ein guter natürlicher Safen.

Die oberfte Regierung der Romgang lag in den Handen eines Brafidenten. ber feine Berichte über alle bedeutenderen Angelegenheiten an den Babft und an bas dem Rardinal Filippo Boncompaani zur Seite gestellte Bralatenfolleg (Confulta) erstattete. Der Bräfident hatte eine besondere Wache, die fich aus Schweizern ausammensette. Er fand auch über den Lebensträgern und genoß den Bortritt felbft bor den Bischöfen, denn er rebrafentierte die Berfon des Babftes. Bur Rriminal- und Rivilfachen hatte er besondere Stellvertreter. Un den Brafidenten gingen alle Berichte der Unterbeamten, deren vornehmfte die durch babftliches Brebe ernannten Cobernatori der einzelnen Städte maren. Die Magiftrats: personen wurden von den Bürgern selbst aus ihrer Mitte gewählt; fie biegen in Ravenna Savii, in Rimini Consoli, in Faenza und Cervia Anziani, in Cesena und Forli Confervatori, in Imola Confalonieri und Configlieri, in Bertinoro Confoli und Anziani. Ihre Beratungen wurden in Gegenwart bes Governatore abgehalten. Der Stadtrichter murde aus den Reihen der Burger gewählt, nur in 3mola und Cefena murde tein Ginheimischer zu diefer Stelle berufen, da man einem folden bei den privaten Zwiftigkeiten nicht genügend Unparteilichkeit zutraute.

<sup>1</sup> Bon den entrate beziffert Ghislieri das sussidio triennale mit 44000, die sali mit 20500 Scudi. Das Gehalt des Präsidenten belief sich auf 1200 Scudi, che sono di moneta 1380. Die governatori der sechs città principali erhielten jährlich 828, die guardia des presidente 1176 Scudi. Per cavalcate et riparationi delle fortezze sind 1090 Scudi angesetzt. Urd. 831 p. 123bs, Batik. Bibliothek.

Chielieri ftellt der Bevolterung ber Romagna bas Reugnis aus, bag fie im allgemeinen bem Beiligen Stuble burdaus ergeben fei, benn man wiffe Die Milde des papftlichen Regiments zu icaken 1. Freilich machten Die fortmabrenden Streitigfeiten der Romagnolen bie Regierung nicht leicht, aber ichlieklich mar bas Bolt, meint Chistieri, in feiner Uneinigfeit beffer zu leiten, als wenn es gegen bie Stagtsgewalt einig gewesen mare 2. Die Barteien nannten fich noch immer mit den alten Ramen der Guelfen und Ghibellinen, obwohl ihre Intereffen gegen fruber eine ganglich veranderte Richtung genommen batten. Ghislieri gibt genau für alle Stadte an, in melder Beife die alten Familien fich ichieden. In Ravenna ftanden fich die Rasponi und die Leonardi, in Rimini die Ricciardini und die Ingoli, in Cesena die Benturelli und die Dandini, in Forli die Numai und die Seruabi, in Faenza Die Calderoni und die Raldi gegenüber, in Amola die Biani und die Saffatelli; die Biani befannten fich jur abibellinischen Bartei, die Saffatelli gur quelfischen 3. Jede dieser Familien batte ihren Unhang; fie unterschieden fich, wie auch fonft in Italien die frangofische und die fpanische Bartei !. durch fleine Abzeichen am Sut. Abnliche Barteiungen bestanden bei den Lebeng= tragern: zu den Ghibellinen geborten der Marchese Montebelli und Alberto Bio di Carpi, ju den Guelfen die Malatesta, Lampeschi, Saffatelli, Biei. Die Spaltung hatte auch die Bauern ergriffen, von denen ein Teil im Gebiet bon Rimini, Cefena und Forli unter Bius V. Die Berrichaft ber Stadte abgeschüttelt hatte. Zwischen ben Baronen und ihren Bauern bestand meift ein autes, patriardalifdes Berhältnis 5.

Schon unter Paul III. hatten sich mit Erlaubnis und Begünstigung der papstlichen Regierung zuerst 1539 in Forli, später in Fano, Rimini, Imola, Cesena
und Faenza die bürgerlichen Mittelklassen zu Bruderschaften, den sog. Pacifici,
zusammengetan, deren Mitglieder sich eidlich zur Aufrechterhaltung von Ordnung
und Sicherheit verpssichteten. Sie hatten das Recht, Bewassnete zu halten,

<sup>\*</sup>Questi popoli di Romagna sono molto devoti in generale della Sede Apostolica conoscendo molto bene la dolcezza di questo governo et massime di V. S<sup>t4</sup>, della quale confessano d'esser governati come figliuoli diletti et con molta prudenza, pietà et amore. Urb. 831 p. 105 b, Batif. Bibliothef.

<sup>2 \*</sup> Io sto in dubbio se a ragione d'utile per il governo sia bene che questi contadini et forse altri si mantengono in qualche discordia essendosi visto per esperienza che sicome il popolo disunito facilmente si domina così difficilmente si regge quando è troppo unito. A. a. D. 111.

<sup>3</sup> Siehe ebb. 109 f. Die Ramen bei Rante, Bapfte 18 281 find jum Teil falidi.

<sup>4</sup> Siehe Montaigne Il 154. Bgl. auch Gualterius im Archivio stor. Ital. App. I 347.

<sup>5</sup> Siehe Ghislieris \*Relatione, Urb. 831 p. 105 bf, Batit. Biblio: bet. Bgl. Rante 13 255 f.

um gegen Unruhestifter einzuschreiten 1. Leiber waren diese Genossenschaften zur Zeit Gregors XIII. im Niedergang begriffen; sie konnten der Regierung nur noch wenig nüßen, seitdem man untaugliche und anrüchige Leute in ihre Reihen aufnahm. Shistieri, der ihre Bedeutung erkannte, bemühte sich besonders in Ravenna um ihre Reform 2. Allein seine Hoffnung auf eine Wiederherstellung erfüllte sich ebensowenig wie sein Glaube an eine Abnahme der Parteikämpse. Diese nahmen vielmehr in den letzten Jahren Gregors XIII. beängstigend zu. Die Parteien maßten sich vielsach die Rechtsprechung an. Man erbrach die Gefängnisse, um seine Freunde daraus zu befreien, die Feinde aber suchte man auch hier auf, und am nächsten Tage waren nicht selten ihre abgeschlagenen Köpse an den Brunnen ausgesteat zu sehn 3.

2.

Mit den Kämpfen der politischen Parteien hing das Käuberwesen zusammen, eine Landplage, von der die Romagna zur Zeit Ghislieris noch ziemlich verschont geblieben war<sup>4</sup>. Später wurde aber auch sie von dem Übel ergriffen, das nicht bloß den Kirchenstaat, sondern ganz Italien heimsuchte und vielsach den Charakter eines Guerillakrieges annahm. Nach dem Aufbören der Kriege hatte sich das Land mit beschäftigungslosen Soldaten gefüllt, zu denen sich zweideutige Elemente aus der Landbevölkerung und den Städten gesellten, angelockt durch den Reiz eines ungebundenen Lebens und durch Hoffnung auf reiche Beute. Man unterschied Masnadieri, solche welche Plünderung und Kaub im kleinen trieben, Fuorusciti, die wegen eines Berbrechens Verbannten, endlich die eigentlichen Banditen, die, in Banden geteilt und von Häuptern besehligt, ihren Beistand wie einst die Condottieri dem Meistbietenden verkauften. Die großen Lehensträger und der städtische Abel bedienten sich ihrer unbedenklich als Werkzeuge zur Austragung ihrer Feindschaften.

Bereits Pius V. hatte gegen die Banditen angekämpft 6, deren Berfolgung im Kirchenstaat durch die eigentümliche Beschaffenheit des Candes ungemein behindert wurde. Die vielen unwegsamen Gebirgsgegenden boten ebenso wie die menschenleere, wellenförmige Ebene der Campagna di Roma mit ihren steilen Tuffhügeln und ihren höhlen, mit den zahllosen Mulden und Schluchten

<sup>1</sup> Jur Ergänzung der ungenügenden Angaben bei Ranke I 256 f vgl. namentlich Moroni XXV 279 f.

<sup>2</sup> Siehe feine \* Relatione, Urb. 831 p. 1056, Batif. Bibliothef.

<sup>3</sup> Siehe das Mi, Sixtus V P. M.', Bibl. Altieri, bei Ranke I 282.

<sup>\*</sup> Il paese assai purgato di banditi et altri homini di mala vita. Shis lieris Relatione a. a. D. 116.

<sup>5</sup> Siehe Reumont III 2, 571; Bubner I 275 f.

<sup>6</sup> Siehe unfere Angaben Bb VIII 74 f.

portreffliche Schlupfwinkel. Die Balber waren in ber Campagna noch febr ausgedehnt, und auch sonft weite Streden mit Buidwald (macchia) bemachien Nur wer einmal eine folde Macchia mit ihrem wirren Gestrupb und ihren von Efeu bewachsenen Baumftrunten durchmandert bat, tann ermeffen, meld une überwindliche Sinderniffe Die gebeimnispolle Undurchdringlichfeit Diefes Bufch: waldes der Berfolgung entaegensette. In einer dem Bapft überreichten Dentidrift wird beshalb neben andern, jumeift militarijden Borfebrungen bie Niederlegung der Buidmalber ber Campagna, namentlich derer bei Campo Morto, angeraten 1. Gregor XIII, befahl die Ausführung des Borichlages. auch um den Getreidebau in der Umgebung Roms ju fordern 2. Folgenichmer murbe, daß die adeligen Grokarundbefiger, die fich ber meiteftaebenden Berechtsame erfreuten, perbannten Ubeltätern bereitwillig Unterichlunf boten und ihnen gestatteten, fich zu formlichen Banden zu organisieren. 3wischen beiden Teilen bestand sozusagen eine wechselseitige Berficherung; die Ruflucht. welche die Barone ben Banditen auf ihren Schlöffern gemährten, ficherten ben Schuldigen volltommene Straflofigkeit, Die Barone hingegen riefen ihre Soutlinge nach Rom, wenn fie untereinander oder mit der Regierung in Streit gerieten 3.

Wie sein Vorgänger, so ließ auch Gregor XIII. sich die Erhaltung der Ruhe und Sicherheit seiner Lande sehr angelegen sein. In den ersten Jahren seiner Regierung hatte er in dieser Hinsicht unleugbare Erfolge zu verzeichnen. Als heilsam erwies sich namentlich ein am 24. September 1573 publiziertes Detret des Papstes, welches die von den fremden Gesandten, den Kardinälen und Großen Roms beanspruchte Immunität aushob, die zu schlimmen Mißbräuchen geführt hatte und die Gerechtigkeitspflege in vielen Fällen lahmlegte 4. Schon im Dezember wird gemeldet, mit welchem Erfolg setzt bei Paolo Giordano Orsini und den französsischen Gesandten nach Banditen gesahndet werden fonnte 3. Nicht minder wichtig waren die strengen Erlasse von 1573 und 1574 gegen

<sup>1</sup> Siehe die \* Denkichrift über die estirpatione de' banditi, im Cod. Barb. LVI-29 p. 98, Batit. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die hierher gehörige, von Ranke, Päpste III <sup>8</sup> 171 mitgeteilte Stelle war längst in Li Tesori della corte Romana, Brusselle 1672, 109 gedruckt. Vielsach ist behauptet worden (vgl. l. M. Lancisii Diss. de nativis deque adventitiis Romani coeli qualitatibus 19; Keysler, Reisen 1 625), Gregor XIII. habe dadurch die Berbreitung der Malaria besördert. Dies wird jedoch mit Recht bestrutten; s. Tomassetti, Campagna I 170 und unabhängig von ihm auch hirsch, handbuch der hist. geogr. Pathologie I. Stuttgart 1881, 207 A. 2.

<sup>8</sup> Siehe Sfibner a. a. D.

Giehe Theiner I 202 f. Bgl. ben Bericht Bernerios vom 3. Oftober 1573. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>5</sup> Siehe \*Avviso di Roma bom 19. Dezember 1573, ebb.

das Tragen bon gefährlichen Waffen 1. Der Sicherheitszuftand befferte fich darauf nicht nur in Rom, sondern auch in der Umgegend. Nur per= einzelt tauchten noch Räuber auf, namentlich bei Ardea und Belletri, mo das Gelande bis in die neueste Reit das Auftreten von Banditen begunffigt bat 2. Um fo ichlimmer gestalteten fich die Zustände, als später die Strenge bes greifen Babftes nachzulaffen begann. Anfang 1575 bernimmt man, daß die Gefandten und Rardinale wieder auf Immunitat pochten und ihnen wegen der Aufnahme von Berbannten mit Strafen gedroht werden mußte 3. Seit Ende 1576 ereigneten fich in Rom wie in den Propingen viele Mordtaten, weshalb im Juni und November 1578 die ftrengen Waffenverhote für den Rirchenstaat erneuert wurden 4. Das Erscheinen von Räubern in der Campagna Marittimg, in der Mark und in den Bergen von Camerino awang 1578 wiederholt gum Ginidreiten. Der Räuberhaubtmann Marcello Tibalduccio, berüchtigt durch feine in der Mark verübten Graufamkeiten, murde im Juli 1578 festgenommen, ber Robf eines andern, des Marianaccio von Camerino, nach Rom gebracht und sechzehn abelige Masnadieri auf die Galeeren geschickt 5. Biel zu ichaffen machte namentlich Alfonso Biccolomini, Bergog von Montemarciano. Streitigfeiten mit den Baglioni und Zerwürfniffe mit den papftlichen Behörden batten diefen Sproß einer berühmten Familie gum Banditenleben verführt 6. Sein Raftell Montemarciano bei Ancong ward

<sup>1</sup> Siehe neben dem \*Bericht Bernerios vom 4. Juli 1573 (Staatsarchiv zu Wien) die \*Avvisi di Roma vom 4. Juli und 26. September 1573 und vom 14. August 1574, Urb. 1043 p. 259 309, 1044 p. 225, Batik. Bibliothek.

<sup>2 \*</sup> Questi giorni sono comparsi nella Campagna di Roma molti furbi assassini che si crede che siano di quei soldati Italiani ultimamente licentiati in Calabria, li quali hanno cominciato a porse nella strada et assassinare et venendo il S<sup>r</sup> Card<sup>le</sup> di Vercelli da Ardea a pigliare un poco d'aere gli fecero una bella paura, et al mio casale m'hanno fatto molto danno, heißt es in einem \*Schreiben Obescalchis vom letten Februar 1573. Derselbe \*meldet am 23. Februar 1575 die Ermordung zweier Kapuziner durch Käuber bei Belletri. Urchiv Conzaga zu Mantua. Die Beraubung des venezianischen Kuriers bei Prima Porta berichtet ein Avviso di Roma vom 5. Juni 1574; s. Avvisi-Caetani 70.

<sup>3</sup> Siehe den \*Bericht Cusanos vom 12. Februar 1575, Staatsarciv zu Wien.

<sup>4</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma vom 19. Januar und 18. Mai 1577 und vom 29. Rovember 1578, Urb. 1045 p. 227<sup>h</sup> 291 408, Batik. Bibliothek, sowie den \*Bericht Odescaschis vom 21. Juni 1578, Archiv Gonzaga zu Mantua. Über die Ermordung des Sohnes des Pietro Corso auf dem Campo Baccino durch acht französische Edelleute per risse antiche s. \*Avviso di Roma vom 17. Dezember 1576, Urb. 1044 p. 187, Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma vom 1. Januar, 14. und 30. Juli und 16. August 1578, Urb. 1046 p. 2<sup>b</sup> 157<sup>b</sup> 170 279, Batik. Bibliothek.

<sup>6</sup> Bgl. die Monographie von 2. Grottanelli: Alfonso Piccolomini, Firenze 1892.

zum Hauptzufluchtsort der Unruhestister in der Mark. Alle Warnungen Roms schlug er in den Wind, so daß dem Papst nichts übrig blieb, als die Burg von Montemarciano schleifen zu lassen. Biccolomini, der nicht nur päpstlicher, sondern auch florentinischer Lehensmann war, hatte sich schon vorher nach Toskana zurückgezogen. Seine militärisch organisierten Räubersbanden, die mit wehenden Fahnen und unter Trommelschlag gleich den Komspagnien des 14. Jahrhunderts das Land durchzogen, wurden der Schrecken Mittelitaliens. Ihr bester hinterhalt waren die Wälder bei Montemarciano und San Vito; Gregor XIII. ließ sie daher im Dezember 1578 niederslegen?

Anfang 1579 loderte der Papft felbft das Waffenverbot, indem er dem Rardinal Farnese und andern gestattete, mit Buchsen bewaffnete Leibaarden ju halten 3. Die 1573 berfügte Aufhebung der Immunitat mar damals icon fo febr in Bergeffenheit geraten, daß die Dienerschaft des Rardinals Medici unter Berufung auf das Afplrecht einen Banditen aus den Sanden der Polizei befreite 4. Gegen die bald da bald dort erscheinenden Briganten fandte der Bapft wiederholt Truppen aus und fette fich auch mit der neapolitanischen Regierung ins Ginbernehmen 5. Allein faum maren im Juli die papstlichen Truppen bon ihrem Streifzug beimgekehrt, als ein Banditenführer namens Catena por Porta Salaria erschien 6. Zugleich entbedte man in Rom gablreiche Berbannte: in einer Ofteria murben breifig auf einmal verhaftet?. Dem Gifer des Romolo Balenti, der jum Gobernatore der Campagna ernannt worden war, gelang es im August, fünf Räuberhauptleute gefangen gu nehmen 8, aber gleich den Röbfen der Sydra wuchsen immer wieder neue empor. Im Oftober mufte ber Babft einen eigenen Rommiffar gegen die in der Umgegend bon Capranica ihr Unmefen treibenden Banditen aussenden 9. Um Ende

<sup>1</sup> Siehe Maffei I 373 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Il Papa risoluto affatto di snidare li banditi della Marca ha fatto tagliare la selva di Monte Marciano et quella di Monte S. Vito, che erano li principali ridotti che havessero, non havendo quelle communità con lo stridere c'han fatto per il danno, che ne ricevono, potuto haverne gratia da S. S<sup>th</sup>. Avviso di Roma vom 24. Dezember 1578, Urb. 1046 p. 437 h. Batif. Bibliothet.

<sup>3</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 14. Januar 1579, ebb. 1047 p. 14.

<sup>&#</sup>x27; Siehe \*Avviso di Roma vom 21. Januar 1579, ebb. 24.

<sup>5</sup> Siehe Maffei II 70 f. Bgl. auch Theiner III 119.

<sup>6</sup> Man wagte nicht mehr die Weinberge vor ber Stadt zu besuchen. \* Avviso di Roma vom 22. Juli 1579, Urb. 1047 p. 2356, Vatif. Bibliothet.

<sup>7</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 29. Juli 1579, ebb. 254.

<sup>8</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 12. August 1579, ebb. 276.

<sup>9</sup> Siehe ben \*Bericht Obescalchis vom 6. Oftober 1579, Archiv Conzaga zu Mantua. Bgl. Maffei II 71.

des Jahres sah er sich genötigt, Truppen gegen die Banditen aufzubieten, welche die Mark und die Romagna verwüsteten 1.

In Rom fanden Ubeltater nach wie por in den Balaften des Adels und auch einiger Rardinale Bufluchtsftatten, Die fie gegen bas Ginschreiten ber Siderheitsmade ichutten 2. Auch der durch feine Berbindung mit Frankreich mächtige Rardinal Efte bewahrte wiederholt fein ausgelaffenes Gefolge por verdienter Strafe. Als fich im Juni 1580 wiederum ein Zwischenfall ereignete, bei dem das Gefolge des Kardinals papstliche Polizisten verwundete. mar Gregors XIII. Geduld zu Ende. Er beidied Effe zu fich : es fam gu einem beftigen Wortwechsel, deffen Folge Die Berbannung Effes aus bem Rirchenstaate mar 3. In einem Konfistorium bom 15. Juni 1580 erhob der Babit Rlage darüber, daß Rardinale in ihren Balaften Miffetatern Schut gemährten, und erinnerte an die darauf gesetten Strafen 4. Ende Juni wurden noch Ausschreitungen einiger Diener des Rardinals Mark Sittich gegen die Polizei ftreng geahndet 5, aber icon Ende Juli verfügte Gregor die Aufbebung des über Rardinal Efte verhangten Erila! Es geschah unter dem Drud. den die frangofischen Botichafter ausübten 6. Soldie Nachaiebigteit gegen Die Groken mußte bie Rleinen ermutigen. Rein Bunder, dag man der Land= plage der Banditen nicht Berr murde.

Nachdem mehrere im Frühjahr 1580 ausgesandte Truppencypeditionen gegen das Räuberwesen im Kirchenstaat nicht viel genutt hatten, versuchte es Gregor XIII. im Sommer mit einschneidenderen Maßregeln. Alle Barone und Städte, welche Banditen aufnahmen oder begünstigten, wurden mit den

<sup>1</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 23. Dezember 1579, Urb. 1047 p. 396 (vgl. 376), Vatif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 291. Santori, Autobiografia XII 367.

<sup>3</sup> Bgl. im Anhang Nr 66—70 die \*Aufzeichnungen Matteis, Archiv Boncompagni zu Rom. Siehe auch Lettres de Cath. de Médicis VIII 274 und Beltrami, Roma 32 ff 36 f.

<sup>4</sup> Siehe \*Acta consist. im Konsistorialarchiv des Batikans. Bgl. \*Avviso di Roma vom 18. Juni 1580, Urb. 1048 p. 176, Batik. Bibliothek.

<sup>5</sup> Siehe \*Avviso di Roma bom 26. Juni 1580, ebb. 1876.

<sup>6</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 30. Juli 1580, ebd. 221. Bgl. Sporenos \*Bezicht an Erzherzog Ferdinand vom 15. Oktober 1580, im Statthaltereiarchiv zu Innsbruck. Die Rückehr Estes ersolgte ein Jahr später. Der Papst empfing ihn freundlich, die Kurie begrüßte ihn ehrenvoll; f. neben Herre 263 die \*Avvisi di Roma vom 24. Juni und 8. Juli 1581, Urb. 1049 p. 237 251, Batik. Bibliothek.

TSiehe neben Maffei II 156 die \*Berichte Odescalchis dat. Kom 1580 Febr. 20 (Truppen gegen die Banditen der Mark und Umbriens), März 12 (Truppen gegen Petrino), April 16 (Häscher gegen die Banditen der Campagna und große Sorge des Papstes), Archiv Gonzaga zu Mantua. Byl. das \*Avviso di Roma vom 23. April 1580 (über die Banditen bei Spoleto), Urb. 1048 p. 90, Batik. Bibliothek.

Strafen der Hochverräter bedroht 1. Der am 5. Juli 1580 zum Legaten des ganzen Kirchenstaates mit Ausnahme von Bologna ernannte Kardinal Alessandro Sforza erhielt so umfassende Bollmachten zur Ausrottung des Käuberunwesens, daß man ihn nicht Generallegat, sondern Vizepapst nannte 2. Die Legation von Bologna wurde dem Kardinal Cesi³, ebenfalls mit ausgedehnten Besugnissen, übertragen; er sollte die Unordnungen und Mordtaten strafen, welche der hadernde Adel der Stadt sich hatte zuschulden kommen lassen. Sforza

Bulle vom 11. Juli 1580, Bull. Rom. VIII 355 f. Die Berordnung wird bereits in einem \*Avviso vom 2. April 1580 (Urb. 1048 p. 67. Batif. Bibliothef) angefündigt. Obescalchi schreibt über sie am 23. Juli 1580: \*il che ha messo gran terrore a questi signori et baroni di terra di Roma. Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 9. Juli 1580, das auch meldet, daß am vergangenen Montag 30 Banditen vor Trastevere den Bargello mit seinen sbirri angriffen (Urb. 1048 p. 203, Batik. Bibliothek). Bgl. den \*Bericht Odescalchis vom 9. Juli 1580, Archiv Gonzaga zu Mantua; \*Schreiben des Aless. de' Medici vom 9. Juli 1580, Staatsarchiv zu Florenz, und das \*Schreiben des L. Donato vom 16. Juli 1580, Staatsarchiv zu Benedig, dem das \*Breve sür Ssorza, dat. 1580 Juli 11, beiliegt, aus dem Kanke (Päpske I. 283) und Brosch (I 257 f) einige Stellen mitteilten. Über die Ernennung Sforzas s. \*Acta consist. zum 11. Juli 1580, Konsistorialarchiv des Batikans. Siehe auch das Breve bei Theiner III 224.

<sup>3 \*</sup>Lettere di diversi negozii in tempo di P. Gregorio XIII per la legatione di Bologna scritte al card. de Cesi, legato di quella città (meist Briese des Kardinals S. Sisto. [F. Boncompagni] von 1580), Staatsbibliothet zu Berlin Inf. polit. XIX 2 f.

<sup>4</sup> Siehe \*Acta consist. jum 4. Juli 1580, Batif. Bibliothef; \*Avvisi di Roma vom 8. und 9. Juli 1580, bei ben Berichten Sporenos im Statthaltereiardib gu 3nnsbrud; Beltrami, Roma 39; \*Avviso di Roma vom 9. Juli 1580, Urb. 1049 p. 201, Batif. Bibliothef. Bal, ebb, 368 382 390 bie \*Avvisi bom 9., 19. und 26. November 1580 über Ausschreitungen in Bologna, Die Gregor XIII, febr in Ansbruch nahmen (val. ben \*Bericht Obescalchis vom 5. November 1580, Archiv Gongaga ju Mantua). Ungeachtet biefer wie fruberer Unruben (vgl. Maffei I 223) nahm Bologna einen erfreulichen Aufschwung (f. Malvasia, Felsina I 90). Gregor XIII. geichnete Die Stadt burch mehrere Gnaben aus (1578 fandte er ber Rathebrale bie Golbene Rofe; f. \*Avviso vom 22. Märg 1578, Urb, 1046 p. 88, Batif. Bibliothet). Um 10. Degember 1582 murbe bas Bistum Bologna gum Ergbistum erhoben; f. Bull. Rom VIII 432; vgl. auch Fantuzzi IV 284. Die Parteiungen aber wollten in Bologna nicht aufhören; Differengen wegen ber Regierung bewirkten 1584 fogar ben Weggang bes bolognefifden Gesandten aus Rom; f. \*Avviso di Roma vem 28. Juli 1584, Urb. 1052 p. 306, Batit. Bibliothet. Ebb. ein \* Avviso di Roma bom 4. August 1584: ber Papft wolle feine Gefandten von Bologna mehr in Rom haben; Die Stimmung in Bologna fei fehr erregt, bie Frauen trugen Febern alla Guelfa et alla Ghibellina. Intereffant fur bie Tatigfeit bes Legaten find beffen \* Schreiben von 1580/81 im Vatic. 6711, Batif. Bibliothet. Die Wafferftreitigkeiten zwijchen Bologna und Ferrara (vgl. Fantuzzi IV 285) führten gur Sendung des Rarbinals Guaftavillani; barauf bezügliche \* Briefe vom September 1582 bis Juli 1583 im Barb. XLVIII-147 p. 72 f 127 f 173 f (Batif. Bibliothet); ebb. 87 f \* Memoriale di Filippo Succi al duca di Ferrara mentre era il card. Guastavillani legato; 99f \* Viaggio che si fece per visitare i luoghi pe'quali

reiste am 14. Juli von Rom ab 1. Vorher schrieb er an alle Governatori, sie möchten ihm Listen sämtlicher Banditen ihrer Bezirke mit Ungabe des Aufsenthaltsortes schicken 2. Der Kardinal begab sich, von 500 Bewassneten begleitet, zunächst nach Spoleto, wo er 54 Banditen hinrichten ließ und Konsistationen im Betrag von 30000 Scudi verhängte. Der berüchtigte Pietro Leoncillo von Spoleto, genannt Petrino, war ihm leider entwischt 3. Über Orvieto ging der Streifzug nach Perugia. Hier konsiszierte der Legat die Güter des Marchese di Serbello und legte viele Feindschaften gütlich bei 4. Dann eilte er nach der Mark und endlich nach der Romagna, wo es ihm gelang, einen der gefährlichsten Banditen, den schon erwähnten Catena, in seine Gewalt zu bekommen 5. Der Graf Jacopo di Montevecchio, der unter anderm seine Frau ermordet hatte, wurde enthauptet 6. In Kavenna schlichtete der Legat viele Streitigkeiten. Der Herzog von Urbino und die Regierung von Benedig unterstützten ihn 7.

Im November 1580 schienen Ruhe und Ordnung im größten Teile des Kirchenstaates wiederhergestellt 8. Allein nur zu bald zeigte sich, wie wenig

doveva condorsi il reno dal card. Guastavillano e dal duca di Ferrara. Ein \*Discorso della differenza tra i Bolognesi e Ferraresi circa le acque etc., dem Kardinal Guastavillani gewidmet, im Cod. Ital. 190 p. 95 f der Staatsbibliothet zu München. Ein auf die gleiche Angelegenheit sich beziehender und Gregor dem XIII. gewidmeter \*Discorso de D. Scipione di Castro im Cod. D. 9 des Archivs Boncompagnizu Rom.

<sup>1</sup> Siehe die Beschreibung der Abreise durch Odescalchi in feinem \*Bericht bom 16. Juli 1580, Archiv Conzaga gu Mantua.

<sup>2 \*</sup>Avviso di Roma vom 13. Juli 1580, Urb. 1048 p. 206, Batif. Bibliothef.

<sup>3</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma vom 3. August, 3., 10., 17. September und 12. Oftober 1580, Urb. 1048 p. 223 276<sup>b</sup> 293 298 338, Batik. Bibliothek. Über Petrino vgl. Beltrami, Roma 21 und Campello, Il castello di Campello, Roma 1889, 288 f 294 f.

<sup>4</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma vom 24. und 27. September 1580, Urb. 1048 p. 312 327. Ebb. 224 : \*Descrittione dell'apparato fatto in Orvieto pel entrata ivi del card. Sforza. Batif. Bibliothef.

<sup>5</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma vom 1., 12. u. 19. Oftober, vom 23. u. 30. November und vom 7. Dezember 1580, Urb. 1048 p. 319 338 348 387 396 406 f, Batik. Bibliothek; \*Avviso vom 10. Dezember 1580, Statthaltereiarchiv zu Jnusbruck. Catena (vgl. Maffei II 216) wurde am 11. Januar 1581 hingerichtet (f. Montaigne I 231); er war 30 Jahre alt, war zwölf Jahre lang Räuber gewesen und hatte 54 Worde verübt. Bgl. ferner \*Avviso vom 11. Januar 1581, Urb. 1049 p. 10 a. a. O., und die interessanten \*Berichte Odescalchis vom 1. und 22. Oftober, 5. und 26. November 1580, vom 7., 14. und 22. Januar 1581, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma bom 17. August, 19. Oktober und 23. November 1580, Urb. 1048 p. 251 351 387, Batik. Bibliothek, und Massei II 156. Bgl. auch P. Spreti, Entrata dell'ill. card. Sforza legato in Ravenna alli 6 Novembre 1580, Ravenna 1580 (sehr seltener Druck).

<sup>8 \*</sup>Il stato eccles<sup>co</sup> restarà in gran quiete per qualch' anni et tanto più che [Sforza] ha guasto talmente il nido a banditi che non la rifaranno per un pezzo. Avviso di Roma vom 16. November 1580, Urb. 1048 p. 376, Batit. Bibliothet.

durchgreifend der Erfolg war. Das übel wurde von den sozialen Zuständen des Landes ebenso wie durch die Bolksanschauungen und den Charakter der Bewohner begünstigt. Angesichts der Devolutionsmaßregeln Gregors XIII. bedienten sich viele Barone jest nur noch offener der Banditen als bereitwilliger Bundesgenossen. Das machte den Papst stuzig. Sforza ward angewiesen, nicht mehr gegen die vorzugehen, welche Banditen ausgenommen hatten, sondern nur gegen solche, welche dies ferner noch tun würden. Der Legat, der sich nach Befreiung von seiner schwierigen Ausgabe sehnte. Ionnte es nicht verhindern, daß im Frühjahr 1581 die Banditen in der Mark von neuem auftraten. Der Großherzog von Toskana verweigerte die Auslieferung solcher Übelkäter. Weitere Enttäuschungen blieben dem tüchtigen Manne erspart; er starb, angeblich durch Gift, am 20. Mai 15816.

Mit vermehrter Kecheit erhoben nun die Banditen allenthalben ihr Haupt. Der Schweizer Sebastian Werro, der am 27. Mai 1581 von Kom nach Loreto aufbrach, war kaum eine Tagreise weit gekommen, da wurde er mit größter Furcht erfüllt durch die Greueltaten der Banditen, von denen man ihm in den Wirtshäusern an der Straße erzählte. In Foligno begegnete er der dortigen Besatung, die von einem Streifzug gegen die Räuber zurückehrte. Schon Ende Mai 1581 lief in Rom die Nachricht ein, der gefürchtete Alfonso Piccolomini bedrohe die Mark. In Montalboddo bei Sinigaglia ließ dieser Unmensch seine Gegner vor den Augen ihrer Mütter und Weiber hinschlachten, während sein Gefolge Tänze aufführte und schmuzige Lieder sang . Die vom Papst gegen Piccolomini unter dem Befehl Latino Orsinis ausgesandten Truppen weigerten sich, gegen die Banditen zu kämpsen, es mußten fremde angeworben werden?

<sup>1</sup> Val. Mutinelli I 129.

<sup>2 \*</sup>Avviso di Roma vom 7. Januar 1581, Urb. 1049 p. 3", Batif. Bibliothef.

<sup>\* \*</sup>Avviso di Roma vom 18. März 1581, ebb 131.

<sup>\*</sup>S'è inteso che nella Marca li banditi havevano cominciato a farsi sentire et che per ciò i popoli erano tutti in arme. \*Bericht Cdescalchis vom 29. April 1581, Archiv Gonzaga zu Mantua. \*Siehe Avvisi-Caetani 107.

<sup>6</sup> Siehe neben bem von Brosch I 257 A. 2 angeführten Bericht des G. Corraro noch das \*Avviso di Roma vom 20. Mai 1581, Urb. 1049 p. 183, Batif. Bibliozthef, die \*Schreiben Odescalchis vom 13. und 20. Mai 1581, Archiv Conzaga zu Mantua, und Sporenos \*Berichte vom 6. und 13. Mai 1581, Statthaltereiarchiv zu Innsbruck. Sforzas Grab mit seinem Bildnis in S. Maria Maggiore; s. Forcella XI 42.

<sup>7</sup> Siehe das \*Itinerarium Hierosolymitanum Seb. Verronis. Mi der Unia versitätsbibliothek zu Freiburg i. d. Schw.

<sup>8</sup> Siehe Maffei II 212: Grottanelli, A. Piccolomini 45 f 53. Bei Rante, Parfte I8 282 ift ber Name des Ortes in Monte-abboddo entstellt.

<sup>9</sup> Diese intereffante Tatfache melbet Bernerio in seinem \*Bericht vom 3. Juni 1581, Staatsarchiv gu Wien.

Der haubtgrund aber, weshalb nichts Ernftliches ausgerichtet werden fonnte. lag barin, ban Biccolomini in Gubbio und Bitigliano ficere Bufluchtsorte befag. Bon bort aus machte er feine Ginfalle in ben Rirchenstaat, mo fich ungufriedene Adeliae ihm anschloffen. Biccolomini hatte fich Ropf= und Barthaar machien laffen. Er gab fich ben Unichein, als habe er es nur auf feine Feinde abgesehen, zu denen er bor allen die bon Gregor XIII. mit dem Schutz des Landes Betrauten, Latino Orfini und Giovanni Boncompagni. rechnete. Bon Brivatversonen ibm geleistete Dienste murden ehrlich bezahlt. Anfana Juli gerftorte er eine bon Latino Orfini erbaute Mühle bei Corneto im Werte von 6000 Scudi. In der letten Juliwoche bedrobte er die Algungruben bei Tolfa, Unfang August machte er mit 200 gut Bewaffneten die Gegend zwischen Bonte Molle und Prima Borta unsicher. Der Babft traf in Rom besondere Sicherheitsvorkehrungen 1. Er war um so mehr erschreckt, weil ein Unichlag im Batikan unter Sinweis auf das Borgeben gegen die Lebenstrager feine Berson mit einem Uberfall bedrobte. Gregors Umgebung ließ darauf die Wachen verdoppeln und nachts im Belvedere die Runde machen. Un den Stadttoren wurde jeder beim Mus- und Gingeben jum Ausweis angehalten 2. Gregor mußte es erleben, daß Viccolomini einem papstlichen Rurier 7000 Scubi raubte3.

Eine Abstellung des Unwesens war nur möglich, wenn die Nachbarn des Papstes, der Herzog von Urbino und der Großherzog von Toskana, dem Banditenführer den Rückzug in ihre Gebiete verlegten. Gregor XIII. wandte sich an beide. Urbino war zur Mithilse bereit, nicht so Francesco de' Medici, der stets in gespannten Beziehungen zum Heiligen Stuhle stand 4. Die zweibeutige Antwort des Mediceers ließ erkennen, daß er gegen Piccolomini, der mächtige Berbindungen in Siena hatte, nichts unternehmen wollte 5. Statt dessen gab er dem Papst den demütigenden Kat, er möge den Beg friedlicher Verständigung mit dem Banditensührer betreten 6.

Die Straflosigkeit Biccolominis reizte andere Freibeuter zu ähnlichen Raubzügen. Biele suchten es ihm an Rühnheit, Wildheit und Schlauheit gleich=

<sup>1</sup> Siehe ben Bericht bes 2. Donato bei Mutinelli I 127 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Lettres de P. de Foix 98 100 f; die \*Avvisi di Roma vom 5., 12. und 16. August 1581, Urb. 1049 p. 307 319 b 324, Batif. Bibliothef.

<sup>8</sup> Siehe \* Avviso di Roma vom 19. August 1581, ebb. 331.

<sup>4</sup> Bgl. Segharizzi, Relaz. d. ambasc. Veneti III, 2 (1916) 22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Mutinelli I 129; Lettres de P. de Foix 95 f, vgl. 123; Maffei II 212 f; Balan VI 607. Der Papft klagte wiederholt auch über Urbino, allein dieser leugnete jede Schuld. Zu dem \*Avviso di Roma vom 26. Mai 1582, das von Klagen Gregors XIII. über Florenz und Urbino im Konfistorium berichtet, hat der Herzog selbst an den Rand geschrieben: \*Questo m'indusse andar da Farnese et è bugia espressa quanto a Urbino. Urb. 1050 p. 178, Batik. Bibliothek.

<sup>6</sup> Siehe bie Berichte bei Grottanelli 56 ff.

zutun; so Ramberto Malatesta, Giovanni Balenti, der sich den Namen "König der Maremmen" beilegte, ferner Pietro Leoncello von Spoleto, der sog. "Wilde Mann" (L'uomo selvatico), und der "Brete da Guercino".

Gregor hatte sich lange gesträubt, dem Rate des Großherzogs von Tostana zu folgen und Verhandlungen mit Piccolomini anzuknüpfen. Allein die
geringen Erfolge seiner Truppen im Banditenkrieg, der gewaltige Rosen verursachte, und die Gesahr eines ernsten Zerwürfnisses mit Tossana, endlich die
Furcht, Piccolomini werde an Giacomo Boncompagni blutige Rache nehmen?,
ließen keine Wahl: Gregor XIII. mußte sich zu dem ungewöhnlichen Schritt
herbeilassen, den zusetzt auch Kardinal Gasti empsohlen hatte 3. Man tras ein
Abkommen, worauf sich Viccolomini im Juni 1582 nach Florenz zurückzog.
Er lebte dort als großer Herr, geehrt vom mediceeischen Hofe 4. Am 30. März
des folgenden Jahres erschien er zum allgemeinen Erstaunen in Rom und
wohnte bei dem florentinischen Kardinal Ferdinando de' Medici auf dem Pincio.
Als ein päpstliches Breve ihm Verzeihung verkündigte, verließ er am 19. Mai
die Stadt und kehrte nach Florenz zurück 5.

Nach dem vorläufigen Verschwinden Piccolominis hörte das Banditenwesen im Kirchenstaat teineswegs auf, es währte vielmehr trop aller Gegenmaßregeln des Papstes fort. In der ganzen zweiten Hälfte des Jahres 1582 wurden die Kömer durch das Erscheinen von Briganten in der nächsten Umgegend beunruhigt 6. Auch die Sicherheit in der Stadt selbst war ernstlich bedroht; viele Adelige, die sich über das Gesetz erhaben dünkten, standen mit den Banditen im geheimen Einverständnis. Zusammenstöße zwischen dem Gefolge der Barone und der Polizei waren ebenso häusig wie Diebstähle, Duelle und Mordtaten. Eine besonders gräßliche Bluttat ereignete sich in der Nacht

<sup>1</sup> Siehe Mutinelli I 131; Gnoli, V. Accoramboni 12. Über Guercino vgl. Maffei II 356 f; Gubner I 235. Den Tob des P. Leoncillo beschreibt Obescalchi in seinem Bericht vom 17. Kebruar 1582, Archiv Congagagu Mantua.

<sup>2</sup> Siehe den Bericht Donatos bei Rante, Bapfte 18 284.

<sup>3</sup> Siehe deffen \* Memorie im Archiv Boncompagni gu Rom.

<sup>4</sup> Siehe Grottanelli 67. Daß sich Piccolomini Florenz zum Wohnst wählte, meldet ein \*Avviso di Roma vom 20. Juni 1582, Urb. 1050 p. 212, Batif. Bibliothef.

befriedigt war, s. die \*Avvisi di Roma vom 30. März, 2. und 23. April, 18. und 21. Mai 1583, Urb. 1051 p. 1486 151 187 218 2266. Vatit. Bibliothef (vgl. Gnolia. a. O. 166 f), und die \*Berichte Tonatos (Staatsarchiv zu Venedig), benutzt bei Ranke I 284. Rankes Behauptung, die Beichtväter am Lateran hätten das Beichtsgeheimnis verletzt, ist nicht erwiesen.

<sup>6</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma vom 8. August, 15. September, 11., 22. und 24. Des gember 1582, Urb. 1050 p. 283 337 470 489 496, a. a. O.

<sup>7</sup> Bgl. die \*Avvisi di Roma vom 21. und 28. Juli, 11. und 18. August und vom 22. Dezember 1582, Urb. 1650 p. 258 271 302 307 h 489, a. a. C. Trot aller

vom 16. auf den 17. April 1581: der Neffe des Kardinals Montalto, Francesco Peretti, der Gemahl der durch ihre blendende Schönheit ausgezeichneten Bittoria Accoramboni, wurde in den Gärten der Sforza von zwei gedungenen Mördern (Bravi) getötet. Die junge Witwe zog sich am dritten Tage nach dem Verbrechen mit ihrer Mutter in den Palast des Paolo Giordano Orsini, Herzogs von Bracciano, zurück. In den Mördern hatte man Leute erkannt, die in nahen Beziehungen zu Giordano Orsini standen, wagte aber nichts gegen den mächtigen und gewalttätigen Herzog zu unternehmen. Vittoria, die mindestens von dem Mordanschlag gewußt haben dürste, wurde verhastet; erst gegen das Versprechen, den Herzog nicht zu heiraten, erhielt sie ihre Freiheit wieder. Trozdem ließ sie sich 1584 in Bracciano mit ihrem Liebhaber trauen 2.

In nicht minder schlechtem Ruse stand Lodovico Orsini, der in seinem Palast Banditen Unterkunft gewährte. Ohne Rücksicht auf die von ihm beanspruchte Immunität drang am Abend des 26. April 1583 der Polizeishauptmann Gian Battista della Pace mit seinen Gehilsen in den Palast ein, um dort zwei Banditen zu verhaften, die in der Berggegend von Norcia mit Feuer und Schwert gehaust hatten. Als sie abgeführt werden sollten, traten der Polizei Lodovicos Bruder Raimondo, Sila Sabelli, Ottavio de' Rustici, Pietro Gaetani, Emilio Capizucchi und andere Edelseute entgegen. Es entspann sich ein Wortwechsel, dann ein Kamps, in welchem Raimondo Orsini, Sila Savelli und Ottavio de' Rustici das Leben verloren<sup>3</sup>. Lodovico Orsini schwur Rache für den getöteten Bruder. Alle Abeligen, an ihrer Spize Paolo Giordano und Lodovico Orsini, hielten sich für verletzt, die ihnen zugetanen Volksmassen gerieten in aufrührerische Bewegung. Giacomo Bons

Strafen fanden mehr furberie et latrocinii benn je in Rom statt, \* melbet Obescalchi am 15. Januar 1583, Archiv Gonzaga zu Mantua. Konstitution gegen Mörder und Banditen im Bull. Rom. VIII 355 f 503 f; ebd. 399 f neue Konstitution gegen das Quell.

<sup>1</sup> Später erhob fich bort ber Palazzo Barberini.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die eingehende Darstellung von Gnoli, V. Accoramboni 74 f 85 131 f 178 ff. Das hier gegen Litta sestgestellte Datum, der den 27. Juni 1583 angibt, was noch Reumont III 2, 577 wiederholt, wird bestätigt durch den Gnoli unbekannt gebliebenen \*Bericht Odescalchis dat. Rom 1581 April 22, Archiv Gonzaga zu Mantua. Siehe auch das \*Schreiben Bernerios vom 22. April 1581, der den 18. April angibt. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>3</sup> Über ben Tumult vom 26. April 1583, ben Grottanelli (S. 71) irrig auf ben 26. August verlegt, vgl. neben ben von Gnoli (a. a. O. 152 f) benutten Quellen, beren wichtigste das Schreiben Donatos vom 30. April 1583 (bei Mutinelli I 140) ist, noch Santori, Autobiografia XIII 155, ben \*Bericht vom 26. April 1583 in Var. polit. 159 n. 158, Päpstl. Geh.= Archiv, und ben eingehenden \*Bericht Obescalchis vom 30. April 1583, Archiv Gonzaga zu Mantua.

compagni machte vergebliche Unffrengungen, Die erhikten Gemüter zu berubigen Es war, fagt ein gleichzeitiger Bericht, als ob Gedispatang berrichte ober ber Reind fich in ber Stadt befande wie beim Sacco im Jahre 1527 1. Bor ber brobenden Saltung der Menge ergriff ber Polizeihaubtmann die Flucht. mabrend feine Safder fich bertrochen. Auch der bejahrte Stadtgouberneur Bincenzo Bortico fucte im Batitan einen ficheren Bufluchtfort. Gregor XIII. ließ die Tore feines Balaftes ichließen und Artillerie auffahren. Ungefichts ber grengenlofen Aufregung und Bermirrung und der Gefahr, Die feitens der anblreichen in ber Stadt befindlichen Berbannten brobte, glaubte er gulett ein= lenten zu muffen; er ernannte einen neuen Stadtgouberneur und erließ Saftbefehle gegen Bace und feine Bafder. Wo der Bobel die Unglücklichen aufspürte, totete er sie in graufgmer Beise. Bace wurde durch die Konservatoren por Bericht gestellt und enthaubtet! Wegen der Ohnmacht der Regierung hatten Die Ronferbatoren den Caporioni befohlen, die Bewachung der Stadt ju übernehmen 2. Der Babft fammelte Trubben und verdobbelte die Bache an feinem Balaft. Es biek, er werde 2000 Schweizer herbeirufen. Wenn sich das bewahrheitet, fagt ein Zeitgenosse, so werden es die bereuen, welche die Milde und Gute und Nachgiebigfeit Gregors migbrauchen 3.

Nach solchen Vorgängen kann es nicht wundernehmen, daß der Papst der Banditenplage nicht Herr wurde. Um 25. Juni 1583 meldete der mantuanische Gesandte, die Unsicherheit in der Gegend Roms sei so groß, daß sich niemand vor die Tore wage 4. Im Juli mußten 700 Mann Truppen gegen Banditen ausgesandt werden, die in Piperno die Ernte verbrannt hatten. Im August wurden vier Briganten von Frascati und ein Käuberhauptmann, der eigenhändig 65 Morde verübt hatte, enthauptet. Der zum Kommissar sür den ganzen Kirchenstaat ernannte Giulio Ongarese erließ Ediste gegen die Banditen; wer einen solchen aufnahm, sollte bestraft, wer einen tötete oder außlieserte, sollte belohnt werden 5. Weitere Maßregeln solgten 6. Hierauf trat

<sup>1 \*</sup>Avviso di Roma vom 30. April 1583, Urb. 1051 p. 197, Vatit. Bibliothet. Bgl. Maffei II 358.

2 Bgl. Gnoli a. a. D. 156 f.

<sup>\*</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 4. Juni 1583, Urb. 1051 p. 239, Batik. Bibliothek. Über die Rache, die Lod. Orsini im September 1583 nahm, indem er Vincenzo Vitelli, den Stellvertreter des Giacomo Boncompagni, ermorden ließ, s. den Bericht bei Mutinelli I 147 f.

<sup>\*</sup> Siehe den \*Bericht Obescalchis vom 25. Juni 1583, Archiv Gongaga zu Mantua. Bgl. Avvisi-Caetani 157.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma vom 20. Juli, 6., 20., 27. und 31. August 1583. Urb. 1051 p. 307 324 343 357 360, Batik. Bibliothek. Bgl. Avvisi-Caetani 157 f 160; ferner Sporenos \*Berichte vom 2. Juni und 23. Juli 1583, Statthaltereiarchiv zu Innebruck.

<sup>6</sup> Bgl. Avvisi-Caetani 161.

im Oftober Ruhe ein 1. Im Januar 1584 gelang es, die Bande des berüchtigten Prete da Guercino zu schlagen und den Führer zu verwunden 2. Aber schon im April vernimmt man von neuem, daß Räuber in der Umgegend Roms ihr Handwerk trieben 3. Eine eigene Kardinalkongregation sollte Abhilse schaffen 4. Im Sommer wurden militärische Expeditionen veranstaltet 5, und man glaubte endlich, der Kirchenstaat sei nun von den Unholden nahezu gereinigt. Es war indessen wiederum nur ein augenblicksicher Erfolg 6. Die Banditen', schrieb der venezianische Botschafter Lorenzo Priuli am 23. Februar 1585, ssind jetzt zahlreicher als je, sie ziehen in den stärksten Scharen umher, und wenn es so fortgeht, wird zu ihrer Ausrottung eine Armee nötig sein.' 7

Das Scheitern aller Versuche Gregors XIII., dem Räuberwesen im Kirchenstaat und der Unsicherheit in Rom ein Ende zu bereiten, darf nicht allein dem milden, leicht verzeihenden Charakter des Papstes zugeschrieben werden s; die Ursachen des Übels lagen so tief in der Unfertigkeit der staatlichen Zustände und in den sozialen Verhältnissen begründet, daß selbst die furchtbare Strenge seines Nachfolgers nur zeitweilig die Räuber zu bezähmen vermochte.

<sup>1</sup> Siehe Sporenog \*Berichte vom 15. und 22. Oktober 1583, Statthalterei= archiv ди Яппявгис.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 14. Januar 1584, Urb. 1052 p. 18, Batif. Bibliothef. Wie keck sich Guercino bald darauf benahm, darüber vgl. den Bericht vom 16. Januar 1584 bei Mutinelli I 154 f.

<sup>3</sup> Siehe den \*Bericht Odescalchis vom 7. April 1584, Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. Beltrami, Roma 46.

<sup>4</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma vom 7. und 11. April 1584, Urb. 1052 p. 127 132, Vatif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Sporenos \* Berichte vom 26. Mai und 9. Juni 1584, Statthaltereis archiv zu Innsbruck.

<sup>6 \*</sup>Bericht Odescalchis vom 7. Dezember 1584, Archiv Conzagazu Mantua.

<sup>7</sup> Siehe Priulis Berichte bei Brosch I 259 f. Ein \*Avviso di Roma vom 2. Februar 1585 meldet, für Samstag seien besondere Sicherheitsmaßregeln getroffen, da der Prete da Guercino unerkannt in Rom gewesen sein sou. Die \*Avvisi di Roma vom 9. und 23. Februar berichten viele Einzelheiten über die Banditenplage im Kirchenstaat. Nach einem \*Avviso vom 20. März schlugen die Räuber in Belletri bandi an, welche brohend die Jurückziehung der Truppen verlangten! Urb. 1053 p. 61 64 76 97 126, Batik. Bibliothek. Bgl. auch Beltrami, Roma 51 52.

Byl. die Vita Sixti V ipsius manu emendata bei Ranke, Päpste IIIs 72\*. Die Schilderung der Zustände durch Gualterius im Arch. stor. Ital. App. I 315 f ist zwar rhetorisch übertrieben, aber die Berhältnisse waren zum Schluß der Regierung Gregors XIII. unzweiselhast sehr schlimm; vgl. Balan VI 617 f. Freimütig schilderte dem Papst die Lage in Rom und den Provinzen ein römischer Pfarrer: \*Caeli Speti parochi S. Mariae in publicolis de urbe ad Gregorium P. M. XIII de veritate dicenda, Vatic. 5514 p. 44—51, Batik. Bibliothek.

<sup>9</sup> Siehe Karttunen, Gregoire XIII S. 91 f. Bgl. unsere Ausführungen im folgenben Banb.

Um gerecht zu urteilen, muß man sich ferner vergegenwärtigen, daß nicht allein der Kirchenstaat, sondern ganz Italien von der Geißel des Banditentums zu leiden hatte. Ühnliche Zustände herrschten trot der strengen spanischen Regierung im Königreich Neapel und auch im Großherzogtum Tostana 1. Selbst in dem Gebiet der wegen ihrer staatlichen Einrichtungen mit Recht berühmten Republit Benedig hatte das Räuberwesen so um sich gegriffen, daß auch Südtirol ernstlich davon bedroht wurde. Von Verona aus konnte 1579 der verbannte venezianische Graf Ottavio Avogadro mit 100 venezianischen Banditen einen förmlichen Einfall über den Gardasee nach Arco machen, sich dann wieder auf das Gebiet der Republik zurückziehen und das Herzogtum Ferrara beunruhigen. Avogadro galt neben Piccosomini als der gefürchtetste und gefährlichste aller italienischen Banditen; wie jener in Rom, so durste er 1585 am Hose des Erzherzogs Ferdinand von Tirol erscheinen 2.

Zur Erklärung dafür, daß das Banditenwesen, dieser Krebsschaden der Zeit, sich besonders start im Kirchenstaate bemerkbar machte, führt der Benezianer Giovanni Corraro in seiner Relation vom Jahre 1581 zwei Hauptgründe an: den einen sieht er in der Natur Gregors XIII., der, im Grunde mehr zur Milde als zur Strenge geneigt, zu spät erkannt habe, wie gefährlich für einen Herrscher das übergehen von Strenge zur Milde sei, den andern in den besondern Verhältnissen des Kirchenstaates. Er weist darauf hin, daß nirgends Strenge nötiger sei als dort, wo es nichts als Parteiungen gebe und man gewissermaßen mit den Wassen in der Haufige Regentenwechsel und die Vienge einflußreicher Kardinäle und Adeliger leicht Verzeihung in Aussicht stellen 3.

3.

Aus dem Mittelweg zwischen Strenge und Nachsichtigkeit, der den meisten zusagte, leitet Corraro auch die beträchtliche Zunahme der Bevölkerung Roms her, die von kaum 90000 auf 140000 Seelen angewachsen sei . Die Zahl der neuen Wohnungen, die, kaum vollendet, bezogen würden, sei so groß, daß sie jeden in Erstaunen setze, der die Stadt auch nur seit kurzem nicht mehr gessehen habe. Dauere dieser Fortschritt an, so werde die papstliche Residenz an

<sup>1</sup> Siehe Alberi II 5, 469 f; Subner I 231 f; Reumont, Tosfana I 302 f.

<sup>2</sup> Siehe Sylvain II 327 f; Egger, Geich. Tirols II 233; hirn I 505 508 f. Bgl. Forsch, und Mitteil. zur Gesch. Tirols und Vorarlbergs XII (1915) 42 f. Avogabro wird neben Piccolomini als ber schlimmste der Banditen ausbrücklich genannt in den \*Memorie des Kard. Galli, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>3</sup> Corraro 277.

<sup>4</sup> Reumont (III 2, 791) bezweiselt die Zahlangabe Corraros; sie wird indessen bestätigt durch ein \* Schreiben Camillo Capilupis vom 28. März 1573, Archin Conaga zu Mantua (f. Anhang Nr 11—12), und durch das Avviso di Roma bei Beltrami, Roma 28.

Umfang und Schönheit schnell und außerordentlich zunehmen. Eigentümlich war, daß dennoch den von jedem Regierungswechsel Borteil erhoffenden Kurialen der Pontifikat Gregors schon viel zu lange währte. Und doch hatten sie wie alle Römer Gregor dem XIII. überaus viel zu danken.

Niemand in Rom tonnte fich über Steuerdrud betlagen. Neue Abgaben murden mabrend des dreizehn Sabre umfaffenden Bontifitats Gregors XIII. nicht auferlegt2; bon den alten batte er gleich in den erften Jahren feiner Regierung die bon Bius V. jur Bestreitung der Roften des Türkentrieges eingeführte Steuer auf Schweinefleisch 3 und fpater auch die feit Julius III. bestehende Mehlsteuer aufgehoben 4. Auf jede Beise mar der Babft, insbesondere mahrend des Jubilaumsjahres, auf die Berforgung Roms mit Lebensmitteln bedacht 5. Noch lange erinnerten bieran die von ihm bei den Diokletians= thermen angelegten großartigen Getreidespeicher 6. Aus Fürsorge für die Stadt erließ er ferner mehrfache Berbote. Getreide aus dem Rirchenstaat auszuführen 7. Ein Defret vom 1. Mai 1578 erneuerte die Strafen gegen die Barone, welche den Transport von Getreide jum römischen Markt vereiteln murben. Bur Berbinderung des mucherischen Auftaufes durch Spekulanten murde jedem Bürger verboten, mehr Getreide einzutaufen, als auf ein Jahr für feinen Familienbedarf notwendig mar 8. In der Campagna Marittima fuchte Gregor ben Getreideanbau durch Riederlegung der Balder zu bermehren 9. Dem gleichen 3wed diente die Trodenlegung der Gumpfe bei Ravenna 10. Wenn trokdem auch der Kirchenstaat in den Notjahren 1579, 1582 und 1583 zeitweilig zu leiden hatte, so war das nicht die Schuld des Papstes; er tat vielmehr fein Möglichstes, die Übelstände zu lindern 11. 1583 spendete er aus eigenen Mitteln

<sup>1</sup> Ginge es nach ihrem Sinne, meint Corraro (a. a. D.), so hätte man wenigstens alle fünf Jahre einen neuen Bapft.

<sup>2</sup> Dies hebt Galli in feinen \* Memorie hervor. Archiv Boncompagni gu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe die Konstitution vom 1. Februar 1573 in der Collez. delle disposiz. su li più antichi censimenti dello Stato pontif. I, Roma 1845, 67 f. Danach ist Massei I 251 (1576) zu berichtigen.
<sup>4</sup> Siehe Massei II 362; Moroni XX 159.

<sup>5</sup> Bgl. Studi e documenti XIII 313; Benigni 39 f.

<sup>6</sup> Bgl. Ciaconius IV 21; Forcella XIII 174; Nicolai III 89; Lanciani IV 80. Ciappi (S. 9) erwähnt auch Getreidespeicher in Porto.

<sup>7</sup> Siehe Bull. Rom. VIII 140 f 195 f; Maffei I 373; Rante, Papfte I's 279.

<sup>8</sup> Siehe Benigni 39. Bgl. Decupis, Per gli usi civici nell' agro Romano, Roma 1906, 23.
9 Bgl. oben S. 765.

<sup>10</sup> Siehe hierüber neben Massei II 74 und Benigni 42 die Angaben Ghissteris in seiner \*Relatione di Romagna, Urb. 831 p. 120bf, Batik. Bibliothek. Ein Gregor dem XIII. vorgesegtes \*Projetto del disseccamento delle paludi Pontine im Cod. D. 9 des Archivs Boncomragni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Bgl. die \*Avvisi di Roma vom 26. und 29. August, 2. und 5. September 1579, Urb. 1047 p. 295 297 301 306, Batif. Bibliothef, und \*Acta consist. 3um

40 000 Scudi. Überdies suchte er seinem Bolke nicht bloß reichliches, sondern auch gutes Brot zu sichern. Fälscher dieses wichtigsten Nahrungsmittels ließ er streng bestrasen. Zur Hebung des Bäckergewerbes erteilte er wiederholt Privilegien. Als die Umgegend Roms, namentlich Viterbo, im Jahre 1581 von Heuschreckenschwärmen überfallen wurde, warf er 20 000 Scudi zu deren Bekämpfung aus.

Ganz besonders ließ es sich Gregor XIII. angelegen sein, die Hauptstadt und den Kirchenstaat vor dem Eindringen der Pest zu bewahren, die in den Jahren 1575, 1576 und 1579 viele Gegenden Italiens heimsuchte. Er besahl die Abhaltung von Bittprozessionen, an denen er sich selbst beteiligte, und wandte auch alle damals bekannten Vorsichtsmaßregeln gegen eine Einschleppung der Seuche an<sup>5</sup>. Um so größer war seine Freude, als dann Rom von der

<sup>17.</sup> August 1579, Konsistorialarchiv bes Batikans. Für 1582 f. Massei II 300. Bon ber carestia bes Jahres 1583, die ganz Italien heimsuchte, handeln die \*Berichte Obescalchis vom 12. und 20. Februar, 26. März und 23. April 1583, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>1</sup> Siehe Cocquelines zu Maffei II 461.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 24. Oftober 1573, Urb. 1043 p. 318<sup>b</sup>, Batif. Bibliothet. <sup>8</sup> Siehe Maffei II 226. <sup>4</sup> Siehe ebd. II 225 f; vgl. I 251.

<sup>5</sup> Bur Bervollständigung der Angaben bei Maffei I 256, II 69 461 f vgl. Catena, Lettere 321; Santori, Autobiografia XII 361 365. Siehe namentlich die \*Avvisi di Roma vom 13. Juli 1575 (wegen ber Beft auf Gigilien Bachen in Civitavecchia, Offia und Riva Grande verftartt), 1576 Juni 20 (energifde Borfichtsmagregeln), Juli 21 und Oft. 20 (Prozeffionen), 1578 April 12 (Borfichtsmagregeln), 1579 Gept. 26 u. 30, Dov. 11, 25 u. 29, Deg. 12 u. 16 (Borfichtsmagregeln und Progeffionen), Urb. 1044 p. 516, 1045 p. 119 130 165, 1046 p. 106, 1047 p. 323 329 380 383 387 390, Batif. Bibliothet. Siehe auch die \*Berichte bes Aleff. be' Medici vom 16. Juli und 28. Cf. tober 1575, Staatsarchiv gu Floreng. Für 1576 vgl. ferner ben mantuanischen \* Bericht vom 24. Juni im Archiv Gongaga gu Mantua und die \* Schreiben des Dr Andreas Fabricius an Albrecht V. von Bagern dat. Rom 1576 Juli 13 u. 21, Staatsardiv gu München. Gin \*Bando et ordine da osservarsi per il presente sospetto della peste, vom 15. November 1579, in den Editti V 61 p. 30, Bapftl. Geh. Archiv. Bal. auch A. Sarti, Bandi emanati dai legati pontif. in Bologna nel sec. XVI, Rocca S. Casciano 1914, 22 f 24. Von großer Seltenheit find noch folgende hierher gehörige Drude: 1. Mich. Mercati, Instruttione sopra la peste. nella quale si contengono i più eletti et approvati rimedii, Roma 1576 (Jacopo Boncompagni gemidmet): 2. Libro del conoscere la pestilenza, di M. Giov, Batt. Susio, Mantua 1576 (Gremplar in ber Gendenbergifden Bibliothet gu Frankfurt a. Dl.); 3. Cause et rimedii della peste. Raccolti da Marco Gonzaga, Firenze 1577; 4. B. Pisanelli, Discorso sopra la peste, delle cause, effetti, remedii, Roma 1577; 5. Litaniae et preces iussu S. D. N. Gregorii P. XIII in omnibus ecclesiis dicendae ad implorandum divinum auxilium pro avertenda a populo christiano pestilentia, Romae 1576 und Florentiae 1577. Gine \* Ablagbulle Gregors XIII. univ. Christifidelibus morba contagioso in civit. Venet. aut locis ei subiectis laborantibus, bat. 1576 Bult 7, um Staatsardib gu Benedig, Bolle. Giebe auch Die Infdrift bei Forcella IV 83.

Pest verschont blieb. In dem heißen Sommer des Jahres 1580 brach jedoch in der Stadt eine bösartige Influenza aus, die einen großen Teil der Bebölkerung ergriff. Gregor nahm sich in jenen Tagen mit Sorgsalt der Kranken an; den Armen sandte er Almosen und Medizin, auch verbot er, den Preis der Lebensmittel zu erhöhen, was einige Kausseute beabsichtigten 1.

Die Stadt Kom verdankte Gregor XIII. auch eine zeitweilige Beseitigung des Unwesens der Bettler und Vagabunden<sup>2</sup>. Schwere Sorge bereitete dem Papst die Handhabung der Sittenpolizei in seiner von so vielen Fremden besuchten Residenz. Gegenüber der großen Strenge Pius' V. hatten sich die Folgen seiner Milde schon zu Beginn seines Pontifitats bemerkbar gemacht<sup>3</sup>. Indessen erkannte auch Gregor bald, daß er in dieser Hinsicht den Bahnen seines Vorgängers solgen müsse<sup>4</sup>; namentlich mußte er sich, ebenso wie Pius V., wiederholt gegen den Mißbrauch wenden, der mit geschriebenen Zeitungen (Avvisi) getrieben wurde<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma vom 13., 17. und 20. August und vom 3. September 1580, Urb. 1048 p. 241 251 255 276, Batit. Bibliothef, und die \*Berichte Obescalchis vom 3., 20. und 27. August und 3. September 1580, Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. Massei II 156 f; Marini, Archiatri I 453; Tomassetti, Campagna I 216.

<sup>2</sup> Der schon 1575 gefaßte Plan (f. \*Avviso di Roma vom 7. Mai 1575, Urb. 1044 p. 424 b 429 b. Batif, Bibliothef), die gahlreichen bagabundierenden Bettler Roms in einem Hofpig unterzubringen, wurde Anfang 1581 burchgeführt; f. \*Avviso di Roma vom 15. Januar 1581, Coll. Favre 62 p. 103 f, Stadtbibliothef gu Genf, und bie \* Avvisi di Roma vom 22, Kebruar, 4, und 8, März 1581, Urb, 1049 p. 83 101 105. Batif. Bibliothef; bgl. Mucantius, \* Diarium jum 13. und 28. Februar 1581, Papftl. Geh .= Archiv, und den \* Bericht Obegcalchis vom 6. Mai 1581, Archiv Gongaga au Mantug. Domit ichien die Stadt von biefer Blage grundlich gefäubert (f. Corraro 275). Jedoch bas jum Sofpig gemahlte verlaffene Rlofter G. Sifto an ber Bia Appia (vgl. Piazza 56 f; Morichini Il 7 f) erwies fich infolge ber bort herrschenden Malaria als ungeeignet, weshalb der Papft an die Erwerbung der isoletta vicino a Ponte Sisto bachte; f. \*Avviso di Roma vom 16. Dezember 1581, a. a. D. 446. Der ipater auftauchende Blan eines Reubaues nahe bei bem Sofpital ber Convalescenti kam nicht zur Ausführung; f. die \*Berichte vom 3. Februar und 30. September 1582 im Archiv Congaga gu Mantua. Im Februar 1583 mußte bas Sofpig bei S. Sifto aufgegeben werben; f. \*Avviso di Roma vom 26. Februar 1583, Urb. 1051 p. 95, a. a. D. Die Bettler- und Bagabundenblage (val. Sübner I 89) war übrigens damals allgemein und in Deutschland noch weit ärger als in Stalien; f. Janffen-Paftor VIII 13-14 301-377.

<sup>3</sup> Siehe ben \*Bericht Cusanos vom 18. Dezember 1572, Staatsarchiv zu Wien. Bgl. Gött. Gel. Anz. 1858, 690. Daß viele Beamte die Güte des Papstes mißbrauchten, meldet ein \*Avviso di Roma vom 1. Dezember 1582, Urb. 1050 p. 452, Batik. Bibliothek.

<sup>4</sup> Bgl. die näheren Angaben im Anhang Ar 13.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Über die am 6. September 1572 publigierte Constitutio contra famigeratores nuncupatos mercantes eorumque scripta recipientes et famosos libellos scribentes

Seiner ernsten Richtung entsprechend war Gregor XIII. tein Freund des Karnevals. Er begab sich zu dieser Zeit meist auf seine Billa nach Mondragone und mahnte auch die Kardinäle, sich von allen derartigen Lustbarkeiten sernzuhalten. Um Karnevalsonntag besuchte er die sieben Hauptkirchen Roms. Um liebsten hätte er das ausgelassene und vielsach rohe Fastnachtstreiben ganz abgeschafft. Das war jedoch wegen der Anhänglichkeit vieler Kömer an die alten Gebräuche nicht möglich 4. Gregor suchte daher, ähnlich wie sein Borzanger, den Karneval tunlichst zu verkitrzen 5. 1580 nahm er die Bekt.

et mittentes (Bull. Rom. VIII 12 f; val. ben \* Bericht Cufanos pom 20. September 1572, Staatsarchiv gu Wien) f. Sift. polit. Blatter XXXVII 574 f: Ciampi. Innocenzo X S. 254 f; Gnoli, V. Accoramboni 38 Unm. Schon porher mar ein Movellift, ber Chrenribriges über bie Urfache bes Tobes Bing' V. perbreitet hatte, ausgepeitscht worden; f. ben \* Bericht Urcos vom 26. Juli 1572, Staatsardiv gu Wien. Über bie Durchführung ber Berordnung, Die wenig half, berichten die \*Avvisi felbft; f. namentlich bie bom 11, Rovember 1581, 20, Januar, 13, Februar und 12, Mai 1582, Urb. 1049 p. 428 b. 1050 p. 21 50 b. Batif. Bibliothef. In bem letteren werben die Urheber als Berleumder gebrandmarkt. Bal. auch Sporenos \* Bericht an Erzherzog Kerdinand vom 30. September 1581, Statthaltereigrebiv zu Innebrud, und die Depefche Donatos vom 13. Oftober 1581, bei Brofc I 272 A. 1. Die gemiffenlosen mercanti, die der Gefandte Savonens als razza d'huomini più tosto da forca che da galera bezeichnete (Beltrami, Roma 44), haben einen Applogeten gefunden in Bicca: I martiri del giornalismo nella Roma papale, Roma 1912, eine Barteifdrift, fiber die man Riv, stor. 1913, 6f vergleiche. Gine biffige Pasquinata fatta da qualche Lutherano veranlagte Gregor XIII., auf Die Entdedung bes Berfaffers einen Preis von 1000 Scubi ju fegen; f. \*Avviso di Roma bom 30. Marg 1577, Urb. 1045 p. 264, Batit Bibliothet.

1 Siehe die \*Berichte Odescalchis vom 8. Februar 1578 und 6. Februar 1580, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>2</sup> Siehe Santori, Diario concist. XXIV 227.

3 Siehe den \*Bericht Odescalchis vom 20. Februar 1583, Archiv Conzaga zu Mantua.

4 Ein Abnehmen ber Karnevalslust, wohl eine Folge ber kotholischen Reformation, stellt übrigens A. Zibramonte in seinem \*Bericht vom 17. Januar 1573 sest, nach welchem ber Karneval assai freddamente verlief, non inclinando più che tanto questa città a simili piaceri. Am 20. Februar 1574 schreibt C. Capilupi: \*Il carnevale si fa freddissimo. Auch 1577 und 1578 wird von carnevale magrissimo berichtet; s. die \*Schreiben Odescalchis vom 19. Februar 1577 und 15. Februar 1578. Von einem guten Karneval \*berichtet derselbe am 28. Januar und 4. Februar 1581 und am 3. März 1582. Alle diese Schreiben im Archiv Gonzagazu Mantua.

5 Siehe ben \*Bericht des P. Tiepolo vom 28. Februar 1573, bei Mutinelli I 108, und Clementi 248 f. Am 14. Januar 1576 \*melbet Pompeo Strozzi, ber Karneval sei erst für die Zeit nach S. Antonio gestattet worden (Archiv Gonzaga zu Mantua). Bgl. auch im Anhang Nr 28—41 (8) ben \*Bericht des Mucantius vom Februar 1581, Päpstl. Geh. Archiv.

6 \*Hoc anno bravia quae curri publice solebant applicata fuerunt cathecumenis et larvae interdictae, cum instante pestis periculo potius orandum esset ad pla-

1583 die Teuerung, 1584 den unruhigen Zustand der Stadt zum Anlaß, alle Masteraden zu untersagen 1. Die im Jahre 1581 erlaubte Karnevalsfeier bezeichnet Montaigne, der sie sah, als mäßig 2.

In der Reit bor und mahrend des Karnebals liebte es die bornehme Gefellichaft Roms von jeber, fich durch Theatervorftellungen und andere Luftbarkeiten zu unterhalten 3. Als Gregor 1574 vernahm, daß man eine jener unfittlichen Romödien aufgeführt habe, die mabrend der Rengiffancezeit üblich gemesen maren, idritt er mit Strenge ein; die Schausbieler murden mit Befangnis bestraft, Die geiftlichen Burdentrager, Die der Borftellung beigewohnt batten, unter ihnen auch einige Rardinale, erhielten einen ernften Bermeis 4. Im Ronfiftorium bom 27. Januar 1574 erklärte der Bapft, das Ericheinen der Rardinale felbit bei ehrbaren und religiofen Schaufpielen halte er für undaffend und mit ibrer Burde nicht vereinbar; jugleich fprach er den Bunfc aus, daß fortan in den Rollegien und Semingrien geiftliche Schauspiele nicht mehr gur Aufführung gelangen follten, weil dadurch die Zöglinge bon den ernsten Studien abgelenkt murden 5. Tropbem erhielten noch 1574 die Jesuiten die Erlaubnis, durch ihre Schuler zwei geiftliche Schauspiele aufführen ju laffen, bon denen das eine die Geschichte des Ronias Achab, das andere das Junafte Gericht mit gutem Erfola gur Darftellung brachte 6. 1582 burften die Zöglinge des Rollegiums Capranica im Balaft des Rardinals Medici ein Schauspiel aufführen, und auch andere Theatervorstellungen wurden in diesem Jahre gestattet 7. Dagegen mar 1576 den zahlreichen nach Rom gekommenen Schauspielern bas Auftreten verfagt worden. Baolo Giordano Orfini, der damals Mastenfreiheit für die Romer erbat, erhielt bom Babit den Bescheid, man folle lieber an militarische Bortehrungen jum Sout der Chriftenheit gegen Reter und Türken denten 8.

candam iram Dei, ichreibt Mucantius, \*Diarium, Papft I. Geh.= Archiv. Bgl. ben \*Bericht Obescalchis vom 6. Februar 1580, Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>&#</sup>x27; Siehe die \*Berichte Odescalchis vom 20. Februar 1583, 28. Januar und 4. Februar 1584, a. a. O. Bgl. auch Clementi 268 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Montaigne I 247—248.
<sup>3</sup> BgI. Clementi 258 f 271 f.

<sup>4</sup> Siehe das \*Avviso di Roma vom 30. Januar 1574, Staatsarchiv зи Wien, und Santori, Diario concist. XXIV 223 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Santori a. a. D. 224.

<sup>6</sup> Siehe neben dem Schreiben des P. Tiepolo bei Mutinelli I 108 f auch den \*Bericht des C. Capilupi vom 20. Februar 1574, Archiv Gonzaga zu Mantua. Das in Anm. 4 erwähnte \*Avviso schätzt die Kosten des apparato auf mehr als 1000 Scudi. Bgl. auch das oben S. 182 A. 3 zitierte Werk von Soldati.

<sup>7</sup> Siehe den \*Bericht Odescalchis vom 3. März 1582, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>8</sup> Siehe im Anhang Nr 17 ben \*Bericht des P. Strozzi vom 28. Januar 1576, Archiv Gonzaga zu Mantua.

4

Wie sein Borganger, so hat sich auch Gregor XIII. mit dem schwierigen Problem der Tiberregulierung beschäftigt 1. Gine Berbesserung des Militars wesens im Kirchenstaat wurde gleichfalls beraten 2.

Bemerkenswert sind die Bestrebungen des Papstes zur Berbesserung der Häfen von Fiumicino, Civitavecchia und Ancona. In Fiumicino begegnete die Durchführung unübersteiglichen hindernissen. Sie gelang in Civitavecchia, das mehr und mehr der Haupthafen des Kirchenstaates wurde. Bei den Bemühungen, in Ancona einen großen Hasen zu schaffen, war zugleich die Rücksicht auf den Krieg gegen die Türken maßgebend. Gregor XIII. berzwendete für die dortigen Arbeiten beträchtliche Summen. erlebte jedoch ihre

<sup>1</sup> Nach einer Tiberüchwemmung im April 1575, die besonders an der Engelsburg Schaden anrichtete (s. den \*Bericht Odescalchis vom 23. April 1575, Archiv Gonzaga zu Mantua), wurde am 27. April eine Kardinalkongregation eingesett, um über Abhilse durch eine Korrektion des Flusses zu beraten; s. Santori, Diario concist. XXIV 260, Beltrami, Roma 8, das \*Schreiben Odescalchis vom 30. April 1575, a. a. O., und den seltenen, Gregor XIII. gewidmeten Discorso di Luca Peto intorno alla cagione d. eccessiva inondatione del Tevere et modo in parte di soccorrervi, Roma 1573, in Instr. Misc. 4586 des Päpstl. Geh. = Archivs.

<sup>2 \*</sup> Borschläge Possevinos über Gründung eines Seminario militare im Cod. D. 5 des Archivs Boncompagni zu Rom. Cod. Capponi XXV 137 f enthält \*Avvertimenti per correggere gli abusi della christiana milizia. Dat. Roma del mese di Maggio 1574, Nationalbibliothet zu Florenz. Ein \*Discorso sopra la militia del stato eccles et la forma di ridurla simile all'antica Romana fatto l'a: 1582 in Urb. 852 p. 200 s. Batit. Bibliothet. Cod. F. 59 des Archivs Boncompagni zu Rom enthält u. a. eine \*Istruzione per la milizia a piede scritta in tempo di Gregorio XIII und \*Istruzioni militari a Giacomo Boncompagni, generale di S. Chiesa dell'a: 1574. Ebb. Cod. D. 5: Giulio Franchini. \* Memorie per il ristabilimento delle milizie nello stato eccles e nel pontificato di Gregorio XIII. Über das Militärwesen unter Gregor XIII. vgl. Quellen u. Forsch. des Preuß. Inst. VI 97.

³ Zur Berichtigung der misterständlichen Stelle bei Masse I 376 vgl. Karttunen, Grégoire XIII S. 84. C. Capilupi \*berichtet am 14. Februar 1573, der Papit werde sich nach Civitavecchia begeben, per vedere quel porto il quale alcuni ingegneri offeriscono di voler con mediocre spesa nettare et rendere sicuro a naviganti di naviglie grosse. Am 21. Februar \*erzählt Capilupi von einer troß schlechten Wetters unternommenen Neise Bapstes nach Civitavecchia; man hosse, daß der Hasen den ganzen Handel di Ponente con Italia an sich ziehen werde, wodurch Rom sehr gewinnen und die Avostolische Kammer jährlich 100 000 Scudi einnehmen würde. Archiv Gonzagazu Mantua. Bgl. auch \*Cod. D. 9 des Archivs Boncompagni zu Rom. \*N. 8. è stato a Porto per vedere il porto antico di Claudio et dare ordine che si rinovi secundo alcuni disegni dati a S. S. Obescalchi am 2. März 1577, mit dem Zweisel, ob Geld dasur varzhanden sein werde. Archiv Gonzagazu Mantua.

<sup>\*</sup> Siehe die \*Rechnungsbucher ber Camera Apost. von 1572-1585, Staatse archiv zu Rom. Bgl. neben Maffei I 376 Karttunen a. a. C. 84 f. über die Bereiferung bes handels burch die Berbefferung bes hafen von Ancona i. Madei II 73.

Bollendung nicht. In Civitavecchia und in Ancona wurden auch die Befestigungswerke verstärkt. Ein zur Sicherung der Küste bei Terracina erbauter Turm zeigt Wappen und Namen des Papstes mit der Jahreszahl 15843. Zur Verbindung Loretos mit Kom schuf Gregor XIII., der den Wallsahrtsort reich beschenkte4, die Bia Boncompagni, wie die Memorienschriften den neuen Verkehrsweg bezeichnen; er war um so notwendiger, weil der Besuch des Heiligtums in Loreto seit dem Wiedererwachen des kirchlichen Lebens einen großen Ausschwung genommen hatte. Die Zeitgenossen straße und rühmen besonders die Festigkeit der schonen steinernen Brücken, die auf päpstlichen Besehl erbaut wurden. Auch bei Acquapendente und Forld ließ der Papst neue Brücken anlegen 5. Mit dem Namen Gregors XIII. verknüpst

¹ Siehe Guglielmotti, Fortificazioni 310 f. Gregor XIII. besuchte Civitavecchia wiederholt, Anfang 1573 zur Erholung et per veder in che termine si ritrova la fortezza (\*Bericht Cusanos vom 23. Januar 1573, Staatsarchiv zu Wien). Ein \*Avviso di Roma vom 20. November 1574 meldet die Bestimmung von 12 000 Scudifür die Besesstigung von Civitavecchia, und ein \* solches vom 18. Dezember 1574 die Überslassung von Civitavecchia, und ein \* solches vom 18. Dezember 1574 die Überslassung von Givitavecchia im Januar 1577 wurden weitere Besessigungen angeordnet; s. \*Avviso di Roma vom 19. Januar 1577, Urb. 1045 p. 227, a. a. D. Bgl. noch Calisse 428 f und \*Avvertimenti per la fortisicazione di Civitavecchia dati nel pontisicato di Gregorio XIII im Cod. D. 5 des Archivs Boncompagnizu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cusano \*melbet am 6. November 1574: Ancona wird gegen die Türken besesstigt, es werden Trinkwasservannen gegraben, Windmühlen errichtet, per esser il luogo importantissimo. Staatsarchiv zu Wien. Zahlreiche \*Zahlungen aus den Jahren 1573—1576 im Vatic. 6697, Vatik. Vibliothek. Byl. serner Anhang Nr 88—90 und Ravioli, Notizie sui lavori di architettura militare colla relazione satta nel 1575 sulle fortisicazioni di Ancona, Roma 1870/71. Über die \*Relation bes O. Gaetani im Archiv Boncompagni zu Rom vyl. Anhang Nr 66—70. Dasselbe Archiv enthält im Cod. F. 39 ein \*Parere sulla fortisicazione di Castelfranco, sortezza della legazione di Bologna und ein zweites \*Parere gegen diese Besesstigung als dannosa allo stato ecclesiastico. Der Papst hat auf diesen Kodex eine eigenhändige Bemerkung geschrieben. Das noch erhaltene Wappen Gregors XIII. an der Rocca di Nettuno deutet wohl auf eine dort vorgenommene Restauration hin.

<sup>3</sup> Siehe Guglielmotti, Fortificazioni 448.

<sup>4</sup> Ein \*Avviso di Roma vom 26. November 1583 melbet: Dicesi che il Papa faccia fare tutti gli ornamenti che vanno per fornir una cappella d'argento per offerirli di sua propria mano all'altare della s. Casa di Loreto. Urb. 1051 p. 493, Batif. Bibliothef. Ugl. \*Avviso di Roma vom 4. April 1584, ebb. 1052 p. 118. Siehe auch unten S. 840.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Ciaconius IV 21; Montaigne I 209, II 64 f 67 69 f 75; G. Ernstingers Reisbuch (Bibl. des Stuttg. Lit. Bereins 135), Tübingen 1877, 84; Karttunen, Grégoire XIII S. 86; Orbaan, Documenti sul Barocco in Roma, Roma 1920, 400. Bon der Sorge des Papstes für die Straße nach Loreto berichtet ein \*Avviso di Roma vom 23. Ottober 1577, Urb. 1045 p. 635 b, Batif. Bibliothef.

ist endlich auch die Reform der Munizipalstatuten Roms 1. Was er für die Berschönerung und bauliche Ausgestaltung seiner Residenz geleistet hat, verslangt um so mehr eine eingehende Betrachtung, als diese Seite seines Pontissitats durch den straftenden Ruhm der epochemachenden Wirksamkeit seines Nachfolgers einer unverdienten Vergessenheit anheimgefallen ist.

Ein günstiges Geschick hat von dem Rom Gregors XIII. eine Schilderung aufbewahrt, die in geistreicher Weise den Zustand der Ewigen Stadt beleuchtet, ehe Sixtus V. ihr den Stempel seines übergewaltigen Geistes aufdrückte. Kein Geringerer als der französische Philosoph Michel de Montaigne ist der Berfasser. Die Abschnitte, die er in dem kulturhistorisch überaus wertvollen Tagebuch seiner 1580 bis 1581 unternommenen italienischen Reise der Stadt Rom widmet, genießen trot ihrer Stizzenhaftigkeit mit Recht Berühmtheit?

Montaigne gehörte zu jenen Reisenden 3, denen die flassische Bildung so in Fleisch und Blut übergegangen war, daß sie in der Tiberstadt vor allem

¹ Statuta almae Urbis Romae auctoritate Gregorii P. XIII a Senatu Populoque Rom. reformata et edita, Romae 1580. Bgl. Brojch I 265; La Mantia, Storia delle legislaz. Ital. I, Roma 1884, 198 f und namentlich Rodocanachi, Institutions 284 f 286 f. Über den perfönlichen Anteil Gregord XIII. vgl. Santori, Autobiografia XII 365. Betreffs der Bestimmungen der Statuten über den Münzwert s. Garampi, Sul valore 310 f. Ein \*Avviso di Roma vom 10. Juni 1581 meldet als Beginn einer Münzreform das Berdot der fremden quatrini. Urb. 1049 p. 211, Batis. Bibliothet. Ebb. 1044 p. 201 b ein \*Avviso di Roma vom 21. August 1574 über die Konstitation von quatrini sciambati durch die Sbirri. Bal. jeht auch Martinori 36 f.

<sup>2</sup> Montaignes Journal de voyage, ursprünglich nicht gur Beröffentlichung beflimmt, gelangte 1774 burch be Querlon gum Druck. Schon 1777 erlebte es eine beutiche übersehung, Die aber ebenso ungenau ift wie die frangofische Originalausgabe. Gine aute fritifde Ausgabe beforgte Lautren (Paris 1906). Gine italienische Ausgabe, mit reichem Apparat, veranftaltete A. d' Ancona unter bem Titel: L' Italia alla fine del sec. XVI, 2. ediz. Città di Castello 1895. 2gl. ferner Dumesnil, Voyageurs français en Italie, Paris 1865, 17 f; Reumont III 2, 792 f und Gefch. Tosfanas I 611; Friedlander in der Deutschen Rundschau 1876, 237 f; Rev. crit. 1889, 386 f; 3. Fraitin in der Zeitschr. Cosmos II (1900); Bourilly in der Rev. d'hist. mod. VIII (1907); Le Correspondant 280 (1920) 708 f; G. Vallette, Reflets de Rome. Rome vue par les écrivains de Montaigne à Goethe, Paris 1909; Rodocanachi, Les voyageurs français à Rome, in Studi storici XIX, 1 (1910) 5 f; D'Ancona, Viaggiatori e avventurieri: Montaigne etc., Firenze 1911: Schinbele in ben Zeitschriften Das Bagerland 1907/08, 352 f und Die Rultur XIII, Wien 1912, 146 f. Aus der \* Reifebeichreibung eines anbern Frangofen, ber im Berbit 1576 nach Rom fam, des Nicolas Audebert aus Orleans, erhalten im Fonds Landsdowne 720 bes Britifden Mufeume ju Bondon, hat Munt (Antiquités de Rome, Paris 1886, 72-128) bie Befdreibung ber Mauern Rome mitgeteilt. Beitere Beröffentlichungen aus biefem Berte waren erwunicht. Ugl. Nolhac in ber Rev. archéol. III, 10 (1887) 315 f.

<sup>3</sup> Montaigne fam am 30. November 1580 nach Rom und blieb bis 19. April 1581, um bann eine Wallfahrt nach Loreto anzutreten. Am 1. Oftober 1581 fehrte er

den Überresten und Erinnerungen des Altertums nachgingen. Die Enttäuschung des Franzosen war freilich groß, denn er fand von dem alten Rom, wie er sagt, nur noch das Grab. Er hatte seine Erwartungen zu hoch gespannt. In Wirklichkeit war von den antiken Bauwerken, namentlich den Diokletianischen und Konstantinischen Thermenanlagen, damals noch vieles erhalten, was später der Zerstörung anheimsiel. Dies erhellt deutlich aus den Veröffentlichungen eines andern Franzosen, des tüchtigen Zeichners und Stechers Etienne du Pérac.

Du Berge war früh nach Rom gekommen und batte fich fleißig dem Stubium der römischen Altertumer gewidmet. Die Frucht babon maren eine Reibe hochwichtiger Bublikationen. Sein 1574 berausgegebener und Rarl bem IX. von Frankreich gewidmeter Blan des alten Roms ift ein mit großer Phantafie unternommener Rekonstruktionsbersuch nach der 1565 veröffentlichten Arbeit des Birro Ligorio. Um fo wertvoller find feine im folgenden Jahr ericbienenen. Jacobo Boncompagni gewidmeten berspektivischen Unfichten der Bauten Alt-Roms. Daran reibt fich fein wichtigftes Werk, der große Berfpektibblan der gangen Ewigen Stadt 1, durch den er in Wettbewerb mit dem Riterbesen Mario Rartaro 2 trat. Schon ein flüchtiger Blid auf Diesen 1577 bei Antonio Lafreri (Lafrern) berausgekommenen Blan, namentlich auf die tomplizierte Gebäudegruppe um die Beterstirche, zeigt die Wichtigkeit des Blattes, das fich bei naberem Studium als der genaueste und detaillierteste Blan des ganzen 16. Jahrhunderts erweift. Die Bäuser, Balafte und Rirchen find bier nicht schematisch, sondern mit größter Benauigkeit, gleichsam in plaftischer Individualität bargeftellt. Go darakteriftisch, genau und wahr ift tein anderer Plan aus jener Zeit, nicht bloß in den großen Saubtlinien, sondern auch in allen Gingelbeiten. Sein Wert wird noch erhöht durch den Umftand, daß er 1577 entstanden ift, also bor den großen Umänderungen durch Sirtus V., die fo vieles gerftorten. In dem Plane von Du Pérac-Lafrern hat man mithin ein Bild der Ewigen Stadt aus ihrer glangenoffen Epoche, das zusammen mit dem bekannten Blan Bufalinis bon 1551 eine genaue Rekonstruktion des Roms der Renaissancezeit ermöglicht, denn Du Bergc

nach Kom zurück; da er aber inzwischen zum Maire von Bordeaux gewählt worden war, mußte er bereits am 15. wieder abreisen. Das erste Absteigequartier Montaignes war der Albergo dell' Orso; s. Rev. crit. 1883, II 459 f; vgl. die Abbildung dieses noch bestehenden Gasihauses bei Pastor, Rom 33. Ein anderes vielbesuchtes Gasthaus war damals das zum "Schwert"; s. S. Kiechel, Reisen (Bibl. des Stuttg. Lit. Vereins 86), Tübingen 1866, 165.

<sup>1</sup> Siehe Ehrle, Roma primo di Sisto V. La pianta di Roma Du Pérac-Lafréry del 1577, Roma 1908; vgl. auch Bartoli, Cento vedute di Roma antica, Firenze 1911; Hülsen, Saggio d. lett. d. piante di Roma, Roma 1915, 60 f 66 f; Gött. Gel. Ang. 1921, Rr 1; Collect. L. Olschi oblata (1921) 121 ff. Siehe jeht auch Ashby, Topographical Study in Rome in 1581. A series of views with a fragmentary text by Et. du Pérac, edit. by T. A., London 1916.

wollte mit seiner Arbeit nicht das alte, sondern das neue Rom dem Beschauer vorsühren. Mit hilfe seiner Angaben läßt sich die Topographie der Stadt in ganz hervorragender Weise vervollständigen; manche Kirchen, deren Lage neuere Forscher in ihren Spezialwerken über die römischen Gotteshäuser nicht bestimmen konnten, kann man durch diesen Plan unschwer feststellen.

Montaignes Begeisterung für die Ruinen der Römerzeit war so groß, daß er die den alten Monumenten ,angeklebten' Gebäude des neuen ,Bastard-Rom' mit den Nessern von Krähen und Sperlingen an den Gewölben und Mauern der von den französischen Hugenotten zerstörten Kirchen vergleicht. Wie andere Beobachter, so war auch er erstaunt darüber, daß volle zwei Drittel des von den Aurelianischen Stadtmauern eingeschlossenen Gebietes unbebaut waren. Er schätzte das Ganze seinem Umfange nach so groß wie Paris mit seinen sämtlichen Borstädten; von dessen Husfanzeshl aber weise Kom noch nicht ein Drittel auf, dagegen übertresse es die französische Hauptstadt weit durch die Zahl und Größe seiner Plätze und die Schönheit seiner Gebäude.

Im Batikan übte auf Montaigne die größte Anziehungskraft die Bibliosthek aus, deren Kostbarkeiten er aufmerksam besichtigte und eingehend beschreibt. Nicht minder interessierten ihn die Antiken des Belvedere, von denen er den Laokoon und Antinous nennt, und auf dem Kapitol die bronzene Wölfin und der Dornauszieher. Unter den Werken moderner Stulptur hebt er den Moses von Michelangelo und Guglielmo della Portas Statue der Gerechtigkeit am Grabe Pauls III. in St Peter hervor. Auch einige Privatsammlungen hat er bessichtigt, so die der Casa Fusconi und die des Palazzo Tesarini, wo ihn neben den Antiken die dort aufgestellten Porträts der schönsten Römerinnen anzogen.

Auffallend ift Montaignes ungunftiges Urteil über Die Rirchen Roms, die ihm weniger icon erschienen als die der meiften Stadte Italiens! 3m allgemeinen, fo meint er, tonnen die Gotteshäuser ber Italiener wie ber Deutschen mit benen ber Frangofen feinen Bergleich aushalten. Montaigne vermigt in den romifden Rirchen bor allem bilbliche Darftellungen. verfteht bies eber, wenn man fich erinnert, bag ber größte Teil ber Gemalbe, Statuen und Reliefs, die man beute in fo reicher Gulle erblidt, erft bem 17. Jahrhundert ihren Ursprung verdanken. Erft bamals umgab fich bie wiedererneuerte, über ihre Gegner triumphierende Rirche mit dem bollen Glang ber Barodfunft. Ferner muß man in Betracht gieben, daß bie neue Beter#= firche noch nicht vollendet mar. Montaigne ermannt bort nur die aus den Sugenottenkampfen aufgeftellten Trophaen und die neue Cappella Gregoriana. Die bon ben Berrlichfeiten ber alten Bafiliten, fo fcmeigt er auch bon ben wunderbaren Fresten ber Sigtina und der Stangen. Dagegen gedenft er ber modernen Malereien ber Sala Regia! Ubrigens gefleht er felbft, bag es ihm nicht bergonnt mar, tiefer in die Bunder Roms einzudringen,

und daß er nur das Außere der Stadt besichtigt habe, wie es sich dem gewöhnlichen Reisenden darbiete. An Beschäftigung habe es ihm nie gesehlt, zum Nachgrübeln und zum Trübsehen sei er in Rom nicht gekommen, weder zu Hause noch draußen. "Der Ausenthalt ist anziehend", sagt er; "urteilt nun, wie Kom mir behagt haben würde, hätte ich mich in das, was es darbietet, mehr vertieft."

Eine eingehende Betrachtung widmet Montaigne neben den Altertümern vor allem den Bignen und Billen, deren Schönheiten dem mit einem lebhaften Natursfinn Begabten nicht entgehen konnten. Dort sei er sich erst der Borteile bewußt geworden, welche die Kunst aus einem unebenen, hügeligen Boden ziehen könne. "Sie verstehen", sagt er, "diese Berschiedenheit der Bodenbildung aufs kunstvollste zu benuzen und Reize darauß zu gewinnen, die in unsern ebenen Gegenden unerreichbar sind." Als die schönsten Gärten nennt er die der Kardinäle Este auf dem Quirinal, Farnese auf dem Palatin, Orsini, Sforza, Medici, die Gärten der Villa Juliuß' III. und der Billa Madama, endlich die Vigna des Kardinals Kiario in Trastevere und die des Kardinals Cesi vor der Porta del Popolo 1. Alle diese herrlichen Anlagen standen jedermann offen, wenn die Besisher nicht anwesend waren.

Ungleich mehr Verständnis als für die Kunstwerke besaß Montaigne, der aufmerksame Beobachter menschlicher Dinge, für das Leben und Treiben in Rom. Da entgeht ihm keine charakteristische Erscheinung. In buntem Bechsel berichtet er von den Predigten und Disputationen, von Teufelaustreibungen, barbarischen Hinrichtungen, vom Karneval und den Kurtisanen, welche die Päpste in der Weltstadt vergeblich auszurotten suchten. Er besuchte einige der berühmtesten dieser Vertreterinnen der Halbwelt, die sich ihre Konversation ebenso teuer bezahlen ließen wie ihre Gunstbezeigungen. Manche von ihnen, urteilt Montaigne, seien von großer Schönheit gewesen; die Schönheit der übrigen Kömerinnen aber bleibe hinter dem Ruse zurück.

Wie wenig die Kömer sich verändert haben, zeigt Montaignes Bemerkung, daß ihr Hauptvergnügen darin bestehe, planlos in den Straßen spazieren zu gehen und die an den Fenstern sich zeigenden Damen zu betrachten. Es gebe einige Straßen, die besonders diesem Corso gewidmet seien. Alle Standes= personen bedienten sich nur der Kutschen, don denen einige oben Öffnungen

¹ Räheres über die Villen und Vignen Roms später im Zusammenhang bei Paul V. Den Batikanischen Garten zur Zeit Gregors XIII. beschreibt G. Ernstingers Reisduch also: "Neben disem palast ist ain herrlicher garten von mancherlay baumen, frembben gewächsen, webern und wasserwerchen geziert, darunter ain orgl von vier registeren, vom wasser allain getriben; der boden bey diser orgl ist voll klainer rörlain, welche (so man will) alle wasser in die höhe sprizen, wie auch die bilder, so an wenden herumb stehen, welches wasser man bei 20 welsche meil dahin gelait. Alba ist auch ain biecher wald von lorberbaumen. Bibl. des Stuttg. Lit. Bereins 135, Tübingen 1877, 97.

hatten, bamit man bequemer hinaufsehen tonne, weshalb ein Prebiger fie mit Aftrolabien verglichen habe.

Als Weltmann notiert Montaigne genau die Unterschiede der französischen und der römischen Küche. Das Klima der Ewigen Stadt preist er als ebenso angenehm wie gesund. Freilich gedenkt er auch des Fiebers, gegen das die Begüterten sich zu schützen suchten, indem sie gemäß dem Rat der Ürzte in den verschiedenen Jahreszeiten die Wohnungen wechselten. Wenig behagten ihm natürlich die mangelhaften Sicherheitszustände.

Die Religiofitat des romifden Boltes, mit Ausnahme ber hoberen Stande und der Hofgesellichaft, ericbien Montgiane geringer als die der Frangolen. Im Widerspruch damit fteht allerdings, mas er bei feiner eingehenden Schilderung ber Beiligen Boche berichtet. Beim Reigen bes Schweiftuches ber Beronifa und der andern großen Reliquien am Grundonnerstag in St Beter habe die Boltsmenge auf den Knien gelegen. Misericordig rufend, Die meisten mit Tranen in den Augen. "Jedesmal bei diefer täglich in Zwischenräumen wiederholten Borgeigung', ergablt Montaigne, war die Rirche und der Borplat mit einer bicht gedrängten Menge bon Mannern und Frauen gefüllt. Es ift icon, in biefen Tagen die religiofe Begeifterung fo vieler zu ichauen. Es bestehen mehr als bundert Brudericaften, benen fast alle Leute bon Stand angeboren; einige find auch für die Fremden bestimmt. Borguglich in den Faften halten diefe Brudericaften ihre religiofen Ubungen; am Grundonnerstag gieben fie brogeffionsweise, in leinenen Ubermurfen, jede berichieden in den Farben, meift verhullten Gefichtes einher. Die fab ich etwas fo Edles und Schones wie die unglaubliche Menge des am Grundonnerstag an den Zeremonien teil= nehmenden Boltes. Nachdem bereits am Tage eine große Bahl nach St Beter gezogen mar, ichien bei Ginbruch ber Dunkelheit die gange Stadt in Feuer aufzugeben, benn alle Bruderichaftsmitglieder gogen nach St Beter, jeder eine brennende Sadel in der Sand. Benigstens gwolftausend Diefer Lichter tamen an mir borüber; bon acht Uhr bis Mitternacht mar die Strafe ftets gefüllt, und es herrichte dabei die beste Ordnung. Denn obgleich die gablreichen Brudericaften bon bericbiedenen Orten auszogen, bemerkte man weder Luden noch Berwirrung. Jeder Bug batte ein Musittorps, und alle fangen. Zwischen ben Reihen ging eine Schar bon Bugenden, die fich mit Striden geißelten. 36 gablte wenigstens fünfhundert mit blutig wundem Ruden. Die Leute mußten ichwer leiden; bennoch fab man es weder ber haltung und bem Bange noch ben Mienen berer an, die unbededten Besichtes maren, barunter viele Junglinge, felbft amölfjährige Rnaben.' 1

<sup>1</sup> Die Pracht ber Beiligen Graber in der Rarwoche beschreibt der favohische Gefandte, bei Beltrami, Roma 29 f.

Den Gesamteindrud, den Rom auf ibn machte, schildert Montgiane also: Sier ift alles nur Sof und Adel, überall Balafte und Garten. Es gibt feine bem Sandelsverkehr gewidmete Strafe, die fich auch nur mit benen unserer fleineren Städte meffen konnte, feine Rue de la Barbe oder de St.-Denis. Ich alaubte immer in der Rue de Seine oder auf dem Quai des Augustins zu fein. Sonntags wie wochentags ift das Strakenbild gleich. Während ber Saften, wo taglich die Stationsfeiern in den Kirchen ftattfinden, fieht man nur Wagen, Pralaten und Damen. Gin Sauptvorzug Roms besteht darin, daß es die am meiften fosmopolitische Stadt der Welt ift. Nationale Berichiedenbeiten gelten wenig oder nichts; Die Gesellschaft ift Stud für Stud aus Fremden aller Art zusammengewürfelt, jeder ift dort wie zu Saufe. Roms Souveran umfaßt die gesamte Chriftenbeit und gibt allen Gesetze. Un feinem Sofe tommt es nicht auf Berkunft an. Rach Benedig loden die Freiheit von der Bolizei und Sandelsintereffen eine Menge Fremder, aber fie find bort im Saufe anderer; bier find fie im eigenen, denn fie ftegen in Umt und Burben. Benedig hat ebensoviel oder noch mehr Rulauf von Fremden, aber Ungesiedelte viel weniger. Das romische Bolt glott frangofische, spanische oder deutsche Trachten nicht an, und mancher Urme bittet uns in unserer Sprache um ein Almosen."

Benedig und Paris, die zu jener Zeit allgemein als Weltstädte galten, wurden tatsächlich in dieser Hinsicht durch Rom in den Schatten gestellt; Rom war die internationale Stadt im höchsten Sinne, die gemeinsame Heimat aller.

5.

Obwohl Gregor XIII., der nach seinem Bildungsgange vor allem Jurist war, kein tieferes Berständnis für die Künste besaß, so hat er diese dennoch freigebig gefördert 1. Bon welchen Beweggründen er dabei ausging, erhellt

<sup>1</sup> Die \*Mandati Gregors XIII. find bis auf die zwei letzten Jahre 1583—1585 in elf Bänden des Staatsarchivs zu Rom vollständig erhalten. Sie verzeichnen die Ausgaben, die der Papst unmittelbar durch den Generalschakmeister veranlaßte, und orientieren über die von ihm unmittelbar beschäftigten Künstler und Handwerker. Die bei den späteren Päpsten für die Kunst viel bedeutsamere Serie der Registri delle fabbriche ist bei Gregor XIII. erst ganz rudimentär ausgebildet; im Staatsarchiv bessindet sich nur ein einziger, unsystematisch angelegter Band über die Jahre 1583—1585. Sine größere Rolle spielen in den Kameralien Gregors XIII. die vollständig und tadelslos erhaltene Serie der \*Registri della Tesoreria segreta; während hier einige Künstler, wie Basari, Lorenzo Sabbatini, Mascherino, Federigo Zuccaro, Muziano, genannt werden, vermißt man andere Künstlernamen vollständig. Vertolotti hat diese Serie benutzt, aber seine Mitteilungen sind auch hier lückenhast und nicht genau. Das Päpst. Geh.-Archiv enthält sür Gregor XIII. nur ganz wenige Kameralien. Sin Band Diversa Cameralia 1573—1579 gibt im wesentlichen bloß Kopien nach den Mandati. Seit 1920 sind alle Rechnungsbücher des Staatsarchivs wieder in das Päpstl. Geh.-Archiv

aus der für seine edle Gesinnung und die Zeit der tatholischen Restauration charakteristischen Außerung, auch das Bauen sei eine Art von Almosen 1. Die Oberleitung über alle baulichen Unternehmungen, auch über die Besetsigungs-anlagen, legte er in die Hände des Kardinals Kilippo Guastavillani.

Eine stattliche Zahl von Künstlern aus ganz Italien wurde durch den Papst beschäftigt. Unter den Architesten ragte hervor der aus dem Bolognessischen stammende und deshalb Gregor XIII. nahestehende Biacomo Bignola. Nach dessen frühzeitigem Tode nahm der Kömer Giacomo della Porta die erste Stelle ein. Start von Michelangelo und Lignola beeinflußt und äußerst fruchtbar, vermittelt dieser Meister auf dem Gediete der Architestur den Übergang vom Cinquecento zum Seicento. Er erreichte ein Alter von 65 Jahren. Über sein Leben ist sonst nur wenig bekannt; weder das Jahr seiner Gedurt noch das seines Todes ist disher mit Sicherheit festgestellt . Desto lauter sprechen seine zahlreichen Werke, mit denen er die sirchliche und die prosane Architestur bereicherte. Er war es, der den Kirchen wie der Palastsassasse den entschieden baroden Stempel verlieh.

An Giacomo della Porta reihen sich der ältere Martino Lunghi, ein Lombarde 6, der zuerst als Maler tätig gewesene Bolognese Ottaviano Nonni, genannt Mascherino 7, und Giovanni Fontana. Auch der greise Bartolomeo Ammanati arbeitete wieder in Rom; im Campo Santo zu Pisa ließ der Papst durch ihn das Grab seines Vorsahren Giovanni Boncompagni ausführen 8.

zurückgekehrt. Neben den Angaben der im Druck vorliegenden Werke von Ciappi und Baglione konnte ich für die künstlerischen Unternehmungen Gregors XIII. noch zwei disher unbekannte \*Aufzeichnungen verwerten, die ich im Archiv Boncompagni zu Rom gefunden habe; es sind die \*Memorie sulle pitture et fabriche di Gregorio XIII und ein \*Berzeichnis der von ihm besoldeten Künstler. Wegen ihrer großen Wichtigkeit teile ich sie im Anhang Nr 100 mit. Bgl. ebd. Nr 76—80 auch die \*Aufzeichnungen Musottis, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>1</sup> Siehe Corraro, Relazione 274; Baglione 4; Weißbach 8.

<sup>2</sup> Siehe ben \*Bericht Bernerios bat. Rom 1573 Dez. 12, Staatsarciv gu Dien

<sup>3</sup> Bgl. den interessanten Bericht bes eftensischen Gesandten vom Juni 1572, Arch. stor. dell'Arte II 254. 4 Bgl. G. Giovannoni in L'Arte XVI 82 f.

<sup>5</sup> Siehe Wölfflin, Renaiffance und Barod, 2. Auff. von &. Willich, Munchen 1907, 8.

<sup>6</sup> feit Dezember 1573 architetto papale; f. Bertolotti, Art. Lomb. 1 68.

<sup>7</sup> Der wahre Name dieses Künstlers ist erst neuerdings seitgestellt worden; s. Arch. Rom. I 122 f. Sein Bildnis und seine nachgelassenen Zeichnungen in der Accademia di S. Luca (s. R. Ojetti in den Atti e Mem. d. Accad. di S. Luca Ann. 1912, 657; 1913/14, 85 f). Am 5. Juni 1580 erhielt Ottavio Mascarino pittore 25 scudi "per soventione della sua insirmità". Tesor. segr. 1579 80, Päpst. Geh. Archiv.

<sup>8</sup> Siehe Baglione 27; Litta, Boncompagni Tafel 1. Byl. Burchardt, Cicerone II 10 592; Thieme I 414. Siehe auch \*Icon sepulchri seu mausolei quod Gregorius XIII A: 1574 erigendum curavit Pisis maiori suo Io. Boncompagno, Cod. D. S bes Archivs Boncompagni ju Rom.

überaus groß ist die Schar der von Gregor XIII. beschäftigten Maler, von denen die bekanntesten Giorgio Basari, Federigo Zuccaro und Girolamo Muziano sind. Basari verweilte nur von 1572 bis 1573, Zuccaro von 1579 bis 1581 und dann wieder von Ende Oktober 1583 an in Rom<sup>1</sup>, während Muziano dort ohne Unterbrechung während des ganzen Pontisitats Gregors XIII. tätig war. Er wie Zuccaro stehen in engster Beziehung zu der durch Gregor begründeten Kunstalademie von S. Luca.

Seit dem Mittelalter bestand in Kom eine Bereinigung von Künstlern aller Art, die den Evangelisten Lukas zum Patron erwählt hatte und demzemäß ihre Feste in der kleinen, dem hl. Lukas geweihten Kirche bei S. Maria Maggiore seierte<sup>2</sup>. Diese Zunst, die vorwiegend den sozialen und religiösen Bedürsnissen ihrer Mitglieder diente und der Sixtus IV. im Jahre 1478 neue Statuten verliehen hatte<sup>3</sup>, war in Berfall geraten. Nach dem Plane Muzianos sollte sie in der Form einer Akademie neu erstehen und außer den Malern und Bildhauern auch die Architekten umfassen<sup>4</sup>. Ein Breve Gregors XIII. vom 13. Oktober 1577 erteilte die nötige Zustimmung und gewährte das Recht zur Erwerbung von beweglichem und unbeweglichem Besitzsowie zum Entwersen der Statuten, die der Anstalt als Richtschnur dienen sollten<sup>5</sup>. Festgesetzt wurden jedoch die Statuten erst nach dem Tode Muzianos durch Federigo Zuccaro <sup>6</sup>.

An Muziano und Zuccaro schließen sich eine Reihe von Malern an, die fast alle um die Mitte des Jahrhunderts geboren waren: Niccold dalle Pomarance, Cristosoro Koncalli, Marco da Faenza, Rassaelino da Reggio, Paris Nogari, Antonio Tempesta u. a. Man bezeichnet sie meist kurzweg als Manieristen; in Wirklichkeit stellen sie eine besondere, von Federigo Zuccaro gestührte Gruppe dar, deren Stil nicht bloß durch Michelangelo, sondern auch durch andere, namentlich durch venezianische Meister beeinslußt wurde?. Sie

¹ Die Berufung Zuccaros nach Rom erfolgte im November 1579; f. Theiner III 678. Bgl. Repert. f. Kunstwissenschaft XXXVII 29. Über seine Berbannung von 1581 bis 1583 f. Ronchini in den Atti e Mem. p. la prov. Moden. V (1870) 2 f; Arch. stor. ltal. 3. Serie XXV 506 f; Guhl, Künstlerbriese II, Berlin 1880, 31; Boß II 460 f. Zuccaro starb 1609; f. A. Benedetti, F. Zuccaro, in der Rassegna contemp., Roma 1908, Nr 5, S. 301 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Rodocanachi, Corporations II 301 f; Hoogewerff, Nederl. Schilders, Utrecht 1912, 136 f und Bescheiden in Italië II, 's Gravenhage 1913, 1. Über die Kirche vgl. Armellini 314.

<sup>3</sup> Siehe unsere Angaben Bd II 3-4 687. 4 Bgl. Hoogewerff, Bescheiden 3 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Missirini, Mem. d. Rom. Accad. di S. Luca, Roma 1823, 20 f und Hoogewerff, Bescheiden 4-5, wo auch das richtige Datum.

<sup>6</sup> Siehe Missirini a. a. D. 23 f.

<sup>7</sup> Agl. Sobotka in Thiemes Künstlerlegikon VI 309 und Boß, Malerei der Späts-Renaissance I ut II passim.

alle waren gleich Buccaro borwiegend Deforationsmaler. Dies gilt auch bon dem burch Gregor XIII. mit besonders gablreichen Auftragen bedachten Bolognesen Lorenzo Sabbatini (geft. 1572)1 und bem aus Bologna nach Rom berufenen Sixilianer Tommaso Laureti. Der bedeutenoffe ber bon Gregor befcaftigten Maler mar unftreitig der in Acquafredda bei Brescia geborene Girolamo Muziano, dem erft neuerdings eine eingebendere Burdigung guteil geworden ift. Mugiano ftand beim Bapfte in hohem Unfeben. Geine Tatigfeit erftredte fich auf viele Rirchen Roms. Unter feinen Altarbildern find Werte erften Ranges. Die berrliche Stigmatisation des bl. Frangistus in der Rabuginerfirche gu Rom ift burch ben Ausbrud bes Efftatifden und Uberirbifden im Untlit des Beiligen bon ftartfter Birtung. Bei der für Gregors XIII. Rabelle in St Beter gemalten, jest in S. Maria deali Angeli befindlichen Bredigt des bl. hieronymus bewundert man den trefflichen Ginklang der ernften, feierlichen Landschaft mit der Abgeklärtheit des Beiligen und der ihm andachtig laufdenden Monde 2. Unter ben fremden Rünftlern ragen bie berühmten Landichaftsmaler Paul und Matthaus Bril berbor, die unter Gregor XIII. von Untwerpen nach Rom kamen 3. Bon den mit babitlichen Auftragen bedachten Bildhauern find Viervaolo Olivieri und Prospero Untichi, genannt Brefciano, ju bergeichnen.

Das tünftlerische Programm Gregors XIII. bestand zunächst in der Aussführung von Kirchenrestaurationen und der Vollendung der unter Pius IV. begonnenen Arbeiten. Engsten Anschluß an die baulichen Unternehmungen dieses Papstes machte Gregor XIII. sich in Rom und dem Kirchenstaate zur Aufgabe. Rach dem Zurücktreten des Kunstlebens unter Pius V. begann jest wieder eine erhöhte Tätigkeit. Die Besestigung der Stellung des Papstumskam alsbald auch den Künsten zustatten; überall zeigte sich ein neuer Schwung.

<sup>1</sup> Über Sabbatini, meist Lorenzino da Bologna genannt, vgl. Baglione 17 und Boß II 550 f. Für die von Platner (II 1, 293) und Steinmann (II 515) übernommene Angabe Malvasias (Felsina I 231), Gregor XIII. habe Michelangelos Jüngstes Gericht herunterschlagen und durch ein Gemälde von Sabbatini ersehen lassen wollen, habe ich keine sonstige Bestätigung gesunden. Malvasia ist sicher eine unzuverlässige Quelle; vgl. Thieme I 172. Taß hinsichtlich unpassender Bilder in den Kirchen keineswegs übertriebene Strenge im Rom Gregors XIII. herrschte, ergibt sich aus dem Briese Ummanatis vom 22. August 1582 (Guhl I 309 f) und aus dem zwischen 1576 und 1584 geschriebenen Resormtraktat, worin der Vicario del Papa ausgesordert wird, gegen imagini lascive in den Kirchen vorzugehen; s. Döllinger, Beiträge III 240.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Baglione 46 f; G. Cantalamessa in Bullett. d'arte del Minist. d. pubbl. istruzione 1910, 205 f und besonders Boß II 559 f 562 s. Die Grabschrift Muzianos bei Bonanni, Numismata templi Vaticani 90 nennt als Todestag den 27. April 1593; Forcella (XI 55) gibt 1592 an, was richtiger sein dürste.

<sup>3</sup> Siehe A. Mayer, Das Leben bes M. und P. Brill, Leipzig 1910. Bgl. L'Arte XVI (1913) 12.

Im fiehten Nahre von Gregors Vontifikat, im Berbit 1578, konnte ber Bertreter Mantuas in Rom melden, daß das fünftlerische Bermächtnis Bius' IV, im mesentlichen vollstreckt sei und nunmehr neue Aufgaben in Angriff genommen würden 1.

Eine ber Saubtforgen bes Babftes galt bom Beginn feiner Regierung an ber Bollendung der neuen Beterskirche, Die icon damals als ber iconfte Schmud Roms und als ein Weltwunder galt2. Die nabende Bollendung dieses Weltdomes inmitten des Sturmes der Glaubenssbaltung mar für eifrige Ratholiten das fichtbare Reichen des über bem Beiligen Stuble maltenden abttlichen Schukes 3. Da Gigcomo Bignola am 7. Juli 1573 ftarb 4. murde auf Fürsprache des Tommaso de' Cavalieri 5 fein Schüler Giacomo della Borta zu seinem Nachfolger in der Leitung des Riesenbaues ernannt 6. Der Babit bemühte fich mit Erfolg, Die nötigen Geldmittel berbeizuschaffen?. In der

Eiche die \* Vita Gregorii XIII von G. Ferreri, Papft I. Geh. = Archiv (vgl. Unhang Nr 61-64). Dem \*Schreiben Philipps II. an feinen Botichafter Juan be Zuniga dat. Madrid 1593 Febr. 24 liegt bei folgende \* Nota de denari venuti de Napoli per servitio della fabrica di S. Pietro di Roma in diece anni:

| l' aº | 1577 | *************************************** | duc. | 2350.67  |
|-------|------|-----------------------------------------|------|----------|
| 27    | 1578 |                                         | 27   | 6222.62  |
| 27    | 1579 | •••••                                   | 77   | 5091.32  |
| 27    | 1580 |                                         | 37   | 6486.00  |
| 77    | 1581 | •••••                                   | 27   | 9 999.92 |
| 71    | 1582 |                                         | 77   | 4346.12  |
| 21    | 1583 |                                         | 77   | 5098.11  |
| 59    | 1584 | *************************************** | 20   | 6256.00  |
| 27    | 1585 |                                         | 79   | 11965.19 |
| 27    | 1586 |                                         | 77   | 7137.92  |
|       |      |                                         | dira | 64052 87 |

duc. 64953.87

Archiv ber ipanischen Botichaft zu Rom. Deputati ber Fabrica maren 1579: Horatius Burghesius, Fabius Blondus (patr. Hierosolym.), Barth. Ferratinus (episc. Amer.) und Aleg. Juftus; f. bas Dokument bom 18. Marg 1579 bei ben Privilegia fabricae basil. princ. apost., Romae 1559, unter ben Drudwerken ber Bibl. Barberini (TTT II 16).

<sup>1</sup> Siehe im Anhang Rr 22-23 ben \*Bericht Odescalchis vom 25. Oktober 1578. Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>2</sup> Siehe die Worte von Boronius in den Acta SS. 9 Maii (Paris. 1866) 371.

<sup>3</sup> Bal, Die Aukerungen bes Dr Rabus in ber Schilberung feiner \* Romreise vom Rahre 1575, Cod. germ, 1280 p. 59 ber Staatsbibliothef gu München.

<sup>4</sup> Bignola murbe im Pantheon bei ber Gruft Raffaels bestattet. Bei Bertolotti, Art. Moden, 29 ein Uft bom 12. Dezember 1572, in dem fich Bignola architetto della fabrica di S. Pietro nennt.

<sup>5</sup> Siehe Ronchini in ben Atti Mod. VII (1878) 25.

<sup>6</sup> Siehe die \*Rechnungsauszuge im Cod. H-II 22 der Bibl. Chiqi ju Rom. Bal. Jahrbuch ber preuß. Kunftsamml. XXXVII Beiheft S. 52. Siehe auch Ronchini a. a. D.

Bauhütte von St Peter herrschte die regste Tätigkeit; durch sie erhielten sich in der Architektur ein bestimmter Charakter und achtunggebietende technische Kenntnisse. Bei den Arbeiten wurden wiederholt interessante Gräber und Antiken aufgedeckt. An eine sorgfältige Ausbewahrung solcher Funde dachte damals noch niemand. Rücksichse Zerstörung der Reste christlicher und heidnischer Borzeit war an der Tagesordnung. So wurde 1574 der in der Petronislakapelle der Peterskirche hundert Jahre vorher entdeckte antike Sarkophag dieser Heigen, den Paul I. 757 aus dem Zömeterium der hl. Domitisla hatte überztragen lassen und der lange unbeachtet herumgelegen war, zerschlagen und als Material für den Fußboden der Basilika verwendet.

Ein Bericht aus dem Juni 1584 melbet, daß der Bau der Peterstirche an allen Seiten emporsteige und der Papst gegenüber dem Kardinal Farnese geäußert habe, sobald man an die Kuppelwölbung gehe, wolle er ein Geschent den 100 000 Dukaten machen . Man hoffte, Gregor werde die Bollendung des riesigen Werkes erleben . Der Tambour für die mächtige Kuppel war schon seit Jahren vollendet . Es scheint jedoch, daß man sich scheute, die schwierige Aufgabe der Kuppelwölbung in Angriff zu nehmen. Statt dessen wandte sich in steigendem Maße die Sorge des Papstes der im nördlichen Seitenschiff gelegenen, später nach ihm benannten Cappella Gregoriana zu. Die Pläne sitr dieses Heiligtum, das den Ramen einer Kapelle uneigentlich sührt und in Wirklichkeit eine große Kirche darstellt, entwarf Giacomo della Porta?. Obwohl die Arbeiten bereits 1572 begonnen worden waren, konnte die Einweihung erst am 12. Februar 1578 vorgenommen werden s. Bei dieser Gelegenheit übertrug man das schon unter Julius II. aus dem

<sup>1</sup> Siehe Kallab im Jahrbuch ber kunfthift. Sammlungen bes öfterr. Kaiserhauses XXVI 276.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. neben den Angaben bei Lanciani IV 52 f 54 f das \*Avviso di Roma vom 22. Januar 1575 (Grab des Joh. Macefilaus), Urb. 1044 p. 340, und die \*Avvisi di Roma vom 6. und 10. August 1580 (Batik. Bibliothek) im Anhang Nr 27. Siehe jest auch Cerrati, T. Alpharani de dasil. Vatic. liber p. 151 f 167.

<sup>3</sup> Siehe Bullett, di archeol, crist. 1879, 12. 2gl. Armellini 507.

<sup>4 \*</sup>Il Papa, che vede i fianchi alzarsi et le sponde sorgere da tutti i lati della machina dell'edificio di S. Pietro, ha promesso al card. Farnese sopra cio che quanto prima si darà principio a chiudere il cuppulone della chiesa di donare 100 000 scudi per tal conto. Avviso di Roma vom 2. Juni 1584, Urb. 1052 p. 214<sup>b</sup>, Batif. Bibliothef.

<sup>5</sup> Siehe bie \*Vita Gregorii XIII von G. Ferreri, Bapft I. Geh. - Archiv. Bgl. Anhang Ar 61-64.

<sup>6</sup> Schon auf bem Plan bes Mario Kartaro von 1575 (Hülsen, Saggio 62) ersicheint St Peter mit dem Tambour. Bgl. Rocchi tav. XIII.

<sup>7</sup> Siehe Baglione 76.

<sup>8</sup> Siehe Lanciani IV 54.

Oratorium Leos I. entfernte Bild ber Madonna del Soccorso nach ber Cappella Gregoriana 1.

Gine Inschrift 2 und die Rechnungsbücher 3 zeigen, daß die Arbeiten in der Cappella Gregoriang auch nach beren Ginweibung noch fortbauerten. Bur Die Ausschmudung ließ ber Bapft alles, was moglich mar, aufbieten, Feinfter Marmor jeglicher Urt, berrliche Ravitale, toftbare antite Saulen gelangten gur Bermendung. Wenn man im Frühighr 1579 meinte, Die Cappella Gregoriana werde bald vollendet fein 4, fo bewahrheitete fich bas nicht. Das Intereffe bes Babftes mar aber nach wie bor überaus grok. Um 7. Marg 1579 befucte er die Ravelle und verweilte in ihr zwei volle Stunden 5. 3m Frühighr des folgenden Jahres begab er fich fast täglich in das Beiligtum, das fich jett endlich feiner Bollendung naberte 6. Bum Schmud des Marmors, ber meift antifen Bauten entnommen wurde?, gefellten fich feine Studarbeiten. reich mit Gold verziert, und die kostbaren Mosaiten des Gewölbes. Die Reichnungen für diese entwarf Girolamo Mugiano, der auch die Ausführung durch erfahrene, aus Benedig berbeigerufene Mosgifarbeiter 8 übermachte. Dargeftellt wurden die Jungfrau Maria, bon Engeln umgeben, Gregor d. Gr., hieronymus, Gregor von Naziang und Bafilius. Baglione meint, feit dem Altertum sei kein schoneres Mosaik ausgeführt worden 9. Muziano lieferte auch zwei Ölgemalbe für die Rapelle; das eine ftellt den bl. hieronymus unter den Einsiedlern bar in einer Landichaft, Die der Riederlander Baul Bril malte 10.

¹ Siehe \*Avviso di Roma vom 22. Februar 1578, Staatsarchiv zu Wien. Bgl. Bonanni, Numismata templi Vaticani 74; Cerrati a. a. D. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hieronymus Mutianus Brixianus A. D. 1579'. Lanciani IV 55.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe \*Tesor. segr. 1579/80, Päpft I. Geh. = Archiv. Der leider allzu früh verstorbene Kunsthistoriter Kallab beabsichtigte die vollständige Herausgabe dieser Rechenungen in einer von mir und Pros. Dvořát geplanten größeren Publikation über die Förderung der Kunst durch die Päpste des 16. und 17. Jahrhunderts.

<sup>4 \*</sup>La cappella Gregoriana sarà in breve tempo vaghissima, superba e miraculosa. Avviso di Roma vom 7. Februar 1579, Urb. 1047 p. 44<sup>b</sup>, Batif. Bibliothef.

<sup>5 \*</sup> Avviso di Roma vom 7. März 1579, ebb. p. 76.

<sup>6 \*</sup>N. S'e non resta d'andar quasi giornalmente a visitare la sua cappella Gregoriana, la quale è oltre modo bella et quasi finita (Avviso di Roma vom 17. Februar 1580, Urb. 1048 p. 21, Batif. Bibliothef). Die Schlußrechnung vom 23. Juli 1580 für die Stuffateure der Cappella Gregoriana dei Bertolotti, Art. Suizzeri, Bellinzona 1886, 22. Siehe auch die Inschriften dei Forcella VI 84.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe Lanciani IV 55 f. Bgl. Arch. Rom. VI 485 f; Rodocanachi, Monuments 37 f. Selbst aus der Kathedrale von Anagni ließ Gregor XIII. antiken Maxmor nach Rom bringen; s. A. de Magistris, Istoria d'Anagni, Roma 1749, 69.

<sup>8</sup> Am 10. Mai 1578 beauftragte Galli den Runtius in Benedig, \*4 huomini intenditissimi et più eccellenti che sia possibile nelle cose di mosaico nach Kom zu senden. Nunziat. di Venezia 1578, Päpstl. Geh.=Archiv.

<sup>9</sup> Baglione 48. 10 Bgl. oben S. 793

das andere, die Messe des hl. Basilius, wurde von Cesare del Nebbia vollendet. Später stiftete der Herzog von Sora noch ein von Muziano gemaltes Bildnis des hl. Gregor von Nazianz<sup>2</sup>. Der Hauptaltar erhielt einen herrelichen Schmuck durch vier antike Säulen, zwei von afrikanischem Marmor, zwei von Berde Antico, und durch acht Cherubim und vier Kerzenhalter aus vergoldeter Bronze, die Bastiano Torrigiani, ein Landsmann Gregors XIII., versertigte<sup>3</sup>. Sin Marmorrelief des Florentiners Taddeo Landini, das über einer der Titren der Kapelle angebracht wurde, stellte den Erlöser dar, wie er den Aposteln die Füße wäscht<sup>4</sup>. Dies Kunstwerk, zu dessen besserer Besleuchtung ein neues Fenster hergestellt wurde, erregte die größte Bewunderung der Zeitgenossen; sie meinten, seit Michelangelo sei dergleichen nicht mehr gesichassen worden 5.

Gregor XIII. hatte eine besondere Verehrung für den hl. Gregor von Nazianz, den beredten Verteidiger der Trinität, dessen Leben in seinem Auftrag der gelehrte Baronius beschrieb 6. Der Leib dieses Heiligen wurde seit der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts in der Kirche des Benediktinerinnen-klosters S. Maria in Campo Marzio ausbewahrt. Schon 1578 plante der Papst, angeregt durch eine Äußerung des Achilles Statius, eine würdigere Ausstellung der Reliquien durch Übertragung nach der Cappella Gregoriana 7. Zwei Jahre später führte Gregor XIII. seine Absicht aus, nachdem er die Nonnen von S. Maria in Campo Marzio durch einen Arm des Heiligen und ein größeres Geldgeschenk entschädigt hatte. Die Übertragung sollte sich zu einer großen religiösen Feier gestalten. Sine besondere Kardinalkongregation setzte alle dabei zu beobachtenden Zeremonien sest. Um den Tag in jeder Hinsicht zu einem freudigen zu machen, ordnete der Papst neben Verleihung von Ablässen eine Herabsetzung des Brotpreises und Freilassung aller wegen Schulden unter zwanzig Scudi Verhassteten an; deren Gläubiger entschädigte er aus

<sup>1</sup> Siehe Baglione 48; vgl. Beltrami 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe im Anhang Nr 100 die \* Memorie sulle pitture et fabriche, Archiv Boncombaani au Rom.

<sup>3</sup> Siehe Bertolotti, Art. Bolognesi 77. Diese Bronzewerke Torrigianis sind seit Umgestaltung ber Cappella Gregoriana zu Beginn bes 17. Jahrhunderts verschollen; s. Sobotka im Jahrbuch der preuß. Kunftsamml. XXXIII 269.

<sup>\*</sup> Spater in Die Cappella Paolina bes Quirinals übertragen; f. Baglione 60.

<sup>5 \*</sup> Questa storia è tenuta delle belle cose di scultura che siano state fatte dopo Michelangelo, schreibt C. Capilupi am 28. August 1585, Archiv Gonzaga zu Mantua.
6 Siehe Acta SS. 9 Maii 371.

<sup>7</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 15. März 1578, Urb. 1046 p. 80, Batit. Bibliothek. Bgl. Acta SS. 9 Maii 455. Die Anregung burch A. Statius erzählt Mucantius in seinem \*Diarium, wo auch ein Gedicht des Statius. Päpftl. Geh.- Archiv.

seiner Privatkasse 1. Die Übertragung wurde auf den 11. Juni 1580 festzgesett. Als Borbereitung dazu hielt am 5. Juni auf Befehl des Papstes der als Redner berühmte Franziskaner Francesco Panigarola in St Peter eine Predigt über den großen griechischen Heiligen<sup>2</sup>.

Als der Morgen des 11. Juni anbrach, waren alle Läden geschlossen und die Straßen, welche die Prozession berühren sollte, zum Schutz gegen die Glut der Sonnenstrahlen mit Tückern überspannt, die Häufer mit Laubwerk, Kränzen, Teppicken, Inschriften und Gemälden geschmückt. An der Prozession<sup>3</sup>, die sich von der Kirche der Benediktinerinnen auf dem Marsselde durch die Via della Scrosa nach der Piazza Apollinare, durch die Via dell' Anima, über die Piazza Pasquino und von dort auf der Via Papale durch den Borgo nach St Peter bewegte, nahmen 31 Bruderschaften mit 3964 Mitgliedern, 1796 Kelizgiosen als Vertreter von gegen 20 Orden und 932 Priester teil, die brennende Kerzen in der Hand trugen. Die sterblichen Überreste Gregors von Nazianz wurden in einem mit Silber und weißem Damast verzierten Schrein von den Kanonikern der Peterstirche getragen und von den Zöglingen des Griechischen Kollegs begleitet. Es folgte der Präsekt der Fabbrica von St Peter, der Bischof

<sup>1</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 27. April 1580, Urb. 1048 p. 976; vgl. ebb. p. 145 157 1606 165 die \*Avvisi vom 28. Mai, 4. und 11. Juni 1580, Batit. Bibliothet. Der \*Ordo quem rev. domini iudicarunt si S. D. N. videbitur servandum in transferendo corpore S. Gregorii Nazianzeni etc. im \*Diarium des Fr. Mucantius, Päpftl. Geh.=Archiv, und im Cod. D. 13 des Archivs Bon=compagnizu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Mucantius, Diarium, in Acta SS. Maii II 454 f; G. B. Rastelli, Descriz. d. pompa e dell' apparato fatto in Roma per la tralazione del corpo di S. Gregorio Nazianzeno, Perugia 1580, und R. Turner, Panegyrici sermones duo de S. Gregorio Nazianzeno, Ingolstadii 1583. Bgl. dazu Kneller in der Zeitschrift für kathol. Theologie XLII (1918) 442 f, wo auch Näheres über die damals entstandenen Sinngedichte. Theiner (Annales III 235) gibt irrig den 5. Juli an. Mucantius, der Panigarola als eximius et nostra aetate facile princeps omnium concionatorum bezeichnet, gibt die italienisch gehaltene Predigt in lateinischer Übersetzung. Diese Übersetzung auch im Vatic. 6159 und im Barb. XXX 76, Batik. Bibliothek; der italienische Text im Cod. D. 13 des Archivs Boncompagnizu Rom.

³ Die Feier der Übertragung ist im Diarium des Mucantius (f. Bonanni, Numismata templi Vaticani 74; Acta SS. 9 Maii 455 f), bei Grimaldi im \*Barb. 2733 p. 364 b f und in den \*Avvisi di Roma vom 11., 18. und 28. Januar 1580 (Urb. 1048 p. 164 172 176, Batif. Bibliothet) ausstührlich beschrieben. Bgl. auch das Sommario della descrizione della processione et traslatione del corpo di S. Gregorio Naz. di Mr Fortunio Lelio im Cod. Barb. XXX 76 p. 34 f, Batif. Bibliothet (großenteils gedruckt in der Zeitschrift Buonarotti 1868, 41 f), die \*Relazione des Sedast. Torello im Cod. D. 13 des Archivs Boncompagni zu Rom, den Bericht bei Beltrami 36 und den \*Bericht des Bischofs Odescalchi vom 21. Mai 1580, Archiv Conzaga zu Mantua. Siehe ferner Turner a. a. O. 1 f.

Bartolomeo Ferratino, und der unlängst zum Bergog von Sora ernannte Jacobo Boncombagni mit dem Sengtor, dem Brior ber Konserbatoren und gablreichen Abeligen. Den Schluß des Zuges bilbeten die Schweizergarde und eine Abteilung leichter Reiter. Als Die Prozession fich ber Engelsbrude naberte. wurde fie durch Ranonenicuffe bom Raftell aus begruft. Der Babft batte inamifden feine Bontifitalgemander angelegt und Die Rardinale und Bralgten in der Sala be' Baramenti versammelt. Bon ihnen begleitet, begab er fich nach der Treppe von St Beter, wo er die Sedia Gestatoria verließ und nach Ablegung der Mitra der Reliquie seine Berehrung bezeigte. Sierauf ichlok er fic ju fuß der Brogeffion an, in welcher ber Schrein nun bon Bischöfen nach ber Cappella Gregoriana getragen murbe. Dort ftellte man ihn por dem Hauptaltare auf und hielt die Besper. Die Feier, die ein noch aut erhaltenes Fresto in der Loggia della Bologna im dritten Stod des Batikans peremigt bat 1, nahm über fünf Stunden in Unspruch. Um folgenden Sonntag, dem 12, Juni, las der Papft an dem durch Rardinal Santori tonsekrierten Altar die beilige Meffe und ließ den Schrein in eine grune Marmorurne legen, Die er felbst pericblok.

Die Cappella Gregoriana', sagt ein Bericht aus jenen Tagen, sist so reich und kunstvoll mit Gold, Marmor, Maserei und Mosaik verziert, daß sie auf der Welt nicht ihresgleichen hat.' Nach Angabe des venezianischen Botschafters betrugen die Kosten, welche Gregor XIII. aus seiner Privatschatule bestritt, 80000 Dukaten. Gedichte und Beschreibungen in Prosa wurden dem neuen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung bes auch für die Kenntnis des Zuftandes der damaligen Wohnhäuser sehr wichtigen Frestos in dem Aufsatz von C. Ricci in der Lettura 1903 April, eingehende Beschreibung in der Zeitschrift Buonarotti 1868, 47 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 18. Juni 1580, Urb. 1048 p. 172, Batit. Bibliothef. Bgl. Santori, Autobiografia XII 367 und im Anhang Nr 76—80 die \*Aufzeichnungen Musottis, Archiv Boncompagni zu Rom. Die Inschrift auf dem Schrein bei Ciaconius IV 10. Siehe auch Beltrami 28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe den Bericht des Giov. Corraro vom 20. Mai 1580, bei Mutinelli I 126. Dieselbe Zahl gibt Mucantius in seinem \*Diarium (Päpstl. Geh. Urchiv) an. Das \*Nefrologium im Archiv von St Peter sagt 85000. Die viel höheren Angaben in dem \*Avviso di Roma vom 18. Juni 1580 (a. a. D.) und sonst (s. Lanciani IV 55) sind übertrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Laurent. Frizolius, Sacellum Gregorianum, Romae 1581 (Gregor XIII. gewidmet), auch bei Turner a. a. O. 67 f. Ein Gedicht \*In Aram Gregorianam im Vatic. 7192 p. 251 f, Batif. Bibliothef.

<sup>5</sup> Asc. Valentinus, Sacelli Gregoriani descriptio, Florentiae 1583, und Sebast. Torello, \*Descrizione della Cappella Gregoriana nella basilica Vaticana, im Cod. D. 13 bes Archivs Boncompagni zu Rom und im Cod. 150 p. 36 f ber Bibl. Alefiandrina zu Rom. Bgl. Cerrati, T. Alpharani de basil. Vatic. liber p. 91 f, wo noch eine andere handschriftliche Beschreibung, von Giacomo Romano, im Cod. B. IV 10

Heiligtum gewidmet. Der Papst stattete die Rapelle auch reich mit Paramenten, Relchen, Leuchtern und mit einer Orgel aus und stiftete vier Kaplaneien für sie 1. Als Michel de Montaigne 1581 die Cappella Gregoriana besuchte, sah er dort eine große Anzahl von Votivbildern an den Wänden aufgehängt, darunter eines, das sich auf die Schlacht von Moncontour bezog 2. Es verlautete, daß Gregor XIII. die Kapelle für sich selbst und seine beiden Nepoten zur Grabstätte bestimmt habe 3. Ganz vollendet wurde das Gotteshaus erst im Februar 1583.

Um diese Zeit vernahm man auch, daß noch andere Kapellen in St Beter in ähnlicher Weise ausgeschmückt werden sollten 4. Für eine von ihnen wurden im Mai des folgenden Jahres 25 000 Scudi angewiesen 5. Schon viel früher hatte der Papst den Fußboden beim Grabe des Apostelsürsten restaurieren lassen und für das Heiligtum selbst zwölf silberne Lampen und zu den bereits vorhandenen sechs silbernen Apostelstatuen noch sieben andere gestistet 6. Dem Schoz der Peterstirche schenkte er außer wertvollen Paramenten sechs herrliche Leuchter und ein kostbares Kreuz 7.

ber Bibl. Casanatense zu Rom, erwähnt ist. Agl. auch die \* Vita Gregorii XIII von G. Ferreri, Päpstl. Geh. - Archiv (f. Anhang Nr 61—64). Über eine Medaille mit dem Bild der Kadelle s. Venuti 140.

<sup>1</sup> Siehe Ciappi 6. Über die Orgel f. Beltrami 38; Forcella VI 85; Barbier II 483. Jest befindet sich die Orgel, welche die Inschrift ,Ao 1582' trägt, in der Saframentskapelle von St Peter.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Montaigne II 16.

s Zweites \*Avviso di Roma vom 18. Juni 1580, Urb. 1048 p. 176, Batif. Bibliothef. Ein \*Avviso di Roma vom 17. Dezember 1575 meldet, Gregor XIII. habe dem Kardinal Guaftavillani befohlen, che faccia fare la sepoltura di S. S<sup>tà</sup> in S. Pietro all'incontro di quella di Paolo III riuscita bellissima. Urb. 1044 p. 644, Batif. Bibliothef.

<sup>4</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 12. Februar 1583, ebb. 1051 p. 68.

<sup>5</sup> Siehe \* Avviso di Roma vom 30. Mai 1584, ebb. 1052 p. 207. Über ben Bau der neuen Kapellen vgl. die Rechnungen im Jahrbuch der preuß, Kunsisamml. XXXVII Beiheft S. 128 130 f 133.

<sup>6</sup> Siehe Ciappi 6 und die Rechnungen von 1575 im Jahrbuch der preuß. Kunstsfamm!. XXXVII Beihest S. 63. Über die Apostelstatuen berichtet das \*Diarium des Fr. Mucantius zum 17. Mai 1578: In altari fuerunt additae statuae argenteae apostolorum VII ultra VI quae apponi solent, quas S. D. N. nuper constari et construi fecit, ut complerent numerum XIII apostolorum et certe suerunt ab aurisicibus pulchrae compositae et fabrisicatae. Päpst! Geh.=Archiv.

<sup>7</sup> Dies Geschenk, mit dem Wappen Gregors XIII., ift noch im Schat von St Peter erhalten. Bgl. das \* Nektrologium im Archiv von St Peter. Nach dem \*Avviso di Roma vom 9. Juni 1582 schenkte damals Kardinal Farnese der Peterskirche ein Kreuz und zwei bellisimi candelieri im Werte von 18000 Scudi, an deren Herstellung vier Jahre lang gearbeitet worden war. Als das Geschenk am Pfingktseste zuerst auf dem Altar ausgestellt wurde, erregte es allgemeine Bewunderung. Urb. 1050 p. 201, Batik. Bibliothek.

In gleicher Weise jorgte Gregor XIII. für die übrigen Kirchen der Ewigen Stadt. Das Herannahen des Jubeljahres gab ihm Beranlassung, zahlreiche Restaurationen anzuordnen, und auch die Kardinäle wurden für ihre Titelkirchen dazu aufgefordert. Aufzeichnungen der folgenden Jahre bezichten von Restaurationsarbeiten an S. Maria Egiziaca, S. Stefano Rostondo. S. Apollonia, S. Bartolomeo und am Bantheon.

In der Basilika des Laterans ließ Gregor ein mit kostbarem Marmor und feinem Stuck verziertes Sakramentstabernakel errichten, das er im Herbst 1575 besichtigte. Außerdem beschenkte er die Basilika und die nahegelegene Kapelle Sancta Sanctorum mit Paramenten; zugleich ließ er das Baptissterium S. Giovanni in Fonte restaurieren und mit Malereien und sonstigem Schmuck ausstatten. Malereien erhielt auf seinen Besehl auch die Kirche S. Paolo suori le Mura; das Hauptwerk aber bestand hier in den kostbaren Marmorschranken, mit denen die Grabstätte des Bölkerapostels umgeben wurde. Der von Eugen III. errichtete Portifus von S. Maria Maggiore, der zu zerfallen drohte, wurde 1575 durch Martino Lunghi vollständig wiederhergestellt 10. 1582 erhielt die Kirche neue Gloden 11, im folgenden Jahr wurde die herrsliche, von Alexander VI. gestistete Decke, die sich gesenkt hatte, wieder instandegesett 12. Die Prachtdecke von S. Maria in Araceli, auf Besehl Pius. V. zur

<sup>1</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 30. Ottober 1574, Urb. 1044 p. 285, Batif. Bibliothef. Bal. Maffei I 107.

<sup>2</sup> Siehe Santori, Diario concist. XXIV 254 f.

<sup>8</sup> Siehe Santori, Autobiografia XII 365.

<sup>4</sup> Bezeugt durch das Wappen Gregors XIII. neben einer Ture mit der Jahres- zahl 1580. Siehe Forcella VIII 210.

<sup>5</sup> Bgl. im Anhang Nr 100 die \*Memorie sulle pitture et fabriche, Archiv Boncompagni zu Rom.
6 Siehe Santori, Autobiografia XIII 160.

<sup>7</sup> Bgl. \*Avviso di Roma bom 24. Dezember 1581, Urb. 1049 p. 459, Batit. Bibliothef.

s Siehe Ciappi 7 f; Forcella VIII 39; Musottis \*Auszeichnungen (Archiv Bon-compagni zu Rom) im Anhang Nr 76—80. Bgl. Lauer, Latran 318 f. Das \*Avviso di Roma vom 2. Oktober 1575 melbet: Der Papst ritt am Donnerstag nach dem Lateran, ove vidde quel bello tabernacolo che vi sa fabricare con gran spesa et artisicio. Urb. 1044 p. 557, Batik. Bibliothek.

<sup>9</sup> Siehe Ciappi 8.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Siehe die Inschrift bei Ciaconius IV 22 und Forcella XI 45. Bgl. Baglione 64; Biasiotti, La basilica Esquilina, Roma 1911, 25.

<sup>11 \*</sup> Lunedi furono condotte a S. Maria Maggiore le nuove campane per il Campanile fatto nuovamente in quella chiesa, che la prima è di 12 000 pesi et l'altra di 10 000 bellissime. Urb. 1050 p. 24°. Batif. Bibliothef.

<sup>12</sup> Siehe ben \*Bericht Obescalchis bat. Rom 1583 März 19, Archiv Conzaga zu Mantua. 1584 erhielt Kardinal Guaftavillani gegen Schenkung des Cafale di Salone den von Nikolaus IV. bei S. Maria Maggiore erbauten Palast, den er restaurieren

<sup>51</sup> 

Erinnerung an den Seessieg über die Türken bei Lepanto begonnen, ließ Gregor XIII. vollenden und mit seinem Wappen versehen. Der gleichzeitig durchgeführte Umbau der Kirche zerstörte deren mittelalterlichen Charakter fast vollskändig<sup>2</sup>. Einigermaßen war dies auch bei den 1581 in S. Sabina vorgenommenen Arbeiten der Fall<sup>3</sup>.

Reichtiche Unterstützung gemährte Gregor XIII. den beiden großen, ihrer Bollendung entgegengehenden Ordenskirchen Roms, die an Pracht miteinander wetteiferten: dem Gesu der Jesuiten und der Chiesa Nuova der Oratorianer.

Den Bau einer würdigen Ordenstirde in der hauntstadt der tatholifchen Welt hatten die Jesuiten bereits unter Julius III, ins Auge gefaßt. und tein Geringerer als Michelangelo interessierte fich für das Unternehmen. dem er unentgeltlich feine Rrafte widmen wollte 4. Wenn es gunachft nicht gur Ausführung tam, fo lag bies neben den Schwierigkeiten, welche die Befiger des in Betracht tommenden Gelandes bereiteten, bor allem an dem Geldmangel. Als diesem durch die grokartige Freigebigkeit des Rardingle Aleffandro Farnese abgeholfen murde, mar Michelangelo bereits geftorben. Der Rachfolger des großen Meisters an St Beter, der in den Diensten der Farnese ftebende Jacopo Bignola, erhielt nun auch den Auftrag zum Bau der romischen Resuitenkirche. Der Grundstein murde am 26. Juni 1568 gelegt 5. Auf Die Gestaltung des Gottesbauses übten Rardinal Farnese und der Ordensgeneral Reans von Boria bestimmenden Ginfluß aus. Ihnen ift es zuzuschreiben, daß die Rirche nicht drei, sondern ein Schiff mit Rapellen auf beiden Seiten erbielt, und daß fie eingewölbt wurde 6. Die Lage des Gefu im Rione della Bigna mar fehr gunftig: gang in der Rabe befand fich der bom Babft öfters bewohnte Palazzo di S. Marco, und auch das Rapitol war nicht weit

und verschönern wollte. \*Avviso di Roma vom 10. März 1584, Urb. 1052 p. 87, Batif. Bibliothef.

¹ Bgl. Casimiro, Aracoeli, Roma 1736, 34; Forcella I 189; Vetter, Aracoeli, Roma 1886, 83; Arch. Rom. VI 464; Rodocanachi, Capitole 198; O. Caroselli, Il soffito d. chiesa di S. Maria in Aracaeli, Roma 1922, 22—27. Das \*Avviso di Roma vom 13. Juli 1580 berichtet: Gestern ritt der Bapst nach Araceli, per vedere il soffitto fatto di novo in quella chiesa, che è di maravigliosa bellezza. Urb. 1048 p. 206, Batis. Bibliothet. <sup>2</sup> Bgl. Reumont III 2, 733.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das \*Avviso di Roma vom 5. August 1581 meldet: Sonntag ging Kardinal Savelli auf Besehl des Papstes nach S. Sabina, per far levare quelle traverse con alcune capelle che sono in mezzo la detta chiesa fatte da Papa Honorio IV per abellire e nettare la detta chiesa a spesa di S. S<sup>tà</sup>. Urb. 1049 p. 309<sup>b</sup>, Batif. Bibliothef.

<sup>4</sup> Siehe die Schreiben vom Juni 1554 in den Mon. Ignat. 1. Serie VII 100 103 136 257.

5 Siehe Ronchini in den Atti Moden. VII 21.

<sup>6</sup> Siehe das Schreiben bei Willich, Bignola, Strafburg 1906, 136 und die Angaben bei Karrer, Der hl. Franz von Borja, Freiburg 1921, 340 f.

entsernt. Zwei kleinere Kirchen, S. Maria della Strada und S. Andrea, mußten ebenso wie mehrere Privathäuser weichen, um dem Neubau Plat zu machen. Vignola schuf mit dem Plane, den er entwarf, zugleich den Kirchenthpus des Barocks. Die Seitenschiffe ließ er ganz fort und ersetzte sie durch abgeschlossene, von Emporen überragte Kapellen, die miteinander in Berbindung stehen. Um so breiter konnte das hohe Hauptschiff angelegt werden, dem die Seitenräume durchaus untergeordnet wurden. Dem mächtigen Gindruck dieses großartigen Weitz und Hochbaues kann sich kein Besucher entziehen. Bewundernswert ist auch die geschickte Angliederung der leicht und graziös schwebenden Kuppel. Die innere Ausstattung, an der später durch überladung viel gesündigt wurde, gedachte Vignola streng und schlicht zu gestalten. Für die Fassade wurde im Jahre 1570 ein Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich außer Vignola auch der Peruginer Galeazzo Alessi beteiligte; Alessis Plan gelangte jedoch wegen der großen Kosten nicht zur Ausstührung<sup>2</sup>.

Alls Bignola am 7. Juli 1573 starb, war die Kirche bis zum Hauptsgesims gediehen. Nachfolger Bignolas wurde ein sonst nicht näher bekannter "Maestro Giovanni", der 1575 die Kirche in ihren wesentlichen Teilen sertigsstellte". Ihm folgte ein ungenannter Jesuitenpater 4, dem Giacomo della Porta so erfolgreich zur Seite stand, daß man ihm die im Herbst 1577 vollendete Fassabe zuschrieb 6. Diese wird mit ihren verhältnismäßig kleinen Formen dem majestätischen Innern viel weniger gerecht als der Entwurf Bignolas, der die charakteristischen Merkmale der Fassabe von S. Maria dell' Orto in Trastevere zeigt 7. Giacomo della Porta soll auch den mit kostbaren Säulen geschmückten Hochaltar und die Rundkapellen zu dessen Seiten geschaffen haben, die der Madonna und dem hl. Franz von Assistische sind 8.

Die gänzliche Bollendung der Jesuitenkirche zog sich noch viele Jahre hin, obwohl Kardinal Farnese bereits Ende 1572 zur rascheren Förderung der Arbeiten die bisher ausgeworfenen beträchtlichen Mittel bedeutend erhöht hatte 3. Erst Ende des Jahres 1578 war der Bau 10 so weit gediehen, daß darin die Exequien für den im Kampse gegen die Mauren gefallenen König von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Kraus-Sauer 657. Bgl. Gurlitt 54; Wölfflin, Renaiffance und Barock 8; Brinckmann, Baukunst 7 f.

<sup>2</sup> Siehe Ronchini a. a. O. 21 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Daher die Fassadeninschrift: Alex. Card. Farnesius . . . fec. 1575.

<sup>4</sup> Wahrscheinlich Giovanni Matteo; f. Willich a. a. D. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. im Anhang Nr 21 das wichtige \*Avviso di Roma vom 30. Oktober 1577, Batik. Bibliothek. <sup>6</sup> Siehe Ronchini a. a. O. 23 f.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. Gurlitt 55 f 58; Mölfflin a. a. D. 77 f; Brindmann a. a. D. 28 f; G. Giovannoni in L'Arte XVI (1913) 23 f.
 <sup>8</sup> Siehe Baglione 77.

<sup>9</sup> Siehe Avviso di Roma vom 21. Dezember 1572, bei Beltrami 5.

<sup>10</sup> Über die Stadien des Baues f. Ronchini a. a. D.; Willich a. a. C. 135 f; G. Giovannoni a. a. D. 84.

Portugal 1 abgehalten werden konnten. Der päpstliche Zeremonienmeister Muscantius ergeht sich bei deren Beschreibung in Ausdrücken höchster Bewunderung über das durch ,die nicht genug zu rühmende Freigebigkeit des Kardinals Farnese entstandene wunderbare und prachtvolle Gotteshaus, das sich mit den Bauten der Alten vergleichen' lasse 2. Im nächsten Jahr waren infolge ungenügender Fundamentierung neue kosspielige Arbeiten nötig 3, allein die Freigebigkeit Farneses erlahmte weder jeht noch später 4. Auch der Papst gewährte 1580 eine reiche Spende 5. So wurde das Gesu eines der hervoragenosten kirchlichen Denkmäler der katholischen Restaurationszeit, deren großeartigen Charakter es widerspiegelt 6.

Im Juni 1582 war die ,in Form einer Halbkugel gebildete Kuppel, die über einem zierlichen, innen runden, außen achtseitigen Tambour ruht', zur Bollendung gelangt. Zu ihrer Bedachung mit Blei steuerte Kardinal Farnese 3000 Scudi bei 8. Im folgenden Jahr schenkte der Papst den Jesuiten die in S. Cosma e Damiano gesundenen Keliquien der hll. Abundius und Abundantius. Sie wurden am 15. September in seierlicher Prozession übertragen; in den Reihen der Andächtigen bemerkte man nicht weniger als 800 Schüler der Jesuiten 9. Als Kardinal Santori am 25. November 1584 das herrliche Gotteshaus dem Namen Jesu weihte, fanden die Keliquien ihre Stätte unter dem Hauptaltar 10. Der Papst pflegte in seinen letzen Jahren

<sup>1</sup> Bal. oben S. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Mucantius, \*Diarium zum 11. Dezember 1578: ecclesia nova sacerdotum Soc. Iesu prope S. Marcum nuper fundamentis erecta impensa nunquam satis laudanda rev. d. Alex. card. Farnesii S. R. E. vicecancellarii, mirum et sumptuosum aedificium atque artificio cum antiquis comparanda. Päpft I. Geh.=Archiv.

<sup>3</sup> Bgl. \*Avviso di Roma vom 29. November 1579, Urb. 1047 p. 383, Batit. Bibliothet.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. die \*Avvisi di Roma vom 13. Mai 1579, ebd. p. 164, und vom 25. Februar 1581, ebd. 1049 p. 87.

<sup>5 \*</sup>Breve vom 13. August 1580, zitiert in den \*Memorie im Fondo Gesuit. 290 der Bibl. Vittorio Emanuele zu Rom.

<sup>6</sup> Agl. die Ausstührungen von P. Misciatelli in der Zeitschrift Vita d'Arte 1913, 141 f. 7 Siehe Gurlitt 55.

s \*Il sig. card. Farnese ha fatto sborsare ultimamente alli padri del Giesu 3000 scudi per coprire la cupola di piombo della chiesa nova che è gia finita di fabricare a tutte spese di S. S<sup>ria</sup> Ill. la quale serà una delle belle chiese di Roma. Bericht Odescalchis vom 4. August 1582, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bgl. neben dem \*Diarium Pauli Alaleonis (Barb. lat. 2814) das \*Avviso di Roma vom 17. September 1583, Urb. 1051 p. 387, Batik. Bibliothek, und den \*Bericht Odescalchis vom 17. September 1583, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>10</sup> Siehe Santori, Autobiografia XIII 161; \*Diarium Pauli Alaleonis a. a. D.; \*Avviso di Roma vom 28. November 1584, Urb. 1052 p. 470, Batit. Bibliothet; \*Bericht Obescalchis vom 1. Dezember 1584, Archiv Gonzaga zu Mantua.

das Gesti am Feste Maria himmelfahrt durch Teilnahme am Gottesdienst zu ehren. 1584 bewunderte er bei dieser Gelegenheit das von Kardinal Farnese geschenkte, ebenso kostdare wie kunstreiche Tabernakel. Un der Fassade des Gesti, an der Giacomo della Porta von 1576 bis 1584 gearbeitet hatte<sup>2</sup>, liest man noch heute den Namen des großen Kardinals, dessen Jahresgedächtnis dort bis auf die Gegenwart am 13. März stets seierlich begangen wird<sup>3</sup>.

Die die große Rirche ber Besuiten in einem mehr griftofratischen Stadt= teile lag, fo mablten auch die Junger Filippo Reris fur ihr Gottesbaus eine folde Gegend. Es mar dies der Rione di Barione, mo porquasmeise Bralaten, Bofleute, Gelehrte und Buchandler wohnten. Gudweftlich der Bia in Barione befand fich bort ein antifer Sartophag, ber fog. Beige Brunnen, ber beute feinen Blat auf dem Janicolo bei der Taffoeiche gefunden bat. In ber Nabe lagen brei fleine Rirchen: S. Maria in Ballicella. S. Elisabetta al Bosso Bianco und S. Cecilia. Sie mußten weichen, um einer neuen großen Rirche Blat zu machen, die ben Ramen G. Maria in Ballicella erhielt. Im Jubelighr 1575 legte Aleffandro de' Medici im Beisein Filippo Reris den Grundstein. Die Mittel gemahrte ein edles Bruderbaar, der Rardinal Bietro Dongto Cefi und Angelo Cefi. Bifchof von Todi 4. Die gablreichen Anhanger Filippo Neris, unter ihnen auch Gregor XIII.5, unterftutten bas Unternehmen in freigebiger Beife. 3m August und September 1578 befichtigte ber Babft die Arbeiten 6. Der Zudrang des Bolfes zu den Orgtorignern war gerade bamals, wie ein gleichzeitiger Bericht fagt, febr groß ,wegen ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Ann. litt. Soc. Iesu 1584, Romae 1586, 9 f. Das \*Avviso di Roma bom 20. Juni 1584 rühmt das tabernacolo d'ingegnosa et stupenda architettura. Urb. 1052 p. 240, Batif. Bibliothef.

<sup>2</sup> Bgl. G. Giovannoni in L'Arte XVI 84 f.

<sup>3</sup> In der Safriftei wird auch ein Ölbildnis des Karbinals aufbewahrt, der in ganger Figur bargestellt ift.

<sup>4</sup> Siehe die Inschriften bei Forcella IV 148 153. Bgl. Lanciani IV 68; Tacchi Venturi im Arch. Rom. XXVII 483 f. Ein von Tarugi im Ramen des padre messer Filippo an Kardinal Borromeo gerichtetes Schreiben vom 27. August 1575 mit der Bitte um einen Beitrag zum Kirchenbau bei Sala, Docum. Il 445 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Zuwendung von 1000 Scudi für die neue Kirche, die a Pozzobianco für die preti di S. Girolamo gebaut wird, erwähnt das \*Avviso di Roma vom 19. Januar 1577, Urb. 1045 p. 222, Batif. Bibliothef.

<sup>\*</sup>His diebus nempe 17 Augusti et praecedentibus S. D. N. visitavit ecclesiam novam S. Mariae in Navicella nuper per presbyteros congregationis oratorii constructam ad quam quotidie magis fideles utriusque sexus conveniunt propter bona opera dictorum sacerdotum, qui verbo et exemplo rectam vitae christianae disciplinam ostendunt. Mucantius, \*Diarium, Pāpftl. Seh.=Urchiv. Bgl. Ciappi 17. Über den Besuch der nuova chiesa di Pozzobianco am 1. September s. \*Avviso di Roma vom 3. September 1578, Urb. 1046 p. 302°, Batit. Bibliothet.

guten Werke der Priester der Kongregation des Oratoriums, die durch Wort und Beispiel ein streng christliches Leben lehren'. Gregor XIII. trug großenteils die Kosten für eine eigene, dem hl. Gregor geweihte Kapelle und sorgte durch Zuwendung von Geldmitteln für die Bollendung des Gotteshauses, das schnell emporstieg und eine der schönsten Kirchen Koms zu werden versprach 2.

Die Chiesa Nuova di Pozzo Bianco, wie die Kirche der Oratorianer genannt wurde<sup>3</sup>, ist eines der Hauptwerke Martino Lunghis; er führte den Bau dis zur Fassade, die dann nach seinem Plan von Fausto Rughesi vollendet wurde<sup>4</sup>. Der strenge, nüchterne Charakter des Ganzen ist heute am leichtesten an dieser von den Umänderungen des 17. Jahrhunderts unberührt gebliebenen Fassade zu erkennen, während im Innern eine prunkvolle Dekoration den ursprünglichen Baugedanken verschleiert<sup>5</sup>. Durch ihre Weiträumigkeit konnte die Chiesa Ruova zu einer echten Volkskirche werden, wie das dem Charakter des von Filippo Neri begründeten Ordens entsprach. Der Pslege der Wissenschaft, welche die Oratorianer über der Seelsorge nicht vernachlässisten, trug der gelehrte Achille Stazio Rechnung, indem er ihrem Kloster seine ganze Bibliothekt vermachte; in die neue Kirche stistete er einen dem hl. Johannes dem Täuser geweihten Altar<sup>6</sup>.

Die Freigebigkeit Eregors XIII. zeigte sich auch bei Erweiterung der unsfern von St Peter gelegenen Kirche S. Marta wie bei dem neuen, St Bonawentura geweihten Gotteshaus der Kapuziner. Durch Spenden oder sonstige Enadenerweise wurden ferner verschiedene Klöster und andere Gotteshäuser unterstützt; hervorzuheben sind darunter die Nationalkirche der Brescianer SS. Faustino e Giovitta, S. Maria degli Angeli., S. Maria Tras-

<sup>1</sup> Bgl. im Anhang Nr 76—80 bie \*Aufzeichnungen Musottis, Archiv Bon-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe das Schreiben des Baronius vom 14. August 1578, bei Calenzio 148.

<sup>\*</sup>N. Sre ha levato l'anello delli cardinali che moiono alle monache di Monte Magnanapoli, che dalla fel. mem. di Pio V in qua hanno goduto, et hallo conferito alla chiesa di S. Maria Nuova di Pozzo bianco accio si finisca quanto prima. Schreiben Obescalchis vom 22. Oftober 1580, Archiv Gonzaga zu Mantua. Ciappi (17—18) sagt, Gregor XIII. habe im ganzen 5000 Scubi beigesteuert.

<sup>4</sup> Siehe Baglione 64; vgl. G Giovannoni in L'Arte XVI (1913) 99. Über die Beteiligung des Ant. Talpa an dem Bau f. Guasti im Arch. stor. Ital. 4. Serie XIV 249.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Gurlitt 192 f, wo jedoch die herkömmliche irrige Angabe wiederholt ist, daß der Bau ,schon um 1580 begonnen' worden sei. Bgl. auch Letarouilly, Édifices I 109.

<sup>6</sup> Siehe Lanciani IV 69 f.

<sup>7</sup> Siehe Ciappi 11. Bgl. Lanciani IV 63 f; Civ. catt. 1909, III 221.

<sup>8</sup> Siehe Ciappi 17 18.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Lanciani IV 65. BgI. Fè d'Ostiani, La chiesa e la confraternita dei Bresciani in Roma, in Brixia Sacra II (1911) 1—2.

<sup>30</sup> Bgl. Forcella IX 151; Lanciani IV 80. Gin \*Avviso di Roma bom 15. Januar 1583 meldet: Dicesi che S. Bne voglia far finire quella chiesa [S. Maria begli

pontina 1 und S. Chiara al Quirinale 2. Resiquienfunde gaben Beranlassung, daß der Papst in SS. Cosma e Damiano eine reich ausgestattete Kapelle 3 und in SS. Giovanni e Paolo ein schönes Tabernakel errichtete 4.

Im Frithling des Jahres 1580 erregte ein Wandgemälde der Madonna im Rione de' Monti durch die vielen Gebetserhörungen, welche dort zu verzeichnen waren, die Aufmerksamkeit der Römer . Es kamen so reiche Mittel zusammen, daß zur Aufnahme des Bildes eine schone Kirche gebaut werden konnte; Gregor XIII. stattete sie mit Privilegien aus und wies sie dem Kolleg der Neophsten zu <sup>6</sup>. Das neue Gotteshaus, S. Maria de' Monti genannt, wurde durch mehrere Gedichte verherrlicht <sup>7</sup>. Es ist ein Werk des Giacomo della Porta und gehört zu den wirkungsvollsten Raumschöpfungen des Barocks. Die Fassade, deren Kosten Kardinal Sirleto bestritt, gilt als eine der besten jener Zeit. Die innere Dekoration, vor allem das herrliche stuckierte Gewölbe, blieb fast ganz von späteren Zutaten verschont und vermittelt so auch eine gute Vorstellung von dem früheren Aussehen des Gesu. Diente die Kirche der Jesuiten den größeren Gotteshäusern zum Vorbild, so S. Maria de' Monti denen von mäßigem Umfang <sup>8</sup>.

Eine Schöpfung, die allein Gregor XIII. ihr Entstehen verdankt, ist die Kirche bes Griechischen Kollegs S. Atanasio in der Bia Babuino, deren Bau der Papst am 20. Oktober 1580 anordnete. Am 23. November legte Kardinal Santori den Grundstein. Gregor XIII. wollte, daß so schnell wie möglich gebaut werde.

Ungeli] poiche da molti huomini pii è frequentata et abbellita di ornatissime cappelle. Urb. 1051 p. 24, Batit. Bibliothet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Bull, Carmelit, II 199. 23gl. Acta capit. gen. Ord. fr. b. V. Mariae de Monte Carmelo I, Romae 1912, 558 f 570 f.

<sup>2</sup> Siehe Armellini 188.

<sup>\*</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 1. September 1582, Urb. 1050 p. 321<sup>b</sup>, Batit. Bibliothet. Bgl. Maffei II 276.

<sup>\*</sup> Bgl. Le cose meravigliose di Roma, Roma 1575, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe die \* Avvisi di Roma vom 30. April, 7. und 14. Mai 1580, Urb. 1048 p. 99 103 127<sup>6</sup>, Batif. Bibliothef.

<sup>6</sup> Bgl. Ciaconius IV 21; Forcella IX 378; Ciappi 14; Lanciani IV 66. Die Hauptmittel hatte Bernardino Acciaiusli geschenkt; s. \*Avviso di Roma vom 21. Mai 1580, Urb. 1048 p. 135 , Batik. Bibliothek. Gregor XIII. besuchte den Bau am 16. September 1581; s. \*Avviso di Roma von diesem Tage, Urb. 1049 p. 360, a. a. O.

<sup>7</sup> Das Gebicht bes Pomp. Ugonius im Barb. XXX 87; vgl. ebb. 47. Batif. Bibliothet.

s Siehe Burckhardt, Gesch. der Renaissance 3 145 147 156 359 und Cicerone 348. Bgl. Letarouilly, Édifices I 27; Brinckmann, Baukunst 49; G. Giovannoni in L'Arte XVI 84 f.

<sup>9</sup> Siehe Card. Santori, \*Audientiae (Bapftl. Geh. Archiv), im Anhang Rr 42.

vom 26. November 1580, Landesarchiv zu Innsbruck, und Santori, Autobiografia XII 367.

Er bekümmerte sich um alle Einzelheiten 1. Im Mai 1582 besuchte er den Bau und besahl, ihn zu beschleunigen 2. Ein Jahr später war die Kirche mit ihrer originellen Fassade und den beiden charakteristischen, die Fassade slankierenden Türmen, den ersten dieser Art in Rom, vollendet. Das schöne Innere erinnert an Michelangelos S. Maria degli Angeli. Am Feste des hl. Athanasius, des großen Kirchenlehrers und Patrons der morgenländischen Kirche, konnte der erste Gottesdienst nach griechischem Kitus abgehalten werden. Die Römer strömten in großer Zahl herbei; es locken sie nicht bloß die eigenartigen, weihevollen Zeremonien, sondern auch die Ablässe, die der Papst verliehen hatte 3. Als den Erbauer der Kirche hat die neueste Forschung Giacomo della Porta festgestellt, der auch die Zeichnung zu dem prachtvollen Holzziborium lieserte, das die Stelle des gegenwärtigen Hochaltars einnahm 4. Die Bilder der Ikonostasis und der beiden Kapellen des Langschiffes malte der Toskaner Francesco Trabaldese 5.

Das an der rechten Seite der Kirche gelegene Griechische Kolleg, das Gregor XIII., angeregt durch einen venezianischen Zisterzienser<sup>6</sup>, auf Kosten des Heiligen Stuhles errichtete, hatte ursprünglich seinen Sit in der Bia Ripetta gehabt<sup>7</sup>. Der Papst, der für diese Stiftung großes Interesse zeigte<sup>8</sup>, verlegte es in die gesündere Gegend der Via Babuino. Der dortige Bau erhielt außer dem ziemlich hohen Erdgeschoß zwei Stockwerke; auf der Stirnseite gegen die Straße erhob sich turmartig noch ein drittes. Die gut erhaltene Inschrift

<sup>&#</sup>x27; Siehe Anhang Mr 42.

<sup>2 \*</sup> Der Papft besuchte das Collegio de Greci, il quale ha ordinato che con ogni prestezza s'attenda a finire la nuova lor chiesa, che hormai si trova in buonissime termine havendo ancor in animo di comprare tutto il sito contiguo a detta chiesa per ampliare il suddetto collegio. Avviso di Roma vom 5. Mai 1582, Urb. 1050 p. 145, Batif. Bibliothef.

s Siehe \*Avviso di Roma vom 7. Mai 1583, Urb. 1051 p. 205, Batif. Bibliothef.

<sup>&#</sup>x27;Siehe Baglione 76 und G. Giovannoni in L'Arte XVI 90, bei benen sich bie Angabe von Robota (216) und Nethammer (12), daß Martino Lunghi der Architekt ber Fassabe sei, nicht findet. Die Mauerinschriften der Fassabe griechisch und lateinisch in der Zeitschrift La Semaine de Rome II (1909) 250. Das herrliche Ziborium bestindet sich jetzt im Archiv des Griechischen Kollegs; s. Rethammer 15.

<sup>5</sup> Siehe Baglione 31.

<sup>6</sup> Siehe Willibrord v. Heteren in der Zeitschrift Bessarione VII (1900) fasc. 47
bis 48.

<sup>7</sup> Siehe Arcudio bei Legrand, Bibliographie (1895) 482 f und P. de Meester in ber Zeitschrift La Semaine de Rome II 106.

<sup>8</sup> Siehe L. Allatius, De ecclesiae occident. atque orient. perpetua consensione III c. 7.

am zweiten Stodwert ber Faffade ift von dem Wappen des Papftes überragt; fie bezeichnet in flaffifcher Rurze Gregor als ,Gründer und Bater' 1.

Einfache, nüchterne Bauten wie das Griechische Kolleg waren auch die andern von Gregor XIII. in Rom errichteten Kollegien, so das für die Engländer bei SS. Trinità degli Scotti (später S. Tommaso di Cantorberi) in der Bia di Monserrato<sup>2</sup>, das für die Maroniten auf dem Quirinal<sup>3</sup> und das für die Neophyten bestimmte. Die Ausgaben für diese und die andern römischen und auswärtigen Kollegien beliefen sich jährlich auf 40000 Golddukaten<sup>5</sup>.

Am großartigsten zeigte sich Gregors XIII. Freigebigkeit bei dem Kolleg, das unter den römischen Unterrichts= und Lehranstalten die erste Stelle einnahm: bei dem Collegio Romano der Jesuiten. Diese vom hl. Ignatius in bescheidener Weise ausgestattete Anstalt sollte jetzt, dem gewaltigen Wachstum der Gesellschaft Jesu entsprechend, einen ausgedehnten Palast erhalten 6. Als Platz dasür wurde die Gegend zwischen der Minervakirche und dem Corso ausersehen. Wie umfassend der Neubau gedacht war, zeigten die im Sommer 1581 in Angriff genommenen Häuserniederlegungen, durch die das Aussehen des ganzen Viertels verändert wurde 7.

Der Papst zeigte das größte Interesse für den Bau8; er warf für ihn sofort 27000 Dukaten aus und trieb energisch zur balbigen Boll-

Gregorius P. O. M. Fundator et parens; f. Forcella XII 102; Rethammer 5; ebb. 10 über die alteste Abbildung von 1591. Bgl. auch Legrand a. a. D. III 209 f. Im Juli 1584 beehrte Gregor XIII. S. Atanasio mit seinem Besuche; f. den \*Bericht Obescalchis dat. Rom 1584 Juli 14, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>2</sup> Siehe Ciappi 19; Armellini 645; Lanciani IV 75 f. Bgl. oben S. 177.

<sup>3 \*</sup>La fabrica del collegio, che fa fare il Papa a Montecavallo per li Maroniti, fin hora al numero di 26 che vengono del Monte Libano et Giudea, è finito. Avviso di Roma vom 6. Oftober 1584, Urb. 1052 p. 393<sup>b</sup>, Batit. Bibliothef. Bgl. auch Forcella XIII 175; Lanciani IV 76 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ngl. oben S. 807. Santori notiert in seinen \*Audientiae jum 27. Mai 1582: Della necessità d'ampliare il collegio de Neofiti: Di sì. Arm. 52 t. 18, Papftl. Geh. - Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe den Bericht Odescalchis dat. Rom 1579 Juli 25, Archiv Gonzaga zu Mantua. <sup>6</sup> Bgl. Brindmann, Baufunst 59.

<sup>7</sup> Bgl. die \*Avvisi di Roma vom 17. und 27. Juni, 29. Juli und 21. Oftober 1581 (Beginn der Niederreißung des Häuserblocks bei der Guglia di S. Macuto), Urb. 1049 p. 223 b 230 291 b 402, Batik. Bibliothek. Bgl. Rinaldi 90 f 99. Wahrscheinlich verschwand damals auch der Arco Camigliano; s. Rodocanachi, Monuments 77 A. 2.

<sup>8</sup> Bgl. \*Avviso di Roma vom 16. September 1581, Urb. 1049 p. 360, Batif. Bibliothef.

<sup>9 \*</sup> N. Sro ha fatto dono al collegio del Giesù de 27000 scudi acciò fabrichino le schole in una forma più ampla di quella, nella quale si trovano. Schreiben Obescalchis dat. Rom 1581 Juli 8, Archiv Gonzaga zu Mantua. Nach Rinaldi 92 waren es 30000 Dufaten.

endung 1. Es war ein Freudentag für ihn, als am 11. Januar 1582 der Karsdinal Guastavillani den Grundstein zu dem neuen Kolleg legte. Die Inschrift auf dem Stein bezeichnete als Zweck der Anstalt ,die Erziehung der Jugend aller Nationen in den besten Wissenszweigen'2. Bon den vorgelegten Plänen wurde der des greisen Bartolomeo Ammanati, der in Florenz den Palazzo Pitti vollendet und die Jesuitensirche S. Giovannino begonnen hatte, gewählt 3. Die Leitung des Baues übernahm der auch als Maler tätige Jesuit Giuseppe Vasleriano 4. Die Gesamtkosten des auf riesige Dimensionen geplanten Gebäudes 5 berechnete man auf 400000 Scudi 6. Der Papst unterstützte bei deren Aufsbringung die Jesuiten in jeder Weise 7. Im September 1582 schenkte er ihnen nicht weniger als 116000 Dukaten und besichtigte persönlich den Bauplay 8.

<sup>1 \*</sup>Am Montag besichtigte der Papst den Bau des Collegio alla guglia di S. Macuto und drückte den Wunsch aus, daß die Arbeiten schnell vorangehen sollten. Avviso di Roma vom 24. Dezember 1581, Urb. 1049 p. 459, Batik. Bibliothek.

<sup>2 \*</sup> Il giovedì poi dopo celebrato la messa solenne dal padre generale dei Gesuiti nelle chiesa dell'Annunziata del Collegio con bellissima cerimonia et con grandissimo concorso del popolo il s. card. S. Sisto pose la prima petra nel fundamento del collegio novo, dopo la qual cerimonia quei padri rev<sup>mi</sup> diedero un politissimo pranso ad esso sig. cardinale S. Sisto Guastavillano et all'ecc. sig. Giacomo Boncompagni. Schreiben Odescalchis vom 13. Januar 1582, Archiv Conzaga zu Mantua. Die Inschrift des Grundsteines in den Memorie intorno al collegio Romano, Roma 1870, 6 und bei Rinaldi 100.

<sup>3</sup> Siehe Baglione 27.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diese bieher unbekannte Tatsache entnehme ich den im Anhang Nr 100 abgebruckten \* Memorie sulle pitture et fabriche, Archiv Boncompagni zu Rom. Baglione (78 f) erwähnt nur Valerianos Tätigkeit als Maler. G. Valeriano war im August 1542 in Aquila geboren und trat 1572 in die Gesellschaft Jesu ein; s. den \* Katalog des Collegio Romano von 1585, in dem auch bemerkt ist, daß Valeriano sich mit Architektur und Malerei beschäftigte. Generalarchiv des Jesuitenordens.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Baglione 25.

<sup>6 \*</sup> Questi padri del Giesu attendono tuttavia a tirar su le facciate della lor fabbrica del Collegio Romano che secondo il loro disegno v'anderà di spesa più di 400 000 scudi, de quali si saranno provisti promettono di dar finita la fabrica in pochi anni che serà bella sopra tutte l'altre. Bericht Odescalchis vom 7. Juli 1582, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>7</sup> Bgl. die \*Avvisi di Roma vom 28. Juli 1582 und 30. Mai 1584, Urb. 1050 p. 271, 1052 p. 207, Batik. Bibliothek. Rach dem \*Avviso di Roma vom 27. November 1582 soll Gregor XIII. mit dem festungsartigen Charakter des Gebäudes nicht zufrieden gewesen sein. Urb. 1050 p. 447, a. a. O.

<sup>8</sup> Obescalchi \*berichtet am 16. September 1582: Questa mattina S. Stà è stata a vedere il sito, che hanno comprato li padri del Giesù tra l'aguglia di S. Macuto et l'arco di Camigliano per aggrandire il collegio colle scole. Das Geschent von 116 000 Dusaten erwähnt auch der Bericht Odescalchis vom 9. September 1582, im Anhang Nr 49, Archiv Gonzaga zu Mantua.

Im Mai 1584 folgte ein Geschenk von 25000 Scudi<sup>1</sup>. Im November des Jahres hoffte man den Unterricht in der Anstalt beginnen zu können<sup>2</sup>; doch sollte Gregor XIII. die Bollendung dieses schönsten Kollegs, das die Isluiten in Europa besaßen, nicht mehr erleben.

Die langgestreckte, mächtige Hauptsassabe des Collegio Romano ist in drei Teile gegliedert, sie zeigt aber in der Verteilung der Massen starke Willfür. Ihre Grundgestaltung wurde durch den Umstand bestimmt, das sich hinter ihr Schulsäle mit vielen und dicht gestellten Fenstern besinden. Die Abteilung dieser Fenster in rhythmisch wechselnde Gruppen belebt die Fassade. Deren Schlichteheit entspricht dem Zweck des Gebäudes ebenso wie die gewaltige Ausdehnung, die in der Hohe ein drittes Geschoß noch gesteigert wird. Heute freilich, seit der Umwälzung des Jahres 1870, ist der Bau seinem Zweck völlig entsremdet. An der Fassade sieht man noch das Wappen Gregors XIII. und die schöne Inschrift: "Der Religion und der Wissenschaft 1584"4. Im Gegensas zu der Einsacheit und Nüchternheit des Äußeren steht die Pracht des stattlichen, von doppelten Arkaden umschlossenen Hoses. Trozdem einzelne von den Arkaden vermauert sind, ist das Ganze "eine ruhige, würdige, allen Ornamentes entbehrende, dabei großräumige Anlage"; sie wird mit Recht alseine der wirkungsvollsten ihrer Art in Kom angeschen 5.

Seine Sorge für die Studien bekundete Gregor XIII. weiterhin durch den Neubau der Römischen Universität. Schon im Herbst 1573 besichtigte er die Arbeiten, begleitet von den Kardinälen Morone und Alciati, denen das Studienswesen unterstand 6. Im folgenden Jahr wiederholte der Papst seinen Besuch und

¹ Siehe im Anhang Nr 58 bas \*Avviso di Roma vom 30. Mai 1584, Batit. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Descalchi \*berichtet am 28. Juli 1584: Li Padri del Giesù attendono gagliardamente a tirare inanzi la fabbrica loro delle scole et mancandovi denari S. St<sup>h</sup> gli ha concesso un breve amplissimo che possino pigliar quella quantità di denari a censo che vogliono, obbligando li beni delle abbatie che hanno havute da S. St<sup>h</sup>, la qual fabbrica è già in termine che quest' anno che viene et forse questo settembre si potrà cominciare et a novembre a leggere nelle scole fatte di nuovo amplissime, et quando sarà finita sarà al fermo la più bella habitatione et studio che detti Padri habbino in tutta Europa. Urchiv Gonzagazu Mantua. Eine \*Überficht über die entrata et uscita della fabbrica del Collegio d. Comp. di Gesù 1584/88 im Staatsarchiv zu Rom.

s Siehe Gurlitt 182, ber zweiselt, ob die Fassade wirklich von Ammanati stammt. Nach Baglione 27 wich man von dem Plane Ammanatis ab. Eine bisher nicht beachtete zeitgenössische Beschreibung des neuen Gebäudes und seiner Einrichtung in den Litt. ann. 1584 p. 11 f.

4 Forcella XIII 175.

<sup>5</sup> Siehe Gurlitt 182; vgl. Burdhardt, Cicerone II 10 324.

<sup>6 \*</sup> Mercordi visito [il Papa] lo studio per vedere quello che di novo era fabricato. Avviso di Roma bom 31. Oftober 1573, Staatsarchiv zu Bien.

versprach den Kömern seine Beihilfe für die Aufbringung der Gelder 1. Vier Jahre später waren die Arbeiten noch im vollen Gange; Gregor besuchte wieder den Bauplat und befahl, nicht von dem Plan Piuz' IV. abzuweichen 2. Am 1. September 1579 erschien er mit seinem gesamten Hofstaat im Universitätsgebäude 3, obgleich es noch nicht vollendet war.

Der Entwurf zu dem stattlichen Palast der Römischen Universität, die ihren Namen Sapienza von der schönen Inschrift über dem Portal: "Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn' (Initium sapientiae timor Domini) erhielt, ist Michelangelo zugeschrieben worden 4, jedoch mit Unrecht. Eine sehr gute Quelle sagt, daß auch für diesen Bau Giacomo della Porta den Plan entwarf 5. Der zweistöckige, wuchtig-ernste Pfeilerhof zeigt übrigens die größte Berwandtschaft mit dem Hofe Ammanatis im Collegio Romano; aber während dort im Untergeschöß ionische, im oberen korinthische Pilaster angebracht wurden, sind es hier toskanische und ionische, von denen die letzteren auf Postamenten stehen 6. Der Umfang ist bedeutend größer; unter den vielen schönen Hösen der Ewigen Stadt ist er einer der großartigsten. Die Fassade, die sich an einer engen Straße befindet, entspricht dem durch Antonio da Sangallo ausgebildeten römischen Palastschema. Klare Disposition zeichnet die Hörsäle aus, die in zwei Fluchten längs der Seitensassant liegen 7.

An die Kollegiengebäude und die Universität, die der ganzen Kirche dienten, reihen sich andere Bauten, deren Kosten, weil sie für die praktischen Bedürfnisse der Stadt Rom bestimmt waren, größtenteils die Gemeinde trug. Für die Bettler wurde in dem verlassenen Kloster von S. Sisto an der Via Appia ein Armenhaus eingerichtet, das Gefängnis am Corte Savelli wurde erweitert, für betehrte öffentliche Sünderinnen wurde ein Haus am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe das undatierte, aber wohl sicher aus dem Oftober 1574 stammende \*Avviso di Roma im Urb, 1044 p. 275 <sup>5</sup>, Batik. Bibliothek.

<sup>2 \*</sup>Avviso di Roma vom 3. September 1578, Urb. 1046 p. 302b, ebb.

<sup>3 \*</sup>Avviso di Roma vom 2. September 1579, Urb. 1047 p. 306b, ebd.

<sup>4</sup> Burdhardt, Cicerone II 10 317.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe im Anhang Nr 100 die \*Memorie sulle pitture et fabriche, Archiv Boncompagnizu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siehe Gurlitt 67. Bgl. auch Letarouilly, Édifices I 70 f und Thode, Michelangelo V 205. 
<sup>7</sup> Siehe Gurlitt 68.

<sup>8</sup> Über die Absicht bes Papstes, ein Armenhaus zu errichten, s. oben S. 780 A. 2 und Beltrami 37. Die Ausführung stieß auf heftigen Widerstand; s. \*Avviso di Roma vom 18. Februar 1581, Urb. 1049 p. 67, Batik. Bibliothek; vgl. im Anhang Nr 28-41 Mucantius, \*Diarium 1581, Päpstl. Geh.=Archiv. Leider mußte die Anstalt später wieder aufgelassen werden; s. außer den Angaben S. 780 A. 2 noch das \*Avviso vom 30. März 1583, Urb. 1051 p. 147, Batik. Bibliothek, und Lanciani IV 74. Bgl. auch Montaigne II 4 f und S. Werros Bericht in der Zeitschrift für schweiz. Kirchengesch. 1907, 220.

9 Ciappi 8. Arch. Rom. VI 467.

Corso 1 gebaut, auf der Tiberinsel erstand das Spital der Barmberzigen Brüder (Ben Fratelli)2. Besonders aber sind hier die großen Getreidespeicher zu erwähnen, die in den Diokletiansthermen angelegt wurden3. Gegen Ende seiner Regierung plante der Papst auch den Bau eines stattlichen Kaushauses in der Bia de' Banchi, wie andere italienische Städte sie besaßen; er wollte dafür  $40\,000$  Scudi auswerfen4.

Wer im Süden gelebt hat, weiß den Wert von Brunnen und Wasser-leitungen zu schähen. Kom war in dieser Hinsicht recht schlecht gestellt, da in den Stürmen der Jahrhunderte die einst so zahlreichen Aquädukte der Zerstörung anheimsielen. Die Zahl der Brunnen war so gering, daß die Bevölkerung sich mit dem Wasser der Zisternen und des Tibers begnügen mußte. Die einzige, durch Nikolaus V. hergestellte, dann durch Sirtus IV., Leo X. und zuletzt durch Pius V. wiedererneuerte und verstärkte Wasserleitung der Acqua Vergine oder Trevi genügte bei weitem nicht. Gregor XIII. beschloß daher, Abhilse zu schaffen ; aber erst seinem Nachsolger war es beschieden, dies in großartigem Maßstabe auszusühren. Doch entstanden zu Gregors Freude noch unter seiner Regierung eine ganze Anzahl, durch die Acqua Verzine gespeiste Brunnen. Die Pläne dasür entwarf Giacomo della Porta?. An der Spize steht die herrliche Anlage auf der Piazza Navona, wo der Papst drei große Beden sür die Fontänen graben ließ, die er im Herbst 1578 besichtigtes. Der mittlere Kundbrunnen hat später unter

<sup>1</sup> Siehe im Anhang Nr 76—80 die \*Aufzeichnungen Musottis, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieses Spital, bei der Kirche S. Giovanni in Jsola, wird in der Inschrift der dritten Loggia des Batikans erwähnt. Bgl. Ciappi 16; Lanciani IV 79. Über die Malereien im Palazzo del Commendatore des Spitals von S. Spirito s. Canezza in den Atti d. Arcadia 1917, I 161 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Siehe neben ber in Unm. 2 erwähnten Inschrift auch die bei Forcella XIII 174 sowie Bonanni I 325 und Lanciani IV 80. Bgl. Arch. Rom. VI 232; Rodocanachi, Monuments 131.

<sup>4 \*</sup>L'altra mattina il Papa doveva comparire in Banchi a vedere il sito, ove S. B<sup>no</sup> vuole che si faccia un porticale spacioso con i suoi colonnati di spesa di 40 000 scudi come hanno l'altre città di traffichi per commodità de mercanti et d'altri che negotiano volendo S. S. che tutto Banchi conferisca a questa spesa. Avviso di Roma nom März 1585, Urb. 1054, Batif. Bibliothet.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. unsere Angaben Bd VI 297. Die geringe Zahl der Brunnen hebt auch Seb. Werro in seinem \*Itinerarium Hierosolymit. (Universitätsbibliothet zu Freiburg i. d. Schw.) hervor.

<sup>6</sup> Bgl. Lanciani IV 157 und bie \*Avvisi di Roma bom 27. Oftober und 24. De- gember 1584, Urb. 1052 p. 430 4326 4446, Batit. Bibliothet.

<sup>7</sup> Siehe Baglione 78. Bgl. Avvisi-Caetani 75. Siehe auch Misciatelli in ber Zeitschrift Vita d'Arte IX (1912) 63 f.

<sup>8</sup> Siege \*Avviso vom 3. Sept. 1578, Urb. 1046 p. 3026, Batif. Bibliothet.

Innozenz X. durch Bernini eine völlige Umgestaltung ersahren. Bon den beiden kleineren Brunnen an den Endpunkten des Plates zeigt der an der Südseite noch heute das Wappentier der Boncompagni: Drachen, die gleich den vier blasenden Tritonen die achteckige Maxmorschale mit glizernden Wasserstrahlen füllen 1. Außerdem ließ Gregor XIII. noch Brunnen an verschiedenen Orten der Stadt anlegen, so vor S. Maria de' Monti, die Fontanella della Lupa auf dem Campo Marzio, die Fontana del Eridano im Rione di Parione, del Rilo auf dem Monte Giordano, del Macacco in der Bia Babuino, del Leone bei S. Giovanni de' Fiorentini und endlich den großen, von Giacomo della Porta entworsenen Brunnen auf der Piazza del Popolo und den vor dem Pantheon. Alle wurden mit schönen lateinischen Inschriften gesschmückt.

Der Florentiner Taddeo Landini, der den iconften der Tritonen auf der Piazza Navona ausgeführt hatte 3, war auch an dem 1585 durch den romifden Magiftrat errichteten Brunnen beteiligt, der als die reizenofte aller Fontanen Roms galt und fpater unter dem Namen Fontang delle Tartarugbe berühmt geworden ift. Dies Runftwerk fieht auf einem verhältnismakig kleinen Blate bor dem Balaggo Mattei ableits des groken Strafenjuges, der bom Rabitol nach dem Batikan läuft. Bescheiden ift auch der deforative Aufwand des Brunnens und fein Motiv: Bier geschmeidige Junglinge aus Bronze berühren mit einem Urm den Rand des oberen Bedens. während fie wechselweise bas rechte oder bas linke Bein auf Delphine ftemmen, die Waffer in runde Muideln fpeien. Die raffaelifche Grazie der Brongefiguren ward Beranlaffung, daß man den Entwurf auf den großen Urbinaten gurudführte; in Birklichteit bat Giacomo della Borta den Blan entworfen. Landini bas Gange ausgeführt, indem er nach feiner heimatlichen Art im Gegensat zur römischen Gewohnheit das Figurliche aus Bronze, das Architektonische aus gelblichem Marmor berftellte. Sierdurch entstanden die garten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Cancellieri, Mercato 34 f; Lanciani, Acquedotti 129 und Lanciani II 230 f, IV 78; Riv. Europ. 1877, IV 11 13 f; Bergner, Das barocke Rom, Leipzig 1914, 41.

<sup>\*</sup> Siehe Fulvio-Ferrucci 85; Baglione 6 82; Lanciani II 236, IV 78—79. Bgl. Lanciani, Acquedotti 129; Rodocanachi, Monuments 114. Das Aussehen des großen Brunnens auf dem Pantheonsplat vor seiner Umänderung durch Klemens XI. erkennt man aus der Abbildung bei C. A. del Pozzo, Raccolta d. princip. fontane di Roma, Roma 1647. Der Zeit Gregors XIII. (1581) gehört auch die Fontanella del Facchino bei S. Maria in Bia Lata an; s. die Zeitschrift Romana Tellus II (1913) 50.

<sup>3</sup> Siehe Baglione 60. Über T. Landini vgl. Orbaan im Repert. für Kunft= wissenschaft XXXVII 30 Anm.

<sup>4</sup> Siehe Fulvio-Ferrucci 222.

Farbenkontraste 1. Die Schildkröten, die dem Brunnen seinen Namen gegeben, sind eine spätere Zutat des 17. Jahrhunderts 2.

Ericeint Gregor XIII, durch feine Sorge für die Brunnen Roms als Borläufer seines großen Nachfolgers Sirtus V., so gilt dies noch mehr bon feiner Tatiateit fur die Berbeiferung der Strafen der Emigen Stadt. Die nächste Beranlaffung sum Eingreifen bot auch bier bas Berannaben bes Jubelighres. Dem prattifden Sinn bes Bapftes tonnte ber Ubelftand nicht entgeben, daß der Zugang zu zwei von jeher durch die Bilger fleißig besuchten Bafiliten, zu S. Giopanni in Laterano und S. Croce in Gerusalemme, durch eine ode, bon Ruinen und Buschwert erfüllte Gegend führte. Der Beg war nicht nur schwierig und weitläufig, sondern auch gefährlich, weil es dort fast gar feine Wohnhäuser gab. Gregor XIII. wollte bier Bandel ichaffen. Als er Anfang Juli 1573 die Laterantirche besuchte, erteilte er den Befehl zur Anlage einer befferen und bequemeren Strage von S. Maria Maggiore nach dem Lateran 3, wie fie ichon Bius IV. geblant hatte 4. Die Arbeiten murden alsbald begonnen und ichnell durchgeführt, fo daß bei Beginn des Aubelighres 1575 den Pilgern ftatt der engen, frummen und unebenen alten Bia Merulana nach ber Lateranenfischen Bafilika ein breiter, fast geradlinig verlaufender Beg gur Berfügung fand. Auf dem Blan Bufglinis tragt Die alte Strafe ben Namen Bia Tabernola, auf dem des Du Berac-Lafrery bon 1577 ift der neue Weg nach seinem Urbeber Bia Gregoriana genannt. Welchen Fortschritt die Anlage dieses Berkehrsweges bedeutete, erkennt man deutlich durch einen Bergleich des neuen, geradlinigen Weges mit dem alten, gewundenen; beide vereinigten fich bei SS. Bietro e Marcellino 5.

Eine Berbefferung erfuhr die vom Lateranspital nach der Porta Metrovia führende Bia Ferratella und ihre Fortsetzung bis zur Porta S. Sebestiano 6. Als der Papst im März 1581 die sieben Kirchen besuchte, konnte

<sup>1</sup> Bgl. Baglione 60; Bergner a. a. O. 41. Über eine giostra auf der Piazza Mattei berichtet ein \*Avviso di Roma vom 27. Juli 1574, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>2</sup> Siehe W. Friedlander in der "Kunftchronit" vom 27. Mai 1910. Bgl. auch H. Semper in den Mitteil. des bahr. Kunftgewerbevereins 1892, 58.

s \*Mercori mattina il Papa cavalcò in compagnia di Cornaro et Como [Galli] sino a S. Giovanni Laterano, ove ordinò che s'accomodasse la strada da quella chiesa a S. Maria Maggiore et dell'altre 7 chiese per l'anno santo che fossero piane come la strada Pia. Avviso di Roma bei einem \*Bericht Cujanos vom 4. Juli 1573, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>4 2</sup>gl. Lanciani III 169.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Ciappi 8; Riera 2<sup>b</sup>; Lanciani IV 91. Die Unterftützung des Papstes bei der Straßenanlage durch die Minoriten und Kapuziner erwähnt Biasiotti (La basilica Esquilina, Roma 1911, 25 A. 38) nach einem \*Attenstück aus dem Archiv von S. Maria Maggiore.

<sup>6</sup> Siehe Lanciani IV 90. Bgl. Inventario I 10.

er sich an der Schönheit dieses neuen Weges erfreuen 1. Nun kam auch die alte Bia Appia wieder in Gebrauch 2. Die häufigen Ausslüge des Papstes nach dem Albanergebirge wurden Veranlassung, eine Verbesserung der Via Tusculana anzuordnen; von ihr ward eine Verbindung mit der Via Latina und der Via Castrimeniese abgezweigt, die den Namen Via Appia Nuova erhielt. Im Zusammenhang damit stand die Verlegung des Ausgangspunktes dieser Straße von der Porta Afinaria nach der laut Inschrift im Jahre 1574 durch den Sizilianer Giacomo del Duca neu errichteten Porta S. Giovanni<sup>3</sup>.

Im Innern Koms schuf Gregor XIII. in der Bia della Rupe Tarpea einen neuen Zugang zum Kapitol<sup>4</sup> und führte die von Pius IV. begonnene Anlage des Borgo Pio zu Ende, indem er diesen Stadtteil mit Gebäuden schmüdte und die Straßen teilweise mit Kieseln pflastern ließ. Eine Inschrift an einer Säule meldete, daß dies Werk im Jahre 1580 zur Vollendung gelangte<sup>5</sup>. Bald jedoch zeigte sich, daß die neue Art der Pflasterung bei der großen Feuchtigkeit Koms der Gesundheit der Einwohner nicht zuträglich war; dem Kat der Ürzte gemäß wurde deshalb beschlossen, zur Pflasterung mit Ziegeln überzugehen <sup>6</sup>.

Hauptsächlich mit Rücksicht auf die Jubiläumspilger wurde 1573 die Wiederherstellung des durch die Tiberüberschwemmung des Jahres 1557 zersstörten sog. Ponte Senatorio oder Ponte di S. Maria angeordnet, der den Rione di Campitelli mit Trastevere verbunden hatte. Am 27. Juni 1573 begab sich der Papst in aller Frühe an den Tiber, um der feierlichen Grundsteinzlegung beizuwohnen 8. Im Februar 1574 besuchte er die Arbeiten, durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. \*Avviso di Roma vom 22. März 1581, das über die Straße bemerkt: è bellissima a vedere. Urb. 1049 p. 139, Batik. Bibliothek.

<sup>2</sup> Bgl. \*Avviso di Roma vom 12. Mai 1582, Urb. 1050 p. 153, Batif. Bibliothef.

<sup>3</sup> Siehe Ciappi 9; Ciaconius IV 21; Rev. archéol. VII (1886) 225; Lanciani IV 91; Inventario I 23. Ein Geschenk von 700 Scubi für die Porta S. Sievanni erwähnt das \*Avviso di Roma vom 22. August 1573, Urb. 1043 p. 285, Batik. Bibliothek.

<sup>4</sup> Siehe die Inschrift im Arch. Rom. VI 451. Byl. Forcella XIII 87; Rodo-canachi, Capitole 47.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Ciaconius IV 21; Forcella XIII 87; Lanciani IV 62. Bgl. Santori, Diario concist. XXIV 233; Arch. Rom. XLIII 79.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 13. August 1580, wonach der Beschluß in einer Kongregation bei Kardinal Cornaro ersolgte. Urb. 1048 p. 246, Batik. Bibliothek. Ganz aufgegeben wurde das Kieselpssafter nicht; s. Bullett. d. Com. arch. 1892, 348 f. Über eine Plazerweiterung s. Forcella XIII 87.

<sup>7</sup> Bgl. unsere Angaben Bb VI 439 f. Über den migglückten Bersuch einer Berstellung unter Pius IV. f. Arch. Rom. XXIII 66.

<sup>8</sup> Siehe die aussührliche Beschreibung bei Mucantius, \*Diarium, Papft I. Geh.= Archiv.

welche die Brücke in verschönerter Gestalt wiedererstand. Die Kosten der Hersstellung der beiden zerstörten Bogen, die das römische Bolk trug, berechnete man auf nicht weniger als 30000 Scudi. 1598 wurde das Werk abermals durch eine Überschwemmung zerstört; an den Trümmern ist noch heute eine Inschrift und das Boncompagni-Wappen zu sehen?. Die Rechnungen des Jahres 1583 erwähnen serner eine Restauration der Engelsbrücke.

Die bauliche Tätigkeit Gregors XIII. spornte auch die Kardinale und die Römer zur Herstellung und Ausschmüdung verfallener und zur Errichtung neuer Kirchen an 4 und übte außerdem noch in anderer hinficht großen Gin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe das \*Schreiben Obescalchis vom 1. August 1574, Archiv Conzaga zu Mantua. Bgl. das \*Avviso di Roma vom 1. August 1574, Urb. 1044 p. 211, Batit. Bibliothet. Riera (2) gibt die Kosten mit 50 000 Scudi an. Bgl. Bonanni I 344—345; Fulvio-Ferrucci 74 f; Lanciani II 24 f, IV 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Inschrift bei Ciaconius IV 21 und Forcella XIII 54. Ugl. Cancellieri, \*Il ponte Leonino, im Vatic. 9196, Batif. Bibliothef. Siehe auch Bartoli, Cento vedute 98.

<sup>3</sup> Siehe Lanciani IV 84. Im Konsistorium vom 27. April 1575 wurde die von Pius IV. beabsichtigte Korrektion des Tibers wieder beraten; f. Santori, Diario concist. XXIV 260 und Beltrami 8.

<sup>4</sup> Siehe Lanciani IV 63 65 72 f: Armellini 596 634 645 780: Inventario I 39 148. Bal. auch Riera 102 über die Reftauration ber Bruderichaftsfirchen im Jahre 1575. Un S. Tommajo a' Cenci ift die Inidrift von 1575 über die Erneuerung noch erhalten. Eine Restauration von S. Bartolomeo ermähnt Santori, Autobiografia XIII 160. Über die Bollendung von S. Quigi de' Francefi, beren Faffade von Giacomo bella Porta ftammt, f. G. Giovannoni in L'Arte XVI (1913) 86 f; ebb. 94 f über ben Bau von SS. Trinità be' Monti. Die Grundsteinlegung ber neuen Rirche S. Maria Scala Celi in Tre Fontane erfolgte nicht 1582, wie Armellini (756) fagt, fondern icon 1581 burch ben Bauberen Rardinal Farnefe; f. ben \* Bericht Obescalchis vom 7. April 1581, Ardiv Conjaga ju Mantua. Über ben Bau ber reichgeschmudten Capvella Altemps in S. Maria in Trastevere 1584 f. Forcella II 348. Uber die Arbeiten an S. Maria di Loreto al Foro Trajano f. die Monographie von Fiamma, Rom 1894. Wie das Englische Rolleg in feiner Rirche burch Niccold balle Pomarance Marthybilder darftellen ließ, jo auch bas Collegium Germanicum in ber ihm gehörigen Rirche S. Stefano Rotondo (f. Baglione 38), in Rupfer geftochen durch G. B. de' Cavalieri 1585, mit Verjen von Julius Roscius (Triumphus martyrum in templo D. Stephani ... expressus opera et studio Io. Bapt. de Cavalleriis). Bgl. A. Gallonius, De ss. Martvrum cruciatibus cum figuris per Ant. Tempestum, Parisiis 1659. Dic Malereien in ber Rirche bes Englischen Rollegs hat gleichfalls Cavalieri 1584 in Rupferflichen herausgegeben; er überlieferte uns auch die in der Beit der frangofifden Revolution gerftorten Inschriften, von benen eine fich ale historisch febr wichtig erwies; f. Phillips, The Extinction of the ancient Hierarchy, London 1905. Die grelle Naturlichfeit und der übertriebene Realismus jener von ben Zeitgenoffen fehr geschähten Darftellungen (zu den Zeugniffen bei Steinhuber I2 150 vgl. noch das Avviso im Arch. Rom. XXXIII 309, wonach Sigtus V. bei bem Unblid ber Fresten in S. Stefano Tranen vergog) verlegen unfer Empfinden und find eine Berirrung der Runft (f. Janffens Briefe

fluß auf die Römer aus. Zwar dauerte die Wegnahme kostbaren Materials aus den antiken Ruinen noch sort, aber es wurde nun wenigstens den erhaltenen großen Denkmälern des Altertums mehr Sorge geschenkt. So beschlossen die Römer im August 1574 die Restauration der Säule des Mark Aurel 1. Der Papst seinerseits plante damals die schwierige Übertragung des an der Südseite von St Peter unweit des Campo Santo stehenden kolossalen Obelisken, der von Caligula aus Heliopolis in den Batikanischen Zirkus gebracht und auf der Spina aufgestellt worden war; wegen der auf 30 000 Scudi geschätzen Rosten bewahrheitete sich jedoch die Vorhersagung derzenigen, die glaubten, daß es zu dieser Übertragung nicht kommen werde 2.

Gregor XIII. unterstützte auch die Restauration des Palastes der Cancelleria und die von Giacomo della Porta und Martino Lunghi geleiteten Arbeiten am Kapitol. Die beiden Architekten blieben in ihrem Amte. 1577 wurde ihnen Annibale Lippi mehr mit finanziellen Besugnissen beigesellt ; die Ursache war wohl, daß man Unterschleisen bei dem Bau auf die Spur gekommen war 5. In

I 210). Solch grausige Darstellungen bürsen jedoch nicht, wie dies noch immer geschieht (so bei Beißdach, Der Barock als Kunft der Gegenresormation, Berlin 1921, 36), als dem Zeitalter der katholischen Kestauration besonders eigentümlich bezeichnet werden. Bas das Mittelalter auf diesem Gebiete schuf (vgl. 3. B. Schulh, Deutsches Leben I 42 f, des Wenhel von Olmüh Marthrium des hl. Bartholomäus und die analogen Darstellungen im Städelschen Museum zu Frankfurt a. M. und im Museum zu Colmar), war nicht minder grausig. Auch Dürers Marthrium der 10 000 Christen wie der Marthrer-Altar von 1525 im Dom zu Xanten gehören hierher. Selbst Correggio schus in seinem Marthrium des hl. Placidus und der hl. Flavia eine derartige gräßeliche Darstellung (vgl. Burckhardt, Beiträge zur ital. Kunstgesch. 159).

¹ Siehe \*Avviso di Roma vom 1. August 1574, Urb. 1044 p. 211, Batif. Bibliothef.

<sup>2 \*</sup> Dopo la tornata di N. S<sup>10</sup> da Civitavecchia si è inteso che S. Stà ha risoluto la gulia di S. Pietro sia condotta nella piazza di quella [basilica] per maggior commodità della vista delle persone che veranno l'anno santo a Roma. Man meint, tas merte 30 000 Ecuti fosten, essendone già stati offerti da altri pontefici 22 000 scudi, che poi non fu fatto altro come si credono si farà anco adesso per esservi altro che pensare. Avviso di Roma vom 27. Juli 1574, Staatsarchiv zu Wien. Bgl. C. Agrippa, Trattato di trasportar la guglia in su la piazza di S. Pietro, Roma 1583; M. Mercati, Gli obelischi di Roma, Roma 1589, 341 s.

<sup>3</sup> Siehe die Inschrift bei Ciaconius IV 42 und Forcella XIII 174.

<sup>4</sup> Bgl. O. Pollak im Beiblatt des Kunftgeschichtl. Jahrb. der österr. Zentralkommission 1910, S. 168. Das Wappen Gregors XIII. auch in der Kapelle des Konservatorens palastes.

<sup>5</sup> Rach dem \*Avviso di Roma vom 24. August 1577 (Urb. 1045 p. 482, Batif. Bibliothet) soll der in den conti della fabrica di Campidoglio entdecte Fehlbetrag sich auf 100 000 Scudi belaufen haben, eine Summe, die wohl übertrieben sein bürfte. Die Aften des Kapitolinischen Archivs geben keinen Ausschluß, welchen Ausgang die angestellte Untersuchung hatte; f. Rodocanachi, Capitole 89.

dem gleichen Jahre wurde der Blat nivelliert. 1579 ging man baran ben echt mittelalterlichen Turm bes Senatorenhalaftes, beffen Form aus ber Reit Bonifag' IX, fammte und ber burch einen Blitichlag beidadigt worden mar 1. burch einen neuen Glodenturm zu erfeten 2. Rach dem Entwurf Michelangelos follte diefer ben Charafter eines Burgturmes beibehalten und nur einstödig werden; Martino Lunghi 3 aab ibm jedoch drei Stockwerte, bon benen bie beiden oberen offen maren 4. Es entstand ein ichlanter Bau, der mit dem Balaft= entwurf Michelangelos aut übereinstimmte, indem er die Unterordnung des gangen Gebäudekompleres unter eine Dominante verffartte. Mehrere 1579 geichlagene Denkmungen berberrlichten diefen Turmbau. Die Rambentrebbe jum Senatorenpalaft murbe 1582 nicht mit der Statue Jubiters, wie Michelangelo geblant batte, fondern mit bem Standbild der Minerba geichmüdt 6. Die mächtige Freitreppe, Die den Rapitolaplat mit der Unterftadt verbindet, mar bereits unter Bius IV. mit zwei bei S. Maria fobra Minerva gefundenen Sphingen verfeben worden. 1583 ftellte man am oberen Ende ber Freitrebbe die beim Ghetto ausgegrabenen Diosturen auf, jedoch nicht quer, wie Michelangelo gewollt, fondern langs bem Aufgang, Im folgenden Jahr brachte man noch einen alten Meilenzeiger bon ber Big Appia auf ber Baluftrabe an 7. Der monumentale Charafter ber Anlage murbe auf diefe Beife vollendet.

Den bom hl. Franz bon Paula gestifteten Minimen schenkte Eregor XIII. ben Abhang bor ihrer Kirche SS. Trinità de' Monti und unterstügte sie bei der Errichtung einer Freitrebpe 8.

Große Bedeutung für die Berschönerung der Ewigen Stadt erlangte eine Bauordnung, welche Gregor XIII. im Jahre 1574 erließ. Das mittelsalterliche Rom, das sich noch lange auch während des Zeitalters der Renaissance erhielt, bot mit seinem Gewirr von Gassen und Gäßchen ebenso wie die andern Städte Europas in jener Zeit einen zwar sehr maserischen, aber bei näherem Zusehen schon deshalb keinen erfreulichen Anblick, weil die primis

<sup>1</sup> Siehe Fulvio-Ferrucci 746. 2 Bgl. Thode, Michelangelo V 192 f.

<sup>3</sup> Der Turm wird von allen Neueren M. Lunghi zugeschrieben; es ift aber aufsfallend, daß der stets so gut unterrichtete Baglione bei Aufzählung der Werke dieses Architekten (S. 64 f) nichts von dem Turme sagt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Cancellieri, Le due nuove campane di Campidoglio, Roma 1806, 45 f; II 88; Rodoconachi a. a. D. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Bonanni I 350; Rodocanachi a. a. D. 91. <sup>6</sup> Siehe Rodocanachi 91-92.

<sup>5</sup> Siehe Michaelis in Lugows Zeitschrift für bilb. Kunft 1891, 192; Lanciani II 88; Thobe a. a. D. 193; Rodocanachi a. a. D. 83.

s Siehe \*Avviso di Roma vom 28. September 1577, Urb. 1045 p. 604, Batif. Bibliothef. Bgl. den \*Bericht Odescalchis vom 15. August 1579, Archiv Gongaga zu Mantua, und das \*Avviso di Roma vom 6. April 1585, Urb. 1053 p. 144, Batif. Bibliothef.

tipften Regeln ber Reinlichkeit auf ben Straken noch unbekannt ichienen 1. Aus der Bulle Martins V. bom Jahre 1425, burch welche das Amt ber Wegguffeber (Magistri viarum) erneuert wurde, erfährt man, daß Mekger, Fischhändler, Schufter u. a. Die Eingeweide, Die abgeschnittenen Robfe und Ritke ber geschlachteten Tiere, verdorbene Rifche, Reste von Sauten einfach auf Die Strake marfen, wo fie dann berfaulen und die Luft verbeften mochten 2. Man mag folde Zuftande mit der allgemeinen Bermahrlofung in Zusammenbang bringen, die als notwendige Folge aus der langen Abwesenheit der Babfte mabrend der abignonefischen Reit fich ergab; gleichwohl rechnet noch eine Inschrift bom Jahre 1483 es Sirtus IV. jum Lobe an. daß er ben übelriechenden Schmut aus den Gaffen entfernt habe 3. Aber auch in anderer Begiebung blieb eben diesem Babfte noch viel für die Bericonerung der Stadt Rom zu tun übrig. Die grundlegende Konstitution, die er darüber erließ 4, macht überraschende Mitteilungen. Durch allerhand Borbauten und Sallen bor den Säufern maren die Straffen fo eingeengt, daß der Berkehr und die Zufuhr bon Lebensmitteln ernftlich behindert wurde und an manchen Stellen zwei Reiter fich taum ausweichen tonnten. Man batte freilich begonnen, die Borbauten niederzulegen und die Strafen zu pflaftern, allein es waren dadurch viele Raume gerftort worden, die für die Sausbesitzer nicht geringen Wert besagen, die Säufer wurden als zu eng verlaffen, und fo waren die Straken amar nunmehr breiter, aber burch die vielen gerfallenden Bauten auf beiden Seiten noch baklicher geworden. Dieser fortichreitenden Berunftaltung des Stadtbildes hatte man abhelfen konnen, wenn man zwei verfallende Säufer zu einem einzigen vereinigt hatte: jedoch Bersuche folder Art führten zu endlosen Streitigkeiten, und vielfach weigerten fich die erbitterten Sausbefiber, ihr Gigentum ju vertaufen. Sixtus IV. fucte bier Abhilfe ju ichaffen, indem er den Stadtmeistern das Recht zur Enteignung gerfallender Säufer verlieh.

Diese Bestimmung wurde durch Julius II. und Leo X. 5 bestätigt, doch mußte im Jahre 1565 Bius IV. wiederum eingreifen 6. Die damals angelegten neuen Straßen waren zwar abgesteckt, aber sie waren zu beiden Seiten nicht durch Häuser und nicht einmal durch Mauern eingefaßt, oder die

<sup>1</sup> Über das mittelalterliche Städtebild vgl. Durm, Baukunst der Renaifsance 124 f. Für Deutschland s. Steinhausen, Gesch. der deutschen Kultur, Leipzig 1904, 346 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bull. Rom. IV 716. Bgl. unsere Angaben Bb I 3-4 217 und Moroni XLI 221 f.

Belloni in ber unten S. 822 A. 3 gitierten Abhandlung S. 12.

<sup>4</sup> am 30. Juni 1480, Bull. Rom. V 273.

<sup>5</sup> am 2. November 1516, ebd. 655 f. Die Bestätigung durch Julius II. bort erwähnt. Auch Alexander VI. bestätigte gelegentlich des Jubeljahres 1500 die Bulle Sixtus' IV. für die Alexanderstraße, die er von der Engelsbrücke zum Petersplaß angelegt hatte. Ebd. 377 f.

<sup>6</sup> Erlaß vom 23. August 1565, ebd. VII 386.

Bauferreiben murben burd unbebaute Stellen unterbrochen, Die als Abladeorte für Soutt und Somut dienten 1. Solde leere Baublate, berordnete deshalb Bius IV., muffen meniaftens mit einer Mauer umgogen werden, erst bann tonne man ans Bflaftern ber jugeborigen Straken benten 2. Mus bem Erlag erfährt man ferner, daß bas Saufergewirr ber Ewigen Stadt bon einer gangen Menge enger Gagden durchzogen mar, beren Beite faum zwei bis drei Sandbreiten betrug und in die man ebenfalls alle Art bon Schmut bineinwarf: das Mauerwerf zu beiden Seiten verdarb bann, bauchte ungefunde Dünfte aus und fiel endlich gusammen, worauf die etwa flebengebliebene moriche Mauer in die Bauten wieder einbezogen mard und als Stüte fur die Baltenlagen Bermendung fand3. Bie um den Geftant und die Gefahren für die Gefundheit noch zu vermehren, führten weiterhin aus gablreichen Saufern fleine Rloafen ins Freie, durch die man den Spulicht und jede erdenkliche Unreinig= feit einfach auf die Strage laufen lieft. Große Flächen in der Stadt und in ihrer Rabe waren mit Schilf oder Röhricht bestanden, die durch ihre Sumpfluft der Gesundheit icadeten, den freien Ausblid auf den Tiber binderten und für Berbrecher ein Berfted gemährten. Wie im Jahrhundert borber, fo erlaubte man fich auch jett noch, in die Stragen hineinzubauen; namentlich war durch breite Treppen, wohl durch folde, die jum ersten Stod hinauf= führten, der Berkehr manchmal fo behindert, daß zwei Wagen nicht aneinander porbeifahren konnten 5. Und damit auch von oben Licht und Ausblick gebindert fei, führten quer über die Strafe bolgerne Ubergange von einem Saus jum andern 6. Manchenorts maren ferner die Stragen nicht gepflaftert, fondern nur mit Ries beworfen, mas die Reuchtigfeit, einen der hauptübelstände der Emigen Stadt, noch steigerte 7; die Luft in den engen Gaffen mar außer den bofen Dünften und Unreinigkeiten obendrein durch die unerträglichen Beriche verdorben, die bon der Herstellung der Unschlittlerzen ungertrennlich find. Rerzenzieher aber fanden fich überall in der Stadt, mahrend andere Gewerbe, wie die Gerber und Saitenmacher, eben des üblen Geruches wegen icon langft am Tiberufer auf bestimmte Wohnsite eingeschräntt maren 8.

Gegen all diese Übelstände ergriff Pius IV. geeignete Maßregeln und erneuerte ferner ausdrücklich die Bestimmungen Sixtus' IV. und Leos X. über die Verschönerung der Stadt. Für die Würde und den Glanz des Ewigen Roms, der "gemeinsamen Heimat des ganzen christlichen Volkes", war das durch nun allerdings gesorgt. Allein dem Nachfolger des Medicipapstes, Pius V., schien es, daß diese Sorge für die äußere Pracht leicht dazu führe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gbb. § 12 p. 390. <sup>2</sup> Gbb. § 12 – 15 p. 390. <sup>3</sup> Gbb. § 16 p. 391.

<sup>4</sup> Cbb. § 17 p. 392. 5 Cbb. § 22 24 f p. 393 f. 6 Cbb. § 27 p. 394.

<sup>7</sup> Cbb. § 31 p. 395 f. 8 Cbb. § 30 p. 395.

<sup>9</sup> in communemque totius christiani populi patriam, ebb. p. 386.

der kirchlichen Immunität und den Nechten der Armen und Niedern zu nahe zu treten. Er hob deshalb die bezüglichen Konstitutionen Sixtus' IV., Leos X. und Pius' IV., insofern sie über die Bestimmungen des gemeinen Rechtes hinausgingen, fämtlich wieder auf 1.

Diese neue Magregel wedte alsbald neue Ungufriedenheit. Raum ichlok Bius V. Die Augen, als öffentliche Detrete im Namen des romifden Sengtes und Bolfes die Rlage erhoben, daß jener Erlaß der Bericonerung ber Stadt und den Buniden vieler Burger im Bege ftebe. Gregor XIII, mochte auf diese öfter wiederholten Beschwerden nicht sofort eingeben, obicon er fab. daß manche Brachtbauten unvollendet blieben und viele Bauluftige neue gar nicht in Angriff nehmen wollten, feitdem Bius V. Die alten Bestimmungen über die Enteignung bon Grundfluden beseitigt hatte und infolgedeffen unerschwingliche Breise für folde gefordert murden 2. Endlich aber griff Gregor XIII. dennoch ein, aber freilich nicht in der Beife, daß er das alte Recht einfach wiederherstellte. Bon dem Grundfat ausgehend, daß der allgemeine Nuken und die Schönheit der Stadt den Borgug bor der Sabsucht und den Bunfchen der Gingelnen berdiene, entwarf er vielmehr auf Grund der Erlaffe Sirtus' IV., Leos X. und Bius' IV. eine neue Bauordnung 3, die bis ins 19. Jahrhundert hinein in Geltung blieb und dem Stadtbild bes neueren Roms fein Geprage verlieb.

Die Konstitution will es zunächst ermöglichen, überall, wo es passend scheint, neue Straßen anzulegen, die alten, engen und frummen Gaffen zu erweitern und einigermaßen gerade zu machen. Die Kämmerer der heiligen römischen Kirche und die Beamten für Bau- und Straßenwesen erhalten zu diesem Zweck das Enteignungsrecht 4.

Damit in den Straßen verfallene oder unvollendete Häuser und leere Bauplätze mit ihren Schuttmassen das Auge nicht beleidigen, müssen die Orte, wo Derartiges sich sindet, mit einer Mauer von gewisser Höhe umzogen werden, und streng wird darauf bestanden, daß dieser Borschrift Genüge geschehe. Bis diese Mauer aufgeführt ist, darf für die betressenden Bauten oder Grundstücke

<sup>1</sup> am 10. April und 3. Juli 1571, Bull. Rom. VII 910 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> magnifica aedificia iampridem inchoata, propter nimiam quorundam cupiditatem interrupta pendere, plurimosque ea de causa aedificandi consilium abiecisse. Gregor XIII., Konftitution vom 1. Oftober 1574, § 1, Bull. Rom. VIII 88 f.

s am 1. Ottober 1574, ebb. Bgl. Carlo Borgnana, Degli edificii e delle vie di Roma al cadere del secolo XVI e della Costituzione Gregoriana ,Quae publice utilia', Roma 1855; zweite, mit Abbruct der Konstitution vermehrte Ausgabe ebd. 1860; Paolo Belloni, La Costituzione ,Quae publice utilia' del Pontesice Gregorio XIII intorno al decoro ed ornato pubblico e la città di Roma considerata nelle vie e negli edifici dalla caduta dell'impero Romano sino al terminare del secolo XVI, Roma 1870.

4 § 2.

eine Miete weder gefordert noch bezahlt werden und ruht jedes Rutnießungsrecht. Der Mieter darf die Miete, statt sie dem Eigentumer zu bezahlen, für die herstellung jener Mauer verwerten. Der Besitzer darf auch durch Zwangsversteigerung zum Bau der Mauer genötigt werden, und bleibt er dann noch immer hartnäckig, so kann sein Haus oder Grundstück an solche, die williger sind, vermietet oder in Erbpacht gegeben oder auch verkauft werden 1.

Ein häßlicher Fleden im Stadtbild des mittelalterlichen Roms waren die engen Zwischenräume zwischen den einzelnen häusern, die wahre Schmugund Bestlöcher gewesen sein muffen. Gregor XIII. verordnete deshalb, daß bei Privatbauten jeder die Mauer des Nachbarn als Stüge für das Baltenwert des neu zu errichtenden hauses benugen durfe, wenn er die Errichtungskosten für jene Mauer zur hälste vergüte. Sind die Zwischenräume zwischen
den häusern nicht weiter als drei handbreiten, so dürfen sie bei Neubauten
ohne weiteres einsach in das neu aufzusührende haus einbezogen werden?

Offenbar im hinblid auf Die Schonheit der Stadt fucht Gregors XIII. Bauordnung es weiterhin zu begunftigen, daß mehrere fleine, unansehnliche Saufer ju einem größeren bereinigt merden. Will ein Saus- oder Grundbefiter auf feinem Grund und Boden bauen, fo fann er beanspruchen, daß benachbarte Miethäuser oder vermietete Grundflude ibm vertauft merden, nur muß er dann noch ein 3wölftel über den Schatzungswert daraufgablen3. Sandelt es fich um Brachtbauten, fo tann ein benachbartes Saus ober Grundstüd, wenn es notwendig ift, zwangsweise erworben werden, und dies fogar bann, wenn es bon feinem Befiger perfonlich benutt wird, boraus= gesett jedoch, daß das Prachtgebaude bereits begonnen ift, wenigstens an amei Seiten fich mit dem Gigentum des Nachbarn berührt und biefes an Wert um das Bierface übertrifft. Der Raufpreis muß aber dann um ein Gunftel über den Schatzungswert erhöht werden, und der Nachbar foll feche Monate Beit haben, fich nach einer andern Wohnung umgufeben 4. Wenn bei Un= lage ober Korreltion einer Strafe eine Bohnung jum Teil gerftort und für die Sausgenoffen zu eng wurde, fo tann der Wohnungsinhaber das benachbarte Miethaus taufen und es mit dem feinigen bereinigen. Uhnliche Bestimmungen gelten für den Fall, daß mehrere benachbarte Miethäufer bei Stragenbau= arbeiten beschädigt murden, oder daß der Berr eines fo zerschnittenen Saufes bas feinige wiederherstellt, der Nachbar aber es unterläßt, feine ebenfalls beicabigte Wohnung auszubeffern oder mit einer Dlauer zu umichliegen 5.

Dem Bunfc, die Bereinigung fleinerer Saufer zu einem ansehnlicheren zu erleichtern, entspringt wohl auch die Bestimmung, daß niemand fein Saus

<sup>1 § 3. 2 § 4-5.</sup> 

<sup>3 § 6. 4</sup> **E**bb. 5 § 7.

verkaufen kann, ohne daß zuvor der Kaufpreis und die Kaufbedingungen amtlich sämtlichen benachbarten Grundbesigern mitgeteilt sind und diese erklärt haben, daß sie darauf verzichten, unter den Bedingungen des Kausvertrages als Käuser aufzutreten. Auch für den Mieter, der in dem zu verkausenden Hause wohnt, gelten im wesentlichen dieselben Bestimmungen wie für die Nachbarn; wollen diese nicht als Käuser austreten, so geht das Kausrecht an ihn über. Seenso wird dem baulustigen Erbpächter eines Hauses oder Grundstückes dessen Ankauf erleichtert.

Damit ferner auch einigermaßen gesorat werde für die Schönheit ber Landaüter bor der Stadt, die zu einer anftändigen Bericonerung des Lebens und zur beilfamen Abspannung des Geiftes und Körpers Dienen', fo foll der Eigentumer von größeren Beingarten u. dal, ebenfalls in bestimmten Fällen ein Recht barauf haben, daß ihm tleinere Besikungen vertauft werden muffen 4. Selbst Kirchenaut und Rideitommiffe find bon der Geltung der Konflitution nicht ausgenommen 5. Weiterbin folgen Bestimmungen, wie zu verfahren ift. wenn jemand nach zweimaliger Berwarnung ben Gehorsam verweigert, wie dem Migbrauch der gewährten Bergunftigungen borzubeugen und früher vorgekommener Migbrauch der Bauordnungen Sirtus' IV., Leos X., Bius' IV. zu beseitigen ift, sowie Berordnungen über die Berwendung der Strafgelder 6. Bo bon der Entschädigung für die Enteignung und bon der Rauffumme bei Amangevertäufen in der Ronftitution die Rede ift, wird immer festgesett, daß nur die mit dem Baumefen betrauten Beamten die Bobe der Betrage bestimmen können. Bezeichnend ift am Schluß noch die Bemerkung, daß im Ameifel über den Sinn der aufgestellten Berordnungen Diejenige Auslegung gelten foll, welche die Berichonerung der Stadt mehr begunftigt 7.

So war Gregor XIII. in jeder Beise auf die Hebung und das Wohl seiner Residenz bedacht. Im kleinen zeigt dies eine Verordnung vom Jahre 1573 über die Einführung neuer Kamine; die Verordnung machte eine Erstindung zur Behinderung des Rauches nugbar8. Für den Schutz und die Befestigung der Stadt<sup>9</sup>, die der Papst sich ebenfalls angelegen sein ließ,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> § 8-10. <sup>2</sup> § 11. <sup>3</sup> § 13. <sup>4</sup> § 14-15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> § 16. <sup>6</sup> § 17—21.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> omnia et singula, quae supra statuta sunt, in eam partem interpretanda esse, quae ad Urbis ornatum magis facere videbitur. § 23.

<sup>8</sup> Siehe \* Decreto circa il fare camini che non faccino fumo nel modo ritrovato da Filippo Castagnoti, bat. 1573 Juni 22, in den Editti V 74 p. 100, Papfil. Geh. Urchiv. Über die Schornsteine der Renaissance vgl. Durm, Baukunst der Renaissance 274 f.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> RgI. A. Nibby, Le mura di Roma, Roma 1820, 340 359; Forcella XIII 36; Borgatti, Le mura di Roma, Roma 1890, 386; Lanciani IV 84 f.

wurde ein im April 1575 eingestürztes Bollwert ber Engelsburg wieders bergestellt und die Bastionen des Borgo verstärft 1.

Alle diefe Unternehmungen förderten den Aufschwung Roms, der feit 1575 unvertennbar mar?. Bum Beiden der Dantbarkeit fur feinen freigebigen Souveran beichlog das romifche Bolt auf Untrag der Konfervatoren del Bufalo, Mancini und Cavalieri am 23, Februar 1576, dem Bapft im großen Sagle bes Senatspalastes eine Marmorstatue zu errichten 3. Die Ausführung murde dem Bierpaolo Olivieri übertragen, der auch das von den Romern 1574 in S. Francesca Romana errichtete Grabmal Gregors XI, mit einem Die Rudfehr Diefes Bapftes aus Apianon barftellenden Relief ichmudte 4. Die überlebengaroke Marmorstatue zeigt Gregor XIII. im vollen Bontifitalichmud auf dem Throne fitend, in der Linken Die Schluffel, Die Rechte gum Segnen erhoben. Das durch die Mojesstatue des Juliusgrabes insbirierte Werk ift im einzelnen gwar eine tuchtige Arbeit, allein die Glieder find ichlecht proportioniert, der Oberforper ift viel ju groß, und auch der Ausdruck des Antlikes erscheint feinesweas gelungen 5. Die Inschrift rubmt von den Taten des Babites die Aufhebung des Getreidezolles in Rom, die Ausschmudung der Ewigen Stadt durch Rirden und andere Bauten, Die freigebige Unterstützung der Armen, Die Errichtung von Rollegien und Seminarien in allen Teilen der fatholischen Welt, und erinnert an die Gefandtichaft der Japaner 6. Auch diefes hiftorifde Monument murde 1876 von feinem Blate entfernt und in die Kirche S. Maria in Argceli überführt, wobei nicht einmal für die Erhaltung der Inschrift Sorge getragen murde 7.

<sup>1</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma vom 23. April und 15. Ofteber 1575, Urb. 1044 p. 409 584 b, Batik Bibliothek, und ebd. die \*Zahlungen 1575,76 im Vatic. 6697. Bal. Ciappi 11: Rodocanachi, St.-Ange 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \* Aufzeichnung im Archiv der Provaganda zu Rom, Collegi 363 p. 65. Über das Wachstum der Bevölkerung f. Beltrami 28; über die neuen häusers bauten, besonders in Trastevere, vgl. Seb. Werros \*Itinerarium flierosolymit., Universitätsbibliothek zu Freiburg i. d. Schw.

<sup>3</sup> Der \* Beschlüß im Cod. G. 378 p. 211 der Biblioteca Chigi zu Rom. Bgl. Rodocanachi, Capitole 111 f. Im Mai 1577 wurde die Statue enthüllt; s. im Anhang Nr 20 den \*Bericht Strozzis vom 25. Mai 1577, Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. auch das \*Avviso di Roma vom 25. Mai 1577, Urb. 1045 p. 299, Batik. Bibl.

<sup>4</sup> Siehe Baglione 72; Lanciani IV 67. Das Restef enthält ein Panorama Roms. Lanciani, der es im Bullett. d. Com. arch. XXI (1893) 272 behandelt, rechnet es ebenjo wie Burckhardt (Cicerone II · 599) zu den besseren Werten dieser Art. Den Beschluß zur Errichtung des Grabmales für Gregor XI. \* melbet Odescalchi am 4. August 1574, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>5</sup> Siehe Rodocanachi a. a. D. 112 und Sobotka im Jahrbuch der preuß. Kunfts famml. XXXIII 258, woselbst auch eine gute Abbitdung der Statue.

<sup>6</sup> Siehe Ciaconius IV 6; Forcella I 39, vgl. 40.

<sup>7</sup> Dafür verewigte fich ber Urheber ber Ubertragung burch eine Inschrift! Siehe Arch. Rom. VI 238.

Wie ausgedehnt die von Gregor XIII. im Batikan angeordneten Arbeiten waren, daran wird der Besucher noch heute durch zahlreiche Wappen und Inschristen erinnert. Auch Gregors Impresen Vigilat (Er wacht) und Non commoveditur (Er wanket nicht) sieht man an verschiedenen Orten des Palastes 1. Restaurationen wurden dort in großer Zahl vorgenommen 2, namentlich an der von Pius IV. angelegten Loggia della Cosmograsia 3 und in der Kapelle Nikolaus V. 4 Die Ausschmückung der Sala Ducale mit Fressen leitete Lorenzo Sabbatini, unter dem Raffaelino da Reggio und Matteo da Siena tätig waren 5. Den Fressenschmuck der Sala Regia sollte Vasari fertigstellen.

Beim Tode Bius' V. weilte Bafari noch in Rom. Seine Berberrlichung bes Seesieges von Lepanto mar damals im wesentlichen vollendet, fie murde bon ibm für das beste seiner Freskobilder gehalten 6. Rach Floreng gurudgekehrt, vernahm der Rünftler bald, daß auch der neue Bapft seine Dienfte perlange. Mit Erlaubnis Cosimos entsprach er bem Rufe. Am 14. November 1572 traf er in der Emigen Stadt ein, wo ihn Rardinal Boncompagni freudig bewillfommte 7. In einer Audienz, die er bald erhielt, eröffnete ibm der Bapft feine Blane für die malerifche Ausschmudung der Stiegenhäuser des Batikans und der Sala Regia. Bafari erklärte fich bereit. fofort an die Arbeit zu geben. Gregor XIII, überhäufte ibn mit Gunftbeweisen; er wies ibm Bohnung im Belvedere an und liek dort seine Bemacher in toniglicher Beise' ausschmuden. Alls der Runftler im Dezember erkrankte, fandte er ihm seinen eigenen Argt. Um 5. Dezember berichtete Bafari einem Freunde: "Wenngleich Ge Beiligkeit ftreng und ein Mann bon wenig Worten ift, so zeigt er mir doch große Suld und außerordentliche Sochichakung.'8 Damit fich Bafari gang ber Berftellung ber Kartons zu ben für die Stiegenhäuser des Batitans bestimmten Fregten aus dem Leben des bl. Betrus und weiteren Malereien in der Sala Regia widmen tonne, murde Lorenzo Sabbatini beauftragt, das Benige, mas in der Sala Regia an der Berberrlichung des Seefieges von Lepanto noch fehlte, zu erganzen. Bafari arbeitete mit gewohnter Schnelligkeit, fo dag der Bapft icon im Gebruar einige Kartons besichtigen konnte. Gregor mar mit der Arbeit des Kunftlers

<sup>&#</sup>x27; Siehe Forcella VI 82 f 85 f; Taja 7 79 107 119 130 273 282. 2gl. Lanciani IV 62; Arch. Rom. XXIII 59; Steinmann II 8 A. 1.

<sup>2</sup> Siehe Ciappi 6.

<sup>3</sup> Siehe Forcella VI 95. Die Aufsicht führte Danti; f. Thieme VIII 380.

<sup>4</sup> Siehe Forcella VI 84.

<sup>5</sup> Siehe Baglione 17 25 41. Bgl. Taja 77. 6 Siehe Gaye III 312 f.

<sup>7</sup> Siehe ebd. 331 340; Vasari VIII 479 f; Forcella VI 80; Kallab, Bafaris Studien 135.

<sup>8</sup> Siehe Gaye III 341 343 f 345; Vasari VIII 481 f.

höchst zusrieden und zeigte die größte Sorge für dessen Gesundheit. Basari selbst befand sich in der besten Stimmung. Sechs Päpste, schrieb er einem Freunde, hätten bisher in der Sala Regia zwölf Maler beschäftigt, er sei jest der dreizehnte. Im März 1573 waren drei Fresten vollständig, die andern zur hälfte vollendet. Im solgenden Monat sehlte nur noch eines der Bilder. Als im April die Nachricht von der Auslösung der Türkenliga einstraß, schien der Papst aufangs geneigt, das Fresto, das die vereinigte Flotte der Spanier, der Venezianer und des Heiligen Stuhles darstellte, entsernen zu sassen, jedoch kam er bald wieder davon ab. In dem gleichen Monat wurde der neue Marmorsußboden in der Sala Regia, mit dem Wappen des Papstes, gelegt und die Inschriften für die Fresten Vasaris festgesetzt. Am Fronzleichnamstag konnte das Werk, das dreizehn Monate in Anspruch genommen hatte, enthült werden?

Mehr als Basaris Fresken aus der Papstgeschichte, wie die Exkommunikation Friedrichs II. durch Gregor IX. und die Rückkehr Gregors XI. aus Avignon<sup>3</sup>, haben von jeher seine drei auf die Bartholomäusnacht bezüglichen Darstellungen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Rechts vom Eingang in die Sistina sieht man, wie der tödlich verwundete Coligny, der Führer der Hugenotten, fortzgetragen wird. An der rechts anschließenden Wand, der Cappella Paolina gegenüber, sind die Niedermezelung der Hugenotten und die Rechtsertigung dieser Tat durch den französischen König Karl IX. im Parlament dargestellt 4.

Lorenzo Sabbatini war inzwischen gleichfalls mit seiner Arbeit fertig geworden. Im Vordergrund des großen Flottenbildes hatte er drei allegorische Figuren und bei der Seeschlacht die Gestalt der sich über die niedergeworfenen Türken erhebenden Religion gemalt, die in der einen Hand das Kreuz, in der

<sup>1</sup> Siehe Gave III 361 f.

<sup>2</sup> Siehe ebb. 368 370 375. Über ben Marmorsugboben f. Baglione 5 und Arch. Rom. XXIII 59, wo auch bie Inschrift von 1573.

<sup>3</sup> Siehe Baglione 13. Bgl. Barbier II 6 ff. In seinen Briefen spricht Basari ftets (Gaye III 365 370) von sei cartoni grandi delle 6 storie, ich wüßte aber das sechste Fresto nicht anzugeben.

Basari beschrieb die Fresken, in denen er die storie degli Ugonotti darstellen wollte, in einem Briese vom 12. Dezember 1572 an Francesco de' Medici, bei Gaye III 350. Die mit der Zeit sast ganz unleserlich gewordenen erläuternden Inschriften (vgl. Kenkler, Reisen I 788) kopierte noch unter Sixtus V. der Versasser der Beschreibung Roms im Cod. Bard. XXX 89, nach dem sie also sauteten: 1. G. Colignius Amiralius accepto vulnere domi desertur; 2. Colignii et suorum caedes; 3. Rex Colignii necem probat (f. Arch. Rom. VI 455). Fast genau ebenso sas sie später A. Buchessius (s. ebd. XXIII 62). Die bereits von Duhr (Jesuitensabeln 2 191) als böswillige Entstellung nachgewiesene Lesart antijesuitischer und antisatholischer Flugsschriften: Pontifex Colignii necem probat, die noch Wachler, Froude, Forneron und Polenz für echt hielten, ist damit endaültig erledigt.

andern den Relch traat 1. In den fleineren Bildern der Sala Regig verberr= lichte Orgzio Sammachini die Schenkungen des Langobardenkönigs Liutbrand an die römische Rirche 2. Marco da Siena malte die Rudaabe der dem Babfilichen Stuhl von Berengar entriffenen Propingen durch Otto d. Gr. und Livio Naresti da Forti die Belehnung des Königs Bedro II, von Aragonien durch Innozens III. 3 Alle diese Fresten find mittelmäßige Arbeiten: schwere gemalte Brunkrahmen, die bon plastischen Figuren gehalten werden, umgeben fie : . auf den Rahmen laftet reichftes Giebel- und Bolutenwerk mit leidenschaftlich bewegten Kiguren, das alles ohne jeden inneren Zusammenbang mit der Band'4. Die Fresten find aber febr intereffant für die Erkenntnis der damaligen, noch wesentlich mittelasterlichen firchenbolitischen Unichauungen des römischen Sofes und für deffen Wertung des Rirchenstaates; fie find darakterifiiich für die Zeit der katholischen Restauration: an den Banden des für die feierliche Zeremonie der Obedienzleiftung der katholischen Fürsten bestimmten Brachtfagles follten die überragende Macht der Rirche und die Siege des Bapfitums zur Darftellung gelangen 5.

Auf Bunsch des Papstes lieferte Basari auch die Zeichnungen zum Schmuck der Decke und der Wände der Cappella Paolina<sup>6</sup>; die Ausführung wurde Lorenzo Sabbatini übertragen. Dieser malte in drei Freskobildern die Steinigung des hl. Stephanus, Pauli Auftreten wider Simon Magus und die Heilung des Ananias von seiner Blindheit durch die Haulus, rührt von Federigo Zuccaro her, der auch die Deckenmalereien ausssührte<sup>7</sup>. Die kerzen-

<sup>1</sup> Siehe Baglione 17. 2 Siehe Taja 18 f.

<sup>3</sup> Siehe Baglione 18; Taja 15 f 17. Abbildung bei Bog, Malerei ber Spat= Renaiffance II 551.

<sup>4</sup> Siehe Posse im Jahrbuch der preuß. Kunstsamml. XL (1919) 128.

<sup>5</sup> Ecclesia militans und Ecclesia triumphans, sagt Escher im Repert. für Kunstewissenschung mehr, denn die Episoden hängen zeitlich nicht zusammen, sondern es herrscht ein eine heitliches Tendenz-Programm mit lauter auf einen einzigen Zweck, den der Suggestion, hinziesenden Einzelkapiteln. Ein disher undekanntes \* Programm für die Malereien in der Sala Regia führt aus, daß diese dem Zweck des Ortes entsprechen sossen in der einen nella Sala Regia gli Imperatori et Re christiani publicamente rendono obedienza al Pontesice Romano . . . si dovesse dipingere alcun fatto o historia memorabile che rappresentasse la dedita sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio. Der Versassen scholten verso il sacerdotio. Der Versassen sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio. Der Versassen sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio. Der Versassen sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio. Der Versassen sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio. Der Versassen sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio. Der Versassen sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio. Der Versassen sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio. Der Versassen sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio. Der Versassen sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio. Der Versassen sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio. Der Versassen sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio. Der Versassen sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio. Der Versassen sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio. Der Versassen sugettione et inferiorità del principato terreno verso il sacerdotio.

<sup>6</sup> Rallab, Bafari-Studien 135.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe im Anhang Ar 100 die \*Memorie sulle pitture et fabriche, Archiv Boncompagni zu Rom. 2gl. Ciappi 7 und Baglione 117, dazu Taja 68 f. Betreffs

tragenden Engel bei dem Wappen Gregors XIII. sind eine Arbeit des Prospero Bresciano 1. Die Bildhauerarbeiten in der Cappella Paolina waren erst Anfang des Jahres 1585 ganz bollendet 2.

Die Wiederherstellung der Malereien in der Sala de' Balafrenieri übernahmen Bietro da Santi, Bietro Comotto und der jugendliche Giuseppe Cefari b' Arpino 3. Die Sala be' Baramenti erhielt eine neue, prachtige Dede 4. Bor bem Ronfiftorialfaal, in dem Mugiano die Berabtunft des Beiligen Geiftes malte, erftand eine mit Stud und Malerei berfebene Loggia 5. Bur Bollendung der Ausschmudung der Dede des Konstantinfagles murbe der Sixilianer Tommaso Laureti aus Bologna berufen. Loureti batte sich nicht bloß burch seine Altarbilder, fondern auch durch feine versveftivischen Architekturmalereien einen Namen erworben. Der Bapft, der ein besonderer Liebhaber diefer neuen Detorationsart war, ehrte ibn fast wie einen Stürsten 6. Die Arbeiten waren im letten Bontifikatsjahr Gregors XIII. in vollem Gange?. Un der großen Wand bes Sagles mar in dem Fresto der Konstantinischen Schentung ber Raifer dargeftellt, wie er bem Bapft Gilbefter eine goldene Bilbfaule der Roma überreicht. Um den Umfang der Schenfung deutlicher zu bezeichnen, malte Laureti an der Dede in der Form bon allegorischen Frauengestalten die acht Brovingen Italiens mit entsprechenden Emblemen und Inschriften und gegenüber ben Kenstern die personifizierten Inseln Korfita und Sigilien. Un der Dede wurden außerdem durch Globen Europa, Afien und Afrika, die papftlichen Infignien und Allegorien auf die Tugenden Gregors XIII. angebracht. In der Mitte wollte Laureti die Abschaffung des Beidentums durch Raifer Ronftantin berherrlichen. Während diefer Arbeit ftarb der Bapft; fein nachfolger ließ bas Fresto in veranderter Geftalt vollenden 8.

Der nördliche Teil der Loggien im ersten Stockwerk des Damasushofes wurde von Niccold dalle Pomarance und andern Künftlern mit Grotesken-

Vasaris s. Theiner I 202 411. Zahlreiche \* Zahlungen für die Ausschmüdung ber Cappella Paolina in der Tesor. segr. zum Jahre 1580, Päpstl. Geh.=Archiv.

<sup>1</sup> Siehe Baglione 40; Thieme I 155.

<sup>2</sup> Am Donnerstag, berichtet das \*Avviso di Roma vom 5. Januar 1585, befichtigte sie der Papit. Urb. 1053 p. 76, Vatif. Bibliothet.

<sup>3</sup> Siehe Lanciani IV 60. Bgl. Platner II 1, 379, der hier Zuccaro tatig fein lagt.

<sup>\*</sup> Siehe Pistolesi III 37 und Tafel VIII.

<sup>7</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 5. Dezember 1584, Urb. 1052 p 480, Batik. Bibliothek. Bgl. Baglione 68; Ciappi 6. Obescalchi \*berichtet am 7. Dezember 1584, geftern habe P. Toledo in der Sala dell'udienze publiche gepredigt, facendosi hora accomodare al suffito della sala di Costantino, che andava in ruina. Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>8</sup> Siehe die \* Memorie im Anhang Nr 100, Archiv Boncompagni zu Rom.

malereien geschmickt <sup>1</sup>, beren Abstand gegenüber den im westlichen Teil unter Leo X. von Giovanni da Udine ausgesührten charakteristisch für den Berfall der Kunst ist. Sbenso deutlich zeigt sich dieser Abstand bei der im zweiten Stockwerk durch Lorenzo Sabbatini und nach dessen Tod durch Ottaviano Mascherino <sup>2</sup> unternommenen Fortsetzung der Loggien Rassals. Sowohl die Deckenbilder, welche Szenen aus dem Neuen Testament darstellen, wie die von Marco da Faenza <sup>3</sup> ausgesührten Arabesten und Fruchtgewinde sind mittelmäßige Leistungen <sup>4</sup>.

An die Loggien schlossen fich die neuerrichteten Gemächer des Papstes an, die fehr geräumig waren 5. Für die Haustapelle malte Muziano das Altarbild, die wunderbare Speisung der Einsiedler Baulus und Antonius durch einen Raben 6.

Un den Banden der Treppe, die bom ersten gum zweiten Stockwert der Loggien führt, ließ Gregor XIII. Szenen aus bem Leben bes bl. Betrus barftellen. Diese wie andere Malereien in den Treppen des Batifans rubren von Donato da Formello, einem Schiller Bafaris, ber 7. Die nordweftliche Galerie des dritten Stockes der Loggien ließ Gregor durch Martino Lunghi vollenden und unter der Leitung des Lorenzo Sabbatini die zweite Arkadenreihe mit Malereien und Stuffaturen im überladenen Geschmad jener Beit ausschmuden 8. Matthaus Bril und Antonio Tempesta malten bier die für die Topographie Roms wichtige Darftellung der Übertragung der Gebeine des bl. Gregor von Naziang nach der Beterefirche". Bon besonderem Intereffe find die in den Bogen an der Dede angebrachten gablreichen Inschriften, welche Die Bauten und die wichtigsten Ereigniffe des langen Bontifitats Gregors XIII. aufgablen 10; eine Inschrift in Goldbuchstaben erinnert an die Ralenderreform 11. Die Inschriften berfagte ein Dominitaner, der als Erforicher Sigiliens berühmte Tommaso Fazello. Der Papft tadelte es, daß ihm darin einige bauliche Unternehmungen gum Ruhme angerechnet wurden, die fich nicht bewährt hatten 12.

<sup>1</sup> Siehe Baglione 38; Taja 130 f 132 f.

<sup>2</sup> Bgl. Ojetti in den Atti e Mem. d. Accad. di S. Luca Ann. 1913/14, 89 f, wo auch Abbildungen der Fresken, deren Wert Djetti überschäft.

<sup>3</sup> Siehe Baglione 21. 4 Eingehende Befchreibung bei Taja 174 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sie bilden fast einen Palast für sich, sagt übertreibend Kardinal Galli in seinen \* Memorie (j. Anhang Nr 71—75), Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. Taja 197 f; Moroni IX 158. Die Kapelle bient jetzt als papstliche Reliquienkammer. <sup>7</sup> Stehe Baglione 15; Thieme IX 425.

<sup>8</sup> Siehe im Anhang Nr 100 die \*Memorie sulle pitture et fabriche, Archiv Boncompagnizu Rom. Bal. Letarouilly I, Cour de Loges tab. 46-47.

Biehe Baglione 201; Thieme V 16; Mayer, Die Bruder M. und P. Brill 6f und Tafel 1. Bgl. ofen S. 799 A. 1.

<sup>30</sup> Abgebruckt bei Forcella VI 93 f und Lanciani IV 49. Eingehende Beschreibung bei Taja 255 f. Bgl. Barbier 11 74 ff.

<sup>&</sup>quot; Abgedruckt bei Ciappi 85. 2gl. Forcella VI 92.

<sup>12</sup> Siehe die \*Aufzeichnungen I. Fazellos im Archiv Boncompagni zu Rom.

Die Leitung der Deforation des sog. Bolognesischen Saales im dritten Stockwerk des Batikans siel wie die erwähnte in der zweiten Arkadenreihe desselben Stockes dem Lorenzo Sabbatini zu. Die verkürzte Architektur der Deckenwölbung, die sich gegen den himmel mit den Zeichen des Tierkreises bisnet, malte Ottaviano Mascherino, die Gestalten berühmter Astrologen und Geosgraphen, welche die Perspektive beleben, Sabbatini selbst. Auch die Wände ließ Gregor XIII. schmücken. Die Brüder Cherubino und Giovanni Alberti malten an der Eingangswand einen Plan von Bologna und seiner Umgebung mit genauer Darstellung der Gebäude dieser Stadt, ferner die Verleihung der Dekretalen durch Gregor IX. und die Erkeilung der Privilegien an die Bologneser Universität durch Bonisaz VIII.

Am meisten wurde von den Zeitgenossen die sog. Galleria Geografica im Vatikan bewundert. So wird die unter Gregor XIII. durch Ottaviano Mascherino vollendete, 120 Meter lange erste Hälfte des Belvedere-Korridors genannt, der sich im zweiten Geschoß des westlichen Teiles des Vatikans bessindet. Je siebzehn Fenster öffinen sich nach Often auf den Hof des Belvedere, nach Westen auf die Vatikanischen Gärten. Der Name schreibt sich von den geographischen Karten her, die auf den Wandslächen zwischen den einzelnen Fenstern gemalt wurden. Dies ist aber nur ein Teil des Schmuckes der langen, von oben bis unten mit Malereien, Inschriften und Stukkaturen überreich verzierten Galerie. Die nach den Entwürfen Girolamo Muzianos von Cesare Nebbia und andern gemalte Decke zeigt historische Darstellungen, außer-

Die Sala detta la Bologna biente bis zur Zeit Pius' X. als Pinakothek und ift ben alteren Romfahrern noch in guter Erinnerung. Der Fußboden zeigt die Iniforift: Gregorius XIII etc. A? Iubilei 1575.

Eiehe im Anhang Ar 100 die \*Memorie sulle pitture et fabriche, Archiv Boncompagni zu Rom, sowie Taja 497 f und Atti e Mem. p. l. stor. d. Romagna 3. Serie XIII 158 f. Bgl. auch Posse im Jahrbuch der prenß. Kunstsamml. XL (1919) 133.

<sup>3</sup> Siehe im Anhang Rr 100 die \*Memorie sulle pitture et fabriche (a. a. C.), welche die Angaben Bagliones wesentlich ergänzen. Die Arbeiten halten schon 1580 begonnen; f. Beltrami 36.

<sup>\*</sup> Siehe die Beschreibung bei Taja 283 f, Pistolesi VI 164 ff, Chattard II 272 f und Barbier II 140 ff, die freilich den eigentlichen Karteninhalt röllig beisette lassen. Hierüber vgl. jest den vortrefflichen Aufjas von E. Schmidt, Die Galleria geografica des Batikans, in hettners Geogr. Zeitschrift XVII (1911) 506 f. Siehe auch E. Maccari. Targhe e disegni d. carte geografiche nel Vaticano, Roma o. J. (14 Taseln) und A. Melani in Arte Ital. decorat. ed industr. XV (1906) 13 f; ferner Besnier in den Mél. d'archéol. XX 295 f, der nachdrüdlich darauf ausmertsam macht, daß die Karten bei der Restauration durch Urban VIII. wesentlich verändert wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe im Anhang Nr 100 die \*Memorie sulle pitture et fabriche, a. a. C. Nach Baglione 16 17 38 41 48 54 110 waren auch Jacopo Sementa, Lor. Sabbatini, Nicc. dalle Pomarance, Matteo da Siena u. a. in der Galleria Geografica tätig.

dem Arabesten und Landschaften. In buntem Wechsel erscheinen Szenen aus dem Leben Johannes' des Täusers, der Apostelsürsten, der Päpste Silvester I. und Leo d. Gr., der hll. Benedikt, Sederus, Romuald und Bernardino. Auch ein Ereignis aus dem Leben des Petrus Damiani und die Wahl Colestins V. sind dargestellt. Der unruhige Eindruck, den das Ganze macht, wird noch dadurch verstärkt, daß der Beschauer zunächst den Zusammenhang der Darstellungen nicht erkennt. Erst eine Inschrift belehrt ihn, daß hier solche Begebenheiten geschildert wurden, die sich an den auf den zugehörigen geographischen Karten verzeichneten Orten ereignet hatten. Diese Karten ziehen vornehmlich die Ausmerksamkeit des Besuchers auf sich. Es sind im ganzen nicht weniger als vierzig. Ie sechzehn Riesenkarten besinden sich auf den Flächen zwischen den Fensternischen, je vier kleinere neben den beiden Türen der Schmalseiten. Sie sind das Wert des Dominikaners Ignazio Danti, seit 1576 Prosessor Wathematik in Bologna.

Danti genoß einen großen Auf als Aftronom, Mathematiker, Ingenieur und Kosmograph und steht als Herausgeber der Euklidischen Optik und der Perspektiven Vignolas auch in Beziehung zur bildenden Kunst<sup>2</sup>. Er vervollkommnete seine Meßinstrumente so, daß er eine allgemein bewunderte Aufnahme des Gebietes von Perugia herstellen konnte, die er an die Wand des großen Saales im Palazzo del Governo malte<sup>3</sup>. Dieses Werk veranlaßte Gregor XIII., den gelehrten Ordensmann mit einer Aufnahme des ganzen Kirchenstaates zu betrauen. 1580 kam Danti nach Kom, wo er sich an den Beratungen über die Kalenderresorm<sup>4</sup> beteiligte und vom Papste den Besehl erhielt, im Korridor des Vatikans auf großen Karten ein getreues Abbild des ganzen Kirchenstaates zu schaffen<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Siehe Ciaconius IV 22. 23f. Forcella VI 85.

<sup>2</sup> Bgl. Vasari VII 633 f; Baglione 53 f; Marchese, Mem. dei pittori domenicani II, Bologna 1879, 351 f; Podestà in der Riv. Europ. VIII, 2 (1877) 41 f; J. del Badia in der Rassegna Naz. 1881; V. Palmeri im Bollett. d. deput. di storia per l'Umbria V (1899); E. Schmidt, Die Galleria geografica, a. a. O. 503 f; Rizzatti, Perugia, Bologna 1911, 151; Thieme VIII 380 f; Mél. d'archéol. XX 292 f; v. Schloffer, Materialien zur Quellenkunde der Kunstgesch., Wien 1919, 49 82. Der Vatic. 5647 enthält: Fr. Egnatius, ord. praed., \*Anemographia in Anemoscopium Vaticanum horizontale ac verticale instrumentum ostensorem ventorum ad Gregorium XIII, Batif. Bibl.

<sup>8</sup> Giov. Pietro Shistieri fagt in seiner \*Relatione della Romagna, daß er Danti ben Besehl zur Aufnahme bieser Provinz übermittelte. Urb. 831 p. 85, Batik. Bibl.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 207. Die noch von Schmid (Kalenderreform 415) fibernommene Angabe Moronis (L 262), daß Gregor XIII. an dem von Danti in der Torre de' Benti konstruierten Meridian die Gebrechen des Julianischen Kalenders erkannt habe, ist wohl nur eine Anekdote.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Interessant, auch in chronologischer Hinsicht, ist die Angabe des L. Zacobilli, \*Croniche di Foligno: 1581 di Gennaio per ordine del Papa si mandò da Foligno

Wie sehr das weltliche Besitztum der Kirche im Vordergrund stand, erhellt daraus, daß auch Avignon abgebildet und allen durch Pius V. und Gregor XIII. wiedergewonnenen Orten das Wappen dieser Päpste beigefügt wurde.

Der ursprüngliche Auftrag zur Darstellung bes Kirchenstaates wurde bald zu einer Darstellung ganz Italiens erweitert. Außer der Trennung nach Staaten nahm Danti dabei auch eine geographische Gliederung vor. Als Scheidewand diente der Appenin; auf der einen Wand erscheinen die Landickaften diesseits, auf der andern die jenseits des großen Gebirgszuges. Zwei übersichtstarten veranschaulichen dann noch ganz Italien im Altertum und in der Neuzeit. Die Italia ist hier durch eine symbolische Gestalt dargestellt, die auf dem Haupt eine Krone, in der Linken ein Füllhorn, in der Nechten eine Lanze hält, während zu ihren Füßen die Flußgötter Po und Etsch lagern. Überschaut man das so entstandene großartige Wert der Kartographie, so begreift man unschwer, daß Danti, obwohl ihm Hilfskräste zur Versügung gestellt wurden, drei Jahre angestrengter Arbeit zu seiner Vollendung brauchte.

Danti nahm seine Aufgabe sehr genau. Die Maßabzeichnung, die Umrißelinien von Küsten und Seen, den Lauf der Flüsse, Kanäle und Straßen, endlich die Ortszeichen und Stadtpläne lieserte er alle selbst. Gine Anzahl Zeichnungen bezog er von Benedig. Die malerische Ausführung dieser Zeichnungen und des sonstigen Schmuckes überließ er seinen Gehilsen, jedoch überwachte er die Arbeiten auf das sorgsamste. Alls das große Werk 1583, seinem Ende entgegenging, wurde der gelehrte Dominikaner zum Bischof von Alatri ernannt, eine Anerkennung, die wohl verdient war. Seine Riesenleistung der Galleria Geografica ist zwar nicht ohne Mängel; diese rühren hauptsächlich daher, daß die Karten in erster Linie auf den künstlerischen Effekt angelegt wurden; troßdem sind mannigkache Borzüge, wie z. B. die genaue Umrifzeichnung der Küsten Italiens, nicht zu leugnen. Bei Darstellung der Städte folgte Danti dem Geschmack seiner Zeit, die nicht den Plan, sondern das Bild der betressenden Stadt haben wollte; erscheint darum bei den größeren Städten eine Planzeichnung, so behält sie doch durch Hervorhebung der bedeutenderen Gebäude

53

a Roma la pianta della città e territorio per poner nella Galleria. Manuftript im Befige von Dig. Faloci Pulignani zu Foligno.

<sup>&#</sup>x27; Abbildung im Arch. p. l'Alto Adige IX (1914) 61.

<sup>2</sup> Siehe E. Schmidt a a. D. 506. Bgl. Bertolotti, Art. Bolognesi 50 f. Montaigne (1 236) glaubte bereits im Januar 1581, bag die Galerie ihrer Bollendung nabe fei.

<sup>3</sup> Bgl. das \*Schreiben Bolognettis an Galli dat. Benedig 1580 Nov. 19, Nunziat. di Venezia XXI 582, Päpftl. Geh. - Archiv.

<sup>\*</sup> Siehe E. Schmidt a. a. D. 514. Über Dominitaner als Gehilfen Dantis f. Marchese II 374.

<sup>5</sup> Er ftarb bort bereits 1586; f. Ughelli I. 23gl. Lettere di Bernardo Baldo, Parma 1873, 26.

Bedutencharakter, wodurch das rein topographische Element der Grundrißzeichnung unzweifelhaft leidet. Rom, Bologna und andere hervorragende Städte wurden durch Sonderkarten veranschaulicht, die entweder die kleinen Tafeln bei den Türen ausfüllen oder am Kande der größeren in besondere Kahmen eingelassen sind 1.

Der Eintonigkeit der großen, bon der Dede bis zum Boden herobreichenden Rarten fucte Danti dadurch ju begegnen, daß er das Meer durch Seepferde, Delbbine, Meeresgotter und Fabeltiere belebte, mabrend er bei ben Stabten und Ortschaften auf kleinen Täfelden wichtigere bistorische Ereignisse darftellte. Much durch die gablreichen Inschriften mit ihren farbenfreudigen Schriftzeichen und die auf keiner Rarte fehlende Windrose, deren Gold fich wirkungsvoll von ber blauen See abhebt, erhalt bas Gange ben Charafter einer Deforation: aukerdem find noch die großen Rahmen der Karten mit Amoretten und allegorischen Berkorberungen ber einzelnen Landesteile überreich im Geschmad ber Reit vergiert. Trot diesem Borberrichen des fünftlerischen Zweckes ift aber Dantis Rartenwerf, alles in allem genommen, ein wichtiges geographisches Dotument der Spatrengiffance 2. Das Reisen mar damals noch recht beschwerlich und auch mit Gefahren verknüpft; um fo mehr Anklang fanden Darftellungen fremder Gegenden und Städte, welche die eigene Anschauung ersetten. Die Galerie erreate deshalb mit Recht die Bewunderung der Zeit= genoffen 3 und wurde auch dichterisch berberrlicht 4: fie ift in ihrer Art unzweifelhaft ein großartiges Bert 5. Die Roften waren von Unfana an bedeutend gewesen 6. Dies hielt aber Gregor XIII. nicht ab, in der Mitte der Galerie des Belvedere durch Ottaviano Mascherino noch einen Neubau errichten zu laffen, den sog, Windturm (Torre de' venti) 7. 73 Meter hoch, sollte

¹ Siehe E. Schmidt, Die Galleria geografica, a. a. D. 507 f 519, ber zuerst eine sachmännische Würdigung des Werkes von Danti gegeben hat. Bgl. Bertolini, L'autore della epigrafa alla carta delle Marche nella Galleria d. carte geogr. al Vaticano, im Bollett. d. Soc. Geograf. Ital. 5. Serie Bd 10. Über die Darstellung des sog. Alto-Adige Gebietes s. Tolomei im Arch. p. l'Alto Adige IX (1914) 60 f. Sine vollständige Publikation aller Karten wird von A. Grossi-Gondi und B. Nogara vorbereitet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe E. Schmidt a. a. O. 509 511 514 516.

<sup>3</sup> Bgl. Corraro 274 und im Anhang Nr 71—75 die \*Memorie des Kardinals Galli, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe das auch die prächtige Aussicht von der Galerie hervorhebende Gedicht \*Ambulatio Gregoriana im Cod. D. 8 des Archivs Boncompagnizu Rom.

<sup>5</sup> Urteil von S. Bog, Malerei der Spat=Renaiffance II 431.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die spesa eccessiva nel corridore di Belvedere erwähnt daß \*Avviso di Roma vom 24. Dezember 1580, Urb. 1048 p. 432<sup>b</sup>, Batif. Bibliothef.

<sup>7</sup> Siehe Ciappi 7.

er zu aftronomischen Beobachtungen dienen 1. Das Wappen Gregors XIII. ziert die Hauptfassade. Auch in der von Urban VIII. zu einem Saal umsgebauten Loggia des Turmes, die den berühmten, Danti zugeschriebenen Meridian von Rom enthält, sieht man den Drachen der Boncompagni. Die Wände schmückten Niccold dalle Pomarance und der niederländische Landschaftsmaler Matthäus Bril mit Fresken<sup>2</sup>.

Die Arbeiten im Batifan, wo geitweilig die baulichen Beranderungen bas Bohnen erschwerten 3, und mehr noch die in den beifen Monaten dort berrichende Fieberluft veranlagten Gregor XIII., den Commer der Jahre 1572 und 1573 im Balaggo bi S. Marco gugubringen 4. Bon bier aus besuchte er wiederholt die prachtige Bartenvilla des Rardinals Efte auf der weftlichen Ruppe bes Quirinals. Die Billa fuhrte nach ihrem Eigentumer, ber neapolitanischen Familie ber Carafa, ben Namen Bigna bi Napoli; fie murde von ben Carafa querft an die Farnese und spater an die Efte verpachtet 5. Die Urate priesen den Montecavallo, wie der Quirinal damals hieß, wegen feiner gefunden Luft 6. Auch genoß man bort eine berrliche Aussicht über Stadt und Land. Rein Bunder, daß Gregor XIII. fich von diesem Ort angezogen fühlte. Bei einem Bejuch am 4. Oktober 1573 fprach er die Abficht aus, fic gur Berbringung ber beifen Jahreszeit einen Balaft auf bem Sugel errichten . gu laffen 7. Bu biefem 3med follte eine ber bortigen Billen angefauft merben. Man berechnete aber, daß dies einen Aufwand von 50 000 Scudi erfordern dürfte 8. Bahricheinlich wegen diefer boben Roften unterblieb die Ausführung des Borhabens. Als der Bapft im folgenden Jahre wiederum den Quirinal gu feinem Aufenthaltsort mabite, nahm er die Gaftfreundichaft des Rardinals Gfte in Unipruch; am 30. Auguft hielt er in beffen balaftabnlicher Billa ein Ronfiftorium 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BgI. F. Denza, Cenni storici sulla Specola Vaticana, in ben Pubblicaz. d. Specola Vatic. I, Roma 1891, 13 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Aureli (La Specola Vaticana, in der Rassegna Internaz. XI [1902] 4 f) schreibt die Masereien Zuccaro zu. Ich folge den sehr gut unterrichteten \* Memorie sulle pitture et fabriche, Archiv Boncompagni zu Rom; s. Anhang Ar 100.

<sup>\*</sup>Essendo sottosopra il Vaticano per le nuove fabriche, che fa fare il Papa per un'altro pezzo si potrebbe godere il Palazzo di S. Marco et fare il S. Martino a Montecavallo, heißt e8 in dem Avviso di Roma vom 7. Oftober 1582, Urb. 1050 p. 396, Batif. Bibliothef.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Dengel, Palazzo bi Benegia, Wien 1909, 107 f.

<sup>5</sup> Bgl. Gulfen, Romifde Untitengarten, Beibelberg 1917, 85 f.

<sup>8 2</sup>gl. Cancellieri, Lettera sopra il tarantismo 31.

<sup>7</sup> Siehe Avvisi-Caetani 69.

<sup>\*</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 24. Oftober 1573, Urb. 1043 p. 319, Batif.
Bibliothef.

Biebe Mucantius, \*Diarium, Bapft I. Geh. Archiv; Santori, Diario concist. XXIV 246.

In den Herbsttagen 1575 verweilte er abermals in der Billa Estes auf dem Quirinal 1.

Fast ein volles Jahrzehnt später kam Gregor XIII. auf den 1573 außgesprochenen Gedanken zurück: Ende Mai 1583 vernahm man in Rom, der Bau eines päpstlichen Palasies auf dem Landgut des Kardinals Este an der Strada Pia sei beschlossen, und es seien dafür bereits 23 000 Scudi ausgeworfen<sup>2</sup>. Mitte Juni waren die Arbeiten schon in vollem Gange und wurden mit dem größten Eifer betrieben<sup>3</sup>; auch verhandelte man bereits über die Zusührung des nötigen Wasserind<sup>5</sup>. Die Leitung des Baues lag in den Händen des Ottaviano Mascherind<sup>5</sup>. Die Höhe der Kosten schreckte Gregor zwar anfangs etwas ab 6, schließlich aber bewilligte er doch die nötigen Gelder, und er hosste, den neuen Wohnsip schon im Herbst beziehen zu können<sup>7</sup>. Im Ottober trieb er zur Eile an 8. Als er im Januar 1584 für eine Woche

<sup>1</sup> Bgl. Ojetti in den Atti e Mem. d. Accad. di S. Luca Ann. 1913/14, 104.

<sup>2 \*</sup> Si dice per la corte che N. S. habbia ordinato che si faccia un bel palazzo a Monte Cavallo nel giardino del s. card. d' Este su la strada Pia et che per questo conto S. Bne habbia destinati 22 000 scudi. Schreiben Obescalchis dat. Kom 1583 Mai 21, Archiv Gonzaga zu Mantua. Dieser durch das \*Avviso di Roma vom 21. Mai 1583 (Urb. 1051 p. 228, Batif. Bibliothef) bestätigte Bericht wie die im folgenden herangezogenen, disher unbekannten Dokumente klären die Entstehungsgeschichte des päpstlichen Palastes auf dem Quirinal, die auch dem besten Kenner dieser Dinge, Lanciani (IV 92 f), dunkel geblieben war, einigermaßen auf. Hülsen (a. a. D. 88) hat bereits richig bemerkt, daß die gewöhnliche Angabe, der Bau sei 1574 besonnen worden, nicht richtig sein könne.

<sup>3</sup> Odescalchi \*berichtet am 18. Juni 1583, der Papft laffe an bem neuen Palaft auf bem Montecavallo a furia arbeiten. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>4</sup> Bgl. die \*Avvisi di Roma vom 28. Mai und 4. Juni 1583, Urb. 1051 p. 233 239. In dem ersteren heißt es: N. Sre sa aggiongere grandi stanze alla vigna del s. card. d'Este a Montecavallo con pensiero di farvi condurre anco certa acqua grossa di Salone con render quel luogo amenissimo da che si conosce che sia per habitarlo molti mesi dell'anno. Batis. Bibliothes.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Baglione 5 und 93 f; vgl. 64 über den Anteil Martino Lunghis. Siehe jett auch Ojetti a. a. D. M. de Benedetti (Palazzi e Ville Reali d'Italia I, Firenze 1911, 16) bezeichnet Flaminio Ponzio als den ersten Architekten des Quirinals unter Gregor XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Als die Architekten bemerkten, für den Neubau würden 8000 Scubi genügen, sagte Gregor XIII., jährlich 1000 Scubi zahlen zu müssen, sei zu viel, woraus man ichloß, daß der Papst noch acht Jahre zu leben hoffte. \*Avviso di Roma vom 1. Juni 1583, Urb. 1051 p. 237, Vatik. Bibliothek.

<sup>7 \*</sup> Ha applicato [il Papa] tutti li denari delle compositioni, che si davano a luoghi pii, alla fabrica di Monte Cavallo volendo S. Stà che sia finita et habitabile al prossimo autumno. Avviso di Roma nom 25. Juni 1583, Urb. 1051 p. 263, Batif. Bibliothef.

<sup>8</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 12. Oftober 1583, ebd. p. 423.

nach bem Quiringl überfiedelte, mußte er bei Rardingl Efte abffeigen benn ber panftliche Palaft mar noch nicht bewohnbar 1. Im felben Monat murde Die Babl ber Arbeiter vermehrt, fo bak bis gum Marg ber Bau febr poranfdritt 2. Ende Mai biek es, ber Bapft wolle dem Balaft einen hohen Turm bingufügen, der einen Uberblid nicht nur über die Siebenbügelftadt, fondern über die gange Umgegend bis jum Meere bin gewähren follte 3. 218 Gregor, ber den Sommer wie fruber im Balaggo di S. Marco gugebracht hatte 4, im Berbst den Neubau besuchte, fand er ibn so weit gefordert, daß er ibn endlich beziehen konnte. Bollendet war der nördliche Trakt mit der hoben Loggia und ber iconen Bendeltrebbe, aber die innere Musichmudung fehlte noch großenteils 5. Budem mar das Gange fur eine großere Sofhaltung ju flein. Der Babft nahm deshalb immer nur für turge Beit in dem Balaft Aufenthalt; fo Ende September 6 und November 7 1584 und im Januar 1585; dabei pfleate er im anftogenden Garten bis jum Ginbruch der Racht fpagieren ju geben 8. Der Grund und Boden, auf dem der Balaft fland, gehörte noch immer den Carafa, Bachter mar nach wie bor Rardinal Efte. Das Berbaltnis des Papftes ju Efte murde eine Zeitlang getrübt durch die Musforeitungen ber unruhigen Dienerschaft bes Rardinals, der Quartierfreiheit für diese beanspruchte 9, doch mar es gegen Ende des Pontifitats wieder febr

<sup>1</sup> Siehe das \*Schreiben Odescalchis vom 14. Januar 1584, Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma vom 11. und 21. Januar 1584, Urb. 1052 p. 13 und 31. In dem ersteren heißt es: Gestern ging der Papst zur Bissa des Kardinals Este, essendo la fabrica nuova in quel sito sorta in un tratto maravigliosamente da sundamenti, ma per un pezzo sarà inhabitabile per S. Stà. Bgl. auch das \*Avviso di Roma vom 25. Januar 1584, Batist. Bibliothet. Odescalchi \*berichtet am 3. März 1584, der Papst habe dis gestern auf Montecavalso geweist, essendo hormai quella fabrica ridotta a bellissimo termine d'habitatione. Ur hiv Gonzaga zu Mantua. Die Zuwendung von 4000 Scudi sür den Bau meldet ein \*Avviso di Roma vom 7. März 1584, Urb. 1052 p. 83, Batist. Bibliothet.

<sup>3</sup> Siehe das \*Avviso di Roma vom 30. Mai 1584, ebd. p. 207 (Anhang Nr 58).

<sup>4</sup> Bgl. Dengel, Palaggo di Benegia 108.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Baglione 5; ebb. 67 über die Malereien des Siov. Alberti im Quirinal. Bgl. Hülfen a. a. O 88.

<sup>6</sup> Siehe ben \*Bericht Obescalchis vom 22. September 1584, Archiv Gonzaga ju Dantua

<sup>7</sup> Siehe ben \*Bericht Sporenos vom 24. November 1584 (ber Papst begab sich vom Batikan ad novum a se conditum palatium ad vineam Estensem), Landes-archiv zu Innsbruck.

<sup>8</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 12. Januar 1585, Urb. 1053 p. 18-19. Hier wird auch erwähnt, daß ber Bertrag zur Leitung von Wasser nach dem Quirinal sertig sei. Batik. Bibliothek.

<sup>\*</sup> Siebe Le Bret, Gefch. Italiens, in ber haller Allg. Welthift. XLVI 2, 312. Bgl. oben S. 768.

freundschaftlich. Im Juni 1584 außerte Gregor fogar die Absicht, dem Rarbinal Este den neuen Balaft bermachen zu wollen 1.

Der häufige, regelmäßige Aufenthalt auf den luftigen Höhen von Frascati gab dem Papst Veranlassung, in dem benachbarten Monte Porzio eine Pfarrei und eine kleine Kathedrale zu Ehren des hl. Gregor zu errichten. Auch den Kapuzinern in Frascati ließ er durch Martino Lunghi seine neue Kirche erbauen. Dies dem hl. Franziskus geweihte Gotteshaus erhebt sich in herrlicher Lage am Wege nach Tusculum. Auf dem einfachen Frieß liest man noch heute Gregors Namen 4. Den Hochaltar schmückt ein schöner Kruzisizus von Muziano, zwei Kapellen sind von Kardinal Guastavillani gestistet worden.

Bielfach und ernstlich beschäftigte sich Gregor XIII. mit der Berbesserung der Häsen des Kirchenstaates. In Fiumicino, wo noch ansehnliche Reste des antiken Hasens erhalten waren 6, stellten sich infolge der Bersandung den, von Giodanni Fontana geseiteten Arbeiten solche Schwierigkeiten entgegen, daß auf die Fortsührung verzichtet werden mußte 7. Um so eifriger war der Papst sür die Berbesserung der beiden andern Häsen seines Staates tätig. Um 3. Februar 1574 begab er sich, von mehreren Ingenieuren begleitet, zu einem zehntägigen Ausenthalt nach Civitavecchia und befahl, die Restauration des Hasens in Angriff zu nehmen. Auch die dortigen Besessigungswerke erhielten eine Berstärkung; an der Rocca erinnert hieran noch jest Gregors Wappen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe im Anhang Nr 59 das \*Avviso di Roma vom 6. Juni 1584. Nach dem \*Avviso vom 18. Juni 1583 (Urb. 1051 p. 260) hieh es damals, der Papst wolle die Billa Estes kaufen. Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Ciappi 10 f; Grossi-Gondi 56; Hempel, C. Rinaldi, München 1919, 65 und im Anhang Nr 76—80 die \*Aufzeichnungen Musottis, Archiv Boncompagni zu Rom. Über dem Haupttor des so anmutig gelegenen Städtchens ist noch das Wappen Gregors XIII. zu sehen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe im Anhang Nr 100 die \*Memorie sulle pitture et fabriche, Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>4</sup> Sedente Gregorio XIII P. M. a. iubil. 1575, barunter das Wappen des Papstes; über der Eingangstür: Divo Francisco. An der Kirche wurde noch später gebaut, denn das \*Avviso di Roma vom 27. Juni 1579 berichtet: Il Papa sa fare alla Villa una bellissima chiesa a PP. Cappuccini. Urb. 1047 p. 214, Batik. Bibliothek.

<sup>5</sup> Siehe Ciaconius IV 6.

<sup>6</sup> Siehe die Abbildung in der Galleria Geografica mit der Inschrift: Romani portus reliquiae A° X° Pontif. Gregorii XIII descriptae.

<sup>7</sup> Siehe Karttunen, Grégoire XIII S. 84 f. Über die Beschäftigung Fontanas in Fiumicino f. Baglione 123.

<sup>8</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 3. Februar 1574, Urb. 1044 p. 35. Das \*Avviso vom 18. Dezember 1574 meldet, daß Donnerstag der Castellano zur Leitung der Beseftigungsarbeiten nach Civitavecchia ging. Ebd. p. 319, Batif. Bibliothef. Bgl. auch Beltrami 7 und oben S. 783.

und eine Inschrift aus dem Jahre 1584. In Ancona hatte der Papst schon zehn Jahre vorher die Befestigungen verstärken lassen<sup>2</sup>; die Hauptarbeiten jedoch betrasen hier die Berbesserung des Hasens, wosür sehr besträchtliche Summen aufgewendet wurden<sup>3</sup>. Die oberste Bauleitung unterstand dem päpstlichen Nepoten Giacomo Boncompagni. Von Gregors Sorge für die Küstenbesestigungen zeugt noch heute ein Turm am Meeresufer südlich von Terracina<sup>4</sup>.

Im Interesse des Handels und Verkehrs, vor allem auch, um den Pilgern den Zugang nach Rom zu erleichtern, ordnete Gregor XIII. die Herstellung von Brüden und Straßen im Kirchenstaate an. Der wichtigste Verkehrsweg, die Straße von Rom nach Loreto und Ancona, wurde so gründlich verbessert, daß sie fortan auch mit Wagen befahren werden konnte. Meist aber reiste man damals noch zu Pferde; der in Frankreich bereits weit verbreitete Gebrauch von Wagen war in Italien noch ein Vorrecht der Aristokratie. Die neue Straße, die nach ihrem Gründer den auf Marmorinschriften verewigten Namen Via Voncompagni erhielt, wurde troz des Umweges ihrer Bequemsichteit halber bald von den über Genua nach Spanien gehenden Kurieren benutzt. Durch Abholzen von Wäldern bekam sie auch den Vorzug der Sicherheit. Die nach Kimini führende alte Via Flaminia und die Straße von Kom nach Civitavecchia wurden ebenfalls verbessert und die Anlage eines Kanales von Civitavecchia nach der Ewigen Stadt geplant?

Mit den Straßenanlagen hing die Herstellung von Brücken zusammen. Von diesen wird namentlich der unweit der florentinischen Grenze angelegte Ponte Centino über die Paglia, einen wilden Nebenfluß des Tibers, bei dessen Überschreitung jährlich viele Menschen ertranken, als nützlich und sehr

¹ Gregorius || XIII Pontif. Max. || MDLXXIIII. 23gl. Ciappi 10, Venuti 145, Bonanni I 347 und oben ©, 783.

<sup>2</sup> Bgl. \*Avviso di Roma vom 18. Dezember 1574, Urb. 1044 p. 3186, Batik. Bibliothek. Der Plan reicht noch in das Jahr 1572 zurück; s. Beltrami 6.

<sup>3</sup> Siehe oben S. 783 f. Bgl. auch Ciappi 9 f.

<sup>\*</sup> Die Inschrift bes an der Straße nach Fondi liegenden Turmes mit der Jahressahl 1573 sah ich noch 1903 bei einem Besuch jener malerischen Gegend. Über den Turm Gregors XIII. auf der Tiberinsel s. Arch. Rom. XX 77 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Corraro 274, Ciappi 9 und Tavernas \*Aufzeichnungen im Archib Boncompagni zu Rom. Bgl. Kebhler II 394; Hübner I 84f; Karttunen a. a. O. 86f, wo auch Näheres über die Berbesserung des Postwesens durch Gresgor XIII.

<sup>6</sup> Siehe die Inschrift im Arch. Rom. VII 247. Bgl. ebb. XXIII 36 42; Rengler II 392.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. Narducci in den Atti d. Accad. dei Lincei 4, Serie I (1885) 300 f, wo die Relazione de Caftros aus dem Archiv Boncompagni herangezogen ift.

schön gerühmt; Erbauer war Giovanni Fontana. Außerdem werden noch die Brüden bei Cesena und bei Forli über den Montone genannt 1.

In Loreto ließ der Babit die Faffade der berühmten Ballfahrtsfirche mit Marmor ichmuden und in einer Nische über bem Gingang eine Brongefigur ber beiligen Jungfrau aufftellen. Ferner fandte er bem Beiligtum Die Goldene Rose und reiche Paramente, errichtete in dem Städtchen das Allprische Rolleg und einen Balaft gur Beberbergung fürftlicher Berfonlichkeiten. In Civita Castellana murden die Gemächer der Burg erweitert. In Tolfa erbielten die Beamten der Alaunberamerke ein neues Wohngebäude. Reich beidentt murden die Wallfahrtstirche S. Maria bella Quercia bei Biterbo und S. Betronio zu Bologna2. In feiner Baterftadt Bologna unterftütte ber Babft auch den Bau der Rathedrale 3 und befahl die Bergrößerung des Balasso Bubblico 4. dem Domenico Tibaldi für das pon Aleffandro Menaanti aus= geführte Bronzestandbild Gregors XIII. ein neues Bortal gab 5. Gine Infchrift an der Borta Gregoriana in Ravenna rubmte, daß der Babft Die dortigen Sumpfe ausgetrochnet, die Big Emilia erneuert, eine Brude und dieses Tor erbaut, Cervia por Uberschwemmung geschützt, die Salinen dort verbeffert und den Porto Cefenatico hergestellt habe 6.

Die Bautätigkeit Gregors XIII. erstreckte sich endlich noch weit über Italien hinaus. Neben der Befestigung Avignons? find hier vor allem die auf Kosten

<sup>1</sup> Siehe Arch. Rom. XXIII 32; Rengler II 465; Baglione 123; Venuti 145. Bgl. Bonanni I 346 f. Über die bei Bonanni erwähnten Münzen vgl. Piper, Mytho-Ivgie ber chriftl. Runft I 2. Weimar 1851, 556.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Ciappi 9 f; Maffei II 393. Der Meister der Bronzefigur wird in den \*Memorie sulle pitture et fabriche, im Anhang Nr 100, genannt. Die Madonna della Quercia besuchte Gregor XIII. im September 1578 (j. Bussi, Viterbo 319), sein Geschenk erfolgte im nächsten Jahr; s. \*Avviso di Roma vom 27. Juni 1579, Urb. 1047 p. 214<sup>h</sup>, Batik. Bibliothek. Sine Inschrift an der Rocca zu Spoleto deutet darauf hin, daß auch dort Gregor XIII. Restaurationen vornehmen ließ.

<sup>3</sup> Bgl. Atti d. Emilia II (1877) 196 f und im Anhang Nr 76—80 die \*Aufzeichnungen Musottis, Archiv Boncompagni zu Rom. Die Kathedrale erhielt auch die Goldene Rose; f. \*Avviso di Roma vom 22. März 1578, Urb. 1046 p. 88, Vatif. Bibliothef.

<sup>4</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 25. Juni 1575, Urb. 1044 p. 476, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fr. G. Cavazza, Della statua di Gregorio XIII sopra la porta del Palazzo pubblico in Bologna, Bologna 1888. Lgl. Bonanni I 341; Thieme I 259. Der erste Entwurf Tibalbis im Bollett. d'Arte VII (1913) 282 f. Über die Statue Gregors XIII. in Ascoli f. C. G. Cantalamessa, Notizie storiche su una statua di bronzo erettasi dalla città di Ascoli nel sec. XVI al S. P. Gregorio XIII, Roma 1845.

<sup>6</sup> Siehe Ciaconius IV 42. Über die Austrochung der Sümpfe vgl. die oben S. 761 A. 3 zitierte \*Relatione della Romagna Chislieris, Urb. 831 p. 1216, Batik. Bibliothek. 7 Bgl. Ciappi 10.

des Papstes in Wien, Graz, Prag, Olmüt, Braunsberg, Fulda, Dillingen, Reims, Pont-à-Mousson, Wilna und im fernen Japan errichteten Seminarien und Lehrsanstalten zu nennen 1. Es ist sonach mit der Behauptung nicht zu viel gesagt, daß Gregor als Bauherr an die Vielseitigkeit der Renaissancepäpste erinnert 2. In dieser Hinsicht übertrifft der Boncompagni-Papst sogar seinen großen Nachfolger Sixtus V., der sich fast ausschließlich auf Rom beschränkte. Was Sixtus dort schuf, siel so sehr in die Augen, daß die Tätigkeit seines Vorgängers in den Hintergrund gedrängt wurde. Vielsach gilt dies auch von dem Wirken Gregors XIII. auf sirchlichem Gebiete, auf dem der Schwerpunkt seines langen Pontisisates beruht.

5.

Gregor XIII. stand an der Schwelle des Greisenalters, als er den Stuhl Petri bestieg; gleichwohl sühlte er sich so frisch und gesund, als ob er zehn Jahre jünger gewesen wäre<sup>3</sup>. Da er einer langlebigen Familie entstammte und fein besonderes Gebrechen hatte<sup>4</sup>, durste er sich bei seiner einfachen, streng geregelten Lebensweise eine lange Regierung versprechen, und das um so mehr, weil er die Arbeit liebte, daneben aber die nötige Erholung nicht vernachlässigtet<sup>5</sup>. Gegen die unverweidlichen Aufregungen und Sorgen, die seine Stellung mit sich brachte, besaß er in seiner Ruhe und Gleichmütigkeit ein gutes Gegengewicht<sup>6</sup>.

Die zahlreichen Kollegien priesen schon die Zeitgenossen mit Recht; vgl. Epistola ex Romana urbe in Germaniam missa, Ingolstadii 1577. Sie und andere Bauten Gregors XIII. abgebildet in der neuen Ausgabe von Ciappis Compendio, die in Rom 1596 erschien, teilweise auch in der seltsamen Schrift: Delie allusioni, imprese ed emblemi del s. Principio Fabricii da Teramo sopra la vita e opere ed attioni di Gregorio XIII P. M. libri VI. nei quali sotto l'allegoria del Drago, arme del detto Pontesice, si descriveano la vera sorma d'un principe christiano et altre cose, Roma 1588.

<sup>2</sup> Stehe Eicher 12.

<sup>3</sup> Bgl. seine Erklärung im Konfistorium vom 26. Juni 1573, bei Santori, Diario concist. XXIV 136.

<sup>\*</sup> Siehe ben \* Bericht bes Franc. Mendoça vom 17. Mai 1572, Staatsarchiv zu Wien, und P. Tiepolo 212. Früher hatte Gregor XIII. nur an einer gewissen Schwäche ber Brust gelitten; s. die \* Auszeichnungen Specianis, Archiv Boncomspagni zu Rom. \*Il Papa è sano et di buona complessione, mangia bene et dorme bene ne ha veruna schinella, berichtet Franc. Strozzi am 4. Juli 1573, Staatsarchiv zu Wien. Bgs. auch \* Avviso di Roma vom 5. Dezember 1573, Urb. 1043 p. 338, Batik. Bibliothek.

<sup>5</sup> Bgl. oben S. 27 ff. Siehe auch Zunigas Bericht in ber N. Colecc. de doc. ined. I 154, III 87.

<sup>6</sup> Siehe Corraro 273.

Die Ruftigkeit des Bapftes versette 1574 den kaiferlichen Agenten Cusono in Erstaunen 1 und fie bielt auch in den folgenden Jahren an 2. Gine Erfrankung im Sabre 1575 wurde ebenfo ichnell wie ein ernfteres Unwohlsein im Rabre 1577 übermunden 3. Der Babft fei wieder gefünder als je, konnte Anfang Juni 1577 der mantuanische Gesandte melden; trok großer Sike bielt er verfonlich die Fronleichnamsprozession ab. Im Berbst weilte er in befter Gesundheit auf der Billa Altemps in Fragcati 4. 3m Januar des folgenden Jahres besuchte Gregor, obwohl es febr kalt mar, die fieben Rirchen. Bei jedem Wetter ging er aus, oft fo weit, daß felbst jungere Begleiter ermüdeten. Nach wie bor machte er alle firchlichen Reierlichkeiten mit 5. In der Rarwoche 1579 bemerkte ein Gefandter, der Bapft fei fo wohlauf. als ob er nur vierzig Jahre gablte 6. 3m Mai bealudwünschten ibn die Rardinale, daß er fich bei Untritt des achten Regierungsiahres fo trefflicher Gefundheit erfreue. Gregor erwiderte ihnen, fie follten Gott danken und ihn bitten, daß fein Leben ber Religion und dem Beiligen Stuhl gum Segen gereiche 7. Als der Bapft Ende Juni 1579 von Frascati zum Beter- und Baulsfest nach Rom gurudkehrte, fand man fein Aussehen beffer benn je 8. Anfang April 1580 berichtet der mantuanische Gefandte, der Babst habe alle anftrengenden Feierlichkeiten der Beiligen Woche so gut überftanden, daß sich jeder-

<sup>1</sup> In dem von Cusano eingesandten \*Avviso di Roma vom 10. April 1574 wird erzählt, daß Gregor XIII. nach Berlesung der Bulle In coena Domini die Kerze so kräftig zu Boden warf, come se fosse giovane di 25 anni. Staatsarchiv zu Wien. Siehe auch das \*Avviso di Roma vom 8. September 1574, Staatsarchiv zu Neapel C. Farnes. 6.

<sup>2</sup> Bgl. den \*Bericht des Aless. de' Medici vom 17. Juni 1575, Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Über den accidente von 1575 f. P. Tiepolo 212. Von dem schnell überwundenen Unwohlsein 1577 berichten die \*Schreiben des P. Strozzi vom 4., 11. und 18. Mai, Archiv Conzaga zu Mantua, und die \*Avvisi di Roma vom 1. und 8. Mai, Urb. 1045 p. 281 287, Vatif. Vibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe die \*Berichte Odescalchis vom 1., 10. und 22. Juni und vom 25. September 1577, Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. die \*Avvisi di Roma vom 29. Juni, 19. Juli und 14. August 1577, Urb. 1045 p. 439 b 472 524, Batit. Bibliothek. Sin vorübergehendes Unwohlsein Gregors erwähnt ein \*Avviso di Roma vom 2. August 1577, Staatsarchiv zu Modena.

<sup>5</sup> Siehe neben A. Tiepolo 258 die \*Schreiben Obescalchis vom 11. Januar und 28. Dezember 1578, Archiv Gongaga ju Mantua.

<sup>6 \*</sup>Schreiben Odescaschis dat. Sabbato santo 1579, Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. ebd. die \*Berichte vom 23. Mai, 13. und 20. Juni, 25. Juli, 15. August und 17. Ottober 1579, und das \*Avviso di Roma vom 21. Februar 1579, Urb. 1047 p. 56, Batik. Bibliothek.

<sup>7</sup> Siehe \*Avviso di Roma vom 30. Mai 1579, ebt. p. 182.

<sup>8 \*</sup>Bericht des Aleff. de' Medici vom 27. Juni 1579, Staatsarciv zu Florenz.

mann wundere; bei den langen Gesängen habe er stets aufrecht dagesianden, ohne sich zu rühren, was etwas ganz Erstaunliches bei einem Greis von achtzig Jahren sei 1. Im Sommer 1584 wurde der größte Teil der Bewohner Roms von Krankheit heimgesucht, nur der Papst blieb völlig versichont 2. Im Herbst machte er bei seinem Aufenthalt in Mondragone jeden Morgen längere Spaziergänge 3.

In der ersten Hälfte des Jahres 1581 übertraf Gregor an Rüstigkeit noch manche, die viel jünger als er waren 4. Mitte August aber besiel ihn eine Krankheit, die er allerdings anfänglich seiner Gewohnheit gemäß zu verzbergen suchte; allein der Zustand gestaltete sich bald recht gesährlich 5, und er wurde noch verschlimmert durch die Sorge wegen des Banditenunwesens 6. Schon trasen manche Kardinäle Borbereitungen für eine Neuwahl 7. Neben Fieberanfällen hatte der Papst besonders von Asthma viel zu leiden. Den ganzen September hindurch blieb sein Besinden besorgniserregend, obwohl er wieder ausging 8. Der florentinische Gesandte schildert Gregor Mitte September als hinfälligen Greis, blaß und mit stockender Stimme; ohne ein Wunder, meinte er, wird er sich nicht mehr erholen 9. Ansang Oktober glaubte

<sup>1 \*</sup> Schreiben Obescalchis vom 2. April 1580, Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. dazu den \* Bericht des Aleff. de' Medici vom 12. März 1580, Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Avviso di Roma vom 20. August 1580, Urb. 1048 p. 259, Batik. Bibliothek. Ebb. ein \*Avviso vom 30. April 1580: Donnerstag betete der Papst das Bredier in einem Zimmer über dem Konstantinssaale; als er kaum das Zimmer verlassen hatte, brachen tetto e sofsto con gran ruina ein.

<sup>8</sup> Bgl. das von Sporeno gesandte \*Avviso di Roma vom 16. September 1580, Landesarchiv au Innsbruck, und ebd. Sporenos \*Bericht vom 24. September 1580.

<sup>4</sup> Siehe neben Corraro 273 ben \*Bericht Obescalchis vom 25. Mary 1581, Archiv Gonzaga zu Mantua, und Sporenos \*Schreiben vom 13. Mai 1581, Lanbesarchiv zu Innsbruck.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma vom 16. und 19. August 1581, Urb. 1049 p. 324 326 f 331, Batik. Bibliothek, und die \*Berichte des P. Strozzi vom 19. und 23. August 1581, Archiv Gonzaga zu Mantua. Ogl. Lettres de P. de Foix 103 f 111 f 115 f 117 f.

<sup>6</sup> Siehe die \*Avvisi di Roma vom 19. August und 7. Ottober 1581, Urb. 1049 p. 331 389, Batit. Bibliothet. Bgl. den \*Bericht Sporenos vom 19. August 1581, Landesarchiv zu Innsbruck.

<sup>7</sup> Bgl. Lettres de P. de Foix 123 f; herre 269 f; hirn II 406.

s Siehe \*Avvisi di Roma vom 2., 7., 9., 13., 16. und 30. September 1581, Urb. 1049 p. 346 356 358 360 365 378, Batif. Bibliothef, die \*Schreiben Sporenos vom 2 und 8. September 1581, Landesarchiv zu Innsbruck, und die \*Berichte des P. Strozzi vom 16. und 30. September 1581, Archiv Gonzaga zu Mantua. Siehe auch Lettres de P. de Foix 127 f; Grottanelli, Piccolomini 59.

<sup>°</sup> Siehe den \*Bericht Serguidis an den Großherzog von Florenz dat. Rom 1581 Sept. 14, Staatsarchiv zu Florenz Medic. 3605.

man vielfach, die Prophezeiung eines Aftrologen, daß der Papft am 16. des Monats sterben werde, dürste in Erfüllung gehen 1. Indes am 14. Ottober konnte er sich als völlig Genesener zu kurzem Ausenthalt nach seiner Villa bei Frascati begeben, worauf er die Geschäfte wieder aufnahm 2. Der venezianische Gesandte Corraro meinte, nachdem Gregor schon dreißig Kardinäle, die jünger als er gewesen, begraben habe, könne er sehr gut noch ein weiteres Duzend überleben 3.

3m Winter auf 15824 und im folgenden Sommer ließ Gregors Buftand nichts zu munichen übrig 5. Als ein Maler Ende Juli 1582 ein Bortrat von ihm anfertigte, bermochte der hochbejahrte anderthalb Stunden zu fteben. ohne sich auch nur einen Augenblick anzulehnen 6. Im Dezember glaubte Die Umgebung eine Abnahme feiner Rrafte zu bemerten 7. Ernftere Beforgnisse erwiesen sich jedoch als unbegründet. Ein Unwohlsein im Februar 1583 verlor fic bald wieder, im Mars mar der Bapft bei allen Feierlichkeiten der Heiligen Woche anwesend. Im Sommer fühlte er fich so wohl wie jemals. Als er im Berbst bon feiner Billa gurudtehrte, ftaunte gang Rom über fein Aussehen. Bu Beihnachten nahm er an allen Funktionen außer an denen der Beiligen Racht teil 8. Dasselbe mar 1584 mahrend der Beiligen Woche der Fall; der Bapft konnte fich damals fogar mit dem Gedanken tragen, die weite Reise nach Bologna zu machen. Als ibn die Repoten baten, er moge am Beter- und Baulsfeste bas Sochamt nicht felbft halten, lehnte er lächelnd ab. Mit jugendlicher Frische wohnte er trot großer Site an Maria himmelfahrt dem Gottesdienst in der Rirche der Jesuiten bei.

<sup>1 \*</sup>Avviso di Roma vom 4. Oftober 1581, Urb. 1049 p. 387, Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \*Avvisi vom 14. und 21. Oktober 1581, ebd. p. 395 400; \*Schreiben bes P. Strozzi vom 14. Oktober 1581 (sta benissimo), Archiv Gonzaga zu Manstua; \*Berichte Sporenos vom 7., 14. und 21. Oktober 1581, Landesarchiv zu Innsbruck.

<sup>8</sup> Corraro 279.

<sup>4</sup> Siehe Sporenos \*Berichte vom 9. Dezember 1581 und 6. Januar 1582, Landesarchiv zu Innsbruck.

<sup>5</sup> Siehe die \*Berichte Obescalchis vom 7. und 14. Juli, 4. und 26. August und 16. September 1582, Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>6 \*</sup>Essendo venuto desiderio al Papa del ritratto della sua persona stette in piedi un' hora e mezza senza appogiarsi mai, ragionando con mons. Datario mentre il pittore ne pigliava il ritratto dicendo S. Stà di volerlo per lei medesima. Avviso di Roma nom 28. Juli 1582, Urb. 1051 p. 271, Batif. Bibliothef.

<sup>7</sup> Siehe \*Avviso bom 9. Dezember 1582, Urb. 1050 p. 469, ebd.

<sup>8</sup> Siehe die \*Avvisi vom 5. und 9. Februar, 9. und 13. April, 31. August, 8. und 15. Ottober 1583, Urb. 1051 p. 56 64 162 166 361 421 427, ebd. \*S<sup>mus</sup> adeo bene valet ut nemo audeat dicere illum annum 83 agere. Sporeno am 23. Juli 1583; vgl. den \*Bericht vom 24. Dezember 1583. Landesarchiv zu Jnnsbruck.

Den Herbst brachte er auf seiner Billa in den Tusculanerbergen zu, wo er viel spazieren ging, daneben sich aber eifrig den Geschäften widmete 1.

Das Sahr 1585, bas Gregors lettes fein follte, ließ fich für ben Dierundachtzigjährigen durchaus aut an. Nach wie bor erledigte der Banft alle Geschäfte und machte feine gewohnten Spaziergange, meift in der bon ibm erbauten Loggia des Batifans. Der venegianische Botichafter wollte gwar einige beunruhigende Anzeichen mahrnehmen, indeffen ging die allgemeine Ansicht dabin. Gregor XIII, werde wie mehrere feiner Borfahren die aukerfte Grenze des menidlichen Lebens erreichen 2. Roch immer mar er bei allen firchlichen Funktionen anwesend. Unermudlich in den Beidaften, bielt er Ronfiftorien und Signatura ab, erteilte öffentliche und pripate Audienzen 3. Gin Ratarrb. ber ibn Anfang April befiel, griff die Rrafte bes Greifes um fo mehr an, weil er an der wenig nabrhaften Fastenkost streng festhielt. Alle Borftellungen ber Urate bieraegen wies er gurud, felbst als bieje am Freitag bem 5. April eine mit Fieber verbundene Salsentzundung feststellten 4. Trot einer ichlechten Nacht las der Rrante am Sonntag dem 7. April in feiner Privattapelle die beilige Meffe, ericien auch nachher in der Sirtinischen Rapelle und erteilte Audienzen. Am Montagmorgen wurde Konfistorium abgehalten, nachmittags fanden wieder Audienzen ftatt. Um nächsten Tag wollte Gregor Die Sig=

<sup>1</sup> Siehe die \*Avvisi vom 3. und 7. März und 27. Juni 1584, Urb. 1052 p. 80 f 251, Batit. Bibliothef, und die \*Berichte Odescalchis vom 7. Januar, 10. und 31. März, 2. Juni, 20. Oktober und 24. November 1584, Archiv Conzaga zu Mantua. Bgl. Sporenos \*Berichte vom 5. Mai, 2. und 23. Juni, 15, 21. und 28. Juli, 18. August, 29. September, 20. Oktober und 1. Dezember 1584, Landes archiv zu Innsbruck.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Sporenos \*Berichte vom 12. Januar, 2. Februar, 2. und 23. März 1585, ebb., und das Avviso bei Beltrami, Roma 52. Siehe auch Hühner I 132.

s Siehe die Berichte Odescalchis vom 19. Januar (N. Sre sta con molta salute et Roma con molta quiete) und 7. März 1585, Archiv Gonzagazu Mantua. Ein \*Avviso vom 2. Februar 1585 meldet von der üblichen Berteilung der Lichtmeßferzen, sie sein den Papst geschehen con promissione nella cera et nelli fatti di doverne dar tante [candele] per l'avvenire che bastano a far lume alla sepultura della metà del collegio hora vivente. Batis. Bibliothes. Siebe auch Sporenos \*Bericht vom 26. Januar 1585, Landesarchiv zu Innsbruck.

<sup>4</sup> Für die letzten Tage Gregors XIII. vgl. die \*Aufzeichnungen Musottis, der bei dem Tode anwesend war, im Archiv Boncompagni zu Rom; Mucantius, Diarium, bei Theiner III 642 f; Santori, Autobiografia XIII 163; Priulis Berichte vom 10. und 12. April 1585, bei Mutinelli I 157—158; \*Schreiben C. Capilupis vom 10. April 1585, Archiv Gonzaga zu Mantua; Sporenos \*Bericht vom 10. April 1585, Landesarchiv zu Jnnsbruck; \*Avvisi di Roma vom 10. und 13. April 1585, Urb. 1053 p. 154 sp. 158 sp. Batik. Bibliothet; Massei II 423 f. Der bei Petrucelli della Gattina II 237 mitgeteilte Bericht G. Massettis ist dort salsch datiert. über die Arzte Gregors XIII. sp. Haeser II 3 52; Marini I 452 f.

natura di Grazia abhalten; da fich aber ber Ratarrh in der nacht perichlimmerte und die Schmache gunahm, zwangen ibn die Arate, bas Bett gu buten, von dem gang ftrengen Faftengebot abzulaffen und frifche Gier gu genieken. Mur febr ungern gab der fromme Greis bierin nach, ba er fich geit= lebens nie eine Erleichterung gestattet hatte 1. Um Mittwoch dem 10. April alaubte er fich so viel beffer zu fühlen, daß er diese Nachsicht gegen seinen Rörper bedauerte. Nachdem er in Gesellicaft des Bergogs von Sora ein einfaches Mittaasmabl einaenommen batte, empfing er die Rardinale Boncompagni und Gugffavillani, mit benen er, im Zimmer auf und ab gebend, einige Geschäfte für den Rirchenstaat erledigte. Den Ratarrh, an dem er fortwährend litt, erklärten die Argte für unbedenklich, fo daß die Umgebung des Babites teine ernfte Gefahr abnte. Rur der Affiftengargt Michele Mercati erkannte den mahren Ruftand; als er furz nach dem Besuch der Rardinale fich einfand, bemerkte er bei dem Kranken eine bedenkliche Abnahme des Bulfes und talten Schweiß. Rein Zweifel, es bestand bodfte Lebensgefahr. Gregor empfing die Mitteilung bierbon mit boller Seelenrube. Er begann fofort gu beten und beteuerte, im tatbolischen Glauben fterben zu wollen. Cbenfo unerwartet und raich trat dann das Ende ein. Es blieb nur noch Reit, dem Bapft die lette Olung zu erteilen; gleich barauf entschlummerte er fanft 2.

Die Leiche wurde zunächst in der Sixtinischen Kapelle aufgebahrt, wo Jesuiten als Ponitentiare von St Peter die Totenwacht hielten; am andern Morgen brachte man die irdischen Reste in seierlichem Zuge nach St Peter. Sie wurden dort in der Cappella Gregoriana drei Tage ausgestellt und dann in einem einsachen Grabmal beigesetzt, für welches Prospero Bresciano die Statue des Verstorbenen ansertigte3. Später (1723) erhielt Gregor XIII.

<sup>1</sup> Bal. die folgende Unmerfung.

<sup>2</sup> Bgl. die \*Schreiben Priulis vom 10. und 12. April 1585, Staatsarchiv zu Benedig Roma XIX; Ciappi 77 f. Der anatomische Besund der Leiche ergab \*le fauci et quei meati della gola pieni di materia catarale et viscosa, il petto tutto infocato, il fecato grande et duro tutto scadioso intorno, il polmone simile ad un legno d'esca et estenuatissimo per la quaresima, che ha voluto al dispetto d'ognuno osservare in questa sua età di 84 anni seben haveva l'asma cosi grossa (Avviso di Roma vom 12. April 1585, Urb. 1053 p. 158, Vatif. Vibliothef). Rardinal Galli bemerst in seinen \*Memorie: Haveva le fauci strette come quelli che patiscono d'asma, onde parlava sempre con voce bassa et con qualche reluctantia de le parole, non pero ch'havesse alcuno impedimento nel parlare. Archiv Bonz compagni zu Rom.

<sup>3</sup> Siehe Baglione 45. Bgl. Titi, Ammaestramento di pittura, scoltura et architettura nelle chiese di Roma, Roma 1686, 13; Sobotka im Jahrbuch der preuß. Kunstsamml. XXXIII 258. Siehe auch Cerrati, T. Alpharani de basil. Vatic. liber p. 89. Abbildung dieses von dem späteren abweichenden Grabmals bei Bonanni 33; vgl. Lanciani IV 104. Über die Grabschrift s. Ciappi 119. Fazosio berichtet: \*Al

durch Kardinal Jacopo Boncompagni ein Denkmal aus weißem Marmor, das unter dem Bogen zwischen der Cappella Gregoriana und der Sakramentstapelle seinen Plat fand. Die Stulpturen schuf Camillo Rusconi. Der Marmorsarkophag erhebt sich auf einem Sockel; die Weisheit in Gestalt der Minerva auf der einen Seite schlägt eine Decke zurück, um ein Relief zu enthüllen, das sich auf die Kalenderverbesserung bezieht; auf der andern Seite die Statue der Religion mit der Heiligen Schrift und einer Tasel, worauf die Worte stehen: Novi opera eius et sidem. In der Mitte auf dem Sarkophag thront die sitzende Gestalt des Papstes in vollem Pontisikalschmuck, die Rechte segnend zum Himmel erhoben, "eine ernste und machtvoll würdige Greisenzgestalt". Die allegorischen Figuren sind Wiederholungen derer vom Grabe Innozenz' XI. Das Ganze wirkt in seiner Marmorweiße "wie ein versprengter Bote des Klassismus".

Zwölf Jahre, zehn Monate und 28 Tage hatte Gregor XIII. die Kirche regiert. Auf seinen Pontifikat, von dem der Jesuit Stefano Tucci in seiner am 17. April 1585 gehaltenen Leichenrede ein gedrängtes Bild entwarf, wie auf sein ganzes Leben laffen sich die Worte anwenden: Es war köstlich, weil reich an Mühen und Arbeit.

Gregor XIII. ift lange Zeit sehr unterschätzt worden. Erst die neuersdings in Angriff genommene spstematische Erforschung des Päpstlichen Geheimarchivs schuf die Grundlagen für eine unbefangene Beurteilung seiner Perssönlichkeit wie seines rastlosen Arbeitens. Bei jener Unterschätzung wirkte der Umstand mit, daß ein Heiliger wie Pius V. sein Borgänger und eine faszinierende Persönlichkeit wie Sixtus V. sein Nachfolger war. Indem Sixtus mit rücksichtsloser Entschloffenheit dem Unwesen des Banditentums entgegentrat, dessen Gregor infolge seines Alters und seiner zuweilen in Schwäche überzgehenden Sanstmut nicht hatte Herr werden können, erschien er in strahlendem

tempo della b. m. del card. S. Sisto si trattò di S. S. Ill. di far l'epitafio für Gregors XIII. Grab, et furono eletti F. Orsini, Flaminio de' Nobili, Latino Latini et io, quali fussimo in casa del S. Latino. Archiv Boncompagni zu Rom D. 5, wo Fazolio noch zwei von ihm für Gregor XIII. verfaßte Grabschriften mitteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RgI. Pascoli, Vita de' pittori, scultori et architetti moderni I, Roma 1730, 263 f.

<sup>2</sup> Siehe Pistolesi I 110 ff; Gregorovius, Grabmoler 168; Brinzinger, Ein Gang zu ben Grabbenkmalern der Papste in der St Peterstirche, Ginsiedeln 1917, 22 f; Letarouilly, Vatican I pl. 45. Grabschrift bei Forcella VI 170.

<sup>3</sup> Siehe Sobotka, Marattas Entwurf zum Grabmal Innozenz' XI., Sonderabdruck aus dem Jahrbuch der preuß. Kunstsamml. 1914, 19 f. Wgl. Bergner 103.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Oratio in exequiis Gregorii XIII P. M. a Stephano Tuccio sacerdote Soc. Iesu habita in Vaticano ad s. collegium XV Cal. Maii 1585, Romae 1585, Reusbrud bei Ciaconius IV 27 f.

Lichte gegenüber seinem Borganger. So wurde mehr und mehr dem Bontifitat Gregors XIII. in der berkommlichen Beurteilung eine Signatur aufgedrückt die fast nur die unleugbaren großen Mikstände im Kirchenstagt berücksichtigte, und es geriet felbst vieles, mas Gregor zum Wohle feiner Untertanen und zur Berichonerung Roms getan, in Bergeffenheit. Auch fonft übersah man zu fehr, daß Sixtus V. in vieler Beziehung nur das vollendete. mas Gregor XIII. begonnen hatte 1.

Der Schwerpunkt der Regierung Gregors XIII, liegt durchaus auf firchlichem Gebiete. Satte er in Diefer Sinficht nichts weiter getan, als Die reformatorische Tatiakeit Bius' V. fortgeführt, so wurde ihm ichon damit ein Ehrenplat in der Reihe der Babfte des 16. Jahrhunderts gefichert fein. Allein Gregor hat nicht bloß planmäßig und in großem Umfange für die Durchführung der Trienter Kongilsbetrete gewirkt; der neue Geift, der fich in der Rirche regte, betätigte fich unter ihm noch viel weiter: Getreu unterftut bon den besten Mannern des borromeischen Rreises, an ihrer Spike der beiligmakige Mailander Erzbischof felbit, führte er eine entscheidende Bendung in der erfolgreichen Betämpfung des Glaubensabfalles berbei 2. Man erkennt Dies um fo deutlicher, je mehr man an der Sand der Alten in feinen Bontifitat eindringt. Die bolltommene Wiederberftellung ber alten religiofen Ginia-

<sup>1</sup> Das Beftreben, Sixtus V. auf Roften Gregors XIII. zu erheben, macht fich bereits in dem Tagebuch des Guido Gualterius bemerkbar. Die tüchtige Arbeit Maffeis follte biefer Richtung entgegentreten (val. Anhang Nr 65), fie erreichte aber ihr Ziel nur jum Teil. Schon bei Ranke tritt die alte Tendeng wieder hervor. Bon den awölf Seiten, die er Gregor XIII. widmet, behandeln fieben die Migftande des Rirchenftaates, vor allem das Banditenwefen. Wie fehr auf diese Beise die herkommliche Beurteilung Gregors XIII. fich feftigte, zeigt noch beutlicher bas Bert Bubners über Sixtua V. Gine Ausnahme machte eigentlich nur Reumont, der auch im Bonner Theologischen Literaturblatt 1870. V 612 f gegen die Darftellung Subners Ginfprache erhob. Aber noch 1879 vertrat Giovanni Gozzadini (Giovanni Pepoli e Sisto V S. 10) die alte, faliche Auffaffung. Der Umichwung trat erft nach Eröffnung bes Papftlichen Geheimarchibs durch Leo XIII, ein. Auf Grund der dort in reicher Fulle porhandenen Materialien versuchte als erfter Sansen in den Nuntiaturberichten (I xxiv f xxvi xxx) Gregor bem XIII, wieder zu feinem Rechte zu verhelfen. Dann ift vor allem der unermudliche Fleiß von Schellhaß einer richtigeren Ginichatung Gregors zugute gekommen (vgl. besonders Nuntiaturberichte III v und xv). Schellhaß hat fich neuerdings in Briegers Zeitschrift fur Rirchengeschichte XXX 144 auf bas ent= fciebenfte gegen die Berabfegung der Berfon Gregore und feines Pontifitates ausgesprochen. Nachdem sich auch zwei nordische Forscher, Biaudet (Les Nonciatures 27 f) und Karttunen (Grégoire XIII comme politicien et souverain 111 ff), gegen die herkomm= liche Beurteilung Gregors XIII. erklärt haben, durfte niemand mehr beftreiten, daß fein Pontifitat, wie bas auch Rawerau in ber neuen Ausgabe von Möllers Kirchengeschichte III 251 betont, von der höchften Bedeutung gemefen ift.

<sup>2</sup> Siehe Reinhardt-Steffens xxiv.

feit der christlichen Bölker Europas, die Gregor XIII. und seine Mitarbeiter erstrebten, konnte freilich trot der äußersten Anstrengungen und gewaltiger Opfer an Geld i nicht erreicht werden; aber sehr viel ist Gregor doch gelungen, vor allem deshalb, weil er in scharfem Gegensatz zu den Renaissancepäpsten stets entschieden die religiösen Gesichtspunkte vor die weltlichen stellte. Die Herrschaft der kirchlichen Tendenzen, die von dem Pontisitat Pauls III. ihren Ausgang nahm, erhielt nun für lange das übergewicht.

Entideidend mar bor allem Gregors Tatigfeit für Deutschland, mo fo Großes für die Kirche erreicht wurde, daß man von dem Anbruch einer neuen Reit iprechen kann?. Aber auch in Offe und Nordeuropa nahmen die Berbaltniffe unter feiner Regierung einen großen Umidmung. Benn auch Die Berfuche, Schweden und Rukland wieder mit der Rirche zu bereinigen. icheiterten, fo hatten fie doch febr bedeutsame Folgen: der schwedische Thronfolger ward gewonnen und die Union der Ruthenen vorbereitet. Um wichtiaften ericeint die Wendung, die fich in verhaltnismäßig furger Beit in Bolen vollzog. Beim Aussterben ber Jagellonen mar der Sieg des Broteffantismus in Bolen burchaus nicht unwahrscheinlich gewesen 3. Da das Land für den Often eine abnliche Bedeutung wie die Niederlande für den Beffen hatte, wurde dort ein Sieg der Glaubensneuerung der Rirche Diegseits der Alben einen toblichen Schlag verfett baben. Allein das Gegenteil bon dem. mas die einen hofften, die andern fürchteten, trat ein. Als der Bontififat Gregors XIII, fich feinem Ende zuneigte, mar der Berfall bes Protestantismus und der Sieg der berifingten katholischen Rirche in Bolen entschieden.

Wesentlichen Unteil an dieser Wendung, der man eine weltgeschichtliche Bedeutung zuschreiben muß 4, hatte der Polenkönig Stephan Bathory. Unter seiner Regierung und Mithilfe wurde in Polen die katholische Kirche erneuert, der Protestantismus entwurzelt und gleichzeitig in den griechisch-orthodoxen Gebieten des Reiches unvertisgbare Keime des Katholizismus gelegt' 5. Von großem Gewicht war dabei die Hilfe des Papstes und der Jesuiten. Indem

<sup>1</sup> Nach ben \* Aufzeichnungen Musottis sandte Gregor XIII. nach Frankreich mehr als 300000 Scubi, dem Kaiser 100000, dem Erzherzog Karl ebenfalls 100000, an Don Juan 50000 Scubi. Für Köln wandte er gegen 200000 Scubi auf. Archiv Boncompagnizu Rom.

<sup>2</sup> Ngl. oben S. 5 f 661 f.

<sup>3 1572</sup> befanden fich unter ben Raten bes Polentonigs nur noch zwei Katholiten; f. Hausmann, Studien zur Gesch, des Königs Stephan von Polen I, Dorpat 1880, 25.

<sup>4</sup> Urteil von Schiemann (II 371), der schreibt: "Polen war das erwählte Ruftzeug, das die Gegenresormation im Norden und Csten durchführen und die seit den Tagen Gregors VII. ersehnte Union der griechischen Kirche mit der katholischen endlich verwirklichen sollte." Seiehe ebb. 269.

Bathory die Jesuiten nicht bloß im eigentlichen Polen und in Litauen unterstützte, sondern ihnen auch im Norden Livsand, im Süden Siebenbürgen ersöffnete, förderte er in entscheidender Weise die katholische Propaganda in Nordund Ofteuropa.

Gin umfaffendes Brogramm bafür entwarf ber Jesuit Boffebino in feinem 1584 dem Bapfte gewidmeten Wert über Siebenburgen 1. Er macht bier eingebende Borichlage für die Durchführung der katholischen Restauration in Siebenburgen und weift bin auf die Wichtigkeit biefes Landes fur die Berbreitung des katholischen Glaubens in den Nachbarreichen. In Grofwardein und andern bon Siebenburgen abbangigen Grafichaften gebe es noch biele Ratholiten, ichreibt er; ihnen muffe ohne Bergug geholfen werden. Das gleiche fei der Fall in Temesbar, in Belarad und Bosnien, mo die unter der Berricaft der Türken lebenden Ratholiken weite Bege und Reisen nicht icheuten. um nur einmal die beilige Meffe boren und beichten zu konnen. Auch in der Moldau und in der Walachei sei noch reiche Ernte zu erhoffen. In der Balachei werde der Babft von den ichismatischen Griechen der große Bater' genannt. Unichwer fonne man biese einfache, den Stalienern ftammbermandte Bebolferung geminnen: fünfzig Miffionare feien aber gum mindeften notwendig, welche die Landessprache erlernen und gute fatholische Schriften berbreiten mußten. Man konne diese auswählen teils aus der Gesellicaft Jefu, teils aus dem bei den Türken in großem Unsehen ftehenden Frangiskanerorden: auch die Orgtorigner maren beranzugieben.

Die größten Anstrengungen, sagt Possevino, müßten in Siebenbürgen und seinen Nachbarländern gemacht werden, um für Priester und Kirchen zu sorgen. Der Papst habe zwar schon sehr viel getan, aber es müsse noch mehr geschehen, denn von diesen Ländern öffneten sich die Wege, auf denen den weiten Landstrichen im Norden und Often Europas das Evangelium zu bringen sei. Wenn die Gegner der Kirche in Deutschland, so ruft er aus, auf weltliche Machtmittel vertrauen, wollen wir durch friedliche Mittel vordringen und zeigen, daß wir nicht Geld und Würden, sondern nur das heil der Seelen suchen.

Die großzügige, umfassende Art, wie der seeleneifrige Jesuit den Gegenftand behandelte, entsprach durchaus dem Wesen und den Absichten des greisen Papstes?. Allein als Gregor Kunde von den weitgehenden Plänen Possebinos erhielt, neigte sich sein Leben bereits dem Ende zu. Immerhin konnte er, mit

<sup>1</sup> hreg. von Bereg in ben Fontes rer. Transilv. III 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Als Possevino 1583 nach Siebenbürgen ging, gab ihm Gregor Breven für die Fürsten der Walachei und der Moldau mit; f. Theiner III 453 f. Für den Schutz der Moldau gegen die Türken hatte sich der Papst schon vorher bemüht.

<sup>3</sup> Da die Vorschläge Possevinos auch Ungarn betrafen, wandte sich Galli zunächst an ben Runtius beim Kaiser; f. Turba III 209.

dessen Namen die Neuherausgabe des kanonischen Rechtes und die Kalenderresorm verknüpft sind, sich damals sagen, daß er in seiner rastlosen Sorge für alle Nationen durch Errichtung und Unterstützung von geistlichen Erziehungs= und Bildungsanstalten für Missionäre der verschiedensten Länder mehr getan habe als irgend einer seiner Borgänger. Deshalb, so ließ sich ein Zeitgenosse vernehmen, werde das Andenken Gregors XIII. stets gesegnet bleiben, habe er doch der Welt eine der Hauptpslichten des wahren Nachfolgers Petri gezeigt. Ihr Römer aber', so schließt er, seid eingedenk, was ihr Gott und einem solchen Hirten verdankt, der eure Stadt durch Stiftungen abelte, wie sie nicht besser gewünsicht werden können, durch Stiftungen, aus denen beständig Sendboten zur Verbreitung des Glaubens ausgehen. Pflicht der Bewohner der Ewigen Stadt ist es darum, durch das Beispiel ihrer Frömmigkeit zu sessigen, was jener gepflanzt hat.'2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe die \* Aufzeichnungen Specianis im Archiv Boncompagni zu Rom; Maffei II 478. Bal. Reumont III 2, 567; Karttunen, Grégoire XIII S. 94 f.

<sup>2</sup> Bgl. \*Raggioni date a diversi sig" cardinali in favore de' collegi e seminarii instituiti dalla Sta di Gregorio XIII, Archiv ber Propaganda ju Rom Bb 362. Bgl. über biefe Dentschrift oben S. 186 f.



Ungedruckte Aktenstücke und archivalische Mitteilungen.



## Vorbemerkung.

Die hier zusammengestellten Dokumente sollen den Text meines Buches bestätigen und ergänzen; eine eigene Urkundensammlung zu liefern, lag nicht in meinem Plane. Der Fundort ist bei jeder Nummer möglichst genau angegeben. Mit den erläuternden Anmerkungen mußte ich aus räumlichen Gründen sparsam sein. Was den Text selbst anbelangt, so habe ich in der Regel auch die Schreihweise der mir meist in den Originalen vorliegenden Urkunden und Briefe beibehalten; die bezüglich der großen Anfangsbuchstaben und der Interpunktion vorgenommenen Änderungen bedürfen keiner Rechtfertigung. Wo Emendationen versucht wurden, ist dies stets bemerkt; kleinere Verstöße und offenbare Schreibfehler wurden dagegen ohne besondere Anmerkung verbessert. Die Zutaten meinerseits sind durch eckige Klammern, unverständliche oder zweifelhafte Stellen durch ein Fragezeichen oder ,sic' gekennzeichnet. Solche Stellen, welche ich beim Kopieren oder später bei der Vorbereitung zum Druck mit Absicht als unwesentlich oder für meinen Zweck unnötig ausließ, sind durch Punkte (. . .) angedeutet.

## 1. Pius IV. ernennt Ugo Boncompagni zum Kardinal 1.

1565 März 12. Rom.

Pius etc. Dilecto filio Ugoni S. Romanae Ecclesiae presbytero cardinali Boncompagno nuncupato salutem etc.

Romana Ecclesia omnium ecclesiarum mater... Tu siquidem cum Bononiae patriae tuae iura publice doceres, multis iam annis laudabiliter in ca exercitatione consumptis, in collegium duodecim abbreviatorum litterarum apostolicarum maioris praesidentiae aggregatus, nec multo post a felicis recordationis Paulo papa tertio praedecessore nostro in numerum referendariorum utriusque Signaturae suae cooptatus, inde ad multa publica officia arduaque negotia domi forisque, prout res tulit, delegatus, ex omnibus rebus tractandis iudicandisque ingenitam semper severitatem pari aequitate coniunctam retinens, insigne virtutis decus maximamque tibi apud omnes gloriam comparasti. Subsignandis libellis supplicibus gratiae a piae memoriae Paulo papa quarto etiam praedecessore nostro praepositus, hoc munere hucusque diligenter perfunctus fuisti, hisque tanti ponderis negotiis sine intermissione impeditus, Vestanam ecclesiam, cui dictus Paulus IV praedecessor te pastorem praefecerat, solo Vestani episcopi nomine contentus, in manibus nostris libere dimisisti. Bis denique ad Concilium Tridentinum profectus, cum in dicendis illic sententiis, tum in tuendis Romanae Ecclesiae et nostra hucusque Sanctae Sedis

<sup>1</sup> Vgl. oben S. 12 15.

auctoritate, dignitate et libertate, qua praestares doctrina, fide et constantia palam omnibus estendisti....

Anno Incarnationis Dominicae millesimo, quingentesimo, sexagesimo quarto, quarto idus martii, Pontificatus nostri anno sexto.

Reg. 2002 p. 209-209 b. Päpstl. Geh.-Archiv.

## 2. Papst Gregor XIII. an König Philipp II. von Spanien 1.

1572 August 23, Rom.

Lobt den Entschluß des Königs, auf eigene Kosten die Bibel verbessern und in vier Sprachen herausgeben zu lassen: königliches Werk und sehr große Wohltat für die Christenheit, weil darin Theologie und Moral, die zwei Teile unseres Heiles, ganz enthalten sind, ut nihil possit esse horum librorum lectione dignius, nihil fructuosius, nihil omni hominum generi accommodatius, nihil maiori doctrina et sapientia refertius. Verdienst Philipps für die ganze Christenheit, daß er sich durch die Schwierigkeiten und so große räumliche Trennung nicht hat abschrecken lassen. Möchten alle Leser durch das Werk zu Gott geführt werden!

Brevia Gregorii XIII 1572 Nr 197. Päpstl. Geh.-Archiv.

#### 3. Kardinal Galli an den französischen Nuntius A. M. Salviati<sup>2</sup>.

1572 August 27, [Rom].

Non ha havuto N. S. dopoi che è asonto al pontificato maggior pensiero nel animo ne che più li prema che di accrescere le forze de la s. lega operando che li principi christiani vi entrino perchè conosce molto bene che contra così potente nimico come è il Turco bisogna molta forza ad assaltarlo et opprimerlo, ne quelle de principi collegati al presente bastano a far questo cosi compitamente come conviene, et vedendo S. Bne che già siamo per entrare nel autunno, nel qual tempo si suole trattar qui del imprese del anno futuro, non ha voluto tardare a cercar di tirar in lega la Mtà del Rè Christmo, nel quale S. Stà ha posta gran parte de la sua speranza per la prosperità di cosi santa impresa, la quale è per liberare da misera captività et servitù de Turchi infinito numero di populo christiano et per scaricare molti mali humori che sono et possono accrescersi ne principi et popoli christiani, et considerando S. B. che per simile negocio tiene legato al Imperatore il card. Commendone, il quale sebene li giorni passati andò in Polonia et vi doveva stare fin che fusse eletto il nuovo rè, pure si tiene per fermo che per tutto Settembre haveva veduto il fine de questi negotii di Polonia et sarà in corte di S. Mtà Ces., ha voluto S. Stà havere anco appresso la Mtà Christ, un suo legato per questo medesimo effetto de la lega, la quale oltre l'esser di tanta importanza per il servitio di Dio et de la fede christiana, verrà ancora a stabilire una ferma et sincera pace et unione tra S. Mtà Christ, et il Rè catolico et darà commodità di liberar cotesto regno di molti inquieti et mali humori et sarà causa ancora che l'Imperatore più prontamente si resolverà ad entrarvi.

Pero S. B. l'altr'hieri in concistoro creò legato suo in Francia l'ill. card. Orsino....

Konzept. Nunziat. di Francia 283 p. 64. Päpstl. Geh.-Archiv.

<sup>1</sup> Vgl. oben S. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 363 f.

## 4. Konsistorium vom 5. September 15721.

Romae apud Stum Marcum die Veneris 5 septembris 1572 fuit Consistorium in quo Sums Dominus noster gratulatus est revus dominis de occisione Gasparis Colingii admirantis Galliae et aliorum Hugonottorum et mandavit per revus Comensem legi literas nuntii Sanctitatis Suae, in quibus continebatur qualiter ipse Gaspar cum suis sequacibus fuerat occisus, et proposuit Sanctitas Sua agendas esse gratias Deo et missam celebrandam in ecclesia Buse Mariae de Aracoeli et quod indicatur lubilaeum et quod post Consistorium cantetur canticum Te Deum laudamus etc. in ecclesia Suaeriae

Arch. Conc. Acta consist. Miscell. 24 p. 83. Päpstl. Geh. - Archiv.

#### 5-6. Giov. Ant. Facchinetti an Kardinal Galli<sup>2</sup>.

1572 September 6, Venedig.

... Hora habbiamo a sperare certo che le cose di Fiandra debbano passar bene, perchè oltra gli altri rispetti si può mostrare al Rè Christianissimo che S. M<sup>tà</sup> per interesse proprio è costretta di desiderare et procurare di reprimere i progressi de gli Ugonotti di Fiandra et del prencipe d'Oranges loro capo, sendo verisimile che buona parte de gli heretici di Francia habbia in questa proscrizione à fuggire all'essercito di Oranges in Fiandra, ove s'egli restasse superiore, la M<sup>tà</sup> Christ<sup>ma</sup> havria di certo d'aspettare la guerra nel regno suo....

ll mandar l'illmo sigre card. Orsino legato in Francia è stato grandemente lodato da questi signori. Piaccia a Dio che la Mta Christma sappia conoscer bene questa occasione. L'armi et la forza le sono state necessarie, ma non le basteranno, se non si risolve di nominare a i vescovadi persone che possino con la residenza, con la dottrina, con l'essempio della vita et buona distributione dell'entrate, ridurre gli Ugonotti, che restano et i quali sono moltissimi, al gremio di santa chiesa. Sua Maestà Christma ha sempre mostrato in questo buona inclinatione, ma nelle vacanze, importunata poi da favoriti, non tiene memoria di quei soggetti che sariano opportuni per servigio di Dio et del suo regno. Onde saria necessario che di tre o quattro, che furono proposti da i capitoli de le chiese. Sua Ma si contentasse di nominarne uno, si come si fa in qualche altro regno, o pur eleggere un collegio di X o XII huomini timorati di Dio et nominar solamente quei che fossero approbati da loro, o trovare qualche altro modo co'l quale S. M<sup>th</sup> si potesse sempre iscusare dalla importunità degli ambitiosi et favoriti e sodisfare al servigio di Dio et alla necessità del suo regno. Quando anco S. M<sup>tà</sup> si risolverà di nominare alle badie persone religiose et procurar che ritornino a darsi in titolo, farà cosa utilissima per se, perchè nella Francia s'usa quasi per tutto la primagenitura et i Francesi sono di natura inquieti; onde, se non è tenuto modo da trattenere i secondogeniti, che sono pur gentil' huomini et allevati da grandi, è necessario che sempre siano amici et cupidi di novità. E chi osserverà bene l'historie di Francia, troverà che il più efficace modo era di trattenerli nella religione con queste badie, percio che, oltra il titolo principale, v'erano nei monasterii molti uffici et benefici regolari dependenti da collatione de gli abbati, con che si dava da vivere a in-

<sup>1</sup> Vgl. oben S. 367.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 374 399 404.

finita quantità di gentil' huomini, onde moltissimi s' indrizzavano alla vita monastica, nella quale instituiti alla quiete erano alieni dalle seditioni et tumulti.

Io so che alcuni ministri del Rè soleano, per loro passioni particolari dire che S Mti si farebbe gran danno, se ristringesse l'uso delle sue nominationi perchè non potria così liberamente ricompensare, co'l dar vescovadi et monasterii, molti servigi fattole, mà non s'aveggiono che, per opinione di tutti etiandio de gentili. che scrivono del governo di stato, republica o regno non può mantenersi lungamente dove i sacerdoti mancano dell'offitio loro, e dovriano pur conoscere che, mentre le chiese non hanno servito a questa ricompensa, il regno nel sangue che è per 600 anni è ito prosperando; et che per contrario, da poi che il rè Francesco primo cominciò a disporre de' vescovadi et delle badie et delle decime de i benefitti come di cose profane, nel regno cominciarono gli humori dell'heresia et sono iti crescendo tanto che hanno quasi causato la rovina della Francia. Il commodo che contra l'instituto de suoi maggiori s'è preso delle decime et del nominare a i vescovadi et monasterii per compiacenza propria, non è stato tanto che non sia stato poi molto maggiore il pericolo et la spesa, che di necessità si è fatta nel reprimere con l'armi quei scelerati heretici, gli autori de quali non hanno mezo alcuno più potente che il fomentarsi con mostrare la mala elettione et il male essempio di questo et quel prelato. Onde se il Rè vorrà che si rimedii a questo abuso, le cose di Francia si ridurranno con facilità et in breve tempo a buon termine. Parlo di questo capo solo, si perchè l'entrare in altre riforme, l'infermità degli huomini è si grande che s' offenderiano in quel regno gli animi di molti catolici, il che adesso non torna forse a proposito: si perchè, sempre che fusse provisto di buoni vescovi, et che i monasterii si ritornassero a dare in titolo a i religiosi, la riforma senza strepito alcuno verrebbe a introdursi et ad haver luogo da se stessa....

Orig. Nunziat. di Venezia XII p. 80-83. Päpstl. Geh. Archiv.

#### 7-8. Galeazzo Cusano an Kaiser Maximilian II.1

1572 September 6, Rom.

Hieri consistorio: Kreuz an Kardinal Orsini, et lo licentiò per l'inaspettata nuova aus Frankreich, ... ma volse [il Papa] finito il concistorio andare in processione pontificalmente accompagnato dalli cardinali fin alla chiesa di San Marco cantando il Tedeum ringratiando N. S<sup>r</sup> Dio c'havesse a un tempo liberato il Rè Chr<sup>mo</sup> con li suoi cattolici, ma tutto l'regno di Francia et anco la Sede Apostolica dal gran pericolo li soprastava, se l'armiraglio con li suoi complici mandavano ad effetto il trattato havevano, ch'era d'amazzare il Rè con tutta la casa sua regia et farsi rè, per poter tanto meglio aiutar li ribelli di Fiandra et venire in Italia alla distruttione del stato ecclesiastico et di Roma.

Dem Florentiner werde der Tod des Admirals sehr unlieb sein, perchè si tiene per certo fusse consapevole d'ogni trattamento facevano contra di S. M. Chr<sup>ma</sup>. — Tutta Roma stà in allegria di tal fatto. . . .

Orig. Staatsarchiv zu Wien, Romana.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 368 373.

#### 9. Kardinal Zaccaria Delfino an Kaiser Maximilian II 1

1572 Dezember 13, Rom.

Admirantur hic omnes homines rectos et insignes hos actus S. S<sup>118</sup> maxime quod nepotem habet ill. card. S. Sixti cui ad hanc usque diem neque quadrantem in proventus dedit, weder eine Pension vom Erzbistum Narbonne, noch die Großpönitentiarie (quae a multis annis semper fuit collata nepotibus summorum pontificum <sup>2</sup>), noch das Archipresbyterat von S. Maria Maggiore.

Orig. Staatsarchiv zu Wien, Romana.

## 10. Ausgaben des Kardinals Ricci für die Villa Medici in Rom bis zu deren Vollendung 1572 3.

| Vigne e te  | rren  | o acq | uis  | tat | 0   |      |   |   | scudi | 3792.30           |
|-------------|-------|-------|------|-----|-----|------|---|---|-------|-------------------|
| Spianatura  | del   | mede  | esin | no  |     |      |   |   | 27    | 1459.94           |
| Calce       |       |       |      |     |     |      |   |   | 21    | 4748.40           |
| Pozzolana   |       |       |      |     |     |      |   |   | 71    | 1301.61           |
| Pietra .    |       |       |      |     |     |      |   |   | 79    | $981.28^{1}/_{2}$ |
| Mattoni .   |       |       |      |     | 0   |      | 0 |   | 37    | 1261.10           |
| Acqua .     |       |       |      |     |     |      |   |   | 91    | 514.68            |
| Robe prese  | ar    | ninut | 0    |     |     |      | ٠ |   | 39    | 679.50            |
| Opere spice | ciola | te.   |      |     |     |      |   |   | 22    | 1924.24 1/2       |
| Lavori di s | scarp | ello  |      |     |     |      |   |   | 77    | 3368.65           |
| Manifattura | a di  | mura  | agli | е   |     |      |   | ٠ | 21    | 5569.861/2        |
| Ferramenti  |       |       |      |     |     |      |   |   | 3*    | 1102.441/2        |
| Legnami e   | fatt  | ura   |      |     |     |      |   |   | 71    | 1357.961/2        |
| Arbori e p  | iante |       |      |     |     |      |   |   | 79    | $168.67^{1}/_{2}$ |
| Bestie e lo |       |       |      |     |     |      |   |   | 77    | 1324.00           |
| Bassi relie | vi e  | color | ane  |     |     |      | ۰ |   | 27    | 646.50            |
| Condottura  | di a  | acqua | е    | со  | ndo | otti |   |   | 21    | 665.321/2         |
| Mobili .    |       |       |      |     |     |      |   |   | 51    | 950.00            |
|             |       | r.    | a    |     |     |      |   | 7 |       | 01 010 401/       |

[Gesamtsumme:] scudi  $31816.48^{1}/_{2}$ 

Kopie. Archiv Ricci zu Rom lX.

## 11-12. Camillo Capilupi an den Herzog von Mantua4.

1573 März 28, Rom.

... Essendo questo populo cresciuto notabilmente come dicono questi soprastanti alla gabella della farina che vogliono che dopo l'assumtione di S. S<sup>ui</sup> al pontificato siano accresciute vintimila bocche, dicendo che si mangiano due milla rubbia di grano al mese più di quello che si faceva, il che nasce dall'ottimo et temperato governo di S. B<sup>ne</sup> che administra giustitia senza crudeltà et tien a freno

<sup>1</sup> Vgl. oben S. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kardinal S. Sisto (F. Boncompagni) erhielt die Pönitentiarie erst bei der dritten Vakanz; zuerst hatte sie Kardinal Aldobrandini, dann Hosius inne. Siehe die \*Aufzeichnungen Musottis im Archiv Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. oben S. 159. <sup>4</sup> Vgl. oben S. 777.

la licenza senza rigore et si mostra benigna et piacevole a tutti lasciandosi vedere spesso in publico et dando audienza a chi la vuole, ne si vede con tanta piacevolezza licenza straordinaria et la città quieta et l'honestà in ciascuno, et perchè questi soldati che eran qui in numero di cinque milla havevano cominciato a perturbare questa quiete con mille homicidii et assassinii che facevan per tutta la città, S. Stà li ha cacciati tutti mandandoli a certi luoghi circonvicini, over saranno pagati et ridotti sotto le loro insegne et sotto la disciplina militare....

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

#### 13. Sittenpolizei in Rom 1573—1582 1.

1. Konsistorium vom 3. Juni 1572.

Siehe Studi e docum, XXIV 133.

#### 2. Niccolò Cusano an Maximilian II. 1573 Mai 9, Rom.

Die strenge Sittenpolizei wie zur Zeit Pius' V. setzt wieder ein. 18 Dirnen wurden in Torre di Nona gepeitscht.

Orig. Staatsarchiv zu Wien, Romana.

#### 3. Avviso di Roma vom 12. September 1573.

Si pigliano tutte le cortegiane uscite dell'hortaccio et anco tutte le altre di dishonesta vita, che saranno costrette di habitare in detto luogo o vero partirsi di Roma.

Orig. Urb. 1043 p. 303b. Vatik. Bibliothek.

#### 4. Avviso di Roma vom 5. Juni 1574.

Einige donne trovate in cocchio erhielten die frusta?.

Orig. Urb. 1044 p. 136, a. a. O.

## 5. Avviso di Roma vom 20. August 1575.

Der Papst befahl Msg. Aragonia, weil er trotz mehrmaligen Verbotes der Spielleidenschaft gefrönt, Rom zu verlassen. Die Kardinäle Maffei und F. de' Medici hatten um 27000 Scudi gespielt.

[Orig. Urb. 1044 p.  $517^{\,\mathrm{b}}$ , a. a. O.

## 6. Avviso di Roma vom 27. August 1575.

Der Papst rügte es, daß Kardinal Medici seine Güter offen mißbrauche. Außer Aragona auch Maffei wegen Spielens bestraft. Medici verlor im Spiel 30000 Scudi.

Orig. Urb. 1044 p. 522 b, a. a. O.

#### 7. Avviso di Roma vom 10. September 1575.

Trotz ihrer Rechtfertigungsversuche sind die Signori Maffei, Verallo und Rustici beim Papst wegen der Spielaffäre in Ungnade.

Orig. Urb. 1044 p. 530, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 780.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese und andere strenge Maßnahmen waren gerechtfertigt infolge der bedenklichen sittlichen Zustände. Vgl. die Denkschrift bei Döllinger, Beiträge III 237 ff, die 1574 oder 1575 entstand; s. Gött. Gel. Anz. 1884, Nr 15, S. 604.

#### 8. Avviso di Roma vom 20. Oktober 1576.

Sono stati attaccati bandi per li cantoni, che tutte le meretrici ritornino ad habitare all'ortaccio, et i vagabondi sfrattino di Roma fra 5 giorni sotto pena della galera da ciechi e stroppiati in poi, et questo per questi sospetti di peste.

Orig. Urb. 1045 p. 165, a. a. O. 1

#### 9. Avviso di Roma vom 25. September 1577.

D'espresso ordine del Papa si è publicato bando, che le cortigiane ritornino ad habitare nell'hortaccio sotto pena della perdita de'beni d'applicarsi a luoghi pii, et della frusta, che non vadino in cocchio, sendo di nuovo stati prohibiti li ridotti di giuocatori sotto pena della galera.

Orig. Urb. 1045 p. 601, a a. O.

#### 10. Avviso di Roma vom 14. Januar 1579.

Incrudelisce la corte di Roma contra le povere cortegiane, delle quali in 2 giorni ne sono state prese da 80 circa.

Orig. Urb. 1047 p. 14b, a. a. O.

#### 11. Avviso di Roma vom 30. September 1579.

Sonntag verhaftete der neue Bargello alcuni cocchi pieni di cortegiane, il che dinota principio di riforma. Der Papst verurteilte sie zum Verlust ihrer goldenen Ringe und Ketten und zu 100 Scudi für das Spital von SS. Trinità de' Convalescenti

Orig. Urb. 1047 p. 329, a. a. O.

#### 12. Avviso di Roma vom 27. Januar 1582.

Perchè li giorni passati fu publicato un bando contro le cortegiane et particolarmente in Borgo, di dove sono state scacciate tutte, il barigello di Roma l'altro
giorno vedendo la femina del s. Ostilio Orsino fratello del già card. Orsino, che
andava per Roma nel cocchio di esso signore, la condusse subbito prigione et diede
la corda al cocchiere, mandando il cocchio nell'osteria dell'Orso et poi a S. Sisto
conforme a bandi.

Orig. Urb. 1050 p. 23, a. a. O.

#### 13. Avviso di Roma vom 13. Juli 1582.

Vorige Woche wurden auf ausdrücklichen Befehl des Papstes 42 cortegiane verhaftet, die in cocchio nach Ponte Salaro gefahren waren; stanno astrette, non usciranno, bis sie 2500 sc. bezahlt, volendo anche S. Sta, che per l'avvenire si riduchino tutte a luoghi deputati sotto gravi pene.

Orig. Urb. 1050 p. 249 b, a. a. O.

#### 13 a. Francisco Mendoca an Kaiser Maximilian II.2

1574 Januar 16. Rom.

Cavando los otros dias en una vigna suya el cavalier Sorrentino a descubierto no se que cantidad de statuas entre las quales ay dos faunos con dos satiros a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. den mantuanischen Bericht vom 22. Oktober 1576 bei Bertolotti, Repress. straord. alla Prostituzione in Roma nel sec. XVI, Roma 1887, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 159.

los pies de la statura de un hombre que dizen todos que es la mas linda cosa de Roma, y un Apollo aunque la cabeça comida un poco, pero el cuerpo lindissimo....

Orig. Staatsarchiv zu Wien, Romana.

# 14. Relation über Papst Gregor XIII., seinen Hof und das Kardinalkollegium <sup>1</sup>.

1574 Februar 20, Rom.

Codex 39 B-13 (früher Nr 714) der Bibl. Corsini zu Rom enthält S. 402 bis 446 Abschrift einer \*Relatione della corte di Roma fatta in tempo di Gregorio XIII. Die aus Rom vom 20. Februar 1574 datierte Arbeit rührt von einem ungenannten Diplomaten her, der seinen Nachfolger unterrichten will. Ranke (Päpste III \* Anh. Nr 44) rühmt diese "sehr unterrichtende und das Gepräge der Wahrhaftigkeit' tragende Relation, teilt aber aus ihr nur eine Stelle mit. Der reiche Inhalt rechtfertigt eine möglichst vollständige Publikation.

I. Der Verfasser beginnt mit dem allgemeinen Satz: La più difficile et più fallace cosa che sia al mondo è il voler far vero giuditio degli animi degli huomini et voler far professione di conoscerli nell'intrinseco; über Fürsten sei es noch weit schwieriger zu urteilen, denn sie haben altretanto rispetti quanto interessi nelle loro operationi. Gleichwohl will er dem Befehle seines Herrn entsprechen und ein ritratto vero delle cose entwerfen: dirò come si giudica nella corte et come la intendo.

Dico adunque che N. Sre nacque in Bologna d'antica famiglia, studiò in leggi civili et canoniche, si adottorò, lesse publicamente nella città, poi venne in questa corte, nella quale è vivuto molt'anni, salendo per tutti li gradi dagli infimi al maggiore, et è vivuto sempre con buon nome di huomo da bene et giusto, seguendo propriamente il cognome di Buon Compagno; non è stato scropuloso ne dissoluto mai et li sono dispiacciute le cose mal fatte et le ha abhorrite biasmandole publicamente et ancora non ha laudato negli altri tempi gli estremi rigori. Fu fatto cardinale da Pio IV passato et favorito dal cardinale Altemps in concorrenza d'altro che favoriva Borromeo, et havendo havuto la signatura de brevi nel pontificato di Pio V parlava molto liberamente in favore della corte et alle volte con puoco piacere del Papa, il quale essendo morto dal medesimo Altemps quale prima unitosi con Medici et poi con Alessandrino il fecero Papa in 11/2 hore, cosa insolita a farsi et che non si aspettava così presto. Di poi assonto che è stato al pontificato in età di 71 anni ha parso ch' habbi voluto mutar natura et il rigore che era solito biasimar in altri, massime nel particolare del vivere con qualche licenza con donne n'è stato più rigoroso dell'antecessore et fattone maggior esecutioni et parimente nella materia del giuoco si è mostrato rigorosissimo, perchè havendo certi illmi principiato a trattenersi nel principio del pontificato con giuocar qualche scudo, li riprese acremente, ancora che alcuni dubitorono che sotto il pretesto del giuoco si facesse nuove pratiche di pontificato per un poco di male ch' hebbe S. Stà in quel principio, et da questo cominciò a calare quella riputatione o opinione che si voleva far credere dall' illmo de Medici d' haver lui fatto il Papa et doverlo governare, la qual cosa fece chiaro il mondo, quanto S. Stà abhorrisse che alcuno si vogli arrogar di

<sup>1</sup> Vgl. oben S. 9 10 16 18 21 22 25 28 38 41 42 48 156 160 216 248 256.

governarlo o ch'habbi bisogno d'esser governato, perchè non vuol essere in questa opinione di lasciarsi governare a persona. Perchè in effetto nelle cose della giustitia n'è capacissimo et la intende et non bisogna pensar di darli parole. Ne maneggi di stati S. Stà ne potria saper più, perchè non vi ha fatto molto studio et sta sopra di se allevolte irresoluto, ma considerato che v'habbi sopra n'è benissimo capace et nell'udire le opinioni discerne benissimo il meglio. È patientissimo et laboriosissimo et non sta mai in otio et piglia ancora poca ricreatione, dà continuamente audienza et vede scritture: dorme poco, si leva per tempo et fa volentieri esercitio et li piace l'aria, quale non teme per cattiva che sia, mangia sobriamente et beve pochissimo et è sano senza sorta alcuna di schinelle. È grato in dimostrationi esteriori a chi gli ha fatto piacere, non è prodigo, ne quasi si può dire liberale secondo l'opinione del volgo, il quale non considera o discerne la differenza che sia da un prencipe che si astenghi dall' estorsioni et rapacità a quello che conserva quello che ha con tenacità. Questo non brama la roba d'altri ne gli insidia per haverla, non è crudele ne sanguinolente, ma temendo di continuo delle guerre si del Turco come degli heretici li piace di haver somma di denari nell'erario et conservarla senza dispensarli fuor di proposito et n'ha intorno ad un milione e mezzo d'oro. È però magnifico et li piaciono le grandezze et sopra tutto è desideroso di gloria, il qual desiderio il fa forse trascorrere in quello che non piace alla corte, perchè questi rdi padri Chiettini che l'hanno conosciuto se li sono fatti a cavaliero sopra con dimostrarli che il credito et autorità, che haveva Pio V, non era se non per la riputatione della bontà et con questo il tengono quasi che in filo et il necessitano a far cose contro la sua natura et la sua volontà, perchè S. Stà è sempre stato di natura piacevole et dolce et le ristringono a una vita non consueta et è opinione che per far questo si siano valsi di far venire lettere da loro padri medesimi di Spagna et d'altri luoghi, dove sempre fanno mentione quanto sia comendata la vita santa del Papa passato, quale ha acquistato tanta gloria con la reputatione della bontà et delle reforme, et con questo modo perseverano loro in dominar et havere autorità con S. Bne, et dicesi che sono aiutati ancora dal vescovo di Padova i nuntio in Spagna, creatura di Pio V et di loro. Brama tanto la gloria, che si ritiene et sforza la natura di fare di quelle dimostrationi ancor verso la persona del figliuolo, quali sariano riputate ragionevoli et honeste da ogn'uno per li scrupoli che li propongono costoro, et in tanta felicità che ha havuto S. Stà di essere asceso a questa dignità di basso stato, è contrapesato da questo oggetto et dall'havere parenti quali non li sodisfanno, et che a S. Stà non pare che siano atti o capaci de' negotii importanti et da commetterli le facende di stato, perchè il fratello, quale ha solo, lo lascia a Bologna ne si è curato che venghi in corte sin'hora, ne manco gli altri dui figli di detto fratello, che il primo ha pero mandato al governo d'Ancona; solo ha ritenuto quà il terzo figlio ch'è secondo genito, qual fece cardinale ne' primi di havendolo tenuto prima qui con lui, qual è buon gentilhuomo, ma come giovane che ha atteso alli studii delle leggi, non ha molta conoscenza delle cose del mondo, et sebene N. Sre l'ha proposto alla soprintendenza delle cose del stato ecclesiastico, vi ha pero posto appresso diversi signori et fatto una consulta, dove si leggono li memoriali, le lettere et si risolvono le facende, et del restante S. S. Illma non si travaglia, anzi N. S. vuol ogni di intender da lui tutto quello si tratta nella consulta, et li dà di sua bocca le determinationi. Non li da S. Sa molta

<sup>1</sup> Niccolò Ormaneto.

autorità, sebene non li dispiace che gli adimandi delle gratie et si procuri degli amici et servitori, sebene è S. B<sup>ne</sup> stretta a concederle. Il sig<sup>r</sup> Giacomo che è il figliuolo et amato da lui, qual fece castellano ne primi dì et poi li diede la carica dell'armi, ha cervello et capacità et forse ha mira et desiderio di cose grandi et patisce infinitamente stando in otio. Questo solo gli è grato et quelli piaceri e gratie che vuole le ottiene quando vi si mette, perchè parla vivamente col Papa che l'ascolta et si replica, cosa che fanno pochi.

Il Papa si promette così lunga vita che crede haver tempo di provedere al figliuolo et agli altri et spera che habbino da venir dell'occasioni che senza porre in compromesso la riputatione li potrà accomodar tutti.

Di natura si crede che S. Stà sia d'animo francese, et che se la Mtà del Rè Christ<sup>mo</sup> havesse pensieri et aspirasse alle cose d'Italia, che saria sempre congionto con lui si per la inclinatione propria come per gli accidenti che tutto di occorrono et per il puoco conto, che tiene il Catolico et quel suo consiglio di S. Stà et di questa corte, conoscendo loro di non havere chi li facci contrapeso, non aspirando li sig<sup>ri</sup> Francesi ne altri catolici alle cose d'Italia di presente, strapazzano ogn' uno et per questo sempre vi sono occasioni di dispareri per la giurisdittione ecclesiastica si nel regno di Napoli feudo della chiesa come nel stato di Milano, ne pare che nelli particolari succeduti nel tempo della lega et nella causa dell' arcivescovo di Toledo si possa chiamar sodisfatto S. B<sup>ne</sup> di quel Rè et li Venetiani hanno dimostrato che la pace che furono necessitati di fare, causò tutta dal Rè et dal conseglio per la longhezza et lentezza de suoi apparati.

Desidera infinitamente S. S<sup>tà</sup> la gloria et conseguentemente vorria una nuova lega contra il Turco overo un grande apparecchio contra heretici, premendo a S. S<sup>tà</sup> di ridurre gli heretici alla fede cattolica, et per una di queste occasioni faria tutto il possibile parendogli che una sola di queste operationi il potesse far passar di credito il suo antecessore et vincerlo di gloria et vi attende con fatica et spesa, et di già ha introdotto un collegio di Germani, quali si nutriscono qui ad imparar lettere et il rito catolico, con molta spesa et diligenza.

Assonto che fu al pontificato chiamò al suo servitio il card, di Como, quale fu secretario di Pio IV et creato cardinale da lui, il quale si va conservando nell' uffitio et nell' autorità, con tutto che li signori nipoti et il figliuolo havessero desiderato haver quel luogo, che si suol dare a nepoti et a più prossimi. Ma il Papa ha questa natura oltra la gratitudine, che teme esser tenuto inconstante, et li pare d'haver obligo al card, di Como, il quale ha forse fatto degli uffitii per lui nel tempo dell'elettione o prima, et perciò mai rimove quelli a chi propone a un servitio se non per un demerito, et ha molto rispetto ad ogni qualità di persone, benchè chiaritosi della malignità, tristitia et mancamento d'un suo ministro o servitore lo lascia ne più può pensare colui di riconciliarselo, perchè vi è risoluto dentro, et si è veduto nel Scadinari, quale era prima suo servitore et per certa occasione lo licentiò; in Massimo Cratta, quale haveva domandato al servitio della Camera creato che fu Papa et lui abusò della gratia di S. Stà et fu forzato cacciarlo; in Giov. Druetto, che deputò vicedatario che per haver pigliato certi presenti, lo levò dall'officio et dalla gratia sua; nelli Musotti, quali erano in cosi ferma opinione che aspiravano al cardinalato, che havendo scoperto la loro malignità et interesse, furono esclusi di modo che non hanno più adito a parlargli. Detto card. di Como usa un' arte grande in conservarsi et sa secondare alle voglie del Papa, quale havendolo trovato poco instrutto delle cose di

stato, si è andato avanzando per quello che negotiò lui al tempo di Pio IV, con tutto che si creda che li ministri de principi negotiano mal volentieri con lui et desiderassero piutosto trattare con uno de'nepoti, non ardiscono venir a quest' atto di declararsi o dirlo al Papa, dubitando se non ottenessero l'intento loro di nemicarsi quel ministro, quale è havuto per astuto et cupo, che potria nuocere a loro negotii.

Ha S. Stà un altro nepote, figlio di sorella, qual è il s. Filippo Guastavillani, quale ha cervello et inteletto et è amato dal Papa et si trattiene col s. Giacomo, et si crede che lo farà cardinale con la prima occasione et saria atto ad esser proposto a tutte le facende et negotii importanti. Ma come è detto il Papa è tale che senza causa non rimove uno da quell' uffitio a che l'ha domandato.

Desider[a] S. Stà la pace et quiete d'Italia et per molta occasione che potesse havere non s' intricava in guerre et non ha voluto ingerirsi per questo nelli tumulti d'Urbino, ne manco appropriarsi le passioni d'altri, perchè li signori Fiorentini, quali si promettevano molt[o] di S. Stà, havendo tenuto per prima una lunga amicitia et fatto professione di haverlo voluto Papa et aiutatolo in effetto, non hanno potuto ottenere la confirmatione del titolo ne altre cose che hanno ricerche in pregiuditio d'altri, anzi S. Stà si declarò non voler dispiacere all'Imperatore, ne manco al duca di Ferrara, con tutto ch'havesse qualche occasione con S. Eccellenza per li confini con li Bolognesi et per conto dell'acque, come per la differenza de sali et del transito del Pc, anzi va tolerando et ascoltando continuamente pratiche d'accordo et sopporta ogni cosa per non venire alla rottura, havendo questa mira di non lasciar odio ne brighe al figliuolo o parenti, ne manco ha dimostrato animo di volerli alzar troppo, ne di volerli appogiare a principi o dargli stati, havendo fatto li parentadi in Bologna ben con delle prime famiglie di quella città et ricusato partiti de principi. Non solo non è crudele, ma usa molta clemenza nel punire li delitti, gratifica molti della patria massime con uffitii pertinenti a dottori, quali ama et ne tien conto. È parso alle volte che habbi lasciato, anzi fuggito le occasioni che se gli sono presentate, come quella d'Urbino, et che gli hanno dato li ministri del Cattolico et altri et tutto per non romperla, il che può esser vero, si per quello che si è detto, come per non veder le cose de Francesi in tal termine che si possi promettere un gagliardo aiuto come bisognaria o d'altro potentato cattolico, dubitando sempre di questa maleditione di heretici, a quali non si aprisse una strada a farli discendere in gratia, et ancora perchè non potesse parere che non il zelo della fede cattolica o riputatione di santa chiesa, ma qualche particolar interesse et passione l'havessero indotto et per questo è stato creduto timido et di puoco ardire.

Dà molta soddisfatione a cardinali, gli honora et li fa delle gratie, dove non vadi l'interesse de'denari, et tutti ascolta. Differisce assai alla prudenza di Morone et nelle cose ardue chiama lui, Farnese et Sta Croce. Usa assai di commetter a congregazioni di cardinali le cose che gli occorrono, deputandone sei o otto per congregazione di diverse qualità secondo le materie che si tratta, et ode volontieri il parer di tutti. Ama Sermonetta et li presta fede et diede la guardia al s. Honorato suo nepote, assonto che fu al pontificato, per l'amicitia che haveva havuta col s. Bonifacio suo padre et per il ben servitio che ha fatto detto Sermonetta. Nelle materie di religione et del concilio crede a Varmiense, a Pellevè et ad Alciati. Cerca di star bene et trattenersi con tutti li principi, ne vuol briga con alcuno di loro a patto che sia.

Gli servitori intimi, quali possono parlargli et hanno autorità, sono il sigr Lodovico Bianchetti 1 maestro di Camera, gli dà da bere, legge tutti li memoriali et dice l'offitio con S. Stà, et di poi il sigr Paolo Ghiselli scalco secreto, quali sono servitori vecchi di molt'anni et hanno cura della sua persona, et gli dormono in camera et sono amati da S. Stà come quelli che in certo modo egli stesso ha allevati, et sono tutti due Bolognesi; gli crede S. Stà et li domanda ancor quello che si dice fuori via. Vi è ancora messer Pietro, quale prima era maestro di casa et hora è guardaroba, che può assai et è servitore vecchio et li parla con molta libertà et semplicità, che piace al Papa. Vi sono altri camerieri nobili che S. Stà rispetta, et possono fare certi uffitii che sempre torna bene che siano fatte buone relationi, perchè il Papa qualche volta ha piacere che li dicano come l'intendano. tra quali vi è il sige Claudio Gonzaga che vale e del quale il Papa si è servito di mandar in volta et a commetterli negotii: degli altri camerieri non vi è chi ardisca dirgli cosa alcuna o replicargli. Mons' Fantino, quale è maestro di casa. ha havuto più ardire et autorità di quello ha di presente, che corse un po di burrasca per conto di donne, pur si conserva et il Papa l'ama, restando la memoria de piaceri havuti quando era in minor fortuna, et è buon gentilhomo. Mons' Contarello, qual'è datario et di natione Francese, è di molta riputatione et si è andato avanzando sempre nella gratia di N. S., quale li presta gran fede et ha opinione che sia sincero et libero huomo et intenda benissimo il suo ufficio, et quando lui vuole ottiene et facilità ogni negotio, sicome li distrugge ancora se li oppone. Con S. Sigia si sono uniti parte di questi reformatori, come mons. Carniglia, mons. Furmento et il Toledo prete Giesuita, et l'uno porta l'altro et fanno venir a notitia di S. Stà sotto pretesto di carità et di zelo dell'honor et gloria sua tutto quello che gli piace, facendo uffitii che alle volte hanno rovinato le genti, la qual cosa ha fatto alcuna volta mormorare la corte, si intorno alla bontà loro, come alla troppa credenza che li dà S. B<sup>ne</sup> vedendo che sono stati atti a farli mutar natura et complessione; et mons' datario è tanto innanzi che si crede che l'habbia a far cardinale, con tutto che sia così riservato a farne, non ne havendo fatto in 22 mesi che è Pana, se non il nepote solo. Il vescovo di Sora 2, quale è tesauriere generale. ha autorità di parlargli et ricordargli ciò che vuole, et per la bontà sua et haver mantenuto un'amicitia di 60 anni, che sono quasi coetanei; il Papa lo rispetta et se lui fosse di maggior spirito, saria grande appresso a S. Stà da davero et con tutto ciò sarà cardinale per la comune opinione nella prima promotione.

Parmi haver detto [abbastanza] de' signori parenti et de servitori intimi et poi ancora degli altri ufficiali intrinsechi et si può concludere che de parenti il sig<sup>r</sup> Giacomo sia il diletto, et dopo lui il sig<sup>r</sup> Guastavillani et de' servitori intimi il signore maestro di Camera et poi il scalco. Degli uffici mons. datario antepongo a tutti et poi il tesauriero, et chi avrà il favor di quelli potrà sperare di ottenere da S. S<sup>tà</sup> ogni onesto favore et gratia et essere ben veduto et ascoltato volentieri. Chi serve alla Secretaria non vi è persona d'autorità, perchè il cardinale di Como li tiene lontani ne vuole che si faccino innanzi, temendo sempre di restar lui indietro et escluso.

Deputò come dissi diversi prelati alla Consulta del stato ecclesiastico in compagnia dell' ill<sup>mo</sup> S. Sisto, quasi non si travagliano fuori di essa in cose di negotii ne di stato, se non quello che contiene il stato ecclesiastico, ne pare che

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Moroni XLI 133.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tommaso Gigli: s. Moroni LXXIV 291.

siano in gran stima appresso di Nostro Signore di spingerli innanti per il presente, ma vivendo S. Sta come si crede et si desidera non è dubbio che li esaltara tutti o la maggior parte, et questi sono mons' Brumano chierico di Camera, mons' Pietro Giacomo de' sig. del Monte santa Maria, mons' Visconti, il sig' Marco, che era auditore del Papa, al quale ha dato la chiesa di Volterra, et dovendo lui andar alla residenza, ha posto in luogo suo un mons' Dal Bone Bolognese, che è parente di S. Sta. Tutti questi sono dottori di legge et valent' huomini in quell' esercitio, poichè S. Sta se ne serve et li differisce assai nelle cose della giustitia, et tutti sono di Signatura giustitia. Al governo di Roma ha proposto mons' Taverna Milanese aiutato et favorito dal cardinal di Como per l' instanza di Morone, qual governo si fa da se con la sola riputatione et è alquanto adolcito et temperato da quell' aspro rigore che era, et si vive quietamente, ne si corre dietro alle persone ne si estorce denari per compositione, e ne manco si castiga con l' ultimo supplicio. Si espediscono li carcerati et si nettano le prigioni. È S. Sta assai indulgente et etiam che si merita la morte, per poco di favore che l' habbi permuta alla galera.

Desidera molto che quest'anno santo vengano gente assai a Roma, et perciò fa usar diligenze che siano accomodate molte cose, et ha proposto persone a resarcire a fabriche et ad accomodar le chiese et le strade, et in somma sin qui habbiamo un buon Papa pieno d'una ottima intentione et bontà, et non solo questo popolo, ma tutti li sudditi della chiesa sene laudano et contentano. Disegna S. Stà voler allegerire li popoli da molte gravezze et ha dato principio a redimer molte entrate che erano state alienate da suoi antecessori, et spera quando tutte l'altre strade li manchino, con questa sola di farsi glorioso in eterno, passando la memoria di tutti li suoi antecessori, quali sempre hanno alienato li beni della chiesa et posto gravezze incomportabili a popoli, quali S. Stà vuol levare in quanto potrà.

Secondo si è detto di sopra Nostro Signore si per alleggerirsi da qualche fatica, sebben non la sente o teme, come per non fare da se deliberatione a caso et di sua testa, come haveva nome di far molte volte l'antecessore, et ancor per tener in esercitio honorevole il collegio et darli reputatione a tutte le cose che sopravengono, deputa congregatione de'cardinali et ne sono molte ordinarie quali sono:

II. [Kongregationen.] Congregatione del S. Uffitio dell' Inquisitione, quella dell' arcivescovo di Toledo, quella del Concilio, v'era quella della Lega, una delle cose di Germania, una delle petitioni de principi che è quasi la medesima che de negotii de stati, una della reforma del Decretale, un'altra del Ceremoniale, una pecuniaria, una sopra le strade et l'acque o fontane, una della Reforma, una sopra la Bolla del giubileo, una sopra la Bibia et una dell' Indice de libri; un'altra ancor sopra le cose importanti del stato ecclesiastico che va unita con la Consulta.

Alla prima intravengono gli ill<sup>mi</sup> Pisa, qual è maggior Inquisitor, Pacecco, Gambara, Chiesa et Madrucci, et in questa non si tratta se non delle cose pertinenti a detto officio, et oltre a sudetti cardinali v'intravengono molti teologi et dottori.

Alla causa di Toledo vi entrano oltre li detti di sopra Montalto et Santa Severina et si ragiunano due volte la settimana, una in casa di Pisa tra loro ill<sup>mo</sup> et l'altra alla presentia del Papa, dove si risolvono le materie, et un'altra volta per il manco si fa innanzi a S. S<sup>tà</sup> per la causa sola di Toledo.

In quella del Concilio intravengono molti cardinali, quali sono gli ill<sup>nd</sup> Morone, Savello, Colonna, Alciati, Paleotto, Sforza, Ursino, Alessandrino, Commendone, Caraffa, Santa Croce, Varmiense, Montalto, Acquaviva, S. Sisto, Borromeo, Madrucci, Gesualdi, Pellevè, Lomellino . . .

La congregatione del Concilio fu introdotta per li dispareri et interpretationi stravaganti che davano al concilio li Spagnuoli et li ministri del Catolico per raffrenar la loro insolenza et per risolvere le cose con più maturità et autorità, et si riduce in casa di Morone una volta la settimana et un altra in casa di Sta Croce....

A quella di Germania [v' intravengono] gli ill<sup>ni</sup> Morone, Trento, Farnese, Altemps, S<sup>ta</sup> Croce, Varmiense, Como, Delfino, Commendone et Madrucci, et in questa si tratta del modo di ridurre quella provincia alla solita obedienza, et si radunano spesso tra loro in casa di Morone et alle volte alla presentia del Papa; et quella delle petitioni dei principi sono Morone, Pisa, S. Croce, Como, Chiesa, Savello, Albano et Monte; a quella di stati Morone, Farnese, S. Croce, Como, Delfino, Commendone.

Alla reforma del Decreto: Colonna, Sforza, Sirleto, Alciati, Vercelli, Caraffa, Pellevè et S. Sisto con molti prelati. A quella del Ceremoniale: Morone, Farnese, Lorena, Varmiense, Savello, Sermonetta, Madrucci, Este, Pacecco, Gambara, Como, Sforza, Ursino, Caraffa, Perosa et Monte, et questa per ridurre le ceremonie all'uso antico et levar gli abusi trascorsi si nella venuta de principi come de loro ambasciatori et di molt'altre cose.

Alla Pecuniaria: Morone, Montepulciano, Cornaro che è camerlengo, Maffeo, Chiesa, Cesi, Sforza, Albano et S. Sisto, con dui chierici di Camera, il tesauriero generale et il commissario della Camera, et questa può dire tutti quelli che propongono modi et vie di far venir danari in mane alla Camera. Quella sopra le strade et le fontane: Montepulciano, il camerlengo, Ursino, Maffeo et Medici, con li ministri di strada et certi ingegneri deputati.

Alla Reforma: Savello, S<sup>ta</sup> Severina, Pellevè, l'auditore della Camera, Formento, Carniglia et molti di questi reformatori, quali vi sono diligenti et soleciti.

A quella sopra la Bolla del giubileo: Morone, Farnese, Savello, Ursino, Varmiense, Pacecco, Madrucci et Pellevè, et questi hanno cura di formar la bolla del giubileo per l'anno che viene.

Sopra la Bibia: Sirleto, Colonna, Varmiense, Madrucci, Alessandrino, Pellevè et Caraffa. A quella dell'Indice de libri: Sirleto, Teano, Montalto, Iustiniano, Alessandrino et Pellevè. A quella del stato ecclesiastico: Ursino, Cesis, S<sup>ta</sup> Severina et S. Sisto, et tutte queste congregationi si radunano almeno una volta la settimana, et quando occorre sono dinanzi al Papa, et così S. S<sup>tà</sup> viene a fare più effetti, manca lui di tanti fastidii et loro consultano et digeriscono le facende, quali poi S. S<sup>ta</sup> le rissolve, et tiene in essercitio li cardinali et li dà autorità, et tutti participano delle fatiche et degli honori et hanno campo di far conoscere ciascuno quello che vale. S. S<sup>tà</sup> poi fa per l'ordinario concistoro una volta settimana, dove dà audienza a tutti li cardinali per ordine, et vi si propongono le materie concistoriali, che è di gran sfogamento alle facende. Fa parimente ogni settimana una volta per il meno signatura di gratia, nella quale intravengono con S. S<sup>tà</sup> gli ill<sup>mi</sup> Bobba, Ursino, Maffeo, Cesi, Chiesa, Caraffa et Acquaviva. Io ho posto tutti li cardinali deputati alle loro congregationi et ancora alla signatura sebene sono absenti, perchè si sappi che venendo alla corte intervengono. . . .

III. [Charakteristik der Kardinäle.] ¹ Cominciarò dunque secondo l'ordine della carta all'ill. Morone quale è il decano, quale è tenuto universalmente per valent'huomo, intendente et molto prattico delle attioni di stato et di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus räumlichen Gründen mußte dieser Abschnitt gekürzt werden.

commune consentimento havuto per de primi del collegio, et tutte le cose difficili et faticose che occorreno segli adossano a lui. Ha havuto mala fortuna, che essendo stato reputato degno del pontificato, et essendo in mano dell'ill<sup>mo</sup> Borromeo di farlo, non lo seppe esseguire, et molti se li scopersero nemici palesi et l'impedirono. È tenuto astuto, artificioso et cupo. Ha ancor havuto un'altra mala fortuna che essendo buono puochi lo credono, et fu opinione che Paolo IV il volesse ruinar per sempre, sicome altri hanno ancor tenuto il medesimo stile opponendoli di religione, seben restò giustificato; et essendo cardinale vecchio, adoperato et stimato è povero, non havendo mai importunato li pontefici a dargli, ma solo atteso con ogni industria a superare le invidie et le malevolentie. Il card. di Gambara è il principal nemico che habbi...

Como ha le facende del Papa in mano, et perciò è d'autorità et stimato. È in opinione di sapersi benissimo accomodare al tempo, et è tenuto cupo che non si lasci intendere. Gli è portato molta invidia, et signori parenti del Papa non lo vedono volentieri in quell'ufficio, che li pare che l'occupi a loro. È creduto tutto di Morone et è mantenuto da Altemps. Si è havuto opinione che accetti volentieri presenti et vi habbi l'occhio spendendo mal volentieri....

Commendone ha quello che suole esser in puochi, perchè ha la virtù, la bontà, l'esperienza et la sufficienza con infinito giuditio, et non vi è signore nel colegio c'habbi parlato a più diversi signori et principi et nationi di quello ha fatto lui. È grave et severo accompagnato con dolcezza et affabilità.

Il card. di Pisa, qual'è inquisitore generale, è puoco amato o sia per rispetto dell'ufficio o per natura che sia puoco servitiale....

Altemps è ritirato e solitario si per natura, ma molto più per causa del male [del otio], et è tanto puoco conversabile che non si può fare determinatione del fatto suo.... È di autorità col Papa, ma saria ancora molto più si per la natura grata del Papa come per gli amici che tiene, se lui fosse o di più spirito et valore o non fosse offuscato il suo valore dal male del otio e dalla ritiratezza in che vive....

Montalto quale fu frate di San Francesco et generale de frati minori, è al contrario di Tiano, perchè lui sa, che accorto et con giuditio operò et acquistò l'animo di Pio V, che pur lo fece cardinale, con tutto che havesse chi segli opponeva et diceva esservi processi contro di lui di molte querele d'ogni qualità, et offitii venduti mentre era generale, et per questo è opinione che ne ritenga particolar memoria et odio contra Crivello, quale essendo viceprotettore della religione, in loco di Borromeo portò il processo a Pio V, quale non lo volse vedere et disse che erano malignità et persecutioni de frati, È dotto in theologia et astuto. È amico di Farnese et si trattiene unito con Alessandrino. Non è ricco come cardinale, ma come frate, et alla vita che tiene con l'entrate che ha avanza più tosto che altrimente et si accomoda. Con il Papa ha autorità nelle materie teologice et per la causa di Toledo. S. Sta l'ascolta. È opinione che saria facile a guadagnarlo, havendo molto desiderio d'havere, come hanno molti, et essendo facile il poterli persuadere di volerlo aiutare a maggior dignità, alla quale dicono che aspira et vi attende come il più de cardinali. È reputato maligno et che per portarsi inanzi habbi dato contra la sua religione.

Piacenza, qual era di preti reformati Thiettini di San Silvestro che hebbero origine da Paolo IV, fu pur creatura di Pio V. È tenuto buono et sant'huomo. Il collegio de cardinali restò mal sodisfatto da lui, quale fu uno delli quattro a

confinarlo alla residenza. Ha ancor dimostrato una certa singolarità, la quale non piace, perchè questo tempo che è stato in Roma, ha vivuto molto retirato senza visitar nessuno o puochi, non voler razzi nelle stantie ne padiglione sopra il letto, mangiar sempre in pietra et tanto privatamente et abbietamente che si conveniva più tosto a romitto che a cardinale, le quali cose sebene faceva per bontà et simplicità, pare che ancor la dignità comporti di viver secondo quella et non secondo il romittorio. Però sebene non ha particolar nemicità ne offeso alcuno in particolare, tutti in generale sono poco sodisfatti. Seguita Alessandrino. È della scuola di Borromeo et è tutto di Farnese, sebene seguita quella scuola. Per l'opinione della bontà et santa vita è reputato et stimato dal Papa et da molti altri. È ricco et spende puoco, dispensa in elemosine et in buone opere le sue entrate. Ha lettere et prattica delle cose del mondo havendoli già atteso, hora è tutto volto alla contemplazione. . . .

Die Franzosen haben wenig Einfluß im Heiligen Kollegium, die Spanier sehr viel. La maggior parte del collegio è al contro da loro, essendo che una parte o sono sudditi del Rè Cattolico essendone molti di Milanesi e Napolitani et li altri la maggior parte sono gratificati, premiati et obligati a S. M<sup>tà</sup> con pensioni et altri honori et utili. Französisch nur Este und Santa Croce. Quelli che non sono di animo Spagnuolo et obligati a quel Rè, fanno professione di ecclesiastici et di neutrali et di attendere al servitio di questa corte.

IV. Die Gesandten. Der Kaiser hat seit dem Tode Arcos keinen. Der Vertreter Frankreichs, Férals, è riguardato da N. Sigre più che amato, havendo in certe parti non solo vivezza, ma del terribile et troppo ardente. Quello di Spagna qual è D. Giovan di Zuniga fratello del Comendator maggiore di Castilia, è tutto al contrario di quello di Francia, destro et quieto, et quanto alla sua persona amato dal Papa, ma quanto agli accidenti, che occorreno a tutte l'hore, rispetto alle cose che avengono, ha cause difficili, quali le va trapassando et scaramuzzando, et cerca facilitarle et dove può mostra buona volontà di contender con piacere et sodisfar al Papa, et perciò ha credito et autorità con S. Stà et con molti signori del collegio rispetto agli interessi et disegni che tutti hanno col suo Rè.

Quello di Venetia è il clarissimo messer Paolo Tiepolo, quale c'è stato altra volta, stimato et reputato da tutta la corte per una buona testa et valent' huomo. È in buona gratia del Papa, con tutto che la pace fatta da suoi signori col Turco il facesse star un puoco retirato in quel principio, ma con la sua destrezza ha superato ogni difficoltà et ha fatto conoscer la necessità che li causò da Spagnuoli il farla. È modesto, et contra la natura de Venetiani è cortegiano et liberale, et riesce eccellentemente et sodisfà molto, et mostra prudenza grande in questi travagli et frangenti a sapersi reger et conservarsi la gratia del Papa et della corte. Der Gesandte von Savoyen verdient Lob, der des Großherzogs von Toskana vom Papst geliebt.

Di Roma li 20 di febraio 1574.

#### 15. Giovanni Antonio Odescalchi an den Herzog von Mantua 1.

1574 Juli 9, Rom.

... Lunedì mattina in concistoro S. S<sup>tà</sup> senza saputa d'alcuno et senza haver comunicata la sua voluntà con persona di questo mondo et n'anco col cardinale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe oben S. 22. Vgl. den \*Bericht Odescalchis vom 13. Februar 1573, Archiv Gonzaga zu Mantua, und Herre, Papstwahlen 261.

di Como suo secretario, come sa Vostra Eccellenza, ne con ambasciatori de principi per non essere importunata, all' improviso creò cardinale il s' Guastavillano suo nipote di sorella, il quale non sapendo di dovere essere fatto cardinale, quella mattina venne in concistorio con la cappa et beretta da laico, il che vedendo il s' card Morone come desideroso che Vostra Eccellenza restasse consolata nella persona del se Priore di Barletta , supplicò molto instantemente S. Stà che restasse servita accompagnare tale creatione con qualche signore nobile et con qualche persona benemerita, volendo poi inferire al detto s' Priore, quando S. Stà se ne fosse contentata, ma S. Sta stette salda con dire che hora non era tempo di pensare a maggiore creatione. . . . (Das Ganze chiffriert.)

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

## 16. Giovanni Antonio Odescalchi an den Herzog von Mantua?

1575 April 2, Rom.

... Li pellegrini sono tutti spesati et albergati d'elemosine dall'hospitale della Sma Trinità con così bell'ordine et con tanta carità che rende maraviglia a ciascuno, con vedersi li signori principali di Roma servirli et lavarli li piedi, et dicono che sono maggiori l'elemosine che la spesa.

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

## 17. Pompeo Strozzi an den Herzog von Mantua<sup>3</sup>.

1576 Januar 28, Rom.

Qui erano comparsi molti comedianti con disegno di ottenere licenza di recitar questo carnevale, il che non havendo ottenuto si sono partiti.

Il s. Paolo Giordano supplicando S. Sta che si potessero far maschere, hebbe in risposta che era meglior a pensar di trovar corsaletti et arme per difendersi dalle minaccie degl'heretici et infideli, che disegnano assaltar la povera christianità et che facessero cio intendere alli Romani, onde si crede che si faranno pochi giorni maschere.

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

## 18-19. Pompeo Strozzi an den Herzog von Mantua 4.

1576 März 3 u. 4, Rom.

März 3: Einzug der Braut Giacomo Boncompagnis bei Regenwetter. Kardinal Sforza gab ihr ein schönes Gastmahl. Am folgenden Morgen begab sich die Braut zum Papst. Der Papst und die Kardinäle machten ihr reiche Geschenke.

März 4: La Sra sposa è andata questa sera a marito sopra un cocchio richissimo quanto possa essere, vestita tanto bene et con tante gioie che ha fatto venir voglia ad ognuno del grado suo. N. Sre in quel tempo era andato alle sette chiese.

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

## 20. Pompeo Strozzi an den Herzog von Mantua<sup>5</sup>.

1577 Mai 25, Rom.

... Il popolo Romano ha eretto in Campidoglio una statua a S. Sa et dimani si cantarà una messa solenne in Araceli, et per tre giorni continui si fara festa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vincenzo Gonzaga.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl oben S. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. oben S. 782.

<sup>4</sup> Vgl. oben S. 24. 5 Vgl. oben S. 825.

in honore di S. B<sup>ne</sup>, sotto la qual statua si metterà l'inscritione sequente, la quale è piacciuta a S. B<sup>ne</sup> più che l'altra che era a contentamento del sig<sup>r</sup> castellano: Gregorio XIII Boncompagno. Bonon. Pont. Max. qui [etc.; s. Forcella I 39]. L'altra era come di sotto: Opt. Pont. Max. Gregorio XIII Boncom. Bonon. ob Capitolium extructum, portas restitutas, pontes instauratos, fontes publicos ornatos, iustitiam administratam, Rempublicam gubernatam religionemque conservatam S. P. Q. R. P.

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

#### 21. Avviso di Roma vom 30. Oktober 15771.

La nuova chiesa de' padri Theatini vicino a S. Marco posta nella strada, che va a Campidoglio, è (Dio lodato) condotta a perfetissima fine et è riuscita macchina di singolar maestà et bellezza per gli ornamenti di marmi nella facciata et de ricchissimi capitelli, che sono nella chiesa, che costa  $100^{\,\mathrm{m}}$  sc., de quali il card. Farnese ne ha pagati  $4^{\,\mathrm{m}}$  l'anno, da che principiorno i fondamenti, in memoria del quale è sopra la porta di mezzo, che sono 3 con pari proportione l'armi di S. S. Ill<sup>ma</sup> in un' ovato di finissimo marmo, lungo 25 palmi et largo 10 con il suo nome in una linea, che tiene tutta la facciata della fabrica: Alexander Farnesius S. R. E. Card. Vicecanc. f. c. Anno 75.

Orig. Urb. 1045 p. 650. Vatik. Bibliothek.

## 21 a. Denkschrift für Gregor XIII. über die ersten Oratorianer<sup>2</sup>.

1578. Januar.

[Nomina priorum sacerdotum Congregationis Oratorii sub invocatione S. Philippi Nerei]<sup>3</sup>

Mense ianuarii MDLXXVIII.

1. Sacerdoti della Congregatione dell' Oratorio da V. Stà eretta.

Il Padre Ms. Filippo Neri Fiorentino, preposto.

Mons. Alfonso Visconti.

Ms. Gio. Francesco Bordini, dottore, confessa e predica.

Ms. Biagio Messia Spagnuolo, theologo, confessa e predica.

Ms. Alessandro Fideli, dottore, confessa.

Ms. Cesare Barone, dottore, confessa e predica.

Ms. Angelo Velli, confessa et ragiona all' Oratorio

Ms. Antonio Talpa, dottore, confessa et ragiona all' Oratorio.

Ms. Germanico Fideli, litterato, ragiona all' Oratorio.

Ms. Nicolò Giglio, Franzese, molto dotto, confessa il monasterio di Torre di Specchi.

Ms. Camillo Severino, dottore, predica.

Ms. Thommaso Bozzio, dottore, ragiona all' Oratorio.

Ms. Julio Savioli, nobile Padovano, litterato, confessore et ragiona all' Oratorio.

Ms. Pietro Baffoli, dottore.

Ms. Pompeo Pateri.

Don Alvero di Lugo, Spagnuolo all'heremitorio, confessa, assente.

Ms. Pietro Parracchione, confessore.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 803. 
<sup>2</sup> Vgl. oben S. 125 131.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Eingeklammerte von späterer Hand (nach 1622).

Ms. Francesco Soto Spagnuolo, cantore di cappella, legge e governa l'Oratorio. Francesco Maria Tarugi, ragiona all' Oratorio.

Ms. Carlo Novarese, pobile et homo di lettere et [di] molta edificatione

Assente Ms. Giovanni Antonio Lucci, dottore, confessa.

Assente Ms. Luigi Ponte, nobile Padoano, confessa,

Ms. Leonardo Pagoli theologo, confessa

In minor' gradi.

Il sigr Fabbritio Mezzabarba, diacono.

Il sigr Paulo Camillo Sfondrato, convittore.

Ms. Tiberio Ricciardelli, giovine nobile, studia.

Ms. Antonio Gallonio Romano, giovine litterato, legge filosofia,

Ms. Gio. Battista Novarese clerico fa il corso della filosofia.

Ms. Gaudentio Novarese, diacono.

Ms. Gio. Maria da Camerino, clerico, studente.

Ms. Francesco Spuntone Bolognese, clerico, fa il corso de la filosofia.

Ms. Antonio Sala Bolognese, ha il governo di tutta la casa.

Francesco et Piero Bozzi d'Agubbio, giovinetti studenti.

Paulo cherico, Lionardo cherico, Francesco servitore, Pietro speditore, Pietro cuoco.

2. Esercitii che fa la Congregatione per utilità del prossimo.

È XX anni che ogni giorno doppo desinare due hore si ragiona all'Oratorio et a questi tempi incomincia a XIX hore et mezza et dura fin alle XXII'2. Ragionano quattro persone mezz' hora per uno et si finisce con cantare un mottetto o laude devota et si conclude con far dir sempre tre Pater nostri et tre Ave Marie, pregando [per] V. Stà et pel profitto spirituale et per altri casi occorrenti.

Ogni sera tutto l'anno si fa all' Ave Maria un hora d'oratione, la metà mentale, l'altra metà vocale, dicendo le letanie et facendo altre orationi per V. Sta et per i prelati di sta chiesa et per la conversione de peccatori; et tre volte la settimana si fa la disciplina.

Sono in casa adesso dieci confessori, due altri sono assenti. Questi lavorano ne la vigna, ogniuno secondo il suo talento.

Tutti i sacerdoti di casa dicono quotidianamente messa, quando son sani. Vengono di fuori tant' altri sacerdoti che il giorno de le feste son meglio di XXX messe.

Si predica il giorno delle feste doppo il vespro.

Et doppo la predica vanno i padri di casa in strada Giulia ad una chiesa dello Spirito Santo de la Compagnia de' Napolitani, ove si raccolgono meglio di tre mila persone et ivi, per esser luogo commodo, s'alletta il populo con musiche devote et con fare recitare a fanciulli alcune cose d'edificatione, composte da i padri di casa. Et poi si conclude con fare due ragionamenti di cose compuntive et affettive. Ove, per gratia di Dio, s'è fatto et fa notabil, frutto. Et vi vengono ad odire quelli del Collegio Germanico con molta lor edificatione.

Ogni giorno di festa si va a servire alli spedali con notabil' numero di persone et molti vanno ogni giorno.

S' ha cura di visitar' infermi, aiutare chi muore a ben morire.

Molti insegnano in varie chiese la dottrina christiana, et altri aintano la Compagnia di Santo Apostolo in soccorrere i pover vergognosi et in altre opere pie, ciascuno secondo il talento et vocation sua.

Orig. Arm. 17, caps. 4, n. 6. Päpstl. Geh.-Archiv.

## 22-23. Giovanni Antonio Odescalchi an den Herzog von Mantua 1.

1578 Oktober 25, Rom.

Pio IV, et si è già messo mano per finire il corridore di Belvedere che riguarda sopra il Boschetto. Con gran cura et diligenza ancora attende a far finire la sua Cappella Gregoriana in S. Pietro, la quale serà una delle maravigliose et suntuose cose che si sian fatte dalli antichi in qua, si per essere di mirabile spesa come per essere lavorata di musaico con molta più maestranza et diligenza che non si faceva anticamente; costerà avanti che sia finita più di 200<sup>m</sup> duc. Ha anco fatto incominciare l'altra cappella al dirimpetto della sudetta che viene sopra la sacristia di S. Pietro. . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

## 24. Orazio Scozia an den Herzog von Mantua<sup>2</sup>.

1579 Januar 17, Rom.

... Gode hoggi la corte di Roma la superiorità d'un principe nel quale concorrono tutte le parti che si possono desiderare in un ottimo Papa, attendendo egli con ogni pensiero a quelle cose che convengono al suo carico con animo quieto et moderato indefessamente et perpetuamente et con la suprema intelligenza legale et longa pratica di essa corte, moderando, provedendo et risolvendo tutte sorte de negotii con tanta facilità che ciascuna che ne ha bisogno riceve in essi comoda et pronta ispeditione, vigilando principalmente per la giustitia, con usar però molta equità et humanità, secondo i casi et le persone et in particolare verso i corteggiani di Roma, i quali per lo più conosce partitamente et nominatamente, amando et facendo grandissima stima dei prencipi et portando molto rispetto al collegio dei cardinali et a ciascun cardinale separatamente, gratificando anco et soccorrendo secondo l'occorrenze molti di loro, altri per merito de medesimi et benignità de lui, altri per la dignità del grado, per necessità et importunità loro più che per altro, servando sempre un medesmo tenore di vita esemplare, così per quello che tocca all'una come all'altra sorte di vita sua, largo et patiente nelle audienze et benigno nelle risposte, benchè non facile a conceder le gratie che gli sono domandate, et più tosto parco che altrimente in ogni sorte di spesa fuor che nelle elemosine et soventioni de luoghi pii et maritar vergini, tanto nobili quanto povere, in che a proportione è larghissimo. Secreto tanto che pochissimi sono quelli che partecipano de pensieri et secreti suoi et levatone Morone, Altemps et Como et sigr Giacomo et in alcune cose Madruzzo, non si può dire che conferisca et se allarghi con altri, se non in quanto habbi a trattar con loro secondo i carichi che hanno, ha però in molto rispetto Farnese et Savello et fa molto conto di Sermoneta, Sforza, Este, Orsino et Urbino, ama teneramente il sigr Giacomo, ma con misura tale che l'amore cede al debito, all'honore, alla gloria et buona fama d'un Papa, a quale pare che egli indirizzi tutte le sue attioni, saldo tanto nelle risolutioni che si ha come per impossibile rimoverlo o spuntarlo a conceder gratia negata. Sano et di robusta complessione, et che può, come egli stesso spera, passarsene molti giorni inanzi, et sibene in cardinalato et d'altro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 794.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 23 34 36 160.

tempo fu tenuto ch' egli havesse più del Francese che d'altro, et che l'animo suo inclinasse molto a quella natione, nondimeno riposando hoggi la summa delle cose della christianità principalmente su la grandezza, forza et bonta del Re cattolico, si vede che è rivolto coi pensieri a Spagna più che altrove, conservando però il suo luogo all' Imperatore, a Francia et a tutti gli altri prencipi, i quali come ho detto stima grandemente et agratia volentieri in tutto quello che può. Che egli sia Bolognese et di honesta famiglia et di età di 77 anni et venuto al pontificato quasi per tutti i gradi della corte, ognuno lo sa, et del molto che ci fosse da dirne di più da chi non havesse ad uscir di un sommario breve come sarà questo, tanto basterà haver detto. Dei due nepoti cardinali S. Sisto et Guastavillano, il primo è offitioso et ardente capo della Consulta sopra i negotii dello stato temporale ecclesiastico, il secondo della medesma Consulta assai più rimesso et quieto, et levatone il loro carico et l'haver una volta al giorno sopra esso a trattare con S. Stà, non si ingeriscono in molto altro, non gli dando ne anco S. Bne autorità più che tanto et passando tra loro stessi, et tra loro et il sigr Giacomo, il quale è di molto spirito, poco buona intelligenza, si vuole che questa discordanza habbi in più attioni tenuto alle volte sospeso il Papa et in particolare in quella della promotione non concordando nei sogetti, et volendo l'uno quello che non voglia l'altro, oltre che sia persuaso il sigi Giacomo che a lui non metta a conto col seguito di creature promosse far grandi S. Sisto et Guastavillano, poichè i cardinali creati hanno più occasione di gratificare et servire a cardinali nepoti de Papi che a qual si voglia parente laico che resti per stretto che sia; con Guastavillano discorda però manco che con S. Sisto, con tutto ciò nella promotion passata tra il sigr Giacomo portati Riario et Besanzone, et in sua gratia si può dire che gli habbi promossi S. Stà. Ma venendo hora al collegio de cardinali dirò che essi sono in numero 631.... Le fationi generali et principali sono la Francese et la Spagnuola, le particolari sono Farnesiana, Borromea, Estense, Medicea et Alessandrina, benchè in quella di Borromeo si è di pari autorità a lui Altemps, per haver più adherenze et attendervi, et perchè Borromeo non è per far calo sopra soggetti più d'una che d'una altra fatione che siano proposti, pure che a lui paia che meritano per bontà di vita, a che egli haverà mira sempre più che ad altro. Prima che parlar delle fationi più inanzi, dirò che i papabili di questo tempo sono molti, perchè infiniti pretendono, et sono: Morone, Trento, Farnese, Savello, Perugia, S. Giorgio, Varmiense, Sirleto, Cornaro, Napoli, S. Croce, Tiano, Lomellino, Giustiniano, Albano, Montalto 2 .... Montalto pretende haver Alessandrino col seguito, contrarii Francesi et l'esser frate come è detto di sopra....

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

## 25-26. Giovanni Antonio Odescalchi an den Herzog von Mantua3.

1579 August 7, Rom.

... N. S. ha data la Penitentiaria, che il detto cardinale Varmiense teneva, al cardinale S. Sisto, et S. Sigria che è devotissima sarà quella che durerà le fatiche per

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es folgen die Namen aller Kardinäle nach der Zeit ihrer Ernennung, zuletzt die 13 von Gregor XIII. Ernannten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es folgen eingehende Ausführungen über die Parteien im Heiligen Kollegium und deren Aussichten in einem Konklave.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. oben S. 165.

incaminar bene. Il detto cardinale è morto veramente un devoto et sant'huomo et letteratissimo, il quale ha scritto tanto bene contra gli heretici moderni, ond'egli è stato di molto utile et beneficio alle cose della fede catholica, si come consta ad ogn'uno per l'acquisto delle tante anime ch'egli ha fatto nel regno di Polonia, onde si bene era vecchissimo è stata nondimeno per li sudetti rispetti la perdita molto grande....

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

## 27. Avvisi di Roma vom 6. und 10. August 15801.

August 6: Cavendosi in chiesa di S. Pietro in fondamenti d'una scala sono stati ritrovati 4 corpi santi di Leon Magno, Leon 2. e Leon 3. Pontefice et il corpo d'un rè d'Inghilterra, quale havea la corona et anello con un manto di broccato, che pareva nuovo, e sono più di mill'anni che fu sepolto. Il Papa ha voluto veder il tutto et ha donato al maestro di Camera la corona et anello.

August 10: Vor der Cappella Gregoriana die Leiber der Päpste Leo I., Leo II. und Leo III. sowie die Reste eines englischen Königs gefunden; der Mantel des Königs bis zum Knie Goldbrokat, in Seide mit Goldfaden genäht....

Orig. Urb. 1048 p. 228 b 239 b. Vatik. Bibliothek.

## 28-41. Auszüge aus dem Diarium des Franciscus Mucantius 2.

1574.

Juli 21: Ill. card. Aquaviva, cum dies circiter 20 graviter aegrotasset, reddidit spiritum Altissimo adhuc iuvenis aetatis fere 30; fuit sepultus absque pompa in ecclesia Lateranensi nocte adventanti. Vix credi potest, quanto cum moerore totius urbis et universorum ordinum decesserit, tantam sibi benevolentiam et gratiam ab omnibus comparaverat, morum suavitate ac vitae innocentia. Folgt noch weiteres Lob.

1577

Juli 23: Tod des Kardinals Pisa, maior inquisitor, vir doctrina et experimento rerum celebris et vitae integritate universae curiae gratus.

November 3: Tod des Kardinals Innocenzo del Monte: vir habitus fuit in tota eius vita modici iudicii et prudentiae et plus aequo voluptatibus deditus.

1579.

April 10: Einzug des Paul Uchanski, Gesandten des Königs Stephan Báthory von Polen. Er begibt sich mit seinem Gefolge zum palatium Farnesianum, rari ac sumptuosissimi artificii opus, cui aequale aut simile in urbe aut orbe haud facile reperiri posse crediderim, licet adhuc imperfectum sit, sed brevi, ut creditur, impenso et liberalitate rev. dom. Alex. card. Farnesii perficiendum.

Sommer: Hac aestate diversis diebus S. D. N. visitavit singula collegia a se instituta, nempe Germanorum, Graecorum, Neophitorum et Anglicorum ac collegium Romanum Soc. Iesu, quem eorundem collegiorum alumni pulcherrimis et eruditis orationibus collaudarunt, demonstrantes utilitatem et fructum qui ex tam piis operibus et institutis sperari poterit, eique gratias immortales egerunt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 795. <sup>2</sup> Vgl. oben S. 158 163 165 185.

#### 1580.

Mai: Transactis iam octo integris annis quibus ecclesiae catholicae praefuit. S. D. N. Gregorius Papa XIII eiusque gubernacula summa vigilantia et prudentia felicissime rexit, sacrarum celebritatum caeterarumque publicarum actionum usque adeo religiosus observator fuit, ut vix semel aut iterum per hosce octo annos missam aut vesperas vel matutinas horas solemnes, quibus quotannis statis temporibus summi pontifices interesse vel sacra operari solent, quas vulgo capellas vocant, praetermiserit, consistoria, signaturas, s. inquisitionis consultationes singulis hebdomadis, nonnumquam pluries in hebdomada habuerit, visitationes ecclesiarum et piorum locorum saepius per annum aliaque complura caritatis opera continuo exercuerit, quae enumerari vix possent, ultra perpetuam in dies singulos innumerabilium supplicationum, querelarum seu petitionum in scriptis oblatarum revisionem et expeditionem, ut latius superiori volumine explicavimus, ad quae omnia peragenda quamvis fuerit plenus annorum nempe qui hodie annum agat 79, tamen optimam eius mentem D. O. M. adiuvit, ei vires opportunas ac corporis robur et firmitatem subministrando, quod paucis vel fortasse nullis ante pontificibus contigisse memoratur.

Dezember 1: Ante lucem migravit ex hac vita Ioannes cardinalis episcopus Ostiensis, s. collegii decanus Moronus plurimis gravissimisque legationibus functus, praecipue in Tridentino concilio, de republica christiana optime meritus, vir summi iudicii et prudentiae, a summis pontificibus, regibus et principibus in summa existimatione et veneratione habitus, cunctis gratus et amabilis, integerrimae vitae, in arduis magni consilii, in pauperes ac pia loca beneficeutissimus, nullo suae vitae tempore otiosus, quamquam non satis firma valetudine; biduo antequam decederet, petiit Christum Deum piissimis verbis allocutus, cuius crucifixi imaginem manibus gerebat, eidem ecclesiam catholicam, summum pontificem, omnes ecclesiae ordines et christifideles et fidei unitatem commendavit, protestatus se in eadem unitate catholica semper vixisse ac mori velle, quod si umquam secus opinati essent, eisdem parcebat ipsumque Deum rogabat, ut illis ignosceret <sup>2</sup>.

#### 1581.

Hoc anno permisit S<sup>mus</sup> ad exhilarundum populum paucis quibusdam diebus, hoc est a secunda feria post sexagesimam. personatos per urbem incedere et bravia consueta velocius currentibus elargiri, exceptis tamen diebus dominicis et festivis ac sexta feria et sabbato prout a tempore Papae Pii V nimiam priorem libertatem restringendo introductum fuit; [an autem] huiusmodi ludi et bacchanalia permitti debeant in civitatibus ac praesertim in urbe Romana cum aliqua moderatione, alias fortasse occasio disserendi dabitur.

Februar 13: Fuit etiam his diebus decretum de mandato S<sup>mi</sup>, quod mendicantes omnes reducantur ad monasterium s. Sixti, ubi paulo ante fuerant moniales, et cura huiusmodi data fuit confratribus et praepositis hospitalis s. Trinitatis convalescentium, quod fuit necessarium et optimum decretum saepe alias propositum et tentatum sed numquam ad executionem demandatum, ex quo malitiae et ignaviae multorum occurreret et vere indigentibus plenius et opportunius provideret pro

<sup>1</sup> Ms: et.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. dazu Santori, Autobiografia XIII 168.

878 · Anhang.

cuiusque necessitate, et auferretur importuna eorum postulatio per ecclesias cum divinorum officiorum et populi devotionis turbatione '.

Päpstl. Geh.-Archiv XII 35-36 und Nationalbibliothek zu Paris Cod. 12547.

# 42. Audienzen des Kardinals Santori bei Gregor XIII. betreffs der griechischen Kirche S. Atanasio<sup>2</sup>.

1580.

Oktober 20: Della fabrica della chiesa di Greci - che se cominci.

November 3: Del disegno nuovo della chiesa del Collegio greco — lo viddimo insieme, che si seguiti. Dell'invocatione di S. Atanasio da imporsi alla chiesa nuova — gli piace et che è ben fatto per le raggioni dette e che di questo santo non vi è chiesa, ma de altri dottori greci vi è S. Basilio, la Cappella Gregoriana ha di S. Gregorio Nazianzeno e di S. Giov. Crisostomo vi sarà l'altra all'incontro in S. Pietro.

Dezember 1: Del disegno e fabrica della chiesa — che si seguiti a furia.

1581.

April 20: Della cornice di fuera della chiesa di Greci, che fusse di tivertino e non di mattoni per le pioggie et acqua di tetti — che si parli con Jacopino e che se non fussero questi tivertini la chiesa saria finita.

November 16: Dell'ampliatione della chiesa di Greci — che segli mostri il disegno.

Orig. Audientiae card. Santorii. Päpstl. Geh.-Archiv LII 18.

## 43-44. Giovanni Antonio Odescalchi an den Herzog von Mantua<sup>3</sup>.

1581 Januar 7, Rom.

 $N.~S^{re}$  sta assai bene et marti di mattina fu banchettato dal s. card. de Medici nella vigna che  $S.~S.~Ill^{ma}$  comprò de Montepulciano, che hoggi dì è la più bella et ha il più ricco et commodo palazzo, che si trovi in Roma.

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

## 45-47. Avviso di Roma vom 16. Mai 1582 4.

Le statue ritrovate presso Suburra nella vigna di quel servitore del s. Giov. Giorgio Cesarini, sono 31 antichissime et di gran valuta, smisurata bellezza, tra quali 2 di parragone che superano tutte le altre.

Orig. Urb. 1050 p. 1596-160. Vatik. Bibliothek.

## 48. Giovanni Antonio Odescalchi an den Herzog von Mantua<sup>5</sup>.

1582 Juli 28, Rom.

 $\dots$  È uscito fuori appresso al calendario novo il decreto racconciato, che è una bella cosa, et S.  $S^{t\dot{a}}$  sta presta de far un libro delle nove constituzioni de Ponte-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Verordnung wurde ausgeführt am 28. Februar 1581.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 807.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. oben S. 160.

<sup>4</sup> Vgl. oben S. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. oben S. 204.

fici da Bonifacio VIII in qua et chiamarlo il Settimo, come quello si chiamo il VI. che sarà molto necessario, et si tagliaranno molti stravaganti superflui o che non sono in uso....

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

#### 49. Giovanni Antonio Odescalchi an den Herzog von Mantua 1.

1582 September 9, Rom.

... Oltre il sudetto donativo fatto in questa settimana alli padri del Giesù che importa 116 m ducati. S. Bne ha donato 2 m ducati d'oro in oro alli padri Theatini de S. Silvestro a Monte Cavallo per finir la loro fabrica, che fu giovedì che S. Sia andò a messa in detto luogo, et vedendo la soddetta fabrica imperfetta dimandò, perchè non seguitavano a finirla. Quei padri risposero che non havevano il modo, et informatosi S. Sta dalli capimaestri che vi andaria per finirla detta fabrica 2 m ducati. S. Bne sul partire gli comandò che dopo pranso l'andassero a ritrovare alla vigna di Ferrara, dove S. Sta sta XVI giorni sono, si come fecero, onde subito dal sig' maestro di Camera gli forono dati duoi sacchetti con duoi milla scudi d'oro.

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

#### 50-53. Avviso di Roma vom 14. Dezember 1583<sup>2</sup>.

Montag plötzliche Promotion der 19 Kardinäle, als die Kardinäle sich schon zum Weggehen erhoben, mentre in Banchi si facevano scomesse in diversi modi et si davano denari a furia, che non solo prima di Natale non si sariano fatti cardinali, ma ne ancho per tutto l'anno 84, et che in Palazzo si teneva per hora la promotione smarrita, oltre che i cardinali grandi erano dell'istessa opinione et più degl' altri increduli i nepoti del Papa. Folgt die Liste mit Namen, Empfehlern usw. Bolognetto con qualche maraviglia di quelli, che sanno i disgusti, ch'egli ha dato al Papa nel suo primo carico, ma non già di quelli che sanno, che gli è Bolognese. Et di questi soggetti fu che dir'assai di Vandommo et di Vilna, per esser stati figlii di perfidissimi et sceleratissimi padri, et il simile di Lancelotto per esser nato di circoncisa et Israelitica razza. Il card. Farnese procurava, che il Papa (per servar' almeno in questa parte l'ordine consueto se non in altro) aspettasse i voti degl'altri cardinali ch'erano in Curia et non in concistoro, come quello d'Este, di Savello, d'Altemps et d'altri, ma non fu essaudito, et è da credere, che molti di quelli ill<sup>mi</sup> che s'accostaro alla sedia di S. B., facessero ogni sforzo, per compiacere se medesimi, ma non si sanno le loro pratiche. È ben rimasto stupefatto ogn' uno, che in una promotione così numerosa et presta mons. di Nazaret, governatore di Bologna et signore di tanta prudenza, meriti et integrità, non habbia havuto luogo fra questi, et così mons. S. Giorgio creatura del Papa tanto da lei stimata et per le cause che si sanno, se però è vero, che i disordini passati et le bravate occulte d'alcuni habbiano spinto il Papa a darla fuori con tante lancie rosse per opporsi come si dice a gl'arditi et temerità loro verso il loro generale, et parimente si è miravigliato ogn' uno di mons. Sega insieme con tanti invecchiati in questa militia faticosa della corte con prove inreprensibili et del Bianchetti maestro di Camera così assiduo assistente servitore di S. B., che siano rimasti nella penna, ma così piacque a chi regge il tutto.... Et a questo modo i momi et i contemplativi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 88 810. <sup>2</sup> Vgl. oben S. 166 168.

che con l'occhio mortale vogliono trapassare nel secreto della mente d'altrui, sono stati chiariti da questo soldato vecchio del Pontifice generoso et accorto. Der Datar, Facchinetti, Castagna und Lancellotti erhielten die 1000 Scudi der cardinali poveri.

Orig. Urb. 1051 p. 510-511. Vatik. Bibliothek.

#### 54. Avviso di Roma vom 17. Dezember 1583<sup>1</sup>.

Der Papst soll Farnese geantwortet haben, che Papa Leone X intrò in concistoro con pensiero di voler creare 20 soli cardinali, ma che poi perchè vi pose intervallo per havere i voti delli cardinali absenti, fu sforzato farne 31 a loro contemplatione. Als ihm Farnese den Mons. di Nazaret empfahl, sagte er, er brauche ihn in Bologna, und er wisse sehr gut, daß noch viele andere verdiente soggetti am Hofe seien. Als ihn Gambara an die Verdienste der Bianchetti erinnerte, sagte er, che questo pensiero et raccordo s'aspettava a lei et non ad altri....

Orig. Urb. 1051 p. 512. Vatik. Bibliothek.

#### 55-57. Avviso di Roma vom 24. Dezember 15832.

S'intende, chel Papa disse dopo il giorno della promotione, che all'hora fosse laudato Dio, poichè haveva d'intorno creature da potersene fidare, parole di molta consideratione et da far' credere, che possa esser' vero quello, che con le precedenti avisai, cioè che erunt novissimi primi et primi novissimi.

Die Franzosen sagen, der König habe Vendôme wegen der Kränkung durch seine Familie nicht gewollt, und che se questo cardinale vorrà essere da bene, potrà mirabilmente giovar a cattolici, ma se anche sarà cattivo, guai a noi in quel regno di Francia. Die Franzosen hätten gern Foix oder Lenoncourt gewollt.

Mittwoch war Kardinal Este über zwei Stunden beim Papst, entschlossen, sich über die Art der Promotion zu beklagen, wenn der Papst davon anfinge; aber er tat es nicht.

Orig. Urb. 1051 p. 523. Vatik. Bibliothek.

## 58. Avviso di Roma vom 30. Mai 15843.

Il Papa ha donato il primo sborso delli  $25 \, \mathrm{m}$  sc. del Camerlengato alla fabrica del Collegio generale delli Iesuiti, et gli altri  $25 \, \mathrm{m}$  sc. da pagarsi in 2 anni, gli ha S. B. destinati per finire la capella, che si fa in S. Pietro di rincontro alla Gregoriana dedicata a S. Andrea.

Hora anco per magnificare (come molto dedito alle fabriche) il palazzo di Montecavallo, è entrato in pensiero di erigervi nel mezo della sala una gran torre, la quale domini non solo i sette colli, ma scopri anco questi contorni fino al mare, et tal pensiero di S. B. piace molto al card. Guastavillano, ma S. Sisto n'è nemico, di maniera che questo humilia respicit, et l'altro a longe alta cognoscit.

Orig. Urb. 1052 p. 207. Vatik. Bibliothek.

#### 59. Avviso di Roma vom 6. Juni 15844.

Der Papst erkundigte sich Sonntag bei Kardinal Este sehr freundlich nach seiner Gesundheit und bat ihn, sie zu schonen im Interesse der Christenheit und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 166. <sup>2</sup> Vgl. oben S. 168.

<sup>8</sup> Vgl. oben S. 811 837 838.
4 Vgl. oben S. 838.

bei ihm im Quirinal zu bleiben, a godere la salubrità di quell'aria, le delitie di quel luogo et le commodità di quella stanza fatta capace per ambidue et fabricata da S. S. a beneficio et commodo di S. S. Ill<sup>un</sup>, alla quale sebene non haveva mai detto nulla ne per creanza ne per debito di voler fabricare nel suo giardino, non già però mai speso in quel sito che per servitio et beneficio di lei, della quale voleva dopo morte, che'l palazzo con tutti gli altri miglioramenti, che se gli aggiungeranno, siano i suoi. Der Kardinal ganz betäubt von der Freundlichkeit dieses Boncompagno.

Orig. Urb. 1052 p. 218. Vatik. Bibliothek.

#### 60. Avviso di Roma vom 14. November 15841.

Farnese bat den Papst, daß dem Marchese di Marignano die 40 m sc. geschenkt werden möchten, die ihm Pius IV. gelassen. Der Papst sagte ihm, er solle ihm das Kanzleibuch schicken, wonach Pius IV. sie nur mortis causa schenkte, was der Nachfolger widerrufen könne; ließ sich das Breve von Ces. Gloriero, chierico di Camera, bringen, worin sie auch inter vivos geschenkt waren. Gloriero bat um Verzeihung und gestand, daß der Kardinal es ihn habe tun lassen, worauf der Papst sehr zornig antwortete: Voi servivate il Papa e non i cardinali. Hor poichè v'è bastato l'animo d'alterar tanto la mente d'un simil testatore, con pregiuditio così notabile di questa Santa Sede, il medesimo faresti a noi ancora, et però non vogliamo più servirci dell'opera vostra. Vergebens bitten seine Fürsprecher.

Parlando S. B. col card. di Como sopra la morte di detto Borromeo, mostro quanto amava con supreme laudi quel signore, et quanto a lei sia pesata questa migratione, et fece chiamare a se mons. Spetiano, et a lui comandò, che s'informasse et poi referisse alla S. S. di tutte quell'opere buone, che haveva principiate ad honor di Dio, a beneficio del prossimo et ad utile della chiesa in Milano, perchè vuole S. S. adempire a sue spese i santi pensieri di quell'huomo.

Orig. Urb. 1052 p. 452-453. Vatik. Bibliothek.

## 61-64. Unvollendete und ungedruckte Biographien Gregors XIII.

I. Fantuzzi (Scritt. Bolognesi IV 283) erwähnt eine von Kardinal Guido Ferreri verfaßte Biographie Gregors XIII. im Päpstl. Geh.-Archiv, jedoch gibt er nicht näher an, wo sie dort aufbewahrt wird. Ohne diese Nachricht zu beachten, teilte Ranke (III 50\*) eine Stelle aus dem 2. Buche von Kardinal Ferreris ,Commentaria de rebus Gregorii XIII' mit, von denen er Buch 1 und 2 in der Bibl. Albani fand. Leider ist diese Bibliothek 1857 zugrunde gegangen. Es ist mir gelungen, wenigstens das erste Buch von Ferreris Arbeit im Arm. XI, t. 42, p. 299-320 des Päpstl. Geh.-Archivs zu finden. Über Entstehung und Zweck der Schrift gibt die Vorrede Aufschluß, die hier folgen möge:

Guido Ferrerius cardinalis Vercellensis

Lectori salutem.

Bonifacius cardinalis Eporediensis, patruus magnus meus, dum Bononiae legatum gereret, Christophorum Boncompagnium Ugonis, quem hodie sub Gregorii XIII nomine colimus, patrem familiarissime adhibere solitus fuit: quod singularem illius bonitatem, moderationem, placidissimos mores mirifice probaret.

<sup>1</sup> Vgl. oben S. 38 169.

Petro Francisco autem cardinali patruo meo magna cum Ugone ipso necessitudo intercessit, ex quo una in comitatu fuerunt Caroli Caraffae cardinalis ad Gallorum et Hispanorum reges legati: quod quidem mei erga Ugonem amoris atque observantiae initium fuit. Evenit deinde, summo Dei erga me beneficio, ut insins collega essem in referendi ad utramoue Signaturam munere, in Concilio Tridentino nonnullorum laborum particeps, in examinandis supplicibus libellis, qui cardinali Borromeo porrigebantur, socius, episcopatum utrique gereremus, ac postremo eadem nominatione, quod maximum et sanctissimum vinculum est, a Pio IV in sacrum senatum legeremur. Quamobrem cum hominis interius inspiciendi multas ac praeclaras haberem occasiones, singularem ipsius virtutem ac sapientiam ita semper amavi, suspexi, colui, ut eius pontificatu nihil aut mihi aut reipublicae optabilius contingere posse existimarim. Quo quidem perpetuo meo de summa illius virtute iudicio multisque praeterea erga me beneficiis adductus faciendum putavi, ut eius pontificatum memoriae posterorum prodendum susciperem. Nam et amori, qui foras se promere gestiebat, mos gerendus erat, et ita mecum cogitabam habitura insequentia tempora optimi Pontificis imaginem, quam intueri magna cum utilitate nec sine voluptate possent. Scripsi igitur amans: sed nihil in rebus gestis narrandis amori datum facile ex rebus ipsis intelliges, meque, ut spero et opto, de hoc meo labore amabis. Vale.

#### Es folgt dann nachstehende Inhaltsübersicht:

#### Capita libri [primi]:

| The state of the s |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Brevis descriptio vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cap. I.    |
| De pietate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cap. II.   |
| Quomodo se erga cardinales gerat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cap. III.  |
| De studio conservandae propagandaeque religionis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cap. IV.   |
| De anno Iubilaei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cap. V.    |
| De sacro foedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cap. VI.   |
| De sancto Inquisitionis officio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cap. VII.  |
| De morum disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cap. VIII. |
| De studio pacis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cap. IX.   |
| Honores et praemia ab ipso donata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cap. X.    |
| Conservatio et amplificatio patrimonii ecclesiastici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cap. XI.   |
| Sumptus inutiles sublati, magnificentia et liberalitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cap. XII.  |
| Gravitas, facilitas, humanitas, sermo et studia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cap. XIII. |
| Officium in hospites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cap. XIV.  |
| Dilectio omnium ad eum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cap. XV.   |
| Statura et valetudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cap. XVI.  |

Die Arbeit des Kardinals Ferreri wurde nicht veröffentlicht, denn sie blieb Fragment, wie aus einer Stelle über den Bau der Peterskirche erhellt. Obwohl ein aufrichtiger Bewunderer Gregors XIII., übertreibt Ferreri nicht. So malt er den Zulauf zu dem so glänzend verlaufenen Jubiläum von 1575 zwar aus, aber während andere Berichterstatter die Zahl der Pilger nicht hoch genug angeben können, ist Ferreris Zahl 170 000 fast ganz genau. Die Anstrengungen des Papstes für die Türkenliga werden eingehend geschildert; ihr Scheitern bedauert Ferreri sehr, aber er meint (p. 315), auch Pius V. hätte das Bündnis nicht zusammenhalten können.

II. Eine Vita di Gregorio XIII im Cod. Barb. 4749 (Vatik. Bibliothek) reicht nur bis zum Jahre 1574. Die Hs ist das Originalexemplar des ungenannten Verfassers, der zahlreiche Korrekturen angebracht hat. Diese Vita unterrichtet

gut über das Vorleben des Papstes. Viel unbedeutender ist der Abschnitt über den Pontifikat, der mit der Auflösung der Türkenliga und der Ernennung eines neuen Kardinal-Pönitentiars in der Person Aldobrandinis schließt. Die Abkunft des Giacomo Boncompagni wird von dem Verfasser durch die Bemerkung: suo strettissimo di sangue verschleiert.

III. Die Vatik. Bibliothek bewahrt im Cod. Barb. 2675 p. Lxv f noch eine dritte Vita Gregorii XIII, verfaßt von Paulus Bombinus. Diese in lateinischer Sprache abgefaßte Arbeit bricht aber bereits p. Lxxxv mitten im Text ab: sie reicht nur bis zur spanischen Legation Boncompagnis. Als Verwandter von Kardinal Parisi, dem Protektor Boncompagnis, ist der Verfasser gut unterrichtet; er macht einige wertvolle Angaben über das Vorleben des Papstes, mit genauen Einzelheiten, z. B. den Namen aller Lehrer Gregors XIII. Als nicht ganz zutreffend muß die Bemerkung über die Lehrtätigkeit Boncompagnis bezeichnet werden. Charakteristisch ist, daß die Ungnade Julius' III. verschwiegen wird. Auch der Umstand, daß Boncompagni wegen zu schwacher Stimme seine Professur aufgab, übergeht Bombinus, indem er andere, allgemeine Gründe dafür anführt. Über Bombinus vgl. Mazzuchelli II 3, 1511 f.

#### 65. Maffeis Annali di Gregorio XIII.

Unter den Biographen Gregors XIII.¹ ist unzweifelhaft der Jesuit Giampietro Maffei der bedeutendste und der von den Späteren am meisten benutzte. Maffei ³, 1535 in Bergamo geboren, gab 1565 die schöne Laufbahn, die ihm als Sekretär der Republik Genua winkte, auf, um in die Gesellschaft Jesu einzutreten. Als Professor der Beredsamkeit am Collegio Romano beschäftigte er sich viel mit der Geschichte der ostasiatischen Jesuitenmissionen. Infolgedessen bewirkte Kardinal Heinrich von Portugal seine Versetzung nach Lissabon, damit er auf Grund der besten Materialien eine Geschichte der portugiesischen Eroberungen und der damit eng zusammenhängenden Missionen schreiben könne. Von 1572 bis 1581 arbeitete Maffei in Portugal an seinen Historiarum Indicarum libri XVI (Romae 1588), die ebenso wie sein zuerst 1585 erschienenes Leben des hl. Ignatius weite Verbreitung fanden ³. 1581 nach Italien zurückgekehrt, später durch Klemens VIII. nach Rom berufen, widmete Maffei sich der Papstgeschichte, indem er ein Leben Gregors XIII. in italienischer Sprache ausarbeitete, um sich dann dessen beiden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bedeutung hat von ihnen nur Ciappis 1591 zuerst erschienene Arbeit (neue Aufl. Bologna 1592 und, mit den Abbildungen der Bauten Gregors XIII., Rom 1596). Daneben ist noch A. Cicarellas Vita Gregorii XIII (bei den Platinaausgaben) zu erwähnen. Wertlos sind Matth. Taberna, Draco Gregorianus, Romae 1643, und Bomplani, Hist. P. Greg. XIII, Dillingae 1685. Die Vita di Gregorio XIII, welche Catena schreiben wollte (s. seine Lettere 289), scheint nicht zustande gekommen zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Serassi, Opera omnia I. P. M., Bergami 1747; I. Nicii Erythraei Pinacotheca II 49 f; Tiraboschi VII 2, 367; Renazzi II 227 f; Sommervogel V 293 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Über das Ignatius-Leben s. unsere Angaben Bd V 375 Anm. Über Maffei als Stilist und Historiker s. Bentivogli, Memorie, Amsterdam 1648, 154 f 174 f (vergleicht ihn mit Strada) und Fueter, Gesch. der neueren Historiographie, München 1911, 284.

Nachfolgern zuzuwenden. Nur drei Bücher dieser lateinisch geschriebenen Fortsetzung waren vollendet, als Maffei am 20. Oktober 1603 in Tivoli starb. Auch die Annalen Gregors XIII, waren noch nicht ganz druckfertig. Das Manuskript. an dem beständig geändert und verbessert wurde 1. erhielt der gelehrte Sekretär Jacono Boncompagnis, Paolo Teggia (gest. 1620)<sup>2</sup>, der trotz mehrfacher Aufforderung nicht zu seiner Publikation kam. Diese erfolgte erst 1742 und wurde dem gelehrten Benedikt XIV. gewidmet. Der Herausgeber, Carlo Cocquelines, gibt in der Vorrede Auskunft über die an dem Werke vorgenommenen Änderungen wie auch über die verschiedenen Handschriften, von denen er die der Biblioteca Barberini seiner Ausgabe zugrunde legte. Ein kurzer Anhang (II 431-480) bringt neben einem Abschnitt aus dem 1591 in Rom erschienenen Compendio delle attioni e vita di Gregorio XIII von Ciappi einige Mitteilungen aus dem Archiv Boncompagni. Diese gewähren aber, ebenso wie die Bemerkungen in der Vorrede (I xxII), nur einen sehr ungenügenden Einblick in die Materialien des Boncompagni-Archivs, deren sich Maffei für seine Annalen bediente 3. Cocquelines und Maffei selbst haben diese Quellen ersten Ranges bei weitem nicht genügend ausgenutzt: aber auch wo sie auf ihnen fußen, wird doch der Historiker, dem diese primären Aufzeichnungen zur Verfügung stehen, sich in erster Linie an sie, nicht an ihre Bearbeiter halten 4.

Tritt die Arbeit Maffeis durch die Eröffnung des Archivs Boncompagni und die Veröffentlichung der deutschen Nuntiaturberichte in die Reihe der sekundären Quellen, so bleibt ihm trotzdem das große Verdienst, als Erster eine ausführliche Biographie Gregors XIII. verfaßt zu haben, die, wenn sie auch nicht ganz unparteiisch, so doch ruhig, inhaltsreich, im ganzen zuverlässig 5 und in schönem Stil geschrieben ist. Das erkennt nach dem Vorgang Rankes (III 8 57\*) auch L. Karttunen (S. 11) an, die sonst stark hervorhebt, daß Maffei von der äußeren wie inneren Politik des Papstes nur eine ungenügende Vorstellung gebe 6. Politische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies ergibt sich aus den verschiedenen Kopien im Archiv Boncompagni, an deren Hand sich die Entstehung der Annalen verfolgen läßt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. I. Nicii Erythraei Pinacotheca I 156 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zu den Quellen Maffeis gehörten auch die von Kardinal Guido Ferreri verfaßten Commentaria de rebus Gregorii XIII (vgl. oben Nr 61-64, I). Ein von Maffei benutztes Ms von G. Vossius, \*Opera quae sub auspiciis Gregorii XIII Romae vel alibi prodierunt, in der Sammlung Pietro Pieri zu Rom, die 1908 verkauft wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Manchmal hat Maffei die Akten des Boncompagni-Archivs wörtlich benutzt, so z. B. I 82 betreffs der Kapuziner die Bemerkung Salviatis, den er aber nicht zitiert.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auffallende Irrtümer finden sich I 3 über die Familie, I 5 über die Übersiedelung nach Rom 1538 statt 1539, I 374 falsch über den Tod von vier Kardinälen, II 82 f falsches Datum (s. Theiner III 696). Die volle, von andern verschleierte Wahrheit ist I 24 über Giacomo Boncompagnis Geburt gesagt.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Karttunen sagt u. a.: L'oeuvre n'en constitue pas moins la source principale et indispensable pour quiconque veut étudier le pontificat de Grégoire XIII. J'ajouterai qu'au cours de mes études sur ce pontificat j'ai été à même de constater que cet ouvrage, souvent assez sévèrement critiqué au point de vue de l'exactitude des renseignements [s. Stieve IV 86 A. 1], est infiniment plus digne

Gesichtspunkte vermißte bereits Maffeis Schüler Bentivogli bei den Werken seines Lehrers'. Unglücklich ist die von Maffei gewählte synchronistische Art der Darstellung, welche die Zusammenhänge häufig zerreißen muß und kein einheitliches Bild aufkommen läßt.

# 66-70. Das Familienarchiv der Boncompagni zu Rom und seine Bedeutung für den Pontifikat Gregors XIII.

Von den vielen Privatarchiven und -bibliotheken der Ewigen Stadt ist die Handschriftensammlung der Boncompagni-Piombino wohl am wenigsten bekannt. Ohne Zweifel hat hierzu die selbst von einem Kenner wie Kehr 3 geteilte irrige Ansicht beigetragen, dieses Archiv sei verkauft worden Dem ist nicht so. Das Archiv Boncompagni ist im Palast der Familie in der Via della Scrofa gut erhalten und besitzt sogar einen genauen Index: Bibliothecae Boncompagno-Ludovisiae manuscriptorum codicum Elenchus Anno 1757, von Carolus Sommascha verfertigt. Aus der Vorrede dieses Verzeichnisses erhellt, daß die ganze Sammlung schon zur Zeit Gregors XIII, angelegt und von Sigonio bereichert wurde. Mit der Katalogisierung der Druckwerke beschäftigten sich Dominikus Jordanus und Justus Fontaninus. C. Sommascha ordnete zuerst die Manuskripte, die er zum Teil neu binden ließ. Er vereinigte auch die Handschriften des geheimen Familienarchivs mit den 200 vorher vorhandenen Codices, deren Zahl jetzt auf 448 stieg. Neben wertvollen Autographen 5 beruht die Wichtigkeit der Sammlung vor allem in den Manuskripten über den Pontifikat Gregors XIII., die aber seit der Zeit Maffeis von niemand für die Geschichte dieses Papstes benutzt wurden 6. Zu um so größerer Dankbarkeit bin ich dem inzwischen verstorbenen Fürsten von Piombino dafür verpflichtet, daß er mir im Jahre 1902 alle Schätze seines Archivs zur freiesten Verfügung stellte.

Die Handschriftensammlung der Familie Boncompagni bildet, nachdem die Sammlungen der Borghese und Barberini in den Vatikan, die der Chigi und Corsini in den Besitz der italienischen Regierung gekommen sind, die bedeutendste Sammlung

de foi qu'on ne le croit généralement [ebd.]. Karttunen macht auch auf die sehr genauen chronologischen Notizen Maffeis aufmerksam, deren Original sich im Cod. Borghese III 129 G des Päpstl. Geh.-Archivs befindet.

<sup>1</sup> Vgl. Bentivogli, Memorie 155.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. L. Pastor, Le Biblioteche private e specialmente quelle delle famiglie principesche di Roma, Roma 1906.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Allg. Zeitung 1901, Nr 185.

Als fehlend sind im Katalog nur bezeichnet Cod. B 1, E 107, F 12 u 27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> So von Bembo, Sigonio, Kard. A. Valier, M. A. Muretus, Hieron. Cardanus, Gaspar Scioppius, Franc. Mucantius, C. Baronius, Fab. Albergatus, Matth. Senarego, Kard. Toletus und zahlreichen Mitgliedern der Familie Boncompagni. Keine Handschrift ist älter als das 13. Jahrhundert.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Für andere Zwecke haben in dem Archiv seit 1887 gearbeitet mein allzu früh verstorbener Freund A. Pieper, P. Tacchi-Venturi, P. Pierling, F. Güterbock (s. N. Archiv f. ältere deutsche Gesch. XXV [1899] 39 f), A. Heidenhain, einige polnische Gelehrte, Brom für die Niederlande (s. Archivalia III 265 f) und endlich der junge Fürst Francesco Boncompagni-Ludovisi über die japanische Gesandtschaft an Gregor XIII.

dieser Art, die sich noch in Privathesitz befindet. Sie enthält für Gregor XIII. wesentliche Ergänzungen der reichen Materialien des Päpstlichen Geheimarchivs. Außer zahlreichen Briefsammlungen und Abhandlungen ist von besonderer Bedeutung eine durch den 1612 verstorbenen Herzog von Sora Giacomo Boncompagni zur Zeit Sixtus' V. angelegte Sammlung von Materialien zur Geschichte Gregors XIII... welche Maffei als Grundlage für seine Biographie dienen sollte 1. Man ging dabei in der Weise vor, daß man die Hauptmitarbeiter des verstorbenen Panstes um Aufzeichnung ihrer Erinnerungen bat. Zur Erleichterung der Arbeit wurden ihnen bestimmte Fragen vorgelegt. So ist in Cod. D. 7 ein Schreiben Giacomo Boncompagnis an A. Musotti, dat, Mailand Jan. 1590, erhalten, worin es heißt, daß der Schreiber seit längerer Zeit (buon pezzo) eine Biographie Gregors XIII, habe verfassen lassen wollen: er habe ietzt dafür eine persona sufficientissima gefunden, für die er von allen Seiten Auskünfte zusammenzubringen suche, besonders von solchen Personen. die ministri et più intimi famigliari des Papstes gewesen seien. Zu diesem Zweck sandte er Musotti 51 Fragen? Die Antwort Musottis liegt in derselben Handschrift vor: sie ist so ausführlich und wertvoll, daß sie eine gesonderte Besprechung erfordert (s. unten Nr 76-80).

Weitere Materialien dieser Art sind in einer Beihe von andern Handschriften des Archivs Boncompagni erhalten, namentlich in Cod. D. 5, 6 und 8, Cod. D. 8 ist direkt bezeichnet als Memorie diverse raccolte per la compilazione degli annali ms. intrapresi dal sig. Giacomo seniore Boncompagni, duca di Sora. Die Handschrift enthält einen Bericht über das Konklave, ein Compendio della vita di Gregorio XIII con molte postille orig, fra quali varie del sig. Fabio Albergati, und andere Stücke, namentlich Gedichte, auch Reden, wie z. B. Oratione prima di Ferrante Caraffa marchese di Santo Lucido alla Stà di P. Gregorio XIII doppo i successi della vittoria per la conservatione et accrescimento della s. lega e per l'espeditione della s. crociata (scritta al 1º di Novembre 1573). Auch die Leichenrede auf Kard. Guastavillani (vgl. oben S. 22-23 A. 7) findet sich hier. Materialien ähnlicher Art enthält Ced. D. 6; so mehrere Gutachten über die Malteser Wirren (oben S. 84-85), den Reisebericht des Kard, S. Sisto, F. Boncompagni (vgl. oben S. 381 A. 3), die Abiuratio archiepiscopi Toletani vom 14. April 1576, eine Reihe von Aktenstücken, welche Frankreich betreffen, wie das Rechtfertigungsschreiben Alencons an Gregor XIII., dat. Blois 1575 Nov. 5 (vgl. oben S. 333), und namentlich p. 131-319 die Berichte des Kardinals Orsini über seine Sendung nach Frankreich (s. oben S. 378). Cod. D. 29 enthält Istanze e suppliche da diversi sovrani d' Europa per la reintegrazione dell' ordine religioso degli Umiliati 1572/73. Cod. D. 9 vereinigt die Schriften über die Sorge des Papstes gegen Wasserschäden im Kirchenstaat, darunter namentlich zahlreiche Abhandlungen des Scipione di Castro 8. Das Schreiben Gregors XIII. über die Schenkung der Güter in Bologna an Gia-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cod. D. 28 enthält Lettere spettanti alla compilazione degli Annali di Gregorio XIII. Ein hierher gehöriges Schreiben bei Maffei I xv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es wird darin auch nach den Fehlern Gregors XIII. gefragt. Aus der Anordnung dieser Fragen erklärt sich die Reihenfolge, in welcher Galli, Musotti u. a. ihre Aufzeichnungen niederschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Von demselben Autor enthält Cod. D. 9 auch ein Compendio degli stati e governi di Fiandra und Mem. orig. dei Cantoni Svizzeri. Von S. di Castro finden sich auch sonst zahlreiche Schriften im Archiv Boncompagni, so in Cod. F. 32

como Boncompagni und seine Erben befindet sich im Cod. D. 1; ebenda der Brief über die Krönung Karls V. (vgl. oben S. 11 A. 4). Cod. D. 4 enthält die Schreiben von der spanischen Legation U. Boncompagnis (s. oben S. 15) und Briefe aus den Jahren 1566/71.

Weitaus die wichtigsten Materialien enthält (od. D. 5: Memorie della vita di Gregorio XIII raccolte da diversi e originali relazioni di cardinali, nunzii et altri intesi del di lui pontificato. Die hauptsächlichsten Stücke sind:

- 1. Aufzeichnungen des Kardinals Galli (s. unten Nr 71-75).
- 2. Memorie e osservazioni sulla vita di Gregorio XIII dal card, di Fiorenza (poi Leone XI). Medici, der Gregor den XIII. schon als Kardinal kannte, berichtet über seine Erfahrungen während des Pontifikats. Zur Charakteristik des Panstes bemerkt er gleich zu Anfang: lo posso con verità affirmare di non haver mai trattato con huomo alcuno più accorto, più cauto e più temperato, perciochè nei negotii ch'io passai con S. Bue non si alteri mai ne mai offese con parole alcun principe . . . conservò sempre una somma gravità accompagnata da una mansuetudine incredibile. . . . Spediva con celerità incredibile andando sempre al punto del negotio che si trattava. Dies wird durch Beispiele belegt, ebenso die große Friedensliebe des Papstes, seine costanza und temperanza. Medici bestätigt hier die Erzählung Musottis (s. unten Nr 76-80) und betont: Come inimico dell'otio et de piaceri non lasciò mai ne intermesse la speditione de negotii, sebene tal volta indisposto occultando quanto più poteva l'indispositione come indefesso ch'era nelle fatighe. Zur Verteidigung bzw. Erklärung von Gregors Verhalten gegenüber den Banditen führt Medici zahlreiche Umstände an. Wichtig ist hier vor allem folgende Ausführung: Io posso riferire in sua difesa quello che a S. Stà udi ragionare, et questo è che li papi, che sono vecchi, malagevolmente conducono l'imprese loro a buon fine dove si ha da fare con l'arme, perchè poce sono serviti et di male gambe si dalli lor proprii ministri, si ancora dalli principi et signori.
- 3. Die Aufzeichnungen Salviatis beziehen sich ausschließlich auf die Zeit seiner französischen Nuntiatur. Sie sind oben in Kap. V und VII benutzt. Die Stelle über die Bartholomäusnacht s. unten Nr 86.
- 4. Die Aufzeichnungen des Kard. A. Valier betreffen hauptsächlich seine Visitationsreisen (vgl. oben S. 59 und 735).
- 5. Die Memorie del card. Mattei beziehen sich auf den Streit Gregors XIII. mit Kard. Este. Maffei (II 463 f) stützt sich auf sie für seine Darstellung; es ist dies die einzige Stelle, wo er ein Stück aus Cod. D. 5 ausdrücklich zitiert.
- 6. Die Considerationi des Ces. Speciani sind so reichhaltig, daß sie eine besondere Besprechung erfordern (s. unten Nr 81-85).
- 7. Die Memorie del vesc. di Lodi (L. Taverna) enthalten vor allem Angaben zur Charakteristik des Papstes, die Musotti vielfach bestätigen und ergänzen (vgl. oben Kap. I).
- 8. Memorie del vesc. di Bergamo [G. Ragazzoni] nuntio in Francia bieten wenig Bedeutendes; interessant sind eigentlich nur die Bemerkungen über den Eifer Gregors XIII, für die Visitation der Bistümer.

und 33: De vita et rebus gestis Andreae Doriae; im Cod. D. 10: 1) Trattato politicomorale del Principe; 2) Informatione del generalato d'armi dello stato di Milano a Giacomo I Boncompagni; 3) Avvertimenti dati a Marc Ant Colonna quando ando vicerè in Sicilia.

- 9. Memorie di Mons. Dandino, wichtig vor allem für die französischen Verhältnisse (s. oben S. 389 f).
  - 10. Aufzeichnungen des A. Musotti (s. unten Nr 76-80).
- 11. Memorie di Mons. Domenico Grimaldi, arcivescovo di Avignone. Der Verfasser (vgl. Arch. d. Soc. Rom. XVI 382 431 f) berichtet hauptsächlich über seine Tätigkeit für den Türkenkrieg und für den Schutz von Avignon (s. oben S. 389).
- 12. Sommario delle commissioni date da Gregorio XIII di s. m. al P. Possevino per conto di paci fra principi et propagatione della fede cattolica in varii regni et provincie. Bietet nach den zahlreichen Publikationen Pierlings nur für einige Punkte noch etwas Neues (vgl. oben Kap. X). Als Anhang gibt Possevino eine Zusammenstellung besonders bemerkenswerter Taten und Eigenschaften Gregors XIII. (vgl. oben S. 38 Anm. über Galli) und die Denkschrift an Gregor XIII., die jetzt in den Fontes rer. Transilv. III 1 ff gedruckt vorliegt.
- 13. Der Bericht des P. Giov. Bruno ist wichtig für die Missionsgeschichte (s. oben S. 741 f).
  - 14. Memorie sulle pitture et fabriche (s. unten Nr 100).
- 15. Aufzeichnungen des P. Leonardo di Santangelo, rettore di Loreto (vgl. oben S. 744).
- 16. Memorie di Mons. Venantio da Camerino, von größtem Interesse für das frühere Leben des Papstes und höchst glaubwürdig; oben in Kap. I eingehend verwertet.
- 17. Memorie di Fazolio, mit Fingerzeigen, wo weiteres Material zu gewinnen wäre; dazu einige bemerkenswerte Notizen.
- 18. Gleichsam als Anhang folgen dann noch Varia. Es finden sich hier auch Originalgutachten, so ein von Bernardo Bizzzardo dem Papst vorgelegtes Projekt über die Errichtung eines nuovo ordine di cavalieri. An Giacomo Boncompagni gerichtet ist ein anonymer Vorschlag zur Bekämpfung der Banditen und ein Bericht des Onorato Gaetani über die fortezza di Ancona (Vorschläge zu ihrer Verstärkung und zur Herstellung des Hafens). Die anonymen Avvertimenti per la fortificazione di Civitavecchia et dell' inconvenienti seguiti enthalten Vorschläge zur Befestigung mit Angabe der Fehler, die dabei zu vermeiden seien. Es folgen Gutachten über den Türkenkrieg (s. unten Nr 86—90), über die Judenfrage (s. oben S. 223 f), ein Discorso sopra le cose di Fiandra, ein solcher sul fatto del marchesato di Saluzzo (vgl. Maffei II 34 f 98) und über die Genueser Wirren.

Die durch den Herzog von Sora gesammelten Handschriften zeugen nicht bloß von dessen Pietät gegenüber Gregor XIII., sondern sie sind auch ein neuer Beweis dafür, daß dieser Nepot ein sehr gebildeter und begabter Mann war <sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Törne (S. 119) beurteilt den Herzog ganz falsch. Dieser beförderte Gelehrte (vgl. Litta f. 53), von denen mehrere ihm ihre Schriften widmeten, so z. B. C. Sigonio sein Hauptwerk De regno Italiae (Venetiis 1591), ferner Fabio Albergati seinen \*Trattato di politica, Cod. K 15, und den \*Discorso sul modo di cognoscere la verità e far buona scelta di ministri, Cod. K 11, Archiv Boncompagni zu Rom. Auch die berühmte Sammlung der Stiche des Étienne du Pérac: I vestigi dell'antichità di Roma (Roma 1577) ist dem Herzog gewidmet.

## 71-75. Memorie et osservazioni sulla vita di Gregorio XIII del s. cardinale di Como [Galli].

Aufzeichnungen eines päpstlichen Staatssekretärs über die Zeit seiner Amtstätigkeit sind sehr selten. Zu diesen Seltenheiten gehören die im Codex D. 5 des Archivs Boncompagni erhaltenen Memorie des Kardinals Galli. Galli hatte offenbar den Entwurf einer Biographie Gregors XIII. vor sich, zu der er seine Bemerkungen machte, denn er ordnet diese nach den Kapiteln seiner Vorlage. Interessant ist gleich das Urteil zu Kap. 3. Galli bemerkt hier über die Persönlichkeit Gregors XIII. Fu huomo di sodo e prudente guidicio et d'una constante et perpetua bonta in tutte le sue attioni et abborrente da certi artificii che procedono de la sagacità et astutia ordinaria degli huomini. Über die Lebensweise Gregors bemerkt Galli: Non si sa che havesse altro diletto maggiore che d'attendere a negotii Dispensava il suo tempo benissime stando in perpetua attione. La mattina ricitato l'officio divino in camera usciva a la messa, la quale celebrava per se stesso almeno 2 o 3 volte la settimana. Di poi secondo le giornate attendeva alle capelle, consistorii et signature senza lasciarne mai altro che una capella sola in 13 anni. Il resto del tempo consumava in audienze dandole gratissimamente, perchè pon interrompeva mai quel che parlava, et ne dava molte, perchè con le sue brevi risposte consumava poco tempo con ciascuno. Er verwandte nur eine halbe Stunde für den Mittagstisch, eine Viertelstunde für den Abendtisch, essendo parcissimo del mangiare et bere, senza voler trattenimento di musica ne di buffoni et ciarlatori.

Besonders eingehend spricht Galli von der kirchenpolitischen Tätigkeit Gregors XIII. Die Art seines Berichtes über die Streitigkeiten mit Philipp II. p. 18 f zeigt, wie irrig die Ansicht ist, als ob Galli der ergebene Diener des spanischen Königs gewesen sei. Galli steht hier durchaus auf seiten des Papstes, ebenso bei Besprechung des Aquilejastreites mit Venedig, von dem er bemerkt, daß man sich in dieser Sache nicht einigte: fu lassato indeciso, ma pero con un perpetuo timore de la Republica, che il Pontefice dovesse procedere ad ulteriora contra la Republica, se ben S. Sta per non sturbar la quiete publica d'Italia s'astenne sempre di farlo

Aus seiner Erinnerung schöpfend, berichtet Galli: Molte volte avenne che i cardinali de li congregationi, quando in concistoro referivano alcuni loro decreti et risolutioni fondate ne le legge et autorità de dottori, esso [il Papa] a l'improviso ricordava loro altre più a proposito et di maggior peso, di che essi rimanevano stupiti non meno che de la memoria che del giudicio.

Näher behandelt Galli die Verdienste Gregors XIII. um die Stiftung von Kollegien (s. oben S. 172 f), seine Sorge für die Pilger im Jubeljahr, sein Verhältnis zu den Kardinälen, seine Vorliebe für die Jesuiten (oben S. 170 f), seine Frömmigkeit und Freigebigkeit (oben S. 34). Was die Geldunterstützungen für die Fürsten betrifft, weichen die Angaben Gallis von denen Musottis ab. Nach Galli erhielten Maximilian II, und Heinrich III, je 100 000 Scudi, Erzherzog Karl 40 000, Ernst von Bayern gegen Gebhard Truchseß più di 120 000; Musotti gibt dagegen an: al Redi Franza più di 300 000 scudi, all'Imperatore 100 000, all' arciduca Carlo 100 000. all'impresa di Colonia più di 200 000, al sig. D Giovanni d'Austria 50 000. Diese Angaben dürften denen Gallis vorzuziehen sein.

Bei Besprechung der Bauten schildert Galli die Cappella Gregoriana also: Questa capella per la quantità, varietà et finezza di diversi marmi et colonne

pretiose et per li lavori sottilissimi di mosaico è stimata cosa a nostri tempi molto singolare et che forsi superi di bellezza ogni altro edificio anco degli antichi. Er fährt dann fort: Ampliò et ornò grandemente il palazzo di S. Pietro in Vaticano, et tra le altre cose si fece quell'appartamento che attacca con la loggia di Leone X, con la loggia chiamata Bologna in cima, che da se solo è un grandissimo palazzo, et finì del tutto la Sala regia col suo stupendo pavimento et incrostatura di varii et finissimi marmi et medesimamente la capella Paulina. Ma quel che supera ogni meraviglia è l'haver finito il corridore che da la banda de le stanze papali passa in Belvedere, che fu opera di grandissima et incomparabil spesa, massime per la galaria [sic] che vi si è fatta ornata tutta di stucchi et oro et di varie pitture de la topografia di tutta Italia, tutta distinta in quadri di provincia in provincia con le misure molto giuste, che è forse la più bella cosa che hoggidì si veda in questo genere.

Auf seinem eigentlichen Felde bewegt sich Galli bei Besprechung der diplomatischen Sendungen: nur möchte man wünschen, daß er hier ausführlicher gewesen wäre. Als die berühmteste bezeichnet er die Sendung Possevinos, obwohl bei ihr das Ziel nur sehr unvollständig erreicht wurde. In Schweden, sagt Galli, habe Possevino wenigstens den Sohn des Königs für die Kirche gerettet. Bezüglich Iwans IV. bemerkt er: Ma come l'intentione del Mosco non era in altro che di liberarsi de le guerre, non si puote fare profitto alcuno circa la religione. Auch der Mißerfolg der Sendung des Kardinal-Nepoten zu Heinrich III, wird nicht verschwiegen. Sehr entschieden wendet sich Galli gegen die Behauptung, Gregor XIII, habe eine geheime Liga mit den Guisen geschlossen: E molto lontano dal vero quel che si presuppone che il Pontefice facesse mai lega secreta con li s<sup>ri</sup> Ghisardi ne con altri in Francia, et la verità è questa che li s<sup>ri</sup> Ghisardi mandorno a Roma secretamente il P. Claudio Matthei Iesuita a far intendere a S. Stà la risolutione che essi havevano fatta di pigliar le armi etiam invito rege, per cacciar di Francia tutti gli heretici et rimettere in pie'la purità de la fede cattolica, et che prima che cominciar l'impresa dimandavano l'apostolica benedettione. Il Papa fece consultare da molti theologi quel che in tal caso poteva et doveva fare, et col parere di loro rispose a bocca che se li principi de la lega si movevano principalmente per la religione, S. Stà approbava l'intention loro et li benediva, ne altro fu fatto ne detto in questa materia ne posto cosa alcuna in scritto, et fu nei giorni estremi de la vita del Pontefice.

Es folgen nun noch Mitteilungen über das Konklave (s. oben S. 10) und die Feststellung, daß der Papst die von ihm als Mitarbeiter berufenen Galli und Contarelli stets beibehielt, während er seine sonstigen ministri wechselte.

Eine willkommene Ergänzung zu Musotti bildet dann eine eingehende Schilderung der Lebensweise und des Charakters des Papstes, die oben in Kap. I benutzt wurde.

Als Überleitung zu den Verhältnissen des Kirchenstaates dient ein besonderer Abschnitt: Di alcuni diffetti come credulità, troppa misericordia et qualche prodi galità et gladiorum impunitas massime dopo la morte del S. Raimondo Orsino. Galli bemerkt hier: E venuto [il l'apa] in opinione di molti per troppo credulo et facile et mite. Ma la verità è che egli era prudentissimo et sagacissimo, et per la gran prudenza sua mostrava molte volte di credere quel che conosceva essere in contrario, perchè così espediva di fare secondo la qualità de le persone et de li negotii che correvano, et soleva dire che dove non si poteva provedere, bisognava dissimulare per

non far peggio, et quelli che l'accusano di troppo facile et mite, dovrebbono considerare che in un principe ecclesiastico et vicario di Christo, non propriamente signore, ma padre spirituale di tutto il genere humano, è più laudabile inclinar a questa parte che a la sua contraria, oltre che per otto anni continui del suo pontificato nissuno gli attribui mai questo difetto, perchè non ci erano fuorusciti ne altri malfattori ne lo stato ecclesiastico, ma di poi per la mala qualità de tempi et per la pessima natura d'alcuni si fecero nascere li fuorusciti et li travagli che si videro, et se ben il Pontefice fece ogni sforzo suo et non perdonò a spesa ne a fastidio per estinguerli, non puote pero conseguirlo mai, et così per minor male l'andò tolerando con tanto maggior charità verso la quiete publica quanto che sapeva benissimo l'origine et il fomento di tutto il male.

Zwei weitere Abschnitte handeln De la distruttione di Monte Marciano und über die Stellung gegenüber den Wirren in Portugal: bei den letzteren verschweigt Galli allerdings seine damalige Opposition gegen Gregor XIII. (s. oben S. 262). Betreffs der Türkenliga betont Galli, daß der Papst trotz aller Enttäuschungen mai perse la speranza. Eine wörtliche Wiedergabe verdient, was Galli über Gregors XIII. Stellung zu Stephan Bathory bemerkt; er schreibt: Dipoi nel secondo interegno non hebbe parte alcuna ne la creatione del Rè Stefano, anzi gli fu contrario, perchè non haveva sicurezza alcuna ch'egli fusse cattolico, et dubitava de la dipendenza per la Transilvania dal Turco, onde commandò al nuntio suo in Polonia, che era il vesc. di Mondovì, hora cardinale, che favorisse più presto Massimiliano imperatore, si come fece, et per cio fu eletto il detto Massimiliano da tutto l'ordine ecclesiastico, del vesc. di Cujavia in poi et da tutti gli ordini secolari cattolici, et se Massimiliano era presto a entrar in Polonia, conseguiva il regno senza alcuna difficultà, ma il suo procrastinare fu causa che Stefano anticipasse et si fermasse nel possesso, con tutto che fusse stato detto da la minore et peggior parte, ma assai importò che egli havesse per fautore il cancelliere persona di grande autorità et la principessa Anna sorella di Sigismondo Rè di Polonia morto, la quale favori Stefano con animo di maritarsi poi seco, come fece. E ben vero che mostrandosi poi il Rè Stefano nel principio del suo regno inclinato a cattolici et divoto del Pontefice et de la s. Sede, et sforzandosi ne le occorrenze publiche di dar quanto poteva buon saggio di se a li ministri apostolici, et nel resto governandosi con molta prudenza, et scoprendosi in lui molto valore et esperienza militare, acquistò interamente la gratia del Pontefice, il quale non restò poi di abbracciarlo et haverlo caro et far qualche disegno sopra di lui per qualche segnalato beneficio del christianesimo contra il Turco.

Den Schluß der Memorie bilden Nachrichten über den Tod Gregors XIII., sein Vorgehen gegen Gebhard Truchseß und als Anhang ein Kapitel Delle cose d'Avignone sowie einige Nachträge.

### 76-80. Die Aufzeichnungen Alessandro Musottis über Gregor XIII.

Der Bolognese Alessandro Musotti war von allen, die der Herzog von Sora befragte, sicher am besten in der Lage, eingehenden Aufschluß über das Leben Gregors XIII. zu erteilen, denn er stand bereits vor der Papstwahl mit Gregor in einem so vertrauten Verhältnis, daß er sich servitore confidentissimo nennen konnte. Dieses gute Verhältnis, das bald nach der Thronbesteigung Gregors XIII. seinen Ausdruck in der Ernennung Musottis zum Tesoriere segreto fand. wurde aller-

dings 1573 getrübt (s. \*Avviso di Roma vom 12. September 1573, Urb. 1043 p. 303, Vatik. Bibliothek; vgl. die \*Relation der Bibl. Corsini oben Nr 14). Die Gründe der damaligen Ungnade sind nicht näher bekannt. Später erlangte Musotti die alte Gunst wieder; er erhielt ganz unerwartet das wichtige Amt eines Maggiordomo (Maestro di casa) und wurde am 9. Dezember 1579 Bischof von Imola. Man glaubte, er werde auch noch den Purpur erhalten. Indessen aber starb Gregor XIII., worauf sich Musotti in sein Bistum zurückzog, wo er bis zu seinem Tode 1607 im Geiste der katholischen Reformation wirkte !.

Die im Codex D. 7 des Archivs Boncompagni enthaltenen Aufzeichnungen Musottis sind ebenso umfangreich wie wichtig. Zu Beginn bemerkt er: Questo che segue è quello che io posso dire per verità della vita della santa memoria di Papa Gregorio et per propria scienza et per vera relatione havuta da altri.

Musotti behandelt zunächst sehr eingehend das Vorleben Gregors XIII. und seinen Regierungsanfangt dann schildert er genau seine Lebensweise, die Gründung der verschiedenen Kollegien, die ausgedehnte caritative Tätigkeit, die Bauten, die Verwaltung des Kirchenstaates, die Finanzen (abbondanza) und die Vorkehrungen gegen die Pest, um sich dann dem pazifikatorischen Wirken des Papstes zuzuwenden. Hier schildert er besonders ausführlich das Eingreifen in die Wirren zu Malta (oben S. 84-85). Kürzer behandelt werden die Beziehungen Gregors zu Polen und Portugal. Die Fortdauer der Banditenplage schreibt Musotti hauptsächlich dem Verhalten des Großherzogs von Toskana zu: Conoscendo il Pontefice, che erano fomentati da qualche prencipe che haveva caro di travagliarlo, era il granduca di Toscana Francesco, et volendoli levare, bisognava dare principio a una guerra, cosa da lui (come si è detto) abboritissima; si voltò al rimedio delle orationi et elemosine per placare in questa maniera l'ira giusta del Signore Dio per li peccati de' popoli. Bei dem Verhalten Gregors gegen Piccolomini weist Musotti nochmals auf die Haltung des Mediceers hin und hebt die Friedensliebe des Papstes hervor. Hierauf werden kurz berührt der Ausgang des Prozesses gegen Carranza, die Tätigkeit Gregors als Verteidigers der giurisdittione et libertà ecclesiastica, die Sendung Toledos nach Löwen und die Kalenderreform. Weiter schildert Musotti das Verhältnis des Papstes zu den Kardinälen und die Kardinalernennungen, die er vornahm. Dabei betont er mit Recht die getroffene gute Auswahl und die Enthaltung von Nepotismus. Interessant ist folgende Stelle: Non li piaceva nel sacro collegio delli cardinali numero di frati e diceva ridendo, che per questo rispetto ancora la Sede Apostolica non li dispensava a mutare habiti, perchè fossero conosciuti fra li altri, et li pontefici non ne facessero molti. Non volse mai in cardinalato protettione di religione di frati, perchè diceva, che bisognava lasciare il governo delli frati alli suoi frati et fra frati, et pero levarne anco pochi dalli claustri per darli altri governi etc. Für die Frömmigkeit Gregors XIII. werden eine Reihe von interessanten Zügen angeführt. Die Stelle über sein Verhalten nach der Bartholomäusnacht ist oben S. 372 mitgeteilt Es folgen darauf Einzelheiten über den Besuch des Erbprinzen von Cleve, den Empfang des russischen Gesandten, das Verhalten Gregors beim Tode seines Enkels (vgl. oben S. 26) und eine eingehende Schilderung der japanischen Gesandtschaft. Tod und Begräbnis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Moroni XXXIV 103 f, XLI 261. Auch Musottis Bruder Filippo stand in nahen Beziehungen zu Gregor XIII. (vgl. Törne 250); Montaigne (II 48) verwechselt ihn mit Alessandro.

des Papstes und Bemerkungen über die Rolle, welche die Zahl 13 in seinem Leben spielte, bilden den Schluß.

Die Aufzeichnungen Musottis, der seine aufrichtige Verehrung für Gregor XIII. nicht verhehlt, tragen durchaus das Gepräge der Glaubwürdigkeit. Sie enthalten eine Fülle von charakteristischen Einzelzügen und Äußerungen des Papstes. Aus räumlichen Gründen kann ich hier nur den Abschnitt über Gregors XIII. Bautätigkeit mitteilen!

Et per più imitare li santi pontefici, si diede a fabricare altre chiese et cappelle et a resarcire di quelle, che per l'antichità ne havevano bisogno. Fece fare la honorata cappella del Santissimo Sacramento in S. Giovan Laterano, dotandola d'alcuni capellani, che hanno la cura di quel santo servitio. Fece resarcire tutto il Battesimo di Constantino, et coprirlo di piombo, che ruinava a fatto; fece accommodare il portico di S. Maria Maggiore, che stava a malissime termine: fece in gran parte la chiesa di S. Gregorio nella chiesa di S. Maria in Navicella, dove stano li preti riformati, et fu poi chiamata S. Maria in Gregorio, ampliata dal cardinale Gio. Donato de Cesis; fece la chiesa de Capucini di Roma con la piazza inanzi, et li ajutò molto a fare ancora la loro chiesa et monasterio, che hanno a Frascati, perchè amava molto questa religione, et ne haveva paterna cura. Mentre stava alla villa, se li faceva le spese di tutto punto, et quando si partiva, se li lasciava provisione grossissima per molti giorni; per quelli di Roma haveva commandato, che per sempre li fosse dato quanto pane et vino volessero dell'istesso, che lui magnava et beveva, se bene loro modestissimi non ne pigliavano se non per li infermi. Fabricò a Monteporcio, luogo dell'ill<sup>mo</sup> card. Altemps, una chiesa sotto il titolo di S. Gregorio et li diede entrata honesta, per mantenere un rettore per beneficio di quelle anime, che per la distanza et incomodità del luogo molte volte, anco le feste, stavano senza la messa et molti morivano senza li santissimi sacramenti. Fece in S. Cosma et Damiano una cappella, facendo accommodare tutta la chiesa, dove furono trovati li corpi di Papa Felice Secondo, et di S. Marco et Marcelliano fratelli, et di Tranquilio loro padre, et di S. Abbondio et Abbondantio martiri, i quali dui furono con licenza del Pontefice trasportati con incredibile solennità, pompa et decoro alla chiesa del lesu fabricata dall'illano Alessandro card. Farnese tanto nobilmente, come si vede in piazza Altieri, et ivi furono riposti et da quelli padri tenuti con grande honore, veneratione et devotione. Diede non poco aiuto alla fabrica della chiesa della Madonna de' Monti, che nel suo tempo cominciò a fare tante gratie et miracoli in quel luoco, della quale ne era molto devoto, et la visitava spesso, come fu sempre tutto il tempo di vita sua devotissimo della beata Vergine, et tutte le sue prosperità le riconosceva in gran parte dalla intercessione di questa santissima vergine e madre. Fece anco fare la chiesa delle monache Capuccine a Monte Cavallo, et mentre stava la, se li faceva la spesa, et di poi sempre continuava elemosina. Diede molto aiuto alla fabrica delle convertite nella strada del Corso et erano soccorse di ordinaria et straordinaria elemosina. Aiutò anche notabilmente la fabrica delli padri Theatini di S. Silvestro a Monte Cavallo, a' quali haveva sempre portata particolare affettione, et quando era privato prelato, li dava ordinaria elemosina di un scudo ogni venerdì, quale volse si continuasse di dare anco in pontificato per sua particolare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Publiziert war bisher nur die Stelle über die japanischen Gesandten, bei Francesco Boncompagni-Ludovisi Anhang S. 10-11.

devotione, se bene li accrebbe altra provisione maggiore. Fece soffittare il portico di S. Pietro, che era tutto ruinato. Fabricò la cappella, anzi gran chiesa Gregoriana in S. Pietro di spesa più di centomilla scudi, dotandola di certo numero di capellani, che ogni giorno sono obligati celebrare in detta cappella, dedicandola in honore di quella sempre gloriosa imagine la santissima Madonna del Soccorso, della quale per essere tanto celebre non si dirà altro, perchè quanto si dicesse, si direbbe molto poco in lode di non mai abbastanza laudata vergine e madre, come non si dirà del maraviglioso edificio della detta cappella ornata non di pietre et colonne, ma di gioie et colossi con stucchi et mosaici et organo richissimi et nobilissimi a tale, che lingua non basta per laudare tanta opera. Non tacendo però, che per maggior dote della detta cappella vi fece transportare un' altra pretiosissima gioia il corpo di S. Gregorio Nazianzeno . . .

Aiutò largamente diversi altri monasterii, chiese et monache et in Roma et fuori di Roma et in particolare le monache del Corpo di Christo di Bologna celebre per tutto il mondo, quello di S. Matteo et altri pure in Bologna, soccorrendo anco di bona somma la fabrica della catedrale di S. Pietro di Bologna, donandoli paramenti, croci et candelieri d'argento ornatissimi; mandò alla santissima casa di Loreto paramenti et donativi, comprò alli padri della Trinità del Monte il terreno per fabricar la scala, et se fosse vissuto l'haverebbe fatta.

Fabricò la Sapienza a' PP. Iesuiti, fabrica veramente stupenda et per la grandezza et magnificenza sua, ma molto più per la infinita utilità che porta a tutto il mondo, perchè vi si leggono tutte le scienze da quei padri, con tanto concorso da tutte le parti del mondo continuato et augmentato maggiormente doppo la morte del Pontefice, segno manifesto, che il sig<sup>re</sup> Dio ha particolare cura di queste sante opere per beneficio della christianitade....

Non lasciò cosa a fare questo S. Pontefice a beneficio del stato ecclesiastico, non perdonando ne a spesa, ne a fatica; ridusse la fortezza di Ancona forte principalissimo del stato ecclesiastico in cosi bella et inespugnabile forma, provedendola di molti pezzi artiglieria et altre monitioni con notabile spesa.

Fece spianare tutte le strade della Marca sino alla s. Casa di Loreto, facendo farvi diversi ponti, acciò vi potessero andare le carozze, come fanno, opera utile et necessaria et d'infinita commodità.

Fece ancora fare il ponte sopra la Paglia, dove spese più di 20 mila scudi, opera veramente necessariissima, d'infinita commodità et sicurezza per li passeggieri, che erano trattenuti dalle pioggie, et molti ogn'anno ne pericolavano con perdita della vita e forse dell'anima.

Et fece anco fare il ponte Santa Maria a Roma di tanto ornamento et commodità alla città, opera degna di tanto prencipe, come non è meno degna, commoda et utile la fabrica fatta delli granari alle Termi, dove si conservano li grani dell'abbondanza a beneficio grandissimo del popolo.

Diede anco principio alla bonificatione della valle di Ravenna, riducendola a tale stato, che facilmente si conduceva al fine, et vi spese più di 40 mila scudi, opera che sarebbe molto salubre alla città per il miglioramento dell'aere et utile a tutta la provincia per la gran quantità de grani che vi si coglierebbono, oltre il gran beneficio delle tratte alla rev. Camera Apostolica.

Vedendo anco, che molti vasselli, che conducevano vittovaglia da Napoli a Roma, per la difficultà di aboccare nel Fiumicino si somergevano et molti erano presi da Turchi, fece fabricare una torre, dalla quale si scuoprono li vasselli che

vengono, et se li porgono aiuti et li salvano, facendo inoltre con parere di valenti ingegnieri fare una palafittata in mare per fare un porto sicuro per detti vasselli et vi spese più di 40 mila scudi, et se bene prevenuto dalla morte non puote finire si utile et necessaria spesa, era però in tale termine, che per tanto notabile beneficio a poveri marinari et commodo alla città di Roma, la quale era da lui peculiarmente amata, et sempre faceva qualche cosa per maggior ornato et commodità di quella, come si vede anco per le nobili fontane fatte in Piazza Naone. della Rotonda, del Popolo, la nobile strada da S. Maria Maggiore a S. Giov. Laterano: fece scollare l'acque de monti sotto la Madonna de monti, che prima causavano di gran ruine, et riducendo quelli luoghi habitabili, che prima erano inhabitabili e palludosi. Che dirò delle tante et così nobili fabriche fatte nel palazzo di S. Pietro al Vaticano, di tanti nobili appartamenti aggiuntivi, della vaga et ricca loggia, della Bologna, di quella de Venti, della superba et richissima Galeria: non è lingua bastante per esprimere queste magnificenze e grandezze. bisogna che l'occhio le veda per maggiormente stupire. Fece l'honorato pavimento et incrostatura della Cappella Paolina et sala del Rè facendo finire di dipingere l'una et l'altra da valent huomini et primi pittori di quel tempo. Giorgio Vasaro Aretino, Federico Zuchero Urbinate, Lorenzo Sabadini Bolognese, et ne quattro angoli del pavimento della detta Sala Regia vi sono quattro imprese veramente convenienti a un tanto prencipe, l'una del drago rinvolto con le estremità della coda in bocca, il moto a quo et ad quem, l'altra un tempio con un drago in cima, il moto vigilare, la terza è un drago intiero, il moto che dice foelix praesagium, la quarta è un drago sopra un piè di stallo, il moto che dice non commovebitur. Potrà ciascuno dalla vita di questo Pontefice cavare la interpretatione di questi moti et imprese et come sono verificate compitamente con le sue attioni virtuose et degne.

Ridusse nella honorata maniera che si trova la sala di Constantino per mano di Tomaso Laureti Ciciliano valente pittore; insomma, se si volessero raccontare tutte le honorate fabriche, bisognarebbe scrivere un volume da se; voglio finirla con l'ultima fabrica fatta a Monte Cavallo al giardino del carde d'Este, dove fabricò un superbissimo palazzo per commodità delli pontefici suoi successori ne tempi estivi, et bene sapeva che lui per la sua decrepita non haveva da goderlo, fu come lui disse prima, che lo principiasse.

Ma diceva ancora, che bisognava operare sempre et vivere, come se ogni hora si havesse da morire, et come se si fosse per vivere sempre, et che il temere la morte era una perpetua morte, la quale non si doveva temere se non per bene vivere.

# 81-85. Considerationi sopra la vita di P. Gregorio XIII del vescovo di Cremona [Cesare Speciani]<sup>1</sup>.

Specianis Considerationi sind eines der wichtigsten Stücke im Cod. D. 5 des Archivs Boncompagni und neben Musottis Aufzeichnungen eine der besten Quellen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über C. Speciani, den langjährigen, verdienten Agenten Carlo Borromeos in Rom, Sekretär der Kongregation der Bischöfe und späteren Bischof von Novara und Cremona, wo er im Sinne der katholischen Reformation wirkte, s. neben Moroni VII 147, XVIII 182, XLVIII 135 und Steffens-Reinhardt. Nuntiaturberichte

die unmittelbare Kunde von dem Wesen und der Persönlichkeit des großen Papstes geben, wie ihn nur ein ihm Nahestehender beurteilen konnte. Speciani beschränkt seine Aufzeichnungen auf Dinge, über welche er aus eigener Erfahrung berichten konnte; für alle andern verweist er auf sonstige Quellen. Mehrmals sagt er ausdrücklich, daß man für die betreffenden Angelegenheiten andere befragen solle, die dabei beteiligt waren.

Nachdem Speciani die große Klugheit Gregors XIII hervorgehoben (in Spagna appresso gl' huomini più grandi et insigni di prudenza egli è chiamato il savio governatore per eccellenza), bemerkt er über sein Wesen:

Egli era huomo di pochissime parole et talmente parco et circospetto nel parlare che non diceva mai se non quello che era necessario et con parole più brevi et significanti che poteva in maniera che delle risposte sue da chi non era più che avertito non era inteso qualche volte la mente sua. Dies begegnete selbst Kardinälen. Era oltretanto acuto nell'intendere come tardo nel parlare, perchè uno non haveva così presto cominciato ad aprir la bocca, ch' esso intendeva il fine dove caminava, et gli faceva tali interrogatorii ch' el esponente, se non era più che acuto et prattico, restava confuso, et di qui era che li referendarii in segnatura et l' istessi cardinali non l' arrischiavono di proporre alcune cause delle quali et d' ogni circonstanza essi non fossero bene informati per poter rispondere resolutamente alli quesiti che il Papa soleva fare per il fine che si pretendeva....

Se S. S<sup>tà</sup> fu in alcuna cosa un poco rimesso nel governo del suo dominio temporale, veramente questo procedeva, perchè tutto era rivolto con li pensieri et con le forze sue nelle cose esterne che concernevano il bene commune delle provincie et massime di quelle che erano infestate d'heresie ovvero di guerre, alli quali è noto a tutti i soccorsi ch'egli diede....

Estimò in tutto il pontificato assai per la sua integrità il card Contarello, huomo anche di gran valore et fedele. Si volse del Carniglia in molte cose di riforma et d'altri sacerdoti, con li quali conferiva cose che non soleva dire ad altri, et si domesticò assai col card. Borromeo, ad istanza del quale faceva molte cose et gli credeva portandogli anche un rispetto incredibile per non dire riverenza, et soffriva che il cardinale gli dicesse tutto quello che voleva sopra le cose publiche et private di S. Stà medesima.

Aber auch die Fehler Gregors XIII. verschweigt Speciani nicht. Er bemerkt darüber Folgendes:

Essendosi detto molto delle virtù di questo buon pontefice, sarà conveniente cosa dire dei suoi defetti, sebene non erano molti, perchè ove è gran virtù, difficilmente ponno stare difetti d'importanza.

Egli fu un poco rustico nel trattare, di che alcuni principi si lamentavano non complendo esso con certa creanza, che si suole usare tra principi grandi, et so io che bisognò fare qualche scusa, la quale era facilmente accettata, sapendosi nel resto la bontà et buona intentione del Papa Era parimente sospettoso alle volte, dubitandosi d'esser ingannato da quelli che trattavano seco, etiam che fossero

aus der Schweiz, Einl. zu Bd 1 u. 2 (passim) die auf guten Quellen beruhende, aber sehr selten gewordene Vita di Msg. Ces. Speciani, Bergamo 1786. Speciani zeichnete sich 1586/89 als Nuntius in Spanien, 1592/97 in Deutschland aus; den Purpur erlangte er nicht (s. Bentivogli, Memorie 131 f). Er starb in Spoleto 1607.

persone da bene, et questo avveniva per esser' egli stato lungamente giudice et provato la malitia dei procuratori et altri negotianti, che ingannavano il piu delle volte per ottenere quello che desideravano dalli giudici, se non lo ponno havere per via retta.

Se gl'oppone ancora la troppa facilità di perdonare ai tristi, il che credo che non si doveria attribuire a male parte, perchè le viscere del principe et massime ecclesiastico devono essere tenerissime, et per questo li s. canoni cosi severamente prohibiscono che li chierici non s'intromettino in modo alcuno in queste materie come cose che repugnano alla mitezza che conviene che sia nelle persone ecclesiastiche. È ben vero che queste materie non si doveriano referire al Papa. ma ad altri deputati da lui sopra la giustitia, la quale è necessaria che si faccia. chi vuole tener la republica quieta, altrimente nascono di quei disordini et tumulti che si viddero al tempo di questo pontefice in Roma, ove conviene che la giustitia sia essecutiva et più diligente che altrove per reprimere li malfattori, li quali hanno sempre grandissima et prossima speranza del perdono, se non dal presente pontefice almeno dal futuro per le spesse mutationi che si veggono, et da qua vennero le disgratie grandi che furono in tutto lo stato ecclesiastico de latrocinii et fuorusciti, sebene alle volte questi casi pare che venghino più dalla mala dispositione de tempi o delle persone che da negligenza de superiori, poichè si vede, che anche ove la giustitia è rigorosa, a certi tempi compaiono incursioni di banditi che fanno mali incredibili. li quali forse anche permette il Signore per giusta punitione de popoli, li quali per il più sono poco amici della giustitia et di quelli che hanno cura di farla, cercando mezzi con diligenze iniqui di ricoprire li malfattori et impedire che la giustitia non possa fare espeditamente ciò che conviene.

Am Schluß seiner Ausführungen stellt Speciani einige charakteristische Aussprüche Gregors XIII. zusammen. Ich hebe zwei heraus: Che a quelli che parlavano molto non si dovevano fidare negotii grandi, perche per il più vagliono poco; — Che il principe deve esser secreto nelle cose sue et haver ministri simili a lui in questo.

# 86. Der französische Nuntius A. M. Salviati über die Bartholomäusnacht 1.

Quando Gregorio venne al pontificato, essendo in essere la lega del Papa, del Rè di Spagna e de Venetiani contra il Turco, applicò intieramente il pensiero a procurare tutte quelle cose che potessero essere opportune, acciochè detta lega durasse et prosperasse, et sebene la quantità del denaro, ch' egli poteva spendere, non era a tanto negotio di più consideratione che tanto, nondimeno con tanta generosita d'animo si risolse di non perdonare ad alcuna sorte di spesa, et essendo detta lega principalmente fondata nelle forze del Rè catholico et de Venetiani et anco nelle resolutioni che potevano nascere dalla corte di Francia con tutti gli ambasciatori di detti principi, fece ogni offitio possibile perchè il negotio passasse intieramente bene.

Et perchè a Venetia era nuntio Msgr. Giov. Ant. Facchinetti, vesc. di Nicastro, il quale sin da principio haveva trattato questo negotio, non gli pareva espediente di mandare nuovi ministri, ma indrizzare a lui tutti gli ordini opportuni a detto fatto. Ma in Spagna mandò Nicolo Ormanetto, vescovo di Padua, persona molto

Vgl. oben S. 361 364. b. Baftor, Geschichte ber Bapfte. IX. 1.-4. Aufi.

reputata per essere sempre vissa con molto esempio et attesa alla riforma della chiesa et anco versata ne negotii, acciochè egli con la sua prudenza mantenesse il zelo, col quale il Rè di Spagna attendeva a detto negotio, et facesse che niù sneditamente fossero dati et eseguiti gli ordini che da quella Mtà havevano a dependere. et in Francia destinò Ant. Maria Salviati vescovo che fu di S. Papulo, il quale pareva molto a proposito per negotiare in quella corte, essendovi conosciuto per due viaggi che vi haveva fatto di commissione di Pio V s. m. in quei medesimi giorni: ne par da tacere che ancorchè questi tre nuntii fussero stati adonerati et intrinseci dell'antecessore, non gli hebbe per diffidenti, come molte volte avviene. anzi gli accarezzò et si servì d'essi, non havendo altro pensiero che del ben publico della christianità et esaltatione di s. chiesa. Et se bene communemente si diceva che 'l Papa ricercava il Rè di Francia d'entrare in detta lega et l'instruttioni n' erano piene, nondimeno egli conosceva benissimo, quanto il negotio fosse difficile per non dire impossibile, et che le conditioni ch' havrebbono volute i Francesi, non potevano essere accordate dal Cattolico, i quali nello stringere il negotio havrebbono domandato lo stato di Milano per il secondogenito di Francia et cose simili. et pero il pontefice, ch' era savio, pensava di conseguire che almeno i Francesi con qualche diversione non impedissero il Cattolico necessitandolo ad impiegar le sue sforze in difendere i stati proprii et consequentemente a sminuirle della lega. poichè all'hora si trattava che le sforze Francesi andassero a dar soccorso a ribelli del Cattolico nella Fiandra, i quali havevano ridotti quei paesi in gravissimi pericoli, et se bene si trattava il negotio sotto nome degli Ugunotti et che l' Amiraglio et altri capi d'Ugunotti vi calassino, nondimeno si vedeva che quella non era impresa correspondente alle forze loro, et che si mirava che le forze del Rè di Francia vi si havessino ad inviare. Et questo negotio a benefitio della lega ancorchè si trattasse vivamente dal pontefice, et chel nuntio Salviati non lasciasse che fare per obedire al suo principe et impedire che i Francesi cio non facessino, nondimeno se Dio con la sua bontà non provedeva con nuovo accidente, le cose erano a mal termine, perchè sebene i pareri de grandi di Francia et de consiglieri del Rè di Francia erano diversi, et che mossi da diversi interessi alcuni persuadessero et altri dissuadessero l'impresa di Fiandra, nondimeno è cosa certa che il Rè Carlo gustava sommamente il raggionamente di tal negotio, et che a quello era grandemente inclinato. Ma Dio provedde che quando s'era su la conclusione essendo l' Amiraglio capo de Ugunotti in Parigi et uscendo una mattina dal palazzo regio per tornare a desinare, gli fu da una fenestra tirata un' archibugiata che gli portò via alcuni diti della man destra et passò il braccio sinistro, et questo fu a XXII d'Agosto 1572, la quale ferita ancorchè fosse mortale, nondimeno havendo di più il detto Amiraglio usato parole molto insolenti et il medesimo fatto i suoi seguaci, fu persuaso il Rè d'assicurarsi da casi suoi con farli morire, di che havutone consiglio con alcuni pochi la sera del 23 dopo cena la matina de 24 di buon hora comandò le guardie et fu ammazzato l'Amiraglio con molti capi principali di quella setta, il che roppe il negotio di Fiandra, et se bene molti hanno voluto et forse scritto che tale uccisione succedesse per negotio havuto di lunga mano, nondimeno il pontefice et prima et dopo il fatto seppe chiaramente che la deliberatione nacque all'hora, anzi che l'archibugiata fu tirata all'Amiraglio senza saputa del Rè et per opera di quelli ch' erano di maggior autorità nella corte, i quali vedendo quanto detto Amiraglio con i ragionamenti delle cose di Fiandra et di altre simili imprese andasse pigliando l'animo del Rè, dubitorno che

egli non fusse per potere acquistare tanto di credito et di autorità presso di lni, che fosse per essere il primo della corte con pregiuditio della loro grandezza, et pero se ne vollono assicurare, come fecero.

Kopie. Cod. D. 5. Archiv Boncompagnizu Rom!

#### 87. Carlo Borromeo und die Mailänder Pest im Jahre 1576.

Der Mut und die heldenmütige Aufopferung für das Wohl der Mailänder, welche Carlo Borromeo während der furchtbaren Pest des Jahres 1576 bekundete, werden von seinen Biographen Bascapè (lib. 4 p. 80—180), Giussano (lib. 4 p. 248—316) und Sylvain (II 130—175) eingehend geschildert. Man vgl. ferner Lossen im Hist. Taschenbuch 5. Folge IV (1874) 247—270 und Corradi in den Rendiconti del R. Istit. Lombardo di scienze e lettere 2. Serie XV (1888). Siehe auch Gemelli, A proposito di alcune accuse contro S. Carlo Borromeo. Ricerche epidemiologiche, in La Scuola Catt. 4. Serie XVIII (1910) 165—224. Weitere Literatur ebd. 170 f., im Arch. stor. Lomb. IV (1877) 124 f. und bei Sticker, Abhandl. aus der Seuchengeschichte und Seuchenlehre. I, 1: Die Pest, Gießen 1908, 108 ff 423 f.

## 88-90. Ungedruckte Schriften über den Krieg gegen die Türken.

Von den zahlreichen mit Gregor XIII. in Beziehung stehenden Schriften über die Türkenfrage erschienen wenige im Druck?: die meisten sind nur handschriftlich erhalten.

Mehrere hier einschlägige Arbeiten bewahrt das Archiv Boncompagni zu Rom im Cod. D. 5 Nr 20. Ich hebe hervor: 1. Originalbericht des Onorato Gaetani an Giacomo Boncompagni, Herzog von Sora (ohne Datum), über die fortezza d'Ancona und deren Verbesserung, die wegen der Türkengefahr nötig erschien. Daran reihen sich im Anschluß an die Arbeit des Scipione di Castro Vorschläge zur Herrichtung des Hafens; 2. Avvertimenti per la fortificatione di Civita vechia delli inconvenienti seguiti, o. D. (technische Vorschläge, wie Civitavecchia gut zu befestigen und manche Fehler dabei zu vermeiden seien); 3. Anonymes Gutachten über den Türkenkrieg, o. D.; 4. Discorso come si potrebbe combatter l'armata nemica nel porto di Modone (mit Zeichnungen), o. J. Außerdem ent-

¹ Aus den Aufzeichnungen Salviatis sei noch folgende Stelle mitgeteilt: Per conservatione della Sede Ap. et estirpatione dell'heresie del regno di Francia hebbe Gregorio per bene che i Cappuccini vi s'introducessero, accioche essendo essi Italiani et venendosi può dir da Roma et edificando con l'esempio della vita, si togliesse gran commodità agli heretici di subornare i populi, i quali sotto pretesto di zelo dell'honor di Dio et con anteporre alcuni mancamenti degli ecclesiastici seminano dogmi falsi et sovertino quelli che non sanno più che tanto. Vgl. oben S. 400.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Höchst selten ist die Abhandlung von Domenico Mora: Parere del capitano Domenico Mora da Bologna sopra l'ordine di guerreggiare la potenza del Turco et quello che in cio egli giudica necessario di fare per superarlo. Al illustime et eccel<sup>mo</sup> Sign. Castellano di S. Angiolo il S. Giacomo Boncompagni. In Bologna per Alessandro Benacci, 1572. Über die Schrift des Fr. Gondola s. die Angaben des Herausgebers Voinovich im Archiv f. österr. Gesch. 11C 638 f. Vgl. Pometti. Per-la storia d. Marina Ital., Roma 1898, 75 A. 8.

hält Cod. F. 39 des Archivs Boncompagni noch einen Discorso a Gregorio XIII perchè i Veneziani col Rè cattolico si opponghino alla potenza Ottomana.

Das Päpstl. Geh. Archiv enthält in Arm. 18, caps. 6, n. 3 die an den Papst gerichtete Denkschrift eines cav. Marco Samuel d'Antivari über den Türkenkrieg, o. D.; ferner in Arm. 11, t. 91, p. 96 f einen Discorso sopra la guerra difensiva d'Italia per mare et terra, da Pietro Rossi, 1575, Gregor XIII. gewidmet.

Undatiert, aber früher als dieser Discorso verfaßt, ist die Orazione di Ferrante Caraffa a Gregorio XIII per l'espeditione della Crociata im Cod. XIII F. 54 der Bibl. Naz. zu Neapel und im Cod. D. 8 des Archivs Boncompagni zu Rom. Es ist ein Plan zur Weiterverfolgung des Sieges bei Lepanto, der dem Papst alsbald nach seiner Wahl vorgelegt wurde<sup>1</sup>.

Im Reichsarchiv zu Stockholm fand ich \*Relatione d'un ambasciatore di S. Stà intorno alle cose Turchesche, dat. Rom 1574 Dez. 1. Der Verfasser, der im Auftrag des Papstes in Ragusa weilte, berichtet, was er dort erfuhr, damit man in Rom zeitig Vorkehrungen treffen könne. Schilderung der militärischen Macht des Sultans. Padre santo, è necessario che si la Italia non vuol perir et succombere alla possanza di tanto inimico, non aspetti ch'il Turcho come un fulgore le venghi sopra, perchè la rovina sarà irreparibile, ma è bene che i suoi principi le prevedano senza ingannarsi. Das Beispiel der Griechen sollte abschrecken. Eine Liga, die über 300 Schiffe verfügt, könnte Großes gegen die Türken ausrichten; an ihr müßten der Papst, Venedig und Spanien teilnehmen. Treulosigkeit der Türken, die stets die Friedensschlüsse brachen. Venedig wird durch seinen Friedensschluß allmählich zugrunde gehen. Aber selbst wenn Venedig nicht will, darf die Hoffnung auf eine Liga nicht aufgegeben werden. Italien kann 100, Spanien 200 Galeeren stellen. Alle Welt, besonders die Italiener, richten ihre Hoffnung auf den Papst.

#### 91-96. Berichte der päpstlichen Visitatoren der Diözesen Italiens<sup>2</sup>.

Das Päpstliche Geh.-Archiv bewahrt in seiner Abteilung ,S. Congregazione del Concilio eine bisher noch von niemand beachtete Fülle von Berichten der päpstlichen Visitatoren für die Diözesen Italiens, die sehr wertvolles Material für die Kirchengeschichte Italiens enthalten. Die Ausnutzung dieses Quellenmaterials muß der Lokalforschung überlassen bleiben. Zum Beweise, wie eifrig und eingehend und andauernd Gregor XIII. es sich angelegen sein ließ, durch Visitation der Diözesen Italiens den Trienter Reformdekreten Eingang zu verschaffen, mag hier die nachstehende, unter gütiger Mithilfe von A. Mercati angefertigte Übersicht genügen:

1573: Bologna (A. Marchesini visitiert die Stadt und delegiert für die Berggegenden Giulio de Canis, für die Ebene Annibale Malvezzi), 3 Bde; Faenza (Marchesini), Ravenna (G. Ragazzoni, Bischof von Famagusta), Ragusa (Sormani, Bischof von Montefeltro), Farfa (G. B. Maremonti), Camerino (Salvatore Pacini; Maremonti), Jesi (S. Pacini, Bischof von Chiusi), Orvieto (Alf. Binarini, Bischof von Rieti) 3, Bagnorea (Alf. Binarini durch Lor. de Grassis O. Pr.), Assisi (P. Camaiani,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein \* Gedicht an Gregor XIII. über den Türkenkrieg im Vatic. 7192 p. 246, Vatik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 54-56.

<sup>8</sup> Andere \* Akten im Bischöfl. Archiv zu Orvieto.

Bischof von Ascoli) 1, Bertinoro (G. Ragazzoni, der auch Ravenna und Cervia visitierte).

1574: Ronciglione, Capranica u. Sutri (Binarini), Bracciano (Binarini durch Luca Ant. Pucci), Toscanella (Binarini), Gubbio (Ragazzoni), Todi (Camaiani), Imola (Marchesini), Pesaro (Ragazzoni), Montefeltro (Ragazzoni, der auch Urbino visitierte), Castro u. Canino (Binarini), Bondeno u. Carpi (Maremonti), Tivoli (Binarini, der auch Aquila zu visitieren hatte) 2, Cagli (Ragazzoni).

1575: Pescia (G. B. Castelli, Bischof von Rimini), 2 Bde; Malta (Pietro Dusina), Modena (A. Marchesani, Bischof von Città di Castello, der auch Reggio visitieren sollte), Mantua (A. Peruzzi, Eischof von Cesarea, und dessen Delegierte), 2 Bde; Klöster in Florenz (Alf. Binarini, Bischof von Camerino).

1576: Grosseto (Bossi, Bischof von Perugia, der auch Siena und Massa visitierte). Pienza (Bossi), Montalcino (Bossi), Siena (Castelli), Mailand (Ragazzoni, Bischof von Famagusta), Tortona (Ragazzoni als Bischof von Bergamo), Volterra (Castelli), 2 Bde: Pavia (Peruzzi und dessen Delegierte), 3 Bde.

1578: Ferentino (Domenico Petrucci).

1579: Istrien (Ag. Valier, Bischof von Verona), Dalmatien (Ag. Valier), Budua (Ag. Valier), Piacenza (Castelli, der auch Visitator für Parma war). 3 Bde; Crema (Castelli).

1580: Benevent (de Lunel, 2 Bde; Carlo Trecarlini und Lucio Corvi, Delegierte von Lunel), Brescia (Carlo Borromeo), Chioggia (Valier), Borgo S. Donnino (Bossi als Bischof von Novara).

1581: Bagnara (Ott. Pasqua, Bischof von Gerace), S. Francesco delle Vigne zu Venedig (Alb. Bolognetti, Bischof von Massa). Alatri, Ferentino u. Anagni (Ann. de Grassis, Bischof von Faenza).

1582: Mondovì (Scarampi, Bischof von Campagna u. Satriano), Brugnato (Bossi), Crema (Razazzoni, Bischof von Bergamo).

1583: Viterbo (Vinc. Cultelli, Bischof von Catania), Montepulciano (Ag. Peruzzi, Bischof von Sarsina), Borgo S. Sepolcro (Ag. Peruzzi), Cortona (Ag. Peruzzi).

1584: Treviso u. Feltre (de Nores, Bischof von Parenzo), Belluno (de Nores), Lodi (Bossi), Casale (C. de Montilio, Bischof von Viterbo), Sarzana (Giov. de Angelis als Delegierter).

1585: Noli (N. Mascardi, Bischof von Mariana) 4.

## 97. Visitationstätigkeit italienischer Bischöfe.

Neben den Apostolischen Visitatoren waren auch viele Bischöfe Italiens bemüht, durch Visitationen und Synoden ihren Sprengeln die Wohltaten der tridenti-

¹ Über die Visitation von Foligno durch P. Camaiani vgl. auch Jacobilla.
\*Croniche di Foligno, Ms im Besitze von Faloci Pulignani zu Foligno.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über Binarinis Visitation in Ferrara s die \*Berichte des Giulio Masetti vom 16. Juni, 3. Juli, 11. August, 8. und 22. Dezember 1574, im Staatsarchiv zu Modena.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. das \*Breve an den Herzog von Mantua vom 20. September 1575. Orig. im Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>\*</sup> Außerdem ohne Jahr Dekrete des Visitators Mascardi für Savona und für Albenga.

nischen Reform zu vermitteln. Das Päpstl. Geh.-Archiv enthält in seiner Abteilung, S. Congregazione del Concilio nur einzelne dieser Akten, so die 1576 durch den Erzbischof Lelio Brancacci von Tarent vorgenommene Visitation. Die meisten Visitationsakten bewahren die bischöflichen Archive. Ich habe die im Erzbischöflichen Archiv zu Ravenna beruhenden näher eingesehen; sie sind in zwei Bänden zusammengestellt.

Der erste Band bewahrt neben Visitationsakten von 1545 (Visitation von Stadt und Diözese durch den Generalvikar), 1550 (ebenfalls durch den Generalvikar), 1557/59 (Visitation der Stadt durch den Generalvikar), 1566 (Visitation der Stadt durch den Erzbischof Giulio Feltre della Rovere), 1567 (Diözese), 1571 (Visitation der Stadt und der Diözese, zuerst durch Kardinal Giulio della Rovere, später durch seine Suffraganen) für die Zeit Gregors XIII. zunächst die Akten der seit April 1573 vorgenommenen Visitation der Stadt und der Diözese durch Hieroymus Ragazzonus, episc. Famagustanus, in quibusdam prov. Romandiolae civitatibus visitator apost., reformator et corrector (vgl. oben Nr 91—96). Ragazzoni stützt sich dabei auf ein Breve Gregors XIII. vom 2. April 1573; er sah besonders auf Einhaltung der Residenzpflicht und Eignung der einzelnen Priester für ihr Amt.

Der zweite Band der Visitationsprotokolle betrifft die Visite fatte dal ill. Cristoforo Boncompagni. Boncompagni begann seine Tätigkeit am 20. Mai 1579 mit seiner Kathedrale. Die von ihm gestellten Fragen gehen sehr ins Einzelne. Die Visitation, bei der auch die Orden untersucht wurden, dauerte den ganzen Sommer hindurch bis zum 9. Oktober 1579. Mit dem 8. April 1580 beginnen die Visitationsprotokolle des Generalvikars. Auch dieser nahm seine Aufgabe sehr ernst. Bei den Priestern werden Lebenswandel und Residenzpflicht ebenso genau untersucht wie die Spendung der Sakramente und die Abhaltung des Religionsunterrichtes, bei den Laien die Zahl der Osterkommunikanten, die Kommunionen überhaupt und die öffentlichen Sünder. Für 1582 liegen vor die Akten der Visitatio facta ab archiepiscopo Boncompagni, die sich auf das Gebiet von Ravenna und Ferrara erstreckte, für 1583 die Akten der Visitatio cathedralis et aliarum ecclesiarum civitatis Ravennae durch den Generalvikar.

In Ravenna herrschte auch ein reges Synodalleben. Erzbischof Giulio Feltre della Rovere hielt 1567 und 1571 Diözesansynoden, 1569 eine Provinzialsynode ab. Cristoforo Boncompagni hielt Diözesansynoden 1580, 1583, 1593, 1599 und eine Provinzialsynode 1582 (s. Synodus dioc. Ravennat. A. 1790, Romae 1791, xxvii). Die Akten der zweiten Diözesansynode von 1583 sind im Erzbischöft. Archiv aufbewahrt; sie enthalten eine Fülle der trefflichsten Reformbestimmungen.

#### 98. Denkschrift an Gregor XIII. über die Kongregationen.

Modo da sostenere il peso della gravezza de negozii del pontificato facilmente, gia proposto a Pio V sa. mem. et esseguito in gran parte da S. Santità con molta laude sua e satisfattion del Collegio.

(Mutai la forma in maggior brevità non scemando la materia.)

Perchè si trattano diversi negotii in Camera di V. Stà et le sogliono impedire le audientie de molti signori et prelati et persone private, si era pensato, per

<sup>\* \*</sup>Solche von 1578 im Erzbischöflichen Archiv zu Urbino.

allegerire questa gran somma di facende e di audientie, di proporre che Ella potrebbe restar servita, se in tutti i negotii della corte deputasse tante congregationi de cardinali, quante fossero le qualità de negotii et l'importanza loro, et fra essi vi fosse il capo principale, il quale havesse poi cura di riferire alla S<sup>1a</sup> Vostra nel giorno che gli fosse assignato per l'audientia sua; e questo medesimo ordine si potrebbe osservare anche nelle altre congregationi speciali et distinguendo le qualità de negotii.

- 1. Dico che all'offitio della S<sup>ta</sup> Inquisitione si potrebbono deputare 4 o 6 cardinali, con ordine che havesse poi a rifferire alla S<sup>ta</sup> Vostra l'Inquisitor Maggiore il tal di.
  - 2. Alla Signatura di gratia altrettanti o quanti paresser a lei.
  - 3. Alla Signatura di giustizia quattro almeno.
  - 4. Alla Signatura secreta.
  - 5. Alli negotii de principi ossia alla Lega quel numero che le paresse.
  - 6. Alle cose pecuniarie
  - 7. Alle cose dell' annona.
- 8. Alli negotii di reforma, tra quali vi fossero ancora quelle delle visite de vescovi.
  - 9. Al Concilio.
  - 10. All'occorrenze de frati, monache et vescovi absenti.
- 11. Per le cose dello stato ecclesiastico e per le querele de tribunali di Roma deputare una consulta.
- 12. Alla Dateria ancora si era pensato di deputare qualche congregazione per maggior scarico suo.

Et in queste X congregationi facilmente s'impiegarebbono tutti i cardinali, a' quali si darebbe satisfattione et i meno esperti verrebbono a guadagnare con la compagnia de più pratici. Alle quali congregationi ancora si potrebbono commettere altri negotii occorrenti, secondo la qualità loro alla giornata, ad referendum.

E per ordinare ancora tutte le audienzie, potrebbe deputare i giorni per gli offitiali della corte et per gli ambasciatori, per prelati et cardinali, i quali però si haverebbono a contentare di ragione delle audienzie de concistorii, overo due volte il mese di havere audienzie private.

Kopie. Var. polit. 82 p. 446. Päpstl. Geh.-Archiv.

### 99. Verzeichnis der Inquisitionskardinäle 1566-16211.

Nel principio del pontificato del b. Pio V erano otto li sig<sup>ri</sup> cardinali della congregatione del S. Officio, cioè l'ill<sup>mi</sup> e rev<sup>mi</sup> signori:

Giovan Michele card. Saraceno [† 1568].

Giovanni Battista Cicada card. S. Clemente [† 1570]

[Giovan Suavio] card. Reomano [† 1566].

F. Clemente [D]Olera Minore Osste card. Araceli [† 1568].

Carlo card. di S. Martino ai Monti Borromeo [† 1584].

Ludovico Simonetta vesco di Pesaro card, del titolo di S. Ciriaco [+ 1568].

Vitellozzo card. de SS. Sergio e Bacco Vitelli [† 1568].

Francesco card. di S. Luca Alciato [† 1580].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 216.

Dal Pontificato poi del b. Pio V fino a tutto il ponteficato di Paolo V sono li seguenti:

Bernardino Scoto card. arcivescovo di Trani [† 1568].

Angelo Nicolino card. arcivescovo di Pisa [† 1567] 1.

Francesco card. Paceco [† 1579].

Giovan Francesco card. Gambara [† 1587].

[Giannaolo] card, ab Ecclesia [† 1575].

Lodovico vescovo di Trento card. Madruccio [† 1600].

Giulio Antonio Santorio arcvo card. di S. Severina [† 1602].

Giacopo vescovo di Sabina card. Savelli [† 1587].

Giovan Antonio Facchinetti card. de SS. Quattro Coronati [später Papst Innozenz IX., † 1591].

Giovan Batt. Castagna card. di S. Marcello [später Papst Urban VII., † 1590]. Pietro del titolo di S. Prisca card. Deza [† 1600].

F. Girolamo del titolo di S. Tomaso in Parione card. d' Ascoli [Bernerio, † 1611].

F. Costanzo del tito di S. Pietro al Monte d'Oro card. Sarnano [Boccofuoci, † 1595].

Domenico del tito di S. Lorenzo in Panisperna card. Pinello [† 1611].

Paolo Camillo del tito di S. Cecilia card. Sfondrato [† 1618].

Francesco del tito di S. Maria Traspontina card. Toledo [† 1596].

Camillo del tito di S. Eusebio card. Borghese [später Papst Paul V., † 1621].

Pompeo del tito di S. Maria in Aquiro card. Arigone [† 1616].

Lucio del tito di S. Quirico e Julita card. Sasso [† 1604].

Francesco del tito di S. Croce in Gerusalemme card. de Avila [Guzman, † 1606].

P. Roberto del tito di S. Maria in Via card. Bellarmino [† 1621].

F. Anna Decars del tito di S. Susanna card, de Giury [† 1612].

Ferdinando del tito di S. Eusebio card. Taverna [† 1619].

F. Anselmo Marzato del titº di S. Pietro in Monte aureo card. de Monopoli [† 1607].

Innocentio vescovo di Camerino card. del Bufalo [† 1610].

Lorenzo del tito di S. Lorenzo in Paneperna card. Bianchetti [† 1612].

Pietro del titolo di S. Nicolò in Carcere card. Aldobrandino [† 1621].

Antonio arcivo di Burgos card. Zappata [† 1635].

Giovanni Garzia del tito de SS. Quattro Coronati card. Mellino [† 1629].

Fabritio del tito di S. Agostino card. Verallo [† 1624].

Francesco del tito di S. Calisto card. Roccafocaù [† 1645].

F. Agostino del tito S. Maria d'Araceli card. Galamino [† 1639].

F. Felice del tito di S. Girolamo de Schiavoni card. Centini [† 1641].

Giovanni del tito di S. Clemente card. Bonsi [† 1621].

Gasparo del titº di S. Croce in Gerusalemme card. Borgia [† 1645].

Pietro del tito di S. Tomaso in Parione card. Campori [† 1643].

Scipione del tito di S. Susanna card. Cobellutio [† 1627].

F. Desiderio del tito di S. Clemente card. Scaglia [† 1639].

[Auf der Rückseite von anderer Hand:] Cardinali del S. Offitio da Pio V a Paolo V inclusive.

Kopie. Ottob. 2498 p. 262. Vatik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier fehlt Scipione Rebiba; s. unsere Angaben Bd VIII 213.

### 100. Memorie sulle pitture et fabriche [di Gregorio XIII] '.

La f. m. di P. Gregorio XIII fece fare in Roma e fuori molte degne e magnanime imprese, tra li quali dignissima è stata la cappella Gregoriana, architetto della quale è stato Giacomo della Porta Romano; il musaico d'essa cappella fu ordinato e disegnato da Gieronimo Mutiano pittore Bresciano, e dal medesimo sono state depinte le doe tavole, che hora fa metter in opera l'ill. et ecc. duca di Sora cioè una di S. Gregorio Nanziano. La lavation de piedi, che fece il Signore all'apostoli, che sta sopra d'una delle porte, la fece Tadeo Landini scultore Fiorentino.

Sopra le cinque porte di S. Pietro e tutte le caposcale di palazzo [Vaticano], dove sono dipinti tutti l'atti delli apostoli, furono fatte con ordine e disegno di Lorenzo Sabbatini pittore Bolognese.

Nella cappella Paolina il medesimo Lorenzo Sabbatini dipinse tre quadri, nel primo la lapidation di S. Stefano, nel secondo S. Paolo riceve il lume nella casa d'Anania, lo terzo il miracolo che fece S. Pietro contra Simon Mago. Il quadro dove è depinto il battesimo di S. Paolo, ha fatto Federico Zuccaro<sup>2</sup>, e similmente tutta la volta dove son depinte attioni dell'apostoli S. Pietro e Paolo.

Il fine della Sala Regia, dov'è la battaglia navale e altr'attioni fatte in honore e benefitio di s. chiesa, fu condotto con ordine e disegno di Georgio Vasari pittore Aretino.

ll quadro del Spirito santo nel mezzo del palco della Sala del Concistorio lo fece Gieronimo Mutiano, la galeria piccola a canto a detta Sala Lorenzo Sabbatini.

Della Galeria maggiore ne fu architetto Ottaviano Mascherino, la pittura delle tavole di cosmografia fu fatta con ordine e disegno del rev<sup>um</sup> P. Ignatio Dante, vescovo d'Alatri, le pitture della volta ordinate da Gieronimo Mutiano, ma designate da Cesare Nebbia da Orvieto.

La Loggia de'venti ne fu architetto Ottaviano Mascherino; la pittura dov'è la fortuna che patì S. Paolo alla venuta di Roma, con altre inventioni, la fece Nicolao Pomarancie; le stantie a canto alla medesima loggia le dipinse Matteo Fiamengo, eccellentissimo nel far paesi.

Le loggie del cortile di Palazzo verso ponente le ordinò Martin Longo architetto, le pitture delle seconda e terza loggia Lorenzo Sabbatini, quelle della quarta, dov'è dipinta la translatione di S. Gregorio Nanziano, e d'alcune tavole di cosmografia il vescovo d'Alatri.

La sala detta la Bologna, dove sono depinte al mezzo della volta i 12 segni celesti con una prospettiva di colonne adornata di varie figure e nella prima pariete vi è depinta Bologna in pianta con il suo territorio, nella seconda Bologna con l'edificii alzati e nella terza vi son doi quadri, [in] uno de quali è depinto Gregorio IX con li decreti e nel secondo Bonifacio VIII che conferma i privilegii alli dottori e scolari del studio di Bologna: tutta l'opera di pitture fu ordinata e designata da Lorenzo Sabbatini e molte cose fatte di sua propria mano, ma li 12 segni celesti nominati li ordinò Giovan Antonio Varesi.

<sup>1</sup> Vgl. oben Kap. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Danach ist die Angabe von H. Voß, Malerei der Spät-Renaissance II 460 zu berichtigen.

Il palazzo di Monte Cavallo l'ordinò Ottav. Mascharini, la sepultura di Gregorio XI a S. Maria nova fu fatta da Pietro Paolo Olivieri scultore Romano.

Lo studio della Sapienza Giacomo della Porta.

La chiesa di S. Marta Ottav. Mascharino.

Il collegio Romano il P. Giuseppe Valeriano architetto Giesuita.

La chiesa e il collegio de Greci Giac. della Porta.

Il ponte senatorio detto di S. Maria Matteo del Castello architetto.

La chiesa di S. Gregorio alla villa di Frascati Martin Longo, un quadro del crocifisso in pittura Gieronimo Mutiano.

La statua della Madonna fatta da bronzo nella facciata di S. Maria di Loreto Gieronimo Recanati.

Gl'architetti e pittori provisionati da essa f. m.:

Prima Martin Longo architetto, appresso Ottav. Mascharino.

Pittori provisionati:

Il primo fu Georg, Vasari Aretino.

Gieronimo Mutiano.

Lorenzo Sabbatino et ultimamente Tommaso Laureto pittore Siciliano fatto venire da essa f. mem. a Roma per depingere la sala Costantina.

La f. m. di P. Gregorio XIII fece venir in Roma il medesimo T. Laureti per depinger la volta della Sala Costantina, et havendo egli anco assunto di far l'inventioni, li venne in animo di far attioni del medesimo imperatore et in particulare quelle che fece in honore e beneficio di s. chiesa, et havendo esso Tommaso vista in una delli parieti della medesima sala la donatione d'Italia fatta da Costantino a S. Silvestro e suoi successori rappresentata per una figuretta non molto intelligibile. pensò di fare l'istessa Italia distinta in 8 provincie secondo l'ordine de Strabone per più intelligenza di tal donatione. Pero fece nelle 4 pedocci della volta esse provincie. 2 per pedoccio, e primo la Liguria con la Toscana, appresso la Romana e la Napoletana, seguendo la Locania con la Puglia et ultimamente il Piceno con Venetia, tutte fatte in figura de donna con 2 puttini per ciascheduno che tengono l'uno l'insegni e proprietà del paese, l'altro l'inscrittione, nelli mezzi tondi piccoli o sordele, che chiamano alcuni della professione; per l'incontro delle finestre la depinse la Corsica e Sicilia pure adornate de puttini che tengono medesimamente insegne e descrittioni; nelli mezzi tondi grandi ha fatto li 3 corpi del mondo con le sue inscrittioni cioè l' Europa, l' Asia e l' Africa, nelli 4 angoli della volta son depinte 2 arme di essa felice memoria e 2 ombrelle insegna di s. chiesa, quali tutte son' accompagnate da 2 virtù con le sue inscrittioni, e prima la vigilanza e sapienza, che tiengono in mezzo una dell'armi, appresso la benignità e clemenza, dai lati di una delle ombrele la liberalità e magnificenza, tengono in mezzo l'altr' arma sicome la sincerità e concordia l'altra ombrella. Nelle lunette della volta vi son depinti alcuni puttini in scoccio con arte di prospettiva, che tengono alcun' ornamento imperiale come il regno, la mitra, la corona, lo scettro, le vesti purpuree, lo stocco e speron d'oro et altri ornamenti, che dimostrano la dignità e facoltà lasciata da Costantino a S. Silvestro e suoi successori. E perchè nelle parieti della medesima sala vi son depinte in forma di donne le 4 principali virtù, non parse ad esso Tomaso farle anco nella volta per non se vedere soto e sopra una medesima cosa, ma conoscendo egli tal virtù esser proprie della detta fel. mem., li venne in consideratione di farle a modo di embleme senz' alcun moto. Però fece in 4 triangoleti, che fan l'ornamento della volta, un globo della terra per

ciascheduno in mezzo a 2 serpenti che doi timoni lo sostengono, sopra il primo ha fatto un specchio, al 2º una spada la bilancia, al 3º un leone e sopra il quarto la briglia, volendo dimostrare che la fe. mem. di P. Gregorio XIII governo benissime il mondo con prudenza, giustitia, fortezza e temperanza.

Nel mezzo della volta pensò di dipinger quella degna attion di Costantino, quando commandò che per tutte le parti del suo imperio si gettassero a terra gl'idoli e s'adorasse Christo nostro redentore, ma essendo piacciuto al signor di tirar a se quell'anima benedetta, il nominato Tomaso non la possete far adornata di figure, come desiderava, per non esserli stato concesso dal successore d'essa fel. mem., ma nondimeno fece in quel luogo una prospettiva di un tempio, in mezzo al quale un altare con un crocifisso, e per terra una statua di Mercurio fracassata. che significano la medesima intentione.

Kopie. Cod. D. 5. Archiv Boncompagni zu Rom.



## Nachträge und Berichtigungen.

- S. 18 A. 4: Über Carniglia vgl. Boratyński, Caligarii Epist. 41.
- S. 30 3. 2 lies , Lunghi' ftatt , Longhi'.
- S. 38 A. 1 3. 5/6 nach ,Beltrami, Roma 48' einzuschieben: Bgl. Bonamicus, De claris pontif. epist. script., Romae 1753, 255 313.
- S. 38 A. 2: n. Da Bonte (Relazione 16) nennt als einflugreich bei Gregor XIII. auch bie Karbinale M. A. Colonna und ben von Lothringen.
- S. 59 B. 10 nach ,Bolani' einzuschieben: in Gubbio Mariano Savelli; bazu als Anmerkung: Siehe U. Pesci, I vescovi di Gubbio, Perugia 1919, 119 f.
  - S. 75 3. 10 lies , Pabilla' ftatt , Pabillia'.
  - S. 75 3. 11 lies , Terranova' ftatt , Terranueva'.
  - S. 91 3. 5 lies bei Stans ,1583' ftatt ,1584'.
- S. 94 A. 1 3. 7 f: Über den 2. Bb der Letters of St. Theresa (London 1921) vgl. Rev. hist. CXXXVIII 274 ff. Am Schluß der Anmerkung beizufügen: Salaverria, S. Teresa de Jesús, Madrid 1922.
  - S. 119 A. 1 3. 2 lies ,Schweftern' ftatt ,Schwefter'.
  - C. 125 M. 4 lette Beile lies . Mr 21 a' ftatt . 121 a'.
  - S. 129 A. 2 beigufügen: Beitschrift San Filippo Neri A. II (1922) Dr 5.
  - S. 144 M. 1 lies ,Bladus' ftatt ,Bladius'.
- S. 147 A. 5: Im Jahre 1575 wurden allein in der Peterskirche 354 400 Kommunionen ausgeteilt und 47 000 heilige Messen gelesen; f. Cerrati, T. Alpharani de basil. Vatic. liber p. 164.
- S. 148 U. 1: Über die Pilger aus Faenza vgl. Marcello Valgimigli, \* Notizie stor., Bibliothek zu Faenza.
  - S. 156 A. 8 lies , Dr 14' flatt ,4'.
- S. 157 A. 5: Über die Villa d'Este s. jest noch V. Pacifici in den Atti e Mem. d. Soc. Tiburtina di storia e d'arte I (1921) 58 f; vgl. auch die Annali e Mem. di Tivoli di Giov. Maria Zappi a cura di V. Pacifici, Tivoli 1920, 55 f.
- S. 157 A. 5: Über Karbinal 3pp. d'Efte als Magen ber Gelehrten f. Cian im Giorn, d. lett, Ital. LXXVIII 165 f.
- S. 158 A. 2, 163 A. 1, 165 A. 1 3. 12, 185 A. 3 lies "Anhang Mr 28-41" ftatt .31-41".
- S. 158 A. 4 3. 8 nach, Bergamo 1914, 78 f' einzuschieben: A. Boselli, Il carteggio del card. A. Farnese, Parma 1921, 66 f.
  - S. 159 M. 4 lies , Dr 45-47' ftatt ,47'.
  - S. 163 A. 4 und S. 225 A. 1 lies , Mafetti' ftatt , Maretti'.
  - S. 165 A. 1 3. 7 lies , Mr 25-26' ftatt ,26'.
- S. 165 A. 1 3. 9 nach ,bilbet' einzuschieben: Das ichone Portrat bes Karbinals Hofius im Kamalbulenferklofter Bjelany bei Krafau abgebilbet bei Straganz, Gefc. ber neueren Zeit, Wien 1910, 186.

- S. 166 A. 4 R. 3 und S. 168 A. 3 lies , Rr 50-53' ftatt .53'.
- S. 168 21. 1 u. 4 lies . Mr 55-57' ftatt .55'.
- S. 169 A. 2: Über bie auch in weltlicher hinsicht segensreiche Tätigkeit Carlo Borromeos in Mailand und seine Förderung der Gelehrten voll. den Aussah in der Riv. Europea 1877, II 455 f, wo der Mailander Erzbischof mit Recht als ein Mann superiore al suo tempo bezeichnet wird.
  - S. 182 3. 7 lies ,Ammanati' ftatt ,Amannati'.
  - S. 193 U. 8: 29 dl. Mercati, Bibl. Vatic. Baronio bibliothecario 88.
  - S. 197 A. 1: Die Ratatombe der Jordani ift Ende 1921 wieder aufgebeckt worden.
- S. 197 A. 4 beizustigen: de Ram, Considérat. sur l'hist. de l'université de Louvain. Bruxelles 1854. 92.
- S. 198 A. 1: Über bie Berufung des Coftanzo Barolo († 1575) als Professor ber Medizin f. Bibliografia Romana I (1880) 239 ff.
  - S. 200 A. 6 beigufügen: Carini, Bibl. Vaticana, Roma 1893, 63.
- S. 200 A. 7: Über Handschriften, die von Anagni nach Kom gebracht wurden, vgl. Boratyński, Caligarii Epist. xxx1.
- S. 201 A. 3: Das Gregor XIII. gewidmete \* Werk des Antonius Trancosa über die Messe bei den Chalbäern im Cod. S. h. 107 der Bibl. Alessandrina zu Rom.
- S. 201 A. 3: Alpharanus, De basil. Vatic. liber p. 1 ff: Widmung bieses Werkes an Gregor XIII. Bei Boratyński, Caligarii Epist. 463 Widmung von Sokos lowskis Censura orientalis ecclesiae (Cracoviae 1582) an Gregor XIII.
  - S. 219 A. 5 3. 7 lies , Massellara' ftatt , Massettara'.
  - S. 220 3. 5/6 lies ,Maffilara' ftatt ,Mafcellara'.
  - S. 220 M. 3 hingugufügen: Blustein, Storia degli Ebrei di Roma, Roma 1921, 138.
  - S. 230 3. 15 lies: ,an Gregor XIII.'
  - 5. 233 A. 3 am Schluß beigufügen: Boratyński, Caligarii Epist. 321.
  - S. 245 3. 7 lies ,Foglietta' ftatt ,Foglieta'.
- S. 252 A. 6 nach "Ritter I 501 f' beizufügen: Schellhaß in ben Quellen und Forschungen XIII 273 f.
- S. 257 A. 3 nach , Maffei I 362' hinzuzufügen: Bgl. auch G. Savagnone, Contributo alla storia dell' Apost. Legazia in Sicilia, Palermo 1919, 21.
  - S. 264 A. 2: Bal. Savagnone a. a. D. 21.
- S. 274 3. 6: Statt ,ein gunftigerer Erfolg' lies: nach vielen Enttaufchungen gulett ein gunftigerer Erfolg.
- S. 373 A. 1 3. 3 not Paris 1920 einguichieben: Hanotaux, Hist. de la nation française VI (Goyau, Hist. religieuse), Paris 1922, 356 ff.
  - S. 378 A. 1 porlette Zeile lies , B. be Cenival' ftatt , B. be Cenival'.
  - S. 380 A. 2 3. 2 lies , Masetti' ftatt , Maselli'.
  - S. 385 3. 1 und S. 400 3. 7 lies ,Bifchof' ftatt ,Erzbifchof'.
- S. 398 A. 8 3. 2 nach , Nr 71-75' einzuschieben: Bgl. auch Raulich, Storia di Carlo Emanuele I Duca di Savoia I, Torino 1898, 236.
- S. 407 3. 6 v. u.: Statt , Nach dem vollständigen Migerfolg' lies: Nach biefem Mißerfolg.
- S. 409 A. 2 beizufügen: G. Hesse, De Martelaren van Roermond, Sittard 1911; vgl. Anal. Boll XXXVIII (1920) 447 f.
  - S. 468 3. 4 b. u. lies ,Fabricius' ftatt ,Fabritius'.
  - S. 521 3. 10 lies ,Bellini' ftatt ,Bellino'.
  - S. 528 3. 9 lies ,Baume' ftatt ,Beaume'.

- S. 544 A. 6 ift , Zaccaria Delfino' bis , Gutachten 22' ju ftreichen (vgl. S. 546 3. 17--19).
  - S. 581 A. 14 beigufügen: Archiv für öfterr. Gefch. LXXXVI 361 Unm.
- S. 583 A. 3 beizufügen: Bgl. Bibl im Erganzungeband ber Mitteil. bes Wiener Sift. Inftit. VI (1901) 575 f.
- S. 587 A. 4: \*Regist. expedit. legat. Germaniae ill. et rev. card. Madrutii A. 1582 Pars 2, Oria. im Cod. 1976 ber Stadtbibliothef au Trient.
- S. 587 A. 10 beizufügen: Über die Grazer Runtiatur vgl. Biaudet 31 ff; Mitteil. bes Bereins für Steiermark XLI (1893) 118 f; Lang, Beitr. zur Kirchengesch, der Steiermark. Graa 1903. 18.
  - S. 596 R. 5 lies Albert' ftatt Albrecht'.
  - S. 671 3. 7 v. u. lies ,genug' ftatt ,genugenb'.
  - C. 704 M. 3 3. 6 lies ,fie betont' ftatt ,er betont'.
- S. 709 A. 4 am Schluß beizufügen: A. Brou in ben Études 170, Rr 1 vom 5. Januar 1922.
  - S. 725 A. 2 beigufügen: A. Suonder, Der dinefifde Ritenftreit, Machen 1921, 23 f.
- S. 752: Über die von J. be Acosta versaßten Litterae annuae von 1576 über die peruanische Provinz, in einer Handschrift der Bibl. Bittorio Emanuele zu Rom, s. Schmidlin in der Zeitschr. f. Missionswiff. XI (1921) 80.
- S. 768 A. 3: Statt ,Bgl. im Anhang . . . Rom' lies: Siehe die \* Aufzeichnungen Matteis im Archiv Boncompagni ju Rom über biefen Borfall.
  - S. 772 3. 7 lies , Giacomo' ftatt , Giobanni'.

An allen im Personenregister unter ,Sanders' verzeichneten Stellen lies ,Sanders' ftatt ,Sander'.



## Berfonenregifter.

a

Abel, Leonardus, Titularbifchof von Sidon 743 - 746. Abundius und Abundantius, Beilige 804. Acciaiuoli, Bernardino 807. Accoramboni, Vittoria 774. Acosta, José de, Jesuit, Missionar 752 bis 753 911. Mbp 205. Adolf, Bergog von Solftein 444 596 599 600. Abrian VI., Babft 200. Agazzari, Jejuit 177. Agelli, Antonio, Gelehrter 189 204. Agoftino, Antonio, Gelehrter 193. Agricola, Georg, Bifchof von Lavant und Sectau 457 459 460 588. Mauillar, Bedro de 746 749. Milly, Bierre d', Theolog 206. Atbar, Großmogul 729-731. Alba, Bergog 355 357 361 363 371 410 412 424 611. Albani, Kardinal 9 254. Alber, Ferdinand, Jesuit 506. Albergati, Fabio 21 885 886 888. Albert von Ofterreich, Kardinal 162 270 273 596. Alberti, Cherubino, Maler 34 831. Alberti, Giobanni, Maler 831 837. Albrecht V., Herzog von Bayern 5 429 437-444 445 449 456 457 458 459 462-463 464 465 467 468 471 472 481 482 485 486 488 489 491 508 513 548 556 558 562 572 575 576 579 580 582 583 598 599 600 604 605 606 607 616 620 622 623 624 627 628 629. Albuquerque, ipanischer Statthalter in Mailand 70. Alcantara, f. Betrus. Alciati, Francesco, Kardinal 11 156 165 204 254 452 811. Aldobrandini, Giovanni, Kardinal 18 22 48 156 163 226 238 241 859 883. Albrovandi, Uliffe, Naturforscher 189. Alençon, Franz, Herzog von Anjou 317 320 379 380 383 390 392—393 394

395 416 421 886.

b. Baftor, Geidicte ber Bapfte. IX. 1 .- 4. Muff.

Aleffi, Galegaap, Architeft 803. Alexander VI., Papit 233 801 820. Alfaro, Bedro de, Franzistaner, Miffionar Maardi, Bildhauer 142. Allen, William 176 177 190 275-278 279 282 283 284 288 292 293 294 298 305 308 311 314 316 318 319 321 339 - 340 341 - 342 350. Almeiba, Luis, Jefuit 712. Aloifius von Gonggaa 55 184. Alpharanus, Tiberius 202 910. Altemps, f. Mart Gittich. Altoviti, Antonio, Ergbischof von Floreng Alvarez, Baltafar, Jefuit 106 108. Alvarez, Michele, Franzistaner, Vifitator 481 489-490. Amalteo, Attilio 189. Amalten, Giambattifta 189. Umbrofius, Rirchenlehrer 203. Ammanati, Bartolomeo, Architett 182 791 793 810 811 812. Ammianus, Nicol., Augustiner 201. Anchieta, José de, Jesuit 754—755. Ancina, Giovenale, Oratorianer, Bijchof von Saluzzo 137 139. Andreas von Ofterreich, Karbinal 162 448 492 495 596 620 621 652-653 654 655. Anerio, Giovanni Francesco, Tonfeter 137. Animuccia, Grovanni, Tonjeger 135-136. Unjou, f. Allencon und Beinrich III. Anna, Bergogin von Bagern 471 634. Anna Jagellona 663 664 666 667 669 680 688. Untichi, f. Bresciano. Antivari, Marco Samuel b' 900. Antoniano, Silvio 189 204. Antonio, Prior von Crato, portugieficher Thronbratendent 262 315. Apian 440. Agnaviva, Claudius, Jesuitengeneral 171 708 744.

58

Aguaviva, Giulio, Kardinal 156 162 163.

Aquaviva, Rodolfo, Zejuit, Missionar 184

Aragon, Carlos de, Gergog von Terranova, ipanifcher Statthalter in Mailand 75 269.

730 - 732

Aragona, Mfgr. 860.

Aragona, Simone Tagliavia d', Karbinal

Arator, f. Szántó. Arca, Fabio 11.

Archinti, Romolo, Bifchof von Novara 59. Arco, faiferlicher Gefandter in Rom 360.

Arcudio, Bietro 179.

Arben, Eduard, Großicherif von Warwidihire 326.

Arenberg, Gräfin von 150.

Argya, Graf 308 309.

Arias Montanus, Beneditt, Exeget 203.

Aringhi, Schüler F. Reris 135.

Armagnac, Kardinal 7. Arndt, J., Mystifer 101. Arnold, G., Mystifer 101.

Arpino, Giuseppe Cefari d', Maler 829.

Arpino, Pietro Magno b' 189.

Arfenga, Girolamo, Franziskaner, Bifi= tator 740.

Arfenius, Generalpräfident von Ballom= brosa 86.

Atholi, Earl von 309—310. Aubignh, f. Stuart Esmé.

Aubigny, 1. Stuart Esme. Audebert, Nicolas 785.

Auger, Edmond, Jesuit 402.

August, Kurfürst von Sachsen 444 546 547 548 549 564 565—566 568 569 vis 571 572 573 574 579—580 581 588 589 594 630 656.

Auguftinus, Rirchenlehrer 98.

Aumale, f. Claube II.

Avalos, Rodrigo be, Ordensvisitator 86. Avençon de St. Marcel, Guillaume d', Bischof von Embrun 403.

Avila, Pedro de, spanischer Gesandter in Rom 255.

Avogadro, Ottavio, Graf, Banbitenführer

Anamonte, spanischer Statthalter in Mai= land 70-71 74 75 255.

Azarias, armenischer Patriarch 745. Azpilcueta, Martin, Kanonift 38 155 190.

#### 34

Bacon, Roger 206. Baglione, Giov., Ru

Baglione, Giov., Runftichriftsteller 819

Baglioni, Familie 766.

Bajus, Michael, Theolog, Jrrlehrer 228 bis 232.

Baldinucci, Antonio, Jesuit 184.

Balducci, Antonio, Dominifaner, Inquifitionskommissar 216.

Balbuini, Martin, Bischof von Ppern 414. Ballerini, Jesuit 184.

Banez, Dominitus, Dominitaner 107. Bar, Franz, Bafter Weihbischof 502.

Barajas, Graf, spanischer Aatspräsibent 268. Barbaro, Marcantonio, benezianischer Bailo 242 246.

Barnannes, Isaak, Fürst 734. Baroccio, F., Maler 142.

Baronius, Cäjar, Oratorianer, Kirchengeschichtschreiber 6 123 124—126 130 131 133—134 139 140 141 189 191 193—194 196 201 204 205 221 423 797 885.

Barreira, Balthafar, Jefuit, Missionär 734. Barreto, Melchior Nuñez, Provinzial von Andien 723.

Barrière, Jean de Ia, Zisterzienserabt 403. Bartolini, Kardinal 142.

Barvitius, Johann, bayrischer Agent in Köln 650.

Barzana, Alonfo, Jefuit, Missionar 751. Bascape, Carlo, General ber Barnabiten 61 75 78 87.

Bathorn, Andreas, Kardinal 168 683.

Bathorn, Christoph, Woiwode 683.

Báthorh, Sigismund, Woiwobe 683 684. Báthorh, Stephan, König von Polen 5 168 198 210 259 271 272 274 663 666-668 669 670-671 672 673 674 677 679 680 681 682 683 684 685 699 700 701 703 704 706 707 708 849-850 891.

Baume, Claude de la, Erzbischof von Befançon, Kardinal 164 169 528.

Beaton, Erzbischof von Glasgow 295 309 313 314 316 317 319 327.

Beauville, Gefandter Karls IX. in Rom 366 368.

Becke, von ber, Bremer Gefandter 629 630. Beda 205.

Beirer, Augustiner-Chorherr zu Augsburg, Propst 490—491.

Bellarmin, Roberto, Jesuit 184 203 269 685.

Bellegarde, Mt. de 379.

Bellini, Marcantonio, Auditor des Nuntius Bonhomint 521 530.

Belo, Lorenzo, Gelehrter 201. Bembo, Humanift 885. Beneditt XIII., Papft 140.

Benitius, Philippus, Seiliger 125. Benoist, René, Bibelüberseber 233.

Bentivogli 885.

Benvoglientt, Fabio 189. Benzi, Jesuit 198.

Berchmans, Johannes 184.

Berg, Marquard von, Bischof von Augeburg 492.

Bernieri, Kardinal 216.

Bernini, Architekt und Bilbhauer 814. Bertrand, Ludwig, Dominikaner, Miffionar 106 748. Beftiani, Giufepte de 259.

Bialobrzeifti, Dartin, Bijchof von Ramieniec 678.

Bianchetti, Lodovico, Maeftro di Camera Gregore XIII. 18 28 38 280.

Bianchi, Arcongelo, Kardinal 164 232. Bider, Chriftoph, Abt von Gersfeld 618. Bielte. Gunnila 698.

Biglia, Meldior, Muntius 638.

Binarini, Alfonjo Maria, Bijchof von Camerino 55.

Birago, Renato, Kardinal 163 164 166. Bizzarbo, Bernardo 888.

Blarer, Ambrofius 499.

Blarer, Diethelm, Abt von St Gallen 499. Blarer, Gerwich, Abt von Weingarten 499. Blarer, Ludwig, Abt von Einsteeln 499. Blarer von Wartensee, Jasob Christoph, Wischof von Basel 495 499—503 506 517 523 528.

Blondus, Fabius 794.

Bobba, Marcantonio, Karbinal 163 254. Boccaccio, Dichter 233.

Boccapaduli, Antonio 7 38 189 376 384 719 721.

Bolani, Domenico, Bischof von Brescia 59. Bologna, Maler, s. Sabbatini und Torrigiani.

Bolognetti, Alberto, Bischof von Massa. Rardinal, Nuntius 56 57 167 168 218 271 406 679—682 708.

Bombinus, Paulus, Biograph Gregors XIII. 883.

Bomplani, Biograph Gregors XIII. 883. Bonardi, Bincentius, Sefretar ber Indegfongregation 232.

Bonaventura, Diego be, Rommiffar bes Nuntius Ormaneto 93.

Boncompagni, Familie 10—11 885—888. Boncompagni, Bruder Gregors XIII. 25 bis 26 33.

Boncompagni, Criftoforo, Bater Gregore XIII. 10-11.

Boncompagni, Criftoforo, Neffe Gregors XIII., Erzbijchof von Ravenna 22 60 761 902.

Boncompagni, Filippo, Neife Gregors XIII., Rardinal (S. Sifto), Großpönitentiar 21—22 25 29 42 50 381—382 428 721 762 769 826 846 859 886 890.

Boncompagni, Giacomo, natürlicher Sohn Gregors XIII., General ber Kirche, Herzog von Sora 23-25 26 29-30 32 33 190 264 266 268 381 700 722 772 773 774-775 779 783 786 799 810 839 883 884 886 887 888 899.

Boncompagni, Giovanni, Borfahre Gregors XIII. 791.

Boncompagni, Jacopo, Karbinal 847.

Boncompagni, Ugo, Karbinal, später Papft Gregor XIII. 9-17 19 23 855 883 887.

Bonelli, Girolamo, papfil. Befehlshaber 7. Bonelli, Michele, Karbinal 9 160 232 236 285.

Bonfiglioli, Rodolfo, papftl. Generalicas. meifter 758.

Bonhomini (Bonomi), Giobanni Francesco, Bijchof von Vercelli, Nuntius 45 56 58 59 92 229 232 426 513 514 519-530 560 584-587 593 633 635 636 651 652 653 654 655-656 658 660-661.

Borja, Don Alvaro de, Marquis von Alcaniz, spanischer Gesandter in Rom 257 bis 258 265.

Borja, Franz von, Jesuitengeneral 170 173 424 676 750 802.

Borromeo, Anna 139 140.

Borromeo, Carlo, Erzbifchof von Mailanb, Rarbinal 1 9 14 15 18 19—20 30 48 49—50 54—55 56 60—79 86 87 bis 88 90 132—133 138 139 145 147 148 155 156 160 169 170 179 185 203 217 254 269 394 408 454 501 516 519—520 521 522 527 530 531 584 660 662 685 805 848 896 899 910.

Borromeo, Federigo, Kardinal 62 120 139 141.

Bosio, Antonio, Archaolog 135 191 196 197.

Bossi, Francesco, Bischof von Perugia und Novara 55 56 660.

Botero, Giobanni 68 188.

Boucherat, Nicolas, Generalabt der Ziftergienfer 83-84 490 609.

Bourbon, Charles I. de, Bifchof von Rouen, Karbinal 7 354 377 385 395 396 397 403.

Bourbon (Bendome), Charles II. be, Bifchof von Rouen, Karbinal 167 168 880.

Bourbon, Charlotte von, Gemahlin Wilhelms von Oranien 572.

Bourbon, Louis be, Bergog bon Montpenfier 368.

Brancacci, Lelio, Erzbischof von Tarent 58 902.

Brantome 371.

Braun, Ronrad, Gelehrter 193.

Braveschi, Joh. Bapt., Dominifaner 202. Brendel, Daniel, Erzbischof von Mainz 533 538 548 556 558 559 561—568 569 580 586 628 630 651.

Brescia, Giovita da, Dominifaner, Bifitator 740.

Bresciano, Prospero (Antichi), Bildhauer 793 829 846.

Breffon, Ange, Kapuziner 400. Briant, Alexander 293 335.

58 .

Bril. Matthäus, Maler 793 830 835. Bril, Baul, Maler 793.

Brifegna, Abbate, Geidaftsführer ber fpanischen Gefandtichaft in Rom 264.

Broich. Anna 618.

Brown, Robert, Puritaner 347.

Bruno, Giovanni, Jesuit 252 741 742 743 888.

Brus, Anton, Ergbischof von Brag 477. Bubenhaufen, Beinrich von, Deutschmeifter, Administrator von Fulda 558 560.

Bufalini 786 815.

Bufalo, del, Ronfervator 825. Burali, Paolo, Rardinal (von Piacenza) 9 18 48 59 145 156 164 869-870.

Burghefius, Horatius 794.

Burghley, William Cecil, Lord, englischer Staatsmann 275 294 302 327 328 330 333 334 341 342 343 344 348 349 bis 350.

Burgo, Beneb. de, Gervit 85. Cabral, Frang, Jefuit, Miffionsoberer 715. Cabrera, Criftoforo 201. Caccia, Galeotto del 119. Caffardo, General ber Rarmeliten 115. Calderoni, Familie 763. Calengio, G., Oratorianer 129 142. Calibita, Giovanni 88. Caligari, Giovanni Andrea, Runtius 45 8**4** 92 260 670 671 **679 6**85. Calvin 341 345. Camaiani, Bietro, Bifchof von Ascoli 59. Camerino, Benangio da, Familiare Gregors XIII. 14 27 888. Camillo von Lellis, Orbensftifter 139 184. Campanus, Johannes 206. Campegio, Lorenzo, Nuntius 57 218 256 257 329 607-608. Campion, Edmund, Jesuit 284 285-294 303 321 327 334 335 340 342. Canani, Giulio, Bifchof von Adria, Kardinal 167. Cancellieri, Fabio 143. Canifius, Petrus, Jefuit 173 190 193 194 428 429 435 437-438 440 443 444 466 501 529 578 593 609-610 626 Canobio, G. B., papitlicher Gefretar 38. Cantalice, Felice Di, Rabuginer 139. Capece, Ferrante, Jesuit 684. Capilupi, Camillo 252 357 372 859. Capilupi, Ippolito 202 Capite Fontium, Chriftophorus de, Minorit 404. Capizucchi, Emilio, Adeliger 774. Capobianco, Giufeppe 200.

Capodifonte, Criftoforo, Observantengeneral 81. Cabranica. Nuntius 57. Capua, Annibale bi. Runtius 560 625. Caracciolo, Salvatore, Theatiner 59. Carafa, neapolitanische Familie 835 837. Carafa, Alfonio, Rardinal 13. Carafa, Antonio, Kardinal 42 156 180 189 203 204 741 742 743. Carafa, Carlo, Kardinal 13. Carafa, Ferrante 886. Carafa, Mario, Erabifchof von Reavel 59 254. Cardanus, hieronymus 885. Carducci, Angelo 144. Carefang, Gefretar Bonbominis 521. Carga, Giobanni 37 189 200. Carniglia, Bernarbino 17 18 19 20 38 48 50 896 909. Caro, Annibale 158. Carpi, Alberto Bio bi 763. Carranza, Bartolomé, Erzbifchof von Toledo 42 216 226-228 235 256 886 892. Carter, William, Buchbrucker 328. Cartwright, Thomas, Buritaner 346. Cafa, Jefuit 744. Cafas, Bartolomé be las, Dominifaner, Bifchof von Chiava 748. Caffianus, Johannes 203. Caffière, Jean Levesque de la, Grogmeifter ber Johanniter 84-85. Caftagna, Giambattifta, Erzbifchof von Rossano, Rardinal, Nuntius 43 44 46 51 167 168 216 239 269 308 417 419 629 641 648. Caftelli, Bartol. di, Saretifer 219 220 221. Caftelli, Giovanni Battifta, Bifchof von Rimini. Nuntius 55 56 58 313 314 317 318 324 325 393 394 407 Caftello, Caftellino ba, Stifter ber Schulen der driftlichen Lehre 66. Caffiglione, Schriftsteller 233. Caftro, Rodrigo de, Erzbischof von Sevilla, Rardinal 167 168 398. Caftro, Scipione di 770 839 886-887 899. Catena, Banditenführer 767 770. Catena, Giul., Biograph 883 Cavalieri, Romponist 138. Cavalieri, Ronfervator 825. Cavalieri, Giambattifta be', Rupferftecher 145 343 817. Cavalieri, Tommaso be' 794. Cavalli, Serafino 86. Ceccarelli, Alfonso, Argt 10-11. Cecconi, Leonardo 136. Cedulini, Bietro, Bifchof von Nona, Bifi: tator in ber Türkei 738-740. Cellini, Runftler 77.

Cerrano, Rünftler 77.

Cervantes, Gafpar, Rarbingl 7 163. Cefalpino, Andrea, Arst und Botanifer 120.

Cejari, f. Arpino.

Cefarini, Familie 759.

Cefi, Angelo, Bischof von Todi 805. Cefi, Bietro Donato, Rardinal 10 238 241 585 769 788 805.

Chacon, Alfonio 190 191 196. Chacon. Bedro 190 203 204 207. Chapuns, Gefanbter 305 306.

Charfe 291.

Chaves, Diego, Dominifaner 71. Chemnik, Martin, Theolog 212.

Chenen, Bijchof von Gloucester 289. Chiesa, Gian Baolo bella, Kardinal 156 163 216 241.

Ciappi, Biograph Gregors XIII. 12883884. Cicaba, Giambattiffa, Rarbinallegat 13. Cicarella, U., Bivaraph Gregor's XIII, 883. Cingiva, Michael, japanifcher Pring 718

719.

Circignani, Niccolò, Maler 343. Claude II., Bergog von Aumale 359. Clavius, Christoph, Jesuit, Mathematiker 184 190 207 208 213 726.

Clemente, Juan, Frangistaner, Miffionar

732.Clenck, Rudolf, Theolog 607.

Clenoch, Maurice, Reftor des Englischen Rollegs au Rom 177 279-280 299.

Clerici, Giampaolo, Oblate 62. Cleyborn, Sauptmann 300. Clitherve, Margareta 334.

Cocquelines, Carlo, Gelehrter 884. Coligny, Admiral 352 353 354-355 356 358 359 362 366 367 368 372 827.

Colonna, Familie 759. Colonna, Giulio 759.

Colonna, Marcantonio, Erzbischof von Salerno 60.

Colonna, Marcantonio, Rardinal 145 909. Colonna, Marcantonio, papftlicher Admiral, Vizefönig von Neapel 153 236-237 238-239 240 243 252 269 784.

Colonna, Prospero 313.

Commendone, Giovanni Francesco, Rardinal 7 156 160 165 167 169 363 428 437 452 459 479 585 610 640 664 665 671 688 701 702 869.

Comotto, Bietro, Dtaler 829. Concini, Sefretar Cofimos I. 8.

Condé 358 366 379 380 383 493. Consalvi, Jesuit 719—721. Consolini 140.

Contarelli, Matteo, Datar, Kardinal 18 19 39 51 **167 168** 181 189 279 890 896. Contarini, Paolo, Bailo 738.

Contarino, 9. 143.

Contreras, Bedro Mona de, Erabifcof von Megiko 749 750. Corbara, Runtius 51.

Corbefes, ipanischer Jesuitenprovinzial 92. Corqua, Fulvio della, Kardinal 160 166. Cornaro, Caterina, Ronigin von Enpern

Cornaro, Federigo, Bifchof von Babua 36. Cornard, Luigi, Rardinal 169 244 245 815 816.

Corraro, Giovanni, venezianischer Gefandter 24 37 432 756 759 760 777 799.

Correggio, Maler 818.

Correggio, Girolamo da, Rardinal 8 9 163. Cortona, Pietro ba, Maler 132 142.

Corjo, Pietro 766. Cosimo, f. Medici.

Cofta, Criftoforo da, Miffionar 723.

Cotton. George 335. Cour. Dibier de la 403.

Crequy, Antoine be, Rarbinal 7 163.

Crescenzi, Kardinal 12.

Crichton, William, Jejuit 313 314 315 318 328 329 331.

Crifpi, Tiberio, Saretifer 218.

Crivelli, Aleffandro, Kardinal 156 163. Croix, Edmond de la, Ordensvifitator 84.

Eromer. Martin 678 680

Cruz, Gafpar de, Dominifaner, Miffionar 723.

Cuprimontanus, Petrus 695.

Cufa, Rikolaus von 206. Cufano, Kardinal 139.

Cujano, Galeaggo, faiferlicher Agent in Rom 18 247 368 858.

Chfat, Renward, Stadtichreiber von Lugern 517 525.

#### D

Dalberg, Wolfgang von, Erzbifchof von Mains 587 588 589 652 656.

Damville, frangöfischer Marichall 388. Dandini, Familie 763.

Dandino, Anfelmo, Protonotar, Nuntius 295 299 389-390 406-407 888.

Danti, Ignazio, Dominifaner, Dathe. matifer und Rosmograph, Bijchof von Alatri 189 197 207 826 832-535.

Dario, f. Dida=no-fami.

Dathenus, Peter, Calvinift 415. David, Parijer Abvofat 386.

David, Ignaz, Patriarch der Jakobiten 744.

Davila, Geschichtichreiber 398.

Delfino, Giobanni, Runtius 443 464 467 473 474 483 508 556 573 577 578 582 Delfino, Zaccaria, Karbinal 7 166 169

428 429 434 466 585 602 603 859.

Telius, Joadim, Ronvertit 607.

Delphius, Johannes, Stragburger Beihbischof 504.

Dernbach, Balthafar von, Fürstabt von Fulba 5 542 - 561.

De San, Louis, Jesuit 102. Desmond, Grafen 301 302.

Deza, Bedro, Kardinal 164 216.

Donato, S. 270.

Donesmundi, Sipp., Biograph Francesco Conzagas 82.

Doria, Gian Andrea, spanischer Abmiral 242.

Doria, Niccold, Karmelitenprovinzial 117. Dorothea, Herzogin von Lothringen 607. Drieux, Rem., Bischof von Brügge 414.

Dubliul, Laurus, niederländischer Gefandter in Rom 185.

Duca, Giacomo del, Architekt 816.

Dum, Martin, hofprediger 514. Dunin Bolfki, Betrus, Bifchof von Plogk, Gefandter 670.

Du Berac, Etienne, Zeichner und Stecher 786-787 815 888.

Dürer, Albrecht, Maler 818.

#### Œ.

Echter, Julius, von Mespelbrunn, Fürstbischof von Würzburg 5 436 464 534 535—542 553—559 560 562 587—588 638 657.

Ed, Simon Thaddaus, bayrischer Rangler 439 599.

Eder, Georg, Reichshofrat 190 464 513 583. Egeling, Bremer Rangler 631.

Eglington, Graf 308.

Egnatius, Fr. 832.

Eisengrein, Martin 194 441 442 462.

Gifengrein, Wilhelm 193 201.

Elgard, Nitolaus, Visitator, Weihbischof von Erfurt 488 490 491 532 – 533 534 537 538 543 550 – 552 557 562 563 564 565 578 602 615 622 637 – 638 639 642 643.

Eliano, Giambattista, Jesuit 199 741 742 743 745.

Clijabeth, Königin von England 176 178 240 260 268 274 275 278 284—285 289 293 294 296 297 298 299 300 301 302 304 305 306 311 312 314 318 319 320 321—351 352 358 393 397 411 412 413 659 706.

Elisabeth, Königin von Spanien 357. Elsenheimer, bahrischer Rangler 580.

E14, Jakob von, Erzbischof von Trier 573 628 630 **641**—**643** 651.

Eln, humphren 305 321 324 346.

Emanuele Filiberto, herzog von Savogen 8 249 391.

Englefield, Francis 297 298 326 336. Enrique, Rardinal, f. Heinrich.

Epinac, Pierre d', Erzbischof von Lyon 86 387 403.

Erasmus von Rotterbam 233 421.

Erafo, Francisco be, spanischer Gefandter in Schweden 691.

Erich II., Bergog von Braunschweig-Ralen. berg 494 598 607-608.

Erich XIV., König von Schweden 686. Erici Betrus 697.

Ernfelder, Jefuit 505.

Ernst. Herzog von Bahern, Bischof von Freifing, Hölnesbeim, Lüttich, Köln, Wünster 86 146 425 446 457 459 462 464 468 514 589 596 598—601 604 bis 606 616—636 646—647 652 653 655—659 889.

Ernst, Erzherzog von Österreich 583 663

664 666.

Erstenberger, faiferlicher Rangleisekretär 556 569 571.

Cípinosa, Diego, Karbinas 7 162—163. Cste, Alsonso d', Herzog von Ferrara 769 770.

Efte, Jppolito b', Karbinal 157 163 365 909. Efte, Luigi b', Karbinal 32 157 160 163 165 167 365 385 **768** 788 **835—838** 870 880—881 887.

Eugen III., Papft 801. Eusebius von Doryläum 295.

Enb, Martin von, Bischof von Bamberg 534—535 591 592.

#### 3

Fabi, Fabio de', Jesuit 726. Fabiani, Hebraist 202.

Fabri, Giacomo, Dichter 202.

Fabricius, Andreas, Speirer Suffragan, bayrijcher Gefandter 468 508 599 620 626—627.

Facchinetti, Giovanni Antonio, Bischof von Nicastro, Patriarch von Jerusalem, Nuntius, Kardinal, später Papst Innozenz 1X. 21 46 48 162 167 168 216 218 239 258 374 399 857.

Faenza, Marco ba, Maler 792 830.

Farnese, Familie 835.

Farnese, Aleffandro, Herzog, Statthalter ber Nieberlande 154 272 340 418-419 420 421 422 425 426 630 652 657.

Farnefe, Aleffandro, Karbinal 7 8—9 11 30 31 38 40 139 157—158 160 161 162 167 174 225 428 695 696 701 718 767 788 795 800 802 803 804 805 817 880 881.

Farnese, Ranuccio, Großvönitentiar 107. Fazello, Tommaso, Dominikaner 830.

Fazil, Abul, Minifter Afbars 730 731. Fazolio 171 846-847 888 Fecht, Betrue, Gefretar bes Schmebenfonige

Johann III. 689 690.

Felton, englischer Blutzeuge 341.

Fend, Erasmus, babrifder Rat 513 514. Fenelon, frangofifcher Gefandter in Schott-Iand 317.

Fentran, Bord 319.

Ferals, frangofifder Befandter in Rom 365 366 368 369 385 870.

Ferdinand, bayrifder Bergog 658.

Ferdinand I., Raifer 13 447 566 567 568-571 586 638 644.

Ferdinand II., Ergherzog von Tirol 232 429 437 445 447-448 449 450 452

456 457 458 462 464 475 481 482 491 492 494 495 496 497 498 504 506 507 523 527 528 548 556 576

580 582 587 588 608 620 651 652 bis 653 666 777.

Ferrari, Erzbischof von Mailand, Rarbinal 77.

Ferrari, Paolo, ichmedifcher Gesandter in Rom 687 688.

Ferratino, Bartolomeo, Bifcof, Brafett ber Fabbrica von St Beter 794 798-799.

Ferreri, Guido, Rardinal, Biograph Gregors XIII. 175 881-882 884.

Feucht, Jatob, Weibbifchof von Bambera 534.

Fent, Florentius, papftlicher Gesandter in Schweden 689.

Fidler, Johannes, Salzburger Rat 456 458-459 465 466.

Field, Buritaner 346. Filiarco, Cofimo 143.

Filippi, Pietro Paolo, Dominitaner 86.

Firley, Krongroßmarschall 665.

Fisher, Bischof von Rochester 305-306. Figgerald, James Figmaurice, irifcher Rriegshelb 298-299 300-302.

Fivigani, Mug., Auguftiner-Eremit 202. Flacius Inpricus 192.

Flaminio, Gelehrter 201.

Florus 205.

Foglietta, Uberto 189 245.

Foix, Paul de, frangösischer Botichafter in Rom 84 217 222 258 392 880.

Fonfeca, Betrus de 190.

Fontana, Giovanni, Architett 791 838

Fontaninus, Juftus 885.

Forli, Angelo da, Inquifitor 217. Forli, Livio Agrefti da 828.

Formello, Donato da, Maler 830. Fornier, Jean, Jefuit 692.

Foscarini, Giacomo, venezianischer Flottenbefehlshaber 236 238 239.

Fourier, Bierre 403. Franchini, Giulio 783.

Grand, Rafpar, Dofprebiger 441.

Franco, Cursio 204.

Frangipani, Fabio Mirto, Ergbifchof von Razaret, Gouverneur von Bologna, Runtius in Baris 162 163 361 380 382 383 390 416 880.

Brang, Daimio 717.

Frang I., Bergog von Sachien-Lauenburg 617.

Frang Xaver, Apostel Indiens 723.

Frangelin, Jesuit 184.

Frauenberg, Graf Ladislaus von 441. Fremanus, Thomas 342.

Frentag, Sebaftian, Biftergienferabt 480 487.

Friedrich, Bergog von Solftein, Bifcof bon Silbesheim 597.

Friedrich, Bergog von Sachfen-Lauenburg, Chorbijchof von Köln 617 634 636 654.

Friedrich, Pfalzaraf 547.

Friedrich II., König von Danemart 627. Friedrich II., König von Preußen 214.

Friedrich III., Rurffirft von ber Pfalg 507 509 565 - 566 **572** 574 575 578 581 613. Friedrich Albert, Bergog von Breugen 663. Frigolio, Lorenzo 189 799.

Froes, Ludwig, Jesuit, Missionar 710 713 714 716.

Frumenti, Aleffandro, papfil. Gefandter 19 258 259 261.

Fugger, Augsburger Patrigierfamilie 490

Fund, Abt bon Petershaufen 523.

Fürstenberg, Theodor von, Bifchof von Paderborn 637.

Fusconi, Giov. Batt. 389.

#### (6)

Babio, Giovan Battifta 207. Gaetani, Onorato 888 899. Gaetani, Pietro, Abeliger 774.

Gaetano. Scipione, Maler 33

Gago, Balthafar, Jejuit, Miffionar 710. Battei, Schogun 714.

Galerio, Niccolo, Generalvitar Carlo Bor. romeos 73.

Galli, Tolomeo, Rarbinal (von Como), Staatsfetretar Gregors XIII. 10 20-21 22 29 30 37-38 39-41 111 156 164 168 174 182 184 199 225 236 238 241 247 251 253 262 266 268 282-283 298-299 302 314 322 325 328 330 331 333 363 364 366 374 390 393 396 398 416 428 429 377 452 464 493-494 515 533 534 556

583 586 591 594 614 625 647 660

661 665 679 688 692 695 696 701 702 760 773 796 815 846 850 856 869 887 889-891.

Sambara, Giov. Fr., Rardinal 32 157 167 216 220 221 880.

Gambara, Lorenzo 158 189.

Garces, Julian, Bifchof von Tlarcala 748. Gardie, Pontus de la, General, fcmebifder Gefandter in Rom 690 692.

Gargoni, Coffantino 246.

Geigtofler, Q. 356.

Genlis 352 362.

Gennadius 737.

Georg, Bergog von Braunichweig, Ergbifchof bon Bremen 617.

Georg Ludwig, Landgraf von Leuchtenberg 467.

Genraius, Marcus Ant. 202.

Gerard, Balthafar, Mörder Oraniens 422. Germigny, Jacques, frangofifcher Gefandter in Ronftantinopel 738 740.

Geronius. Antonius 204.

Chislieri, Giovanni Bietro, Brafibent ber Romagna 760 761-764 832 840.

Gianotti, Antonio, Erzbischof von Urbino

Gibelftadt, Bobel von, Bifchof von Bambera 534.

Giberti 53 60.

Sigli, Tommajo, papftlicher Generalichak= meifter 758.

Giglio, Antonio 206 207 209 210.

Giglio, Luigi 204 206 210.

Giglio, Tommajo, Bijchof von Sora 207. Bilbert, George, Jefuit 286 325.

Giovanni di Napoli, Rangelredner 152. Giovio, P., Geschichtschreiber 59 702. Giuftiniani, Ergbifcof bon Genua, papft-

licher Gefandter in Frankreich 390-391. Giuftiniani, Roadjutor des Patriarchen pon Mauileia 50.

Giuftiniani, Vincenzo, Karbinal 165 232 253 254.

Glorierio, Cefare, Brevenfefretar 38 881. Gluidik, Konrad Adam, Bifchof von Laibach 456.

Gnecchi, Organtino, Jefuit, Miffionar 715 716.

Gogreff, Georg, Defan zu Minden 603. Goldwell, Bischof von Saint Afaph 278 bis 279 284 285.

Gondi, Pietro, Bifchof bon Paris, Gefandter in Rom 385 400 403.

Gondola, Fr. 899.

Gonzaga, Francesco, General ber Frangistaner, Bischof von Mantua 82.

Gonzaga, Marco 779.

Songaga, Bincengo, Prior bon Barletta, Rarbinal 162 164 871.

Good, William, Jefuit 692.

Gracian, Jerónimo, Rarmelit, Ordensvifitator 103 111 112-113 114 115 117.

Granvella, Kardinal 7 8 9 10 24 163 bis 164 236 253 254 255 262 265 268 273 313 416.

Graffi, Annibale, Nuntius in Madrid 255.

Gran, Lord 319 320.

Graziani, Sian Maria, papftlicher Gefandter 380.

Greapr b. Gr. 98 205 295. Gregor IV., Papft 150. Gregor VII., Papft 150. Gregor XI., Papft 825.

Gregor XIII., Papft, f. Boncompagni Ugo, im übrigen das Inhaltsverzeichnis. — Biographen des Papftes 881-907.

Gregor XIV., Papst 138. Gregor XV., Papst 184. Gregor von Razianz, Heiliger 797—799 830.

Gretfer, Jefuit 489.

Briffi, Oragio, bapftlicher Ganger 137. Grimaldi, Domenico, Ergbifchof von Avignon, Couverneur des Benaiffain 389 888.

Grimaldi, Ergbischof von Bienne 357. Grimaldi, Luigi, Bifchof von Bence 222. Grimani, Giovanni, Patriarch von Agui-Ieia 248.

Grindal, Erzbifchof von Canterbury 346 347.

Groesbeet, Gerhard, Bifchof von Luttich, Rardinal 164 425.

Gropper, Johannes 531.

Gropper, Raspar, Auditor der Rota, Nun= tius 45 453-454 463 464 467 490 491 531-534 538 562-563 594 603 611 612-615 617 618 620 621 625 636 637 641 642.

Gualterius, Guibo 848.

Guaras, Antonio de 338 344 349. Guarini, Battifta, Dichter 10 150.

Guaftavillani, Filippo, Reffe Gregors XIII., Rardinal 21 22 30 40 241 416 721 769 770 791 800 801-802 810 838 846 886.

Guercino, Prete da, Banditenführer 773 776. Guevara y Padilla, spanischer Statthalter in Mailand 75.

Guicciardini 233.

Buife, Charles be, Rardinal von Lothringen 7 90 163 172 173 295 354 357 359 360 364—365 367 369 370 374—375 377 399 402 408 909.

Guife, Bergog Beinrich von 313 314 316 bis 317 319 320 324—325 327 340 354 359 388 395 396-397.

Suise, Louis I. de, Kardinal 7 164 385. Guise, Louis II. de, Erzbindos von Reims, Kardinal (Ludwig) von Lothringen 163 164 403.

Guftav Abolf, Ronig von Schweden 211. Somnid, Werner von 610.

### 5

Sahn, G., Jefuit 102.

Halver, Ludwig, braunschweigischer Bizekanzler 598.

Sammerftein, clevischer Gefandter 620.

Sanmer 291.

Hartin, japanischer Abeliger 718 719.

Sarebone, William, englischer Gefandter in Ronftantinopel 338.

Parpefield, Rifolaus, Gelehrter 193.

Haftings, henry, Carl von huntingdon 336 343.

hattstein, Martward von, Bischof von Speier 466 507-509.

haugwig, Johann von, Bijchof von Meißen 638.

San, John, Jesuit 307.

heath, Erzbischof 304.

Beer, Abt von Ginsiedeln 522. Beerbrand, Jafob, Theolog 212.

Beinrich (Enrique), Rardinal von Portugal 7 86 165 261 262 883.

Seinrich von Navarra 138 352 353—354 357 358 361 364 366 380 383 391 392 394—397 407 658—659.

Beinrich b. J., Bergog von Braunichweig= Wolfenbuttel 597 598 602.

Heinrich, herzog von Sachien-Lauenburg, Kölner Domherr, neugläubiger Erzbischof von Bremen, Landesfürst bes Stiftes Osnabrück 610 614 617—637 639 647 649.

Seinrich III., Herzog von Anjou, König von Frankreich und Polen 22 163 168 211 313 317 320 322 355 376—377 379 380—398 399 400 402 403 bis 408 416 548 663 664—666 889.

Seinrich VIII., König von England 201 306 351.

Seinrich Julius, Bergog von Braunichweig-Wolfenbuttel 598 599 602-606 639. Belbing, Bijchof von Merseburg 569.

Belfenstein, Schweifard von, Graf 450. Bennuber, Jean Le, Bischof von Lifteur 357.

Benriquez, Francisco, Jefuit, Miffionar 730.

Berberftein, Gelehrter 702.

Herbest, Jesuit 673. Herida, Antonio de, Karmelitenprior 108 bis 109. hernandez, Bedro, Dominifaner, Ordensvifitator 110 115

heureur, f. L'heureur.

Dida:no-fami, Tafajama (Dario), Couberneur bon Tafatsuti, Chrift 714. Hieronymus, Kirchenlehrer 97 98 137.

Hoffaus, Paul, Jesuitenprovinzial 442

hoffmann, Johann Friedrich, Bamterger Bizedomus 591 592.

Holguin, Diego Gonzalez, Jefuit, Miffionar 751 752.

Solle, Eberhard, Abt von Luneburg, Biichof von Lubed und Berben 598 640 641.

Solt, William, Jejuit 307 313 314.

Horantius, i. Drantes.

Horneburg, Hermann von, bildöslicher Rat zu Hildesheim 597—598 599 604—605 606.

Bortenfi Tyriacenfis 245 251.

Hoffins, Stanislaus, Kardinal, Großpönitentiar 50 156 164 165 203 428 437 443 599 663 667 669 670 671 685 687 688 692 695 859 909.

Howard, Philipp, Carl von Arundel und Surran 334.

Hona, Johannes von, Bischof von Münster 608-614 617 636 637.

Hulfius (van Gülsen), F., Kupferstecher 34. Sume, Lord 308.

huntingbon, f. Haftings. buntln, Graf 308.

## 3

Jacobilli, L., Chronift 832 901. Jacopone da Todi, Dichter 123 128.

Jafob VI., König von Schottland 295 307 309—311 312 313 314 316 317 318 319—320.

Jatobaa, Bergogin 442 471 634.

3baffeg, Dominifaner 107.

Jeremias, ichismatischer Patriard 739.

Jesu, Paulus (Pablo) a, Franzisfaner, Missionar 723 732.

Ignatius, Patriarch von Antiochien 207. Ignatius von Lopola 101 172 176 181 662.

Ilfung, Augsburger Patrizierfamilie 490 491.

Ingoli, Familie 763.

Innogeng VIII., Papft 201.

Innozenz X. Papft 184 814. Innozenz XI. Papft 79 847.

Innozenz XII., Papit 184.

Innozenz XIII., Papit 184.

Joachim Friedrich, Martgraf von Branbenburg, Adminifrator bes Erzbistums Magbeburg 588-590 602. Joachim Rarl, Bergog von Braunichweig-Wolfenbüttel 603.

Joanninus . Betrus Angelus, Gefretar Gallia 38.

Robe, Pieter de, Rupferftecher 34.

Johann, Bergog von Naffau 631-632 647 649 653.

Johann III., Ronig von Schweden 443 663 686-698.

Johann Cafimir, Pfalzgraf 383 509 654. Johann Georg, Kurfürst von Brandenburg 574 581.

Johann Sigismund, Kurfürst von Brandenhura 214.

Johann Wilhelm, Bergog von Julich-Cleve 443 453 600 610-636.

Johannes, Patriarch der Ropten 745. Johannes von Gott. Orbensftifter 87 201. Johannes vom Rreug, f. Juan de la Crus.

Jordanus, Dominifus 885. Josephinaga, Daimio 711. Josephisada, Daimio 712.

Josephischiga, Otomo, Daimio 711.

Joseppi, f. San Joseppi.

Joneuse, P. Ange de, Rapuziner 401. Joyeuse, François, Ergbischof von Nar-bonne, Kardinal 167 168.

Jei, Familie 763.

Ito, Mantius, japanischer Pring 718 719. Juan d'Auftria, Don, Statthalter ber Riederlande 45 236—237 238 239 242 249—250 251 297—298 299 309 327 342 412-413 414 415 418-419 849

Juan de la Cruz (de Depes), Rarmelit 95 109 114 117.

Juder, Matthäus, Theolog 373.

Julius, Bergog von Braunschweig-Wolfen= büttel 597 598-600 602-606 608 614 639.

Julius II., Papst 820. Julius III., Papst 12 778 883.

Junilla, Motthäus, Franziskaner-Laienbruder 753.

Juffoila, Johannes 697.

Justus, Alex. 794.

Iman IV. ber Schreckliche, 3ar 663 664 698-708 890.

Rarl, Erzherzog von Steiermark 232 443 445 454 456 457 458 461 462 464 474 475 478 480 481 483 484 486 487 510 512 548 588 591 702 849

Rarl, Graf von Hohenzollern-Sigmaringen 83-84.

Rarl V., Raifer 11 269 305 887.

Karl IX., König von Frankreich 240 295 352 353 354 356 358 361 362 363 364 365 366 368 369 370 371 374 375 376 377 378 379 380 385 386

399 404 786 827. Karl Emanuel, Herzog von Savogen 378.

Rarl Friedrich, Erbpring von Julich-Cleve

146 610 611 616 892.

Rarl Theodor, Rurfürst von Babern 77. Rarnfowifi, Stanislaus, Bifchof pon Les. lau, Primas bon Bolen 210 667 678 bis 679 680.

Rartaro, Mario, Rupferftecher 34 786 795. Ratharina Jagellona, Ronigin von Schweben 686 687 689 691 692 695 697 698.

Katharina von Medici, Regentin von Frankreich 90 352 353 354-355 358 bis 359 361 362 363 364 366 367 369 375-376 377 378-379 380 383 386 388 390 391 393 399 400.

Ratichadur, armenischer Batriarch 744 bis 745.

Repler, Johann, Aftronom 213-214. Rhuen, Michael, Erzbischof von Salzburg

Khuen v. Belajn, Johann Jatob, Ergbischof von Salaburg 429 450 451 452 455-456 456-462 464 467 478 481 482-483 484 485-486 487 490 511 514 572 580.

Rlaur, Wilhelm, Abt 544. Rlemens VI., Papft 206.

Rlemens VII., Papft 53 89 269 273 747. Rlemens VIII., Papft 138 140 213 281 883.

Klemens IX., Papst 184. Klemens X., Papst 184.

Klemens XI., Papft 184 190 814.

Rlemens XII., Papft 184.

Rleft, Meldior 584. Rleutgen, Jesuit 184.

Rlinghard, Johann, heffischer Gefandter 548.

Rlofterlaffe, f. Milsfon.

Rnöringen, Johann Egolf von, Bifchof bon Augsburg 436 464 491 492.

Robengl, Dans von, öfterreichischer Rang-Ier 462.

Rölberer, David, Bischof von Regensburg 436 468 469 511.

Romulowić (Rumulovič), Aleffandro, Ranonifus von Zara, Bifitator 274 736.

Roftka, Petrus, Bijchof von Rulm 678 680. Rostka, Stanislaus 675-676.

Roteda, japanischer Fürst 712.

Rrafinfti, Bischof von Aratau 669 680. Ruenberg, Georg von, Salzburger Roadjutor 511.

Rumulovič, f. Romulowič.

Rung, Otmar, Abt bon St Gallen 494.

2 Lafreri (Lafrery), Antonio 150 786. Lainez, Jesuitengeneral 172. Lairnels, Servais de 403. Lampeschi, Familie 763. Lancea, Refuit 744. Lancellotti, Scipione, Rarbinal 167. Lanci, Joh. Bapt., Gefretar ber Inder. fongregation 232. Landini, Tabbeo, Bilbhauer 797 814. Lavide, Cornelius a 184. Laterna, P. Martin, Beichtvater und Sofprediger Stephan Bathorns 674 677. Latini, Latino 203 204 847. Lattangio, Gouverneur der Romagnia 761. Laurenberg, Chrift. 202. Laurentius, Japaner, Miffionar 713 714. Laureo, Bincenzo, Bischof von Mondovi, Runtius, Kardinal 44 167 189 207 217 249 665—666 667 669 670 694. Lauretanus, Michael, Jefuit 174. Laureti, Tommafo, Maler 793 829. Lauri, Antonio, Bifchof von Caftellam= mare 50. Laurus, Carol. Octav., Mathematiter 206. Ledesma, Jefuit 184. Legros, Bildhauer 142. Leibnig, Philosoph 101. Leicefter 293 326 339 340 343 344. Leisentrit, Joh., Dompropft zu Bauten 638. Lelefgi, Beter Johannes, Jefuit 684. Lelio, Fortunio 798. Lellis, f. Camillo. Lennor, Bergog von 308. Lenoncourt 880. Leo I., Papft 876. Leo II., Papst 876. Leo III., Papst 876. Leo X., Papft 206 727 813 820 821 822. Leo XI., Papft 138 140. Leo XIII., Papft 101 184.

Leonardi, Familie 763. Leonardi, Giovanni, Stifter ber Regularflerifer der Gottesmutter 89 139. Leonardus a Porto Mauritio, Beiliger 184. Leoncillo, Pietro, von Spoleto, gen. Petrino, Bandit 770 773.

Leoni, Joh. Bapt. 202. Leoni, Paolo, Bifchof von Ferrara 225. Lesley, Bischof von Rog 308 309 310 342. Leti, G. 371.

Leubenstein, Martin, Jesuit 516. Lewis, Owen 278-279 281 299 305 324 335.

L'Heureux (Macarius), Jean, Archaolog

Lichtenfels, Meldior von, Bischof von Bafel 499.

Ligorio, Pirro 786.

Liquori, Alfons Maria von 101. Limburg, Jojeph, Bildhauer 174. Lindanus, Wilhelm, Gelehrter, Bifchof von Gent 190 191 423. Lindemann, fachfifder Rat 569. Liner, Jesuit 516. Lippi, Annibale, Architekt 159 818. Lippomano, Girolamo, venegianischer Gefandier 391 404. Lippomano, Luigi, Gelehrter 194. Loanfa, Francisco Jeronimo De, Domini-

taner, Ergbischof von Sima 749. Locatelli, Guftachio, Bifchof von Reggio 59. Lodi, Ambrogio da. Monch 217. Lombardi, Sirolamo, Bildhauer 33. Lombardi, Lodovico, Bildhauer 33. Lomellini, Benedetto, Kardinal 164. Longo, Francesco, Apologet 245. Lopez, P. Quis 753.

Loppers, Jesuit 557 560-561. Lorichs, Undreas, ichwedischer Gefandter 688 698.

Lucci, Giovanni Antonio, Oratorianer 131. Ludwig, Bergog von Burttemberg 213 456 542.

Ludwig, Landgraf von Heffen 546 555. Ludwig, Pfalzgraf 572.

Budwig von Lothringen, Rardinal, f. Buife, Louis II. de.

Lugo, be, Jejuit 184. Lunel, Bietro be. Bifcof bon Gaeta 56 Lunghi, Martino, Architeft 30 791 801 806 808 818 819 830 836 838.

Lupus, Alfonfus, Rapuziner 152. Luffy, Meldior, Führer der fatholischen Schweiz 519 520 521 530.

Luther 211 373.

Bugfinger, Balthafar, Lanbichreiber von Schwhz 518.

Anra, Ludwig von 105.

### 28

Macarius, f. L'heureur. MacBrien, Bifchof 336-337. Macefilaus, Joh. 795. Machiavelli 233.

Madruggo, Eriftoforo, Fürstbifchof von Trient, Kardinal 11 164 165 216 428. Madruggo, Giov. Federigo, Gefandter 165. Madruggo, Lodovico, Fürftbifchof von Trient, Kardinal, Legat 165 174 211 216 220 270 416-417 428 462 500 514 538 572 576 585 - 594 603 618 633 634 638 650 653 695 696 701 911. Maestro (Biovanni 803.

Maffei, Giampietro, Jesuit, Biograph Gregors XIII. 12 189 263 719 721 783 848 883 - 885 887.

Maffei, Marcantonio, Kardinal 166 254 258 585 860.

Maggi, Gianpaolo 197.

Magni, Laurenting 697.

Maille-Brege, Simon de, Erzbischof von Tours 403.

Maine, Cuthbert, Priefter 334 339.

Majorana, Marcello, Theatiner, Bifitator

Malaspina, Germanico, Nuntius 45 92 587 588 593 653 655 660.

Malaspina, Orazio, Muntius 393 707.

Malatesta, Familie 763. Malatesta, Kamberto, Banditenführer 773. Maldonado, Francisco, Franzistaner, Miffionär 107.

Malbonado (Maldonat), Juan, Exeget 190 203 401 402.

Maldonado, Bedro 190.

Malebranche, Philosoph 101.

Malvezzi, E., schwedischer Gefandter 692.

Manaraus, Oliver, Jefuit 285.

Mancini, Ronservator 825. Manderscheid, Johann von, Bischof von Strakburg 494 495 503-507 651-652

Mandericheid=Reil, Graf Chriftoph von.

Abt 643.

Manfredus, hieronymus 201. Manni, Agoftino, Oratorianer, Dichter 127 138.

Mansfeld, Gräfin Agnes von 649 653. Manuzio, Albo 193.

Manuzio, Paolo 189.

Marcellino, Kanzelredner 152.

Marchesani, Antimo, Bischof von Città di Caftello 55.

Marchefini, Ascanio, Visitator 53 54. Marescalchi, Angela, Mutter Gregors XIII. 11 33.

Maretti, Lelio 266.

Margarete von Balois 352 353.

Maria, Erzherzogin von Steiermark 438. Maria, Königin von England 344. Maria von Jesus, Karmelitin 106 107.

Maria Stuart, Konigin von Schottland 295—296 297 306—307 308 **309** 310 312 313 316 317 319 - 320 326 - 327 329 331 343 350 412.

Marianaccio von Camerino, Räuberhaupt. mann 766.

Marigliano, Giovanni, Unterhändler Philipps II. in Ronftantinopel 259 260 273.

Marignano, Marchese von 881.

Marini, Niccold, Erzbischof von Lanciano, päpftlicher Gefandter 240 295 296.

Mario, Kollettor 266 269.

Mark Sittich von Sohenems, Bischof von Ronftang, Rardinal (Altemps) 9 10 16 20 21 30 40 157 160 167 174 236 241 428 496 500 519 520 524 759 768 869.

Marnir, Philipp, Calpinift 229.

Marsuppini, Francesco, Priefter 122.

Martin V., Papft 820.

Martinengo, Antonio, papfilicher Gefandter 388.

Mascadi, Niccold 58.

Mascherino, Ottaviano (Nonni), Maler und Architeft 790 791 830 831 834 836.

Mafins, clevischer Besandter 611.

Maffilara, f. Baleologo. Mattei, Rardinal 887.

Mattei, Antonio be'. Bifchof von Bognien 736.

Mattei, Ciriaco 159.

Matteo, Giovanni, Jesuit, Architekt 803. Matteucci, Feldherr 389.

Matthias, Ergherzog von Ofterreich, Statthalter der Niederlande 414 416 628-629 630 632.

Matthieu, Claube, Jefuit 322 396 401.

Maurevel, Attentater 354.

Mauviffiere, Caftelnau de, frangöfischer Gefandter 340.

Maximilian, Ergherzog von Öfterreich 537

Maximilian II., Kaifer 219 232 240 249 250 252 360 363 442 464 473 474 475 478 488 491 506 508 548 549 556 557 558 560 571 572 573-574 576 577 578 579 580-582 588 603 604 606 611 619 629 638 663 664 666-667 889.

Mazzarini, Giulio, Jesuit 71. Mazzoni, Jacopo 189 207 216.

Medbach, Johann, heffischer Gefandter 547 548.

Medici, Aleffandro de', Erzbifchof bon Floreng, Kardinal, fpater Papft Leo XI. 123 167 168 375 805 887.

Medici, Cofimo I. de', Großherzog von Tos= fana 8 9 243 374 826.

Medici, Ferdinando de', Kardinal 8 24 32 154 157 158-160 161 199 266 268 767 773 782 788 860.

Medici, Francesco be', Großberzog von Tosfana 55 718 771 772 773 892.

Medici. Giulio de', Stifter ber Bruder= ichaft von der Liebe, ipater Papft Rle= mens VII. 122.

Melendez, Gonzalo, Jefuit 92 93.

Melino, f. Perfons. Mendoça, Álvaro de, Bifchof von Ávila 108. Mendoça, Bernardino de, spanischer Ge-fandter in London 283 294 302—303 307-308 311 313 326 327 335 340 343 344.

Mendoca, Franc. 861.

Menganti, Aleffanbro, Bildhauer 33 840. Mengereborf, Ernft von, Bifchof von Bambera 534.

Menocchio, Jacobo, Jurift 197.

Mercati, Andrea, Botanifer 120 189-190. Mercati, Diichele, papitlicher Aifistenzargt 779 846.

Mercuriale, Girolamo, Mediginer 189 198. Mercurian, Everard, Jesuitengeneral 93 170-171 191 195 277 284 493 547 691 724 742.

Merode, Adrian, Germaniter, Propft gu Lübect 640.

Meschita, Jesuit 718 719.

Metio, Rederigo, Gragift 197.

Megneville, frangofischer Gefandter 317. Michael, Betrus, Jefuit 529.

Michelangelo 787 791 793 802 808 812 819.

Michele, Giovanni, venezianischer Gefandter 355 367 390.

Miletus, Bitus, Germanifer 466.

Minucci. Minutio 446 507 582 595-596 651 653 660.

Miquez, José 739. Modio, Arzt und Literat 123.

Moleto, Profeffor 208.

Molvianinow, Jatob, ruffifcher Gefandter in Rom 706 707.

Montaigne, Michel de, Philosoph 33 151 152 201 782 785—790 800 892.

Montalcino, Cefare, Franzistaner 695. Montalto, Rardinal 72 115 147 203 216 232 695 869.

Montaner, Jaime, Karmelit 106.

Monte, Giov. Maria del, Rardinal, Papft (Julius III.) 12.

Monte, Innocenzo bel, Karbinal 7 163 876. Monte de Balentibus, Governatore von Rom 7.

Montebelli, Marchese 763.

Montecorvino, P. Giovanni da, Franzistanermiffionar, Erzbischof von Rambalut 723.

Montevecchio, Jacobo di, Graf 770.

Monti, Antonio de', Maler 33. Montluc, Jean de, Bifchof von Balence, frangofiicher Befandter 403 665.

Montorio, Nuntius 661.

Montferrat, Antonio, Jefuit, Miffionar 730 731.

Montifar, Alfonso de, Dominitaner, Erz. bifchof von Mterito 749.

Moore, Laurence, Priefter 301.

Mora, Domenico 899.

Morgan, Agent Maria Stuarts in Paris 325 326 329.

Moriatu, Frang, japanischer Schlogherr, Chrift 714.

Morin, Bierre, Gelehrter 190.

Morone, Girolamo, Rardingl, Leggt 30 37 38 49 145 165 174 177 238 241 247 251-252 253 279 280 281 380 416 428 443 452 454 471 482 483 488 501 513 533 556 557 575-580 582 606 625 695 811 868-869.

Morofini, Gianfrancesco, Boilo 734 736. Morton, Regent von Schottland 306-307 309 310 311 316.

Mornilliers 353

Mofes, Beat, Speirer Generalvifar 50-

Motonari, Mori, Daimio 711.

Moullart, Matthieu, Bifchof von Arras 417. Mucantius, Franciscus, papitlicher Beremonienmeister 202 798 804 876-878 885. Mula, Kardinal 193.

Müller, Johann (Regiomontanus) 206. Muret, Marc Antoine, Batinift 190 191

195 198 376 380 384 885.

Mufotti, Aleffanbro, papitlicher Mtaggior= bomo, Bijchof von Imola 26 28 175 181 184—185 372 886 888 889 891—895. Musotti, Filippo 892.

Dtuffi, Cornelio, Minorit, Bijchof von Bitonto 59 152.

Muti. Corlo 153.

Muziano, Girolamo, Maler 790 792 793 796—797 829 830 831 838.

Racaura, Julian, japanischer Abeliger 718 719 721.

Radal, Jefuit 170.

Nahai, Jesuit 673. Naldi, Familie 763.

Napoli, f. Giovanni.

Nas, Johannes, Franzistaner, Weihbijchof von Brixen 448-450 456 462 471 489. Navarra, f. Beinrich von Navarra.

Mebbia, Cefare, Maler 797 831.

Reemet, Ignaz, Batriarch von Antiochien 740 744.

Melfon, John, Priefter 288. Reri, Caterina 118 119. Meri, Elisabetta 118 119.

Reri, Filippo, Stifter ber Oratorianer 6 94 117-142 153 181 191 192 193 194 220 805.

Merli, Filippo bei, Beichichtichreiber, Dbedienzgefandter Cosimos I. bet Julius III.

Nero, Nero bel, florentinischer Chelmann 142

Neuenahr, Graf Abolf von 647 649 650. Neve, englischer Katholik 335. Mevers, Herzog von 396 398.

Meville, englischer Spion 332 -333.

Revyll, Chriftopher 297.

Newman, Rarbinal 133.

Nichols. Apostat 303.

Rifolaus, Erzhifchof von Nazivan 740. Rifolaus IV., Papft 801. Rifolaus V., Papft 813.

Nilsfon, Laurik (Laurentius Norbeaus, Rlofterlaffe), Jesuit, papstlicher Gesandter 689 690 693 697.

Ninguarda, Felizian, Dominitaner, Runtius 45 58 92 428 429 450-453 457 458 460 462 464 466-484 486-488 490 510-516 518 523 528 529 578 586 587 660.

Moailles, François de, französischer Gefandter 737.

Robili, Flaminio be' 189 202 847. Nobunaga, Oda, Fürst von Owari 714 bis 715 716-717.

Rogari, Paris, Maler 792.

Monni, f. Maecherino.

Numai, Familie 763.

Norbert, Stifter der Prämonstratenser 85. Norcia, Paolo da, Bisitator 474.

Nores, Cefare be, Bifchof von Barengo 56 57 - 58 86.

Rorfolt, Bergog von 275 334. Rorthumberland, 21. 297 304. Norton 336 342. Norveaus, f. Rilsfon.

Obera, Burfard von, Bifcof von Silbesheim 597-598 599.

Oberftein, Andreas von, Dombefan gu Speier 507.

Obescalchi, Giovanni Antonio, Bertreter bes herzogs von Mantua in Rom 49 154 160 300 870 871 874 875—876 878 879.

D'hurley, Erzbischof von Caftel 336. Olgiati, Bernardo, Depositar ber Apostol. Rammer 35-36.

Olier, Sulvigianer 62.

Olivares, Graf, spanischer Gefandter 268 bis 270 273 398.

Olivarius, Seraphinus, Auditor der Rota

Olivieri, Pierpaolo, Bildhauer 38 793 825. Ongarese, Giulio, papstlicher Rommiffar 775.

Opfer, Joachim, Abt von St Gallen 356 518 522 523 526.

Oranien, Wilhelm Pring von 299 330 358 373 390 409-414 417 418 420 421 422 572.

Orano, Francesco, Auditor ber Rota 653. Orantes y Villena (Horantius), Frangis= faner, Bifchof von Oviedo 229.

Orlandini, Jefuit 184.

Ormaneto, Niccold, Bijdof pon Robno. Nuntius 65 92-93 110 111 112 113 bis 114 237 238 239 249 254 255 257 296 297 361 364 374 439.

Orfini, Familie 759.

Orfini, Flavio, Rarbinal, Legat 9 24 165 204 240 254 258 363 367 372 376-378 405 416 788 858 886.

Orfini, Julvio, Gelehrter 158 189 200 203 847.

Orfini, Latino 271 771 772.

Orfini, Lodovico, Abeliger 774 775.

Orfini, Baolo Giordano, Bergog von Brac= ciano 153 154 765 774 782.

Orfini, Bietro, Roadjutor des Bifchofs von Spoleto 58.

Orfini, Raimondo, Abeliger 774. Ortenburg, Joachim Graf von 441. Offiander, Lufas, Theolog 212.

Dforio, Jeronymo, Gelehrter 190. Osmald, Georg, Pfarrer 465.

Ottheinrich von Braunichweig-Barburg 608. Ottheinrich von Schwarzenberg, Graf, Statthalter von Baden=Baben 442 628. Oviedo, Andreas de, Jefuit, Miffionar 733.

Bac, Bifchof von Riew, Apostat 682. Pacheco, Francisco, Kardinal 38 164 216 241 250 254 255.

Pace, Gian Battifta bella, romifcher Bolizeihauptmann 774 775.

Paget, Agent Maria Stuarts in Paris 325 326.

Bahari, Sohn Atbars 731.

Paleologo (Jacopo Majfilara), Reger 219 220-221 585.

Paleotto, Gabriele, Erzbischof von Bologna, Rardinal 18 48 58-59 145 156 223 232.

Paleftrina, Giovanni Bierluigi, Tonfeber 25 136 199 200.

Balladio, A. 143.

Ballavicini, Francesco, Dolmeticher 700.

Ballavicini, Sforza, Jefuit 184.

Palmieri, Jesuit 184. Valmio, Jesuit 329.

Panigarola, Francesco, Franzistaner, Ranzelredner 78 152 798.

Pantagato, Ottavio, Gelehrter 193.

Panvinio, Onofrio, Gelehrter 143 193 194.

Bavio, Sianangelo, Rechtslehrer 197. Parifio, Rardinal 12 883.

Parter, Erzbischof von Canterbury 345. Barry, William, englischer Spion 328 bis 330 332-333.

Bas. Angelus bel. Greget 190.

Patrizi, Jejuit 184. Paul I., Papft 795. Paul III., Bapft 12 42 90 158 351 400 747 748 849.

Paul IV., Papft 13 91 141 427 728. Paul V., Papft 63 69 203.

Panne, Priefter 328. Pellevé, Karbinal 7 232 365 367 369 375 396.

Bena, Francisco, Gelehrter 190. Pendafio, Federigo, Philofoph 197.

Bereira, Jesuit 184.

Peretti, Francesco, Gemahl der Bittoria

Accoramboni 774.

Pereg, Francisco, Jefuit, Miffionar 723. Berions, Robert (Bieud, Richard Melino). Sefuit 177 281 283 284 285-288 290 291 292 293 303 311—312 313 314 315 318 321 324-325 335 342 344.

Beto. Luca 783.

Betrignano, Ergbischof von Cojenza 51.

Betrini, Bietro Untonio 136.

Betrino, f. Leoncillo.

Betronio, Aleffanbro 189.

Betrucci, Dominitus, Ordensvintgtor 86. Betrus von Alcantara 104 106.

Pflug, Bischof von Raumburg 569.

Pfnffer, Ludwig, Schultheiß von Lugern 517 519.

Philibert. Markaraf von Baden=Baben 441-442.

Philipp II., König von Spanien 3 7 8 15—16 43 61 71 72 92 93 107—108 110 112 114 115 162 164 168 203 210 218 235 236 237-238 240 249 250 251 252 253-274 278 296-298 301 302 309 312-313 314-315 316 317 318 327 330 331 342 343 352 359 363 390 392 393 395 397 410 411 413 416 417 418 419 420 422

425 468 580 611 644 651 652 657 690 691 696 718 732 733 746 750

755 756 794 856 889.

Philipp IV., König von Spanien 77. Philipp Sigmund, Bergog von Braunichmeig-Wolfenbüttel 603.

Philipp Bilhelm, Bijchof von Regens= burg 511 514.

Piazza, Carlo Bartolomeo 136.

Piccolomini, Aleffandro, Weihbischof von Siena 207.

Piccolomini, Alfonfo, Bergog von Montemarciano, Banditenführer 766-767 771-773 777 892.

Picot, hiftorifer 359.

Pigna, G. B., Siftorifer 202.

Pilchowifi, Abam. Bijchof von Chelm 678.

Pippa, Nicolas, Bildhauer 146.

Bifa, Rardinal, f. Rebiba.

Bifanelli, B. 779.

Bius IV., Papft 13 14 15 42 91 107 122 130 206 266 427 640 745 793 812 815 816 817 819 820-821 822 855 881.

Pius V., Papst 2 5 6 7 16 42 48 53 68 79 80 81 84 85 91 92 108 122 132 138 175 185 188 193 206 221 228 230 234 235 240 266 276 284 bis 285 321 322 323 342 350-351 352 359 373 411 427 432 442 - 443 450 451 453 488 598 602-603 609 610 645 646 662 753 759 764 778 780 781 793 801 813 821—822.

Pius VI., Papft 77.

Pius X., Papft 100 101. Planzio, Camillo, Jurift 197.

Plasencia, Juan de, Franzistaner, Mis-fionar 732 733.

Platina, Geschichtichreiber 192.

Bluntet, Oliver 301.

Pocci, Carlo Antonio, Erzbischof von Bija 60.

Boiffon, Oratorianer 62.

Pole, Reginald, Rardinal 11 305-306. Pomarance, Riccold balle, Maler 792 817 829-830 831 835.

Pontac, Arnaud de, Bifchof bon Bagas 405-406.

Pontanus, Joh. Bapt., Aubitor 201 202. Ponte, Niccolo da, venezianischer Gefandter 247-248 272.

Pongio, Flaminio, Architeft 836. Popler, Wilhelm, Dolmeticher 700.

Porta, Beatus von, Bifchof von Chur 484 517-518 527 528.

Porta, Giacomo della, Architekt 791 794 795 803 805 807 808 812 813 814 817 818.

Porta. Guglielmo bella, Bilbhauer 787. Portia, Bartolomeo, Nuntius 45 416 429 435 442 449-450 453-466 467 468 470-471 472 482-483 488-489 490-510 513 517 538 578 586 600 602 604 606 607 625-626 641 642 646 - 647.

Portico, Bincengo, Muntius, Couverneur von Rom 46 664 688 775.

Poffevino, Antonio, Jefuit 3 30 38 178 202 669 677 684 685 689 691-698 701-708 783 850 888 890.

Pound, Thomas, englischer Edelmann 286 288 290 291 334.

Priuli, Lorengo, venegianifder Gefanbter 36 273 404 408 776.

Protafins, Berricher von Arima, Chrift 716 718.

Pyringer, Jefuit 521.

Querengo, Antonio 189. Quintio, Moofting, Dominifaner, Bifcof pon Curapla 736.

Quiroga, Gaspar de, Erzbischof von To-ledo, Rardinal 61 164 229 266 268.

Rabus, Dr Jacobus, banrischer Rat 86 148 152 172 174.

Radziwill, Georg, Bischof von Wilna, Kardinal 167 168 677 678 680 682. Radziwill. Nitolaus Christophorus, Bergog 676 742 744.

Radziwill, Nikolaus, Fürst 676.

Radziwill, Stanislaus 676.

Raesfeld, Goswin bon, Stiftspropft gu Münfter 624 626.

Raesfeld, Gottfried von, Dombechant zu Münfter 609 611 619 623 626 627 628 630 636.

Raesfeld, Johann von, Germaniker 624. Ragazzoni, Giacomo 734.

Ragazzoni, Birolamo, Bifchof von Famagufta und von Bergamo, Runtius 50 55 60 319 329 330 394 396 398 887 902.

Raggio, Tommaso, Jesuit 172 736 741. Raimondi, Giovan Battifta, Leiter ber Orientalischen Druckerei zu Rom 199. Rambouillet, Kardinal 167 375—376 383.

Ramus, Betrus, Gelehrter 356. Ranaldi, Federigo, Cuftode der Baticana

200.

Ranfolbi, Laktantius, Dominikaner, Inquisitionstommiffar 216.

Rascher, Beter, Bischof von Chur 529. Rasponi, Familie 761 763.

Raffer, Johannes, Pfarrer 506.

Ratcliffe, Edmund 327.

Rebiba, Scipione, Kardinal (pon Pifa) 9 163 216 869 876 904.

Rede, Seinrich von der, clevischer Gefandter 611 616 623 626.

Redefort 344.

Reggio, Raffaelino da, Maler 792 826. Regiomontanus, f. Müller.

Renata von Lothringen 444 445.

Reni, Guido, Maler 142.

Requesens, Luis be, Statthalter 70 254 269 336 411 424 616 620.

Rescius, St., Reffe und Setretar des Rard. Hofius 165.

Rhetius 430.

Riario, Aleffandro, Kardinal, Legat 164 168 262—263 788.

Ribera, Giambattifta, Jesuit, Missionar 723.

Riccardi, Jacobo, ibanifder Gefandter 258. Ricci, Caterina de', Dominifanerin 139. Ricci, Giovanni, Kardinal 9 159 163 859. Ricci, Matteo, Jefuit. Miffionar 725 bis 727

Ricciardini, Familie 763. Ridolfi, Bantier 305 333. Riminaldi, Jppolito, Jurift 11. Rochefoucauld 355.

Rochepofan, Louis Chateigner be la, fran-

göfischer Gefandter 384.

Rochi, Unnibale, Rechtsgelehrter 57. Rodriquez, Runo, Refuit, Miffionar 718. Roll, Walter, Urner Oberft 519 530. Romano, Giacomo 799.

Roncalli, Criftoforo, Maler 792.

Roja, Domenico 198.

Roja, Perfiano, Beichtvater F. Neris 121 122.

Rosario, Rardinal 138.

Rofcius, Julius, Dichter 202 817.

Roffer, Francois De, frangofischer Gefandter

Roffi, G. A., Debailleur 34.

Roffi, Giovanni Battifta, General ber Rarmeliten 107-108 110-111.

Rossi, Jppolito, Bischof von Pavia 155. Kossi, Pietro 900.

Rotelli, Leandro, Bifchof von Sarfina 56. Rovere, Francesco Maria della, Bergog von Urbino 770 772.

Rovere, Giulio della, Erzbischof von Ra-

venna, Kardinal 60 164 902. Rubolf II., Kaiser 168 211 219 220 232 271 308 416 417 442 443 445 466 558 559 572 574 582-583 584 585 587 588-590 591 593 606 628 629 630 632 633 634 638 639 640 643 651 652 657 696 700 703 706-707 708.

Rue, de la. f. Samerie.

Ruggeri, Michele, Jefuit, Miffionar 724 bis 725 726.

Rughefi, Faufto, Architett 806. Rusconi, Camillo, Bilbhauer 847. Ruftici, Ottavio de', Adeliger 774. Rufticucci, Rarbinal 236. Ruthven, Graf 316.

Sabbatini, Lorenzo, gen. Lorenzino da Bologna, Maler 790 793 826 828 830 831.

Sabellius, Sylvius 378.

Sacchetti, Cef., Dichter 202. Salazar, Angel de, Karmelitenprovinzial 113 115.

Salazar, Domingo de, Dominikaner, Biz schof von Manila 733.

Salazar, Juan Ochoa be, Bifchof von Calaborra 265 269.

Salentin von Jienburg, Erzbischof von Röln 578-579 614 619 622 625 636 639 646 647.

Sales, Franz von 62 63 79. Salis, Familie 517.

Salon, Johannes, Minorit 204.

Salviati, Antonio Maria, Runtius, Rarbinal 90 167 239-240 241 354 355 358 360 361 - 362 363 364 366 - 368 376 377 384 388 389 405 884 887 897-899.

Salviati, Giovanni Battifta 123.

Samerie, Beinrich (Pfeud. de la Rue), Jesuit 316.

Sammachini, Orazio, Maler 828.

Sampfon, Buritaner 346.

Samuel, Jude 225.

San, f. De San.

San Miguel, Antonio be, Franziskaner, Miffionar 753.

Sanchez, Bartolome 191.

Sanchez, João de, Dominitaner, Miffio-nar 734.

Sanchez, Bedro, Jefuit, Miffionar 750. Sanbers, Nicholas, Kontroverfift 190 277 **297 300 - 302 303 305** 

Sangallo, Antonio da, Architekt 812. San Joseppi, Baftian, papftlicher Flotten=

befehlshaber 301 302. Sanfac, Prevoft de, Bifchof von Borbeaux

Santa Croce, Ottavio di, Nuntius 529 575. Santa Croce, Profpero, Rarbinal 15 254 258 386 428 870.

Santa Maria, Lorenzo a, Franzistaner, Miffionär 733.

Santangelo, Leonardo bi, Jefuit 744 746 888.

Santi, Pietro ba, Maler 829.

Santori, Kardinal (S. Severino) 7 20 42 90 156 157 167 175 179 180 193 197 203 216 220 225 227 233 737 742 743 745 756 799 804 807 878.

Santori. Paolo Emilio 33.

Santo Tomás, Domingo de, Dominikaner, Miffionar 751.

Sarnano, Kardinal 216. Sarrazin, Jean, Abt 417.

Saffatelli, Familie 763.

Saffo, Francesco, Jesuit 745. Sauli, Alessandro, Bischof von Aleria 59

152. Sauli, Ant., Nuntius 261.

Savelli, Familie 759.

Savelli, Giacomo, Karbinal 9 30 40 42 48 167 180 185 191 195 197 216 220 695 737 802.

Savelli, Mariano, Bifdof von Bubbio 909

Savelli, Crazio, Abeliger 7191, Savelli, Sillo, Abeliger 771.

Savianano, Aurelio, papitlicher Sefretar 23-Saponarola 118.

Scalea, Ffirft pon 218.

Schabe, Spudifus au Münfter 614.

Schauenburg, hermann von, Bijdof von Minden 639.

Schaumberg, Martin von, Bifchof von Eichftätt 463 535.

Schent, Philipp, Abt 543.

Schenfing, Begleiter des Runtius Bortia 461.

Schenking, Sofmeister 623.

Scherer, Jefuit 584.

Schewrigin, Jwan Thomas, ruffischer Gefandter in Rom 700 701-702 703.

Schlattl, Chriftoph, Bijchof von Chiemfee 460 481 514.

Schnewly, Beter, Propft ju Freiburg i. Il. 524.

Schodoler, Werner, Stadtidreiber von Bremgarten 24.

Schönenberg, Johannes von, Erzbischof von Trier 589 643 652 660.

Schorich, Georg, Jesuit 442 444.

Schrader, Lorenz, Bremer Rat 617 623 624 628 629.

Schwart, Sans Jafob, Wirt ber Schweizergarde 24.

Schwarzenberg, Chriftoph von, Landhofmeifter 438.

Schweifart von Cronberg, Johann, Germanifer, fpater Rurfürft 563.

Schwendi, Lazarus, faiferlicher Rat 581.

Scioppius, Gajpar 885. Scozia, Orazio 36 874 - 875.

Scultetus, Bartholomaus, Gorliter Batrigier 212.

Sebaftian, König von Portugal 84 260 bis 261 299 300 728 803-804.

Sega, Filippo, Bijchof von Biacenza, Runtius 45 86 92 114—115 177 188 257 265 266 267—268 272 279 298 299 301 309 318 321-322 324 325 413 bis 414 416 657 761.

Segeffer, Joit romifcher Garbehauptmann 518 519 520.

Segneri, Jesuit 184.

Seidenbuich 3. 6, Oratorianer 133.

Selim II., Sultan 734-735.

Sementa, Jacopo, Maler 831. Senarego, Matth. 885.

Sequanus, Joh. Metellus 420.

Serbello, Dlarcheje bi 770. Seripando, Kardinal 14.

Sermoneta, Rardinal 10 162. Serrano, M. A. 143-144.

Serughi, Familie 763.

Seion, Lord 308 319.

Severani, Schuler F. Neris 135.

Sfondrato, Riccold, Bifchof von Cremona, Rardinal 55 155 167 168.

Sforza, Familie 759.

Sforza, Coftanza, Gräfin von Santa Fiora, Gemahlin des Giacomo Boncompagni 24 871.

Sforza di Santa Fiora, Alessandro, Rar= dinal, Legat 24 30 38 115 145 165 185 253 254 258 416 769-771 788 871.

Sforza di Santa Fiora. Francesco. Marchese, Rardinal 167 168.

Shafesbeare, Dichter 289.

Shellen, Richard, Brior 342.

Sherwin, Ralbh 293. Shrewsburn 327.

Siciliano, Salvatore, Jefuit 172.

Siena, Marco ba, Maler 828.

Siena, Matteo ba. Maler 826 831. Sighicelli, Giovan Battifta, Bifchof von

Faenza 58.

Sigismund, ichwedischer Thronfolger 697 698 890.

Sigismund August, König von Polen 699. Sigonio. Carlo 25 189 190-191 885 888. Silbernien, Chriftoph, Abt von Wettingen

Silingardi, Gafpare, Bifchof von Ripa-

tranfone 59. Silva, Comez da, Gefandter 263-264.

Simoncelli, Kardinal 167.

Simone, Bietro 202.

Simonetta, Rardinal 14. Simonetti, Cefare 245.

Sirlet, Guilelmus, bekehrter Jude 225. Sirleto, Kardinal 9 38 42 156 180 189

193 200 201 204 205 207 208 209 232 234 420 695 737 807.

Sirleto, Marcello, Bischof von Squillace 86.

Sixtus IV., Papft 206 792 813 820 821 822.

Sirtus V., Papst 281 323 398 505 776 785 786 813 817 829 841 847-848.

Starga, Betrus, Jefuit 669 674 675 bis 678 708.

Soccino, Cornelio 218.

Sotolowiti, Stanislaus, Propit zu Krafau 674 910.

Solitowiti, Demetrius, Bifchof von Lemberg 678 680.

Solms, Graf Abolf von, Rölner Dom= herr 647 649.

Sommascha, Carolus 885.

Sommerville, John 325-326.

Sondergelteus, Dlaus, Ronvertit 694.

Sonnius, Frang, Bifchof von Untwerpen 423.

Sorango, Nacobo, Proppeditore 236 237 246.

Soreth, Johannes, General der Rarmeliten 105.

Spriano, Gippan Battifta, Bifchof pon Bifcealia 59.

Soto, Francesco, Oratorianer, Tonsetzer 127 135.

Sozzini, Fausto 668. Spagini, Lelip 668.

Spannocchi, Oragio, Sefretar bes Nuntius Bolognetti 679 682.

Spaur, Chriftoph Andreas, Defan gu Briren, Bifchof von Gurt 457 459 460 464 483.

Speciani, Cefare, Agent C. Borromeos in Rom, Bischof von Novara und von Cremona 15 20 26 50 73 184 280 519 756 887 895-897.

Spenfer, Dichter 337.

Spetus, Calius, romifcher Pfarrer 776. Spinola, Filippo, Bifchof von Rola, Rarbinal 167 168.

Sporeno, Francesco, Frangistaner 264 492-493 494-495 496 497 499 500 517 518.

Stabile, Annibale, Kapellmeifter 175. Stampa, Donato, Bischof von Nepi und Sutri, Governatore des Borgo 7.

Staniburft, James 289.

Stableton 305.

Stazio (Statius), Achille 190 797 806. Stefani, Bonifagio be', Bifchof von Staano 201 735-736.

Stephanus, Joseph, Theolog 706.

Stizzia, Nifolaus 264.

St.-Nazaire, Gabriel be, Chronift 400. Stralendorff, Leopold von 563 564 567 568. Strozzi, Pompeo 871-872.

Stuart, Esmé, Berr von Aubigny, Bergog von Lennor 310-311 312-314 315

bis 316 317. Stuart, John 319.

Stuart, Maria, f. Maria. Stufely, Abenteurer 279 299-300.

Suarez, Franz, Jesuit 183 184. Succi, Filippo 769.

Sumitada, Herrscher von Omura, Chrift 712 718

Surius, Laurentius, Hagiograph 193 194. Sufio, Giov. Batt. 779.

Szántó, Stephan (Arator), Jesuit 175 200 683 684.

Taberna, Matth. 883. Takaaki, Daimio 712.

Tafaharu, Naito, Gouverneur von Jama= autschi, Chrift 711.

Tafanobu, Matsuura, Daimio 712.

Talpa, Ant., Architett 806.

Tandorf, Jafob, bagrifcher Befandter 616 621.

Taparelli, Jefuit 184. Taro. Birro, Bralat 258. Tarquini, Jesuit 184.

Tarugi, Francesco Maria, Junger F. Reris 38 123-124 125 131 140 805.

Taifis, Johann Baptift von, fpanifcher Gefandter 315 318 396.

Taffo, Torquato, Dichter 25 126 150 217 234 454 647.

Taverna, Lodovico, Bifchof von Lobi. papftl. Generalichatmeifter, Runtius 26 266-267 268 269 271-272 313 318 652 758 887.

Teggia, Paolo, Gelehrter 884.

Tegginger, Martus, Bafler Suffragan 499

Téligny, Schwiegersohn Colignys 355. Tempefta, Antonio, Maler 792 817 830. Terefa de Jesiis (von Ahumada), Reforma=

torin des Karmelitenordens 6 93 94 bis 117.

Terfteegen, Muftiter 101.

Terterus, Th. 144.

Teteleben, Balentin von, Bifchof von Silbesheim 597.

Theophilus, Benediftiner 208. Thomas von Aguin 201. Throdmorton, Francis 326.

Thungen, Reidhardt bon, Burgburger Dombechant 554.

Thurn, Georg von, Landvogt 506. Tibaldi, Domenico, Architett 840.

Tibalduccio, Marcello, Räuberhauptmann 766.

Tiepolo, Antonio, venezianischer Gefandter in Rom 36 37 248.

Tiepolo, Paolo, venegianischer Gefanbter in Rom 19 22 23 37 39 118 241 242 bis 243 244-245 247 248 373 408 758.

Tolebo, Ferrante be, Kardinal 164 885. Toledo, Francisco de, Jesuit 19 29 38 146 152 184 203 230-231 695 829 892.

Toledo, Francisco de, Bigetonig von Beru 750 751 753.

Topcliffe, Benter 336.

Torello, Sebaftiano 798 799.

Toretino, Criftoforo, papftl. Chiffrenfefretår 38.

Torre, Michele Graf bella, Bifchof von Ceneda, Rardinal 167.

Torres, Cosmo de, Jejuit, Miffionsoberer 713 715.

Torres, Francisco be, Gelehrter 190 203.

Torres. Lubopicus be 204.

Torres Rubio, Diego De, Jejuit, Miffienär 752.

Torrigiani, Baftiano (31 Bologna), Bild. hauer 33 797.

Toftado, Ordenspilitator 111 112 114 115. Trabaldese, Francesco, Maler 33 808. Trancosa, Antonius 910.

Trattner, Johannes, Abt 480 487.

Trennbach, Urban von, Biichof von Paffan 460 461-462 468 472 474 484-485 514.

Trivius, Alexander, Stiftsherr gu Bonn, Bifitator 532 533 534 597 601 619 639-641

Eron, venegianischer Befandter 572. Truchfeß, Fürft von Waldburg 634.

Truchfeg. Gebhard, Ergbifchof bon Roln 31 186 272 607 626 627 630 631 635 647-659 889 891.

Truchfeg, Otto, Bijchof von Augeburg, Rarbinal 11 49 122 163 164 173 428 429 430 432 433 435 437 442 490 -491 499 503 572 599 617.

Tucci, Stefano, Jefuit, Latinist 182 847. Turibius, Ergbischof von Lima 749 750. Turner, Robert, Germaniter 535 561. Theo Brahe, Aftronom 213.

Mbaldi, Francesco 60. Uchanfti, Jakob, Ergbischof von Gnesen, Primas von Polen 665 666 669 678. Uchanifi, Baul, polnifcher Gefandter in Rom 670 876.

Udine, Giovanni da, Maler 830. Illubich Alli, türkischer Abmiral 238 239.

Urban II., Papft 323. Urban VIII., Papft 184 831 835.

Uluard, Benediftiner 205.

Bai. Francesco 140.

Balades, Didacus, Theolog 201.

Balenti, Giovanni, Banditenfuhrer 77%. Balenti, Romolo, Governatore ber Cam-

pagna 767. Balentini, Biufeppe Stef. 202.

Balentino, Ascanio 189 799. Balera, Blas, Jeiuit 752

Baleriano, Giufeppe, Jefuit, Dlaler und Architett 810.

Balter, Agoftino, Bifchef von Lerona. Kardinal 56 57 59 60 61 155 167 245 735 885 887.

Balignani, Aleffandro, Befuit, Miffionar 716-718 724-725 729.

Nalpis, Hiftprifer 359.

Bane, Sendling Walfinghams 336.

Bargas, Francisco de, Dominifaner, Or= bensvifitator 110 111.

Bari. Matten be 180.

Barolo, Coftango, Brofessor ber Medigin

Bafari, Giorgio, Maler 370 790 792 826-827 828 830.

Vatandono, f. Wada.

Bag, Joseph, Indier, Miffionar 133. Becchietti, Giambattifta, papftlicher Gefandter 272.

Becchietto. Maler 142.

Begg, Garcilaffo dela, Gefdichtichreiber 752. Bendeville, Jean, Rirdenrechtslehrer, Bifchof pon Tournai 276.

Benbome, i. Bourbon, Charles II. Benier, venezignischer Admiral 236.

Benturelli, Familie 763.

Berg, Francisco be, Rechtsgelehrter, fbaniicher Gefandter in Rom 255.

Bero, Ludwig, Dominifaner, Missionar 748.

Besbanus, Marcus Titus, Dichter 202. Bettori, Angelo, Argt 120.

Bettori. Biero 215 233.

Biglart. Ant., Bifcof von Bourges 403. Biani, Familie 763.

Bicente, Rodrigo, Jefuit, Miffionsprovinatal 729.

Bigili, Onofrio, Sefretar des Legaten Orfini 377.

Vignola, Giacomo, Architekt 158 791 794 802 803.

Bilela, Gafpar, Jefuit, Miffionar 710 713 - 714

Visconti, Federigo, Erzbischof von Mai= land 62.

Bisconti, Gaspare, Runtius 85.

Vitelli, Rardinal 193.

Bitelli, Bincenzo, papftlicher Befehlshaber

Bittoria, Luis be, Rapellmeifter 175.

Biviani, Gasparo, Bischof von Sithia und von Anagni 179.

Bliete, Gilles van den, Bildhauer 146. Volmar, Markus, protestantischer Prediger 212.

Bolpi, Bijchof von Como, Nuntius 517 521. Vosmeer, S., Apostolischer Vifar 421. Bog, Gerhard, Gelehrter 190 201 204

884.

28

Wada (Vatandono), japanischer Schloßherr 714.

Walded, Franz von, Fürstbischof von Münfter 608.

Malloncabelle, Betrus be, Benediftiner 86. Walpole, Jesuit 294.

Walfh, William, Diener bes n. Sanberg 301.

Walfinaham 302 308 327 330 334 335 336 340 343 344.

Marizewicki. Stanislaus, Jesuit 688 697. Wafa, Sigismund 663.

Watts, William, Priefter 312.

Weber, Stephan, Weihbijdof von Maing, faiferlicher Bigefangler 564 565 581.

Werro, Sebaftian 30-31 77 209 771 813 825.

Wefterhagen, Beinrich 565. Westerhagen, Wilhelm 565.

Westerholt, Ronrad von, Statthalter bes Stiftes Münfter 614 615 616 622-623 624 626-630 632-633.

Westmoreland, Graf 327 343. Whitaift, John 346 348.

Wied, Friedrich von, Erabischof von Röln 645 - 646.

Wied, hermann bon, Ergbifchof von Roln 645.

Wilcox, Puritaner 346.

Wilhelm, Landgraf von Seffen 546 547 548 549 558 **565**—**566** 568 572 **574**—575 581 613.

Wilhelm IV., Herzog von Bagern 438 441 442.

Wilhelm IV., Bergog von Bulich-Cleve-Mart 610-616 619 620 622-634 652.

Wilhelm V., Bergog von Bagern 5-6 211 278 438 444-447 513-515 576 579 587 588 589 591 593 607 620 633 634 635 636 652 656 657 658.

Wilhelm von der Mart. Graf. Beufenführer 409.

Wimpfeling, Rangler 641.

Winghe, Philipp de, Archaolog 196. Winichius, Beinrich, Germaniter 601.

Winkelmann, Fuldaer Rangler 555 559 569.

Winneburg, faiferlicher Rommiffar 631. Winnenberg, Johann Freiherr von, Rölner Domherr 647.

Wingingerobe, Barthold von 564.

Winget, Rinian, ichottischer Gelehrter 190.

Wirsberg, Friedrich von, Bifchof von Burgburg 463 539 540 545.

Wolf Dietrich von Maglrain 446. Woodhouse, Thomas, Priefter 288.

Wurer, Balthafar, Konftanzer Weihbischof 510.

Würgburg, Beit von, Bifchof von Bamberg 533 - 534.

3

Zaccaria, Jesuit 184. Zamoisti, polnischer Kanzler 667 669 673. Zapata, Ludwig, Bischof von Bogotá 749.

Bevel, Abam bon, Burgermeifter ju Machen

Robbio, Tommajo, Dominifaner, Inquifitionstommiffar 216.

Boilo, Annibale, Dufifer 199.

Buccaro, Feberigo, Maler 790 792 793 828 829 835. Zuccaro, Taddeo, Maler 158. Zucchi, Jacopo, Maler 158

Zumarraga, Juan de, Franzistaner, Erz-bifchof von Mexito 749.

Jündelin, Wolfgang, Calvinist 234. Zistiga, Juan de, Jesuit, Missionär 751. Zistiga, Juan de, spanischer Gesandter in Kom 7 17 237—238 241 247 255 256 258 298 372 688.



## Ludwig Freiherr von Paftor

Die firchlichen Rennionsbestrebungen mahrend ber Regierung Rarls V.

Geschichte ber Bavite feit bem Ausgang bes Mittelalters.

- I. Bb.: Geschichte der Käpste im Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pint' II. (Martin V. Engen IV. Rifolaus V. Calirtus III.) 3. u. 4. Aust.
- II. Bb.: Geschichte ber Päpste im Zeitalter ber Renaissance von ber Thronbesteigung Pins' II. bis zum Tode Sirtus' IV. 3. n. 4. Ausst.
- III. Bd.: Geschichte ber Päpste im Zeitalter ber Renaissance von der Wahl Junocenz' VIII. bis zum Tode Julius' 11. 3. n. 4. Auft.
- IV. Bd.: Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance und Glaubensipaltung von der Bahl Leos X. bis zum Tode Klemens' VII. (1513—1534). 1. bis 4. Aust. 2 Abteilungen.
  - 1. Abt.: Leo X. 2. Abt.: Abrian VI. und Klemens VII.
- V. Bb.: Geschichte Bauls III. (1534—1549). 1.—4. Aufl.
- VI. Bb.: Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Reformation und Restauration: Julius III., Marcellus II. und Laul IV. 1.—4. Aust.
- VII. Bb.: Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Resormation und Restauration: Pius IV. (1559—1565). 1.—4. Aust.
- VIII. Bb.: Geschichte der Papste im Zeitalter der katholischen Resormation und Restauration: Bins V. (1566—1572). 1.—4. Ausst.
  - IX. Bb.: Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Resormation und Restauration: Gregor XIII. (1572—1585). 1.—4. Aust.

Ergänzung zur "Geschichte ber Bapfte":

- Ungedruckte Aften zur Geschichte der Bäpste vornehmlich im NV., NVI. und XVII. Jahrhundert. I. Bb.: 1376—1464.
- Johannes Janffen. 1829—1891. Ein Lebensbild, vornehmlich nach ben ungebrucken Briefen und Tagebüchern desjelben entworfen. Mit Janffen's Bildnis und Schriftprobe. Neue, verbefferte Ausgabe.
- Bur Benrteilung Savonarolas († 1498). Aritiiche Streifzüge.
- Angust Reichensperger. 1808—1895. Sein Leben und sein Wirfen auf dem Gebiet der Politik, der Kunst und der Wissenschaft. Mit 1 Heliogravüre und 3 Lichtdrucken. 2 Bände.
- Allgemeine Defrete der römischen Inquisition aus den Jahren 1555 1597.
- Conrad v. Hötzendorf. Gin Lebensbild nach originalen Caellen und perionlichen Er innerungen entworfen. Mit Conrads Bildnis und Schriftprobe. 11. 15. Taniend.
- Generaloberst Viftor Dankl, der Sieger von Arasnit und Berteidiger Tirols. Bei träge zur Kenntnis seiner Persönlichkeit. Mit Dankls Bildnis und Schriftprobe 1.—5. Tansend.
- Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance. 1.—3. Aust. Mit 102 Abbildungen und 1 Plan.
- Johannes Janffens Briefe. Herausgegeben von Ludwig Freiheren D. Laftor. Mit 1 Bildnis von Johannes Janffen. 2 Bande.

# Johannes Janssen

Geschichte des deutschen Bolfes seit dem Ausgang des Mittelalters. Reue Auflage, besorgt durch Ludwig Freiherrn v. Baftor.

Inhalt der bis jest vorliegenden acht Bande:

- I. Bb.: Die allgemeinen Zustände bes beutschen Bolkes beim Ausgang bes Mittelalters. 19. u. 20. Aust. Mit 1 Bilbnis bes Verfassers.
- II. Bb.: Bom Beginn ber politisch-kirchlichen Kevolution bis zum Ausgang ber sozialen Revolution von 1525. 19. u. 20. Ausl.
- III. Bb.: Die politisch-kirchliche Revolution der Fürsten und der Städte und ihre Folgen für Volk und Reich bis zum sogenannten Angsburger Religionssrieden von 1555. 19. u. 20. Aufl.
- IV. Bb.: Die politisch-kirchliche Revolution seit dem sogenannten Augsburger Religionsfrieden vom Jahre 1555 bis zur Verkündigung der Konkordiensormel im Jahre 1580 und ihre Bekämpfung mährend dieses Zeitraumes. 15. u. 16. Aust.
- V. Bb.: Die politisch-kirchliche Revolution und ihre Bekämpfung seit der Verkündigung der Konkordienformel im Jahre 1580 bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges im Jahre 1618. 15. n. 16. Aufl.
- VI. Bb.: Kunft und Bolksliteratur bis zum Beginn bes Dreißigjährigen Krieges. 15. u. 16. Aufl.
- VII. Bb.: Schulen und Universitäten Biffenschaft und Bilbung bis gum Beginn bes Dreifigiährigen Krieges. 13. u. 14. Aufl.
- VIII. Bb.: Bolkswirtschaftliche, gesellschaftliche und religiös-sittliche Zustände. Herenweien und Hexenversolgung bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges.
  13. u. 14. Aust.
- Der neunte Band wird die allgemeinen Zustände des deutschen Volkes während des Dreißigjährigen Krieges behandeln.

Jeder Band bildet ein in sich abgeschlossenes Ganze und ist einzeln käuflich.

- Un meine Kritifer. Rebst Ergänzungen und Erläuterungen zu ben ersten brei Banben meiner Geschichte bes beutschen Bolkes. 17.—19. Tausend.
- Ein zweites Wort an meine Kritifer. Nebst Ergänzungen und Erläuterungen zu den 3 ersten Bänden meiner Geschichte des deutschen Volkes. 17. u. 18. Tausend, besorgt von Ludwig Freiherrn v. Pastor.

"An meine Kritiker" und "Ein zweites Wort an meine Kritiker" (in 1 Band).

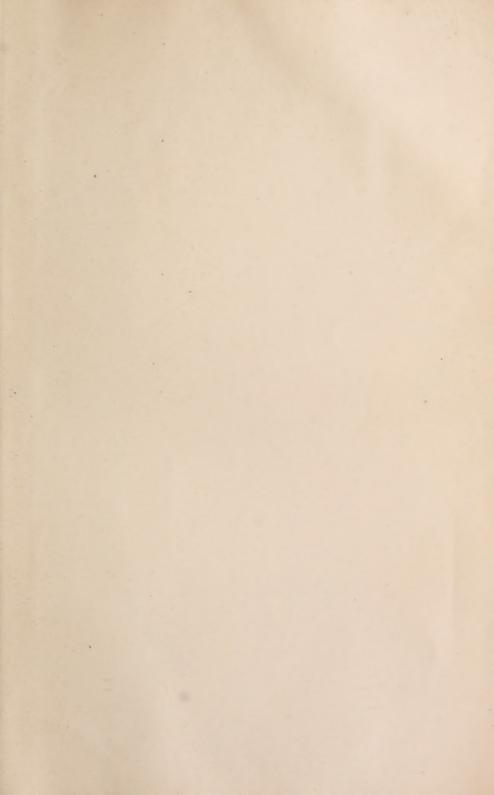

## DATE DUE

|                  |      | * |                   |
|------------------|------|---|-------------------|
| Side Alexander E |      |   |                   |
| JUNE             | 1003 |   |                   |
| JUH 15 1         | 94   |   |                   |
| -                |      |   |                   |
|                  |      |   |                   |
|                  |      |   |                   |
|                  |      |   |                   |
|                  |      |   |                   |
|                  |      |   |                   |
|                  |      |   |                   |
|                  |      |   | *                 |
|                  |      |   |                   |
|                  |      |   |                   |
|                  |      |   |                   |
|                  |      |   |                   |
|                  |      |   |                   |
|                  |      |   |                   |
|                  |      |   |                   |
| GAYLORD          |      |   | PRINTED IN U.S.A. |



BW851 .P293 v.9 Geschichte der Papste seit dem Ausgang Princeton Theological Seminary–Speer Library

1012 00075 6017